

# Illustrierte Weltgeschichte für das Volk

Otto von Corvin, Friedrich Wilhelm Alexander Held

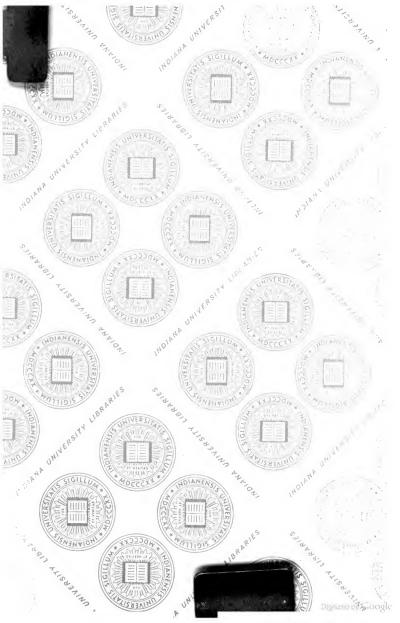





# Illustrirte Weltgeschichte

VIII.

Bweite, ganglich nen bearbeitete Auflage.

Pracht-Uusgabe.

Illustrinte

Weltgeschichte für das Volk.

1Destgeschichte für das Dolk.

Begrünbet

Otto von Corvin und fr. Wilh. Beld.

Pracht-2lusgabe.

Bweite, bis gur Begenwart fortgeführte Anflage.

Achter Band. Nouesten Zeit Geschichte der Neuesten Zeit.

Bon

Berthold Volg.

II.



Mit Baffreichen Sext-Abbildungen, Sontafeln, Rufturgefchichtlichen Safeln, Rarten ic.

Leipzig und Berlin.

Berlag und Drud von Otto Spamer.

1884.

Digitard by God gle



Bunftrirte Weltgeschichte VIII.

Zeichnung von Ludwig Burger,

# Blluftrirte

# Geschichte der Meuesten Beit.

Bor

### Berthold Vol3.

Bmeiter Band.

Bon der Julirevolution bis zur Wiederaufrichtung bes Deutschen Kaiserreiches.

Bmeite, ganglich neu bearbeitete Auflage.



Mit 290 Text-Abbildungen, 10 Contafeln und zwei Rarten.

Leipzig und Berlin.

Berlag und Drud von Otto Spamer.

1884.

308433

D20 .C8

Berfaffer und Berleger behalten fich das Recht der Ueberfetjung in fammtliche Sprachen vor.

VIEW ALL VIEWS

JG 2 1001 9

# Inhalt

her

# Illustrirten Weltgeschichte.

## Beschichte der Neuesten Zeit. II.

### Fünfter Beitraum.

#### Bewegungen in Europa feit der Jufirevolution. (1830-1848.)

| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Abfall Belgiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |
| Gegensch zwischen Holland und Beigten (5). Die befgische Opposition (6). Der Bund der Marteien (7). Sidderftand der Regierung (5). Temophilus (11). Kubbruch der Revolution (13). Rührigstei der Opposition (13). Kutichiebungen des Konigs. Der Firm von Tennien (16). Die Septemberkämpfe (18). Bollendung der Tenniung (19). Siellung der Krohmäckte (20). Befolium und Abronfrage (21). Leopold Bonig der Belgier. Siberfiend Holland (22), Leopold Bonig der Belgier. Siberfiend Holland (24). Die Geling (20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Der Aufftand Bolens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27  |
| Krieghgefafe (27). Unspiriedenheit der Hofen (28). Bartelen in Polen (29). Borboem des Suurmes (30).<br>Unsbruch der Revolution (32). Die partiotische Gekulische (36). Die provisorische Regierung. Chlosich Diktator (35). Schlach tel Friedenheit, Schlach (36). Brieghaft der Großen. Gellach tel Friedenha (38). Zwiespalt der und der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die Ruffen im Kaufajus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  |
| Der Raulafus (47). Die Murichiden (48). Schampl (49). Der "heilige" Rrieg (61). Die Unterwerfung (52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Berwidlungen im Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53  |
| Die Empörung Mehemed Ali's (88). Der Friede von Kutajah (68). Der Bertrag von Unitar-Stelessi (66).<br>David Urauhart (67). Fortspritte der russischen Bolitik (68). Weberansbruch deb ünktlissischen Prieges (60).<br>Die Schlach von Riss (68). Rahmun's Ende (68). Der Bertrat des Kapundan Pasicha (64). Die Loudoner Duasbrupelallanz (68). Die Bertulamung Frankreich. Der Anstrag des ägyptischen Krieges (66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Unruhen in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67  |
| Der Triumph der Meaftion (67). Eiro Menotti (68), Aufftand der Romagna (69), Bapft Gregor XVI. (70).<br>Einmarich der Delterreicher (71). Bring Bonaparte. Biederspeifellung der pöplitigen herrichaft (72). Die Fransofen in Ancona (74), Azapel und Sechdinier, Dos "inmeg Atolien" (77),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Burgerfrieg in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79  |
| Rüdfehr der Berbaunten (79). Königin Christine. Die Erbsosgerdnung (80). Die Krantheit König Ferbinands (81). Tod des Königs (82). Ansbruch des Bürgertrieges. Die Bosken (183). Der Chatuto Real. Der Londoner Bertrag von 1884 (84). Don Carlos unter den Karlisten (86). Utberfal von La Grauja (86). Ter Ausgang des Karlistentrieges (88). Elpartero (89). Königin Jadella II. (80).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Throustreit in Bortugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91  |
| Die Patrioten auf Terceita (91). Jeinde drinnen und draußen (92). Mihfeinmung in Brasilien (93), Abduntung Dom Pedro's. Beschung von Oporto (94). Napier und Billastor (96). Das Ende des Brudertrieges (96). Dom Pedro und seine Jamille (97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Die Agitation in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99  |
| Die Juftände in Jeland (199). Der Kaunst im die trifche Kirchenbill (100). Meformgelehgebung. Die Orange-<br>logen (102). Anligin Mictoria (103). Der Pringemals Mibert. Emportommer des Rodblailsmuß (104). Die<br>Chartifien (106). Das Kondesfertsfum (106). Sit Nobert Beet (107). Der Mustrap der Agliation (109).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bewegungen in Deutschland und in Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 |
| Die Redolte in Braunisworig (111). Die Bewegung in Hannover (113). Die Unruhen in heffein-Koffei (114), brund mit der beitrichen Bewegung (116). Die Editmung in Kreiben. Der verüssische Johnstein (117), Erweiterung jum deutsichen Johnstein (118), Kusssenment des Robstalismus (120). Die Sombonder Heil (122), Beginn der Rochtion. Des Kronssurer Utental (128). Die verüssischer Wectsion (125), Der Stadischer Wectsion (126), Der Stadischer (12 |     |
| Electricum (144).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

Seite

| Gridati ett Gunittitti attigijaniji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Nationalitätserregungen in den österreichischen Ländern und der Aufstand der Polen Cesterreich unter Frang I. (147). Ferdinand I. und die Staatsonferenz (148). Die Anfrüge der Golomen (150). Anfrüge der Nationalreform in Ungarn (151). Wagebriche Evogegand (152). Die Einmung in den italienischen Provinzen (1646). Die Loge in Galigien (1866). Agitation und Inspirereition (1666). Das Ende des polnischen Ausgebrichen (1666).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite<br>147 |
| Birren in der Schweig. Der Sonderbundefrieg Die Bodener Attielt. Die Unauben in Bulid (1898). Der Sieg der Ultramoutanen in Lugern. Sonderbund und Dagglomy (1899). Der En Entfelbinmußglampf bet Gelfichen (160).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158          |
| Das Bürgerfönigthum in Frankreich Rönig Douis Büllipp ((61)). Das erfte Kadiniet (162). Catiatation der Gegenparteien (163). Die Beleitigung alabette's (164). Der Eurs Josffitte's Cacimiet Gerier (166). Der Erkebungsverfuch der Herzgein von Berrty (168). Deganilation der Nepublikaner (170). Purikkvängen der Nepublikaner (171). Abeif Thiere (172). Die Archbung übb et Rader's (173). Die Krifis des Jahres 1840 (176). Franz Guizet (178). Die Vollendung der Eroberung Algeriens. Unterwerfung Atd der Adder's (179). "Der unwandelbare Gedante" (181). Ergebnisse der Zulieregierung (182).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161          |
| Senfter Beitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Die revolutionaren Erhebungen des Jahres 1848, ihr Scheinerfolg und Bewälfigung. (1848-1858.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ihre         |
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183          |
| Rommunismus. Cogialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185          |
| Graf St. Simon. A. Comte (188). Die Sefte der Enfantinifien. Kommuniftische Phantafien (166). Louis Blanc's Organisation der Arbeit (187). "Eigenthum ist Diebstahl" (188).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Die Kebruarrebolution  Ungalrichensett und Bishbebogen (189). Die Etelgerung der Spannung (190). Die Menolutionsarunee. Ent- tolsium Guiger's (191). Die Entlachung der Menolution (192). Erfolge der revolutionsfern Benegung (193). Die Moderung Gueis Bulliphe's (194). Alleich der fönglichen framitie (196). Froberung des Esdeuen der Vonat. (196). Plüsiberung der Zullerien (197). Die Gergogin von Orteons in der Tepultrenammer (198). Einfehung der wirdrichten Regelerung (198). Vonartung. Bertaltung (202). Ten Gegensch der Krowinsen Die Stoute der "Modern" am 16, Mol 1848 (203). Die Katlonalswerführer der Die Vergogin von der Gewicke der "Modern" am 16, Mol 1848 (203). Die Katlonalswerführer der Die Vergogin von der Vergogin von der Modern der mit 16, Mol 1848 (203). Die Katlonalswerführer der Vergoginsch der Vergoginsch der Modern der mit 16, Mol 1848 (203). Die Katlonalswerführer der Vergoginsch der V | 189          |
| wertstätten (204). Die Junischlacht (206). Die Dittatur Cavaignac's (208). Die Prafibentenwahl (209). Das "Sturmjahr" in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211          |
| Untrulige Stimmung in Bober und Bapern (211). Sieg der Elberalen (212). Unbiblium und Unifickreitet. (266). Teie Abdantung Metrecunis (218). — Emmung in Celtrereid (218). Merflenscher in Weier. Die Währzerwalte (216). Teie Abdantung Metrecunis (218). De entermang in Celtrereid (216). Merflenscher in Weier. Die Währzerwalte (216). Teie Abdantung Metrecunis (217). Eeg der revolutionären Benesaum. — Teie Tinge in Bertiu (218). Wächflenscher er Erregung (219). Teie Mediculischung des Könfigs. Menotunionäre Umennett (220). Mul dem Scholbelgie (221). Bertridderland in 18. Mäg. 1848 (222). Tei Midging der Anyben (224). Der Erregunische (222). Des Gerflenscher Absolution (223). Des Gerflenscher Menoturion (223). Des Gerflenscher Menotunischer Menoturion (223). Des Gerflenscher (223). Menoturion (223). Des Gerflenscher (223). Menoturion (223). Menoturion (223). Des Gerflenscher (223). Menoturion (223). Des Gerflenscher (223). Menoturion (223). Des Gerflenscher |              |
| Radspiel in Stuttgart (286). Die Riederwerfung Ungarns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287          |
| The Eage Ungaren (287). Das Einrüden der Delierreicher (288). Groß Schild in Nordungarn (289). Dem-<br>binskl dei Ropolna (289). Die Örtguirte Berfoljung dem 4. März 1849 (291). Bem in Siebenbürgen. Die<br>Schlacht der Jislajeg (289). Der Gegenlig Noffluß von him Göngelfe (294). Die Unobschäufgeltweiserfarung Un-<br>garen (289). Der Golf dem (289). Auf und Göngelfe (294). Die Unobschäufgeltweiserfarung Un-<br>Geommerfelbug der Ulingarn (289). Applitulein von Wildinges (289). Eterfatung der Alfhandes (380).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Die nationale Erhehung Italiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301          |
| Die österreichische herrichaft und die itatientichen Parteien (301). Karl Albert und Bind IX. (302). Ausbruch der Newblition in Benedig und Walsand (303). Eröffnung des Sefreiungslampfe (304). Die pöhliche Motottudio vom 29. April 1848 (2018). Der Calatifrich in Kapach (306). Ausberaufnung des Annehreis Motottichen (307). Guldbagg, Botto, Malland (308). Errichtung der ömlichen Nepublikt (309). Gueragi in Toksand (310). Der Fildhändssleddig des Jahres 1819 (311). Bresčeit, Genug, Toksana (312). Biederunterwerfung Siglitend (313). Beischung Noms durch die Franzosen (311). Der Fall Eunedigs (316).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| Inhalt der Illuftrirten Beltgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Staatsstreich und das zweite Kalierreich in Frankreich  Die "napoteonische Jdee" (317). Die herzogln von St. Leu und ihr Sohn Louis (819). Der Ströhburger Austiand (320). Die Schilderschung in Boulogne (321). Der Gelangene von Ham (322). Der Kate zur Freicheiche (322). Der Positibert und die Solfsbertreung (324). Die tomische Erpschilden und der Auffland vom 13. Juni 1849 (325). Die Boischert won 15. Erfober 1849. Der Riedergang der Legislative (326). Das Bertaugen and Verschungskreissen (327). Douis Bonoparte und die Aumen (328). Der Kriegkminste salte fielt Art naub (329). Die Kanmerspung am 17. November 1851. Graf Worm (330). Die Ancheritung des Etaals irechees (331). Berbaitung der Annamerstiglieber (332). Die Fossikanationen des Krissikhenten (333). Der leggte Wischendung gegen den Staatsfreich (334). Die "Gampagne von Baris" (335). Die Tittaur des Pring-Präsikenten (335). Die Schimmung des Etaaches. Nundreich bes Präsikenten (335). Die Etimmung des Etaaches. Nundreich bes Präsikenten (338). Servalskonlant und Pledikcit (339). Die Wiederaufrichtung des Kalierthromes (240).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite<br>317 |
| Die Reaftion in Deutschland .  Tas Dreitonigsbündnis (341). Der Feldzug in der Pfalz und in Baden (342). Das Nachparlament in Gotha (344). Der Unionstrickblag in Erlurt (345). Welderherstellung des Bundestages (346). Gerundlagen der Reaftion (347). Der Konfilt in Ausbessen. Limith (348). Die Riederwertung Schienung-hofsteines (350). Die algemeine Keation in Deutschlache (352). Ergednis und Mußfalz (346).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341          |
| Der Arhmitrieg  Der Richentreit der Lateiner und Griechen (355). Die russischen Plaine und die montenegrinische Angelegendeit, die Serdonig dei Fielen Menischiton (356). Besehung der Donaussärsteiner (356). Ariegkertsärung der Weise<br>mächte (359). Stellung der deutschen Großmächte (360). Der Arieg an der Tonau. Bounatzund (361). Zonddung<br>auf der Krim. Schlacht an der Allung (362). Die Letken der Berblindeten vor Sechsiopol. Berhandlungen mit<br>Desterreich, Sardinien, Preußen (364). Die Wiener Konspecungen (365). Erneierung des Kampsed um Sebalopol (366).<br>Eristramung des Malatos und Sall von Sebalopol (367). Ausgang des Arieges (368). Friedenbeitsmung (369).<br>Der (hritisch Varies Friede (170). Die Eriedenbeitsgungen (372).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355          |
| Die Großmächte nach dem Arhunfriege Die Kussen in Alein (273). — Der Krieg zwischen England und Bersten (374). Der indische Aufstand (375). Der Demintrieg (376). Der englisch franzölische Krieg gegen China (377). Dong Stuffinen (375). Ausgang des englisch-franzölischen Krieges gegen China (381). Die Hondelstrisse von 1857. — Frankriech und des nieue Kallerstum (2833). Der Ceholorisme des zwiechen Kallerstends (584). — Breisen und de Kennenburger Kingelegenheit (385). Der Ausgang Konig Kriedrich Willigeim's IV. (2866). — Das österreichische Kontordat (3877). — Die innere Lage Chierreich (3859).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373          |
| Siebenter Beitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Das Beitalter der Nationalitätsbeftrebungen. (1859-1871).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Einleitung Die Einigung Italiens Rapoleon III. und Jialien (390). Der Reujahrsgruß Rapoleon's am 1. Januar 1809 (891). Diplomatische Berhaublungen. Gerd samillo Benso von Cavour (392). Deiterreichs Angarschapellitt (393). Die Erdebnung best Die Schade bei Wagento (394). Mittelliatien. Die Schade fen die Gescheren (3946). Ariebensdrüftuniarien von Billafronca (397). Die Annezionen (398). Die neapolitunische Regierung (399). Gariebends Zug nach Eissten (2006). Musmamentound der deutvonlichen herrichaft in Regelt. Der Untiputs der Kirchenistaates (401). Die Aunezion von Neapol und Siglifien (402). Der Jan God von Gestel (403). Scholerigkeiten der Lage (404). Mpromonie (403). Die Schembertonsention mit Fantleich (406).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 389<br>390   |
| Rufiland, Polen, der Orient Mufilds Jufaube (1007). Die Leibeigenen in Kufsand (408), Auftebung der Leibeigenichaft (409), — Holen und der internationale Kroolurionsberein (410), Die Haltionen der Mattationspartel, Straßentummlite in Warfchau (411), Die rebellirende Meiftlichfeit. Der Tercordsnus des Gentraclomulies (412), Die Olftaturen Mieroslandsfis aus Canagimufie's (413), Albenden der Antionafergierung (416). Die Kufti-<br>flätrung Holens (416). — Die griechijsch Krieg als politischer Jaktor. Die Türtei und die türtischen Basalen-<br>ftaaten (417). Geichenfande. Kreta (418).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407          |
| Die Rengestaltung Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 421          |
| Die "neu Kera" in Peußen (221). Die Armerevoganisation (222). König Billichem. Der "Sonität" in Krusken (224). Otto von Binnard-Schändaufen. Periebens deutsich spilitit (220). Die Jouverinstellis. Bertöflungsperimente in Celtereich (228). Der Jätchentag in Kranffrut a. M. (1800). Preußend Seiclung au dem Reformprojekt. Die Bundeksperimtion in Hosften (481). Arch scheiden (1821). Ertermung der Tübpsperimenten Die Bundeksperimtion in Hosften (1821). Arch (1822). Ertermung der Tübpsperimenten Die Ertermung der Fübren (1821). Der Beiterr Friede vom 30. Oktober (1864). Die Jünnich der Ethherspeligher (1866). Der Bertrag von Gohleit (1871). Ein Friedensigher ohne Frieden (1862). Bertraftfungsbertighe. Die Versighe "Dem Andre (1862). Der genighe "Sommation" (1862). Die presighe "Sommation" (1862). Die Kreische (1862). Die Presighe "Sommation" (1862). Die Friedensigher (1862). Die Presigher (1862) |              |
| Der nordamerikanische Bürgerkrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458          |
| Das Uebergewich ber Demotraten (489). "Intel Don's Hitte" und John Brown (489) Afraham Eincoln. Ausdruck des Bürgerfrieges (460). Gefecht am Bull-Run (461). Die Krighfauring (462). Bereimae und Pontiore (463). Die Operationen der Landheere 1862 (464). Die Eroberung von Revo-Orleans (463). Die Aufbebung der Bentoerei (466). Das Kriegsläch 1863 (466). Krieg gegen die Kaper (469), Die entigledenken Operationen Grant's und Sherman's (470). Der Ausgang des Bürgerfrieges (471). Die Wieberberfeltung der Union (472).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Ueberfeeifche Berwidlungen: Merito, Barganan, Abeffinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 473          |
| Wirren in Megito (478). Die Einmischung ber europäischen Mächte (474). Die Franzolen in Megito (474).<br>Die megitantische Kniferepische (475). Der Gegensch Frankreichs und Kordomerick's (476). Anzier Mazimitian's<br>Ilmtergang (477). —Die Kepubliken im Kintele und Gadhmerital (476). Paraguang und die Eripleiang (476).<br>Der Arieg gegen Baraguan (479). Solano Lopez' Ausgang (480). — Schwierigkeiten in England (481). Knifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| VIII Inhalt ber Illuftrirten Beltgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                         |
| Der Zusammenbruch des Bourbonenthrones in Spanien Die Mildung der itsecalen Union (484). Des Ministerium Odonnell (485), Die blinde Meatrion (486), hos gegen bie Sodigia (486). Der Unimury des Exponsel (487). Die Regenishaft Serrand's (487). Königsneuwahl (487)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 484<br>Der<br>88).                                          |
| Das vatifanische Konzil und der Untergang des Kirchenitaates Mentana (489). Die Berglung des Konzils (490). Die Bergandlungen in der St. Heterstirche (490). Die der<br>stion gegen die öchstliche Unfestbarteit (491). Die Proflamirung des Unselbarteits-Bertrets (492), — Die römi<br>Frage und die Stimmung der Jtaliener (499). Der Jauf Noms und der Unterzaug des Kirchenikaates (494).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Die Biederanfrichtung des deutlichen Aalierreichtes Rapoleon's Legehrlichtet (489). Die liberate Schwentung Rapoleon's (496). Ariegsfitmmung (497). Arti vorrönde (497). Der ipanische Jouischensal (499). Die Frewentung fer Gutscheider (499). Die Kriegsertlärung (schwende (497). der ipanische Swischensal (499). Die Freihen Rächte (609). Eleb Kreiczertlärung (schwende (497). Der handle Gutscheider (498). Die Freihen Rächte (609). Eleb Kreiczertlärung (schwende (498). Der Kreighne der Kreiczertlärung (schwende (498). Der Kreighne der Kreiczertlärung (497). Die Ausgehrie (498). Der Kreighne des Kampf Saarbrilden (500). Beichenburg und Wörft, Spidern (507). Die Augustige und Wes (Golomber und Vonntlie), der Schwende (516). Die Angelfschung Seiden (511). Der Freihen des Geschwendes (512). Belagerung von Paris (513). Die Organisation des Vorlieges gegen die Teutlichen (514). Vereichtet Untschwendesertliebe vollere Anne (514). Vereichte Antiepun verlunde der Kreiche Verlegungsberlinde der Geber Kreiczer (414). Vereichte Antiepun verlunde der Kreichen (516). Die Kämpfe in Oftrantreich (516). Die Vielenstrung des deutschen Kallerreichs (518). Dre Schwigen Keich (520). Der Ein der Teutlichen Keichen Kallerreichs (518). Der Schwigen Keich (522). Der Einschwende (522). Der Einschwende (523).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o).<br>hig<br>es;<br>)99).<br>bei<br>fs;<br>gs;<br>ger<br>er; |
| Literatur und Aunft der neuesten Zeit in gedrängtem Meberblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                             |
| Cinicitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 523                                                         |
| Literatur  Die Alassische Richtung in der deutschen Dichtung, Goethe und Schiller (824). Jean Paul; die Romantiter (st. 2ie Dichter der Befreitungstriege; Mückert (826). Der Gegenlaß gegen die Nomantit (826). Die schwicken obererctschischen Verleiche und einem Spielerung (828). Damag (828). Der Roman in einem Spielerung (829). Der englische Komma (829). Die englische Komma (828). Den englische Komma (82 | ind<br>idy-<br>dy e<br>Der<br>tur<br>15).<br>us-<br>und       |
| Muff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 543                                                         |
| Andreig von Beethoven (343). Die Romantif in der reiten Mufft (643). Der Reuffesijsbnus (644).<br>Reuromantifet der reinen Mufit (644). Die Oper der (italientlichen) Nachtlassische (646). Die romantische Oper (6-<br>Die Situationsdeper der Meuromantifer (646). Richard Bugner (647). Dad Led und seine Meister (648).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Bildende Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 549                                                         |
| Die Anflänge ber Klassichen Richtung (649). Die Klassichen in der Placktit (650). Der firenge Ale, übenus in der deutschen Walerei (660). Das Emportommen der Bomaniti, Die Ragaenere (651). Cornellus und Milüchenere Schule (661). Die Dischlörber Macheschule (652). Die Architectur (655). Die Holle Bandbungen der franzsösichen Auferei (655). Die konere Erneuerung der deutschen Walerei (655). Die Walerei (656). Die konere Erneuerung der deutschen Mackerei (655). Die Walerei (656). Die Macheschabische und engliche Walerei (656). Die woch Mackerei in Deutschalbisch und engliche Walerei (656). Die woch Mackerei in Deutschalbisch und engliche Walerei (656). Die woch Mackerei in Deutschalbisch und von deutschalbischen und von deutschalbisch und von deutschalbisch und von deutscha | die<br>54).<br>erei                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |

#### Rüdblick

#### auf bas lette Jahrzehnt

561 - 566

#### Drudifehler.

Band V. Seite 52 in der Unterschrift bes Bilbes fiatt Balbao ties Balboa ... 404 in der Unterschrift des Bilbes fiatt IV. lies V. Nand VII. 10 Beile 14 bon unten fratt ftatte lies flattete oben " Anarcharfis lies Anacharfis 146 . 21 ..

Capory lies Cabary 257 19 " Grenville lies Granville 17 .. 824 428 6 . wichigen lies wichtigen das lies baß 438 18

Band VIII. 1330 lies 1880 150 17 3lemfen lies Tiemfen 179

556 17

209 in ber Unterschrift bes Bilbes ftatt Jean Baptifte lies Eugen 285 Beile 18 von oben fratt Gorgg lies Goegg 369 ... 10 ... Renety lies Amery.

Mallet lies Malet

# Illustrationen - Berzeichniß.

#### Bildniffe.

| Geite                                          | Seite                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abb el Raber 181                               | Frang, Robert,                                      |
| Mchenbach, Andreas, 557                        | Frang Joseph I., Raifer von Defterreich, Titelbild  |
| Albert, Bringgemahl, Titelbild                 | Friedrich, Großherzog von Baben, 519                |
| Albert, Kronpring von Cachien, 510             | Friedrich Frang II., Großbergeg von Ded:            |
| Alexander II., Raifer von Rugland, . Titelbild | lenburg. Schwerin, 515 u. Tonbilb 495               |
| Amalie, Königin von Frantreich, 171            | Friedrich Rarl von Breugen, Bring, 433 u. Tonb. 495 |
| Anderfen, S. C.,                               | Griedrich Bilbelm IV., Ronig von Breugen, 135       |
| Muber, Daniel, Tonbild 543                     | Friedrich Bilbelm, Rronpring Des Deutschen          |
| Muereperg, Anton Alexander Graf bon, . 527     | Reiche und von Preugen, 387 u. Tonb. 495 u. 504     |
| Bazaine, Marichall, 508                        | Gagern, Beinrich von, 233                           |
| Brethoven, Ludwig van, 543                     | Garibaldi, Jojeph, 307                              |
| Benedet, Ludwig von, Feldzeugmeifter, 441      | Gendebien, 21., 19                                  |
| Beranger, Bierre be, 537                       | Bent, Friedrich, 149                                |
| Berry, Marie Raroline, Bergogin bon, 169       | Beorg I., Ronig von Griechenland, 419               |
| Bismard, Fürft Otto von, 427 u. Toubild 495    | Gervinus, Georg Gottfried, 126                      |
| Brahms, Johannes, Tonbild 543                  | Boben, Anguft von, 516                              |
| Brandenburg, Friedrich Bilbelm Graf von, 271   | Görgei, Arthur, 289                                 |
| Bugcaud, Marichall, 193                        | Goethe, Johann Boligang von, 525                    |
| Byron, Lord Georg Gordon, 531                  | Gounod, Charles, Toubild 543                        |
| Camphaufen, Ludolf, 255                        | Gramont, Bergog von,                                |
| Carlos, Don 81                                 | Grant, Ulpffes,                                     |
| Cavaignac, Eugen, 209                          | Gregor XVI., Papit, 71                              |
| Cavour, Graf Camillo Benjo von, 393            | Grimm, Jatob, 127, 134                              |
| Charlotte, Raiferin von Mexito, 473            | Grimm, Bilhelm, 127, 134                            |
| Chaffé, General, 20                            | Brun, Anaftafius, f. Auersperg.                     |
| Chateaubriand, François Bicomte be, 536        | Buigot, Franz, 177                                  |
| Chlopidi, Joseph, 37                           | Hansemann, David Justus Ludwig, 261                 |
| Cobben, Richard, 107                           | Hannau, Julius von, 299                             |
| Coppyn, Baron be, 19                           | Bermarth von Bittenfeld, Eberhard 442               |
| Cornelius, Beter bon, 134 u. 551               | Denje, Paul, 528                                    |
| Davis, Jefferjon, 461                          | Bienfong, Raifer bon China, 380                     |
| Didens, Charles, 532                           | Bortenfia, Bergogin von St. Leu, 319                |
| Dieffenbach, 3oh. Friedr., 134                 | Sumboldt, Alexander von,                            |
| Döllinger, Ignag von, 493                      | Ibrahim Pascha                                      |
| Dost Mohammed                                  | Arving, Bashington,                                 |
| Drofte gu Bifdering, Cl. M., Ergbifchof, . 130 | Jellachich Buzim, Joseph von, 245                   |
| Dujour, Bilh. Beinr., General, 160             | Johann, Ergherzog, deutscher Reichsverwefer, 235    |
| Dunin, Erabijchof,                             | John                                                |
| Eichhorn, Joh. Alb. Friedr., 141               | Juares, Benito, Brafident von Megito, . 477         |
| Espartero, Don Baldomero, 89                   | Ramede, General von Tonbild 495                     |
| Eugenie, Raiferin ber Frangofen, 383           | Karl, Bergog von Braunschweig, 112                  |
| Farragut, David, Commodore,                    |                                                     |
|                                                | Rarl Albert, Ronig von Gardinien, 76                |
| 0,                                             | man menty army con Curbinity                        |

| Kaulbach, Wilhelm von,                           | Bius IX., Papft,                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Retteler, Wilhelm Emanuel von, 492               | Botter, be,                                      |
| Ronftantin, Großfürft,                           | Preller, Friedrich,                              |
| Rossuth, Ludwig,                                 | Broudhon, Beter,                                 |
| Laffitte, Jacques,                               | Bustowoitow, Anna, 415                           |
| Lamartine, Alfons von, 201                       | Rabenty, Graf Joseph Bengel von, 305             |
| Langiewicz, Maryan, 414                          | Radowis, Joseph von,                             |
| Ledru-Rollin, Alexander, 325                     | Raglan, Figron James Benry Comerfet, Lord, 361   |
| Lee, Robert Edmund, General, 464                 | Rauch, Christian,                                |
| Leopold I., Konig ber Belgier, 23                | Reuter, Fris, 529                                |
| Lincoln, Abraham, Titelbilb                      | Rogier, Charles, 19                              |
| Linden, van ber, 19                              | Roon, Alb. Theod. Emil Graf v., 425 u. Tonb. 495 |
| Linden d'hoogvorft, Baron van ber, 19            | Roja, Martineg be la, 85                         |
| Lindenau, Bernh. Aug. von, 117                   | Roffini, Gioachimo, 545                          |
| Lifst, Frang, Tonbild 543                        | Rubinftein, Anton, Tonbilb 543                   |
| Lopez, Frang Colano, Brafibeut von Ba-           | Rudert, Friedrich, 526                           |
| raguah, 479                                      | Ruffel, Lord John,                               |
| Louis Rapoleon, Bring, Brafibent ber fran-       | St. Arnaud, Jacques Leron be, 329                |
| göfifchen Republit,                              | Sand, George, 538                                |
| Raifer der Frangofen f. Rapoleon III.            | Schamyl 50                                       |
| Louis Philipp, Konig von Frantreich, 167         | Schinkel, Rarl Friedrich, 134 u. 552             |
| Maagen, R. G.,                                   | Schönlein, Johann Lutas, 134                     |
| Mac Mahon, herzog von Magenta, 506               | Schubert, Franz, 544                             |
| Mahmud II                                        | Schwerin=Bugar, Graf Magimilian von, . 423       |
| Manteuffel, Edwin von, General, 439 u. Tonb. 495 | Scott, Balter, 530                               |
| Manzoni, Aleffandro, 539                         | Serrano y Dominguez, Don Francisco, . 487        |
| Marschner, Heinrich, Tonbild 543                 | Sherman, Billiam T., 471                         |
| Maximilian, Raifer von Megito, 473               | Simson, Eduard, 277                              |
| Maggini, Giuseppe,                               | Spiegel, Ergbijchof Freiherr von, 129            |
| Mehemed Mi, Bigefonig von Megupten, . 65         | Steinmet, Rarl Friedrich von, 504                |
| Melbourne, Lord William Lamb, 109                | Szecfenni, Graf Stephan, 153                     |
| Mendelssohn=Bartholdy, Felig, . Toubild 543      | Tann-Rathfambaufen, Ludwig von der, 514          |
| Menichitow, Fürst Alexander Gergins, 357         | Tegetthoff, Bilhelm von, 454                     |
| Menzel, Abolf,                                   | Thiers, Abolf, 175                               |
| Merode, Comte Felix de,                          | Tied, Ludwig,                                    |
| Meyerbeer, Giacomo, 134 u. 547                   | Turgenew, Jwan, 541                              |
| Miguel, Dom,                                     | Berdi, Giuseppe, Tonbild 543                     |
| Molée, Graf,                                     | Bernet, Horace,                                  |
| Morny, Graf Rarl,                                | Bictoria, Königin von England, . Tonbild 99      |
| Mos, F. Ch. A. von,                              | Bictoria, Kronpringeffin von Breugen, 387        |
| Rapier, Gir Charles,                             | Bogel von Faldenstein, Ebuard, 451 u. Tonb. 495  |
| Rapoleon III, Raifer ber Frangofen, Titelbilb    | Bagner, Richard, Tonbild 543                     |
| Rifolaus I., Kaiser von Rugland, 29              | Balewsti, Graf Alexander,                        |
| D'Connell, Daniel, 101                           | Beber, Karl Maria von, 546                       |
| Baalzow, Frau von,                               | Berder, August von, 513                          |
| Baladi, Franz 151                                | Beyer, van de,                                   |
| Balmerfton, henry John Temple Biscount v., 365   | Bielopoleti, Marfgraf Alexander, 413             |
| Bastewitich-Eriwansti, Graf, 43                  | Bilbelm I., Konig ber Dieberlande, 9             |
| Bebro, Dom, 95                                   | Bilhelm, Bring von Breugen, 257                  |
| Beliffier, General, 367                          | Bilhelm, Ronig von Breugen, 420                  |
| Berier, Cafimir, 168                             | Deutscher Raifer, Titelbild und Tonbild 495      |
| Betöfi, Alexander, 535                           | Brangel, Friedrich Graf von, Feldmarichall, 432  |
| Biloty, Karl, 559                                | Zumalacarregui, Thomas, 84                       |
|                                                  |                                                  |

#### Siftorifde Scenen.

|                                                | Sette  |                                             | Seite |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| Rampf auf ben Barritaben in Bruffel am         |        | Aufstandsverfuch des Pringen Louis Bona-    |       |
| 21. Sept. 1830                                 | 17     | parte in Strafburg                          | 321   |
| Einzug Konig Leopold's in Bruffel              | 25     | Die Schilderhebung in Boulogne              | 323   |
| Der Ueberfall des Belvebere                    | 33     | Mus ber "Campagne von Baris" am 4. De=      |       |
| General Strannedi von polnischen Truppen       |        | gember 1851                                 | 337   |
| begrüßt                                        | 39     | Eröffnung des Unionsparlaments zu Erfurt    | 341   |
| Mus ber Schlacht bei Oftrolenta                | 41     | Bring Bilhelm von Breugen vor Raftatt .     | 343   |
| Empfang ber polnischen Emigranten im           |        | Die Zusammentunft von Barichau              | 349   |
| Auslande                                       | 45     | Das Gefecht bei Edernforde am 5. April 1849 | 351   |
| Mahmud's lette Augenblide                      | 63     | Wefecht zwischen ruff. und engl. Reiterei   | 363   |
| Aufnahme in einen italienischen Beheimbund     | 67     | Bombarbement von Kauton                     | 379   |
| Ancona im Bann                                 | 75     | Bictor Emanuel führt feine Truppen ins      |       |
| Mus bem Rarliftenfriege                        | 87     | Gefecht                                     | 395   |
| Revolte ber Braunschweiger gegen Bergog        |        | Mus der Schlacht bei Colferino              | 397   |
| Karl am 6. Cept. 1830                          | 113    | Garibaldi's Landung in Marfala              | 399   |
| Muszug der Studenten aus Göttingen 1831        | 115    | Die Cardinier vor Gaeta                     | 403   |
| Das hambacher Fest                             | 121    | Raifer Frang Jojeph auf bem Fürstentage     |       |
| Sturm auf die Ronftablermache in Frant-        |        | zu Frankfurt a. M                           | 429   |
| furt a. DR                                     | 125    | Uebergang ber Breugen nach Alien            | 435   |
| Die Erbhuldigung in Berlin                     | 134    | Eroberung öfterreichifder Wefchüte durch    |       |
| Sipung des vereinigten Landtags im Beigen      |        | preußische Ravallerie bei Stalip            | 445   |
| Saale bes Schloffes zu Berlin                  | 143    | Rudzug der öfterreichischen Nordarmee nach  |       |
| Einäscherung eines galizischen Edelhofes durch |        | ber Schlacht bei Königgräß                  | 449   |
| Infurgenten                                    | 155    | Mus ber Geefchlacht bei Liffa               | 455   |
| Parifer Bolfshaufen vor Bincennes              | 165    | Merrimae und Monitor im Rampfe              | 463   |
| Das Attentat Fieschi's                         | 173    | Angriff der Unionsflotte auf die Forts Jad- |       |
| Reformbantet                                   | 189    | fon und St. Philipp                         | 467   |
| Die Bergogin von Orleans in der Deputirten=    |        | Bertreibung ber Ronfoderirten aus Spott-    |       |
| fammer                                         | 199    | [19.8vania                                  | 469   |
| Mus der Junischlacht                           | 207    | Bei Buebla de los Angelos                   | 475   |
| Barritadentampf vor dem Röllnischen Rath=      |        | Marichall D'Donnell uimmt bie Unter-        |       |
| hause in Berlin                                | 223    | werfung Marotto's entgegen                  | 486   |
| Konig Friedrich Bilhelm IV. vor der Uni=       |        | Ronig Bilhelm berabichiedet ben Grafen      |       |
| versität am 21. Märg 1848                      | 227    | Benedetti                                   | 499   |
| Ermordung bes Grafen Latour                    | 249    | Berlefung der frangofifchen Rriegeerflarung |       |
| Erfturmung ber Jagerzeile in Bien              | 253    | im Reichstage bes Nordbeutschen Bundes      | 501   |
| Sturm auf das Beughaus in Berlin               | 259    | Ronig Bilhelm's Abreife jum heere           | 505   |
| Anfprache König Friedrich Bilhelm's IV. an     |        | Erfturmung ber Spicherer Soben              | 507   |
| die Berliner Burgermehr in Bellevue .          | 267    | Sturm ber Barden auf Maric aug Chenes       | 509   |
| Die Adrefibeputation in Canssouci              | 269    | Bujammentr. Bismard's mit Napoleon III.     | 511   |
| General von Brangel unter bem Bolte .          | 273    | Rampf an ber Lifaine bei Montbeliard .      | 517   |
| Die Raiserdeputation vor Friedr. Bilhelm IV.   | 281    | Die I. Urmee unter Goben bei St. Quentin    | 520   |
| Aus ber Schlacht von Ifafgeg                   | 293    | Unterzeichnung der Friedenspräliminarien gu |       |
| Die Unabhängigfeitsertlärung Ungarns           | 295    | Berfailles, 26. Februar 1871                | 521   |
| Angriff auf ben papitlichen Balaft in Rom      | 301    | Begrüßung bes Raifers burch bas Boll beim   |       |
| Die Defterreicher bei Rovara                   | 311    | Einzug ber Truppen in Berlin                | 522   |
| Rudfehr bes Papftes nach Rom am 12.            | - 1    | Eröffnung bes beutichen Reichstage burch    |       |
| April 1850                                     | 315    | Raifer Bilhelm                              | 561   |
|                                                | Ariegs | wefen.                                      |       |
|                                                | Seite  |                                             | Seite |
| Rautafifche Baffenspiele                       | 47     | Ruffifche Truppen verschiedener Baffen-     |       |
| Sammelplag öfterreichischer Truppen            | 73     |                                             | 359   |
| Tgito-Sufaren im Jahre 1849                    | 287    | Blan bes Schlachtfelbes von Roniggras .     | 447   |

#### Denkwurdige Statten. Berfdiebenes.

| Gette                                         | Gette                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ronigliches Schloß in Amfterdam 5             | Wien im Jahre 1848 239                          |
| Rouigliches Schloß in Bruffel 12              | Der Canale grande ju Benedig 316                |
| Mus bem alten Bruffel (an ber Genne) . 13     | Benbome-Caule in Baris 317                      |
| Antwerpen 21                                  | Schloß Arenenberg 318                           |
| Bart in Bruffel 26                            | Die Bucht von Cebaftopol 355                    |
| Raufafifche Bergbewohner 49                   | Die Festung Rars                                |
| Dorf ber Lesghier 51                          | Inneres des "Redau" nach der Erfturmung 372     |
| Blid auf Konftautinopel 53                    | Ladnau 375                                      |
| Fort Ali Musbichid im Chaiberpaß 59           | In den Tatu-Forts 381                           |
| Feljenichloß ber Laby Stanhope im Libanon 61  | Der faiferl. Binterpalaft gu Ct. Betersburg 407 |
| Marttplat bes Ghetto in Rom 69                | Ruffifche Bauern 409                            |
| Safen von Ancona 78                           | Balais Ronig Bilbelm's in Berlin 421            |
| Ju Bart von Can Ilbefonjo 79                  | Siegel bes Rorbbeutichen Bunbes 457             |
| Liffabon im Jahre 1830 97                     | Das Rapitol in Bafbington 458                   |
| Schloß Bindjor 99                             | Das Beife Saus in Bafbington 472                |
| Bundestagspalais zu Frantfurt a. DR 111       | Bergfeftung Magdala 481                         |
| Der heilige Rod gu Trier 139                  | Das tonigliche Schloß in Madrid 484             |
| Rauch's Grabdentmal des Königs Friedrich      | 3m Batifan 489                                  |
| Bilhelm III, und der Königin Quife . 146      | Der Batifan in Rom 491                          |
| Ronigliches Schloß gut Dfen 147               | Das Bagner-Theater in Bayrenth 548              |
| Die Gloriette in Schonbrunn 157               | Das Brandenburger Thor in Berlin 449            |
| Das fonigliche Schloß zu Berlin 211           | Dentmal Friedrich's des Großen von Rauch 553    |
| Die Baulstirche in Frantfurt a. Dt 231        | Das Runftgewerbemufeum in Berlin 560            |
| Conbilder u                                   | nd Karten.                                      |
| Seite                                         | Ceite                                           |
| Bortratgruppe. Staatsoberhaupter im neun-     | Rarl, Großbergog Friedrich Frang II. von        |
| gebnten Jahrhundert: Raifer Bilbelm,          | Medlenburg, Fürft Bismard, General von          |
| Alexander II., Frang Joseph, Bringgemahl      | Ramede, General von Manteuffel, Graf            |
| Albert, Bictor Emanuel, Abraham Lin-          | Moltfe, Graf Roon, General Bogel bon            |
| coln, napoleon III Titelbild                  | Faldenftein 495                                 |
| Bictoria, Konigin von England, 99             | Friedrich Bilhelm, Rroupring des Deutschen      |
| Marichall Bugeaud nach ber Schlacht an        | Reichs und von Breugen 503                      |
| der 38ly 178                                  | Die Rafferproflamation in Berfailles 518        |
| Erfturmung des Dalatoff am 8. September       | Bortratgruppe. Romponiften im neunzehnten       |
| 1855                                          | Jahrhundert: Auber, Johannes Brabme,            |
| Neujahrsempfang in ben Tuilerien am           | Robert Frang, Charles Gounod, Frang             |
| 1. Januar 1859                                | Lifgt, Beinr. Mariduer, Felix Mendelefobu-      |
| Erfturmung der Duppeler Schaugen 434          | Bartholdy, Anton Rubinftein, Ginfeppe           |
| Rarte ber Bereinigten Staaten von Amerita 462 | Berdi, Richard Bagner 543                       |
| Raifer Bilhelm und feine Baladine: Rron-      | Mitteleuropa nach dem Frantfurter Frieden       |
| bring Friedrich Bilbelm, Bring Friedrich      | bon 1871 am Schluffe bes Banbes.                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |                                                 |

#### Ginführungsbilder, Anfangs- und Solufvignetten, Initialen ac.

Einführungsbild: Geschichte der Neuesten Zeit. II. Seitc 1. -Aufangsvignetten, Kopfleisten: S. 3, 27, 91, 158, 161, 183, 373, 389, 489, 495, 523, 543, 5419. Initialen: Seite 3, 183, 389, 523, 561.

Beittafeln zur Geschichte der Neuesten Zeit I-VII | am Schlusse Geschlechtstaseln der hervorragendsten europäischen herrichtenbuser I-VI | des Bandes.

×0-<-

Seite

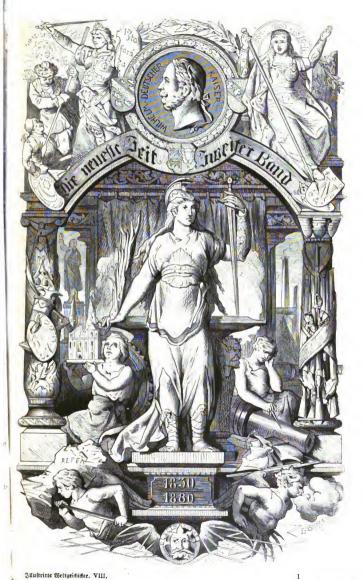



### fünfter Zeitraum.

### Bewegungen in Europa seit der Julirevolution.

(1830 - 1848.)



er Eindruck, welchen die Julicevolution in Europa zunächst hervorries, voar allgemeine Ueberraschung und Erstaunen. So jäh war sie hereingebrochen, so ralch ihr Berlauf gewesen, so volltändig schien ihr Triumph zu sein, daß es einiger Zeit bedurste, dis die Böller daß große Ereignisgerschaft und practisch begariffen hatten. Es schie, als hätte der Bish in

den alten Staatsbau eingeschlagen; boch erst nach geraumer Zeit schlugen die Flammen aus den Dachsparren empor. Ueberall dort, wo weder eine altbegründete Berfassung noch ein altangesstammtes Fürstenhauß die Aufregung der Gemüther mößigte, kam es zu einer gewaltsamen Empörung gegen das Bestehende. Denn das Beispiel Frankreichs schien auf den rechten Weg zu deuten, um alle Beschwerden mit einem Schlage zu beseitigen. Man glaubte überdies Frankreich als verpssichtet ansehen zu nuffen, allen Bedrängten und Unzufriedenen zu helfen. Und wirklich sieß es Frankreich nicht an unbestimmten Bersprechungen sehlen, und Straßenshelm auß Paris tauchten da und bort auf, um die gedrückten Völster zu lehren, wie man eine Nevolution zu Stande bringe.

Revolutionärer Zündstoff war in Wenge in den meisten Staaten Europa's aufgehäust. Italien, zerstüdelt, von Spionen überwacht, unter Fremdherrichaft seutzend, erwartete mit steigendem Ingrimm die Gelegenheit, seine Ketten abzuschütteln. Täglich, erzählte man sich, sahen die Italiener nordwärts, ob denn immer noch nicht die Franzosen über die Mepekerabsteigen würden, um von ihren Unterdrückern sie zu befreien. Volen ertrug mit verhaltenem Hasse die Herrichaft Außlands; Belgien sühlte sich aller Orten benachtheiligt und zurückgeset durch die herrschenden Hollander. Preußen sand vielerlei Schwierigkeiten in seinen neuen rheinlichen Produzzen; im größten Theile Deutschlands regte sich ein neuer Freiseisseist, welchen die Staatstünstler in Wien mit allen Witteln niederzuhalten strebten. Spanien und Portugal standen an der Schwelle des Bürgertrieges. Nur in Nordeuropa und Sübbeutschlichten herrschte Ruhe.

Dazu tam noch ein besonderer Umstand. Die Julirevolution war der erfolgreiche Berjuch bes Bürgerstandes, sich der Regierung zu bemächtigen. Kanm aber war der Pulverdampf bes Straßensampses in Paris verzogen, als die St. Simonisten in der Rue Taitbout ihre

geräuschvollen Bredigtversammlungen eröffneten. Allen Menichen versprachen fie bie freie Entwidlung ihrer Anlagen, Allen je nach ihrer Fabigfeit Antheil an ben Genuffen ber Welt, abgeschafft sollte jedes Borrecht ber Geburt und des Besites, neu gestaltet die Familie von Grund aus werben. Das Biel bes St. Simonismus war nicht blos die politische Freiheit bes Burgers, fondern die Gründung einer freien Gefellschaft auf bem Fundament der Liebe. Das maren fogialbemofratifche Grunbfage, für jene Beit unerhört; aber biefe Lehren von ber "unredlichen Berechtigung bes Individuums" waren in Bahrheit doch nur die Konfequengen ber Revolution. Beifall fanden fie reichlich, naturlich nur in ben Rreifen ber Unberechtigten. Go stellten fie gerabe ben niedrigften Boltatlaffen ein lodenbes Biel por Angen und trugen, menn auch in Baris felbst ber St. Simonismus balb bahin fiechte, burch ben einmal gegebenen Anftog nicht wenig bagu bei, in ben unterften Bollsichichten ber Revolution Unhanger zu geminnen. Damit begann bie fogiale Frage mehr in ben Borbergrund ber allgemeinen Intereffen gu treten. Ihren tieferen Grund hatte fie freilich in ber fortidreitenben Bernichtung bestleinen Befiges burch ben größeren, Die mehr und mehr ju einem Sichaufstauen bes Rapitals in ben Sanden einer immer fleiner aber immer reicher werbenben Angahl von Befigenben führte. Der Beift ber Beit ichien babin ju führen, ben Gingelnen auf fich felbft zu ftellen und ibm freizugeben, welchen Weg er geben wolle. Allein je mehr biefer Grundfat unter bem Gin= fluffe bes zur herrichaft gelangenben Liberalismus zur Geltung tam, um fo größer wurde bas Uebel. Die Bunden, welche Die Freiheit ichlägt, werben auch burch bie Freiheit gebeilt. Das war die liberale Lehre. Damit jedoch wurde ber Arbeiter, in seiner Bereinzelung wiberstands= unfabia, ber iconungelofen Ausbeutung burch bas Rapital überlaffen und lebiglich gur Bedeutung einer Arbeitefraft herabgebrudt. Go ergeben bie auf die Julirevolution folgenben Sahrzehnte bas Refultat, bag bie Freiheit bes Ginzelnen im Staate machft, bie Lage ber unteren Bevolterungsichicht aber eine immer gebrudtere wirb, fo baf fie ihr Berlangen barauf richtet, felbst ber Staatsgewalt fich gu bemächtigen, welche die Julirevolution bem Burgerthume in die Sand gegeben hatte. Auf völlige Umtehr ber bestebenden Berhaltniffe geht bas Streben: ber St. Simonismus aber wirkte darauf wie ein erster Luftzug auf einen anglim= menben Rohlenhaufen.

Die heilige Allianz hatte den Grundsat von der Gemeinsankeit der Interessen der Legitimität ausgestellt. Die Julievolution hatte ihn durchbrochen, ohne daß Jemand die Hand zur Albwehr erhoden hatte. Und doch galten die Großmächte als die Schirmherren der Ordnung Europa's. Aber nicht blos in Frankreich, sondern auch in England hatte der Liberalismus die Regierung in die Hand bekommen. Damit war Zwiespalt unter die Großstaaten selbst gekommen. Dis zur Julievolution hatten sie sich das Recht zugesprochen, in die Berhältnisse der übrigen Staaten nach eigenem Ermessen einzugreisen, und die Recht der Intervention auch in Italien wie in Spanien mit Nachbruck geübt. Jeht war das nicht mehr durchssihren, sondern sie mußten sich beschen, jedem Staate die Ordnung seiner Angelegenheiten selbst zu überlassen, mach die beschet vor der öftlichen großen Monarchien bedacht waren, ihre Anerkennung von Thatsachen, welche die Felischungen des Wiener Kongresses der die Grundsätze der heiligen Allianz durchsbrachen, so lange wie möglich hinauszuschienden.

Daher konnte der Zustand Europa's, welchen die Uebereinstimmung der fünf Großmächte gegründet hatte, sich nicht halten, als jeht zwei derselben eine andere Richtung des Handelns einschlugen, als Grundsahe, welche bisher zurückgedrängt oder gar bekämpft waren, bei den Bormächten des Westens ansingen, Schutz und Förderung zu gewinnen.

Das zeigte fich gleich bei ber erften Gelegenheit: ein Staat, geboren aus ber Revolution, fand bie Anerkennung Europa's.



fonigliches Schlof in Amfterbam.

#### Der Abfall Belgiens.

Der Wiener Kongreß, dem Land und Bolf nur Quadratmeilen und Bewohnerzahl bebeuteten, war der Meinung gewesen, durch Berstärfung der Nachbarstaaten Frankreich einzubämmen. Darum war Sardinien durch die alte Handelsrepublit Genua vergrößert worden, Holland durch die früher österreichischen, dann französischen Riederlande.

Gegensat zwischen Holland und Belgien. Diese Bereinigung Belgiens mit Holland war viesleicht die unglücklichte Schöpiung biplomatischer Kunst. Freilich hatten vor mehr als zweihundert Jahren beide Länder zusammengehört; aber schon in den Zeiten ihres Freiheits-sampies gegen Spanien hatten sie sich der Religion halber von einander getrennt und waren dann ganz verschiedenen Bahnen der Entwicklung gesolgt. Holland hatte mit dem evangelischen Betenntnisse seine politische Unabhängigteit bewahrt und schaute auf eine ruhmreiche Geschichte zurück; seine Bevölterung war rein germanisch. Belgien war latholisch und zugleich Provinz irender Großmächte geblieben; seine Bevölterung bestand aus Blamändern, welche den holländern naße vervandt waren, und start französirten Ballonen, unter welchen die Jeeen der französischen Revolution noch immer starten Luhang hatten.

Daher kam es, daß die Holländer, obgleich noch nicht  $2^{1}/_{x}$  Millionen start, sich den 4 Millionen Belgiern doch weit überlegen däuchten, in ihnen nicht Brüder, sondern Riederländer zweiter Klasse, sahr den Angleich samal, durch die Leiden einer zwanzigiährigen Verbannung aus dem Lande seiner Uhuen tief verstimmt und mistrauisch gemacht, sah in Belgien kaum etwoden auf Gleichderechtigung mit dem Stammlande oder auf die Erfüllung irgend welcher Sonders wünsche hätte, besonders wenn dies Geschauspara wirde hätte, besonders wenn diese Geldauswand erforderten, was seinen sparsomen Wesen winsche hätte, besonders wenn diese Geldauswand erforderten, was seinen sparsomen Wesen

doppelt widerwärtig war. Hatte er doch, sosort nach der Rücklehr aus seinem Exil in England, während noch Europa gegen Napoleon tämpste, im März 1814 turz entschlossen Belgien besetzt und war dann mit der vollendeten Thatsacke dem Wiener Kongresse entgegengetreten.

Eine Berfaffung verband bie beiben verschiedenartigen Reichshälften. Diefelbe ficherte allen Staatsburgern gleiche religiofe und politische Rechte gu, feste aber eine zehnjährige Budgetveriode feft, gemahrte überhaupt ber Rrone fehr ausgebehnte Rechte, bezeichnete Die Minister als nur bem Könige verantwortlich und legte bie fehr bebeutende hollandische Staatsiculb gur Balfte auch auf Belgien, bem überbies nur biefelbe Bahl von Bertretern (55) in ben Benerglitagten gugebilligt mar wie bem fleinern Solland, Co enthielt fie für Belgien Demuthigung und Benachtheiligung jugleich. Es mar baber begreiflich, bag von ben nach Bruffel berufenen belgifchen Rotablen bie Mehrheit fich fur bie Ablehnung einer folden Berfaffung entichieb. Da indeffen etwa ber fechfte Theil ber Ginberujenen ausgeblieben mar, fo wurden biefe fammtlich ben 527 guftimmenden Notabeln gugegahlt und baburch gerabe noch eine Dehrheit für die Unnahme erzielt. Die Broflamation bes Konigs bezeichnete biernach die Berfassung als von ben bollandischen Generalstaaten, die mit großer Debrheit zugeftimmt hatten, wie von den belaischen Notablen angenommen und achtete aller Broteste nicht, die 3abl= reich aus bem Guben bes vereinigten Ronigreichs einliefen. Das verftimmte und reiste: Die Berfaffung, welche bagu bienen follte, bie Berfchmelgung ber beiben Nationalitäten berbeiguführen, wurde für die Belgier eine Ruftfammer für fortwährende Alagen und Beschwerden. Die Belgier fühlten fich eben eingeengt, ja beberricht von einem ihnen nach Religion, Nationalität und Geschichte fremben Bolte - bas mar ber mahre Grund ihrer Ungufriebenbeit, Die jeben Unlag benutte, fich Luft zu machen. Naturlich reigten biefe fteten Beschwerben, Die, nach bem Anlasse, nicht nach bem tiefer liegenden Grunde beurtheilt, nicht felten wenig gerechtfertigt waren, auch bie Sollander wieder und riefen in biefen eine mit Beringichatung fich mifchenbe Abneigung gegen bie neuen, ftets ungufriebenen Bruber bervor.

Die Belgier beschwerten sich über die Einführung des Holländischen als der Amtssprache: aber das Französsiche wurde in Belgien nur in den Kreisen der Gebildeten in den größeren Städten gesprochen, und das Vlämische war eine Sprache ohne Grammatik und Literatur. Die Steuern wurden erhöht: gerade die Instandhaltung der belgtichen Grenzssellungen versichtung alljährlich ungeheure Summen. Die Belgier hatten die holländische Staatsschuld, welche größtentheils für die Erhaltung der holländischen Kolonien entstauden war, mit zu tragen: aber sie hatten jeht auch den Mitgenuß der Kolonien. Freilich waren manche Beltimmungen der neuen Berjassung drückend; eine jede Berfassung bedarf jedoch des allmählichen Ausbaues, und berührten denn solche Betsimmungen die Holländer weniger als die Belgier?

Butressender waren andere Beschwerden. Die Bersassung verdürgte Unabhängigseit der Rechtspsege. Die Schwurgerichte, welche die zur Vereinigung in Belgien bestanden hatten, wurden ausgehoben, Unabsesdarteit der Richter aber wurde nicht gewährt, so das die Richter und damit die Rechtspsege von der Regierung abhängig blieden. Die Bersassung versprach serner Presservit, aber die sein fehr strenge Berordnung vom 20. April 1815 zog der Presse und gad sie bei der Unsreiheit der Rechtspsege hüsslos in die Willtür der Regierung; gegen freimüthige Zeitungsschreiber wurde sehr rückschlieds eingeschritten. Die Kontrolle der Staatsssinanzen durch die Generalstaaten war endlich nur Blendwerf, da alle ordentsichen Ausgaben auf zehn Jahre bewilligt wurden und nur die außerordentlichen auf ein Jahr, diese aber nicht selten ohne Weiteres mit den ordentsichen verwischt wurden. Riemand wußte, wo die hohen Steuererträge blieden; in Brüssel erzählte man sich, der König treibe Privatsspekulationen damit, und es gab Leute genug, die es glaubten.

Die belgische Opposition. Dies waren die wesentlichsten Umftande, auf welche fich die Liberalen in Belgien bei ihrer Opposition gegen die Regierung stützen. Ihr Einstuß war um so größer, als er eben von der nationalen Abneigung gegen das hollsanderthum getragen wurde. Für ihre beste Feber galt Louis de Potter, geboren 1786, ein Schriftssteller von großer Beweglichkeit und gründlichen Studien; sein Reichthum gab ihm eine ganz

unabhängige Stellung. Wit sehr eindringenden Worten mahnte er das belgische Bolf, seine Nationalität zu verscheidigen, seinen gerechten Forderungen Erfüllung zu verschaffen; mit größter Rückstoligseit griff er die Regierung an. Bon gleichem Geiste zeigte sich fast die ganze Presse Belgiens beseelt; in Zeitungen und Flugschriften wurde unaushörlich Krieg gegen die Regierung gesührt. Dazu kam, daß in Paris eine beträchtliche Anzahl von Belgiern lebte, meist zimgere Leute, mit demokratischen Idden Idden und wurde nicht müde wurden, ihre Landsleute in der Heinaburch Briese, durch Zeitungskorrespondenzen zur Ersebung gegen die Unterdrückung aufgurufen.

Ohne Zweisel mächtiger, wenn auch weniger laut trat die Opposition der katholischen Geistlichkeit in Belgien aus. Während der spanisch-öfterreichischen Zeit war ihr Einstuß unbegrenzt gewesen, noch immer besaß sie die größte Geltung sowol dei dem hohen Adel alch auch bei den niederen, sehr bigotten Boltsklassen. Sie zeigte sich durchauß ultramontan-sejuitisch gesinnt und ertrug daher nur mit größtem Widerwillen die Hertschaft eines Staates, der durch Absall vom tatholischen Bekenntniß erst zur Selbständigkeit gelangt war, ein Fürstenhaus, das zu den Hauptstüßen des Calvinismus gehörte, eine Regierung, welche in Glaubenssachen Gleichberechtigung für alle Unterthanen verlangte. Es mußte das ernste Bestrechen dieser Regierung sein, diese verstedte aber einsluskreiche Gegnerschaft daurch zu brechen, daß sie ihren Einstuß eindämmte und einem ausgeklärten Geiste Eingang in den Klerus verschafiste. Dieser date sich seinen Einstuß für die Zukunft dadurch gesichert, daß er die höheren Schulen des Lander siene Sand gebracht hatte, und war auch der Geinnungen des geistlichen Nachsunchses daurch gewiß, daß die jungen Priester ihre Ausbildung ausschließlich in den bischöslichen Seminaren empfingen, die ganz in sejuitischem Geiste geleitet wurden.

Gegen diese beiben Bollwerke bes Ultramontanismus richtete baher zunächst die Regierung ihre Maßregeln. Im Juni und Juli 1825 erschien eine Reihe von Berordnungen, durch welche in Schulen, Ghmnasien und Universitäten der Boltserziehung eine gesunde Richtung gegeben wurde; alle höheren Schulen wurden für Staatsanstalten erklätt und daurch dem Keritalen Einstusse in schulen kannen für Staatsanstalten erklätt und daurch dem Keritalen Einstusse Roblege entzogen. Im August besselben Jahres gründete die Regierung t a das Philosophische Kollegium zu Löwen, auf welchem jeder junge Priester zwei Jahre studirt haben muste, bevor er in ein bischösliches Seminar eintreten durste: ein wirksames Mittel, um bigottem Geistedzwang vorzubeugen.

Im innersten Herzen angegriffen, wurde die Geistlichkeit durch diese Maßregeln dis zum Fanatismus erbittert; all ihren Einsluß wandte sie aus, um das niedere Bolt zum Hasse gegen die Regierung zu entslammen. Im Beichtstuhl wie von der Kanzel erhob sie Anstage gegen ihre Bersolger und Protest gegen den Glaubenszwang, obwol der Glaube nicht im Geringsten von den beschränkenden Maßregeln der Regierung betrossen war. Bielmehr hatte diese, da inkreich seit der Throndesteigung Karl's X. der politische Einsluß des Kleruß sichtlich gewachsen war, einem ähnlichen Anwachsen der Wacht desselen in Belgien bei Zeiten vorbeutgen wolsen.

Die besgischen Liberalen besanden sich diesen Waßregeln der Regierung gegenüber in undeshaglicher Lage: billigen mochten sie dieselben nicht, um nicht die Regierung zu stärten, und tadeln konnten sie dieselben auch nicht, ohne die Grundsäte des Liberalismus zu verleugnen. Es mußte jeht klar werden, ob ihnen ihr Kampf gegen die Regierung oder ihre Grundsäte theurer wären.

Der Bund der Parteien. Unbeirrt ging die Regierung ihren Weg: fie schloß die priesterlichen Erziehungsanstalten, wandte selbst Waffengewalt an, wenn sanatisirte Pödelhaufen ihr dabei Widerstand entgegenzusehen versuchten, verbot den Besigiern den Besuch auskländischer, vom Jesuiten geleiteter Pensionate und schiedte mit einem gewissen Schaugepränge ganze Wagen voll Freres ignorantins, denen sie den Ausenthalt in den Niederlanden verboten hatte, über die Grenze.

Aber ebenso verschloß sie auch nach wie vor allen Beschwerden der Liberalen ihr Ohr. Ja, sie führte die Mahlsteur ein, welche, in Belgien höcht unpopulär, zu vielen Beschwerden noch eine neue fügte. Der König, eine starrsinnige, rechthaberische Natur, war Rathschlägen wenig zugänglich. In seiner Eigenwilligkeit wollte er persönlich regieren, allein "der Mittelpunkt von Allem, die Seele des politischen Körpers" sein. Aber er war dabei ein Freund der Ordnung, praktisch und verständig; in diesem Sinne führte er die Regierung. Seine Maßnahmen

jur Förberung bes Hanbels wie zur Belebung ber Induftrie erwiesen sich erfolgreich; sie kamen besonders dem Mittelsfande in den Städten zugute und sanden hier bereite Anerstennung. In den handeltreibenden und industriellen Kreisen wurden allmählich die nationalen und religiösen Schranken durchfrochen: betgische Kadrikanten siedelten sich in holländischen Städten an, holländische Handrikanten siedelten sich in holländischen Städten an, holländische Handrikanten siedelten sich in den Kreisihrer Geschäfte. So begann sich im Laufe der Jahre immer merklicher ein Umschwung in der Gesinnung des betgischen Mittelstandes zu vollziehen, welcher die Besestigung der holländischen Herrifagt auch im Süden des vereinigten Königreichs sörderte, gegründet auf die Fürsorge, welche die Regierung den praktischen Intersessen nachhaltig zuseil werden ließ.

Die Bedeutung dieses Umstandes, der allmählichen Befestigung der oranischen Herrschaft in den belgischen Wittelkassen, übersieht man gewöhnlich in der Geschickstschung: und doch knüpft sich im Grunde daran die Weiterentwicklung der Dinge. Denn nicht nur erkannten allgemach die beiben Oppositionsparteien der Liberalen wie der Merikalen die Wirkungskosigsteit der Angrisse, die sie seh für sich gegen die Regierung richteten, sondern sie mußten auch wahrnehmen, wie die Wasse ihrer Anhänger von Jahr zu Jahr mehr dadurch hinschwand, daß die Regierung die Leute der praktischen Interessen sier zu zu gewinnen verstand. Zuerst kam diese Erkenntniß der Gesstlichkeit. Unversöhnlich in ihrem Kampse gegen die Regierung suchte sie dert Stärkung und Bundesgenossenschlichkein, wo man am wenigsten es hätte vermuthen sollen. Jahrelang hatte sie stetes sich mit den Liberalen in Wort und Schrist bekämpst: jeht machte sie gemeinsame Sache mit denselben Liberalen. Sie dot den Liberalen ihre Unterstützung sir die Erringung von Redefreicheit, von Ministerverantwortlichkeit, von Ausselung der Anhälteuer an um den Preis, daß die Liberalen einträten sir die Wort und Schrist von Ausselung der Keckseiseit der Kirche durch die Weisereinssührung der Vachsseregewinnung sowol der Lehrscheit der Kirche durch die Weisereinssührung der Verdenburgen des Jahres 1825 wie der Selbständigkeit der Kirche durch die Weisereinssührung des Kennten.

Die Lage der liberalen Opposition in Belgien war im Grunde derzienigen der Klerikalen zu ähnlich, als daß die dargebotene Hand fie nicht hätte loden sollen. Auch ihr Sonderkamps war erfolgloß; auch ihrer Fahnen Gefolgichaft lichtete sich. So traten denn die Liberalen im Kulturkampse den Klerikalen als Bundesgenossen ze seite, natürsich mit der Absücht, sosort nach dem Siege von der unerwünsichten Genossenisch zich natürsich mit der Absücht, sosort nach dem Siege von der unerwünsichten Genossenisch in ihrem Kampse gegen die Klerikalen, so bedenklich es auch wäre, zu unterstüßen: jeht führte mit dem "Kurier der Maas", dem "Katholiken der Niederlande", den gelesensten Zeitungen der Klerikalen, der liberale "Kurier der Niederlande" die gleiche Sprache, und in den Generalstaaten erhod der Abgordnete de Gerlache mit Rachdruck seine Stimme sür den Jusammenhang der Freiheit der Pressen ist der Kreiheit der

Widerftand der Regierung. Mit gang unzweibeutigen Worten hatten bie Liberalen bem Konige versucht ihre Bundesgenoffenschaft angutragen. "Gire", ichloß ber Abgeordnete Dotrenge in den Beneralftaaten feine Rebe, "befcuten Gie uns vor ben Jefuiten, aber befreien Sie uns von ber Mahlfteuer!" Inbeg ber Ronig gog es vor, feinen eigenen Beg gu geben. Er gebachte burch ein Konfordat den Klerus zu beugen: mit dem Papste meinte er sich leichter verständigen zu können als mit ber auffässigen Geistlichkeit. Papft Leo XII. nahm die Un= träge bes Königs, wie es schien, burchaus entgegenkommend auf; König Wilhelm beantwortete fehr achtungsvoll bas Schreiben bes Papftes und fügte feinem Briefe eine Gabe von 50,000 France für die Beterefirche bei. Wirklich tam die Bereinbarung zu Stande: ber Ronig erhielt bas Zugeständniß, bei allen neuen Bischofswahlen ihm mißliebige Kandidaten von der Lifte ftreichen zu burfen, wofur er die Borichrift bes Zwangsbefuches bes Philosophischen Rollegiums zu Lowen aufhob. Allein in ber feierlichen Unfprache, in welcher ber Bapft ben Abichlug bes Ronfordates (18. Juli 1827) vertundigte, erflärte er, daß bie jungen Beift= lichen einzig in ber Beife murben erzogen werben, welche bie Bifchofe vorfchrieben, und überging die andere Sauptbestimmung, betreffe ber Bischofsmahlen, gang. Der Ronig aber hatte gemeint, bağ ber Bapft bas Rollegium baburch, bag er beffen freiwilligen Befuch geftatte, ftillichweigend anerkennen solle. Zest hielt er seine Berordnung über ben Zwangsbesuch besselben aufrecht und erlätte bas Kontorbat bis zur Besehung der zur Zeit unbesetzten Bisthümer für aufgeichoben. Er war nicht der Weinung, sich überliften zu lassen von der Kurie oder sich einschiedetern zu lassen von der Kurie oder sich einschiedetern zu lassen von der Wertelaten.

Das haupt ber Meritalen war ber Bischof von Gent, Prinz Morit von Broglie. Bor mehreren Jahren schon hatte er sich mit ber Regierung auf das Schärsite versehbet, so daß er ber ihm brohenden Deportation sich durch die Flucht nach Paris entzogen hatte. Das Utztheil indeß hatte die Regierung am Pranger zwischen zwei am Schandpslaß ausgestellten Dieben anschlagen lassen. Aber von Paris aus schürte er eifrig den Kampf gegen die Regierung. Dunsberte von Petitionen gingen aus Belgien an die Generalstaaten ab: nicht weniger als 119 davon verlangten die Freigebung des Unterrichts und die Bollziehung des Kontordates. Die Geistlichen durchzogen die Dörfer, um Unterschriften zu sammeln, und versetzen das ganze Land in Gabrung.

Neue Zeitungen wurden von der vereinigten Opposition gegründet, darunter auch mehrere in vlämischer Sprache, um auf das Landvolk einzuwirken. Man griff nicht blos die Minister

an, man sprach von dem Könige selbst in wegwerfenden Ausbrücken; der "Katholit der Riederlande" nannte ihn "miserabel", der "Belgier"
bezeichnete ihn als einen Starrkopf. In dem "Kurier der Riederlande" schrieb Potter stammende Aufsähe, welche die Wenge hinrissen.
Alles was sich mit den belgischen Angelegenheiten beschäftige, sagte er, verfolge die Regierung unter den Kamen don Jesuiten: man solle dafür alle blinden Parteigänger der Regierung unter dem einen Ramen der Ministeriellen in die össenkliche Acht erklären.

Das ging vornehmlich auf den Justizminister Cornelius Felix dan Maanen, der sür die Seele des Kadinets galt. Er stammte aus einer dürgerlichen Familie im Haag und war durch seine tüchtigen juristischen Kenntnisse in der französischen Zeit rasch emporgesommen, die er unter Louis Napoleon Justizminister geworden war. Obwol er damals gegen den in England weilenden Erbstatthalter die Todesftrase wegen



Wilhelm I., Monig ber Mieberlande.

Felonie beantragt hatte, so machte er boch mit biesem, als er ben Königsthron der vereinigten Riederlande bestieg, Frieden und wurde noch im Jahre 1815 zum Justizminister ernannt. Durch seine Geschicklichkeit die Artitel der Berjassung zu umgehen, ohne sie gerade zu verleben, noch mehr aber durch seine Fügsamkeit in den starren Willen des Königs empfahl er sich biesem und gewann allmählich immer größeren Einsuß. Den Beamten verstattete er keine eigene Willensmeinung: wer gegen die Regierung stimmte, wurde abgeseht, ein Richter, der gegen die Regierung entschied, ohne Weiteres aus seinem Amte entsernt.

Der oppositionellen Haltung ber belgischen Presse such waanen durch die Grünsdung bes "National" in Brissel entgegenzuwirken. Er gab diesem Regierungsblatte einen Redakteur in der Person des Grasen Libri-Bagnano, eines Jtalieners, der in Lyon wegen Fälschung gebrandwarkt, nach seiner Begnadigung von den Galeeren Toulons nach Brüssel gekommen war. Wol sichte er eine gewandte Feder, aber seine Bergaugenheit wie seine mit boshafter Jronie gemischte heftigkeit nahmen dem National von vornherein jeden größeren Einstuß. Vollends jest, in diesem Sturm der Presse, war er ganz machtlos.

Unter solchen Umitanden fab fich baher van Maanen genöthigt zur Gewalt zu greifen. Er ließ be Botter und mehrere Zeitungsredalteure verhaften. Aus feinem Kerter forberte de Potter

in einem Aufruse "die Freiheit in Allem für Alle", in seiner Vertheidigungsrede vor den Schranken bes Gerichtshoses brachte er mit beredtem Rachdrude alle Beschwerden des belgischen Volkes Jur Sprache. Mit Zischen und Pseisen uahm die zahllos versammelte Volksmenge seine Verzurtheilung auf, die ihn mit anderthalbjähriger Haft und einer Gelostrase von 1000 Francs belegte, und geleitete ihn gleichsam im Triumphe in das Gesängniß zurüc, während sie im Justizmissterium unter Verwisschungen die Fenster einwarf. So wurde de Potter durch seine Verurtheilung zum haupte der Opposition erhoben und wandte nun sein ganzes Geschick daraus, alle Bedenklichen mit dem Bunde der Liberalen und Klerisalen zu versöhnen. — Die Massenpetitionen begannen von Keuem und bebeckten sich mit vielen Tausenden von Unterschriften; stonstitutionelle" Bereine dildeten sich allenthalben, um den Bürger und Bauersmann über die Forderungen Belgiens auszultüren; das ganze Land wurde dis in die untersten Schicken der Bevölserung ausgewühlt.

Diesem Sturme gegenüber beschloß die Regierung ein wenig einzulenken: die Prefordonanzen des Jahres 1815 wurden etwas gemildert und ein Ausschuße ernannt, um eine Revision der Gesehe über den höheren Unterricht vorzunehmen. So glaubte man beide Genossen dei liberal-klerikalen Opposition zu beschwichtigen. Der König machte sich selbs deut, um die Gemüther in Belgien durch seine Gegenwart zu beruhigen. Im Sommer 1829 besucht er die belgischen Städte und wurde allenthalben von den Bürgern mit den größten Ehren und Freuden empsangen. Diese Judigungen des Mittelstandes kauschen ihn über die wahre Stimmung des Zandes. In diesem Sinne äußerte er sich auch auch und zwar gereizt durch den Bund der Akreifalen und Liberalen gegen seine Regierung, auf das Schärsse. Lüttich galt sür den Mittelpunft der Opposition; aber gerade hier empsing ihn die Bürgerschaft mit den Studenten auf das Prunkvolsse. Da erwiederte er dem Stadtrathe auf die Begrüßungsansprache: "Ich ehn um, was ich von den angeblichen Beschwerden zu halten hade, die so latmend erhoben werden. Ist weiß ich, daß das Wart einiger Personen, welche ihre besonderen Interessen sitt, als das Wert einiger Personen, welche ihre besonderen Interessen sit. das das Wert einiger Personen, welche ihre besonderen Interessen sit. das das Wert einiger Personen, welche ihre besonderen Interessen

Dies Wort griff die Opposition auf; man prägte Medaillen nach Art der alten Geusenmünzen mit der Umschrift: "Treu dis zur Insamie!" wie sie auf jenem in der Zeit des Freiheitstampses gegen die verstäßte spanische Serrichaft gesautet hatte: "Treu dis zum Bettelsad". Die Männer der Opposition nannten sich selbst "Die Insamen". Geseime Pressen wurden angelegt, um das Bolt in Erregung zu erhalten, und in nicht mitzuverstehender Weise auf die Rothwendigkeit der "Trennung der unglücklichen politischen Ehe" zwischen Belgien und Holland bingewiesen.

Die agitatorische Thätigseit, welche in diesem seidenschaftlich erregten Treiben neben den Zeitungsschreibern, namentlich auch die Pfarrer, entwickelten, erfüllte allmählich doch deren geistliche Borgesette mit Besorgniß. Nicht minder misbilligte der Papst diese Wissliereien der Geistlichfeit; er nannte in einem Gespräche mit dem Prinzen von Oranien, der sich damals in Rom besand, das Bündniß des Klerus mit den Liberalen eine Jrrung. Seine Sorge war, daß dadurch der König schließlich ganz auf die Seite der Liberalen gedrängt werden nürde. So wird es denn auf seine Beranlassung geschehen sein, daß der papstliche Nuntius Capaccini dem Könige den Beistand der Kurte zur Beschwichtigung der fatholischen Opposition anbot, wenn der König in der Kirchenfrage einlenken wolle. Ihn unterstützte dabei der Wischof von Lüttich, van Bommel, der von früher her mit dem Könige in vertrauten Beziehungen stand. Ban Maanen zwar war mit Entscheheit gegen sede Nachgiedigseit, aber er drang nicht durch, und an 2. Ottober 1829 wurde das Philosophische Kollegium zu Löwen ausgehöden. Zugleich vourben die entschiedebensten Gegner des Klerus mit Kusnahme van Maanen's aus dem Ministerium entlassen. Selbs de Potter gelaugte auf dem Bege der Enade wieder in Freiheit.

Bon dem gleichen Geiste versöhnlicher Nachgiebigleit zeigte sich der König erfüllt, als er vierzehn Tage später die Generalstaaten im Haag eröffnete. Er betonte in der Thronrede die unzweideutigen Beweise der Liebe und des Bertrauens, mit welchen ihm die Nation auf seiner Reise durch die Provinzen allenthalben entgegengekommen wäre. — Aber König

Wilhelm gehörte zu benjenigen Raturen, welche burch Rachgiebigfeit ihr Unfeben zu ichabigen glauben und beshalb barauf bebacht find, burch Schroffheit balbigit wieber einzubringen, mas fie durch Rachgiebigkeit verloren zu haben meinen. Er hatte einen großen Gindruck von ben Beweisen feines Rachgebens erwartet. Benige Monate guvor murbe bies auch nicht ausgeblieben fein, ber gange Betitionsfturm (baben bie Rlerifalen gugegeben) murbe unterblieben fein; jest zeigte fich die Berfohnlichfeit ju fpat, der Erfolg blieb aus, und der Ronig hatte bas bittere Befühl, umfonft fich ein Opfer auferlegt gu haben. Richt ohne Bereigtheit fehrte er gu ber alten Starrheit gurud. Um 11. Dezember 1829 erichien bie fonigliche Botichaft an bie Beneralstaaten. Dit herben Borten wies ber Ronig barin bie Unmaßungen ber Beiftlichfeit gurud, ber als gefügiges Bertzeug bie Bartei ber Liberalen gur Geite ftanbe. Allein er merbe miffen, Diefer fcmablichen und gefährlichen Opposition einer fleinen Bahl von Unterthanen juvorgutommen ober fie im Rothfall ju unterbruden. Bon ben vorgebrachten Beichwerben habe er viele bereits gehoben, andere meife er als unbegrundet gurud ober wolle er noch erwagen. Bas fein Gemiffen ihm erlaube, verfpreche er zu bewilligen, aber gemaß ber Festigleit, mit welcher feine Borfahren innere Emporer bewältigt und auswärtige Feinde abgewehrt hatten, werbe er nie ben Schmähungen einer ungeftumen Buth, nie unziemlichen Forberungen weichen.

Der Eindruck, den diese Botschaft im ganzen Lande machte, war ein außerordentslicher; in Holland gab sich eine deutliche Befriedigung darüber kund, daß die Regierung endslich zu klaren und kräftigen Entschlüßung einge kei, in Belgien ergriss Bestürzung die Kreise der hopposition. Der Entwurf eines sehr scharsen Prefigeises begleitete die Botschaft; ein Rundschreiben der Minister der Justiz und des Innern solgte ihr auf dem Fusse, durch welches allen Beamten binnen achtundvierzig Stunden die Erklärung abverlangt wurde, daß sie den

Grundfagen ber Botichaft guftimmten.

Allmählich jedoch erholte sich die Opposition wieder von der Einschückterung: die leibensichaftlichsten Angrisse richteten sich jeht gegen die Botschaft. Sie sei das Manisest des Despotismus gegen die Freiheit, schrieb der "Kurier der Maas"; das Preßgeses nannte er die Organisation der Argannei. Indere Zeitungen sahen in der Botschaft eine unwürdige Orohung oder gar den Borläuser eines Staatsstreiches. De Potter schrieb unter dem Namen "Demophilus", d. i. Boltseseund, einen offenen Brief an den König, worin er diesem vorwars, daß er die Verfassung die Auf das legte Blatt zerreiße, und daß daher auch die Belgier von dem nunmehr gebrochenen Vertrage sich lossagten und eine abgetrennte Verwaltung ihres Landes verlangten. Endlich sorderte der "Aurier der Maas" offen zur Steuerverweigerung auf.

Mit nur einer Stimme Majorität erhielt die Regierung die Bewilligung des außerordentslichen einjährigen Budgets; um für das ordentliche zehnjährige Budget eine Majorität zu erlangen, mußte sie das Mittel der Ginschichterung dei etwa zwanzig Abgeordneten anwenden. Als trobdem sechs Beamte für die Absehnung stimmten, wurden sie ohne Weiteres aus ihren Aemtern entlassen. Ja Graf Libri, ein Mann gedrochenen Körpers, der nur mit Hüsse von Krüden ich bewegen konnte, aber voll ungezügelter Leidenschaft, gab im "National" der Regierung den Rath, den Unzusschenen einen Maulkord anzulegen und sie wie Hunde auspeitschen zu lassen.

Demophilus. Dies Berjahren ber Regierung goß Del in die Flamme der Aufregung. Siebzehn Zeitungen brachten an einem Tage den Borichlag einer Rationalsubstription für die ihrer Stellen entsehten Abgeordneten. Und Tags darauf (am 1. Februar 1830) trat Demophilus mit dem Antrage auf, einen großen Bund zur gegenseitigen Sicherung gegen die Schläge der Gewald zu bilden, deren Opfer sie Alle werden lännten, und zeichnete zugleich eine Summe als jährlichen Beitrag. Diesem Bunde, führte er aus, müsse es obliegen, seine Mitglieder zu jedem gesehlichen Widersande zu verpflichten und alle Wahlen und Kemter nur in die Hände von Bundesmitglieder zu beingen. Er soß noch in Haft, da er seine Freilafung als Inade nicht hatte annehmen wollen; sofort erging jett von dem Minister van Maanen der Besehl, ihn mit den Häuptern der Nationalsubstription als verdächtig eines Komplottes zur Veränderung der Regierung vor die Assischaften. Vergebens vertheibigte er sich mit Krast und Beredianteit, vergebens boten die Vertheibiger der Angelsagten van de Weber und Genedeien

ihre ganze Geschicklichkeit auf, vergebens verwendete sich der Bischof van Bommel direkt beim Könige sitt die Angeklagten: van Waanen verlangte in einer derheden Instruktion ihre Berurtheilung. Sie erfolgte am 30. April: de Kotter wurde mit achtsähriger, die übrigen Angeklagten mit etwas kürzerer Landesverweisung bestraft. Das Obergericht in Brüssel verwarf die sosiort eingelegte Berusung, und selbst die Generalstaaten, deren Bermittellung de Kotter sich erbat, gingen über das Gesuch zur Tagesordnung über. Mit Entschiedenheit trat hier nur de Gerlache sür den Berfolgten ein, indem er mit bitteren Worten auf die "stolzen Anmaßungen einer Legitimität von sünfzehn Jahren" hinvies. — Der König war durch diesen Ausgang der Sach zufrieden gestellt. Um sich als vollkommen versöhnt zu zeigen, hob er am Schlusse Siehungen der Generalstaaten einige Beschrücknungen der Unterrichtsfreiseit auf und stellte die Freibeit der Strache, worden fer.



Das konigithe Schloft in Braffel.

Den guten Eindruck dieser Maßregeln aber verwischte er schon nach wenig Wochen wieder durch neue Berfolgungen liberaler Zeitungen und noch mehr durch die Berlegung bes obersten Quabesgerichishoses von Brüssel nach dem Haag, durch welche die Betelgung bes obersten Quabesgerichishoses von Brüssel wurden. Wol gaben diese im Verein mit den stete als der diese geschädert wurden. Wol gaben diese im Verein mit den stete betrothen Zeitungsschreibern ihrem Unmusse rüchhaltslos Ausbruck; aber diese Beschwerden sanden wenig Wiederhall in der großen Masse des Volkes. Die Kreise der belgischen Industriellen hingen sest an der oranischen Herregung der Geistlichkeit schien sich mehr und mehr zu derussigen. An die Wöglichkeit einer Revolution glaubte taum Jemand in Belgien; selbst de Potter nicht. Er hatte mit seinen Mitverurtheilten das Vaterland verlassen siehen schieden gerommen, als er die Nachricht von dem Ausbruche der Revolution in Paris erhielt. Unter dem frischen Gibreiben an König Wilhelm, in welchem er ihm das Schiestla Kart's X. warnend vorheite. "Die Ministerien, die Regierung, is

das Königthum selbst, wenn es schlecht berathen und unklug genug ist, sich in den Kamps gegen das Bolk einzulassen, werden in den Abgrund gestürzt werden, den längst schon der Schwindel des Despotismus und der Habgier unter ihren Füßen gräbt. "Sire", schloß er, "retten Sie Belgien, noch ist es Zeit; aber eilen Sie, es zu retten, denn bald könnte es nicht mehr Zeit sein."

Der König mißachtete die Warnung; hatten boch selbst weitere Amtsentschungen und Pensionseinziehungen, mit benen mehrere Beamte, die es mit der Opposition gehalten, neuerbings bestraft worden waren, teine sonderliche Erregung der öffentlichen Meinung mehr hervorgerusen. Er besand sich in Brüssel zum Besuche der Industrieausstellung, welche durch eine glänzende Freier des Geburtskages des Königs am 24. August 1830 geschlossen werden sollte.

Ein großartiges Feuerwert und eine Erleuchtung des Parkes, welcher inmitten der Stadt dem Scholleg eggenüber liegt, des beliebteften Spazierganges der Brüffeler, war dazu vorbereitet. Die schon allenthalben herrschende Ruhe wiegte den König in völlige Sorglosigleit: er meinte, daß ie Julirevolution in Belgien leinen Wiederhall fände.

Aubere Leute inben faben tiefer. Graf Mercy b'argen: teau, ber Sofmaricall, ftellte bem Ronige bie unter icheinbarer Ruhe immer noch mo= genbe Bahrung ber Bemuther por. Der Ronig, im Begriff abzureifen, hörte nur mit ficht= licher Ungebulb gu; ber Rom= mandant ber Proving, Graf Bylandt, bat ben Bringen Friebrich, bes Ronigs gwei= ten Cohn, um Befchle für ben Fall einer ausbrechenben Bolfsbewegung : ber Bring judte bie Achfeln und manbte fich ab. Much ban Doorn, ber Gouverneur bon Ditflanbern, verlangte wiederholt ohne Erfolg militarifche Bortehrungen.

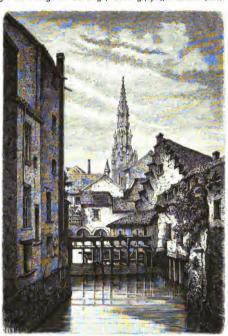

Aus bem alten Bruffel (an ber Senne).

Der Ausbruch der Kevolution. Und sie hatten nur zu sehr Recht, diese patriotischen Barner. Die Julirevolution hatte unter die Führer der Opposition neue Bewegung gedracht. Sosort auf die Kunde davon hatte sich Alexander Gendeblen, aus dem Hennegau gedürtig (geb. 1789), der Sachwalter de Potter's, ein Mann von entschlossener Thatkraft und ungefünstelter Beredhamfeit, voll der weitgehendlen demotratischen Ansichten, mit einigen Gesinnungsgenossen nach Paris begeden. Ihre Meinung war, Belgien von Holland davurch zu befreien, daß sie es mit Frankreich vereinigten; war doch den Belgiern während der jahrhundertelangen Frembherschaft der Gedante an Selbständigkeit ihres Laterlandes abhanden gekommen. Bei der belgischen Kolonie in Paris sauden sie eistige Bustimmung und wußten ihren Borschlag bis zu den Ohren des neuen Bürgerlönigs zu bringen. Allein Louis Khistup sehnte es mit

Beftimmtheit ab, sich in die Berhältniffe Belgiens einzumischen. Auch de Potter, der sich mit den übrigen Ausgewiesenn alsbald nach Paris begeben hatte, migbilligte den Plan Gendebien's.

Allein bieser ließ ihn darum noch nicht fallen. In einer Besprechung der Gesinnungsgenossen in Paris wurde beschlossen, in Belgien eine revolutionäre Vollsbewegung hervorzurusen, welche, wie sie meinten, Louis Philipp zwingen würde, Belgien zu besetzen und dadurch
von der verhaßten oranischen herrschaft zu besreien. Gendebien kehrte deswegen nach Brüssel
zurück; ihn begleiteten oder ihm folgten unruhige Köpse aus der besgischen Kolonie; Franzosen
von bedenklichem Charatter schlossen sich an, um in Brüssel als Revolutionsmacher mitzuwirten.
In dem Kreise dieser Ausgeregten gehörte Schavpe. Er hatte in Paris eben die Julikampse
mitgemacht; er versügte auch in Brüssel über große Arbeitermassen; er schien daher der rechte
Nann zu sein: ihm wurde die Vorbereitung und Leitung des Ausstandes übertragen.

Man seste ben Ausbruch ber Revolution auf Die Festlichkeiten an, durch welche Bruffel fich ruftete, ben Geburtstag bes Königs zu feiern.

Dem ausmerksamen Beobachter entging die Unruhe nicht, welche sich nach der Mitte des August — der König war eben abgereist — in den Arbeitertreisen Brüssels bemerklich machte; Bersammlungen sanden statt, Reden wurden gehalten, hie und da hörte man Lieder revolutionären Inhaltes singen. Mit Erstaumen las man eines Worgens Plastate an den Straßenecken: "Wontag: Feuerwert, Dienstag: Illumination, Mittwoch: Nevolution."

Die Bolizeibehörde hielt ce nun boch für angemeffen, bas Feuerwerf und bie Mumination gu verichieben; aber an ber Bestimmung, bag am Mittwoch ben 25. August bie Oper "Die Stumme von Portici", welche gerade wegen ihres aufreigenden Textes bisher verboten gewesen war, gegeben werden solle, wurde nichts geändert. — Das Theater war an diesem Abende von einer bicht gescharten Menge besett, welche bie Stellen, in benen Masaniello feine Landsleute gur Rache und gur Abwerfung bes verhaften Joches ber Fremben aufforbert, mit bemonftrativem Beifallslärm aufnahm. Den Münzplat vor bem Theater erfüllten andere Hunderte, Gruppen ungewöhnlicher Gestalten, welche in dem Augenblicke, als nach dem Schlusse ber Oper die Scharen ber Auschauer auf den Blat fich ergoffen, bas Geschrei erhoben: "Ins Bureau des National!" Rasch pflanzte der Ruf fich fort, und sofort fturmte ein starter Boltshaufen nach bem Zeitungslotal. Thuren und genfter wurden hier von ber wilben Rotte gerichlagen, Bucher und Schriften auf bie Strafe geworfen und gerriffen. Dann bieg es: "Bu Libri!" Diefer hatte fich rechtzeitig geflüchtet; aber ber Saufen brang in feine Wohnung ein und ließ an Möbeln und Sausgerath feine Buth aus. Unterbeg maren andere Scharen in etliche Baffenhandlungen eingebrochen und zogen nun, bewaffnet wie es ber Bufall gab, unter bem Befchrei: "Es lebe bie Freiheit! Rieber mit van Maanen!" nach bem Juftigminifterium, marfen bort bie Genfter ein und bemolirten bann bas Saus bes Polizeibireftors van Rnuff.

Mitternacht war vorüber. Die Polizei ließ fich nirgends bliden; ba ließ ber General Bylandt Truppen ju Fuß und ju Pferbe gegen die muften Banden ausruden, die fich wieber auf bem tleinen Sandplate um das Juftizministerium gesammelt hatten und fich soeben auichidten, das Gebäude in Brand zu steden. Allein die tropigen Rotten brangten das Militär von dem Plage meg und vertrieben auch bie Feuerwehr, welche erichien, um ber beillofen Mordbrennerei Ginhalt zu thun. Jest erft, als die Flammen ichon aus bem Dache heraussichlugen, ließ Bylandt die Truppen von Reuem vorruden und Feuer auf die Meuterer geben. antworteten mit Bewehrsalben, und als Die Sonne aufging, hallten Die Strafen wieber von wüthendem Gefchrei und Flintenschiffen. Die Banden behaupteten ben Blat; jugellos fturgten fie sich jest auf das Haus des Generalprokurators und das des Gonverneurs von Sübbrabant, Die fie ausplunderten und bermufteten. Dann brangen fie in ben Bart ein und gerftorten bie Buruftungen zu bem Festseuerwerk, erbrachen bie Schenken und viele Kaufläden und zogen dann halbbetrunken, mit allerhand gestohlenem Kram beladen, lärmend und drohend durch die Strafen, deren Säufer angftlich geschloffen gehalten wurden. Undere Bobelhaufen begannen das Straßenpflaster aufzureißen und Barrikaden zu errichten; wieder andere zerschlugen das Bappen und ben Namenszug bes Königs an ben öffentlichen Gebauben, fo bag Bruffel am Morgen einer erstürmten Stadt glich, und dieselben Leute, welche am Abeud vielleicht noch dem Freiheitstuse Majaniclo's zugellatscht hatten, sich jest in der Gewalt sührers und zügelsloser Pöbelrotten sahen. Nachmittags zogen bewoffnete Banden in die benachbarten Ortschaften hinaus und brannten drei große Fabrikanlagen und über zwanzig Landhäuser, nachdem sie diese gevlündert hatten, nieder. In der Stadt aber zogen einige junge Leute auf dem Stadthause die schwarzerothzgelbe brabantische Fahne auf.

Entrültet über die Schlafiseit, welche die Polizei wie auch das Militär dem wilden Unwesen des Gesindels gegenüber zeigten, hatten schon am Vormittage einige Männer aus dem Mittelstande Ducpetiaux, Pletintz, Delsosse u. A. es gewagt, sich nach dem Stadthause zu begeben, wo sie dem Gouderneur Bandersosse ib eie Einwilligung zur Vildung einer freiwilligen Bürgerwehr adnöthigten. Benige Stunden danach erschienen deren erste Patrouislen auf den Straßen. Allein der großen Zahl und der trobigen Frechheit der Pöbelhausen gegenüber unterließen sie einen Angrist. Auch das Militär, etwa 1400 Mann sart, zog sich gegen Abend in die Rähe des Schlosses Jurüd, wo es während der nächsten Tage bivoualirte, ohne sich weiter in die Vorgänge in der Stadt einzumischen.

So blieb ber Pöbel auch während bes nächsten Tages noch herr von Brüssel und sehte ungestört sein Zertidrungs- und Plünderungswerf an össentlichem wie an privatem Eigenthum sort. Bis zum Albend bieses Tages, des 27. August, indeh hatten sich die Reichen der Bürgerwehr so gefüllt, daß man es nun wagen sonnte, dem Pöbel gegenüber Ernst zu zeigen. Im Keller des Hotels Bellevue, unweit des Schlosses, hatte sich eine ziemlich zahlreiche Bande so berauscht, daß sie gegen das Militär mit Tochungen und Beschimpfung vorging. Da griff die Bürgerwehr ein und yab auf die freche Notte Feuer. Die Wirfung war eine unerwartet überrasschend. Die Pöbelhausen singen nach kurzem Besinnen an, sich zu zerstreuen, sie verstetten ihre Wassen oder verkauften sie an die Bürger und versoren sich in der Stille.

Rührigkeit der Oppolition. Die Ordnung hatte gesiegt. Die Anftister der Unruhen zogen sich entstäuscht Die Bürgerwehr, in deren Reihen Abel wie Bürger sich drängten, war zufrieden, die Auhre zu sichern; sich selbst gegen die oranische Herrschaft aufzulehnen, lag ihr fern. Baron van der Linden d'Hoogvorit, der auf das Verlangen der Bürger den Oberbesehl übernommen hatte, war ernstlich darauf bedacht, Alles in das alte Geleise zurückzuschen. Damit war aber den Führern der Bewegung nicht gedient: die Revolution hatte versagt, so versuchten sie auf anderem Wege ihr nächstes Ziel, Ubstellung der Beschwerden des Boltes, zu erreichen. Hoogvorft war Herr der Stadt; sie veranlaßten ihn, auf den Abend des 28. eine Bersammlung angesehener Bürger, darunter alle Haupter der Oppositionspartei, nach dem Stadthause zu berusen, um über die Wittel zur vollen Beschwistigung des Boltes zu berathen.

Es waren 44 Bürger, welche ber Einladung solgten. Sie setzen sich ohne Weiteres an die Stelle der bisherigen Behörden des Staates wie der Stadt — d. h. die Opposition, in diesem neuen Bürgerrath in startem Uebergewicht, übernahm die Regierung Brüssels, ja Belgiens. Sin Führer der Kleritalen, Baron Secus, wurde zum Präsidenten, ein Führer der Liberalen, van de Weyer, wurde zum geschäftssührenden Sekretär gewählt.

Sylvain van de Beyer, geboren 1802, hatte seine Laufbahn als Abvosat in Brüssel begonnen: dann war er Borsteher der Stadtbibliothet geworden. Wegen seines entschieden regierungsfeindlichen Verhaltens in den Generalstaaten indes war er durch das Ministerium dieses Anntes entsetz und dadurch als "Märtyrer des Absolutismus" in weiten Kreisen bekannt und populär geworden. Ein Mann von gründlichen Kenntnissen, zeichnete er sich durch seine große Gewandtheit in der Führung der Geschätze aus, mit der er es verstand den realen Verhältnissen Rechnung zu tragen, ohne seinen freisinnigen Grundsähen etwas zu vergeben, stets mehr geneigt, zu milbern, als zu erbigen.

Alle Meinen Maßregeln, wie Austheilung von Brotfarten an Bedürstige, Berhaftung einer Anzahl von Haupttumultuanten, Ersah der ausnahmlos zerschlagenen Straßenlaternen, überließ der Bürgerrath ohne Beiteres Hoogvorst; er machte sich auf Secus' Antrag sofort an den Entwurf einer Abresse an den König, um die Gunst der Umstände für die Erfüllung

der Forberungen ber Opposition auszunuten. Der König wurde darin auf das Dringendste um Aenderung des Regierungstystems, Entlassung der Boltsfeinde aus dem Ministerium, und baldige Einberusung der im Juni ungnädig entlassenen Generalstaaten nach Brüffel gedeten: nur so tönne die Rube wieder hergestellt werden. Alle Unwesenden unterzeichneten die Abresse, und schon solgenden Tags reiste die erwählte Deputation ab; um sie dem Könige zu überreichen.

In Allem war Bruffel bas Borbild für die übrigen belgischen Städte; auch in Lüttich. Lowen, Gent, Brügge, Antwerpen u. a. D. hatten Revolten stattgefunden; nach deren Unterdrudung sandten auch von ihnen die meisten Abreffen an den König und trugen ihm die gleichen Beschwerden vor.

Entschließungen des Königs. Die Nachricht von dem Ausbruche der Revolution in Brüssel erschütterte den König dis zu Thränen. Sosort trat der Ministerrath zusammen und beschloß die unverzügliche Entsendung holländischer Truppen nach den Südprovingen, während zugleich die beiden Söhne des Königs, der Prinz von Oranien und der Prinz Friedrich, sich nach Antwerpen begaben. Auf Dampsbooten und Wagen wurde eine Liniendivision mit einer Anzahl Kanonen nach Belgien geschaftt.

Unterdeß langte die Brüffeler Deputation im Haag an. Gendebien, der zu ihr gehörte, hatte mit dem Minister Gobbelschrop, einem Belgier von Geburt, eine Unterredung, deren Sauptthema ein Gedanke war, welchen "Demophilus" in einem Briese an den König zuerst angedeutet hatte, die Trennung Belgiens von Hollaud, d. h. s. selbständige Berwaltung des Landes unter dem oranischen Königshause. Gendebien verschloß sich den Vortheilen dieses Brojekteß seines Freundes de Potter nicht: je mehr er sich in seiner Hossinung auf Frankreich getäuscht sah, um so mehr begann er dem Gedanken der Personalunion sich zuzuneigen, ohne ihn jedoch schon völlig sich anzueignen.

Der König empfing die Deputation mit Wohlwollen. Er sei nicht abgeneigt, erwiederte er berselben, die angesührten Beschwerben abzustellen, sedoch verdiete ihm seine Ehre, in Forberungen einzuwilligen, die ihm, gewissermaßen die Pistole auf die Brust geseht, vorgetragen würden. Diese Unbestimmtheit der Antwort befriedigte die Deputation ebensowenig wie ihre Absender; in Brüsselmiel wurde der Anschlag, durch welchen der königliche Bescheid der Bürgerschaft mitgetheilt wurde, abgerissen und vor dem Stadthausse verdrannt. Die Erregung darüber war um so größer, als sich zugleich die Kunde verdreitete, daß Truppen gegen Brüssel im Unmarsche wären; man war entschlossen, diesen selbst mit Gewalt den Eintritt in die Stadt zu wehren.

Der Prinz von Granien. Die Prinzen langten am 31. August in dem löniglichen Luftschlosse zu geden an, welches eine kleine Stunde vor Brüssel liegt. Wenn Zemand noch bei der Spannung der Gemülther vermitteln konnte, so war es der Prinz von Oranien, der Kronprinz Wilhelm. Er hatte an der Spitze belgischer Regimenter bei Belle-Alliance tapfer mitgeschen und in der Schlacht selbst eine Wunde davongetragen. Bon daher datirte seine Belsebtheit bei den Belgiern, welche seine ritterliche Persönlichseit wie seine leutselige Freundlichseit gleichmäßig anzog; er erwiederte diese Reigung durch ofsenkundige Borliebe für das belgische Bolt. Er beschied als Generalkommandant sämmtlicher Würgergarden des Königereichs Baron Hoogdworft zu sich. Dieser erschien von von de Wecher und einigen anderen Mitgliedern des Bürgerraths begleitet; alle trugen die bradantischen Farben. Der Prinz gad ihnen die Weisung, diese ungesehrlichen Farben in der Stadt zu beseitigen und dem Einzuge der Truppen kein Hindernis in den Weg zu legen.

Dieser Besehl ries in Brüssel die größte Aufregung hervor; was es an Wassen und Munition in der Stadt gab, wurde vertheilt, durch mehr als sünfzig Barrisaden wurden alle Zugänge zur Stadt und alle Hauptstraßen gesperrt. Aus Lüttich trasen Kanonen zur Unterstützung des Bolkes ein. Eine zweite Deputation begab sich daher zu dem Prinzen, an deren Spise der Baron Secus stadt, schilderte ihm die Stimmung der Stadt und dat ihn auf den Einmarsch der Truppen zu verzichten, der unsehlbar zu schrecklichen Blutvergießen sühren würde. Ihren Bemühungen wie dem Rathe des Ministers Gobbelschrob gesang es, den Brügen umzustimmen; es versprach, sich nur allein in die Stadt zu degeben.

Um folgenden Tage, bem 1. September, hielt Cranien feinen Gingug in Bruffel, nur von feinem Stabe und bem Minifter Gobbelichron begleitet.



Längs der Hauptstraßen war die Bürgerwehr ausgestellt; sie empsing ihn mit Hochstussen, in welche jedoch aus den sinster blidenden Bollshausen manches Trohwort hineinklang. Auf dem Stadthause hatte er noch eine kurze Besprechung mit den Führern der Bürgerwehr; Auskritz Weltaeldiele. VIII.

0

dann ritt er unbelümmert um die troßigen Mienen der Menge über mehrere der aufgerich= teten Barritaben hinweg nach dem Schloffe.

Muf die Rachricht von dem Musbruche ber Revolution in Bruffel waren bort frangofische Burger in Menge und mit ihnen auch Scharen frangofifden Befindels angelangt, welche nicht wenig bagu beitrugen, Die allgemeine Babrung in ber Stadt noch ju fteigern. iprach jest nicht mehr von Beichwerben, nur eine Forberung war in Aller Munbe, Die nach Bersonalunion. Dies Berlangen trug bem Bringen eine fehr gablreiche Deputation vor, welche aus ben angesehenften Burgern ber Stäbte Bruffel und Luttich bestand. "Werbet ihr aber alsdann", fragte ber Bring, "bem Fürstenhause treu bleiben?" - "Wir fchwören es!" riefen Alle begeistert. - "Und wenn die Frangosen in Belgien einrucken, werbet ihr euch mit ihnen vereinigen?" -- "Niemals! Niemals!" -- "Werbet ihr mit mir: es lebe ber König! rufen?" "Sobald unjere Buniche erfullt find. Aber jest rufen wir: es lebe ber Bring! Es lebe bie Freiheit! Es lebe Belgien!" In fichtlicher Ruhrung über Die allgemeine Begeisterung, mit Thranen im Auge, ftimmte ber Bring in ben Ruf: es lebe bie Freiheit, es lebe Belgien! ein und versprach bei feinem Bater fur bie Bunfche bes belgifchen Boltes fich ju verwenden. -Dies Beriprechen wie Die aller Orten bewiesene Leutseligfeit bes Bringen murbe ficher nicht bes Ginbrudes entbehrt haben, mare nicht gleichzeitig Die gange Seerstrage von Utrecht mit Truppen bededt gewesen, welche gegen Bruffel im Anmariche waren. Am Nachmittage verließ Oranien die Stadt, und mit ihm jog die fleine Befatung Bruffels ab.

Der König war dem Gedanken der Personalunion nicht ganz abgeneigt, sedoch wollte er die Weinung der Generalstaaten erst darüber hören, welche auf den 13. September einberusen waren. Inzwischen gab er der öffentlichen Meinung so weit nach, daß er jeht den Winister von Waanen, der jeder Konzession entgegen war, entließ.

Die Septemberkampfe. Bahrend nun im Saag die Generalftaaten über die Trennung ber Bermaltung von Solland und Belgien beriethen, vollzogen fich in Bruffel Dinge, welche die Sachlage völlig veränderten. Aus Lüttich, bem Sauptorte ber beigblütigen, leicht erregbaren Wallonen, waren immer zahlreichere Insurgentenscharen nach Brüssel gekommen, welche im Berein mit den repolutionsluftigen frangofischen Fremdlingen die Gahrung in der Stadt immer ftarter erregten und zugleich Führer und Stute ber bruffeler Bobelrotten wurden. Run erklang in ben Stragen bie Brabanconne, ein Lieb voll von haß gegen das ganze Fürstenhaus. Den Gefahren, welche ber Rube ber Stabt burch biefe wilben Banben brobten, gu begegnen, errichtete der Bürgerrath einen Sicherheitsausschuß. Was man fürchtete, geschah; ichon am 19. September fam es zu einem Bufammenftog zwifchen ben Aufrührern und ber Die Bobelicharen, von ben Luttichern angeführt, verlangten Baffen. Sicherheitsausschuß schlug bas Begehren rundweg ab, und die Bürgerwehr trieb die Ungeftümen durch Gewehrsalven von dem Stadthause zurud. Allein folgenden Tags hatten diese sich beffer vorgesehen; fie eroberten bas Stadthaus mit Sturm, bemächtigten fich ber bort lagernben Baffenvorrathe und zersprengten Sicherheitsausichuß und Burgerwehr, Die fich nun aufloften. Damit mar bie Stadt wieber in bie Sand ber Meuterer gegeben, welche eine provisorifche Regierung einsetten, Die aus be Botter, Genbebien, van be Bener, Jolly, Rogier, Baron Coppyn, Graf Felix Merode, ban ber Linden und Baron b'Soogvorft beftanb.

Die besonnenen Bürger, jest völlig machtlos, fürchteten eine Wiederkehr der Augustgreuel; voll Sorge für ihre Sicherheit und ihr Eigenthum sahen sie nirgends Sülse, als bei der alten Obrigkeit, und wandten sich daher an den Prinzen Friedrich mit der Bitte, in Brüffel mit seinen Truppen einzuziehen. Aus gleicher Ursach richteten mehrere besgische Teputirte im Haag an den König die Bitte, durch militärische Besehung der Stadt Brüffel der Anarchie entgegenzutreten. Dem entsprechend beschloß der Staatsrath die Entsendung des Prinzen Friedrich an der Spite eines Truppencorps nach Brüffel.

Der Pring erließ eine Proflamation an die Einwohner von Bruffel, in welcher er die unverzügliche Ablegung der brabantischen Farben sorberte und die Anstister der Umtriebe sowie die Fremden mit der Strenge des Gesehes bedrohte, den Misseiteten jedoch Bergessen verhieß. Dann rückte er mit etwa 6000 Mann gegen Brüffel vor. Indeß die unbestimmte Fassung der Proklamation erzeugte kein Bertrauen: Jeder fühlte sich bedroht und überdies verlett durch das Berbot der neuen Landesfarben.

Am 21. September ertönte um Mittag die Sturmglode, Alarm wurde geschlagen, die ausgeregten Massen fürzten zu den Wassen. Eine große Schar von Insurgenten, von Wallonen angesührt, zog aus dem Thore, dem Prinzen entgegen, während Weiber und Greise in der Stadt Barrikaden errichteten. Indeh das Gesecht endete mit dem Nückzuge der Nüsseler. Am nächsten Worgen wurde es sortgesept: wieder wurden die Insurgenten geschlagen, die Truppen übersliegen die Varrikaden und nachmen den Part und das Schlos in Besis,



Die Mitglieder ber provisorischen Regterung. Bach Bieque's Gemalbe im Bathhaus zu Brüffel. Joseph. be Botter. Ban be Beter. Baron be Goppyn. Ban ber Linden. R. Gendebien. Gantels Rogies.

Durch steten Zuzug ans allen Nachbarstädten wuchs die Zahl der Freischaren, und damit zugleich ihre Kampstegierde; sie erneuerten den Kampstäglich und errangen täglich größere Bortheile. Don Juan van Halen, ein belgischer Abenteurer, der lange in spanischen Diensten gestanden hatte, übernahm, unterstützt von dem französischen General Mellinet, die militärische Oberleitung der Insernahm, unterstützt von dem französischen General Mellinet, die militärische Oberleitung der Inserschenen: die holläuder wurden in dem Part eingeschlossen nud von allen Seiten beschoffen. Schon war mehr als der vierte Theil seines Corps getödtet oder verwundet, als sich endlich der Prinz zum Rückzuge entschlos und in der Nacht von 26. zum 27. September die Stadt verließ.

Vollendung der Trennung. Die siegreichen Insurgenten störten ben Rückzug nicht: auch sie hatten starte Berluste erlitten. Dennoch sammelte van Halen sofort freiwillige Scharen um sich, ben anderen besgischen Seideten, denen ein Angriss brohte, Bulse zu bringen. Seine Untersührer waren Niellon, ein Schauspieler, der in Gent dier ausgepissen wur und jehr wegen Betrügereien steckbrieflich versolgt wurde, und Kessels, von ber bisher mit einem Wassische gerippe im Lande umbergezogen, aber jeht wegen seiner bewiesenen Tapserteit zum Rass

ernannt war. De Potter, ber jetzt erst von Paris eintras, wurde auf den Schultern seiner Berehrer über die Barrikaden getragen. Auf seine Anregung bildete sich ein Centralaussschub der ber prodisorischen Regierung, bestehend aus ihm selber, dan de Weyer, dem Grafen Felix Merode und dem Aboolaten Rogier, dem Hührer der "heiligen Schar" der Lütticher. Dieser Ausschuff war es, welcher die Bewegung vorwärtst tried, um eine Aussischung mit Holland zu verhindern. So wurde schon am 4. Oktober 1830 Belgien stie einen unabshängigen Staat erklätt und am 9. Oktober die Berusung eines Nationalkongresses nach Brüsse augeordnet, welcher in möglichst kurzer Zeit eine Berspissung für Belgien entwerfen sollte.

Noch ein letzter Bersuch ber Bersöhnung wurde von Holland unternommen. Der Rückzug des Prinzen Friedrich war auf Antwerpen gegangen. Hierher begad sich der Prinz von Dranien. Die Generasstaaten hatten sich am 28. September sür die Regierungstrennung ausgesprochen, und König Wisselm hatte am 4. Oktober die somit gutgeheißene Personalunion angenommen und seinem ältesten Sohne die Regierung Belgiens übertragen.

Daraushin erließ nun biefer eine Prollamation an die Belgier in sehr verfohnlichem Sinne, ja erklärte fich einige Tage barauf bereit, sich an die Spite ber belgischen Truppen



General Chaffe.

reit, 11ch an die Spige der vertlangen ungehört; die Belgier trauten den Holländern nicht; sie wußten, wie groß die Erbitterung Hollands in allen Kreisen gegen das rebellische Belgien war, wie dort zahlreiche Freiwillige in die Landwehr sich einreihen ließen, brennend vor Begierde, ihren Jah an den belgischen Nebellen anszulassen und sie unter die Kerrichast der in Holland jeht doppelt beliebten Dranier zurüczusstüßten. Orange doven! war der Rus, dom dem ganz Holland wiedertlang; war doch auch van Maauen in den Rath des Königs zurückgelecht.

Antwerpen war noch ber Hauptsis ber holländischen Macht in Belgien; aber die Stadt hatte unverhohlen ihre Justimmung zu der nationalen Erhebung tundgegeben. Der König erklärte die Festung daher in den Belagerungszustand. Ein brüffeler Corps unter General Mellinet und Oberstleutenant Niellon tam ihr zu Hilie; die Holländer wurden geschlagen

und bis in die Stadt hinein versolgt. Am solgenden Tage — bem 27. Oktober — wurde der Kampf erneuert, mit dem gleichen Resultat: die Hollander mußten sich bis in die Citadelle zurückziehen. Der Kommandant, der greise General Chasse, ieß nun die Stadt sieden Stunden lang bombardiren. Die Berheerung war sürchterlich; dreißig Hüger wurden gänzslich zerftört, hunderte arg beschädigt, dazu eine große Wenge Waarenmagazine in Brand geschossen. Die Belgier meinten zu sehen, was sie von dem Haß der gereizten Holländer zu erwarten hätten: selbst ruhige Leute glaubten jett an eine Versöhnung nicht mehr.

Stellung der Großmächte. Die Unabhängigleitserflärung der prodisorischen Regierung Belgiens erschien als eine Berletung der Beschlüsses Wiener Kongresses, welcher die Bereinigung Belgiens mit Holland bestätigt hatte. König Wilhelm wandte sich daher an die Großmächte und erbat deren Hüsse zur Wiedergewinnung des schon soft ganz verlorenen Belgiens.

Rußland war im ersten Augenblide bereit, auf Grund des Vertrages von Chaumont (Artitle 7) 60,000 Mann zu senden; als es jedoch England zur Mitwirtung aufsorderte, erlärte Lord Wellington sich dagegen: er sühlte deutlich, wie der Torppartei schon der Boden unter den Füßen wantte. Auch der friedliebende König von Preußen war einer bewaffneten Einmischung durchauß abgeneigt. Das Entscheidelbende jedoch war die Rücksicht auf Frankreich. Louis Philipp, das war klar, konnte unmöglich einen Angriff auf Belgien ruhig geschehen lasen: er hätte darin eine Bedrohung seines eigenen Thrones sehen müssen. Ein allgemeiner Krieg also würde die Folge gewesen sein. Es traten daßer noch im Oktober die Bertreter der Großmächte Aberdeen, Esterhazh, Bülow, Matusczewicz und Talleyrand in London zu einer Konserenz zusammen, um die belgischen Wirren friedlich beizulegen. Am 4. Nodember ichtug diese Konserenz Holland und Belgien einen Wassenstellustand vor; beide Theile nahmen ihn an: Protokolle traten an die Stelle der Kanonen. — Dazu kam, daß noch im November in England das Ministerium Wellington durch ein Whig-Winisterium unter Lord Grey ersett wurde, welches sich Belgien ziemlich freundlich gegenüber stellte, dant auch der Bemühungen van de Wehres, welcher Belgien in London mit Geschiet vertrat. Rußland aber wurde durch den Ausbruch der polnischen Revolution so sehr untpruch genommen, daß es jeht nicht mehr an eine thätliche Einmischung in die belgischen Verpfährisse benken konnte.



Antwerpen.

Verfassung und Thronfrage. Am 10. November trat in Brüssel ber auf Anordnung der provisorischen Regierung gewählte Nationalkongreß zusammen; de Potter eröffnete ihn im Namen der provisorischen Regierung mit einer Art Thronrede, in welcher er diusgaben bezeichnete, welche des Kongresses harrten. Es war de Potter's lehte politische That. Er erwartete von dem Kongresse mit einer Dittatur bekleidet oder wenigstens zum Präsidenten gewählt zu werden; allein der Kongreß erwählte dazu den Baron Erasmus Surlet de Chotier, einen Gutsdesseper aus Limburg. Gekränkt durch diese vermeintliche Zurücksehng verössenlichte de Potter eine Albschiedenzurüch der Kongreß und diese konstellen zurück; der Pöbel, durch die Kleritalen aufgeheßt, verhöhnte und beschimpste ihn bei seiner Abreise. So wandelt sich Volkspunst!

Rasch solgten sich jett die wichtigsten Entschließungen des Nationalkongresses: am 18. November sprach auch er die Unabhängigkeit Belgiens aus, am 22. bestimmte er sast einsteinung die Wonarchie als künftige Regierungssorm Belgiens. Mithesimmend hierbei war die Rücksicht auf die Großmächte, welche eine Republit Belgien sicher nicht geduldet haben würden; namentlich machte Frantreich sein sernes Verhalten von der Entscheidung sür die monarchische Staatssorm abhängig. Denn für den Thron Louis Philipp's würde die Nachdarrepublit eine stete Vedrohung gewesen sein. Die Freundschaft Frantreich aber erschied von Belsiern damals so wichtig, daß starte Veigung vorhanden war, den zweiten Sohn Louis Philipps, den jungen Herzog von Nem ours, auf den neugegründeten Thron zu berufen. Gendelbeite ging

beswegen nach Karis, erreichte aber nicht viel, da Louis Philipp durch die Annahme der Kansbidatur sich mit den Großmächten zu verseinden fürchten mußte. — Um 24. November beschloß dann der Nationalkongreß die Ausschließung aller Witglieder des Hauses Nafsaus Oranien von jeder öffentlichen Gewalt in Belgien auf ewige Zeiten.

Enblich am 7. Februar 1831 war die Durchberathung der Berfassung vollendet: einstimmig wurde sie don dem Nationalsongresse angenommen. Ihrer Enstehung entsprechend war sie höchst freisung: sie geht von dem Grundsaße der Bolkssouderänität auß; der König hat seine Gewalt von der Nation; die Minister siud verantwortlich; der Adel hat keine Borrechte; vollsommene Religionsfreiheit, Unterrichtsfreiheit, Preßreiheit wird gewährleistet, dazu die persönliche Freiheit des Bürgers im außgedesntesten Sinne. Freie Gemeindeordnung, Gerichtsversossung mit Geschwurzen und unabsehdaren Richtern bilden den Beschluß. So geht sie in manchen Bestimmungen noch über die spanische Bersassung des Jahres 1812 hinaus.

Die Gewalt der Krone war sehr eingeschänkt. Wer würde sie tragen? Das war nummehr die wichtigste Frage. Die Reigung der Belgier ging noch immer auf den Herzog von Nemours: allein auf wiederholte Anfragen gad Louis Philipp stels dieselbe absehnende Antwort; nicht daß er die Bahl seines Sohnes nicht gewünscht hätte, aber er wolkte, daß die Belgier ihm die Krone gewissermaßen gegen seinen Willen auszwängen, damit er vor den Großmächten, welche durchaus nicht Belgien zu einem Nebenlaube Frankreichs werden lassen wollten, sich rechtsertigen könne. Als daher, diesem Intriguenspiele entgegen, ein Theil des belgischen Kongresses den Herzog von Leuchtenberg, Engen Beauharnais' Sohn, sür den Thron in Aussicht nahm, wirkte Louis Philipp mit allen Mitteln im Geheinen dieser von Rußland unterstützten Kaudibatur entgegen, unter dem Borgeben, der Napoleonide wäre seinem eigenen Throne gesährlich. Bielmehr schlug er den Belgiern den Prinzen Otto von Bayern vor, der nicht den gerüngsten Anstellang sand. Wol aber dachten einige Mitglieder des beigischen Kongresses aus alter Tadition an einen österreichischen Erzherzog.

Das Spiel Louis Philipp's schien wirklich zu gelingen: als es zur Wahl kam, fielen auf ben Erzherzog Karl 21, auf ben Herzog von Leuchtenberg 74, auf ben Herzog von Nemours aber 97 Stimmen, also genau die absolute Mehrteit. Allein die Loudoner Konferenz erklärte, als ihr dies Wahlergedniß mitgetheilt wurde, mit größter Entschiedenheit auf Grund des geseimen Protokolls vom 1. Februar 1831, daß kein Prinz, der einer Dynastie der fünf Großmächte angehöre, von den Großmächten als König von Belgien anerkannt werden würde. Dem wagte Louis Philipp doch nicht Trop zu dieten und lehnte endgiltig am 17. Februar für seinen Sohn die ersehnte Krone ab. Insolge dessen wählte der belgische Nationalkongreß den Baron Surfet de Chokier zum Neichsergenten, der nun auf das Efrigfte die Neuwahl betrieb. Denn die Fortbauer der Unssicherheit der belgischen Verhältnisse erwies sich als höchst gesahrvoll sir das Land; denn nicht nur begünstigte sie das Fortglimmen der Anarchie im Lande, welche in mehreren Städten Tumulte veranlaßte, sondern sie brachte auch die Großmächte auf den Gedanken, Belgien unter seine Nachbarn zu theilen.

Bor Allem aber war flar, daß eine neue Königswahl ohne Berftändigung mit der Londoner Konferenz erfolglos sein wurde.

Leopold von Sachsen-Koburg. Schon im November 1830 hatte van de Weper, der biplomatische Agent Belgiens bei der Londoner Konferenz, auf den Prinzen Leopold von Sachsen-Koburg als einen geeigneten Throntandidaten hingewiesen; in der Situng des I. Januar 1831 der Teputirte Devaux seine Bahl empsohlen. Der belgische Kongreß hielt jedoch damals noch an der Kandidatur des Herzogs von Remours seit, als die Hospfungen, diese zu verwirklichen, immer mehr sanken, tehrten die Gedanken zu dem Prinzen Leopold zurück. Durch eine Bermählung besselben mit einer Tochter Louis Philipp's gedachte man dann doch zu erreichen, worauf es den Bessern in erster Linie ankam: die Freundschaft und Unterstühung Frankreichs. Geutedien übernahm es, in diesem Sinne den König Louis Philipp zu sowionen. Der König sprach sich in derenahm zwar sehr güner den König Louis Philipp aus sowionen. Der König sprach sich in derenahm zwar sehr gester de; ja der Verniesten ans, schnitt aber jede Dossinung auf Verwirklichung zwar sehr Besser wir der Weissier des zu Kinister

Sebastiani äußerte voll Jorn: "Wenn Koburg einen Fuß nach Belgien setzt, so werden wir mit Kanonen auf ihn schießen!" Nachdem indeß die Kandidatur des jungen Herzogs von Nemours endgiltig beseitigt war, gab Frankreich schon Ende Februar dem englischen Ministerium zu erkennen, daß es dem Prinzen von Koburg nicht abgeneigt und auch bereit sei, in die Bermäßlung des Prinzen mit einer Tochter Louis Philipp's etwa ein Jahr nach der Besteigung des belgischen Thrones einzuwilligen.

Much in England mar bas Ministerium Wellington ber Kandidatur bes Pringen Leopold mit Entschiedenheit entgegen gewesen; die Whigs indessen, feit bem November im Besit ber

Megierungsgewalt, sohen sie günftig an. So gaben benn um die Mitte des April die beiden westlichen Großmächte vertraulich zu versiehen, daß der Prinz von Kodurg als fünstiger König Belgiens ihnen genehm wäre. Dadurch erlangte der Prinz eine hervorragende politische Wichtigkeit. Es wird daher angemessen sind, dier etwas außsührlicher bei ihm zu verweisen.

Der Bring Leopold bon Sachien=Roburg, am 16. Dezember 1790 geboren, war ber jungfte Cohn bes Bergogs Frang von Roburg. Bon feiner Mutter, einer Bringeffin bon Reuß = Cberftein, einer Frau "bon warmem Bergen und ftartem Berftanbe", hatte er viel geerbt. ber ichoniten Danner feiner Beit, batte er auch auf feine geiftige Musbilbung ben größten Gleiß verwandt; Anmuth bes Benehmens mar ihm angeboren. Die Berbindung bon Beift und Bohl= wollen, von Weltverftand und harm= lofem Sumor machte ibn angiebenb. Man hat ihn "einen menschlichen Für= ften und fürftlichen Denfchen" genaunt. Sein Abjutant Baron Sarbenbroef entwirft in einem vertraulichen Briefe ein vortreffliches Bilb von ihm. mehr man ibm fennt," ichreibt er wortlich, "je mehr muß man ihm ichagen; er beträgt fich ausnehmenb.



Ceopold I., Conig ber Beigier. Rach bem Bortrat pon Dt. be Binne.

Immer ruhig, immer besonnen, wird er im Glüd nimmer übermüthig und im Unglüd niemals muthlos fein. Er betrachtet alle Sachen in ihrem wahren Lichte. Dieses schützt ihm für Fehlsgriffe und Kräntung. In ein Wort, er ist vernünftig, gescheut und durchaus gut."

Infolge der Vermählung seiner Schwester mit dem Großsürsten Konstantin von Ruhland trat er turz vor der Schlacht von Aufterlig in russische Dienite. Auf dem Ersuter Kongresse erfolgte die sichon jrüher angebahnte Versöhnung mit Napoleon. Doch war er der erste deutsche Prinz, welcher sich 1813 dem russischen Here zur Befreiung Deutschlands anschloß. In der Schlacht bei Kulm zeichnete er sich rühmlich auß. Im Gesolge des russischen Keisers tam er im Juni 1814 nach London, wo die Prinzessin Charlotte, die einzige Tochter des

Prinzen von Wales, die eben erft ihre Berlobung mit dem Prinzen von Oranien aufgehoben hatte, zu Leopold eine lebhafte Zuneigung faßte. Auf einem Balle bei dem Herzoge von Yort erfolgte die Berständigung: im Jahre 1816 ward die Vermählung geseiert, welche dem Prinzen eine höchst bedeutende Stellung in England gab.

Die Ehe war überaus glücklich. Die Prinzessin, sebhaften Naturells, gutherzig, aber unerzogen, war gewohnt den Regungen ihres Gesühls ohne Jurückgaltung zu solgen. Es war zum Erstaunen, wie sie durch den Einsluß ihres Gemahls an Ruhe und Selbstbeherrschung gewann. Ihr Tod zerstörte nach wenig mehr als einem Jahre das kurze Glück. Niemals wieder, schreibt Leopold in seinen Lebenserinnerungen, habe er das Gesühl des Glückes, welches sein kurze Scheleben segnete, ersaugt.

Der Prinz behielt seinen Wohnsis in England; er bezog von der englischen Regierung ein Jahrgeld von einer Willion Mark. Schon 1825 begannen die Verhandlungen mit ihm über die Uebernahme der griechischen Königskrone: am 21. Mai 1830 brach er sie endgiltig ab; sie hatten ihn gelehrt, daß eine Krone nur annehmbar sei, wenn er die Sicherung der Gestaltung des Angebotenen zur Vorbedingung der Annahme mache.

Leopold, König der Gelgier. Als daher am 22. April 1881 in Marsborough-House eine Deputation des belgischen Kongresses vor Leopold erchien, welche ihm die Krone des neugeschassenen Königreiches antrug, erklärte er mit unerschütterlicher Festigkeit, daß mit seiner Bahl die Lössung der territorialen und sinanziellen Schwierigkeiten, die Anertennung Besgiens und seines Königs von Kuropa verknüpft werden müsse: anders könne er nicht ihrem Antrage entsprechen. Die Bersassung Besgiens jedoch versprach er edentuell ohne Einschränkung und Borbehalt anzunehmen. — So blieben die Besgier ungewiß, ob er ihre Krone annehmen würde. Gleichwol galt es, der Unsicherheit aller Berhältnisse Besgiens baldigit ein Ende zu machen. Aum a. Juni nahm der Kongreß zum zweiten Wale die Königswahl vor: zehn Stimmen waren sirr Kepublik, vierzehn sieben auf den Keichsverweier Baron Surset de Chosier, aber 152 auf den Herzeh

Gleichzeitig begaben sich zwei Deputationen von Brüssel nach London und stiegen in bemselben Gasthause dort ab: die eine, um mit der Konserenz über die künftige Gestaltung Belgiens zu verhandeln, die andere um den neuen König nach Brüssel zu geleiten. Allein bieser weigerte sich, sie eher zu empfangen, als bis die andere Deputation ihre Berhandlungen zu bestiedigendem Ende geführt haben würde. Um 26. Juni war dies geschehen: in achtzehn Artikeln tonstituirte die Konserenz das neue Königreich, und noch an demselben Tage empfing Leopold die zweite Deputation und nahm aus ihren Handen die belgische Krone entgegen.

Leopold verlangte die Zustimmung des belgischen Kongresses zu den achtzehn Artikeln, welche sür Belgien im Ganzen den Besisstand von 1790 seissesten, jedoch die Entigeidung über Luxemburg noch offen ließen und welche die Theilung der Staatsschuld zwischen Holben bulden den Belgien in der Weise regelten, daß jedes der beiben Länder die Schulben zu tragen habe, welche es in die Gemeinschaft mitgebracht, daß aber die seitdem gemachten nach einem billigen Berhältniß getheilt werden sollten. Nach erregten Erörterungen nahm der Kongreß diese Bestimmungen an, und nun reiste Leopold über Calais in sein neues Königreich ab, nachdem er worher auf sein neussischen Last hielt er seinen Einzug in Brüssel. Juli 1831 hielt er seinen Einzug in Brüssel.

Der Widerstand Hollands. König Wilhelm von Holland indeß, wiewol er in die Abtrennung Belgiens gewilligt hatte, war der Weinung, daß die achtzehn Artistel sür Belgien zu günftig wären; er weigerte sich daher, sie anzuertennen. Um diesem Proteste Nachdruck zu geben, kimbigte der holländische Kommandant von Antwerpen, General Chafisc, die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten an. Dieser Alt versehte Belgien in große Bestürzung. Es sehlte um Widerstand leisten zu können, ebenso sehr an Führern wie an Truppen. Die Blusenmänner, durch ihre Barrikadensiege übermüthig, waren zuchtloß, die Festungen ohne Proviant und Kriegsmaterial: im ganzen Bolte mehr Prahlerei als Kraft. Unverzüglich wandte sich König Leopold an Frankreich und England um Hilse: Lord Grey begnügte sich damit, eine

Abtheilung der euglischen Flotte von Plymouth nach Dover zu beordern, Louis Philipp aber ließ schon am 10. August 50,000 Mann unter Warschall Gerard über die Grenze gehen.

Es war die höchste Zeit; denn der Prinz von Oranien hatte schon am 8. August nach turzem Gesecht bei hafselt die belgische Maasarmee unter General Daine zersprengt und in ichmählicher Flucht zurückgetrieben. Insolge dessen hatte sich auch die Scheldearmee, bei welscher Leopold selbst sich besand, auf Löwen zurückziehen müssen. Wit Muth und Kaltblütigteit juchte der König seine Truppen zusammenzuhalten; allein am 12. wurden sie, wenn auch nach tapserer Gegenwehr, bei Tirlemont unweit Löwen vom Prinzen von Oranien wiederholt zurückgeworsen. Fast wäre dabei der König selbst in Gesangenschaft der Holländer gerathen; er war in einem Oorse von allen Seiten umringt, als es dem englischen Gesanden Lord Abair gelang, durch hinweis auf das heranzüden der Franzosen die Holländer zu einer Kassenusche zu bestimmen.



Gingug fonig Ceopolb's in Bruffel.

Folgenden Tags begannen die Holländer ihren Rüdzug: am 20. standen sie wieder jenseit der Grenze. Die Wirkung dieser Niederlage Belgiens war, daß die Londoner Konsernz eine Abänderung der achtzesn Artikel zu Gunsten Hollands dornahm. Diese neuen 24 Artikel sprachen nur den wallonischen Theil von Luxemburg Belgien, Limburg rechts von der Maas aber Holland zu, legten Belgien von der Nationalschuld eine Summe von fast 8½ Millionen holländische Gulben als jährliche Rente auf. Allein auch diese Abstunkt, als immer noch dem Gegner allzu günstig, verwarf Holland Belgien nahm sie jedoch an und wurde nunmehr unsverzüglich durch Frankreich und England, nach einigen Monaten auch durch die östlichen Großemächte als unabhängiges Königreich anerkannt.

Die Lösung. Der sortgesetzte Wiberstand hollands gegen bie Bestimmungen der Großmächte drängte endlich zu außerordentlichen Maßregeln. Eine englisch-französische Flotte wurde gegen bie Rüsten hollands entsendet, Preußen stellte ein Truppencorps zwischen Rhein und Maas auf, und ein französisches Heer, wieder von Gerard geführt, drang in Belgien ein, um die Holländer auß der Citadelle von Antwerpen zu vertreiben. Der alte Chassel, der ichon in Spanien unter Napoleon mitgesochten und durch seinen undeugsamen Muth Lod und Ehre geerntet hatte, wollte von Ergebung nichts wissen: er wehrte sich mit einem mörderischen Beuer. Schon waren durch die französischen Kanonen die Kasernen und Magazine der Citadelle in Schutthausen vermandelt, als König Wishelm die Kapitulation befahl. Nun besehren die Franzosen am 24. Dezember 1832 die rauchenden Trümmer der alten Schelbeseste.

Aber erst am 18. November 1833 kam es durch die Konvention von Jonhosen zu einer vorsänsigen Berständigung zwischen Holland und Belgien. Die Reibungen zwischen den beiden Staaten waren damit noch nicht beendigt; ja 1838 erreichte die Spannung zwischen den gehaber eine solche Höhe, daß Leopold den polnischen General Strzynedt nach Brüssel berief, um ihn sin bes Krieges an die Spitze der belgischen Armee zu stellen. Doch gelang es, dem Ausbruche der Feindsselten noch durch die endliche Unterzeichnung des Friedens zwischen Holland und Belgien auf der Vrundlage der 24 Artitel vorzubeugen (19. April 1839).

Diese zähe Bertheibigung seiner Interessen hatte Holland in sehr große finanzielle Schwierigkeiten gestürzt. Es wurden baber nicht nur die bestehenden Steuern erhöht, sondern auch neue eingesührt, was wiederholt zu unruhigen Auftritten im Lande führte. Allmählich erst konnte das Land zu einer gedeihlichen Entwicklung, namentlich mit Hilse der großen lleberschiffig seiner Kolonien (sigden 1836 betrugen diese 9 Millionen holländische Gulden), zurückgeführt werden. Zumeist war dies das Berdienst des Prinzen von Oranien: denn König Wilhelm segte am 17. Ottober 1840 die Regierung in die Hinse sochnes nieder und zog sich, nachdem er sich mit der Gräfin d'Oustremont vermählt, nach Versin ins Privatleben zurück.

Belgien dagegen nahm unter König Leopold eine sehr günstige Entwicklung. Seit dem 9. August 1832 mit der ältesten Tochter Louis Philipp's vermäßtt, wußte er, obwol Protestant, durch weise Schonung der kirchlichen Formen sich dald inmitten eines streng fatholischen Bolles hohe Achtung zu gewinnen. Gefördert durch die Reutralität, welche die Gropmächte Belgien zugestanden hatten, entwicklete das Land seine reichen Hülfsquellen; Industrie und Handel damen in hohen Flor, das geistige Leben entsaltete sich ungehemmt. Der klerikalen Hochschule zu Löwen trat die freisinnige Universität zu Brüssel gegenüber; denn seine oberste Ausgabe, die Klerikalen und Liberalen gegen einander im Gleichgewichte zu erhalten, erkannte und erfüllte Kding Leopold mit Umsicht und sicherem Tatte.



Dark in Braffel.



## Der Aufftand Polens.

Auf einer Newainsel unweit St. Petersburg liegt das kaiserliche Lustschlöß Zelagin. In seinem Arbeitszimmer — es war an einem Augustabende des Jahres 1830 — ging Kaiser Pilolaus I. mit Baron Paul Bourgoing, dem stellvertretenden französischen Gesandten, auf und ab: sie sprachen über die letzten Rachrichten, die aus Frankreich gesommen waren. Der Kaiser, mit König Karl X. von Frankreich befreundet, hatte von dessen Abstach der von dersen Abstach der Ansterial gesonnanzen in die Berfassung einzugreisen, gewußt und hatte durch Pozzo di Borgo, den russischen Gesandten in Paris, ihn warnen lassen. Das Schlimmste, hatte er wiederholt gesubert, sei zu besorgen, wenn der König seines Eides vergäße; in solchem Falle würde es nur darauf ankommen, wer im Straßenkanusse Sieger bliede. Zeht war Ales so eingertossen. "Die Leute würden", sagte er, "wenn das Bolf in Paris die russische Deutschaft geprlündert hätte, zu ihrer Berwunderung entbeckt haben, daß ich gegen den Staatsstreich gepredigt habe, und daß der autofratische Beherrscher Auslands einem konstitutionellen Könige die Beobachtung der bestehenen und beschworenen Bersassung empfohlen hat!" — Die Frage war, wie der Kaiser sich zu mild zu dem Auslikangsten wirde.

Kriegsgefahr. Bourgoing bat, die Berlegenheiten Frankreichs nicht durch ein seinbliches Berhalten zu vermehren; dies würde wahrscheinlich dazu sühren, Frankreich in ein engeres Berhaltniß zu England zu treiben. In Wahrheit seien Frankreich und Vreußen Rußlands einzige wahre Freunde. Der Kaiser stellte das nicht in Abrede. "England", siegte er hinzu, "beneibet Sie wegen Ihrer Algerischen Eroberung und könnte leicht auf den Gedanken kommen, von Ihren inneren Wirren Nutgen zu ziehen und Ihnen diesen schönen Besig streitig zu machen. Und was Oesterreich anlangt, so zittert es sür Italien und ist Italiens wegen mit Ihrer abermaligen Revolution höchst unzufrieden. Im Uedrigen macht Desterreich sich nichts daraus, wenn es Ihnen übel ergeht."

In sichtlich unmuthiger Bewegung blieb ber Kaiser stehen, und mit der Jand heftig auf den Tisch schlagend, rief er auß: "Weine Weinung ist, daß ich mich nur durch daß Legitimitätsbrinzip werde bestimmen lassen: niemals werde ich Dem, was sich in Frankreich begeben hat, weine Anertennung ertheilen." Dann wurde er ruhiger, sehte sich und schoß mit der Erklätung, daß er über Daß, was er thun werde, noch nicht schlässige sie, daß er nichts überstürzen und dahin zu wirken suchen werde, daß die Großmächte Frankreich gegenüber eine im voraus vereindarte, übereinstimmende Stellung einnähmen. Diese Stellung aber sollte nach der Meinung des Kaisers eine aggressiber seine mordens der nung des Kaisers eine aggressibe sein. Schon vorher hatte er auf die erste Nachricht von dem Ausdruche der Nevolution in Frankreich den greisen Feldwarschall Grasen Dieditsche Sabalkanst zu sich beschalen zwei liebenschaftlichen hasse gegen die liberalen Zbeen sir solveige Kriegserklärung an Frankreich sich außprach. Der gleichen Ansich Aussen

Ihnen entgegen strebte der Bizelanzler Graf Neffelrode den Frieden zu erhalten. Allein die Kriegspartei besand sich durchaus im Uebergewicht. Es wurde bestimmt, daß eine Armee von 14 Ansanteries und 12 Kavalleriedivissionen in Kriegsbereitschaft gesetzt werden solltich, zu deren Ansührer Feldmarschaft Diebitsch ernannt wurde. Außerdem wurde Diebitsch nach Berlin, Orlow nach Wien gesandt, um die benachbarten Großmächte sir den Angriffstrieg gegen Frankreich zu gewinnen, während Graf Matusczewicz, damals stellwertretender Gesandter in London, beauftragt wurde, dem Herzoge von Wellington, welcher an der Spite des engslischen Kabinets stand, sür den gleichen Zweck die nöttbige "Energie einzussöhen".

Allein Friedrich Wilhelm III. wies auf die undefriedigende Finanzlage Preußens hin und stellte sich mit Besonnenheit den Alänen seines Schwiegerschnes entgegen; diesen aber hatte das Gelingen der belgischen Revolution vollends ungeduldig gemacht, "den Isabinern aller Länder, au beweisen, man surchte sie nicht." Auch Wellington, der sich in seiner Stellung schon bedentlich erschüttert sah, konnte zu keiner Entschließung kommen. Gleichwol drängte die Kriegspartei vorwärts zu entschiedenem Vorgesen gegen die — wie Tichernuftsew sagns entschieden Emmagogie. Auf ihrer Seite stand jeht ganz entschieden der Kolifer. Die Kriegsvortvereitungen wurden mit allem Gifer betrieben.

Da brach in Moskau die Cholera aus. Nikolaus begab sich dorthin, um persönlich die nöthigen Schukmaßregeln zu tressen. Sobald jedoch die Heftigkeit der Seuche nachzulassen begann, wurden die kriessischen Wahregeln wieder ausgenommen. Das Ministerium Welstington siel, doch verwochte dies Ereigniß jett nicht mehr den Kriegseiser zu dämpsen; ein Theil der Armee, mit welcher sich Dieditich anheischig machte, Frankreich Geseb zu diktrem und den Knoten der belgischen Frage auf einen Streich zu durchsauen, besand sich sich som Kriegssuße; der Relt sollte die zum Dezember marschbereit sein. — Auch die polnische Armee wurde bestimmt, an dem Kriegs gegen den "Westen" Theil zu nehmen. Aus ihr aber beruhten die Hossinungen der polnischen Revolutionspartei. Daher beantwortete dies der Mobilmachungsorder damit, daß sie, ohne den für den Ausbruch der Revolution seltgesetzen Tag abzuwarten, unverzüglich die Fahne der Empörung erhob. Erst dieser Zwischensus is Kriegspläne der Ausschaf als Westen.

Unzufriedenheit der Polen. Der Wiener Kongreß hatte das herzogthum Barschan dem Kaiser Alezander als Königreich Polen zugelprochen. Der Selbstherricher von Rußland jah in der Biederherstellung Polens sein eigenstes Bert. Alsbald richtete der Kaifer sein Bestreben darauf, die Gemüther der Rußland abgeneigten Polen sir sich zu gewinnen: er überschättete Polen mit Wohlthaten, während er weit entsernt war, Rußland die Verechtigung zu gleichen Ansprüchen einzuräumen. Polen erhielt eine freisinnige Bersassung, nach welcher in Gemeinschaft mit ihm, als dem Könige, der Senat und das haus der Landboten die Gesegebung übten; die Verwaltung, ganz von dersenigen Rußlands getrennt, wurde durch einen Bizeldnig und ein verantwortliches Ministerium geleitet; Unabhängigkeit des Gerichtswesens, Veresseichet mit Rechtschutz gegen Mißbräuche, eine Städteordnung mit freier Wahl der Gemeindebeamten wurde gewährt.

Alsbald gewannen die Dinge in Polen ein völlig verändertes Ansehen. Bisher waren die Städte in Berfall, das Grundeigenthum überschulet, die meisten Eigenthümer ruinirt, der Ackerdau vernachsässig, der öffentliche Kredit vernichtet, Industrie sast undekannt, der Harbald im Stoden. Zeht aber — so beschreibt ein Bole die Wandlung — stiegen Dörfer empor, und es konnten sich, was in Polen unerhört war, die Landstraßen und Brüden denen in Deutschland gleichstellen. Die Universität in Barschau wurde mit bedeutenden Mitteln ausgestattet, alle Zweige des öffentlichen Unterrichts wurden verbessert. Fabriken entstanden, der Kredit erwachte, die Anlegung von Banken verlieh der Industrie neues Leben, Polens Städte wetteiserten mit denen Deutschlands an industrieller Thätigkeit. Nicht mehr durste der Richte dem Jahler Recht geben, nicht mehr der Edelmann als Tyrann auf seinen Gütern hausen. Die Regierung, von Einheimischen verwaltet, sorgte emsig sür des Landes Boblischtt und das Ausblüssen aller Stände der Geinbe der Gelckschaft.

Dennoch mochten gerabe bie genauesten Kenner fein Bertrauen zu ber neuen Blüte Volens sassen. "Dissher", meinte herr von Flassen, ein gesitvoller Staatsmanu, "hat Polens weber die Freiheit genießen, noch sich in Abhängigteit sügen können und nur mit Wibersfreben nimmt es das Glüd aus den händen Fremder au, obwol es dessen nur mit Wibersfreben nimmt es das Glüd aus den händen Fremder au, obwol es dessen und nuter ihnen als unter den einheimischen herrschen hint." Aur allzu bald sollte sich die in solchen Werten liegende Borahnung erfüllen. Zwar der Bauer und Kleinbürger besand sich wohl unter den neuen Berhältnissen und erfüllen des durch polnische Beamte gesübte Herrschaft Nußlands; aber in den höheren Ständen brach die Unzufriedensheit bald ofsen zu Tage. Immer dreinnender wurde hier das Gefühl, daß, so wohltvollend immerhin auch Kaiser Alexander die Herrschaft übte, es doch eine Fremdherrschaft sei, und daß durch keine Wohlstaten der Verlust des köstlichsten politischen Gutes zu erießen sei, der Werlust der Fremden verloren habe. Man sübste sich im Bolen gelnechtet und herdgewürdigt, zu einem Spotte der Verloren habe.

In diesem Grolle erstidte alle Dants barleit, an ihm glitt wirtungslos alle Fürsorge bes mitben Herrn ab.

Das war für Alexander eine ichmerzliche Wahrnehmung und zugleich eine empfindliche Krönfung.
Bergebens mahnte er 1818 dei Eröffnung des Neichstages die Landboten zu besonnener Erwägung,
vergebens warnte er sie, in die Hehre zurüdzusallen, welche den Sturz des
eint so mächtigen Boleus herbeigeührt. Der Neichstag nahm mit verbitterter Boreingenommenheit die
Geseksvorschläge der Negierung
entgegen, um sie sast ohn jede Berathung zu verwerfen. Nur was
man nicht hatte, erschien werthvoll.

Die Verhandlungen des zweiten Reichstages im Jahre 1820 machten die Entfremdung der Gemüther nur größer und offenbarer und verwandelten die frühere Zu-



Raifer Uiholaus I. von Kufland. (Mus fpaterer Beit.)

neigung des Kaisers zu den Polen in mißtraussche Zurückhaltung. In immer weitere Kreise der Polen begann sich die Unzussiedenheit mit der Lage des Baterlandes zu verbreiten: gesheime Verbindungen entstanden und unterwühlten alle Schichten der Gesellschaft. Insolge dessen bestimmte der Kaiser am 1./13. Februar 1825 in einer Zusabke zur volnischen Versoffung, daß die Verhandlungen des Reichstages dei geschlossenen Thüren stattssinden und nur dei besinderen Gelegenheiten, wie Eröffnung oder Schluß, öffentlich sein sollten. Die Polen sahen darin einen Gewaltatt, der ihre Unzussiedenheit und ihren Groll reizte, um so eifriger an der Besteung aus der russische Herrichaft zu arbeiten.

Parteien in Polen. Die Bieberherstellung bes alten Bolenreiches war bas Biel, welches allen Barteien, allen geheimen Gesellschapten vorschwebte. Aber in ben Mitteln, burch beren Anwendung sie die Erreichung bieses Zieles hofften, unterschieben sie fich weit von einander.

Die Partei der Diplomaten, aus Mitgliedern des höhern Abels bestehend, wollte die goldene Zeit, in welcher dieser in Polen sast fouveran gewesen war, ohne Krieg, ohne revolustionare Erschütterungen zurücksühren. Nur durch diplomatische Benutung der Zeitumstände, durch seimliche Berhandlungen mit dem Auslande, durch gesteigerten Nationalsinn gedachte sie

bei Gelegenheit irgend eines schweren Krieges Rußlands ihr Ziel zu erreichen. Schwach an Zahl, bedeutete sie doch viel, da sie sait nur aus vornehmen und reichen Personen bestand. Auch die Partei der Landboten glaubte nur durch gesptliche Mittel zu dem gewünschen Ziele gelangen zu können. Dagegen wies sie Bollsbewegung wie Gewaltsamteit jeder Art entschieden zurück; nur durch den Reichstag sollte die Bewegung vorwärts gedracht werben. Der Kern dieser Partei waren die Landboten von Kalisch, ihr Haupt sah sie, wie die diplomatische Partei, in dem Fürsten Czartorysti.

Fast nur aus jungen Leuten war die akademische Partei zusammengesett: Literaten, Journalisten, Studenten waren ihre Anhänger. Die Wahl ver Mittel galt ihr gleich, wenn sie nur zum Ziele sührten. Doch schiene si ihr angemessen, den ganzen Boden des ehemaligen Bosens erst im Geheimen zu unterminiren, bevor sie offen die Kahne der Empörung erhöbe. Da sie sanatisch ihren Führern hingegeben war, konnte man erwarten, daß ihre Anhänger sich zu Allem würden gebrauchen lassen. Zunächft aber hielten ihre Führer, von denen keiner in größerem Ansehen stand, als der wegen Freisinnigkeit seiner Professur in Wilna entsehte Joachim Lelewel, sich noch in Fühlung mit der diplomatischen Kartei und empfingen von dieser auch ihre Instruktionen.

Die militärische Partei enblich umsaßte eine große Zahl von Fähnrichen und jungen Offizieren der polnischen Armee. Sie wollte die ganze Wehrkraft des Landes in Anspruch nehmen und mit offener Gewalt ihre Absichted durchführen. Dazu bedurfte sie vor Allem eines tüchtigen Ansührers. Ihre Hoffichten durchsideren. Dazu bedurfte sie vor Allem eines tüchtigen Ansührers. Ihre Hoffichten der den General Chlopicki, den die öffentliche Meinung sür besonders besähigt hielt, die polnische Armee mit Erfolg gegen die Ausschlagen zu sühren. Man wußte auch, daß er den Aussen gram war: hatte er doch wegen einer Zurücksehung, die er auf einer Wachtparade ersahren, seinen Abschiede genommen. Bon allen Varteien war diese die rührigste; sie drängte am eisrigsten zu baldigem Lossschlagen. Denn sie besorgte mit Recht, daß es dei längerem Zögern den Aussen immer mehr gestingen würde, die Bauern und kleinen Bürger in den Städten mit ihrer Herschaft zu versähnen und damit auch die Gesinnungen der gemeinen Sobaten, welche ja zur großen Mehrzahl aus jenen Bewöllerungsklassen entstammten, sür sich zu gewinnen: auf dem Heere aber beruhte in erster Linie die Kossnung des Geschnens einer Revolution.

Dorboten des Sturmes. Unter ben Mitgliedern ber ruffifchen Berichwörung, welche fich nach bem Tobe Raifer Alexander's 1825 ber Thronbesteigung feines Bruders Rifolaus entgegengefett hatten, maren mehrere zugleich Benoffen geheimer polnischer Berbindungen ge-Durch beren Husfagen nun tam die ruffifche Regierung zuerft auf die Spur ber gebeimen Befellichaften in Bolen. Gine Untersuchungstommiffion, aus Ruffen und Bolen gemischt, wurde eingesett und brachte mit voller Rlarheit zu Tage, daß Beheimbunde in Bolen beftanden, beren Mitglieder burch Gibidwur fich verpflichtet hatten, Gut und Blut aufqu= bieten, um die Biebergeburt ihres ungludlichen Baterlandes herbeiguführen. Der Groffürft Ronftantin, bamals Bigetonig von Bolen, verlangte, bag bie Aburtheilung ber verhafteten Berichwörer einem Rriegsgerichte übertragen murbe, allein ber Raifer wollte bie gefetlichen Formen ftreng beobachtet miffen und übertrug ben Urtheilsspruch bem Genate, als bem hochften Berichtshofe für Sochverrath. Die Augen bes gangen Landes maren auf biefe Berfammlung gerichtet, beren Mitglieder faft ohne Ausnahme ben bochften Familien Bolens entstammten. Die Schuld ber Angetlagten war flar, aber ftarter als alle Beweife erwies fich ber Drud ber öffentlichen Meinung. Um 10. April 1827 fällte ber Senat bas Urtheil: er fprach mit allen Stimmen gegen bie einzige bes Benerals Rrafinsti fammtliche Angeflagte entweber gang frei ober verurtheilte fie gu gang leichten Freiheitsftrafen.

Dies Urtheil erregte in den Herzen aller Polen lauten Jubel; sie sahen darin eine Gutscheifung, welche die oberste Reichsbehörbe allen geheimen Umsturzplänen zutheil werden lasse. Eine revolutionäre Freudigleit bemächtigte sich des Bolkes; man hat gesagt, daß damals selbst die Lust in Polen revolutionär war. Zumal unter der Jugend entstanden immer mehr Geheimbünde, welche mit tolltühner Berwegenheit den Ausbruch der Revolution schürten,

So brachte der Unterseutnant in dem Regimente der Garbegrenadiere Peter Bysodi in kurzer Zeit über 200 Genossen aus den Fähnrichen und Dssigieren seines sowie anderer Regimenter wie von der Williarschule in Warschau zusammen, welche sich verschworen, die Kevolution zu babigstem Ausdrucke zu bringen. — Die Zeit schien günstig. — Während des ersten Jahres des Türtentrieges hatte Außland so erhebliche Verluste erlitten, daß es den Verschworenen unsähig zu sein schien, gleichzeitig den Anschlägen der Polen und den Türten zu widerstehen. Die Kunde versautete, daß, bevor das Heer wieder ins Feld rücke, der Kaiser Rickaus mit seiner ganzen Familie nach Warschau lassen, So sichen erschausen würde, um sich zum Könige von Polen krönen zu lassen. So sichen erschaußeren in die Hand zu geben: sie beschlossen, dei der Krönungsseier, die auf den Wai 1829 angesetzt war, das ganze kaiserliche daus mit einem Schlage zu vernichten.

Der Plan war, daß bei der Krönungsparade auf dem Sächsischen Plaze eine Deputation von Landboten dem Kaiser eine Bittschrift überreichen solle, in welcher er um Ausbedung des Ceffentlichkeitsverbots für die Landtagsverhandlungen gebeten würde. Würde er, wie zu versmuthen, jene Bitte ablehnen, so sollten auf ein gegebenes Zeichen Wysodi mit seinen Anhängern

aus ben Reihen ber polnischen Regimenter bervorbrechen und ben Raifer nebft feinen Brübern, ben Großfürften Ronftantin und Dichael, und bem jungen Thronfolger ermorben. Dann murbe ficher die polnifche Urmee gu ben Berichwörern übertreten und bie Sache ber Revolution gegen bie Ruffen ausfechten. - Allein im entscheidenden Augenblide entfiel ben mitver= ichworenen Landboten ber Muth; fie übergaben Die Bittidrift, ber Raifer fclug, wie erwartet, die Bitte ab - aber nun magten fie nicht ben Offizieren bas verabrebete Beichen ju geben: man muffe, meinten fie, eine beffere Belegen= beit abwarten. Diefer Meinung inbeffen maren bie Offiziere nicht: es tam barüber gu Bermurfniffen im Schofe ber gebeimen Gefellichaften, und ein Sahr verging in Saber und Unthätigfeit.

Da brach in Paris die Julirevolution aus. Sofort waren alle Zerwürfnisse beigelegt; neuer Eiser bemächtigte sich der Berschwörer, mit unheimlicher Geschäftigkeit wurden die Wer-



Groffürft Bonfantin.

bungen für die Sache Bolens in der Armee, die bei Warschau in einem Lager versammelt war, wieder ausgenommen. Sendlinge eristienen auß Frankreich, die das Feuer schütren und Beistand versprachen. Im Oktober traten die Häupter der verschiedenen geheimen Genossenschaften un einem engeren Ausschusse zusammen, welcher den Plan für den Revolutionsausbruch sessiben und eine provisorische Regierung vestimmte, um die Leitung aller Angelegenheiten, sodald der Augiand gelungen wäre, in die Hand zu nehmen. Fürst Czartoryski ward als Haupt auserkoren.

Alle Bemühungen gingen jest darauf, das Bolk für die Revolution vorzubereiten und jugleich die Auffen einzufchüchtern. An den Straßenecken sand man Zettel angeklebt, auf denen zur Erhebung aufgefordert wurde; am Belvedere, dem Luftschlosse des Bizekönigs Großfürsten Konstantin, am Südende von Warschau gekegen, war angeschlagen worden, daß das Schloß von Neujahr an anderweitig zu vermiethen sei. Da machte ein Unterfähnrich, von Gewissensbissen gequält, dem Großfürsten Konstantin Anzeige von Allem, was im Werke war. Sosort wurde Wyssod verhöltet: Alles schien verloren. Allein der Großfürst liebte in dem volnischen Heere seine eigenste Schöpfung und mochte daher dem Angeber nicht recht Glauben sehnen, daß seine Ossisiere mit Umsturzplänen sich trügen; Wysoci kam mit einem leicheten Versidr davon. Gleichwol übersiel Bestürzung und Mutskossische die Verschworenen.

Sie verloren den Glauben an das Gelingen der Sache und damit ihren Eifer. Rur Wenige der Berwegensten magten noch vorwärts ju drängen.

Immer mehr häuften sich die Anzeichen, daß Kaiser Nisolaus einen Krieg gegen den revolutionären Westen Europa's plane, io geheim auch die Rüstungen betrieben wurden. Kam es dazu, so war es nicht möglich, auf die Unterstüßung der französischen und belgischen Nevolutionsmänner zu rechnen, welche die Bosen mit Sicherheit glaubten erwarten zu dürsen. Es war klar, daß jede neue Kriegsmaßregel des Kaisers auch die Verschworenen vorwärtst treiben nußte. Ruchdar wurde, daß der polnische Finanzminister Fürst Lubecti den Beschl erschalten habe, möglichst viel Geld in den Landeskassen anzusammeln. Das sonnte nur auf einen nahen Feldzug gedeutet werden. Sosort kam wieder Leben in die Revolutionsvereine: es gelte nun keine Zeit zu versieren, um nicht des Goldes im Schahe und vielleicht auch der Schießvorräthe in Modlin für die Insurenten verlustig zu gehen. Boten gingen an die Regimenter ab, auf die man rechnete, an alse Geheimbünde im Lande. Auf den 10. Dezember 1880 wurde von den Küstrern der Ausbruch der Revolution angesetzt.

Nicht unbemerkt von der Regierung blieb dies verwegene Treiben. Ein Student legte umfassende Geständnisse ab: mehrere Berhaftungen erfolgten. Immer deutlicher sahen auch die Führer ihre Sicherheit gefährdet; da erschien der Erlaß des Kaisers, daß die polnische Armee für den geplanten Feldzug mobil gemacht werden sollte, um Ende Dezember marschpereit zu sein. Auf ihr aber beruhte alle Hoffnung der Nevolutionskanner: zog sie von dannen, so war eine Revolution nicht blos aussichtstos, sondern überhaupt unmöglich. Denn ohne die militärischen Geheimbunde, durch welche die Armee gewonnen werden sollte, für die Sache Bolens Vartei zu ergreisen, war nichts zu unternehmen.

Ausbruch der Nevolntion. Das gab selbst ber vorsichtig zurüchaltende Lelewel zu. Bysock und sein Genosse Zaliwski drängten ihn, sich mit ihnen für die sosortige Schilverhebung zu entscheiden, zumal er ihnen, wenn auch nur zögernd, die Ausicherung gegeben hatte, daß die Landboten dem Borgange der Armee solgen würden. Wan nahm den nächten Sonntag in Aussicht, wo viel müßiges Bolt die Schenken Warschau's füllte, entschied hann aber doch sir Montag den 17. (29.) Rovember, weil an diesem Tage sämmtliche Wachen der Hauptstadt von polnischen Truppen beseit werden sollten.

Am Sonntag Abend versammelten sich bei dem Unterleutnant Bortiewicz die Bertreter der verschiedenen geheimen Militärvereine zur Berathung. Deriertel schien nothwendig: die Ermordung des Größsürften Koustantin, weil sonst vielsleicht einige polnische Regimenter zögern würden, sich sir Kevolution zu erklären, die Wegnachme des Arsenals, um Wassen mütchen, sich sir des Koustantin zu erklären, die Wegnachme des Arsenals, um Wassen sich von Bolt zu bekommen, und die Entwassinung der russischen Truppen, welche in und bei Warschaulagen. Diese Ausgabe übernahm Wysori, die Eroberung des Arsenals nahm Jaliwski auf sich, während Ladielast sich bereit erklärte, den Größsürsten zu ermorden, und Vronikowski, den Boltsaussiand zu leiten. Ein Branduas in der Nähe der russischen Kavalkeriekassenen auf dem Szulek sollte in Brand gestecht und dadurch das Signal zum Lossschlagen gegeben werden. Auch war man darin einig, alle russischen Sissischen, salls sie sich weigern sollten, mit den Polen gemeinsame Sache zu machen, einsach niederzusschließen.

Der Montag Abend fam. Der Großsürst hatte Warnungen erhalten, daß sich etwas gegen ihn vorbereite; allein er hatte alle Vorsichtsmaßregeln verschmäßt und sich nach seiner Gewohnheit gegen Abend in sein Schlafzimmer zur Nachmittagsruhe niedergelegt. Unterbessen versammelten sich die Studenten und Hähnriche, welche seine Ermordung mit Nabielaf auf sich genommen hatten, einzeln auf der Sobiesklibrücke; doch sanden statt der erwarteten 37 nur 20 sich ein. Allein das Feuersignal will nicht erschenen; denn die ersten Bersuche, das Braushauß in Brand zu stecken, sind mißlungen. Darüber ist es halb sieben geworden. Nabielak, des Wartens milde, sührt seine schar nach dem Belvedere, beseht mit einigen Leuten die Hinterseite des Schossies, mit anderen das offene Hosthor und stützt mit acht Begleitern in den Hos und die Treppe hinauf. Irribimslich gelangen sie in das Borzimmer der Fürstin von Lowicz, der Gemahlin des Großsürten, werden aber alksald ihres Verschens inne,

zerschlagen voll Unmuth darüber die Spiegel an den Wänden und eilen nun die Treppe zu den Gemäckern des Großfürsten hinauf. Im Vorzimmer warteten der Bürgermeister Ludowicht und der General Gendre. Diese schen den hausen, Ludowichzli reißt die Thür zu dem Schlaszimmer des Großfürsten auf. Da steht ihm dieser, halb angetleidet — sein Kammerdiener Friese hatte ihn soeben geweckt — gegenüber. "Schlimm, gnädigster Hert!" rust der Erschrodene, ein Bajonnetstich triffit ihn von hinten und er stürzt zu Boden. Der Großfürst will den Verschwörern entgegentreten, allein Friese schlägt mit Gewalt die Thür zu, vereriegelt sie und führt seinen Herrn rasch über entlegene Treppen in eine sichere Dachtammer hinaus. Die Thür widersteht den Kolbenstößen und Huskritten, so daß es die Angreiser rathsamer sinden, alsbald sich sie sleichtet zu bringen.



Der Meberfall Des Belvedere. Beidnung von Lubwig Burger.

Auf der Sobiesti-Brüde trasen sie Whsodi und bessen Schar, deren Uebersall der russischen Kavalleriekasernen völlig gescheitert war. Bielmehr waren die drei Regimenter infolge dek Tumultes ausgesessen und nach dem Belvedere geritten, wo sich der Großsürft, anscheinend rusig, doch in tiefster innerer Bewegung, an ihre Spite stellte, unschlässig, wie er der Empörung, bevor sich die sämmtlichen russischen Truppen um ihn gesammelt, entgegentreten sollte.

Unterbessen hatte auch Zaliwsti mit größter Ungebuld auf das Feuersignal gewartet. Als es auch um 7 Uhr noch nicht erschien, begab er sich auf eigene Hand nach dem Arsenale und ließ hier in der Nähe einige Häuser in Brand steden. Die Größe des Feuers brachte alsbald alle russischen Regimenter in Bewegung; allenthalben jagten Offiziere durch die Straßen, um ihren Truppen sich anzuschließen. Hier und da begannen Volkshausen sich zu sammeln; Studenten stellten sich an die Spise. "Zum Arsenal!" so lautete der allgemeine Rus. Dorthin wälzten sich die Scharen lärmend und schreiend. Die Wache des Arsenals leistete geringen Widerstand, die Thore wurden eingeschlagen und 40,000 Fiinten, Pistolen und Säbel an die tobende Menge vertheilt. "Die Russen morden unsere Brüder!" sies es jett, "die Russen berennen und verheeren die Stadt!" Eine wilde Jagd auf die russische Offiziere erhob sich. Eine Schar begegnete dem Grafen Haufen Bend un sie kunften dem Gegenete dem Grafen Haufen. Es war Wysodi mit seinen Genossen, die Kusse dem Bege, Rohjungen!" rust der alte General ihnen zu; da strecken Pistolenschäffe ihn zu Boden. Sin anderer Hause durch der Arsenale eilten. "Ju den Wossen" und soden!" schre sein Ansityere Dobrowalsti, "die Wossowier schachten unsere Brüder!" und sorderte die Umstehenden zur Gesangennahme der russsischen Offiziere auf. Allein, in dem Tumult erhob sich der polnische General Chlopicki und ries mit Nachdruck den Schreiern zu: "Zurüd! Ich besehle es euch. Die hier anwesenden Ofsiziere stehen unter meinem Schuse!" Und die wiche kotte gehorchte

Unablässig waren russische wie polnische Generale bemüht, die Truppen von der Berbrüderung mit den aussischen Bolksmassen zuräckuhalten. Allein meist ohne Erfolg: sast Alle sielen als Opfer ihrer Pflicht. Der greise Graf Potock forderte mit aller Eindringlichkeit die Grenadiere des 5. Regiments auf, ihm nach dem Belvedere zu folgen. Der Pödel riß ihn vom Pierde und trat ihn mit Füßen, dis einige Pistolenschüffe dem Leben besielben ein Ende machten. General Blumer wurde durch eine volle Salve niedergestreckt, seine Leiche an einem Laternenwische ausgehängt. Bon dem General Trembickt verlangte ein Hause von dartlosen Unterfähnrichen, er solle sich an die Spise der Revolutionstruppen stellen. "Ich werde die Treue, welche ich meinem Monarchen geschworen habe, zu halten wissen", wie siene Autwort; Pistolenschüffe strecken ihn zu Boden. Nur Wenige wurden als Gesangene in das Lespangene gebracht; doch gesangene in das

Noch immer wäre es ohne große Opfer möglich gewesen, die wüsten Boltshausen auseinanderzusprengen und dem weiteren Absalte der polnischen Truppen zu wehren. Vor der Front der russischen Ageinenter bei dem Belvedere hielt der Großfürft; seine Umgedung war getheilter Ansicht über Das, was zu geschehen hätte. Die Weisten waren sür rache und entscheidene Maßregeln, Andere glaubten, der ganze Tumult in der Stadt wäre aus Irrthum entstanden und würde sich bald von selber legen, wenn sich die Russen gar nicht hineinmischten. Ihnen trat der Großfürft bei. "Die Russen", meinte er, "haben mit einer polnischen Schlägerei nichts zu thun". Pur ungern erlaubte er dem General Kurnatowski, einen Berjuch zur Beilegung der Unruse zu machen. Ohne Müße drang der General an der Spize der reitenden Gardejäger durch die Krasauer Vorstabt dis zum Schlosse vor und entsandte sogar eine Schwadron dis zum Arsenal, kehrte aber dann wieder zum Belvedere zurüch. — Es war spät in der Nacht; almählich legte sich das Getimmel, und die Volkshausen begannen sich zu verlausen. Nur um das Arsenal blieden die insurgirenden Truppen versammelt, die Racht über auf der Straße bivualirend.

Die patriotische Gesellschaft. Die Haupstadt war frei von den Russen; der Großfürft hatte sich mit den treu gebliebenen Regimentern nach Wirdza, eine halbe Weile von Barschau, zurückgezogen. Der Aufstand war gelungen, wenn auch nur durch dunst des Zusalls. Jest aber galt es, der Bewegung eine seste und kare Leitung zu geben, um den Kriolg sich zu sichern. Das fühlte Jedermann; Jedermann verlangte Besehle, aber es war Riemand da, sie zu geben. Die allgemeine Stimme verlangte, daß sich der General Chlopickt an die Spihe stellen solle, da ihm Soldat und Bürger das gleiche Vertrauen entgegendrachten; allein er war nirgends zu sinden. So versuchte denn der gewandte Fürst Lube di die Jügel in die Hand zu nehmen. Er lub eine Anzahl von Männern, welche bei dem Bolte angesehen und beliebt waren, dem Verwaltungsrathe der Stadt Barschau sich zur Verathung der nötigen Waßregestn anzuschließen. So waren die Fürsten Vonm Czartorpsti und Wichzel Radziwill, die Grasen Pac und Kochanowski, sowie Kosciusko's früherer Bassengesährte, der alte Aussen Vienerwicz, welche der Ausschlichen. Bereits um 7 Uhr Worgens wurde eine Proflamation des so verstärtten Berwaltungsrathes öffentlich angeschlagen, in welcher das Bolt, da die Russen sich zurückgezogen hätten,
zur Ruhe ermahnt wurde. Und zwei Stunden später begab sich der Rath zu Fuße in seierlicher Prozession, den General Pac an der Spige, während zahllose Juschauer die Straßen
füllten, nach dem Bantgebäude, um es vor der Berstörungslust des Pöbels zu schützen. Um
Abend endlich wurde zur Wiederherstellung der Ordnung der Oberbesehl über alle Truppen,
welche der Bewegung sich angeschlossen hatten, dem allgemeinen Berlangen entsprechend, an
den sechsiafährigen General Rosenbe Chlovicki, geb. 1771. übertragen.

Die erste Handlung des neuen Oberbesehlshabers, welcher nur unter der Bedingung, im Ramen des Königs den Oberbesehl zu führen, ihn angenommen, war, daß er die in der Nacht aufgegriffenen russtischen Offiziere zu ihrer persönlichen Sicherheit unter starker Bedeckung selber nach dem Schosse in Gewahrsam brachte. Dies Alles deutete auf Wiederherstellung der Ordnung, ja, auf das Verlangen nach Ausschung mit den Russen him. Eine solche Bendung der Drunung, ja giedeh durchaus nicht in den Absüchten der dieserigen Führer des Ausstandes. Sie hielten daher noch in der Nacht eine Zusammenkunst, deren Ergebniß war, daß sie mit ihren Anhängern solgenden Tages im Rathhaussaale zu der "patriotischen Gesellschafte" zusammentraten. Lesewel hatte die Anregung gegeben: er wurde zum Borsügenden gewählt. Das Ziel war, die Bewegung rastlos vorwärts zu treiben und die Regierung auf den Bahnen der Revolution zu halten. Bon einer Aussöhnung mit den Russen wollte man nichts wissen.

Der Berwaltungsrath jedoch entsendete vier seiner Mitglieder nach Wirdza, um eine Berständigung mit dem Großfürsten anzubahnen. Füns Stunden dauerte die Unterredung: man trennte sich, ohne zu einer Einigung gekommen zu sein. Bielmehr beschloß jett der Großfürst, die Polen ihrem Schickale zu überlassen und mit den russischen Truppen nach Rußland zurüczukehren.

Die provisorische Regierung. Reißend schnell wuchs in den nächsten Tagen die Jahl der Mitglieder der patriotischen Gesellschaft; mit jedem Tage mehr wurde durch sie der Berwaltungserath in Schatten gestellt. Seine Ohnmacht ertennend, ertlärte sich biefer baher am 4. Dez, sür aufgelöst. Eine provisorische Regierung trat an seine Stelle, bestehend aus Czartoryski, Pac, Kochanowski, Dembowski, Niemcewicz und den Zanbboten Lelewel und Ostrowski, welche, um der demortatischen Partei der "Patrioten" eine gesehmäßige Macht entgegenzusehen, die Einberusung des Landtages anordnete. Denn die patriotische Gesellschaft, erbittert darüber, daß sie nur durch ein Mitglied in der provisorischen Regierung vertreten war, richtete ihre Angrisse gegen die neuen Wachtschoer, gegen seinen berselben aber heftiger, als gegen Chlopicit, den sie sür einen Berräther erklärte, weil bieser dem Kriegsgeschrei der Patrioten die Behauptung entgegengeset hatte, daß im Felde die polnische Armee auf die Länge den Russen nicht gewachsen sein würde und daß daher die Weiderraussschung mit Russand anzustreben sein

Chlopicki Diktator. Diese bald leibenschaftlichen, bald hämischen Angrisse auf ben Oberbeschläshaber reizten ihn so, daß er schließlich im Sibungssaale der provisorischen Regierung Beschwerbe darüber erhob. Er sprach mit leidenschaftlicher Gereiztheit, seine eigenen Borte steigerten seine Seftigkeit, bis die Aufregung ihn übermannte und er mitten in seiner Rede unter lonvussvissigen Zudungen zu Voden stürzte. Bie ein Lausseuer verbreitete sich die Rachricht davon unter der Bevölkerung: Ingrimm gegen die Patrioten ergriss das Bolt, noch mehr die Soldaten, welche die Ritglieder der patriotischen Gesellschaft mit thätlichen Mißhandlungen bedrohten und unter Drohungen verlangten, daß Chlopicti den Oberbesehl behalte.

Allein das wies dieser mit Entschiedenheit von sich. Die provisorische Regierung beichloß baher, um ihn in seiner Stellung zu erhalten, auf Riemcewicz's Borschlag, ihn zum Diktator zu ernennen. In großer Unisorm, mit seinen Orden geschmüdt, erschien Esslopicit im Sitzungsssaale: man überreichte ihm die Ernennung zum Diktator. Er wirft das Papier auf den Tisch. Man giedt mir hier eine Ernennung", sagte er, "ich will keine! Denn da ich die Regierung ohne Kraft und Ginigkeit sehe, o erkläre ich mich selber zum Diktator, und wech dem", setzte er hinzu, indem er dröhnend mit der Faust auf den Tisch schlag, "wehe dem, der mir nicht gesporcht!"

Unterdessen hatte sich die Revolution über ganz Bolen ausgebreitet, zumeist durch die Bemishungen der patriotischem Gesellschaft, welche allerorten revolutionäre Berbindungen ins Leben rief und durch die Tagesdlätter die Gemüther aufregte. Selbst alte Männer schossen sich der Bewegung an, während die Jugend der freudigen Zuversicht lebte, Polen werde jest fri und sich in seinen alten Grenzen wiederherstellen lassen. Der Diktator sah in dieser Erregung das Haupthinderniß seines Gedankens, mit Rußland in Güte zu einem Austrage zu kommen: er ließ sich durch das mit jedem Tage lauter werdende Berlangen, den Kanupf gegen Rußland im offenen Felde zu erössen, nicht irre machen, sondern sande zwei Bertraute, den Fürsten Lubest und den Grasen Zezierski, an den Kaiser Ritolaus nach St. Betersburg, um eine Verständigung herbeizussihren.

Am 26. Dezember, Abends um 10 Uhr, empfing sie der Kaiser; er endete die lange Unterredung mit der Erklärung, daß er als polnischer König gezwungen sei, den Ausstand zu ersticken und die Berbrecher zu bestraßen. — Dieser Mißersolg erschütterte mehr als die unsablässigen Angrisse der Patrioten die Stellung Chlopidi's. Sobald die Antwort des Kaisers in Warschau eintras, erklärte der Diktator, daß er die Berantwortung eines össenen Bruches mit Rußland nicht auf sich nehmen könne und daher für Pflicht halte, den Reichstag zu berusen. "Weine Würde", setze er hinzu, "sege ich sogleich nieder: ich will weder Diktator noch Ansührer, weder Dissier noch Soldat sein!" "Wenn die Aation besiecht", entgeguete ihm in Erregung Graf Ledochowski, "so müssen die gehorchen. Wollen Sie nicht Diktator sein, so sein Sie Soldat!" "Mut", ries Chlopicki, ihn lebhast am Arme sassen, ich will Solbat sein, weiter aber auch nichts." Damit verließ er den Saal der prodisorischen Regierung.

Die Schlacht bei Grochow. Die patriotische Gesellschaft triumphirte: jest, meinte sie, solle sich Riemand mehr zwischen sie und die Freiheit stellen. Mit aller Leibenschaft drungte sie zum Kriege: rudte doch jest die ruffische Armee unter dem Feldmarschall Diebitich heran, ber durch ein brobendes Manisest Unterwerfung und Entwassnung des Aufstandes forberte.

Der Reichstag war versammelt. Am Abend des 20. Januar 1831 brachte Graf Roman Soltyt den Antrag ein, das Hamanow des polnischen Thrones sür verlustig zu erestären: damit wäre jede Brück zur Berständigung abgebrochen gewesen. Die Gemäßigten zögerten deshalb voll Bestürzung, sich dafür zu erklären. Mlein sünf Tage später nahm Graf Ditrowsti den Antrag wieder auf. Die Wenge auf den Galerien rief laut Beisall. Ledochowsti sprang aus: "Erslären wir sosson, sieden er durch den Sihungssaal, "daß Ritolaus nicht mehr unser König ist!" Da wurde die Erregung allgemein, und unter Lärm und Unrusse unterzeichneten dein krüben Scheine einiger Lichter Alle den Beschluß, daß der Thron Polens ersledigt sei. Nur Graf Zeziersti wagte troß des Höhnens und Zischens der Wenge dagegen zu protestiren. Zeht hieß es Sieg oder Untergang!

Einsehung eines Direktoriums. Zum Oberselbherrn für ben nunmehr unvermeiblichen Kampf wurde Fürst Michael Radziwill gewählt, weil man hoffte, Chlopidi, ber allein das Bertrauen des heeres besas, würde im Stillen dem Freunde eine Stüße sein. Zugleich trat an die Stelle der provisorischen Regierung ein Direktorium, bestehend aus dem Fürsten Czartoryski, Niemojowski, Worawski, Barzystowski und Lelewel, von denen Jeder ein anderes Staatsideal versolgte.

Mitten in die Debatten, welche sich nun über die zu wählende beste Regierungssorm erhoben, ertsang die Rachricht: Diebitsch hat die polnische Grenze überschritten. Zuversichtlich hatte man sür diesen Fall die Hille bes Anskandes erwartet. Allein Lord Palmerston ertlärte dem Marquis Wielopolski, dem Gesanden der Republit Polen, er begriffe die ganze Insurrertition nicht. Noch herbere Antwort gab Sebastiani in Paris dem General Kniazewicz; in Schweden wurde dem Grafen Zalusti nicht einmal eine Audienz bewilligt, und Preußen rief sogar seinen Generalsvilla aus Barschau ab. So stand dem alle Hossium allein auf der polnischen Armee, welche dis zum Februar auf 57,000 Mann Infanterie, 21,100 Mann Kavallerie, 3000 Mann Artillerie und 142 Geschütze sich erhoben hatte. Die russische Streitmacht unter Diebitsch betrug dogegen 86,600 Mann Infanterie, 22,800 Mann Kavallerie,

4000 Kosaken und 336 Kanonen mit der nöthigen Bedienung. Aber in der posnischen Armee zeigte sich eine Kampsesfreubigkeit, von der man wos erwarten durfte, daß sie die geringere Zahl ausaleichen würde.

In der That waren die ersten Zusammenstöße mit den russischen Truppen für die Polen günstig: General Owernick siegte am 14. Kebruar über ein russisches Corps dei Stoczet, General Strzyneck drei Tage später dei Dobre. Und selbst in dem kurz darauf solgenden größern Tressen dei Bawre hielten sich beide Armeen völlig die Bage. In Barschau hörte man den Kanonendonner, und der Reichstag beschlöß, während die Schacht noch sin und her wogte, Belohnungen sur das heer: so siches war die Erwartung des Sieges. — Allein die nächsten Tage schon gaben Allem eine veränderte Gestalt. Der Plan des russischen Oberselbherrn war, die polnische Armee, welche sich auf die beiden Festungen Warschau und Modlin stützte, durch einen Hauptschläg auseinanderzusprengen, dann deren Corps einzeln zu vernichten und durch einen Fauptschläg auseinanderzusprengen, dann deren Corps einzeln zu vernichten und durch die Eroberung Warschauss den Krieg zu beendigen. Zedoch das Ungestüm des Fürsten Schachowskoj durchtreuzte diesen Plan. Er hatte sich durch einen erbitterten Kamps des Oorses Bialosenka bemächtigt und bestochte dadurch mit unzulänglichen Mitteln die polnische Lus-

ftellung bon ber Flante. Natürlich muften bie Bolen Alles aufbieten, um ihn unverzüglich wieber gurudgutreiben. Schon am folgenben Tage - ben 25. Februar 1831 - ging baber ber Beneral Arutowiedi mit weitüberlegener Dacht gegen ihn por. Go mußte ihm Diebitich, mollte er ihn nicht opfern, ohne Bergug gu Bulfe tommen. Allein Die Chauffee bei Grochom, auf welcher bie Sauptmacht ber Ruffen poraugeben hatte, murbe burch ein Erlenwäldchen beberricht, in beffen Befit fich bie Bolen befanden. 11m bies Erlenwäldchen, an welchem bie Ent= icheidung in diefer Schlacht hing, entspinnt fich alsbald ber hitigite Rampf. Begen Mittag find bie Bolen baraus vertrieben. Da fett fich Chlopidi felber an ihre Spige: eine turge Bfeife in ber erhobenen Rechten haltenb führt er fie gegen bie rechte Seite bes Balbchens por, mahrend Strannedi gegen die linke anfturmt. Der Ungriff gelingt, Die Ruffen weichen gurud. Aber Diebitich felbft wirft fich ihnen



Sofeph Chlopicki.

entgegen. "Wohin, Kinder?" ruft er ihnen zu, "dort ist der Feind! Borwärts!" Und mit lautem Hurrah stürzen sich die Russen von Reuem auf den Feind und treiben ihn wieder aus dem Wäldschen hinaus. Chlopicki giebt die Schlacht verloren; er will sich der anstürmenden rufssichen Kadallerie entgegenwersen, als eine Granate in die Brust seines Pserdes einschlägt und derfreingend den General schwerzeit zu Boden wirft.

In diesem Augenblick ließ Diebitsch die ganze russische Zum Angrisse vorgesen. Das seindliche Geschütz riß große Lücken in die volnische Ansauterie, dahinein stürzte sich die russische Reiterei, in wilder Flucht wich der rechte Flügel der Polen und suchte sich nach Praga zu retten; nur Strypnecki gelang es, mit den Trümmern seiner Batailsone eine neue Aufziellung zu nehmen. Auch der linke Flügel unter Krusowiecki zog sich in ziemtlicher Ordnung nach Praga zurück. — General Toll drängte mit Reiterei und leichtem Geschütz nach die unter die Wauern der Borstadt; einen nächtlichen Angriss auf Praga zedoch unterließ Diebitsch. Dasdurch sieß er sich die Frucht des Sieges sast entgehen; denn während der Nacht zog sich das polnische Heer von Praga über die Weichessenden Aussichen sich und bie Sieger.

Skrynnecki. In den Straßen Warschau's bivuakirten während der Nacht die muthslosen Bataillone; Worgens um 4 Uhr traten die Generale und Regimentskommandeure zu einer Berathung zusammen: es galt die Wahl eines neuen Oberbeschlähabers, welcher der Lage gewachsen wäre. Wan entschied sich sür Jan Boncza Strzynecki, geb. 1786. Die erste Handlung des neuen Oberbegenerals war die Anzündung don Praga und Waßregeln zum Schutze des Brückentopies anzuordnen, welcher die Praga mit Warschau verbindende Brücke decke. Die Flammen Praga's leuchteten zu der Sitzung, in welcher der Reichstag die Wahl Strzynecki's bestätigte.

Muthlofigkeit begann sich der Polen zu bemächtigen. Bon den Senatoren umd Landboten flüchtete sich eine große Zahl aus Warschau, umd der Gemeinderath der Stadt stellte den Antrag, sich der Enade des Kaisers wieder zu unterwerfen. Auch Strzyneck sehre auf die Armee geringes Bertrauen und verlangte von Diebitsch die Bewilligung eines Wassenstillkandes. Allein dieser wolkte ihn nur unter der Bedingung der Unterwerfung der Polen gewähren. So mußte denn der Kamps seinen Fortgang nehmen. Indes, die frühere Kampsesfreudigkeit war dahin. Das Heer wurde durch stärtere Heranziehung von mit Sensen bewassineten Landwehren wieder auf 80,000 Wann gebracht: allein Strzyneck vermied sorgfältig seden Kamps im offenen Felde, nur auf kleine Uederfälle Bedacht nehmend, zu denen die Bertheilung des russischen Herens das die zerkreuten Dörfer vor Praga sinkänglich Gelegenheit bot. Aur sich der Russien zu erwehren war zunächst sein Ziel.

Der Gebanke Diebitsch's ging bahin, die Weichsel, die vom Eise frei geworden war, zu überschreiten und auf ihrem linken Ufer gegen Warschau diett vorzugehen. Er brach daher am 29. März auf, indem er nur den General Rosen mit 18,000 Mann vor Praga zurückließ. Gegen diese einen Handstreich zu unternehmen, war die Weinung Prondzynsti's, des Generalquartiermeisters, welcher Strzynecti, wenn auch zögernd, beitrat. In der Nacht zogen die Polen über die mit Stroh bedeckte Weichsselfelbrüde lautlos hinaus und griffen, von dichtem Nebel begünstigt, die Russen. So unerwartet kamen sie und ig eschält führten sie den Uedersall aus, daß die Aussen mit sehr großen Bersusten in den Wald zurückgetrieben wurden und Rosen selbst fast in Gesangenschaft gerathen wäre. Die Folge war, daß Diebitsch seinen Plan ausgeden mußte.

Dagegen mißlang der Bersuch vollständig, Lithanen gegen die Russen in Wassen, zu beringen. Ende Mai waren alle Freicorps dort überwältigt. Noch empsindlicher jedoch war das Mißgeschick, von welchem im Süden das Corps des Generals Owernickt betrossen wurde. Nach Bolhynien gesandt, um die Erhebung dieser Provinz gegen die Russen zu bewirken, wurde es von dem General Grafen Rüdiger über die galizische Grenze gedrängt und dort, 4000 Mann start, von den Cestereichern entwassent. Chrzanowsti, der, freilich zu spät, Owernickt zu Sülse gesandt war, rettete sich mit genauer Noth in die Kestung Zamosc.

Die Schlacht bei Oftrolenka. Den äußersten rechten Flügel der russischen Aussichen Bug und Narew die Garben unter dem Beschle des Großfürsten Michael. Wiederum war es Prondaynski, welcher den Plan entwarf, sie zu übersallen, bevor sie sich näher an die russische Haubt heranzögen. Allein Strayneck hielt das Unternehmen für zu gesährlich, bis Czartoryski selbsi ihn mahnen ließ, etwas zu unternehmen, um nach den Migersolgen in Volhynien und Lithauen die Gemüther wieder aufzurichten.

Wit einer Borsicht, welche an Aengiklichteit grenzte, wandte sich Strzynecki nunmehr nach Norben, indem er 12,000 Wann unter Uminski Dieditich gegenüber zurückließ, um den Abzug der Hauptarmee zu verschletern. Allein Dieditsch, von Allem unterrichtet, ließ sosort Uminski mit großer Uebermacht angreisen. Zwar richtete er nichts auß, aber er bewirkte doch durch diesen Angriff, daß Strzynecki 20,000 Mann unter Lubienski am Bug ausstellte, um nöchtigenfalls Uminski zu Hilfe zu kommen. Jugleich entsandte er 4000 Mann unter Dembinski, welche die Straße nach Oftrosenka sichern sollten. Isch nur nach 32,000 Mann kart, war er doch immer noch den Garden um ein Biertel überlegen. Dennoch zögerte er, als er am 17, Mai sie erreicht hatte, mit dem Angrisse, ja, als am Abendbiese Tages Dembinski

1831.

mit ihrer Borhut unter Saden in ein Befecht gerieth, ichidte er 14,000 Mann unter Bielgub gur Sicherung nach Ditrolenta. Damit leiftete er eigentlich icon auf ben Ueberfall Bergicht. Indeffen mit großem Geschide batten es Dembinsti und Gielgub möglich gemacht, ben Garben fich in ben Ruden gu ichieben. Prondzunsti bat ben Dberfelbherrn jest auf bas Dringenbite. ben Angriff zu befehlen: allein Strapnedi gogerte, bis es gu fpat mar; benn Groffürft Dichael faumte nicht, fobalb er bie Befahr feiner Lage ertannte, fich aus ber Umtlammerung über ben Rarem auf Bialpftod gurudgugieben.

Erft am folgenden Tage gelangte Strapnedi ju bem Entichluffe, Die Garben gu berfolgen. Allein icon in Tyfoczon erhielt er bie Nachricht, bag Diebitich, von ber gefährlichen Lage ber Garben unterrichtet, über ben Bug gegangen mare und Lubiensti angegriffen hatte. Sofort trat nun Sfrannedi ben Rudmarich in folder Saft an, bag bie Reiterei fortmabrend im Trabe ritt und die Infanterie alle Ermudeten und einen Theil des Gepaces im Stiche laffen mußte.



General Skrinnecht von polnifchen Ernppen begruft. Beidnung bon Ludwig Burger.

Dit feinem ermubeten und entmuthigten Beere erreichte er am Abend bes 25. Dai Oftro= lenka, ließ noch in ber Nacht ben größten Theil ber Truppen über bie Brüden auf bas Beit= ufer bes Narem hinübergeben und behielt nur ein Corps bei fich, mit bem er bie Stadt und bie Bruden gegen bie Ruffen glaubte halten gu tonnen.

Die Absicht Diebitich's mar, nachdem er Lubiensti gurudgeworfen, ber polnifchen Sauptarmee ben Uebergang über ben Rarem zu verlegen. Rach einem Gilmariche von 7 Meilen erreichte er am Abend bes 25. Mai Phofi, von wo er am folgenden Morgen gum Angriffe auf Ditrolenta borrudte. Morgens um 10 Uhr begann bie Schlacht. Die Stadt wird erfturmt und die Bolen werben auf die Bruden gurudgeworfen. Der Berfuch, fie in Brand ju fteden, miglingt, nur bie Bohlen ber Bfahlbrude brechen fie ab, um ben nachsebenben Feinden ben Uebergang zu wehren, und fuchen burch zwei Beschüte bie Brude rein zu fegen. Allein trop bes verheerenden Rartatichenfeuers reitet bas Regiment Aftrachan auf ben fteben

gebliebenen Brüdenbalten hinüber, erobert die beiden Kanonen am Ende der Brüde und treibt die Polen zurüd. Mit der Nachhut stürzt sich General Pac ihm entgegen, aber das Megiment Suworow, welches über die weiter stromadwärts gelegene Floßbrüde gegangen ist, bringt den Bedrängten hülfe. Zugleich gesingt es dem General Toll, eine Unzahl Geschütze über die Brüden zu schaften, welche ein vernichtendes Keuer gegen die Volen eröfinen.

Strapnedi will um jeben Breis bie Ruffen über bie Bruden gurudwerfen. Er ibrenat an der Front seiner Armee binab. "Malachowski vor! Rubinski vor! Alle vor!" ruft er mit lauter Stimme ben einzelnen Truppencorps ju und ichidt fie gegen bie Bruden. Aber mit unerschütterlicher Tapferfeit werfen bie Ruffen alle Ungriffe gurud. Bergebens mahnt Brondannsti, die gange ruffifche Urmee über die Bruden herübergulaffen und fie bann von ben bewalbeten Unhöhen aus, bie bie Bolen inne haben, mit Geschützeuer zu empfangen; ber Derfelbherr führt immer von Neuem die Regimenter gegen die Bruden, ohne fich felbft gu Die Tapferen fallen gu feiner Seite, aber ibn berichont ber Tob, ben er gu fuchen icheint. Neue Regimenter ichidt Diebitich über bie Bruden. Die ruffischen Ranonen muffen jett ichweigen, um nicht bie eigenen Leute zu gerschmettern. Da rafft Brondanneti auf bem linten Flügel gufammen, mas ibm in ben Weg tommt, und brangt ben Reind wenigftens bis an bie Brude wieber gurud. Die reitenbe Batterie bes Oberften Bem eröffnet jett ein lebhaftes Feuer gegen die bicht gebrangten Ruffen, unter beffen Schute bie Bolen ihren Rudzug bewerkstelligen, ohne daß ber Feind durch eine energische Berfolgung bagu kommt, seinen Sieg auszunnten.

Es war 10 Uhr Abends geworden, als Strzynedi bei Mondschein den Kriegsrath versammelte: man beschloß, den Rückzug auf Warschau zu uehmen; Dembinsti und Gielgud, welche zu entsernt standen, um diesem Rückzuge sich anzuschließen, wurde besohlen, nach Lithauen zur Wiederbelebung des dortigen Aufstandes vorzurücken. Ganz gedrochen, Thränen in den Augen, stieg Strzynecki in seinen Wagen, um an Prondzynski's Seite sich nach Warschau zu begeben. Böllig zerrüttet und entmuthigt war die Armee, welche ihm solgte. Aber der Reichstag sandte ihm nach Praga eine Deputation entgegen, um ihm zu danken, daß er die Armee gerettet und nicht am Vaterlande verzweiselt sei.

Für Diebitsch hatte der Sieg von Dstrolenka, so wenig enticheidend er auch war, den llebergang über die Weichsel frei gemacht. Er zog sich daher nach Pultukt und tras Anskilaten, auf daß linke Weichselnier überzugehen. Her erreichte ihn Graf Driow; denn Kaiser Ritolaus, beunruhigt durch mancherlei Gerüchte über die Hattung seiner Armee und in Diebitsch's Kriegkssührung die rechte Energie vermissend, hatte seinen Generaladiutanten abgeschickt, um sich an Ort und Stelle über die Lage der Dinge zu unterrichten. Ortow wurde durch Das, was er sah und hörte, völlig zufriedengestellt und versprach dem verleumdeten Feldmarschall gläuzende Genugthung. Doch sollte sie ihm nicht mehr zutheil werden: am 10. Juni rafste die Cholera, welche von dem Innern Rußlands ihren Weg nach Polen gefunden hatte, den Vrassen Diebitsch-Sabalkanski jählings hinweg. Graf Toll übernahm einstweilen die Führung des russischen Heres.

Bwiespalt drinnen und draussen. Immer schrosser traten sich während dieser Zeit die Karteien in Warschau, ja in ganz Polen gegenüber. Zusehnds war der Einfluß der patriotischen Gesellschaft gewachsen; die ganze Jugend Polens stand aus ihrer Seite; sie besterrichte die Tageblätter und wußte auch die ländliche Bewölserung durch das Bersprechen von Rechten, wie sie die Bauern in freien Staaten dem Abel gleich desäßen, zu sich herüberz zuziehen. — Allein die Wacht war in den Händen der Gemäßigten: sie dilbeten die Wehrheit in der Regierung, im Reichstage und im Heere. Sie führten den Krieg mit Russland nur, um von dem Kaiser bestere Bedingungen zu erhalten, ader sie sahen darin nicht einen Kampf auf Leben und Tod. Alles, was die gemäßigte Partei that, war im Grunde nur ein Jugeständniß an die Patrioten, welchen völlig nachzugeben sie zu start, welchen sest entgegenzutreten sie zu schwach war. Daher die Halbheit der Waßregesen, die Lahmheit der Aussührung. Ihr Daupt war Czartorysti, dessen Eech Dand Strypneckt.

Wit richtigem Instintte richteten daher in diesem mit verbissenem Ingrimm gesührten inneren Kriege die Patrioten ihre Angrisse gegen Strypnedi; ihnen hinwiederum galt der Staatsstreich, welchen der Oberseldberr im Sinne trug. Unverhohlen sprach er sich zu der Dervutation, die in Praga ihn seierlich empfing, dahin auß, daß Ales Unglüd von der traftlosen und uneinigen Regierung herstamme, an welcher Polen leide. Sein Gedante war, an die Selesse die delse Direktoriums einen Statthalter mit ausgedehnten Besugnissen an die Spize des Staates zu stellen. Czartoryski war dazu ausersehen. Dies vorzubereiten, entsernte er auß der Armee die zu den Patrioten haltenden Generale Uminski und Krustowiecki und ließ dann durch gedochowski seinen Antrag dem Reichstage vorlegen. Die Patrioten gereithen in die hertigtee Erregung und kämpsten mit allen Witteln gegen diesen Antrag; und wirklich wurde er nach breitägigen Debatten, wenn auch nur mit einer geringen Stimmenmehrheit, verworfen.



Ans ber Schlacht bei Oftrolenka.

Das steigerte nur den haß der Patrioten gegen den General, sie warsen ihm völlige Unsähigkeit vor, da ein Uebersall gegen das abgesondert stehende Corps des Generals Rüdiger völlig mißlungen war, ja Verrätherei am Vaterlande, als ein gessüchtere Podolier das Gerücht verbreitete, daß volnische Generale Verhandlungen mit den Aussen angesnüpft hätten. Iwar von diesem Verdachte reinigte sich Strypnecki in den Aussen des Volltes dadurch, daß er lurzweg die bezichtigten Generale Jantowski und Hurtig mit mehreren anderen Verdächtigen verhalten sieß; aber gegen die Russen dernites zu unternehmen, sieß er sich doch nicht bewegen, troh immer sich erneuernden Drängens.

Die Erflärung bafür lag in ben politischen Berhältnissen, die freilich nur Benigen bestannt waren. In Desterreich sprach sich die öffentliche Meinung immer lauter für Polen aus, namentlich nahm der ungarische Neichstag offen Partei. Geld, Lebensmittel und Kriegsebedars wurde aus Ungarn und Galizien in Menge den Polen zugesendet. Die Negierung ließ das ruhig geschehen, da die Schwächung des alten Rivalen an der unteren Donau durchans nicht ungelegen war; selbs das Dwernickssche George, welches über die Grenze gedrängt worden war, lieferte sie nicht, wie die bestehenden Verträge verlangten, an Rußland aus, sondern ließ

bie Mannschaften unbemerkt einzeln wieder entschlüpsen. Endlich ließ Fürst Metternich sogar den Polen Unterstützung andieten, jedoch nur in dem Fall, daß sie einen öfterreichischen Erzsherzog zu ihrem Könige wählen würden. Erst Ende Juli 1831 zog er sich wieder von den Bolen zurück, wie man wissen wolkte. von Russland bestocken.

Auch Frankreich lenkte nach ber ersten, ziemlich schrossen Ablehnung ber polnischen Annäherung in freundlichere Wege ein. Nicht nur, daß es die Bemühungen der Polen, die Türkei zum Angrisse auf Rußland zu drängen, im Stillen unterstützte, sondern es ermunterte auch die Polen zum Ausharren; denn die öffentliche Meinung sprach sich in Paris so entschieden für die Volen aus, daß die Regierung des Aulikönigthums es nicht wagte, sich ihr ichrossen fur die Volen auß, daß die Regierung des Aulikönigthums es nicht wagte, sich ihr ichrossen gebulden. Strapneckt verstand zu dem polnischen Gesantden Walenvölle, sollten sich die Polen gedulden. Strapneckt verstand das in dem Sinne, daß er solange einer Entscheidungsschlacht außzuweichen hätte.

Nachdem aber ber neue Oberbesehlshaber der Ruffen, Feldmarschall Graf Paskemitsch; bei verlunge angelangt war und glücklich den Uebergang über die Weichjel bewertstelligt hatte, verlangte in Warschan Ales eine Entscheidung mit den Waffen. Der Reichtag wie der Kriegsrath sorderten nun von Strzynecki das Versprechen, binnen drei Tagen eine Schlacht zu liesern. Da erhielt er von dem polnischen Agenten in Berlin ein Schreiben, daß sich der dortige französische Gefandte, Graf Flahput, dahin geäußert hätte, daß schon Unterhandlungen wegen Polens angelnüpst seien und demnach eine Entscheidungsichlacht zu vermeiben sei. "Und unter solchen Umständen will man mich zur Schlacht zwingen!" rief er unmuthig aus und beschräntte sich auf einige Hinz und dernache. Das erschien wie Aussehnung gegen den Reichstag; eine Deputation besselben langte im Lager an, berie einen Kriegsrath und erklärte, als Strzynecki auf seiner Weigerung, eine Schlacht zu liesern, beharrte, ihn sür abaesett. Kolgenden Tages übertrug sie den Oberbesell auf Dembinski.

Der Aufftand in Cithauen. Es war ber Bug nach Lithauen gemejen, welcher auf Dembinsti die allgemeine Aufmertsamkeit gelenkt hatte. Auch in Lithauen hatte es langft unter bem Abel und ben Studenten gegahrt; geheime Gefellichaften hatten auch hier bie Erhebung vorbereitet. Sie war erfolgt, aber ohne Zusammenhang und Araft; ber Bersuch ber Infurrektion, fich Bilna's zu bemächtigen, war völlig miggludt. Alle Soffnung ftand auf Bolen. Wirklich fandte bies ben Lithauern auch nach ber Schlacht von Oftrolenka bie Corps von Gielaud und Dembinsti zu Gulfe. Allein bie Unfabigfeit Gielaud's und die Zwietracht smifchen ben einzelnen Anführern war fo groß, bag es auch jett weber gelang, Wilna eingunehmen noch ben Safen von Bolangen gur überfeeischen Berbindung Bolens mit Frankreich ju befeten. Man faßte bemnach in völliger Muthlofigleit ben Blan, Die Lithauer ihrem Schidigle gu überlaffen. Allein ben Rudweg nach Bolen batten jest bie Ruffen verlegt: nur Die Strafe nach Breugen ftand noch offen. Diese mablte Gielaub; boch in bem Augenblide, mo er bie Grenge überschritt, ritt ein Offigier an ihn beran und erichof ihn mit ben Borten: "Stirb, Berrather!" Geine Truppen wurben entwaffnet. Dembinsti bagegen, beffen Corps meift aus Reiterei und leichter Artillerie bestand, fand ebenso muthia wie geschickt feinen Beg durch die Linien der Ruffen und traf am 3. August wohlbehalten in Warschau ein, wo man ihn mit Begeisterung empfing und Die Frauen in freudiger Aufregung fogar feine Stiefeln und fein Bferd tuften. Go ichien er jest ber rechte Mann gu fein, um an bie Stelle bes ewig gaubernben Sfrannedi gu treten.

Die Prasidentschaft Krukowiecki's. Allein bie Begeisterung für Dembinsti dauerte nur wenige Tage. Befreundet mit Czartorysti und Srtzynecki, mistilligte er mit derselben Entschiedenheit wie biese die Einmischung des Reichstages in die Geersührung; Offiziere, meinte er, hätten zu gehorchen, aber nicht mit Landboten zu berathschlagen. Das Treiben der patriotischen Gesellschaft verurtheilte er durchaus und begann seinen Oberbesehl damit, daß er die Armee durch einen nächtlichen Marsch in die Berschanzungen um Barschau zurückzog. Sosort erhob sich daher laute Opposition gegen ihn; der Reichstag übertrug den Oberbesehl auf Prondzynski. Dembinsti jedoch ertlärte, er würde ihn nicht in andere hände geben; denn er

allein besäße die Kraft und die Mittel, das Land zu retten. Sein Plan ging sogar dahin, den Reichstag zu zersprengen, die patriotische Gesellschaft zu vernichten und sich zum Sitator zu machen. Dem gegenüber beschichs die patriotische Gesellschaft, durch eine rasche und tühne That die Leitung der Dinge in ihre Hand zu bringen; vor Allem schien ihr ein großer Allt der Nationalgerechtigkeit nothwendig, um das Volk aufzuregen und die Aristokraten einzuschäuchtern.

Es war am Feste Mariā himmelsahrt; eine müßige Menge wogte durch die Straßen Barisaus. Unbestimmte Gerüchte verbreiten sich, Dembinsts betreibe gesährliche Anschläge gegen das Volt. Die patriotische Gesellschaft versammelt sich und zieht daraus, ein zahlloser, lärmender Hause, gegen das Regierungsgebäude. Eine Anzahl dringt im den Sizungsstaat; Barzyslowski sährt sie mit rauhen Worten an, Czartoryski dagegen sucht zu begütigen, Lesewel, in den Anschläge eingeweißt, sieht schweigend zu. Endlich entleert sich der Saal wieder, aber vor dem Palaste wogen die Volkshausen noch sange durch einander. "Tod den Verräthern!" ertönt es da, die Massen ziehen tobend von dannen nach dem Schlosse, wo die angeblichen Verräther eingekertert waren. Es waren die Generale Jantowski, Hurtig und noch stünf andere Personen, darunter eine Frau, denen man Berbindungen mit den Russen schulb gab.

ohne jedoch irgend welche Beweise gegen fie bei= bringen zu tonnen. Allein eine wild erregte Bolte= menge fragt nicht nach Beweisen. Das Schloß wird erfturmt, Die Gefangenen werben berausgeichleppt und unter muftem Geheul ermorbet. -Bon hier malgte fich nun bie Daffe nach ben Befangniffen bor bem Bilnaer Thore, in benen ruffifche Spione fagen; auch biefe fallen, etwa breißig an Bahl, Schuldige und Unichuldige burch einander, ber Morbluft ber wüthenben Menge jum Opfer. Alle Banbe ber Ordnung find gerriffen. Die Mitglieber ber Regierung verfteden fich ober flüchten fich in bas Lager. Die Folge ift, bağ auch am folgenben Tage, bem 16. Auguft, bie Mordscenen fich wiederholen. Run erft erichien Dembinsti; aber er begnügte fich bamit, die Anftifter der Unruben zu verhaften, ohne in der allgemeinen Bermirrung bie Diftatur zu ergreifen.

Biel nachbrudlicher als er griff bagegen ber General Graf Johann Rrutowiedi (geb.



Graf Daskemitich-Grimanski.

1770) ein. Ehrgeizig wie er mar, hatte er ber patriotifchen Befellschaft fich angeschloffen. um fie für feine 3mede auszunuten; fortwährend auf Strapnedi fchimpfend, mar er popular geworben. Dem Morben hatte er nirgends Ginhalt gethan; benn badurch wollte er alle Biberfacher einschüchtern, ja er hatte fogar absichtlich Mechtungsliften in Umlauf gefett, um alle Diejenigen, welche ihm entgegen fein tonnten, gur ichleunigsten Flucht gu nothigen. Jest griff er nach ber hochsten Gewalt. Er manbte fich an bas Bolf und brachte es einigermaßen wieder burch feine Beliebtheit gur Rube. Dann in ber allgemeinen Berwirrung bon einigen Mitgliedern ber Regierung, Die fich gusammengefunden hatten, jum Bouberneur bon Barichau ernannt, ließ er ben Sigungsfaal bes Reichstages mit Solbaten und Rauonen umftellen und verlangte, baf ber Reichstag fofort in Berathung über die nothwendige Beränderung ber Regierungsform trate. Das Direktorium wurde beseitigt, nachbem beffen Mitglieber ihre Burbe niebergelegt hatten, und an bie Spite Bolens ein Brafibent mit verantwortlichen Miniftern gestellt. Naturlich fiel bie Brafibentschaft Rrulowiedi gu. Alle Barteien fuchte er jest für fich zu gewinnen, entfaltete nach allen Seiten eine raftlofe Thatigfeit und erließ volltonende Aufruje an bas Beer. Prondypnsti hatte fofort auf ben Oberbefehl wieder versichtet: fo bestätigte benn ber Profibent gunachft Dembinsti in Diefer ichwierigen Stellung, erfette ihn aber binnen Rurzem burch ben greifen General Malachowsti, welcher willig war, ben Anordnungen Krufowiedi's Folge zu leiften.

Der fall von Warschau. Langiam rudte unterbeffen bas ruffifche Beer auf bem linten Beichseluser gegen Barfchau heran, während das Corps des Generals Rofen auf der anbern Seite gegen Braga vorging. Dies gurudgutreiben, erichien ben Bolen gunachft nothe wendig, da es die fichere Berpropiantirung der Hauptstadt in Frage stellte. Ramorino wurde baber mit 20,000 Mann und 42 Ranonen ibm entgegengefanbt. Bei Miendanrzec traf er auf Rosen; allein diefer wußte ben viel ftarteren Bolen um fo leichter zu entrinnen, als Fürst Czartorysti, ber Besiter von Miendzyrzec, es sich nicht nehmen ließ, den ganzen Generalstab Ramorino's ju fich einzuladen und mit polnifcher Freigebigkeit zu bewirthen. Bergebens fuchte Ramorino ben Beitverluft wieber einzubringen, indem er ben Ruffen in ber Richtung auf Brest nachsente: er erreichte sie nicht mehr. Ungern und gögernd folgte er nun dem scharfen Befehle Krutowiedi's, fich auf Warschau zurückzuziehen: am 5. September war er erst wieder bis Miendanrzer gelangt. - Bastewitich, von biefen Borgangen wohl unterrichtet, überbies durch das Corps des Generals Areuh aus Lithauen verstärkt, beschloß den Sturm auf Warschau zu unternehmen, bevor Ramorino mit der Hauptarmce fich vereinige.

Die Länge der äußeren Bertheidigungslinie Warschau's betrug 16 Kilometer: 60 Schanzen lagen innerhalb derselben, zum Theil von einer Größe, daß mehrere tausend Mann zur Besetzung ersorberlich waren, während Malachowski im Ganzen nur 38,000 Mann regulärer Truppen und 5000 Mann der Nationalgarde zur Berfügung hatte. Allein zum großen Theil verhinderten die moraftigen User der Weichsel, soweit die Stadt an den Fluß sich sehnte, jede Annäherung; wo sie aber angreisbar war, wurde sie durch eine dreisache Reihe von Besefektigungswerken gedeckt.

Der russische Oberielbherr richtete seinen Angriff am 6. September sojort gegen bie flariften Berte: zwei Stunden sang ließ er die vor Wola liegenden Schanzen mit Nachbrud beschießen, dann erfturmte er sie und behauptete sie siegreich gegen die mit größter Tapferteit immer wieder anitumenden Bolen.

Unter dem Donner der Schlacht hielt Krutowiecti Berathung mit den Ministern: es schien unmöglich, nach dem Bertuste Wola's Warschau noch lange zu behaupten. Prondzynsti wurde in das russische Sauptquartier geschickt, um die Bedingungen der Uebergade zu erkunden. Sie sauteten auf undedingte Unterwerzung der Armee und der Ration. Am nächten Worgen sührte Krutowiecki persönlich mit Paskewitsch die Unterhandlungen: er erlangte einen Wassenstillstand die 1 Uhr, um sich inzwischen die Justimmung des Reichstages zur Ergebung zu verschaften. Allein der Reichstag konnte zu keiner Entschließung kommen, so dringend auch Prondzynski die unausschaltbare Uebergade emplahl; erft um 2 Uhr erhielt Krutowiecki die Was-mach, die Unterhandlungen weiterzzuführen, jedoch vorbehaltlich der Bestätigung des Reichstages.

So lange indessen hatte Paskewitsch nicht gewartet: schon um 1/2 Uhr hatte er das Artiscrieseuer wieder beginnen lassen und mit solchem Erfolge, daß die Polen sich hinter den Stadtwall zurückziehen mußten. Da glaubte denn Krusowiecki der Nothwendigkeit sich beugen zu müssen: auf eigene Verantwortung erklärte er sich bereit, Warschau, die Pragaer Brücke und den Brückentops den Russen von Warschau, die Pragaer Brücke und den Verückentops den Russen dertzussühren. Was bedeutete das anders als die Unterwersung der Nation? Sosort erhoben sich patriotische Stimmen, welche Krusowiecki als Berräther bezeichneten. Der Reichstag trat noch am späten Abend zusammen, entsetze Krusowiecki der Präsidentschaft und bestellte Bonaventura Niemojowski zu seinem Nachsosger. Und als der General Berg erschien, um an Stelle des verwundeten Obergenerals auf der von Krusowiecki zugestandenen Grundlage die Verhandlungen zum Abschluß zu brüngen, protesitrte der Landtagsmarschall Ostrowski im Ramen der Nation gegen alse Verträge mit den Kussen.

Allein eindruckslos verhallten die stolz drohenden Worte. Schon hatten inzwischen die Ruffen den Stadtwall an mehreren Stellen erstürmt und den Jerusalemer Schlag erobert: am folgenden Morgen mußte die Beschießung der Stadt und der Kampf in den Straßen beginnen! Nur durch sofortige Ergebung ließ sich das verhindern: so wurde denn Warschau, die Weichselbrücke und Praga mit allen vorhandenen Kriegsvorräthen den Russen übergeben. Am solgenden Worgen um 7 Uhr hielt die russische Armee durch den Jerusalemer Schlag ihren Einzug in die eroberte Stadt und besetzte eine Stunde später die Brücke und den Brückentopf von Praga.

Um bieselbe Stunde marschirte aus bem Thore Praga's die polnische Armee, noch etwa 23,000 Mann start, besiegt wol, aber nicht gebeugt. "Noch ist Polen nicht verloren!" stimmten die Solbaten an und zogen, von neuen Hoffnungen angeregt, gen Moblin von bannen.



Empfang der polnifchen Emigranten im Anelande. Beichnung von Ludwig Burger.

Finis Poloniae. Wenu es den militärischen Streitkrästen, welche Polen noch besaß, gelang sich zu vereinigen, so waren sie, gestützt auf die starke Weichselfestung Modlin, westlich von Barschau, immer noch eine Armee, auf welche man wol Hossinungen sehen konnte. Dazu war es aber vor Allem nothwendig, Ramorino wieder an die Hauptarmee heranzuzischen. Ihn hatte die Nachricht von der Kapitulation Warschaus in Opole erreicht; der Kriegsrath, ben er daraussisin einberies, entschied sich — wie es scheint, unter dem Einschlisse Sürsten Czartorysti — dasur, nicht an das Heer in Woblin sich anzuschließen, sondern auf eigene Hand in den siedlichen Provinzen Polens zu operiren. General Nosen, uicht mehr der Versiolzte, sondern zum Bersolzer geworden, dränzte ihn indeß immer weiter von der Hauptsame ab und zwang ihn endlich am 16. September, auf ölterreichsschießes Gebiet seine Jusincht zu nehmen, wo das noch 15,000 Mann sarte Corys die Wassen niederlegte.

Die Nachricht bavon machte auf das bei Moblin stehende Hauptheer einen wahrhaft befäubenden Eindruck. Ryblin ki, des greisen Malachowski Nachfolger im Oberbeschse, berief einen Kriegkrath, welcher die Fortsührung des Krieges sür völlig aussichtstos erklärte und die Absendung einer Deputation nach St. Petersburg enwjahl, um dem Kaiser die Unterwerfung Polens anzuzeigen. Allein die Armee nahm diesen Beschluß mit dem größten Unwillen auf; alle Bande der Disziplin loderten sich, und das Heer versiel völliger Auflösung. Während dessen vollendete Kaskewisch die Umstellung seines Heers so glüdlich, daß den Volen nur noch der Abzu nach Plock in der Richtung auf die preußische Grenze frei blieb. Tenn kampsloß über diese die Volen zu drüngen, war die Absück der Russen. Abhönskt ging nach Plock. Tenn kampsloß über diese diese Volenzung und des Reichstages, welche sich der Armee besanden, verließen sie hier in völlig trostloser Lage. Zu unbedingter Unterwersung, wie sie Paskewitsch verlangte, konnte der Kriegstrath sich uicht entschließen; so wurde denn der traurige Warsch an die preußische Vernze angetreten. Um 5. Ottober Wittags wurde sie überschritten: 21,000 Wann streckten die Wassen, woraus auch die legten polnischen Festungen kapitulirten, das kleine Jamosk wie das starte Woblin.

Polen sag wehrlos am Boben. Am 1. November erließ Kaiser Ritolaus eine Amnestie sür Polen, von der indessen als Urseber oder Hauptträger des Ausstandes gegen 800 Personen ausgenommen waren. Die polnische Berssaliung wurde am 14. (26.) Februar 1832 durch aus "organische Statut" ausgehoben, Polen in eine russische Provinz verwandelt und die Bernichtung der polnischen Nationalität mit allem Nachbruck begonnen. Paskewisch, zum Fürsten von Warschau ernannt, trat an die Spihe der Regierung. Die Universitäten Warschau und Wissan wurden ausgehoben, zu Direktoren der höheren Schulen wurden meist russische Offiziere ernannt, die Kinder der Findelhäuser in russischen Militärsolonien erzogen, die polnischen Rekruten in russische Kegimenter gesteckt, die Bevölkerung durch möglicht starte Auskedung (vier dem Kundert) geschwäckt. seldst der Versuch aus Einsüserung der ariechischen Konsession gemacht.

Ohnmächtige Wuth seize sich in den Herzen der Polen seit, den Russen nicht verborgen. Als wenige Jahre nach der Revolution der Kaiser Risolaus nach Barichau kam, und eine Deputation der Stadtbehörde ihm ihre Ergebenheit versügern wolkte, wies er sie zurüd: "Ich weiß, meine Herzen", sagte er zu den Betretenen, "was Sie mit haben sagen wolken; ich kenne den InhaltIhrer Rede, und um Ihnen eine Lüg e zu ersparen, wünsche ich, daß sie nicht gehalten wird."

Die polnische Emigration. Bergwerkarbeit und Zwangsansiedlung in Sibirien harrten ber Verurtseilten in der Heimat; daher wandte, wer es sonnte, dem Vaterlande den Rücken. Frankreich bot ihnen Alben eine neue Heimat an und versprach ihnen Arbeit und Unterhalt. Zu einem Triumphzuge gestaltete sich die Reise dorthin sür die Flickstgen: so groß war die Theisnahme, welche ihr Kamps wie ihr Untergang dei allen Böllern Europa's gesunden hatte. Man unterstützt sie durch Geldsammlungen, man bewirthete sie, wohin sie kamen, in gasteseundschaftlicher Beise. Wer ihre zwieträchtige Karteijucht, ihre Unsähigkeit einem großen Zweeke ihren Eigenwillen unterzuordnen, wodurch sie ihr Baterland ins Berderben gestürzt, wodurch sie jett seine Wiederaufrichtung verhindert hatten, sie nahmen sie mit in die Fremde. Kaum sind die Flüchtlinge, bald durch zahlreichen Zuzug von Unzufriedenen ans der polnischen Heimat vermehrt, auf dem gastlichen Boden Westeutopa's angelaugt, so beginnen unter ihnen gegenseitige Vorwürse und Anseindungswahler der Andern die Schuld an dem großen Rationalungswich das sie betrossen. Gesonderte Gruppen bisden sich um Lelewel in Brüssel, um Dirowski in London, um Caartorpski in Varis.

Bald itanden sich innerhalb dieser Gruppen wieder die Arteiunterschiede seindselig gegenüber; aus der Diplomaten- und Landbotenpartei siud die Weißen geworden, welche einen Ausgleich mit Rußland sür möglich und erstredenswerth halten, die früheren Mitglieder und Gesiumungsgenossen der patriotischen Geschlächst bilden jest die Rothen, welche durch einen schonungslosen Rachetrieg gegen Rußland die Wiederaufrichtung eines freien Bolen erreichen wollen. Zuerst müsse das volnische Bols — das ist ihre Meinung — sür die Grundsähe der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichseit empfänglich gemacht und begeistert werden, bedor man auf eine allgemeine Vollsersbedung zur Wiedererlaugung seiner nationalen Selbständigteit hossen Jusse kans ihrer Mitte ging 1832 in Paris "der polnisch demotratische Verein servor, welcher als seinen Zwed das Bestreben hinstellte "in der polnischen Aationalsache im Geiste rein philosophisch gewerden, welcher Polnen zu einem Herbe der Insurrestion gemacht hat, aus dem von Zeit zu Zeit immer wieder die rothe Lobe emporschlägt.



Bankafifche Waffenfpiele. Beidnung von M. Bed.

## Die Ruffen im Rankafus.

Die herrschaft ber Welt war das Ziel, welches von seiner Throndesteigung an dem Kaiser Nitolaus vorschwebet. Mit klarem Sinn, mit Uederlegung und Beharrlichkeit ist er ihm nachgegangen. Auf Indien richtete er darum von jeher im Stillen seine stolzen Gedanken, wenn er auch vorsichtig Alles zu vermeiden suchte, was den Verdacht Englands, das gerade dem Besithe Indiens seine Machtstellung nicht zum Wenigsten mit verdankte, hätte rege machen können. Bon daher datirt der Gegensah zwischen Russland und England, den alten Bassengefährten. Vorbedingung für Alles war der Besith sicherer Heeresstraßen nach Vorderssten. Das gab den Kaulasukkriegen ihre Wichtigkeit, denn an ihrem Ausgange, meinte der Kaiser, hinge die zukünstige Entwicklung Aussands

Der Kankasus. Als Grenzmarke Europa's und Nsiens vom Schwarzen bis zum Kaipischen Meere erstreckt sich der Kaulasus, eine mächtige, vielsach gewundene Bergsette, aus der eisbedeckt die höchsten Gipfel bis zu 5600 m aufragen. Etwa in der Mitte verstäckt sich ber lange Kammgrat zu einem zerrissenen Plateau, von welchen nach allen Richtungen Gedigsstrahlen ausgehen. Einer von diesen ist der andische Rautasus, welcher in östlicher Richtung saft die an das Ufer des Kaspisees reicht. Niedrigere Höchenzuge begleiten im Norden und Süden die gewaltige Centraltette. Gletscher debeden die Höhen des Kammes, der von waldreichen Thälern tief eingesägt ist, während zwischen den einzelnen Strängen die Grassieppe, von Schluchten durchrissen, weit hinaufreicht. Undurchringlicher Wasd, in dem Spheu und wilde Rede die Mitte trägt dichten Gerzwald, nümmt die Ausläuser des Gebirges im Westen ein, die Witte trägt dichten Berzwald, während im Osen die lahlen, zerrissen Felsen in slache, schischen Uferebenen abstürzen.

Bahllos sind die Stämme der Bergvölker, welche das Gebirge bewohnen, verschieden an Sprache und Körpergestaltung, aber einander gleich in Abhürtung, Ausdauer, Muth und undändigem Freiheitssinn. Die Hauptstämme sind der der Abhighe, in Europa Tscherkssiensgenannt, welche vom Schwarzen Weere dis über die Mitte hinaus den Nordtheil des Gebirges bewohnen, der der Tschetschennen in den schwer zugänglichen Wäldbern des andischen Kautasus und der der Lessglier, welcher das rauhe und hohe Bergland des öftlichen Kautasus und bet der Lessglier, welcher das rauhe und hohe Bergland des öftlichen Kautasus inne hat.

Durch Lanbesnatur und Sinnesart zertheilt und zersplittert, hatten die Bergvölker es nirgends zu größeren Staatsgemeinschaften gebracht; nur die Bewohner eines Thales pstegten sür gemeinsame Unternehmungen zu Bruderschaften sich zusammenzuschließen. Der Zwed derfelben war in der Regel Naub: denn das arme Land, das weder für große Herben genügende Weide liefert, noch weniger ausreichend Getreide hervorzubringen vermag, nöthigte die Söhne der Berge in die Ebenen des Nordens oder in die reichen Gestloe des Südens hinadzusteigen, um mit Klinte und Patagan (Dolch) zu gewinnen, was der rauße Heimatsboden ihnen an Nahrung versagte.

Nun hatten aber die Russen schon 1802 das Königreich Georgien süblich vom Kaukasus in Besitz genommen, dann ihre Wacht über früher türkische und versische Landschaften, wie Wingretien, Imeretien, Erivan, ausgebehnt, außerbem die ganze Küsse am Kaspischen Weere und diejenige des Schwarzen Weeres von Anapa dis zum Fort St. Nikolai besetzt, so daß die Bergvölker ringsum von russischem Gebiete eingesaft waren. Damit war denn den altzewohnten Raubzügen gewehrt. Ueberdies bauten die Russen eine Wilklärstraße über das Gebirge nach Tisse. Da brach allenthalben der langenährte Groll zu Tage.

Die Murschiden. In den Thälern des andischen Kaulasus unter den Tschetichenzen traten begeisterte Propheten oder Murschiden auf und riesen, den Koran in der Haub, das Bolf auf zum Kampse gegen die "ungläubigen" Russen. Richt selten sammelte sich die ganze Thalbruderickaft um den Murschid und brach, von ihm gesührt, in das russische Gebiet ein,

um mit Beute reich belaben in die heimischen Berge gurudgutehren.

Riemand fprach begeifternber, mit mehr hinreigenber Rebeglut als ber Murichid Raji: Un ber Spite eines Seerhaufens von 7000 Mann brang er über die Brenge: Leichen und rauchenbe Schutthaufen bezeichneten feinen Beg. Plöglich ftand er bor ber Stadt Tartu, unweit bes Rafpifchen Meeres. Der Musbruch ber polnischen Revolution hatte bie Grenzstriche von Bertheibigern entblößt; in der Nacht wurde die Stadt erstürmt. Die Bewohner wurden unter gräßlichen Dighandlungen großentheils niedergemacht, und es wurde von ihrer Sabe mitgeschleppt, was ben wilben Tichetichengen und Lesghiern bes Mitnehmens werth gu Unweit ber Stadt, auf fteilem Gelfen die gange Umgegend beberrichend, lag bie Citabelle Burnaja. Gegen fie richteten fich nun die wüthenden Angriffe ber Bergbewohner. Ausfälle der belagerten Ruffen verliefen nublos; schon war der Festung die einzige Quelle, welche ihr Trintwaffer zuführte, abgeschnitten, als noch zur rechten Zeit General Kochanoff erschien und die Scharen Kaji-Wollah's, wenn auch erst nach mehrtägigem Kampfe, zurücktrieb. Rachedurstend gog ber Murschid, nachdem er aus seinen Balbern fich verstärkt, gegen die Festung Derbend. Ihre Wälle waren start genug, dem Sturme der Lesghier zu widerstehen, bis Rochanoff, in Gilmärschen heranrückend, Hülfe brachte. Bor ihm zog fich Rafi= Mollab in fein Beimatsborf Simry in ben Balbern von Tichuntestan gurud, von mo er balb bier, balb bort gegen bie ruffifchen Anfiedlungen bervorbrach.

Unterdessen aber war Bolen besiegt; General Rosen war zum Oberbeschishaber im Kautajus ernannt. Zeht gingen die Aussen stelles zum Angrisse gegen die Scharen der Murschiden über. Rosen dern dern der des Land ver Kintry. Das Dorf lag auf einem jäh abstürzenden Felsen am User des reißenden Koihu. Ein schmater, in den Felsen gehauener Fuhpfad, entlang an schwindelnden Abgründen, bildete den Jugane, Indes die Russen erstürmten den Paß, drangen zu der denselben beherrichenden Felshöhe hinauf und eröffneten von hier aus mit Kanouen ein mörderisches Feuer auf himrt. Tod und Verrath lichteten schmelt die Reisen der Bertheidiger. Bald war es nur noch ein kleines Häuslein, das der trotige Murschid um sich sah. An Sieg, an Rettung war uicht zu denken: sollte man sich ergeben oder kämpsend sterben? Kasi-Mollah und sein treuer Gesährte Schampl kimmten sür den Tod, und alle die Sechzig, welche noch himry vertheidigten, stimmten in düsterer Entschlosseit ihnen bei.

Goldig ichimmerten in ben Strahlen ber aufgehenden Sonne am 18. Oktober 1832 die tahlen Felsen von himry, auf Sturmleitern stiegen die Aussen empor und drangen durch die Breschen und der Bergee in das Bergnest sinein. Da erst fturzten sich ihnen die todesmuthigen Sohne der Berge

entgegen: ein wüthendes Handgemenge entstand. Kasi-Wollah stürzte nieder, mit der Hand gen Himmel weisend, zu seinen Füßen Schampl, von zwei Kugeln durchbohrt: auch nicht ein einziger der heldenmüthigen Bertheidiger entsam den Kugeln und Basonneten der anstürmenden Russen.

1694



Bankafifte Bergbewohner.

Schamyl. Die Ruffen glaubten ben Often bes Kaukajus unterworfen; benn Hamfad Bei, ber Nachfolger Kafi-Mollah's, war ihnen wenig gewachsen. Und als er 1834, ein Opfer ber Blutrache, zur Sühne für ben Khan ber Awaren, ber mächtigsten Bruderschaft ber Lesghier, ben er hatte töbten lassen, in der Mosche zu Chunsaf erwordet wurde, sandten sie ben größten Austrite Weltsetschiebte. VIII.

Theil ihrer Truppen westwärts zur Unterwerfung ber Tscherkessen. Da trat unter den Tschetichenzen Schampl auf, jum Sauptling bes Stammes berufen.

Schampl mar, wie burch ein Bunder, obgleich fdmer verwundet, bem Bemetel von himry entgangen. Dies lentte guerft bie Augen feiner Landsleute auf ibn, und er ließ fie bei bem Glauben, daß Mohammed selbst von den bluttriesenden Kelsen ihn hinabaetragen. Er mar, eines Sirten Cohn, in eben biefem Simrn am 15, Muni 1796 geboren; fcmade lichen Rörpers hatte er fich burch freiwillige Strapagen abgehartet, ftets beftrebt in ben Baffenfpielen ber Jugend ber Erfte zu fein. Unbeugfamen Billens gestattete er Ricmand als feinem Lehrer Dichelal-Ebbin Ginfluß auf feine Entichliegungen. Durch ibn mar er im Roran und ben arabifden Philosophen unterrichtet, burch ibn in die Lehre von ber Bergudung eingeweiht worben, vermittels beren man glaubte in unmittelbaren Bertehr mit Allah gu treten. Co mar er ein begeisterter Murichib geworben, ber bie Muriben (Munger), bie fich um ihn fammelten, mit ber gleichen religiofen Glut zu erfüllen mußte. Bas er that und



fprach, Alles erichien ihnen, wie ihm felbft, als unmittelbare Eingebung von oben. Er war mittelgroß, blond, bon fehr weißer Sautfarbe; bie grauen Augen maren von bichten Brauen überschattet; bie Rafe mar ebelgeformt. Schon fruh ergraute fein Bart; aber bis in bas Greifenalter hatte feine Ericheinung etwas jugenblich Glaftifches: eine Folge feiner Dagig= feit, benn er trant nur Baffer und ichlief nur menige Stunden. Niemals verließ ihn bie un= erichütterlichfte Rube, felbft nicht in ben Augen=

bliden ber größten Befahr.

Mls ein furchtbarer Feind trat jett Schampl ben Ruffen entgegen. 3m Berbite 1836 überfiel er ein ruffifches Corps unter Beneral Imelitich bei Afdiltach und bernichtete es großentheils. Im folgenben Jahre vertheidigte er fich gegen ein ganges Geer unter Beneral Gefi in bem Bergborfe Tilitla mit foldem Nachbrude, bağ bie Ruffen bie Belage= rung aufgeben mußten. Jest mar er ber Belb bes gangen Rautafus: feine Thaten murben allerorten von Bropheten und Gangern gepriefen, viele Stämme, die ben Ruffen fich ichon unter-

worfen hatten, erhoben fich von Neuem und schloffen fich bem von Allah gesandten Murschid Bon allen Seiten ertonte bas Behaebeul ber überfallenen ruffifchen Unfieblungen.

Es mar General Grabbe, ber von bem Raifer in St. Betersburg fich die Erlaubnig erbat, mit einem ftarten Corps Schampl in feiner Felfenfeste Achulgo aufsuchen zu burfen. Enbe Mai 1839 brach er mit 8 Bataillonen und 17 Gefchuten auf. Schritt für Schritt mußte er burch Schluchten und Engpäffe fich feinen Beg erfämpfen. Nur ben Kanonen wichen Schampl's Muriben. Der anbifche Rautafus murbe überichritten; bann ging es am andijden Roifu aufwärts: endlich ftand Grabbe vor Achulgo. Furchtbare Abgrunde ficherten bie Burg: an ben fahlen Gelswänden mar es unmöglich emporzuflimmen. Um 12. Juni begann die Blodade: immer enger zogen mit Schangtorben und Felsmauern die Belagerer ben Rreis und erprobten aus immer größerer Rabe an ben Mauern und ihren Bertheibigern bie Birfung ihres Geschütes. Endlich gelang es, mit fturmender Sand ein Borwert von Achulgo zu nehmen, von wo durch Anlegung neuer Wege ein weiteres Bordringen möglich war. Bier Tage lang warb mit wilbem Ungeftum von beiben Geiten gefampft, immer geringer marb für die todesmuthigen Muriben die Siegeshoffnung. Auf den Jinnen der Feste, an den steilen Felshängen standen die Weiber in satternden Gewändern, mit wild ausgelöstem Haare, eine Schaschta (Säbel) oder ein Gewehr in der Hand, die Männer zum Kampse anseuernd. Buchtige Felsblöde ftürzten sie auf die emportlimmenden Russen hind: es war Alles verzebens; die Aussen die die entwicklichen für die der die eine Keich ihr Kind hinab in die Tiese und stürzte dann mit wildem Ausschlich sich ihn nach von der Felshöhe hinab; und die Reisten sofigten dem Beispiele. — Achtligo war genommen. Leichenhausen deckten die Stätte. Schampl aber war nirgends zu sinden: er war entsommen. Zum zweiten Mase, erzählte man sich, hatte Mohammed seinen Streiter durch ein Bunder gerettet.



Dorf ber Kenghter.

Der heilige Krieg. Ringsum branbschapten die Russen der Tschetschengen und Lesghier in surchtbarer Beise, bevor sie siegestrunken in ihre Winterquartiere zurückkehren. Der Racheschreiten der mishanbelten Bergvolker solgte ihnen. Schampl aber, der glücklich entronnene, beschloß die ganze Streitkraft des östlichen Kautasu um sich zu sammeln, um der Russen herr der wu werden. Im weißen Gewand zog er von Dorf zu Dorf und predigte den "heiligen" Krieg. Mit sinreißender Beredsamteit schilderte er die Gesaften, die dem Islam durch die ungläubigen Wostosse vohen und forderte Alle auf, zur Bertilgung der Glaubensfeinde die ungläubigen Wostosse Andere Murschilden ihm zur Seite. Der Ersolg war außerordentslich: die Begeisterung pflanzte sich sort; alle Häuptlinge der Tschetschen und Lesghier ordeneten sich willig dem "von Alah gesandten" Murschild unter; es war kein Dorf, das nicht sein Kontingent von Streitern gesandt hätte. Schampl war mächtiger, als je zuvor. In einem ossen Dorfe im uralten Buchenwalde, in Dargo, nahm er seine Residenz. Bon hier aus leitete er mit Nachbruck und Ersolg den unablässigen Kamps.

Dem gegenüber beschränkten fich bie Ruffen fast gang auf Abwehr; allein 12 Festungen, bie fie auf einer nur 20 Meilen langen Linie anlegten, waren nicht im Stanbe, bie Ueberfälle

52

und Raubzüge der Tschetschen und Lesghier in Schranken zu halten. General Grabbe hielt es daßer für unerläßlich, gegen Dargo selbst einen Handbstreich zu unternehmen. Ende Mai 1842 brach er von der Festung Gersel-Aul auf. Die dichten Wälder, noch niemals von einer Art gelichtet, sesten dem Zuge die größten Schwierigkeiten entgegen; oft mußten die Kanoniere sich selbst vor ihre Kanonen spannen. Bom Feinde war wenig zu sehen; nur kleine Reitergeschwader umschwärmten plänkelnd die Bataillone. Allein am Abend des dritten Tages stürzte sich Schamul mit seiner ganzen Macht auf das russische Zager, sied gegen 2000 Soldaten nieder und jagte den Reft in traurigster Versassung nach Gersel-Aul zurück. Die Folge war, daß Grabbe und auch der Generalgouverneur Golowin abgesetz wurden.

Das Generalfommando erhielt jest General von Neidhardt; allein auch er vermochte trot zahllofer Kämpse während der Zahre 1843 und 1844 — 120,000 Mann standen gegen Schamyl im Felde — nichts auszurichten. Sein Nachjolger, Graf Woronzow, nacher aus Grabbe's Gedanten zurück, direkt gegen Dargo zu ziehen. Schampl setze ihm keinen Widerstand entgegen: er beschränkte sich darauf, die Aussen. Schampl setzen ihm keinen die Zusper abzusch wollte er die Heine und die Dörfer vor ihnen niederzubrennen: durch Hunger und Strapazen wollte er die Heitig, drang er vor. Erst auf der Höhe des Gebirges, dicht vor Dargo, warf sich Schampl auf die Heranzüdenden. Die Aussen schlich vor dargo, warf sich Schampl auf die Heranzüdenden. Die Aussen schlich inch dicht aneinander und hielten stand: Verhau solgte auf Verhau. Kanonen waren völlig nutzlös; jedes muste mit dem Bazionnete erstürmt werden. Endlich sag Dargo vor ihnen: ein öder, verlassene von Blockhäusern ohne Bewohner und ohne eine Spur von Lebensmitteln. Wol war die Eroberung gelungen, aber so wenig nutzt sie den Siegern, daß sie schon nach wenig Tagen, durch Hunger gezwungen, sie wieder ausgaden und, fortwährend von allen Seiten durch Schampl bedrängt und angegrissen, entrimenden Küchtlingen ähnlich nach Gersel-Auf zurückkehren.

Diese Expedition hatte Woronzow gelehrt, daß die besten Berbündeten der Bergdewohner ihre Wälder waren. Ihnen ward jest der Krieg erklärt. Bech und Schwesel wurde von Odessa herbeigeschafit, um die Wälder Schampl's in Brand zu stecken. Allein der Kräftige Zaubwald mit seinem frischen Unterholze und seiner üppigen Schlingpssanzen-Begetation widerstand allen Angrissen. So sollte er denn wenigstens mit der Axt gesichtet werden. Das ersorderte aber so große Wenschenkräfte und ging so langsam von statten, daß die Russen bald von selber wieder davon abstanden. Woronzow beschränkte sich daher daraus, durch Anlage immer neuer Festungen die Tschetschenzen allmählich wie mit einem eisernen Reisen zu umschließen, ohne doch Schamhl hindern zu können, die russischen Linicin immer wieder zu durchbrechen und Raubzige und Ueberfälle auf dem russischen Gebiete auszussussussen.

Die Unterwerfung. Erst bem Rachsolger Woronzow's, dem Fürsten Barjätinsty, war es beschieden, die trotzigen Tscheftschenen zur Unterwerfung zu bringen. Er begann damit, breite Misitärstraßen durch die Wälber aushauen zu lassen; dann erstürmte er Schamyl's Bergseste Weben und trieb den greisen helben nach Gunib. Auch hierber solgte er ihm: die jähen Felshöhen wurden erstommen und das Vergnest am 6. September 1859 erobert. Schamyl mit seiner ganzen Familie wurde gesangen genommen und in Kaluga im inneren Rußland internirt. Damit war dem Wiberstande der Vergwöller die Seele genommen. Die Stämme, welche nicht selten über die Strenge geseufzt hatten, mit welcher Schamyl Aushebungen gesalten und Steuern eingetrieben hatte, unterwarfen sich bald dem Seepter Rußlande.

Auch ben Stämmen bes westlichen Kaulasus, zumal den Tichertessen, war der Kampf Schampl's Borbild und Ruchalt gewesen. Wit taum verhüllter Offenheit hatten sie zudem in ihrem Ankämpfen gegen Aussands Ulebermacht von Seiten Englands Unterstützung erhalten, das ihnen Wassen und Munition in ganzen Schiffssadungen zusührte. Zwar die Bewohner der Küste und der Hochebenen des Innern waren nicht im Stande, auf die Tauer dem Ulebersewichte Russlands zu widerstehen; jest aber gaben auch die Bergstämme den Kampf um ihre Unabhängigkeit auf und unterwarfen sich einer nach dem andern der russischen Ferrschaft. Fünz Jahre nach Schamul's Gesangennahme konnte der ganze Kautasus für russisch getten.

1842 bt8 1659.



Blich auf Bonftantinopel.

## Bermicklungen im Orient.

Bon Jahr zu Jahr mußte sich ber Gegensat zwischen England und Rußland verschärfen, ie beutlicher die Plaine Rußlands auf die Erwerbung der Herrichaft über Asien zu Tage traten: denn um so mehr hatte England Grund, sich in seiner Machtiellung in Indien bedroht zu sühlen. Schritt für Schritt, höchst behutsam, nicht selten auch einmal vorsichtig den Fuß wieder zurücksehen, ging Rußland auf dieß seine Ziel los. Unertäßlich war es ihm dasür, das türtliche Borderasien in unbedingte Abhängigkeit von sich zu bringen und zu dem Ende den türtlichen Sultan, so lange es noch nicht Konstantinopel selbst in Besit nehmen könne, auf ide Reis sich völlig ergeben zu machen. Seine nächste Aufgabe sah seb der darin, in Konstantinopel als diesenige Wacht sich hinzustellen, deren Willen allein bei allen Entsschleinungen des Sultans ausschlagegebend wäre. In diesen Sinne such es und verstand es, sebe Gelegenheit auszunuhen.

Die Empornng Melemed Ali's. Allerorten erhoben sich in dem türtischen Reiche nach der Julirevolution die unterdrückten Nationalitäten. Allein die Albanesen mußten erliegen; die bosnischen Freischaren unter Hussein wurden am 30. Mai 1832 bei dem Berge

Bites, fünf Stunden von Serajemo, befiegt. Rur Megypten miberftand.

Mehemed Ali, geboren 1769, hatte sein Paschalit Aegypten zu einem unabhängigen Reiche umgeschaffen. Er hatte die Herrschaft der Mamluken dort ausgerottet und eine nach europäischer Weise gebildete Armee ins Leben gerufen. Freilich mit gebundenen Händen, mit einer Kette am Halse wurden die kräftigen jungen Leute aus ganz Negypten zusamengebracht, um den Regimentern eingereist zu werben. Zahlreiche Wertstätten und Fadriken unter der Leitung von Europäern waren im Lande angelegt worden, aber die ganze Industrie, der ganze Handel war Monopol in der Hand dasse kaschen Zeleiche Kriegsmittel. In seinem Adoptivsschun, geboren 1789, besch er zudem einen Feldherrn von bewährtem militärischen Talente. Es schien bemnach der Gedante keineswegs aussichtslos, auf Kosten des hinsterbenden türkischen Reiches sich eine selbssitändige starte Ferrschaft zu reinbreichen der beschien der hinstenden der her beschierten dass zu schieden der schieden gestalte gerrschaft zu zu schieden der Kosten des Kadischaft Raspund isch selbsständigen gleicht zu schwingen.

Bur Belohnung für die Dienste, welche Mehemed Ali gegen die empörten Griechen dem Sultan geleistet, bot dieser ihm die Insel Kreta an; wie tonnte das dem Chrgeizigen genügen? Er lehnte es nicht ab, aber er saun auf Größeres. Roch widerstanden damals, von ägyptischem Gelde unterstüht, dem Sultan die Albanesen und Bosuier; Europa, durch die belgische Angelegenheit in Anspruch genommen, schien dem Orient teine Ausmerksamteit zu schenken. Alles schien dem Drient deine Ausmerksamteit zu schenken.

Ein Borwand zum Kriege war leicht gefunden. Bon den schwer bedrückten ägyptischen Fellahs waren viele nach Sprien entslohen; Mehemed verlangte ihre Jurücklieserung von dem Pasisch von Altre, und auf besseu Weiserung von dem Sultan selbste. Allein Mahmud lehnte die ägyptische Forderung ab. Mehemed's Untwort war, daß daß ägyptische Heer unter Ibrahim am 29. Oltober 1831 die Grenze überschritt, im ersten Anlause Gaza, Jassa und Ferusalem wegnahm und am 27. November sich zur Belagerung des seisen Atre anschiede.



Abrahim Pafca.

Sultan Dahmub fanbte jest eine Befandtichaft nach Alexandrien, um ben rebellifden Baicha zum Behorfam gurudguführen. Indeg Dehemed Ali ließ bie türtifchen Gefanbten 30 Tage lang Quarantane halten und verftartte unterbeffen bas Beer feines Cohnes mit bem bunbigen Befehle, Afre, es tofte mas es wolle, zu nehmen. Freilich wiberftand bie Gelfenfeite ben Sturmen 3brahim's: er begnügte fich baber, mit einem Theile feines Beeres fie blodirt zu halten, mahrend er mit bem andern bie militärifch wichtigiten Buntte Balafting's und Bhonifieus in Befit nahm, um bem brohenben Mugriffe eines türfifchen Deeres widersteben zu fonnen. Da mar benn bie Bebuld bes Gultans gu Ende: am 23. April 1832 fprach er über Debemed Mli, ben Berrather am Bropheten und am Gultan, ben Fluch aus und fanbte ein Deer unter Suffein Bafcha, bem Bertilger ber Janiticharen, gegen bie Megupter.

Bevor dies indessen noch auf dem Kriegsschauplate angelangt war, hatte Ibrahim sich schon zum Herrn von ganz Sprien gemacht. Am 25. Mai hatte er Afre erstürmt, im Zuni Damaskus beseth und die freiwillige Unterwersung der Einwohner von Hale entgegengenommen. Nun wandte er sich gegen den langsam heranrückenden Hussisien. Am 9. Juli stürzte er sich auf Mehemed Pascha, den Unterselbherrn Hussis, bernichtete dessen Corps bei Homs und sie Armee Hussisien Corps bei Homs und siehn Langs wird und dasse das dasse das dasse dasse dasse dasse dasse dasse dasse dasse das dasse das d

Diese Nachrichten versetzten ben Sultan in die äußerste Bestürzung. Chosrew Pascha, der Serastier, warf sich vor ihm auf die Kniec und bat ihn um das Dertommando: er wolke alles Berlorene wieder gut machen. Denn einst von Mehemed Ali aus dem Raschalit Alegypten verdrängt, brannte er vor Begierbe, an dem glühend Gehaßten sich seit zu rächen. Allein Nachmud beschwichtigte den Ungestümen und übertrug dem Urderwinder von Mesolongion, seinem bewährtesten Kriegsmanne, dem Großvezir Reschid Wehemed, den Oberbeschl über die geschlagene Armee. Sosort that Chosrew Alles, um den neuen Beschlächaber zu hemmen und zu verderberben. An Munition, an Keidung, an Lebensmitteln ließ er es der Armee schlen; Reschid beschräntte in weiser Vorsäch sich darauf, gegen Jbrahim mit seinen wenig bisziplinisten Truppen kleinen Krieg, sür den er viel Talent besch, zu sühren: Chosrew

erwirfte ben Befehl bes Gultans, burch eine Sauptichlacht fobalb als möglich bie Enticheibung berbeiguführen: Reichib follte unterliegen, um ibm Blat zu machen.

Bei Ronieh, am 21. Dezember 1832, trafen bie Beere auf einander. Ibrabim mar 10,000 Mann ftart, die Türken ihm mehr als fünffach an Rabl überlegen. Gin bichter Rebel bebedte bas Belb. Dit einer lebhaften Kanonabe, welche ben Nebel etwas lichtete, begann Reschib Mehemed bie Schlacht. Die Begner ertannten fich erft, als fie einander bicht gegen= über ftanden; geschieft mußte Ibrabim die Gehler in ber turtifchen Aufftellung zu benuten und ben Rampf für fich zu entscheiben. Außer Faffung irrte ber Grofbegir, bon feinen flüchtigen Regimentern verlaffen, auf bem Schlachtfelbe umber. Die fiegreichen Aegypter führten ihn gefangen gu ihrem Felbherrn, ber bem Erichopften eine Erquidung barbot. Refchib wies bie Schale gurud; er hielt ben Trant für vergiftet. Da leerte fie Ibrahim und begrußte mit Ehrerbietung in bem Befangenen feinen Oberherrn, bem er, wenn auch nur

jum Scheine, ben Oberbefehl über bie

flegreiche Urmee übertrug.

Es mar bie lette, bie einzige Urmee bes Sultans, bie bei Ronich erlegen mar. 3brahim zog alle Referven an fich und ichidte fich an, gegen Konftantinopel gu marfcbiren. Der Sieg batte ihm babin ben Beg frei gemacht.

Der Frieden von Antajah. In biefer höchften Bebrangniß manbte fich Sultan Dahmub an England um Sulfe. Bon ihm erwartete er Rettung, wenn auch nicht um feinet=, fo boch um Englands felbit willen. Satte boch vor Langem icon Lord Chatham bie Stellung Eng= lands gur Türfei richtig babin bestimmt, bağ er fagte: "Mit einem Manne, ber bie Intereffen Englands nicht in ber Er= baltung bes ottomanischen Reiches fieht, tann ich nicht fprechen." Allein ber Sulferuf blieb ohne Antwort. Much von Frantreich war nichts zu hoffen: es hatte nicht einmal einen Befandten bei ber



Mahmud II.

Dagegen erfaßte Rugland mit Entschiedenheit bie Belegenheit, um bas erftrebte Broteftorat über bie Turfei fich ju verschaffen. Es bot bem bedrängten Gultan fofort eine Flotte und eine Armee jum Schute Ronftantinopels an: jugleich berief es ben ruffifchen Ronful aus Alexandrien ab, um offentundig feine Parteinahme für Mahmud auszudrücken.

Roch ichwantte ber Sultan. Jeboch Mehemed Ali wies alle Friedensanerbietungen gurud: er verlangte hartnädig bie Abtretung gang Spriens und bes Paschalits von Abana; ja Ibrahim ließ durch ben gefangenen Grofvegir Refchib Dehemed bei bem Gultan um die Erlaubnig nachsuchen, mit feinem Beere, bas bei Konieh an Lebensmitteln Mangel leibe, bis Bruffa vorruden ju burfen. Da fügte fich Mahmud bem Zwange ber Umftanbe und nahm bie bargebotene Gulfe Ruglands an. Sofort ericien eine ruffifche Flotte im Bosporus, ein ruffifches beer landete in Rleinafien bei Ctutari und ein anderes fette fich von ber Donau her jum Schute ber türfifchen Sauptftabt in Marich.

Dies brachte nun boch bie Weftmächte in Bewegung. Frankreich fandte als außer= ordentlichen Gesandten ben Abmiral Rouffin nach Konftantinopel, mit ber Forberung, Die ruffifche Gulfe zu befeitigen. Aber es bot feinen Erfat bafur: tonnte ber Befandte allein ben Gultan gegen Ibrahim ichuten? Er verfprach es fchriftlich in bunbigfter Form. Darauf erklärte Mahmud dem russischen Gefandten Buteniem, daß nunmehr die Hussands entbehrlich geworden wäre. Er that dies um so bereitwilliger, als die ganze Bevöllerung von Konstantinopel in hohem Grade gegen die Russen aufgebracht war. Der General Murawiew hatte die Kasernen der Hauptstadt inspiziet und sich dabei sehr geringschätig über das türkliche Militärwesen geäußert; die Türken hatten die Demüthigung empsunden: eine solche Berachtung des Halbmondes, meinten sie, brauchten sie sicher nicht von Mehmed Kli zu besüchten, wie sie der moskowitische Jund zu zeigen wage. Der Helser war ihnen verhaßter als der siegereiche Gegner.

Mit bereitem Entgegenkommen antwortete Buteniew dem Sultan wie dem französischen Gesandten, daß die Aussen seinkehren würden, jobald durch einen allen Parteien genehmen Frieden ihre Gegenwart überschissig geworden wäre. Einen solchen zu Stande zu deringen, mußte daher das eitrigite Bestreben Roufsin's sein. Er schried einen Brief an Mehemed All, in welchem er ihn in hochfahrendem Tone aussorderte, sich mit den Paschalits Saida, Tripolis, Jerusalem und Nablus zu begnügen. Wit ruhiger Bestimmtheit wies der Pascha dies Ansinnen ad, bestärtt in seiner Weigerung durch Mim aut, den französischen Generalsonsul in Alexandrien, welcher, für Wehemed All günftig gestimmt, der Weinung war, daß der Admiral Roufsin mit iener Korderung seine Bestugnisse überschritte und nicht im Sinne seiner Regierung handle.

Unterdessen aber mehrte sich sort und sort die Jahl der russischen Hüstruppen, welche an der asiatischen Küste Bujutdere und Therapia gegenüber sich sammelten. Jest sand Roussin dei dem englischen wie bei dem österreichischen Gesandten in seinen Friedensbestrebungen Unterstügung. Bereint drangen sie in den Sultan, die Forderungen Wehemed Ali's auf Syrien und Adana zu bewilligen. Dhne langes Zögern gab Mahmud seine Zustimmung zur Wiederaussame der Friedensunterhandlungen. "Ordnen Sie die Sache, wie Sie fönnen", sagte er zu Reschib Bei, der zusammen mit Varennes, dem Sekretär der französlischen Gesandtsfact, als Unterhändler in das Lager von Kutajah zu Ibrahim sich begeben sollte.

Ibrahim saß in seinem Zette beim Frühftid, als die beiden Unterhändler im Lager anlangten. Er empfing den Boten Krantreichs mit viel Höslickeit, ließ zur Begrüßung von seinem arabischen Musikorps die Marjeillaise aufspielen und lud als weitherziger Mostem herrn von Barennes zu einem Glase Weitlasse aus und Unterhandlungen indes wollte er nichts wissen: er habe nur die Besehle seines Baters auszusühren, und dieser fordere jeht als Preis bes Friedens die Ubtretung ganz Spriens sowie der Paschalits Adana und Diarbetir und der Bezire Itsselfil und Alaja. Daran hielt er mit unbeugsamer hartnäckigkeit seit. Barennes wollte daher verstimmt die Berhandlung abbrechen und Nutajah wieder versassen; nur die Bitten Reschied Bei's hielten ihn zurüd.

Endlich entichloß sich Ibrahim doch, die Forderung von Itschilt und Alaja fallen zu lassen. Barennes aber wollte vor Allem von ihm den Berzicht auf Abana, welches für die Aegypter die Piorte zu Meinasien war, und wagte sogar mit einem Fwangsprototoll der europäischen Mächte zu drohen. Mit funkelndem Auge, mit tiefrothem Gesichte sprang Fdrahim im höchsten Jorne auf, aber er hielt an sich und wiederholte nur seinen unbeugsamen Entsichlig, auf Abana nimmer zu verzichten. Da gab denn Barennes nach. So kam am 4. Mai 1833 der Kriede von Kutajah zu Stande.

Der Vertrag von Unkiar-Skelesst. Die Geschr für den Sultan war beseitigt: der Deimtehr der Russen siach nach einigen Wege. Wirtlich verließen sie auch nach einigen Wochen das türtliche Reich. Aber die ungeheueren Opser, welche der Friedeussichluß dem Sultan auferlegte, ließen ihn doch an der Zuverlässigteit der Westmächte irre werden. Je mehr sich der Verdacht bei ihm selssetz, daß sie eigentlich seinen Gegner begünstigt hätten, um so entschiedeuer wandte er sich jegt Russland zu. Das Ergedniß war der Vertrag von Untiar=Stelessi in der Nähe von Stutari), welcher am 8. Juli 1833 abgeschlossen wurde.

Allein auch bei Mehemed Ali hatten die Bestmächte nicht an Ansehen gewonnen: hatte er doch ihren bündigen Weisungen zum Trope seine Forderungen durchgesett. So war Rußland die einzige Wacht, deren Ansehen infolge des Krieges gewachsen war. Das drückte jener Bertrag aus, ein Desensivbündniß zwischen Rußland und der Türkei, zunächst auf acht Jahre geschlossen, das die Oberherrlichteit Rußlands in Konstantinopel vor aller Welt bestätigte. Die beiden Mächte verbündeten sich darin zur gemeinsamen Bertseidigung ihrer Ruse und Sicherheit; sür den Fall der Roth verpslichtet sich Russand, der Türkei soviel Streitkräfte zur Bersügung zu stellen, wie beide Mächte sür nothwendig erachten. Ein geheimer Artitel sügte die Bestimmung hinzu, daß der Kaiser von Russland auf die im Vertrage sür Fälle der Noth seingesetzte Hülfe der Türkei, da es ihr beschwerlich sein würde, sie zu leisten, überhaupt verzichte, dassier aber Verlange, daß seitens der Türkei keinem fremden Kriegsschisse der Eintritt in die Tardanellen verstattet würde. Jest konnte Barennes das Wort wiederholen, das er bei einer andern Gelegenheit gebraucht hatte: "Ich sehe jest ganz klar, daß die Türkei nur eine russische Krovinz ist."

Der geheime Artifel des Bertrags, der bald genug befannt wurde, richtete sich offenbar gegen England und Frankreich. Beide Mächte verlangten daber von der Türkei die Ausbebung des Bertrags; der Sultan jedoch wies diesen Einmischungsversuch mit dürren Worten zurück: er sühle sich nicht verpflichtet, sein Thun gegen irgend Jemand zu rechtfertigen. Es war klar, daß in den Angelegenheiten des Orients Rußland einen großen Vorsung vor England gewonnen hatte.

David Urquhart. Die Engländer auf ihre leichtsertige und prinziplose Politik im Orient wieder und wieder hinzuweisen, die Gesahren, welche von dem Vorgehen Rußlands ihrer Stellung im Orient brohten, wieder und wieder in grellen Farben ihnen vorzusiuhren, it ein Mann nicht müde geworden: David Urquhart. Ihm gebührt darum nicht zum geringsten das Verdienft, einen Umschwung der öffentlichen Meinung Englands in der Beursheilung der orientalischen Angelegenheiten herbeigeführt und dadurch auch in maßgebender Beise auf die Auffassung der regierenden Kreise eingewirkt zu haben.

David Urguhart (geboren 1805), entftammte einer burgerlichen Familie Schottlande. Ausgestattet mit viel natürlichem Scharffinne und einer seltenen Beobachtungsgabe, hatte er durch wiederholte Reifen in ben Drient ben Beift ber bortigen Bollerichaften und ihre politischen Buftanbe genauer tennen gelernt, als irgend einer feiner Landsleute. 3m Jahre 1833 tam er jum britten Dale nach Konftantinopel, und noch in bemfelben Jahre ift feine Schrift über "die Türkei und ihre Gulfequellen" erschienen; 1834 folgten die Flugschriften "England und Rufland" und "Sultan Mahmud und Mehemed Ali". In Diefen Schriften beleuchtete er Die verlehrte Bolitit ber Bestmächte in ber orientalischen Frage von neuen Gesichtspunften und dedte die gefährliche Bolitit Ruflands der Türkei gegenüber rudhaltslos zum erften Male auf. Der Erfolg war außerorbentlich: alle Beitungen beschäftigten fich mit Urguhart und seinen Go murbe Ronig Bilbelm IV. von England auf ben Mann aufmertfam und ernannte ihn, überzeugt von ber Richtigfeit seiner Unschauungen, zum ersten Sefretar ber englischen Befandticaft in Konftantinovel. Auch Lord Balmerfton, ber bamalige Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, war gang für Urquhart's Ibeen eingenommen, welche barauf hinausliefen, fich mit Frankreich über ben Drient beffer zu verständigen, die Unabhangigkeit ber fautafifden Bergvölfer anguertennen, Die Turtei mit Berfien gu verfohnen und ihr bas Uebergewicht über Aegypten gurudgugeben und Die Turkei, Berfien und Defterreich burch Sanbelspertrage bem ruffifchen Ginfluffe zu entziehen und mit England zu verbunden.

Bugleich begann jeht Urquhart die Herausgabe des Portfolio, einer Zeitschrift, deren oberfter Zwed die Mittheilung diplomatischer Attenstüde zur Aufhellung der russischen Politik im Orient war. Es wurde darin gezeigt, wie das vornehmlichte Bestreben Rußlands sie, England zu schädigen, wie seine Politik stets darauf hinauslause, jeine Nachbarstaaten zuerst zu schwächen, um sie dann zu verschlingen; aufgedeckt wurden die russische Schliche in Griechentand, in der Türkei, in den Donausürstenthumern, in Mittelasien, wie in China. Schonungslos iollten die russischen Anschafte enthullt, sollte die öffentliche Weinung über sie aufgeklärt werden.

Natürlich wurde das Portsolio auf Rußlands Berlangen in vielen Staaten — zumal ben meisten beutschen — verboten, aber bennoch sand es, ins Deutsche wie ins Französische, heimliche Berbreitung und hat vornehmlich dazu beigetragen, jeneß unaußgesprochene Miktrauen gegen Rußland zu erzeugen, das bis in die neuesten Zeiten sortbestanden hat.

1835 bis

Fortschritte der russischen Dolitik. Bol erfannte Rugland Die Gefahr, welche ihm aus biefer Erregung ber öffentlichen Meinung brobe, und war baber ftets barauf bebacht, nach allen Seiten bin feine Dacht ficher zu ftellen. Das alte Bundnig mit Breugen murbe fefter gefnüpft, Defterreich murbe fur ben Fall eines ruffifch englischen Rrieges wenigftens Bu bem Berfprechen ber Neutralität beftimmt, ja fogar Schweben murbe umworben, um Ruß= lande Bortampfer in ber Oftfee gu fein. Die Republit Krafau wurde gufammen mit ben Nachbarmachten befett, um eine Entzündung ber polnischen Revolution von biefem Cammel : puntte der Ungufriedenen aus unmöglich zu machen. Bugleich wurde durch die ruffische Dip= lomatie in London wie in Paris baran gearbeitet, Frankreich von England abzugieben. ben Ruften bes Schwarzen Deeres wurden bebeutenbe Truppenmaffen versammelt und an ben Darbanellen eine ruffifche Flotte ftationirt, vor Allem aber Alles baran gefett, ben Gultan in unbedingter Abhängigfeit zu erhalten.

Die Erbitterung barüber war in England jo groß, bag im Barlament ber Untrag ge= stellt wurde, an Rugland ben Krieg zu erklären. Allein fo weit wollte bie englische Regie= rung noch nicht gehen; felbst als Rugland ein englisches Schiff, ben "Biren", faperte, welches ben Ticherfessen Kriegsmaterial guführte, nahm bas englische Ministerium bies ruhig bin, ließ



Doft Mohammed.

aber um fo eifriger bie englischen Rriegeruftungen 3m Beheimen jedoch ließ es nichts unversucht, ben Blanen Ruglands zu begegnen.

In ben Donaufürftenthumern hatte Rugland feit Langem bie Stellung ber anertannten Schutmacht. Gein eifriges Beftreben mar, in benfelben einen folden Ginfluß fich zu verschaffen, baß bei bem erwarteten Busammenbruche bes türkischen Reiches bie Molbau und Balachei ihm bon felbit gufielen, ohne bag es überhaupt einer Groberung beburfe. Um bie Bevolferung fur fich ju gewinnen, erfüllte es baber beren allgemeinen Bunfc nach einer Berfaffung, welche überbies ftets einen bequemen Bormand bot, in bie inneren Berhaltniffe fich einzumifchen. Gleichwol bilbete fich gegen Rugland eine nationale Partei, welche bie Bereinigung und bie völlige Befreiung ber beiben Fürstenthumer anftrebte. Diefe Bartei nun fand

bei England bereite Unterftutung: bas englische Ronfulat in Bufareft murbe ber Mittelpuntt ber nationalen Opposition ber Rumanen.

Ebenfo fanbte England ben Oberft Bodges als Ronful nach Rragujewas, um ben ruffifden Umtrieben in Gerbien entgegen ju arbeiten. Als nun Fürft Dilofd, burch feine gugellose Willfürherrichaft ben Gerben verhaßt, an England fich anichloß, ließ Rugland rubig bie Ungufriedenen gewähren, welche fich gegen ben Fürsten erhoben und ihn aus bem Lande trieben. Sein Sohn Michael aber, ber burch ruffifchen Ginfluß gur Rachfolge berufen murbe, ließ fich burch bas Schicffal bes Baters warnen und folog fich ohne Banten an Rufland an.

Die Montenegriner hatten 1832 ihre Freiheit mit großer Tapferleit erfolgreich gegen Reichib Mehemed vertheibigt, ber nach ber Bewältigung Bosniens barauf fann, auch bie Schwarzen Berge bem Gultan zu unterwerfen. Auch zu ihnen ftellte fich Rugland als mohlwollenber Freund und nahm fie bei ihren Streitigleiten mit Defterreich ftets bereitwillig unter feinen mächtigen Schut.

Bebeutungsvoller, wenn auch nur vorübergehend, waren bie Erfolge, welche bie ruffifche Bolitit in Ufien aufzuweisen hatte. Sier berührten fich bie Intereffen Ruflands mit benen Englands noch unmittelbarer als in ben Schutftaaten bes türlifden Reiches. Jeber Fortidritt Ruglands in Ufien tonnte als eine Untergrabung ber englischen Berrichaft über Ditinbien ericheinen.

In Persien gelang es Rußland, den alten Schah Feth Ali zu bestimmen, daß er dem versischen Erbrechte entgegen seinen Sulel Mohammed Wirza, den Russensteund, zu seinem Rachsolger ernannte. Nachdem dies geschehen und 1834 Wohammed Mirza Schaß geworden war, den der es ihn zum Kriege gegen Herat, um dadurch seinen Einstuß dis nach Asspanisch ward beinen zu können. Russische Ossiziere leiteten die Unternehmungen der Kerser, und der russischen zu können. Kussische Ossiziere leiteten die Unternehmungen der Kerser, und der russischen die Gesandte, Graf Simonitsch, ging dem jungen Schaß mit Nath und That zur Hand, während in Ferat der Engländer Sir Pottinger die Vertseidigung organisirte. So standen sich hier die beiden rivalisirenden Mächte gegenüber: England trug kein Vedenken, mit volksommener Entschiedenheit sür Herat einzutreten. Der englische Gesandte M'Neill richtete eine drohende Note an dem Schah von Persien, infolge deren dieser doch für angemessen fand, die Belagerung von Herat im September 1838 aufzuheben.



fort Ali Musbfchib im Chaiberpaß.

Für diesen Wißerfolg sich zu entschädigen, unternahm Rußland nun eine Expedition nach Khiwa im Winter 1840. Diese Jahreßzeit war gewählt worden, um die Armee in den Steppen zwischen Drenburg und Khiwa durch den Winterchnee vor gesährlichem Wassermangel zu bewahren. Allein der Schnee lag so tief und die Kälte war so groß, daß sehr viele Pserde und Kameele erlagen. Es kam nur zu einem Vorpoltengesechte zwischen der russischen Keiterei und derzeinigen des Khans von Khiwa, in welchem diese völlig geworfen wurde. Der Eindruck dieser Riederlage auf den Khan war, obwol General Perowski seinen Sieg nicht versolgte, sondern auf die Festung Gemba sich zurückzog, doch ein so bedeutender, daß 415 in Khiwa gesangene Russen sofort in Freiheit und von dem Khan auf die Gesangennahme eines Kussen. Todesktrase geseht wurde. Sosort nüpsten nun auch die Engländer mit Khiwa Verbindungen an, um dem russischen Einschussen. Selbst nach Vocara sandten sie einen Agenten; doch ließ der dortige Emir diesen gesangen sehen und nach einiger Zeit hinrichten.

60

Bichtiger jedoch war es für die beiden rivalisirenden Mächte, in Afghanistan Einsluß zu gewinnen. Denn aus diesem Berglande, bessen Dberstäche so mannichtaltig gestaltet ist wie die Schweiz, sühren zwei viel betretene Kässe, der Chaiberpaß von Kabul, der Bolanyaß von Kaudahar, in das Thal des Indus zu den reichgesegneten Fluren Indiens hinad. Hier hatte durch Beseitstigung der Familie der Sudvosi der Barati Dost Wohammed sinad. Die nam Khan von Kabul und dann mit Gewalt und Arglist zum Kern von Ufghanistan gemacht. Da nun der vertriedene Sudvosi, Schah Schubsch zie hen Emgländern Zussuschlaß, Gehah Schubsch, bei dem Emir der Siths im Pendschab, Geschr drohte, und durch dessen durch der Under Vost Wohammed Ansehnung an Rußland. Im Jahre 1837 erschien daher in Kabul bei ihm Ferr von Witsowisch die ihm Kernschlaßen Gehahs von Persien, in welchem ihm Unterstützung gegen Schah Schubschah und bessen Von Vost uckland, von Tost Wohammed Kloruch dieser Berbündert zugesichert wurde. Sosort verlangte der Gouderneur von Indien, Lord Auch von Vost Wohammed Kloruch dieser Berbündung. Die Besigerung wurde mit Kriegsertstärung beantwortet. Die Engländer rückten in Asspanisan ein, eroberten Kabul und seigert Schubschad auf den Thron Vost Wohammed's, der selbst im Jahre 1840 als Gesangener in ihre Hand gerieth.

Allein das Bolf hielt an dem Entthronten sest; von Rußland unterstützt, stellte sich sein Sohn Albar an die Spige der Bewegung, Schubschaft wurde ermordet und die Engländer, von denen viele in Kadul sich dereits niedergelassen hatten, im Januar 1842 zu schlenwiger Blucht genöthigt. Fast Alle sanden bei diesem Rückzuge im Chaidervasse ihren Untergang durch Erschöpspung und Kälte oder durch die Angrisse der wilden Asgdauen, welche Alles, was in ihre Hunder siel, auch Frauen und Kinder, erbarmungslos uiedermetzelten. Iwar unternahm noch im Herbste des Jahres Lord Ellenborough einen Rachezug gegen Albar und ließ die Städte und Dörfer der Asgdanen in Flammen ausgehen; aber dann versättete er dem Russenselbe und Dorfer der Assganen die Rückehr in sein Khanat und gad Asghanistan aus. Denn die Empörung der Siths nahm die englischen Wassen in Unspruch; erst 1849 gelang es Lord Dalspussie nach hatnäckigen, wechselvollen Kämpsen ihrem Reiche ein Ende zu machen.

Unmittelbar geriethen jedoch die beiden Gegner England und Rußland in Russisch Merika an einander, da die russisch amerikanische Handelsgesellschaft der englischen Hudsonsbais Compagnie nicht verstatten wolkte, diesenigen Ströme zu befahren, deren Mündung im russischen Gebetet läge. Doch wurde der Streit 1840 dahin außgeglichen, daß Rußland die streitige Küstenstrede vom 54—58° nördl. Br. der Hudsonsbaigesellschaft gegen eine jährliche Abgade von 2000 Secottersellen pachtweise überließ. Denn so rührig auch die beiden Rivalen im Geheimen und mittelbar sich betriegten, so schwert gehoen einander zu ziehen.

Wiederausbruch des türkisch-ägyptischen Arieges. Es gab nur eine Frage, in welcher die beiden ersten Mächte Suropa's übereinstimmten: ju Aegypten war ihre Stellung die gleiche. Rusland war, als Beschützer ber Türtei, Wehemed Ali abhold, England um feiner eigenen Interessen willen.

Bwei Wege giebt es, welche näher als die Umsegelung Afrika's von Europa nach Indien sühren: ber eine durch Armenien ben Euphrat hinab in den Persischen Meerdofen, der andere über die Landenge von Suez durch das Nothe Weer. Beide versuchte England sich zu sichgern. Es richtete trot des Protestes Rußlands auf dem Euphrat eine Dampsschiffighert ein und besmächtigte sich zu Anfange des Jahres 1839 Abens am Ausgange des Nothen Wecres. Allein bier wie dort sieben sie mit den Legaptern zusammen.

Mehemed Ali unterschätzte die Bedeutung des Rothen Meeres für den indischen Handel teineswegs. Bald nach dem Frieden von Antajah hatte er die Häsen an der Bestätigte Arabiens in seinen Bestig gebracht, endlich auch Jemen an der Südspitz erobert, so daß er die Engständer in Aben in nächster Nähe bedrochte. Bon hier dehnte dann Mehemed Ali seine Macht auch über den Osten Arabiens, über Oman, aus, unterwarf sich die Bahreininseln im Einsgange des Persischen Meerbuleus, besethe die Mündung des Euphrat und reizte die Bewohner der wicktigen Meerbuleus, desethe Waadda auf Aussehnung gegen den Sultan.

1637-1849.

So empfindlich dies auch den Engländern, denen er überdies allen Handelsverfehr über die Landenge von Sucz verboten hatte, sein mochte, so würde doch schied der Sultan ihren Klagen sein Ohr geliehen haben, wenn nicht Mehemed Alli die türlische Besahung der heiligen Stätten des Jslam aus Melka und Medina vertrieben und durch ägyptische Truppen erseit hätte. Bas sonnte diese Wastreas sich seinen andern Sinn haben, als daß der ägyptische Pasch sich mit dem Gedanken trüge, sich selbst zum Oberhaupte der Gläubigen, zum Khalisen, zu mochen? Auch blieb es nicht verborgen, daß die Empörungen, welche während der letzvergangenen Jahre in Albanien, in Samos, in Trapezunt, in den Donausürstenthümern aussebrochen waren, von Legypten mit Geld unterstützt worden waren. Ivon äußerlich zeigte der Pasch seinem Oberherrn die größte Ehrerbietung; wie gern würde er nach Konstantiovel tommen, meinte er, um vor seinem erhabenen Herristigt morden wurden und in Ehrsturcht den Saum des größherrlichen Wantels zu füssen, wenn nicht unüberwindlich Hindernisse in Legypten win der größteren. Sultan Wahmub aber sühlte wohl das Demütbigende seiner Loge, eingerengt, wie er war, zwische einer Loge, eingerengt, wie er war, zwische einer Loge, eingerengt, wie er war, zwische einer Loge, eingerengt, wie

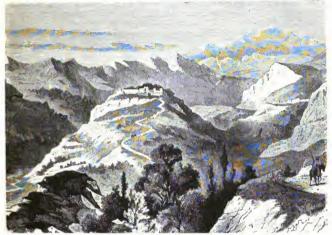

Felfenfchlof ber Cady Efther Stanhope im Cibanon (ju S. 62).

Willig bot er daher ben Engländern die Hand, welche ihm als Gegengewicht gegen den Bertrag von Unfiar-Stefess den Albschuße eines Handelsvertrages antrugen, durch welchen alle Monopole im türtischen Reiche, asso abgeseingen Mehemed Ali's in Negypten und Sprien, die Duelle seines Reichsthums, im Interesse englischen Handels abgeschafit wurden. Konnte sich Mehemed Ali den Bestimmungen dieses Vertrages sügen?

Rufland sah gleichmuthig zu, wie die Turfei unaushaltsam einem neuen Kriege entgegentrieb. Sie tonnte aus diesem nur geschwächt, also lenksamer, hervorgehen, und bem Begypter war es längst abgeneigt, zumal seit dieser 1834 und dann wieder 1838 bei den Bestmächten und Desterreich den Bersuch gemacht hatte, die Unabhängigkeit seiner Herrschaft trop Ruflands zu erlangen.

Es hätte nicht ber fortwährenden Aufreizungen des englischen Gesandten, Lord Ponsonby, bedurft, um den Sultan zum Kriege zu bestimmen. Mit der ganzen Leidenichaftlichkeit seines Besens sehnte sich Mahmud danach, den glattzüngigen makedonischen Berräther nicht blos durch die Engländer zu ruiniren, sondern mit dem Schwerte zu vernichten. Mit Mühe nur

tonnte er davon abgehalten werden, fich felbst nach Syrien zu begeben, die grüne Fahne des Proobeten dort zu entrollen und alle Gläubigen zum beiligen Kampse gegen Webemed Als aufzurufen.

So sammesten sich denn im herbste 1838 an den Grenzen Spriens die türksischen Truppen: Boten durcheilten das Land; lange Jüge von Kameelen trugen Kriegsmaterial an die Grenzen: geheime Sendlinge reizten die Sprer zur Empörung aus. Auch zu Lady Esther Stanhope tamen die großherrlichen Geheimboten auf das Felsenschlöß, das die Lady in romantischer Laune im Lidanon sich erdaut hatte, und such den macht weitreichenden Einstuß der phantastischen Frau gegen die Aegypter in Bewegung zu sehen. Aber schon stand auch Jörahim bereit, auf das erste Wort seines Vaters das Schwert zu ziehen. Er verwandelte die Karawanserais in Haleb in Kasernen, verstärtle die Vertheibigungswerte von Atre und besetzt die Pässe des Taurus.

Die Schlacht von Alisib. Noch zögerten die Kampsbereiten, den Kampf zu beginnen: ber Angreisende icheint ja gewöhulich der Schuldige zu sein; noch bemühte sich Admiral Roussin im Namen Frankreichs den Frieden zu erhalten, als Tahir Pascha, vom Sultan zur Inspiratung der Armee entsandt, vom Gubyra zurücklehrte und zweisellosen Sieg prophezeite. Da überschritt denn am 21. April 1839 die türlische Armee den Grenzftrom.

Noch einmal bot Mehemed Ali gegen Gewährung der Erblichkeit seiner Herrschaft Frieden an; ohne Ersolg; vielmehr rickten die Türken dis Nisst von und verwüssten eine Anzahl von sprischen Dörsern. Den Oberbesehl führte Hasit Pasicha, im Kautasus geberen, ein Mann von großer persöulicher Tapserkeit, aber voller Bedenklichteit und Nuentschossen, ein Mann von großer persöulicher Tapserkeit, aber voller Bedenklichteit und Nuentschossen, dem schachen sich im Haupschafter mehrere europäische Ossabin in keiner Weise gewachsen. Jedoch bescharden sich im Haupschafter europäische Ossabin, nur der krauzössische Oberkt Von Woltke, waren bestrebt, mit Rath und That von Woltke, waren bestrebt, mit Rath und That dem Pasicha zur Seite zu sehen, nur daß dieser den Nathschägen der forantundigen Rollabs in seiner Umgedung leichter solgte als denen der triegsklundigen Arenken.

Ibrahim rüdte jeht ben Türken entgegen. Hasig Pascha hatte süblich vom Dorse Nistlung genommen, mit bem Rüden au ziemlich stellung genommen, mit bem Rüden au ziemlich stelle Höhzen sich aulehnend, welche jeden Rüdzug sast unmöglich machten, aber für einen Angriss in der Front ihm Rüdhalt gaben. Deswegen scheute sich Ibrahim, den Gegner von vorn anzugreisen; er ging daher wieder in östlicher Richtung zurück, um den linken Rügel des Feindes zu umgehen. Hasig blied ruhig stehen, selbst ab die Aegypter in einen langen Hohlweg eindrangen, ließ er sie undehelligt trop Moltke's dringender Mahnung. Damit war die Umgehung sast schon gelungen; Ibrahim warf sich, sobald er mit dem Vortrade seiner Armee aus der engen Schlucht auftauchte, ruhig zur Erde und schließ, die auch die übrigen Regimenter das Desilc durchzogen hatten. So sicher war man jeht im äghytischen heere des Sieges, daß Soliman Pascha, der Generasstadsches, ein französischer Renegat, sich zu den Ossisieren waudter: "Worgen, meine Herren, versammeln wir uns im Zelte des Hasig." Die gauze Armee löste sich jeht in dichte Vivualshaufen aus.

Hafiz war nicht zu bewegen, seine Stellung, welche die Wollahs als gut bezeichnet hatten, zu verändern; kaum daß er Wolkte erlaubte, mit einer kleinen Abtheilung Artillerie in der Racht den Feind wenigstens zu beunruhigen.

Mit dem ersten Morgengrauen des 24. Juni 1839 rückte Ibrahim in drei Kosonnen zur Schlacht der. Auf dem linken Flügel begann der Kamps. Die Türken, durch ein Olivengehölz gedeckt, erwarteten den Feinh selben; ihre Tornister hatten sie abgelegt, um desser schieben zu können. Ihr wohlgezieltes Feuer brachte die ägyptische Reiterei in Berwirrung und trieb sie in ungeordveten Haufen zurück. Augenblicklich ging jest Ihrahim mit dem andern Flügel und mit dem Centrum vor. So auf der ganzen Frontlinie angegriffen, durch einige in die Luft sliegende Pulverwagen überdies in Schrecken verseht, hielten jest die Türken nirgends mehr staud; so groß war die Jurcht vor den Heinen, daß die zurückzigenden Reiter ihre eigenen Leute niederritten. Has, war voller Berzweislung: er suchte den Tod. Er gerieth in eine Kavallerieattale der Legypter spinein. "Allah sei gepriesen!" hörte man ihn rusen, "mein Ende ist gelommen." So sauf er zu Boden.

Biederum, wie vor sieben Jahren, lag der Beg nach Konstantinopel offen vor dem Sieger. Allein ein Besehl seines Baters, den die Franzosen diesem abgerungen, gebot ihm Halt. Sie boten bafür ihre Friedensvermittelung an, deren Mehemed Ali sich nicht entschlagen wollte, obwol der Türken tuhne Hossinungen jest zerscheitert waren.



Mahmud's lette Angenbitde. Beidnung von Albert Rretichmer.

Mahmud's Ende. Zwar Sultan Mahmud blieb davor bewahrt, dies Schwerste noch zu erfahren. Während bei Niss kanonen donnerten, verhalten in Konstantinopel erfolglos die Gebete der Molahs um Genesung des sterbenden Padischal. Tobessahl, mit tief einsesunkenn Augen, taum noch im Stande sich aufrecht zu erhalten, hatte er sich nach dem Palase von Stutari begeben, um mit eigenen Augen anzusehen, wie die türklische Flotte von dannen sühre, um den Kamps gegen den verhalten Rebellen in Alexandrien zu beginnen.

Bon hier kehrte er in den Palast von Tichamtidscha zurück, den er nicht mehr verlassen jollte. Um 1. Juli 1839 stard, er., 54 Jahre alt, in den Armen seines trenen Freundes Chosrew Pascha. Er verstaud nicht Maß zu halten: das brach vor der Zeit seine Kraft. Nach Tagen angespanutester geistiger Arbeit oder ermattender förperlicher Austrengung suchte er am Abend durch numäßigen Genuß von Wein und Rum sich wieder auszurichten: wie hätte dem auf die Länge sein Körper widersteben können?

Sultan Mabmud war gewiß feine gemeine Ratur. Es mar etwas von einem Beter bem Großen in ibm. Er bejag Billenstraft und Rubnbeit. Gein Biel mar, bas alternbe türkische Reich durch die Einführung europäischer Einrichtungen fähig zur Entwicklung seiner natürlichen Gulfsquellen zu machen und baburch mit neuem Leben zu erfüllen. Dit fühner Gutschloffenheit hatte er seine Rrone von allen einengenden Schranten befreit, ben Ginfluß ber Jauitscharen wie der Ulemas beseitigt und damit erst freie Bahn für seine Reformen sich geichaffen. Bermaltung und Seer, Lebensgewohnbeiten und außere Ericheinung follten in ber Türkei nach europäischer Weise eingerichtet werben. Aber er fand Wenige, Die geneigt waren auf feine Ibeen einzugeben, noch Benigere, Die geeignet waren, ihn in feinem Beftreben gu Daher gelang ihm wol die Bertrummerung bes Alten, aber nicht ber Aufbau Das Bolt, bas er beben wollte, beffen gorberung fein ganges ungebulbiges Streben, sein rastloses Arbeiten galt, wandte sich von ihm ab; es fürchtete wol seine Leidenschaftlichkeit und Strenge, aber es verlor, die Absichten Mabmud's miftenneub, die fromme Scheu por bem Nachfolger bes Bropheten. Es ichmergte ihn tief, als einft auf ber Brude pon Galata ein vom Bolte für heilig gehaltener Derwijch feinem Bierbe in Die Bugel fiel und ihn ben "Gultan ber Ungläubigen" nanute, ber bas heilige Reich verberbe und ben Fremben in ruchlofem Frevel preisgebe. Das war die Tragit feines Lebens.

Der Verrath des Kapudan Pascha. Ein sechzehnsähriger Jüngling von anmuthiger Erscheinung, sanften Gemüthes, Abbul Medschib, Mahmud's ättester Sohn, bestieg den verwaisten Thron. Jum Serastier ernannte er seinen Schwager Halcha, dessen Fähigeteiten seinen Dünkel teineswegs die Wage hielten, zum Großvezir den greisen Choskew Pascha, ehen sein Vater ihm auf dem Sterbebette empfohlen. Wer Choskew tannte, bewunderte seinen Scharssinn und seine Archistett, fürchtete aber zugleich seine Sinterhaltigkeit und Nachsuckt.

Es war daher eine Nachricht bes Schredens für den Kapuban Pascha Achmed Fewzi, der mit der türkischen Flotte in den Dardanellen treuzte und zugleich mit der Kunde der Niederlage bei Nist die Botschaft erhielt, daß Chosrew Pascha als Großbezir an die Spige des Reiches gestellt wäre. Hatte er doch im Bertrauen auf die Gunst Mahmud's einmal den ruchbar gewordenen Bersuch gemacht, den Alten zu ftürzen. "No japtalym?" (was thun?) fragte er bestürzt seine Auflucht zu nehmen, aber, um eines guten Empfanges sicher zu sein, nicht allein, sondern mit der ganzen türkischen Flotte.

Acht Linienschisse, zwölf Fregatten und zwei Briggs setten sich südwärts unter Segel. Allein am Ausgange der Darbanellen war eine französische Flotille unter Abmiral Lasande stationirt. Man mußte sie täuschen, um ungehindert bavon zu kommen. Achmed Fewzi Lascha sandte daher den Contreadmiral Osman an Lasande mit der Meldung, Chosrew und Halt hätten den Sultan vergistet, um Konstantinopel den Aussen zu überliesern; deswegen begebe sich der Kapudan Kascha nach Alexandrien, um mit Mehemed Ali schleunigst den Frieden zu vermitteln. Der Franzose glaubte der plumpen Lüge und ließ, da ja Frankreich den Frieden wünsche, die Verrätter passieren.

Mit unbewegter Miene, wie es ber Anstand gebot, aber innerlich frohlockend, schloß der alte Mehemed Ali den Kapudan Pascha in seine Arme: hatte er nicht jeht auch zur See die Türken geschlagen? und vereinigte sich nicht Alles, um seinen Sieg vollständig zu machen? Gewiß erschienen es nicht übertrieben, wenn er jeht die Unabfängigkeit und Erblichkeit in seinen sämmtlichen Besitungen, in Aegypten, in Syrien und Kreta und die Bormundschaft über den jungen Padischah verlangte, worin ja auch Frankreich die beste Lösung der orientalischen Birren sab.

Die Condoner Quadrupelallianz. Noch eine Zussucht indes blieb in dieser Noth dem Sultan: sich auf den Vertrag von Untiarsschlessis ju berusen und das bewasseiten. Außlands zu erbitten. Außlein dies wünscher Größmächte ebenso weuig, wie eine dieset Verständigung der friegsührenden Parteien. Denn bei der Lössung der orientalischen Frage waren die Interessen sall aller Größmächte so start detheisigt, daß sie nur von einer gemeiniamen Lösung sich allseitige Befriedigung versprechen tonnten. Die Gesandten der Größmächte in Konstantinopel traten daßer auf Anregung des Admirals Roussin und des österreichischen Gesandten von Stürmer zusammen und überreichten dem Größwezir solgende Note: "Die sümsunterzeichneten Gesandten wünschen winschen winschen winschen von ihren Hösen erhaltenen Instruktionen gemäß. Mid. daß sie den Winistern der hohen Pforte anzeigen können, daß die Uebereinstimmung der fünf Wächte hinsichtlich der orientalischen Frage sicher ist, und sie erzugen die hohe Pforte,

in Erwartung der Früchte ihrer friedlichen Gesinnungen durchaus nichts definitiv und ohne ihre Mitwirtung zu entscheiden."

Die Türkei indeffen, um alle Gin= iprache ber Großmächte fern zu halten. und befonbers auch um ben Beweis gu liefern, baß fie bes agpptischen Civili= iators als Bormundes bes jungen Sultan burchaus nicht bedürfe, veröffentlichte am 3. November 1839 ben hattifcherif von Bulhane, ein Manifeit, burch welches burchgreifenbe Reformen ber Bermaltung, ber Beiteuerung und Rechtspflege nach euro= paifchem Mufter verfprochen und Alles, mas Mehemed Mli in Megnoten geleiftet hatte, weit überboten murbe. Bleich= itellung ber Religionen im Reich, Giderheit bes Lebens und Gigenthums ber Unterthanen murbe gemährleiftet.



Mehemed Ali, Visekonig von Aegnoten.

ohne daß jeboch auch nur ein ernftlicher Anfang mit ber Durchführung biefer ichonen Grundsiage gemacht ware.

Es trat zubem je länger je beutlicher zu Tage, daß jene Einmüthigteit der Großmächte, auf welche die Note vom 27. Juli 1839 hinvies, in Wahrheit nicht vorhanden war. Das irühere freundschaftliche Verhältniß zwischen England und Frankreich fing an sich in bedenklicher Weise zu lodern. Frankreich hatte nicht blos den Versuch gemacht, sich an der Wündung des La Plata, in Weziko und auf Tahiti sestzuschen, sondern auch nach der Eroberung Konstantine's mit dem kühnen Kadylenhäuptling Abd el Kader 1837 ein Absommen nach mehrjährigen Kämpsen getrossen, das es ihm ermöglichte, Algier seiter zu organisiren.

Von hier aus waren neue Verbindungen mit Tunis und mit Tripolis, ja mit bem Jmam von Maskat in Oftarabien angefnüpft worden, Beziehungen, für welche ein gutes Berhältniß zu Kegypten von der größten Bedeutung war. Es wor klar, daß Frankreich danach trachtete, eine größerer Bedeutung als See- und Handelsmacht zu gewinnen, und daß sein nächstes Ziel war, den Engländern das Uebergewicht im Mittelmeere streitig zu machen. Es konnte somit nicht ausbleiben, daß zwischen beiben Westmächten Artfremdung und bald Spannung eintrat.

Niemand verstand es besser als der russische Gesandte in London, Baron von Brunnow, diese geschickt zu steigern und England mehr und mehr von Frankreich abzuziehen, während Rußland selbst dem alten Rivalen in entgegenkommender Weise sich näherte. Es erklärte den Bertrag von Unklar-Stelessi als für England nicht vorhanden und gewährte dem englischen

Sanbel volle Freiheit im Schwarzen Meere. So kamen die beiden Mächte überein, in der türkich-ägyptischen Angelegenheit gemeinsam vorzugehen. Durch den Beitritt Preußens und Desterreichs entstand die Londoner Quadrupelalliang. Diese schloß nun am 15. Juli 1840 mit der Türkei einen Bertrag, welcher den Bünschen Englands entsprechend die Zurächweisung Webemed Ali's, nötstigenfalls selbst mit Boffengewalt bestimmte.

Die Vereinsamung Frankreichs. Nach dem Abschlusse theilte Lord Palmerston den Bertrag dem französischen Gesandten in London Gnizot mit der Bemerkung mit, daß übrigens das nachträgliche Hinteren Frankreich freistände. Darin lag eine Nichtachtung, welche das ganze französische Bott mit Erditterung gegen die Mächte der Duadrupelallianz ersüllte. Allenthalben erhob sich der Ruf nach Genugthung sür den erlittenen Schimps. Die Nationalgarden zogen Krieg sordernd an den Tuilerien vorüber, wieder ertönte die Marseillaise; wieder wurde das alte Berlangen nach der Kheingrenze laut. Aber Deutschlaud antwortete mit Vitolauß Becker's Liede: "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Khein!" Es schien, als sollte um Negypten der Krieg mit Preußen entbrennen.

Thiers, damals an der Spite des Ministeriums stehend, ordnete umfassende Rüstungen an, die französische Flotte in Toulou erhielt den Besehl, sich zum Aussaufen sertig zu machen. Man versuchte, wenn auch ohne Ersolg, Gerbindungen mit deutschen Flüchtlugen anzuknüpsen, um für den Kriegsfall in Deutschland eine Revolution zu entsachen. Baris wurde beseitigt.

Sehnsüchtig wartete unterdessen Mesemed Ali auf das Erscheinen der französischen Flotte: aber sie erschien nicht. Zwei Umstände waren es, welche den König Ludwig Khilipp bedenklich machten. Die Macht der Aeghpter hatte sich schon beim ersten Insammenitoß mit der Quadruschlianz doch bei Weitem nicht als so widerstandssähig erwiesen, wie man in Frankreich annahm, und dann waren es gerade die demotratische Opposition in der Kammer und die republikanischen Gesellschaften, welche am entschiedensten den Krieg sorderten. Er zog es daher vor, auß der kriegerischen Selkung, die er einnahm, zurückzweichen; das Ministerium Thiers wurde entsassen und ein friedliebendes unter dem Warschall Soult und Guizot am 29. Oktober 1840 mit der Führung der Geschäfte betraut. Damit war denn zum Unwillen des Bolkes der Kückzung Frankreichs bestätzt: 28 gab Wehemed Ali aus.

Der Austrag des ägyptischen Arieges. Rasch wandelte sich unter dem Eindrucke des Londoner Vertrages die günstige Stellung des Aegypters. Er weigerte sich, den Ensischingen der Duadrupelallianz sich zu unterwerfen. Sultan Abdul Medicki erllärte ihn darauf all seiner Kemter und Besitungen, auch Negyptens, sür verlustig. Eine österreichisch-englische kotte erschien an dem Küssen Legyptens und Spriens; Beirut wurde hombardirt, Sir Rapier eroberte Sidon (Saida) und Byblus; Tyrus und Tripolis wurden zur Unterwersung gezwungen. Im Libanon erhoben sich gegen Ibrahim die Drusen und die christlichen Maroniten und brachten Jassa und Zerusalem in ihre Gewalt. Atte mußte sich den Engländern ergeben. Die zusammengeveßten Soldaten des ägyptischen Heeres begannen in ganzen Haufen zu beserriten, so daß Ibrahim mit dem niederdrückenden Gefühle, für eine verlorene Sache au kömpfen, nach Damaskus zurückzießen mußte.

Im November erschien Napier vor Alexandrien und erzwang durch die Drohung, die Stadt zu bombardiren, die Rückgabe der türksichen Flotte und den Abschuße eines Vertrages, durch welchen Rehemed Mi auf Syrien, Kreta und Arabien Verzicht leister und die Zahung eines jährlichen Tributes an die Pforte versprach, dagegen Aegypten und Nubien als erbliches Vizeksnigthum unter der Oberhoheit des Sultans zugesichert erhielt. Abdul Medschied bestätigte biesen Vertrag, und auch Frankreich stimmte ihm nach einigem Zögern zu. Damit war denn gemäß den Bestimmungen des Londoner Vertrages der ägyptische Streit beigelegt.

Auch die Türtei ward von den Großniächten als ein unabhängiges europäisches Reich anerkannt, jedoch die Ausführung des Hattischerisd von Guilhane und besonders die Gewährung treier Religionsübung an alle christlichen Bölterschaften des Reiches ihr zur Pflicht gemacht. Die Schließung der Dardamellen aber und des Bosporus gegen die Kriegsschifte alter Nationen erhielt Rußland aufrecht, das nach wie vor die eigentliche Schukmacht der Türkei blieb.



Aufnahme in einen Geheimbund. Beidnung von Ludwig Burger.

## Mnrufen in Stalien.

Schirmvogt Italiens war Desterreich. Den Besit bes lombarbisch-veuetianischen Köuigreichs hatte es sich gesichert, um Einstuß auf ben Papst zu gewinnen und biesen zu versindern,
sich, wie in früheren Zeiten oft geschehen war, allzu eng an die Politit Frantreichs anzuschließen.
Daher mußte es in allen Bestredungen, welche auf die Erlösung Italiens aus der Bielherrschaft
abzielten, zugleich eine Bedrodung seines eigenen Besites und seiner Machtstellung in Italien
iehen, während die Kleinsürsten in Italien in dem doppelten Berlangen des Boltes nach Freiheit und Einheit eine Wefährdung ihrer Fürstenmacht und ihrer Fürstenstellung sürchteten und
in den Desterreichern ihre starten Beschüßer verehrten, denen sie gern die Oberaussicht über
bie ganze schöne Halbinsel überließen. Aber das Bolt haßte in den "beutschen Kohltöpsen"
die brutalen Schergen seiner Knechtung.

Der Triumph der Reaktion. Durch jein bewafinetes Ginschreiten 1820 hatte Desterreich alle freisinnigen Regungen in Italien unterdrückt; die Sorge, einer Wiederkehr der Ersebung vorzubeugen, überließ es den Landebregierungen. In Gemeinschaft mit dem Großerzoge von Toscana gab es selbst dazu das richtige Vorbild, indem es die Wishrauche der Berwaltung und Rechtspslege, welche mit eine Ursache der Unzufriedenheit gewesen waren, abzustellen begann. In den übrigen Staaten jedoch zogen die Regierungen es vor. zur Polizeisipionage und zu den Jesuiten ihre Zuslucht zu nehmen.

Der gebildete Mittelstand hatte sich ja hauptsächlich als ber Träger freisinniger Ibeen gezeigt. Daher wurde er jeht auf das Sorgsamste überwacht; der Herzog von Modena vershängte sogar über sein ganzes Land eine Art von Belagerungszustand. Ganz besonders die geheimen Gesellschaften freimaurerischen Charalters, wie die der "vollkommenen Meister", der "Brüder", der "weißen Pilger" u. a., in welchen allein noch ein freies Wort möglich war, waren Gegenstand des Visstrucks; durch eine Aulle mahnte der Papst die Geistlichen, ihnen

nachzuspuren und verordnete gegen den "Geift des Schwindels und des Aufruhrs" ein neuntägiges Gebet und Fasten.

Schon Papst Bius VII. hatte in den Jesuiten "die träftigen und ersahrenen Ruderer im Schiffe Petri" geschen; ihnen wurde jest der Kamps gegen die Bildung übertragen, welche die Menschen rebellisch mache. Im Königreiche Sardninen wurde Jeden, der nicht einen Besig von 1200 Mart nachzuweisen vermochte, verboten, lesen und schreiben zu sernen, der Besuch hößerer Schulen aber nur Solchen verstattet, die ein jährliches Einsommen von 1200 Mart besaßen. Außerdem dursten nur solche Bücher gedruckt oder ins Land gedracht werden, welche die Cenjurdehörde sir undedenklich erklärte. Auch im Königreiche Reapel wurde den Jesuiten ein bebeutender Antheil des öffentlichen Unterrichts, namentlich die Erziehung der jungen Abesligen, überwiesen. In Rom übertrug Papst Leo XII. ihnen den Unterricht im Collegium Romanum, der vornehmiten Erziehungsanstalt, besucht ihren den Unterricht im Collegium komanum, der vornehmiten Erziehungsanstalt, besucht ihren den Kocker der Unterrichtseweise öffentlich und empfahl sie dadurch allen Staaten als greignete Förderer der Reaction.

Dem Papste aber kam es nicht blos auf Sicherstellung seiner weltlichen Herrschaft im Kirchenstaate und der Romagna an; sein Ziel war darüber hinaus die Wiedergewinnung der Allgewalt des Nachfolgers Petri, welche dieser zu einigen Zeiten des Mittelaters geübt hatte. Dadurch gestaltete sich ihm der Kamps gegen die Bildung in Wahrheit zu einem Kampse gegen den Hortschritt der Jahrhunderte. Die Jnquisition, welche schon Pins VII. erneuert hatte, wurde mit reichen Mitteln ausgestattet, ein großes Gefängniß sür ihre Opser gebaut. Die herrlichen Werte der Kunst in Kom wurden, weun sie sür nönchische Anschaung anstößig ersichienen, überpinselt oder sonstwie verunstaltet; die Juden wurden in das Ghetto in Kom zurückgewiesen; Leute, welche die Fasten nicht streng hielten, wurden ührentschausgeschischen und mit der gleichen Strase Frage Frauen bedroht, welche ausgeschnittene ober eng anschließende Kleiber trugen. Wunder wurden verkündet; ein spanischer Franziskaner wurde vom Papste selig gesprochen, weis er gebratene Lerchen dom Spieße gezogen und wieder sebendig gemacht hätte, also daß sie fröhlich von dannen gestogen wären.

Indes das Bolf von Nom war mit dem päpstlichen Regimente, das die Stadt hob und durch den Zusammensluß der Gläubigen bereicherte, wohl zufrieden; um so weniger aber waren es die übrigen Städte der päpstlichen Herrichaft, zumal die der Nomagna, in denen seit Alters her ein reges geistiges Leben geherrscht hatte. Sie alle seufzten schwer unter der Wißregierung gesistlicher Beamten, welche das Land durch ihre Erpressungen ruinirten, unter dem Steuerbruck und der flandalösen Besiechlicheit der Gerichtsböse, unter der Ketzerriechere der päpstlichen Inquisitoren. Allein die Furcht vor den österreichsischen Basonneten hielt sie Alle gesessel.

Ciro Menotti. Da brach in Paris die Julirevolution aus, mit lautem Jubel in Italien begrüßt, das voll fillen Grimmes Jahre lang seine Kette getragen hatte. Auf Frankreichs Hüffe seiten die schwer Gelnechteten ihre Hoffnung. Etliche Häupter geheimer Verbindungen vonabten sich daher an Lasayette, den damals sehr mächtigen Belehlschaber der Nationalgarde, mit der Bitte, ihnen Frankreichs Hüffe gegen das drohende Desterreich zu verschaffen. Er ermuthigte sie durch die Zusicherung, daß Frankreich unter dem neuen Königthume ebenso sehr sich selbst aller Einmischungen in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten enthalten, wie den Interventionsgelüsten anderer Mächte entgegentreten werde. Auf die eigene Kraft also wurde die nationale Vartei Italiens angewiesen.

Mit großer Rührigkeit trasen nunmehr die italienischen Bolksmänner ihre Borbereitung zu einer Erhebung. Zuerst sollte sie in den Keinen Hernen werben, weil hier der Widerstand der schwachen Regierungen am leichteften überwindbar schien. Zudem war Hossinung vorhanden, daß der Herzog von Modena selbst auf die nationale Seite treten würde.

Zwar hatte Herzog Franz IV. Jahre lang mit größter Strenge jede freie Regung in seinem Ländigen niedergehalten; die Universität Ferrara war aufgehoben, das gesammte niedere Unterrichtswesen den Zesuiten übergeben worden. Allein seit drei Jahren hatte er sich aufsallend den Nationalen genähert, denen gegenüber er sein Regierungssystem als durch Desterreich

gegen seinen Willen ihm ausgezwungen zu rechtsertigen suchte. So begann die Nationalpartei in ihm einen stillen Verbündeten zu sehen, der ihre Pläne, wenu nicht unterstützen, so doch auch sückerlich nicht hindern wurde. Hateredung mit Missei, einem der thätigiten Witglieder der geheimen Verbündungen, diesen beausstragt, den Veterlandsspreunden, diesen Veterlandsspreunden, diesen Veterschaft zu spacen.

Näher noch stand dem Herzoge der Polizeidirettor von Modena, Eiro Menotti. Durch Reichthum und Familienstellung einslußreich, war er das Haupt der Nationalen in Modena. Sein Gedante war, den Herzog durch die Aussischt, ihn vermittels der nationalen Bewegung zum Könige des einen und freien Italiens zu erheben, seit fahren gewöhnt, in offenem Bertrauen mit ihm zu verlehren, weihte er ihn in die Pläne und Nahnahmen der geheimen Geschachten ihm die Verade dies war es, was den Herzog zurückschreite; vorsichtig traf er Gegenmaßregeln.



Marktplat Des Shetto in Rom.

Durch rasche Entschiedenheit glaubte jest Menotti ihm zuvortommen zu müssen; er berief am Abende des 3. Februar 1831 die angesehensten Mitwisser des Erhebungsplanes in seine Bohnung; sie kamen überein, noch in der Nacht das Schloß zu übersallen und sich der Person des Herzogs zu bemächtigen. Als sie aber, fünszehn Mann start, zu dem tühnen Handbstreiche außrechen wollten, sanden sie doldaten umstellt; jogar Kannonen waren aufgesahren. Ein verzweiselter Kamps entspann sich; die Eingeschlossenen wurden nach tapserster Gegenwehr gesangen genommen. Nach zwei Tagen verließ der Herzog, durch den Ausstendbologna's erschreckt, unter starker Truppenbededung sein Land und slüchtete sich nach Wantuaunter den Schut der österreichischen Kannonen; den verwundeten Menotti nahm er mit sich, um ihn später dem Galgen zu überantworten. In Wodena bildete sich nun eine revolutionäre Regierung; an ihrer Spihe stand der Abvolat Nardi, den Oberbesch über die noch erst zu schassen.

Der Aufstand der Komagna. Mit Bindesichnelle war die Nachricht von den Borgangen in Mobena nach Bologna, der Hauptstadt der papitlichen Romagna, gelangt. Sofort versammelten fich dort einige Scharen junger Leute in einem Kaffeehaufe und proklamirten

unter weitschallenden Jubelrusen die Freiheit Italiens. Bon den öffentlichen Gebäuden wurden die päpillichen Wappen entsernt und allenthalben die Farben des freien Italien, die weißgrünrothe Hahne, ausgezogen. Der päpstliche Brolegat verließ nach einigen schwächlichen Bersuchen, den Aufruser zu beschwickingen, die aufgeregte Stadt.

Rasch breitete sich nun die Revolution über die benachdarten Orte auß; nirgends wurde der revolutionären Bürgergarde unter Oberst Sercognani Wiberstand entgegengeselt. Nur der Kommandant der Citadelle don Ancona Sutermann, ein Deutscher erklärte, dis auf den setzten Mann sich vertheidigen zu vollen. Aber seine Offiziere waren ihm sämmtlich entgegen, die Wauern der Citadelle halb versallen, die Versindung mit Rom ihm abgeschnitten, so daß er schließlich doch in Sercognani's Anerbieten eines freien Abzugs mit allen kriegerischen Ehren einwilligen mußte. Allein als er sich anschiekte, die Besahung nach Rom davon zu spiehen, war nur er allein noch übrig, die ganze Besahung war zu den Insurgenten übergegangen. Ebenso scholze sich Reggio und Parma der nationalen Erhebung au und jenseit des Apennin Perugia und Sopoleto.

In Rom jedoch fand der Bersuch, den Aufruhr zu entsachen, nur getheilten Beifall bei ber Bürgerschaft. Rechtzeitig gewarnt, traf die päpftliche Regierung ihre Gegenmaßregeln. Freiwillige von Stadt und Land ergriffen mit den papftlichen Soldaten die Waffen, um die Engelsburg dem Papfte zu erhalten. Un der Tiberbrucke Ponte felice brachen sich die Wogen der Revolution.

Die provisorische Regierung, welche sich auch in Bologna gebildet hatte, beries unterbessen Abgeordnete der so plöglich befreiten Landischen nach der Haupsstadt der Romagna, um über die Neugestaltung der Berhältnisse Beschültnissen. Nach wenigen Tagen schon war eine Berfassung sür sie entworsen, welche als Präsidenten den Abvolaten Johann Vicini an die Spige der revolutionären Regierung stellte.

Die Bewegung hatte ihr Ziel erreicht; aber jest trat die schwerere Ausgabe an die Führer der Insurrettion heran, das Erreichte zu behauten. Sosort offendarte sie jest ihre innere Schwäche und Haltungslosisseit. Im ersten Nausche der Erhebung hatte sich Ausammengefunden, was dem päpstlichen Regimente adgeneigt war: alte Carbonari, Republisaner im Herzen, gemäßigt Liberale, welche nur eine Abstellung der Mißbräuche wollten, Nationale, die ein einiges und freies Königreich Italien anstredten; jest ader empfanden die Einen Neue und Furcht, daß ine sich zu weit hatten sortreißen lassen, Andere waren noch lange nicht zustriedengestellt. Alle trachteten danach, sich der Gewalt zu bemächtigen, und schalten geden, der nicht völlig zu ihnen hielt, einen Berräther. Das nahm der revolutionären Regierung Entschlenheit und Thatkast. Sie wogte weder mit den Insurgenten von Modena und Karma sich zu berbänden, noch ihre ganze Kraft an den Kanmp gegen Nom zu sehen, noch die niedere Gesistlicheit als Bundessenossing gegen den Kapft an sich durch entschene Parteinahme für dieselbe heranzuzischen. Sie hatte das Schwert wol gegen den Kapft gezogen, aber wagte es nicht, die Scheide wegzuwerfen.

Der nene Papft. Mehr als zwei Monate waren vergangen, bevor das Kardinalskollegium nach dem Tode Pinis' VIII. sich zur Wahl des neuen Papstes Gregor's XVI. hatte einigen winnen. Der Kardinal Capellari, dis dahin Ordensgeneral der Camaldulenser, hatte sast sein ganzes Leben in klösterklicher Alsgeschien beit zugedracht. Er kannte weder die Welt noch die Bertechtsformen der Welt. Obgleich von aristotratischer Geburt, verkehrte er mit seiner Umgedung in einer gewissen plebesischen Bertraulichkeit. Ein satirischer Jug um den Mund verrieth seinen Hage, us Spötterzeien, diet Lippen, halb verdeckt durch eine große, von einer Fistel entstellte Nase, sien niedrigen Neigungen. Sein früherer Barbier, der schlaue Worone, wurde sein Setretär und Vertrauter.

Durch eine milde Ansprache an seine "viesgesiebten Unterthanen", durch das Bersprechen der Berzeisung suchte Papit Gregor die rebellischen Prodinzen zum Gehoriam zurückzusübern. Die Folge war eine neue Nevolte in Rom, die indeh unschwer unterdrückt wurde. Durch eine dreissardige Schabrack, mit der er spazieren ritt, hatte der Prinz Louis Raposeon Bonaparte, der spätere Kaiser der Franzosen, seine Sympashie für die Vollssache angedeutet: er wurde um

des Aufschens willen, das er gemacht, aus Rom ausgewiesen. Die Antwort der insurgirten Provingen auf den pöpstlichen Erlaß aber gab der Oberst Bentivoglio in einer Abresse, die er an die Fürsten und Bölter Italiens richtete. "Wit Ausnahme von Wenigen", heißt es darun, "sind wir, die geliebten Unterthanen Seiner Heiligteit, zu Grunde gerichtet, wenn Landeigenthümer, dankrott, wenn Kausseum, wird der die Androck wenn Kausseum Kausseu

Staatssekretär des Papstes war der Kardinal Bernetti, ein Mann von Einsicht und Entichsoffenheit. Er ertieß alsbald einen Aufruf, um den Landsturm gegen die Rebellen ins zeld zu führen, und sandte den Kardinal Benvenuti mit weitgehenden Bollmachten in die Romagna. Allein die Ansurgenten übersielen den Sendling und brachten ihn gefangen nach

Bologna Der Papft veranstaltete jest öffentliche Gebete und Resiquienausitellungen zur Unterbrückung der Revolution. Als aber auch diese versagten, wandte er sich an Desterreich um Guse,

Der Ginmarid der Befterreicher. Fürft Metternich vertannte Die Bejahr nicht, welche eine Intervention in Stalien für Defterreich in nich fchloß. Allein er ließ Franfreich porftellen, baß die Revolution in Stalien zum großen Theile auf Buhlereien von Carbonari und Bonapartiften be= ruhe, und bemnach Frankreich nicht weniger als Defterreich bebrohe. Das war nicht gang unrichtig und verfehlte darum feines Ginbruds auf Louis Bhilipp nicht, fo bag er ben Bebanten, Defterreich entgegenzutreten, zumal auch ber Bapft Umneftie und gründliche Reform für bie aufrührerischen Brovingen versprach, vor ber Sand aufgab.



Papft Gregor XVI.

So rüdten benn die Oesterreicher auf die Bitte des Herzogs Franz und der Erzherzogin Marie Luije, Napoleon's Wittve, welche vor der Revolution aus ihrem Herzogthume Parma nach dem sesten Piacenza gestohen war, Ansang Wärz in Wodena und Parma ein. Bucchi wollte Wodena gegen sie vertheibigen, allein seine Bürgergarden verließen ihn, bevor es zu einem Jusammenstoße tam, so daß er mit dem geringen Rest seiner Mannschaft sich nach Bologna zurückziehen mußte.

Schreden ergriff beim herannahen ber österreichischen Truppen die Insurgenten in Bologna. Die Mitglieber des Kongresse flüchteten sich nach allen Seiten; die Würgergarden jogen südwärts von dannen; nur die Legion der Pallas, aus Studenten zusammengeset, wen nichslossen, der Desterreichern entgegenzutreten. General Frimont jedoch, ihr Oberbeschlesdaber, zögerte mit dem weiteren Vormarsche, so daß der Justizminister Silvani Sammlung und Beit gewann, wenn auch gegen den Willen des Präsibenten Vicini, einige Maßregesu der Aweber vorzubereiten. Buch i wurde mit dem Beschle über die Streitkräste betraut, welche ausgehoben werden sollten, und eine Steuererhebung angeordnet, um die Truppen auszursche ausgehoben werden sollten, und eine Steuererhebung angeordnet, um die Truppen auszursche Allein Alles durchschielt Antündigung Frimont's am 19. März, daß er im Begriffe stände, die Grenze des Kirchenstaals zu überschreiten. Inspose bessen verlegte die Kegierung ihren

Sit nach Ancona, und Zucchi marschirte mit den wenigen Truppen, die er bei der Fahne hatte, in der Richtung auf Forli ab, um fich in Rimini festzuseten.

Die Avantgarde der Desterreicher unter General Wengen holte jedoch das Zucchi'sche Corps schon vor Rimini ein; mannsaft widerstaud es dem Angriffe, verschanzte sich in der Borstabt von Rimini und hielt sich dort dis zum Einbruche der Qunkelheit, worauf es unter dem Schube der Nacht auf Pecsar zurückzing, ohne von den Desterreichern weiter verfolgt zu werden. Bon dort aus erreichte Zuchi Ancona, wo er sich mit den übrigen Häuptern des Aufstandes auf Handelssabrzeugen nach Korsu einschisstlie.

Am 29. März zogen die Desterreicher in Ancona ein, besetzten die Citabelle und die Forts und begannen auf die entschlüpften Insurgenten Jagd zu machen. Das Schiff, auf welchem sich Jucchi besand, wurde eingeholt und nach Venedig gebracht, wo man den General in strenger Haft selfstelt. Besser erging es Sercognani. Er legte bei dem Einmarsche der Desterreicher in Spoleto die Bassen nieder, woraus ihm und seiner Schar von dem Großeberzoge von Todkana freier Durchzug nach Livorno gewährt wurde, um sich von dort nach Arantreich einzuschissen.

Pring Conaparte. In demfelben Palaste, in welchem der österreichische Kommandant fein Quartier genommen hatte, wohnte die Serzogin von St. Leu, Hortense, die frühere Königin von Holland, welche ihren kranken Sohn im Berborgenen bei sich pflegte.

Prinz Louis Napoleon hatte nach seiner Ausweisung aus Rom mit seinem älteren Bruber Napoleon sich in das Lager der Insurgenten begeben, welche damals gegen Kom in Selbe lagen. Bei verschiedenen Gelegenheiten thaten sie sich hervor, der ältere in einem Waldbegeschte bei Terni, der sinigere bei der Belagerung von Eivita Castellana. So erwinscht indeßt indeßtulgangs ihre Theilnahme am Kampse der revolutionären Regierung gewesen war, so beschussig erschieder, als der Einmarich der Desterreicher vordte; denn man fürchtete, daß Louis Philipp um ihretwillen seine jeht deringend gewünschte Hilfe der Revolution verlagen möchte. Die Prinzen wurden daher ausgesordert, die Nationalarmee zu verlassen; selbst ihre Vitte, nur als Gemeine in derselben weiter dienen zu dürsen, vourde ihnen adgeschschagen.

Bon Florenz hatte inzwischen ihre Mutter die fühne Herzogin Hortense, sich aufgemacht, um die Söhne zu behüten und zu berathen. Allein sie sand nur einen wieder: Rapolean war auf dem Marsche zur Küste in Forli gestorden. In Pesaro traf sie mit ihrem jüngsten, jest legten Sohne zusammen, voll Sorge, er möchte den nachrüschnden Ochterreichern in die Hände sallen. Glüdlich indeß ward Ancona erreicht, von wo sie ihn in Sicherheit nach Korfu hinüberschilden zu können hoffte. Allein im Begriffe sich einzuschiffen, wurde der Prinz von den Masern befallen. Zugleich rückten die Ochterreicher in Ancona ein. So blieb der Gesangstigten nichts übrig, als den heftig siebernden Sohn bei sich zu verbergen; ein großes Bagniß, da unter demselben Dache General Geppert sich eingauartirte. Oesterreichische Solden gingen ein und aus; doch wurde das Geheimniß bewahrt.

Nach acht angstvollen Tagen war Louis Rapoleon soweit hergestellt, daß er reisen konnte. Die Herzogin verließ deim ersten Worgengrauen Ancona; hinten auf der Kutische stand in Bedientenlivree ihr Sohn. Ueber Loretto und Tolentino ging rastloß die Fahrt; endlich waren die sehen Posten der Oresterveicher passirt und die Grenze von Toseana nahe. Milein der Größerzog hatte nicht allen Ansurgenten den Durchzug durch sein Land erlandt: unter denen, welchen er verdoten war, waren auch die Prinzen Bonaparte ausgeführt. Indeß der Grenzstommissar glaubte dem allgemeinen Gerische, daß Prinz Louis nach Korsu entlommen wäre, und ließ die Herzogin mit ihrer Dienerschaft unbehelligt die Grenze passiren. Unter englischem Passic gelangten die Flüchtigen nun auf wenig betretenen Wegen über Siena und Bisa an der Küste entlang nach Cannes. In Frankreich gab es sit sie teine Versolauna mehr.

Wiederherstellung der päpstlichen Gerrschaft. Auf ihrer Flucht nach Ancona hatte die revolutionäre Regierung den gesangenen Kardinal Bendenuti dorthin mit sich genommen. Als Alles versoren schien, gab sie den Kardinal frei und übertrug ihm ihre ganze Gewalt, wogegen dieser gegen Ehrenwort sich verpstichtete, für den Erlaß einer Amnestie und die Durchführung ber nöthigen Resormen in der Landesverwaltung einzutreten. Der Papit jedoch verwarf dies Absommen und ließ sich durch die realtionär gesinnte Wehrheit der Kardinäle, den Kardinal Albani voran, bestimmen, Kommissionen zu ernennen, welche turzer Hand über die Empörer ihr Urtheil fällen sollten.

Mlein dem widersprachen die Gesandten der Großmächte in Rom. Der preußische Gesandte von Bunsen entwarf eine Denkschrift, in welcher die unerläßlichen Resormen darzgelegt waren; gemeinschaftlich wurde diese dem Staatsselretär Kardinal Bernetti überreicht und zumal durch den französischen Gesandten, Grasen St. Aulaire, zur Annahme dringend empsohlen. Die Kurie mußte sich sigen; am 5. Juli 1831 erschien ein päpstliches Gbitt, welches die Umgestaltung des ganzen Berwaltungswesens im Kirchenstaate, die einzige Stadt Kom ausgenommen, anordnete.



Sammeiplat öfterreichticher Eruppen. Rach U. Bed.

An die Spite der Bermaftung der Bezirfe murden weltliche Prolegaten gestellt, benen ein gewählter Provinzialrath zur Seite fieben sollte; nur "fürd Erfte" behielt sich der Papft vor, diese selbst zur ernennen; die Amnestie wurde gewährt, nur daß die Haupter der Bewegung davon ausgeschlossen wurden. Die Provinzen schienen damit zur Ordnung zurüdgeführt zu sein: die Oesterreicher verließen am 15. Juli das papisiche Gebiet.

Allein die Provinzen mißtrauten der Aufrichtigteit der Bersprechungen des heiligen Baters: fie richteten eine Abresse an die Gesandten der Großmächte, in welcher sie die bisherige Misswirthsaft der päpstlichen Regierung in grellen Farben schilderen und gänzliche Beseitigung der welltichen Herrichoft bes Papstes, Aushedung der Inquisition, Freiseit des Unterrichts und gründliche Resorm des Gerichtswesenst verlangten. Diese Untohnäsigkeit und Umgehung seiner Autorität schien dem Papste nachdrückliche Strafe zu verlangen: er erließ ein Studiensbetret, welches alle Prüfungen in die Hände der gessellichen Behörden legte, und eine sehr

ftrenge, peinliche Gerichtsordnung. Als ein großes Zugeständniß dagegen betrachtete er es, daß den Richtern anbesohen wurde, nicht vor Anhörung der Parteien das Urtheil zu sprechen, daß das Amt eines pähflichen Uditore, welcher die Besugniß hatte, jede richterliche Entscheidung zu tassiren, nunmehr aufgehoben wurde, sowie daß der Rechnungsbehörde, welche die Ausgaben und Einnahmen der Bezirke zu prüfen hatten, jeht drei von ihm ernannte Bürger zur besseren Kontrole hinzugestägt wurden.

Diese Maßnahmen entsprachen jedoch so wenig den geringsten Hoffnungen der Prodingen, daß die Bürgerschaft das neue Steuerdertet in Bologna öffentlich am 21. November verbrannte. Einer solchen Aussehnung glaubte der Papft nur durch bewassinetes Einschreiten begegnen zu sönnen. Eine Unseise date seine Kasse gefüllt. So wurden denn durch den Obersten Barbieri in Rimini und Besard etha 5000 Mann angeworden, und durch den Obersten Zamboni in Ferrara ein sast ebenso startes Corps. Es war das Gesindel Roms, das sich unter den päpstelichen Fahnen sammelte, verstärtt durch Galeerensstaden und Räuberbanden aus den Abruzzen, in welche der frühere Räuberhauptmann Gasparone vor der päpstlichen Regierung auf Werdung geschieft war.

Belche Gesahr brohte ben Provingen von biesen Rotten von Räubern und Mörbern!
Sie hielten in Gegenwart ihrer Prolegaten am 5. Januar 1832 eine Bersammlung zu Bologna, in welchger sie beschlossen, paptitiche Tuppen niemals in ihr Land zuzulassen. Jausleich wurden die Würgergarden, die sie sur Aufrechterhaltung der Ordnung gebildet hatten, verftärkt. Die Erwiberung ließ nicht auf sich warten. Fünf Tage später erhielt der Kardinal Albani, der schrofiste Gegner jeder Reform, den Austrag, mit dem papstilichen Militär in

Bologna, Forli und Rabenna einzuruden und bie Burgergarben zu entwaffnen.

Sofort sehte sich Barbieri gegen Forsi in Bewegung. Unweit Cosena verlegten ihm bie Bürgergarden den Weg; er zwang sie, sich zurückzuziehen, rückte ohne Wiberstand in Cosena ein und ließ seine Horber gegen die wehrlosen Einwohner los. Männer, Weiber und Kriber wurden schonungslos gemordet, die Hällich geptlindert und selbst die heitigen Gefäße auß einer Kirche geraubt. In Forsi wiederholten sich diese Schreckenssenen. Die Käplischaft kachen nieder, wen sie auf der Straße sanden, verstümmelten die Verwundeten in grauenvoller Weise — und der Kardinal ertlärte das Blutdad für einen "unglücklichen Jusall", ohne an eine Untersuchung, viel weniger an eine Bestrasung zu benken. Weiter jedoch gekraute er sich vor der Rache der Bewohner nicht in die Romagna hineinzurücken, sondern rief die Cesterreicher zur Jüsse der Verwohner nicht in der Kritchen in das päpstliche Gebiet am 24. Januar 1832 den missondelten Bewohnern wie Erretter erschienen.

Die Franzosen in Ancona. Daß das Julikönigthum nichts zur Unterfützung der Erbebung Italiens gethan, trug ihm von Seiten seiner Gegner die heftigsten Vorwürfe und Ingrisse in. Wie mußten diese sich jett steigern, wo Desterreich zum zweiten Wale in die päpstlichen Bestitzungen einrückte! Unmöglich konnte Louis Philipp sich jett wieder mit dem billigen Auskunftsmittel undestimmter Bersprechungen begnügen: machte man ihn doch zumeist sirbt das Missingen der italienischen Erbebung in freissennigen Kreisen vornentwortlich. Borwichts holte Kasimir Perier, der französsischen Kreisen vorner unter Darlegung der inneren Lage Frankreichs die Justimmung Desterreichs zu einer französischen Intervention in Italien ein; Metternich gad sie, um ein Zerwürfniß mit Frankreich zu vermeiben, unter der Bedingung, daß die Autorität des Papsies gewahrt bliebe. Louis Philipp sandte daher den General Cubières nach Rom, um dem heiligen Vater darzusegen, daß die französsische Intervention lediglich in seinem Interesse erfolge: die Franzosen seins gut seine Berbündeten wie die Selterreicher.

In der Nacht vom 22. zum 23. Februar 1832 erschienen auf der Rhede von Ancona brei französische Kriegsschiffe, landeten am Worgen und verlangten Einlaß in die Stadt. Die päpflische Besahung weigerte sich zu öffnen; da ließ Oberst Combes die Thore einschlagen, die Päpflischen entwoffnen und machte sich so zum Herrn der Stadt. Darauf tapituslirte die Eitadelle ohne den geringsten Versuch bes Widerstandes.

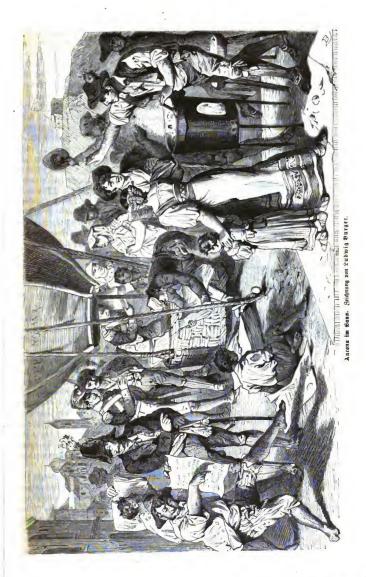

Mit unbeschreiblichem Jubel nahmen die Bewohner die französischen Truppen auf; Freiheitslieder wurden gesungen, die Häufer illuminirt, aller Orten Nationalsahnen aufgezogen und die Gefängnisse geöfinet, um die politischen Gesangenen in Freiheit zu sehen. In ihrem Freudenrausche ließen die Bewohner jest ihrem Hasse gegen Alles, was an die päpstliche Herrschaft erinnerte, freien Lauf: Priester wurden mishandelt, Madonnenbilder durch Seteinwürse zerrümmert. Der Papst sandte infolge bessen eine Abtheilung Soldaten gegen die Stadt, allein die Bürger fürzsten sich mit solcher Erbitterung auf die päpstlichen Carabinieri, daß diese nur durch das Dazwischentreten der Franzosen gerettet werden konnten.

Eine freudige Aufregung bemächtigte sich ber ganzen Romagna, die nicht selten zu Ausschreitungen versührte; saft täglich sanden Schlägereien, auch wol kleine Scharmügel zwischen Soldaten des Papstes und den Bürgern oder den Bitrgergarden statt, so daß der Apptenblich sich genötsigt sah, seine Truppen ganz auß den aufsähgen Landschaften zurüczzusehen. In seierlichem Zuge begaden sich jeht die Abgeordneten der Stadt Ancona zu Cubières, der den Oberbefeld übernommen hatte, und überreichten ihm eine Bitrschrift, in welcher sie die



Rarl Albert, fionig von Sarbinlen.

Bermittelung ber Großmächte anriesen, um von den unerträglichen Mißständen der päpstlichen Serrschaft befreit zu werden. Das hieß nichts Anderes, als sich von dem Bapite lossjagen; der päpstliche Prolegat verließ die Stadt, und Papst Gregor schleuberte den Bannfluch auf das abtrünnige Ancona. Die Anconesen aber verlachten den Jorn des heiligen Baters; sie banden die Bannbulle wie eine Jahne an einen Luttoallon und aaben sie den Winden wreis.

Allein die Ernückterung solgte dald General Cubières erhielt den Beschl, die dipspftliche Berwaltung in Ancona wieder hexpussellen, so das nicht wenige Romagnesen, die in Ancona Zuslucht gesuch hatten, es vorzogen, nach Frankreich, so song deit war, sich einzuschielten. Damit schien auch dem Kardinal Albani der rechte Zeitpunkt wieder gekommen, die Gegenrevolution mit gehörigem Nach-

brud wieder aufzunehmen. Das ganze Land erfüllte er mit seinen Spähern, in Bologna errichtete er einen besonderen Berschwörungsgerichtshof; eigenmächtig löste er die städtischen Behörden auf und sehr ein, vielfach unsähige und übelberusene Personen, die ihre päpstliche Gesinnung allein ihm empfahl, selbst Gesinden und übersihrte Berbrecher. Bologna wagte ihm Widerstand zu leisten: er ließ eine Notte päpstlichen Wiltiars gegen die Stadt anrücken. Boll Jngrimm warfen die Bolognesen sich der Bande entgegen, so daß die Sehrereicher einschreten mußten, um die Päpstlichen vor der Bernichtung zu bewahren.

Wüthend über die Niederlage erließ nun der Kardinal eine stammende Proklamation, in der er ankündigte, er wolke die revolutionären Rotten mit Stumpf und Stil vom Erdboden vertigen. Da konnte denn doch der Papst, von den Größmächten gedrängt, nicht umhin, den Kardinal von seiner Wission abzuberusen. Bon der Einssührung aber der im vorigen Jahre angekündigten Resormen war jetzt nicht weiter die Rede. Der Papst war zusrieden damit, das Oesterreich und Frankreich im Berein in den unruhigen Provinzen ihm die Herrschaft wahrten. Erst 1838 gaben die beiden Wächte fast gleichzeitig die Oktupation auf.

Der Kirchenstaat blieb ruhig, von Spähern und Soldaten bewacht; aber unter der Ober-

flache brobelte ber tieffte Saß gegen ben Papft und feine Schergen.

77

Heapel und Sardinien. Auch in Reapel verfuchte Louis Philipp gu interveniren. hier mar im Jahre 1830 Ferdinand II. auf feinen Bater Frang I. gefolgt. Der junge Konig berief in dem Minifter Intonti einen gemäßigten Mann gu feinem Beirath und gab fich viele Dube, bas gefuntene Seer zu beben und bas gerruttete Finanzwefen zu ordnen; burch vielfache Reifen fuchte er fich über bie Bedürfniffe feines Boltes felbft zu unterrichten. Er erwedte baber mannichfache Soffnungen, daß er eine beffere Beit über fein Land beraufführen murbe. Un ihn fcrieb bager Louis Philipp und empfahl ihm, der Beit bie nothigen Rongespionen zu machen und die brudenben Banbe bes alten Regimentes zu lodern. Sofort aber mifchte fich Defterreich hinein: ber Befandte Graf von Lebzeltern erhielt von Metternich ben Auftrag, ben König auf ber Seite Defterreichs festzuhalten. Er feste es burch, baß Ferdinand die Borichlage bes Burgertonigs ablehnte und bagegen ben öfterreichischen Staatstangler feiner Unbanglichkeit verficherte. Alls jedoch in Bologna die Revolution ausbrach, ichien Ferdinand fich wieder ben Liberalen juguneigen: eine Burgergarbe murbe errichtet und eine Rotabelnversammlung berufen. Inbeg Lebzeltern mußte, mit Dagregeln von Seiten

Defterreichs brobenb, es burchzusegen, baß Intonti entlaffen und ber reaftionare bel Carretto jum Minifter berufen murbe, womit benn alle liberglen Unläufe in

Reapel befeitigt maren.

Faft um Diefelbe Beit hatte in Gars binien ber liberale Bring bon Carignan, Rarl Albert, ben Thron bestiegen und mit zahlreichen Erleichterungen bes Bolfes. feine Regierung begonnen. Die gebeimen Befellichaften hatten infolge beffen fehr an Ginfluß und Bebeutung gewonnen; es bilbete fich aus ihnen beraus eine Ber= ichwörung, ju bem 3mede, ben Ronig jum Erlaffe einer Berfaffung ju zwingen. Für ben Fall ber Ablehnung brobte fie mit Revolution: benn Revolution fei "bie Religion ber migbanbelten Bolter". Defterreich, allezeit argwöhnisch, bot bem Könige an, ju feiner Sicherung - eben mar bie



Sinfeppe Magini. Rach einem Portrat bon 1863.

Revolution in Bologna ausgebrochen — Die Festung Aleffandria zu besethen. Allein Rarl Albert wiberftand beiben: er wies bas Anerbieten Defterreichs mit Entschiedenheit gurud und gerftorte bie Blane ber Liberalen, indem er bie Saupter ber Berfcmorung verhaften ließ. Runmehr kehrte auch er in die früheren Bahnen zurück, verschärste die Censur, gab der Geist= lichfeit ihre frühere Dacht gurud, verftartte die Boligei, vergrößerte bas Beer, fo bag gar ichnell all die hoffnungen ichmanden, mit benen man bei feiner Thronbesteigung ihn begrußt hatte.

Das .. junge Italien". Go gerrannen allenthalben bie Erwartungen, mit benen bie geheimen Berbindungen in Italien fich getragen hatten; aber die Jugend ließ trop aller Enttäuschungen bie Soffnung nicht. Gin großer Beheimbund entstand, Die Refte ber meiften alten Beheimbunde in fich aufnehmend, ber, weit verzweigt fiber bie halbinfel, befonders unter ber Jugend Italiens feine Mitglieber fuchte und fanb. Das mar bas "junge Italien". Die alten Carbonari maren fleptisch und liberal gemejen, bas "junge Stalien" mar religiös und bemofratifc; fein Biel mar bie Unabhangigfeit und Ginheit Staliens; feine Devife lautete "jest und allezeit"; fein Symbol mar ein Cypreffenzweig; feine Mittel follten bas Schwert bes Insurgenten und bie Geber bes Journaliften fein. In Marfeille murbe bie Bunbeszeit= schrift gebruckt, welche die Grundfate des jungen Italiens in allen Staaten der Halbinfel verbreitete, unter allen Ständen Anhanger marb. Auch unter bem Militar ichloffen fich Biele

dem Bunde au, namentlich von der Artillerie. So wurde eine Erhebung des ganzen Landes vorbereitet, welche durch Unternehmungen von außen unterftüht werden follte.

Indessen in Sardinien wurde die Berbindung entbedt; zahlreiche Anhäuger berselben wurden gesangen gesetzt, mehrere Rädelssührer hingerichtet. Gegen Sardinien sollte darum die erste Unternehmung von außen gerichtet sein, um dem Bunde dort Lust zu verschaffen. In Paris sedoch, dem Sammelplage der Händer des jungen Italiens, war man getheilter Ansicht darüber. Niemand genoß dort größeres Ansehen, als Buonarotti, ein Nachsomme des großen Wichel Angelo. Er lebte in Paris als Musiklehrer; aber seine ärmliche Dachstube war das Haupauartier des jungen Italiens; die Milde seines Wesens, die Ibealität seiner Ansichten, die Besonnensiet seines Urtheils beherrsche die Genossen. Buonarotti bezeichnete den geplanten Einfall in Savonnen als ein zweckloses Abenteuer.

Andere fah bie Sache Jofeph Maggini an. Geboren 1808 gu Genua, war er ein Mann von eingebmendem Befen, von bedeutendem journaliftischen Talente, von raftlofer Thatigteit; Berichwörungen zu betreiben mar ibm Bergensfache. Er war ber Stifter bes jungen Italiens; bas gab ihm Unsehen. Er rig bie Bebentlichen ju feiner Meinung fort: ber Bug gegen Carbinien wurde beichloffen. Maggini begab fich nach Benf, um bier Alles vorzubereiten. 3hm gur Seite mar ber polnische Beneral Ramorino gestellt, in welchem man ben ungludlichen Streiter für Bolens Freiheit verehrte. Dit größtem Gifer organisirte Maggini die Berschwörung in Sabonen. Der Plan mar, mit zwei Rolonnen von Genf aus den festen Blat St. Juliano in Savoyen zu überfallen und bort bas Signal für bie Erhebung ber gangen Proving zu geben. Am 1. Februar 1834 brach man auf; allein die eine Rolonne unter dem Polen Grabsti wurde mitten auf bem Benfer Gee bon ber Benfer Regierung verhaftet. Die andere, welche Maggini und Ramorino anführten, marichirte um ben Gee herum und gelangte bis zu bem farbinifden Dorfe Carra. Sier im Bipuat brach ber icarfe Gegenfat ber beiben Fuhrer heraus: Maggini brangte vormarts auf St. Juliano gu, Ramorino erklarte es für thöricht, ohne Ruten fich niebermeteln zu laffen. Gin blinder garm alarmirte bie mube und muthlofe Schar, bas Corps lofte fich auf. Alle folgten Ramorino's Rath und eilten, die fichere Grenze wieber zu gewinnen. Diefer flägliche Ausgang trug viel bagu bei, bie nationalen Soffnungen zu erschüttern. Gin Gefühl zagenden Aleinmuthes begann allmählich fich über Italien zu lagern, man mißtraute ber eigenen Rraft und gewöhnte fich baran, bie einzige Rettung von Fraulreich zu erwarten. Bol versuchten noch von Zeit zu Zeit tolltühne Ropfe eine Boltserhebung einzuleiten, aber ftets nur jum eigenen Berberben. Das Bolt versumpfte immer mehr in bigottem Aberglauben und ftumpfer Ergebung.



Bafen von Ancona.



Im Bark von San Albefonfo.

## Burgerkrieg in Spanien.

Auf der Iberischen Halbinfel hatte es England verstanden, seit dem Anjange des 18. Jahrhunderts das kleine Königreich Portugal in völliger Abhängigkeit von sich zu erhalten. Diesen Einsuß auch auf Spanien auszubehnen, war sein unablässiges Bestreben. Allein die Berwandtsgaft der Ohnastien und die benachbarte Lage schien eher Frankreich zier den bestimmende einstuß anzuweisen; es übte ihn, so lange auf beiden Seiten der Phrenäen Bourbonen herrschten. Mit Empsindlichseit nahm Louis Philipp wahr, daß der altverbundene Nachdar seiner der Revolution entsprungenen Herrschift sich ablehnend gegenüberstellte, und England schaute aus, wie es den Wandel der Verhältnisse für sich ausnuhen könne.

Rückkehr der Verbannten. Im Dezember 1828 waren die letten französisichen Interventionstruppen aus Spanien abgezogen. Sie verließen ein völlig zerrüttetes und erschöpftes Land, dessen Mart die Bürgertriege zerstört hatten. Der siegreiche König hatte die Unumschränktheit seiner Herrschaft durch Verdannung der Gegner zu sichern gesucht; Andere waren freiwillig vor der Realtion auß dem Baterlande gestüchtet. Gegen 800 Säupter der liberalen Bewegung lebten in der Verbannung, großentheils in dem gastlichen England.

Der Ausbruch der Julirevolution versetze sie Alle in die lebhafteste Erregung; sie glaubten, wenn sie jest nach Spanien zurücksehrten und die Jahne der Freiheit erhöben, so würde das ganze Volk von Spanien ihnen zusallen und der absolute Ahron König Ferdinand's würde morsch in sich zusammenbrechen. Sie eilten nach Paris. Die neue Regierung in Frankzeich war ihnen günstig gesinnt; sie ließ sie nicht nur ungehindert nach Süden weiterzieben, sondern sie gewährte ihnen auch Unterstügung. Lasayette war es, der den spanischen Berbannten einige Geldwittel aus der Kasse Louis Philipp's erwirkte, den ja die Wadrider Regierung anzuerkennen sich weigertet.

An der spanischen Grenze sammelten sich die Scharen der Berbannten; allein so sehr trennten sie alte Streitigkeiten, daß die eine Schar von den Phrenäen auß in Spanien eine dringen wollte, die anderen unter Torrijos sich nach Gibraltar begaden. In lleinen Trupps, ohne Plan und Jusammenhang, überschritten nun Jene die Grenze; nirgende erhob sich das Bolt auf ihren Ruf, vielmehr erlagen sie in ihrer Bereinzelung Alle rasch den föniglichen Freiswilligen; glücklich, wem es gelang, in eiliger Flucht die rettende Grenze wieder zu erreichen.

Bon Torrijos' Schar versuchte ein Theil, die Stadt Cadiz zur Erhebung zu bewegen aber die Bürger blieben ruhig, nur zwei Compagnien Marinesoldbaten solgten dem Ruse, um nach einigen Tagen ziellosen Umsperirrens auch dem Generalkapitän von Sevilla, Quesada, zu erliegen. Torrijos selbst wurde durch einen verrätherischen Freund nach Malaga gelodt, wo er ergriffen und erschossen. Son end Malaga gelodt, wo er ergriffen und erschoffen wurde. So endigten in wenig Wonaten diese Bersuch der Bersbannten, Spanien zu befreien, mit dem Untergange der Mehraabs der Berwegenen.

Die Königin Christine. König Ferdinand VII. hatte zwar, um den Berbannten die Unterstüßung Frankreichs zu entziehen, jeht Louis Phistop anerkannt; aber er war weit enternt davon, durch den Bürgertönig sich etwa beeinstussen zu lassen. Biesimehr war er geneigt, gereizt durch die Einfälle der Berbannten, mit Nachdruck jeder freien Regung in seinem Lande entgegenzutreten. In diesem Sinne suchte auf den König die apostolische Junta, die Partei der Realtionären und Kleritalen, deren Haupt der Bisch von Leon, Don Joaquin Abarca, war, einzuwirken; aber gerade dies machte den König, der es zu seinem Grundslaße gemacht hatte, keiner Partei sich sinzugeben, mißtrauisch; er solgte dem Rathe der Königin Waria Christine, die Ritbe und Wähstauna empsahl.

Nach bem Tode seiner dritten Gemastin, einer sächsischen Prinzessin, hatte sich die apostolische Junta mit allen Mitteln bemüht, die Wahl des Königs auf eine Prinzessin ans den reattionär gesinnten Fürstenhäusern von Sardinien oder Portugal zu lenken; allein die Insantin Luise de Paula, die Schwögerin des Königs, tam ihr zwor: sie empfahl ihm ihre zingere Schwester Waria Christine von Neapel. Die Prinzessin stand in dem Aufe, liberaler Gesinnung zu sein; sie wurde bei ihrer Antunst in Spanien mit Jubel und aufrichtigen Freudendezeigungen empfangen. Ihre Possinschieftig und bem hatte viel Ansprechendes. In der vollen Blüte der Jugend machte die dreiundzwanzigsährige Königin den Sindrud der Zebensstrische und Zebenslistische Westendernberteit ihres Wesens machten sie schnell populär; auf ihren Gemast, den doppett so alten König, gewann sie bald mertlichen Einfluß. Sie wandte ihn in der angemessenstellt weste kon der wurde zu den Hossischungen wurden aus der Umgedung des Königs entsernt, der hohe Westen Wührtlinge und Hossischungen wurden aus der Umgedung des Königs entsernt, der hohe Wossen. Dadurch sahren berrusen und dem Hossischupt ein würdigeres Ansehen gegeben. Dadurch sahre fie seisten Suß das Vertrauen der Nation, zumal deim heere wurde sie sehr beliebt; auf sie richtete sich das Vertrauen der Gemäßigten und Liberalen im Lande.

Die Apostolischen freilich redeten ihr Berschwendungssucht und Leichtfertigkeit nach; die sanatische Priesterighaft wie der bigotte Pöbel waren der jungen Königin gleich abgeneigt. Der bisher allwoltende Minister Calomarde, ein Mensch ohne Grundsähe, der sich durch Treulosigkeit und raffinirte Schlauheit zum Justizminister und Günftlinge des Königs aus niederem Stande emporgearbeitet hatte, fürchtete, durch die Königin Christine beiseite geschoden zu werden, und schloß sich daher den Apostolischen an. Das waren die Gegner der Königin: ihr Mittelpunkt aber war der Thronerbe Don Carlos, nach dem man begann diese ganze reaktionäre und pfässische Gegnerschaft der Königin unter dem Namen "Karlisten" zusammenzusgassen.

Der Infant Don Carlos, der vier Jahre jüngere Bruder des Königs Ferdinand, war ein Mann beschränkten Geistes, ohne Verständniß sür seine Zeit, ebenso sanctisch wie reattionär gesinnt, ganz in seinen Entschließungen von seinem Beichtvater und seiner ehrgeizigen Gemahlin, Waria Franziska von Portugal, abhöngig. Ihm gab die Kinderlosigkeit seines Bruders das nächte Anrecht auf den spanischen Thron: si schien den Karlisten die Zutunft zu gehören.

Die Erbfolgeordnung. Es ift daher begreiflich, mit welcher Freude alle Gemäßigten und Liberalen die Nachricht begruften, daß die Königin Chriftine guter Hoffnung fei,

Wie aber, wenn es eine Prinzessin wäre? Hatte boch Philipp V. die bourbouische Erhsolgesordnung, welche die Thronsolge auf die männlichen Nachtommen beschräufte, im Jahre 1713 in Spanien eingesührt. Allein dies war eine Aenderung des altfastilischen Erhsolgegesetes, welches näher verwandten Frauen vor entsernter verwandten Männern den Thron bestimmte und seit unvordentlichen Zeiten in Spanien bis zu den Bourbonen unangesochten gegolten hatte. Unter Bustimmung der Cortes hatte daher König Karl IV. durch die pragmatische Sanktion des Jahres 1789 sene Kenderung wieder beseitigt und die altfastilische Thronsolgeordnung uns eingeschaft wieder bergestellt.

Freilich hatte Karl es bamals unterlassen aus Rücksicht auf die bourbonischen Dynastien in Frankreich und Neapel die pragmatische Sanktion bekannt zu machen. Dies nachzuholen schien jeht dem Könige Ferdinand der geeignete Zeitpunkt; am 3. April 1830 erfolgte in der königlich spanischen Amtszeitung die Beröffentlichung der pragmatischen Sanktion

König Karl's IV.

Groß war die Beffürzung der Rarlisten; ihre Hoffnungen waren zertrummert selbst für

den Fall, daß die Königin von einer Prinzessin genesen sollte. Denn die Rechtsgiltigkeit der pragmatischen Sanktion war unansechtbar, wenn auch die Insanten Don Carlos und Don Francisco und die Höse von Paris und Neapel dagegen protesitrten.

Birflich wurde am 10.Oftober 1830 eine Prinzessin, die Anfantin Donna Maria Jjabel geboren, welcher nicht ganz anderthalb Jahre später die zweite Tochter, die Insantin Luise, folgte.

Die Krankheit König Lerdinand's. In dem Tühlen Luftschlese von San Ilbesonson im Gebirge besand sich im Gebirge besand sich im Gommer 1832 der Hof. Hier war es, wo der König in eine schwere Krantheit versiel. Die Königin pslegte ihn mit aufopfernder Sorgfalt, Tag und Nacht wich sie nicht von dem Schmerzenslager ihres Gemahls. Dennoch nahm die Krantheit eine Wendung, welche die größten Besorgenisse einssiebung, welche die größten Besorgenisse einslößte: surchtbare Krämpse wechse



Don Carios

selten mit schweren Ohnmachten, zwischen benen nur turze schmerzireie Raufen bem halb bewußtlosen Rönige aufzuathmen verstatteten. Auch Don Carlos fand fich in bem Schlosse ein.

Die Königin besand sich allein in der Mitte ihrer hestigsten Feinde. Der Minister Calomarde machte ihr begreislich, daß die pragmatische Santtion ohne die Justimmung des Insanten ihrer Tochter Jadella teineswegs den Thron sichere. Christine machte daher den Bersuch, sich mit ihrem Schwager zu verständigen. Er war nicht abgeneigt, auf einen Berselich einzugesen; allein seine Gemahlin wollte von Nachgiebigsteit nichts wissen. Der österreichische Gesandte, die nemelenden Geistlichen, alle drangen in ihn, von seinem Rechte und dem seiner Kinder nichts preiszugeben. Da bat denn die Königin, von Allen verlassen, von Nachtwachen erschöpft, ihren Gemahl selbst um Aussedung der pragmatischen Santsion. Calomarde und Abarca, der Bischo von Leon, stellten es dem Könige als unerlässtion. Ter todbranke Wonarch gab nach und unterzeichnete ein Kodizill zu seinem letzten Willen, in welchem er die pragmatische Santsion aussobis dann sant er zurück, vor Erschöpfung ohnmächtig.

Die Ohnmacht war so tief und langanbauernd, daß die Leibarzte ben König für berschieben erklärten. Die apostolische Junta triumphirte; ihre in Ibefonso anwesenden Haupter

Muftrirte Beltgeichichte, VIII.

begrüßten Don Carlos als König; große Sorge um die Zufunft ihrer Kinder ergriff die Königin Chriftine.

Da erwachte der König aus seiner Erstarrung; sast gleichzeitig tras die energische Anfantin Luise de Kaula aus Cadix bei ihrer bedrängten Schwester in Ibesonso ein. Ein völligen Bandel der Berhältnisse trat ein. Calomarde wurde an das Krantenbet des Königs beschieden. "Geh' weit weg", rief ihm dieser mit schwacher Stimung zu, "du haft mich betrogen!" Auch die übrigen Winister wurden dis auf einen entlassen und Wänner von gemäßigt freisinniger Richtung in den obersten Rath der Krone berusen. Winisterpräsident wurde Zea Bermudez. Die Regentschaft wurde mit unbeschränkter Vollmacht sir dauer der Krantseit des Königs der Königin Christine übertragen.

Der erste Gebrauch, welchen die junge Königin von der ihr übertragenen Gewalt machte, war, daß sie am 7. Oktober 1832 alle politischen Verbrecher, welche sich in den Gefängnissen Spaniens befanden, begnadigte, und daß sie acht Tage später diese Amnestie auch auf die Muslande lebenden spanischen Berbannten ausbehnte; nur wenige Rädelssührer blieben ausgenommen. Die wichtigsten Stellen der Verwoltung wurden liberalen Männern anvertraut, so daß jeht alle Gemäßigten und Freisinnigen mit Entichiebenheit auf die Seite der Königin traten.

König Ferdinand endlich versaßte, sobald es mit ihm zur Genesung ging, eigenhändig eine Proflamation, in welcher er die Ausselmig ber pragmatischen Sanktion sür ungiltig erzentärte: durch leberraschung und salsche Borspiegelungen sei sie ihm in den Aenglien seiner Krantheit entrissen worden. Die höchsten Bürdenträger der Krone und die Granden von Spanien traten zu einer seierlichen Bersammlung zusammen, in welcher in Gegenwart des Königs und der Königs der Anna 1. Januar 1833 wurde sie in der Annabes del Pino diese Erklärung des Königs verlas. Um 1. Januar 1833 wurde sie in der Anstellung veröffentlicht. Die altsgittlische Thronsosgevordung war wieder hergestellt, der Insantin Jadella, so schien es, der Thron acgen die Umtriede der Karlissen geischetzt,

Der Tod des Königs. Längit hatten die Karlisten zu Gunsten des Insanten Don Carlos eine Erhebung gegen die Königin-Negentin vorbereitet. Aber König Ferdinand kan ihnen zuwer; er übernahn am 4. Januar 1833 selbst wieder die Regierung. Gegen den rechtmäßigen Horren wagte man keine Justurrektion, selbst voie königlichen Freiwilligen, die Hauptstühe der apostolischen Junta, wollten gegen Ferdinand nicht sechten. Nur die Heißporne der Kartei tonnten sich uicht zügeln; leicht wurden ihre Revolken unterdrückt; Don Albarca schol waren fich in Bauernkleibern über die portugiessische Erhisten verwahrt. Don Carlos begab sich selbst mit seiner Gemacklin nach Lissaden.

Am 20. Juni traten die Cortes zusammen und leisteten nach alter Gewohnseit der Infantin Donna Maria Jadel als der Erbin des Thrones den Holdigungseid. So sehste der Wiederherstellung der altsastisischen Thronsolgeordnung auch die gesehliche Bustimmung der Cortes nicht. Wol besanden sich unter den Abgeordneten der drei Stände, der Geistlichkeit sowol wie des Abels und der Städte, nicht Wenige, die in ihrem Herzen Arstisten waren; sie beschwichtigten ihr Gewissen damit, daß der Eid nur ein Att des Gehorsams gegen den König wäre und nach bessen Tode sie zu nichts verpslichte. Ernster nahm ihn jedoch Don Carlos selber; denn auch an ihn war die Aufsorderung ergangen, die junge Jsabella als Prinzessin von Nsturien (d. h. als Thronerbin) anzuerfennen und ihr Treue zu geloben. Der Insant sehne Ehnte die Aufsorderung ab, der nachzusommen ihm weder sein Gewissen noch seine Ehre ersaube.

Das war ber septe große Staatsakt König Ferdinand's. Im September wieberhotten sich bie früheren Erstickungsanfälle; er erlag ihnen am 29. September 1833 so plöthlich, daß ihm nicht einmal Zeit blieb, die Sterbesatramente zu empfangen. Ihm folgte seine Tochter als Königin Jiabella II. Bunderliche Ironie des Schicklass; der Thron wurde ihr im Namen der Grundläge, welche ihr Vater saft sein ganzes Leben hindurch unter Arglist und Gewaltkhätigkeit aufrecht erhalten hatte, streitig gemacht, während die Leute, deren Gesinnungen

Ferbinand bis vor wenig Monden auf das Erbittertste verfolgt hatte, allein willens waren, seiner Tochter den Thron zu erhalten.

Sofort nach dem Ableben des Königs versammelte Zea Vermubez, um allen Plänen der Karlisten zuvorzusommen, die höchsten Etaatsdeamten und Generale um sich und begad bir Mit ihnen zu der trauernden Königin Wittwe Christine, der ihr verstorbener Gemahl die Regentschaft über die junge Königin Jadella unter Veiordnung eines Regentschaftsratisch übertragen hatte, und sorderte sie in Gegenwart Christinens und der beiden kleinen Insantinnen auf, eine Erklärung zu unterzeichnen, daß sie als gute Spanier und treue Soldaten seit zu der Königin-Regentin halten wollten. Keiner weigerte sich, die Verpslichtung einzugeßen; die Regentschaft schien siederzeiselt.

Drei Tage später erschien ein Manisest ber Regentin Christine, in welchem sie ankündigte, daß sie die Regierung in der disherigen Weise sortstühren, dabei aber auf zwedmäßige Resormen bedacht ein werde. Wirtlich war es die Meinung Zea's, der längere Zeit in Deutschand gelebt hatte, eine regelmäßige unparteiische Berwaltung, wie er es in Preußen gesehn hatte, in Spanien einzusühren und dadurch die Spanier zusriedenzustellen; von einer Versassiung wollte er nichts wissen.

Ansbruch des Kürgerkrieges. Die Berleihung einer Berfassung, womöglich die Beieberherkellung der Berfassung bes Jahres 1812, war aber Dasjenige, was die liberalen Anhänger der Königin-Vegentin, sür die jeht der Parteiname "Christinos" auftam, von Allem erworteten. So waren sie mit Christinen nicht zufrieden, während zugleich sich offen Own Carlos, von seinen Anhängern als König Karl V. ausgerusen, gegen die Regierung erhob.

Die Lage der Regentin war sehr bebenklich. Das Land, das sie überkommen hatte, war ruinirt, der Wohlkand gebrochen, die gestlige Schwungkraft der Nation gelähmt, die Regierung ohne Ansehn, das Bertrauen des Auskandes verscherzt — jeht wurde dazu der Bürgerkrieg entsesslich; ein Krieg, in Wahrheit nicht um Personen, sondern um Prinzipien, und darum mit um so größerer Erbitterung gesührt.

In bewaffneten Scharen sammelten bie Karlisten sich um einzelne Häupter in Navarra, in Aragonien und Katalonien, in Altfastilien; bald ichien ber ganze Norben in Bassen zu stellen Bubere des Appoleonischen Krieges tauchten wieber aus, ersahren im Gwerillatteig, gefeiert als Freiheitskämpser. Werino legte ben Priesterrock ab — er war inzwischen Landsparrer gewesen — und hängte die Kugelbüchse wieder über die Schulter; freilich paßte sie besser als das Gewand des Freibens zu den wilden Augen des Mannes, der als Anabe Ziegen im Gebirge gehütet hatte, dis er Priester und Bandenches in der Franzosenzeit geworden war. Weer alle biese Führer operirten jeder auf eigene Hand nicht so gar schwer, alle diese Ausständer. Daher wurde es den Truppen Christinens doch nicht so gar schwer, alle diese Ausstänle in ihrer Bereinzelung bald zu unterdrücken. Auch Werino wurde gezwungen, mit einem Häusse in ihrer dereuer die portugiesische Grenze zu überschreiten und sich zu seinem Herrn und Könige zu flüchten.

Die Basken. Neuen Aufschwung nahm die Sache der Karlisten jedoch, als die Basten in den Kampf eintraten. Diese rauben ader tapferen Bergdewohner bildeten auf Grund ihrer uralten Fueros (Grundrechte) einen republikanischen Bundesstaat, dessen auf Grund ihrer uralten Fueros (Grundrechte) einen republikanischen Bundesstaat, dessen Aufeites allsährtunter der Eiche don Guernica Tagsahung hielten und die inneren Angelegenheiten der Gaue selbst verwalteten. Ju dem Könige von Kastilien saben sie nur ihren Schirmherrn, dem sie freiwillige Geschenke darbrachten und Wassendiensleit leisteten. Eisersüchtig wachte das arbeitsiame, aber selbstbewußte Bauernvolt über seine Fueros, die es durch die Liberalen bedroht glaubte; denn man hatte ihnen klar gemacht, daß eine Berfassung keine Sonderrechte dulden könne; nur von König Karl konnten sie daher Schut ihrer Rechte erwarten. So thaten sie sich denn, von Priestern angeseuert, zu bewassenschland und jammen und schrieben den Kampf sir König Karl auf ihre Fahnen.

An ihre Spige ftellten Die bastifden Freischaren Thomas Bumalacarregui, geb. 1788,

einen rechtschaffenen Mann von wenig Worten, der schon mitgesochten hatte, um gegen Napoleon die Unabhängigteit der baskischen Berge zu vertheibigen. Er verstand es, durch eiserne Kriegszucht auß den Freischstern brauchdere Soldaten zu machen, sie für Glauben und Vaterland zu begeistern und durch einige glickliche Schormüßel ihnen Vertrauen zu seiner Führung einzussischen. Die landesübliche leichte Hanflandale an den Füßen, gegen Negen und Kälte eine wollene Decke umgehängt, in bequemster Keidung, einen Leinenbeutel mit etwas Proviant über der Schulter, so eilten die kräftigen, sinten Basken über ihre Berge, den Gegner anfallend, wo er es am wenigsten vermuthete. Zeder hirte war ja gern ihnen Führer, in jeder Hitchaften sie bereites Obdach, während die Soldaten der Regentin, sobald sie in die Berge eindrangen, don Noth und Tod in jeder Westalt bedroht waren.

Icht lehrte auch der wilde Werino zurüd und begeisterte die Landbewohner zum Kampse für Thron und Altar, und der füsne Gomes durchstreiste mit seinen raschen Scharen den Besten und Süden des Königreichs und bedrohte sogar Wadrid. Dazu kam die Unterstüßung, welche die Sache des Don Carlos, sein Kamps sür Legitimität und Kirche gegen Demotratie



Chomas Bumalacarregut.

und Auftärung, bei dem Papite wie bei den absoluten Mächten, bei der Aristokratie aller Länder wie bei allen Freunden mittelsalterlicher Zuständerand; Freiwillige zogen auß der Ferne ihm zu, Geldmittel wurden ihm reichlich gewährt. Wie sollte da mit leeren Kassen, mit mittelmäßigen Heerschien, mit mittelmäßigen Heerschienen die Regentin der Rebellion woll Weister voerden?

Der Estatuto Real. Die mächtigen Generalkapitäne Duesada von Altkastilien und Llauber von Katalonien legten der Regentin bie Schwierigkeit der Lage dar; sie entschloß sich, den allenthalben laut werdenden Wünschen der Liberalen in etwos entgegenzulommen. Zea Bermudez erhielt seine Entlassung; an seine Stelle trat der freisinnigere Martinez de la Rosa.

Umfonft bemühte fich ber einfichts-

volle Minister Burg os, durch wirthichaftliche Reformen die Liberalen zufrieden zu stellen. Sie verlangten nicht weniger als die Theilnahme des Bolles an der Regierung, Berantwortlichseit der Minister, turz die Wiederherstellung der sehr freisinnigen Berjassung des Jahres 1812. Es waren vornehmlich die aus der Fremde zurückgesehrten Berbannten, welche diesen Forderungen lauten Ausdruck gaben; sie hatten in Frankreich ihre Studien gemacht. Die Liberalen aber waren die einzige Partei, auf welche die Regentin in ihrem Kampse gegen die Karlisten sich ftüben sonnte.

So erschien benn am 10. April 1834 ber Estatuto Real, welcher behufs ber Steuersbewilligung und ber Gesetzgebung die Einberusung allgemeiner Reichstlände anordnete. Es sehste viel, daß das königliche Statut die liberalen Winsiche befriedigt hätte, vielmehr wurde es der Gegenstand der heftigten Angrisse von Seiten der Exaltados, der Radikalen, in den im Sommer zusammentretenden Cortes wie im Lande; aber es bezeichnete doch einen ersten Schritt, Spanien wieder in die Reihe der konstitutionellen Staaten einzusühren und es dadurch den liberalen Westmächten näher zu bringen.

Der Condoner Vertrag. Das Andere, wozu die Nothlage die Königin-Regentin brangte, war ber Entschluß, die Sülfe ber Westmächte gegen bas Anwachsen ber Karlisten anzurufen.

Sie sandte den Marquis von Miraflores an Louis Philipp, dessen Thron ja selbst durch die Kartisten, die sich als Bertreter der Legitimität gerirten, bedroht wurde. Hatte er doch sich von is Königin Islabella in Uebereinstimmung mit dem englischen Whigministerium anertannt, während die absoluten Ostmächte mit ihrer Anertennung noch zurüchsielten, dem Prätendenten Don Carlos jedoch schon mehr als einmal ihre Sympathie zu erkennen gegeben hatten. Andererseits beunruhigte den Bürgertönig auch die sieberale Richtung, welche die Königin Christine einschlug. Denn er sürchtete davon auch ein Erstarken der französischen Kadikalen. Unter diesen Umständen trug der Rath des Fürsten Talleyrand den Sieg davon, nichts zu kaden.

Mirastores begab sich nach London. hier konnte Talleprand, welcher französischer Gesandter am Hose von St. James war, isn noch besser berathen. In Kortugal lagen die Berhälknisse ähnlich wie in Spanien, nur daß England an ihrer Negelung ein noch unmittelbareres Interesse batte. Daser ging Lord Kalmerston auf die Anträge Christinens ein, ieboch unter

ber Bebingung, baß fich Frantreich junachit bon ber Aftion gurudbielte. Dennoch murbe burch bie Befanbten ber betheiligten Dachte, Balmerfton, Tallegrand, Miraflores und be Moreas Carmiento (für Portugal), am 22. April 1834 in London ein Bertrag, ergangt burch bie Bufabe bom 18. August 1834, babin abge= fcoloffen, bag bie Rube auf ber 3berifden Salbinfel wiederhergestellt, bie Rebellion bes Don Carlos in Spanien wie die bes Dom Miguel in Portugal unterbrudt merben follte, gu meldem Brede England feine Flotte fenben und Franfreich bie Landgrengen bewachen würbe.

Der Einbrud bieses Bertrages auf die beiben Thronprätenbenten war ein höchst entmuthigender. Die Regentin Christine sanbte ein Seer bon 10,000 Mann unter General



Martineg be la Rofa.

Robil nach Portugal; zugleich erschien bie englische Flotte; so wurde Dom Miguel besiegt. Damit verfor Don Carlos seinen besten Berbündeten. Fast wäre es Robil sogar gelungen, ihn gesangen zu nehmen. Allein der Baron de los Balles, ebenso schlau wie dem Prätensbenten treu ergeben, wußte den englischen Abmiral Parker zu bestimmen, dem rings umstellten Insanten eine Zussuch auf der Flotte zu gewähren. Don Carlos ging mit seiner Familie und seinem Gesolge an Bord des Donegal, der ihn ungesährdet nach England trug.

Don Carlos unter den Karlisten. Sobald Don Carlos in England angelangt war, versuchte Lord Palmerston ihn zum Verzicht auf seine Thronansprüche zu bestimmen. Allein so wenig war ver Prätendent geneigt darauf einzugesen, daß er vielmehr, mit einem fransösischen Passe verzien, England heimlich verließ, Frantreich, ohne erkannt zu werden, durchereiste und endlich in Begleitung von de los Balles unter seinen getreuen Basten eintras. Bon jetzt an theilte er mit ihnen alle Gesahren und Strapazen: das erstülte seine Kämpier mit erhöhter Kampssuft. Keiner der Christinos zeigte sich den Karlisten gewachsen: nicht der altberühmte Duesaden, nicht Rodi. Da entschlich sich Christine den alten Mina, den Landsmann Zumalacarragui's, der im Napoleonischen Kreige

bie Basten angeführt, dann aber wegen Freisinnigkeit aus Spanien verbannt und jest begnadigt war, an die Spige ihrer Truppen zu stellen. Jedoch, frant wie er war, vermochte er mit ben nothleidenden und unbotmäßigen Bataillonen nichts auszurichten; schon nach wenig Monaten legte er das Kommando nieder. Sein Nachfolger wurde der liberale General Balbez, welcher die Karlistendanden über die Pyrenäen zu jagen versprach, aber selbst sich nach vier Wochen über der Geber zurückzieben mußte.

Immer bebrohender wurde die Stellung des Prätendenten. Der rasche Bandenches Gomez brang bis Andalusien vor, besetzte Cordova und entzündete den Guerillafrieg im Süben. In Aragonien und Balencia gebot im Ramen König Karl's der junge Ramon Cabrera, welcher erst vor wenig Jahren auß dem Priesterseminar entwicken war, um statt

bes Degbuches bas Schwert zu tragen.

Bon beiben Seiten murbe ber Krieg mit entfetlicher Graufamfeit geführt: es mar Regel, die gemachten Gefangenen sämmtlich ohne Weiteres zu erschießen; Cabrera aber übertraf alle übrigen Beerführer fo fehr an Blutgier, bag nur mit Schreden und Entfeten fein Rame unter ben Chriftinos genannt murbe. Leichenhaufen und rauchenbe Trummerftatten begeich= neten feinen Beg. Mina ließ gur Bergeltung Die greife Mutter Cabrera's erichiegen. "Bebe Dem", war bie Untwort barauf, "ber mir jest noch von Mitleib und Barmbergigfeit rebet!" Mabrib gitterte, fo oft er Miene machte, ben Ebro gu überichreiten. Bo fich Rarliften geigten, ichloffen ohne Beiteres, von ihren Brieftern angeführt, die Bauern des Landes fich ihren Sabuen an; bei ihnen fammelte fich bas Befinbel ber Stabte: Taufenbe ohne eine Uhnung, wofür fie bie Waffen ergriffen. "Mir ift's egal, ob Konig ober Monarch", gab einer auf die Frage, wofür er tämpfe, jur Antwort; Bahllofe würden burch die gleiche Antwort fich charafterifirt haben. Bang recht hatte ber Banbenchef Guerque gu Don Carlos gu fagen: "Bir, bie Dummtöpfe, die Finfterlinge, haben Em. Majeftät nach Mabrid zu führen, und wer nicht in biefe Raffe gehort, ift ein Berrather!" Wie benn auch bei einer anbern Ge= legenheit Don Abarca, ber Bischof von Leon, meinte: "Die Leute, welche lesen und schreiben tonnen, die Generale, welche mit Rarte und Birtel arbeiten, wollen nicht ben Triumph ber Religion und Em. Majeftat."

Der Ueberfall von La Granja. Unterdeß gerieth die Regentin Christine in immer größere Schwierigkeiten. Die Czaltados erhoben immer stürmischer, durch die Schlassheit der Regierung ermuthigt, ihre Forderungen. Jögernd gab die Regentin nach: Martinez de la Rosa ward entlassen, Gras Toreno trat an seine Stelle; auch er konnte sich nicht halten; ihn ersetze

ber noch liberalere Juan Alvareg y Menbigabal.

Geseime Gesellschaften hatten sich allerorten gebilbet; in mehreren Städten war es zu revolutionären Ausstritten gesonumen; Aloster waren zeritört. Mönche ermorbet worden; an vielen Orten hatte die Bürgergarde mit der ausgeregten Vollsmenge gemeinsame Sache gemacht. Spanien tried einer Revolution zu; hatten boch schon Moderados (gemäßigt Liberale) in Wenge aus Furcht vor der Anarchie sich den Karlisten angeschlossen. Das allgemeine Verlangen war die Versafziung vom Jahre 1812, welche jedoch Vielen nur eine Brücke zur Republit sein sollte.

Mendigabal, voll Klugheit und Energie, gedachte durch weitgehende Zugeständniffe die aufgereizten Massen zu besänstigen. Er hob durch Defret vom 8. März 1836 alle Klöster auf, zog ihre Güter für die Staatstaffe ein und verbot selbst den wenigen Nonnenklöstern, welche verschont wurden, die Aufrachne von Novigen.

Unter dem Eindrucke dieses Klostergesetes sanden die Bahsen zu den Cortes statt; sie ergaden für das Ministerium eine große Majorität von Exaltados. Allein nicht wenigen seiner Gesinnungsgenossen ging Mendigadal zu weit; sie traten zu den Moderados über. Zumal im Herrenhause sand der Minister, der die Regierung auf die Extremen stühen wollte, eine starke Opposition. Im Bertrauen hierauf entließ die Königin nun das nationale Ministerium und ernannte ein neues Kabinet auß den Woderados, dessen herverragendste Mitglieder die früheren Existiren Galiano und Isturiz waren. Jugseich wurden die Cortes aufgelöst.

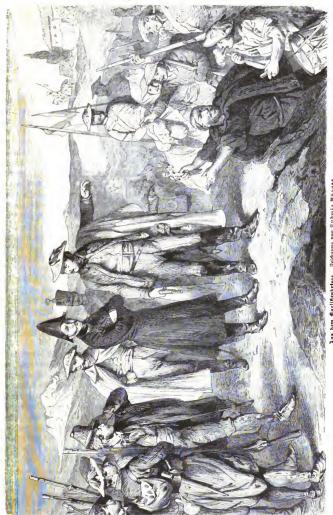

Aus bem Aarliftenhriege. Beidnung bon Qubivig Burger.

Die Neuwahlen ergaben eine Majorität von Moberados. Die Exaltados waren indessen nicht willens, so die Gewalt sich entschlüpfen zu lassen. Bereine wurden gebildet, Revolten veranstaltet, die Armee in das Parteigetriebe gezogen.

Das Bertrauen zu der liberalen Gesinnung der Königin Christine war längst geschwunden; jest schädigte sie sich sehr allgemeinen Achtung durch die Rückhaltslosigseit, mit der sie sich sihrer Zeidenschaft für den schönen Kannnerherrn Mundy hingad, den sie zum Herzog von Nianzares erhoben und im Ottober 1834 zu ihrem Gemahl linker Hand gemacht hatte; man vermerkte mit Unwillen, wie sie Staatsgüter ihren Kindern aus dieser zweiten Ehe zuzuwenden strebte.

Die Meinung der Exaltados war, die Gewalt durch einen verwegenen Handstreich wieder an sich zu bringen. Bald dot sich die Gelegenseit. Ansangs August verließ die Königin mit ihrem Gemahle das schwüle Madrid und ging nach dem Lustschlosse La Granja dei Idefonse. Ein Theil der Garnison, das vierte Gardereginnent, verstimmt über das Ausbleisen des Soldes, ließ sich von den Exaltados gewinnen. Das Schloß wurde in der Nacht des 12. August 1836 mit Soldaten umstellt, Kanonen sogar wurden ausgesahren; von dem Sergeauten Garcia geführt, drangen die Meuterer bis in das Schlassenach der Königin vor und zwangen sie, durch ein Manisest die Exergisung des Jahres 1812 zu verkündigen, das Ministerium zu entlassen und ein solches aus Exaldatos zu erneunen. Fünf Tage nachher kehrte Christine uach Madrid zurück; in seierlichem Zuge solgten ihr die "Helen von La Granja", denen die Menge laut zusubekte.

Allein ber Uebersall von La Granja brachte doch die Besonneneren unter den Exaltados jur Ernüchterung. Das Bolt zudem war der ewigen Unruhe müde und verlangte nach Ordnung und Frieden. Daher nahmen die Cortes selbst mit der Bertsassing des Jahres 1812 eine so gründliche Umgestaltung im Sinne der Gemäßigten vor, daß eine Konstitution aus ihren Berathungen hervorging, welche die Kronrechte wesentlich erweiterte, ein absolutes Beto gewährte, das Bahlrecht beschränkte und die Einsehung eines Oberhauses anordnete. Und die Eraltados nahmen das an.

Der Ansgang des Karlistenkrieges. Diese inneren Zerwürsnisse hatten die Stellung des Prätendenten noch mehr gehoben. Don Carlos beschloß, durch einen Zug nach Madrid den Kannpf zu beendigen. Im Mai 1837 sehte sich die "tönigliche Expedition" in Bewegung. Auch mehrere deutsche Ossisiere, wie der spätere General Göben, nahmen im Gesolge des Instanton daran Theil. Allein an völliger Planlosigkeit scheiterte das Unternehmeu; nur die Geistesgegenwart Cabrera's rettete den Prätendenten nach Balencia, von wo ihn bald die Christinos in eiligem Rückzuge wieder nach dem Norden zurückrieden.

Allein nach wenigen Wochen schon schien Don Carlos ein glückliches Gesecht von Neuem den Weg nach der Hauptstadt zu öffinen. Er drang in Kastilien ein und schaute von einer Anhöhe die Thürme von Madrid. Da erschien der christinische General Cspartero und scheuchte ihn schnell wieder in die Berge der Basken zurück.

Fest aber wollten auch die Basten nichts mehr von Don Carlos wissen, der sich bei jeder Gelegenheit unsähig und unslüger zeigte und ganz von den Priestern seines Hofes gestenkt wurde. Sie trennten sich von dem Prätendenten und sührten nur zur Sicherung ihrer Fueros die Wassen noch weiter. Ihre Sache übernahm Maroto, der Oberanssührer der Kartliften, ein Mann gemäßigter Richtung, der sich selbst fortwährend von den Apostolischen, denen Don Carlos immer mehr sich hingab, ja von Don Carlos selbst bedroht wußte. Er hatte einst in Südamerika mit Espartero Seite an Seite gekämpst; mit dem alten Wassengesährten schlosse er jest am 31. August 1839 nach langen Verhaudlungen den Vertrag von Vergara, in welchem Sportero im Namen der Königin-Regentin Amnestie und Bestätigung der alten bastischen Fueros versprach.

Die Basten legten die Waffen nieder; der Krieg war zu Ende. Die meisten Offiziere der Karlisten und mehrere hundert Priester der Partei flüchteten sich, an der Sache ihres Königs verzweiselnd, nach Frankreich, worauf auch Don Carlos mit seiner Familie sich in den Schut Frankreichs begab. Sechs Jahre lebte er unter Bewachung in Frankreich, bann trat er seine Ansprüche an den Grasen von Wontemolin, seinen ältesten Sohn, ab, und begab sich nach Italien, wo er im Jahre 1855 in Triest sein wechselvolles Leben beschlossen hat.

Roch ein Jahr lang seste Cabrera hartnädig den Kanpf für die verlorene Sache auf eigene Hand sort; dann sah auch er sich gezwungen, mit 5000 Kartisten, dem Reste seiner Schar, zersumpt und hungernd die Phyrenäen zu überschreitet und die Barmherzigkeit und das Mitseld Krankreichs anzurufen, süchtend vor dem icharten Schwerte Giparteros.

Espartero. Don Balbomero Espartero war am 27. Februar 1792 geboren. Er war ber jüngste Sohn eines mit neun Kindern gesegneten armen Stellmachers in einem Dorse der Mancha. Für den geistlichen Stand bestimmt, hatte er doch 1808 das Aloster verlassen, um an den Kämpsen gegen die Franzosen Theil zu nehmen. Ju diesen hatte er sich sehr merklich hervorgethan und war Ansührer des "heiligen Bataillons", eines Freicorps, geworden. Mit dreißig Kahren war er Oberst. An Veru, in den Kämpsen gegen die empörten spanischen

Kolonien in Südamerika, hatte er sich mehrsach ausgezeichnet und Ruhm und Reichthum von bort heimgebracht.

Beim Ausbruche bes Bürgertrieges schloß er sich soson den Ehristinos an; es gelang ihm Bilbao zu entsehen und ben Karlisten eine empfindliche Riedersage beizubringen; zum Danke dasürerhob ihn die Königin-Regentin zum Grasen von Luchana. Zeht hatte er Spanien gerettet; Christine ernannte ihn zum Granden erster Klasse mit dem Titel eines Herzogs von Bittoria.

Der Karlisten war die Regierung Herr geworben; um so drosender erschoen sich aber jest die Exaltados gegen sie. Immer entschiebener hatte die Regentin sich von ihnen abgewandt und auf die Woderados sich zu stüßen versucht. Durch wiederholte Auslösungen der Cortes war es gelungen, auch in den Cortes van es gelungen, auch in den Cortes den Woderados die Majorität zu verschaffen. Kest wurden



Don Balbomero Efpartero.

Gesche angekündigt, welche den Zweck hatten, die Geistlichkeit einigermaßen wiederherzustellen, die Presse zu zügeln und den Sinsus der Radikalen in den Gemeindeverwaltungen zu brechen. Den Ansang machte ein Gesch, welches an Sielle der bisherigen Gemeindeverholtungen der Gemeindevertreter durch die Negierung auordnete. Dies erregte einen Sturm des Unwillens durch das ganze Land; Madrid seite eine revolutionäre Negierung ein und forderte alle Provinzen des Reiches zum Videns der Regentin und die realtionären Cortes sowie zur Absendung von Deputirten, um gemeinsam über die Lage zu berathen, aus.

Chriftine befand sich, als diese Bewegung ausbrach, auf einer Rundreise in den nordöstslichen Provinzen ihres Reiches. Alsbald eilte sie in Begleitung der jungen Königin Jabella nach Barcelona hülsesinchen zu Espartero; sie bot ihm die Prösiddentischaft des Ministeriums an. Freilich war der "Siegesherzog" eine Macht; das ganze heer stand auf seiner Seite; aber er war selbst ein Exaltado. Er ertlärte sich bereit, der Regentin gegen die Revolution zu bessen, wenn sie das Gemeindegesetz zurücknehmen, die abgesetzten Exaltados wieder in ihre Aemter einsehen und die Cortes ausschlich woolle.

Allein das bedeutete einen völligen Spstemwechsel, zu dem sich Ehristine nicht entschließen mochte; sie verließ Barcelona und begab sich nach Balencia. Nun brach die Revolution in Madrid aus; die Truppen dort fradernisirten mit den Bürgern. Die Regentin sorderte setzt spractero auf, nach Madrid zu ziehen und die Ausstäde zu unterdrücken. Allein der General antwortete, daß die Empörung der Hauptstadt gerecht und daß eine Wiederherstellung der Ordnung nur durch Ersstullung seiner sieheren Bedingungen möglich sei.

Christine, wie steis vor entichlossen Wiberstande, gab nach, bewilligte dem ruhmgetrönten Exaltado seine Bedingungen und ernannte ihn zum Ministerprässenten. Espartero bildete sich nun ein Kabinet auß lauter radikalen Gesinnungsgenossen und hielt unter dem Aubeid der Bewölkerung am 20. September 1840 in Madrid seinen Einzug. Bierzehn Tage später erschien er in Valencia mit seinen Ministern, um sie der Negentin vorzusiellen. Allein Christine, in ihrem Herricherstolze auf daß Empsindlichste gefräntt, mußte sie doch erkennen, daß ihr Wille nichts mehr bedeute, hatte ihren Entschluß schon gesaft: am 12. Strober 1840 dantte sie ab und reiste zwei Tage später nach Frankreich ab. Die neuen Cortes ernannten Spartero zum Regenten.

Königin Jabella II. Energisch trat ber neue Negent allen revolutionären Bestrebungen entgegen, so daß er bald zu den bestgehaßten Persönlichseiten Spaniens gehörte; konnten doch über die Neider die Höhe ihm nicht verzeisen, zu welcher er über sie alle sich emporges hoben hatte. Die Intrignen und das Geld Christinens, die von Paris aus, wohin sie mit ihren reichen Schäuse gegangen war, die Nücksehr nach Spanien zu erschließen juchte, thaten das Uedrige, um seine Stellung unhaltbar zu machen. An der Geistlichseit hatte er zudem, da er den Protest des Ausstes gegen die Einziehung der Krichengürer mit der Ausweisung des papstlichen Nuntius aus Spanien beantwortete, sill, aber erfolgreich wirtende Gegner. Der Biesgeseierte merkte wol, daß er den Voden wird der erfolgreich wirtende Gegner.

Da landete in Balencia, von Christinen geworben und unterstüht, sein alter Gegner Don Ramon Maria Narvaez und rückte mit einer ansehulichen Truppenmacht auf Madrib los. Chpartero wich ohne Widerstand vor ihm in die Sierra Morena zurück; und als hier seine Soldaten ihm untreu wurden, ging er nach Cadir und ichiste sich im Aufi 1843 nach England ein,

Der Sieger gab ben Moderados die verlorene Macht zurüd. Die Berfassung ersusprebemmach sehr wesentliche Nenderungen; das Prinzip der Bolkssouderänetät wurde gestrichen, die Krongewalt erweitert, die Preßseiseit beschränkt und ein Konsordat mit dem Papste eingeleitet. Narvaez, zum Herzoge von Basencia erhoben, trat an die Spize des Winisteriums, Christine kehrte nach Spanien zurüd. Frankreich gewann den größten Einsluß auf alle Angelegenheiten.

Die Regentschaftsfrage wurde nun baburch erledigt, baß die junge Königin Isabella für mündig erlätt wurde. Schlecht erzogen und wenig unterrichtet, wurde damit Isabella in einem Alter, in welchem die jugendliche Leibenschaftlichfeit ganz besonders besonnener Leitung bedarf, mit der ganzen königlichen Machtsülle betraut, welche jedes Hemmiß der Bersuchung für sie außschloß. Dagegen giebt es nur ein wirtsames Gegengewicht: Begeisterung für Ibeale. Dies aber war es, was der jungen Fürstin ganz abging: an diesem verhängnisvollen Mangel ift sie zu Grunde gegangen.



## Thronftreit in Portugal.

Bie Bafferwogen über bie weite Flache babinrollen, am fernen Ufer aufschlagen und nun mit verftartter Rraft gurudgurollen icheinen: fo gog ber Bellenichlag ber Erregung ber Beifter, welchen die Julirevolution bewirft hatte, über die gange Aberifche Salbinfel bin, überichritt ben Atlantischen Dzean und traf bie brafilische Rufte, um von bier zurudlaufend in tofenber Brandung gegen Bortugal anzuschlagen. Denn bis nach Brafilien laffen fich bie Wirkungen ber Errichtung bes Burgerkönigthums in Frankreich verfolgen, von wo fie bei ber engen Berbindung, welche auch nach ber Trennung der Kronen Brasilien mit seinem Mutterlande verfnüpfte, eine unvertennbare Rückwirfung auf Bortugal ausübten.

Die Patrioten auf Terceira. Durch Gewaltthat und Gibbruch hatte Dom Miguel ben Thron Bortugals gewonnen, burch Schreden fuchte er ihn zu behaupten. Man fann nicht jagen, bag feine Mutter fein bofer Damon gemefen; benn am 6. Januar 1830 ftarb bie Ronigin-Bittwe Carlotta, aber Dom Miquel blieb unverändert berfelbe Butherich wie gubor. unvorsichtiges Bort genügte, um ben, ber es gesprochen, aufs Schaffot zu bringen. feine Schwester, Die Infantin Rabella, miftbanbelte er mit Nauftichlägen und bedrobte fie mit einer Biftole. Um ber nichtigften Grunde willen wurden bie Leute in ben Rerter geworfen. Die Times berichteten am 31. Juli 1831, daß in Bortugal 26,270 Bersonen wegen politischer Berbrechen im Befangniffe fagen, bag nach Afrifa 1600 beportirt maren, bag 13,000 außgewandert waren und minbestens 5000 im Lande aus Furcht fich verborgen bielten. bem Abel mar bie Salite ausgewandert, ber Burgerftand murbe burch gebeime Spione bewacht, die Bauern lebten theilnahmlos auf ihrer Scholle babin, nur die Beiftlichkeit im Lande und ber Bobel Liffabons ftanden jum Ronige, ber fich jugellos feinen Launen und Ausichweifungen bingab.

Nur zweierlei beunruhigte ben Ufurpator: fein Bruber Dom Bebro von Brafilien hatte gegen ben Kronenraub protestirt und seine Tochter Maria ba Gloria nach Aufhebung ber Berlobung mit Dom Miguel nach England gefandt, und Dom Cabreira, ber Gouverneur von Terceira, weigerte fich hartnädig, Die usurpirte Krone anzuerkennen. Zwar fanbte Dom Miguel alsbalb eine Flotte gegen bas unbotmäßige Azoreneiland, bas allein bon allen Rolonien Bortugals ibm ju miberfteben magte, allein ein Sturm tam ber bebrobten Infel pur Sulfe und grang bie Flotte gur Umtehr. Gine zweite, bie nunmehr gur Unterwerfung ber Rebellen aussegelte, gelangte wol bis zu ben Infeln, vermochte aber gegen bie tapferen

Bertheibiger nichts auszurichten.

Infolge bieses ersolgreichen Wiberstandes sammelte sich nun auf Terceira eine Anzahl flüchtiger Patrioten; Graf Billaflor unterwarf auch die übrigen Inseln der Azorengruppe und Dom Pedro ernannte aus den Häuptern der treuen Flüchtlinge sür seine Tochter, die noch unmindige Königin Maria da Gloria, eine Regentschaft, welche mit Recht den Anspruch erhob, die rechtmäßige Regierung Portugals zu sein, und die Fahne der Königstreue gegen den tyrannischen Kronenräuber in Lissabon hoch hielt. So wurde das kleine Eiland sern im Ozean der Ausgangspunkt einer Gegenrevolution, zunächt freilich sür Dom Miguel mehr drobend als gefährlich.

Feinde drinnen und draussen. König Miguel meinte in frivolem Wortspiele, es sei sein Beruf, "den Erzengel Michael gegen die Satansbrut der Liberalen zu spielen". Und wirklich hatte er auch Auche in dem unglüdlichen Portugal hergestellt, die der oberflächliche Beobachter sür die Kluse des krichhoss halten mochte; es war vielmehr die Auche des pausirenden Bullans: so sehr glüttee genachten Bullans: so sehr glütte es unter der Oberfläche fort, daß der Tyrann in zudenden Erschütte-

rungen immer wieber ben angemaßten Thron unter fich fcmanten fühlte.

Wie ein Sturmwind ging die Julirevolution durch die Geister. Dom Miguel gerieth in Furcht; seine Regierung wurde milder, die wilklirtlichen Rechtsverlegungen hörten auf, ja das Unerhörte geschapt, er begnadigte einige politische Berdrecker. Die Berfolgten begannen aufzuathmen; sie erfannten in der plöblichen Milde des Tyrannen das, was sie war: Schwäche. Geheime Verbiudungen bildeten sich, um ihn jeht zu stürzen. Allein die Berschwörungen wurden ausspionirt: die ganze Wuth des Bedrohten entlud sich über sie. Biele der Ergriffenen endeten am Galgen, Andere erlagen den scheublichen Mißhandlungen, denen sie in den Gefängnissen unterworsen wurden. Selbst Unterthanen fremder Wächte dieden nicht verschont. Söhnisch wird er hielt in seinem unwissenden Düntel Vortugal sit die erste Relamationen zurück: er hielt in seinem unwissenden

England, überdies gereist durch die Wegnahme mehrerer englischer Schiffe bei Terceira, benen Einversändniß mit den dortigen Flüchtlingen schuld gegeben wurde, nahm sich zuerst einer Angehörigen an. Es verlangte Gemugthuung und Ersah für alle Geschädigten. Dom Miguel würdigte es teiner Antwort; allein die englischen Kriegsschiffe machten ihn schnell beschieden. Im März 1831 richtete Frankreich die gleiche Forderung an den "Prinzregenten". Entrüstet über diese Verlagung der Anertennung seiner Krone schlug er rundveg das Vesgehren Louis Philipp's ab. Die Antwort darauf ersolgte ohne Verzug: die französlische Flotte segten die Wündung des Tejo spineiu, nahm 10 portugiersische Schiffe weg, brachte das Feuer der Beilden Forts, welche den Eingang deckten, zum Schweigen, nötsigte die portugiessischen Schiffe, die Flagge zu streichen und traf Anstalten, Lissabon zu bombardiren. Das wirkte: auf der Stelle wurden die für sie berlangten Entschäumagen gewährt.

Dieses entichiedene Vorgehen der Westmächte gegen Dom Miguel sand seinen Wiederhall im Lande. Die wiederholte Demüthigung, die er ersahren, hatte seine Schwäche auch seinen Gegnern in Portugal gezeigt. Bon Neuem brach der Unwille gegen ihn loß; schon im Augusttam es zu einer Erhebung gegen ihn in Lissabon, an welcher Würger und Soldaten in gleicher Weise betheligt waren. In Strömen von Blut erstidte Dom Miguel den Bersuch der Aussehnlich waren. In Strömen von Blut erstidte Dom Miguel den Bersuch der Aussehnlich die Gräuelsenen in Oporto, wo die Garnison, von ihren Offizieren ansgesührt, gegen den Ayrannen aufstand. Allein auch dieser Erhebungsversuch endigte mit dem Untergange der Betheiligten; den Massenhiertungen machte nur die Barnung eines dem Untergange der Betheiligten; den Massenhiertungen machte nur die Barnung eines dem Untergange der Grausanderiet den längst großenden Ihnmuth der auberen Resterungen zum Ausbruche bringen würde.

Allein das lehrten doch diese mißglüdten Ausseigener Kraft doch nicht im Stande fein auch der allgemeine Unwille wäre, Portugal aus eigener Kraft doch nicht im Stande sein würde, aus seinen Trangsalen sich zu befreien. Hülse von auswärts mußte ihm kommen, über die See her. Denn seit die Franzosen die portugiesische Flotte vernichtet hatten, war Portugal an seiner langen Seelüste ein ossenes Land; und daß war es, was den Getreuen

auf Terceira jest erhöhte Bedeutung gab.

Misstinnung in Grasilien. Aus Brasilien tam die ersehnte hülse. Seit 1822 war Brasilien ein selbständiges Reich; mit Eiserhuch bewachten die Brasilianer die Unabhängigkeit ihres Landes, stets von dem Ergwohn erfüllt, daß ihr Kaiser doch noch nicht ganz dem Svallen entsgat haben möchte, Brasilien wieder als Kolonialsand an Vortugal zu bringen. Richt ohne Grund; denn seit Zom Wiguel die Königin Waria da Gloria entthyont hatte, erzählte man sich und glaubte man, daß der Kaiser Dom Pedro die Absicht habe, nach Portugal zu gesen, seinen Bruder zu stürzen und Vortugal in Besitz zu nehmen, d. h. wieder Brasilien damit zu vereinigen. Bald langten auch Flüchtlinge in Wenge aus Portugal an, die in dem Tochterlande Zuslucht suchten. Iwar gad der Kaiser seinen sesten schaftlich die Vortugiessen der des Interessen. Drasiliens durch die vortugiessen Verhältnisse nicht zu gesährden, aber doch war man tief verstimmt über die sich wiederhosenden Besoverungen portugiesssche

Flüchtlinge und fürchtete namentlich beren Einreihung in die Armee. Indes die Vormee. Indes die Vorlieht, und der Kaifer selfelt kam den algemeinen Wunsche nach und ersette alle Portugiesen in seinem Winisterium durch Brasilianer. Allein das Wistrauen gegen ihn, der ja selbst ein Portugiese war,

fchlief nicht ein.

Da tras am 14. September 1830 bie Rachricht von der Justievolution ein. Brasilien ist in Wahrheit ein Küftenland, in welchem sich die gebildete Bevöllerung in eine Neihe durch regelmäßige Schiffsahrt mit einander verdundener Städte zusammendrängt. Dahinter ziehen sich an den Flüssen aufwärts die Plantagen hin und endlich sofgt ein ungeheures Gebiet, in welchem saft nur Indianer eine sluttuirende Bevöllerung bilden. Nur in der Provinz Duro Preto giebt es eine



Dom Mignel.

dicktere, Aderbau und Bergbau treibende Bewölferung europäischer Abkunft. Infolge bessen geschaft es, daß iene Nachricht sich sehr rasch unter der ganzen urtheilssähigen Bewölferung verbreitete und eine große Erregung der Gemülther hervorrief. Die Zahl der freisinnigen Berümehre sich plößlich auf 42, denen nur 11 konservative gegenüberstanden. Auch stachelten daß empfindliche Nationalgesühl durch heraußgordernde Artikel an, richteten schaften sich unterhalten fcharfe Angrisse auf die unordentliche Finanzwirthschaft der Negierung und sorderten zum Widerstande gegen die absolutistischen Leigungen des Kaisers wie gegen seine portugiesischen Sympathien auf.

Alle diese Angriffe erhielten, wie es schien, eine Bestätigung ichon im Ottober, als in Rio de Janeiro Baffen sir 10,000 Soldaten aus Europa eintrasen, welche ohne Ermächstigung der Kammern bestellt worden waren. Zag darin nicht eine Berlegung der Berfassung Teutete die Sendung nicht auf geheime Pläne betreffs Portugals? Dazu kann, daß der frühere Finanzminister und Freund des Kaisers, Varbacena, in Ungnade entlassen, verrauliche Vriese veröstentlichte, welche ein sehr ibles Licht auf ihren Schreiber, auf den Kaiser, warfen. Selbst bei den farbigen Klassen ber Bevöllerung erlosch die frühere Bollsbeitebtseit des Herrichtes

Ahdankung Dom Dedro's. Die Bevöllerung wieder für fich zu gewinnen, begab fich Dom Bebro ohne Begleitung in die Broving Quro Breto, Die ftets besonbers warm und treu Bu ihm gehalten hatte. Aber ber Empfang war jest falt; die Brotlamation, welche er aegen bie Aufheter erließ, biente eher bagu, die Opposition gegen ihn zu verstärken als zu verringern. Enttaufcht, bis ins Berg gefrantt, febrte ber Raifer gurud; ibm tam ber Bebante abgubanten: icon mabrend ber Rudreife fprach er ihn aus.

Um fo mehr munichten bie Portugiefen ber Sauptftabt Dom Bebro ihre Unbanalichteit Bu zeigen. Bei feiner Rudtehr nach Rio illuminirten fie ihre Baufer, burchzogen mit Dufitbanben bie Stabt, brachten bem Raifer und allen "guten" Bortugiesen Lebehoche und ftiefen gegen alle Burger, beren Genfter nicht erleuchtet maren, laute Drohungen aus. einer großen Brugelei in ben Strafen, in welcher bie Bortugiefen ben Gieg babon trugen,

In alle biefem faben bie Brafilianer eine Rationalbeschimpfung. Die Aufregung in Rio gab ber Stadt ein repolutionares Unfeben. Bobelrotten, von Beitungefchreibern angeführt, burchzogen larmend alle Stragen; bie Truppen ichloffen fich ber allgemeinen Boltsbewegung an: eine beschwichtigende Brollamation bes Kaisers wurde mit Fußen getreten. Man verlangte liberale brafilianifche Minifter. Drei Friedensrichter begaben fich am Abend bes 6. April gu bem Kaifer und trugen ihm bie Buniche bes Bolles vor. "Ich bin bereit", erwieberte er,

"Alles für bas Bolt zu thun, nichts aber burch bas Bolt."

Raum murbe biefe Antwort befannt, fo traten auch bie letten noch treuen Truppen, felbft bie faiserliche Chrengarbe, zum Bolfe über. Dom Francisco be Lima, ber Oberbesehlshaber ber Truppen, begab sich zum Kaiser, um ihn jest noch zur Nachgiebigkeit zu bestimmen. "Laßt fie", erwieberte Dom Bebro mit Burbe auf ben Bericht von bem allgemeinen Abfalle ber Regimenter, "ich will nicht, daß einer für mich geopfert werbe." Allein bie Entlaffung feiner Minifter verweigerte ber Raifer mit Entichiebenheit. Es wurde nach Dom Bergueiro, bem Führer ber Opposition im Senate gesandt: er war nicht gleich zu finden. Es fcbien, als wenn ber Raifer jest einlenten wollte: ein Abjutant Lima's martete auf die Entscheibung. Stunden bergingen; ber Raifer überlegte allein, ohne irgend Jemand gu fragen. Endlich um 2 Uhr Nachts - am 7. April 1831 - war er entichieben: er fcbrieb auf ein Blatt feine freiwillige Thronentjagung ju Guuften feines fiebenjährigen Sohnes Bebro nieber: "hier ift meine Entsagung", sagte er zu bem Abjutanten, "möget ihr glücklich sein! Ich werbe bas Land verlaffen, bas ich berglich liebte und noch immer liebe." Thranen erftidten feine Stimme: er wandte fich ab und ging in bas anftogende Bimmer.

Benige Tage bangd ichiffte er fich an Bord bes englischen Linienschiffes Barfpite ein: feine Kinder ließ er zurück, nur feine Tochter Maria da Gloria, die aus England zu ihm gekommen war, begleitete ihn und seine Gemahlin, die Prinzessin von Leuchtenberg, mit der er

erft jüngft fich vermählt hatte.

Die Befetung von Oporto. Sochfinnig und ritterlich, wenn auch babei eigenwillig und phantaftisch, hielt es Dom Bedro jest für seine Pflicht, seiner Tochter zu ihrem Nechte zu verhelfen. Er fette babei voraus, bag bie Boltsftimmung in Bortugal bei biefem Unternehmen fo fehr ihm gur Seite fteben murbe, bag es nur eines fraftigen Anftoges bedurfte, um bes unähnlichen Brubers angemaßten Thron umgufturgen.

In Baris empfing man ihn mit hober Auszeichnung und ficherte ihm, wenn auch nicht Unterftubung, fo boch jebe mögliche Forberung gegen ben anmaßenben Ufurpator am Tejo gu. Auch in Loudon fand er bereites Entgegenkommen. So wandte denn Dom Pedro sein bebeutendes Brivatvermögen barauf, um gum Bergeltungetampfe bie ftreitbaren Abenteurer aus allen Ländern um fich zu fammeln. Auf ber Rhebe ber Infel Belleville an ber bretagnischen Rufte vereinigte er mit Benehmigung ber frangofifchen Regierung feine Streittrafte: eine Un-Bahl bewaffneter Schiffe, Die er unter ben Befehl bes Englanders Sartorius ftellte, und auf benfelben einige taufend geworbene Bagebalfe, untermifcht mit portugiefifchen Flüchtlingen. -

Die Flotille ging in See; im Mars 1832 laubete fie auf Terceira. Sier ichloft von

ben Patrioten sich ihm an, was die Wassen tragen konnte. So wuchs die Streitmacht auf 7500 Mann. Aun ging es von den Azoren nach Portugal zurück. Wol besaß auch nach dem Berderben, das im vergangenen Jahre die portugiesische Flotte durch die Franzosen berrossen, dassen Miguel noch einige Kriegsschisse; allein diese waren außer Stande, die lange Küssenlich getten datte, Dom Miguel noch einige Kriegsschisse; allein diese waren außer Stande, die lange Küssenlich zu decken. Dom Pedro entging ihneu und warf ungefährdet in dem kleinen Hasen Bülla do Conde am 7. Juli Anter. Auf die Nachricht seiner Landung stücktete sich sieher habelsstadt desetzen den Deorto, so daß schon am nächsten Tage Dom Pedro die anseihnliche Handelsstadt besetzen konnte, lebhaft als Besteier aus allen Orangsalen don doe einwohnern begrüßt. In aller Eile wurden Schanzen um die Stadt ausgeworsen, um sie verthebidigungsfäßig zu machen; denn sich von Nitzuel mit weit überlegenen Streisträsten.

Ein Jahr lang standen sich bei Oporto die seindlichen Brüder versönlich gegenüber; sast täglich sanden Scharmühel zwischen den heiden Heeren statt; allein Solignac, den Dom Kedro an die Spike seiner Streitmacht gestellt hatte, war ebensowenig schig, sich jenseits der Berschanzungslinie zu besaupten, wie Dom Wiguel oder Martchall Bourmont, dem später

ber Oberbesehl übertragen wurde, die Berschanzungen einzunehmen. Demmach mußte allmählich Dom Redro in Rachtheil fontmen, die Reispen seiner lleinen Armee begannen sich zu lichten, seine Mittel sich zu erschöpsen. Die Flotte, welche unthätig auf der Meede lag, wurde mißmuthig, da die Soldbzoschungen stockten: Sartorius brohte, die Schiffe nach England zurüczusühren. Ein lähner Entschluß mußte gesakt werben, um dem langsamen Untergange zu entgehen.

dlapter und Villastor. Auf Solfmack Rath fand Dom Pedro ber engherzigen Sartorius ab und betraute mit dem Rommando seiner Schiffe den englischen Kapitän Rapier. Damit war der rechte Mann gefunden, um auch die Idotte nutbar sür den Kampf zu machen. Es wurde beschlossen, in Oporto sich ausfichließlich auf Bertheibigung zu beschließlich auf Bertheibigung zu bes



Dom Debro.

ichranten, um Rrafte verfügbar zu erhalten, ben Feind im Ruden zu bebroben.

Dom Wiguel hatte seine sämmtlichen Streitkräste um Oporto konzentrirt, so baß bas übrige Land von Truppen ziemlich entblößt war. Daraussin schisste ich der tapsere Villassor, den Dom Pedro zur Belohnung sür die Unterwersung der Azoren zum Herzog von Terceira erhoben hatte, mit 3000 Mann nach dem Süben Portugals ein. Er sandete in Castro Marim in Algarbien und eroberte in wenig Tagen die ganze Proding.

Napier wandte nunmehr seine Schiffe wieder nach Norden; sein Geschwader umsaßte dei Fregatten, eine Korvette, eine Brigg und einen Schoouer. Mit dieser geringen Wacht ließ er am 5. Juli auf der Höche des Kaps St. Bincent auf die Flotte Dom Miguels, welche aus zwei Linienschiffen, der Fregatten, der Korvetten und zwei Briggs bestand. Undekauns zwei Wriggs bestand. Undekaunsert um das große Wisporhältniß der Streitkräfte griff er den Gegner an: eine Kühnseit, welche die Feinde so erschreckte, daß soson vor verstellich die Kleinsten, die Flucht griffen. Der Ausgang des ungleichen Kampses entsprach biesem Ansange: Napier nahm sins der seinblichen Schiffe, darunter die beiden Linienschiffe; 280 Geschüße, aus denen eine

einzige gut gezielte Salve die Flotte Dom Bebro's hatte vernichten muffen, wurden erobert; 3200 Seefoldaten und Matrofen ergaben sich bem verwegenen Englander, um von diefem, wie sie es wünschten, größtentheils bem Hebro's eingereiht zu werden.

Das war ein großer Erfolg: allein Billastor überbot ihn noch. Während der Schreck über die Riederlage bei St. Bincent noch die Miguelisten lähmte, machte sich Villastor mit 1500 Mann regulärer Truppen und einer Anzahl Freischärter gerades Weges gegen Lissador auf. Durch die Provinz Alemtejo kam er unangesochten; erst bei Setuval stellte sich ihm der Feind in den Weg: er schlug ihn und nahm die Stadt mit Sturm ein. Da überschritt der General Jordäo, von Lissadon kommend, den Tejo und warf sich der kleinen Schar Villasson's mit 4000 Mann entgegen: allein beim ersten Zusammenstoß zerstäubten die Miguelisten nach allen Seiten. Auf die Kunde hiervon gab der Kommandant von Lissadon jeden Gedankten ansertheibigung auf und verließ mit den ihm noch verkliebenen Truppen in eiliger Flucht die Haupsticht, ehe noch Villastor Zeit gehalt hatte, den hier sehr beiten Tejo zu überschreiten. Bür die Bürgerschaft Lissadors wurde dies das Signal, die Gefängnisse zu öffinen, den Tausenden dorin schmachtender Gesangener die Kreiseit zurückzugeben und Maria das Konigin auszurusen. Und der miguelistisch gesinnte Pödel verhielt sich dabei ganz still. Erst folgenden Tages langte Villastor in Lissadon an: vier Tage darauf solgte ihm Dom Kedro, um sich als Kegenten im Ramen seiner Tochter zu protlamiren.

Das Ende des Bruderkrieges. Doch war durch den Besit der Haupstadt der Krieg noch nicht entschieden: die Bewohner des Binnenlandes suhren sort, an Dom Miguel sestzubalten. Es war vornehmlich der maßgebende Einsluß der Geistlickleit auf die Landbewohnen, welcher diese auf der Seite des Prätendenten seithielt. Bürchtete diese doch von dem freisinnigen Dom Pedro eine Beeinträchtigung ihrer großen Stellung im Lande. Ueberdies erschien Bielen Dom Pedro, der Verbündete Englands und Frankreichs, als ein Fremder und demuach als ein Feind ihres Aaterlandes. So sah denn Dom Pedro mit Entstückgung, daß er, so freudig auch die großen Etäde und die gebildeteren Algen allerorten sür ihn Partei nahmen, doch in der großen Wasse des Boltes keinen Boden sand. Es ließ sich so an als wenn an dem Kriege der Brüder der Bürgertrieg sich entstünden sollte.

Dom Miguel eilte, die verlorene Hauptstadt wieder zu gewinnen: er ließ vor Oporto nur ein Observationscorps zurück und rückte in Eilmärschen gegen Lissadon heran. Jedoch Dom Bedro war zur Gegenwehr gerüstet: er hatte die Stadt mit einem Gürtel von Schanzwerken umgeben lassen und bie Besahung durch heranziehung eines Theiles der Vertheibiger von Oporto dis auf 10,000 Mann gebracht. Außerdem hatten sich mehrere tausend Würger freiwillig zum Wassendie gestellt. Wiederum zersplitterte sich der Krieg in tägliche Scharmüßel ohne Entschung. Monate vergingen, ohne die Lage zu ändern: erst das neue Jahr rückte die Entscheidung näher.

Mehrere Mitglieder des hohen Adels in den nördlichen Provinzen sielen von der Fahne Dom Wiguel's ad: ihr Borgang bewirfte einen Umschlag der Boltsstimmung, soweit ihr Einsstuß reichte. Guerillabanden bildeten sich in den Gebirgen des Nordens, vertrieden die Bezanten Dom Miguel's und entzogen diesen die Hilsmittel der Provinz Tras os Montes. Dann machte Napier die Provinz Entre Winho e Douro abwendig, bemächtigte sich mit einigen hundert Mann des Hafen Figueira und rückte gegen Coimbra vor.

Insolge bessen löste das Corps Dom Miguel's, welches noch vor Oporto stand, sich auf. Run verließ Villassor, den Dom Pedro als Kommandanten nach Oporto geschickt hatte, die Stadt, überschritt den Douro und vereinigte sich vor Coimbra mit Napier. Die Miguelisten gaben die Stadt ohne Widerstand auf und zogen sich südwärts zurück, während die vereinigten Beschläsbaber sie unablässig bedrängten, langsam dis Thomar vorrückend, wo sie die Stellung Dom Miguel's vor Lisadon im Nicken bedrochten.

Unterbessen war der Londoner Bertrag abgeschlossen worden, in welchem die Westmächte für Jsabella von Spanien so gut wie für Waria da Gloria eintraten. Die Königins 

Siffabon im Jahre 1830.

Dom Miguel nahm das an und begab sich nach Italien, von wo aus er sosort den Bertrag als ihm abgezwungen widerrief, ohne doch damit etwas Anderes zu erreichen, als daß dahrgeld nunmehr wieder eingezogen wurde. Niemals hat er von der Hossinung gelassen, den Thron wieder zu besteigen. Um 15. November 1866 ist er in Heubach bei Mistenberg am Main gestorben.

Dom Pedro und seine Familie. Die nächste Sorge bes siegreichen Regenten war die Wieberherstellung des Staats, der durch die mehrjährige greuliche Mismirthschaft Dom Miguel's tiefer zerrüttet war als durch den Bruderkrieg. Er begann damit, daß er alle Mönchsorden, Hospitien und Klöster in ganz Portugal und den dazu gehörenden Inseln aufhob und deren Güter für den Staat einzog, jedoch den Mönchen und Nonnen eine jährliche Pension zum Lebenstunterhalte gewährte. Damit wurde eins der wesentlichsten hemmisse beseitigt, welche bisher jeder freien geistigen Entwicklung in Portugal entgegengestanden hatten.

Das Rächfte war die Aussehung der britischen Weincompagnie von Sporto, wodurch im Interesse ber treuen Kausseute von Sporto der Weinbau und Weinhandel in den Uferlandsschaften des Douro den Händen der Briten entzogen wurde; ein erster Schritt, Portugal aus seiner merkantiken Abhaniakeit von England zu lösen.

Alle Berordnungen und Gesehe, die seit 1828 erlassen waren, wurden aufgehoben, alle Erkenntnisse wegen angeblicher politischer Verbrechen wurden kassiert ben Betrossenn wurden ihre Güter, Kentter und Sprenstellen zurächgegeben und die Richter selbst zum Ersahe siere Werlusse der Berurtheilten herangezogen. Aus dem Senate wurden diejenigen Abeligen neternt, welche für Dom Miguel irgend welche agitatorische Thätigkeit entwicklt hatten, und aus dem gleichen Grunde 37 Prosessoren Universität Coimbra ihrer Stellen entseht.

Mm 15. Angust 1834 traten, von Dom Pebro sojort nach bem Bertrage von Evorammente berufen, die Cortes gusammen: der Regent legte ihnen ohne Prahsere in ausstührticher Mebe dar, was er sür die Errettung Bortugals gethan hatte; begeisterter Beisall (ohnte ihn; mit ungeheurer Stimmenmehrheit wurde er von beiden Haufer als Regent Vortugals sür die Zeit der Unmündigkeit der jungen Königin Maria da Gloria bestätigt. Allein die ungeheuren Anstreugungen und Aufregungen der lethen Jahre hatten die Kraft Dom Pebro's gebrochen: Krustwasserschaft sich ein und warf ihn aufs Krantenlager. Er sühlte seine Ausstößung nache: am 18. September schon legte er die Regentschaft nieder, solgenden Tages ließ er die Bertreter der in Lissabon kehnen Regimenter an sein Sterbelager rusen und beaustragte sie, Alle umarmend, ihren Kameraden das lette Ledenvohl ihres sterbelden Jührers du überdringen. Künf Tage später — am 24. September 1834 — ersag er, erst 36 Jahre alt, der Krantseit.

Maria ba Gloria, feine Tochter, geboren 1819, bestieg, jest munbig ertfart, ben Thron. Im folgenden Jahre vermählte fie fich mit bem Bruder ihrer Stiefmutter, mit bem Bringen August von Leuchtenberg, und nach beffen bald erfolgendem Tobe mit bem Bringen Kerdinand von Roburg-Cohard. Unerfahren und launenhaft, war fie außer Stande, ihr Reich por Barteiungen zu bewahren. Dom Pebro hatte nach seinem Ginzuge in Liffabon die von ihm früher für Portugal gegebene Carta de Leh wieder hergestellt: 1836 erhob sich ein Aufstand gegen dieselbe und proklamirte die viel freisinnigere Berfassung des Jahres 1822, welche nur eine Rammer festsette und bem Ronige nur ein aufschiebendes Beto gewährte. 3m Laufe ber Jahre erfuhr fie zwar mehrfache Abschwächungen, 1842 stellte jedoch ber Justizminister Cofta Cabral burch eine in Oporto eingeleitete Bewegung wieder Dom Bedro's Carta be Len ber. Allein 1846 brach ein Burgerfrieg aus, welcher Cabral gur Flucht gwang und bas Land von Neuem in die größte Berwirrung fturgte. Das bemaffnete Ginichreiten Spaniens und ber Weftmachte beendigte ihn und führte Cabral gurud, ber nun raftlos thatig war, Aderbau, Sandel und Gewerbsleiß im Lande zu heben. Jedoch ein Militäraufstand unter bem Marquis von Salbanha zwang ihn zum zweiten Male zur Flucht und führte einen harten Militarbespotismus über Portugal herauf; fo groß war die Löfung aller Ordnung im Lande, daß felbit Dom Miguel ben Gebanten ber Rudtehr faßte.

Jumitten bieser Unruhen starb Maria da Gloria 1853. Für ihren erst sechzehnjährigen ältesten Sohn Dom Pedro V. übernahm ihr Gemahl bie Regentschaft und führte sie mit besonnener Mäßigung; Tage der Ruhe schienen endlich für Portugal gekommen zu sein. Sie dem Lande zu erhalten, war auch das Bestreden des jungen Königs; ader er stard sich 1861. Ihm solgte sein Bruder Dom Luis I., nach mehreren rasch nach einander eintretenden Todesfällen der letzte Sohn Maria's. Dom Pedro's Jamisie schien den Aussterden nache: ein Geseh wurde daher mit Justimmung der Cortes erlassen, welches die Prinzessinnen sur it thronfähig ertlätte, um Dom Mäguel und seine Rachtommen siir alle Zeiten vom Throne fern zu halten.

Große Aufgaben harrten der Löfung durch den jungen König. Es bedurfte der Hebung des Gewerbsteißeißes, der Forberung des Volksunterrichts, der Befreiung des Handels aus den Händen der Engländer, der Erleichterung des Ackrbaues, und über Alles der Aufrechterhaltung ber Ruhe und Ordnung, um das reich gesegnete Land zu einer gedeihlichen Entwicklung seiner Kräfte zu jühren: Aufgaben, ebenso schwer wie dankbar, und bis zur Stunde erst zum gertingsten Theile gelöft. —

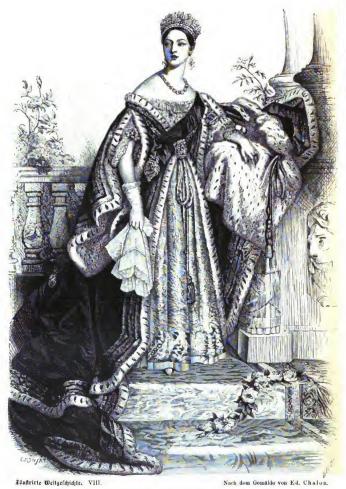

Victoria, Königin von Grossbritannien und Irland.



Schloft Windfor.

## Die Agitation in England.

Durch die Parlamentsresorm war in England das Uebergewicht der grundbesihenden Aristokratie zerstört worden: der politische Schwerpunkt war auf die industriellen Mittelklassen fortgerüdt, wenn man auch manche ältere aristokratische Formen noch schonend beibehalten Keite. Den Bertretern der arbeitsamen Mittelkassen im Parlament aber sehlte durchaus die Reigung, sür dhnastische Sinteresien, sür Legitimität, sür europäisches Gleichgewicht die Kraft des Landes einzusehen; die Rücksich auf die materiellen Interessen galt ihnen als oberster Gesichtspunkt der Politik, die Sicherkellung der englischen Industriemacht vourde das oberste Biel des Handelns. Das war eine Einseitigkeit, welche in manchem Betracht zu wohltsätigen Ereichzerungen des wirtsschaftssichen Ledens gesührt hat, aber zugleich auch in naturgemäßer Folge die unterdrücken Volkschaftsichen zu immer ungefühmeren Unsprüchen aufrusen mußte.

Die Buffande in Erland. Benn irgend eine Bolletlaffe bes Britifden Reiches fo gehörten zu ben Unterbrudten die Bewohner ber "grunen Insel". Schon feit ben Tagen Ronig Beinrich's II. ben englischen Ronigen unterthan, begann boch bie grundsätliche Unterbrudung ber Infel erft mit ber Königin Elifabeth. Bu ber Berschiedenheit ber Nationalität trat bamals ber Unterschied ber Ronfession: Die feltischen Gren blieben tatholifch, mahrend bie germanifden Englander der Reformation beitraten. Den Iren wurde in rudfichtelofer Beife der Grund und Boben ihrer Infel genommen und englischen Rolonisten gu Leben gegeben; bie folgenden Jahrhunderte vollendeten die Beraubung, so daß im neunzehnten Jahrhundert von ben 11 Millionen Morgen urbaren Landes in Irland nur noch 11/4 Mill. im Befite bon Iren maren. Jeber Aufftanbsversuch ber Iren wurde mit blutiger Strenge niebergeschlagen; durch den Rachezug Cromwell's allein fand eine halbe Million Fren im Rampfe für ihr Beimateland ben Untergang. Damit Band in Sand ging bie Unterbrudung ber tatholifchen Kirche in Frland. Das Kirchengut wurde eingezogen und anglikanischen Geiftlichen übergeben; Gloden, Ballfahrten, Prozeffionen murben berboten, Die tatholiften Lehrer aus bem Lanbe gewiesen, Die irifden Rinder in protestantifde Schulen geschidt, Mifchen auf bas Strengfte unterfagt, durch Teft= und Rorporationeafte bie Ratholiten von allen Memtern ausgeschloffen. Begen hoben Bachtgins an bie englischen Serren bebaute bas gertretene und gemighanbelte 100

Bolf ben Boben feiner Bater; bagu hatte es ben Behnten an bie anglifanifchen Beiftlichen, bie ihm geseht maren, zu entrichten und mit ben fummerlichen Beitragen seiner Armuth feine eigenen tatholifden Briefter zu unterhalten. Gulfe aber gegen Drud und Ausfaugung mar auch bei ben Berichten nicht zu finden; benn bie protestantischen Jurys wie bie protestantischen Richter gaben bem flagenben "Babby" ftets Unrecht.

Das Torpregiment enblich, welches mit ber Thronbesteigung Georg's III. begann, brachte bas Mag jum Ueberlaufen; eine brobenbe Gahrung ging burch bie ganze Infel, und auf bie Runbe von ber Erhebung ber amerikanischen Rolonien erhoben fich auch die Aren. England suchte fie zu beschwichtigen, bas Recht, Grundbefit zu erwerben und eigene Schulen zu errichten, wurde ben irifchen Ratholiten gurudgegeben; aber ber Ausbruch ber frangofifchen Revolution entfaltete auf ber Infel ben Brand von Neuem; es tam zu einer Berftanbigung mit bem Direktorium. Allein bie Expedition, welche General Soche nach Irland führte, mißlang; und auf fich felbft angewiesen, murben bie irifchen Infurgenten leicht von ben Eng= lanbern übermaltigt: burch Sunberte von Sinrichtungen ftellten bie Sieger ihre erschütterte Berrichaft über bie Insel wieber ber. Es war aber Bitt ein Ernft bamit, auch bie Bemuther ber Bren mit ber englifden Berrichaft ju verfohnen, bor Allem ihnen bie Borftellung gu nehmen, bag fie Beberrichte maren. Go brachte er bie "Union" gu Stanbe, welche ben Iren Bertretung im englischen Barlamente, bas aktive, jeboch nicht bas paffive Bahlrecht gewährte. Un ber geplanten Ratholitenemanzipation jeboch tam er felbft gu Fall.

Indeg bie Union mar ein völlig ungureichenbes Bugeftandniß; fie erleichterte ben Drud, ber bem ungludlichen Bolle bas Mart auspreßte, feineswegs: nur von ber völligen Trennung Arlands von England tonnten die Fren Gulfe erhoffen. Aufhebung ber Union (Repeal) wurde demnach die allgemeine Lojung. Freilich stellte bas Ratholikenemanzipations-Gesel 1829 ber Abee nach bie tatholifchen Arlanber ben protestantischen Englanbern gleich; aber in Bahrheit

gemahrte es nicht mehr, als bas paffive Bahlrecht jum Parlament: bie alten unerträglichen Migstaube blieben ungebeffert, bie Berarmung bes irischen Bolfes wuchs zusehends. Go mußte benn bie Julirevolution in ben erregbaren, gereigten Gemuthern ber gren mächtigen Bieberhall finben. Bar ben Belgiern bie Celbstbefreiung gelungen, warum follte fie ben Iren miglingen? Noch lauter als vorher wurde jest Ropeal bas Felbgeschrei ber Aren. Die Kartoffelernte mißrieth; Niemand unter bem leichtlebigen Bolle hatte rechte Borforge getroffen; zahlreiche wirthicaftliche Existengen gingen zu Grunde; in manchen Gegenben ber bichtbevöllerten Jufel.

welche bamals gegen 8 Millionen Ginwohner gahlte, beute taum 5, brach Sungerenoth aus:

für alle Roth machte man bie Englander verantwortlich.

Der Rampf um die irifche Rirdenbill. Schon erhoben fich bier und bort Stimmen, welche eine Erhebung bes irifden Bolles mit ben Baffen in ber Saub verlangten. Aber noch fiegte bie Befonnenheit. Mit binreigenber Berebfamteit leitete Daniel D'Connell feine Lanbsleute gu friedlicher Agitation, ben Burgerfrieg gu vermeiben. Die "tatholifche Gefellicaft" war durch die Regierung unterdrückt worden; er stellte sie unter verändertem Namen wieber her, Tochtergesellichaften bilbeten fich über bie gange Infel bin, Maffenbersammlungen murben gehalten, Beitichriften gegrundet, Betitionen entworfen: von Allem mar D'Connell bie Seele. Durch feinen Ginfluß maren 40 Befinnungsgenoffen von ihm 1832 nach ber Barlamentsreform in bas Unterhaus gemählt worben, bie als fein "Schweif" ihm unbebingt folgten. Das gab ihm eine bebeutenbe Stellung im Saufe: bas Minifterium Gren erfannte, bag es Die Unterftubung bes machtigen Dannes nicht wohl entbehren tonne.

Befonbers hart laftete auf Irland bie Abgabe bes Behnten an bie protestantifche Beift= lichfeit. Denn wenn auch in Irland auf 7 Millionen Ratholiten nur eine halbe Million Broteftanten tam, fo hatte boch jedes Rirchfpiel feinen protestantischen Bjarrer, beffen Gemeinde nicht felten taum 50 Seelen gahlte, bem aber boch bie Ratholiten neben ben Bebuhren an ihren eigenen Pfarrer ben Behnten zu erlegen hatten. D'Counell beantragte bie Abichaffung biefer ungerechten Abgabe, welche burch Behntenvögte, häufig unter brobenben Flintenschiffen, eingetrieben wurde. Das Minifterium unterftute ben Antrag, bennoch ftief er auf große Abneigung im Parlamente. Die Folge war, daß die Aufregung in Irland außerorbentlich wuchs: bie irischen Pächter weigerten sich, den Zehnten zu bezahlen und widersetzen sich der Auspfändung mit Gewalt. Als nun aber doch die Engländer die Zahlung zu erzwingen suchten, bildeten sich dewassente Banden im Lande, Weißfüße genannt, welche durch Brandstiftungen und Wordhaten die Richter und Geschworenen einschückterten und alle Verhaftungen und Berurtheilungen zu verhindern suchten.

Solche Zustände ersorberten außerorbentliche Mittel. Biscount Althorp, der Finanzminister, legte dem Parlamente die Kirchenbill vor, welche die Zahl der protestantischen Bisthümer und Pfründen bedeutend berminderte und die Zehnten durch eine Einkommensteuer ersete, außerdem die Zahlung der rückständigen Zehnten vorschussweise auf die Staatstasse übernahm. Dadurch sollte die Gährung in Irland beschwichtigt werden: indeß die Rückeite des Antrages war die "Koercionsbill", welche dem Lordleutnant von Irland auf ein Jahr die Besugniß ertheilte, alle Bollsversammlungen zu verbieten und das Standrecht zu ver-

lündigen. Indessen nur die Koercionsbill wurde angenommen; die Vill Altsborp's sieß aus Schwierigkeiten: den Hochtinglichen ging sie zu weit, den Iren war sie eine ungenügende Albschlagszahlung.

Im nachften Jahre 1834 jeboch iragte es fich, ob bas Roercionsgefet verlängert werben folle ober nicht. Darüber herrichte im Schofe bes Rabinets felbft Meinungsverschiebenheit : Graf Gren wurde überstimmt und trat beshalb aus; der liberale Lord Melbourne, bisher Minifter bes Innern, übernahm ben Das Roercionsgefet murbe Borfit. bemnach nicht erneuert, vielmehr auch ber Rirchenbill eine ben Iren noch gunftigere Faffung gegeben, fo baß D'Connell fich einigermaßen für befriedigt ertfarte. Allein bas Oberhaus verwarf bie Bill in biefer Geftalt ohne lange Debatte; bie öffentliche Deinung in England stand babei gang auf feiner



Dantel O'Connell.

Seite. Der alte Ruf: "Kein Papismus!" wurde gehört; denn viel zu günftig für die Katholiten erschien der Antrag. Besonders erregt war die anglitantische Geistlichkeit: von allen Kanzeln predigie die gegen die VII. Binnen Kurzem wurde die Aufregung im Lande so groß, daß König Wilhelm sich entschloß, das Whigministerium Welbourne zu entsassen, um den Tories sich zuzuwerden.

Lord Wellington, mit der Bilbung des neuen Kabinets beauftragt, zog sich vorsichtig hiere Sir Robert Peel zurück; er hate seine Unpopularität zu empfindlich ersahren. Beet übernahm als erster Lord der Schakammer den Borsis des Ministeriums, Wellington degneisten fich mit dem Porteseulle des Acusern. Allein ein Tortyministerium dei der gegenwärtigen Zusammensehung des Parlaments war unmöglich. Ende Dezember 1834 wurde daher das Unterhaus ausgelößt. Allein das neugewählte war den Tories noch entschiedener entgegen: Beet's irische Kirchenbill, nicht weniger mild als diesenge Lord Welbourne's, erlag dem Gegenantrage Lord John Nutssell's irischen Kircheneinfommens zur alssemienn Berbesserung des Erzichungswesens in Irland zu verwenden". Troh Peel's energischen Widersstrückses siegte diese "Appropriationsklauselt" mit einer Mehrschei von 33 Stimmen. Damitwar der Rücktritt des Tortsstoinets entschieden. Die Bhigs unter Lord Welsdourne's Führunt samen wieder ans Kegiment; Lord Kussell übernahm das Juntere. Allein das Oberhaus

beharrte in seinem Wiberstande gegen die Ablösung des Zehnten in Irland; es bedurfte der Stärtung der Whigs, welche ihnen der Thronwechsel 1837 brachte, um endich, wenn auch ohne die Appropriationsklausel, im Mai 1838 die viel umstrittene Bill jum Gelet zu erheben.

Reformgesetzebung. War somit auch die irische Frage es hauptsächlich gewesen, um welche seit der Parlamentsesorm das politische Interesse sich erregt hatte, so sehlte es doch daneben nicht an anderen Fragen, deren Lösung aus dem ganzen Charaster der Parlamentsessorm sich gleichsam von selbst schien ergeben zu müssen. Konnte ein Parlament, welches nicht mehr der Kusdruck der Wacht politischer Koterien war, den Fortbestand der Staderei in den englischen Pflanzlanden dulden? Alt war die Agitation dagegen; jeht gewann sie neue Krast und erreichte im Juli 1833 auf Stantey's Antrag die gesetzliche Verkündigung der Stlavenemanzipation: 20 Mill. Pinud betriling (400 Will. Wart) wurden den Stadenbessitzern als Entschädigung zuerkannt und bestimmt, daß dinnen 12 Jahren schritweise die Stlaven der Freiseit zugesicht werden sollten.

Daneben wurde ber weißen Stlaven in England selbst nicht vergessen. Das Fabritarbeitergeset vom 1. Januar 1834 bestellte von Staats wegen Fabritinspetroren, um die Arbeiter gegen Härte und Willsur zu schützen, und verordnete für die Kinder, welche in den Kadrifen arbeiteten, Ybklützung der Arbeitszeit und Schulunterricht.

Beiter noch als Graf Grey ging Lord Melbourne. Bisher hatten die Gemeinden die Armenlast zu tragen; sir manche berselben war sie zu einer sast unerschwinglichen Höße an gewachsen, während doch den wirklich Bedürstigen vielsach gar nicht oder ganz ungenügend gehossen wurde; denn arbeitssscheu Subjekte verstanden es, häusig zu ganzen Familien, von dem Gemeinden sich erhalten zu lassen. Dem gegenüber bestimmte das Armengeseth vom 14. August 1834, daß die Armenpsiege unter der Aussicht einer besonderen Behörde von Armenrathen sollte geleitet werden; öffentliche Arbeitssäuser wurden eingerichtet, in welchen alle Arbeitssäusgen mit Etrenge zur Arbeit und zu geregelter Lebensweise sollten werden, damit nur den Arbeitsunsächgen die Unterstützung der Gemeinden zutheil vurde.

Mehr als diese Gesetze war die Munizivalbill von politischer Tragweite. Bisher ergänzten in den Sädden die Magistrate sich selbst und führten die Verwaltung des städteich ein die Sermögens, ohne irgend Jemand Rechenschaft abzulegen. Dadurch waren die Städtei in die Hande von Familiencliquen gekommen, die mehr auf ihr Interesse als auf dassenige der Stadt bedacht waren. Sie hielten es meist mit den Tories und waren grundsählich jeder Beränderung seind. Die Munizipalbil beantragte nun, das Stadtregiment unter vollstschumlich Kontrole zu stellen und die Berwaltung des städtischen Bermögens sowie die Wahl der flädtischen Beanten in die Hand der Würger zu segen. Dagegen erhoben sich nun nicht nur die Mahors und Albermen, sondern ebenso sehr die Tories, welche wohl sahen, daß die Städte durch die Selssurvas Melbourne und Missell bezweckten. Freilig eruhr die Will durch den Wiedenaddung, aber doch bebentete sie einen großen Fortschitt zu allgemeiner Rechtschichheit, als sie am 9. September 1835 Gesekstraft erhielt.

Bon Neuem entbrannte der Kampf, als das Armengeset und die Städteerdnung auf Frland übertragen werden sollte. Das Oberhaus bestand jest auf so wesentliche Umgestaltung der Munisipalbill, daß Lord Ruffell sie lieber ganz zurückzog und mit der Durchbringung der Armenbill sich begnügte.

Eine Hochburg ber Tories waren auch die Universitäten Oxford und Cambridge, beibe ganz unter dem Einstusse anglikanischen Kirche stehend. Im Gegensah zu ihnen gründete daher das Ministerium Melbourne 1836 die Universität London, welche stistungsmößig von der Kirche unabhängig sein sollte: ein neuer Anlaß, die Tories und die Bischie nit Ingrimm gegen das Ministerium zu ersüllen. Bollends was hatten sie zu erwarten, wenn ein Regent, freisinniger als König Wilhelm, auf den Thron Englands gefaugen sollte?!

Die Orangelogen. Wie aber tonuten sie für die Butunft sich sicher ftellen? Bu ben Beiten Wilhelm's III. war zu dem Zwede, in Frland den Protestantismus zu schüßen und

bie streng englischen Gesets bort aufrecht zu erhalten, ber Orangebund gestistet worden. Allmählich indes verfallen, war er gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, als die Göhrung unter den Iren sür die neglische Herichaft immer bedrohlicher wurde, wieder erneuert worden. Jeht hatte er sich eine Berfassung nach Art der Freimaurer gegeben, in Logen über das ganze Land hin sich vertheilend. Wehr und mehr machte er es sich zur Aufgabe, den Bestrebungen der whigistischen Ministerien, Irland durch Entgegentommen mit der englischen derrischaft auszusöhnen, sich entgegenzustellen. In allen Kreisen der Tories, zumal in der Armee, zählter Anhänger; die Zahl aller Mitglieder der Tangelogen sichähre man unter Wischelm IV. auf etwa 300,000; Größmeister war der Herzog von Cumbersand, des Königs jüngerer Bruder, ein höchst reaktionär gesinnter Mann, in welchem die Ultra-Tories ihr Haupt sahren. Dadurch wurden die Orangelogen ein Geheimbund zur Wahrung torystischer Interessen. Michts aber konnte dazu sörberlicher sein, als wenn es gelang, Cumbersand die Thronfolge zu verschaffen und dadurch eine Gewähr zur Durchsührung der sühnsten torystischen Entwürse sir die Susunit zu gewinnen.

Indes diese Plane, welche auf den Umsturz der gesehlichen Thronfolgeordnung sinarbeiteten, blieben nicht verborgen. Im Unterhause trug der raditale Algeordnete Joseph Jume darauf an, eine Abresse an König auf Unterdustung der Orangelogen zu richten. Natürlich traten die Tories siir die bedroften Orangisten ein und erklätten die denschen gemachten Borwürse siur undegründet; allein Hume legte drei die Altenstöße auf dem Tische des Hauses nieder, welche die Beweise seiner Anschaldigungen enthielten. Das wirtte: die Tories schwiegen, und das Unterhaus nahm Hume's Antrag an. Insoge besse enhalb der Herzog von Eumberland sammtlichen Logen sich auszulösen: was denn auch geschah. Die Gesahr eines Bürgertrieges, welche diese hochverrätherischen Umtriebe der Orangelogen in sich scholichen, war damit nicht nur beseitigt, sondern zugleich der ganzen Torpyartei in der össentlichen Meeinung eine Niedersage bereitet, von der sie Jahre gebraucht hat, sich wieder zu erhosen.

Die Königin Victoria. Um 20. Juni 1837 starb König Wilhelm; nach Erbrecht ging bie englische Krone von dem Kinderlosen auf seine Richte Bictoria über.

Der frühe Tod ber Prinzessin Charlotte, der einzigen Erbin Georg's IV., wurde die Beranlassung, daß sich die jüngeren Briiber des Prinzregenten, obgleich sie schon die Fünzleerschreiten hatten, doch noch vermählten: an demselben Tage, am 11. Juli 1818, heiratheten Wischelm Herzog von Kent, König Georg's III. vierter Sohn. Kent war ein großer stattlicher Wann, der sich der Hossing Georg's III. vierter Sohn. Kent war ein großer stattlicher Wann, der sich der Hossinung hingab, alle seine Brüder zu überseben. "Der Thron wird an mich und meine Kinder kommen", versicherte er mit aller Zuversicht. Seine Gemahlin Victoria war die Schwester des späteren Königs Leopold von Belgien; ihren ersten Gemahl, den Fürsten von Leiningen, hatte sie 1814 durch den Tod verloren; 19 Jahre jünger als Kent, übertraf sie ihn weit in natürlicher Heitert und Lebensfrische. Sie erfüllte die Hossinungen ihres Gemahls: am 24. Mai 1819 wurde ihm eine Tochter geboren, "rund wie ein gesülltes Täubchen." Wit Stolz psiegte der Herzog das hübsche Kind seinen Vertrauten zu zeigen. "Alber nehmt sie in Ucht", sehte er vorsorgend hinzu, "denn sie wird Königin von England."

Noch war indeh die kleine Prinzessin Bictoria kein Jahr alt, als eine Lungenentzündung den Herzog von Kent unerwartet dahinrassie, sech Tage vor seinem greisen Vater, am 23. Januar 1820. Die Herzogin zog sich mit ihrer jungen Tochter nach Kensington zurück wo sie aussichtließtich der Erziehung der Kleinen sich widmete. Thre Berhältnisse waren sehr einergeengt, denn die große Schulbenlast, welche Kent hinterlassen hate, lag schwer auf seinen Hinterlossenen. Fernab vom Getreibe der großen Welt, von der Unruhe des Hoses, erwuchs die junge Prinzessin; die liberalen Grundfäße ihres Oheims Leopold und ihrer warm-herzigen, freisunigen Mutter wurden für sie Richtschunr des Denlens Die Whigs sin Kensington guten Klang.

Gben erft hatte bie Bringeffin Bictoria bas achtzehnte Lebensjahr überschritten, als ber Tob Rönig Wilhelm's aus ber Ibulle bes Lanbhaufes fie als bie nachfte Erbin auf ben Thron rief. Sofort batte fie felbit die Regierung zu führen; benn wenn auch nach englischem Befete ber Couveran nie minberjährig ift, war es boch regelmäßiger Brauch, burch besonbere Barlamentsafte eine Regentichaft, jeboch nur bis zur Bollendung bes achtzehnten Sahres, erforberlichen Falles für ihn anzuordnen. Go mar benn Bictoria jest Ronigin, ebenfo uneingeschränft wie unerfahren. Es tonnte nicht ausbleiben, baß alsbald Bewerber bie jugendliche Ronigin umbrangten: allein voll boben Pflichteifers, ungetheilt ihrem foniglichen Amte sich zu wibmen, ließ sie alle bahin bescheiben, daß sie für die nächsten Jahre nicht die Absicht habe fich zu vermählen. Diefe Referve glaubte fie auch gegen ihren Better, ben Pringen Albert von Sachien-Roburg, festhalten zu follen: er war 1836 in England zum Befuche gewesen und hatte bes Eindrucks auf ihr junges Berg nicht verfehlt. Als er aber im Berbste 1839 ju einem zweiten Befuche in Binbfor eintraf, erfolgte icon 5 Tage nach feiner Unfunft, am 15. Oftober, Die öffentliche Berlobung. Läugft mar es ber Bunfc ber Grogmutter Beider, ber Bergogin Auguste von Roburg, gemejen, bag ihr Entel Albert fich mit ihrer Entelin Bictoria, ber "fleinen Maiblume" in England, vermählen möchte: aber noch viel mehr mar es ber Bunich bes Bringen Albert, ber ben Berlobungstag "einen ber glüdlichsten Tage feines Lebens" und bie Runbe von ber Berlobung "bie freudigfte nachricht" nannte, Die er ben Freunden mittheilen fonne. Am 10. Februar 1840 fand die Bermählung ftatt.

Albert, der Pring-Gemahl. Allgemein mar die Befriedigung in England barüber, bag bie jugenbliche Königin fich bem Schute und ber Leitung eines Bemahls anvertraut habe; aber ebenso allgemein hörte man die Klage, daß der Prinz Albert zu jung sei. Freilich war er noch einige Monate junger als bie Ronigin: aber aus bem Minglinge entwickelte fich ein Mann, unermublich in angespannter geiftiger Thatigfeit, von ber ftrengften Treue, Gemiffenhaftigleit. Festigleit und Konseguens in gemessener, regelrechter, mubevoller Bflichterfüllung nach jeber Seite. Belch ein Behülfe, unermublich vom fruben Morgen bis in Die fpate Racht, ift er in ber Regierung bes gewaltigen Reiches feiner Bemablin geworben!

Und babei bewahrte fich ber Bring-Gemabl auch als Mann in vertraulichem Umgange bie Beiterfeit, Liebensmurbigfeit und unbefangene Freude am Scherzhaften, Die bem Sunglinge eigen gewesen war. Andek im größeren Kreise fab man ibn gemessen und gurudbaltend, umfichtig bedacht, parteilofe Saltung zu zeigen.

Ueberaus fcwierig war bon bornherein feine Stellung. Die Tories waren febr gereigt gegen bie Rönigin wie gegen bas Minifterium; bas Bhigminifterium zeigte nicht felten fich forglos und ungeschiett; gegen einander ftanben beibe Barteien in beftiger Erbitterung, nur in der Unbefümmertheit um die Intereffen des Königthums stimmten fie überein. Sandel und Gewerbe stocken, die Finanzuoth war empfindlich, und mit immer makloseren Forderungen erhob fich ber Rabitalismus.

Das Emporkommen des Radikalismus. Bol hatten im Gegenfat zu ben Tories bie Bhige ber Reformibeen fich bemächtigt; aber binter ibnen entstand eine Bewegung in ber Menge bes Bolles, welche weit über bie Riele ber Whigs hingusging und barum von ber Barlamentereform noch lange nicht befriedigt war. Das Wefen bicfer Bewegung war bie Auflehnung bes Individuums gegen die überlieferte Ordnung. Aber fie tonzentrirte fich, ber Natur bes Englanders entsprechend, auf einzelne prattifche Biele, hielt babei boch an gemiffen nationalen Ueberlieferungen fest und bewahrte fich bie Ehrfurcht por ben Grundlagen bes Daburch unterschied fich biefer englische Rabifalismus in febr fenntlicher Beise von dem französischen Jakobinerthum, wenn bessen Borbild auch merklich auf die Bewegung eingewirft hatte. Bu jakobinischen Exzessen ist es in England nicht gekommen; bafür aber fanben bie Lehren bes Rabitalismus um fo unangefochtener Berbreitung. Gein Begründer. tann man fagen, ift Abam Smith, ber Nationalokonom; fein wirtsamfter Apostel fcon im 18. Jahrhundert Jeremias Bentham. Ihm gelten die materiellen Zwecke und Interessen des Individuums als einzige Richtschnur bei jeder Frage des öffentlichen Wohles wie der Privatmoral.

Diefe Anschauung, welche im Grunde eine Folgerung aus John Lode's philosophischen Bedanken ift, findet auch bald burch andere Schriftfteller ihre Bertretung. Joseph Brieftlen lebrt, bag Gottes Bille und ber Rwed ber Menichen nicht auf Bervolltommnung ber Menichbeit im Dienfte ber Ibeale, fondern nur auf machfendes Blud ber Individuen hinauslaufe; ber Ruten und bas Glud feiner Mitglieber fei fur jeben Staat ber einzige Magftab bes Sandelns; barum muffe bie Staatsgewalt eine möglichft geringe Ausbehnung haben. Ebenso will Richard Brice alle Fragen nach ber berechenbaren Rublichfeit für bas Inbivibuum beurtheilen; und Billiam Paley erhebt bie Ruplichfeit jum ausschließlichen oberften Pringipe aller Moral und Politit. Biel rabitaler noch ift Billiam Gobwin, welcher bas einzig gerechtfertigte Biel politischer Ginrichtungen in ben Bortheil ber Individuen fest; Rubm ber Nation ift ihm humbug, Baterlandsliebe Illufion, Monarchie eine unnatürliche Ginrichtung, jede Aristofratie eine Beleidigung der Bernunft und der Gerechtigkeit, Schutzölle und Preßgesetze verwerfliche Eingriffe in Die individuelle Freiheit. Sein 3beal, wie er es in ber "politischen Berechtigkeit" entwidelt, ift eine Demokratie, in welcher lauter felbftanbige fleine Rirchfpiele neben einander befteben, beren Biel fei, fich in lauter felbftanbige Einzelmenichen aufzulofen, welche feine außere zwingende Gewalt mehr zusammenhalt. Die Ginmischung bes Staates in bas wirthichaftliche Leben erklart er für eine Brutalität, ba burch ben Appell an ihre Bernunft die Menichen zu gleichem Fleife und zu gleicher Lebenstlugheit zu bringen feien.

Thomas Payne endlich sieht in den Beamten, Abligen und Geistlichen die Feinde des Bolkes. Ze weiter die Civilisation vorschreitet, meint er, um so weniger bedürfen die Bolker einer Regierung. Die Monarchie ist ihm gesährlich wegen ihrer Reigung zu Kriegen. Das friedliche System des Hands würde eine Verbrüberung der Menschheit anbasnen; Kriege müßten auf ewig verbannt werden. Würde dem Hands verstattet, in voller Ausdehnung wirssam zu sein, so würde er das Kriegsssystem vertigen und eine Unwölzung in dem uncivilisieren Zustande der Regierungen herbeissungen. Die Kegierung aber hat nach ihm allen ihren Zwecken entsprochen, wenn sie es einem Jeden verschaft, die Frückte seiner Arbeit und den Ertrag seines Eigenthums in Frieden mit den geringsten Ausgaden zu genießen. So macht Payne den Staat zu einer Versicherungsgesellschaft mit möglichst niedrigen Prämienzahlungen.

Die Chartisten. Es war tlar, daß biese Grundsätze, so einseitig und maßlos sie auch waren, indem sie unter der Menge des Volkes sich verbreiteten, eine lebhaste Gährung in den Gemüthern hervorrusen mußten. Durch handelskrisen in Roth versetz, mit Steuern und Lasten beichwert, don der Gesehren dering dernachtässigt, sah die große Masse deren der Geschen der Gerick der der Verdisterung in dem Geiste jener radikalen Lehren in der Bernichtung der aristotratischen Staatssorm und in der Herstellung der Demostratie die einzige Rettung aus ihrer Vedrängniß. Wit Strenge suchte die Regierung diese radikale Bewegung einzudämmen; allein die Whigs machten sich zu Vorchwestellen, und das nöchste ziel, die Parlamentsresorm, wurde errungen. Durch diese erhielt das Unterhaus solgende Zusammensetzung:

```
England:
             69 Grafichaftsmahlfreise = 144 Abgeordnete,
            186 ftabtifche Babltreife - 321
Bales:
             12 Graffchaftemablfreife -
                                         15
             14 ftabtifche Bablfreise =
                                         14
Schottland:
            30 Graficaftemablfreife -
                                         30
             21 städtische Babitreise =
                                         23
Brland:
             32 Grafichaftemahltreise -
             34 ftäbtische Wahlfreise =
                                         41
```

Universitäten: = 6

Summe 658 Abgeordnete.

Das war ein großer Erfolg; war boch in England und Wales durch die Abgrenzung bes Wahlcenfus auf 10 Ph. St. Wiethe die Zahl der Bahlberechtigten von 430,000 auf 800,000 erhöht worden. Aber doch genügte dies einem großen Theile der Radikalen noch nicht. So führte die Parlamentsreform zu einer Spaltung unter den Radikalen: die skädtischen

Wittelkassen sonberten sich von den industriellen Arbeitern. Jene waren durch die Resorm politisch zufriedengestellt und versolgten nunmehr nur noch negative Zwecke, wie Befeitigung der Verleichsterung der Zölle, diese dagegen befriedigte die Resorm dei Weitem nicht, da der Eensus sie vom Wahlrechte ausschloß; sie verlangten gleichsalls die Gewöhrung politischer Nechte. Im Jahre 1838 traten zu Birmingham Tausende von Arbeitern in einem Weeting zusammen, welches den Beschüß siehte, dem Unterhaufe eine Petition um Verleihung einer Verfassung (Charte) zu überreichen. Hünf Punkte waren es, auf welche es ihnen besonders antam: Ausschus jedes Wahleensus. Gintheilung des Landes in Wahlbezirte nach der Kopfzahl, geheime Abstimmung bei den Wahlen, einsährige Dauer der Parlamente und Diäten für die Abgeordneten. Ein Ausschuß kam im nächsten Jahre in London zusammen und entwarf hier eine Bollscharte in 39 Artiteln, welche außer jenen Juntten noch Verminderung der Abgaben u. a. forderten. Die Seele der Bewegung war der 1836 gestiftete Arbeiterbund, welcher durch Aussendung von Agitatoren für die Ziele der "Chartisten" zu wirten strebte.

Allein das Unterhaus wies jene Petition mit 235 gegen 46 Stimmen zurück; mehrere Haupeter der Bewegung wurden verhaftet, die Berfammlungen der Chartiften durch die Polizei gesprengt. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich infolge dessen der Arbeiterbevölkerung: in Sübwales sam es 1839 zu offenem Ausstande. Ein Haufen Chartisten bemächtigte sich der Stadt Rewport und konnte nur durch Anwendung von Wassengewalt wieder aus dem Beist derselben vertrieben werden. 1841 aber begann die Bewegung von Neuem. Eine Riesenpetition, bedeckt mit 1,300,000 Unterschriften, wurde dem Parlamente überreicht; aber auch jeht wieder lehnte dasselbe Berleibung einer Volkscharte mit überwältigender Majorität ab. So blied die Agitation der Chartisten ersolglos: das öffentliche Interesse begann sich mit steigender Spannung auf die Bestrebungen des anderen Zweiges der Radikalen, auf das Manchesterthum, zu richten.

Das Mandjesterthum ift im Grunde bie Anwendung der raditalen Grundfate auf beftimmte Gebiete bes wirthichaftlichen Lebens. Alls geschlossen Partei hat es fich aus ber

Mgitation gegen bie Rornzölle entwidelt.

Die Kornzölle waren, als man in England nach dem großen Kriege gegen Napoleon einen außerordentlichen Ausschweise eingesührt worden. Bol tamen sie den Landbesitzern zugute, aber auf der auberen Seite führten sie zu einer Vertheuerung des Lebensunterhaltes und dem sie den gestlichten Fadrikanten gefährbet; denn die Fadriken auf dem Kontinent hatten bei dilligerem Lebensunterhalte der dilligerem Lebensunterhalt der Arbeiter billigere Arbeitskräfte. Um also der kontinente hatten bei dilligerem Lebensunterhalt der Arbeiter billigere Arbeitskräfte. Um also der kontinenten konturenz gewachsen zu sein, erstrebten sie die Herabsehang, wo möglich die Ausschweisen der Konzische. Sobald daher durch die Resondstenung zu größerem Einslusse gelangten, traten in Manchester mehrere Fabrikanten zu einer "Liga gegen die Konzgeseke" zusammen, um das Publikum über die Wichtsche und daher deren Druck auf die öffentliche Meinung auszuschen. Der bebeutendste unter biesen war Cobben.

Richard Cobben war 1804 zu Tunford in Sussex geboren. In großer Dürftigkeit, sait ohne allen Unterricht, wuchs er auf. Durch günstige Umstände unterstügt, errichtete er in Manchester eine Kattunsabrit und suchte sich nun theils durch Reisen auf dem Kontinent theils durch Letture geistig weiter auszubilden. Es war begreistich, daß die raditalen Schriftsteller, wie Godwin und Rayne, auf ihn den größten Eindruck machten: er schrieb selbst, voller Begeisterung sur die raditalen Lehren, eine Broschüre, in welcher er mit Nachbruck den Frieden predigt, die Anmaßungen der Dipsomatie lächerlich macht und es als die wahre Aufgade Englands bezeichnet, seinen Handel und seinen Einsluß stredlich über die ganze Welt auszubehnen. Bald gelangte er in Wanchester zu Ansehen und wurde zum Präsibenten der Handelstammer gewählt. Auf seinen Antried richtete nun 1838 die Handelstammer eine Petition um Abschaffung der Kornzölle an das Parlament; in allen Industriedezirken sand sie lebhaste

Zustimmung, so daß im folgenden Jahre zahlreiche Betitionen mit mehr als zwei Willionen Unterschriften im Ganzen das Karlament um Ausbebung der Kornzölle angingen. Allein das Barlament verwarf mit überwältigender Majorität den Antraa.

Indes die Manchestermänner wurden nicht müde, durch Bersamulungen und Zeitschriften sür ihre Ideen zu wirken, welche sich zwar zunächst gegen die Korngesehe, aber weiterhin überhaupt auf Freihandel und auf Beseitigung der Staatswirtsamkeit auf den Gebieten des Bertehes und Erwerds richteten. Das Ergedniß war, daß eine Anzahl der Hauptsörerber der Bewegung, unter ihnen Cobben, 1841 in das Parlament gewählt wurden. Ein höchst erbeiterter Kamps begann nun um das Monopol der Grundbesiger: rücksichs und zwersichtlich waren die Anzeisse der Anzeisse der Anzeisse aus der Anzeisse der Anzeisse aus der Anzeisse aus der Anzeisse aus der Anzeisse der Anzeisse aus der Anzeisse der Anz

Cobben und seine Genossen in der öffentlichen Gestung heradzusehen. Die Chartisten traten auf die Seite der Landbesitzer; ihnen schied des Manchesterthum nur auf eine Heraddung der Arbeitslöhne abzugielen. D'Connell dagegen und die irischen Abgeordneten nahmen Partei sit Cobben. Wie aber stellte sich zu der kraae das Ministerium?

Sir Kobert Peel. Freimüthig und redlich, wie bijunge Königin war, hatte sie aus ihrer Vorslebe sür die Whigs niemals ein hehl gemacht. Bei Einlabungen und bonftigen Ausmertsamteiten des Hofes wurden die Tories merflich zurückgeseht; vollends ihre Umgebung bilbete Königin Bictoria ausschließich aus ben ersten Jamilien der Whigs.

Aber die Whigs standen teineswegs sest in der poli= tischen Geltung. Lord Mel= bourne war ein ehrenwerther



Ricard Cobben.

Mann von Wohlwollen und gründlicher Vildung, aber es sehlte ihm an Festigkeit und weiser lleberlegung; um eines augenblidlichen Vortheils sur seine Partei willen ließ er nicht selten Dinge geschehen, welche sür die Zukunft dem Königthum empfindlichen Schaden deringen konnten, Richt mit Unrecht trug darum diese kurzsichtige Sorglosigkeit ihm den Spihnamen "il poco curante" ein. Mit Mühe, ja nur durch die unmittelbare Unterstügung der Königin behauptete sich daher das Ministerium gegen die vereinigte Opposition der Tories und Radikalen. 1839 erhielt er sur sant Antrag auf Suspension der Bersassiung der Insel Jamaica im Interesse vergeknisse zwar die Rojorität, aber nur mit süns Stimmen. Mit Recht nahm er diese Ergebniß für eine Niederlage und trat am 7. November ab. Die Königin konnte demnach nicht umhin, den hervorragendsten Mann aus der Opposition, Sir Robert Peel, zur Vildung eines neuen Ministeriums zu berusen.

Robert Peel, 1788 gu Tamworth in ber Graffcaft Stafford geboren, war ber Cohn eines reichen Baumwollenfabritanten, welcher fich zu ben Tories hielt. Die Familie verfigte

über den Parlamentssis für Tamworth; insolge dessen trat Robert schon mit 21 Jahren in das Parlament. Im solgenden Jahre wurde er Unterstaatssetretär für die Kolonien; vom 1821 bis 1827 war er Minister des Imnern. Nach dem Tode Canning's in dies Ministerium zurückgekehrt, trat er zur Enttäuschung seiner Parteigenossen mit Eiser sir die Katholitenemanzipation ein, der Parlamentsresorm dagegen widersstrebte er mit allem Nachdruck. Dadurch söhnte er seine Partei wieder mit sich aus, so daß er im November 1834 an die Spize
der neuberusenen Toryregierung trat. Nachdem aber diese schon nach einigen Monaten den
Whigs erlegen war, sammelte er die gemäßigten Tories um sich; konservative Whigs gesellten sich dazu: so wurde er der Führer der Opposition gegen das Kadinet Melbourne.
Redlich und ehrenhaft, war Peel nicht in den Interessen der der sehrene Serständniß sür die Bedürsnisse ver hatte ein
treies Verständniß sür die Bedürsnisse der Beit. Darum scheute er sich nicht, seinen Standpunkt den nationalen Forderungen gegenüber, wenn er sie als begründet und unadweislich
erkannt hatte, zu ändern und mit der nückternen, nur das Praktische betonenden Veredsamkeit,
die ihm eigen war, dassir einzustreten. Kein genialer Wann, nicht einmal ein origineller Kops,
besiegte er die Gegner durch die offene Ehrlichsleit seiner Worte.

Die Königin Bictoria erklärte Peel, als sie ihn zur Bildung des neuen Kabinets berief, mit allem Freimuthe, daß sie es sehr bedaure, sich von ihren disherigen Ministern zu trennen, mit denen sie doulkommen zufrieden gewesen wäre. Beel aber hieft es nicht sür ausreichend, daß sie sich nur von den Ministern trenne, sondern er verlangte auch, daß die königin ihre ersten Hosdamen, nahe Berwandte der Whighöupter, entlasse. Dagegen protestirte die Königin mit Entschiedenheit und ließ nach Berathung mit Lord Melbourne am solgenden Tage ein Billet an Peel richten, in dem es hieß: "Die Königin hat den von Sir Robert Peel ihr gestern gemachten Vorschlag erwogen, ihre ersten Hosdamen zu entfernen. Sie kann nicht in eine Maßregel willigen, die sie als dem Herkommen zuwiderlaufend betrachtet und die ihren Geschilden widerstreitet." Insolge bessen ab Peel den ihm gewordenen Austrag zurück, und daß Kadinet Melbourne trat wieder ins Limt.

Dennoch war das Whigministerium auf die Länge nicht mehr zu halten. Zu den Schwierigkeiten, welche die Steigerung der Spannung mit Rußland und das Eingreisen in Alghanistan mit sich brachten, trat der Ausbruch eines Krieges mit China. Immer heftiger wurden die Angrisse sowol der Tories wie der Chartisten, deren Jührung der exaltitet irische Abwolat Feargus D'Connor an sich gerissen hatte. Das Schlimmste aber war, daß das Beretrauen der eignen Partei ins Wanken gekommen war. Es war klar, daß es nur eines geringen Anstoßes bedürfen würde, um den Sturz der Whizese herfeizuführen. Unter diesen Umständern verständigte sich der Prinz-Gemahl Albert unter Vorwissen umd Zustimmung Lord Welbaurne's im Vertrauen mit Peel, damit ohne Erschütterung der zu erwartende Regierungswechsel der Varteien sich vollzöge.

Die Krifis zum Abschlusse zu bringen, beantragte Peel im Unterhause ein Wistrauensvotum gegen das Whigministerium. Wit wahrhast betäubendem Beisalklärm nahm die ganze Opposition es auf: allein das Ministerium hielt Stand. Es beschloß vielmehr unter Justimmung der Königin das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen. Durch die Manchesterleute, deren Forderungen es jeht zustimmte, hosste es doch noch zum Siege zu gelangen: es gab als Losung sür die Wahlen auß: "Die Königin und wohlseiles Brot!" und "Die Königin und das Land gegen die Korngesete!" Indes dandver verfug nicht recht; die Neuwahlen sielen doch überwiegend gegen die Winister aus; die Wiederholung des Wistrauensvotums veranlaste nunmehr alsbabt ihren Rückriter aus; die Wiederholung des Wistrauensvotums

Dhne Miston übernahm jest Sir Robert Peel am 1. September 1841 das heft der Regierung. Das neue Kabinet war torthilich, aber zugleich umfaste es die drei früheren Whigs Stanlen, Graham und Lyudhurft, so daß eine ken als eine Regierung der Verföhnung erschien. Aber mit seinem offenen Blide und mit seinen ungemeinen Geschäftsgewandtheit war Sir Peel viel mehr die Seele der neuen Regierung, als es jemals Lord Meldourne in der abgetretenen gewesen war. Selbst das Vertrauen der Köuigin neigte allmählich sich ihm zu.

Der Austrag der Agitation. Allerorten erhob fich infolge bes Rabinetwechsels bie Maitation gegen die Regierung mit neuer Regfamteit. Schwierigteiten hauften fich auf Schwierig= feiten: aber Beel zeigte fich ihnen gewachsen. Freilich bie tonfervativen Grundfabe, welche er bisher verfochten, ließen sich bem gegenüber, was die öffentliche Meinung forderte, nicht aufrecht erhalten. Und indem Beel ben Fragen ber Sogialreform naber trat, mußte er es erleben, bag seine alten Parteigenossen sich von ihm abwandten: aber ein Theil der gemäßigten Opposition fchloß fich bafür ihm an, sobaß er bennoch an ber maßgebenben Stelle fich zu halten vermochte.

Die Chartiften, bisher die Bunbesgenoffen ber Tories, festen auf bas neue Minifterium große Soffnungen, Die Dies freilich nicht entfernt gesonnen war zu erfullen. Bon Reuem erichienen fie mit einer Riefenpetition um Erlaß einer Boltscharte: am 2. Dai 1842 überreichte Duncombe biefelbe im Unterhause, Lord Brougham im Oberhause. Aber mit 287 gegen 49 Stimmen wiesen die Bemeinen, wie es die Lords gethan, Die Betition gurud und bewiesen

bamit aufs Reue ben Chartiften bie Musfichtslofigfeit ihrer Anftrengungen.

Soffnungen burch ben Sturg ber Bhigs ger= trümmert waren, burchzog bie grune Infel und perfette bie Daffe bes Bolles in gefahrliche Gabrung. Binnen Jahresfrift bielt er an verschiebenen Orten 20 Maffen= meetings und 70 fleinere Berfammlungen ab, eifrig unterftutt bon ber fatholifchen Beiftlichfeit, welche jest offen für ihn Bartei nahm und die Agitation bis in die entlegenften Gemeinben trug. Muf ben 8. Oftober 1843 hatte er eine neue Riefenversammlung in ber Ebene bon Clontarf ausgeschrieben, als bie Regierung gegen ihn einschritt, bas Meeting mit Baffengewalt hinderte und ben "großen Agitator" nebft ben übrigen Sauptern bes Repealbundes verhaften ließ. Den Ge= fangenen murbe ber Prozeg gemacht: fie murben zu einem Jahre Befängniß und 2000 Pfund Sterling (40,000 Mart) Belbftrafe berurtheilt. Schon hatten fie



Cord William Camb Melbourne.

mehrere Monate in ber haft zugebracht: ba taffirte bas Peersgericht wegen eines Form= fehlers bas Urtheil und ließ bie Befangenen wieder in Freiheit feben. Indeg biefe wenigen Monate hatten genügt, bie Situation gang ju verandern Bahrend D'Connell ber Maitation entzogen war, hatte fich bie Partei bes "jungen Irland" ber Bewegung bemächtigt. Der friedlichen Agitation mube, wollte Jungirland mit ben Baffen in ber Sand in offener Emporung Die Befreiung von ber englischen Berrichaft ertampfen. Bol ftellte fich D'Connell bem völlig aussichtslosen Beginnen entgegen; aber man borte nicht mehr auf ihn. Durch ben Papft gebachte er baber feine Beimatsinfel bor ber brobenden Befahr gu bemahren; er machte gu einer Bilgerighrt nach Rom fich auf, allein unterwegs ichon ereilte ihn am 15. Mai 1847 in Genug ber Tob. Und wirflich brachte im nächsten Jahre bie Parifer Februarrevolution bie geplante Infurreftion ber Gren gum Musbruche.

Unterbeffen batten auch bie Manchestermanner bie gewaltigften Unftreugungen gemacht, bie öffentliche Meinung für ihre Biele zu gewinnen. Bährend ber Jahre 1843-45 hielt Die Liga gegen bie Korngesete über 200 große Meetings, vielsach Nachts bei Gadelichein, ab. Agitatoren wurden in alle Industriebezirke gesendet, Bortrage gehalten, Brofchuren und Flugblatter perbreitet, eine eigene Beitidrift gegründet, welche balb 15,000 Abonnenten gublte. In dem einen Jahre 1844 betrugen die Kosten dieser Agitation 60,000 Pfd. St. (1½ Mats). Die "Korngefepreime" Ebenezer Elliof's, eines Schmiedes in Sheffield, entwarfen grelle Bilder von dem Hunger und Elende der Fabrikarbeiter; 1845 nahm auch die Times Fartei sitr den Freisandel. Wol kam Peel den Manchestenmännern halbwegs entgegen, indem er 1842 eine Bill entwarf, welche den Getreidezoll im umgelehrten Verhältnisse zu dem Steigen der Getreidepreise ermäßigte und den Auskall durch eine dreiprozentige Einsommenstener auf alle Einsommen über 100 Phd. St. (2000 Wart) decke. Ja er ertlärte, daß übershaupt sein Streben dahin ginge, "die Jölle auf Artikel und Nohmateriale, welche die Elemente der Industrie bilden, zu ermäßigen und die ein glauf krieterzeugnisse so ureguliren, daß dieselben 20 Prozent nicht übersteigen", und schasste demgemäß 1844 den Eingangszoll auf Wolke und bald danach auch den auf Baumwolke ganz ab. Allein Alles dies genügte dem Wanchesterthume noch nicht: Cobben, Abgeordneter sür Stockport, beantragte 1844 die gänzliche Aussellen der Kornzölle.

Der Antrag siel im Parlamente durch. Allein das Auftreten der Kartosselstankheit sieigette die Noth der Arbeiterbevöllerung ins Unerträgliche. Lord Nutsel, der Führer der Bhigs, erneuerte daher am 22. November 1845 den Antrag Cobben's. Mit Entschiedebenderit trat ihm Lord Wellington entgegen, so daß Peel nicht umbin tonnte, am 6. Dezember sein Ministerium niederzulegen. Russel wird wurde zur Bildung des neuen Kadinets berusen; allein er wie der größte Theil der Whigs waren der Weinung, daß troh alledem Peel der rechte Wann sür die Ethiation wäre. So blieb denn mit geringen Verönderungen das alte Kadinet m Amte. Zeht drachte Beel sels fam 27. Januar 1846 den Antrag, dinnen drei Jahren die Kornzölle allmöhlich aufzuheben, vor das Karlament. Zwölf Tage dauerten vom 9. Februar an die hestigen Debatten, die Tories, TZsraeli voran, tämpsten mit Leidenschaftlichteit für die Jölle, aber sie unterlagen: am 16. Wai nahm das Unterhans in dritter Lesung mit einer Wehrheit von 98 Etinmen die Kornbill Peel's an; und auch das Oberhaus stimmte zu, um nicht von Königin und Winisterium dazu gezwungen zu werden. Das Wanchesterhum oder vielmehr die Noth der Arbeitechenken gesiget.

Doch fchon wenige Bochen banach erfolgte ber Sturg Beel's. Die grollenben Gegner ber Kornbill, bie Protettioniften, im Bunde mit ben D'Connelliten und ben Rabitalen verfagten feinem Antrage, ftrenge Dagregeln gegen Jungirland zu ergreifen, ibre Buftimmung: Beel erlag im Parlamente und nahm am 29. Juni 1846 feine Entlaffung, mit Worten ernften Tabels über bas Barteigetriebe, bem er bisher entgegengearbeitet, in gerechtem Selbftgefühle von bem Barlamente fich verabichiebenb. Lorb Ruffell bilbete bas neue Rabinet aus Bigs. Es führte die Regierung im Sinne Beel's auf die Stimme der Nation sich ftubend weiter, reblich barin von Beel und seinen Anhängern, der etwa 120 Stimme ftarken Fraktion der Beeliten, unterftutt. Go blieb in Bahrheit ber Beift berfelbe, nur bie Berfonen hatten gewechselt. Die Abschaffung der Navigationsakte 1849 bewies es. In demselben Jahre endigten die Kornzölle; die Liga löfte fich bemnach auf: fie hatte erreicht, was fie erftrebte; bas Suftem bes Freihanbels mar zu völligem Siege gebracht. Das aber hatte bie Berwaltung Beel's vor Allem flar gemacht, bag bie alten Roterien ber Tories und Bhigs als Barteigegenfate sich völlig überlebt hatten. Die Wirkung der Sozialresorm zeigte sich balb in dem wachsenden Besammtwohlftanbe, in ber verhältnigmäßigen Berminberung ber Roth und in ber befferen Erziehung ber unteren Rlaffen, in ber fortichreitenden humanität ber gangen Gefetgebung. Alles schritt vor, nur Eins tam unmerklich mehr und mehr in England zurud: das Gefühl für den Busammenhang des Staatsganzen, das sichere Bewußtsein eines einheitlichen Staatswillens.



Sundestagepalais in Frankfurt a. M.

## Bewegungen in Deutschland und in Preugen.

"Bei einem Konflitte bes tonftitutionellen Frantreich mit ben beiben absolutiftischen beutiden Großstaaten Desterreich und Breußen tann ein beutscher Liberaler mit seinen Sympathien nur auf jener, nicht auf biefer Seite fteben." Go verächtlich biefe Borte Rarl von Rotted's, eines Suhrers ber fubbeutiden Liberalen, auch find, fo bezeichneten fie boch bie Stimmung, welche gegen bas Sahr 1830 einen großen Theil bes beutschen Boltes beberrichte. In ber Lethargie, welche bie Rarlsbaber Befchluffe über Deutschland ausgebreitet hatten, mar ben Deutschen bas Bertrauen auf Breugen, ja felbst bie Cehnsucht nach ber beutschen Ginbeit ver= loren gegangen. Bol bat bie Julirevolution fie aufgeruttelt, boch barf man ihre Birtungen nicht überichaben: bas Berlangen nach Freiheit erwacht, aber ben preugifchen Ginheitsbeftrebungen ftellt fich Beforgniß und Diftrauen entgegen. Die Befangenheit bes politifchen Bartei= ftandpunttes verbuntelt ben Blid für bas mahrhaft Bebeutenbe. Für Deutschland ift aus bem Anftoge ber Julirevolution nicht mehr herausgetommen, als bag einige Mittel= und Rlein= ftaaten bes mittleren und norblichen Deutschland ju einer Berfaffung gelangen: an fich wenig bebeutenbe Borgange, beren Berth hauptfächlich barin liegt, bag fie ben Guben mehr bem Norben genähert und baburch bem nationalen Busammenschluß immerhin in etwas porgearbeit haben.

Die Revolte in Braunschweig. Der wadere Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, welcher 1815 bei Quatrebras fiel, hatte die Thronfolge seinem elsiährigen Sohne Karl sintersassen. Die Vormundschaft über den Knaben übernahm der Prinzregent von England. Allein das unstete Leben, welches Karl in seiner Kindheit geführt, die Unregelmäßigkeit des Unterrichts und die ganze Bernachlässignigung seiner Erziehung hatten seinem Charatter eine sehr bedentliche Entwicklung gegeben, so daß der Prinzregent Bedenken trug, mit dem Eintritte der Mündigleit (1822) ihm die Regierung des Herzogthums zu übergeben. Indeh durch die Berwendung Wetternich's erlangte Karl 1823 die Thronfosseigung, nur daß er versprechen mußte, während seiner ersten Regierungsjahre in dem Regierungspersonal nichts zu ändern

112

Die vormundschaftliche Regierung hatte ein Geheimrathstollegium unter bem Vorsitge bes herrn von Schmidt-Phiselved gesührt, welches 1820 bem Lande eine landständische Bersfassung von sehr aristoltratischer Färdung verliehen hatte. Kaum waren nun die Probejahre Herzog Karl's vorüber, als er unverhohlen erklärte, diese Versallung nicht anzuertennen, und zugleich Rechenschaft von der vormundschaftlichen Verwaltung verlangte. Schmidt-Phiselbed stücktete sich vorsorglich über die Grenze; zahlreiche andere Beannte aber wurden ohne Weiteres abgesetzt. In deren Sellen setzte ber Herzog unfähige, aber sügsame Leute, welche seine willstürsichen Eingriffe in die Finanzen und in die Rechtspsseger unfig geschehen ließen. Geheime Spione hatten das Voll zu beodachten, Privatbriese in Wenge wurden erbrochen, die Setwern erhöht, Staatsbomänen verügert, deren Verlaufsgeslber in die Privatze des Frezzog genommen wurden. Wurrend ertrug das Voll die Thrannei; als aber der Herzog auch den Abel nicht schonte, erhob sich der Sturm aegen den Kirsten, der durch seine Willtür ebenso



Mart, Bergog von Brannfdmeig.

verhaßt, wie durch sein zügelloses Privatleben verächtlich war. Der Bundestag, von den Betrossen angegangen, zog die Beschwerden des Landes in Betracht.

Infolge beffen begab fich Bergog Rarl nach Paris. Allein ber Musbruch ber Julirevolution verfette ibn in folden Schreden, bag er fich ichleunigft wieber nach Braunfdweig flüchtete, um bie bisberige Digwirthschaft bier wieber gu erneuern. Run aber that fich ber Abel gufammen; auch bie Saupter ber Burger= ichaft murben berangezogen: man wollte ben Bergog verhaften. Um Abenbe bes 6. September 1830 follte im Theater ber Unichlag ausgeführt merben. Aber Rarl, burch feine Spione rechtzeitig benadrichtigt, entfprang in feinen Bagen und flüchtete fich ins Colog. "Dieber mit bem Bergog!" fcbrie bie aufgeregte Menge und malgte fich hinter ihm brein.

ge und waizte pas ginter ihm drein. Oft genug hatte Karl erklärt, daß

er an Stelle Karl's X. ganz anders gehandelt haben murde. Jest ließ er die Schlofwache unter das Gewehr treten und befahl dem General Herzberg, mit Kartälfchen auf die nabende Bollsmenge zu seuern. Allein Herzberg weigerte sich, den Besehl auszuführen, und schließlich zerstreuten sich die Bollshausen don selber.

Für ben nächsten Abend stellte der Herzog sein Militär auf dem Schlösplate auf und traf alle Anstalten, die etwa zurücklehrende Bollsmenge mit einem surchtbaren Kartäsichenfeuer zu empfangen. Indes während er wartete, drang das Boll schon durch eine unbesetzte Pforte in das Schloß. Da entsiel dem Herzoge der Muth; durch eine Schwadron Hufren gebeckt, stücktete er eiligst von dannen. Aus dem Schlose schwadren bei Flammen hoch zum himmel empor; das wüthende Boll versinderte alle Wischungsversuche: ganz und gar sollte das "Höllennest" vernichtet werden. Doch am solgenden Tage hatte die Bürgerwehr die Ordnung schon wieder hergestellt. Aus Preußen eilte Karl's Bruder, Herzog Wilhelm, herbei und übernahm auf allgemeines Verlangen die Negierung des Landes; binnen Kurzem ersolgte die Justimmung der Landstände und der Verwandten des herzoglichen Hauses und die Bestätigung von Seiten des Deutschen Bundes.

Im November indeß erschien ber Bertriebene wieder mit einem Hausen bezahlter Bauern an ber Grenze, um den verlorenen Thron wiederzugewinnen. Wie der Berbannte von Elba suchte er die Bevölkerung durch liberalste Anerbietungen aller Art zu tödern: allein Niemand glaubte ihm. Ein Jägerbataillon genügte, um ihn mit seinem tumultuarischen hausen dis nach Osterode zurückzutreiben. Hier aber sammelten sich die Einwohner mit lauten Drohungen vor seinem Duartier, vor denen er durch einen Sprung auß dem Fenster sich rettete und in aller Stille zu Zuß nach Nordheim enteilte. Er ging nach Paris, immer von Zeit zu Zeit in hochsdemokratischen Prolamationen an seine Braunschweiger sich wendend, während herzog Wilhelm in der Neuen Landschaftsordnung 1832 dem Lande eine gemäßigt liberale Verfassung aab.

Die Bewegung in Sannover. Dehr bas Beispiel von Braunschweig als basjenige von Baris führte auch in Sannover ben Ausbruch von Unruhen herbei.



Die Revolte ber Brannfcmeiger gegen ben Gerjog Mari (6. Bept. 1830). Beichnung von Ludwig Burger.

An Grund dur Unzufriedenheit fehlte es wahrlich nicht. Bei jeder Anstellung wurden die Abligen bevorzugt, welche ebenso wilkürlich wie anmaßend das Land regierten. Justiz und Verwaltung waren noch ungetrennt. Die Bauern waren seit 1814 wieder in die Hörigteit, aus der Napoleon sie erlöst hatte, zurückgestohen. Bon 1813—30 hatten die Steuern sich verboppelt. Die allgemeine Verarmung des Vürgerstandes machte rasche Fortschritte; die Lage der untersten Boltsschichten war gammervoll. Bon den Landsschaden war Abhülsen icht zu erwarten; sie hatten nur geringe Besugnisse und bestanden ganz überwiegend aus Abligen.

In verschiebenen Städten wurden nun Bersammlungen gehalten, um über die Noth ber Beit zu berathen, Bittschriften wurden entworfen; ja hier und dort begann das Boll sich zu bewassen. In Göttingen erfolgte zuerst der Ausbruch. Die Privatdocenten Alpens, Schuster und von Nauschenlatt stellten sich an die Spise der Bewegung, die Abvolaten Eggeling und von Nauschenlatt stellten sich ihnen zu. Es waren Anfangs hanutsächlich Studenten, welche in untlarem Thatendrange ihnen solgten; bald aber schloß sich auch die Wasse der Bürgerschaft an. Eine bewassener Wirgerschaft an, Eine bewassener Bürgerschaft bie Borelegungen an der Universität hörten auf, die Stadt verwandelte sich in ein Heckloger. Allein die

Regierung dot Militär gegen die aufrührerische Stadt auf: da verzichtete die Bürgerschaft auf Widerstand; die Führer slüchteten sich oder wurden gesangen genommen. Die unruhigen Studenten verließen in Menge die Stadt. Um 16. Kebr. 1831 war die Ruhe und alte Ordnung wiederbergestellt.

Aber diese Anwendung von Gewalt reizte die übrigen Städte nur um so mehr. In Hildesheim, Obnabrück, Lünedurg erhod sich die Bewegung: Deputationen, Abressen wurden an den König geschickt; selbst Bauern suhren nach London hinüber, um dem Könige ihre Noth vorwustellen. Da gab König Wilhelm nach. Der disherige Minister sür Hannover, Grass Minister, wurde entlassen und der Herzog von Cambridge zum Bizelönig von Hannover ernannt. Cambridge wußte bald Hüsse zu schassen: die Berwaltung der Städte geändert und auf das Verlangen der Stände eine Versassiungskommission eingeseht, deren Ergebnis die Berfassung vom Jahre 1833 war, welche den wesentlichsten Ansorderungen der Reit entsprach.

Die Unruhen in Hessen-Kassel. Auch in Hessen-Kassel wogte die Gahrung. Wit rüdsichtslofer Kurzsichtigteit war der Kurfürft Withelm bestrebt gewesen, alle Spuren der weftsälischen Zeit in seinem Lande auszutigen. Natürlich verletzte er dadurch zachlose Interesten, noch viel mehr aber durch den Grundsah, daß Land und Bolf der Hessen nur um seinetwillen da wäre. Bon Jahr zu Jahr steigerte sich daher die Unzusriedenheit mit seinem Regimente: sie heftete sich gauz besonders an die standalose Kimanzwirthschaft des alten Fürften, der einen erhebtichen Theil der Landessteuern, unter deren Druck das arme Bolf seufzte, in seine Privat-

schatulle einstrich ober an feine Maitreffe, bie Grafin Reichenbach, vergeubete.

hier wirkte bas Beifpiel Frankreichs und Belgiens gunbenb: eine Deputation ber Raffeler Burgericaft, bon ibrem Burgermeifter Schomburg geführt, begab fich nach Schlof Bilbelmehohe zu bem Rurfürsten und verlaugte die Einberufung ber Landstände von ihm. Die Deinung mar, baf biefe bann eine Berfaffung ju Stanbe bringen follten, um bas Erpreffungsund Billfürregiment bes Surften ju gugeln. Der Rurfurft vertroftete bie Abgesanbten mit feiner Antwort auf ben nächften Tag, ben 15. September 1830. Schon biefes Bergogern ber Buftimmung bemirtte aber eine fo brobenbe Bewegung in ber gangen Stabt, bag ber Rurfürft auf das Drängen feiner Minifter die Einberufung ber Stände verfprach. Bugleich aber jog er großere Truppenmaffen um bie Sauptftabt jufammen. Dies fteigerte auf ber Stelle bie Aufregung zu bebenklicher Sobe, mabrent es in Sangu und Rulba ichon zu offenen Gemaltthatigleiten ber Bevollerung gegen bie verhaften Bollftatten tam. Die Raffeler begnügten fich bamit, bie Entfernung ber Grafin Reichenbach zu forbern: ein Berlangen, bem ber Rurfürft nicht zu wiberftreben magte. Aber bie Spannung ber Bemuther mar eine fo große, bag es nur einer geringen Beranlaffung beburfte, um ben offenen Ausbruch ber Revolte berbeiguführen. Die Erhöhung ber Brotpreise burch bie Boligei gab fie: es tam gu mehrtagigen heftigen Strafentampfen gwifchen ben unruhigen Bollsbaufen und bem Militar. Daburch in Beforanik versett, versprach ber Kurfurft jett ftrenge Orbnung ber Kingngen einzuführen und eine Berfaffung zu verleihen. Allein der Entwurf einer folden, welchen er ben inzwischen zusammengetretenen Stanben vorlegen ließ, murbe bon biefen gurudgewiefen: fie ernannten vielmehr aus ihrer Mitte einen Ausschuß, um selbst eine Berfassung zu entwerfen. Die Seele besselben war ber liberale Brofeffor Jorban aus Marburg; fo tam benn ein hochft freifinniger Entwurf einer Berfassung zu Stanbe, welche nur eine Rammer festsette, völlige Breffreiheit und Unabhängigkeit ber Rechtspflege garantirte. Um 5. Januar 1831 nahm ber Rurfürst fie an. Dann aber verließ er feine Refibeng, um von ber Gräfin Reichenbach, welche bas Bolt um feinen Preis im Lande bulben wollte, nicht getrennt ju fein. Die Berfaffung jedoch verbot, ben Sit ber Regierung außer Landes zu verlegen. Darum mußte ber Kurfürst fich endlich nach langem Biberftreben entschließen, mahrend er felbst mit ber Gräfin Reichenbach in Frankfurt am Main seinen Bohnsit nahm, seinen Sohn am 30. September 1831 jum Mitregenten gu ernennen und ihm bie eigentliche Regierung bes Rurfürstenthums ju überlaffen.

Wirren in Sachsen. Bu gang ähnlichem Ausgange führte die Bewegung in Sachsen. Der greise König Anton, welcher 1827 auf seinen vielgeprüften Bruder Friedrich August gesolgt war, war ein wohlwollenber Fürst, aber burchaus in ben Anschauungen des dergangenen Jahrhunderts besangen. Mit dem Versprechen von Resonnen, auch im Kleinen manchen Uedelstand beseitigt, aber der die Grundschäben blieben ungebessert. Auf dem Mittelstande lastete die ganze Schwere des Seteuerdrucks: die Mittergüter, d. h. der größte Theil des Abels, waren steuerfrei. Die verlehrte Jollpolitit der Regierung ruimirte die Landesindustrie; engherzige Censur hemmte die gestige Bewegung. Die Landesinde waren ohne erhebliche Verlugnisse; die Städte waren der Willtür ihrer Wagistrate preisegeben; anmaßliche Polizei regierte das Land. Dazu tam, daß das latholische Kürstenhaus durch sein Bekenntnis von der evangelischen Landesbevölkerung nicht blos getrennt, sondern geradezu in seinhseligen Gegensat zu ihr gestellt wurde: die Zesuten, welche Graf Wartignac aus Frankreich ausgewiesen, hatten in Sachsen bereit Aufnahme gefunden und einen Einsusgewonnen, welcher für die edangelische Kirche bedrohlich erschien. Aber König Anton, mit den Zuhänden seines Landes wenig bekannt, ließ seinen Winister, den Ersesse Andes wenig bekannt, ließ seinen Winister, den Ersesse Detlebe Einsiedel, einen Gestnungsgenossen Wetteruchs, ungehemmt walten.



Anojng ber Sindenten and Gottingen 1831. Beidnung von Ludwig Burger. (C. 114.)

Da erwedte die Julirevolution aus der Mitte der Landstände den Mahnruf: der Deputitet von Wahdorf verlangte die Umgestaltung der Stände zu einer wirklichen Bolkvertretung. Indes seine Stimme verschafte ungehört; die Missimmung der Bevölkerung ader wuchz zie sehends, so daß es in mehreren Städten zu bedenklichen Reibungen zwichen Weisperschaft und Bolizei kann. Zuerst in Leipzig steigerten sie sich in den ersten Septembertagen 1830 zu offenem Tumulte. Nach altem Brauch warf hier am Abend des 2: eine Schar Knaben Topfschen gegen die Thür eines Hauses, in welchem nächsten Tages eine Hockzeit gefeiert werden sollte. Die Polizei vertrieb sie, aber sie kehrten unter übermüttigen Reckereien zurück. Erzeinmt hierüber verhafteten die Polizisten einen Lehrling, der ruhig, wenn auch nicht ohne Befriedigung der Seene zuschaute; er wehrte sich im Bewustsein seiner Unschalt Handsus; eine Angabl Handwertsburschen und andere Leute nahnen sur ihn Partei, und die Prügelei war sertig.

Immer neue Scharen tamen zu Hulfe; Militär schritt ein: aber Polizei wie Wilitär mußten vor ber aufgeregten Bollsmenge sich zurückziesen. Kenster wurden eingeworfen und die Wohnungen missliebiger Beamten bemolirt. Drei Tage lang wiederholten sich biese tumultuarischen Boraänge, bis endlich die Burgergarde mit Hulfe ber Studenten bie Ruse wiederserstellte.

Nun aber brach ber Aufruhr in Dresben los. Das Rathhaus und bas Polizeiprafibium wurben erfturmt, Die Dobel gerichlagen, Die Atten verbrannt und bas Militar, welches ber Berftorung mehren follte, in bie Flucht gefchlagen. Auch hier war es bie Burgergarbe, welche wieber Rube ichaffte. Dit Blitesichnelle aber breitete bie Revolte fich in fleineren Stabten, selbst bis in mehrere Andustriebörfer aus, so daß das ganze Land in Aufruhr zu steben schien. Bon allenthalben her murbe brobend Abstellung ber Beschwerben verlangt. Der König, über biefe Borgange befturzt, entließ fofort ben Grafen Ginfiebel und berief in bem Minifter bon Linbenau einen liberalen Mann an bie Spite ber Befchafte. Bugleich ernannte er feinen Neffen, ben fehr popularen Pringen Friebrich, zum Mitregenten und ftellte bie Berleihung einer Repräsentativverfassung in Aussicht. Das beschwichtigte die Unruhen. Als aber Wonate vergingen, ohne bag gur Berwirflichung ber Berfaffungshoffnung etwas gu gefcheben ichien, erneuerten fich in Dregben bie Tumulte; Barrifaben wurden aufgeworfen, und am 18. April 1831 tam es zu einem erbitterten Stragentampfe zwifchen ben infurgirenben Burgerhaufen und bem Militar. Die Truppen behielten bie Oberhand; ber Ronig aber verfprach nochmals bie Erfüllung feiner Rufggen in fürzefter Brift. Wirklich waren auch bie Stanbe ichon feit 7 Bochen mit der Berathung der neuen Berfaffung beschäftigt. Doch brachten fie erst am 4. September 1831 bas Berfaffungswert jum Abichluß. Ronig und Mitregent beschwuren bie Berfaffung, welche im Befentlichen an bie Beftimmungen ber fubbeutichen Berfaffungen fich anichloß, indem fie ben beiben Rammern ber Bolfsvertretung, Steuerbewilligung und Dit= wirfung bei ber Befegebung gufprach und Breffreiheit, Minifterverantwortlichfeit und Bleich= beit ber Befteuerung gemährleiftete.

Grund und Art der deutschen Bewegung. Alle biefe Bewegungen fanden in ber Gemahrung einer Berfassung, welche bem Bolte einen bestimmten Antheil an ber Staatsgewalt zugeftand, ihren Abichluß. Es murbe aber ein Brrthum fein, wenn man barum biefe Erhebungen schließlich als Folgen ber Julirevolution ansehen wollte. Es ift vielmehr nicht zu bezweifeln, daß sie auch ohne das Beispiel der Julirevolution würden ersolgt sein. Denn die Urfachen waren in Wahrheit die materielle Noth, unter welcher hauptfächlich die unteren Bepolferungsichichten seufzten, und die markertöbtende Reaktionspolitik der Beiligen Allianz unter Metternich's Führung, welche als Feffel wie als Schmach mit Erbitterung jeber frei Dentende empfand. Nur wie ber Glodenichlag, ber bie erfte Stunde ber Erhebung angeigt, wirkte ba bie Julirevolution, die Gemüther aufregend und antreibend. Sie konnte bemnach in benjenigen Staaten nicht mirten, in welchen jene Grunbe nicht bestanben. Wie wenig aber ein burch die Julirevolution erft wachgerufenes Berlangen nach einer Berfaffung als Urfache ber Bolksbewegungen angesehen werben barf, lehrt bie Thatsache, baß es zu Erhebungen auch in folden Staaten gefommen ift, welche langit in Befit und Uebung einer Berfaffung maren, wie heffen-Darmftabt ober Sachfen-Weimar. Immerhin aber glaubte bie öffentliche Meinung, weniaftens bie Gebilbeten bes Burgerthums, in einer Berfaffungsurfunde bie befte Garantie gegen Noth und Druck sehen zu sollen; wo jedoch die Bewegung in den unteren Bolksichten fich hielt, beschränkten sich die Forderungen auf Abstellung lokaler Beschwerden, namentlich auf Steuererleichterung: und faft allenthalben zeigten fich bie Fürften gu Entgegentommen bereit, wenngleich es Metternich ftreng tabelte, fich von aufgeregtem Bobel und irre geleiteten Burgern Befete borichreiben gu laffen.

In heffen-Darmstadt richteten sich die Unruhen hauptsächlich gegen die Zollstätten, in Sachsen-Weimar und Reußedera gegen Wispoerhälfnisse in den Gemeinden, in Bremen gegen die Steuern, in Wedlendurg gegen die Schlacht- und Mahlsteuer, in Hamburg gegen die Juden. Der hetzga von Gotha und der Fürst von Sonderkhausen softenten selbst ihre Unterthanen auf, ihre Beschwerden darzulegen; der Großherzog von Oldendurg versprach

jreiwillig eine Berjassung, der Herzog von Altenburg that es, als in Altenburg Unruhen ausbrachen. In Wünchen kam es zu einem Tumult gegen die Polizei.

Die Stimmung in Prensen. Nach Preußen hatten besgische Fabrikarbeiter die Aufregung über die Grenze gebracht; infolge bessen kan es in Aachen am 20. August zu Ausgammenrottungen von Arbeitern, welche mehrere Fabriken bemolirten und schließlich das Arreststal zu erfürmen versuchten. In den nächsten Tagen zeigten sich Unruhen ähnlicher Art in Elberfeld, Düsseldvert und einigen anderen rheinischen Städten. Doch wurden sie sehr dalb durch Mitikar und Bürgerwehr unterbrückt; mit Politik indessen hatten diese Aumulte nichts zu thun; sie waren durchaus sozialer Art, ebenso wie die Judenhebe, welche der Pöbel in Bressau veranstaltete. In Berlin dagegen versuchten zwei Schneiberg, welche der Pöbel in Bressau veranstaltete. In Berlin dagegen versuchten zwei Schneibergesellen eine politische Bewegung zu entsachen: sie zogen, redolutionäre Lieder singend, durch die Straßen, die sie verhastet wurden. Natürlich sam es darüber zu einem Auflauf; doch verlief er sich so rosch, wie er entstanden war. Bon politischer Mißlitmmung zeigte sich in Preußen keine Spur. Bol war das Bersprechen Friederich Wisselms vom 22. Mai 1815 nicht vergessen, aber man wollte den schlichten und redlichen wir kolte seit ans

herz gewachsen war, nicht brängen. Bon polizielichem Drud und Beamtenwillfür war nichts zu merten, so daß in weiten Kreisen die Meinung galt, was demt durch eine Bereiging in Preußen besser der Gilte. Es machte selbst keinen erheblichen Eindruck im Lande, als 1831 die Provinziassfänden von Beichsstaden die Einführung von Neichsständen beantragten. Denn wenn auch in der äußern Politik der König Metternich gesolgt war: der Einfluß der Heiligen Milanz endete an den Grenzen des Landes, in welchem die Gesels Stein's und Hardenberg's galten, und besser Jnteresse das preußische Beamtenthum mit Intelligenz und Pssichsteren wahrnahm.

Der prensische Bollverein. Mit Genugthung nahm man es baher in Preußen auf, daß ber König nunmehr auch in ber äußern Kolitik auß ber Gesolgschaft Desterreichs sich zu lösen begann: mit rubiger Festigkeit



Bernhard Anguft von Cindenan. (S. 116.)

sprach er sich gegen jede Einmischung der Heiligen Allianz in die inneren Berhältnisse Frankreichs und Belgiens aus und bestimmte auch seinen Schwiegersohn, den russischen Kaifer, zu der gleichen Politit friedlicher Reutralität. Bebeutungsboller jedoch noch wurde die deutsche Bolitit Preußens, welche er ungeachtet des Wistrauens Oesterreichs und der Abneigung der Wittels und Kleinstaaten Deutschlands in dem Pollvereine einschlug; es begann damit die Jundamentirung der deutschen Einseit.

Die überaus langgebehnte, vielsach zerrissene Grenze, welche Preußen durch die Bestimmungen bes Wiener Kongresse ersalten hatte, begünstigte ausnehmend den Schmunggel; die zahlreichen Binnenzölle erschwerten den Bertehr und damit das Zusammenwachsen der vollenmengesügten Bestandtheile des preußischen Staates. Politische Erwägung neben der sinanziellen rief daher das preußische Sollgesch vom 26. Mai 1818 ind Leben; sein Schöpfer war der Generalsteuerdirektor Maaßen. Es hob kurzweg alle Binnenzölle in Preußen auf und sehte an ihre Stelle ein Grenzzollipstem mit einem sehr einsachen und übersichtlichen Tarife, welcher den Zoll nach dem Gewichte, nicht nach dem Werthe der Waaren regelte. Den Aussall im Ertrage erseiten Berbrauchssteuern, welche eine gerechtere Bertheilung der Lasten als der Joll bewirkten.

Bu voller Birtsamteit konnte inbessen bies Zollsystem nur baburch gelangen, daß die von Preußen ganz oder theilweise umschlossen Keinstaaten sich ihm anschlossen. Zu diesem Anschlasse und Preußen ein, so bedinglich, daß der gesammte Zollertrag nach der Ropligald der Theilnehmer an dem Zollvereine vertheilt werden, die Zollverwaltung aber ausschließlich in den Händen Preußens bleiben solle. Dies Zollhermschung über ganz Deutschland auszubehnen, war daß Endziel welches Preußen im Auge batte.

Für allgemeine Bundeszölle schwärmte auch Friedrich List; allein für die praltischen Pläne Preußens hatte er sich vom Schreiber zum Prosessioner sein Verländeniß. In Reutlingen 1789 geboren, hatte er sich vom Schreiber zum Prosessioner staatskwissenschaften in Tübingen emporgearbeitet. Mit Voor und Schrift trat er gegen die Theorien Abam Smith's für eine nationale Volkswirthsschaft ein. Sein Wert war der Handelsverein in Frankfurt am Wain, dem er sich, 1819 seine Prosessioner wieden die Verngesche der Volksteren der Volksteren der Volksteren der Volksteren von der Volksteren der Volksteren volkster

A. 6. Maafen.

Indeß bie beutschen Fürften faben in ber preußischen Bollpolitit eine Befahr für bie Selbftanbigfeit ihrer Staaten. Nur Schmaraburg = Conbershaufen ichloß fich 1819 bem preußischen Bollvereine an: bie anberen miber= ftrebten auf bas Seftigfte bem preufifchen "Bergewaltigungeversuche" und fuchten beim Bunbestage und in Bien Schut. In ber Stille nahm man hier Partei für fie und bestärtte fie in ihrem Biberftanbe gegen bie preußischen Allein bie materiellen In= Beftrebungen. tereffen waren ftarter als biefe beimliche Naden= ftartung: unfabig, ben Ausschluß aus bem Ber= tehre mit Breugen zu ertragen, ichloffen fich 1822 Schwarzburg-Rudolftadt, 1823 Sachfen= Beimar, 1826 Anhalt-Bernburg, Lippe=Det= mold und Medlenburg = Schwerin und 1828 Anhalt-Deffau, wenn auch meift nur für ihre in Breugen liegenben Erflaven, bem preugischen

Bollvereine an. Anhalt-Köthen aber blieb hartnädig; seine Einwohner trieben auf der Elbe einen sehr gewinnreichen Schmuggel zum empfindlichen Rachtheise Preußens, welches das Ländsten rings umschloß. Alle Verhandlungen Preußens waren fruchtloß: da sperrte endlich Preußen die Elbe beim Ein- und Ausflusse; das wirte, Desterreich, dem wegen der türtsichen Berwicklungen ein freundliches Einbernehmen mit Preußen sehr wünschenswerth war, mahnte jeht den halsstartigen Fürsten zur Rachgiebigkeit: so trat denn 1828 auch Anhalt-Köthen dem preußischen Bollverbande bei.

Erweiterung zum dentschen Bollverein. In andere Weise hatten andere Staaten es versucht, dem Beitritte sich zu entzießen. Im Januar 1828 schon hotten Bayern und Württemberg einen Handelsverein mit einander geschlossen, um den Verlehr zwischen den beiden einander benachbarten Lüderen zu erleichtern. Auch Hoberscheit zu die Kortschen. Auch Hoberscheit zu der dere Vereine beigetreten. Andererseits sah durch die Fortscheten. Auch Hoberscheit werden bereine beigetreten. Andererseits sah durch die Fortscheten, welche der preußische Handelsverein, so gering sie auch waren, machte, eine Anzahl mittelbeutscher Staaten sich zum Zwede gegensseitzer Stärtung gegen das preußische Uebergewicht zur Gründung des "mittelbeutschen Handelsbereins" gedräugt. Am 24. September 1828 wurde er zu Kassel abgeschlossen zwischen dem Königreich Sanklen. Dannover, Kurhessen, den sächsten Verzogthümern, Braunschweig, Nassau, Oldenburg, hessen kirchentbümern Reuß und den freien Städten Verwene

und Frantfurt. Ohne innere Bolleinigung, selbst ohne erhebliche Berlehrserleichterungen, versiolgte bieser handelsverein lediglich ben Bweck, die Bergrößerung des preußischen Bollvereins auf dem linten Elbufer zu bemmen und bem preußischen Sandel zu ichabigen.

Diesem turzsichtigen, von Haß und Mißtrauen eingegebenen Versahren gegenüber hatte aber Preußen schon ben ersten bebeutenden Schritt zur Erweiterung des preußischen Zollwereins zu einem allgemeinen deutschen gethan. Es hatte Hespen Darmstadt unter Zugeschändniß einer selbständigen Zollwerein am 14. Februar 1828 gewährt. Das war das Verleinsst des vorausschauenden preußischen Finanzministers von Wos; denn dadurch wurde dem Mißtrauen der deutschen Staaten der wesenliche Verwahrt 2000 der bei dich des der wichtigfte Schritt zur Erweiterung des preußischessischen Zollwereins. So heftig auch die süddenlichen Liberalen gegen jede Vereinigung mit Preußen eiserten: die richtige wirthschaftliche Einsicht sie un Bayern und Württemberg dan zumal der Bemühungen des Stuttgarter Buchfändlers von Cotta. Am Zr. Mai 1829 wurde zwischen dem verußischessischen ein Vertrag abaeschlossen, welcher die Für alse Kerenquisse der Natur. Kunft

und des Gewerbsseiges aufhob, für Fabritate wesentlich herabsehte und jährliche Zollfonserung weiterer Annäherung der beiderseitigen Zollspseichen anordnete. Die sächsichen Gerzogthümer wurden genöthigt, eine zollfreie Berbindungsstraße von Langensalza nach Würzburg und Bamberg zwischen den berbündeten Zollvereinen zu gewähren.

Damit war ber mittelbeutsche Handelsverein ins Herz getrosen; bennoch traten innerhalb beseleben Hannober, Braunschweig, Kurhessen worden. Denburg in dem Einbecker Bertrage vom 27. März 1830 zu einem Sonderbunde zur Aufrechterhaltung der früheren Bestrebungen zusammen. Aber die traurige wirthschaftliche Lage Kurhessens wirtte unwiderstehlich; sobald daßer die Kasseler Mevolution den alten, hartnädig widerstrebenden Kursürlten aus dem Lande getrieben hatte, bewirtte der neue kurhessische Simanzminister von Moh am 25. Magust 1831 den Anschulß Aurhessen an den



f. Ch. A. von Mob.

vreußisch-sefsischen Zollverein. Freilich verklagten die Einbeder Berbündeten Kurheffen wegen Bertragsbruches beim Bundestage, jedoch ohne dadurch Kurheffen zu sich zurückzwingen zu können.

In Preußen war inzwischen ber Finanzminister von Moh am 30. Juni 1830 gestorben; allein Maaßen, sein Rachsolger, versolgte mit Nachbrud die gleiche Dandelspotitik. Nach längeren Verhandlungen vereinigten sich am 22. Marz 1833 der preußigeschessische werbagerischewürttembergische Verein zu einem wirklich einheitlichen Zolle und Handelssystem. Schon am 30. März trat diesem das Königreich Sachen bei, und nicht lange danach die thuringisch-sächsischen Länder.

Mit bem 1. Januar 1834 sollten die Bestimmungen dieses Deutschen Zollvereins in Kraft treten. In langen Zügen hielten hochbelaben die Frachtwagen in ber Neujahrsmach vor ben alten Zollhäusern Mittelbeutschlands. Sobald die Mitternachtsstunde ausgeschlagen, gingen die Schlagdäume in die Hohe, und unter dem fröhlichen Zuruf der zuschauenden Volksmenge suhren die Wagen hindurch; die Straße war frei. Ein Jahr genügte, um selbst den widerstrebenden Liberalen Süddeutschlands den Segen des Zollvereins begreislich zu machen; 1835 traten auch Vaden und Rassau dei und am 3. Januar 1836 die freie Stadt Frantsurt, nachdem sie, wie Kassau durch Anschung an Frankreich, so durch Anschung an England bergeblich vor dem Ausgehen in die preußische Zollvolitit sich zu wohren versucht hatte.

Die Einbeder Berbündeten, Hannover, Oldenburg und Braunschweig, denen sich auch Schaumburg-Lippe anschlose, einten sich während der Jahre 1834 bis 1837 zu dem zwei Millionen Einwohner umsalsenden "Riedersächsischen Setuerverein", der erst nach siedzehnjährigem Widerstreiben in seine Berschmetzung mit dem deutschen Jollverein einzuwilligen sich entschließen konnte. Die Hanseitäbte aber und Medlendurg beharrten auch dann noch in ihrer Sondverzistenz. Aber 25 Millionen Deutsche waren 1836 durch den deutschen Jollverein geeint: der Ansag eines — wie Woh es vorausverkündigt — von "innen und von außen seiten und freien Deutschlands unter dem Schut und Schirm von Preuken."

Anfkommen des Radikalismus. Freilich in Gubbeutschland gab es nicht Biele, welche Die hohe nationale Bedeutung ber wirthichaftlichen Beftrebungen Breugens ertennen wollten. Bie ein Brediger in ber Bufte erhob Baul Pfiger in Tubingen 1831 feine Stimme in bem "Briefwechfel ameier Deutschen" mit ber Dabnung, bag fur bie beutsche Ration bas Seil nur in bem engen Anschluffe an Breußen lage. Den fübbeutschen Liberalen war Breußen, ber abfolut regierte Staat, ein Schredgefpenft, noch mehr naturlich ben republikanifden Siglopjen. benen auch eine konstitutionelle Monarchie nicht mehr genügte. Bur bie Berbreitung folcher rabitalen Ibeen waren in Deutschland nicht gum wenigsten bie polnischen Emigranten thätig, welche, nach bem Falle von Barichau aus Bolen flüchtig, von ben bieberen Deutschen wie Selben aufgenommen und verehrt wurden. Frangofifche Emiffare gefellten fich bagu, benen bie friedliche Regierung bes Burgertonias bie Soffnungen fnickte. Die Ginen, auf Die allgemeine Untenntnig ber polnischen Berhaltniffe fvetulirent, suchten für eine bemotratische Republit Bolen zu begeistern, die Anderen spiegelten frangofische Bulfe vor, fo bag es bald an beutiden Freiheitsphantaften nicht fehlte, benen bie Errichtung einer beutiden Soberativrepublit als hohes Biel vor ber Seele gautelte. Waren boch in ben links-rheinischen Gebieten bie Erinnerungen an die frühere Bugeborigfeit zur frangofischen Republit noch nicht erftorben. Flugblätter und Beitichriften in Menge nahrten biefe Befinnungen.

Die Bestimmungen der Karlsbader Beschlüsse waren mehr und mehr in Bergessenheit gerathen, die Strenge der Censur hatte in Badern und Württemberg sehr nachgelassen, seit 1830 war sie in Baden sast ganz aufgesoben. Insolge dessen weren eine Wenge liberaler Beitungen entstanden, mehrere darunter von ganz raditaler Richtung, welche zur Abstellung aller Beschwerben des Bolles offen die Kevolution, die Beseitigung der Fürsten, die Einssührung der Republik empfahlen. Noch weiter als sie drangen die populär geschriebenen Flugsblätter in die Massen des Bolses ein, die Gährung der Gemüther anzuregen und zu zeitigen. Die raditalste Presse hatte siene Sitz in der Rheinpfalz, wo die beibehaltenen Formen des tranzösischen Gerichtsverschrens eine Gewähr größerer Freiheit und Sicherheit zu sein schienen. Dier erschien in Oggersheim der "Westlober" von Siebenpfeiser, hierher übersiedelte von Wünchen die "Deutsche Trübine" von Winchen die "Deutsche Trübine" von

Johann Wirth aus Hof, 1798 geb., hatte seine Abvolatur aufgegeben und sich der Journalistit zugewandt. In München gab er das halbamtliche "Inland" heraus, dann seit dem 1. Juli 1831 die ganz radisale. Deutsche Eribüne". Ununterbrochen lag er jest mit der Censur in Fehde: die gestrichenen Artikel der Zeitschrift ließ er in Flugdblättern verbreiten, welche der Censur nicht unterlagen, später in der Zeitung selber abbrucken. Die Strasen dassit häuften sich so, daß er die letzte Zeit gar nicht mehr aus dem Gesänznisse herauskam. Insolge bessen siedelte er gegen Ende 1831 nach Homburg in der Rheinpsalz über, wo er mit großem Jubel aufgenommen wurde. Denn die Gährung ging hier schon hoch, nicht wenig durch Ludwig Börne's Briese aus Paris, die unlängst erschienen waren, angeregt. Zu Ansang des Februar 1832 ertieß Wirth nun in der Tribüne einen Aufruf zur Wildung eines Preßes vereins, dessen Ausgabe sein sollte liberale Schriften zu verbreiten, die Geldstrasen verurtheilter Redatteure zu bezahlen und für die Familien verhafteter Schriftseller zu sorgen. Dieser Aufrus sand ben größten Beisall: man san sah in dem Preßereime eine schriftserslärungen eine Realtion. Aus sast allen Gegenden Deutschlands liesen zahlreiche Beitrittserslärungen ein, auch die Koolmie der polnischen und italienischen Flüchtlinge in Paris trat bei.



Nun glaubte indeß der Bundestag einschreiten zu müssen: er besahl am 2. März 1832 bie Unterdrückung der "Tribüne", des "Bestdoten" und der in Hanau erscheinenden "Neuen Zeitschwiegen" von Sein. Indes schoe Tags vorher hatte die dayerische Regierung das Erscheinen der Tribüne und des Bestdoten sisstirt und den Presverein verdoten. Daran kehrten sich aber weder Wirth noch Siedenpseisser: die Zeitungen erscheinen weiter, die die Kegierung die Kressen der nicht in Zavantsin süger sich Siedenpseisser, Wirth sedoch nicht. Er wurde verhastet, aber von dem Appellationsgerichte in Zweidrücken freigesprochen und der Presperein in dem Urtheil sür gesehlich erlaubt ertlärt. Im Triumph wurde der Freigesprochene nach Hartheil sür gesehlich erlaubt ertlärt. Im Triumph wurde der Freigesprochene nach Dause gesührt und nahm nun die Agiatoton mit doppeltem Eiser wieder auf: hatte doch der Versuch, die Freiheitsbestredungen zu unterdrücken, sich als ohnmächtig erwiesen. Freiheitsbesume wurden unter großem Lärmen ausgerichtet und die Beamten, welche dagegen einschreiten wollten, in breisteiter Weise verhöhnt.

Das hambacher Lest. In Weinheim an der Bergstraße war am 1. April 1832, angeregt von den Liberalen Babens, ein Fest geseiert worden, zu welchem auch aus den benachbarten Ländern, was sich liberal nannte, gahlreich zusammengeströmt war: man wollte sich acaenseitie ermuntern in dem Kampse für die Grundbläse der Kreibeit.

Dies regte in Siebenpfeiffer den Gedauten eines großen Festes aller Liberalen Deutschlands und der Nachbarländer an; am 20. April erließ er einen Aufrus, durch welchen er alle deutschen Stämme auf den 27. Wai 1832 nach der Burghalde von Hambach obethalb Neustadt an der Hard, webet deutschen Nai" einlud. Es sollte ein Berbrüderungssest aller Liberalen sein unter dem Borwande, den Jahrestag der Berleihung der bayerischen Berfassung sestlich zu begeben. Die Regierung, voller Mistrauen, verbot das Fest: allein so erditterte Protestationen ersolgten gegen das Berbot, daß sie es nach einigen Tagen zurücknahm. So strömten denn aus allen deutschen Ländern in zahltoser Wenge die Festgenossen zusammen; auch die polnischen Emigranten erschienen zahlreich, mit ihnen französische Kepublitaner und Bertreter des jungen Italien. Auch Börne kam aus Paris herbei, mit endlosen Vivats, mit Backlaug und Ständschen begrüßt. Nur die Häupter der badischen Liberalen sehlten insolge eines Wisvoerständnisses.

An die 30,000 Menschen sehten sich am Morgen bes 27. Mai in endlosen Zügen von Neustabt aus nach der Hambacher Schloftruine in Bewegung. Schwarzrothgotdene Banner wehten im Zuge, zwischen bie französische Tricolore und die Farben Polens. Die weitsaus größte Wehrzahl bildeen Bürgersleute, Handwerfer aus Neustadt und der Umgegend; ganz harmlos sangen sie, mit dem Texte der angestimmten politischen Lieder unbekannt, während des Marsches "Schier dreißig Jahre bist du alt" ober den polnischen Gösten zu Gesallen "Noch ist Volen nicht verloren".

Siebenpfeiffer hielt auf ber Höhe bei ber Ruine die Eröffnungsrebe im Tone seiner Flugblätter und Leitartitel; weit übertraf ihn Birth mit seiner Schilberung ber "büsteren Racht, welche durch die Thrannei und ben schwarzen Berrath der Fürsten und der Aristokraten noch über dem Baterlande lagere". Mit einem Hoch auf "die vereinigten Freisaten Deutschslands" und einem dreisachen Fluche auf Deutschlands Fürsten schloß er. "Rieder mit den Fürsten! Wassen! Wassen! Vielen die Junachsstellenden, die ihn verstanden hatten, ihm als Untwort zu, und eine Deputation der Frankfurter überreichte ihm zur Anerkennung ein koftsdere Schwert. Am andern Tage traten die Führer zur Berathung zusammen, wie die Ershebung Deutschlands zu bewirten sei; sie verlangten namentlich von den Theilnehmern aus Norddeutschland die Stellung von Bertrauensmännern, welche die Bewegung in der Hervorrusen und leiten lönnten; aber mit verlegenem Schweigen bekannten die Gefragten, daß sie solche Bertrauensmänner in ihrer heimat nicht zu nennen wüßten. Ju bestimmten Beschlüssen kann es baher nicht.

Inbeffen bas Fest hatte im Guben und Beften Deutschlands ben größten Untlang gefunden: taum eine Gegend gab es bier, Die nuu nicht auch ibr Freiheitsfest haben wollte. Unter verschiedenen Borwänden wurden Festversammlungen der Liberalen und Raditalen in Gaibach bei Würzburg abgehalten, in Bach bei Erlangen, in Regensburg, Augsburg, Dünkelsbühl, in der Minchener Borstadt Au, in Badenweiter, in St. Bendel, auf dem Sandhofe die Franksurt, in Bergen, auf dem Riederwalde bei Rüdesheim, im Wilhelmsbade bei Hanau, von Ende Mai bis über die Mitte des Juni hinauß. Sie dienten durch die aufreizenden Reden, in welchen die Redner, nicht selten junge Studenten, sich gegenseitig zu überdieten suchten, sehr dazu, die Gährung der Gemiliker in immer weitere Kreise zu tragen; was aber praktisch daburch erreicht werden sollte, wußte kaum Einer. Es war ein untlares Wogen und Drängen nach ganz allgemein gehaltenen Ibealen, wie es nun einmal für die deutsche Jugend so viel Bersührerisches hat. Die darin standen, hatten das Gesühl, erhadenen Zweden zu dienen; sie waren Alle entschsen; sie wusten nur nicht, wozu.

Beginn der Reaktion. Bon dem grellen Wißtone, der das hambacher Fest entstellt hatte, war in diesen Versammlungen nicht die Rede; sie hielten durchaus daran sest, auf dem Wege des Geses zu bleiben. Dennoch hielt es der Bundestag für nothwendig, dagegen einzuscherten; Bayern ging voran. Der Fürst Brede wurde nach der Rheinpfalz mit Truppen gesandt, um dort die Ruhe wieder herzustellen. Wirth, Siedenpseisser und andere Saupter der Bewegung wurden verhastet, eine Menge Zeitschriften unterdrückt, das Appellationsgericht in Zweidrücken aufgehoben und auf die schwarzrothgoldenen Abzeichen, wo sie sich zeigten, Jagd gemacht. Wan nannte diese Farben der früheren Burschenschaft jeht die deutschen, da man sie in dem alten deutschen Relchwappen, dem schwarzen Abler in dem goldenen Felde, wiederzaufinden glaubte: wenn nur nicht des Wappenthiers rothe Zunge unheraldische Zuthat ungestückter Waler aewesen wäre.

Um 28. Juni 1832 erfolgte ber Beschluß bes Bunbestages, burch welchen berfelbe bie

Unterordnung der inneren Gesetzgebung der Einzelstaaten unter diejenige des Bundes anbesahl und die Ueberwachung der Thätigteit der Ständeversammlungen sich selbst zusprach. Durch den Bundesbeschluß vom 5. Juli wurden dann alle politischen Bereine und alle politischen Renen auf Boltsversammlungen verboten, die deutschen Farben vervönt und das Errichten von Freiheitsbäumen strafbar gemacht. Auch die frühere volizeiliche leberwachung der Universitäten

Freiheitsbäumen strasbar gemacht. Auch die frühere polizeiliche Neberwachung der Universitäten wurde erneuert. Kein Beschluß aber erregte so viel gerechten Unwillen, wie der ebensalls am 5. Juli gesaßte, das liberale Preßgesch in Baden zu unterdrücken. Dies Geseh, am 24. Desember 1831 von dem freisinnigen Großberzog Leopold bestätigt, sprach in inneren Angelegensheiten volle Preßfreiheit aus. Wol protesitrte der Großberzog gegen den Bundesbeschluß, ja er fragte bei Louis Phistipp an, ob er auf die Hille Frankreichs dei weiterem Beharren in seinem Widerstande rechnen sonne. Die Antwort des Bürgertönigs siel ablehnend aus: da ab denn Baden sein Widerstreben gegen den Wundesdag auf; die Censur wurde wieder einzessischt, die Freiburger Prosessionen den Bundestag auf; die Censur wurde wieder einzessischt, die Freiburger Prosessionen den Bundestag auf; die Laster wurde wieder einzeschieht, die Freiburger Prosessionen den Rundestag auf die Universität Freiburg einsteweisen geschlossen. Denn hier wie auf saft allen Universitäten des süblichen und mittleren Deutschlands trat die Burschenfchaft wieder herdor, nachdem sie unter verschiedenen Ramen (Germania, Teutonia, Arminia) das Jahrzehnt seit den Katlsbaber und Wiener Beschlüssen

Das Frankfurter Attentat. Die Burschenschaft war es, welche sich durch das Hereinbrechen der Realtion in jugendlicher Haft zu ebenso unbesonnenen wie unheitvollen Beschlüffen derüglichen dies. Zu Weihnachten 1832 traten Abgesandte verschiedenen Universitäten zu Stuttgart zusammen und beschlossen, "den Zwed der allgemeinen deutschen Burschenschaft, die Einheit und Freiseit Deutschlands, auf dem Wege der Nevolution zu erstreben". Sie trat daher mit dem Baterlandsvereine, wie der von Wirth geklistet Prehverein sich seit fruzzem nannte, in Verdindung. Dieser hatte seinen Sit jeht in Frankfurt und betrieb unter der Leitung von Gärth, Bunfen un. A. schon längft in der Stille den Plan gewalfiamen Umsturzes, indem er nach allen Seiten hin mit radikalen Gesinnungsgenossen Verdindungen anzulnüpsen und geheime Gesellschaften

in ber Stille überbauert hatte.

ins Leben zu rusen suchte. Hauptsächlich suchte er die bekannten Führer der Liberalen, einen Jordan, Welder, Notteck für sich zu gewinnen; allein der Erfolg hierbei war ein ebenso dürftiger, wie jeht die Propaganda unter der Wasse der Bevöllerung. Denn die freudige Bewegung der Frühlingsmonate war verslogen, und der wuchtig auftretenden Reaktion gegenüber saßten nur Wenige Bertrauen zu dem Gelingen der geheimen Umsturzpläne. Es gehörte die ganze Histöpsigkeit unersahrener Studenten dazu, um an Erfolg zu glauben. Freilich hielten die Franksurter die Präkension aufrecht, daß das ganze Bolf Westvusschaft fich mit ihnen erheben würde, obwol sie kaum auf mehr als auf einige hundert Bauern aus der Umgegend und auf ein Dukend homburalischer Soldaten rechnen konnten.

Ein brittes Clement gefellte fich ju biefer Berbinbung ber Burichenschafter und Frantfurter Baterlandsvereinler. Der Stuttgarter Buchhandler Franch hatte 1831 in Baris bie Befanntichaft einer Ungahl revolutionarer Führer aus verschiebenen Lanbern Europa's gemacht; bas gab ihm ein gewisses Ansehen bei ben beutichen Rabitalen, und feine Gitelkeit brangte ihn, eine Rolle gu fpielen. 3hm theilte ber murttembergische Leutnant Rolerig mit, bag er die beiben Regimenter der Ludwigsburger Garnison für die Revolutionirung Deutschlands gewonnen habe. Go reifte benn nun Franch gwifchen Burttemberg und Frantfurt bin und her, um ben Ausbruch ber Revolution zu betreiben. Indeß fein Treiben blieb nicht verborgen: im Februar 1833 murbe er verhaftet. Daraufhin hatte Garth mit Roferig am 1. Darg in Schlüchtern an ber württembergifchen Grenze eine Bufammentunft, in welcher fie fich gegenseitig durch die übertriebensten Borspiegelungen zu berücken suchten: Koseriz wollte der ganzen württem= bergifchen Urmee ficher fein. Garth wollte die Frankfurter Artillerie mit 16 Ranonen, zwei preußische Regimenter in Mainz und bas ganze nassauische Militär zur Berfügung haben; aufierdem würde ein polnisches Bulfscorps von Befancon ber. ein anderes aus der Schweig herbeieilen und gleichzeitig der Aufstand in Lyon, Savopen und Polen wieder emporlodern. Dem gemäß wurde beichloffen, bag binnen vier Bochen bie Revolution gu gleicher Beit in Ludwigsburg und Frankfurt losbrechen follte; ber Bundesgesandten und der Bundeskaffe sich zu bemächtigen, galt als bas nächste Ziel. Den Burschenschaften wurde entboten, ihre Streitfrafte bor Unfang April nach Frankfurt zu fenben. Bertrauensvoll folgten wirklich ein paar Dutend Studenten bem Rufe, worauf Knöbel, ein pfalgifcher Lehrer, an die Barifer Rebolutionare mit ber Delbung gesanbt wurde, bag bie beutsche Revolution fertig fei. Dag feinem der Revolutionsschwindler bei dem Gedanken an das Elend, das ihr sinnlosefrevles Unterfangen über bie verführte Jugend bringen mufite, bas Bemiffen folug!

Der März ging zu Ende. Die Frankfurter, in der Erkenntniß der Geringfügigkeit ihrer Streitkräfte, sandten an Koseriz die Weisung, mit seinen Regimentern zu ihnen nach Frankfurtz zu kommen. Aber der Württemberger lehnte dies mit der Erklärung ab, die Sache sei bei ihm doch noch nicht hinlänglich vorbereitet. Die Frankfurter, denen sich auch der von Söttingen slüchtige Rauschenplatt zugesellt hatte, waren also auf sich selbst angewiesen: chre Streitkräste betrugen im Ganzen 51 Mann. Da waren denn die Studenten bereit, die Sache auszugeben, aber Gärth und die Frankfurter Führer erklärten es für Ehrensache loszuschlagen; sie hossen auf Juzug von Hanau und von Frankfurter Volke, sehn auf Juzug von Hanau und das Frankfurter Volke, sehn auf Juzug von Hanau und das Frankfurter Volke, sehn sich die Schonne, 33 Mann start, sühre Kauschenhalt gegen die Krankfurter Hauptwache, die andere, 18 Mann start, Gärth und der Pole Michalowski gegen die Konstablervoache. Leicht wurden die ahnungstosen Wachmannschaften überwältigt, worauf Rauschenplatt, den einzigen Studenten Rubner zur Vertheidigung der Hauptwache zurückassiend, mit seiner Schar sich wieder an Gärth anschloße. Einige Leute wurden jeht abgesendet, und Mes vorüber.

Auf die Melbung von dem Angriffe rudte das Frankfurter Bataillon aus der Kalerne gegen die Hauptwache vor; Rubner vertheidigte seinen Bosten mit äußerster Zähigkeit, bis ihn die Soldaten mit den Kolben niederschlugen. Nun marschirte das Bataillon gegen die Konstablerwache. Hier hatte Gärth vergeblich versucht, die zahlreich sich sammelnben Neusgierigen sür sein Unternehmen zu begeistern; Niemand schos sich ihm an. Ein Gesecht entspann sich mit ben anrückenden Soldaten, bei dem es Verluste auf beiden Seiten gad. Es endigte damit, daß sich die Verschwerenen in ziemlicher Ordnung aus der Wache zurückzogen und dann in den Straßen rasch zerstreuten. In einer Stunde war das ganze Attentat vorsüber. Allein nur der Hölfze der Vetheiligten gelang es, zu entsommen; die Anderen siesen in den nächsten Tagen der Polizei in die Hönde. Ein Hilfscorps von Bauern aus Bonames, 60 Mann start, langte, als schon Alles vorüber war, am Friedberger Thore an: enttäusschzogen sie wieder ab, an dem Zolkhause ihren Unwillen auslassend. Auch ein kleines Polenzorps langte von Besanzon in der Schweiz an; indes die Verner Regierung erlaubte ihm nicht, die deutsche Einzelchreiten. Der Revolutionsversuch von damit abgethan: wenn er nur nicht sür ganz Deutschland so unheilvolle Konsequenzen gehabt hätte!



Sturm auf die Monfablermache in Frankfurt a. M. Rach Lubwig Burger.

Die verschärfte Reaktion. Die nächsten Folgen trasen freilig die Urheber des Attentats und biejenigen, welche der Theilnahme verdächtig erschienen, wenngleich es den eigentlichen Führern sollt sämmtlich gesong, zu entkommen. Gegen 1800 Verhasstungen wurden vorgenommen; allein wo Geschworenengerichte bestanden, wie in der Pfalz, wurden die Angestagten freigeprochen; auch diejenigen Prozesse, welche in zweiter Instanz vor die Aurstlensauftläten von Tübingen, Göttingen, Leipzig und Berlin tamen, endigten saft sämmtlich mit Freisprechung: selbst viele Untergeriche fälken unerwartet milde Urtheile. Insolge dessen griffen auf Betreiben des Bundestages die Regierungen, wie in Bahern und hessen, in die Rechtspssege ein: durch zahlreiche Versehungen von Richtern wurde benjenigen Gerichtshösen, welche die 'volitischen Prozesse zu siehen datten, eine Zusammensehung gegeben, die Berurtheilung gewährleistet, und überdies von Bundeswegen eine Centralbehörde in Frankfurt eingeseht, ohne deren Bestätigung lein freisprechendes Urtheil eines Gerichtshoses Rechtstraft haben sollte. Nunmehr wurde der von der Durch in Landau freigesprochene Wirth vom Kassandsonshose in München zu mehrjähriger Zuchthausskrase berurtheilt; Konreltor Weidig, jett Pfarrer in Obergelen in Sessen, welche verhaftet, aber als schuldson nach einigen Wochen wieder entlassen von werde von Sessen.

Neuem ins Gefängniß gesetzt und durch die brutale Behandlung des Untersuchungsrichters zu gräßlichem Selbstmorbe getrieben: mit Glaßscherben zerschnitt er sich die Pulsadern; auch Professor Jordan in Marburg wurde einige Jahre später zu Amtsentsehung und fünssähriger Sestungsstrase verurtheilt. Mit Macht begannen jetzt wieder die "Demagogenversolgungen"; zahlreiche junge Leute, zumal Burschenschafter, wurden auf elende Angebereien hin zum eberurtheilt, um dann zu sebenskänglicher Gestangnisstrase begnadigt zu werden: in ihrer Lebensktratt gebrochen, als sie, nach langjähriger Haft annestirt, in das Leben zurücktraten. Manche retteten sich durch die Flucht ins Ausland; ihre frische Krast gin dem Vaterlande versoren.

Bugleich wurde eine scharfe Cenfur in allen Bundesstaaten eingesührt, alle politischen Bereine verboten, eine Angahl freisinniger Zeitungen unterbrückt, die Universitäten unter die Aussichte von Regierungskommissaren gestellt, eine litenge Frembenpolizei eingeführt und ben Handwertsburschen das Wandern in Ländern verboten, in benen revolutionäre Verbindungen



Georg Gottfrieb Berpinne.

beftänden; verfehmt vor allen waren Frantreich, Belgien und die Schweiz. Ueberhaupt eine jede freie Regung wurde unterbunden.

Dies mar bas Biel, welches Metternich vorschwebte. Ihm nabe zu tommen, mußte bas Frantfurter Attentat ben Bormanb Denn aus ben Anzeigen Louis Bhilipp's mar Metternich und ber Bunbestag genau über bas unterrichtet, mas im Berte mar; es mare bemnach ein Leichtes gemejen, ben Aufftanbsverfuch zu verhin-Aber bie Dagregeln, welche getroffen wurden - bas Schliegen ber Thore, das Konfiguiren bes Frankfurter Bataillons in feine Raferne - follten nicht ben Musbruch, fonbern nur bas Belingen bes Attentates verhindern. Denn wie Metternich icon bas Sambacher Feft, wenn man es recht benute, ein "Feft ber Buten" genannt hatte, fo bot ihm bie Frantfurter Revolte noch eine viel geeignetere Sanbhabe, bas Befpenft ber Beiligen Alliang wieber beraufgubeichmoren.

Schon im August 1833 traten die Minister Desterreichs, Preußens und Rußsands in Teplig zur Besprechung gemeinsamer Waßregeln gegen die Revolution zusammen; im nächsten Wonate hielten die drei Wonarchen selbst auf dem Schlöse von Münchengrätz eine Zusammentunft, in der sie äls ihre gemeinsame Aufgade den Kamps sür die Bestestungung der der letzten Jahre erschütterten monarchischen Gewalt betrachteten. Dem entsprechend ergingen noch im Herbste Einladungen an alle deutschen Regierungen zu einer Ministerkonferenz in Bien. Seit dem Handacher Feste war Kreußen wieder in die Gesolschaft Desterreichs zurückgeschrt und ließ sich jetz bei der Beantragung reaktionärer Raßregeln geduldig von Metternich vorschieben, so daß daß Gestssige derselben viel mehr auf Preußen als auf Oesterreich sallen mußte. Am 13. Januar 1834 eröffinete Metternich die Winisterkonferenz in Wien; am 12. Juni wurde daß Schlüßprotokol unterzeichnet. Es waren Beschlüße gesolst worden, welche ein sormliches System zur Erdrückung jeder freien Regung in Deutschand aufstellten. Zede Sput liberaler Gesinnung war als revolutionär geächtet, aller Konstitutionalismus zu einem schatenhassen Possifuspies gemacht.

Daburch wurde ein tiefer Abgrund awischen ben Bevölkerungen und ihren Regierungen aufgethan; bas Diftrauen, welches bie lehten Erfahrungen gezeitigt hatten, steigerte fich zur Erbitterung; auch der maßvollste Liberale sah sich mit Mißbehagen den Radikalen zugedrängt; die Gährung, der stille Ingrimm fraß weiter; in immer größeren Kreisen begann man in den Regierungen die Feinde des Loslke zu sehen. Das war ein nationales Unglück, welches die Entwicklung Deutschands in traurigster Weise gehemmt hat: in dieser Retorte bildeten sich die Gewase, welche, je stärker der Druck war, um so unausweichlicher zu einer gewaltsamen Explosion sühren mußten.

Der Staatsstreich in Hannover. Bon einer ben Regierungen zugeneigten Partei im beutschen Bolte, die es doch selbst nach ben Karlsbaber Beschlüffen noch gegeben hatte, war nicht die Rede. Die Regierungen standen allein mit ihren Beamten, Soldaten und Polizisten; selbst der von Natur tonservative Mittelstand begünstigte mit einer gewissen Schadenfreude alle Bestrebungen, welche darauf ausgingen, den Regierungen Schwierigteiten zu bereiten. Regierungsfreundliche Zeitungen sanden teine Abonnenten; sie wurden turzweg als servil und täussen

lich verurtheilt; wogegen Blätter, bie wenn auch nur leise Opposition machten, bald emporlamen. Mittelsmäßige Schriftieller, wie die des "Qungen Deutschland" sast durchweg waren, gewannen schnellen Ruhm, wenn sie nur gegen das Bettehende opponirten. Das gab der ganzen Literatur der dreißiger Jahre ihren ähenden und zerziehenden Charatter, weil dahin der Geschmad des lesenden Publitums ging. Und Niemand traf diesen baher seine Ind vieren In biefen Zon virtuger als Beinrich Heine daher seine Industrien Fulle.

Auf ber anbern Seite wurde bem beutschen Bolte nichts eripart, was peinigend und entwürdigend war. Hir gewalttsätige Realtionäre, wie es die Minister von Abel in Bapern, Haffenpflug in Kurbessen waren, bilbeten auch die Berfassungen teine Schranten ber Willtir. Fortwährend wurden die



Jahob Grimm und Wilhelm Grimm. (Bu G. 128).

Berfassungsparagraphen umgangen ober zu genehmem Sinne umgebeutet; benn birekt sie anzutasten schien boch zu gefährlich. Dies zu wagen blieb bem neuen Könige von Hannover vorbehalten.

Mit dem Tode König Wilhelm's IV. löste sich die mehr als hundertjährige Personalunion zwischen England und Hannover. Denn in dem deutschen Lande galt salische Erbsolge;
es solgte daher nicht die junge Königin Victoria, sondern Wilhelm's nächst jüngerer Vrudertrnst August, herzog von Cumberland. Das alte Haupt der Hochtries nahm gern die Krone
von Hannover an, denn bei der ungeheuren Schuldenlast, die ihn drückte, erschienen die
reichen hannoverschen Domänen als ein sehr lockender Gewinn. Indes die Versassing dom
Jahre 1833 erklärte diese Domänen sur Staatseigenthum und bestimmte dem Könige nur
eine sesse Givilliste. Daher erklärte Ernst August schon 14 Tage nach seiner Thronbesteigung,
daß er die Versassing nicht anerkenne, und durch daß Pattent vom 1. Rovember 1837 hohe
er sie in aller Form aus, entband die Beamten ihres aus die Bersassung geleisten Sides und
ordnete Reuwahlen der Stände aus Erund der Verschlinna deß Kahres 1819 au. Er alande

das Recht zu diesem Staatsstreiche zu haben, da die Versassung von 1833 die Zustimmung auch des Thronsolgers vorschrieb, er aber damals nicht gesragt worden war. Zugleich schrieb er, um die unteren Vossklässien für sich zu gewinnen, einen Steuererlaß von 100.000 Thalern aus.

Bu jenen Ständen des Jahres 1819 hatte auch die Universität Göttingen einen Abgeordneten zu wählen. Sieben Professoren aber überreichten am 18. November 1837 dem Universitätskuratorium eine Protestation, in welcher sie erklärten, daß sie von der rechtlichen Unmöglichzeit einer Aushebung der Berfassung durch königliches Patent überzeugt wären; sie müßten sich deshalb sortwährend durch ihren auf die Berfassung geschworenen Eid verpflichtet achten und könnten mit ihren Eiden nicht spielen, was ihnen als Lehrern der Jugend am wenigsten anstehen würde; deshalb wären sie entschlossen, an den Wahlen zu der neuen Ständeversammlung nach dem Wahlgesetze von 1819 als Mitglieder der Universität nicht Theil zu nehmen. Es waren Dahlmann, Albrecht, Gervinus, Ewald, Weder und die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, Männer, die zu den berühmtesten je in ihrer Wissenschaft gehörten.

Dieser mannhafte Protest erregte ben bochften Born bes Konigs; icon am 14. Dezember entsette er alle fieben ihrer Aemter und befahl, bag Jatob Grimm, Dahlmann und Gervinus, welche ihren Brotest zugleich veröffentlicht hatten, binnen brei Tagen Sannover verlaffen follten. Die Universität aber versicherte ben Könia ihrer Longlität: nur seche Brofessoren ftimmten ber Erffarung ber Sieben gu. aber in fo porfichtig gewählten Ausbruden, bag man bem Ronige rieth, es einfach zu überfeben. In Deutschland indeß machte es bei ber allgemeinen Bereigtheit ber Gemuther außerordentliches Auffeben, bag Beamte jum Theil von tonfervativer Besinnung gegen ben Gewaltaft bes Konigs Berwahrung eingelegt hatten; allerorten aab fich bie Sympathie für bie Bertriebenen tund, Sammlungen wurden veranstaltet, Bereine zu ihrer Unterftugung gebilbet. Sie fanden indeg balb in anderen Staaten wieder Anftellung. Denn so schroff fich auch bie Reaktion in Deutschland geberbete, so ftimmten boch nicht wenige Regierungen bem Fauftschlage, welchen ber Konig von Sannover gegen bas allgemeine Rechtsgefühl geführt hatte, nicht gu. Das zeigte fich felbft im Bunbestage. Denn als 28 Abgeorbnete ber bannöverichen Stanbe auf Anrequing bes Donabruder Burgermeifters Stube fich an ben Bundestag manbten, gab biefer nur mit neun gegen fieben Stimmen bem Ronige von Sannover recht. Es begann boch in manchen Regierungen leife bie Uhnung zu tagen, bag in ber bisberigen reaftionaren Beife, in fcroffftem Gegenfate gu ber öffentlichen Meinung fich auf Die Sange nicht fortregieren laffe.

Die evangelische Union in Preußen. Auch die preußische Stadt Elbing hatte eine Zustimmungsadresse an die Göttinger Sieden gerichtet, worin sie sagte, daß ein solcher Gewaltstreich in Preußen unmöglich wäre, wo der König stets das Beispiel der Ehrlurcht vor den Gesehen gede. Zwar hatte dies den Unterzeichnern der Abresse von dem Minister des Innern von Nochow den Verweis zugezogen, daß es "dem Unterthanen nicht gezieme, an die Handlungen des Staatsoberhauptes den Nasstad seiner beschränkten Einsicht zu sehen — eine Untwort, aus welcher das bekannte Wort von dem "beschränkten Unterthanenverstande" entstanden ist — aber doch hatten die Elbinger den Kardinalpunkt richtig getrossen, durch den sich Preußen in der Hochsstad von Lenten Regierung seines greisen Königs. Denn die Uederzeugung hatte sich die von ben sehen Preußen Preußen herad die langen Jahrzechnte sindurch, die nun sichon Friedrich Wilhelm III. regierte, seitgeschest, bas er aufrichtig und redlich erstrede, was er als das Beste sir von Von

Bon Ansang an bedrängte es den König in seinem Herzen, daß er durch die Berschietenheit des Bekenntnisses von einem Bolke getrennt war. Denn seit Johann Sigismund singen die Hohenzollern dem resormirten Bekenntnisse an, während die große Mehrheit der Bewohner des Landes lutherisch war. Er hatte daher seinem Berkangen nach Union der beiden Konfessionen der protestantischen Kirche schon am 18. Juli 1798 durch eine Kadinetkordre Ausberuck gegeben, welche durch eine gemeinschaftliche Agende die beiden Konfessionen näher bringen solke.

Bu biesen Bestrebungen tehrte er nach dem Eintritte des Friedens um so entschiedener zurück, als Noth und Krieg sichtlich dazu beigetragen hatten, das religiöse Empsinden im Boste zu beleden und zu erwärmen. Die gleiche Amtstracht wurde sir die Geistlichen beider Konssessischen vorgeschrieben und 1816 eine gemeinsame Liturgie in den Militärtirchen von Berkin und Botsdam eingesührt. Die Mahnung des Königs war, das 300jährige Jubesself der Ressormation dadurch zu seiner, daß die beiden Bekenntnisse zu einer wirklichen Konsensumen sich zusummenthäten. Wos erklätten zahlreiche Gemeinden ihren Beitritt zu berselben, aber sie sahreiche Gemeinden ihren Beitritt zu berselben, aber sie sahren des boch sehr des königs wurde daher die Viturgie neu bearbeitet und eine gemeinsame Agende entworsen; allein sie stieß in weiten Kreisen, da eben der Geist der beiden Konsessischen ein verschieden zist, auf lebhasten Widertland. Der neu ernannte Kultusminister von Altenstein gebachte die Einsügung der Agende zu erzwingen; der König jedoch verwarf alse Gewaltthätigkeit. Er ließ vielmehr 1828 neue siturgische Kommissionen zusammentreten und die Gewaltthätigkeit. Er ließ vielmehr latze meu siturgische Kommissionen zusammentreten und die Gewaltthätigkeit.

Union an: nur in Bommern und Schlefien beharrte eine Angahl hartnädig in ihrem Biberfpruch. Darin fah ber Ronig jest unbegrundeten Gigenfinn: Die Rirchen murben geschloffen, Die Beiftlichen verhaftet, und ber bie und ba thatlich fich erhebenbe Biberftand burch Baffengewalt gebrochen. Doch aber ließ ber Ronig jest ben Bebanten einer Ronfenfusunion fallen, ben er feit 1817 ver= folgte: bie Rabinetsorbre vom 28. Februar 1834 begnügte fich mit einer Rultus= union, inbem fie bie Autoritat ber Betenntnifichriften beiber Ronfessionen neben einander gnertannte und nur bie Ginführung ber Agende für alle noch nicht unirten Rirchen anorbnete.

Emporkommen des Altramontanismus. Das gleiche Jahr schien auch die Lösung des Konflittes zu bringen, welcher zwischen der Staatsgewalt und der



Eribtichof Freiherr von Spiegel.

katholischen Kirche in Preußen entstanden war. Seit dem Frieden waren häusig in die katholischen Rheinlande Beamte aus den altpreußischen Prodingen versett worden, von welchen gar manche sich mit den Töchtern des Landes verheirathet hatten. Für gemischte Gehen aber verordnete das preußische Landrecht, daß die Kinder in dem Glauben des Baters zu erziegen wären, wenn nicht der einmützige Wille beider Estern es anders versügte: eine Verordnung, welche 1825 auch auf die neupreußischen Rheinlande ausgedehnt worden war. Dem gegenüber seite Papft Pius VIII. durch das Verde dom 25. Wärz 1830 sest, daß gemische Gen war unter der Beschick die gestlich gistig, die lirchliche Einsegnung berselben jedoch nur unter der Beschingung statthaft wäre, daß die Estern gelobten, sämmtliche Lindelische exziehen zu lassen.

Indes die preußische Regierung verwarf dies Breve, schloß vielmehr nach längeren Berhanblungen am 19. Juni 1834 mit dem Erzhischof von Köln, Freiherrn von Spiegel, eine Uebereintunft, in welcher dieser, das Breve im mildesten Sinne auslegend, den Psarrern die tirchliche Einsegnung gemischter Ehen überall da andesahl, wo die Braut nicht ausdrücklich wisse, daß die Kinder protestantisch sollten erzogen werden. In dem gleichen Sinne gelobten auch die übrigen preußischen Bischöfe das Breve auszulegen, worauf nunmehr der König demselben nachträglich seine Bestätigung ertheilte. Allein schon im nächsten Jahre starb der Erzhifchof Spiegel, ein gebildeter Weltmann, erfüllt von ächter Frömmigkeit, aber ohne eine sanatische Aber; zu seinem Nachsolger ernannte der König den Weisbischof von Münster, den Breihern Clemens Droste zu Bischering: der Ultramontanismus nahm mit ihm den ersten Wischofssis der vreukischen Rheinsande in Weis.

Raum in seine Hauptstadt zurückgekehrt, hatte Papst Bius VII. den Jesuitenorden 1814 wieder hergestellt. Der alte Geist der Kerrschsucht, der Undulbsamkeit, der Bildungsseindlickeit kehrte damit in die katholische Kirche zurück. Berbünder mit der politischen Reaktion zuchte er sich Deutschland wieder zu unterwerfen, dessenkliche Geistliche im Umgange mit Protestanten Duldung gesennt und auf den Universitäten zu einer freieren Aufsassung der kirchlichen Berbältnisse herangebildet waren. Mit mannhaster Entschendeit wirkte dagegen in Konstanz der Generalvikar Freiherr von Wessenklichen Konstanz den Generalvikar Freiherr von Wessenklichen Berbältnisse der Generalvikar Freiherr den Konstanz dener deutschen Kationallische, sur Vertielung der Seessong sie kreistenigen. Sein Einssuss das südwestlichen Deutschland war außerordentlich. Richt minder ersolareich war die Witssankeit des Arossessons der war, deren des in Vonn. Sein Erreben war,



Eribifchof Clemens Ang. Drofte ju Difchering.

"alle Gewißheit bes Glaubens auf die nothwendigen Forderungen ber menschlichen Bernunft zu gründen"; von allen Angrissen auf die latholische Kirche und ihre Lehren war er indes weit entsernt. Dennoch galten er wie seine zahlreichen Anhänger ihr als Gegner.

Es war daher begreislich, daß die Bewegungen der Jahre 1830 und 1831 in den tatholischen Ländern zugleich einen antlitrchlichen Charatter trugen. Insolge dessen ähnderte seit der Justrevolution der Ultramontanismus seine Taktit: er machte gemeinsame Sache mit den Liberalen. In Belgien gelangte er dadurch zum Siege, in Frankreich versuchte er das Julitönigstum zu sich herüber zu zwingen, in den preußischen Abeinsanden unterstützte er die politische Opposition; denn hier unter einer

protestantischen Staatsgewalt zu fteben.

erschien vor Allem ihm unerträglich. Sein Wortsührer war, wie in Frankreich Lamennals, bessen "Worte eines Gläubigen" ben Abfall von dem göttlichen Rechte der Boltssouveränetät als die erste Sünde der Welt verkündeten, so in Deutschlach Joseph Görres, einst in seinem "Mheinischen Werkur" ein beredter Anwalt des Deutschlums, jest ein radialer Kämpe für Papstthum und Kirche. Denn "die Fürsten", sagte er, "können nur durch die Hierarchie übervunden werden; man muß daher diese unt jeden Preis unterführen." Was Wunder, daß unter solchen Einwirkungen in Deutschland eine neue Generation latholischer Geistlicher heranwuchs, welche ihr Vaterland allein in Kom sah.

"Ift Ihre Regierung toll?" fragte baher in gerechtem Erstaunen ber Kardinalsekretär Capaccini den preußischen Gesandten Bunsen in Nom, als er hörte, daß der König den Weisschischof von Münster auf den erzbischössischen Stuhl von Köln berusen habe. Denn dort kannte man den Bischof Drosse längst als eine Hauptstüße des Ultramontanismus in Westphalen. Iwar hatte er sich vor seiner Wahl schriftlich verpslichtet, die Uebereinkunst vom 19. Juni 1834 aufrecht zu halten. Über kaum hatte er sein erzbischössisches Unt angetreten, so begann bie rücksichselbe Werdschaftliches Aufrecht zu halten. Aber kaum hatte er sein erzbischössisches Unt angetreten, so begann bie rücksichselbe Werdschaftliches Aufragung aller Anhänger der 1835 von dem Papste verbotenen Hermesischen

seinem Bersprechen los und stellte sich ganz auf den Boden des päpstlichen Breve, indem er die Bevölkerung in den Streit hineinzuziehen versuchte. Die Aussocherung der Regierung, die Bersolgung der Hermesianer einzustellen und die Kondention von 1834 wieder anzuerstennen oder sich einstweisen aller Amtshanblungen zu enthalten, beantwortete er dahin, daß er mit Entschiedenheit das Eine wie das Andere ablehnte. Da wurde der halsstarrige und wortbrüchige Kirchenfürst denn auf Besehl bes Königs in seinem Palaste am 20. November 1887 verhaltet und durch Gensdarmen auf die Kestung Minden abgesührt.

Ein Sturm erhob sich über dies nachdrückliche Einschreiten der preußischen Regierung. Papft Gregor XVI. hielt eine Ansprache an das Kardinalskollegium, in welcher er erklärte, durch die Gewaltthat Preußens sei die bischöfliche Würde verhöhnt und die Rechte des heiligen Stuhles mit Jühen getreten. Görres pries in seinem "Athanasius" unter zügellosen Schmähungen gegen die ungläubige Regierung und die Beamtendespotie in Preußen den verhafteten Bischof als Märthrer und gründete zugleich die "Hiltorisch-potieilischen Blätter" als Gesikeswasse für

bie Hierarchie. Nicht anders urtheilten auch, Rotted boran, die sübbeutschen Liberalen; aber im Norden sah man in dem Streit "den Kampf deutscher Freiseit gegen römische Herrschaft." In Köln und Koblenz tam es zu Vöbelausschusschlieben, angeschürt meist durch gesistliche Seminaristen, die des Erzbischofs Sefretär, Kaplan Mickelis, ausgereizt hatte.

Das Märtyrerthum bes gesangenen Erzbischoss fand Nachahmung: 1838 verbot auch der Erzbischof von Vosen und Gensen, Martin von Dunin, der Kondention von 1834 entgegen, den Geistlichen die unbedingte Einfegnung gemischter Ehen. Darauschin verurtheilte ihn das Kammergericht in Verlin zur Amtsentsehung; er sam jedoch aach Berlin und erlangte Ausschaft, das er Verlin nicht ohne die Erlaubnis des Vongken versuchter Ernstellen die Erlaubnis des Vönigs verlassen versuchter Ernstells verlassen versuchter Ernstells verlassen versuchter beimilch in seine Discese zurückzusehreiten



Eribifchof von Dunin.

Allein kaum in Bosen wieder angelangt, wurde er verhaftet und nach der Festung Kolberg gebracht. Die polnische Gesischichteit ordnete deswegen eine allgemeine Kirchentrauer an; auf die Androchung der Beschlagnahme ihrer Eintünste erklätte sie jedoch die Trauer sür beenderireilich eine Erregung blieb in den Gemüthern zurück, geschäft zugleich durch den nationalen Gegensalg gegen das Deutschihum, während in Köln durch die Ernennung des gemäßigten Kapitulars Hüßen zum Berweser des Erzbisthums die Bewegung sich schnel beruchigte.

Der Tod Friedrich Wilhelm's III. Durchbrungen von der Bollberechtigung des Staates, wollte der greife König von Nachgiedigkeit gegen die Kirche nichts wissen. Aber doch war er ein Mann von einer tiefen schlichten Frömmigkeit, der es auch der tatholischen Kirche gegenüber in Errichtung von Schulen und Kixchen, in Ausstattung ihrer Geistlichkeit nicht an Beweisen seines Bohlwollens hatte sehen lassen, den was den König vor Allem auszeichnete, war seine Gewissenhaftigkeit, mit der er seinen tatholischen Unterthanen nicht weniger als seinen edangelischen fürsorglicher Regent zu sein bestrebt war.

Es ist wahr, in der äußeren Politit hielt sich der Rönig in den Geleisen der Seiligen Allianz, wiewol er das Bedenkliche der Interventionen sich nicht verhehlte und auch durch seine Entschiedenheit die Intervention in Belgien verhinderte. Um so unbedingter aber solgte er in der deutschen Politit den Westrebungen Metternich's, oder ließ sich vielmehr von Metternich in der Bekämpsung aller freien Regungen vorschieden, so das auf Preußen, wie es der öftererichssische Kanzler wollte, in erster Linie der Haf der Beksolgten und Wedrotten siel. Aber in der inneren Regierung ging Friedrich Wisselm durchauß seine eigenen Wege. In wohlsgeordnetem, sorgsam überwachten Gange dewegte sich, während die Person des Regenten durchauß zurücktrat, die Regierungsmaschine streng nach der Borschift des Gesehes: eine gute Berwaltung galt ihm für die beste Bersassung und wirtlich kann nan sagen, daß in einer solchen Regierungsart etwas Konstitutionelles liegt. Freilich gehörte dazu die ganze Selbstossischen der Angleien Wisselm Wirtlich siehen er auf allen Gebieten die rechten Männer sür den rechten Plah berauszusinden wußte. Denn es ist wirklich erstaunlich, eine wie große Jahl hervorragend tüchtiger Beamter die lange friedliche Regierungszeit Friedrich Wisselm's auszuschien hat. Es waren eben versönliche Eigenschien, durch welche diese wahrhaste Würgertönig den Absolutismus in Preußen aufrecht erhielt.

Allmählich war es einsam um den alternden König geworden. Die Töchter waren verheirathet, die Söhne hatten einen eigenen Hausstand sich gegründet. Die zweite Ehe des Königs, am 9. November 1824 in aller Stille morganatisch mit der Größen Augste von Harrach, püteren Fürstin von Liegnit, geschlossen, war kinderlos geblieden. Aber die schwere Erkrantung des Königs sammelte die Kinder alle wieder um ihn; am Morgen des 7. Juni 1840 langte auch sein Schwiegerschn, der Kaiser Ritolaus, an. Es war der erste Pfinglitag. Wit bollem Bewußtsein, Mittag war vorüber, dankte der Sterbende der Fürstin Liegnit, nahm Abschied von seinen Kindern, segnete die sein Lager Umknieenden und that dann sanst, ohne Todeskamps den letzten Althemyag. Eine dichte Bollsmenge von Tausenden umstand das schliche Hons Unter den Linden, in welchem der König wohnte. Fürst Wittgenstein trat heraus, sofort dicht umringt von theilnehmend Fragenden. Bor innerer Bewegung wortlos, wies er mit der Hand zum Simmel empor.

Die leste Ruhcstätte sand Friedrich Wilhelm, wie er es längst bestimmt, an Luisens Seite im Mausoleum zu Charlottenburg, in aufrichtigem Schmerze betrauert von seinem Preußensvolle: ein König, dem man nur gerecht wird, wenn man ihn nicht mit dem Berstande blos beurtheilt, soudern auch mit dem Gerzen.

Das Jahr 1840. Es war ein erregtes Jahr, dies Jahr 1840. Die Liberalen schildten sich an, das 400jährige Jubilaum der Erfindung der Buchbruckerkunft als ein Fest geistiger Befreiung zu sieren. Es war dabei auf eine großartige Demonstration für die Preffreiheit abgesehen. Aber gerade darum verboten die Regierungen die Feier, jedoch dem stillen Wogen der Geister vermochten sie nicht Einhalt zu thun.

Bon anderer Art indes war die Bewegung, welche das Wassengerise, das von Westen her über den Rhein herüberschaftlet, in Deutschland hervorries. Das Ministerium Thiers in Frankeich sührte sich danit ein, daß es den Antrag an die Kammern richtete, die Asche Napoleon's von St. Helena nach Frankreig zu holen und im Involldenhome seierlich beizusezen. Hatte nun sichon Thiers durch die Errichtung des Standbildes Napoleon's auf der Bendomesäule wie durch andere Wassergeln mehr als irgend Jemand dazu beigetragen, den Napoleonkultus bei der jüngeren Generation zu entwickeln, so erweckte jetzt sein Antrag, der natürlich die beretillige Zustummung der Kammern sand, in sehaftester Weise die Erinnerung an den strabsenden Kriegsruhm und die gewaltige Wachtssledung Frankreichs in den napoleonischen Zeiten.

Um so empsindlicher mußte baher Frantreich gerade jeht davon berührt werden, daß die Quadrupelallianz der Großmächte ohne seine Zuziehung zu Stande tam, um Mehemed Ali, seinen Schützling, wieder unter die Oberherrschaft der Pforte zu beugen (S. 66). Frankeich sah darin die offenbarste Beschimpfung seiner Nationalehre; eine ungeheure Allereugung bemächtigte sich der Gemüther. Die Zeitungen gossen Del ins Feuer; in den färststen Ausdrücken hielten sie den Franzosen die Schmach vor, die ihnen widerschren, und die nur mit dem Schwerte wieder zu tilgen wäre: der Auf nach Nache und Krieg wurde allgemein.

Ein fürchterlicher Sturm schien im Anzuge: rapibe santen die Kurse an der Borse. Die Regierung gab dem lauten Kriegsruse nach; die Flotte wurde in Stand gesetzt und die disponiblen Mannischien der Jahre 1836—39 zu den Fahnen einberusen. "Un den Abein!" war die Losung, die Eroberung des linken Rheinusers das nächste Ziel. Die offenbare Zwietracht der Deutschen schien zu den Angriss zu begünstigen, und der Anschluß der unzusriedenen Katholiten am Rhein galt als ziemlich sicher.

Aber die drohende Kriegsgesahr fand die Deutschen zur Abwehr entschlossen. Eine schwungsbolle Begeisterung, die an die Stimmung der Befreiungstriege gemahnte, gad sich tund. Max Schnedenburger gad ihr Ausbruck durch sein trästiges Lied von der sesten und treuen "Wacht much eine Keine", und in Köln sang man unter lautem Jubel im Theater: "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Mein", Nitolaus Beders "Rheinlieb", das dald in ganz Deutsche land auf allen Straßen ertönte. Und im Lichte einer solchen Begeisterung erschien in ihrer ganzen Kläglichseit die Bundeskriegsverfassung, die in einem Vertelgabrzundert es nicht einmal dazu gedracht hatte, daß die einzelnen Bundescorps gleiches Kommando, gleiche Signale und gleiches Kaliber ihrer Wassen haten. Auch dem Riödlichtigen wurde es klar, daß Deutschland einer festen Führung bedürfe, um der der geringsten Drohung den außen nicht jämmerlich zusammenschrecken zu müssen. Die Kriegsgesahr ging vorüber, aber der grollende Unnuth über die elenden Bundesverhältnisse hielt an und gab sich in manchem herben Wort zumal auch auf den Versammulungen der Aerzie, der Natursorscher, der Phisologen kund, die daus dauf den Versammulungen der Aerzie, der Natursorscher, der Phisologen kund, die damals unlängst angesangen hatten, mit idealem Bande wenigstens die Jünger gleicher Studien in dem großen Vaterlande zu verknüpsen.

König Friedrich Wilhelm IV. Und nun fiel hinein in diese Erregung der Gemüther der Thronwechsel in Preußen. Würde der neue König Wandel der deutschen Dinge bringen? Das war die erwartungsvolle Frage, mit der man in Deutschland die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. begrüßte. Aber nicht minder setzten die Preußen die größten Hoffinungen auf ihn: 1640 hatte ihnen die Thronbesteigung des Großen Kursürsten, 1740 diesenige Friedrich's des Großen gebracht; es war begreislich, daß Biele von dem Könige des Jahres 1840 ebenfalls Außerorbentliches erwarteten. Und wirklich schien eine solche Erwartung nicht unberechtigt.

Kriedrich Wilhelm, 1795 geboren, war offenbar ein Mann gang ungewöhnlicher Art, von bem fnappen, ichlichten, folbatischen Bater fo verschieben wie möglich. Bequem in Gang und Haltung, haftig in ben Bewegungen, freundlich blidenben Auges, erinnerte er burch bie weichen Buge bes Befichts lebhaft an die Mutter. Dazu war er mittheilfam, von gludlich gu= ftrömender Fülle des Wortes, von erstaunlicher Schlagfertigkeit der Rede. Aufgewachsen inmitten des glücklichsten Familienlebens, ausgestattet mit umsassender und gründlicher Bildung, voll geiftiger Regfamteit, leicht erregbaren Gefühles, mar er jeder Bebanterie, jedem Zwange abgeneigt; an dem Dienste der Waffen sand der Erbe des kriegerischsten Fürstenhauses in Europa keinen Gefallen. Er war burchaus eine Künstlerseele voll hohen Fluges ber Phantasie und fein geläuterten Geschmades. Aber zugleich besaß er auch die Unruhe einer solchen und ihre Eigenwilligkeit; niemals fehlte es ihm an Gewissenhaftigkeit, wol aber an Stetigkeit, und ber Entschluß bes Unternehmens war rascher gesaßt als derjenige des Durchführens. Schnell wech= felten die Anfichten bei ihm; niemals war man seiner Entscheidung ganz sicher. Das Königthum rudte er in feinen Bebanten binaus in eine unnabbare Bobe, und liebte es boch mit rafcher Entichliegung in ben Bang ber Beichäfte fich einzumischen, benn feine reiche überftromende Ratur riß ihn leicht hinmeg über bie feften Schranten bes Dienftes: bie Benialität feines Befens ertrug nur mit Biberftreben bie Entfagung und Gelbftlofigfeit, welche ein Regent mehr als ein anderer Menich ju üben hat, und vor Allem ein tonftitutioneller Regent. Durfte man baber erwarten, bag er Reigung haben wurde, bie Befchrantungen einer Berfaffung fich freimillig aufzuerlegen? Das aber mar bie Sauptfrage, wie bie Regierungsform in Breugen mit bem Beitbewuftfein in Ginflang gebracht werben fonnte.

Die Huldigung in Königsberg und Gerlin. Wirtlich ließen die ersten Regierungshanblungen des Königs auch für diese daupt- und Grundfrage das Beste hossen: ein Geist der
Berischung wehte in ihnen, als geste es früher begangenes Unrecht gut zu machen. Der liberale
General von Boyen, einst der Genosse Schankorste's und Gneisenau's, 1820 entlassen, wurde als Mitglied des Staatsrathes in den Staatsdienst zurückgerusen. Ermis Woris Arndt wurde in seine Bonner Prosessur volleder eingeseht, weil, wie der König ihm schried, er "ihn kenne, ihm vertraue", und nahm nach 20jähriger Pause seine Borlesungen wieder auf. Ludwig Jahn, wiewol nach mehriähriger Festungsbast schon 1825 freigesprochen, wurde von dem Banne, der ihn in Freiburg an der Unstrut seitsielt, gelöst und nachträglich mit dem eisernen Areuze ges schmidt. Um 10. August wurde Amnestie sür alle politischen Vergesen und Verbrechen ertheilt, und gleich darauf die Kommission zur Untersuchung der demagogischen Umtriede aufgelöst.



Die Erbhaidigung in Bertlin. Nach dem Gemälde von Franz Leuger. Frau v. Baalgow. Dieffenboch. Meiereberr. Q. Liect. Rauch. Die Brüber Grimm. L. v. Cornelius. Schöntein. A. v. Sumbolt. Schielt.

Mit erkennbarer Absichtlichkeit suchte man die jeht aus Festungshaft und Berbannung Befreiten durch Anstellung und Beförderung zu entschädigen, so daß die Weinung auftam, um vorwärts zu kommen. musse man Burschenschafter gewesen sein.

Auch den Berhältnissen des Deutschen Bundes wandte der König seine Ausmertsamkeit zu. Im Mugust hatte er mit Wetternich eine Susammenkunft in Dresden und sandte die Generale von Grosman und von Nadowich an die süddeutschen Höse und nach Wien, um Berbesserungen der Bundestreigsverfassung anzudassen. Das Ergedniss war, daß regelmäßige Inspektionen der Bundestontingente eingerichtet, und die Beseitigung von Ulm und Nastatt als Bundesssestungen beschlossen werden werden gestigen Wittespunkt aber suchte der König den Deutschen in Berlin zu geben. Dorthin wurden je die Ersten in ihrem Fache berussen, die Gebrüber Wrimm, die Dichter Tied und Rücker, Schelling, der Philosoph, der Maler Cornessus und Felix Wendelssohn, der Komponist. Die schöften Kossinungen, so schiene an sich zu erfüllen.

Mit ben aufrichtigsten Freudenbezeigungen begleitete baher bas preußische Boll bie Reise seines Königs nach Königsberg, wo er nach altem Brauche bie Hulbigung ber nicht zum

Deutschen Reiche gehörenden Provinzen Preußen und Bosen entgegenuehmen wollte. Noch war es undergessen, das die Provinz Preußen sich zuerst zum Kampse sür die Befreiung des Batersandes erhoben hatte: jeht erhob sie sich zuerst zum Kampse sür die Berfassun. Am 5. September 1840 wurde der Landtag der Provinz erössent, um zu berathen, ob und sür welche Privilegien der Provinz die Bestätigung des Königs zu erditten sei. Da erhob sich der Landsagsabgeordnete Seinrich, der Bürgermeisser von Königsderg, mit dem Antroge, von dem Könige zu erditten, "der Berordnung vom 22. Wai 1815 genäh der zu Berstin zu ernennenden Kommissiussenden und zu gestänzug der Provinzialstände die Ausarbeitung einer schristlichen Urtunde als Bersassung des preußischen Reiches aufzutragen und der preußischen Nation diese Bersassung zu verleihen." Wit 89 gegen 5 Stimmen nahm der Landtag diesen Antrog an; seine angeschensten Witglieder, Bertreter der ersten Familien der Provinz, die Auerswald, Barbeleben, Sauden, kimmten einmützig mit zu, auch der tönigliche Kommissa, der Oberprässend von Schön, war dassür. Schon am 9. September and ihnen in dem Landtagsäckliede der König Untwort:

er erklärte, in ihrem Antrage ben Ausbrud ber angestammten Treue und reinsten Gestinnung zu sehen. "Unsere getreuen Stände", schloß ber Abschieb, "tönnen in vollstem Maße unseren Absichten über die Institution ber

Landtage vertrauen."

Unter bem Eindrude dieses hoffnungerweckenden Bescheides sand am nungerweckenden Bescheides sand die olgenden Tage auf dem innern Hoofe des Schlosses, und Winigsberg die Juldigung der Stände statt. Der König nahm das Gelödniß der Treue entgegen; dann erhob er sich vom Throne, und die an den Rand der Tribime vortretend, legte er mit klangvoller Stimme, die Worte mit beredten Bewegungen der Hand begleitend, auch seinerseits das Gelödniß ab, "ein gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiger, barmherziger Fürst, ein christlicher



fionig griedrich Withelm IV.

König" zu sein. "Bei uns", suhr er sort, "ist Einheit an Haupt und Gliedern, an Fürst und Bolt, im Großen und Ganzen herrliche Einheit des Strebens aller Stände nach einem schönen Ziese, nach dem allgemeinen Wohl in heiliger Treue und wahrer Ehre. Aus diesem Geiste entspringt unsere Wehrhaftigkeit, die ohnegleichen ist. So wolle Gott unser preußisches Vateraland sich selds, Deutschland und der Wett erhalten, mannichsach und doe eins. Wie das eble Erz, das aus diesen Wetallen zusammengeschmolzen, nur ein einziges, edles ift, teinem anderen Rosse unterworfen, als allein dem verschönernden der Jahrhunderte!"

Der König hatte zu sprechen ausgehört; noch lag einen Moment feierliche Stille über ben Tausenben ber Bersammelten. Dann aber brach mit einem Male brausenb, sautschallend ber Jubel aus; mit Thränen in den Angen fielen Biele einander in die Arme, durch das Bestenntniß und die Berheißung des Königs in tiesster Seele bewegt.

Aber die Hochflut der Begeisterung legte sich, als der König in der Kabinetsordre vom 4. Oktober es sür eine irrige Ansicht erklärte, daß er seine Justimmung zu dem Antrage der reußischen Stände im Sinue der Verordnung vom 22. Mai 1815 ausgesprochen habe. Disulbigungsseier in Berlin, am 15. Oktober, dem Gedurtstage des Königs, gehalten, erweckte daher eine weit geringere Bewegung. Es verstimmte, daß der König die Standeskerren und

bie Deputirten des Abels der sechs zum Deutschen Bunde gehörenden Provinzen im großen Ritterssale des Schlosses empfing, während die Vertreter des Würgere und Bauernstandes draußen im Lustgarten in Regen und Herbsinda absuharren hatten. Doch hob sich die Stimmung aber König auf die Tribüne, die vor dem Schlosse nach dem Lustgarten zu errichtet war, heraustrat und an die Stände, denen jetzt sich auch die Ritterschaft zugesellt hatte, des Regens nicht achtend, mit seierlichem Worte sich wandte. Er rief sie zu der Erklärung auf, ob sie in der heitigen Treue der Deutschen, in der heitigeren Liebe der Christen ihm helsen und beistehen wollten, "Preußen zu erhalten, wie es ist, wie es bleiben muß, wenn es nicht untergehen soll." "Bollen Sie mir", schloß er, "helsen und beistehen, die Eigenschaften immer herrlicher zu entsalten, durch welche Preußen mit seinen nur vierzehn Killionen den Großmächten der Erde beigesellt ist? Rämlich Ehre, Treue, Streben nach Licht, Necht und Wahrheit, Borwärtssschreiten in Altersweißheit zugleich und helbenmüthiger Tugendtraft? Wollen Sie in diesem Streben mich nicht lassen und versäumen, sondern treu mit mir ausharren durch gute wie durch diese Anderen die mir ein ehrenhaftes Fal."

Eine freubige Bewegung ging durch die dichten Scharen der Umstehenden, die ihn verstanden hatten; vielstimmig rollte ein lautes Ja dem Könige entgegen. Aber die Fernerstehenden — denn an die 60,000 Menschen füllten den weiten Raum — sahen den König nur sprechen, ohne etwas zu hören: auch sie ergriff die Bewegung; sie antworteten mit immer sich erneuernden Hochrufen und Vivals. So safte der König Muth zu dem großen Unternehmen, mit dem er umging: sich in Februar 1841 begann er Hand an die weitere Ausbildung der ständischen Istitutionen zu legen. Auch für die ständischen Verhältnisse sollte, weie er sagte, eine lebendigere Zeit" kommen.

jugte, "eine tevenvigere Seit tommen.

Die vereinigten ftändischen Ausschüsse. Die Frage war indeß, ob, was der König wollte, auch dassenige war, was das Bolt wollte. In Königsberg erschien zu Anfang 1841 eine Klugschrift, betitelt "Woher und Bohin?" Mit Wärme sührte sie aus, daß die Erührung von Generalständen, wie sie die preußischen Stände vom Könige erbeten hatten, eine unabweisliche Forderung der Zeit sei, welche eines günktigen Einsusses die des Boltes nicht eutbehren würde. Die Zeit ber patriarchalischen Regierung sei vorüber, und das preußische Bolt mündig geworden. Das sand weiteste Zustimmung, denn das waren eben die Gedonken der Gebildeten im Bolte. Aber gar sehr erhöhte es die Wirtung der Lleinen Schrift, als bestannt wurde, daß ihr Bersasse der erten Beamten des Königreichs, der Oberpräsibent von Schön, wäre, welcher dem Könige selbt die Schrift überreicht hatte.

Ihr solgte sehr bald, den Eindruck zu verstärken, eine anonyme Schrist ähnlicher Art, welche, wenn auch schärfer im Tone, doch in demselben Gedankentreise sich bewegte: "Ber Fragen eines Ostreußen." Diese vier Fragen waren, anknüpsend an den Antrag der Provinzialstände von Preußen: Was wünschten die Stände? Was berechtigte sie? Welcher Bescheid ward ihnen? Was bleibt ihnen zu thun übrig? Bündig beantwortete der Bersafsser die kette Frage dach in: "Sie müssen das, was sie bisher als Gunst erbaten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch nehmen." Auch diese Schrist entstammte dem Schön'schen Kreise: ihr Vers

jaffer war ber Hausarzt Schon's, Johann Jacoby, ein junger Jube.

Der König indeß stimmte den Forderungen dieser Schriften nicht zu; ja durch den anmaßlichen Ton der vier Fragen sühlte er sich persönlich verlett. Bon einer Boltverterung nach jranzösischem Muster wollte er nichts wissen; er knüpfte mit seinen Gedanten an das Bestehende an und wollte von diesem aus Schritt sur weiteren Entwicklungen gelangen: am 21. Juni 1842 unterzeichnete er den Erlaß wegen Bildung ständlicher Ausschliche Kappen Bildung ktändlicher Ausschliche Bertliche berössenliche Es wurden darin zwei Haubeschliche Es wurden darin zwei Haubeschliche Es die bewilligt: Periodizität der Landtage und Dessenlicheit der Berhandlungen dersselben, wenn auch unter manchertei Beschrichungen. Der größte Fortschritt aber voar, daß die

Landtage zur Bildung von Ausschüffen ermächtigt wurden, besonders um die Regierung da mit Kath und Mitwirfung zu unterflühen, wo es sich um die Interessen mehrerer oder aller Perovinzen handelte. So gedachte der König unter gleichmäßigen Wahlen eine Repräsentation der Gesammtheit des Landes zu schassen.

Am 18. Oftober 1842 wurde die Berfammlung ber vereinigten ftanbifchen Ausschüffe in Berlin durch den neuen Minister des Innern, Grafen Arnim-Boppenburg, eröffnet. Sie bestand aus Abgeordneten aller Brobingen und aller Stanbe, bom Furften bis gum Bauern berab. Bol war ber König mit ihren Berhanblungen zufrieden, allein in ihrer Unfelbständigkeit ber Regierung gegenüber genügten bie vereinigten Ausschüffe weber ben Bunfchen bes Boltes noch auch in Bahrheit ben Beburfniffen ber Regierung. Die langgeftredte Lage bes Staates und bie gefteigerten Forberungen bes Bertehrs liefen Die Frage nach bem Baue von Gifenbahnen nicht langer abweifen: gur Garantie einer Gifenbahnanleihe aber genügte nicht bie Buftimmung ber Ausichuffe; bie Berordnung bom 17. Januar 1820 verlangte gu jeder Anleihe bie Benehmigung einer Bollsvertretung. Auf Die Schaffung einer folden brangte Alles bin. Es war baber nur ein Rothbebelf, bag bie Regierung, von ber Ungulänglichfeit ber vereinigten Ausschüffe überzeugt, im Marg und Mai 1843 bie Provinziallandtage wieder eröffnete. Allein auch auf diefe machte sich der Druck der öffentlichen Meinung geltend: die Regierungs= antrage fanben vielfach gang unerwartete Opposition, Beschwerben murben eingebracht und erregten, rafch unter bem Bolte verbreitet, Die Gemuther. Allerorten trat ju Tage, bag bie alte Beit bes Beamtenftaates, bes bureaufratifden Regimentes vorüber mar. Bie mollte ber König ben flaffenben Bwiefpalt verfohnen? Wie bem Berlangen nach einer Boltsvertretung, bas fich auf bie von ibm rudhaltslos anerkannten Erlaffe vom 22. Mai 1815 und vom 17. Januar 1820 ftutte, wirflich gerecht werben?

Der Sieg der Altramontanen. 3war für den Augenblid traten Bewegungen auf bem religiösen Gebiete in den Bordergrund bes öffentlichen Interesses. Denn bas war die Meinung bes Ronigs, bag in ben religiofen Angelegenheiten bie vollfte Freiheit herrichen folle. Die Freiheit einer driftlichen Rirche, meinte er, tonne einem driftlichen Staate nur Segen bringen. In bem Streite des preußischen Staates mit den verhafteten Erzbischösen hatte der Sache nach jener ohne Zweifel Recht; benn tein Staat ber Welt tann es dulben, daß ein Unterthan ben beftebenden Befegen ploglich ben Behorfam auffündigt. Aber Die Berhaftung machte ben Ginbrud willfürlicher Rabinetsjuftig: weber war ihr ber Erlag eines flaren Befeges vorangegangen. noch ein richterliches Berfahren nachgefolgt. Dhne Beiteres gab baber Friedrich Bilbelm IV. nach feiner Thronbefteigung die gefangenen Erzbischofe frei, burchaus gufrieben geftellt, baß ber Bapft an Stelle bes Erzbifchofs Drofte ben Bifchof von Speier, von Beiffel, fette, versichtete auf bas tonigliche Blacet, Die Genehmigung papitlicher Erlaffe, erlaubte ben Bifcofen unbehindert mit Rom gu vertehren, gab die Ergiehung bes Rlerus und ber tatholifden Jugenb vollftanbig in bie Sanbe ber Beiftlichfeit und ließ burch bie Staatszeitung am 10. Januar 1852 bie Beenbigung bes firchlichen Ronflittes anzeigen. Gin Menichenalter fpater traten bie Folgen ju Tage; benn ber Schule, welche biese firchliche Bolitit bes Ronigs ins Leben gerufen hatte, entstammt bie Generation, welche fich feit 1873 in geschloffenen Reihen von ihren Raplanen gur Bahlurne führen läßt.

Der neue Oberhirt der Kölner Exzdiözese, bis zum Tode Droste's 1845 bessen Koadjutor, verstand es sehr wohl, geistliche Würde mit welstlicher Artigkeit zu vereinen. Er gewaan seinen Sprengel soson keine rührigen Bemühungen, den Bau des Kölner Doms zu vollenden, der, unter dem Staufer Friedrich II. begonnen, seit drei Jahrhunderten geruft hatte. Der König ersaste den Gedanken Geissel's mit der vollen Wärme seiner romantischen, hochssliegenden Seese: ihm sollen der Wullendete Bau ein Ventmal des firchlichen Friedens und zuselich der deutschen Einigkeit und Krast werden. So gestaltete er die Feier der Grundsteinslegung am 4. September 1842 zu einem großen Fest, zu dem die Fürsten ganz Veutschlächnögesaden waren. "Das große Wert", sprach er bei der Feier zu der zahllos versammelten

Bolfsmenge, "verfünde ben fpateften Geschlechtern von einem durch die Ginigkeit seiner Fürften und Boller großen, machtigen, ja ben Frieden ber Welt unblutig erzwingenden Deutschland!"

Der große Gebante, fo ichien es, fant Ruftimmung bis zu ben Fürften binauf. Beim Festmahl erhob fich ber Erzherzog Johann von Defterreich, bes Raifers Dheim. "Go lange". lautete fein Trintspruch, "Preugen und Defterreich, fo lange bas gange übrige Deutschland. so weit die beutsche Bunge reicht, einig find, so lange werben wir unerschütterlich bafteben, wie die Relfen unserer Berge." Die Beitungen freilich machten baraus: "Dein Breufen, fein Defterreich! Gin einiges großes Deutschland, feft wie feine Berge!" Und in biefer Faffung erregten bie Borte weithin ben lauteften Jubel und blieben unvergeffen.

Der Deutschkatholizismus. Der Ultramontanismus hatte über bas Rönigreich Breugen gesiegt: wer wollte es bezweifeln? Papst Gregor XVI. (S. 70), wenn auch ein vergnüglicher und leutseliger Mann und bei einem Glase Bein gern zu gemüthlichen Späßen aufgelegt, fo boch fest entschlossen, die papstliche Wachtvollsommenheit trop aller Tüden ber argen Welt zu affeitiger Geltung zu bringen, erkannte mit Befriedigung, bag, mas weber in Babern noch in Defterreich ihm hatte gelingen wollen, in Breugen, bem protestantischen Staate, seine Autorität jur unbedingten Unerkennung gebracht war. Die schönen Beiten bes Mittelalters fchienen bort wiebergutehren. Die Bonner Brofessoren Braun und Achterfelbt, Schüler von Sermes, wurden auf das Betreiben Geissel's abgesett, Wallsahrten fanden den größten Zulauf, und den

Reliquien ber Rirche murbe mit mehr Chrfurcht als je begegnet.

Im Jahre 1844 beging bie Universität in Königsberg bie Feier ihres 300jährigen Beftebens unter großem Gepränge und ber lebhaftesten Theilnahme ber gangen Broving. Den Einbrud, ben bies Beft in ber Stabt "ber reinen Bernunft", an ber Birfungsftatte Rant's, in bem gangen evangelischen Deutschland gemacht hatte, galt es ben Ultramontanen wett gu machen; fie veranftalteten eine Jubelfeier bes heiligen Rodes ju Trier. Unter Glas und Rahmen ließ am 18. August 1844 ber Bischof Arnoldi bas unscheinbare Gewand ausstellen, bas, einstmals aus bem Oriente herübergebracht, in bem Rufe ftanb, ber ungenähte Rock Chrifti au sein. Siehe da ben Wandel ber Zeiten! Zulett war ber Rod im Jahre 1810 in bem bamals frangofischen Trier ausgestellt gewesen, ohne daß von einem besonderen Eindrucke viel mare zu berfpuren gemefen; jest mallfahrteten zahllofe Blaubige zu ber Reliquie; bis Ende September gablte man eine halbe Million, und als am 6. Oktober die Ausstellung ge= ichloffen murbe, follte die Million an Gottesfahrern überschritten und zahlreiche munderbare Beilungen burch ben Rod bewirft fein.

Freilich bie aufgeflärteren Ratholiten schüttelten zu foldem ultramontanen Sput bebentlich bie Ropfe; bie Bonner Profefforen von Sybel und Gilbemeifter erwiesen in ber Schrift, "ber heilige Rod zu Trier und die zwanzig andern heiligen ungenähten Röde", die Unechtheit der Reliquie, aber fie brangen nicht burch. Da erschien am 1. Oftober eine fleine Schrift in Oberichlefien, pathetisch-popular, bie Schlagwörter ber Liberalen geschidt verwerthend, bas Senbichreiben "gegen bas Gopenfest ju Trier an ben bafigen Bifchof als ben Tebel bes neunzehnten Jahrhunderts." Der Berfaffer mar Johannes Ronge, ein junger Briefter, ber wegen Ungehorfams vom Umte suspendirt war. Die Schrift machte ungeheures Auffeben, ba fie von einem Priefter tam, ber feine Amtsgenoffen aufforberte, ihre Stimme mit ber feinigen zu vereinigen. Binnen wenig Tagen fah man Ronge's Bilb an allen Schaufenftern, in allen Birtheftuben. Gine Angahl freifinniger Ratholiten fammelte fich gu einer Gemeinbe um ihn, welche von Bapft und Bifchof nichts wiffen wollte. Das war ber Anfang bes Deutsch= fatholigismus. Auch in anderen Städten, jumal Preugens und Sachfens, bilbeten fich abn= liche freifinnige Gemeinben, welche bas von Ronge entworfene febr nüchterne Glaubens= betenntnik annahmen.

Gin neues Clement brachte in biefe Bewegung Johann Czersti, Bitar in Schneibe= mubl. Die Abficht, mit einer jungen Bolin fich ju verheirathen, beftimmte biefen, ohne bag er barum fein Amt nieberlegte, mit einem Theile feiner Gemeinde aus ber tatholifchen Rirche auszutreten. Aber Czerski war viel positiver gesinnt als der ganz rationalistische Ronge, der auf seiner Apostetreise sich sehr naiv als Dritten neben Christus und Luther hinstellte. Es mißsang daher die auf dem Leipziger Konzil zu Ostern 1845 versuchte Berständigung der beiden Richtungen des Deutschatholizissmus. Zwar wuchs die Zahl der Anhänger bald vertwa 60,000 an, aber zu einer bleibenden Gestaltung sührte die deutschlächselische Bewegung, so berechtigt auch die in ihr liegende Reaktion gegen den Ukramontanismus war, nicht: sie verstachte mehr und mehr und ging in den Wogen des Jahres 1848 bis auf geringe Reste unter.

Die Lichtfreunde und die freien Gemeinden. Sehr gunftig für bas Emporwachsen bes Deutschlatholizismus, war die Erregung, welche bamals die evangelische Kirche durchzitterte. Denn auch in dieser begannen die Gegenfahe auf einander zu treffen. Die Mehrzahl, zumal

ber alteren Beiftlichen ber eban= gelischen Rirche Breugens bing einem burch Rant's Autorität auf bas Moralifche gerichteten gemäßigten Rationalismus an. Bon ftrenger Rechtgläubigkeit waren fie meift weit entfernt; benn bie Unionsbeftrebungen Ronig Friebrich Wilhelms III. nöthigten bie Regierung, es mit ber Berpflichtung auf bie Befenntnifichriften febr milbe ju nehmen. Philosophie bes Begriffes, wie Begel in Berlin fie lehrte, brachten fie eine gewiffe Sympathie ent= gegen. Deutlich fonberten fich bon ihnen bie Anhänger Schleier= macher's, welche bie Religion in bas Befühl fetten, noch biel mehr aber biejenigen Beiftlichen, welche bon bem in ber Beit ber Franjofennoth und ber Befreiungs= friege neu erwachten religiöfen Leben mit ergriffen waren unb. wie ber Rreis bes greifen Baron bon Rottwig in Berlin, mehr bie gläubige Andacht als bie Recht= gläubigfeit betonten.



Der heilige Rod ju Erter.

Ans der Realtion gegen alle diese Richtungen, zumeist natürlich gegen die moralischrationalistische, war der Orthodoxismus herdorgegangen, dessen Drgan die "edangelische Kirchenzeitung" war, seit 1827 bon dem Prossessor Genglien berg in Berlin herausgegeben. Ihre
schärssten Angrisse richtete diese auf die Tübinger Schule, welche die Grundssätze der historischen
Kritis auf die Schriften des Neuen Testaments anwandte und dadurch die Grundlagen des
christlichen Glaubens zu bedrohen schien. Hührer der Tübinger war Christian Baur, welcher
die Geschichte des Borchristenthums auf ganz neue Geundlagen stellte. Auf den Schultern
Baur's aber stand David Strauß, der in seinem "Leben Zesu" die heilige Geschlichte in
Brithen ausschlich, durch seine kalte Kritis aber selbst unter den rationalistisch Gesinnten viele
Gemülfer verletzte.

So lange nun Altenstein Rultusminister mar, tonnten fich in Preußen alle biese Richstungen und Gegenfage ungehemmt bewegen und entwideln. Aber Altenstein ftarb 1840.

Sein Rachfolger murbe Gichhorn, welcher ber pofitiv firchlichen Richtung angehörte und bamit begann, bag er bie Berpflichtung ber Beiftlichen auf bie Befenntnifichriften wieber ichärfer faßte. Er fand bamit burchaus die Rustimmung des Königs Friedrich Wilhelm IV., bem es Bergensfache war, bem firchlichen Ginn, ber ihn felbft erfüllte, auch nach außen Beltung zu verschaffen. Darin lag aber eine offenbare Bebrohung ber altgewohnten Lehrund Gemiffensfreiheit. Auf Anregung bes Bredigers Ublich in Bommelte bei Dagbeburg vereinigte sich daher eine Anzahl von Geistlichen, um die Lage der evangelischen Kirche in Breugen zu befprechen, zu einem gefelligen Dable. Balb folgte bie Berfammlung eines größeren Rreifes in Leipzig, auf welcher regelmäßige Bufammentunfte in Rothen zu halten beichloffen Den Beiftlichen, beren Führer Uhlich und Balber maren, fchloffen fich auch Laien, wie ber Buchbanbler Schweticte aus Salle an. "Lichtfreunde" nannte man bie Bereinigten; benn ihr gemeinsames Befenntnift lautete: "wir fteben auf bem Boben ber Beiligen Schrift, aber wir legen biefelbe aus im Lichte ber Beit, mit allen Mitteln ber Biffenschaft." rübrigfte blieb Ublich: er reifte in ber gangen Broping umber, in Ansprachen an Bürger und Bauern jum Anschluß an die Bewegung auffordernb. So fanden fich benn ichon einige taufend Anbanger und Neugierige in Rötben zusammen, bor benen Bislicenus aus Salle, weit über Uhlich hinausgehend, es aussprach, daß nicht in der Seiligen Schrift, sondern in dem Beifte bes Meniden und in ben Fortidritten ber Bilbung bie mabre göttliche Offenbarung enthalten fei. Und eine Ungahl Beiftliche und Laien fprach burch Ramensunterfchrift ihre Uebereinstimmung mit biefer Erflärung aus. Auch in Berlin bemühte fich ber Stadtrath Benba, obwol Jube, Unterschriften für biefe Erflärung zu fammeln.

Da griff Eichhorn in die Bewegung ein: Wislicenus, der Privatdocent in Halle war, wurde die Erlaubniß Borlejungen zu halten entzogen. Indeh gegen dies Einichreiten der weltlichen Wacht legten 90 Männer theils gestiltlichen theils weltlichen Standes, leineswegs Lichtfreunde, sondern meist Anhänger Schleiermacher's, die evangelischen Sichöfe Dräfele und Eylert voran, Verwahrung ein: nur der Kirche komme es zu, über die Verpflichtung ihrer Geistlichen

und Behrer zu entscheiben. Bie aber follte bie Rirche entscheiben?

Schon Friedrich Wilhelm III. war 1816 ber Meinung gewesen, ber Kirche eine Synobalversassung zu geben. Diesen Gebanken satte Eichhorn ausgenommen, indem er 1841 und 1843 Kreisspnoben und 1844 Provinzialsynoben in den östlichen Provinzen Preußens Abeintand und Westschen besaßen deren schon — einführte; freilich bestanden sie nur aus Geistlichen. Den Nöschulb dieser Verfassung bildete die Generalsynobe, welche 1846 in Berlin ausmmentrat, aus Geistlichen und Laien zusammengesett. Diese nun bestimmte, daß zwar einerseits den gelehrten Theologen die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung nicht zu beschränken sei, andererseits aber auch der Streit der Lehrmeinungen nicht in das sirchliche Leben der Gemeinden hineingetragen werden dürse. Dem entsprechend wurde ein Glaubensbelenntniß von so allgemeiner Fassung entworsen, daß sich darin die verschledenften Richtungen der Kirche ausgammensinden tonnten.

Diesen Beschlüssen indes stimmte der König nicht zu; er wollte durchaus die verpslichtende Kraft der Betenntnisschriften sestschaften. Er löste daßer zwar die Generalspnode auf, gad aber zugleich am 30. März 1847 daß "Religionspatent", welches denen, die zur Anerkennung der Betenntnisschriften sich nicht entschließen könnten, den Auskritt aus der preußischen Landeskirche freistellte. Allein die Zahl der freien Gemeinden, welche auf Grund diese Ratentes sich bildeten, war nur eine geringe; sie umsaste außer denseinden, welche den Führern der Lichtsreunde solgten, nur einige altsutserische, die auch jest noch mit der Union nicht außeschihnt waren. Nur viese behaupteten sich auf die Dauer in ihrer Sonderstellung, während zene außandmisloß, unterwühlt von politischem Radikalismus, wie sie waren, der Sturm des Jahres 1848 verweht hat.

Das Projekt prenfischer Reichsftände. Unterbessen hatte ber König die Fortbilbung ber Berfassungsfrage in Preußen nicht aus ben Augen verloren. Sein Gebanke war, eine ftänbische Centralversammlung zu schaffen, von der er erwartete, sie werde ihn der vorliegenden Schwierigkeiten überheben und dem allgemeinen Begehren, das auf die Edikte von 1815 amb 1820 sich stützte, Genüge thun. An eine Berfassung nach dem Muster der französischen Charte mit periodischen Situngen und allgemeinen Bahlen dachte er dabei nicht; durch eine solche Berfassungen, nahm er an, würde Preußen von seinen alten Berbündeten, Desterreich und Rußland, getrennt und den Bestmächten zugedrängt werden. Ihn bestimmte die Esprenpsicht, die von seinem Vorgänger auf dem Throne gegedenen Versprechungen zu erfüllen, aber darüber hinauszugehen gedachte er nicht. Die Besugniß der Setuerbemüsigung sollte nach dem Editte von 1815, die der Zustimmung zu Staatsanleichen nach demsenigen von 1820 jener Centralversammlung beigelegt werden, im Uebrigen aber sollte sie wesentlich berachender Art sein. Gebildet sollte sie werden durch die Bereinigung der Provinziasständen der acht Krovinzen des Staats, sedoch ohne die Besugniß regelmäßigen periodischen Busammentretens, in der Art daß für die Zwischen zeiten ein ständischer Lusschus die Ausgemeine Versammlung vertrete.

Bur Durchberathung biefer Grund= juge bes Berfaffungsentwurfes, welche ben eigenften Bebanten bes Ronigs ent= ftammten, murbe nun eine Rommiffion eingesett, bestehend aus ben Miniftern Bobelichwingh, Savigny, Uhben, Canip und bem hofmarichall Rochow, benen ivater noch die Minifter Thile und Rother und ber Fürft Solms-Lichtenftein beigefellt murben. Bom 11. bis jum 21. Juli und wieber bom 24. September bis gum 6. Oftober 1845 hielt die Rommiffion ihre Sigungen, beren Ergebniß mar, baß fie ben Ronig einbringlich bon ber beabfichtigten Bereinigung ber acht provingials ftanbifchen Berfammlungen gu einer einzigen abmahnte; benn es fei borauszufeben, baß biefelbe ein größeres Dag bon Rechten, als ihr jest zugeftanben werben tonne, zu erftreben fuchen werbe. Gie bat ben Ronig vielmehr, bei ber bewährten



Boh. Alb. gr. Gichhorn.

Berfassung der Provinzialstände stehen zu bleiben. Allein der König war entichlossen, auf dem Bege, den er sich vorgezeichnet hatte, zu beharren.

Bur Rechtsgiltigkeit einer so ties einschneibenden Maßregel indeß, wie die Umgestaltung der Provinzialstände im Reichsklände war, gehörte nach der Berfassung Preußens ein sörmlicher Beschluß des Staatsministeriums. So sand denn am 11. März 1846 eine gemeinschafte Sibung des Ministeriums und der Berfassungskommission statt, um zunächst die große Frage zu entscheiben, od überhaupt eine centrasstädnissige Berfassung eingesührt werden solle oder nicht. An der Spisse des Ministeriums stand damals Prinz Wilhelm, der nächstümgere Bruder des Königs und als "Prinz von Preußen" daßer bei der Kinderlosigkeit desselben der präsumtive Thronfosger. Er erössete die Berkandlungen, indem er die Bedeutung des Woments, in welchem es sich um die ganze Zutunst, ja um die Existenz von Thron und Vaterland handele, betonte, doch aber von der Nothwendigkeit der Vildung einer ständischen Centrasversammlung noch nicht überzeugt zu sein erklärte.

Wol förderte die Discuffion manche Bebenken gegen die projektirten Reichsstände zu Tage: dem Minister Flottwell war die Verfassung zu verwickelt, den Ministern Nother und Uhben machte das Steuerbewilligungsrecht der Stände Sorge; aber doch wurde schließlich mit 14 gegen 2 Stimmen die Nothwendigleit der Einrichtung von Neichsständen anerkannt, vorausgesest, daß dieselben nur berathende Stimmen haben sollten. Auch der Prinz von Preußen trat schließtich der Majorität bei; nur der Minister Rochow beharrte bei seinem ablehnenden Botum, und der Hofmarschall Nochow rieth, die ganze Schwierigkeit durch sörmliche Jurildenahme der alten Berheißungen Friedrich Bilhelms III. zu lösen. Der Prinz schlos die Distussion. "Ein neues Preußen", sagte er, "wird sich vilden. Das alte geht mit Publizirung dieses des Gesches zu Grade! Möge das neue so erhaben und groß werden, wie es das alte mit Eftre und Rubm geworden ist."

Das Pakent vom 3. Šebruar 1847. Am 3. Februar 1847, dem Jahrestage des Aufruss zur Bildung freiwilliger Zägercorps, erschien das Patent des Königs, welches den vereinigten Landtag mit reichsständbischen Bejugnissen schuf. Friedrich Wilhelm hatte dem Tag mit Bedacht gewählt: wie jener Aufrus, so sollte auch dies Patent der Ausgangspunkt einer neuen alämsenden Evoche werden.

Es machte in Deutschland, ja in gang Europa ben größten Ginbrud, bag nun auch Breugen, biefer altmonarchische Staat, zu dem ständischen Brinzip, das doch bald in ein konstitutionelles fich wandeln wurde überging. Den größten Ginbruck machte bas Batent naturgemäß in Breuken: allein von der freudigen Dankbarkeit, die der König erwartet hatte, zeigte sich nicht viel. Es waren eben bem Batente brei Berordnungen beigefügt, beren Aweck war, die Autorität ber Rrone bem Landtage gegenüber nach allen Seiten bin ficher gu ftellen. Dag ibm, ausgenommen in Anleihes und Steuersachen, nur berathende Geltung eingeräumt war, daß neben ben Rurien ber Bauern, Burger und Ritter noch eine besonbere Berrenturie ber Stanbesberren. Mediatifirten und Brinzen eingerichtet war, daß Beriodizität ihm versagt war, so daß leicht die wichtigsten Angelegenheiten dem in der Zwischenzeit tagenden ständischen Ausschusse Bufallen tonnten, baß für bas Staatsichulbenwesen nur eine ftanbifche Deputation gebilbet werben follte: bas Alles erregte vielfach Ungufriedenheit und Unmuth. Es lag eben in bem Inhalte, auch in ber Saffung ber neuen Gefete Bieles, mas bem Beifte ber Beit miberfprach. 3m Jahre 1842 hatte ein pommericher Ebelmann, bon Bulom-Cummerom, eine Schrift per öffentlicht: "Breufen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein Berbaltnif gu Deutschland", bie raid in mehreren Auflagen fich verbreitet hatte. Die Forderungen bes greifen, burchaus tonfervativen Batrioten: großere Deffentlichfeit ber Bermaltung, besonbers bes Staatshaushaltes, Entjeffelung ber Breffe, Entwidelung ber Provinzialftanbe zu einer einheitlichen Bertretung bes Boltes, biefe magvollen Forberungen ichienen benn boch bas Minbeste ju begeichnen, mas bie öffentliche Meinung glaubte ansprechen gu burfen, und boch blieben babinter noch bie Bugeftanbniffe bes 3. Februar gurud. Rein Bunber, bag man fie im Allgemeinen febr fubl aufnahm. 3a es fehlte nicht an Stimmen, wie B. Simon in ber Schrift: "Annehmen pber Ablehnen?", welche sich gerabezu für Ablehnung bes Batentes aussprachen, eine Ansicht, bie felbst in mehreren Provingiallandtagen, wenn fie auch nicht burchbrang, ziemlich unverhullt laut murbe. Indeg behielt allenthalben bie Ermagung, bem Befammtintereffe bes Staates Rechnung zu tragen, bie Dberhanb.

Orhandlungen des vereinigten Landtags. Sonntag den 11. April 1847 trat der vereinigte Landtag im Weißen Saale des Berliner Schlosse zusammen; der König eröffnete ihn mit einer ebenso glänzehen wie inhaltschweren Rede, wie wol noch niemals ein König au seinem Bolke gesprochen. "Ich strebe allein danach", sagte er, "meine Pflicht nach bestem Wissen und nach meinem Gewissen zu erfüllen und den Dank meines Bolkes zu verdienen, sollte er mir auch nimmer zu Theil werden." Aber zugleich gab er die seierliche Erklärung ab, "daß es keiner Macht der Erde gelingen soll, mich zu bewegen, das natürliche, gerade, bei uns durch seine mere Wahrbeit so mächtig machende Werhältniß zwischen Fürst und Volk in ein kondentionelles, konstitutionelles zu wandeln, und daß ich ennu und nimmermehr wegeben werbe, daß sich zwischen übern Herr Herr Gott im himmel und dies Land ein geschriedsprachen Watt, gleichson als eine zweite Vorsehung, eindrünge, um uns mit seinen Paragraphen zu

regieren und durch fie die alte heilige Trene zu ersehen." Und so mahnte er die Stände, jest das Bort einzulösen, das sie bei der hulbigung ihm gegeben.

Allein die Meinung der Stände war, nicht bei den Bewilligungen des 3. Februar stehen zu bleiben. Schon bei der Berathung der Abresse, mit welcher die Thronrede beantwortet werden sollte, trat dies zu Tage. Zwar der Entwurf Bederratis, welcher alle Rechte, die der Tandtag sich wahren müsse, aufzählte, ging nicht durch, wol aber mit 487 gegen 107 Stimmen die gemilderte Fassung Auerswald's, welcher eine allgemeine Wahrung der Rechte aussprach, wie sie aus den Editten von 1815 und 1820 sich ergaben.



Sigung des vereinigten Candtags im Weifen Saale des Schloffes ju Berlin.

Damit war ein Anfpruch erhoben, den der König bisher nicht ernstlich ins Auge gesaßt hate, dem er jedoch eine gewisse Verechtigung nicht versagen mochte. Er misbilligte daher zwar in der Botschaft, mit welcher er am 22. April die Abresse eine Bertassung, aber er süge doch die Ertschung, bag er die Versassung, die in ihren Grundlagen seisste, übrigens doch als fortbildungsfähig betrachte: er werde die Unträge prüsen und soweit gewähren, als es mit den unveräußerlichen Rechten der Krone und der Bohlfahrt des Laudes vereindar sei. Namentlich sei er bereit, dem besonders lebhaft ausgesprochenen Berlangen nach Periodigität zu entsprechen: er werde binnen vier Jahren den Landtag von Neuem berusen.

Indes dies Zugeständniß genügte nicht. Die Stimmführer der Opposition, die Oftpreußen von Auerswald und von Sauden, die Rheinländer Bederrath, Camphausen und Hansemann,

ber Pommer Graf Schwerin und ber Weststafe Georg von Binde, beredt und schlagsertig, sprachen sich dagegen aus, während Graf Arnime Bougkenburg und ber Deichhauptmann Otto von Bismarck-Schönhausen mit Nachdruck sür die Negierung eintraten. Winde beantragte allsichtliche Einberusung bes Landtags, und als dies nicht durchging, Honsemann alzweisährige Einberusung, ein Antrag, der die ersorderliche Zweidrittelmajorität erhielt. Aber die Linke wollte noch viel mehr erreichen. Auf die nur halb entgegentommende königliche Botschaft hin hatten, durch Honsemann angeregt, 138 Albgeordnete eine Ertlärung unterzeichnet, in welcher sie nicht blos eine bestimmt seltgessehre Periodizität, sondern auch Mitwirkung bei der Geseygebung und einen wirksamen Antheil an der Finanzverwaltung in Anspruch nahmen

Wenn nun bem Landtage eine bestimmte Beriodigität bewilligt wurde, fo mußten die bom Könige angeordneten Ausschüffe, welche eine Beschränkung ber Rechte bes Landtags barftellten. in Begfall tominen. Daher beantragte bon ber Beydt, ben Ronig um ben Begfall biefer Musschüffe zu bitten. Auch bieser Antrag erhielt bie ersorberliche Majorität. Beiben Antragen ftimmte auch im Befentlichen die Berrenturie bei. Aber ber Ronig lehnte es ab, Die ichon angeordneten Bahlen gu ben Ausschuffen auszuseben; jedoch in Erwägung gieben wolle er bie Antrage. Damit mar ber Bruch gwifden ber Regierung und ber Candtagsmajorität voll= zogen; sofort trat er zu Tage. Die Regierung beantragte bei bem Landtage die Uebernahme einer Binsgarantie bes Staates fur Rentenbanten, welche ben Bauern bie Ablöfung von Frohnden und Laften erleichtern follten, und die Genehmigung einer Anleihe von 30 Millionen Thalern zum Bau einer Gisenbahn von Berlin nach Königsberg: Beides Unträge, welche sach= lich ebenso fegensreich waren, wie sie ben allgemeinen Bunfchen auch ber oppositionellen Ubgeordneten entsprachen; allein Binde sprach die Ueberzeugung aus, daß ber Landtag, da er ber nothwendigften Rechte einer ftanbifchen Bertretung entbehre, weber im Stanbe fei, eine Binsgarantie zu übernehmen, noch ein Anlehen zu genehmigen. Die Folge war, bag jener Antrog mit 448 gegen 101, diefer mit 360 gegen 179 Stimmen abgelehnt wurde.

Die Wahl der Ausschüffe, welche der König angeordnet hatte, lag den einzelnen Prodinzialständen ob. Sie waren der Ansicht, daß, wenn sie sich hierzu versagten, dies sowol der Würde des Staates Sintrag thun als auch den Verpslichtungen des Gehorsams, die sie in ihrer Adresse übernommen hatten, zuwiderlaufen würde. Daher hielten sich nur 58 Abgeordnete von der Wahl ganz zurück. 204 dagegen vollzogen sie ohne Weiteres; die übrigen Abgeordneten betheiligten sich zwar an der Wahl, aber nur unter der ausdrücklichen Verwahrung, daß die Ausschüftlichen Verwahrung, daß die Ausschüftlichen keis der Andlungen vornehmen dürsten, die dem Landtage allein zuständen. Dieser theils offene theils versteckt Ungehoriam der Wehrheit der Landtagsabgeordneten verstimmte den König auf das Tiefste; er verließ Verlin und ließ durch den Minister von Bodelschwingh am 26. Juni 1847 den vereinigten Landtag ichließen.

Friedrich Wilhelm und der deutsche Ciberalismus. So tlang der Bersuch bes Königs, bie ftämbische Betretung in Preußen weiter auszubilden, in einen schrillen Miston aus. Aber boch muß es ihm als ein uniterbliches Berdienst angerechnet werden, daß er die Beränderung angebahnt hat: nur eine große Seele war bagu fäbig.

Die Weinung des Königs war gewesen, erst wenn die Verfassung vom 3. Februar vollftändig zur Durchsührung gebracht wäre, an Veränderungen derselben zu denken. Er ließ sich auch jest durch den Verlauf des vereinigten Landtages darin nicht irre machen, er hielt dara einer weiteren politischen Krowinzialstände zu dem vereinigten Landtage die Grundlage zu einer weiteren politischen Entwicklung zu sehen, die er nicht aus dem Auge verlor. Er ließ daher, nachdem eine vorbereitende Versammlung vorausgegangen war, am 17. Januar 1848 die vereinigten Ausschüfflich, deren Wahl er besohlen hatte, in Verlin zusammentreten. Was er gab, sollte nicht als abgezwungen, sondern siets als Ausstuß freiwilliger Entschließung ersichenn. Das "Königthum von Gottes Gnaden", die durch Ertrecht ihm zugesallenen Rechte der preußischen Krone, wollte er nicht anders als durch die Entsagung eigenen Entschlisse beschrieben.

Bon einem undersöhnlichen Gegensate zwischen den Ansprücken der preußischen Krone und der Stände war somit in Wahrheit nicht die Nede. Freilich von außen betrachtet mochte ver Gegensat nach dem Berlause des vereinigten Landtages leicht als unüberdrückden ersichten. Der König hatte die völlige Deffentlichteit der Verhandlungen des Landtages genehmigt. Die Nedner sprachen also vor ganz Preußen, ja vor ganz Deutschland, und naturgemäß fanden die Redner der Opposition den größeren Beisall. Denn Muth imponiet, und es erscheint stets lüsner anzugreisen, als zu vertheidigen. Der Wiedenkall war um so mächtiger, als hier zum ersten Wale in Deutschland auf einer wahrhaft bedeutenden Vähne die Geister auf einander platzen, auf der die Kämpse um Grundsätz einen ganz andern Einbruck machten, als in den Kammern der kleinen sübdeutschen, und als die ersten Regierungshandlungen Friedrich Wischen's IV. die gesammten deutschen mit neuen Koffnungen erfällt batten.

Damals entstand in Deutschland eine politische Lyxil, sehr verschieden von den ähenden zügellosen Dichtungen des "jungen Deutschland", voll freudiger Hossinung, warmherzigen Schwunges, in welcher die erregte Stimmung der Zeit sich aushprach. Zwar wie die politische Bewegung der Zeit sich zum größten Theil um Schlagwörter drechte, die den Wenigsten recht klar verständlich waren, so bewegte sich auch die junge politische Lyxil vorzugsweise auf dem Gebiete der Phrose. Man hielt ihr willig ihre Inhaltslosigteit, ihren Wangel an Objektivität und plastischer Gestaltung zugute; die bloßen Wörter Freiheit, Voll, Vaterland genügten, den Hörer gejangen zu nehmen. Durch freien Sang drangen die Lieder eines Hossinan von Fallersleben, Freisigrath, Pruh, Dingesseltedt in die weitesten Kreije.

Den Ginbrud aller indeg überboten weitaus bie "Gebichte eines Lebendigen", welche 1841 in ber Schweig ericienen. Dehr Rhetorit als Boefie riffen bie fcmungvollen Berfe bie Jugend völlig bin, aber auch mancher besonnenere Alte fant fie unwiberstehlich; benn bie braufenden Rhuthmen, wiewol ohne rechte Rtarbeit und Sicherheit bes Standpunktes und ohne politifche Ronfequenz, hatten etwas Beraufchenbes. Much Konig Friedrich Bilbelm las fie und gemahrte bem Dichter Georg Bermegh, einem jungen Burttemberger, Die gegen ibn felbft gerichteten Angriffe übersehend, am 19. November 1842 in Berlin eine Aubieng. Das bereitete ben Berehrern bes Dichters, hohe Befriedigung und erregte gugleich bie Soffnungen ber beutichen Liberalen, welche ichon in ber unlängft erfolgten Berufung Dahlmann's nach Bonn ein bedeutungsvolles Symptom gesehen hatten, zu hohen Erwartungen. Indeg bas furje Gespräch follte fehr unerwartete Folgen haben. Der König hatte bem Dichter einen "Tag bon Damastus" prophezeit und ihn mit ben Borten entlaffen: "Ingwijchen wollen wir ehrliche Reinde bleiben!" Unbehelligt fette auch Berwegh feine Reife, Die in manchen Stäbten fich ju einer formlichen Triumphfahrt geftaltete, nach Oftpreußen fort. Aber von Konigeberg aus richtete er an ben Ronig ein "lettes chrliches Wort, ein Wort unter vier Mugen", in bem er ibn ermahnte, nicht zu erwarten, bag er "nach ber Rothwendigfeit feiner Natur Republitaner" von ihm etwas erbitten ober verlangen murbe. Bas follte, fragte man billig, eine folde ebenfo zwedlofe wie unichidliche Demonftration? Der Ronig ichwieg barauf; als aber bies "Bort unter vier Augen" am 24. Dezember in ber Leipziger Allgemeinen Beitung gebrudt ericien, murbe Bermegh, mit bem Gluche ber Lächerlichfeit belaben, aus Breugen ausgewiesen und bie Leipziger Allgemeine Beitung in Breugen verboten.

Die solgenden Jahre machten es llar, daß der König Friedrich Wilhelm nicht gesonnen war, in dem Bahnen des deutschen Liberalismus zu wandeln. Man war geneigt, dies dem Kinstuffen Luleralismus zu wandeln. Man war geneigt, dies dem Kinstuffen Buusen's und von Nadowid' zuzuschreicen, die Beide schon dem Könige seit vielen Jahren sehr nache standen, jener eine weiche, leicht begeisterte Natur voll romantischer Joeen, Nadowit, eine stolze Gestalt, marmordlaß mit dunklen glühenden Augen, die einen saft damonischen Einstruck unachte. Allein es war nicht so sehr ihr Einstuß, als eine gewösse liebetreinstimmung der Ansichten, welche den phantasievollen, frommen, romantisch angeregten König mit ihnen verband. In allen Hauptstagen solgte er seinen eigenen Gedanten.

Für Deutschland war es ein Unglück, daß der König Friedrich Wisselm dem Lideralismus jede Ermuthigung entzog. Der fröhliche Liederborn versiegte allmählich; der zweite Theil der Gedichte eines Lebendigen mochte nur noch geringen Eindruck. Die Realtion in den Kleintaaten verstärkte sich an der Haltung Preußens: selbst in dem früher so freisinnigen Baden triede es der Minister Wittersdorf saft dis zum ossenn Konslitte zwischen Thron und Volk. Der Einstuß der Gemäßigten wurde dadurch sahm gelegt und den grundflürzenden Wüsselreien der Raditalen der größte Borschung geleistet. Durch die Absehnung jeder Verstädigung mit den Forderungen der Zeit beraubten sich die Regierungen ihrer zuverlässigsten Freunde, erzüllten sie mit Unsust an den Solkes ging verloren, das sestenannt der Arone; blödzsichtige Virstendiener sehten die Jutunst von Thron und Volk auß Spiel um den Preis der begauemen Allmächtigkeit des Regierens.

Dennoch behauptete sich in der öfsentlichen Tagesmeinung eine Richtung, welche sich nicht beirren ließ, von der politischen Führerschaft Preußens die Erhebung des ganzen deutsche Baterlandes zu erwarten. Wie würde die mächtig erstarts sein, wenn Friedrich Wisselm den masvollen Winschen des vereinigten Landtages, der besonnenen und patriotischen Führer des mündig gewordenen Preußenvolles, nachgegeben hätte! Schwerlich hätte dann der Naditalismus is vigetlos hervortreten, das alte Spitem so haltlos zusammenbrechen lönnen. Wol that der König wieder einen Schritt entgegen. Als er am 7. Wärz 1848 die Bersammlung der ftändischen Musschäffe scholz, timbigte er mündlich an und sprach es dann in einer besonderen Bolschaft aus, daß er entsprechend den Petitionen des vereinigten Landtages diesem Periodizität verseise und die ftändischen Ausschäffise aussehen Schritt weiter in der politischen Centwicklung Preußens bedeuteten; aber genügten sie noch der Ausreaung der Reit?

Bei der Eröffnung des vereinigten Landtages hatte der König gesagt: "Bon allen Unwürdigkeiten, denen ich und mein Regiment seit sieben Jahren ausgesetzt gewesen, appellire ich
an mein Bolt: von allen schnöben Ersahrungen, die mir vielleicht noch vorbehalten sind,
appellire ich im voraus an mein Bolt!" Aber König Friedrich Wilhelm lebte in einer Welt
romantischer Ideen, welche von den treibenden Ideen der Zeit sehr verschieden waren: so verstand er sein Bolt nicht und wurde von ihm nicht verstanden. Das gab, darf man sagen, seinem
ganzen Leben einen tragischen Ton.



Randi's Grabbenhmal bes Monigs Friedrich Wilhelm III. und ber Ronigin Quife.



Monigliches Schiof ju Ofen.

## Die Nationalitätserregungen in den öfterreichifden Sandern und der Auffland der Bolen.

Lag icon für Breugen eine große Schwierigfeit in ber Berichiebenheit feiner burch ben Biener Rongreß neu gewonnenen Landestheile von ben alten Brovingen, fo bag bie Regierung barin einen Antrieb, um bem Berfallen bes Staates in die "acht Konigreiche ber Provingen" vorzubengen, ju ber Busammenfaffung bes Staates in einer einheitlichen Berfaffung, aber nicht ein hemmniß für eine folche erkennen mußte, fo maren biefe Schwierigkeiten bei ber Bericiebenbeit ber beberrichten Rationalitäten in Defterreich ficher noch viel größer. Sier waren die Trager der Ideen des Ginheitsstaates in Bahrheit nur die Deutschen, welche, wenn fie auch bas Erzherzogthum Defterreich und Salzburg faft ausschließlich inne hatten, boch von ber Gesammtbevöllerung bes Staates nicht mehr als ein Biertel ausmachten. In Steiermart und Karnten bilbeten fie 3/3 ber Bewohnerzahl, in Tirol 3/5; in allen übrigen Landtheilen aber waren sie in der Minorität, bald in geschlossenn Kolonien angesiedelt, bald ganz zersplittert und gerftreut. In Ungarn ftellten bie Dagparen nicht gang bie Sälfte ber Bewohner bar, bie Deutschen aber nur 1/10; bie übrigen Bewohner maren Clowaten. In Giebenburgen bilbeten Rumanen mehr als die Salfte, Magharen 1/3; auf die Deutschen kamen noch nicht 200,000. In Bohmen hatten Tichechen bie Dehrheit (3/6), bie Deutschen reprafentirten nur 3/5 ber Bevolferung. In Galigien bilbeten Ruthenen bie Galfte, etwas ichwacher waren bie Sjächen vertreten; dazwischen verschwanden die zerstreuten Deutschen sast. Nicht anders waren die Berhältnisse in den flawischen Königreichen Kroatien und Slavonien und jenseit der Alpen in ben italienischen Landtheilen, Benedig und ber Lombarbei.

Defterreich unter Franz I. Aber bennoch hatten die Deutschen das heft in handen: sie galten als die herren; und die beherrichten Majoritäten sahen in dem Gegensate zu ihnen die Sache der Freiheit und nationalen Selbsständigteit, so daß der politische mit dem nationalen Gegensahe böllig zusammenkoß. Freilich Kaiser Franz I. war es gelungen, den Widerstreit nieder zu halten, indem er durch die enge Berbindung mit Rußland und Preußen, ja durch die Führerschäft in der Heiligen Allianz den Anscheit ungeheurer Ueberlegenspeit erweckte und zugleich sein Land, soweit es irgend möglich war, gegen außen absperrte, um alle freisinnigen Ideen, die Saat der Unzufriedensheit und revolutionärer Gefüste, von seinen Bölkern sein zu halten. Insolge dessen wurde das Bolt in Desterreich höheren Interessen entfremdet, dem öffentlichen Leben entwöhnt, genügsam in seinem leiblichen Wohldesinden. Die Leichstebigkeit des Wieners gab sich damit zufrieden und gewöhnte sich, die Dinge in und außer Desterreich da außer Mesternich es für gut hielten. Geschickte Federn wurden deshalb in den Dienst der Honzuster waren Nordbeutsche, die ihre Ueberzeugung, ja ihren Glauben an Desterreich verlauften, wie Joseph Pilat, welcher das Leidorgan Metternich's, den "Desterreichischen Beobachten", redigirte, Adam Wäller, Jarde, eine Beit lang auch der Nomantiter Friedrich d. Schlegel, und bedeutender als Alle Friedrich Gent, eins sehn sein sehr der Konatster, ebenso reich an politischen Gebanken wie arm an großen schöfer rischen Setaatsbeen.

Durch die weiße und die schwarze Armee, sagte man, wurde damals Desterreich regiert. Aber Kaiser Franz hielt doch auch die geistlichen Schwarzeöde fireng im Zaume. Es word wielmehr die goldene Zeit der "Naderer und Spitzel", der Geheimpolizisten, an deren Spitze seit langen Jahren (1817—1848) der Gedlniczfi stand, der mächtigste und wichtigste Wann des Staates. In das Ney seiner geseimen Polizei saste von dagenze öffentliche und private Leben. Armeen, die ins Feld zogen, wurden durch Geseinmolizisten überwacht, Briese wurden erbrochen, fremde Kürsten, wenn sie durch Desterreich reisten, sogsältig belauscht, Spione in den polnischen und italienischen Produngen scharches in der Stille angeworfen und ihre Berichte nach Wien gesandt. Wo man ging und stand, hatte die Geheimpolizei ihre Augen und Ohren. Das freie Wort war veryönt, und auf Vächer aus dem Auskande wurde begierig gesahndet. Wol erhob sich hie und da eine Stimme im Unmuthe über die unwürdige Polizeiregierung, Lenau voll Schmerz, Anastasins Grün voll Spott: aber nur im Aussande tonnten ihre Lieber gedrucht werden. Immerhin demüste sich die Regierung, Landwirthschaft, Gewerbe, Berschr emporzubringen: aber die Berödung alles gesstigen Lebens in Schule und Gesellschaft war unvertennbar.

So ging denn die Julirevolution an Desterreich, an seinem Wohlleben und seiner Gemütschicheit, so gut wie spurios vorüber. Der "Herzog von Reichtadt", Naposeon's Sohn, Kaiser Franz' Entel, der Träger großer Erwartungen, stard am 22. Juli 1832 in Schönsbrunn, ein schwärmerischer, tränklicher Jüngling: nur Wenige nahmen Notiz davon. Nur der Streit der Tiroser Stände mit den Zillerthalern erregte die Aufmerksamkeit auch weiterer Kreise. In manchen stillen Seitenthälern Salzburgs und Tiros hatten sich troß der Ausstreibung der Salzburger noch Neste evangelischer Lehre erhalten. So war es gekommen, dos eine Anzahl eistriger Hausdäter im oberen Zillerthale 1826 sich zum offenen Auskritte aus der latholischen Kirche ensichlosen. Zwar gemährte ihnen Artikel 16 der Bundesätte auch nach dem Auskrittte völlig gleiche Rechte mit den Natholisen, zwar wollte ihnen die Regierung die Uebersiedelung in eine andere Provinz gestatten: allein die bigotten Stände Tiros verlangten die gewaltsame Auskreidung der Keher und behielten die Oberhand. Nach längeren Berhandlungen begaden sich die Jüllerthaler Evangelischen, 400 Seelen start, in den Schuß Verußens (1837) und sanden im Riesengebirge eine neue Heimat.

Ferdinand I. und die Staatskonferens. Die Jührung der Heiligen Allianz bestimmte burchaus die auswärtige Politif Metternich's. Der Bertrag von Untiar-Stelessi 1833 hatte das Schwarze Meer in einen russischen Binnensee verwandelt; Desterreich nahm das willig hin, und die Kaiserzusammentunft in Münchengraß im September 1833 hatte nur das Ergebniß, wie in Teplit Kaiser Franz mit König Friedrich Wilhelm die alten engen Beziehungen mit Preußen erneuert hatte, so nun jeht das freundliche Verhältniß mit Aussand sicher zu stellen. Noch einmal war es gelungen, die Bande der Peiligen Allianz zwischen den Herrschern

der drei öftlichen Großmächte fest zu knüpfen, so daß der alte Kaiser Franz in dem Glauben heim reisen konnte, sein "System" der Heiligen Allianz für lange Jahre gesichert zu haben-

Doch seine Tage waren gezählt: am 2. Marz 1835 ftarb Raiser Franz I. Sein Sohn und Nachfolger Ferdinand I., icon 42 Jahr alt, war ein Mann von unbegrenzter Gut-müthigkeit und unerschöpflichem Bobstwollen. Aber er litt an häufig sich wiederholenden episleptischen Ansälen, welche während ihrer Dauer seine geistige Thätigkeit vollftändig hemmte und auch nachher noch längere Zeit Willenskraft und Auffassungsvermögen lahm legten. Dennoch meinte er in seiner Harmlofigkeit und gutmuthigen Einsalt, daß das Regieren gar nicht so schwer und auch gar nicht so übel wäre, wenn nur das satale Unterschreiben nicht wäre.

Indessen saft unbesehen unterschrieb der Kaiser, was man ihm vorlegte, so daß die ärgsten Unguträglichteiten sich ergaben und eine sörmliche Beaufsichtigung des Kaisers nothwendig wurde. Denn der Wonarch war ein willenloses Wertzeug in der Hand seiner jeweiligen Umgebung: eine bestimmte Ordnung der Regierung an seiner Statt war unerlässlich. Man

wandte fich an ben Raifer Difolaus bon Rugland um Rath: ber Bar fam nach Wien, und unter feiner Dit= wirfung wurde ein "Rompromiß" amifchen ben Miniftern und ben Ergbergogen gu Bege gebracht. Gine Staatstonfereng murbe eingerichtet: Bertreter bes Raifers murbe ber Dheim, Ergherzog Lubwig, in beffen Abmefenheit Fürft Metternich als Brafibent ber Staatetonfereng. In biefe traten als orbentliche Dit= glieber ber Ergherzog Frang Rarl, bes Raifers Bruber, und Graf Rolowrat für bie Finangen ein. Das mar eine Regentichaft, welche unbeschränft bie Couveranetaterechte ausubte, nur bag, um ben Raifer ju iconen, ber Rame einer folden permieben mar.

So blieb benn in Defterreich Alles beim Alten; benn Erzherzog Lubwig theilte mit feinem ber-



Friedrich Gent.

ftorbenen Bruber durchaus die mechanische, äußerliche Geschäftigkeit wie die Abneigung gegen alle Neuerungen, und Metternich, jeht zu dem unbeschränkten Lenker der österreichischen Politik erhoden, sch in der "Stabilität" den Inbegriff aller Agierungsweisiheit. Allein nach außen wie nach innen sehlte der Konserenz das volle Gewicht: man erkannte bald, daß Desterreich jeht nicht mehr die Seilige Allianz ansühre. Schon 1834 hatte Rußland eine Denkschrift "über Gegenwart und Zukunst Deutschlands" an die mittleren und Keinen Höse Beutschlands gesandt, welche diese vor den Mediands" an die mittleren und Keinen Höse Weutschlands gefandt, welche diese vor den Mediands" an die mittleren und Keinen Höse warnte und ihnen als Schut dagegen empfahl, den russischung Kaiser zu ihrem Protektoz zuwählend sie der chie Bürge sürdeutsche Freiheit und Bildung. Familienvereindungen, wühlends zu gördern und seinen Einstuß an den deutschen hat, um die Bestrebungen Außlands zu sördern und seinen Einstuß an den deutschen Hösen zu steigern. Isch nun gewann der Jar auch iber Desterreich ein sübsares llederzewicht; jede politische Wahregel Desterreichz, welche nicht völlig den russischen Interessen entsprach, sätze er als eine persönliche Beleidigung auf und bekult sich namentlich in den höhrern Militärkreisen einen völlig ergebenen Anhang.

Aber auch Breugen ging mit feinen Bollvereinsbestrebungen, unbefümmert um Defter= reich, feinen eigenen Beg, ber nicht nur zu merkantilem, sonbern auch zu politischem Einflusse führte. Metternich erfannte bas mit Sorge und trug fich mit bem Bebanten, Die öfterreichische Bolliverre gu beseitigen und ben Auschluß Defterreichs an ben beutschen Rollverein gu bewirten; aber bie moralifche Schwäche feines Befens war unüberwindlich: aus feinen Sorgen und Willensauffladerungen entwidelte fich tein Entschluß. — Selbst gegenüber ben Unsprüchen ber Beiftlickeit, die fich mit dem Anwachsen des Ultramontanismus zusehends steigerten, sand er nicht bie Kraft bes Wiberftaubes. Anfänglich in fleinen Gruppen, gebect burch ben Namen ber Rebemptoristen ober Liguorianer, waren die Jesuiten in Desterreich wieder eingebrungen; jest bemächtigten sie sich mehr und mehr der Schulen, die sie in eine ganz elende Berfassung berabbrachten. Die Mehrzahl der Gumnasien tam in die Sand unwissender Mönche, bei denen Lehrstoff, Dethobe und Lehrer gleich unbrauchbar maren; und bie Bolfsichulen brachten es taum ju einer mechanischen Gertigfeit im Lefen, Schreiben und Rechnen. Bol ftraubte fich hie und da die öffentliche Meinung gegen den geiftlichen Unterricht: aber seine Billigkeit gab ben Ansichlag. Denn bie Finangnoth murbe in Defterreich von Jahr gu Jahr ärger: bas jährliche Defizit der Staatseinnahmen stieg von 15 auf 50 Millionen Gulden; die Staatsichulb, 1330 noch 1084 Millionen Gulben betragend, wuchs bis 1847 auf 1249 an. babon brang trots aller Borficht boch Manches unter bas Bolt und erwedte Digmuth unb Diftrauen, ja bie Furcht bor einem ichlieflichen Staatsbanfrott.

Die Ansprüche der Bohmen. In ber Erkenntniß ber Schwäche ber Regierung lag nun für die beherrschten Nationalitäten in dem vielsprachigen Reiche die vornehmlichste Er= munterung, mit ihren Ansprüchen bervorzutreten. Es war besonders ber Sistoriter Franz Palach, welcher die nationale Bewegung in Böhmen anregte. Ein flavischer Mähre von Beburt, war Baladh burch feine Bielfeitigkeit und fein politifches Altionstalent bas hiftorifch= politische Orakel ber Tichechen in Böhmen geworden. Er wurde zum Lanbeshiftoriographen bestellt, er rief bas bohmische Nationalmuseum ins Leben, er grundete bie tichechische Gesell= schaft und war in Wort und Schrift für die Förderung des Tschechenthums thätig. Bu Ansang bes Jahres 1843 hielt er im Saufe bes Fürften Schwarzenberg in Brag vor "einer Elite bes böhmischen Serrenstandes" Borlesungen über die böhmische Landesversassung und deren seit 1627 eingetretene Beränderungen. Darin gab er ben tichechischen Kavalieren das Rüftzeug zur Kritit und Bekampfung bes kaiserlichen Regiments und ber Anschauungen ber Wiener Softanglei. Go icharten fich um Balady zahlreiche Mitglieber bes bohmischen Gerrenftanbes, als beren Führer die Grafen Thun und Dehm gelten konnten. Böhmische Nationalbälle wurden veranstaltet, "böhmischer Ton" an Bergnügungsorten eingeführt, Ankundigungen in böhmischer Sprache erlaffen. Auch auf Die Slowaken in Ungarn wurde bie Bewegung ausgebehnt; benn auch ber "Bruberftamm" follte gewonnen werben. "Bir beburfen ber Slowaten, fo wie fie unfer", fagte Thun in feiner Flugichrift "Ueber bie Stellung ber Slowaten in Ungarn". Banflawistifche 3been mifchten fich mit hinein: ruffifche Agenten waren unter ben Tichechen thätig, wenn auch nur um Desterreich in Athem zu halten. Aber noch galt den Tschechen als oberfte Forberung: nationale Landesverwaltung unter österreichischer Oberhoheit.

Allein die hoftanglei wies biefe Forberung ber Bohmen gurud, und ber bohmifche Dberft= burggraf, Altgraf Salm=Reifferscheid, rieth fich babei zu beruhigen. Ihm trat indessen Graf Dehm entgegen und bewirtte bie Ginfetung einer Kommiffion "gur Bahrung ber ftanbifchen Rechte". Das Ergebniß ber Berathungen berfelben waren bie Forberungen, welche Fürst Lamberg auf bem bohmifchen Lanbtage am 27. Mai 1847 aussprach: Beirath ber Stänbe bei Kingngoperationen, Borlage bes jährlichen Staatsbudgets, Ginfchrankung ber Beamtenherrichaft, Gleichheit vor Gericht, Münblichkeit und Deffentlichkeit ber Gerichtsverfahrens. Angriff folgte auf Angriff. Im Auguft mar bie Erregung fo groß, bag bon Steuerverweigerung gesprochen wurde. Durch die Drohung mit der Ungnade des Kaisers wollte Altgraf Salm ben Sturm beschwören: aber die Regierung blieb weit in der Minorität. Die Hostanglei sprach ihre Misbilligung über die Berhandlungen des böhmischen Landtages, namentlich über den Vortrag des Fürsten Lamberg, aus und verordnete, das Künstig der Landtag nur über die in dem gedruckten Programme stehenden Punkte verhandeln solle; aber damit geschah der Bewegung der Gemüther kein Einhalt. Der böhmische Magnat, Freiherr Andriaus-Warsburg, sprach aus, was Alle sühsten: "So wie es jeht ist, kann es in Desterreich nicht bleiben, kann es kein Wenschafter mehr bleiben."

Die Anfänge der Nationalreform in Ungarn. Höher noch und geräuschvoller gingen in Ungarn die Wogen bes nationalen Lebens; benn hier galt es sir das Magharenthum ein Doppeltes: sich zur Geltung gegen Oesterreich zu beingen und andererseits die Berrichaft über die nicht magharischen Nationalitäten in Ungarn und den Nachbarlandschaften zu behaupten.

Schon in den Tagen Kaifer Leopold's II. hatten die Ungarn den Kampf für die Geltung ihrer Sprache begonnen. Denn von Alters her war im öffentlichen Leben dort das Lateinische eingebürgert. Sie erlangten in den ersten Jahren des Kaisers Franz, daß tein Beamter ohne

Renntnig bes Ungarischen in Ungarn ans geftellt werben follte; 1807 murbe auch ben Offigieren und Unteroffigieren in ben ungarifchen Regimentern bas Erlernen ber Lanbessprache gur Bflicht gemacht. Als ein Mittelpunkt ber fprachlichen und literarifchen Wiebergeburt bes Magnarenthums murbe bann 1825 bie ungarifche Atabemie gestiftet, 1830 bas Ungarifche jur Berichtsfprache gemacht, und barauf ungarifche Taufregifter bort eingeführt, wo ungarisch gepredigt wurde, und endlich 1840 auch bie gange politische Bermal= tung Ungarns magharifirt. Go murben in einem halben Sahrhundert Die Beftrebungen ber Ungarn für ihre Sprache gum Biele geführt. Denn bas Sprach= gefet bes Jahres 1844 beftätigte fortan für Ungarn bas Magyarische als Gesets= Regierungs= und Amtsfprache, fowie als Sprache bes öffentlichen Unterrichts.



Frang Paladin.

Aber tonnte biefer Erfolg einem Bolte von Gelbitbewußtfein und ftart ausgeprägter nationaler Eigenart genügen? Seit der Gründung der unggrischen Afademie war in aller Munde ber Name bes Grafen Stephan Szecfenni; hatte boch Niemand in ganz Ungarn mehr Opfer an Gelb und Muhe für die nationale Sache bargebracht. So erregte es von vornherein bas größte Auffeben, als ber junge Graf 1830 mit einer Schrift über ben "Rredit" an die Deffentlichfeit trat. Mit einem Schlage wurde er ein allgeseierter Mann. Ernste Mahnungen, glänzende Gebanten rangen mit ber Ungefügigfeit ber ungarischen Sprache; aber bie Barme ber Ueberzeugung, ber begeisterte Glaube an bie Butunft bes Baterlandes rig bie Gemuther bin. Rudhaltlos fagte der Berfasser seiner Nation, was ihr fehle, was sie brauche, seinen aristofratischen Stanbesgenoffen, mas fie opfern mußten, um eine mahrhaft leitende Stellung innerhalb ber Nation Angesichts ber Forberungen bes Beitgeiftes einzunehmen. Den Ginbrud fteigerte noch die 1831 erscheinende Schrift Szecsenhi's "Licht", das eigentliche Evangelium der politisch-spialen Biedergeburt Ungarns. "Biele glauben, Ungarn war", sagte Szecsenhi, "ich liebe es zu glauben, es werbe fein." Ginen Rampf mit ber Regierung wollte er nicht, er mieb bas Parteitreiben, cr wollte über ben Barteien stehen. Eine wirthschaftliche Reform galt ihm als bas Nächste: bie Kräfte Ungarns zu erichließen und bas Land ber Civilifation bes Weftens zugänglich zu machen.

Aber icon erhoben fich Stimmen, welche über Szecfenni's patriotifche und besonnene Reformbestrebungen hinauswiesen. Auf bem Landtage von 1833 sprach ber Abgeordnete bes Salader Romitates Frang Deat, ber hellfte Ropf in ben Reihen ber Opposition, es aus, bag "es ohne Freiheit fein einiges und beständiges Blud geben tonne." Und ber bemofratifche Agitator Koffuth verkundigte Lehren, welche auf Republit hinausliefen. Ludwig Koffuth, 1804 geboren, ftammte aus einer flavifchen Broteftantenfamilie; Jurift von Studium, bilbete er fich jum Redner und Publigiften aus: er blenbete und rif mit fich fort, ohne ju überzeugen, aber er fannte bie Natur bes Ungarnvolles, er erfaßte bie Richtung ber Beit, mit großem Beschid ihre Schlagwörter handhabenb. Er wollte ben Schwerpuntt bes tonftitutionellen Lebens in die Komitate legen und den Reichstag nur als Organ ihrer Anschauungen betrachten: ihm war Ungarn Magyarien, tein, wenn auch autonomes b. b. politisch felbständiges Blied eines größeren Staatsgangen, fonbern ein republikanifches Gemeinwesen mit eigenem Schwerpuntte. Begeiftert folgte ibm Die Jugend; aber feine Agitation brachte ibn ins Befängniß. Jeboch die Amnestie für politische Berbrecher, mit welcher Raifer Ferbinand feine Regierung eröffnete, gab ihn der Freiheit und seiner mit Leidenschaft getriebenen radikalen Agitation gurud.

Mit wuchtigem Ingrimm erhob fich Szecfenni gegen bie Behren bes popularen Agitators; mit foneibiger Schärfe gerfaserte fie Graf Murel Deglöffn, ber geniale gubrer ber jungtonfervativen Maguatenpartei, indem er ausbeckte, daß der Höderalismus Kossuts's zu einer trübfeligen "Desorganisation" führen muffe. Dennoch gewann Roffuth immer mehr an Boben, und seit dem Tode Dezsöffig's (1842) galt der "radikale Autonomist" für das "Gewissen" Reuungarns. Das erschwerte die Stellung bes greifen Erzherzogs Jofeph fehr, welcher an bie fünfzig Jahre fcon Balatinus von Ungarn war, ebenfo hoch geachtet in bem Lande, wie alls gemein beliebt; benn sein Streben war, wie er an Wetternich schreibt, in seinen Berbesserungen mit ber öffentlichen Deinung ausammengutreffen.

Einen fraftigen Dittelpuntt fand die Opposition in bem Gewerbe-Schupverein, welcher 1844 gestiftet war als bas nationale Giuigungsband ber Oppositions: und Reformfreunde. An feiner Spipe ftand ber Graf Rafimir Batthiangi. Er verlangte einen liberalen Centralismus ber Berfaffung Ungarns und ftand fomit in ber Mitte zwifchen Koffuth's Autonomismus ber Komitate und bem ftreugen Centralismus ber Ronfervativen, beren Saupt ber Graf Anton Szecfen war. Denn um biefen Grundgegenfat bes Centralismus und Autonomismus brebte fich ber Biberftreit ber Parteien, wie er bei Beranlaffung einzelner Fragen in ben Lanbtagen hervortrat. Der nationale Gegenfat zwischen Ungarn und Nichtungarn hatte fich in benjenigen politifcher Barteien verloren.

Da ftarb am 13. Januar 1847 ber Erghergog Joseph. Die von Allen willig anerkannte ftets ausgleichende Autorität bes greisen Palatin war von ben Parteien genommen; in verschärftem Gegenfahe mußten fie auf einander treffen. Auf den 7. November wurde der Reichstag nach Breßburg einberusen. Koffuth wurde vom Bester Komitat in die Deputirtentasel gewählt. Das wurde für Stephan Szecsenyi das Signal, auf seinen Sit in der Magnatentasel zu verzichten und sich gleichfalls (im Wieselburger Komitate) in die Deputirtentasel wählen zu lassen. Denn "ber Bater ber ungarischen Reform" wollte feinem beredten Gegner in gleicher Arena gegenübertreten. Am 22. November begannen die Debatten über die Abreffe. Sogleich ergriff Roffuth bes Bort zu einer heftigen Antlage gegen bas gange öfterreichische Regierungsinftem; in ber Magnatentajel that es mit nicht geringerer Bitterfeit Graf Batthianni: Roffuth feste es burch, bag ber gange Abrefentwurf zu ben Tobten gelegt wurde. Behoben burch biefen Triumph richtete er nun feinen Angriff auf die nationale Strömung, welche Kroatien bewegte; bas Nationalbewußtfein ber Ungarn rief ihm jubelnd Beijall gu, aber ber Sturmwind bes Jahres 1848 verwehte bie Debatte.

Magnarifche Propaganda. Bon Alters ber ftand icon bas breieinige Konigreich Proatien, Glavonien, Dalmatien unter ber Segemonie Hugarns; bilbeten boch Dabjaronen b. h. Pfeudomagharen einen großen Theil ber Bevollerung in bemfelben. Daffelbe Recht nun ber Geltendmachung ihrer Nationalität, welches bie Magharen von Deutschöfterreich verlangten, nahmen biefe Gubflaven von ben Magharen in Anspruch; ja erft bie Erfolge ber Ungarn weckten bas gleichartige Streben in ben Kroaten, aber ber Banslavismus, ben Ungarn verhaßt, hatte für bas ichmächere Bolt viel Anlodenbes. Der ruffifche Agent, ber für panflaviftifche Ibeen zu wirken nach Agram tam, fant baber bei ben Kroaten ein offenes Ohr. Inbeg ber rubrige Bortampfer bes Rroatenthums mar Ludwig Baj in Agram: er grundete bie "Buhrifde National= zeitung"; benn als illyrifch bezeichnete fich bies erwachenbe fubflavifche Boltsthum. "Gollen wir Magharen werben?" fragte Baj in einer Flugichrift, in welcher er ebenso mader fur bie nationale Ginheit und Intereffengemeinschaft ber Glaben ftritt, wie er ben Magharen bittere Bahrheiten vorhielt. Das Ugramer Cafino wurde ber Mittelpunkt biefer nationalen Beftrebungen. Zwar wußten die Magharen es burchzusehen, daß durch königl. Berordnung 1843 bie Bezeichnung "illyrifch" verboten wurde, aber im Grunde fah bie Softanglei in Bien bas

Antampfen bes Ilhrerthums gegen ben anspruchsvollen Magnarenftaat als ben gemeinsamen Begner nicht ungern und gewährte 1845 wirklich ben Rroaten bie Erhebung bes Rroatifchen gur Umtefprache fowie bie Errichtung einer befonberen Statthalterei und eines befonberen Ergbisthums in Agram, bie Uebergriffe bes Magyarenthums bamit enbailtig beideibenb.

Um fo fefter aber hielten bie Ungarn bie Clowaten in Norbweftungarn unter ihrer Suprematie. Um= fonft fampfte ber geiftvolle Schriftfteller Rollar für flowatifches Bolfethum, umfonft murben literarifche und ftubentifche Bereine für ben gleichen 3med gegründet, umfonft fuchte man Unichluß an bie Tichechen Bohmens: Die Bereine murben burch bie ungarische Regierung aufgelöft, bas Slowatifche aus ben Schulen berbannt und "verftodte" flowatifche Bauern,



Graf Stephan Bjecfengt.

welche bas Magyarische nicht lernen wollten, mit Prügelstrafe bebacht: benn so forbere es bie Berthichatung ber magyarifchen Nationalfprache.

Den gleichen Erfolg erhofften die Magyaren in Siebenbürgen, von beffen Bevölkerung bie magnarifden Szefler ben britten Theil ausmachten, und bamit zwar an Bahl ben rumänifden Ginwohnern erheblich nachftanben, ben Deutschen aber, ben fogenannten Sachsen, weitaus überlegen maren. Wieber und wieberum fandten fie baher Abreffen nach Bien, in welchen fie um bie Berftellung einer Union gwischen Ungarn und Siebenburgen baten; aber mit unbeugfamer Entschiebenheit leisteten bie "bartfopfigen" Deutschen Biberftanb. Boller Entruftung iprach fich baber Baron Remenni, einer ber Führer ber Szeller, auf bem fiebenburgischen Landtage über biefe "Sandvoll Sachfen" aus, "welche jeberzeit Alles zu hintertreiben verftanben batten, mas in ihren Rram nicht pafte."

Sehr erwünscht mar es ben Magharen baber, bag fich bas erwachenbe Nationalbemußtsein ber Rumanen gegen bie Sachfen als bie eigentlichen Berren bes Lanbes erhob. Die Ungarin Ratharina Barga, welche fich fur bie Umme Ronig Ferbinand's ausgab, fcwinbelte fich gur Sachwalterin bes bebrudten Rumanenvolles empor. Aber die Führer ber rumanischen Bewegung, ber Archimandrit von Kovil, Andreas Schaguna, und befonders der heißblütige und energische Barniutiu, wollten nichts von einer Verbindung mit dem Magyarenthum wissen. An mehreren Orten, zumal in dem Bergwerksdistrike um Karlsburg, kam es zu ofsenem Aufruhr der Bauern; doch war Schaguna's Ansehen groß genug, um die Auche wieder herzustellen und die Aumänen ebenso ersolgreich mit Unterstützung der Regierung vor der Wagyaristrung zu bes wasten, wie es die Sachsen aus eigener Kraft thaten.

Die Stimmung in den italienischen Provinzen. Bei aller Ausgeregtheit der Magyaren, ihr Volksthum emporzubringen und auszubreiten, tras Baron Estvös, ein liberaler Centralis, boch die Meinung der sehr großen Wehrheit des Bolles, wenn er es als "Aziom" aussprach, daß Ungarn, so lange sein hertschende nie bete, in einem unaussissaren Berbande mit der Monarchie zu bleiden habe. Das war auch die Gesinnung der tichechischen Nationalen, aber mit nichten war es diesenige der Italiener und Polen in der österreichischen Nationalen, aber mit nichten war es diesenige der Italiener und Polen in der österreichischen Monarchie. Diese wie sene strebten in der Stisse auch die Volksart innerhald des österreichischen Staates zur Geltung zu dringen, sondern ihnen bedeutete Freiheit nur die Wiedervereinigung mit dem großen Volksganzen, von dem sie durch die Einfügung in den österreichischen Staat abgertissen waren.

Dem österreichischen Italiener war die österreichische Herrschaft als eine fremde verhaßt. Bor Allem waren die Frauen und die Priester von der Idee nationaler Unabhängigkeit durchsbrungen; aber auch unter den Männern des Bürgerstandes zählte Mazini, das Haupt des "jungen Italiens", zahllose Anhänger. Bergebens gab sich die Regierung alle Mühe, durch materielle Fürsorge in dem reich bewölkerten und wohl angebauten Lande die össentliche Meinung sür sich zu gewinnen. Erzherzog Nainer, der Statthalter, eine leichtlebige und wenig energische Natur, suchte den Abel durch Aufmerksankleiten aller Art zu gewinnen und die Weipungen des Wiener Hofes in milbester Form zu erfüllen: indeh der Einsluß des Abels auf die Stimmung der Vollsmenge war unbedeutend.

Der Vernnpunkt des öffentlichen Lebens war Mailand. Herrichte Wohlhabenheit, und der Vürgerstand gedieh durch Gewerbe und Handel. Das alte tropige Mailänder Blut war nie ganz aus der Art geschlagen, und der Mailänder "Varasba", dem Pöbel der Großstadt, sehste siemals an Lust zu Tumulken und Widersehlichkeit gegen die Polizeisobaten, ihren geschworenen Feind. In Benedig dagegen war der Abel tonangebend. Wolzeisobaten, ihren geschworenen Feind. In Benedig dagegen war der Abel tonangebend. Wolzeisobaten, ihren geschworenen Feind. In Benedig dagegen war der Abel tonangebend. Wolzeisobaten, ihren geschworenen Feind. In der einstellen Thätigkeit den von halb verwittertem Glanze mühlam verschleierten Berfall der alten Wartusssadt zu heben: aber die Nobilis konnten die stelze Bergangenheit ihrer Familien nicht vergessen. Sie großten in der Stille, doch sehlte es unter ihnen nicht an Naturen, die der Deutschenhaß zum heimlichen Konspiriren trieb, noch auch an solchen, welche zu Zeiten in seidenschaftlichen Worten ihrem Glauben an die Freiheit und Einheit Italiens begeisterten Ausdruck gaben. Toh aller Grenzsperre und Bücherverbote saden ist ausgen Aufler Wernzsperre und Bücherverbote saden ist ausgen.

Man könnte sagen, eine neue Doktrin war damals in Italien emporgetommen. Die radie talen Tendenzen der Carbonaris, welche das junge Italien aufgenommen hatte, waren überschigelt worden von der neuen Lehre, daß der italienische Einheitsstaat zu erstreben sei im Bunde mit der römischen Kirche. Das war der Gedanke des begeisterten Vincenzo Gioderti, welcher in der Schrift "Bon dem Primate der Italiener" das ideale Bild eines italienischen Bundesstaates unter der Führung des Papstes entwarf, ein Bild, das zu verwirklichen vor Allem Sardinien, "dem Schwerte Italiens", obliegen wirde. Diesem Gedanken hatten die rrüheren Märtyrer des Despotismus, wie Silvio Pellico, nicht so ganz sern gestanden; jeht nahmen ihn hervorragende Männer auf, der Historiter Graf Cesare Balbo, der Warchese Massimo dieserschied Ranzoni's Schwiegerschap, der Graf Wamiani.

Und ohne Berzug ichien er zur That werben zu sollen. Um 1. Juni 1846 ftarb Papft Gregor XVI; ihm folgte auf bem Heiligen Stuhle Graf Mastai Ferretti, Papft Pius IX, ein Mann von beweglicher Natur und empfänglicher Seele. hingeriffen von der Zeitbewegung,

stellte er sich an die Spise der nationalen Strömung und versprach die schwer geprüften Bölter zur Freiheit und zum Fortschritt zu führen. Den Worten solgte die That. Er gab den politischen Gesangenen des Kirchenstaates die Freiheit zurück, er gewährte Rom eine freisinntle Etabtversossenden Da übersprang die Begeisterung der Italiener alle Schanken: "Bio nono" wurde die Losung aller Liberalen, aller Patrioten. Allen voran begrüßte auch Karl Albert, der König von Sardinien, von dem Rückfalle in die Realtionspolitit (S. 77) genesen, die Rejormsbestrebungen des Papstes mit patriotischer Zustimmung und erklärte dem Warchese Azeglio im Vertrauen, daß er bereit sei, "Alles sitt die Sache Italiens zu opsern." Pur zwei Wäckstenden den nationalen Hossmangen der Italiener entgegen: die Desterreicher und die Izseliuen. Gegen Beide richtete sich der glüßendste haß des Volkes: die österreichischen Venden und Solsdaten übertam das Gesühl, in der Lombardei und in Venetien sich in Feindesland zu besinden.



Ginafderung eines galtgifden Whelhofes burch Infurgenten. Beichnung von Ludwig Burger.

Es war klar, daß es nur eines geringen Anstoßes bedürsen würde, um die Erhebung Italiens gegen die össerreichische Hertschaft in Oberitalien zu bewirken, die, den Belagerungszustand am 22. Februar 1848 über die ganze Lombardei verhängend, nur durch Waßregeln der Gewalt sich aufrecht zu erhalten wußte.

Die Lage in Galizien. Nicht anders als süblich von den Alpen war die Stimmung mördlich von den Karpaten: auch Polen strebte danach, frei zu werben von der österreichssischen Serrschaft. Der polnische Priefter in Galizien war zwar kein so rühriger Agitator wie der Vrete in Jtalien, aber die Frauen in Galizien übertrassen an leidenschaftlichem Deutschhaß noch weit die glutäugigen Italienerinnen. Inder in Polen war es nicht der Bürgerstand, sondern in erster Linie der Abel, welcher mit Insurerktionsgesüsten sich trug. Denn in dem österreichsischen Antheile Polens hatte ebenso wie in dem preußischen die Gesetzgebung den Bauern seiner schrackenschen Miltür entzogen, und wenn auch noch Abgaben und Frossinden in Menge den Bauern drücken, doch ihm einen Rechtsstand gegen den Herrn gegeben. Wie der Abelige daßer in der Regierung seine Feindin, so sah der Volleige daßer in der Resiedung seinen Koch der seine Dand gegen den Kaiser erhebt!" Am schrössen der Wegensch hörte man das Landvoll in Galizien sagen: "Gott behüte den, der seine Hauer im Osten

Galiziens, zugleich sozial und national-religiös. Denn hier war die Masse der Landbevölkerung ruthenischen Stammes und griechischer Konfession, ihren Popen blind solgend, möhrend die großen Herren dem tatholischen polnissen Abel angehörten. Man hatte hier einen bezeichnen Spruch: "So lange die Welt Welt ist, war der Pole nie des Ruthenen Bruder und wird sin se sin sein." Für d unversöhnlich galt der Hal, war der Pole nie des Ruthenen Bruder und wird als der polnische in Westgalizien den Hochmuth und die gewaltkhätigen Erpressungen der polnischen Herren lohnte! Aber für diese polnischen Sedelleute bedeutete die Bestreiung von der Frembherrschaft zugleich die Rückfehr zu der strassochen, mit der sie in den Zeiten der "Republit" Polen den Bauern schamloß geknechtet und außgepreßt hatten. Das war der Freiheit, sür welche sie Sympathien aller Liberalen Europa's aufzurusen sich demühren: und wie Viele zumal unter den Beutschen und der Liberalen Europa's aufzurusen sich demühren: und wie Viele zumal unter den Deutschen und nustarer Gesüblsgimpelei sich sangel insten eine siehe

Agitation und Insurrektion. Indes die polnischen Emigranten im Auslande sachen weiter als der einheimische Abel: sie erkannten für das Gelingen einer Insurrektion als erste Ausgabe, durch lodende Angebote den Bauernstand für sich zu gewinnen. "So wie Weizen und Hafer", sagte der Agitator Silorski, "sollen sich fortan Ebelmann und Bauer innigen." Darum schrieb der polnisch-demokratische Berein (S. 46), die Seele der Emigration in Frankreich, die Neugestaltung Botens auf spialistisch-demokratischer Grundlage auf seine Fahne.

An der Spike des polnische bemokratischen Bereins stand die "Centralisation", ein Ausschuß von sünf Witgliedern, welcher seit 1840 seinen Sie in Berfailles hatte. Dieser nun entsandte Agitatoren, um durch die Berbreitung der Schriften des Bereins den demokratischen Ivenen Bereins den demokratischen Ivenen Berbreitung zu verschaffen und Anhänger zu werben. Hauptschisch zichtete er seine Thätigleit auf die preußische Produg Posen, wo auch in einigen Jahren mehrere tausend Anhänger gewonnen wurden. Indessen besen dieser organischen Agitation ging eine andere her, welche, auf die Schrift Kaminklis "Lebenswahrheiten des polnischen Bolles" sich stützend, dornehmlich sonnenunstlische Teudenzen versolgte; sie zählte ihre Anhänger besonders unter den Gewerbetreibenden der Stadt Bosen; ihr Haupt war der Anhänger besonders unter den Gewerbetreibenden der Stadt Posen; ihr Haupt war der Buchsändler Balentin Stefanskl. Endlich bildete sich unter Avols Wasczenskl noch eine dritte Partei, welche durch sich selberuch des geplanten Ausstands die Centralisation überflügeln und die anderen Barteien mit sich sortreißen wollte.

Diese Beriplitterung ber revolutionären Kräfte glaubte die Centralisation nur durch möglichste Beschleunigung des Ausstander fielen zu können. Wierostandsti entworf einen Kriegsplan: man wollte mit den Mitteln aller ehemals polnischen Prodingen sich auf das Königreich Polen werfen und dort im Kampse mit der russischen Veresmacht die Sache zur Entscheidung bringen, gegen Preußen und Desterreich aber mit den Reserven sich nur desensiv verhalten. Allein es sehlte der Centralisation so völlig an Geld, daß nichts unternommen werden konnte. Da beschlo denn Setsankti auf eigene Hand loszubrechen: indeh die preußische Regierung kam ihm zuvon und verhaltete ihn. Die Reste seiner Partei unterwarfen sich ziet der Centralisation, welche nunmehr selbst erkannte, daß einer allgemeinen Entdeckung nur durch sossenst die Volliges Losschlagung zu begegnen wäre. Am 31. Dezember 1845 langte Vierostanwski, mit großen Bollmachten durch die Centralisation ausgestattet, in Kosen an. Er sand die ganze Propinz mit Vereinen Gebeckt, welche unter mannichseltigen Vorvänder der Agitation dienten: Leseverien, agronomische Bereine, Kasino-Gesellschaften in Kosen und Bromberg, die Hebritts; Geldmittel nicht vorhanden.

Mieroslawsti begann seine Thätigkeit mit der Bestellung einer Nationalregierung, zu deren Sit die Republik Kratau bestimmt wurde. Sie bestand aus Alcyato, dem Bertreter der Emigration, dem Nedasteur Libelt sür Posen, dem Grasen Biessowski sür Kratau. Jum Termin der Nationeski sür Kratau. Jum Termin der Nationelerhebung wurde der 21. Februar 1846 setzgeset. Indes sich vorher, am 12. Februar wurde bei einer Rundreise Mieroslawski in Swiniary durch die Preußen verhastet, und am 18. Februar rücken österreichische Truppen in Kratau unter General Collin ein. Damit schien Alles verloren. Allein ein auswärtiger

Insurgentenhausen unternahm in der Nacht vom 20. zum 21. Februar einen Angriss auf die Desterreicher: Collin wies ihn zwar ab, hielt es aber doch sitt gerathen, am 22. sich aus Krakau auf Podgorze zurüczuziehen. Das wurde das Signal zum Ausbruche des Ausschlaftendes. Da Alteyato vor den Desterreichern gesohen, Libelt aber noch gar nicht in Krakau augelangt war, so warf sich der Arzt Johann Tyssowenst am 24. Februar zum Diktator in Krakau auf und versuchte den Austral zu organisiren. Allein schon am 1. März gingen die Desterreicher wieder wieder gegen die Insurgenten vor, und am 4. März besetzten Desterreicher, Preußen und Kussen gemeinschaftlich Krakau und stellten die Ordnung wieder her. Tyssowski slüchtete sich auf preußisches Gediet.

Das Ende des polnischen Anstandes. Auf die Kunde von dem Ausbruche des Aufftandes in Krasau, entwarfen die Berichworenen in Posen den Plan, sich der Festung zu ber mächtigen. Allein er scheiterte völlig an der Borsicht des Generals von Setenäcker. Sommandbanten von Posen, und führte nur zu zahlreichen Berhaftungen der Betheiligten.

In Galizien jedoch hatte der Insurrektionsversuch der Polen ein sehr blutiges Nachspiel. Die Bauern waren weit entfernt, ben Aufforberungen ber Insurgenten, fich ihnen anzuschließen, Folge zu leisten: sie machten vielmehr gemeinsame Sache mit ben österreichischen Solbaten und vertrieben bie Rrafauer Insurgentenhaufen, mo fie fie fanben. Dann aber richtete fich ihr lange verhaltener ingrimmiger Saß gegen die polnischen Gbelleute und nahm furchtbare Rache für alle je erlittene Unbill. Banbenweis jogen fie in Galigien umber, ftachen bie Ebelleute nieber und stedten die Schlösser in Brand. Beter Szela machte fich mit feiner Bande im gangen Lande gefürchtet. Tagelang rauchten die eingeäscherten Cbelbofe und galten die Ebelleute fur vogelfrei, bis endlich bie Regierung bem Morben und Brennen mit Gewalt Ginhalt that. Langfam legte nun bie Regierung bie beffernde Sand an die Berhaltniffe Galigiens, allein so zögernd und matt, daß nach wie vor die Lage trostlos blieb. Der Bauer war Stamm= gaft ber Branntweinichenten, in ben Sanben jubifcher Bucherer, vom Grundherrn mit Wiberwillen angesehen; ber Bürger stand auf schwachen Füßen; der Abel blieb voll Groll gegen die Regierung, aber zugleich ohne Erkenntniß seiner eigenen Fehler, ein schlechter Wirthschafter und überspannter Bolititer, und die Regierung schwantend, unficher auf bem unterwühlten Boben, ohne klare Ziele und zureichende Wittel, in der Kurzfichtigkeit des absolutistischen Systems befangen.

Die Republik Krakau wurde nach dem Willen der Oftmächte trot des Widerspruches von England und Frankreich Oesterreich einverleibt. Sehr empsindlich schädigte dadurch der Kaiserstaat sein Ansehmen in der öffentlichen Meinung; dennt er zeigte, wie inhaltstoß in Wahrebeiten Anspruch gewesen war, der Hort der Wiener Verträge, der Schüher der bestehenden Ordnung zu sein. Für Metternich war es das Eingeständniß des moralischen Vankrottes, den seine Vestredungen in Wirklichteit freilich längst gemacht batten.



Die Gloriette in Schonbrunn.



## Wirren in der Someig. Der Sonderbundskrieg.

Der Bertrag vom 20. November 1816 hatte der Schweiz immerwährende Neutralität in allen europäischen Konflitten zugestanden; aber der Einwirtung der großen Mächte war sie bamit nicht entrückt. Die geistigen Erregungen in den Nachdarstaaten pslanzten sich natürlich bis in die Schweizer Kantone fort. So führte die burschenschaftliche Bewegung in Deutschland zu der Stiftung des Zosinger Bereins, eines liberal-patriotischen Bundes unter den Schweizer Studenten. Noch deutlicher trat die Einwirkung der Julirevolution auf die Schweiz zu Tage: Bollsversammlungen wurden gehalten, politische Weichheit von Stadt und Land und Aussehnung aller Borrechte gefordert. Im Oktober 1830 wurden oder waren überall Ausschüffe zur Betreibung der Berfassungskresorm gewählt. Denn die Unnbesversassung vom 7. August 1815 begünstigte die aristokratischen Elemente in den Kantonen und gewährte der Geistlichkeit beider Konfessionen eine in manchem Betracht bevorrechtete Stellung.

Die Badener Artikel. In ben meiften Rantonen gelangten bie Reformbeftrebungen jum Siege. Rur in Appengell, Uri, Unterwalben, Bug, Benf, Glarus und Graubunben erhielten sich die alten Versassungen, und in Schwyz und Wallis gewann die Reaktion das Uebergewicht. Um 17. Mars 1832 ichloß jeboch Rurich mit Lugern, Bern, Solothurn, St. Gallen, Margau und Thurgau ben "Siebener Bund" jur gegenseitigen Gemahrleiftung ihrer neuen liberalen Berfaffungen; und 1834 ftellten bie Liberalen auf ber Ronfereng ju Baben im Aargau die Babener Artikel auf, burch welche die Kirche unter die Auflicht des Staates gestellt, freie Nationalerziehung eingeführt, die Rlöster zu gemeinnützigen Zweden herbeigezogen und bie Briefter verpflichtet werben follten, bei Strafe ber Abfegung ben Gib auf bie Berfassung ihres Kantons abzulegen. Allein Bapft Gregor XVI, verdammte in dem Runbschreiben vom 17. Mai 1835 bie Artitel als "falfch, verwegen und irre führend, die Rechte bes heiligen Stuhles ichmalernd, auf Regereien bingielend und ichismatifch." Infolge beffen bemachtigte fich bie größte Aufregung ber fatholifden Bebolferung: es tam ju tumultuarifden Scenen, hie und ba ju offener Auflehnung gegen bie Obrigfeit, welche bie Anwendung von Baffengewalt nöthig machten, fo bag ber große Rath boch für angemeffen fand, bem Bolte beruhigenbe Erflärungen zu geben und allmählich bie Babener Artitel in Vergeffenheit gerathen zu laffen.

Die Unruhen in Bürich. Noch empfinblicher inbessen war die Niederlage, welche die radikale Partei in dem protestantischen Jürich 1839 ersitt. Im Besiye der Regierungssegwalt berief sie den Bersassier des Lebens Jesu, Dadid Strauß, auf einen theologischen Lehrstuh der doch der universität. In zahlreichen Gemeinden des Kantons sah man darin einen Angriss auf das Christenthum und rüstete sich zur Abwehr. Eine Petition don mehr

als 40,000 Unterschriften wurde ber Kantonalregierung überreicht, in welcher gegen die Berusung von Strauß und überhaupt gegen die ganze Berwaltung des Kirchens und Schulwesenst protessirt wurde. Als hieraus aber nicht mehr als die Bertagung der Ansiellung von Schulwesenst ersolgte, loderte der Brand der nicht mehr als die Bertagung der Ansiellung von Schulmesenst ersplicke, loderte der Prand des Unwillens über die roditale Regierung in zellen Flammen aus. Der Psarrer Hirzel von Psassen die Stadt. Allein in der Stadt traten ihnen 200 Mann Militär entgegen und gaben auf die ungestüm andringenden Haufen Feuer. Bestürzt zogen sich die Bauern zurück: aber bald ertönte in allen Örssern die Sturmglode, und von Neuem wälzten sich zahllose bewassinete Scharen des ländlichen Landsturms gegen die Stadt. Da löste sich denn die Regierung aus, und die Aduern sessen eine neue sonservatint gestinnte ein.

Der Sieg der Ultramontanen in Lugern. Diefer Sieg ber Buricher Bauern gab auch ben Konfervativen in anderen rabital regierten Rantonen ben Duth gur Auflehnung. Bornehmlich maren es in ben tatholifden Rantonen bie firchlichen Magregeln ber Rabitalen, welche bie Erbitterung schürten. Go hatte am 23. Januar 1841 bie Regierung von Margan die Aufhebung ber acht Rlöfter bes Rantons beschloffen und beren Besitzungen im Berthe bon 71/2 Millionen Francs eingezogen und nur nach längeren Berhandlungen fich herbeigelaffen, brei Ronnenflofter besteben ju laffen. Solche Dagregeln für Lugern gu berhindern, bilbete fid unter bem Bauern Beter Leu aus Eberfol ein Berein ber Ultramontanen, beffen geiftiger Rührer ber frühere Rabikale Siegwart-Müller war. Das Wachsen bes Bereins hatte eine Menderung ber Berfaffung gur Folge, welche ben Ultramontanen bie Regierungsgewalt verfchaffte. Gie beriefen nun, wie es ichon vorher in Freiburg geschehen mar, und wie es balb nachher die in Wallis mit Waffengewalt zur Berrschaft gelangten Ultramontanen ihnen nachthaten, Die Jesuiten nach Lugern gur Leitung von Rirche und Schule. Biergegen versuchten bie Rabitalen bie Gewalt ber Baffen. Der Abvotat Ochsenbein führte am 31. Märg 1845 bewaffnete Heerhaufen bis vor die Thore von Luzern, die am nächsten Morgen erstürmt werden follten: allein mahrend ber Racht lief bie gange Schar auseinander; Biele ber Flüchtigen wurden jedoch gefangen genommen, nicht Wenige von den wüthenden Bauern fogar erschlagen. Die Folge aber war, daß Luzern jeht die Häupter der Gegenpartei aus dem Lande jagte und ihre Güter einzog.

Sonderbund und Tagfatung. Schon 1843 hatte fich Lugern bem Bunde ber Rantone Schwhg, Uri, Unterwalben, Bug und Freiburg, bem 1844 auch Ballis beitrat, angeschloffen. Diefer "Conberbund" verlangte nun von ber Tagfagung in Bern Beftrafung ber Freischaren und Wiederherstellung ber Rlöfter, mahrend die Radikalen allerorten Bersammlungen hielten und auf ber Austreibung ber Jesuiten und ber Auflösung bes Sonderbundes bestanden. Die gange Schweiz theilte fich in zwei Beerlager, welche voller Erbitterung gegen einanber ftanben: Leu murbe ermorbet, wie man meinte, burch bie Rabitalen. Der Ingrimm muchs: allein auf ber Tagsatung besagen bie Konservativen bie Dehrheit. Da gelang es ben Rabis talen, die Regierung in St. Gallen und im Baabtlande zu fturgen und auch in Genf unter ber Führung bes gewandten Demagogen James Fagy fich in ben Befit ber Gewalt zu bringen. Damit hatten fie bie Majorität in ber Tagfatung gewonnen und beschloffen nun auf ben Antrag Burichs, wo bie Regierung ingwischen wieber an bie Rabitalen gekommen mar, ben 20. Juli 1847 ben Sonberbund aufzulofen und am 3. September bie Besuiten aus ber Schweiz zu vertreiben. Der Burgerfrieg ichien unausweichlich. Denn feine ber beiben Barteien wollte einen Schritt gurudweichen, tam es boch ber rabitalen Dehrheit ber Tagfabung vor Allem barauf an, die allgemeine Erregung gegen die Jefuiten jest vornehmlich bagu zu benuten, um der Schweiz eine fraftige und ftraffe Bunbesberfaffung zu geben, welche alle Sonbergelüfte für bie Butunft unmöglich mache.

Die Großmächte mahnten zum Frieden, ja sie brohten, biejenige Partei, welche ben Bürgertrieg beginnen würde, als gemeinschaftlichen Feind zu behandeln. Sie gedachten, den Streit der Kantone vor ihre Entscheidung zu ziehen; selbst von einer Theilung der Schweiz war in der Stille die Rede. Dabei war aber kein Zweifel, daß Desterreich, Frankreich und

Preußen, unter beffen Hertschaft ber Kanton Neuenburg ftand, im Grunde dem Sonderbunde gunftig gesinnt waren, der ihre Hulfe anrief. Robert Reel aber der Jüngere, der englische Geschäftsträger, gab der Mehrheit den Rath, rasch loszubrechen, wenn sie nicht wolle, daß die anderen Großmächte zu Gunsten des Sonderbundes intervenirten.

Durch eigene Kraft war ber Sonberbund sicherlich ber Mehrheit nicht gewachsen: benn er umsaßte nur etwo ein Fünftel ber schweizerischen Bevölkerung und sein Gebiet lag zum großen Theile zerstreut zwischen ben übrigen Kantonen. Er suchte daßer Zeit zu gewinnen und schlug vor, die Frage der Jesuitenausweisung und auch diesenige der Klösteraussebung dem Papste zur Entscheidung vorzulegen. Am 29. Oktober wurde darüber in der obersten Bundesbeförde verspandelt: der Antrag wurde verworsen. Da erhob sich der Gesandte von Luxern und erklärte im Namen des Sonderbundes, daß er gegenüber dieser Nichtachtung aller



General With. Geinr. Dufonr.

gegenuber biefer Vichtachtung aller Pflichten treuer Bundesgenoffenschaft außer Stanbe sei, länger an den Becathungen der Tagsahung Theil zu nehmen, und verließ mit den übrigen Gesanbten der Sonderbundskantone den Saal und die Stadt Vern.

Der Entscheidungskampf bei Gislikon. Damit war der Krieg ertlärt. Die Tagsahung rief daß eidgenössische Aufgebot unter Wassen und übertrug den Oberbeselst über dasselbe dem General Dufour auß Genf, einem wackeren Ofsizier auß der naposeonischen Schuse.

Dufour richtete seinen ersten Angriss gegen Freiburg. Nur durch mittelatterliche Mauern und Thürme geschützt, erkannte die Stad ben Widerstand als aussichtstos und kapitulirte schon am 14. November. Sieben Tage später wurde auch Zug, von Norden her leicht zu-

gänglich, eingenommen. Die Hauptmacht ber Sonderbündler war indeß um Luzern konzentrirt; alkein sie war nicht zahlreich genug, als daß ihr Anslihrer, der General von Salis-Soglio, alle Pässe, die auf Luzern zusühren, in genügender Stärte hätte besehen können. In seinen Berschanzungen an der Neußbrück dei Gisklion auf der Straße von Luzern nach Aaran wollte er daher die Entscheidung erwarten. In der Frühe des 23. November rückte Dusour gegen Gisklion heran: der Stunden lang vertheidigten sich die Sonderbündler in ihren Erdwällen, als eine seindliche Albtheilung von Zug her ihnen in den Rücken kan. Da warfen sie sich erindlich nach Luzern. Muthig hielten die Schwyzer und Unterwaldener am Kotenberg die Verfolgung der Keinde auf, dis auch sie auf Luzern zurückgedrüngt wurden.

In Luzern rief die Nachricht von der Niederlage die größte Bestürzung hervor. Die Regierung löste sich auf: am nächsten Worgen hielten die Sieger ihren Sinzug, und die Kantone um den Vierwaldstätter See erklätten ihre Unterwerfung unter die Togsatung. Run leistete auch Wallis keinen Widerstand: am 30. November war der Krieg zu Ende. Die Häupter des Sonderbundes slüchteten sich nach Italien, und die Schweiz gestaltete sich in einen Bundesstaat mit so zeitgemäß resormirter Versassung um, daß die Stürme des Jahres 48 ihr nichts anzuhaben vermochten.



## Das Burgerkonigthum in Grankreid.

Bie eine fixe Ibee beherrscht die Franzosen der Gedanke, daß das Gleichgewicht Europa's in bem Uebergewichte Frankreichs bestehe. Unbeirrbar fest stand ihnen baber ber Glaube, bag Europa burch bie Bieberherftellung ber alten Grengen ihnen Unrecht gethan habe und bafür Benugthuung ichulbe. Dit ber Steigerung bes Gelbftgefühls, welches bie naturliche Folge bes Belingens ber Julirevolution mar, erhoben fich baber auch wieber in aller Starte bie Eroberungsgelüfte, freilich verstedt unter der gut flingenden Bhrafe von Böllerbefreiung. Waren boch Beitungefdreiber wie Rammerrebner gleich unermublich barin, Die fremben Bolfer als unter bem Jode ber Tyrannei feufgend ben Frangofen gu fcilbern und gu verfichern, bag Eroberungen Franfreichs nicht als ein Unrecht, fonbern als eine Wohlthat von ben unterbrudten Nationen murben empfunden werben. Man erinnerte baran, wie febr einft bie revolutionare Bropaganda bie Erfolge ber frangofischen Baffen unterftutt hatte. Go erklang bie Runbe bon ber Julirevolution ben Bolfern, welche unter bem Banne ber Seiligen Alliang ftanben, wie ein Wedruf, große Erwartungen erregend; aber es blieb bei bem Ruf; die Erwartungen erfüllten fich nicht, und nicht ohne Beschämung ertannten bie Urtheilsfähigen unter ben Liberalen, bag fie im Momente ber Erregung bie Bebeutung ber Julirevolution weit überschätt hatten. Natürlich, benn nicht die Revolution hatte gesiegt, sonbern schon während ber "großen Boche" mar fie mit Gefchid und Nachbrud gebandigt worben.

König Louis Philipp. Inbessen nicht nur die Liberalen, sondern auch die reaktionär gesinnten Regierungen überschätzten die Bedeutung der Julirevolution. Aus der sast ungetheilten Begeisterung, welche sie in dem gebildeten Mittelstande ganz Europa's erregte, erwarteten sie ein Wiederaussehen der revolutionären Propaganda. Und wirklich tauchten hier und da Agitatoren auf ober ergingen auß Frankreich unbestimmte Bersprechungen: und wirklich nar im romanischen Süden die ftürmische Erregung der Gemüther unverkenndar. Es ist daher begreisslich, daß die großen Wächte sich beeilten, jene Antorität, welche auß der Julirevolution geboren war, anzuerkennen: nicht weil sie daß Würgerkönigthum billigten, sondern nur weis im Süden bedrohliche Unrusen ausbrachen, die Anerstenung als eine übereilte sast zu bereuen und durch ein verlehendes Mißtrauen gegen den Würgerkönig so ziemtich wieder wetzu machen. Es war also die Anerkennung der Großmächte mit nichten eine Stärkung des Julikönigthums; plante doch troh der Anerkennung Kaiser Nitolaus allen Ernstes den Angrissantsends (s. S. 28). Nur Preußen war rüchaltstos entschosen, "Frankreich sich selber au überlassen".

Muftrirte Beltgeichidte, VIII.

Aber an der Schwierigkeit seiner Lage war König Louis Philipp keineswegs unschulbig; als Bormund des jungen Heinrich von Bordeauz, des legitimen Königs, hatte er auch gegen die Heilige Allianz eine stolze und würdige Sprache sühren können: jeht mußte er auch gegen die Heilige Nerschiede einer guten Gesinnung zu berusigen und durch Beschiedeichnseit zu versöhnen. Seinem Charafter widerstredte das nicht. Er besoß nicht den stolzen, herrschegeierigen Sinn seiner Schwester Wadame Abelaide. Eine sorgsältige Erziehung und eine wechselvolle Lebensersahrung hatten die angeborene Klugheit und Bieglamkeit seines Gesistes zu ungemeiner Schwieglamkeit ausgebildet. Bon Natur vorsschie und umsichtig, wer im Lause seines salt sehnen Plage würde der in genauer und gewissenhafter Haushalter geworden. An jedem Plage würde der fluge und thätigkeitsbedirftige Geschismann, der seinen Werth sühlte, mit seiner Gewandtseit und Ersahrung sich und seiner Familie zu Ehren und Bortheil gewirtt haben; vor einem Gewaltstreiche oder gar vor einem Verbechen würde er mit Entrüssung zurückselbschlichzigseit, Eigenschaften, ohne die ein König nicht gedacht werden soll, ainen Würgerkönige ab.

Borfichtig trennte er bei feiner Thronbesteigung bem Brauche gang entgegen feine Bripatguter von ben Staatsbomanen, vermachte fein großes Bermogen feinen Rinbern und bebielt sich bloß die Nutniegung vor: man merkte in Frankreich wol, daß er sich nicht mit dem Staate eins fühle. Boll Gifers übernahm er bie Geschäfte ber Regierung; immer thatig, überall felbft nachschauend, immer wortbereit, stets sichtbar theilte er ben Tag zwischen ben Empfang von Deputationen und bie Theilnahme an ben Sigungen bes Minifterrathes. Und bagwifchen fab man ihn auf bem Balton figen, wenn bie Bachtparabe bie Marfeillaife fpielte, und mit ben Kingern den Zakt trommeln: es lag ihm baran, sich populär zu machen; oder er ging in einem einfachen Ueberrode, einen hoben weißen Filghut auf bem Ropfe, ben Regenschirm unter bem Arme fpagieren, grußte rechts und links, knupfte hier und bort gemuthliche Gefprache an ober geleitete wol auch einen ehrsamen Burgersmann, wenn es etwa regnete, unter feinem Schirm ein Stud Beges. Bei hofe verschwand bas ftrenge Ceremoniell ber Bourbons; ber hofftagt erhielt einen bürgerlichen Zuschnitt; die Wache am Schlosse wurde ausschließlich der National= garbe anvertraut. Schriftfteller, Bankiers, Abvokaten, Industrielle waren feine Gäste: mit Borliebe ergablte er von Balmy und Jemappes und feinen Erinnerungen an bie Beiten ber Revolution. Denn alle Parteien wollte er gewinnen.

Das erste Kabinet. So war benn auch das Ministerium, welches der neue König berief, mit vorsichtigem Geschied zusammengesetzt: Karteihäupter, wie Talleyrand oder Lasapette, waren ausgeschlossen, aber doch eine Bertretung der mächtigsten Parteien geschaffen. Ministerpräsident war der Unterräcksminister, Herzog von Broglie, ein Mann von gediegener Bildung, welcher disher in der Opposition der Pairklammer eine hervorragende Kolle gehielt hatte. Reben ihm stand sein Freund, der Wannister des Janern, Franz Guizot, beredt und gelehrt, aber von vorgesäten Ivenn, der Minister des Innern, Kranz Guizot, beredt und gelehrt, aber von vorgesäten Ivenn, der Molle, ein gemäßigter, geschäftskundiger Mann, die Warine General Sebastiani, der Freund des Königs, ein gewandter Korse, das Ariegsministerium General Sebastiani, der Freund des Königs, ein gewandter Korse, das Ariegsministerium General Gerard, ein ehrlicher Soldat aus der bonapartistischen Zeit, die Jinanzen Baron Louis, ein einschiedsvoller Geschäftsmann, der wie sein Gönner Talleyrand sich dem Knistereiche gedient hatte, die Zustizverwaltung Dupont von der Eure. Ohne bestimmte Borteseusles wurden dem Ministerium beigefügt die Mitglieder der hohen Finanz Cassimir Verier und Jacques Lafsitte, sowie der gesehrte Vignon und der Üdond Dupin.

Diese Bereinigung ehrenwerther Männer war aber keineswegs von dem gleichen Geiste durchweht; die mehr konfervativ gefinnten wollten die Revolution abschliegen, die freisinnigen die Bewegung in konstitutionellen Bahnen weitersühren. Lassitite's Aufgade im Besondern war bie Leiter der demokratischen Stadtgemeinde Paris mit der neuen Regierung in freundlichem Berhältnisse zu erhalten. Der populäre Bantier hatte sich in der Abgeordnetenkammer zum Führer der Opposition gegen die reaktionäre Regierung Karl's X. emporgeschwungen und galt dem niederen

Bolle immer noch als unverbächtiger Freund, gutmüthig, tolerant, beweglich wie er war. Für eine bestimmte organisatorische und politische Thätigkeit sehlte es dem "bürgerlichen Königs-macher" sowol an gründlicher Bildung wie an Stetigkeit. Wiel ausgesprochener jedoch als Lassinanteite ber Justizminister Dupont den Republikanern zu, ein tüchtiger Jurist, aber polkernd, hartnäckg und argwöhnisch: in ihm sachen die Republikaner ihre Stüge in dem Winisterium.

Die Agitation der Gegenparteien. Wol hinterließ Karl X., als er gemessen Schrittes, mit würdevoller Langsamseit den Leichenzug des bourbonischen Königthums von Trianon nach der Mererstüsse sührte, zahlreiche Anhänger in Frantreich, welche dem Bürgertönigthume ablehnend sich gegenüberstellten. Wol war auch die Zahl der Bonapartissen groß, in deren Namme Tosseph Bonaparte für seinen Ressen, den Herzog von Reichstadt, die Krone Louis Philipp's in Anspruch nahm. Aber doch war den Legitimisten sowol wie den Bonapartissen damals die republikanisch gesinnte Partei überlegen. Ja sie empfing um des gemeinsamen Gegners wilken

von jenen beiben mannichjache Hörberung: nicht seiten hörte man in sehr aristotratischen Sacons republikanische Ibeen vertheibigen, und unter ber aristotratischen Jugend gehörte es in gewissen freisen satig gewisten Kreisen satig gesinnt au sein ober au scheinen.

Die Republitaner maren es gemejen, welche bie Juli= revolution gemacht, aber ben Breis berfelben an bas be= habige Bürgerthum, bie Bourgeoifie, berloren hatten. Go blieb ihnen trop aller Berherr= lichungen, welche ben tapferen Julifampfern gutheil murben, ber Groll gegen bie Gieger. Die Breffe, jest freigegeben, fcurte ben Bwiefpalt: eine Menge republifanischer ober bemofratifcher Blätter tauchten auf, gablreiche politifche Brofcuren murben für wenige



Bacques Caffitte.

Sous unter den Massen abgesetzt, politische Karritaturbilder sanden die weiteste Berbreitung. Der Arbeiter wurde mit der Hossung ersüllt, daß er nun die Lasten, welche auf ihm lagen, würde abschütteln können, an mehreren Orten weigerte man sich, sortan Steuern zu zahlen. In einigen lothringischen Regimentern verjagten die Soldaten ihre Ofstigtere und wählten sich neue aus ihrer Mitte. In einer Reitbahn der Rue Montmartre bildete sich und dem Muster der Zasobinerkluss der Verein der "Freunde des Volles", dem bald zahlreiche andere Klubs nachahmten. Verwegene Anschläsg gegen die Regierung wurden hier frei ersörtert: man dachte darun, die große Revolution von 1793 noch einmal von vorn anzusangen.

Bu dieser Agitation sam die Noth, welche gerade insolge der Julirevolution die Masse Varbeiter Vridite. Eine allgemeine Stockung des Handels und der Gewerde trat ein: große Handlungshäuser mußten ihre Bahlungen einstellen, die meisten Fabriten ihren Vetried aus Mangel an Absah einschränken oder die Löhne der Arbeiter herabsehen. Wiederholt sammelten sich große Scharen von Nothleidenden vor dem Stadtsause und dem Palais Noyal, um eine Linderung ihrer Lage durch Vitten zu erssehen oder durch wilde Drohungen zu ertrohen.

Binnen wenigen Bochen verließen 150,000 Menichen aus ben Rreifen ber Reichen und Bohlbabenben bas unrubige Baris. Und bagu gerstörten bie brotlosen Arbeiter bie Ottroibarrieren um bie Stadt und beraubten damit die Stadtverwaltung gerade in ber Beit bringenbfter Roth ihrer wichtigften Ginnahmequelle, ober ließen ihren Ingrimm an ben fremben Arbeitern und ben Dafchinen in ben Fabriten aus.

Und mas that bie Regierung, ber ichreienden Rothlage gu fteuern? 30 Millionen Francs murben gur Unterftugung bes Sanbelftanbes angewiesen, 5 Millionen, um öffentliche Urbeiten gur Ernährung ber Arbeiter gu veranftalten. Bang Paris murbe mit neuem Pflafter verfeben, Abzugsgraben in ben elufaifchen Felbern gezogen, im Marsfelbe neue Terraffen aufgeschüttet. Die eine wie bie andere Summe erwies fich fur ben 3med als burchaus ungureichenb.

Noch weniger indeg mar die Regierung zu ber Berleihung politischer Rechte geneigt. Unter ben Bourbons war bas Bahlrecht an einen Steuercenfus von 300 Francs gefnupft gemefen; jest follte biefer nur auf 240 France berabgefest werben. Daburch murbe gwar bie Bahl ber Bahlberechtigten von 94,000 auf etwa 200,000 vermehrt worben fein, aber boch auch bann murben nach wie bor bie Groggrundbefiger, bie Fabritanten und größeren Raufleute, turg bie Bohlhabenben, ausschließlich im Befibe bes wichtigften politischen Rechtes gewesen fein. Die kleinen Burger und Sandwerter aber hatten nicht umsonft funfzehn Jahre lang ihre liberalen Beitungen gelesen, um nicht auf bas Tieffte baburch verstimmt zu werben, baß auch bas Burgertonigthum fie mit ben Broletariern unterschieblos gusammenwarf. fouf fich auch in ihnen bie Juliregierung eine überaus gablreiche Begnericaft.

Die Beseitigung Cafanette's. Aber die Regierung ließ es ihre erfte Sorge fein, ihre Gegner lahm ju legen. Gine burchgreifenbe Sauberung ber Beamten aller Grabe murbe borgenommen: bon 86 Prajetturen wurden 76, bon 277 Unterprafetturen wurden 196 neu befest, ebenfo wie gahllose Stellen geringerer Bebeutung. Die Parifer Gensbarmerie wurde als "Munigipalgarbe" neu organifirt. 65 Regimenter erhielten neue Oberften, 31 Feftungen neue Kommanbanten, die Garde und die Schweizerregimenter wurden ganz aufgelöft und selbst die "Nationalgarbe" baburch gefäubert, daß angeordnet murbe, jeder Nationalgardift habe für feine Uniformirung und Bewaffnung felbst zu forgen, wodurch Die armeren Rlaffen natürlich bon bem Gintritte in bas Burgerheer ferngehalten murben.

Niemand aber mußte der Juliregierung unzuberlässiger erschienen, als der greise Lafanette. ber Oberkommanbeur aller französischen Nationalgarben, ber nun ichon in ber britten Generation feine republitanifchen Grundfage rudhaltslos befannte. Der große Raturforicher Alexander von Sumbolbt fragte ben alten Republitaner nach ben Bielen bes Julitonigthums. "Bir werben", antwortete ihm Lafanette, ber nicht jum wenigsten gur Schöpfung bes neuen Thrones beigetragen hatte, "wir werben ben vollsthumlichen Thron mit republikanischen Staatseinrichtungen umgeben." Und er hatte bamit begonnen, indem er feinen Befinnungsgenoffen, ben Abvotat Dbilon Barrot, jum Seineprafetten ernennen ließ. Denn ihm ju miberfteben, ichien bei ber allgemeinen Berehrung, bie ber "Batriarch ber Revolution" in gang Frankreich genoß, unmöglich, vollends ihn von ber überaus wichtigen Stelle, bie er einnahm, furameg qu entfernen. Bie aber ihn bewegen, felbit feine Entlaffung zu nehmen?

Die Belegenheit bot fich balb. 3m Thurm von Bincennes fagen bie Minifter Rarl's X., unter ihnen Furft Bolignac, ber Untlage gewärtig; nur breien war es gelungen, burch bie Flucht nach England zu entkommen. Die öffentliche Meinung ber aufgeregten Sauptstadt verlangte ben Tob ber Berhafteten. Dit bem muthenben Ruf "Tob ben Miniftern!" gogen Nachts gabllofe Bollshaufen hinaus nach ber alten Fefte. Am Thore berfelben trat ihnen ber alte Rommanbant, General Daumesnil, allein entgegen. Tobend verlangten fie von ibm bie Auslieferung ber Minifter. "Berfucht's", rief er ihnen brobend gur Antwort, "und ich fprenge bas Bulvermagagin in bie Luft!" Das wirkte. "Es lebe ber Stelgfuß!" riefen fie und gogen nach Baris gurud, um bier jest bie Tobesftrafe für bie verhaften Befangenen gu ertrogen. Der Ronig aber und bas Abgeordnetenhaus maren mit gleicher Entschiedenheit gegen bie Berhangung ber Tobesftrafe, in ber fie eine Rudfehr zu ben Beiten bes Terrorismus faben.



Die Parifer Volkehanfen vor Vincennes. Beidnung von &. Big.

Es wurde baher ein Geseh beantragt, welches, bevor noch der Prozest gegen bie vershafteten Minister begonnen war, die Todesstrase für politische Berbrechen überhaupt abschaffen sollte. Davon fürchtete Barrot mit Recht neue Unruhen und erließ, um das Boll im vorans

166

zu beschwichtigen, eine Proklamation, in welcher er zwar die Ausschreitungen der Wasse tadelte, aber zugleich auch ben Besetgesantrag als "unpassend" bezeichnete.

Natürlich fab Quigot, ber Minister bes Innern, in biefer Gigenmächtigkeit bes ibm untergebenen Brafelten eine Auflehnung und berlangte bie fofortige Abfetung Barrot's. Die Minister theilten biese Auffassung, nur Dupont, der Gesinnungsgenosse Barrot's, erklärte, er wurde mit Barrot gehen: worauf auch Lafahette, in Allem mit Dupont und Barrot einberftanden, um feine Entlaffung eintam. Dupont wollte es bem Konige nicht glauben, bag Lafapette an Demission bachte: es tam zu einer heftigen Scene im Ministerrathe. "Sire", fagte ber Minifter, "wenn ber König ja fagt und Dupont nein, fo weiß ich, welchem von Beiben Frantreich glauben wird!" Der Sohn bes Königs, ber Herzog von Orleans, beeilte sich, die Berfohnung herzustellen, und Louis Philipp, ber bie Aufregung fürchtete, welche bie gleichzeitige Entlassung ber brei hervorragenbsten Republitaner in ber reizbaren Bollsmenge hervorrufen mußte, umarmte Dupont und bestimmte ihn, im Amte gu bleiben, womit benn auch bas Berbleiben fowol Barrot's wie Lafanette's entichieben mar.

Die Folge war nun aber, daß jest die Minister konservativer Richtung, Broglie und Guigot, ihre Entlaffung nahmen, benen fich alsbald Berier, Molé, Louis, Dupin und Bignon anschloffen, fo bag bie Neubilbung fast bes gangen Ministeriums nothwendig wurde. Natürlich konnte sie bei bem Uebergewichte, welches Dupont und Lafapette gewonnen zu haben schienen. nicht anders als im Bejentlichen fortichrittlich ausfallen. Laffitte murbe mit ber Aufgabe betraut: am 2. November 1830 hatte er fie geloft. Nachfolger Buigot's murbe ber fcmiegsame junge Graf Montalivet, welcher wie Graf Molé bem unter Napoleon emporgetommenen Gerichtsabel angehörte. Laffitte selbst übernahm bem Namen nach die Finanzen, deren eigent= liche Berwaltung dem neuen Unterstaatsselretär, dem gewandten Schriftseller Abolf Thiers. zufiel. An Stelle Gerard's aber trat binnen Kurzem ber Warschall Soult als Kriegsminister.

Die Rammer wurde jest zunächft bas Gelb, auf welchem fich bie Begner magen. Die Partei ber Bewegung führte Obilon Barrot in bem Rampf; bas Haupt ber Konserbatiben, bie fich Bartei "bes Biberftanbes" nannten, wurde Buigot. Gie gewannen von vornberein bas Uebergewicht und erhoben Berier und Dupin auf Die Prafibentenfige bes Saufes. Die Folgen zeigten fich balb. Um 15. Dezember begannen bie Berhandlungen bes Brozeffes ber gesangenen bourbonischen Minister vor der Bairstammer: sie endeten damit, daß die vier Minifter gu lebenslänglicher Befangenschaft in ber Festung Sam verurtheilt murben. Diefe Milbe erregte wie acht Wochen zuvor die Boltsmaffen auf das Seftigfte: es tam zu bedrohlichen Tumulten, Die fich indeg am britten Tage, bem 22. Dezember, giemlich von felber verliefen. Lafapette hatte fich große Dube gegeben, Die Ordnung aufrecht zu erhalten; aber baß er gegen die Berhängung ber Todesftrafe über die Angeklagten auch jett wieder mit Rachbrud fich ausgesprochen, verftimmte bie große Menge und fürzte ihm mertlich bie alte Bopularität, Damit ichien bem Könige ber rechte Beitpunkt getommen, um ben erften Republikaner Frankreichs, ber zwar nicht die Beseitigung, aber die möglichste Beschräntung ber monarchischen Dacht anftrebte, beiseite gu ichieben. Denn wie gefährlich mußte er werben, wenn er etwa seinen Einfluß einmal gegen die neue Dynastie wandte! Auf die ftille Anregung Louis Philipp's wurde in der Kammer der Antrag gestellt, die Stelle eines Oberkommandanten der sämmtlichen frangösischen Rationalgarben gang aufguheben. Der Antrag erhielt nach turger Debatte die Mehrheit. Unverzüglich verlangte Lafapette jest feine Entlaffung. Der König bat ihn, boch bas Rommanbo über bie Parifer Nationalgarbe beigubehalten; aber ber General, tief gekränkt, beharrte auf seinen Sinne. Nun legte auch Obilon Barrot seine Bräsektur nieder, und Dupont ichied aus bem Ministerium. Erleichterten Bergens fah Louis Philipp fie gieben, jumal fich nirgends eine Bewegung barüber im Bolle zeigte.

Der Sturg Caffitte's. Casimir Perier. Damit hatte im Grunde für ben König auch Laffitte feinen Berth verloren, ber fein Beftreben barauf richtete, mit ben Konfervativen wie mit ber Fortidrittspartei in gutem Einvernehmen zu bleiben, mahrend boch biefe jest offenbar unterlegen mar. Der Bermittlungspolitit Laffitte's entsprangen bie Entwurfe zu einem neuen Gemeindegesehe wie zu einem neuen Wahlgesehe, welche Lassitte der Kammer vorlegte. Aber bie konservative Mehrheit der Kammer veränderte sie in ihrem Sinne, so daß die Verwaltung der Gemeinden wieder ganz in die Habbe der Regierung gelegt wurde, und der Wahlsensus zum auf 240 Francs gerabgeseht, auch die Listenwahl durch die Wahl nach Bezirten erseht, doch aber die "Kapazitäten", die kubirten Leute mit weniger als 240 Francs Jahreskeuer, wieder gestrichen und daburch die Jahl ber Wähler nicht auf 188,000, sondern nur auf 166,000 erhöht wurde. Ueberdies erschütterte der ausgebrochene Vankrott seines Hauses die

jogiale Stellung bes Bantiers auf bem Minifterpräsibenten= ftubl : er mußte balb ertennen. baß feine Reit porüber mar. Ohne feinem Minifter Mittheilung zu machen, ftimmte Louis Philipp ber Intervention ber Defterreicher in Italien (Seite 71) gu unb nothigte ihn baburch (am 12. Marg 1831), feine Ent= laffung zu nehmen. Das mar boch felbft bem leichtlebigen Saffitte gu ftart: Gott unb Die Menichen bat er für feine Mitfdulb an ber Grunbung Diefes neuen Ronigthums um Bergeihung, als er ging.

Der Präsibent ber Abgeordnetenkammer, der Bansier Casimir Perier, übernahm die Erhschaft Lassities,
ein Mann der Ordnung mehr
aus Temperament als aus
Grundsat, gemäßigter Gesinnung und nicht ohne Festigteit des Charatters. Auch
dem Könige gegenüber war
er entschosen, seine Unabhängigkeit zu wahren: ihm
schwebte als Politit "der
rechten Mitte" ein Beg vor
zwischen den Rückschitts-



Conte Philipp.

neigungen bes Bonigs und ben rebolutionaren Bestrebungen ber Fortschrittspartei, boch ftreng auf bem Boben bes Gefetes.

Die Neuwahl ber Alsgeordnetenkammer auf Grund des neuen Bahlgefebes, jedoch nach den alten Steuerrollen von 1830 verstärtte zwar die Opposition in etwas, jedoch nicht so seh das konservative Ministerium nicht immer noch auf eine Majorität hätte rechnen können: waren doch nur die besigkenden Klassen wahlberechtigt, denen dor Allem an der Tustrechterhaltung der Ordnung lag. So sanden denn sowol das Geseth gegen Zusammenrottungen, wie die strengen Maßregeln der Negierung gegen geheime politische Gesellschoften und gegen die republikanischen Zeitungen die bereite Zustimmung der Kammer. Auch die frästige äußere Volitik Perier's, sein Einschiedungen Zuschen zu Gunsten Leopold's von Besgien und Dom Fedros in Portugal wie die Bestzung Ansonal's sond Besigal. Daß er dagegen den Fall Warschaus's nicht

verhinderte, erregte die öffentliche Meinung auf das Heftigste. So war es denn eine Art Zugeftändniß an die allgemeinen Wünsche, daß die Erblichteit der Pairs abgeschafft und durch die Ernennung auf Lebenszeit erfest wurde. Troßbem sührte die Bestimmung der Evilliste des Königs wieder zu äußerst erregten Seenen in der Kammer. "Bas bedarf ein Bürgertönig eines Hofes?" hatte Louis Phlipp einst zu Dupont geäußert. "Sechs Millionen Cvilliste ist übergenug." Zeht aber verlangte er nicht weniger als 18 Millionen Cvilliste, vier Millionen Einklünste aus Ländereien und Forsten,  $2^1/_2$  Millionen Apanage und 11 Paläste. In den Zeitungen der Opposition ersuhr diese erstaunliche Forderung des Königs, der das deh außerordentlich zu schähren vollste, die höhnischke Kritit: das mache ja 148mal mehr, als der Präsident der Vereinigten Staaten beziehe; jedes Pferd des löniglichen Marstalles fresse anges Richtergebalt! Dennoch wurden von der Kammer schließlich nur 6 Millionen an der Forderung gestrichen.

Die ftrengen Magregeln Berier's gegen bie Republifaner fteigerten indeg junachft nur



Cafimir Perier.

bie Aufregung, Die icon unter Laffitte in ben Tumulten ber Studenten ber Sorbonne und ber polytednifden Schüler wie in ber Bermuftung ber Rirche St. Bermain l'Auxerrois (un= weit bes Louvre) fich offenbart hatte. Best fand man jeben Morgen bas Gitter um bie Benbomefaule, auf welcher Louis Philipp bas Stanbbilb Mapoleon's batte errichten laffen - bas Julitonigthum follte ben Frangofen als eine Bieberfehr bes Raiferthums ericheinen - mit 3mmor= tellenfrangen gefchmudt. Die Polizei entfernte bie Rrange. Anfammlungen von Bolts= haufen fanben ftatt; ffanbal= füchtige Aufwiegler reigten bie Menge ber Reugierigen: fie

nahm eine drohende Haltung an. Marschall Lobau, der Held von Wagram, ließ die Nationalgarde ausrüden, jedoch nicht mit Kanonen, sondern mit Feuersprißen, und damit die ausgeregte Menge wacker bestreichen: die wilbesten Republikaner waren abgefühlt und liefen lachend auseinander. Ernster indeß war der Tumult, welcher am Jahrestage des Baftillesturmes stattsfand; doch nahmen die ruhigen Arbeiter und Kleinbürger Partei sür die Nationalgarde und hieben mit dieser vereint mit Knütteln auf die Auswiegler, das tobende Gesindel und die studienscheuen Studenten ein.

Ganz anderer Art freilich war der Anfruhr, welcher im November 1831 in Lyon ausbrach: 40,000 Seidenarbeiter, durch Lohnherabsehung gedrückt, erhoben sich gegen die Fadrifanten und trieben in zweitägigem Kample das Militär aus der Stadt hinaus. Es bedurste einer ansehnlichen Trupvenmacht, um die rebellische Stadt wieder zu unterwessen. Verschwöstungen und Ausstände solgten in anderen Städten des Südens, und die Verhaftungen und endlos daran sich anschließenden Gerichtsverhandlungen trugen das Jörige dazu bei, die süden Provinzen gegen die Regierung in lebhasteste Gährung zu versehen.

Der Erhebungsversuch der Gerjogin von Berry. Diefe Erregung ber Bemuther vor Allem war es, welche in ber muthigen Bergogin von Berry ben Entichluf gur Reife brachte,

ihren jungen Sohn als Heinrich V. auf den französischen Thron zurückzusühren. Die Prinzessin Marie Karoline, eine zarte, anmuthige Erscheinung, war eine Frau von lebhaster Phantassie und elaftischer Lebenstraft. Bei Allem, was sie that, handelte sie nur nach dem Gesühle; ganz im Augenblick lebend, zog sie die Folgen nicht in Betracht. Mit bereitem Bipund gutmüthiger Heitelte begegnete sie den Einwendungen; durch den Jauber ihrer Persönlichkeit sesseller sie, durch das leidenschaftliche Ungestüm, mit dem sie die Dinge ergriff, riß sie auch bedächtige Männer mit sich sort.

Auf die treue Bendée und die Royalisten im Suben sehte die Herzogin ihre Hossinung. Berbindungen mit den französischen Legitimisten wurden angeknüpft; Marichall Bourmont, der Sieger von Algier, versprach den Absall der ganzen Armee. Der Salon der Gräfin Kergolah in Paris war der Wittelpunkt der großen Berschwörung. Auch die Königin Christine

von Spanien mar gang für ben Plan ihrer Schwefter. vornherein von König Karl X. gur Regentin Frankreichs ernannt, begab fich bie Bergogin unter bem Ramen einer Grafin von Sagana mit geringem Befolge im Juni 1831 von Eng= fand nach Rotterbam. ging Die Reife ben Rhein auf= warts nach Turin, wo König Rarl Albert zu bem verwegenen Blane eine Million Francs bar= lieb. Bon Genua fuhr bie Berjogin ju Schiffe nach Maffa, bem Safen Modena's, beffen Bergog immer noch Louis Philipp bie Anerkennung berweigerte. In ben benachbarten Babern bon Lucca verweilte bie Bergogin vier Bochen; bier gefellten fich Bourmont, Rergolay und andere Häupter ber legitimiftischen Bartei gu ibr. Jest galt es, ihren lauen Bruber, ben Ronig von Reapel, für ihr Unternehmen zu gewinnen: fie begab



Marie faroline, Berjogin von Berry.

sich zu ihm, erreichte es jedoch nicht, ihn umzustimmen, und kehrte nach Massa zurud.

Da brach auch schon — am 2. Februar 1832 — ber legitimistische Ausstand in Paris los: rasch wurde er unterdrückt, indes von den Tausenden, welche sür die Sache Heinrich's V. angeworben waren, gelang es nur einige Hundert zu verkasten. Die Unterzüchung ergad nur ein dürftiges Resultat: die Regierung fam nicht hinter den wahren Zusammenhang der Sache. Auch die Bendse war bereit, sich zu erheben; in den Süden aber wurden Agenten gesandt, welche den Steuerbeamten die Steuererhebung untersagten, die verhäßte Salz- und Getranssteuer sür abgeschafft erklärten, den Armen in den Dötzern Unterstützungen im Namen des zurückgesehren Königs veradreichten und mit freigebiger Hand Gelöstücke mit dem Bilde Heinrich's V. ausstheilten.

In bunkler, stürmischer Nacht — am 28. April 1832 — ging ber kleine Dampfer Carlo Alberto an ber Küfte unweit Marseille vor Anker. Die Herzogin mit ihren Getreuen, als Fischer verkleibet, landete. Die Schilberhebung der Royalisten in Marseille indessen mißlang: es blieb ber Bergogin nichts Anderes übrig, als fich nach ber Bendee ju wenden. machte fich bie fleine Schar borthin auf ben Beg, tagelang von Sutte gu Butte irrent, ftets ber Entbedung ausgesett. Endlich erhielt man von Freunden Pferbe; nun ging es rafcher Doch erft am 21. Mai erreichte man ben Meierhof Mesliers bei Rantes, wo bie Bergogin bie Rleibung eines bretagnischen Bauerjungen anlegte und fich entsprechend Betit-Bierre nannte. Allein bie Dehrzahl ber Bauernführer war jest, ba Baris wie ber Guben rubig blieb, gegen ben Aufftanb. Anfänglich ftimmte bie Bergogin gu; inbeg icon am folgenben Tage anderte fie ihren Entschluß und fette den Ausbruch der Bolfserhebung auf den 3. Juni fest

Mittlerweile aber waren die Umtriebe in ber Bendee ber Regierung nicht verborgen geblieben: ber Minister Montalivet verhängte über die unruhigen Departements den Belagerungsauftand und ließ fie von einer ftarten Rette von Solbaten umftellen. Gegen diese begannen nun in ber nacht vom 3. jum 4. Juni bie Scharen ber legitimiftischen Insurgenten ben Rampf zugleich an mehreren Stellen, aber ohne Blan und Zusammenhang. So war benn alle Tapferfeit ber treuen Bauern, aller Selbenmuth ber jungen Gbelleute, Die fie anführten, vergebens: fie unterlagen allenthalben. Der von pornherein aussichtslofe Rampf mar enticieben. Bauerin vertleibet. nur von einer Bertrauten begleitet, irrte bie Bergogin umber, bis fie in ber Stadt Rantes ein ficheres Berfted bei treu ergebenen Burgersleuten fanb.

Ihre Bertrauten, darunter Graf Chateaubriand und der Herzog von Fitziames, geriethen alle in bie Sanbe ber Berfolger; indeg megen mangelnber Schulbbeweife mußten fie freis gesprochen und ber haft entlaffen werben. Auch sonft erwiesen bie Geschworenengerichte ben gefangenen Legitimiften außerorbentliche Milbe. Um fo icharfer aber fabnbete ber übereifrige Montalivet auf die Herzogin selber. Endlich fand fich wirklich ein Rölner Jude, ber mit Gepränge jur tatholischen Religion übergetreten und ber Bergogin von bem Bapfte empfohlen war, und verrieth gegen eine große Summe bem Minifter Thiers ben Bufluchtsort ber Berfolgten. Sie wurde verhaftet und nach ber Citabelle von Blane bei Borbeaux gebracht, bis bie Rammern über ihr weiteres Schidfal entschieben haben wurben. Da geschah bas Unerwartete: Die Herzogin wurde in Blage von einer Tochter entbunden. Gie hatte fich mahrend ihres Aufenthaltes in Italien in beimlicher Che mit bem Grafen Bettor Quechefi = Balli in Balermo vermählt. Die Offenbarung biefes Geheimniffes vernichtete ihre politische Rolle: bie Regierung gab ihr bie Freiheit zurud und fie schiffte fich nach Palermo ein, nachdem fie, wie Thiers eingestand, ungesetzlich ohne Ermächtigung ber Gerichtsbehörden verhaftet, ungefeglich, ohne ben Richtern ausgeliefert zu werben, in Gefangenichaft gehalten, ungesetzlich ohne Urtheilsspruch freigelaffen worben mar.

Organisation der Republikaner. Dieser Ausgang bes verwegenen Unternehmens gertrummerte Die hochfliegenben Soffnungen ber Legitimiften völlig: fie gogen fich ichmollend in bie Borftadt St. Germain gurud, ober fie unterftutten mit ihren reichen Mitteln bie Um= fturzbeftrebungen der Republikaner, um auf den Trümmern der Julimonarchie den bourbonischen Thron wieder aufzurichten. Die Demagogenführer mit ihren Umfturzideen wurden populär in ben Salons ber legitimiftischen Ariftofraten, unter benen es gar Manche gab, wie ben herrn von Cormenin, ben ebenso wigigen wie bitteren Bamphletiften, von benen man nicht wußte, ob fie mehr Legitimiften ober mehr Republifaner waren. Immerhin trug neben ber ganzen Haltung der Regierung auch bieser Umstand bazu bei, daß die bisher vorwiegende Richtung unter ben Republitanern, Die "bynaftifche Opposition", welche an ber Dynaftie ber Orleans festhalten, aber fie mit republifanischen Inftitutionen umgeben wollte, mehr und mehr von ben rabitalen Republitanern, ben entschiedenen Revolutionsmännern, überflügelt murbe. Beheimbunde und Berschwörungen bildeten fich unter diesen, wie "die Gesellschaft der Menschenrechte" unter Gobefron Cavaignac's Rührung. Diese verzweigten fich allmählich über bas ganze Land, wurden aber von einer obersten Centralstelle aus einheitlich geleitet; die republi= fanische Partei begann fich eine feste Organisation zu geben. Neben ihnen standen bie Kommunisten und Sozialisten, ichwärmerisch ber 3bee nachtrachtenb, bie gange Ordnung ber menschlichen Gesellicaft und bes Staates umzugeftalten. Bon ben Gebilbeten wenig beachtet und darum unwiderlegt, tonnten sich ihre Ideen um so ungehinderter unter den darbenden Arbeitern und Meinhandwerfern ausbreiten; das Geheimnißvolle wie die glänzenden Ziele gaben ihnen für die Wenge lodenden Reiz.

Mehr und mehr gestaltete sich die Regierung Louis Philipp's zu einem erbitterten Kampse gegen diese gährenden und droßenden Elemente. Die surchstoaren Schrecken der Cholera, welche polnische Flüchtlinge in Frankreich eingeschleppt hatten, wirkten mit, die Aufregung der Gemülther zu steigern. Am 16. Mai 1832 war der mörderischen Seuche, welche in Paaris allein 18,000 Opfer sorderte, auch Casimir Perier erlegen. Der König war es überdrüffig, einen "Bizelönig" von der gesistigen Selbstänigteit, wie Perier sie stets ihm gegenüber sich dewohrt hatte, neben sich zu haben. Wonate bergingen daher, bevor das neue Kadinet zu Stande gebracht war. Louis Khilipp kehrte zu den Optstrinärs, welche der Schule des alten royalistischen

Staatsmannes und Philosophen Royer-Collard entstammten, zurück, zu dem Perzoge von Broglie und zu Franz Guizot, während Thiers das Ministerium des Innern übertragen wurde. Andie Sviße trat der Marschall Soult.

Richt in ber öffentlichen Meinung fand biefes tonfervative "Minifterium vom 11. Oftober 1832" feine Stute; es fuchte fie in ben Rammern. Rein Mittel wurde verfcmaht, um bie Dla= joritat ju gewinnen: Beamte, welche für bie Regierung ftimm= ten, wurden außer ber Reihe be= förbert, Banfiers und Fabrifanten murben burch öffentliche Arbeiten, Anleiben, Gifenbahnen, die großen Bortheil in Ausficht ftellten, gefobert, andere Ditglieber murben burch bie Ber= forgung ibrer Gobne und Bermanbten gewonnen: bas Abgeordnetenmandat wurde zu einer



Ronigin Amalie.

ebenso schimpslichen wie ergiebigen Einnahmequelle. Natürlich wirkte dies Beispiel der Höchstelteurten, denen man bei der Unabhängigleit ihrer Lebensstellung vor Allem auch Unabhängigleit ib Schardters hätte zutrauen sollen, sehr bald in immer sich erweiternden Kreisen ansteedend: Alles schien täuslich zu werden, wenn der Preis nur hoch genug war. Mit Heftigtet dog dagegen die unabhängige Presse zu Felde; Angrisse gegen die Regierung und die Kammermajorität süllten ihre Spalten. Aber auch sie ging häusig zu weit, indem sie undewiesen Berdächtigungen ausstreute, und dadurch die Angegrissenen nicht strafte, sondern nur reizte und erditette. Presduelle wurden Mode: Armand Carrel, der Redalteur des jeht zu den Republikanern übergegangenen "National", siel ihnen zum Opfer. Wirtsamer vielleicht noch waren die zahllosen Pamphlete, welche die geheimen Gesellschaften ausstreuten: sie trieften von Invektiven gegen den König und die gesammte Staatsordnung und untergruben die Achtung vor jeder Autorität.

Burunkdrangen der Republikaner. Bur Ueberwindung eines fo rudsichtstofen und unermublichen Gegners erwiesen sich ber Regierung die bestehenden Gesehe als unzureichend. Denn die bei weitem meisten der wegen politischer oder Presvergeben Angellagten wurden von den Geschworenengerichten freigesprochen. Es wurde daher, um die Presse zu zügeln, am 17. Februar 1834 das Gesetz erlassen, welches das Feilbieten von Zeitungen und Flugschriften unter die Kontrole der Polizei stellte, und am 25. März 1834 das neue Bereinsegese gegeben, welches alle Bereine, auch die nichtpolitischen, von der Erlaubnis der Regierung abhängig machte und die Aburtheilung der Uebertretungen dem Zuchtpolizeigerichte, nicht den Geschworengerichten, zuwies.

Die Republikaner, Arbeiter, junge Leute in bescheibenen Stellungen, Rleinburger, auch Stubirte in engen Bermogensverhaltniffen, angeführt burch Journaliften ober Abvotaten, welche entweber ihre Unfahigfeit, fich auf bem gegebenen Gelbe mit geschulten Bolititern und erfahrenen Geschäftsleuten zu meffen, erkannt hatten ober von ber aufrichtigen Schwärmerei erfüllt waren, mit einem Bechsel ber Regierungsform glückelige Zustände ber Freiheit und Brüderlichteit herbeiguführen, fühlten auf ber Stelle bas Bebrohliche biefer Befete heraus. Bieberholt ichon hatten fie es versucht - wie bei ber Beerbigung bes Generals Lamarque im Juni 1832 - eine Bollberhebung in Scene gu fegen: jest antworteten fie mit einer Repolution. 3m April 1834 brach ber Aufftand in Lyon aus, gleichzeitig in anderen Städten. wie Grenoble und Belfort, etwas fpater in Baris. Mehrere Tage bauerte in Lyon ber Straffentampf, bebor unter Unmar bie ergrimmten Golbaten ben Gieg errangen. Huf bie fällchliche Nachricht, bag in Lyon bie Revolution gesiegt hatte, erhoben sich am Abend bes 13. April wie burch ein Bauberwort in Baris, meift im Marais und im Quartier latin, bem Studentenviertel, hunderte von Barrifaben. Um nächsten Morgen ging Marschall Lobau mit 40,000 Solbaten und ebenfo viel Nationalgarbiften gegen bie Aufftanbifchen bor: am Nach: mittage war bie Strafenichlacht entichieben. Die fiegreichen Solbaten aber, burch Schuffe aus bem hinterhalt aufs Aeußerste gereigt, megelten nieber, was ihnen in bie hande fiel, ba bie Geschworenen ja boch bie Berhafteten freisprechen murben. Grauenhaft lagen gumal in ber Rue Transnonain, wo General Bugeaub tommanbirt hatte, bie Leichen ber Gemorbeten gehäuft.

Durch ben Eindruck diese Sieges glaubte das Ministerium die ihm geneigte Majorität der Kammer vergrößern zu tönnen. Neuwahlen wurden angeordnet, jedoch fielen sie nicht recht nach Wunsig aus. Wol bied die Wehrheit lonservativ, aber zu der "dynastischen Opposition" gesellten sich auch Legitimisten, sür deren Nacht die Republikaner aufs Eistrigste agitirt hatten, und zwischen dieser Linken und der Rechten dilbete sich eine Mittelspartei, etwa 100 Stimmen start, unter Dupin, welche keine einheitliche Richtung versolgte, aber doch, je nachdem sie sich and rechts oder links wandte, die Entscheitlige Richtung versolgte, Avur einig in anachen sie siehensolgenks, war sie unsäbig zu eigenem Handet ver ebenso leichten wie verführerischen Kunst des Neinsagens, war sie unsäbig zu eigenem Handet und trug den Spottnamen der "Eunuchenpartei" nicht mit Unrecht. Der König aber glaubte, mit ihr bequemer zu regieren als mit der Nechten: indes der Sersuch mißglücke, und er mußte sich entschied, Worglie, Guizd und Thiers wieder die Hauptvorteseuslies anzubertrauen und damit "Cassmir Perier in drei Personen" weiter über sich erzeben zu lassen. Doch wußte Thiers dalb, wie der König sich ausbrücke, "die Oede wieder an sich zu gesen.

Adolf Chiers, der Sohn eines Tuchhändlers in Marfeille, war als ein junger Mensch von 24 Jahren 1821 mit seinem Freunde Wignet nach Paris gesommen, um in Paris sein Glüd zu machen. "Wir sind die junge Garde!" äußerte er damals zu Nemusat. An Stelle der advolatischen Parzis, die er in Alz getrieben hatte, wandte er sich der Literatur zu; 1823—27 erschien in zehn Bänden seine "Gelchichte der französischen Revolution", durch die er die damals viel geschmähte zu Ehren zu bringen bemüht war. Auch als Aunstritiker und Journalist gewann er dald Ansehen; er gehörte zu den hervorragenditen Mitarbeitern des Jauptblattes der Liberalen, des "Constitutionel". Entscheidend aber war, daß er unter der Legide Talleyrand's die Redaktion des neugegründeten orseansstischen Blattes "Rational" übernahm und damit der Führer der Opposition gegen die Ordonnanzen wurde. Bon der Stadt Alz zum Abgeordneten gewählt, erhielt er unter der Jusiegierung dald eine hervorzagende Stellung, in dem Kabinete vom 11. Oktober 1832 als Minister des Innern, seit dem Dezember als Handelminister.



Attentat fieschi's. Beichnung von 3. Lig. (Bu E, 174).

Lebhaften Temperaments, rebefertig, war Thiers mehr gewandt als tief; die große Besbeutung, welche er seiner Meinen, zierlichen Persönlichleit beilegte, hullte sich in eine gewisse gutmuthige heiterleit und nahm baburch seiner Eitelseit das Berlegende. Seine Reben

hatten einen etwas geschäftsmäßigen Anstrich, meist farblos, ohne hohen Flug ber Phantasie, aber sachsig klar und sehrreich. Seine Weltanschauung war durchauß die bes modernan Franzosen. Neußerst antirevolutionär, sesthanschau m Bewährten, trug er doch auß seiner Vergangenheit eine gewisse liberale Färbung, welche ihm die Sympathien der Linken in der Kammer bewahrte. Die Strenge, mit welcher er die revolutionären Umtriebe unterdrücke, sicherte ihm andererseits das Vertrauen des Königs, dem sonst die Selbständigkeit des kleinen Provenzafen nicht recht zusagte; doch bedurfte er desselbst, um der Nepublikaner vollends Weister zu werden.

Dit genug war in ben Bersammlungen ber geheimen Befellschaften bie Frage bes Ronigsmorbes befprochen, felbft burch Maueranichlage mar zur Ermorbung Louis Philipp's, beffen Mugheit und Gewandtheit hauptfächlich ben Staatsorganismus gufammenguhalten fcbien, auf-Das blieb nicht mirtungslos. Schon am 19. November 1832 war am Bont Royal ein Schuß auf ben Rönig abgeseuert worden. Beht brannte am 28. Juli 1835 Jojeph Fieschi, ein vertommener Strold von ber Infel Rorfita, ber unter Murat gebient hatte, auf bem Boulevard bu Temple aus einer Sollenmafdine eine gange Salve auf ben Konig ab. Achtzehn Berfonen in ber Umgebung bes Ronigs, barunter ber Maricall Mortier, murben getöbtet, noch mehr schwer verwundet, aber der König blieb unverlett und ritt ruhig weiter. Die Folge biefes Mordversuches maren bie ftrengen Septembergefete bes Jahres 1835, welche bie Breffreiheit vernichteten und burch bie Ginführung geheimer Abstimmung bei ben Schwurgerichten die personliche Sicherheit bedrohten. Mit heftigkeit erhob sich bagegen die Opposition in ber Rammer, felbft ber Mittelspartei ichienen Die Befete gu meit gu geben: aber Thiers tam feinen bebrangten Rollegen Broglie und Buigot ju Bulfe und ertampfte bie Unnahme ber Gefete. Er tonnte es um fo ficherer, als in ber öffentlichen Deinung an bie Stelle ber Sympathie mit ben Stragenhelben feit bem Attentate Fieschi's ein formlicher Ingrimm gegen bie Republifaner getreten mar. Die Revolution ichien enblich gebanbigt gu fein. Und als aus geringfügiger Beranlaffung ber Bergog von Broglie und Guigot ibre Entlassung nahmen, trat Thiers am 22. Februar 1836 an die Spipe des Kabinets als Winister ber auswärtigen Angelegenheiten.

Der fall von Bonftantine. Die Erhebung Abd el Bader's. Eine gludlichere Beit für bas Julitonigthum begann. Bwifchen bem Thron und ber Nation herrichte Gintracht; Die gugellofen Berunglimpfungen von Ronig und Regierung in ber Preffe horten auf; bie "Tribune", bas hauptblatt ber Republikaner, ging ein. Das Nationalmuseum in Berfailles wurde eröffnet und zeigte ben Frangofen "bie Geschichte Frankreichs von ben Runften beichrieben". Der Ronig erließ aus eigener Bewegung eine Amnestie für politische Berbrecher. Much nach außen hin war die Stellung Frankreichs geachtet; es hatte fich mehr und mehr ben beutichen Großmächten genähert. Durch Breugen unterftut, erlangte Louis Philipp's altefter Sohn, ber Bergog von Orleans, die Sand ber liebenswürdigen Bringeffin Gelene von Dedlenburg-Schwerin, und bas haus Orleans fah fich bamit aufgenommen in ben Kreis ber legitimen Sofe Europa's: unter frohlicher Betheiligung bes Bolles murbe bie Bermahlung bes febr beliebten Thronfolgers in Baris gefeiert. Der Berfuch bes Bringen Louis Rapoleon, in Strafburg bas bonapartiftifche Banner zu entfalten, mißlang fo völlig, bag er bie öffentliche Ruhe nicht ftörte: ber Aufrührer wurde nach Amerika entlassen. Gine besondere Freude aber für gang Frantreich mar bie Nachricht von ber Eroberung Konftantine's.

Die Juliregierung hatte sich entschleren, die Eroberung Algiers, welche den Bourdons so verhängnisvoll geworden war, nicht aufzugeben; vielmehr entwarf sie einen großartigen Eroberungs- und Kolonisationsplan. Bot doch der Krieg jenseit des Mittelmeeres die erwünsichte Gelegenheit, viele Unzufrieden aus Frankreich zu entfernen und die politischen Flüchtlinge, welche aus aller Herren Länder in Frankreich Juffucht und Eristenzmittel suchten, in der afrikanischen Fremdenlegion unterzubringen. Doch erwies sich die Eroberung über Erwarten schwierig. Denn der "Sohn Mahiddin's", zum Sultan, d. h. Beherricher aller Gläubigen ausgerusen, rief die Wauren auf zum "beiligen" Ariege.

Abb el Kaber, geboren 1808, rühmte sich, ein Abfömmling Mohammed's zu sein. Sein Vater war ein weithin verehrter Marabut (Hilger) in Maskara am Fuße bes Atlas, ber mit seinem jungen Sohne die heiligen Stätten in Arabien besucht hatte. Auf befer Reise hert Abb el Kader die machtvolle Stellung Mehemed Mi's in Negypten tennen gesennt und ben Beruf in sich erkannt, eine gleiche Hertschaft in seiner Hich zu schaffen. Zurüdzgelehrt, gab er seinen Landsleuten bald so viel Beweise von seiner Frömmigkeit wie von seinem Muthe und Felbherrntalente, daß sie Vertrauen zu ihm saßten und den erkredzwanzigsichtigen sich zum Sultan erkoren. Und er rechtsertigte dies Vertrauen: nirgends waren weder die Soldaten noch die Kolonisten der Eroberer vor seinen Beduinenheeren sicher; ja er schlug ein französisches heer am 28. Juni 1835 bei Wakta in die Flucht.

Mit bedeutender Truppenmacht wurde jeht in Begleitung des Thronfolgers der Marschall Claufel nach Ufrika geschickt. Bon Bona aus begann er den Feldzug, schlug die Mauren an der Habra und eroberte Maskara, so daß Abb el Kader mit seinen Getreuen ins Gebirge flüchten

mußte. Dastara murbe in Brand geftedt; allein ein ftromenber Regen loichte, bevor bie Stadt eingeafchert war, die Flammen. Jeboch erfochten auch im folgenben Jahre 1836 wieder die Frangofen unter General Bugeaub einen vollftanbigen Gieg über Abb el Raber am Busammen= fluffe ber Gidad mit ber Iffer. Bollig miglang bagegen Claufel bie Erobernug Konftantine's, von mo aus ber türfifche Ben Mchmet faft über ben gangen Often Algiers gebot. Denn bie Fefte, bas alte Cirta, war burch ihre Lage bortrefflich geschütt: an brei Seiten fiel ber Gelfen, auf bem fie lag, fteil ab, auf ber vierten, ichmalften Seite bedten Mauern und Balle ben Bugang. Claufel aber hatte nur leichtes Felbgeschüt bei fich; außerbem mar ber Boben unmegfam und bie Dovemberfalte fehr em= pfindlich. Nach zwei vergeblichen



Abolf Chiers. (Bu G. 172.)

Angriffen fah fich baher ber Marichall genöthigt, mit Zurudlaffung feiner Schwerverwundeten ben Rudgug angutreten, ben Major Changarnier mit laltblutigem Muthe bedte.

Unter bem Einbrude bieses Mißersolges wurde mit Alb el Kader ber Bertrag von Tasina geschlossen, in welchem die Franzosen ihn als Oberherrn des ganzen Südens von Algier anerkannten und sogar die ihnen verhündeten Stämme ihm überließen. Run erst wandten sie sich von Neuem gegen Koustantine, um ihre geschädigte Wassenker wieder herzussellen. General Damremont sührte, begleitet von Louis Philipp's zweitem Sohne, dem Herzoge von Nemoure, den Oberbeschl über die Expedition. Der Angriss richtete sich geged die Schmalseite der Festung; es wurde eine Verschlichen. Der Angriss richtete sich geged 1837 der Sturm der Stadt unternommen. Damremont war gefallen; General Vallse sich gichte jeht das Kommando. Die Bertheidiger wehrten sich auf das Leußerste. Auf einem benachbarten Higgel hielt Achned Ver, der während der Velagerung die Feinde unaussörlich mit seinen Beiterscharen bedrügt hatte; als er sah, daß der Sturm gelang, die Festung und Citadelle in die Hand der Fenngesen und Citadelle in die Sond der Franzosen siehen, auf er seinem Wierde die Seporen und

verschwand in die Berge. Damit schien denn auch der Often Algiers unterworfen und der mörberische Krieg beendigt. Indeß der erzwungene wie der geschenkte Friede sollten beide aleich gerbrechlich sein.

Die Arifis des Talpres 1840. Die hinneigung des Königs Louis Philipp zu den öfflichen Grohmächten war inbessen keinsbrogs nach dem Sinne von Thiers. Er versuchte die französische Politik wieder in liberalere Bahnen zu leiten und drang in den König, in Spanien zu Gunsten der Liberalen zu interdeniren. Diese Meinungsverschiedenheit führte alsbald zu der Entlassung von Thiers im September 1836 und zu dem Wiedereintritte Guizot's in das Kabinet. Zedoch auch Guizot wich schon im April 1837 dem milderen Grasen Molé, dessen Früglamteit dem Könige mehr zusagte. Wolf mit Volle mit Schlagfertigseit der Opposition der Kommer entgegen — während der zwölssigigen Adressebeate ergriff er nicht weniger als 135mal das Wort — aber doch erwies er sich auf die Länge ihr nicht gewachsen. Was



Graf Mol6.

Megupten beftand, burchaus Partei für ben Bafcha.

für Talente umfaßte auch damals bie. Dpposition! Dupont und Garnier Pages sührten der Madiellen, Berrher die Legitimisten, Odilon Barrot die dynastische Opposition, Thiers und Remusal die Mittelspartei, während um Guizot und Dupin sich eine eigene Gruppe lonservollen scharatters scharte. Um 8. Wärz 1839 nahm Wolf seine Entlassung.

Der König, stets begierig, jetbst zu regieren und gesügige Zeute in seinem Kabinet um sich zu haben, versuchte nun ein Winisteitum auß Leuten zweiten Ranges zu bilden. Die Holge inselssen von des Berbättenssisse zu dem des Berbestellen der Berbestellen der über Ausensalen, der über Alles eine eigene Meinung hatte und sie auch seltzund gestellt gestellt auf des Erbahalten wuste, zurückzusehren sich genötligt sah: am 1. März 1840 übernahm Thiers zum 1840 übernahm Thiers zum

zweiten Male als Minister des Teußeren den Borsit im Kadinete. Remusat trat für das Innere ein. Die Ausbehnung der Amnestie auf die in contunaciam verursseisten politischen Berecher sowie die Errichtung der Julistule auf dem Bastilleplaße zum Ehrengedächniß der Julistule late dem Bastilleplaße zum Ehrengedächniß der Julistevolution konnten als Maßregeln gesoft werden, durch welche das neue Kadinet die össentliche Meinung für sich gewinnen wollte. Seine Hauptsorge indeß mußte es der Stellung zuvenden, welche Frankreich nach außen einnahm. In Algier satte sich Ardb el Kader von Neuem erhoben: seine Beduinen brachen, den Yatagan in der einen, die Brandsadel in der andern Hand, in die französsischen Kunsten der Stadt Algier sah man ihre Wassen blisen. Bei der gewaltigen Machtstellung nun, welche Mehemed Als in Legypten inne hatte, war sehr zu besorgen, daß er dem rebellischen Glaubensgenossen seine Unterstüßung gegen das christliche Frankreich zuwenden möchte. Es lag also sür Frankreich zuwenden welche Kaden, der fühnen und mächtigen Vassen von vornherein sir sir sich zu gewinnen. Demnach nahm es in dem Wödersteit, welcher damals zwischen der Türket und

Seit der Julirevolution hatte Talleyrand, während der ersten Jahre Louis Phillipp's Gesandter am Hose von St. James, mit Justimmung seines Königs ein freundliches Berdaltnis zu England gepisegt. Das war von der größten Bedeutung für Europa gewesen; benn nunmehr hatte die Heilige Allianz einen ihr gewachsenen Gegner in der Positit der vereinigten Westmächte gesunden: wie in der belgischen und anderen großen Fragen deutlich zu Tage gestreten war. Dennoch berufite das Einvernehmen ("l'entente cordiale") der Westmächte nicht auf Interessengenissischen fah die Bestredungen Frankreichs, in Algier sich seinzu auf Interessengenissischen der Westmächten und das Uebergewicht im Mittelmeere zu gewinnen (s. 6.65), mit sehr mistrauischen Augen an. Bollends die Ausbehnung der Wacht Wehemed Alis über das Rothe Weer und die Euphratmündung, die deiten kürzesten Wege nach Indien, war es gesonnen, unter seinen Umständen zu dulden. Within mußte jede Annäherung Frankreichs an den ägyptischen Verreicher zugleich zur Entstemdung von England sühren. Freilich war Louis Philipp während der letzten Jahre datuuf bedacht gewesen, vorsischig dei der össtlichen Großmächten Klidhalt

zu suchen. Allein biese stanben in bem orientalischen Konstitte jetz auf Seiten bes Sultan: sie vereinten sich mit England zu ber Londoner Quadrupelallianz (f. S. 66), und Krankreich stand allein.

Mit einem lauten Schrei ber Entruftung nahm bas gange frangofifche Bolt bie Runde auf, bag bie orien= talifche Frage obne Rusiehung Franfreichs und gegen beffen Schüpling Dehemeb Ali ent= ichieben werben follte. Das erfchien als eine Befdimpfung ber Nationalehre. Es fam gu bodit tumultuarifden Scenen auf ben Stragen bon Baris; binnen Rurgem fant bie Rente bon 86 auf 69. Alles ber= langte ben Rrieg ber Rache. Un bem Siege zweifelte



Frang Snigot.

Niemand; die Erinnerung an die bonapartischen Zeiten galt als Beweiß: war doch alles Erbentliche geschehen, um in dem Bolle das Andenken an Napoleon wach zu erhalten. Nach der Weinung Louis Philipp's sollte eben das Inlisonigehum als die dierte Fortsehung der Napoleonischen Kaiserzeit erscheinen. Darum wurden die Generale des Kaiserzeit erscheinen. Darum wurden die Generale des Kaiserzeich bei jeder Gelegenheit bevorzugt; darum hatte eben noch Thiers die England um die Auslieserung der Gebeine des Kaisers nachgesucht und, da England nichts dawider hatte, eine Fregatte unter dem Prinzen von Joinville, Louis Philipp's drittem Sohne, nach Helena gesandt, um aus der Schlucht von Longwood die laiserlichen Gebeine in den Invalidendom zu übertragen.

Bereitwillig bewilligte die Kammer Gelb und Mannichaft für den Krieg der Rache. Auch den lang gehegten Plan Thiers', Paris mit Besestigungen, angeblich gegen den äußeren Feind, in Wahrheit zur leichteren Bändigung der Bollsaussiände, zu umgeben, hieß sie in der Eregung der Zeit gut. Allein der König, der in der ersten Auswalled des Unmuthes über die Duadrupelallianz davon gesprochen hatte, "die Jakobinermütse aufzusehen" und die Revolution gegen Europa zu entsessen, sach das von allen Parteien gerade die Gegner der Regierung am

lautesten nach Krieg riesen: das machte ihn mißtrauisch; auch unterschätzte er das ungeheure Bagniß eines Krieges gegen Europa leineswegs. Er beschloß daher einzulenten; die Flotte, welche schon in See gegangen war, wurde zurückbeordert und die Kriegsrüstungen eingestellt. Thiers aber bestand daraus, um seine Popularität nicht zu verscherzen, daß den neu zusammenstretenden Nammern in der Thronrede die bevorstehende Bollendung der Rüstungen angekündigt werden sollte. Louis Philipp aber wollte den Frieden. Thiers bot mit dem ganzen Kadinete seine Entlassung an und erhielt sie: der Sturm war vorüber.

Franz Guizot. Gin Ministerium bes Friedens übernahm die Führung der Geschäfte. An der Spitse stand der greise Marschall Soult; allein er war außer Stande, die Geschäfte zu übersehen. So wurde denn Guizot in Wahrheit die Seele des neuen Kabinets oder, richtiger gesaat, der Könia selbst.

Franz Guizot war 1787 in Nimes geboren, wo sein Bater Abvolat war. Nachbem bieser bem Terrorismus des Jahres 1794 zum Oper gesallen war, slückter sich die Multer mit ihrem Sohne um ihres resormerten Betenntnisse willen nach Genf. hier erhielt der Knade seine geistige Ausbildung. 1806 kam Guizot nach Paris, um seine juristische Ausbildung zu vollenden. Doch lag er mehr philosophischen und historischen als juristischen Studien ob, so daß er 1812 zum Prosessioner neueren Geschichte an der Sorbonne ernannt wurde. Als konstitutioneller Rohalist wurde er dei der Rücktehr der Bourdons Generalssetzeit m Ministerium des Innern und ging während der hundert Tage zu Ludwig XVIII. nach Gent. Mit ihm nach Frankreich zurügekehrt, wirtte er theils in verschiedenen Staatsämtern, theils in seiner Prosessur, nicht zum wenigsten auch durch eine umfangreiche literarische Thätisseit. Mit seinem Lehrer Roher-Gollard wurde er der Stifter der dottrinären Schule, welche alle mit der öffentlichen Ordnung verträglichen Freiheiten im Krinzly zuleh, die fattliche Gewährung derselben jedoch noch zu vertagslichen Freiheiten im Krinzly zuleh, die fattliche Eswährung derselben jedoch noch zu verträglichen Freiheiten im Krinzly zuleh, die fattliche Eswährung derselben jedoch noch zu verträglichen Freiheiten im Krinzly zuleh, die fattliche

Nach der Julirevolution trennte er sich bald von Lassitite, dessen liberale Bestrebungen ihm zu weit gingen. Nachdem er jedoch 1832 als Unterrichtsminister in das Kadinet eingeserteten war, übte er sowol im Ministerrathe wie in der Kammer den größten Einsluß, die Revolution zum Stülltande zu dringen. Nach seinem Austritte ward er einer der Hauptsührer der Opposition gegen das Ministerium Wolk, dis er Ansang 1840 an Stelle des Generals Sedassiani als französischer Gelandter nach London gesandt wurde. Wol gewannen ihm sier die salt puritanische Wüssen seines Veslens, sein resormirtes Bestenntniß, seine gelehrten Schriften über Englands Geschichte und Literatur bald großes Ansehn, aber den Zusammentritt der Duadrupelallianz vermochte er nicht zu hindern.

Am 29. Oftober 1840 übernahm Guizot als Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bie Aufgabe, Frankreich zu einer Politik des Friedens zuruchzusühren. Gewiß besaß er viele Eigen= ichaften eines bebeutenben Staatsmannes. Als Rebner verftand eres, die Debatte in höhere Regionen zu erheben und alles Perfonliche von ihr auszuschließen; feine Berachtung galt ftets nur Grund= fagen, niemals Berfonen; nur ber Seichtheit und Unwiffenheit gegenüber murbe er ungebulbig. Aber boch anerkannte Rammer wie Ration nur wiberwillig feine Ueberlegenheit, weil bas Bewußtsein berfelben zu aufdringlich aus feinen Borten beraustlang. Burbe ber Saltung und ein volles Organ unterftutten bie Wirfung feiner Reben. Seine perfonliche Rechtschaffenbeit und Moralität mar über jeben Zweifel erhaben; aber boch bulbete er es, bag unrebliche Mittel angewandt wurden, um die Stimmen der Breffe und die Bota der Deputirten ju ge= winnen. Er hatte politische und fittliche Grundfate; aber er tehrte fie ju fehr heraus und war boch nicht unbeugsam. Im Ganzen lag ihm mehr an bem Scheine als an ber Ausübung der Macht. So erwies sich denn bald, daß der strenge Buritaner ein Minister war, wie ihn Louis Philipp, um felbst zu regieren, haben wollte. Denn bas mar es, wonach ber Konig feit gehn Sahren ftrebte: felbst zu enticheiben und felbst gu bestimmen, mahrend bie Berant= wortung boch die Minister gu tragen hatten. Die Beit liberaler Unwandlungen war vorüber.

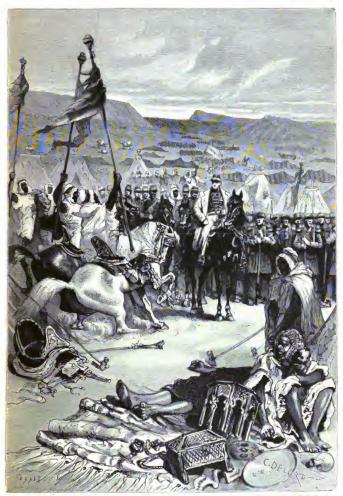

38 ungrirte Weitgefminhte VIII. Zoichn Marschall Bugeaud nach der Schlacht an der Isly.

Zeichnung von C. Delort,

Die Vollendung der Eroberung Algeriens. Die friegerische Erregung des Sommers 1840 wurde auch für den Prinzen Louis Napoleon die Beranlassung, eine neue bonapartische Schilberhebung in Boulogne zu versuchen Er kam zu spät; die Gemüther hatten sich schon wieder beruhigt; Niemand achtete auf ihn; Louis Philipp ließ den unruhigen Abenteurer in die Festung Sam sperren.

Um so büsterer zogen sich aber die Wolfen über Algerien zusammen. Abb el Kader, der "Sultan der Araber", hatte sein Reich wohl organisirt und durch die Beseitigung der türstischen Beamten ihm einen nationalen, durch die Berleityung aller Armter an den Priesteradel der Marabuts zugleich einen religiösen Charaster gegeben. Eine Reich von Forts von Jemsen dist nahe an Konstantine war angelegt worden, welche ihm stee eine gesicherte Rückzugslinie gewährten. Ein siehendes Herr war errichtet, durchgeshends mit französischen Gewehren bewasseries, selbst eine Kanonengießerei und Gewehrsabrit war angelegt worden.

So borbereitet, begann Abb el Raber, burch eine Berletung bes Bertrages von Tafna gereigt, ben "beiligen Rrieg" gegen bie Chriftenfeinde von Reuem. Er warnte fie, aber bie Franzofen verachteten alle Warnungen. Da ergoffen sich benn seine Scharen, mordend und brennend, über bas gange Land bis bor bas fefte Algier. Maricall Ballee vermochte nicht viel bagegen: er murbe abberufen und an feiner Stelle ju Anfang bes Jahres 1841 Beneral Bugeaub jum Generalgouberneur von Algier ernannt. Es war ein großartiger Blan, burch ben ber neue Befehlshaber bie Bieberunterwerfung bewirtte: er gog eine erfte Linie militäs rischer Bunkte an der Küste entlang, um die Berbindung mit Frankreich zu sichern, eine zweite auf bem Borplateau und bem Sübabhange bes Gebirges, von ber aus fliegende Kolonnen von 500 Mann Stärke bas gange Gebirge durchkreugten; bie britte Linie endlich wurde burch Boften gebilbet, welche in bie Bifte borgeschoben maren. Daburch gelang bie Unterwerfung bes Landes; von Abb el Raber fiel ein Stamm nach bem anbern ab. Den empfindlichften Stoß aber empfing bie Macht bes verwegenen Emirs am 16. Mai 1843: ber Bergog von Aumale, Louis Philipp's Sohn, überfiel bie bewegliche Hauptstabt, bie Smala, Abb el Raber's, in welcher um die Familie, den Schatz und die Leibgarde des Emirs sich alle Stämme, gegen 60,000 Menjchen, zu sammeln pflegten. Sie wurden — Abb el Kader war gerade abwesend - in alle Binbe gerftreut und trugen bie Entmuthigung bis gu ben fernften Stammen.

Die Unterwerfung Abd el Kader's. "Der Sieg von Isly", meinte Bugeaub, "hat die Eroberung Algiers besiegelt." Wirflich war auch damit die Hoffnung zertrümmert, welche Abd el Kader auf Marotlo geseth hatte. Er hatte an der Schlacht von Isly nicht Theil genommen und lagerte jest ruhig mit seiner Deira an der marotlanischen Grenze. Der Besehdes Sultan, seine Deira einem marotlanischen Stamme zuzutheilen und sich selbst mit seiner Jamilie nach der Hauptstadt zu begeben, in deren Nähe er angesiedelt werden sollte, scheuchte ihn auf. Marotlaner wollte er nicht werden: lieber wagte er noch einen lehten Berzweislungstamp in seinem Batersande.

Bald burchzogen seine Marabuts Algerien und breiteten eine Berschwörung über den ganzen Westen des Landes; alltäglich strömten von dortser Getreue ihrem "Sultan" zu. Im Brühjahr 1845 brach die Empörung auß: allerorten wurden die französsischen Hosten überschlen und vereinzelte Abtheilungen niedergemacht. Gleichzeitig erhob sich im Oken, in Großlassen, der Aufruhr, durch den jungen Propheten Bumaza angesacht. Mühelos entwassinete Bugeaud die Aufständischen; nur der Stamm der Uledenkal seisstete hartnäckigen Widerschland. Endlich zog sich der Kern diese Stammes, etwa 800 Mann, vor dem Corps des Obersten Pelisser in eine uneinnehmbare Grotte zurück und denntwortete jede Ausstorderung, sich zu ergeben, mit Flintenschüssen. Pelissier ließ den Eingang der Hösle mit Reisig versstopfen und dies dann anzünden, indem er den Eingeschlossenen gegen Auslieserung der Wassierung der Krein verei Entlassung in ihre Heimat versprach. Hartnäckig wiesen sie jeden Gedanken an Ergebung zurück, und als am nächsten Worgen (am 20. Juni 1845) die Franzosen über die noch glimmenden Kohlen in die Höhle einkrangen, sanden sie alle 800 Araber, dom Rauche ersiett, tobt am Boden liegen. Soult ernannte Pelissier zum General, denn durch die Greuelthat war der Aussichand in Großkabslien gebrochen.

Im Herbste indes erschien Abb el Kader selbst wieder auf algerischem Gebiete. Alsbald stand das ganze Gebirge unter Wassen. Aber doch war der Emir auf die Länge den Franzosen, die mehr als 100,000 Mann gegen ihn aufgeboten hatten, nicht gewachsen. Bugeaud ließ wen aufständischen Bezirken die Bauernhäuser in Brand steden, die Obstbäume umhauen, zahlsose Araber erschießen: durch Furcht wollte er den Aufruhr bannen. Unterdessen hehre General Lamoricière den Emir von Stanum zu Stamm, von Berg zu Berg: Abe el Kader verlor saft alle seine Begleiter, mehrmals rettete ihn nur sein gutes Noß. Eine allgemeine Entmuthigung trat ein; die Häuptlinge siesen von ihm ab; der Aufstand war mißglückt. Wieder mußte er über die marottanische Grenze entweichen. Wit dem Bewußtsein, die Unterwerfung Algeriens vollendet zu haben, verließ Bugeaud den afritanischen Boben. Als Generasgouverneur Algeriens sollen der Herverd von Aumste.

Dem Sultan von Marofto mar indeß fein Gaft nichts weniger als bequem. 3mmer noch war er bant bes religiofen Ginfluffes, ben er ausübte, und bant ber geheimen Unterftugung Englands, die ihm gufloß, ein machtiger Mann; gubem brohte Frankreich mit einem Ginmariche, wenn Marotto fich bes Flüchtlings nicht entledige, ber neue Plane gu fpinnen ichien; benn eben fetten fich bie Stämme ber Beni-Amer und ber hafchem in Bewegung, um fich Abb el Raber wieder anzuschließen. Sultan Abberrahman bot baber eine bebeutenbe Beeresmacht auf, ließ bie bem Emir befreundeten Stamme überfallen und niebermeteln: ja am 12. Dezember 1847 wurde Abb el Raber mit feiner Deira felbst Rachts überfallen und mußte fich von Neuem flüchten: aber wohin? Er fah feinen anbern Ausweg aus feiner Bebrangniß, als fich mit ben Seinen ben Frangofen ausguliefern. Er fanbte Abgefandte an ben General Lamoricière mit bem Erbieten, fich ben Frangofen gu ergeben, wenn fie feiner Deira Aufnahme in ben frangofifchen Schut gewähren und ibn felbit nach Megupten ober Sprien entlaffen mollten. Bereitwillig gemahrte ber Generalgouverneur vorbehaltlich ber foniglichen Beftatigung beibe Bebingungen. Go ericien benn Mbb el Raber am 21. Dezember 1847 bei bem Bergoge von Mumale; er ftieg von feinem Pferbe und bot es bem Bringen gum Gefchente an. "Moge es Gud jum Glude tragen!" fagte er und reichte bem jungen Pringen bie Bugel bes treuen Rappen bar.

Allein Louis Philipp hielt es für zu gefährlich, das Abtommen seines Sohnes zu beftätigen. Abb el Naber wurde nicht entlassen, sondern in Fort Lamalgue internirt. Erst Napoleon III. gab dem fühnen Emir die Freiheit wieder.

Run erst war Algerien wirflich gewonnen: eine Eroberung, die zu behaupten eine Armee bon 100,000 Mann und einen jährlichen Aufwand bon 100 Millionen Francs ohne die geringste Hoffnung eines Ertrages erforderte: eine Schule barbarischen Bertilgungskrieges für die französischen Generale, aber nicht geeignet, große Feldherrn zu bilben. "Der unwandelbare Gedanke". Die Abtühlung der Beziehungen zu England worde nächte politische Folge der algerischen Eroberung, so sorglich auch Louis Philipp danach freede, wenigstens den Schein der englischen Tevenudschaft sestzuhlaten. Daneben aber suchte rzugleich den östlichen Großmächten sich wieder mehr zu nähern; er beginnt einen geheimen Briefwechsel mit Metternich, der es nicht an Rathsschlägen, wie der Bürgertönig seine Regierung zu gestalten habe, sehn lagt. In Wahreit indessen, wie der Bürgertönig seine Regierung zu gestalten habe, sehn Zahre lang kreilich hatte es derselben kaum bedurft; ben in Grunde seines Serzens war Louis Philipp kaute enniger absolutifisch gesinnt als der Hoftanzler in Wien. Zehn Jahre lang freilich hatte er nicht dazu gesangen tönnen, die Regierung nach seinen persönlichen Anschauungen, die er als den "unwandelbaren Gedanten" zu bezeichnen siedet, zu gestalten. In dem Winister Guizot hatte er endlich den Wann gesunden, der sowie andsiedig gegen den König als auch sähg und geschiett genug war zur Bewahrung sonstitutionellen Scheines der Kannmermechzeit sich zu versichern. Darin siegt die Ertsärung, das Quais

Philipp Guizot als leitenben Minister, nach Soult's Rücktritt auch als Ministerprösibenten, Jahr um Jahr beibebielt.

Die Opposition ber Depus tirtentammer feste fich aus fechs Barteien gufammen, beren mitt= lere nicht auf einem Begenfate ber Meinungen, fonbern nur auf einem Gegenfate ber Berfonen beruhten. "Ihr feib fein Bringip", rief ber Republitaner Lamartine ibnen gu, "ibr feib nur ein Rante= ipiel." Bas wollten fie benn? barf man billig fragen. Jebe ber= folgte einzig bas Biel, bas Rabinet ju fturgen, um felbft bie Regierung in bie Sand zu befommen. Darum wird Thiers fo gut wie Dole, wie auch Buigot es nicht anders gemacht hatte, mit einem Dale



Abb el Maber nach feiner Mieberwerfung.

liberaloppositionell, jobald sie von bem Ministerseisel auf die Abgeordnetenbant herabsteigen. Darum steigern sich bei biesen "großen Egoisten", wie sie der König nannte, Angrisswuth und haß mit jedem Jahre mehr, das Guizot sich am Ministertische behauptet. "Ihr mögt eure Berleumdungen und Schmähungen noch so sehr heiner Kereaginete ihnen Guizot mit ähender Kälte, "sie werden doch nicht an die hose meiner Verachtung heranreichen!" Freilich die große Menge nahm wenig Antheil an diesem persönlichen Käntespiel der Kammerdebatten. "Frankreich sangweilt sich", sagte Lamartine ganz richtig. Indes trugen sie doch auch das Ihrige dazu bei, den Namen des Ministers und die "persönliche Regierung" des Königs verhäßt zu machen, der untbeitrt, durch die Meinung seiner slugen und berrichslüchtigen Schwester, Madame Abelaide, bestärlt, an Guizot selfthielt. Nur das eine Gute mochten sie haben, daß die Wälnsche der vopositionellen Winderheit immer wieder auf die Nothwendigkeit der Wählresorm zurückgelenkt wurden, um durch herabsehiehung des Census eine echtere Vollsvertretung und damt eine andere Kammermojorität zu erlangen.

Auch in den Zeitungen wurde "Wahlresorm" neben unablässigen Angrissen Gegen Guizot und selbst gegen die Person des Königs das stetig wiederkezende Thema; schart genug behandelte es der gemäßigt liberale "National", schäfer schon die "Presse" des geistreichen Girardin, am schäftsten die "Nesorme", das Blatt der raditaten Republikaner. Sie betrachtete kurzweg jede Person als verbraucht und anrüchig, welche irgendwie zu dem Rönigthume in Beziehung gestanden. Ja der sortwährend geschürte Haß machte in Attentaten sich Luft, welche bei jeder Gelegensheit — stets ohne Erfolg — gegen den König unternommen wurden; selbst als er bei dem Jahresselte der Julicevolution sich nur auf dem Balsone der Tuilerien zeigte, wurden zwei Schüsse auf ihn abgeseuert. Es war klar, das Julisvigighum, welches nur auf dem besitzenden Bürgerstand sich stützen wollte, hatte bei der großen Menge des Boltes allen Boden verloren.

Ergebnisse der Juliregierung. Der greise König hatte kein Berständniß für den Geist der Zeit, welcher nach Entsesselle prängte, ja die ganze sonigliche Jamilie hatte kein rechtes Ohr sir den innersten Athemaug der Nation. Und doch hätte man nach ihrer Ledensweise viel eher das Gegentheil vermuthen sollen. Die Sosne des Königs waren auf öfsentlichen Ghmnasien gebildet worden; die Prinzessinnen verdrachten ihre Tage nicht mit Andachtsübungen und Toilettenforgen, sondern sie trieben Literatur und Kunst, wie Töchter gebildeter Stände. Der Nonly versammelte die Familie um den runden Tisch der Königin Amalie. Der König verköpte mit Jedem in Vertraulichseit.

Aber doch trat nach außen ein gewisses gemachtes Wesen zu Tage. Man beschützte Kunst und Wissenschaft mit einer gewissen Okentation; nur die anerkannten Größen wurden zu Hose eingeladen. Den erst ausstrebenden begegnete man mit Mißtrauen, vollends die Größen der Opposition hielt man gestissenschaft sern. Erst die Herzogin von Orleans, eine medsenburgisse Vinzessin, sand ein treieres Verständniß und wurde darum bald populär. Daher erregte es Versigssin, sand ein kreieres Verständniß und wurde darum bald populär. Daher erregte es Verstinknung, als der König nach dem ungsüdlichen Tode des Herzogs von Orleans — ein Sturz aus dem Wagen hatte ihn 1842 herbeigeführt — die Vormundschaft über ihre beiden Knaben nicht der Herzogin Helen, sondern dem siehr unbesiehten Hexzog von Nemours übertragen ließ. Es machte eben in Allem sich gestend, daß Zouis Philipp sein Königthum nicht als das eines Volses, sondern nur als das einer Partei saßte. Das war der durchgehende Rug seiner Negierung.

Die Intereffen ber mohlhabenben Bourgeoifie theilte ber Ronig bis ins Rleine. Aber für bie Landbepollerung, welche zwei Drittel ber Ration bilbete, geschaft nichts. Den Landmann brudte ber Rapitalmangel; er mußte 8 bis 11 Brogent für feine Unleben gablen. Aber weber wurde bie Supothefenorbnung gebeffert noch bie Unlage von Brovingialbanten geftattet. Dagu tam noch ber Schutzoll, welcher nur bem Fabritanten gugute tam. Richt einmal bie Berabfetung bes Bolles auf Bolle und Schlachtvieh, welche bie Regierung im Sinne hatte gab bie besitenbe Bourgeoifie gu. An ihrem Biberftanbe icheiterte auch bie 1847 geplante Bollreform. Die Ginfuhr aller Boll- und Baumwollenwaaren wurde fogar im Intereffe ber Sabritanten gang verboten. Der Anlage von Gifenbahnen trat Die Gelbitjucht ber großen Bantiers entgegen, welche eine fo gewinnreiche Spelulation fich felbft vorbehalten wollten: nur bie Bergnugungsbahn von Baris nach Berfailles fonnte von ber Regierung gebaut merben. Der Arbeiter murbe bem Fabritheren gang überantwortet: jeber Strife murbe ftreng berboten, jebe Arbeitervereinigung an polizeiliche Erlaubniß gefnüpft. Baris wuchs zu einem riefigen Fabritplate heran, mahrend in mehreren Departements bie lanbliche Bevollerung von Sahr ju Jahr abnahm. Unfittlichkeit und Berbrechen nahmen in ben höchsten wie in ben niedrigften Befellichaftetreifen in erichredenbem Mage gu: ber frühere Minifter Tefte murbe megen Betrugs zu Gefängniß verurtheilt, der Bergog von Choifeul-Braslin vergiftete feine Frau; das Treiben ber Berbrecherwelt enthullte Gugen Gue in feinen "Geheimniffen von Baris." Gine Belt bes Elends brangte fich bittenb, brobend an bie Besitenden beran. Die Begunftigung ber materiellen Intereffen burch bas Julifonigthum führte gu einer Digachtung ber ibealen Guter und unterhöhlte ben gangen Staatsbau bes Parteifonigthums, fo bag er bei geringem Anftoge icon gufammenbrechen mußte. -



# Sechster Zeitraum.

# Die revolutionären Erhebungen des Jahres 1848, ihr Scheinerfolg und ihre Bewältigung.

(1848-1858.)



raf Gustav Schlabrendorf, der berühmte Einsiedler der Rue Richelieu in Baris, stellte einmal drei untrügliche Borzeichen für eine jede Revolution auf: das Gesühl der Unerträglichteit des Bestehenden, die Weinung, daß die Regierung den Mängeln nicht abhelsen wolle, noch die Wacht dazu habe, das Bewußtein der Ueberlagenseit in den nach Aenderung versche

langenden Clementen. Zwar hat der scharfsichtige Beobachter der Menschen das Revolutionsjahr 1848 nicht mehr erlebt — er starb schon 1824 — aber das "Sturmjahr" hat völlig
die Richtigkiet seines Ausspruchs erwiesen. Den Grasen Schlabrendorf würde somit der Ausbruch der Revolution von 1848 kaum überrascht haben, wie er denn auch andre ausmertsauch Beobachter der Zeichen der Zeit nicht überrascht hat: wurde doch dei der Schließung des vereinigten Landtages in Berlin die Vorempfindung saut, daß man einer gewaltsamen Lösung der Bersassungsfrage in Preußen entgegentreibe. Freilich bleibt jede Nevolution eine Art Cyplosion, die selbst für den Borahnenden mit einer gewissen Plötzlichteit in die Erscheinung tritt.

Eigenartig bagegen ist der Revolution von 1848 ihre Ausbehnung sast über den ganzen Erdtseil. Man dars nicht annehmen, daß, wenn auch die Kevolution zuerst in Frankreich zum Ausbruche kam, in der Pariser Februarrevolution die Ursache gelegen habe, daß die revolutionäre Bewegung die wichtigsten Lebensmittelpunkte sast des ganzen Kontinentes ergriss. Dazu ersolgte in diesen allen der Ausbruch viel zu rasch: vielmehr ist in der Februarrevoslution nur das Signal zu sehen, das durch die ermunternde Krast des Beispiels wirkte. Gerade die ungefähre Gleichzeitigkeit der revolutionären Bewegung von 1848 weist deutsich auf eine gewisse Gleichartigkeit der Ursachen in den verschiedenen Staaten zurück. Und da ergiebt sich venn alsbatd, daß die Revolution von 1848 nicht wie diesenige von 1830 nur politischer, sondern ebenso sehs spieler Art war.

Die lange Friedensperiode hatte eine außerordentliche Entwicklung der Industrie bewirkt; das Maschinenwesen hatte von Jahr zu Jahr eine größere Ausbehnung gewonnen. Das Kapital wars sich immer mehr auf die Industrie, weil diese die größte Aussicht auf Gewinn bot.

Daburch entstand eine erdrudende Konturreng, in welcher bie Fabritanten fich nur burch möglichste Serabsetung ber Breise behaupten tonnten. Die nächste Folge mar, daß bie Sandwerker, welche bei ber größeren Roftspieligkeit ber Sandarbeit mit ben Fabriken nicht auf Die Lange rivalifiren fonnten, in Menge ju Grunbe gingen und, um nur ju leben, ale Arbeiter in bie Fabriten fich gebrangt faben. Diefe Ronturreng ber Arbeiter unter fich wie bas Bestreben ber Fabrikauten, zu immer niedrigeren Breisen ihre Waaren auf den Markt zu bringen, brudte aber die Arbeitslöhne immer tiefer herab. Die Folgen hiervon verschlimmerten zu= gleich wieder bie Urfache, bis ber Arbeitslohn in ben gabrilen fo erbarmlich murbe, bag er taum noch hinreichte, die allernothwendigften Tagesbedurfniffe bes Arbeiters gu beden. Für irgend welche Erleichterung des Lebens, für Kindererziehung, für Krantheit, für Alter blieb nichts übrig: die Lage bes Arbeiters war unerträglich geworden; er fah fich, um nur zu leben zum willenlosen Stlaven bes besitzenden Kabritanten herabgebrückt, dem allein der Extrag der Arbeit gufiel.

Run aber hatte ber Befig nicht blos bas fogiale Uebergewicht, fonbern auch in allen Staaten bas politifche; benn bie Ausubung politischer Rechte mar burchmeg an einen gemiffen Befit gebunden. Sah nun ber Arbeiter in ben Befitenben icon feine Bedranger, fo fah er auch in ihnen feine politischen Begner, welche bem Staate Diejenige Ordnung gaben, Die ben Arbeiter rechtlos machte. Wie konnte er ba ber Staatsregierung, an welcher allein fein Begner, bas Rapital, Theil hatte, ben Billen gutrauen, feinen troftlofen Berhaltniffen abzuhelfen? Ober wie konnte er hoffen, daß den Kammern gegenüber, deren Banke allein die Befigenden füllten, bie Regierung burchbringen wurbe, felbft wenn fie es wollte, bem Arbeiter eine Er= leichterung feiner Lage zu berichaffen?

Und bennoch bilbeten die Arbeiter die Majorität der Bevölferung der Staaten. Europa 3. 34 dite im Jahre 1848 etwa 270 Willionen Bewohner, wovon 150 Willionen auf die Bro letarier entfielen. Es war klar, kam es zu einem gewaltsamen Zusammenstoß zwischen den Befigenben und Befitlofen, fo hatten biefe bas Uebergewicht ber Faufte auf ihrer Seite. Aber nicht nur bies, fie hatten auch Bunbesgenoffen an all jenen unruhigen Ropfen, welche, wenn auch mit höherer Bilbung ausgeruftet, boch burch bie Berfaffung ber Staaten ebenfo rechtlos waren wie die Proletarier. Diese waren es, welche ben Arbeiter über die Rechte, die ihm vorenthalten wurden, über bie Gelbstfucht bes Befiges, über bie Barteilichkeit ber Regierungen über das Uebergewicht des Arbeiterstandes aufklärten, nicht sowol um dem Arbeiter zu helsen, als vielmehr, um aus ben Broletariern fich eine Armee zu bilben, welche willig mare, ihren Führern Dacht zu geben und fie emporzutragen.

Es waren teine neuen Gebanten, mit welchen biese Agitatoren bie Arbeitermaffe unter ihre Fahnen lodten, indem jeder von beiden Theilen glaubte, ben aubern für die Erreichung feiner Soubergiele fich bienftbar zu machen. Es waren bie Bebanten bes Englanbers Jeremias Bentham, welche, burch taufend Ranale nach bem Rontinent binübergeleitet, ben Agitatoren bes Jahres 1848, felbst noch ber sogenannten Fortschrittspartei ber beutigen Tage, bas Ruftzeug und bie Schlagwörter, vielfach unbewußt, lieferten, um bie Daffen bes Bolles ju tobern. Nach Bentham, geb. 1748, ift bas größte Glud ber größten Babl von Menichen ber Dagftab für Recht und Unrecht. Dies Blud aber fest er nur in bie einfachften Biele bes einzelnen Menschen. Er ahnt nicht, daß bas mahre Blud gar nicht im Erreichen bes Gewünschten, fonbern nur im Streben nach Bervolltommnung, in ber Unterordnung unter ein 3beal liegt. Denn von Allem, was über bem Menichen fteht, fieht er burchaus ab. Der Staat hat nach ihm lediglich die Aufgabe, Sicherheit, Unterhalt, Ueberfluß und Gleichheit zu fchaffen; Die Bflicht ber Unterthanen geht nicht weiter als ihr Intereffe; fie haben nur fo lange zu gehorchen, als die voraussichtlichen ichlimmen Folgen bes Gehorfams geringer find als die voraussichts lichen ichlimmen Folgen bes Biberfrandes. Go führt ihn fein Ruglichkeitegrundfat zu einer anarchischen Demokratie: diese verlangt er als Staatssorm und steht nicht an, wenn sie auf friedlichem Wege nicht zu erreichen sei, die Revolution zu empfehlen. Ginen König halt er für nuhlos; in den Regierenden sieht er die natürlichen Jeinde des Bolles, durch welche die Masse des Talentes, der Tüchtigkeit, der Nüplichkeit unterdrückt wird. Das Gewissen gilt ihm nur sür anersogen, der Genuß an Musik und Boesse ist ihm nickts als ein Bornrtheil.

Mit begierigem Ohr nahm der Arbeiter solcherlei Gebanken auf, wo nur immer sie ihm nahe gebracht wurden. Die Unerträglichkeit seiner Lebenslage machte ihn zu einem willigen Jünger Derer, die ihn aufriesen sür die eigenen politischen Zwede, die ihm schweichten für ihre eigenen politischen Zwede, die ihm schweichten für nicht mübe wurden, die im Arbeiterstande fredende Kraft, ja Ueberlegenheit in grellen Farben ihm vorzussüberen. Bumberliche Verauftung: bei den Jührern sind die Ziele politischer Art, sie wollen Antheil gewinnen an der Regierung des Staates; bei der Masse sieh die holitischer Art, sie erstrebt Befreiung auß ihrer unerträglichen Lebenslage, es sei, wodurch es sei. In dieser Berbindung nicht mit einander übereinstimmender Interessen lag aber die innere Schwäche der revolutionären Bewegung von 1848: sie mußte in sich zusammensinken, sokald den Wassen zum Bewußtsein kam, daß sie für ihnen fremde Interessen gebraucht wurden. Und um sorascher erfolgte biese Erkenntniß, als es weniger das ländliche Proletariat war, auf welches die Bewegung sich stützte, als die Arbeiterbewölkerung der Städte, zumal der Großstädte, wwelcher eine gewisse gestige Gewecktseit und ein Berkändniß für ihre eigenen Interessen au wohnen pflegt.

Gleichwol gelang Ansangs die politisch-soziale Erhebung, indeß nicht so sehr durch eigene Kraft, als insolge der rathlosen Bestützung der Bedrohten. Denn sast allenthalben wurden die Regierungen durch die Bewegung vollständig überrascht. Hürsten zumal hören und sehen elten über den Kreis ihrer Umgebung hinaus. So überschätzen sie die Kraft und Nachhaltigsteit der revolutionären Erhebung und verloren den Entschuß des Widerstandes oder besonnener Bermittlung: denn "damals", sagte Friedrich Wilhelm IV. mit derbem Worte, "lagen wir Alle auf dem Bauche."

#### Rommunismus; Sozialismus.

Die alte Zaubersormel der französischen Revolution "Freiheit und Gleichheit!" hatte längst bei dem jüngeren Geschlechte ihren Kredit verloren. Man war zu der Einsicht gelangt, daß die Freiheit in ihren Konsequengen zur Unterdrückung der Schwachen durch die Statten führe, daß aber die Gleichheit in ihrer Konsequeng, die Beschräntung der Freiheit der Starten sei. Man ahnte, daß demnach die Aufgabe des Jahrhunderts nur die sein könne, die rechte Verbindung von Freiheit und Gleichheit zu finden, die rechten Schranken herzustellen, um den Konsequengen der einen wie der andern vorzubeugen: freilich eine Aufgabe von der allerschöchlen Bedeutung, wohl geeignet, schwärmerische Köpse sowol wie besonnen Menschreunde auf das Ernstlichste zu beschöftigen.

Graf St. Simon; A. Comte. "Mein ganzes Leben", sagte Graf St. Simon auf jeinem Sterbebette, "saßt sich in einem einzigen Gedanten zusammen; dieser Gedante ist: Jedem die freieste Entwicklung seiner Thätigteiten zu sichern." Aber, muß man fragen, hatte er den Beg zu diesem Jeile gesunden? Er hatte einen "Organisationsplan" entworfen, in welchem er den Staat anrief, im die Arbeit, die Produktion zu organisten: dazu hielt er keineswegs eine Revolution für nothwendig; das legitime Königkhum sollte das große Wert in die Handen. Drei Kammern sur "Ersindung, Prüfung und Aussiüfrung" sollten diesem dadei zur Seite stehen. Aber er faste diese Reform, an die großen Ideen des Christenthums anrüpfend, als eine Art neuer Religion, welche jedoch nicht die Berdesserung des Menschenloss in die andere Welt verlege, sondern schon hiemieden die Glüdseligkeit aller Wenschen zu verwirklichen strebe. Der Weltverbesserre blieb unbeachtet und starb 1825 sast in Dunkelseit. Aber nach seinem Tode hatten seine Schristen eine ganz ungeahnte Wirkung. Unzählige junge Leute sahen zeht in ihnen die Antündigung einer besserve Weltphase und bemächtigten sich mit hingebendem Eiser ihrer Jdeen. Denn das Ungenügende der Zeitverhältnisse galt allgemein sür ausgemacht.

Die Grundgebanken St. Simon's versuchte August Comte in seiner "positiven Philosophie" zu einem Spikem auszugestalten und zu entwickeln, in welcher er lehrte, daß alle gestüldeten europäischen Bölker bestimmt seien, republikanische Staatsformen anzunehmen und sich zu einem Staatenbunde zu vereinigen, welcher durch einen Kongreß von Parik aus regiert werden sollte. Er anerkennt die überlegene Krast des Proletariats; denn ihm legt er die Regierungsgewalt in die Hande, währe, während aus den wohlhabenden Klassen die Nationalrepräsientation genommen wird, welche das Recht der Steuerbewilligung übt. Auch ihm ist die positive Philosophie eine Art Neligion, deren Kultus vielsach an die Ordnungen des Katsoslizismus sich anlehnt, d. B. Ohrendeichte und Priesteröslibat seithält. Allein die Anhänger Comte's bildeten stets nur eine kleine Gemeinde, während der St. Simonismus eine kurze Zeit wenigstens nach der Juliervolution die allgemeine Anschauung beherrschte, bis die St. Simonismus eine kurze Einmonismus in ihrer großen Nebyzahl sich Ensantin zuwandten.

Die Sekte der Enfantinissen. Unmittelbar nach dem Siege der Julicevolution, am 30. Juli 1830, hatte Barthelemy Enfantin, der Sohn eines Parifer Bantiers, geb. 1796, ein Manifest veröffentlicht, in welchem er die Abschaftung des Erbrechtes und die Befreiung des Beibes forderte. Damit erst trat er eigentlich an die Oessentlickeit. Denn die Konsernzen, welche er seit Ende 1828, unterstügt von dem St. Simonisten Bazard, gehalten, waren wenig bemerkt worden. Zeht begannen sich zahlreiche Gläubige um ihn zu sammeln; die alten Hörzsäle in der Rue Taranne und in der Rue Monsigny wurden bald zu klein; andere Lehrsäle wurden inmitten der elegantesten Stadthesiek von Paris erössent; bald hatte seber der zwölf Stadtbezirke einen besonderen Lehrsaal, und in einer großen Halle in der Rue Taitbout wurde seden Sonntag Mittag öffentlicher Gottesdientgeschlten. Denn Mitte 1831 überstieg die Zahl der Anhänger der neuen Resigion schon 40,000.

Es war vor Allem die priesterliche Persönlichteit Ensantin's, welche diese Wirtung ausiste: schön von Gestalt und Antsig, voll verhaltener innerlicher Glut, und seldst im heftigsen ibrei. schön von Gestalt und verhaltener innerlicher Glut, und seldst im heftigsen inneren Gehalte St. Simonistich. Bom Staate sah er ganz ab: die Reugestaltung der Gesellschaft war ihm die Hauptsache. Die verschiedenen Arbeitsgattungen sollten alle unter demzeieben Derbefest auf einen gemeinsamen Zweck hinarbeiten; die Vertheitung des Erarbeiteten aber sollte durch die Regierung ersolgen. Das Erbrecht sollte allmählich ganz abgeschafts werden. Ueberhaupt müßten alle gesellschaftschafts werden. Ieberhaupt müßten alle gesellschaftschaft werden.

Aber in der Frage von der Gestaltung der Familie ging Ensantin über St. Simon hinaus. Diesem war das Geseh der Spe heilig geblieben, nur daß er die Gleichberechtigung des Weibes verlangt hatte; Ensantin ader schlug eine doppelte Art von Ehe vor: eine dauernde Sch siedes verlangt hatte; Ensantin ader schlug eine doppelte Art von Ehe vor: eine dauernde Sch sir die insleten. Denn die gesellschaftlichen Einrichtungen müßten sich der Ratur des Wenschen anpassen, nicht umgelehrt. Leber diesen Grundsah kam es zu hestigen Zerwürfnissen, insolge deren sich Bazard, Vierre Leroux und andere hervorragende Huber aus der "Familie" Ensantin"s zurückzogen. Dazu kam, daß der Bersuch, durch gemeinsame Arbeit Gewinn zu erzielen, obwol 4000 Mitglieder vom Arbeiterstande in den Wertstäten sir Rechnung der Gemeinde thätig waren, sehlschug. Rasch verließ sich jeht die eben noch nach Zehntausenden zählende Gemeinde. Ensantin zog sich mit 40 "Brübern" auf ein Landgut bei Wenilmontant zurück, wo sie in der Liebsamen Ordenstracht, mit langem Haar und Bart, in gemeinsamen ländlichen Arbeiten und regelmäßigen Andachtsübungen ihre Tage zubrachten. Eine Antlage, die öffentliche Woral verletz zu haben, brachte 1832 die ganze Gemeinde vorüber.

Kommunistische Phantalien. Deunoch war einmal die soziale Frage aufgeworsen: und sie blieb der Tummelplat für die Jugend, der eine Betheiligung an dem politischen Leben versagt war. Daher tam es, daß die Borträge, welche Karl Fourier über die Gerstellung ber sozialen Harmonie hielt, ziemlichen Zulauf sanden. Er war ein alter Sonderling, geb. 1772, der in einem Handlungshause als Buchsalter arbeitete. Sein System ging davon aus daß alle Leidenschaften gut seiner; zwischen ihnen und den Naturgegenständen bestehe, wie dem überhaupt Erde und Menschheit sich entsprächen, eine Anziegenständen bestehe, wie dem überhaupt Erde und Wassaube der Reigungen geregelt werden; dann werde das lebel aus der Westen der Erschieden, wenn an die Stelle der Westeneinde und der Familienwirtsschaft der Wroßhaushalt der Phalanz und an die Stelle der Versestreuten Wohnungen das Phalanzierum als ausammenschangende Großwohnung der Phalanz trete. In der Phalanz, welche Fourier aus se 1800 Menschen verschiedenen Alters und Geschleches zusammenset, müsse die Famisie sortsoftenen, jedoch gemildert durch Vielmännerei und Vielnweiderei; eine Obrigkeit gebe es nicht, nur eine Verwaltung, welche einen Ideen nach dem Werthe seinen Tehen, seinen Talente und den werthe seinen Kapital belohne. Wirtlich

tam es zu bem Versuche, in Nambouillet ein Phalaniterium ins Leben zu rusen; boch mißlang er ebenso wie andere, welche nach Fourier's Tode (1837) einige seiner Anfänger in Frankreich, in Migier, in Brasilien und Nordamerika unternahmen.

Einen Ginfluß auf bie Un= fcauung ber Daffe bes Bolfes bat Fourier nicht gehabt. Mur eine fleine Bahl von Unbangern hielt an ihm feft. Aber bie Forberung nach fogialer Reform, Organisation ber Arbeit, Schut ber Arbeit gegen bas Rapital perschwindet nicht mehr. Gine festere Gestalt gewinnen diese Forberungen jeboch erft etwa feit bem Jahre 1840. In biefem Jahre erichien Stephan Cabet's "Reife nach Itarien". Dies tommu= niftifche Ibull ichilbert bas Cola= raffenland Marien in lodenbiten



Peter Pronbhon.

Farben. Es bietet neben Ueberssuß an materiellen Gütern alle Ersorbernisse sittlichen Bohlsergesens, alle Bebingungen höchster Geistesbildung, turz alle seinen und eblen Lebensgenüsse dar: und alles Dies sebiglich als Wirtungen der in Javien herrschenden vollsommenen Gütersgemeinschaft. Das vielgelesene Buch drang in die zahlreichen Schichten der Arbeiter ein und machte ihnen die Leiden und Entbehrungen, unter denen sie seitzten, erst recht empfindlich; dabei hütete es sich vol, den Lebensgewosphseiten und Vorursseisen der Menge vor den Kopf zu stoden, Freilich zog Cabet sich dadurch den Borwurf der Inkonsequenz zu; aber die Wirtung seines Juhlls, unterstützt durch das von ihm herausgegebene raditale Sonntagsblatt "Le Populaire", war um so bedeutender. Wanche ikarische Einrichtungen, wie allgemeines Stimmrecht und Nationalwerstätten, blieben unvergessen, auch daß das Glück Itariens aus einer Revolution hervorgest.

Louis Blanc's Organisation der Arbeit. Und doch war eigentlich Cabet schon übersholt. Im Jahre 1839 hatte Louis Blanc, ein noch sehr jugendlicher Schriststeller, seine Keine Schrift über "die Organisation der Arbeit" veröffentlicht. Zu einer Zeit, wo das

Elend die wachsende Berbitterung der Arbeiterbevölkerung immer höher steigerte, wo durch die wachsende Beweglichkeit des Kapitals und dreiste Spelulation Bermögen über Nacht entstanden und mit proflerischem Luzus sich dreit machten, mußte Louis Blanc's scharfe kritik der gesellschaftlichen Justände begierige Lefer sinden: ihm ist an der ungerechten Bertheilung der Glücksgüter lediglich die Regierung schuld; allenthalben sieht er die Anzeichen Bertheilung der Glücksgüter lediglich die Regierung schuld; allenthalben sieht er die Anzeichen der tiesen Erkrankung der Gesellschaft, welche das Werk der Schöpfung, namentlich den Menschen, durch widernatürliche Enrichtung schände und verberde. Dagegen bedürfe es außerordentlicher Heilmittel: er schlögt, die Errichtung von gesellschaftlichen Werstätten sir die wichtigsten Zweige der Nationalindustrie" vor. An das bestehende Sigenthumskrecht rücht er nicht.

Die Wirtung der kleinen Schrift war außerordentlich. Nicht nur bei den Arbeitern und der Jugend sand sie Anklang; auch in der Kammer gad die äußerste Linke ihm recht und bekannte als oderste Pflicht des Staates, allen arbeitssschigen Menschen Arbeit zu verschaffen. Zausende von Arbeitern drachten dem berühmten Ratursoricher Arago ihren Dank dassür dar, daß er zuerst in der Kammer die Organisation der Arbeit zur Sprache gebracht, die Sache der Armen vertheibigt hätte. Es war verhüllter Kommunismus, den Louis Blanc verkündete. Aber gerade die friedliche Lösung der sozialen Frage, die er zu bieten schien, hatte etwas Einsuchmendes, nachdem eben — im Mai 1839 — der von Blanqui, Barbes und anderen Sozialisten unternommene Bersuch, die gesellschaftliche Ordnung gewaltsam umzustürzen, völlig miklungen war.

"Eigenthum ift Diebstahlt". Die innere Haltosigkeit aber aller sozialistischen und tommunistischen Spsteme und Weltverbesserungsvorschläge mit handgreistlicher Klarheit nachgewiesen zu haben, ist das Berdienst Peter Proudhon's. Als Sohn eines armen Wöttchers 1809 in Besanzon gedoren, war er Buchdruder geworden, hatte aber durch eines erwen Wöttchers 1809 in Besanzon gedoren, war er Buchdruder geworden, hatte aber durch eine Seistesbildung erworden, nelche durch ihren Untsahmen ehrt; gumal die Hegel'sche Philosophie hatte er sich gründlich zu eigen gemacht. 1840 trat er mit einer Dentschrift auf: "Bas ist Eigenthum?" Eine Frage, die er selbst beantwortete: "Eigenthum ist Diebstahl." Er nannte diese Begriffsbestimmung "das bedeutungsvollste Ereignis der Regierung Quis Philosophie dreit er erwartete davon eine völlige Unwälzung. Jedenfalls hat sie, wenn auch äußerlich oft wenig merlbar, auf die Anschauung der ganzen solgenden Generation sehr westentlich eingewirkt.

Aber die Stärfe Proudhon's lag nur in der Kritit. In dieser seiner ersten sozialistischen Schrift wie in den solgenden führt er siegreichen Krieg gegen die Lehren eines Sch. Simon og gut wie gegen die genten eines Fourier oder Louis Blanc; die Undrauchbarkeit aller dissberigen Systeme sozialer Resoure erweist er mit Hondyteit, indes was er selcht dagegen aufstellt, ist nicht viel weniger ansechtdar. Ihm ist der einzige Werthmesser der Arbeit die Zeit; Bescheinigung, von geseisteten Arbeitsftunden ersest ihm das Geld: dadurch will er die ganze dissberige Toduung der Dinge mit Ausändund der Schre gipfelt darin, daß er Besit, Weichheit und das Aushören jeder Staatsgewalt ("Anachie") an die Stelle des Eigentsums, der Proportionalität und der Souveränetät setz. Für die große Menge war dies unverständlich; es ist auch leine seiner Schriften in die Kreise der Arbeiter gedrungen. Nur das eine Wort saste Wenge mit Leichtigkeit auf und legte es sich nach Gesallen zurecht: Eigenthum ist Diebstahl. Und gerade durch dieses ist Proudhon, sehr gegen seinen Willen, ein wirksamer Besörderer der fommunistischen Jeden geworden, die er doch in seinen Schriften mit den schreibigsten Wassen betämpst.

So haben die Lehren des Kommunismus und Sozialismus, durch Flugdlätter und Winfelschriftsteller dis in die lehten Erbeiterschichten verbreitet, die Verbitterung der Proletarier geschützt und ihr eine gewisse Nichtung gegeben: wie es in der Nevolution zu Tage getreten ist. Denn im Wesentlichen war die revolutionäre Bewegung von 1848 sozialer Art; so weit sie politisch war, man darf es sagen, war sie fünstlich gemacht.



Reformbanket, Beichnung von &, Big,

## Die Sebruarrevolution.

Seit 17 Jahren hatte König Louis Philipp dem Ministerium, den Kammern, dem Lande gegenüber stelk seinen Willen durchgesett: das gab ihm eine unerschütterliche Juderschigt, etciner Staatskunst. Zehn Mordanschlägen war er, ohne auch nur verlest zu werden, entgangen: das erhöhte das Gestühr seinen versönlichen Bedeutung in ihm. Und auch das Greisenalter, so schied es, machte ihn immer noch eigenwilliger und unnachgiebiger. So stand der vierundsiedzigsährige König einsam da, selbst in seiner Familie. Wer ihm zu widersprechen wagte, wurde aus seiner Nähe entsernt; wer ihm nicht bereitwillig zustimmte, wie seine sehr voponirete ihm nur, um sich sofort besehren von Dreans, wurde mit Mistrauen betrachtet. Guizot opponirete ihm nur, um sich sofort besehren zu lassen. Seit Jahren sab er König seine französsischen Zeitungen mehr: von dem Anwachsen der sozialen Bewegung in Frankreich, von dem oppositionellen Geiste, welcher auch die Nationalgarde ergriff, hatte er seine Chunung, und die Bestredungen der Kammeropposition behandelte er mit Nichtachtung. Selbst Guizot konnte nicht umhin, zu einem der fremden Gesanden einmal vertraulich zu äußern: "Der Frundscharalter des Königs ist äußerste Eitelsteit, ein unbegrenzter Hochmuch."

Unsufriedenheit und Migbehagen. Jahre lang batte bie Rammeropposition bem Minifterium Buigot die Abhangigfeit ber frangofifchen Politit von England gum Bormurfe gemacht. Am 10. Oftober 1846 vermählte fich trot bes Broteftes Englands ber jungfte Cobn Louis Philipp's, der Herzog von Montpenfier, mit der Infantin Quifa, der Schwefter Isabella's von Spanien; Louis Bhilipp hatte bem Wiberspruche Lord Balmerston's getropt, um feinem Saufe bie Aussicht auf ben fpanischen Thron zu eröffnen. Jest richtete fich bie Opposition gegen die spanische Seirath: Thiers griff in einer breiftundigen Rede das Ministerium mit Scharfe an, freilich ohne benjenigen Effett zu erreichen, ben er beabsichtigte; bas Bolt nahm wenig Antheil an ber Frage. Biel großer wurde jedoch bie allgemeine Achtfamteit, als bie Opposition bas Ministerium wegen ber in fast allen Berwaltungszweigen borgetommenen Unterichleife und wegen ber Korruption ber Beamten angriff: Emil be Girarbin, ber Rebatteur ber "Breffe", bedte auf ber Tribune wie in feiner Beitung eine Reihe ftanbalofer Falle von Bestechung und Digbrauch ber Amtsgewalt auf, ohne bag ber Minister etwas barauf ermieberte. Die Aufregung barüber mar außerorbentlich: Die Regierung erichien nicht nur fculbig, fonbern auch fculbbewußt. Alfo hatte Louis Blanc recht, beffen "Gefchichte ber gehn Jahre 1830-40" eben beswegen eine fo gunftige Aufnahme gefunden hatte, weil fie bon Sag und Berachtung gegen bie Regierung Louis Philipp's überfloß.

Bas war diese erbärmliche Gegenwart gegen die große Vergangenheit, gegen die Zeit bes Konsulats, welche damals mit breiter Ruhmredigkeit Thiers zu schildern begonnen hatte, gegen die Zeit der Revolution, welche Lamartine in seiner Geschichte der Girondisten wie ein glorreiches Epos, großartig in Haß wie in Hingebung, den Franzosen vorsährte! Wit Begeisterung sür ihre Helben, mit dem stürmischen Drange, es ihnen gleich zu thun erfüllte das Buch, in zahllosen billigen Ausgaden dis in die untersten Schichten des Volkes verbreitet, die Herzen des französischen Volkes.

Und die Zeit ließ sich an, als sollte die große Revolution wiederkehren. Die Mißernte des Jahres 1846 brachte über die Landbevöllerung surchtsare Entschrungen, zu deren Linderung die Neglerung nicht das Geringste that. Das hungernde Voll plünderte die Kornlager und Bäckerläden; mehrere Gutsbesißer wurden ermordet; scharenweis zog die ausgeregte Wenge von Dorf zu Dorf. leberschwemmungen kamen dazu und zahlreiche Bantrotte, um die Roth zu steigeren. Das ganze mittlere Frankreich stand in Aufruhr. Ein Gefühl des Wißbehagens drang dis in die höchsten Stände hinauf wie eine Afnung kommenden Sturmes. "Frankreich bedarf einer Aufrüttelung", schrieb die Herzogin von Orleans einer bertrauten Freundin, und auch ihr Schwager Koinville sand die Serzogin von Orleans einer vertrauten Freundin, und auch ihr Schwager Koinville sand die Serzogin von Orleans einer vertrauten Freundin, und

Die Steigerung der Spannung. Das Ziel der Kammeropposition war der Sturz des Ministeriums Guizot; das Wittel dazu sollte sein, die Majorität in der Kammer zu ersangen. Zu dem Zweck erichtete sie ihr Bestreden in erster Linie auf Wahlreform: sie dere langte die Ausdehmung des Rahlrechts auf die Studierten und die Heradsehung des Wahlrechts auf die Studierten und die Heradsehung des Wahlrechts auf die Studierten und die Heradsehung des Auchten und Weigliedern aller Schaftirungen der Opposition gebildet war. Auf die Veranlassung desse dem Witgliedern aller Schaftirungen der Opposition gebildet war. Auf die Veranlassung desse wurden nun Resormbanktet sowol in Paris wie in den Prodingistädten veranstatet, dei welchen durch Reden die allgemeine Stimmung bearbeitet wurde. Im Ganzen waren es etwa 70 Vankete, welche während des Jahres 1847 abgehalten wurden. Dadurch wurde die Erregung der Gemüther wach gehalten und geschütet. Indes gerade die Häupter der Parteien, auch Lamartine, siellen sich von dieser Agitation zurück sie erschien ihnen als ein gesährliches Spiel, während gerade die Regierung sie sür so unbedeutend hielt, daß es den Prodinzialbehörden überlassen blieb, sie zu erlauben oder zu verbieten.

Es erwies sich auch bald die Unfruchtbarteit der ganzen Banketbewegung: gegen Ende des Jahres trat die neugewählte Kammer zusammen, in welcher die Wasjorität doch wieder auf Seiten der Ministeriellen war. Dennoch hielt es der König für nothwendig, die Reformagitation mit scharfem Worte zu verurtheilen. Er sprach in der Thronrede, mit welcher er am 28. Tezember 1847 die neue Kammer eröffnete, von "der Aufregung, welche durch seindsselige und blinde Leidenschaften unterhalten würde." Das war eine beleidigende Anklage der ganzen Reformpartei: einen Moment dachte sie daran, ihre Mandate niederzulegen; doch war schließlich Girardin der Einzige, welcher wirklich deswegen aus der Kammer austrat. Um so heftiger aber mußte der Kampf werden, welcher sich dei der Berathung über die Antwortsadresse zwissen wissen der Verposition und dem Ministerium erhob.

"Ich werde nie die Hand zu einer Reform bieten", hatte der König schon vor dem Zusammentritt der Kammer gesagt. Man drang jest in ihn, zur Beschwichtigung der aufgeregten Gemüther einzulenten. Aber die Deputation des Pariser Gemeinderathes, welcher ihm die Nothwendigteit der Resorm darlegen wollte, ließ er gar nicht vor sich. Dem Seine-Präsekten antwortete er: "Mein lieder Kräfekt, davon verstehen Sie nichts!" Und als der General Sebastiami ihm die Besorgnisse, welche die Prinzessin Abelaide auf ihrem Sterbelager — sie war am 1. Januar 1848 gestorben — ihm ausgesprochen hatte, mittheisen wollte, erwiederte der König seinem langiährigen Bertrauten kurz: "Man sieht es wohl, Sie werden alt, Marschall!" Freilich dem Scheine nach behielt er recht: die Majorität der Kammer nahm am 12. Februar 1848 mit 222 Stimmen — die Opposition enthielt sich der Abstimmung — die Aberlie in der Korm an, welche Guizot wünschte.

Die Aufregung der Hauptstadt war unverkennbar. Mehreren Professionen des College be France, wie Michelet und Luinet, wurde die Fortschung ihrer Vorlesungen verboten. Die Studenten unterzeichneten Protesse was die freigen der Die Artionalgarde machte auß ihrer Berstimmung kein Hehren Beseinen Gestellichaften begannen sich wieder zu regen. Allabendlich sah man Arbeiterhausen unter dem Gesange des Girondistenliedes: "Lät uns sterben für das Vaterland!" über die Bouledards ziehen. Den Fremden wurde es unheimstich in der großen Stadt; wer konnte, reiste ab. Es war klar, daß bei dieser Spannung der Gesmitther der geringste Tumult zu einem allgemeinen Ausbrucke sübern fonnte.

Die Nevolntionsarmee. Dennoch glaubte die Regierung Ales für die Ruhe und Ordnung gethan zu haden, als sie einige Regimenter nach Paris beorderte. Denn der König dachte höchstens an eine Exhebung der Republikaner, von denen er schon so viele hatte scheitern sehen. Und wirklich war die Aahl der Republikaner in Paris nichts weniger als surchterweckend: man konnte ihrer nicht mehr als 4000 rechnen. Das waren die etwa 1000 Pariser Abonnenten des "National" und der "Resorme", ebenso viel Witglieder der beiden Geheinblinde, Gesellschaft der Jahreszeiten und Dissidenissische Gesellschaft, ungesähr 1800 polnische, italienische und panische Rüchtlinge, von denen zu erwarten war, das sie auf den ersten Flintenschuß sich um das Banner der Insurrektion scharen wurden, und etwa 500 bis 600 alte Berschwörer, welche bereit waren, an jedem Tumult sich ohne Weiteres zu betheiligen. Allein diese 4000 bildeten gewissernaßen nur den Generalstad der Insurrektion und das erste Treffen. Hinter ihnen stand die ungeheure Wasse Derjenigen, welche ohne alle politischen Siele aus Roth, wider Zerstrungssucht oder Has gegen die Besitzenden bereit standen, sich in den Kamps, wenn er einmal begonnen war, mit Leidenschaft zu flüxen.

Baris gahlte bamals 1,050,000 Cinwohner. Es war bie Folge ber Revolution, welche bie Bande ber Religion und Moral gerriffen hatte, bag bas Berhältnig ber ehelichen zu ben außerehelichen Geburten auf 158 : 100 fich gestellt hatte. 3m Jahre 1848 gab es baber in Baris gegen 400,000 Menichen, welche, außerehelich geboren, in einem Findelhause erzogen waren. Das Finbellind wird, wenn es heranwächft, Gaffenjunge, und ber Parifer Gaffenjunge entwidelt fich im Fortichritt ber Jahre gu einem Schreden fur jebe Civilifation. Er befitt bie Anfangsgrunde einer Erziehung, nämlich gerade fo viel, daß er die fchlechteste Literatur lefen tann, b. h. fo viel, daß er die Berfuchung in jeder Bestalt in fich aufnehmen tann, ohne fabig gemacht zu fein, fie zu befämpfen. Geine Eltern find ihm unbefannt; ebenfo unbefannt find fpater ihm feine Rinder, benn fie merben ebenfalls ins Finbelhaus gethan, wie es mit ihrem Bater geschehen war. Ihm gesellt fich ein Weib ahnlichen Ursprunges und Charafters: bon Familie und Sauslichkeit ift bei ihm nicht die Rebe. Er hat nichts, mas er fein eigen nennt, als ein paar kräftige Arme, um Barrikaden zu bauen, und ein furchtloses Herz, das jeden Augenblick bereit ift, das Glücksipiel bes Todes ober bes Bergnügens zu wagen. Bon ber Art gab es alfo bamals etwa 80,000 Manner in Baris, welche, ohne politifche Ibeen im Ropfe, unfahig . maren, ben in ihnen angefachten Leibenschaften gu miberfteben, ein Bobel ichlimmfter Urt, überdies untermifcht mit bem Bobenfate ber Bagnos und Rerter, jeber Seterei juganglich.

Und gegen diese Armee hatte die Regierung 15,000 Mann Linie und 2800 Munizipalgardiften (Polizeisoldaten) aufgedoten! Auf die Nationalgarde, welche meist aus Krämern und Handwerkern bestand, sonnte sie nicht mehr rechnen: diese hatte schon am 18. Februar, als sie die Wachen in den Tuiserien bezog, durch den Aus: "Es lebe die Resorm!" deutlich ihre Sympatsie sur die Opposition ausgesprochen.

Die Entlassung Guizot's. Die Mitglieber ber Kammeropposition versammetten sich nach dem Schluß der Abresbebatte, in der sie unterlegen waren, in dem Hotel Marmiton, um zu berathen, was nun zu thun sei. Man tam überein, durch eine großartige Demonstration der Regierung zu zeigen, daß das Bolf aus Seiten der Opposition stände. Eine Kommission wurde bestellt, um zu biesem Iwecke ein Festbanket in den elgsäisigen Feldern in Secne zu seben. An 1500 Einladungen ergingen zu demselben, und die Nationalgarde wurde aufgesorbert,

Spalier für den Festzug der Geladenen von der Madeleine-Kirche nach den elysäischen Fesdern zu bilden. Indessen Bas der Mationalgarde eine Ungesehlichteit und derbot des Ungenen, sah in der Aussieitung der Nationalgarde eine Ungesehlichteit und berbot deswegen das auf den 22. Februar angesette Vantet am Abend des 20. Insige dessen saßten der Deposition den Besighlus, sich an dem Bankete nicht zu dethelben: nur Lamartine ertlärte jeht, daß er gehen würde, und wenn er der Einzige wäre. Auch die Republikaner kamen auf den Antrag Louis Blanc's und Ledru-Rollin's dahin überein, einer Kundzehung sich zu enthalten. Die geheimen Gesellschaften jedoch beschilden am Abend des 21. Februar, die Gelegenheit zu benuhen, um etwaß gegen das Köniathum zu unternehmen.

Ju Tausenben sammelte sich am Dienstagmorgen — ben 22. Februar — bie unruhige Menge vor ber MadeleinesKirche, dazwischen viele Bürger in ihrer Nationalgardistenunisorn. Studenten stimmten die Marseillaise an. "Es sede die Reformt!" ertönte es immer wieder von Neuem. "Nieder mit Guizot!" antworteten andere Haufen und zogen vor das Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten, um Guizot die Fenster einzuwerfen. Die Ministpassgardschaftet ein: die Wenge vertheiste sich; große Haufen zogen nach dem Palais Bourbon, wo die Kammer ihre Sibungen hielt, andere in die elhsäischen Felder. Hier und da kam es zu Rausereien mit der Polizei. Um die Tullerien sammelten sich bedeutende Truppenmassen, auf den Boulebards wurden Kanonen aufgesahren; aber im Südosten der Stadt, in allen Nebenstraßen der Rue St. Antoine, erhob sich am Abend Barrikade um Barrikade. In unruhiger Erwartung der ging die Volcht.

Trübe zog der Mittwochmorgen herauf; es war windig und kalt; vom himmel rieselte ein seiner, durchbringender Regen herab. Ein Theil der Nationalgarde wurde jegt aufgeboten; ader sie begnügte sich damit, einem Zusammenstoß der Truppen mit den Barrikadenbauern vorzubeugen und Petitionen zu unterzeichnen, in welchen mit ungestümen Worten die Entslassing Guizot's verlangt wurde. Die Abgeordneten der Linken, Narie und Cremieuz, ein jüdischer Advolat, überdrachten die Bittschristen der Kammer, und der General Zacqueminot, der Kommandant der Nationalgarde, trug ihre Winsche dem Könige selber vor. Louis Philipp schwankte; die Königin drang in ihn, nachzugeden und Guizot zu entlassen. Er dachte darnelselft abzudanken; endlich fragte er Guizot um Nath. Der Minister schlug vor, zur Beschwichtigung der allgemeinen Aufregung den Grasen Wolf zu berusen, und kehrte dann, als der König dem zustimmte, in die Kammer zurück, um dieser persönlich seine Entlassung anzuseigen.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der Stadt. Wit lauter Freude wird ist allenthalben begrüßt. Aubelinde Nationalgarbiften durchziehen die Straßen mit dem Rufe: "Es lebe der König! Es lebe die Reform!" In hellen Lichterglanz erstrahlen am Abend die Fenster, und eine fröhliche Wenge drängt sich auf den Boulevards.

Die Entfachung der Revolution. Da — es mochte gegen 9 Uhr fein — fommt eine Schar von Arbeitern mit gadeln und Papierlaternen in ben Sanben, Die Marfeillaife fingend, die Boulevards in militärischer Ordnung berabmarschirt. Ein Offizier der Nationals garbe führt fie an, bem ein großer, ftartichultriger Rerl mit fliegenden Saaren eine rothe Sahne voranträgt. Sie wollen, fagen fie, Buigot eine Rabenmufit bringen. Aber vor dem Redaftionsbureau bes National machen fie mit hochrufen halt. "Bürger", ruft ihnen Armand Marraft, ber Rebalteur, ju, "wir haben einen ichonen Tag gehabt: verberben wir ihn nicht!" 3m Marichtatte nach Lichtern ("des lampions!") rufend, wo etwa ein Saus buntel geblieben mar, gieben fie weiter. Ginc zweite wohlbewaffnete Schar, Die von bem Bureau ber Reforme ausgefandt mar, vereinigt fich bei ber Rue be la Baix mit ihnen. Go etwa 1000 Mann ftart, gelangen fie zu bem ausmärtigen Ministerium am Boulevard bes Capucines. Sier ipertt ihnen ein Bataillon Linie ben Weg. Gie verlangen freien Durchzug. Der Oberft ber Truppen reitet vor und ertfart ihnen, daß er feinen Befehlen nicht gumiber handeln burfe. Unter Schimpsworten erhebt ein Rerl in ber erften Reihe feine gadel und versucht bem Offizier ben Schnurrbart angufengen. Rubig wehrt ibn ber Oberft ab, allein ein neben ihm ftebenber Korporal legt auf den frechen Fackelträger das Gewehr an; jedoch der Hauptmann schlägt es

ihm fofort in die Bohe. Immer wieder versucht der Arbeiter, feine lodernde Fadel bem Oberften ins Beficht zu ftogen; immer wieber weift ihn biefer gurud. Enblich beim vierten Dale giebt er ben Befehl, bas Bajonnet gu fällen. In biefem Augenblide aber brudt ber beigblutige Rorporal - es war ein Rorfe - ab, und ber Fadeltrager liegt in feinem Blute auf ber Erbe. Da giebt bie gange Compagnie ber Solbaten eine Salve ab hinein in ben bichten Saufen, fo baß 82 Menfchen aus ber Menge getroffen ju Boben fturgen.

Ein Bote bringt die Nachricht fofort nach bem Bureau ber Reforme, wo bie Saupter ber Bewegung versammelt find, um abzuwarten, was aus bem Bufammenftoge vor bem Dis nifterium bes Meugern werben wurbe. Alles war borbebacht. Gechzehn blutige Leichen werben auf einen großen Karren gelaben, an jeber Ede eine Fadel aufgestedt, und langsam sett sich ber Bug über bie noch bell erleuchteten Boulevards unter bem Rufe: "Man morbet unfere

Bruber! Berrath! Rache!" in Bewegung nach ben Arbeiter= vierteln, bon mober er ge= tommen war. Sin und wieber halt ber Bug an, ein Menich, ber auf bem Rarren fteht, hebt bie blutigen Leichen empor und zeigt bem gaffenben Bolte bie Bunben, mit feiner Fadel fie beleuchtenb. Bor bem Bureau ber Reforme in ber Rue Tean= Nacques=Rouffeau ruft Flocon, ber Rebatteur, ibm gu: "Gerechtigfeit mirb geubt werben!" wie icon por bem Bureau bes Mational Garnier = Pages Rache ber= iprochen batte. Die Sturm: gloden werben gezogen, bie Baume ber Boulevarbs ums gehauen, bas Strafenpflafter aufgeriffen, Barritaben aufgethürmt, Baffenlaben ge= plundert. Bilbe Erbitterung bemachtigt fich ber Denge: bie Revolution ift ba.



Marfchall singeanb.

Erfolge der revolutionaren Bewegung. Unterbeffen hatte Graf Dolé dem Ronige berichten muffen, daß feine Berfuche, ein Rabinet zu bilben, erfolglos geblieben maren; er rieth auf bas Dringenbfte, mit biefer Aufgabe Thiers, ben Sauptführer ber Opposition gu betrauen, bas Rommando über bie Truppen aber bem alten Marichall Bugeaub zu übergeben. Der Bahl Bugeaub's ftimmte ber König nach einigem Bogern zu, aber von bem unbequemen Thiers wollte er nichts miffen. Enblich völlig rathlos, entschloß er fich boch bagu.

Es war 2 Uhr Rachts, als Thiers ju bem Konige gerufen murbe. Die Unterrebung bauerte lange; benn nur nach hartnädigem Wiberftreben ging Louis Philipp auf bie Gebanten feines neuen Premierminifters ein, welcher, um bas Boll zu beruhigen, bie fofortige Gemahrung ber Bahlreform verlangte. Leicht bagegen war bie Berftanbigung mit Bugeaub, ber beim erften Morgengrauen baran ging, die Revolution mit Nachbrud nieberzuwerfen, und brei ftarte Rolonnen nach bem Baftilleplat, bem Stadthaufe und bem Pantheon fandte. Inbeffen bies war nicht die Meinung ber neuen liberalen Minifter: fie glaubten burch bie Unfundigung ber Bablreform bie Revolution friedlich befchmoren gu tonnen und beftimmten ben Ronig gu bem 25

Befehle an Bugeaud, die Truppen zurückzuziehen und um die Tuilerien zu konzentriren. Diefer Befehl bemoralijirte die Truppen vollständig; ganze Compagnien hoben die Gewehrkolben in die Die Lust und gingen Arm in Arm mit Blusenmännern zurück, indem sie ihre Munition den Gassenlungen überlieben.

Bugeaud mußte das Kommando über die Nationalgarbe wenigstens an den populären General Lamoricière abgeben; und biefer machte sich nun mit dem neuen Minister des Innern Odilon Barrot augleich auf, um persönlich die Nevolution zu beschwichtigen. Alse ie begegneten nur dem verächtlichen Lachen ber Barrikadenmänner; Lamoricière wurde sogar durch einen Stich verwundet und konnte nur mit Müse durch einige Nationalgardisten der Gejahr, erschossen zu werden, entrissen werden. Sosort drängte die Menge nach; Vormittags um 10 Uhr hatte sie das Stadthaus besehrt. Nur vor dem Chateau d'Eau, dem Palais Noval gegenüber, traf sie noch auf Widerstand: hier allein kam es zu einem ernsthafteren Gesechte, das den heranslutenden Strom eine Stunde kang aushielt und dadurch die königliche Familie rettete.

Die Abdankung Conis Philipp's. Die ungeheure Aufregung der letzten Stunden hatte den greisen König überwältigt; seine Willenstrast war gebrochen: gestern noch hartnäckig und eigenwillig, wie immer, solgte er heute willenlos den widersprechenbsten Rachsschäftigen. Thiers' Weinung war, und Bugeaud stimmte ihm zu, Paris aufzugeben und in St. Cloud die nöthigen Truppen zu sammeln, um es dann mit Nachbruck zurückzuerobern. Aber die Königin deringte ihren Gemahl, sich selbst an die Spisse der Truppen zu stellen. Louis Philipp erhod wich von dem Frühstückstiche, an dem er mit seiner Familie saß, und stieg von seinen beiden Söhnen, den Herden, den Krühstückstiche, an Werden er mit seiner Familie saß, und stieg von seinen beiden Söhnen, den Herden der nehmeurs und Wontpensier begleitet, zu Pferde. Die Truppen auf dem Tuilerienhose begrüßten ihn mit sympathischen Zurusen; als er aber durch das Gitter ritt, welches den Schloßhos von dem Carrousselpslage trennte, empfing ihn die hier ausgestellte Nationasgarde von allen Seiten mit dem Ruse: "Es sehe die Resporm!" "Sie ist zugestanden!"
Antwortete der König, "sie ist zugestanden!" Aber enttäussch und entmuthigt kehrte er in die Tuilerien zurück.

Da fallen auch schon Schüffe aus ben Haufern am Carronsfelplate auf die Truppen, die mit einer Salve gegen die von den Revolutionsmännern besetzen Kenster antworten, während bie Nationalgarde auf dem Plate mit den andrängenden Blusenmännern zu fraternisiren beseinnt. In den Boltshausen erhebt sich ein Geschrei nach Abdantung des Königs. Unschässische hört Louis Philipp die Nathschläge seiner neu ernannten Minister: als Jsaac Cremieux, ein Abgeordneter der Linken, in das Zimmer hereinstürzt und den König versichert, daß die Revolution noch beschwichsigt werden könner hereinstürzt und den König versichert, daß die Revolution noch beschwichsigt werden fönne, wenn er nur Barrot an Stelle von Thiers an die Spipe des Kadinetes stellen und den Marschall Gerard an Stelle von Bugeaud mit dem Oberbeschl über die Truppen betrauen wolle. Der Wonarch ist zu Allem bereit: Bugeaud, dem Wolfe als der "Schlächter der Rue Transnonain" seit langen Jahren derhaft, wird des Kommandos in dem Augenblicke enthoben, wo er an der Spihe von zwei Bataillonen zum Angriss auf die herontobenden Boltshausen vorgehen will. "Schade", antwortete er grimmig dem Abjutanten des Königs, "wir wären geschlagen und erdrückt worden; aber ich hätte doch wenigstens das Vergnügen gehabt, einige Tausend von der Canaille todtzuschießen. Das wurmt mich!"

Unterbessen berichten bie Prinzen ihrem Bater von dem allgemeinen Berlangen des Boltes nach seiner Abdankung. Ohne Weiteres ist Louis Philipp dazu bereit. Seine ganzie Familie drängt sich um ihn. "Danken Sie nicht ab, Sire", ruft ihm unter Thränen die Herzogin Helene von Orleans zu, "die Krone ist zu schwer sür und!" "Ihr verdient keinen so guten König", sagte die Königin Amalie, ihren Gemahl umarmend; dann wendet sie sich ausgeregt zu Thieres "Das ist Ihr Wert, mein Herr: Sie haben es soweit gebracht!" Aber Montpensier drügt den König: "Im Namen Frankreichs, Sire, danken Sie ab!" "Nun gutt. erwiederte der gebeugte Greis, "da Ihr es wollt, danke ich ab!" Dann wendet er sich zu Gerard: "Gehen Sie diesen Menschen entgegen, Marschala, und sagen Sie ihnen, daß ich abdanke."

Der Marichall besteigt bas noch gesatteste Pferd bes Königs und reitet, einen Chpressensig in der Hand, über den Carrouffelpsatzur nächsten Barritade am Eingange der Straße St. Thomas du Louvre. Jedoch die Blufenmänner wollen seiner Nachricht nicht recht Glauben schenken; die andrängende Bollsmenge nöthigt ihn zur Rüdlehr; hinter ihm schlagen die Soldaten das Gitter des Tuilexienhoses zu; er steigt vom Pferde und entsommt nur durch eine Seitenpforte dem brobenden Tumult.

Drinnen aber im Schloffe mar ber Ronig wieber fcmantend geworben, mas er thun folle. Da tritt unangemelbet in bas Bimmer Emil be Birarbin, ber Rebafteur ber "Breffe". Das Schluchzen und bie Erregung verstummt, während er mit haftigen Borten, bleichen Antliges, bem Konige guruft: "Danten Sie ab, Sire, fogleich: ober in einer Stunde wird es in Frankreich feinen Thron und fein Ronigthum mehr geben." Der Ronig faß an feinem Schreibtische, nachsinnend; jest in verletter Burbe legte er die Feber nieder. Bon dem Rampse um bas Chateau b'Eau tonten bie Gewehrfalven fnatternd herüber, mahreud ber Greis bas Wort "abbanten" bor fich hin fprach. In biefem Augenblide trat Marichall Bugeaub ein. "Bie, Sire", rief er aufgeregt, "Sie banken ab?! Daburch wird Alles verborben. Hören Sie bie Schuffe? Um Gottes willen, banten Sie nicht ab!" "Der Marichall hat recht", ftimmte bie Ronigin lebhaft gu, "man macht Ihnen Furcht! Schreiben Sie nicht, Sire!" Aber Montpenfier, ber jungfte Cohn, brudte mit raicher Bewegung bem Ronige bie Jeber wieber in Die Sand, jur Gile mahnend. "Ich fann's nicht ichneller machen", antwortete Louis Philipp unmuthig und ichrieb mit großen Buchftaben langfam nieber: "Ich bante ab gu Gunften meines Entels, bes Grafen von Paris. 3ch muniche, bag er gludlicher fei, als ich." Dann reichte er aufftehend bas Blatt einem ber anwesenden Deputirten, um es in bie Rammer zu tragen; bie Ronigin aber nahm es biefem aus ber Sand, las es und warf es unwillig auf ben Tifch. "Der Ronig, meine herren", fagte fie mit Bitterteit, "bat gethau, was Sie wollen: er ift boch beffer, als Sie Alle!" Der General Lamoricière inbeg hob bas Bapier auf, faltete es zusammen und ging hinaus, um damit, wie er ficher glaubte, der Revolution ein Enbe zu machen.

Die Flucht der königlichen Familie. Darüber war es 1 Uhr Mittags geworden (den 24. Februar). Ein tausendstimmiges Triumphgeschrei schalte vom Chateau d'Eau nach den Tuilerien herüber, düstere Nauchwolken erhoben sich und man hörte das Brausen der zahllos andrängenden Wenge. Die Geschr sür die Tuilerien war unverkenndar. Louis Philipp durste nicht sämmen, das Schloß zu verlassen. Er ließ die Wagen vorsahren. Aber sofort wurde der Borreiter und zwei Pserden niedergeschossen. Es wurde daher Beschl gegeben, daß zwei einsache Coupks ohne Wappen, die Kutscher ohne Livre, sich auf Untwegen nach dem Obelissen auf der Place de la Concorde begeben sollten. Dann legte Louis Philipp Unisorm und Orbensband ab, zog einen schwarzen Frack an, setze einen runden Hut auf, nahm sein Porteseussen as einer Schublade seines Schreibtisches, grüßte die Anwesenden und reichte der Königin den Arm. Die Herzogin von Orleans erhob sich, um ihm zu solgen. "Sesene, bleiben Sie, um die Krone Ihres Schnes zu retten", rief er ihr zu und sührte die Königin die Treppe binad in das Souterrain, von wo eine kleine Psorte auf die Terrasse bis zur Place de sa Concorde sich ertreckte.

General Regnault de St. Jean d'Angely, der die Reiterei auf der Place de la Concorde befehligte, hatte, vom der bevorstehenden Abreise unterrichtet, den Weg durch den Tuileriengarten freihalten lassen. So gelangte die lönigliche Familie, völlig einem Trauerzuge gleichend, zumal die Damen die Trauer um Madame Abelaide noch nicht abgelegt hatten, ungefährdet zu dem Obelisken. Hatte die Kanen Michalden Versonen — in die Wagen, die sosiert, von zwei Schwadronen Kürassiere umgeben, im Galopp die elhsäischen Felber hinunter nach St. Cloud von dannen jagten. An berselben Stelle, wo das Blutgerüst Ludwig's XVI. gestanden hatte, endete die Julimonarchie Louis Philipp's. Cremieux, der die tönigliche Jamilie an den Wagen geleitet hatte, erzählte seinen Besannten in der Boltsmenge, welche den Platz umwoate, mit Genugthuung: "Ach habe soeben das Königthum in den Reisenogen gepaakt!"

Prinz Wilhelm von Preußen aber faßte sein Urtheil schäfter: "Louis Philipp ist durch Barriladen gestiegen und durch Barriladen gesallen: das ist in der Ordnung!"

In St. Cloub wagte die flüchtende königliche Familie nur wenige Minuten zu verweilen. Die begleitende Ekforte vurde verabschiedet und dann die Flucht über Verfailles, wo Qouis Philipp sich 1200 Francs zur eiligen Weiterreise borgen mußte, nach Trianon sortgesetzt, werden fich 1200 Francs zur eiligen Weitereise borgen mußte, nach Trianon sortgesetzt, werden fich noch Schloß Eu, Louis Khilipp sielbit such mit seiner Gemaßtin nach kurzem Ausentlatte nach Dreux, wo sie über Nacht blieben. Sie hatten das Berlangen, an dem Grade ihres hier bestatteten Sohnes zu beten, bevor sie Frankreichs Boden verließen. Um solgenden Morgen — Freitag, den 25. Februar — ging die hastige Fahrt weiter. Der König hatte die schwarze Perrüde, die er trug, abgelegt, einen allbekannten Backenbart sich abnehmen lassen und eine grüne Brille ausgeseht. So saß er, die seidem Reisemüge tief in das Gesicht gezogen, in sich verfunken, in der Bagenecke. Endlich nach langer Fahrt, auf Nebenwegen die Städte verweibend, erreichte er am solgenden Tage die Küste vom Honsteur. Allein das Weer war zur Ueberschtzt zu stürmisch, So mußte das königliche Paar noch mehrere Tage in ländlicher Verborgenseit sich halten, dis endlich ver englischen Verlanden, in her konlich ver englischen Vassenden und auf einen salssellte.

Mm 3. März betrat Louis Philipp ben Boden des gastlichen England. Seinen Wohnsit nahm er auf dem Schosse Caremont, welches seinem Schwiegerschne, dem Könige der Belgier, gehörte. Hier samtle nich allmählich die Mitglieder der Hamilie wieder um ihn, die sämmtlich ohne alle Gesährdung aus Frankreich entkommen waren. Zeht war, wie man erzählt, der Gedante des greisen Berdannten, eine Aussishnung mit den Bourbons dadurch zu suchen, daß er seine Familie zur Anerkennung Heinrich's V., des Grasen von Chankord, bestimme; aber mit Entscheheit widerstrebte Helen von Orseans, die Hossisphiungen ihres Sohnes, des Grasen von Paris, preiszugeben. Um 26. August 1850 ist Louis Bhilipp in Claremont gestorben.

Die Eroberung des Chateau d'Ean. Durch die Meldung von der Abbantung des Königs hatte General Lamoricière mit Sicherheit gehöfft, die Nevolution zu bannen: aber in bemselben Augenblide ersocht sie ihren entscheidenben Sieg, überwältigte sie das Chateau discu, das lette Sinderniß, welches von dem Ansturm gegen die Tullerien sie noch zurücklieiet.

Das Chateau d'Eau, dem Palais Rohal gerade gegenüber liegend, war ein graues, düsteres Gebäude im Roccochil, welches von dem darin angebrachten Wasserbeiglier seiner Ramen "Wasserbeiglier sichtet. Louis Philipp hatte gerade sür Straßentämpse die Fenster verstieren und die Thür mit Gisenplatten beschlagen lassen und dadurch das starte Gemäuer vertheidigungssähig gemacht. Im linken Flügel war stets ein Posten der Nationalgarde stationirt. Als ader um 10 Uhr das Stadthauß in die Gewalt der Aufständlichen gerieth, wurde die Polizeimannschaft im Chateau durch zwei Compagnien des 14. Negimentes unter Leutnant Veris abgelöst. Es war dasselbe Regiment, welches zwei Tage zuvor auf dem Bouledard des Capucines zuerst auf die anrückenden Ausenmänner geseuert hatte.

Binnen Kurzem füllte sich jest der ganze Plat vor dem Palais Royal mit bewaffneten Barriladenlämpfern und revolutionären Nationalgardiften. Sie richteten ihren Angriss zur da hael des Schloß der Orleans, dessen Gitter bald gesprengt war. Da hielt es die Besatung des Chauteau für Pklicht, dem schwachen Wachtvosten des Palais Royal zu hüste zu tommen: eine Salve trachte aus den Fenstern des Wasserfolsses und segte im Augenblick den weiten Plat rein. Mit Wuthgeseul aber lehrte nach dem ersten Schred die tobende Bollsmenge zurück: aus den Fenstern des eroberten Palais Royal, von den benachbarten Varriladen murde ein ununterbrochenes Feuer gegen das Chateau erösset, von den benachbarten Varriladen murde ein ununterbrochenes Feuer gegen des Chateau erösset und dreimal gegen die Thür desselbe Sturm gelausen. Aber aus den Fenstern, aus den Schießicharten der Thür sprüste die sinitere Burg Tod und Verderben unter die wuthentbrannten Angreiser. Länger als eine Stunde brandete die Revolution vergeblich gegen das Schloß. Doch die Wamition der Vertseibiger zing allmählich auf die Reige: zehn Mann traten aus der Thür, um mit dem Bajonnet sich einen Weg durch die bichten Scharen der Gegnen zu bahnen; sosort stiezen Alle, von achslosen

Rugeln burchbohrt, tobt zu Boben. Eine andere Abtheilung sucht Perès selbst durch eine Seitenpsorte hinauszusühren: eine wüthende Rotte stürzt sich auf sie und schießt und kicht Alle nieder. Immer spärlicher sallen die Schüsse auf dauf sie und schießt und kicht Alle nieder. Immer spärlicher sallen die Schüsse eine Stimme. Aus dem Marstall des Königs in der Rue St. Thomas du Loudre werden die Gringlichen Bagen serbeigeschleppt, angezündet und gegen die Thür des Chateau geschoen. Das Holzwert salt Feuer; die Flamme schlägt in das Junere des Gebäudes hinein. Da stürzen sich die noch übrigen Vertheidiger in einem dichten Haufen aus der Thür; Manche sallen, Andere entsommen; trachend dricht hinter das Dach des Chateau zusammen, und eine dietere Kaussielle erecht sich zum Himmer die Lussen, welche den Platz sülken, drachen in ein wildes Siegesgeschrei aus, welches bis zu den Tulierien simiderschallte und den greisen König zu haftiger Flucht von dannen scheuchte.

Die Plünderung der Tuilerien. Der Sieg der Revolution war entschieden: es war ein leichter Sieg gewesen. Die Revolutionäre hatten im Ganzen 289 Mann verloren, darunter 35 auf dem Boulevard des Capucines, 38 soeben vor dem Chateau d'Cau; von dem Vertheidigern des Königthums waren 22 Munizipalgardisten und 40 Liniensoldaten, sast sämmtlich vor dem Basserschaft, gefallen. Wit so wenig zahlreichen Opsern stürzte die Februarrevolution den Julithron: die Zahlen beweisen, wie völlig er unterminirt sein mußte, um durch einen solchen Antivos sich auf allen.

lorden gruitoß icon In lanen

Die siegreiche Menge hatte sich, während der Kampf noch um das Chateau schwankte, zum Theil in das Palais Royal zurückzezogen, wo Biele in den Kellern an den Weinen der Orleans sich gütlich thaten, Andere sich damit belustigten, im Garten an großen Feuern die toitbaren Möbel des Schlosses zu verbrennen. Sobald aber das Chateau gefallen war, drängte Alles nach den Tuilerien.

Hier hatte der Herzog von Nemours nach der Flucht seines Baters das Kommando über die Truppen übernommen, welche den Schlofthof süllten, immer noch in Hossinung, den Stum Guite beschwören zu können. Bon allen Seiten rückten gleich nach 1 Uhr die siegeskrohen Boltshaufen farmend und singend gegen den Carrousselplat an: die Soldaten öffneten ihnen das Gitterthor und empfingen sie mit Umarmungen und Küssen. Rur zwei Regimenter bewahrten die Holtung: Nemours sührte sie, jeden Gedanken an Widerstand abweisend, nach der Place de la Concorde von dannen. Seiner Schwägerin, der Herzogin von Orleans, welche sich in ihre Gemächer im Pavillon de Warsan, dem rechten Flügel der Tuilerien, zurückgezogen hatte, sandte er, haltig mit Bleistift auf einen Zettel geschrieden, die Ausserung, ihm zu solgen.

Urm in Urm ftiegen mahrend beffen icon bie Blufenmanner mit ben abtrunnigen Gol= baten bie breiten Treppen bes Schloffes hinauf, mahrend von einer andern Seite noch eine Schar Polytechniker und Studenten aulangt. Bald wimmeln die Säle des Schlosses von einer wild ausgelaffenen, larmenben Denge, welche in blinder Buth gerftort ober ihr Boffenfpiel mit bem treibt, mas fie findet. Bilber und Buften werben gerichoffen, Borhange gerichnitten, Schreibtifche erbrochen, Briefe und Staatsichriften aus ben Fenftern geworfen. Betruntene Dirnen und Gaffenjungen tangen fingend umber. Gin Strafenhelb bangt fich bas große Orbensband bes Königs mit bem Brillantfreuze ber Ehrenlegion um und blaft, fo ausftaffirt, auf einem Balbhorne jum Genfter binaus; ein Unberer, angethan mit bem Schlafrode Montpenfier's, brullt, von feinen Rameraben umtangt, bie Marfeillaife; wieber Giner fpielt in bem feibenen Morgentleibe einer Bringeffin unter bem Bejauchge ber Umftebenben eine Sofbame, welche Migrane hat; ein Anderer, mit bunten Feten behangen, parobirt die Thronrebe bes Königs. Ein Offizier ber Nationalgarde tritt auf die Stufen bes Thrones und ruft laut in die larmende Menge hinein, bag bie Stunde für ben Neffen bes großen Raifers, für ben Bringen Louis Napoleon, jest gekommen sei. Aber Karl Lagrange, ber vor 14 Jahren ben Aufstand in Epon angeführt und auch jest wieber zu einem Sauptführer ber Revolution fich gemacht hat, erwiedert ihm rauh, daß nur die Republik dem Bolke Glück und Freiheit gewähren tonne. Das Bort findet machtigen Bieberhall: Die Meiften machen fich fofort auf, um bie Rammer gur Proflamirung ber Republit gu gwingen.

Die Zurudbleibenden seßen den Unfug fort; Einige tanzen Cancan, Andere trinken im Keller den Wein aus Töpfen und Bratpfannen. Emblich ergreifen Weiber und Straßenjungen den Thronsessel guis Philipp's, schleppen ihn von Barrikade zu Barrikade und verbrennen ihn zulest auf dem Bastilleplat unter wildem Jubel und Höndelfatschen am Fuse berselben Julisaule, die zum Gedäcknis der Errichtung des Julishrones ausgestellt war.

Die Herzogin von Orleans in der Deputirtenkammer. Im Begriffe, auf die Auforderung Nemours' die Aulierien zu verlassen, erhielt Helen von Orleans die Bolichaft, daß der König wieder anderen Sinnes geworden wäre und sie auf der Place de la Conorde erwarte. Nach eilte sie mit ihren beiben Knaben, begleitet von dem Generalprokurator Dupin und ihrem Leibarzte, dorthin. Die Wagen waren indessen schon abgeschren. Sie beschied daher auf Dupin's Rath, sich in das nahe gelegene Palais Bourbon, in welchem die Deputirtenkammer ihre Sihungen hielt, zu begeben, um durch die Bollsvertretung ihren Sohn zum Könige außrusen zu lassen. Die Nationalgarde, welche auf dem Plate stand, empfing die sehr populäre Fürstin mit freudigem Zuruf und bildete ihr eine Gasse; der sommandirende Ofsizier reichte ihr den Arm und geleitete sie zu dem Palais, während die Sollswenge ihr Lebehochs auries.

Bei dem Eintritt der Prinzessin erhoben sich die Deputirten wie ein Mann von ihren Sigen; drei Sessel wurden für sie und die beiden Keinen Prinzen vor der Rednerbühne hingestellt, während der Herzog von Remours, der seiner Schwägerin gesolgt war, sich neben sie stellte. Er hatte sie selbst gebeten, die ihm übertragene Wärde der Regentschaft für den Brasie non Paris zu übernehmen: jeht war sie dazu entschlossen. Dupin bestieg die Tribüne und proklamirte die Thronbesteigung des Grasen von Paris und die Regentschaft der Herzogin von Orleans. Wit lautem Lärm gab die Versammkung ihre Justimmung zu erkennen.

Da erhob sich Lamartine, der weitaus populärste Abgeordnete der Linken, und verlangte die Aussehung der Sigung, dis die Herzogin und der junge Fürst sich zurückzogen haben würden. Die Herzogin steht auf und begiebt sich zu ehr letzten Reise der Abgeordneten, wo sie neben Cremieux Plat nimmt. Die Stimmen wogen hin und her, während sich zugleich Boltshaufen in den Saal eindrängen und den Plat vor der Tribüne besehen. Der Deputirte Marie erklärt die Regentschaft der Herzogin für ungesehlich und schlägt die Ernennung einer provisorischen Regierung vor; Odilon Barrot dagegen, der Minister des Innern, spricht sich unter dem lauten Bessall vieler Deputirter sür die Kegentschaft aus. "Lassen Sie die Herzogin reden", rust eine Stimme. Sie erhebt sich: "Mein Sohn und ich sind gelommen — "; aber der Warquis von Laroche-Houcauld, ein alter legitimissischer Gegner der Orleans, übertönte ihre schwache Stimme mit dem lauten Verlangen nach Verlung an das Volk.

In biefem Augenblide brangen bie von ben Tuilerien tommenben Scharen ber Barritaben= manner und Studenten in ben Saal mit bem Rufe: "Nieber mit bem Ronigthum!" Der Tu= mult wurde grengenlos. Deputirte und Blufenmanner brangen fich auf ber Tribune, bor ber ein ichwachfinniger Greis mit einem gegudten alten Ritterschwerte fich aufgestellt bat: Alle wollen zugleich fprechen. Eremieur hat ber Bergogin ein Blatt Bapier gegeben, auf bas er mit Bleiftift eine turge Unfprache niebergeschrieben, bag fie ben Beschluß bes Boltes ver= trauensvoll abwarte: aber fie hat fein Bertrauen mehr. Endlich gelingt es Ledru-Rollin, bem Deputirten ber außersten Linten, fich Behor zu verschaffen: er ichlagt Die Ginfepung einer provisorischen Regierung nochmals vor. Nach ihm ergreift Lamartine, der sich neben Ledru= Rollin auf ber Tribune behauptet hat, bas Bort. "Die Namen, die Namen der neuen Regierung!" unterbricht ihn fofort die Menge. Er beginnt nochmals: "Diese neue Regierung foll teine andere Aufgabe haben, als bas Land zu befragen." Da frachen braugen Schuffe, Gewehr= folben bonnern gegen bie Thur, und ein neuer Schwarm von Revolutionsmännern bringt, jubelnd von ben Genoffen empfangen, in ben Saal. Die meiften Abgeordneten flüchten fich aus ber Sigung, und auch die Herzogin verläßt unbemerkt durch die nahe Thur den larm= erfüllten Sigungssaal. Ihre Söhne werben im Gebrange von ihrer Seite geriffen; boch empfängt sie den einen am Abend, den andern am folgenden Tage unversehrt zurud, um unverzüglich jest auch Franfreich zu verlaffen.

Die Einsehung der provisorischen Regierung. Die neue Bande hatte Emanuel Urago, der Resse des Oppositionsmannes und großen Aftronomen Franz Arago, herbeigesührt. Auf der Psace de la Concorde war er auf eine startle Truppenmacht von 8000 Mann mit mehreren Ravallerieregimentern und 12 Geschüben, welche General Ledeau hier bersammelt hatte, gestohen: allein der General gewährte ihm ungehinderten Durchzug. So drang er ungehemmt in den Sizungssald der Deputirtenkammer ein. Einer auß dem Hausen schließ nicht, "rief ihm ein Anderer zu, "es ist Lamartine, der spricht." Der Name wirke: er ließ das Gewehr sinken.



Die Berjogin von Griegne in ber Deputirtenkammer.

Aber selbst Lamartine vermochte in bem tobenben Lärm nicht mehr, sich verstänblich zu machen. Der Prasident Sauzet läutete aus Leibesträften mit der Glode, um Ruhe zu schaffen. Riemand achtete auf ihn. Da verließ er den Prasidentenstuhl und schloß damit die Sitzung.

Auf Lamartine's Aufforderung bestieg indeß jest der greise Dupont von der Eure den Sessel des Profibenten, um die Wahl der prodisorischen Regierung zu seiten. Alles drängte sich jest um die Tribine; Deputirte, von denen etwa noch dreifig anwesend sein mochten, Arbeiter, Studenten gaben durcheinander ihre mit den Namen der zu Wählenden beschriebenen Stimmzettel ab: Lamartine nahm sie alle entgegen und stellte eine Liste der Gewählten mit rascher Auswahl daraus zusammen. Ledru-Rollin sas die Liste vor; mit surmendem Zuruf

begrüßte die Menge die Ramen der Gewählten: Dupont von der Eure, Lamartine, Arago, Marie, GarniersPages, Ledrus-Rollin, Cremieux. "Nach dem Stadthaus!" rief der Shaufpieler Bocage ihnen zu. Dort war von jeher das Hauptquartier der revolutionären Bewegungen gewesen. So setzte denn nach dem Stadthause die ganze ausgeregte Menge, die Gewählten voran, sich in Bewegung; nur eine kleine Schar blieb zurud, um zuvor die Bere wüstung des Sibungsfaales zu vollenden.

Unterdeß hatte der alte Marschall Oudinot eine Compagnie Soldaten herbeigeholt, die er mit aufgepstanztem Bajonnet die Treppe zum Sigungssaat hinaufsührte. Er selbst schriet in Civil voran, seinen Stock wie einen Degen schwingend. "Borwärts!" rief er ihnen zu. "Es lebe der König und die Herzogin von Orleans!" Jegt war es zu spät.

Lamartine. Es war tein Zweifel, der bedeutenbste Mann unter den neu gewählten Mitgliedern der provisorischen Regierung war Lamartine, sein Name hatte Klang bis in die niedrigste Hütte hinein.

Alsons de Lamartine, 1790 zu Macon geboren, war von seiner geistig sehr bebeutenden Mutter auf einem Landgute zu Milly erzogen worden. Gine Jugenbliede, welche
mit dem Tode der Geliedten endigte, sowie eigene schwere Krantheit weckten den voetsichen Genius in ihm. Seine "poetischen Gedanken" sanden durch ihren religiös-schwärmerischen und zart-sehnsücktigen Ton beim Publikum außerordentlichen Anklang, ein schnell gewonnener Ruhm, den seine späteren Gedichte kaum noch vergrößerten, wenn sie ihm auch den Eintritt in die französische Akademie eröffneten.

Unter ben Bourbons bekleibete er in Italien und England verschiedene diplomatische Stellungen; nach der Juliervolution zog er sich ins Privatleben zurud und unternassm, mit einer sehr reichen Engländerin verheirathet, auf eigenem Schiffe eine Reise in den Orient, den er in der pomphasten Weise eines regierenden Fürsten durchzog. Nach der Rückehr wählte ihn seine Baterstadt in die Deputirtenkammer, in welcher er sich Anfangs von politischen Frogen sern hielt, später jedoch mehr und mehr der siberalen Opposition näherte. Entscheiden Fragen sen hielt, später jedoch mehr und mehr der siberalen Opposition näherte. Entscheiden Arbein seitlung und Geltung wurde seine "Geschichte der Girondisten", welche 1847 in acht Bänden erschlen. Er umgad dariu seine Helden unt einem solchen Seiligenschein schoffen werde, umtleidete die unheimsichten und selbstzügten Handlungen mit so glänzenden Farden, daß er das tiesste Interesse dassier erweckte und seine Leser nicht nur mit Bewunderung sur die Männer der Revolution, sondern auch mit einer selbsstzen Seinlungen und einer Wiederlehr seiner zesten erstülkte. Die diligen Ausgaden, die zahllosen Bilder in allen Schausenstadten machten ihn und sein Wet dis zu den Gassenjungen populär.

Das war die Grundlage seines Ansehens. Dazu kam die äußere Erscheinung. Er hatte seine Züge, eine hohe, schlante Gestalt, zugängliches, würdevolles Benehmen, verdunden mit einer ungesuchten Eleganz. Er sprach nicht die leichte, farblose Sprache der Salons, sondern mit lebhaster Phantasse in annuthigen Bilbern und ausdrucksvollen Worten, so dog selbst eine Gegner ihm gern zuhörten, mit gemessener Langsamkeit enströmten die Worte, treffend und schon, seinen Lippen: er war nicht ein Volkstribun, die Leidenschaften aufzuregen, aber stets unerschrocken und unermüblich, die ausgeregten zu beruhigen.

Die Proklamirung der Kepublik. So war es begreislich, daß alle Parteien gleichmäßig sich bestrebten, Lamartine sür sich zu gewinnen. In dem Bureau der "Resorme" wie in demjenigen des "National" sanden, sobald der Sieg der Revolution entschieden war, Jusiammenklinste statt, um jest die Leitung der Dinge an sich zu bringen. In beiden wurden provisorische Regierungen ernannt, deren hervorragendste Witglieder hier, neben dem Nedalteur Armand Marrass, Lebru-Nollin und der in Abwesenheit gewählte Lamartine waren. Im Bureau der "Resorme" dagegen waren es der Nedalteur Flocon, Louis Vlana und die Hübrt, wurd der geheimen Gesellschaft Caussistiere, Sobrier, Stephan Arago, Franz's jüngster Aruder, und der Schosseres alle Albert; auch ihnen sügte man den populären Namen Lamartine's bei.

Sofort bemächtigte sich Caussibte ber Polizeipräsestur, Stephan Arago des Generals postamtes; die Uebrigen begaben sich in das Stabthaus, um sich des Hauptquartiers zu versichern. Sie sanden alle Treppen und Zimmer von einer lärmenden Menge beseht, aber Lagrange, der sich zum Präsetten des Stadtschauses gemacht hatte, sitig auf einen Stuhl. "Ich bin der Bürger Lagrange von Lyon", rief er mit seiner dröhnenden, rauhen Stimme in die dichten Bollshausen spinein und verlangte mit Ersolg die Näumung des Zimmers.

Das Biel biefer aus ben Beitungsbureaux hervorgegangenen Regierungsausschüffe war: Aufrichtung ber Republik. Siersur auch Lamartine zu gewinnen, hatten sich Marrast und Flocon sofort nach ihrer Wahl in das Pasais Bourbon begeben. Ihre Unterredung mit dem Geseirten war turz gewesen: nach einigem Besinnen hatte er ihnen zugestimmt und in der Kammer seinen Einsus singesetzt, um die Proklamirung der Regentschaft der Herzogin von Orkans zu verhindern.

Jeht — gegen halb 5 Uhr — langte auch die im Palais Bourbon gewählte provisorische Regierung auf dem Greve-Plate vor dem Stadthause an: der Sighrige Dupont in einer Droschte, hinter ihm Lamartine; zwei Fahnenträger und zwei Trommler giugen vorauf. Die

bichtgebrangte Menschenmaffe auf bem Blate verfagte ihr inden mit finfteren Dlienen ben Durchgug. Durch eine fleine Seitenpforte an ber Bafferfeite jedoch fand fie ben Gintritt; allein alle Zimmer, alle Bange waren mit unruhigen Boltshaufen bicht befett, welche fich weigerten, bor ben Bewählten bes Bolfes ben Blat ju raumen. Endlich führte ein Unterbeamter fie in ein fleines Rimmer, bas wegen feiner Abgelegenheit von ber ben Bolfspalaft burchwogen= ben Denge frei geblieben war. Bier ichloß bie proviforische Regierung fich ein und bertheilte bie Minifterien unter fich: Dupont erhielt ben Borfit ohne ein beftimmtes Bortefeuille, Lamartine murbe Minifter bes Meußern. Lebru-Rollin bes Innern, Cremieux ber Juftig, Marie ber



Alfons von Camartine.

öffentlichen Arbeiten, Franz Arago der Marine; Garnier-Page's wurde Maire von Paris. Durch Ledru-Rollin wurde nun die Berständigung mit der aus den Zeitungsbureaux hervorgegaugenen provisorischen Regierung gesucht: die beiden Redalteure Marrast und Flocon sowie Louis Blanc mußten sich mit der Stellung als Unterstaatssetretäre begnügen, Caussibieraesembe Etephan Arago wurden in ihren errastiten Aenternantssetretäre begnügen, Caussibieraeselle Albert als Minister ohne Porteseuille in die Regierung ausgenommen. Dadurch war wenigsstens die Eintracht bewahrt. Sosort aber zeigte sich, daß die rabitalen Elemente das Uedergewicht über die gemäßigten hatten. Louis Blanc, ein Mann von unanschnlicher Kerssolichseit, a von sast Indexenhaster Erscheinung stellte den Antrag auf Prollamirung der Perpublit. Ledru-Rollin, sein Gesinnungsgenosse, unterslützte ihn. Lamartine von den Gemäßigten gad zuerst nach; dann stimmten auch zögernd die Uedrigen zu. Fortwährend dränzte die lärmende Wenge, welche das ganze Haus süllte, in das Berathungszimmer, die an den Tisch, an welchem die Mitglieder der Regierung saßen, und verlanzte ungeftüm bald diese das einer der neuen Minister das gesorderte Dekret und ließ es mit Vestigtift von seinen nächsten Nachdarn unterzeichnen und durch irgend Semand der Renge

mittheilen. So wurde angeordnet, daß Freiheitsbäume errichtet würden, daß Jedermann eine rothe Bandrosette im Knopsloch trüge, daß die alte republitanische Anrede "Bürger" wieder eingeführt würde. Immer wieder mußte Lamartine hinaustreten, um durch seine schlagertige Beredhamteit die ungeduldig Todenden zu besänstigen. Endlich war auch die Protlamation sertig, welche über Frankreich eine neue Zeit beraussührten sollte. Sie schloß mit den Worten: "Die Regierung will die Republit, mit dem Borbehalte der Genehmigung durch die Nation, welche sofort befragt werden soll. Die Einheit der Nation, die in Zulunft aus allen ihr angehörenden Klassen der Bürger gebildet sie Grundsähe, das Bolt als Wahlspruch und Banner: das ist die demokratische Krüberlichkeit ein wird, das Volt als Wahlspruch und Banner: das ist die demokratische Regierung, die Frankreich sich selbst schuldig ist, und die unsere Bemühungen ihm zu sichern wissen werden." Geschwind wurde sie ein Duhend Mal abgeschrieden. Dann trat ein Mann, 10 Uhr war schon vorüber, auf den Bakton des Schadthauses, las dei Fackschein die ganze Protlamation mit lauter Stimme in die Nacht hinein und ließ die Abschrieden hinunterstattern zu der auf dem Plate auf- und abwogenden unruhigen Wenge. Frankreich war Republik.

Schon begannen die Lichter in den illuminirten Fenstern zu erlöschen und endlich auch die Boltshaufen sich zu verlaufen. Stille senste nach dem stürmischen Tage sich auf Paris herab. Nur im Stadthaufe sah die Regierung noch dis nach Mitternacht zusammen und erslich Berfügung um Bersügung, zwischendurch mit etwas Kommisbrot und Kase, dem Einzigen, was zu haben war, sich erfrischend.

Der Defpotismus der provisorischen Regierung. Mit bem Grauen bes neuen Tages - Freitag, ben 25. Februar - begann ber Larm in ber Stadt von Neuem. In ben Tuilerien, wo fich Befinbel arafter Art eingeniftet hatte, hoben bie taum unterbrochenen muften Draien wieber an; bas Frauengefängniß von St. Lagare war erbrochen, und feine Bewohnerinnen burchangen mit frechem Lärm am Arme rasch geworbener Berehrer die Straßen; das Klintenfnallen nahm fein Ende; gugellose Rotten überliegen fich einer wilben Berftorungsluft. Im Palais Rohal wurden die Wöbel und Statuen zertrümmert, das Schloß von Neuilly in Brand gestedt. Fast alle Gisenbahnstationen ber Umgegend wurden zerftort, bie Bruden gesprengt, fogar bie Schienen aufgeriffen. In ben Fabriten vernichteten bie Arbeiter bie verhaften Maschinen, besonders waren die Drucker geschäftig, die Dampspreffen zu zertrümmern. Alle Erhebestellen für Accife und Brudengelb murben gerftort, Die Rafernen erbrochen, Die Baffen weggeschleppt, die Solbaten mit fortgerissen. Rur mit Muhe konnten die unersetlichen Runft= icane im Louvre und in Berfailles geschütt werben. Die Manifeste ber Regierung murben gerriffen, die Barrifaben ausgebaut; im Stadthaufe wogten wieder in allen Bangen und Sofen bewaffnete Blufenmanner; bie Ginen larmten und zechten, bie Anderen ichliefen auf Tifchen und Bänken. Es war unverkennbar, eine feinbselige Stimmung gegen ben Bürger erfüllte bie fiegreichen Bobelhaufen. Seit Dienftag waren bie Laben geschloffen, bie Arbeit eingestellt gemejen: es mar ber hunger, welcher bie bon Belb und Rredit entblogten Arbeiter gum Ingrimm gegen bie Befigenben aufftachelte und fie zu Taufenben vor bem Stadthaufe versammelte.

Ein Haufe drang in das Sitzungszimmer der Regierung; die Gewehrkolben dröhnend auf den Jußboden aufstoßend, verlangte er Einführung der Gütergemeinschaft, Errichtung einer Arbeiterregierung. Unnahme der rothen Fahre als Zeichen der allgemeinen Berbridderung. Nur die siegreiche Berebsamkeit Lamartine's rettete die Trikolore, welche "die französische Tapferkeit durch ganz Europa getragen." Und zur Beschwichtigung der Ungefrümen wurde nachdem schon Tohnen der Verlagien, des Beit zu ehren Berbrigt hatte, Defret Nr. 42 erslassen, daß es Zeit sei, den unverdienten Leiden der arbeitenden Bevölkerung ein Ziel zu sehen.

Es war ein großes Glück für die von allen Seiten bedrängte Regierung, daß die Generale und Marichalle sich beeilten, sich ihr zur Verfügung zu stellen. Dadurch gelang es leicht, alle Truppen aus Paris zu entfernen und die Arbeiter dadurch von der aufstachelnden Furcht vor Gemaltthaten zu befreien. So singen denn allmählich die Gemüther an, sich wieder zu ruhigen. Es war Caussibiere, welcher ein besonders wirksames Mittel zur Wiederherstellung der Ruhe anwandte. Aus den halbwüchsigen Burschen von 15 bis 20 Jahren, den waghalfigken Unruheitistern, bildete er das Polizeicorps der "Montagnards" durch freiwillige Amverdung; und bald erwiesen sich diese ost barfüßigen und zerlumpten Burschen, die nur durch rothe Schärpen und rothe halsbinden unisormirt waren, so diensteisrig, daß sie der Schrecken des Nariser Vöbels wurden.

Aber überschaut man im Ganzen die hunderttägige Herrschaft der prodisorischen Regierung, so bildet sie einen Despotismus sast ohnegleichen. Keine gesehliche Schranke wurde geachtet. Durch bloße Detrete setzte Bildter ab, die unabsehdar waren, erhöhte sie die dieteten lötted despetitienlammer auf, beschriebte be Bresselt der Presse, hob sür politische Berebrechen die Tobeskstrase auf, vergrößerte die Armee um 200,000 Mann, änderte durch ganz Frankreich die Arbeitsstunden, verbot den Banken die Baarzahlung und erhob von denselelben eine Zwanzahlung. Das Aergste aber waren wol die Wahlumtriebe, welche sie sich erlaubte.

Der Gegensatz der Provingen. Es mare ein großer Jrrthum, anzunehmen, bag bas frangöfische Bolt bie Revolution gewollt hatte: noch weniger wollte es bie Republit. Inbeg infolge ber straffen Centralisation Frankreichs ließ es sich die eine wie die andere gefallen, zu= mal die Regierung mit dem Bersprechen nicht faumte, die republikanische Regierung murbe fo wohlseil fein, daß fofort eine große Berminberung ber Steuern und balb beren gangliche Abfcaffung eintreten tonnte. Statt beffen aber erforberte bie Bermehrung ber Armee von 370,000 auf 580,000 Mann, bon benen 530,000 unter ben Jahnen gehalten murben, und bie Er= richtung von Nationalwerkstätten fo große Aufwendungen, daß die Regierung einen Bufchlag von 9 Sous auf jeben Franc Steuer anordnete, alfo bie biretten Steuern mit einem Schlage um 45 Brogent erhöhte. Die biretten Steuern aber lagen hauptfachlich auf ben fleinen Grundbesitern, benen neun Behntel bes Bobens bon Frankreich gehörten. Gine folche Steigerung hatte noch nie eine Regierung auf fie gelegt; und jest follten fie bie erbrudenbe Laft zum Unterhalte eines Seeres von 100,000 fcmarogenden Barritabenhelden in Baris tragen! Thre Entrüftung gegen bie republikanische Regierung kannte feine Grengen. Run berief aber bas all= gemeine Wahlrecht, welches die Republik gebracht hatte, sie Alle an die Urne zur Wahl der neuen Deputirtenfammer.

Der Gefahr antirepublikanischer Wahlen aber zu begegnen, sehte die Regierung alle Hebel in Bewegung. Bon den 13,000 Beannten Frankreich, deren Ernennung von der Regierung abhing, wurden alle diejenigen ohne Weiteres aus ihren Americh entlassen, welche nicht zuderschifft, für die Republik waren. Die Minister des Innern und des össentichen Unterrichts erließen Kundschreiben an die Wähler in den Provinzen, um die Wahlen auf die richtigen Leute hinzulenken. Ja Ledru-Rollin ernannte 400 hochbesoldete Wahlagenten, welche angewiesen waren in den Provinzen umberzureisen und durch Einschlichten der Wähler die Wahler die Wahler der Wähler die Wahler der Wahler der Wahler der Weisen aufgenommen, sogar nicht selten mit Gewalt aus den Vörsern hinausgejagt. So dim es, daß, als am 4. Wai die Deputirtenlammer in Paris zusammentrat, nur die größen Sidde republikanische Abgeordnete, das übrige Land aber konservoite gewählt hatte.

Daburch steigerte sich naturgemäß der schon von Ansang an innerhalb der provisorischen Regierung vorhandene Gegensaß. Die gemäßigten Mitglieder sahen ihre Stellung gelrästigt, die radikalen dogegen, wie Ledru-Wollin und Louis Blane, welche sich hauptsächlich auf die zahllos in Paris entstandenen Kluds stühren, sahen ihre Geltung durch die Kammer auf dos Bedenklichste bedrocht. Die Sprengung der Kammer und der Stellung durch die Kammer auf dos Bedenklichste bedrocht. Die Sprengung der Kammer und der Sturz der gemäßigten Witglieder der Regierung wurde daher das Ziel, das sie jeht ernstlich ins Auge saßten. Gleichsam mit gegücktem Dogen standen die beiden Führer, Lamartine und Ledru-Kollin, einander jeht gegenüber.

Die Kevolte der "Kothen" am 15. Mai. Schon am 17. März und dann wieder am 16. April hatten die "Nothen", die rechten Nevolutionsmänner und Mitglieder der solgieisischen Klubs, durch Wassenaufzüge den Versuch gemacht, die gemößigten Regierungsmitzglieder zu fürzen; aber das muthvolle Auftreten Lamartine's und der rechtzeitige Susammentritt der Nationalgarde hatten die Versuche bereitelt. Jeht aber erkannten sie aus den Zahlen

ber Bahlstimmen ihre Schwäche: teines ihrer Häupter hatte über 20,000 Stimmen erhalten; Lamartine aber, gleichzeitig in Paris und neun anderen Bahlstreisen gewählt, hatte 2½, Wiletionen Stimmen auf sich vereinigt. Bollends in die Exelutivolommission, welche mit dem Zusammentreten der Kammer an die Stelle der provisorischen Regierung trat, wurde nur ein
Rother, Ledru-Rollin, und auch dieser mit sast 200 Stimmen weniger als die übrigen Wits glieder der Kommission, Arrago, Garnier-Pages, Marie und Lamartine erhalten hatte, gewählt.
Die Nothen sahen die Wacht ihren Händen eutgleiten: durch einen Gewaltstreich wollten sie dem begegnen.

Die Zeitungen der Partei, die seit der Revolution in Menge aus dem Boden geschossen waren, "Der Galgen", "Die Guillotine" und zastlose andere, brachten im Berein mit der Messerme" Tag für Tag aufreigende Schmähartitel gegen Kammer und Regierungskommission. Die zastlosen spilosemofratischen Klubs, die sich in den letten Monaten gebildet hatten, wie des rastlosen Bühlers Blanqui "Centrale Republit-Gesellschaft", Caber's "Itarischer Bund", des Armenarztes Nasdail "Centrale Bruder-Gesellschaft", bes alten Demagogen Barbes "Mevolutionsklub" n. A. entsalteten eine siederhaste Thätigkeit, allen voran aber war "der Klub er Klubs", welcher die Centralseitung der Klubs sührte, geschäftig, die Wassen aufzuwiegeln. Wan wollte durch eine Massenschaft ber vorhen Republit sicher zu stellen. Leaussitiere, der Polizeipräselt, war diesem Plane nicht abhold: die Montagnards waren also nicht zu sürchten.

Die Aussührung war auf ben 15. Mai angesetzt. Indes in einer letzten Sitzung änderte ber "Klub der Klubs" seine Weinung dahin, daß nicht Lebru-Rollin, sondern Louis Blanc zum Dittator gemacht werden sollte. Die Folge davon war, daß sich jetzt Lebru-Rollin auf ber Stelle zu Lamartine begab und ihn von der ihm drohenden Gesahr benachrichtigte.

Natürlich traf dieser unverzüglich seine Maßregeln gegen die Berschwörung.

Am Mittag jog eine ungeheure Menschenmaffe, nach Rlubs unter besonderen Sahnen geordnet, vom Bastilleplaße nach dem Palais Bourbon, angeblich um der Kammer eine Petition 34 Gunften Bolens zu überreichen. Raspail und huber, ein alter Berichwörer aus ber Beit Louis Philipp's, ftanden an der Spipe. Ohne Widerstand zu finden, drang fie in das Palais ein, beffen Boje und Bange fie gang erfüllte; endlich befehte fie auch ben Saal, in welchem bie Rammer Situng hielt. Gin fürchterlicher Larm erhob fich, Alles umbrangte bie Rebnerbuhne und fprach burch einander. Unabläffig läutete ber Prafibent Buches mit ber Glode. Da fdwang fich Suber auf die Tribune und fchrie mit lauter Stimme in ben Tumult binein: "Im Namen bes Bolfes, bes von feinen eigenen Bertretern betrogenen Bolfes, erflare ich bie Nationalversammlung für aufgelöst." Buches wurde von dem Brafibentenftuhl herunter= gebrängt und suchte mit der Mehrzahl der Deputirten den Ausgang zu gewinnen. Gin Theil ber Berichworenen begab fich nun unter Barbes' Führung nach bem Stadthaufe, mahrend bie Burudbleibenben noch mit ber Bahl einer neuen revolutionaren Regierung fich beschäftigten. Da ertonte von braußen Generalmarich, ber bie Mobil- und bie Nationalgarbe unter Waffen rief. Das mirtte: bie Aufständischen raumten auf ber Stelle bas Balais Bourbon und ger= ftreuten fich eilfertig in bie Seitenftragen.

Das Stabthaus war von Montagnards bewacht; indeh sie verwehrten der heranslutenden Menge den Eintritt nicht. Allein schon war Lamartine zu Pferde gestiegen und sührte selbst eine starte Absheilung der Mobils und der Vationalgarde heran; Vedeundslün ritt an seiner Seite. Die gassende Vollsmenge auf dem Gröveplate machte bereitwillig Platz das Stadthaus ergab sich ohne Gegenwehr; Bardes und sein Anhang wurden gesangen genommen und unter den sauten Verwünsigungen der neugierig zuschauenden Volkshausen nach Vincennes abgessührt. Andern Tages hatten Vlanqui und Naspail das gleiche Schicksal. Caussidiere wurde abgeseicht und die Wontagnards aufgelöst.

Die Nationalwerkstätten. Bas ben Barifer Arbeitern Beit zu Revolten ließ, ja ihnen geradezu Luft bagu machte, waren bie Nationalwertstätten. Durch bewaffnete Soufen,

au beren Sprecher ber Tischlergeselle Salle sich aufgeworsen, war ihre Errichtung ber provisorischen Regierung auf Grund des Dekrets Nr. 19 abgetropt worden. Sosort drängten sich die Arbeiter in Masse hinein. Ber sich meldete, wurde angenommen. Erhielt er Beschäftigung, so empfing er einen Tagelosh von 2 Francs; waren die Verkstätten voll oder Arbeit für ihn nicht vorhanden, so empfing er ein tägliches Bartegeld von 1½ Franc. Nun war aber seit der Nevolution die Pariser Industrie völlig todt: Niemand kaufte mehr als die unerläßlichen Lebensbedürsnisse; an Absa von Luzusartikeln war gar nicht zu denten So drängte Ansangs die Noth die Arbeiter in die von der Regierung eingerichteten Werkstätten; bald aber übten die Eingetretenen einen Zwang auf die draußen stehenden Arbeiter aus, um diese zu verhindern in Privatgewerden mehr zu verdienen, als sie selbst erhielten. Insosoge der verungsüdten Mairevolte wuchs vollends die Zahl der sich Meldenden so an, daß am 19. Mai school so 87,942 Arbeiter in den Autionalwerkstätten eingeschrieben voren.

In den Mätztagen noch hatte es nicht an Arbeit geschlt; nun war aber die Stadt neu gepflastert, die Barrisaden waren abgetragen, die Kehrichthausen abgetartt. Selbs die Laternenpfähle waren gepuht und was es von Erdarbeiten eitwa in den Bortistden gegeben, war gethan. Und doch wuchs die Jahl der Meldungen noch immer mehr an, während höchstens für 2000 Arbeiter in verschiedenen Gewerben regelmäßige Tagesarbeit vorhanden war. Die Uebrigen also lungerten für  $1^{1/2}$ , Franc in der Stadt umher, begierig nach Unterhaltung, von welcher Art sie auch sei, mit dem vollen Gesühl, daß sie die Revolution gemacht, also die steates seien.

Um Ordnung zu halten, hatte man den Arbeitern der Nationalwerkstätten eine Art militärischer Organisation gegeben. Je 11 Mann bildeten eine Korporalschaft unter einem selbstgewählten Korporal mit höherem Tagelohn; je 5 Korporalschaften eine Brigade unter einem Brigadier. Ueber den Brigadiers standen Hauptleute, Obersten und Generale, welche die Regierung ernannte. Diese Organisation gab den Arbeitern einen erhöhten Corpsgeist und ein Bewußtsein ihrer Starte, was höchst gesährlich werden mußte, wenn es etwa eines Tages sich gegen die Regierung wandte.

Die täglichen Kosten ber Nationalwersstätten betrugen etwa 200,000 Francs. Und boch war die Finanzlage der Republit so traurig wie möglich. Noch bestand sie nicht drei Wonate, und sichon hatte die Regierung 206 Millionen an außerordentlichen Krediten eröffnet, hatte für 25 Millionen Staatswaldungen niedergeschlagen, sür 200 Millionen Staatsländereien verlauft, 245 Millionen von der Bant von Frankreich entliehen und brauchte für den 1. Juni eine neue Anleishe von 150 Millionen Francs. Frankreich ging raschen Schrittes dem Staatsbankrott entgegen. Schon war die sünsen von 150 Millionen von der Musel den 150 millionen Francs. Krankreich ging raschen Schrittes dem Staatsbankrott entgegen. Schon war die sünsen des Kurses, das zahllos Kennter mit Erbitterung gegen die Kepublik und gegen die Achveiter, denen Alles zusoh, ertülkte.

Immer breiter öffinete sich ber Abgrund zwischen ben Rothen und ben Gemäßigten, welche es voll Ingrimm empfanden, daß die ewigen Arbeiterunruhen das Wiederausleben des Berlehrs und der gewerblichen Thätigkeit, also ihres Erwerbes, verhinderten. Auch in den Provinzen widersehrleichen sich die Bauern mit Sensen und Heugabeln in der Hand der Ershebung des Senerzuschlages. So kam es denn auch, daß bei den Nachwahlen, welche durch eine Anzahl von Toppelwahlen nothwendig geworden waren, die Provinzen kauter Gemäßigte, wie Thiers, Changarnier, Proudhon in die Kammer sandten; ja vier Wahlbezirke wählten gleichzeitig den Prinzen Louis Napoleon.

 baburch um einen großen Theil ihrer Ersparnisse gebracht sahen und mit ingrimmigem Hasse gegen die Regierung erfüllten.

Gefährlicher soft noch war die zweite Maßregel der Regierung, durch welche sie der Finanznoth steuern wollte. Mitte Juni war die Zahl der Arbeiter in den Nationalwerkstätten auf 120,000 gestiegen; sie umsaßte also die Halfie der gesammten erwachsenen männ lichen Beböllerung der Hauptstadt. Und doch verlangten insolge Juzugs auß anderen Städten noch weitere 50,000 die Aufnahme in die Listen. Die Regierung beschloß nun ihrer früheren Zusiage entgegen, diese abzuweisen, jene aber, sir welche sie in Paris seine Arbeit mehr hatte, in die Prodinzen zu schieden, um dort die Wege zu verbessern, Sümpse troden zu legen und son stiggemeinnüßige Arbeiten vorzunehmen. Dann war durch Ausschlassige Arbeiten vorzunehmen. Dann war durch Ausschlossigen zu seinen gegeden, erhielt der General Cavaignac, der zum Kriegsminister aus Alsgier derusen war, Besch, die Jahl der Truppen um Aris sofort bis auf 55,000 zu vermehren.

Die Innischlacht. Bu wirklicher Arbeit aber sich gebrauchen zu lassen, waren die Aufweigler und Lungerer leineswegs gesonnen. Bei allen Gleichgesinnten trasen ihre Hebereien auf fruchtbaren Boden; nicht minder aber auch bei den ordentlichen Arbeitern, die um einen Theil ihrer sauren Ersparnisse von der Regierung sich betrogen glaubten. Alle waren gleichmäßig entschlossen, sich nicht trennen und in die Prodinzen schieden zu lassen. Selbst der wenig achtsame Beobachter sonnte die büster drohende Stimmung bemerken, welche um die Mitte des Juni alle Klassen der Aurier Arbeiter durchwogte: handelte es sich doch bei dem Schlusse der Nationalwerkstätten darum, alle die Tausende ihres einzigen Existenzmittels zu berauben.

Wol hatten Manche geglaubt, auf das Arbeiterparlament, welches, zusammengesett aus Meistern und Gesellen verschiedenster Gewerke, unter dem Borsise don Quis Blanc in dem Augembourg tagte, noch Hossinungen sehen zu dürsen: aber all die langen Debatten seit dem 27. Februar, dem Tage seiner Einsetzung, hatten tein sörderliches Resultat ergeben, und eben damals hatte es sich von selbst ausgelöst. Andererseits zeigte die Exetutivkommission den vollen Ernst ihrer Entischossienseit abaurch, daß sie den Direktor der Kationalwerkstätten. Emil Ahomas, welcher sich weigerte, jene die Ausschiedung der Wertstützen dorbereitenden Waßeregeln zur Aussichung zu bringen, ohne Weiteres absetzte und nach Bordeaux entsente.

Bur Entscheiden wurde die Frage am 20. Juni gebracht, als der Minister der öffentlichen Arbeiten Trelat 3 Millionen Franck von der Kammer für die Antionalwertstätten verlangte. Die Kammermajorität, längst in Uebereinstimmung mit Lamartine entschlossen, die Parister Revolutionäre nicht länger auf Kosten des Landes zu füttern, unterschätzte bie Eragweite einer Ausstöligung der Wersstätten. Nur mit äußerster Nühe ließ sie sich durch die Wehrsstich er Exetutiokommission zur Bewilligung der 3 Millionen bewegen, aber sie verlangte, daß nunmehr ein Ansang gemacht würde, wenigstens die dienststähen Arbeiter in das Heer einzureisen.

Der Moniteur tündigte dies an. Die Aufregung der Arbeiter, jumal der jugendlichen Histopfe, die sich zunächt bebroht fühlten, war grenzenlos. Sie sandten eine Deputation in den Augembourg, in welchem die Executivolommission residirte, an Marie, um diesen über die angetündigte Waßtregel zur Rede zu stellen. Marie ließ ihren Sprecher Pujol hart an und drohte den Arbeitern für den Fall des Ungehorsams mit Zwangsmaßtregeln. Pujol berichtete das den aufgeregten Arbeitericharen, welche dicht gedrängt den ganzen Pantheonsplat süllten. Unter wüthendem Toben und Fluchen beschoffen sie am nächsten Tage sich mit den Baffen in der Hand wur Platze wieder einzusinden.

So strömten benn in der Frühe des 23. Juni die bewaffneten haufen, von haß und Jorn erfüllt, vor dem Bantscon zusammen. Pujol sührte sie nach dem Baftillenplate, wo er vor der Julisaule an die Geister der unter ihr beigesetzen Revolutionstämpfer eine Ansprache hielt; dang ger weiter über die Boulevards nach der Pforte St. Denis, wo er eine Barrisade auswerfen ließ.



Ane ber Junifchlacht. Beidnung von 3. Big.

Gleichzeitig aber führten andere haufen nach Berabredung vor dem Pantseon und in den öftlichen Borftäbten Barritaden auf, in größter Ruse nach Korporalschaften arbeitend, und stedten die Fahnen der Nationalwerstätten oben auf die Straßenschanzen. Meienand ftörte fie. Cavaignac, Angesichts der drochenden Gefahr, mit dem Oberbeschl über die Linie und die Nationalgarde betraut, sammelte seine Truppen im Tuileriengarten, auf der Place de la Concorde und in den elhsäischen Feldern. Durch Wassenangriffe wollte er den Aufstand niederschlagen.

Schon war es saft Mittag, als die aufständigen Arbeiter selbst durch eine Salve auf dorüberziehende Nationalgardisten den Angriss eröffneten. Dann aber breitete sich der Kampy rasch über die ganze Stadt aus. Die Truppen rücken dor, aber sie sanden so erbittetten Widerstand, daß, als die Nacht einbrach, nicht mehr als einige Barrikaden in der Näse des Bastillenplates in ihrer Hand waren. Am solgenden Worgen, Donnerstag, wurde mit noch gesteigertem Jugrimm weitergekämpst. Bon drei Seiten drängten die Aussticken gegen das Stadthaus an, so daß der hier kommandirende General Duvivier auf das Dringendste um Vertfärkung ditten mußte.

Auf die Nachricht hiervon erhob sich in der Kammer der Abgeordnete Pascal Duprat und beantragte, daß Paris in Belagerungszustand erklärt und die ganze vollziehende Gewalt dem General Cavaignac übertragen würde. Die Kammer genehmigte das Eine wie das Andere. Cavaignac somit zum Diktator ernannt, ging jeht mit äuskerstem Nachdruck gegen den Ausstand vor und erreichte durch rücksichses Anwendung der Artillerie, daß das Pantheon erobert, das Stadthaus gesichert und die Arbeiter aus dem Mittelpunkte der Stadt hinaussgedrängt wurden.

Die Ausständischen benutzten die Nacht, um ihre Stellungen auf das Aeußerste zu befestigen ihre Erditterung war dis zur Naserei gesteigert; von friedlicher Bersöhnung wollten sie nichts wissen. Den General Brea, welcher Unterhandlungen ansnüpste, nahmen sie gesangen und ermordeten ihn unter entsehlichen Martern. Auch der Erzbischof Affre sand bei einem Bersschungsversuche seinen Tod. Allein Barrisade um Barrisade wurde erstürmt, und am Freitag Wend hatt die Nevolution nur noch ihren Haupterb, die Vorstadt Et. Antoine, in Bestig. Best verlangte Cavaignac umbedingte Unterwersung, und als diese verweigert wurde, degann am Sonnabend um 10 Uhr der Sturm auf die hartnädige Borstadt. Schritt sür Schritt drangen die durch den Widerrind auf das Aeußerste erbitterten Angreiser vor; in den Hauftern, deren Jwischenwähde durchfrochen waren, wie auf der Straße wurde getämpt; nach einer Stunde war die Schlacht entschieden. Nur in den Seitenstraßen hielten sich die Ausständischen noch etwas länger.

Die surchierlichte Straßenschlacht, die Paris je gesehen, war geschlagen; mit einer Exbitterung ohnegleichen war von beiden Seiten gekampst. Selten hatten die Truppen, die Modilgarde in den letten Tagen nie Pardon bewilligt, und die Arbeiter erschossen, die Gesagenen zu Duhenden. Weiber gossen den Gesangenen Schweselsaure ins Gesicht und versüben die entseplichsten Greuel; 3888 Barrisaden hatten erstürmt werden müssen. Die Zahl der Toden kannte Niemand; man schäe daß etwa 10,000 Leichen beerdigt wurden; aber ungefähr ebenspotel waren in die Seine geworsen worden und wurden ohne Weiteres begraben, wo der Fluß sie ans Land spütte. Erst nach der Niederwerfung des Ausstands wurden durch sörmliche Treibsaden noch gegen 11,000 Gesangene eingebracht.

Die Diktatur Cavaignac's. Rach bem Siege legte Cavaignac die ihm übertragene außerorbentliche Gewalt nieder. Aber die Nationalversammtung — so nannte sich die Kammer— gab sie ihm zurüc, indem sie ihn zum "Haupt der Bollziehungsgewalt und Kabinets» präfibenten" ernannte.

Mit strenger hand nahm Cavaignac jeht die Reaktion in Angriff. Die Nationalwertsstätten wurden ausgelöst, die zügeslossien Alubs geschlossen, els der seindseligft gesinnten Zeitungen, darunter auch Girardin's "Presse". unterdrückt und die übrigen unter Kaution gestellt und der Belagerungszustand über Paris auf unwestimmte Zeit verlängert. Und mit diesern Waßregeln, welche die persönliche Sicherheit in Frage stellten, die ersten Rechtsgrundsätze

erschütterten, war die ungeheure Dehrheit in Frankreich, ja in Paris einverstanden; so groß war die allgemeine Furcht vor der Anarchie einer "rothen" Republik.

Die Hauptforge aber ber neuen biktatorischen Regierung war die Bestrasung ber Aufrührer. Acht Milikarkommissionen wurden zur Aburtseilung eingesetzt. sie sprachen von den Gesangenen 6000 frei, 4400 wurden verbannt und 253 wegen während der Auftkaudskage verübter gemeiner Berbrechen vor das Kriegsgericht verwiesen. Auch Caussidière und Louis Blanc waren der Theilnahme sehr verdächtig; doch retteten sie sich vor der Berhaftung durch schlennige Flucht über die Landesgrenze.

Run erst wandte sich die Nationalversammlung ihrer Hauptausgabe zu: die Albsalfung eine neuen Berfassung, der elsten, welche seit 50 Jahren Frankreich erhalten sollte. Am 4. September begann die Berathung; am 23. Ottober war die erste Lesung beendigt. Am 4. Rovember wurde das Berfassungswert mit 739 gegen 30 Stimmen angenommen und am

12. November unter Glodengeläut und Kanonendonner auf der Blace de la Concorde dem Bolte verfündigt.

Bol fprach bie Berfaffung im erften Sauptstud bie Unberäußerlichkeit und Unverjährbarkeit ber Bolfsfouveranetat aus: aber im Grunde behielt fie, abulich ber Berfaffung bes Jahres VIII, nur noch bie Form ber Republit bei: ben Brafibenten, welchen fie burch bas fünfte Sauptftud als Trager ber vollziehenben Bewalt fcuf, ftattete fie mit ben wesentlichen Befugniffen eines Monarchen aus; ja fie eröffnete ben Weg zu jeber Usurpation, indem fie gur Berufung an bas Bolf mittels bes Plebiscits ermächtigte.

Die Nachwahlen bes Geptember, welche ben Grafen Dolé,



Bean Saptifte Cavaignac.

den Marschall Bugeaud, den Prinzen Louis Napoleon sogar durch sünfsache Wahl (in Paris und vier Departements) in die Nationalversammlung sandten, zeigten deutlich, wohin die allgemeine Meinung des französischen Boltes ging. Wit nicht geringerer Klarheit bewies dies das stetige Anwachsen des Kulds der Straße Poitiers, in welchem sich die ehemaligen konftitutionellen Wonarchisten zusammensaden. Dem gegenüber konnte Cadaignac, um seinem Ministerium die Majorität der Kammer zu sichern, nicht umhin, die entschiedensten Republikaner aus demselben zu entsassen zu nicht um Bivien zwei frühere Minister Louis Philipp's in sein Kadinet zu berusen.

Die Präsidentenwahl. "Was ist", hatte Obilon Barrot schon am 27. September in ber Rationalversammlung gesragt, "vie Ursache der allgemeinen vorwaltenden Undehaglichteit und Unruhe und bes allgemeinen Gesühls zu Gunsten einer Diktatur?" Und er hatte sich selbst die Frage beantwortet: "Sie rühren her von der immer mehr gäng und gebe werdenden Ueberzeugung, daß die Demotratie sich nicht selbst regeln oder mäßigen kann."

Die Antwort war zweisellos richtig. Die demotratisch-republikanische Regierung hatte Frankreich eine Steuererhößung von 45 Prozent und dazu noch die Aussicht auf ein jährliches Desizit von etwa 400 Mill. Francs gebracht. Die Nation war sest entschliefen, die Leitung ihrer Angelegenheiten den etlichen Tausend aus der Hand zu nehmen, welche in Paris alle Aussiete Weltzeschieke. VIII. bas Land belastenden Mißstände hervorgerusen hatten. Aber selbst Paris war mit der Revolution nichts weniger als zufrieden. Schon im November betrug die Zahl der Armen und Arbeitslosen, welche aus städtischen Mitteln unterftügt werden mußten, 223,000, und es war vorauszuschen, daß der Winter dies Jahl noch erheblich steigern würde.

Auf eine Neugestaltung ber Berhälfnisse, wie sie die Berfassung andahnte, richtete sich daßer die allgemeine Hossinung: von dem zu erwässenden Prässbenten erwortete man die Rückete zu besseren Zuständen. Wo aber war der rechte Wann für die neu geschässen macht-volle Stellung? Wol hatte sich Cavaiguac große Berdienste um die Rettung des Staates erworben; dazu kam, daß die Unternehmung, welche er zur Wiederherstellung der päpltlichen Gewolk in Nom vorbereitete, die Geisslichsteit auf seine Seite brachte; aber seine strenge Distatur hatte doch die Dinge in Frankreich nicht gebessert: ein organisatorisches Talent, das sah man wol, war er nicht.

Welche andere Hoffnungen erweckte dagegen der Name Bonaparte! Die Napoleonische Legende von dem sieggewohnten Eroberer, von dem freisinnigen Gesetzeber des "Maiseldes" übte ihre Wirtung. Den Bauern versprachen die Bonapartisten, daß der Prinz Louis Napoleon der nächste Erbe des "großen" Kaisers, wenn er gewählt würde, die 45 Progent Steuerzuschlag aus seiner Tasche zurückzahlen würde. Aus Haß gegen den Junisieger Cavaignac zogen die Arbeiter in Paris scharenweis über die Boulevards mit dem Gesange: "Nous le voulons — Napoléon!" Girarbin, dessen "Presse" Cavaignac unterdrückt hatte, sehre das gange Gewicht seines Geistes und feiner Gewandtheit für den Rivalen des Diktators ein.

Bon besonderer Wichtjaeit ader war, daß der Prinz von alem Parteigetriede sich fern gehalten hatte, so daß alle Parteien das Beste von ihm erwarten sonnten. Zwar nach bem Ausbruche der Februarrevolution war er nach Paris gekommen, jedoch auf den Wunsch der provisorischen Regierung sosort nach England zurückgekehrt. Die mehrsache Wahls zur Vationals versammlung hatte er, um keinen Anlaß zur Beunruhigung zu geben, abgelehnt; erst im September nahm er seinen Sih in der Kammer auf Grund nochmaliger Pachwahl ein. Bieten erschien er so unbedeutend, daß nicht wenige Legitimisten sür seine Wahl in der Hossinung waren, ihn später leicht beiseite schieben und die Krone Heiner Aushl in der Hossinung waren, ihn später leicht beiseite schieben und die Krone Honn für die Präsidentenwürde zu sein Wunder, daß er in Allem den Franzosen der rechte Mann sür die Kräsidentenwürde zu sein schied. Ihm gegenüber und auch an dem vor wenigen Wonaten noch so überauß popustären Lamartine hielt eine kleine Schar Getreuer sest. Aber für den Einsischigen bedeuteten dies Gegner wenig; die Krage konnte nur sein: ob Cavoignac oder Louis Napoleon.

Der 10. Dezember brachte bie Entscheibung. Allenthalben mar in Rube und Orbnung bie Bahl vollzogen worden. Das Ergebniß war, bag von ben 7,297,291 Stimmen, welche überhaupt in Frankreich abgegeben waren, 7910 auf Lamartine, 36,329 auf Raspail, 370,719 auf Lebru-Rollin, bagegen auf Cavaignac 1,448,107 fielen; ber "Burger Louis Bonaparte" icboch erhielt 5,434,226. In 82 Departements hatte er bie Mehrheit, Cavaignac nur in 4: felbft in Baris befam er 100,000 Stimmen mehr, als ber Diftator. Louis Rapoleon war bis jum zweiten Conntage bes Dai 1852 jum Brafibenten ber frangofischen Republit gewählt. Im schwarzen Frad und weißer Kravatte, angethan mit bem Großtreuz ber Chren= legion, leistete er am 20. Dezember ben Gib, "ber bemokratischen Republik treu zu bleiben und bie Berfassung zu vertheibigen", und versprach in einer Ansprache, Die er an Die Rational= versammlung richtete, "diejenigen als Feinde des Baterlandes zu betrachten, die auf ungesets= lichem Bege die Form der Regierung zu verändern suchen würden." Dann unter bem tiefen Schweigen ber Bersammlung ging er auf Cavaignac zu: "General", sagte er, "ich bin ftolz barauf, ber nachfolger eines Mannes zu fein wie Gie", und reichte ibm bie Sand. Der Beneral, ohne fich ju erheben, bantte mit einer froftigen, ftummen Berbeugung: migtraute er ichon bamals trot aller Gelöbniffe bem neuen Regenten, ben Frankreich fich gegeben hatte? -



Das Ronigliche Schlof in Berlin.

## Das "Sturmjafr" in Deutschland.

Der ersten französsischen Republik hatten bie beutschen Großmächte sich entgegengestellt: würben sie bie zweite ruhig sich befestigen lassen? Wol standen die beutschen Regierungen alle im Banne ber Metternich'schen Reationspolitik; aber ein Gesühl ber Unhaltbarkeit der den beich des Bolt bis in die höchsten Kreise hinauf und lähmte den Willen nach jeder Richtung. Das Bertrauen auf die Zufunft war den Deutschen absanden gekommen.

Seit Jahren hatten die gemäßigt Liberalen mehr und mehr von dem politischen Leben sich zurückzezogen; so war die Führung der Opposition, wo es in den Staaten eine solche gab, meist den Radicalen zugesallen, denen ein Umsturz des Bestehenden zur Berwirtlichung der republitanischen Ibeen nothwendig erschien. Sie glaubten dabei auf die Bundesgenossensschafte des städtlichen Proletariats rechnen zu tönnen, auf dem syzialer Oruck mannichsattiger Art lastete. Das waren nicht sowol Parteien, als geistige Strömungen, wolche den Gegensch zu dem leberlieferten in verschiedener Weise ausbrückten. Doch breiter als diese ging die nationale Strömung, welche, eine würdige Gestaltung des ganzen beutschen Baterlandes anstrebend, den revolutionären Bewegungen in Deutschland eine wesentlich andere Härbung als denen in Frankreich gegeben hat. Sie war es, welche am ersten sich Anertennung gewann. Schon im November 1847 ließ König Friedrich Wisselm won Preußen durch den General Radowith nach sehr bestimmten Instruktionen sür den Fürsten Metternich eine Dentschieft, um Zusarbeiten, um die Umgestaltung des deutschen Staatendundes in einen sest gessigten den Forderungen der Zeit irgendwie zugänglich zu machen.

Unruhige Stimmung in Baden und Kayern. Zugleich aber begann auch bie Bewegung im Bolke. In Seppenheim versammelte sich auf Anregung bes babischen Abgeordneten von Ihlein eine Anzahl von Oppositionsmitgliedern ber subbeutschen Kammern, sowie des preußisch vereinigten Landtages, um über die Frage zu berathen, wie eine Berstärkung der Bundescentralgewalt zu bewirken sei. Die Weinung war, daß sie durch Berusung eines deutschen Larsamentes zu geschehen habe.

Weiter indeß war ichon einige Wochen zubor die große Bollsversammlung zu Offenburg gegangen, in welcher die babischen Naditalen das große Wort führten. Sie verlangte neben dem Bundesparlamente Bollsbewoffinung, Schwurgerichte, Preße und Bereinsfreiseit. Und einer der Hauptsprecher berselben, der Buchhändler Bassermann, stellte am 5. Februar 1848 in der badischen Kammer den Antrag, daß diese auf die Berusung eines Bundesparlamentes hinwirken solle. "Denn an der Seine", prophezeite er, "und an der Donau neigen sich die Tage." Mit großer Mehrheit nahm ihn am 12. die Kammer an.

Ingwischen aber hatte bie Bewegung ber Gemuther auch Bapern ergriffen. Bier hatte unter bem Minifterium Abel fast zehn Jahre ber Ultramontanismus unbeschränkt geberricht. Allein bamit nicht gufrieben, fteigerte er feine Ansprüche. Abel erftrebte bie Errichtung von Zesuitenklöstern, und der Bischof von Regensburg beantragte in der Kammer der Reichsräthe, darüber abzustimmen, ob in streitigen Fällen die Bersassjung ober das mit dem Papste abgeschlossene Konkordat den Borzug habe. Das machte es dem König Ludwig klar, wohin bie ultramontane Partei ihr Streben richte: Die Entlaffung bes flerital gefinnten Minifteriums war ihm beschlossene Sache. Abel aber war gewandt genug, nicht ohne Anstand zu fallen. Der König wollte ber spanischen Tänzerin Donna Maria Dolores Porris y Montez, welche, 1820 geboren, fich seiner unbegrenzten Gunft seit 1846 erfreute, ben Grafentitel verleihen. Dem wiberfette fich, feiner Entlaffung gewiß, ber fonft fehr fugfame Abel, fo bag es ben Anschein gewann, als seien die Ultramontanen burch die "Lolamontanen" zum Fall gebracht. Inbeft ber Streit verpflangte fich unter bie Studenten: Die Alemannia nahm für bie guchtlofe Abenteuerin Partei und gerieth darüber mit der übrigen Studentenschaft in arge Wißhellig= feiten, welche Lola Montes bestimmten, bei bem Fürsten von Dettingen=Ballerftein, bem Rachfolger Abel's, Die Schließung ber Universität Munchen bis jum Berbfte ju erwirken. Sett aber trat die Bürgerschaft, durch Erhöhung der Bierpreise an sich schon aufgeregt und burch bie Ultramontanen angeschürt, für bie Studenten ein; es tam im Februar ju wieber= holten Unruhen und Stragenausläusen brobender Art in München, welche ben Gebanken, von ber Regierung sich ganz zurückuziehen, in dem Könige erweckten und zu schneller Reise brachten.

Sieg der Liberalen. hinein nun in diese unruhige Stimmung der Gemüther, zumal bes süblichen und westlichen Deutschland siel die Kunde von der Pariser Revolution. Unslängst war der elektrische Telegraph eingesührt: so gelangte sie saft gleichzeitig in alle Haupteorte Deutschlands. Die Wirtung war außerordentlich; nicht daß die Rachricht in Deutschland die Revolution bewirtte, aber sie entsachte, zur Nachahmung reizend, den glimmenden Brand: den Raditalen und Sozialisten schien jest der rechte Zeitpunst zu sein, um die Neugestaltung der Berhältnisse in Angriss zu nehmen.

Die Regierungen, burch bie Gleichzeitigkeit und Plöpflichkeit ber allenthalben auftretenden Unruhen erschredt, fürchteten eine allgemeine Bollserhebung und wagten baher nicht, ben

vergleichsweise maßvollen Forderungen der Bürgerschaften Widerstand entgegenzusehen. hatte doch das Ansehen der Behörden den revoltirenden Bolkshaufen gegenüber sich machtlos erwiesen, und schien doch auch das Schiekslausis Philipp's zu lehren, wohin verspätete Rachweiebigleit führen tönne. So wurden denn in Baden zahlreiche unbeliedte Beamte entsernt und die Beseitigung aller Feudallasten vordereitet; in Braumschweig begad sich der Herzog, eine schwarzothgoldene Fahne in der Hand, in die Mitte der Bürger; in Württemberg, hessenkladt, Rassau, Aurhessen und einigen Reinstaaten, schließlich auch in Sachsen wurden liberale Wänner, meist die bisherigen Führer der Kammeropposition, in die Ministerien der rusen, und die Zügel der Regierung in ihre Hande gelegt. Allenthalben gewannen die Liberalen einen ebenso raschen wie leichten Siez.

Unbildung und Unsicherheit. Aber der großen Wenge war damit noch lange nicht klar, was gewonnen war. Das deutsche Bolt, bisher von aller politischen Thätigkeit ausgeschlossen, war in diesen ihm unbekannten Dingen unwissend und leichtgläubig wie die Kinder. In handurg verlangte ein großer Boltshaufen die Einführung der Republit. Auf die Entgegnung, sie hätten ja schon eine Republit, erwiederten sie mit großem Geschrei: So wollen wir noch eine! Auch in hessen-Darmstadt war großes Begehr nach einer Republit. "Aber unsern alten Großerzog", war die Weinung, "wollen wir doch behalten." Ueberhaupt war die weitverbreitete Ansicht, daß Republit diejenige Staatsform wäre, in der Jeder thun könne, was er wolle.

Der König von Preußen hatte am 9. September 1847 im Verein mit Sachsen beim Bundestage die Revisson der Censurgeise beantragt. Doch erft infolge der Februarrevolution entischloß sich der Bundestag am 3. März den Bundesstaaten aus Grund von Artikel 18
ber Bundesakte die Gewährheit von Prehsreiheit sreizugeben. Richt vereinzelt war damalk
ihrem Sinne nach die Aeußerung eines liberalen Bürgers: "Natürlich din ich für Prehsseiheit; aber die Censur lasse ich mir nicht nehmen!" Indes der große Haufen verstand
unter Prehsreiheit überwiegend die Freiheit, von den Wohlschenden Geld und Gelbeswerth
erpressen zu dürsen. Ueber die Sozialisten gingen die abenteuerlichsten Vorstellungen um,
und Kommunismus galt vollends sur nichts Anders als sur schlendes Vertheilen des Besisses der Wossschapen, wie es die Einen hossten, die Andersen surchteten.

Es fonnte nicht ausbleiben, daß fehr balb auch materielle Folgen ber allgemeinen Un= ruben fich fühlbar machten. In Oberichlesien und Bohmen hatten bie Digernten ber vergangenen Jahre in ben Bebebegirten ichon zu wieberholten Unruhen geführt. Jest trat, gefteigert burch ben harten Binter von 1847 gu 1848, burch bie Unficherheit ber Berhaltnifie, in Deutschland eine allgemeine Beichaftsftodung ein. Die Nachfrage nach Induftrieerzeugniffen fcmieg faft ploglich, Diftrauen ergriff bie Bertehrsverhaltniffe. Das baare Gelb verschwand aus dem Berkehre; Papiergeld verlor allen Kurs außerhalb seines Seimatsstaates; zahllofe Fabriten mußten ihren Betrieb einstellen, und viele Taufende von Arbeitern wurden binnen wenigen Tagen brotlos und zogen umher, aufgeregt und jeder Borspiegelung zugäng= lich nach Befferung ihrer Lage verlangend, mahrend auch ber liberale Burgerftand gu großem Theile täglich seine eigenen Berlufte wachsen fab. In weiten Schichten ber Bevölkerung begann mehr und mehr ein Berlangen nach ben ruhigen und erwerbreichen Buftanden ber Bergangenheit fich geltend zu machen. Es war aber flar, daß, wenn die niederen Boltstlaffen au genügsamer Rube gurudtehrten, bamit bem Burgerstande bie Boraussehung entgogen mar, welche ibn fo raich ju politischer Bebeutung erhoben batte. Ginfichtige ließen burch bie tamerabichaftliche Freundlichkeit, welche bie boberen Stande bem Burger jeht bewiesen, fich nicht taufchen; fie erfannten mohl, bag ber Sieg bes Liberalismus nur burch bie Stellung, welche bie beiben beutichen Großmächte gu ber liberalen Beitbewegung einnehmen wurben, Dauerhaftigfeit gewinnen fonnte.

Gefahren des Liberalismus. Freilich, was bem Liberalismus innere Kräftigung gab, war, bag er von vornherein zu einem Borfechter ber nationalen Ibee sich machte. Diese nationale Berspeltive vor Allem ist es, welche in haralteristischer Beise bie Bewegung von

1848 von dersenigen des Jahres 1830 vortheilhaft unterscheide. Sie erward den Liberalen auch aus den Neihen der Konservativen manchen, wenn auch nicht liberalen, so doch patriotisch zustimmenden Freund. Aber zwei Klippen waren vorhanden, beide vom Meere bedeckt, welche der Liberalismus zu meiden hatte.

Der Umichlag der regierenden Kreise war so jäh ersolgt, daß er nur für gedankentos Vertrauensseltige eine Gewähr der Daner bieten konnte. Den meisten Regierungen noch voran war der Bundestag, nachdem er ein volles Menschenalter hindunch jede freiere Bewegung in deutschland bedroht und gehemmt hatte, jeht mit beiden Füßen zugleich zu den Liberalen und Nationalen übergegangen: er hatte eine Revisson der Bundesversassing, auf wahrhaft zeitegemäßen nationalen Grundlagen" beschloffen; er erklärte Schwarzrothgold für die Bundesssarben und ließ vom Bundesvalass in der Eichenheimer Gosse eine mächtige Flagge in diesen lange versolgten Burchensen heradwehen; er ordnete die Einberufung von Männern des öffentlichen Bertrauens an, welche ihn bei der Revisson der Bundesversassing unterstützen sollten. Siedzehn Männer ausgeklärter Gesinnung wurden insolge dessen von den Regierungen nach Frankfurt gesendet. Sie hatten Alle dis dahin in der ersten Neise der Gegner des Unwestags gestanden; zeht gingen sie daran, die Grundlinien einer neuen Versassiung für den beutschen Bund zu entwerfen. Aber beschen sie wacht, den Bundestag auf dem neu einz geschlagenen Wega zu erhalten?

Bon ber anbern Seite aber mar fur bie Liberalen nicht minber bebrohlich bie Befahr, unter bie Führung ber Rabitalen zu gerathen. Um 5. Marg waren bie Theilnehmer ber Seppenheimer Berfammlung mit einer Ungahl bon Befinnungsgenoffen in Beibelberg gufammengetreten, im Gangen 51, um über die brangenden Fragen der Zeit fich zu besprechen, Sie tamen babin überein, auf ben 31. März nach Frankfurt am Main alle früheren ober gegenwärtigen Mitglieder beuticher gesetgebenber Bersammlungen, alle Stabtverordneten preufifcher Stabte und außerbem noch andere burch bas Bertrauen bes beutichen Bolles ausgegeichnete Dlanner gu gemeinsamen Berathungen einzulaben, gewissermaßen gu einem beutichen Borparlament. Bugleich murbe ein Musichuß von Sieben eingefest, um bie nothigen Borbereitungen bagu gu treffen. Wol mar bie Dehrheit sowol ber 51 wie ber 7 gemäßigt liberal gefinnt, aber both hatte fie nicht verhindert, bag Frantfurt gum Berfammlungeort beftimmt wurde. Es war flar, bag bier bie Subbeutichen bie große Dehrzahl bilben murben; in bem unruhigen Gubmeften Deutschlands aber mar ber Sauptfit bes Rabitalismus. Und um fo begründeter mar die Beforgniß, daß am 30. März die Radifalen in überwiegender Angahl gu Berathung und Abstimmung anwesend fein möchten, als ber rabitale babifche Ab= geordnete von Igftein es verftanben hatte, ben Erlag ber privaten Ginlabungen namens ber geschäftsführenden Siebener-Kommission in feine hand zu bringen. Der Sieg ber Rabitalen aber bebeutete ben Umfturg. Ihr Beer fanben fie in ben arbeitelos geworbenen Arbeiter= icharen, welche bie Noth bes Lebens für alle Borfpiegelungen boppett empfänglich machte.

Noch schlummerte die eine Gesahr wie die andere, aber vorhanden waren sie darum nicht weniger. Den Versuch gemacht zu zaden, ihnen zu begegnen, bleidt das Verdienst der Vrüberneich und Wax von Gagern. König Briedrich Wilhelm von Preußen hatte sich mit der Dentschund und Wax von Gagern. König Briedrich Wilhelm von Kreußen hatte sich mit der Dentschrift über die Aubenschresorm nicht begnügt; er hatte Radowis nach Weien gesandt, und sir die Iberen seines Königs persönlich zu wirten. 1840 und dann wieder 1845 hatte Wetternich die Knilichen Anträge des Preußenlönigs mit Entschenheit abgelehnt; jest machte ihn der Eindruck der Fedrauerebolution willsähriger: Preußen und Desterreich erließen gemeinschaftlich die Einladung an die deutschen Fürsten, zum 25. Wärz ihre Minister nach Oresden zu entsenden, um die Bundesresorm in Angris zu nehmen. Daraus gründeten die Gagern ihren Entwurf. Heinrich, Ministerpräsident in Darusstadt, Maz, in hoher Bertrauenssestellung in Rassau, gewanuen ihre Fürsten sir den Gesdanken, die Einberusung eines deutschen Fürsten und dem Parlamente, kurz die einheitliche Andahnung der Kesorm in den dand einer einzigen deutschen Kegierung, in die Hand Preußens, zu legen. Durch eine vertrauliche bipsomatische Mission wurde der

Großherzog von Baben, dann der König von Württemberg für diesen Gedanken gewonnen; in München wurde die Deputation durch den eben in diesen Tagen sich vollziehenden Thron-wechsel aufgehalten. Die Kunde von dem Ausbruche der Revolution in Wien langte an: unswerzüglich wollte sie daher über Dresden nach Berlin reisen und die Zustimmung der Fürsten dem König von Preußen überdringen: als sie schon unterwegs die niederschlagende Nachricht erhielt, daß auch in Verlin die Revolution ausgedrochen wäre.

Die Stimmung in Gesterreich. Die Einberufung des vereinigten Landtages in Preußen hatte auch den Fürsten Metternich auf den Gedanken gebracht, in Desterreich wenigstens einige Reformen in Aussicht zu nehmen; indes in Kurzem ließ er ihn wieder fallen. Allein die Rücklehr zur Polizieregierung, zu der seit einem Menschenalter geübten Unterbrückung aller gesistigen Bewegung sand selbst innerhalb der toiserlichen Familie Misbilligung: die Erzherzogin Sophie, des Kaisers Schwägerin, sah nicht ohne Sorge in die Jutunft: wie viel mehr die, welche mit dem Denten und Fühlen des Bolles in unmittelbarer Beziehung standen.

Die Kunde von der Februarrevolution tam: sofort brach das alls
gemeine Mißtrauen gegen Regierung
und Staat offen zu Tage. Alles
drängte sich zu ben Sparkassen und
nahm in Eile seine Einlagen zurüd;
man belagerte sörmlich die Staatstassen und verlangte Einlösung der
Guldennoten; das Silbergeld versichwand, nur mühsam fanden Banknoten noch Abnehmer; ein Zeder
glaubte bei dem Berschwinden des
Etaatskredisd die Gilige Entwerthung
des Papiergeldes vorauszuschen.

In Prefiburg tagte der ungarische Reichstag. Da erhob sich am 3. März der Deputirte Balogh und verlangte von der Regierung genaue Aufllärung über den Stand der Nationalbant. Aber Ludwig Kossuch, der raditale Agitator, nahm das Wort, safte seine Beschwerden in einen leidenschaftlichen Angriss auf den



Endwig Roffnth.

"alten Mann" Metternich und bas "verpestete" Wiener System zusammen und verlangte für die Berbrüberung der Völfter Desterreichs "siatt des schlechen Bindemittels ver Bajonnete und des Beantendrucks den seiten Ritt einer freien Verschung." Mit lautem Beisal stimmte ihm die Ständetasel zu; freilich die Tasel der Magnaten verhielt sich fühl ablehnend: aber würde sie stant genug sein, in ihrer abweisenden haltung sich zu besaupten?

Schon kräuselte sich auch bei den anderen Nationalitäten des vielsprachigen Reiches die Oberstäche des politischen Lebens. Jeder Tag drachte ja neue Nachrichten aus Deutschlächen von Bollsversammlungen und liberalen Betitionen. In Prag erließ die tichechische Gesellschaft "Repeal", welche sich in dem Wirthshaus zur Wage zu versammeln psiegte, einen Aufruf zu einer Bürgerversammlung, welche am 11. März in dem Saale des St. Wenzelbades stattsinden sollte. Der Bürgermeister schiedt die Armenväter von Haus zu Habe zu machnen: ader die Versammlung sand satt und beschoß, eine Petition nach Wien zu senden, um die Gewährung der vierzehn Wünsche der Tichechen, deren erster "volle und allseitige Gleichberechtigung der beutschen und böhmischen Nationalität" war zu versangen.

Adressehrieber in Wien. Bollends aber Wien befand sich in geradezu sieberhafter Erregung; jede Post brachte neue aufregende Nachrichten: Kossuth's Nede, den Aufruf des Neceal, den Liberalismus des deutschen Bundestages, die Beschüffe der Heibelderschen Berjammlung. Die Tensur von dem gegenüber völlig machtlos. Aber war von den "Großelöpfigen", wie man in Wien die Staatstonferenz (S. 149) nannte, ein Verständniß der neuen Zeit zu erwarten? Die Buchhändler überreichten eine Petition, in der sie um Ausseldung der Tensur daten: sie erhielten keine Antwort. Der niederösterreichsschen des Genart des Erzherzogs Franz Karl, seines Protettors, eine Abresse, in welcher er zu einem seiten Ausschlaft und Kurglusse der Regierung an die Stände und Vürger, Desterreichs an das gemeinsame beutsche Vatersand machnte: er erhielt keine Antwort.

Auf ben 13. März waren die niederösterreichischen Stände in Wien einberufen, beren liberale Mitglieder sich mit Reformentwürsen trugen. Im Vertrauen hierauf regte der Shakespearellub den Entwurf einer Abresse umsaßte, schloß sich an: die Betition, welcher ab besten Kräfte des Wiener Mittelstandes umsaßte, schloß sich an: die Betition, welche auf die Rothwendigkeit der Verleihung einer österreichischen Gesammtversasung mit klaren und seiten Worten binwies, sollte den Ständen eingereicht und durch diese der Regierung übergeben werden.

Das genügte ader der der histöpfigen studentischen Jugend Wiens bei Weitem nicht. Bo ersahren Männer den Vollswillen lenken, wo es sich um tlar bestimmte Probleme handelt, nann die mildhöutige Jugend keine Kolle spielen. Alber so unentwielt waren die Berhältenisse, so unstar die Bewegung der Geister, daß die Studenten sich zu einer Macht in der Stadt auswersen konnten: sonst nur als Knaben behandelt, konnten sie es versuchen, die Helben zu spielen. In einer Kneipe der Alferborstadt entwarzen sie eine Petition, in welcher sie Peteben zu spielen. In einer Kneipe der Alferborstadt entwarzen sie eine Petition, in welcher sie Peteben zu spielen. Luf die Kunde hiervon besahl Wetternich den Prosessionen Solksvertretung verlangten. Auf die Kunde hiervon besahl Wetternich den Prosessionen, namentlich spie und Endlicher, welche sir liberal galten, erschäpten siere Prosessionen, namentlich Hope und Endlicher, welche sir liberal galten, erschäpten siere Beredsamkeit, aber sie erreichten nichts, als das das der Etubenten einwilligten, daß durch Hope und Endlicher ihre Abresse überbracht und über die Aufnahme ihnen berichtet würde.

Die Märzrevolte. In gedrängten Scharen hatten am nächsten Worgen — bem 13. März — bie Studenten in der Universität sich versammelt. Der Bericht, daß Kaiser Ferdinand mit allgemeinen freundlichen Borten die Addresse entgegengenommen habe, genügte ihnen nicht: sie brachten auf Wetternich und Sedlniczti, den Bolizeiminister, ein Pereat aus und zogen nach dem Landbause, wo eben die Stände zusammentraten.

Eine große Menschenmenge wogte icon in bem Sofe bes Landhauses unruhig auf und ab und erwartete, daß etwas geschähe. Da kletterte ber Doktor Fischhof, ein junger jubifcher Mrst, auf bas Dach bes Brunnens und hielt eine Rebe, die mit einem Soch auf die Freiheit begann und mit einem Soch auf die Ungarn und Italiener fchloß. Daburch tam etwas Bewegung in die Menge. Der Student Golbner nahm ben Blat auf bem Brunnenbache ein und las Roffuth's Rebe vom 3. Mars vor. Bahrendbeffen aber wurde burch bas unrubige Gebrange eine gange Ungahl von Menichen in bas Landhaus hineingebrangt, fo bag ber Darichall ber Stande, Graf Montecuccoli, um ber Unordnung zu wehren, mit Gischhof bie Abrede traf, baß 6 Burger und 6 Stubenten an ber Sigung ber Stanbe Theil nehmen follten. Die unten Sarrenden gu beruhigen, ließ man ein Stud Bapier binabflattern bes Inhalts. bak bie Stanbe bie Ginberufung ftanbifcher Ausschuffe aus allen Brovingen und bie Beröffent= lichung bes Ctaatsbudgets verlangen wurden. Als ob bas ben von ben flammenben Borten Roffuth's erregten Gemuthern noch hatte genugen tonnen! Gin Student fing ben Bettel auf. las ibn por und rif ibn verächtlich in Feben. Gin Ronftitution, wie Roffuth verlangte. war bas, was man wollte. Bon Neuem erhob fich ber Ruf: "Fort mit Metternich! Fort mit Geblnicgfi!" Unmuthig, zugleich burch ben Ruf erschredt, bag bon mehreren Seiten Militär heranmarichire, brangt fich bie Menge in bas Landhaus hinein und beginnt an Möbeln und Fenftericheiben ihren Grimm auszulaffen. Durch bas Toben in Furcht verfett, erklarten die ständischen Deputirten sich bereit, sich nach der Hosburg zu begeben und die Erfüllung der Wünsche des Bolkes vom Kaiser zu erbitten. An der Spihe eines großen Bolkshausens machen sie sich dorthin aus.

Indes ein nicht minder zahlreicher Boltshausen blied in dem Landhaus zurud und sehte das begonnene Wert heilloser Zerhörung sort. Truppen erschienen endlich; aber bald eingekeilt zwischen die dichgebrängten Boltshausen, waren sie unschilftig, was sie thun solltshausen. In Wien ist der Soldat nicht populär: bald richtete sich Spott und Gelächter auf ihn. So vergingen über dem Stoßen, Schieben und Schreien die Stunden. Um Nachmittage drang, von Erzherzog Albrecht gesührt, eine Absheilung der Truppen in den Hof des Landhauses. Der dort zurückgebliedene Boltshausen warf die Trümmer der zerstörten Wöbel den Soldaten auf die Köpse; auch der Erzhöfen. Da seuerten denn die Soldaten zwei Salven auf die Fersier des Landhauses ab: die unruhigen Hausen verlassen es jetzt unter großem Geschreit und, in die nächsten Straßen sich zerstreden, verbreiten sie die Unruhe und Ausregung über die ganze Stadt. Einzelne Versuche, Barriladen zu errichten, wurden gemacht; deim Stephansbome, am Hohen Martt und bei der Hossburg fam es sogar zu Kämpsen zwischen den Boltsbausen und dem nachsehenden Martt und bei der Hossburge fam es sogar zu Kämpsen zwischen den Boltsbausen und dem nachsehenden Martt und bei der Hossburge fam es sogar zu Kämpsen zwischen den Boltsbausen und dem kochsekenden Militär.

Die Bürgergarbe trat zusammen, ausgeregt durch das Gerücht, daß auf Behrlose gesichoffen würde; sie verlangte die Entsendung einer Deputation an den Kaiser, damit das Militär aus der Stadt zurüdgezogen würde. Auch die Studenten in der Universität sorberten mit Ungestüm Bassen. Gin Bollshause zog vor die Stadt hinaus und zerftörte die Villa Metternich's dis auf die kahlen Bande; Andere demolirten die Bachthäuser und öffentlichen Gebäude in der Stadt.

Die Abdankung Metternich's. Unterdeß war die Staatstonjerenz versammelt und berathschlagte über die von den Ständen überbrachte Petition, ohne den Entschluß eines Entgegentommens sinden zu tönnen. Da erschien, von den Studenten entsendet, der 72 jährige Nettor der Universität Jenull in der Hosteg, um von der Regierung Wassen, erstitten. Der Erzherzog Franz Karl, des Kaisers Bruder, suche ihn mit der Versicherung zu beruhigen, daß Zugeständnisse im Werte seine. Aber das konnte unmöglich zur Beschwichtigung der Studenten ausreichen. In höchster Aufregung warf sich der Greis vor dem Erzherzog Ludwig, dem Borsissenden dem Erzaatstonserenz, auf die Kniee: "Kaiserliche Hospeit", ries er aus, "es sieht Alles auf dem Spiele, wenn unsere Witten abgeschlagen werden." Doch auch jest wollte der Erzherzog nicht mehr zugestehen, als daß die Sache unmittelbar "in Verathung" gezogen werden solle.

Nicht günstigeren Bescheib erhielt die Deputation der Bürgergarde. Auf dem Fuße solgte eine der Mediziner. Im Borzimmer empfing sie der Erzherzog Albrecht und hörte in sichtlicher Ungeduld ihre Beschwerde an, daß von Soldaten aus einem hinterhalt auf Bürgergardisten geschossen und zwei Mann getöbtet wären. Mit der Ausückerung, daß der Borsal untersucht werden solle, wollte der Erzherzog sie entlassen. Allein einer der Abgesander Falultät erklärte das sür ungenügend. "Halten Sie 's Maul!" herrschte der Erzherzog ihn an, um die ruhige Kurückweisung zu empfangen: "Kaiserliche Hoheit, grob sein sist keine Kunst!"

Drinnen aber im Empfangssale des Erzherzogs Ludwig, wo die Staatskonserenz mit den Hutern der Stände berieth, glaubte man doch den Bersuch machen zu müssen, durch die Gewährung von Preßreiseit die Gebildeten von der Bewegung abzuziehen. Fürst Metternich begab sich daher in das anstohene Arbeitskabinet des Erzherzogs, um dort eigenhändig nach dem Muster der preußischen Preßrordnung vom 8. März den Entwurf eines Preßgeseiges sür Desterreich niederzuschreiben. Da rief ein Mitglied der Grasendant der Stände, das der Erzherzogin Sophie nache stand, in die Bersammlung hinein: "Metternich muß abdanken!" Das berfreiende Wort war gesprochen: lauter Beisallsrus erhoß sich von allen Seiten und ried en Fürsten in die Mitte der Versammelten zurüct. Sosort begriff der alte Staatskanzler die Situation. "Es ist die Aufgade meines Ledens gewesen", sprach er mit Würde, "sür das heil der Monarchie von meinem Standpunkte zu wirken; glaubt man, daß das Berbleiben

auf solchem dieses Heil gesährde, so kann es für mich kein Opfer sein, meinen Posten zu vers lassen." Damit wandte er sich: Niemand machte auch nur den Bersuch, ihn zu halten. Er verließ den Saal, um am nächsten Worgen über Brag nach England abzureisen.

Der Sieg der revolutionären Kewegung. Die Deputationen faßten die Bebeutung bes Rückrittes Metternich's in das Wort zusammen: "Es ift Alles bewilligt!" und fürmten in freudiger Erregung von dannen. In Bahrheit war mit dem Rückritte Metternich's der Staatskonferenz Lust und Kraft zum Widerftands gebrochen. Den Studenten wie der ganzen Bürgerschaft wurde das Recht, sich zu bewassend, gewährt und, was das Zeughaus an alten Wassen, noch an demsselben Aben ausgeschändigt.

Die Stadt illuminirte; aber auch draußen auf ben Borstädten erhellte Feuerschein ben nächtlichen himmel. Die Borstadtarbeiter hatten während des unrubigen Tages sich der Steuerhäufer an ben "Linien" bemächtigt; jeht stedten sie die verhaßten Mauthhäuser in Brand, um tund zu thun, daß sie etwas ganz Anderes als die Bürger und Studenten unter einer Revolution verfanden!

Die Regierung aber hatte ihre Haltlosigkeit, ja ihre Ohnmacht erwiesen. Einen Moment bachte sie noch an ernstlichen Wiberftand und übertrug dem Feldmarschallkeutnant Fürsten Windischgräß biktatorische Gewalt; nach wenigen Stunden jedoch nahm sie die Raßregel wieder zurüd. Und am Abende des 14. März beschlossen die Staatskonsternz und die Erzherzoge in gemeinsamer Sizung die Verleihung einer Versafzung für Gesammtösterreich: ein kaiserliches Manisest verkündete den Wienern, daß bereits für die "Konstitution des Vaterlandes das Röttsige verfügt" sei. Wit jubelnden Hochruften empsing das Volt den Kaiser, als er im offenen Vagen mit seinem Bruder und seinem Nessen Joseph eine Umsahrt durch die Stadt machte. Die Revolution in Wien war beendigt — wenn man nicht lieber sagen wollte: sie stand im Vegriff zu beginnen.

Die Dinge in Berlin. Wie aber würde sich Preußen, bieser altmonarchische Staat, zu der liberalen Zeitströmung stellen, welche darauf aus war, ihm die Führung der deutschen, de bei de Pareirichtungen konnte sich ja verhehlen, daß die Haglegenheiten anzutragen? Keine der Parteirichtungen konnte sich ja verhehlen, daß die Haltung Preußens weit über seine Grenzen hinaus sür die zufünstige Gestaltung ganz Deutsche lands ausschlaggebend sein müßte: wie mußte da nicht eine jede darauf sinnen, in Berlin das heft in die Hand zu bekommen! Ter nur noch halb verhüllte Gegensat der Liberalen und der Kadischen, der Konstitutionellen und der Demokraten, wie man zu sagen begann — in Berlin mußte er zum Auskrag kommen. Was bebeuteten alle Siege der Liberalen in den deutschen Wittels und Kleinstaaten, wenn sie nicht auch in dem wahrhaften deutschen Großestaate das Uebergewicht gewannen? Wol wirften diese Siege auf die allgemeine Stimmung der Gemilther in Preußen ein, und zwar in diel lebhasterer Weise, als es die Februarrevolution unmittelbar gethan: ader waren sie start genug, auch Preußen in die zleiche Wahn sortzuereißen und zugleich die stillen Anstreagungen der Radischen lahm zu segen, deren Agistationsscomit in Paris auf Preußen sein hauptsächlichsstellichtes Abselbehen gerichtet hielt?

Mit bem Monat März begannen auch in Preußen die unruhigen Volksversammlungen, zuerst am Rhein, daun in Sachsen, endlich iu Schlessen und Oftpreußen gleichzeitig; Abressen wurden berathen und als Ausbruck der Wünsche des Volkes nach Verlin an den König gesandt.

Wol hatte Friedrich Wilhelm, als er am 7. März die Versammlung der ständischen Ausfählfe schloß, neue bedeutende Jugeständnisse (S. 146) angetindigt, so daß im Vertrauen auf die guten Absücken des Königs der Wagistrat von Verlin den Entwurf einer Petition ablehnte, durch welche der schleunige Jusammentritt des vereinigten Landtags erbeten werden sollte. Und auch die Stadtverordneten, welche sür die Vereinigten Landtags erbeten werden sollte. Und auch die Stadtverordneten, welche sür die Vereichung einer Abersse sich ertesperatung einer Abersse sich versammten nach gewohntem Geschäftsgange zunächst nur eine Kommission zur Borsberatzung dersellen: so wenig drängend erschienen ihnen die Zeitläufte. Damit aber gaben die gesehlichen Bertreter der Bürgerschaft die Leitung der allgemeinen Aufregung aus der Hand: Verler, der nur den Bestrebungen der Radisalen zugute kommen konnte. Zu spät sollten sie se einschen.

Schon am 6. Marg hatte fich eine Ungahl Beitungefdreiber und Studenten in einem Kaffeehause in der Dorotheenstraße zu gemeinsamer Besprechung zusammengefunden. Das Bimmer war gu flein; fie gogen baber burch ben Thiergarten nach ben "Belten", einem Bergnügungstotale an ber untern Spree, in welchem fie ficher waren — es war Montag — bie geringere Bevölkerung in Menge anzutreffen. Auf ein Heranziehen der Arbeiter war es vornehmlich abgesehen. In tumultuarischer Weise wurde hier nun bie Absendung einer Abresse, wie beren jest täglich bie Beitungen brachten, beschloffen. Um folgenben Tage fanben fich noch gablreichere Bolfshaufen bei ben Belten wieber ein: Die Abreffe, welche eine allgemeine beutiche Bollsvertretung, Bollsbewaffnung, Berminderung bes ftebenben Seeres, Brefi= und Berfammlungsfreiheit verlangte, wurde einstimmig angenommen und burch bie Boft, ba bie Stadtverordneten sie zu überreichen ablehnten, an den König gesandt. Damit war aber die Aufregung nicht zu Ende; die Bewegung wuchs vielmehr: am 9. Marg waren es ichon gegen 4000 Menichen, Die bei ben Belten fich gusammengefunden hatten, um Die bemofratischfogialistischen Ergusse ber Führer anguhören, mahrend andere Redner dagwischen die Errichtung eines Arbeitsminifteriums gur Bebung ber Roth und bie Erbauung einer beutichen Flotte verlangten.

Wachsen der Erregung. Sichtlich steigerte sich von Tag zu Tage die Aufregung der Wenge. Die alabenblichen Bolkversammlungen bei den Zelten begannen einen tumultungrischen Charalter anzunehmen; hier und da tam es zu Neidungen zwischen der Bolksmengen wirden der Ablkömengen dem Militär; dem Grasen Razzinski und dem Maler Cornesius wurden die Fenster eingeworsen; in der Frühlfraße der Bau einer Barrische versucht. Militärische Partouillen durchzogen die Straßen; an mehreren Stellen wurden Kanonen aufgesahren, und Schloß und Zeughaus mit Truppen besetzt, Dem Pseisen und den Steinwürfen des Pöbels begegneten die Soldaten durch wiederholten Gebrauch ihrer Bassen. Die Erditterung auf beiden Seiten war unvertennbar. Der Prinz von Preußen, des Königs nächstjüngerer Bruder, legte das Kommando über das Gardecorps nieder; zum Gouderneur der Rheinkande ernannt, stand er im Begrisse, nach Kobsenz abzureisen.

Die Abresse ber Stadtverordneten, welche dem Könige durch Deputirte der städtischen am 14. März überreicht wurde, sand die freundlichte Aufnahme. Ihre Bitte um baldige Einberusung des Landtages war schon erfüllt: der König hatte das Katent, welches den Landtag auf den 27. April einberief, schon unterzeichnet: am Abend noch wurde es veröffentlicht. Aber schon verlangte die Breslauer Abresse eine wahrhafte, vom Bolle zu wählende Bollsvertretung. Noch weniger schien die bedingte Gewährung der Censurfreiheit, welche der König am 8. März dersüg hatte, jeht außreichend. Der Gemeinderath von Köln beschioße eine Deputation an den König zu senden, um ihm die bedrohliche Stimmung der Prodinz wahrseitsgetzen zu schilderen.

Aber auch in Berlin war die Haltung der Bollsmenge eine drohende geworden. Die flädtischen Behörden beeidigten eine Anzahl von Birgern und Studenten, erst 300, später 1100, um, als Schukmänner durch Städe und Armbinden ausgezeichnet, die Ordnung, ja den Frieden aufrecht zu erhalten. Allein nur sür einen Tag gelang es ihnen. Schon am Rachmittage des 16. März, als wieder sich sicht gedrängte Bollsmassen auf dem Opernplatze angesammelt hatten, erwiesen sie sich machtlos. Insanterie rückte vom Zeughause heran, um den Platz frei zu machen: wirkungslos erklang der dreimalige warnende Trommelwirbel. Da gaben die Soldaten Feuer: zwei Personen stürzten todt, eine größere Anzahl verwundet zu Boden, und entsetzt unter Angste und Rachgeschreis sied die Wenge auseinander, während zugleich von der Jägerstraße her eine Kavalkeriepatrouilke herantam. Die ingrimmige Wuth, welche die Bollshausen ersahle, war grenzenlos: einen Augenblick schiene, als würde es zu einem Kampse kommen. Aber auch in den Zügen der Soldaten spiegelte sich die Erbitterung wieder, welche die Tage lang ersahrenen Beschinwsungen, Verfühnungen und Wishandbungen wich, welche die Tage lang ersahrenen Beschinwsungen, Verfühnungen und Wishandbungen zurück, wild mit Rache brobend. "Seither hat man Straßenausstäufe gehabt", berichtete der

Polizeipräsident von Minutoli an den Minister von Bodelschwingh, "morgen wird die Revolution ihr Haubt exheben!"

Die Entschließung des Königs. Der König weilte in Botsbam, als er am Abend bes 15. Mars die Nachricht von ber Wiener Repolution und ber gesteigerten Aufregung in feiner eigenen Sauptstadt erhielt. Sofort eilte er nach Berlin voll ber Empfindung, wie febr burch bie boppelte Nachricht feine Stellung verändert fei: bas volle Berftandnig ber neuen Beit nahm er für fich in Anspruch. In berfelben Stunde, wo fich braugen auf bem Opernplate die Bolkshaufen zusammenballten, fand im Schlosse unter bem Borsite bes Königs eine Sitzung des Staatsrathes ftatt. Des Awanges, auf Metternich Rücksicht zu nehmen, war man enthoben; auf einen Erfolg bes Dresbener Kongreffes taum noch zu rechnen. In Deutschland griff ber Liberalismus mit Riefenfchritten um fich. Es war flar, bag auch in Breugen etwas Enticheibenbes geichehen mußte: ber Ronig faste ben Entichluß, fich an bie Spite ber Bewegung zu ftellen; burch Breugen follte bie Reugestaltung Deutschlands fich vollziehen. Längft erfüllte ihn bie Ueberzeugung von ber nothwendigfeit einer Reform ber beutichen Berhalt= niffe; jest mar bie Beit, mit feinen Planen bervorgutreten, beren Ronfequeng, wie er wohl erkannte, Die innere Reugestaltung Breugens auf liberaler Grundlage fein mußte. ergab fich bie Nothwendigfeit einer beschleunigten Ginberufung bes vereinigten Landtages. Dan nahm bafür ftatt bes 27. ben 2. April in Ausficht und befchlog bas Ginberufungs= patent jugleich jur Beröffentlichung ber Blane Breugens für feine und Doutichlands Umgeftaltung ju benuten. Der Bring bon Preugen und bie anwesenden Minifter ftimmten gu, obwol ber Spftemmechfel auch einen Rabinetswechfel in fich fchlog. Das Einberufungspatent murbe entworfen, am Morgen bes 18. Marg von bem Ronige, bem Bringen von Breugen und ben Ministern unterzeichnet und in bie Druderei geschidt, um fo balb wie möglich veröffentlicht zu merben.

Der König befand sich sichtlich nach diesen folgenreichen Entschlüssen in einer gehobenen Stimmung. Er beschieb am Worgen bes 18. Wärz den Grasen Arnim-Boisenburg zu sich und trug ihm den Borsis in dem neu zu bildenden Ministerium an, welches von bedeutenden Führern der Linken des vereinigten Landtages den Grasen Schwerin und Herrn von Auerswald in sich schließen sollte. Auch Georg von Binke wurde nach Berlin berusen. "Schreiben Sie getrost nach St. Petersburg", sagte der Winister Bobelschwingh, wie man erzählt, zu dem russischen Gesanden, "in Berlin ist die Sache abgemacht!"

Revolutionare Elemente. Allein schärfer als ber Minister bes Innern hatte ber Poliziehräsibent geschen und geahnt. Denn Ersolge ber Liberalen beiteuteten Riederlagen ber Radistalen, die sicherlich nicht gesonnen waren, die Wichtigkeit, welche ihnen die Unruhen der letzten Tage zu geben schienen, leichten Kaufes sich entwinden zu lassen. Das Agitations-comits in Baris hatte überdies füns Agenten nach Berlin geschickt, um dort die Revolution in Gang zu bringen. Aus Leipzig waren einige dreißig junge Leute, zum Theil polnische Studenten, zu gleichem Zweck dort angelangt; auch aus Süddeutschland war mehrsacher Zuzg eingetrossen.

Als num ber 17. März friedlich vorüberging, sanden sich am Abend die Leipziger Agitatoren in Tivoli, einem Bergnügungsorte vor dem Hallicheu Thore ein, um Abrede mit einander zu nehmen. Auch die siuh sir französischen Sendlinge waren bei der Besprechung answesend; nicht minder aber auch mehrere Säupter der Berliner Nadikalen, wie Julius, der Redakteur der "Zeitungshalle", und der Buchdrucker und Stadtverordnete Berends. Man kan bahin überein, daß am Freitag den 24. März die Redokution in Berlin ausbrechen, die Wochst dahin aber benutzt werden solle, um Alles gehörig vorzubereiten und de Aufregung unter den Arbeitern und deren haß gegen die Soldaten mit allen Mitteln zu schüter.

An bemfelben Abend fanden in fast fämmtlichen Bezirten der hauptstadt Bersamm= lungen von Bürgern statt, um über die Stellung der Schutzmannschaft sich zu berathen. Diese Gelegenheit wurde von den Radikalen zu dem Antrage benutz, daß alle Anweienden anz nächsten Tage Mittags 1 Uhr nach dem Schlopplate ziehen sollten, um von dem Könige Bewaffnung der Bürgerschaft und Entfernung des Militärs, zumal des aus Potsdam herbeistommandirten Garde-Infanterieregiments, zu verlangen. In der Medattion der Zeitungshalle an der Ecke der Oberwalls und Zägerstraße harrten die Führer, Berends, Stadtrath Runge, Buchbrucker Krause u. A., des Erfolges: um 9 Uhr hatten 86 Stadtbezirk den Antrag ansgenommen. Die Leipziger Ugenten aber trasen Abrede, um die gleiche Zeit im Casé de l'Europe bewassinet ich zusammensussinden.

Es war die Ankunft der Kölner Deputation am 17. März, welche viel dazu beitrug, auch die Liberalen dem Antrage einer Massemonstration geneigt zu machen; sie sühlten das Berlangen, um den Kölnern nicht allein den Ruhm zu lassen, etwas zu thun: ader sie wußten nicht recht was. Auch die städisischen Behörden traet zu derselben Studen, wo der König die Kölner Deputation anhören wollte, zu einer Berathung zusammen, womit sie, die Vertreter der Landeshauptstadt, der Abordung der Rheinlande die Wage halten tönnten.

Am Sonnabend Bormittag — ben 18. März — wurde die Kölner Deputation, geführt bon dem Oberpräsidenten Eichmann, vom Könige empfangen: auch der Prinz von Preußen war zugegen. In beweglicher Nede schilderte der Oberdürgermeister von Wittgenstein die drohende Stimmung der Rheinlande und beschwor den König, einen hochherzigen Entschlaß zusassien. Friedrich Wisselfen erwiederte in sichtlicher Bewegung, daß die vorgetragenen Winschweite mit seinen eigenen Absichten übereinstimmten: die Prollamationen — benn auch zur Bewilligung unbedingter Preßseiheit hatte er sich Tags zuvor entschlossen — seine bereits im Oruck. Wit dem Auftrage, baheim das Boll zu beruhigen, entließ er die rheinischen Männer. Der Prinz wiederholte in lurzen, raschen Worten die Masnung; als Gouverneur der Rheinlande werde er ihnen bald solgen, siegte er hinzu.

Unterbessen hatten bie im Nathhause versammelten stäbtischen Behörden ebensalls die Entsendung einer Deputation an dem König beichlossen, welche ihn um Prefreiheit, Bürgerbewössung, Berusung eines liberalen Ministeriums und Berleihung einer freisinnigen Versässung sowie beschleunigte Einberusung des vereinigten Landtages ditten sollte. Se kehrten gegen ein Uhr aus dem Schlosse zurück; ihr Bericht, daß der König theils die sofortige Erfüllung ihrer Bitten verheihen, theils in nahe Aussicht gestellt habe, erregte bei den noch versammelten städtischen Körperschaften die freudigste Aufregung; mit lauten Beisallsrusen stimmte auch das Publikum auf den Tribünen bei. Sosort wurde der Entschlußgesaft, nach dem Schlosse zu ziehen und dem Könige durch ein Lebehoch den Dank des Volles darzubringen.

Auf dem Schlofplate. Schon fullte eine bichtgescharte Menge ben weiten Schloßplat, und immer rudten noch in langen Bugen aus ben Begirten bie Burger beran. Gine frobe Stimmung beherrichte die Tausende; ein Mal über das andere ließen fie in brausendem Rufe ben Ronig hochleben. Damen hatten bie bem Schloffe gegenüber liegenben Fenfter befett; auf bem Binnenhofe bes Schloffes bivuatirte bie Botsbamer Garbe, rauchenb und plaubernd ftanden bie Solbaten in Gruppen umber. Auf bem Balton bes Schloffes ericbien ber Ronig und grufte bantend hinunter; er wollte fprechen, aber in bem Betofe ber unten wogenden Menge blieb er unverstanden. Da rief mit machtiger Stimme ber Burgermeifter Raunnn, neben ben König tretend, von bem Balton hinab: "Der König bewilligt Alles! Der König will, daß Preffreiheit herriche; ber König will, daß ber Landtag fofort berufen werbe; ber Konig will, bag eine Ronftitution auf ber freifinnigften Grundlage alle beutichen Länder umfaffe, bag Breugen fich an Die Spite ftelle ber beutschen Bewegung!" Bon Reuem ertonten bie jubelnden Sochrufe: ber Ronig trat jum zweiten Dale por und bantte, mit einem Tuche mebenb. Wegen 2 Uhr ericbienen in einem Extrablatte ber "Allgemeinen Breußischen Beitung" bie beiben Batente bes Ronigs, in welchen er eine "tonftitutionelle" Berfaffung, Bunbesreform und Breffreiheit verfprach. Berichiebene Berren traten auf Sausftufen und Bagen und lafen fie ben Umftehenben bor. Man umarmte fich in freudiger Bewegung; Manche weinten bor Rührung. Auf einem Privathaufe bem Schloffe gegenüber murbe eine ichmarzweiße Sahne aufgezogen und bon ber Menge mit Jubel begrußt.

Allmählich aber änderte sich die Seene. Bon den Tausenden freudig erregter Bürger zerstreuten sich nach und nach die meisten. Arbeiter und Handwertsgesellen, die sich Ausangs vereinzelt im Hintergrunde gehalten hatten, fingen an immer zahlreicher zu erscheinen; ein unruhiges Trängen und Wogen in der bichtgescharten Wenge begann.

Um 2 Uhr bezog eine Abtheilung ber Potsbamer Garbe bie Bache an bem Schlofportal Dr. 2: baffelbe Regiment, welches auf bem Overnplate Teuer gegeben batte. Sofort tonte ihm aus ber Menge ber Ruf entgegen: "Fort mit bem Militar! Das Militar gurud!" Immer lauter erscholl ber Ruf, und in brohender Haltung wogte die Menge gegen das Bortal heran. In langfamem Schritte rudte von ber Stechbahn ber ein Bug Dragoner bor, um bie aufgeregten Bollshaufen von bem Schloge gurudguhalten. Aber mit Stoden und Regenichirmen wurde ben Bferben in die Beichen geftogen, fo bag bie Dragoner ben Gabel gogen und mit flacher Minge bie Undrangenden abwehrten. Bugleich marfchirte, mit Gewehr über, eine Compagnie Garbe aus bem Schlofportale unter Trommelwirbeln por, um ben Blat ju räumen; aus Bortal Nr. 1 fcblok fich eine zweite an, gegen bie Kurfürstenbrude einschwenkenb. und brangte bas pfeifenbe und ichreienbe Bolf über bie Briide nach ber Konigsftrage gurud. In biefein Augenblide fiel ein Schuß: ein Dann in einem weißen Filghute hatte bon ber Königsstraße her ihn abgeseuert. Fast gleichzeitig aber gingen zwei Grenadieren in bem Gebränge die Gewehre los: die Rugeln fuhren in die Luft, verlett war Riemand. Allein ein wilbes Befchrei erhob fich: "Wir find verrathen! Gie ichiegen auf Die Burger! Bu ben Baffen! Rache!" und in Berwirrung und Entfeten ftob die Menge nach allen Seiten aus einander. Angrimm und Wuth burch alle Straßen tragend und zur Rache für die "Gemordeten" aufrufenb. Boll Sorge über ben Tumult eilte ber Boligeiprafibent nach bem Schloffe. Der Student geenburg, ein nibiliftifcher Ruffe, hielt ibn auf: "Die rothe Sahne muß auf bem Schloffe aufgestedt werben!" rief er ibm gu, ber Tuilerien fich erinnernb. Und bie in ber Rebattion ber Zeitungshalle Berfammelten vertheilten fich rafch burch bie angrengenben Stragen mit bem Rufe: "Bu ben Baffen! Unferen Brubern zu Gulfe!" Auch bie Leipziger verließen bas Café be l'Europe und zerftreuten fich burch bie Stabt.

Geängstigt schlossen Straßen und Kausseute ihre Läden. Meine Trupps von Menichen liefen durch die verödeten Straßen und riesen: "Zu den Wosssen!" Müßige Handsammeln. Sin junger Wurssener, Arbeiter und Studenten begannen hier und dort sich anzusammeln. Sin junger Wursche in polnischer Kleidung, die Konsederatka auf dem Kopse, einen trummen Säbel schwingend, führte einen Haufen von 200 Menichen, rasselnde Arommeln voran, die Königsstraße herauf gerade auf das Schloß zu. Sin haufe erbrach das Schuldgesängniß, ein anderer das Arbeitshaus am Alexanderplah, dessen besteite Strössinge den drohenden Rotten sich anschlossen. Jude in der Friedrichsstraße reichte Zedem 16 Großen (2 Wart), der mitzustämpsen versprach. Berends führte einen Haufen nach der Lindenstraße, um auß dem Landwergbaufe Wassen zu holen und die derrigen Kasernen in Brand zu steden

Der Garrikadenkampf am 18. März. Rasch erstanben an den Straßenzugängen Barrisden. Es war erstauntich, welche Geschicksicht und Erschrung in dem Bau dieser in Berlin unbekannten Revolutionssischanzen an den Tag gelegt wurde. Aus zwei Droschen, einer Aussche, einem Schisderseine, Kinnsteinbrücken, Fässern, Pisafersteinen erhob sich schon um 3 Uhr die erste Barrisade vor dem Bureau der Zeitungshalle. Ein Hause unter Ansüschung des Literaten Eicher übersiel die in der Nässe vor der Bant wachselchenden Soldaten, wobei der eine gesangen genommen, der andere meuchlings von hinten niedergestochen wurde. In weniger als 2 Stunden war die Stab bis in die entlegensten Straßen mit Barrisaden bedeckt, von denen die schwarzsothgoldene Fahne heradwehte. Zumal in der Königsstraße drängte sich Varrisade an Varrisade, durch die schweren Granitplatten des Trottoirs starf dewehrt, manche in Stodwertshöhe aufgethürmt. Dächer wurden abgedeckt und auf der Höhe Körbe mit Steinen kampsbereit ausschellt.

Der Asarmruf hatte seine Wirkung gethan. Je größer die Aufregung aus den vergangenen Tagen war, um so williger wurde die Fabel von auf dem Schlosplate begangenen

Unthaten geglaubt: die Borgönge auf dem Opernplate ließen eben Alles glaubhaft erscheinen. Eine wilde Erbitterung gegen die Soldsten ergriss die Boltshausen; man sühlte sich uns mittelbar bedroht, sa nicht Wenige hatten die Empsindung, etwas duted zu thun, wenn sie zum Schube der Wehrlosen die Wassen ergrissen. So erklärt es sich, daß Studenten und Bürger in Wenge, wie sast die ganze Schübensen ergrissen. So erklärt es sich, daß Studenten und Bürger in Wenge, wie sast die ganze Schübenselbe, dem Kämpsenden sich ausgloßen: aber die große Wehrzahl ver Varrisadentlämpser, wie nachber die Todensstien nich aus Erbeitern und Handwertsgesellen, wozu sich von als Gesindel der großen Stadt gesellte, das in uns rubigen Zeiten ans den Schupswirteln des Verbrechens und Lasters hervorzuschleichen psiegt.



Barrikadenkampf por dem flollnifden Rathhanfe in Berlin.

Man kann nicht sagen, daß eine bestimmte Idee sie beherrschte, für die sie aus erbrochenen Bassenläden und Ossigierswochnungen sich Wassen holten: was die Nasse allein erfüllte, war wilder Haß gegen das Militär und jene gedantenlose Nauswuth, durch welche der ungezügelte Germane seiner Erregung Luft zu machen liebt.

Kaum geringer aber war die Erbitterung auf Seiten des Militärs, und der neue Rommandeur des Gardecorps, General von Prittvil, welchem der König den Oberbeseschlüber alle in Berlin anwesenden Truppen übertrug, war ganz der Mann, mit allem Nachsbruck dem auslodernden Kusiruly zu begegnen. Bald nach 3 Uhr ließ er eine Compagnie

bes 2. Garberegiments zum Sturm gegen die Barritaden an der Ede der Oberwall- und Bärgeftraße und der Oberwall- und Werberftraße vorgehen. Aus allen benachbarten Hüufern wurden die Soldaten beschoffen: allein sie erstütunten die Barritaden und drangen nun in die seinblichen Hüuser ein, aus benen sie Alles, was sie sanden, unter Kolbenstößen in die Keller des Schlösse gefangen absührer aus des Schlösses gefangen absührer.

Indes noch einen Bersuch machte der König, dem schon begonnenen Kampse Einhalt zu thun. Zwei Männer trugen um 4 Uhr aus dem Schlosportale an zwei Stangen ein großes Leinwandlaken herdor, auf welches in riesengroßen Buchstaden geschrieben war: "Ein Wiederweitenden ist dem Aufe voraus: "Es lebe der König!" Ein Bürger ging, den hut schwenkend, mit dem Ruse voraus: "Es lebe der König!" Allein Niemand kimmte in den Auf ein: der Versuch der Verkändigung misslang.

Unterbeß drangen die Truppen in die Friedrichsftraße ein, welche von Ede zu Ede durch Barrifaden gespert war. Gine nach der andern wurde erstütrnt bis zur Kronenstraße sin, do daß Krittwig hier das Kommando dem General von Tümpling übertrug, um sich selbst gegen die Königsstraße zu wenden. Jedoch der größte Theil der Truppen, welche Tümpling unter seinem Besehle seht vereinigte, wurde sosort der Dranienburger Thor in Anspruch genommen, um die aufständischen Sausen von der dort gelegenen Artilleriedserne abzuwehren. Indes die zurückgetriedene Wenge warf sich auf die nahen Artilleriewerkstätten und stedte sie in Brand.

Gegen 5 Uhr ließ Prittwis ben Angriff auf die Königstraße beginnen. Ein Kartätsichenfeuer wurde gegen die Barritaben eröffnet; dann ließ General von Möllendorf seine Leute dicht an den Häufern entsang, um sie vor den Schüssen und Seinwürfen zu sichern, zum Sturme dorgechen. Aber so erbittert war hier der Kampf, daß salt siedes Haus der Etraße erstürmt werden mußte; denn aus allen Feustern wurden die Angrisstolonnen beschossen. So wurde es salt 7 Uhr, bevor die Straße bis zu den Königstolonnaden in der Nähe des Alexanderplaßes im Besige der Truppen war.

Deputation um Deputation hatte sich inzwischen an den König gewandt, um die Einftellung des Kampjes von ihm zu erbitten. Der Nettor mit dem Senate der Universitäten waren erschienen, nach diesen eine Abordnung der städischen Behörden, zuleht Deputitre der auf den Scholsplat mündenden Breiten- und Brüderstraße unter der Führung des Bischofs Reander. Allen tonnte der König nur erwiedern, daß er die Truppen zurücziehen wolle, so bald die Barrikaden geräumt würden. Den Bischof im Besonderen machnte er als Friedensdote zu wirten und versprach ihm deswegen mit dem Angrisse auf die haußhohe Barrikade am Kölnischen Ratshaufe, die man dom Schosse ehen konnte, die un 7 Uhr zu worten. Allein der Bischof erwirtte nichts: so begann denn nach 7 Uhr der Angriss auch auf diese besonders seit gebaute Barrikade. Aber obwol gleichzeitig durch Kartälichen und Pelotonseuer deschossen, die Neutrecaiments ab.

Die Racht kam, eine milde, schöne Frühlingsnacht. Glänzend stand der Bollmond am Himmel, sein helles Licht über die kampdurchtobte Stadt ergiegend. Bon allen Kirchslürmen himmel, sein helles Licht über die Sturmgloden, und von Norden her wehte die seurige Lohe von den ber vennenden Artilleriewersstätten herüber, zu allen Schrecken sür die Bewohner der Stadt auch noch den der drohenden Feuersbrunst gesellend. Endlich um Mitternacht wurde die Barrikade am Köllnischen Rathhause, die sich schrecken der Gretzenderen nach der Breitenstraße hinzog, erstürmt, auch in der Friedrichsstadt hörte das Schießen allmählich aus; gegen 3 Uhr wurde es still in der weiten Stadt.

Der Kückzug der Eruppen. Kaum graute der Sonntagmorgen, so wurden die Hunberte von Gesangenen aus den Schloftellern nach Spandau transportiet, von den Soldaten mit Kolbenfidsen und flachen Hicken berwärts getrieben. Aus den Schloshosen lag Stroß ausgeschüttet, auf dem das Militär, Wenschen und Pferde durcheinander, die Nacht zugebracht hatten. Der König war wach geblieben: er hatte während der Nacht eine Prollamation zur Berussigung der Stadt entworfen. Sie wurde sosont gedruct und allenthalben verbreitet; aber, fo wohlgemeint sie war, so versehlte sie boch bes Eindrucks bei den Aufrührern: man glaubte ben Bersicherungen bes Königs nicht. Um Alexanderplate begann bas Schießen von Neuem.

Anbeffen ber Morgen brachte ben besonneneren Burgern ben Muth, welchen fie in ber Ueberraschung bes vergangenen Tages nicht hatten finden fonnen: fie magten es für die Ordnung einzutreten und begannen auf mehreren Stellen ben Aufruhrern gum Trot bie Barritaben abzutragen. Das gab bie Enticheibung. Gine ftabtifche Deputation, von bem Oberburgermeister Krausnid geführt, begab fich mit ber Melbung bavon zum Ronige: fie bat ihn jest durch die Zurudziehung der Truppen den Kampf zu beendigen und das Schloß der Bemachung bewaffneter Burger anzubertrauen. Der Rouig hielt Rath: Die Stimmen maren getheilt. Wo die Truppen angegriffen hatten, ba hatten fie auch gesiegt: die gange Königsftraße, ber Rollnifche Fischmarkt, ber Sausvogteis und Donhofsplat, Die Leipziger Strafe und Die Friedrichsftrage bis jur Bimmerftrage maren erobert, alfo aus bem Bergen ber Stabt mar ber Aufruhr gurudgetrieben bis in die entlegenen Stadtbegirte. Aber Brittwig mar ber Deinung, obwol er mahrend ber Nacht noch bie Garbehusaren und bie Garbeulanen aus Botsbam batte fommen laffen, bag ju einem Angriffe auf biefe entfernten Quartiere - jumal bas Bogtland ftarrte von Barritaben - feine Truppenmacht von 14,000 Mann und 36 Ranonen nicht ausreiche, wenn nicht bie tampfenben Abtheilungen bei ben großen Gutfernungen ben taktischen Busammenhang unter einander verlieren sollten. Wiewol nun von andrer Seite bies nicht gefürchtet, auch bie Uebermubung ber Truppen bestritten murbe, fo verlangte boch ber Ronig auf bas Lebhaftefte nach ber Beenbigung bes "traurigften Rampfes." Das Bieber= erwachen bes guten Beiftes ber Burgerichaft beftimmte ihn auf die Bedingung ber Barritabenraumung ju verzichten: er befahl ben Rudjug ber Truppen. Der bienftthuenbe Flügelabjutant indeffen verftand ben Befehl nicht von einem Rudzuge ins Schloß, wie ihn ber Rönig eigentlich gemeint hatte, sondern von einem Nückzuge aus der Stadt. Und so zogen denn am Bormittag bes 19. Wärz die Regimenter aus ihren Stellungen mit klingendem Sviele zur Stadt hinaus. ben König fast ichuslos inmitten feiner immer noch tief aufgeregten hauptstadt gurudlaffenb. Erft um 2 Uhr Nachmittags besetzte die Bürgerwehr die Schlofwachen, nachdem der König bie Bolfsbewaffnung genehmigt hatte.

Der Ertrag der Revolution. Ungehemmt fand beswegen ein Bug Gingang in bas Schloß, ber veranftaltet mar, um bie Menge in Aufregung zu erhalten. Auf Bahren und Möbelmagen brachten bie Aufrührer ihre Todten herbei und fetten fie im inneren Schlofichofe nieber. Die Bunden ber Leichen waren bloß gelegt, manche mit Blumen und Laubfrangen geschmudt. Ginem ber Tobten war die Sand jur Fauft zusammengerollt und ber Urm brobend emporgeftredt. Bor Anderen wurde von Zeit zu Zeit ausgerufen: "Bater von fünf unerzogenen Kindern!" — "Auf der Barrikabe am Köllnischen Rathhause niederkartätscht!" — "Ohne Barbon niebergeftochen, nachbem er fich ergeben hatte!" - "Dein einziger Gohn, an meiner Seite niebergeichoffen!" Gin wilbes Beichrei nach bem Ronig, ber fich eben niebergelegt hatte, erhob fich. Enblich erschien er auf ber Galerie bor feinen Bemachern, an feinem Urm bie leibende, jest vor Entfeten faft ohnmächtige Königin. "But ab!" tonte es wieber: auch ber Ronig entblößte fein Saupt. Es war eine Robeit fonbergleichen gegen ben Ronia fowol wie gegen bie Tobten, mit benen ein graflicher Trug getrieben murbe. Denn wie jene aufhehenden Charafteriftiken erfunden waren, fo waren auch die trauernden Angehörigen in Bahrheit milbfrembe Menichen, welche ihr frivoles Spiel mit ben Todten trieben. Inbef auch biefe nachahmung ber Februarrevolution miglang: anftatt bag bie Menge zu Ingrimm und Rache von Neuem entflammt wurde, ftimmte eine Stimme "Jesus meine Zuversicht" an; Alle fielen ein, und Burger brangten ben ichquerlichen Bug aus bem Schloffe. Aber bem Ronig blieb bie "Tobtenparabe" ein Stachel für alle Beiten.

Mit Erfolg bagegen wurde ein anderes Mittel versucht, die Aufregung zu schüren. Einzelne Personen wurden der Menge als "Berräther" benunzirt. Lynchjustiz an diesen zu üben, brach ein aufrührerischer Hause in die Wohnung des Majors Preuß an der Ecke der Königsstraße, ein andrer in die des Handschuhmachers Wernicke unter den Linden. Die Möbel vurden ihnen zertrümmert. Hausgeräth und Waaren auf die Straße geworsen. Ein Geschreiterbob sich, auch den Steuerdirektor Küsne aufzuhängen. Um meisten aber wurde der Hofgegene den Prinzen von Preußen angesacht, der den Beschl zum Einschreiten des Wilitärs sollte gegeben haben, währeub er doch schon am 13. März das Kommando des Gardecorps an den General von Pfuel abgegeben hatte. Sein Palais wurde durch die Inschrift "NationalsEigenthum", die man noch Jahre nachher an demselben las, vor Plünderung bewahrt; er selbs aber begab sich in der Stille nach der Pfaueninsel bei Potsdam und nach einigen Tagen von dort nach England, so daß nunmehr wieder seine Abreise als eine Bestätigung seiner vollsseinblichen Abssichten gedeutet wurde.

Die Amnestie und die polnische Insurrektion. Nicht ein Kanupf gegen den Thron war der 18. März gewesen. Hatte auch der Sturz der Monarchie als Jiel den Häuptern und Hetzern der Bewegung vorgeschwebt, so waren doch davon die Tausende, die ihnen auf die Barrisaden gesolft waren, entsernt gewesen: nirgends während der Kampsessstunden war ein Auf gegen das Königthum laut geworden. Um so williger war der König zu vergeben und zu versöhnen. Schon am 20. März erschien die Prolamation, durch welche er General-Amnestie für politische und prespolizeiliche Bergeben gewährte.

Damit öffneten sich auch für die Polen, welche die mißlungene Insurection des Jahres 1846 (1. S. 157) in Gesangenschaft gebracht hatte, die Pforten der Gesängnisse. Wieroslawski war darunter. Wit einer schwarzothgoldenen Jahne in der Hand trat der Befreite auf einen Wagen und hielt an die gafsende Wenge eine Rede auf die Berbrüderund von der polnischen und beutschen Ration, deren Banner sortan einträchtig neben einander weben sollten. Dann setze sich der Jug in Bewegung; auf dem Balton des Schlosses stand der König, mit lauten Hochrusen von den Vorüberziehenden begrüßt.

Aber Mierostawsfi bachte nicht daran, seine gut klingenden Versprechungen wahr zu machen. Als er in Posen anlangte, sand er die gange Provinz schon in der größten Aufregung. Bon der Nathhauskreppe aus hielt er an die dicht sich um ihn schareube Menge eine Ansprache auf "ein selhständiges freies Posen". Unter den Augen der preußischen Behörden organisierte sich der Ausständig auf allen Kirchen und Edelhösen wurde die rothweiße frühere polnische Fahne ausgesteckt. Hauptsächlich aus den Svelleuten, ihrem Dienstpersonal und ihren Wirtsschädelsdeamten, sowie aus dem kitädischen Procletariat rekrutierten sich die Fahrenen, indem sie sich geberbeten, als wenn die Provinz, in der doch neben 700,000 Vollenstellen, indem sie sich geberbeten, als wenn die Provinz, in der doch neben 700,000 Vollenstellen, indem sie sich der grundbesischen wohnten, ausschließisch sinen gehöre. Und doch het der Fachteiche Stand der grundbesischen polnischen Bauern treu mit den Deutschen. "Ich danke, Herr, sür Eure Freiheit!" autwortete dem in der Vorsschlich die Landleute auswiegelnden Edelmanne ein alter Bauer und zeigte die Narben der Kantschliebe, die er in den Zeichen der "Republik Vollen" erhalten hatte. Und ein Anderer brachte seine Beiden Söhne, die von den Inspurgenten zur Defertion verleitet waren, persönlich und Posen zu dem General von Colomb zurück.

Nationale Reorganisation bes ganzen Großherzogthums und Unterordnung der Deutschen als nur gedusdeter Einwanderer waren die Forberungen der Polen. An den Ammestirten des Jahres 1846 gewannen sie Führer: Wieroslawsli trat an die Spite der Insurretiten welche sich nicht scheute, Gewaltmaßregeln anzuwenden, um Geld und Mannischaft zu bekommen. Dennoch wünsche der König Milbe und Beschwichtigung. General von Willisen wurde zum königlichen Kommissiar ernannt und schloß mit den Insurgenten die Kondention don Varoslawieh am 11. April, welche einer Auertennung der Insurretion nicht sern war. Erst als sich gegen die Kondention die laute Entrüstung der Insurretion nicht sern war. Erst als sich gegen die Kondention die laute Entrüstung der dentschen Bevölkerung erhob, als die Insurgenten in Schroda und Wreschen mehrere Juden, die 5m mit den Deutschen siches Willisens, wurde an Setzle Willisens am 1. Wai General von Phee beauftragt, den Frieden in der Produz wieder herzustellen.



Der Ronig por ber Mutverftat am 21. Mary 1848. Beidnung bon Ludwig Burger.

Diesem gesang es in wenigen Tagen die Insurgenten gegen die russische Grenze zu brängen und zur Kapitulation von Bardo zu bestimmen. Mieroslawski ergab sich, und bald nach ihm auch der Rest seiner nur noch 35 Manu starken Armee; die Uebrigen hatten sich verlausen und machten als Wegelagerer die Umgegend unsicher. Durch die Geschte bei Rogasin und Rogasines machte Pfuel auch diese unschälblich und beendigte damit am 11. Mai die polnische Insurrettion,

Der Königsritt. Gerüchte, daß der Prinz von Preußen mit der Potsdamer Garnison heranrücke, um Berlin zu überfallen, septen am Abeud des 20. März die ganze Hauptstadt in Schrecken. Wiederum hörte man auf den Straßen den Russ: "Berrath!" und "zu den Bassen!" König Friedrich Wilselm stieg selbst noch am späten Abend mit seinem Bruder dem Bassen! Pringen Albrecht zur Schloftwache hinab und gab ber bort ftationirten Burgerwehr fein Ehrenwort, bag nichts Feinbseliges gegen bie Stadt beabsichtigt wurde.

Damit aber war zugleich in dem Könige der Entschluß gewedt, dem Bolle einen solchen Beweis seines Bertrauens zu geben, daß seindselige Gerückte von vornherein unglaublich ersichenen müßten. Ein Zeder aus dem Bolle sollte sehen und hören können, wie er, der König, sich treu zu dem bekenne, was er in der Proklamation vom 18. März für Preußen und Teutschand versprochen katte.

Am Worgen des 21. März las man an den Straßeneden ein Platat "an die deutsche Action", in welchem angekindigt wurde, daß die Bedölferung Berlins noch an demselden Tage den König "mit den alten ehrwürdigen Farden der Nation zu Pferde in ihrer Mitte" erblichen würde. Und wirklich hielt um Mittag der König seinen Umritt durch die Stadt. Zwei Generale und der Minister eröffneten den Zug. Dann tam eine mächtige schwarzrothzgoldene Fahne, von einem Bürgerschüßen getragen. Ihr solgte der König, von Prinzen und Generalen umgeben: Alle, auch der König, trugen ein breites schwarzrothzoldenes Band um ben linken Arm geschlungen. Zwei Bürger gingen zur Seite; ein Führer der Ausstädischen, der Thierarzt Urdan, ein ganz craltirter Mensch, schold den Zug.

Bei der hauptwache neben dem Zeughause war es, wo den König der Rus begrüßte: "Es sebe der Kaiser von Deutschaldt" "Nicht boch, nicht boch, daß will, daß mag ich nicht!" erwiederte der König mit einer unwilligen Geberde. Der Zug ging durch die Behrenfliche, dann durch die Luden zurüch. Bor der Ilniversität stand die Studentenschaft, an der Spise der Rettor im Ornat. Der König richtete bedeutungsvolle Worte an sie: "Ich trage die Farben," sprach er, "die nicht mein sind; aber ich will damit nichts usurpriren; ich will teine Krone, teine Herrschaft: ich will Deutschlands Freiseit, Deutschands Einigkeit; ich will Ordsung, daß schwöre ich zu Gotter Zausendstimmiges Hoch sollsgebe den Worten des Königs; nach deutschem Brauch schlugen die Studenten klirtrend die Schäaer ausgammen.

Weiter ging der Zug des Königs über die Shloßbrüde durch die Breitestraße nach dem Köllnischen Rathhause, wo die städtischen Behörden sich ausgestellt hatten. "Bürger", redete der König sie an, "ich weiß es wohl, daß ich nicht sart bin durch die Wassen meines gewiß starten und tapseren Heeres, nicht start durch meine gesüllten Schaß, sondern allein durch die Herzen und tapseren Herzen weites Voltes. Und, nicht wahr, diese Serzen, diese Treue werdet ihr mir schenker? Ich schwöre es euch, ich will nur das Gute sür euch und sür Seutschland."

Laute Hochruse der ganzen Bevöllerung, sreudige Huldigungen geleiteten den König in das Schloß zurück. Man hatte ihn wohl begrissen: durch gegenseitige rüchgaltslose Kunddebungen war der Bund des Bertrauens besiegelt. Als eine Urkunde dessen erschien an Abend eine Prollamation, in welcher der König erflätte: "Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Bolt unter das ehrwürdige Banner des deutschen Beiches gestellt: Preußen geht sortan in Teutschland auf, "Freilich im Süben von Teutschland erweckten die Ertlärungen des Königs bei Firied und Bolt lebhasten Widerspruch, als griffe Priedrich Wilhelm schon nach der deutsche Kaiserkrone, und das in einem Augenblicke, wo, wie man meinte, er nur durch Bassenvelle in seiner Stellung sich behauptet hatte.

Das Begräbnis der Märzkämpfer. In Trauerichmus zeigte am folgenden Tage sich die Stadt. Trauerstaggen, hier und da mit deutschen Jahnen untermischt, wehten von den Jinnen der Häufer. Die ganze Bewölkerung trug Trauergewänder oder meigtens Florsschleisen. Auf dem Gensdarmenmarkt vor der Neuen Kirche war ein riesiger Katasalt errichtet, auf dem die 183 Särge der Barrikadentämpfer, mit Blumen betränzt, standen. Drinnen in der Kirche richtete Bischof Neander Worte des Trostes an die Angehörigen der Gesalkenen, während draußen inmitten einer zahllosen bichtgedrängten Menge ein edangelischer Prediger, ein tatholischer Priester und ein Naddiner lurze Weispereden nach einander sielten. Um 2 Uhr sehte unter dem Gekänte aller Gloden der Stadt der Niesenzug sich in Bewegung durch die Charlottenstraße nach den Linden, über den Schlöptaß hinaus zum Friedrichshain. Die Gewertet trugen die ihnen zugehörenden Todten; auch die Alademie der Wissenschaften, an ihrer

Spitze ber greise Alexander von Humboldt, die Universität und die städtischen Körperschaften hatten dem Zuge sich eingereiht.

Am Baltone des Schlosses waren zwei mächtige Trauerfahnen ausgesteckt, dazwischen eine schwarzrothgoldene. Der König, umgeben bon seinen Ministern und Abjutanten, trat hinaus, als der Jug nahte. Er nahm den helm vom haupte und blieb barhäuptig stehen, bis der letzte Sarg vorüber war.

Im Friedrichshain empfingen die vereinigten Männerchöre Berlins den Trauerzug, verstärtt durch ein Mussikorps, welches verschiedene Regimenter der Armee gestellt hatten. Eine gemeinsame Riesengrust nahm die Särge auf; Prediger Sydow hielt die Grabrede auf die "Märtyrer der Freiheit"; Bischof Neander sprach den Segen, und eine militärische Ehrensalve krachte über das Grad.

Das war ber erste zweisellose Sieg, welchen die Radistalen in Berlin errangen: in eine Siegeskeier der Revolution war die Todbenseieg glandhaft erscheinen zu machen, mit dreister Entschrie. Sie hatten, um ihren Barrisadenseige glandhaft erscheinen zu machen, mit dreister Entschiedenheit behauptet, daß von Soldaten 1100, sünfmal so viel als Barrisadenkämpier am 18. und 19. März gesallen wären. Alls aber die amtlichen Listen des Kriegsministeriums nur 20 Mann (3 Offiziere und 17 Untersossiziere und Gemeine) auswiesen, stritten sie, um dies nicht offenkundig werden zu lassen und ihren besten Siegesbeweis zu versieren, in Bersammlungen und Zeitungen mit Erbitterung gegen die in Aussicht genommene gemeinsame Beerdigung aller Opfer des Barrisadenkampses. Und sie erreichten, was sie wolken: was ein Ausdruck der Bersöhnung der Gegner hatte werden sollen, wurde zu einer Anerkennung der Revolution! Die Soldaten wurden in der Worgenfrühe des 24. Wärz in aller Stille beigeseht.

Diefer glänzende Erfolg gab den Raditalen das schwankend gewordene Bertrauen zu sich zurück: schon am nächsten Worgen — den 23. März — brachte die "Zeitungshalle" aus der Feber ihres Redakteurs Julius einen hestigen Artlelt, welcher dem Bürgerthume Wangel an Begeisterung für die Freiheit vorwarf und dreift den Gegensah zwischen Bürgern und Arbeitern ansbectte. Der Kampf zwischen den Raditalen und Liberalen war eröffnet: an seinem Aussgange hing die Zufunft Preußens.

Das deutsche Vorparlament. Junächst aber wandten sich alle Augen nach Frontsurt. Daß Sachsen am 13. und Hannover, dem Borgange Preußens solgend, am 20. März ebenfalls in freisinnige Bahnen einsensten, wurde in weiteren Kreisen kaum bemerkt: die allgemeine Ausmertsamteit war auf das deutsche Borparlament gerichte, das nach den Beschlüssen der Beridamstung am 31. März in Frantsurt zusammentrat. Es waren Privatsversonen, von Privatversonen getaden: Bollmacht gab ihnen lediglich die öffentliche Meinung. Und doch welche Hospinungen sehte Deutschland auf sie!

Die Paulskirche war für die Sihungen der Versammlung hergerichtet: hier begann am Vormittage des 31. März das Vorparlament seine Verhandlungen. Die Leitung derstellen wurde in die Hände des Heibelberger Professon Mittermaier, des langiährigen Präsischenten der dadischen Volkstammer, gelegt. Sosort ossender sich der Gegensah der Partien. Der Siedener-Aussichus, welcher aus der Heibelberger Versammlung hervorgegangen war, die auf Ihstein den Liberalen angehörend, legte ein Programm vor, welches die Grundzüge einer monarchischenstitutionellen Versassing für Deutschland enthielt. Die Radisalen unter der Kührung des badenschen Abgeordneten von Struwe setzten dem ein anderes, durchaus dewordratisches, theilweis sogar sozialitisches Programm entgegen. Hestig suhren die Geister auf einander, dis man sich endlich dahin einigte, die ganze Versassungsfrage der einzuberrusenden deutschen Nationalversammlung vorzubehalten.

Jeboch am folgenden Tage schon klassife der unversöhnliche Gegensat von Neuem. Die Liberalen beantragten einen Aussichus von fünfzehn Personen zu ernennen, der nach dem Schlusse der Bersammlung die Aussichrung ihrer Beschlüsse zu überwachen habe. Dagegen trat im Namen der Radikalen Friedrich Hecker aus. Die jugendlich ansprechende Personslichteit, das haupt den braunen Locken unwallt, die schwungvolle Beredsankeit versehlten

bes Eindrucks nicht. Aber mit ruhiger Festigleit, mit überzeugender Sicherheit wehrte den Anstürmenden Heinrich von Gagern ab: erkläre sich das Borparlament, wie Seder beantragte, bis zum Zusammentritte der deutschen Nationalversammlung in Permanenz, so würde damit der Bundestag verdrängt; es gelte aber vielmehr dies einzige gesehliche Organ des dundes zu stärten; darum sei er sür einen Aussichuß, aber nicht von sünszehn, sondern von binflig Männern, welche möglicht gleichmößig allen deutschen Zündern zu entnehmen sein würden. Mit großer Majorität siegte der Antrag Gagern'3: er gewann 368 gegen 143 Stimmen.

So behaupteten die Liberalen mährend der viertägigen Berhandlungen des Borparlaments durchgängig das Feld. Die Folge war, daß der Bundestag wie die Regierungen der deutschen Staaten ohne Jögern die gesäten Beschlüsse anerkannten, daß die Provinzen Schlesdig und Preußen in den deutschen Bund aufgenommen werden, und daß am 1. Mai zur Beschlüßssigung über die künstige Bersassung Deutschlands eine deutsche Nationalversammslung in Frankfurt am Main zusammentreten solle, zu welcher von dem deutschen Bolte auf je 50,000 Seelen ein Abgeordneter zu wählen wäre; ob in direkter oder indirekter Wahl, blieb der Entscheidung der Einzeltragierungen überlassen.

Am 4. April endlich fand die Bahl des beschsoffenen Ausschusses statt. Auch der radikalen Minorität ward in demselben eine Anzahl Setimmen gewährt, so daß deren Führer Johann Jacoby und Robert Blum in den Ausschuß Seinkraten. Den Borsih führte der badische Abgeordnete von Soiron. Bährend des Monats April galt dieser Ausschuß für die oberfte Autorität des deutschen Bolkes, demüht nach allen Seiten zu vermitteln und die Ordnung aufrecht zu erhalten: gegen ihn trat der Bundestag, trohdem er sich durch 17 Vertrauensmänner verflärtt batte, durchaus in Schatten.

Die Schilderhebung der Republikaner in Baden. Die Seißsporne der Rabitalen, Seder und Strube waren nicht in den Fünfziger-Ausschuß gewählt worden. Gewalt erschien ihnen nun als das einzige Mittel, um die republikanischen Ideen, von denen sie erfüllt waren, zur Berwirtlichung zu bringen; sie kamen zu dem Entschlusse, dum Rampse für die beutsche "Republit" in ihrer tief durchwühlten babischen Heinat das Boll zu den Wassen zu rufen. Ihnen wollte der Abgeordnete Kicker von Mannseim sich antschließen.

Schon war es im babischen und hessischen Senwalde zu Bauernausständen gekommen, welche indeh durch das Einschreiche des Militärs rasch unterdrückt worden waren. Heder gab sich nun auf die Nachricht, daß aus der Schweiz und auß Frankreich deutsche Arbeiterscharen ihm zu Hife ziehen würden, der Zuversicht hin, daß die Erhebung Badens gelingen müsse. Janz Deutschland dem Beispiele Badens, das immer vorangegangen, solgen würde". So begad er sich, um dem Schweizer Zuzug die Hand zu reichen, voll großer Sossiungen nach Konstanz in den Seektreis. Der Finstziger-Ausschuß schickt eine Deputation an ihn, um ihn von seinem frevelhaften Beginnen zurückzubringen; allein er verhastete die Deputativen und behielt sie eine Zeit lang als Geiseln bei sich. Gleichzeitig sammelten Struve und der württembergliche Leutenant Siegel Instrugentenscharen um sich; Fickler iedoch wurde in Karlsruhe in dem Augenblick verhastet, als er den Eisenbahnzug nach Konstanz besteigen wolkte.

Der Bundestag fäumte nicht, Truppen gegen das revolutionare Unternehmen aufzubieten, Bessen, Württemberger und Babener, an beren Spige ber trefsiche Friedrich von Gagern. Seinrich's alterer Bruber, gestellt wurde. Rasch zog er ben Insurgenten entgegen, bedacht, sich awischen beren Scharen einzuschieben.

Am 12. April proklamirte Heder in Konstanz die Republik. Die Bevölkerung begrüßte das Aufsteden der republikanischen Fahne mit lauten Hochrusen; als aber Heder am folgenden Morgen seinen Anhang aus dem Thore führte, waren es nur 57 Mann. Indeh vergrößerte sich aus dem Landvolke seine Schar je nach der Witterung: an heiteren Tagen solgten bis zu 2000 Mann seiner Fahne, an regnerischen nur einige hundert. Am 19. April wurde Kandern im Wiesenthase erreicht. In der Nahe in Schliengen stand Gagern. Hecka der wieder umzulehren, um, bevor er angrisse, sich mit Siegel's Haufen zu vereinigen. Allein als er am 20. zu dem einen Thore hinaus das Städtden verließ, marschirten zu dem andern

icon Gagern's Truppen binein: ein Bufammenftog mar unbermeiblich. Die Freischarler machten baber, fobald fie bie Ranberlochbrude überschritten hatten, Salt und rufteten fich jum Rampfe. Gagern jeboch munichte burchaus bas Blutvergießen gu vermeiben. Er forberte Beder ju einer Unterredung auf. Auf ber Brude trafen fich bie beiben Fuhrer; allein Beder wollte trot bes himveifes auf die breifache lebermacht und militarifche lleberlegenheit ber Truppen bom Rampfe nicht absteben. Der Friedensversuch mar erfolglos. Bagern ließ feine Bataillone vorruden: ba fiel er, von einer ber erften Insurgententugeln toblich in die Bruft getroffen. Gin turges Sandgemenge entspann fich, bann ergaben fich bie Insurgenten, ober fie liefen babon; auch Seder entrann in die Schweig.

Damit mar bas Schidfal bes Aufftandes befiegelt. Denn nun loften fich auch bie anderen Infurgentenhaufen von felbft auf ober murben gewaltfam gefprengt. Das war auch bas Ende

ber frangofifchen Sulfsichar; ein Bugug bon 5-6000 beutschen Arbeitern mar aus Paris angefündigt worden: taum fo viel Sunberte maren es, die Georg Bermegh über ben Ithein führte. Muf bie Runde, daß murttembergifche Truppen nahten, flüchtete fich ber Dichter, mabrend feine Schar fast wiberftandslos bei Doffenbach gerfprengt murbe, in ben Rleibern eines ichmabifden Bauern eiligft bon bannen. Dennoch rettete ibn bor ber Befangennahme nur feine tubnere Frau, die ihn in einem Bauernhause hinter einem Faffe verftedte, vor bem fie felbft Bache hielt, und bann gludlich über bie ichweizerische Grenze brachte. verrann gar fläglich ber Berfuch, Deutschland ju republitanifiren, indem bon ben Subrern Die Schuld bes Diflingens ein Jeber mit Erbitterung auf bie Anderen ichob.

Der Busammentritt der deutschen Nationalversammlung. Es tonnte nicht ausbleiben, bağ biefer flägliche Bufammenbruch ber republitanifden Schilberhebung feinen Ginfluß gegen bie Rabitalen auch bei ben Bahlen gur beutschen Rationalversammlung geltend machte, welche um Diefe Beit ftattfanben. Es hatte ja nicht nur bas Borparlament bie Ginberufung einer beutschen Nationalversammlung angeordnet, fonbern auch ber Bundestag hatte icon am 30. Mary beichloffen, Die Regierungen aufzuforbern, Bablen von "Nationalvertretern" anguordnen, um zwifchen ben Regierungen



Die Paniskirche in frankfurt a. M.

und bem Bolte bas beutiche Berfaffungswert gu Stande gu bringen.

Freilich ber 1. Dai als Eröffnungstag ber Nationalversammlung tonnte nicht inne gehalten werben, ba in vielen Bundesftaaten bis bahin bie Bahlen noch nicht ftattgefunden hatten: aber am 18. Mai versammelten fich im Romer gu Frantfurt 330 Bertreter ber beutschen Nation, beren Bahl im Laufe ber nächsten Wochen auf 605 anwuchs. In feierlichem Buge, entblößten hauptes gogen die Anwesenben burch bas Spalier ber Frankfurter Bürgermehr, von lebhaften Burufen einer gabilos versammelten Menge begruft, nach ber Paulstirche, um unter Glodengelaut und bonnernben Saluticuffen ihre Sigungen zu beginnen. Bol wußte ein Jeber, bag es die Aufgabe ber Berfammlung fein follte, die Berfaffung Deutschlands zu entwerfen: aber fein Bertreter bes Bunbestages war jugegen, feine Borlage wurde gemacht. Zwar hatten bie 17 Bertrauensmänner bes Bunbestages, ober vielmehr

Dahlmann ans Bonn, ihre Seele, einen Berfassungsentwurf ausgestellt, welcher die Grundlinien eines strass organisirten Bundesstaates mit einem erblichen Kaiser an der Spise auswies; aber der Bundestag selbst hatte sich über diesen Entwurf noch nicht schliffig gemacht,
viel weniger war er geneigt, ihn zur Grundlage der Beraksungen der Rationalversammlung zu
machen. Das Einzige, was er that, war, daß er ein Begrüßungsschreiben an die zusammentretende
Nationalversammlung richtete, in welchem er, "aufrichtig huldigend dem neuen Geiste der Zeit,
den Nationalvertretern die Hand zum Willsommen reichte und ihnen Seil und Segen wünschete."

Allein des Bundestages gute Wünsche ftießen auf Mißtrauen. Der darmstädtische Gesandte von Lepel hatte ihm unläugst ein "Promemoria" überreicht, in welchem er, da es mistlich sei, eine sörmliche Bertretung der Bundesregierungen in der Nationalversammlung einzurichten, den Nath gad, unter den Alsgoerdneten selbst Männer aussindig zu machen, welche die den Regierungen wichtig erscheinenden Gesichtspunkte bei den Verhandlungen zur Gettung drächten. Durch eine Indistretion bekannt geworden, hatte dies Promemoria einen Sturm von Entrüstung hervorgerusen: denn was hieß es Anderes, als Bestechung der Abgesordneten empselben?

War aber nicht schon die Jusammensehung der Nationalversammlung, milde gesprochen, eine Berduntelung, der Vertretung des deutschen Volkes? Auf je 50,000 Seelen sollte ein Bertreter kommen. Das war aber keineswegs der Fall; denn während die Keinstaaten unter 50,000 Sinwohnern doch sür sich einen Vertreter zu wählen hatten, waren die beiden Großmächte auf das Schreiendste benachtheiligt. Der Wahl war die Vundesmatrikel von 1842 zu Grunde gelegt, welche aber dem Jahre 1819 entstammte, also nicht entsternt mehr den wahren Bevölkerungsverhältnissen entsprach. So war es gekommen, daß Oesterreter zu wenig erhalten hatten ober nur auf 65,000 Sinwohner einen Abgeordneten. Noch übler war das rascher gewachsene Preußen daran: es hatte 85 Vertreter zu wenig erhalten, oder, wenn die jüngst noch in den Vund aufgenommene Prodinz Preußen mitgerechnet vurde, gar 117 zu wenig; so stellte es erft auf 95,000 Sinwohner einen Abgeordneten, also nur etwa die Hille der Zahl, welche es nach seinerwahren Bewohner einen Abgeordneten, also nur etwa die Hälfe der Zahl, welche es nach seinerwahren Bewohnerzahl zu beansprucken hatte.

Dies Wisverfältniß hatte der Fünfziger-Ausschuß geschehen lassen, vielleicht nicht obgleich, sondern weil es die Stärfe der Karteien beeinslussen menigsten denne zerade in Kreußen waren die Ideen eines vorgeschrittenen Liberalismus am wenigsten populär. Es ergad sich denn auch, daß in der Kaulslirche die Kreußen überwiegend die Vänke der Kechten besetzten. Freilich huldigte, wenn auch die Naditalen durch die Wahlen eine noch schwere Vertreung erhalten hatten, als sie im Vorparsament gehabt, doch die Mehrheit der Nationalversammlung einem so vorgeschrittenen Liberalismus, daß Wänner wie Graf Schwerin und Georg von Vinde, welche im vereinigten Landtage Führer der entschiedenen Opposition gewesen waren, jeht in Frantsurt ihren Platz auf der äußersten Nechten fanden. Sie bildeten den Mittelpuntt des "Casse Milani"; denn nach den Dertlichseiten, wo die Parteigenossen sich zu tressen dus preußischen Kogerbneten. Auch das "Casson", die gemäßigte Rechte, bestand überwiegend aus preußischen Kogerdneten. Der "Württenwerger Hof dagen umsaßte die Wasse der entschieden Liberalen, während die Raditalen sich theils im "Deutschen Hose", theils, soweis sie ganz entschieden ziedenden, während die Naditalen sich theils im "Deutschen zurchen, teil, soweis sie ganz entschieden zeinschlanden.

Heinrich von Gagern. Es war eine Fülle von Intelligenz, welche die deutsche Nationalversammlung in sich schloft. Richt weniger als 118 Professoren waren von dem deutschen Bolte nach Franksurt entsandt worden; vielsach Männer von hohem Ruhme der Gelehrfamteit wie des Charasters, wie Jatob Grimm, Dahlmann, Baits, Töllinger. Neben ihnen saßen die Dichter Uhland, Anastasius Grün, der greise Arndt; die Hührer der liberalen Opposition auf den heimischen Landtagen, Binde, Schwerin, Belder, Soiron, Mathy, Pizer; auch der "Turnvater" Jahn sehlte nicht. Aber einen Nann über Alle hob das allgemeine Bertrauen empor. Am 19. Mai wurde zur Präsidentenwahl geschritten: sie berief mit 305 Stimmen den dermitädtischen Ministerpräsidenten zur Leitung der Bersammlung.

Beinrich bon Bagern, 1799 gu Baireuth geboren, mar ber Sprögling einer altangesehenen Kamilie, welche ber Insel Rügen entstammte. Sein Bater, Freiherr Kans von Gagern, war einer ber Thätigften gewesen, um im Beginn ber Befreiungefriege bie ichmantenben Fürsten zum gemeinsamen Rampse gegen bie Rapoleonische Dacht zu bewegen, und hatte auf bem Biener Kongreffe boll hoher patriotifcher Gebanten fich um die Reugeftaltung Deutsch= lands bemuft. Erben biefer Befinnung maren feine Gohne. Beinrich, ber britte berfelben, hatte, fast noch ein Knabe, bei Belle Alliance mitgefochten, bann als Stubent ben burschenichaftlichen Abeen sich hingegeben. Seine Opposition gegen bie Regierung in ber beffen-barmftabtifden Rammer führte 1833 gu feiner Entlaffung aus bem Staatsbienfte, worauf er auf eine Reibe von Sahren aus bem öffentlichen Leben fich gurudgog und ber Landwirthichaft fich wibmete. Rach feinem Biebereintritte in Die Rammer wurde er balb ber Führer ber liberalen Regierungsgegner und ftellte am 4. März 1848 mit foldem Rachbrud ben Untrag

auf Reform, fowol ber heffischen, wie ber beutiden Berhaltniffe, bag icon am folgenden Tage ber Großherzog feinen Cobn gum Mitregenten annahm und Gagern an bie Spike bes nen berufenen liberalen Minifteriums ftellte: eine Stellung, bie Bagern jeboch nach feiner Ermählung jum Prafibenten ber beutschen Nationalversammlung nieberlegte.

Bieles tam ihm zu ftatten, eine ber= porragenbe politifche Rolle zu fpielen. Seine hohe, imponirende Beftalt, bie eblen Buge, bas ausbrudsvolle Muge, bie flangvolle Stimme nahmen für ihn ein; ber leichte Rebefluß, Die raiche Entschiedenheit, Die Bestimmtheit feiner Abfichten gaben ihm über bie Denge ein Uebergewicht; er erschien burchaus frei bon Gitelfeit und felbstfüchtigen Beftrebungen, ftets bereit, feiner Ueber= geugung Opfer zu bringen. Sein Talent war zu vermitteln und auszugleichen; fo folgten ihm die Schwantenben und



Beinrich von Gagern.

Aber ihm ging bie Glut ber ibealen Begeifterung ab, Unentichloffenen voller Bertrauen. welche auch die Wiberftrebenben mit fortreißt. Unter feiner geschickten und festen Leitung tamen nun rasch die Berhandlungen der Nationalversammlung in Fluß; ein Berdienst, um fo größer, als ber größte Theil ber Abgeordneten ohne jebe parlamentarische Schulung und Erfahrung war. Stetig fteigende Popularität lohnte ibn: als nach Erledigung ber Bahlprüfungen am 31. Mai bie befinitive Prafibentenmahl für ben Monat Juni borgenommen murbe, fielen auf Gagern bon 518 abgegebenen Stimmen 499.

Die Ginsetung der "provisorischen Centralgewalt". Bol hatte ber Bunbestag icon im Mary die reattionaren Beichluffe ber Jahre 1819, 1832 und 1834 aufgehoben und auch in feinen Mitgliebern, bem Beifte ber Beit entsprechenb, zu einem großen Theile fich erneuert, aber bas Difftrauen gegen ihn beherrichte nach wie vor bie öffentliche Meinung. Es war baber eine ber erften Sorgen ber nationalversammlung, burch bie Ginfetjung einer Centralgewalt ben Bunbestag beiseite gu ichieben. Freilich tonnte bies in befinitiver Beise nur burch bie Berfaffung geschehen: aber wie weit aussehend war bie Bollenbung ber Berfaffung, beren Berathung noch nicht einmal begonnen hatte? Für alle Ginfichtigen beftanb kein Zweisel, daß nur dann das neu zu schassende deutsche Reich sest und sicher dastehen würde, wenn die Centralgewalt bei demienigen Staate sei, den seine Wacht wie seine Geschicht auf die Führerschaft Deutschlands anwies, dei Preußen. Diesem Zwange der Dinge sich entziehen zu wollen, hieß aber das ganze Wert der Nationalresorm in Frage stellen. Es war daher in Mißgriff, die Frage der Centralgewalt früher anzuregen, als man der Uebertragung derselben auf Preußen sicher war. Die Nationalversammlung beging ihn: nur allzu bald sollten die verhängnisvollen Folgen sich geltend machen.

Der Antrag auf Schaffung einer "prodiforischen" Centralgewalt wurde eingebracht. So gewaltig erregte er die Bemüther, daß nicht weniger als 223 Redner sich in die Rednerlijte eintragen ließen. Die Ansichten gingen weit ausseinander. Der Donnersberg vertangte einen Bollziehungsausschube nach Art der Exekutivkommission in Paris, der Deutsche Hof einen verantwortlichen Prösibenten; der Württemberger Hof und ein Theil des Casino wollten die Centralgewalt einem Fürsten übertragen, das Case Milani jedoch einer Behörde, deren Nieglieder von den Regierungen zu ernennen wären. Dazu kam die andere Frage, od die Kationalversammlung alkein die Centralgewalt einsehen oder sich darüber vorher mit den Regierungen

verftändigen folle.

Fünf Tage schon hatte die erregte Debatte gedauert, als Gagern von dem Präsidentensiuhste auf die Artbüme herabstieg. "Ich thue einen kühnen Griff", sprach er, "und ich soge die Bersammlung selöst muß die provisiorische Centralgewalt schaffen." Das gab is Entscheideng: die Rationalversammlung beschloß, auß eigener Machtvolltommenheit die provisiorische Centralgewalt, und zwar einem Fürsten zu übertragen. Aber welchem? Der Abgeordnete Braun auß Köslin in Pommern beurtheilte die Sachlage am schäfften: er schlug den König von Preußen vor. Aber bei den Einen hatte die Märzevolution, bei Anderen der Königsrit den König Friedrich Wilhelm unpopulär gemacht; überdieß war zwisschen der Königsrit den König Friedrich Wilhelm unpopulär gemacht; überdieß war zwisschen der Königsund nicht zu Stande gekommen, und der König selbst hatte die Oresdener Rimisterkonserenzen ausgegeben, als läge jeht die Sorge um Deutschland ihm sern. Der Braun'sche Antrag sand nicht die nötzige Unterstützung; ja die Linke begegnete ihm mit Gelächter. Am 20. Juni wurde der Exzherzog Johann von Oesterreich zum "Reichsverweser" gewählt; er erhielt 436 Stimmen; 52 sielen auf Heinrich von Gagern. Der Donnersberg (32 Stimmen) stimmte für den rabitalen Kdam von Ihrie.

Der Reichsverweser. Es war eine unverantwortliche Gewalt, welche der Beschlich ber Nationalversammlung vom 25. Juni dem Reichsverweser übertrug: er sollte die Oberleitung der gesammten bewassineten Wacht der Nation haben und die völlerrechtliche und handelspolitische Bertretung Deutschlands ausäben, so daß mit seinem Eintritte der Bundestag zu existiren aushöre. Die von ihm zu ernennenden Minister aber sollten der Nationalver-

fammlung verantwortlich fein.

Glodengeläut und Kanonendonner verfündeten die vollzogene Wahl; eine Deputation von 7 Mitgliedern der Nationalversammlung begab sich nach Wien, um seierlichst dem Erwählten seine Wahl anzuzeigen; auch die Zustimmung der Regierungen sehlte ihm nicht. Terzherzog Johann war ein schlichter, behaglicher herr von 66 Jahren. Er galt sür liberal, da er mit der Tochter eines dürgerlichen Postmeisters aus Steiermart verheirathet war und in seiner Statthalterschaft Tirol gar gemüthlich, oft in der Lodenjoppe, mit dem biederen Boll der Werge verkehrte: er galt sogar für einen deutschen Patrioten, da die Wehbem Trintspruch, welchen er am 4. September 1842 auf Schloß Brühl ausgebracht (S. 138), die Gestalt gegeben hatte: "Kein Preußen, sein Oesterreich! Ein einiges großes Deutschland, seit wie seine Berge!" Aber er war doch immer erst Oesterreicher, dann Deutscher, und ohne eine beutliche Vorstellung von den außerordentlichen Schweisigkeiten der ihm übertragenen Stellung.

Am 11. Juli hielt ber Reichsverweser Johann seinen sestlichen Einzug in Franksurt und leistete vor ber Nationalversammlung ben Gib auf bas Geseh vom 25. Juni. Dann begab er sich in ben Bundestag, ber durch eben bieses Geseh aufgehoben war, und ließ es

ruhig geschehen, daß der Bundestagsprafibent Schmerling erklärte, der Bundestag übertrage seine Rechte und Vollmachten auf den Reichsbertwefer. Freilich protestirte gegen diese Ansmaßung, die es bem Bundestage verstatte, die übertragenen Rechte zu anderer Zeit auch wieder zurückzunehmen, in der Nationalversammlung der Abgeordnete Robert Blum aus Leipzig, ohne indeß in dem allgemeinen Jubel durchzudringen.

Folgenden Tages ernannte der Neichsverweser das Reichsministerium: das Porteseuille des Aeußeren erhieft der Hamburger Abvolat Heckscher, das des Innern der Desterericher von Schmerling, das des Arieges der preußische General von Peuder, das der Finanzen der preußische Bantier von Bederath, das der Justiz der Heibelberger Professor von Wohl, das der Warine und des Handels der Bürgermeister von Bremen Ductvis. Der Borsit wurde, nachdem sowol der frühere preußische Winister Camphausen als auch der Baron Stockmar, der vertraute Freund König Leopold's von Belgien, ihn abgelehnt hatten, dem bayerischen Jürsten von Leiningen übertragen, der ihn jedoch bald an Schmerling abgab.

Es war ein bofes Bigwort, bas in Erinnerung an England ben Reichsverwefer "Rönig Johann ohne Land" nannte. Mur allzubalb follte bie Bahrheit fich zeigen. Der Reichefriegeminifter berlangte, bag am 6. Auguft alle beutschen Truppen burch eine Barabe und ein Soch auf ben Reichsverwefer ber neuen Central= gewalt hulbigen follten. Defterreich nahm von biefer Anordnung gar feine Notig, Sannover verweigerte jebe Sulbigung, und Preugen erlaubte fie nur mit bem Bufate "fo oft ihr Rriegsberr, ber Ronig, Die preugifchen Truppen unter ben Befehl bes Reiche= vermefere ftellen murbe." wollte es auch ben Befanbten bes Reichsverwefers in London und Paris nicht gelingen, fich bie gehörige Beachtung zu berichaffen. Inbeffen glaubte boch jest endlich bie Ratio= nalversammlung fich ihrer eigent=



Ergherjog Johann, benticher Reichsvermefer.

lichen Aufgabe, ber Berfaffungeberathung, widmen gu tonnen.

Das Borparlament war mit der Empfehlung aus einander gegangen, daß der deutschen Berjasiung "Grundrechte" vorangeschicht würden, welche das geringste Maß der dem deutsche Bolte in einem jeden Staate zu gewährenden Freiheit verdürgten. Ungestüm verlangte die Linke in der Nationaldersammlung die Feststellung der Grundrechte als eine Sicherheit gegen die Wiederfehr "vormärzlicher" Zuständer; zögernd gab die Rechte nach. Diese allgemeinen Bestimmungen über Freiheit und Sicherheit der Person und des Eigenthums, Freiheit des Gewissens, der Kustheben aller Sonderberechtigungen wurden nun die Aummelpläße sied schwornengerichte, Aussehung aller Sonderberechtigungen wurden nun die Aummelpläße sied schäftlen Redeturniere, welche unter dem Schilde der Gründlichteit Wortstauberei und Haarspalterei ausschlichten. Schon allein die Feststellung der Eingangsworte "Zeder Deutsche" erzorderte eine mehrständig Bebatte. Wochen vergingen darüber: eine sossikassellen und vor Allein mit surzen rassen eine ernste Berständigung zu suchen, wodurch allein der liberalen Bewegung ein zuverlässische das spatt dassen, went werden, wenn weraltete die Nationaldersammsung

burch die endlosen unfruchtbaren Wortgesechte die Sympathien des Boltes immer mehr, die ihr anfänglich in so hoffnungsvoller Weise zugewandt gewesen waren. Da trat ein Ercignise ein, welches in derber Weise die spihsindigen Debatten der Paulstirche unterbrach: Preußen ichloß mit Odnemart den Wasseuftland zu Malmoe.

Die Erhebung Schleswig-Holfteins. Die Märzevolution in Kopenhagen hatte auch bort die Liberalen ans Ruber gebracht, deren Bestreben in Uebereinstimmung mit König Friedrich VII. es war, den Bereich der neuen dänischen Gesammtverschung die an die Eider auszubehnen und damit Schleswig der deuen Danarchie einzufügen. Indessen Indessenig war ebenso wie das zum deutschen Bunde gehörende Holftein nur durch Personalunion mit Tänemart verbunden und protessische sieste gegen die Richtung seiner altverbrieften Rechte. Allein die "Eiberdönen" nahmen daraus seine Rücksicht und protlamirten am 24. März die Einverseibung Schleswigs.

Die Folge war, daß aus Schleswig wie aus Holstein eine Augahl angesehener Manner in Riel zusammentrat und eine provisorische Regierung sür beide Oerzogtstümer einfepte. Für beise zerlärten sich auch die schleswig-holsteinschen Truppen: die Festung Nendsdurg wurde ohne Schwertstreich gewonnen; die danischen Beamten stücketen, und Schleswig-Holstein war frei. Aber nun galt es, die leichtgewonnene Freiheit zu behaupten. Freiwillige strömten aus den Herzogtstümern wie aus dem nördlichen Deutschland den schleswig-holsteinschen mit überlegener Macht zurüst und schlugen die schleswig-holsteinsche Arten mit überlegener Macht zurüst und schlugen die schleswig-holsteinsche Arten der Transchland von Parangel von Bestellt den Bestellt der die, und der Bundestag stellte außerdem das Kontingent von Hannover und Vraunschwig unter Wrangel's Befehl. Am 29. April erstürmte dieser den Schulwall der Dannewirte, trieb die Dänen vor sich her und überschritt am 1. Mai die Grenze von Jüstland.

In Breugen mar aber biefer Brieg, ju bem Konig Friedrich Wilhelm fich fo raich entichloffen hatte, feineswegs popular. Die Danen blodirten bie preugifchen Safen, taperten bie preußischen Schiffe und schäbigten ben preußischen Sanbel in ber empfindlichsten Beise. Gine Rriegsflotte jur Abwehr war nicht vorhanden. Wol erließ ber Funfziger-Ausschuß einen Aufruf ju Gelbsammlungen in gang Deutschland für die Gründung einer deutschen Flotte: aber er erbrachte nur Die geringfügige Summe bon 200,000 Bulben, nicht einmal ausreichend für den Bau eines einzigen Kanonenbootes. Wol beschloß dann die Nationalversammlung in Frankfurt, Matrifularbeiträge im Betrage von 6 Millionen Thalern von den deutschen Staaten zu erheben: aber Defterreich weigerte fich nicht nur, ben auf es entfallenben Antheil zu bezahlen, sondern lehnte es auch ab, seine Kriegsflotte zum Schutze der Ofts und Nordsesfüften auslaufen zu laffen. Die Kriegslaft alfo lag fo gut wie allein auf Breugen. Unter biefen Umftanden fand bas Drangen Ruglands und Englands, welche eine Schwächung Danemarts nicht zugeben wollten, in Berlin Gehör: Die preußischen Truppen wurden aus Jutland gurudgezogen und ber Krieg nur noch mit Lauigfeit weitergeführt. Um 5. Juni fiegten bie Danen über die Sannoveraner bei Sollbuhl, am folgenden Tage tampften fie mit ben Breugen ohne Entscheidung bei Duppel. Da entsachte fich in ben Subdeutschen ein größerer Rriegseifer als bisher: ber bagerifche Oberft von der Tann führte ein Freicorps gegen die Danen, und bas babische und württembergische Kontingent sette fich nach Norben in Marich. Andessen Breugen entjagte am 26. Auguft ber Fortsetung bes Krieges burch ben Baffenftillftanb von Malmoe, ben es unter schwedischer Bermittlung mit Danemart ichloß: 7 Monate lang follte ber Rampf ruben, Die ichleswigichen Truppen follten in Schlesmig, Die holfteinichen in Solftein bleiben, und alle Erlaffe ber proviforifchen Regierung ber Bergogthumer ungiltig fein.

Der Septemberaufftand in Frankfurt. Wenn dieser Wassenstilltand auch für Deutschland Giltigkeit haben sollte, so bedurfte er der Justimmung des Neichsverweiers und der Nationalversammlung. Erzherzog Johann war dafür und beauftragte sein Winisterium, ihn der Nationalversammlung vorzulegen. In der Paulklirche aber erregte er sofort einen Sturm von Entrüstung. Um 5. September begannen die Berhandlungen darüber. Schmerling

ber Ministerpräsibent, und Heckscher, ber Reichsminister bes Auswärtigen, gaben sich alle Mühe, ben Bassenstein zu bertheibigen; sie wiesen mit Rachbruck baraus sin, daß die Richtgenehmigung den völligen Bruch mit Preußen bebeute, ohne Preußen aber die Fortseistung des Krieges überhaupt unmöglich sei. Aber die Erregung ging zu tief. "Es gilt die Ehre Deutschlands, meine Herren, die Ehre Deutschlands!" schloß Dahlmann mit Nachdruck seine Rede gegen den Wassenstillstand: diese Weinung siegte; mit 238 gegen 221 Stimmen beschloß die Nationalversammlung die Sistiung aller Waspregeln, welche sich auf die Aussessichung des Wassenstillstandes bezögen; die Beschlußfassung über die Genehmigung behielt sie sich noch vor.

Insolge bessen reichte bas Reichsministerium seine Entlassung ein. Dahlmann wurde beauftragt ein neues zu bilden; allein weder ihm noch dem bayerischen Staatstath von Herman wolkte es gelingen, Minister zu sinden, welche die Berantwortung eines Bruches mit Preußen auf sich nehmen wolkten. Ueberdies sam der Herzog von Hossein-Augustenburg elost nach Frankfurt, um einem Bruche mit Preußen vorzubeugen. Wehr und mehr gewann die Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit Preußens Auhänger: in der Schusächstimmung am 16. September sprach die Nationalversammlung mit 258 gegen 237 Stimmen ihre Zustimmung zu dem Wassenstüllkande aus.

Das Minifterinm Schmerling trat jest ohne Beiteres wieber ein. Die große Menge aber fah in bem Beschlusse eine Unterwerfung unter Preußen, gang bagu angethan, bas Anfeben ber Nationalberfammlung in ber allgemeinen Meinung herabzuseben. Diese Stimmung des großen Hausens erschien den Radikalen, welche in der Rationalversammlung bisher nicht hatten burchbringen tonnen, fehr geeignet, um burch einen Bewaltftreich mit Sulfe bes nieberen Bolles die Nationalversammlung zu sprengen, der Regierung sich selbst zu bemächtigen und Die deutsche Republit zu proflamiren. Die aufgeregte Menge hatte ichon am Abend bes 16. September verschiedene Abgeordnete insultirt, ben Reichsminister Heckscher gur Flucht genöthigt und ben Turnbater Jahn gezwungen, fich auf bem hausboden unter einen Tifch gu verfteden. Am folgenden Tage, einem Sonntage, wurde fie zu einer Boltsversammlung auf der Pfingstweide bei Frankfurt zusammengerusen. Durch haßtriesende Brandreden schürten bie rabitalen Abgeordneten Simon aus Trier und Bit aus Maing die Erbitterung ber aus ber Stadt und Umgegend versammelten Tausenbe gegen bie liberale Majorität ber National= versammlung; jene 258 wurben für Berräther bes Baterlandes erklärt und eine Monftrepetition um Burudnahme ber Bestätigung bes Baffenftillstanbes entworfen. "Jett wollen wir Fraftur ichreiben!" meinte Bib, bes Sieges ficher.

Noch nicht lange hatte am Wontag die Situng gedauert, als sich ein Pöbelhause mit der Petition in die Paulklieche drängte. Doch noch ohne die Sicherheit erprobter Frechheit ließ er von den Albgoordneten nach wenigen Minuten sich wieder aus der Thür weisen; draußen aber begann er sofort Barritaden aufzuthürmen. Indessen die Minister waren doch nicht ohne eine Andeutung dessen geblieben, was im Werte war; sie hatten daher aus Mainz und Darmstadt sich Truppen erbeten. Um Nachmittag langten die Soldaten an und gingen sofort zum Angrisse gegen die Barritaden vor. Wan ertannte den Wangel an Ersahrung in dem Bau der Straßenschanzen: einige Kanonenschisse, um sie zu zertrümmern, einige Flintensalven, um die Zerthümmern, einige Flintensalven, um die Bertheidiger zu vertreiben. Noch ehe der Abend kam, war der Aufrubr allentbalben erkickt.

Die Ermordung Auerswald's und Lichnowsky's. Während der Kampf noch iber Stadt wogte, hatten die preußischen Abgeordneten General von Auerswald, der älteste Brueder des preußischen Ministers, und Fürft Felix Lichnowsky auf der Friedberger Chausse einen Spazierritt unternommen. Sie begegneten dabei einem Bauernhausen, der, mit Semsen und Flinten bewassen, der Aufständischen in der Stadt zu Hülfe zog. Drohende Worte und Geberben veranlagten die die Neiter einen Rebenweg einzusschlagen; aber die Rotte, welche in ihnen preußische Spione sehen wollte, verfolgte sie; sie mußten, da sich der Weg in Hecken und Fäuse verlief, von den Pierben absteigen und in einer nahe gelegenen Gärtnervohnung

Juflucht suchen. Indes die tobenden Berfolger brangen in das haus ein, erspähten den Bersted und erschossen den General auf der Stelle vor dem Hause. Den Jürsten Lichnowskip wollten sie nach Bornheim schleppen; allein er widersetzt sich den rohen Gewaltthätigkeiten seiner Geleiter: da gaden sie auch auf ihn Fener. Wit lautem Aufschreiftürzte er zu Boden. Nun sielen sie allesammt über den Wehrlosen her und ließen ihn endich sir tobt unter den Bäumen der Landstraße liegen. Borübergehende hoben ihn auf und brachten ihn zuert wieder in die Gärtnerwohnung zurück, dann in das Haus des Herrn von Betsmann, und als bieser in die Gärtnerwohnung zurück, dann in das Haus des Herrn von Betsmann, und als dieser das das das das des Verrn von Betsmann, und als dieser das das das das das das des Vern von Betsmann, und am Sonnaben datte er in der Paulskirche ausgleichend und versöhnlich gesprochen, um zwei Tage darauf "nutthwillig und barbarisch" hingemordet zu werden. "Ich will nicht aufregen", sagte in der solgenden Sizung der Nationalversammlung der Patssivent Gagern, "aber das Gestülb ver Scham über die Schmach, welche durch solche That über die Nation sommt, kann ich nicht unterdrücken."

Mit militärischem Gepränge wurden am 21. September die wenigen in dem Straßen-lampse gesallenen Soldaten beigeset, während die 33 Barriladentämpser, welche geblieben oder nachher an ihren Bunden gestorben waren, in aller Stille beerdigt werden mußten. Die Linke wollte ihnen nachträglich eine Leichenseier halten; es wurde verboten. Ueder Frankfurt wurde durch den Reichsberweser der Belagerungszustand verhängt und preußische und österreichsische Truppen zum Schuse der Rationalversammlung dorthin gelegt. Es war zu Tage getreten, daß die Nationalversammlung leinen Boden in der großen Wasse des Bolles habe, daß auch sie der altbewährten Stüge der Basonnete nicht entscher Kinte wird ihrem moralischen Ansehen war es nach oben bei den Regierenden, wie nach unten beim Bolle vorbei: das war die Frucht des unseligen 18. September. Die Versassung vaschern Schrickes schwickes schwebte, noch ungeboren, völlig in der Lust; denn die Zeit ging raschern Schrittes als die Debatten in der Lauft; denn die Zeit ging raschern Schrittes

als die Debatten in der Paulstirche.

Die Arbeiter in Wien. Es war Oltober geworben, ber § 1, ber beutschen Reichsberfassung: "Das beutsche Reich besteht aus bem Gebiete bes bisherigen beutschen Bundes" war endlich seitgestellt. Am 20. Oltober begann die Debatte. über § 2: "Kein Theil bes beutschen Reiches darf mit nichtbeutschen Ländern zu einem Staate vereinigt sein." Es galt, durch benselben vornehmlich die Berhältnisse Desterreichs tar zu stellen: aber schon vollzog sich hier die Entscheinung in ganz anderer Art.

An ber Revolution bes 13. Marz hatten auch die Vorstadtarbeiter ihren Antheil begehrt; aber man hatte noch zur rechten Zeit die Stadtthore vor ihnen verschlossen. Sie hatte nich dorauf zurüdgevandt und ihre Unzufriedenheit mit den bestehenden Berhältnissen an den Mauthhäusern ausgelassen, die Wohnungen verhälter Jadrisanten in Fünf= und Sechshauszerstört und in den Jadrisen die Washinungen verhälter Jadrisanten in Fünf= und Sechshauszerstört und in den Jadrisen die Washinungen verhältnert. Das war die Ursache, daß noch in berselben Nacht Bürger und Studenten mit Wassen aus den Vorräthen des Zeughauses verseben vurden.

Die Bürgergarbe ging nun gegen bie Arbeiterhausen vor, welche meilenweit in der Umgegend Wiens ihr Zerförungswert fortsetzen, und verhaftete einige Hundert der rebellischen Krbeiter. Die Studenten jedoch hielten sich von diesen Arbeiterverhastungen fern: das gerwann ihnen das Vertrauen der Borstädte und machte sie zu einsluftreichen Führern der unruhigen Sausen. Indeb glaubte die Regierung doch auch etwas zur Beschwicktigung thun zu müssen; sie hod die Verzehrungssteuer, welche auf den nothwendigsten Lebensmitteln sastete, auf und ordnete zur Beschäftigung der Arbeitstosen öffentliche Erdarbeiten an.

Bon einem Zusammenhalt der Massen war zunächst noch nicht die Rede. Die Handwerksgesellen hatten ihren Mittelpunkt in dem "Arbeitervereine", dessen Borsihender, ein junger Handwerker, Sander, war; sie suchten sich mehr im Turnen und Wassengebrauch zu üben, auch geistig zu bilden, als daß sie revolutionären Bestredungen hulbigten. Die Fabrikarbeiter sanden ihre Organisation in dem Klub der "Bolkspreunde", aus welchem später "ber demofratische Berein" hervorging. Ihr Führer war der Sprachlehrer Karl Tausenau. Ihm gesellte sich "der liberale Berein", dessen Stifter und Leiter ein polnischer Jude mit Namen Cheizes war, vor übergroßer Redebegier sast stellt heiser. Den Barbierzgesellt und den Juden angemessen zu verhüllen, nannte er sich Dottor Chasse. Sein wie Tausenau's Ziel war die demofratische Republit, wenn auch nicht offen ausgesprochen, die sie in Berbindung mit ungarischen Gesinnungsgenossen au erreichen strebten.

Durch ihre Zahl viel wichtiger waren indeß die Erdarbeiter, wenn sie auch von den Gesellen wie von den Fabritarbeitern gering geachtet wurden. In Menge durch die Geschäftlickung, welche die naturgemäße Folge der Revolution gewesen war, brotloß gemacht, waren sie durch den Hunger zu den öffentlich angeordneten Erdarbeiten getrieben worden.



Wien im Zahre 1848.

In sich schlossen sie viele sehr bedeutliche Elemente, namentlich zahlreiche Böhmen, welche die Roth aus ihrer Beimat vertrieben hatte, und Sunderte von "Rappelbuben", welche, Die Benoffen lieberlicher Dirnen, Rachts bie Glacis von Bien, ja fogar bie Stragen ber innern Stadt burch ihre frechen Raubanfalle hochft unficher machten. Alle Erbarbeiter folgten un= bedingt und bollig urtheilslos ben fur Die "reine Demotratie" fcmarmenben Stubenten. Inbeg verfiegten balb bie Mittel gur Begahlung ber Arbeiter. Im April hatten bie Staatseinnahmen noch 6, bie Ausgaben 10 Dillionen Gulben betragen; binnen acht Bochen maren Die Ginnahmen auf 5 Millionen gefunten, mahrend bie Ausgaben auf 12 geftiegen waren. Es follten bemnach bie Erbarbeiten beschränkt werben. Sulfe suchend manbten fich jest bie Arbeiter an ben aus Mitgliebern ber Nationalgarbe und ber "Aula" bestehenden Gicherheits= ausichuß. Diefer fette ein Arbeitercomite aus Burgern und Stubenten ein, um fur bie Arbeiter ju forgen; bie Mittel bagu mußte bie Wiener Stadtfaffe barreichen. Die Erbarbeiten wurden nun weiter ausgebehnt: im Prater am Flugbette ber Donau, an ber Dagleinsborfer und ber Bahringer Linie farrten und ichaufelten Taufenbe. Der Tagelohn betrug 25 Rreuger (83 Pfennige) für ben Mann, 18 Kreuger (60 Pfennige) für die Frauen und Knaben. An Die Spite ber Arbeitercompagnien warb je ein Mitglied ber Mula, ein Stubent, geftellt. Die größte Rolle im Arbeitercomité fpielte ein junger Student ber Rechte, Billmer; man nannte ihn ben Arbeiterkönig; fo uneingeschräntt mar fein Ginfluß auf bie Menge.

Anfänglich schien sich biese Organisation der Arbeiter zu bewähren; fie bauten sich auf den Arbeitsplägen Bretterhäuser zum Wohnen und thaten sich zu gemeinschaftlichen Einkausen zusammen. Aber mit der Zeit setze sich die Ansicht bei ihnen selt, daß ihre Arbeit eigentlich zwecklos wäre: mehr und mehr riß allgemeiner Müßiggang und ein wüses Wirthshausleben ein, das auch viele Arbeiter aus den Fadrisen und den Handwertsstätten anlockte. Die Geschäftsktodung machte sich zubem ja nicht blos in der Hauptstadt, sondern auch in den Provinzen geltend: in Wasse tamen von dorther die entlassenen Arbeiter nach Wien gewandert: mit ihnen nicht wenig Bagodunden, Bettler und Strodche, welche alle in die Listen der Erdarbeiter einsgetragen sein wollten. Nur um sie wieder los zu werden, gab man Jedem 10 Gulden (20 Mart) Reisegeld und besörderte sie wieder in ihre Heinaus zurück.

Immer bitterer wurden die Alagen der Bürger über die großen Kosten, welche die auf 50,000 angewachsene Erdarbeiter ihnen auferlegten, und über die Berwisderung, in welche durch das Beispiel der Erdarbeiter ihre eigenen Gesellen, Arbeiter und Dienstideten versielen. Sestig drängten sie auf Wiederherstellung der Ordnung und Berminderung der Arbeiterzahl. Über die Arbeiter antworteten mit Gewaltthätigteiten; die Werbesitten auf den Glacik, in denen sie durch ein hohes Handselb für die in Italien tämpsenden Regimenter angeworden werden sollten, zertrümmerten sie und jagten durch wilde Drohungen die Werbessfiziere von dannen. Aber sie glaubten jest ihre wahren Feinde zu erkennen: Erditterung gegen Würgerschaft und Nationalgarde bemächtigte sich ihrer, die ihnen mit nicht geringerer Erbitterung lohnten. Es war fast, als wenn jede Beranlassung ihnen recht wäre, um ihrem tiesen gegensseitigen Große Luft zu machen.

Die Märzrevolution zubem hatte Bereins- und Preffreiheit gebracht. In den zahlreich sich bilbenden Bereinen wurden die Massen von gewissenlichen oder ehrgeizigen Agitatoren geschützt, denen Alles daran sag, die Nückfehr zu geordneten Zuständen zu verhimdern; und wie Bilze schossen eine Zeitschriften auf, wie Häfter's "Konstitution", Mahler's "Freimüttiger", Micher's "Charivari für Desterreichs freie Bölker", Messenhauser's "Bolkstridüne", welche im Berein mit den zahllosen Flugblättern und Plasaten in ähender, nicht selten unflätiger Sprache den Urtheissossen die Kövse vollends verdrechten.

Das Alebergewicht der Radikalen. Dieser schreienbe Mißbrauch der neugewonnenen Freiseit bestimmte schon am 31. März den neuen Minister bes Jnuern, Pillersborf, ein provisirisches Preßgeseh zu erlassen. Auein die ausse erlärte sich mit Entschiebenheit dagegen: man nannte es einen "Word der Freiseit"; Unruhen drohten; der Minister nahm das Geseh zurück und ließ die Auchtlosigkeit weiter bestehen.

Eine Beschwichtigung der öffentlichen Meinung glaubte er von der Veröffentlichung der Berfalfung sich versprechen zu dürfen, welche der Kaiser am 15. Marz hatte öffentlich anstündigen lassen. Zu einer eingehenden Erwägung der wichtigen in Betracht lommenden Fragen war keine Zeit: er übertrug die belgische Berfassung, welche sich ja dort so wohl bewährt, kurzer Hand auf Desterreich. Die Bertrauensmänner, welchen er seinen Entwurf schon am 13. April vorlegte, sanden nichts dagegen zu erinnern, auch der kaiserliche Familienrath, welchem alle in Wien anwesenden Erzherzöge beiwohnten, sprach seine Zustimmung aus: so wurde denn die in Wien anwesenden Erzherzöge deiwohnten, sprach seine Zustimmung aus: so wurde denn die neu Verfassung am 25. April seierlich verkindigt. Über sie sond in der Hauptstadt wie in den Provinzen sehr tühle Aufnahme: man mißbilligte saut, daß das Untershaus aus indirecten Wahsen hervorgehen, daß neben demselben als Oberhaus noch ein Senat bestehen solle, daß nirgend auf Ungarn und die italienischen Provinzen Bezug genommen war. Nach ein paar Tagen indeß sprach in Wien kein Mensch werden von der Versässung. Etwas Ande ein paar Tagen indeß summertsamteit.

Die beliebtesten Mittel, Unzufriedenheit auszudrücken, waren Kahenmusiken und Fenstereinwerfen. Daran sich zu betheitigen galt als Beweis liberafer Gesinnung. Berschiedenen Bersonen, darunter dem Erzbischofe von Wien, war schon in older Weise das öffentliche Wissallen ausgedrückt worden; jeht galt es dem neuen Ministerpräsidenten Graf Sicquetmont: er sollte den Kriegsminister Zanini zur Entlasjung bewogen haben, um das Porteseulle seinem nahen Berwandten, dem Grasen Baillete-Latour, zuzuwenden. Für die standalsüchtige Tagespresse lag der vollgittige Beweis darin, daß dieser ein aristotratischer General, jener aber dirgerlich war. Eine wüsse tobende Menge brachte am Abend des 2. Mai dem Ministerprössenten eine Kahenmusst; als nichts dagegen geschah, wiederholte sich der Standal in versstärtem Grade unter Mitbetheiligung von Studenten und Nationalgardisten am nächsten Abend und endigte damit, daß eine Angahl roher Gesellen in daß haus einbrach und unter drohenden Schimpfreden den greisen Ficquesmont zur Abdankung Iwang.

Die Schwäche, welche die Regierung den fortwährenden Aussaufen und Straßenkrawallen gegenüber zeigte, ermuthigte ihre radikal gesinnten Gegner. Die Nationalgarde und die Ausa verständigten sich und sehren am 13. Mai ein politisches Centralcomite, die Nechte des Bolkes zu schienen, ein. Allein der Minister Pillersdorf weigerte sich, dies Centralcomite anzuerkennen. Die Aufregung der Studenten darüber war undeschreiblich; ein Ausstand sieden Augenblic ausdrechen zu müssen. Daher rückte noch am späten Abend Militär aus und besehrte der und das Glacis. Indes kein Feind erschien; die Studenten begnügten

fich bamit, ihren Duth in tapferen Worten fund gu thun.

Am nächsten Abend — ben 15. Mai — erneuerten sich die Zusammenrottungen. Die Rationalgarde und die Studentenlegion zogen, von zahltofen Bollshaufen geleitet, in die Horburg und drangen in den Ministerrath ein, um die Anertennung des Centralcomites zu ertroßen. Scharen von Erdarbeitern, mit Haden und Schaufeln bewassnet, rüdten ihnen nach, entschlossen, "ihren Brüdern in der Aula" zu helfen. An Truppen, ihnen entgegenzustellen, hatte das Ministerium nur wersige Taussend zu hend. Denn der Artigsminister Latour hatte, was von Soldaten nur verfügdar war, an Nadehth zur Bezwingung des Ausstendabes der italienischen Produzen gefandt. So mußte sich denn das Ministerium zur Nachgiebigseit entschließen: die Bestätigung des Centralcomites wird gewährt, und als die wortsührende Deputation auch noch Aenderung des Wahlsesberf abs Weistligt. Auf der Seles den auß der Verfassung verlangt, auch dies ohne Säumen bewilligt. Auf der Stelle begiebt sich Pillersdorf zu Kaiser Ferdinand, um dessen Zulmennung zu diesen Beschiusse des Abinets einzuholen.

Bereiwillig ertheilte sie ber Kaiser; aber die brohenden Borgange, welche er in feiner nächsten Rahe hatte erleben muffen, brachten einen andern Entschluß bei ihm, oder vielmehr bei seiner Umgebung, zur Reise. Um 17. Mai machte der taiserliche Hos seine gewöhnliche Spaziersahrt nach Schöndrunn; dort angelangt wurden die Kutscher bedeutet, nicht anzuhalten sondern die Straße nach St. Bölten weiterzusahren. So wenig sühlte die taiserliche Kamilie sich in Wien noch sicher, daß sie nach Inach Lungsahren und ficher, daß sie nach Inach Lungsahren und Keiter weiterzusahren und ficher, daß sie nach Inach und allzeit treuen Trolern ihre Zusahrahm.

Camarilla und Maiansstand. Eben noch war ganz Wien voll lauter Freude, daß der Kaiser bewilligt habe, die Bersassung solle durch einen konstitutienden Neichstag seitgestellt werden, als die Rachricht von der Abreise der Laiserlichen Familie sich verbreitete. Die größte Bestäutzung bemächtigte sich der Gemüther: wer eben noch mit seiner Freiheitsliede groß gethan, verlangte jeht nur nach Ause und Ordnung, ersehnte die Rücklehr des Kaisers um jeden. Preis. Das Centralcomite, dem man die Hauptschuld beimaß, mußte sich ausschen. Das Ministerium ermannte sich unter allgemeinem Beisall zum Erlaß eines Preßgesehs, zur Unterordnung der Nationalgarde unter das Militärkommando, zur Androhung des Standbrechtes sür alle Unrussissiert. Alle Korporationen, alle Bereine sandten Deputationen oder Beitinnen nach Innsbruck, um die Kücklehr des Kaisers zu erditten. Alle Zeitungen strömten den ben bed des Monarchen, von Bersäckerungen der Treue über.

Da kam Jemand auf ben Gedanken, daß die Abreise des Kaisers das Wert einer Hoseamarilla wäre. Bom 23. Mai an gingen die Zeitungen zu den heftigsten Angrissen auf die Camarilla über; und die große Menge schimpste wacker mit, obgleich ihr nicht recht klar war, gegen wen sich ihr Zorn zu richten habe. Denn unter Camarilla verstanden Manche bohen Beamten aus Metternich's Schule, der im März zu beseitigen vergessen sein kladiere, Andere deuteten es auf die akte Kammerstrau Gibbini, die einst durch ihr Klavierspiel geglänzt, oder hielten das Wort sur einen Spisnamen des Grasen Vombelles, des einzigen Hostabaliers,

ber ben Kaifer begleitet hatte. Rasch war jest die reuige Stimmung der Wiener verflogen: brauchten fie boch nun nicht mehr in ihrem eigenen Gebaren die Schuld für die Abreise bes Hofes zu suchen.

Mit offener Abneigung hatten sie einige Tage hindurch auf die rothen Stürmer ber Studentenlegion gefehen: jett war das vergessen, und als das Ministerium am 26. Mai daran ging, die alademische Legion im Interesse der Ordnung aufzulösen, war die öffentliche Weinung nicht mehr dassir und ftartte dadurch den Widerfand der Studenten.

Um wenigften waren natürlich bie Studenten felbft bafür, ihre Legion auflofen und fic nach Saufe ichiden zu laffen. Gie festen ben Befehlen bes Minifteriums hartnadige Beigerung entgegen. Dagu tam, bag auf die Rachricht von ber brobenben Auflösung die Erbarbeiter in machtigen Scharen erfchienen, um ihren "Brubern" gu belfen. Allein Truppen hatten. um fie gurudguhalten, die Stadtthore befest: ein Rampf ichien unvermeiblich. Doch ohne Unweifung fich felbst überlaffen, begannen bie Truppen balb fich gurudgugieben. Sofort brangten bie Arbeiter nach und errichteten gur Behauptung bes gewonnenen Terrains in aller Gile Barritaben. Unter biefen Umftanben gab Billersborf nach, nahm ben Auflösungsbefehl gurud und ließ bas Militär vollende in die Rafernen abmarichiren. Alle Gefahr für die Barritabentampfer mar bamit verschwunden: um fo entichiebener aber nur weigerten fie fich, die Barritaben ju verlaffen; beun bie Burger ließen es an guter Berpflegung ber "Batrioten" nicht fehlen. Erft fpat gelang es unter bem Borwande eines festlichen Umzuges fie in bie Borftabte gurudauführen. Die Studentenlegion hatte fich behauptet, machtvoller als gubor. Ber aber noch einen Reft von Besonnenheit sich bewahrt hatte, ber erkannte bas Unwürdige und Bebentliche zugleich, bas in biefer Serrichaft unreifer Jünglinge lag, die balb als leitenbe Beamte, balb als Bollsrepräsentanten, balb wieder als Solbaten fich aufspielten. Die Folge war, bag bie Gebilbeten Biens fast fammtlich mit Entschiedenheit von der liberalen Bemegung fich losfagten und ber Reaftion fich jumanbten, um nur biefer neugewonnenen Freiheit wieber ledig zu werden, welche als Anmakung der Aula, als Thrannei der Maffen, als Maklofiakeit ber Boltsführer, als Gewaltherrichaft bes Burger-Sicherheitsausichuffes fich immer beutlicher enthullte. Aber wurde bie Regierung es magen, mit Entschiedenheit die Bahn ber Regition ju beschreiten b. h. ben Rampf gegen die Rabitalen aufzunehmen?

Der Slavenkongress in Prag. Sinter den Wienern waren die Ungarn nicht zurückgeblieben: am 17. März hatten sie die Errichtung eines ersten verantwortlichen Ministeriums geblieben: am 17. März hatten sie Errichtung eines ersten verantwortlichen Ministeriums bei Ungarn auch soson der eine Schieben der Wieber der wachten in Ungarn auch soson die alten Gesüfte nach der Herrichaft über Siebendürgen und über die sübssachigen Königreiche. Die Sachsen in Siebendürgen sügten sich, wenn auch mit Widersteben; die Kroaten und Slowenen aber widerseleten sich mit Entschenheit den Herrichgtssessenheiten der Wagyaren. Iwan Kulussenier etgte in der illyrischen Nationalzeitung zum Schuse der illyrischen Nationalität (s. S. 153) die Idee einer allgemeinen Slavenverbrüberung an; er fand in Ludwig Stur, einem slowalischen Prediger in Prag, einen rührigen Gesinnungsgenossen, der den konstell der Wassich genomen; zahlreich trasen sich weniger als die Illyrer. Ein Slavenkongreß wurde in Aussicht genommen; zahlreich trasen schon gegen Ende April von allen Seiten die Julgeen der Theilnahme an demselben ein.

Lebhafte Zustimmung sand die Kongresidee bei den böhmischen Studenten und der tichechzischen Nationalpartei. Die Erinnerung an die frührer Wacht und Unabhängigkeit Böhmens erwachte. Sie sahen sich durch das Deutschthum eingengt. Ralack, die Seele der tichechischen Bewogung, hatte es bewirft, daß Böhmen sich von den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung ausschloße. Was den Röhmen vorschwebte, war die Erneuerung ihrer Herrichaft über Mähren und Desterreichischen Stellung zu gelangen, wie die Ungarn. Die Ungarn dagegen nahmen die am 1. Mai erschienen Einsadung zu dem Kongresse mit dem größten Mistrauen aus: ihr Gedanke war, wenn sie ihn nicht hindern könnten, so ihn doch in Mistredit zu bringen; sühlten sie doch, daß er nicht zum wenissten sich gerade gegen sie richte.

Am 2. Juni murbe ber Rongreß in Brag eröffnet, wohin er in höflicher Rudficht auf Die Tichechen berufen mar. Balacty murbe jum Brafibenten gewählt. Aber bie Berfammlung fant in ber halbbeutichen Stadt mehr Reugierbe als Intereffe: nur Die Studenten larmten Beifall. 341 Theilnehmer batten fich zusammengefunden, barunter allein 237 Tichechen: bie Theilnahme einer Ungahl Bolen - auch ber Ruffe Batunin hatte fich eingestellt - gab ber Berfammlung eine gewiffe liberale Farbung; aber jumal unter ben bohmifchen Magnaten, welche Theil nahmen, wie die Kürsten Schwarzenberg, die Grafen Sarrach und Kolowrat, gab es viele Manner von ftreng tonfervativer Gefinnung. Die Berftanbigung ber Theilnehmer unter einander war bei ber großen Berichiebenheit ber flavifchen Ibiome eine ichwierige Sache und gelang auch nicht immer gang: boch ift es eine boshafte Fabel, daß man hatte beutsch fprechen muffen, um bon Allen verftanben zu merben.

Der Pfingstaufftand in Drag. Die Aufregung und Spannung ber Bemüther, welche der Kongreß in Brag hervorrief, war unverkennbar. Den ganzen Tag rasselten die böhmischen Stubenten und die Mitglieder bes Swornoft, ber tichechischen Nationalgarbe, welche die Ehrenwache des Kongresses bildete, mit ihren Baffen burch bie Strafen und sangen glübende flavische Freiheitslieder. In jeder Sitzung pries man die Macht der Claven und häufte Bermunichungen auf ihre Reinbe. Dem gegenüber thaten fich bie Deutschen Brags zu einem Bereine fur Rube und Ordnung gufammen, und ber Rommandant Fürft Alfred Binbifchgras hielt es für angemessen, zur Borsicht einige Truppen in Bereitschaft zu halten. Swornost und Studenten saben barin eine Beleidigung bes Kongresses und verlangten von Windischgrät die Burudnahme feiner Dagregeln, Die Auflösung bes beutschen Bereins und Die Auslieferung bon Batronen und etlichen Ranonen an Die Stubentenlegion. Die große Rolle, welche bie Biener Studenten in der Hauptstadt spielten, stachelte den Ehrgeiz der Brager auf. Mit kurzen Worten indeß ichlug ber General bas Begehren ab; mit beleibigenden Schmähreben antwortete ihm die wortführende Deputation.

Am nachften Tage, bem Pfingftmontage (ben 12. Juni), sammelte fich ein larmenber Haufe vor der Kommandantur und versuchte, dem Kommandanten eine Katenmusit zu bringen; allein bie Bache rudte aus bem Sofe bes Gebäubes por und zerftreute mit Waffengewalt bie Tumultuanten. Alsbald wurden an mehreren Stellen Barrifaben errichtet; namentlich wollte man bemerten, daß ein junger Slowate, Marcell Turansti, mit Gifer bagu aufforberte, ber fpater als Beheimagent bes ungarifchen Minifteriums fich enthüllte, abgesenbet, um ben Slavenkongreß irgendwie zu kompromittiren. Bu einem Straßenkampfe indessen kam es kaum: faft alle Buntte, welche bie Aufständischen befett hatten, wurden ohne Begenwehr von ihnen beim Anruden ber Solbaten aufgegeben. Dennoch erneuerte fich in ben nachften Tagen ber Tumult. Erft als eine nächtliche Feuersbrunft bie Bewohner ber Stadt in Schreden gefest und Windischgraß mit Granaten eine Mühle hatte in Brand ichiegen laffen, ergab fich ihm bie Stadt auf Gnade und Ungnade. Der Slavenkongreß war während der unruhigen Tage ohne Sang und Rlang aus einander gegangen: er hatte die Dadht bes Slaventhums an ben Tag legen follen; aber biefelben Tage hatten offenbart, bag bie Macht und Ginbeit Defterreichs auf feinem Beere beruhe.

Rückgang der Arbeiterbewegung in Wien. Auch in Bien batte bas Bfingitfest neue Unruhen gebracht. Die Erdarbeiter verlangten auch für die Feiertage ihren Tagelohn und nahmen, als fie ihn nicht erhielten, eine brobenbe Saltung an. Aber bie Bürgerichaft mar ber emigen Arbeiterunruhen mube; namentlich bie fleinen Sandwerfer litten fehr barunter. Der Bertehr war ins Stoden gerathen, bas Gelb feltener geworben, ber Lebensunterhalt vertheuert. Die Arbeitszeit raubte ihnen überbies ber Dienft in ber Nationalgarbe und ber fleißige Besuch ber politischen Bersammlungen; nicht Wenige lebten nur noch von bem, was fie im Leibhause versetten. Die Nationalgarbe war baber febr geneigt, gegen die Arbeiter einen nachbrudlichen Schlag zu führen, um endlich einmal Rube zu bekommen. Als nun bie Unruhen fich immer wieberholten und am 23. Juni gar bie Arbeiter in ber inneren Stabt ericienen und bie nationalgarbe, bie immer noch zögerte, verhöhnten und für ben nachften Tag zum Kampse heraussorberten: da schien die Gebuld der Bürgerwehr erschöpst. Um 24, trat die gesammte Nationalgarde auf dem Glacis an und sieß dort auch ihre sämmtlichen Kanonen aussahren. Nun aber warsen sich die Studenten ins Wittel: der Sieg jeder Kartei mußte ihrer eigenen Machstellung ein Ende bereiten; sie suchten zu vermitteln wirklich durch den hinweis auf die Kanonen und die bewassineten Tausende, daß die Arbeiter den Nuth verloren, ja sür die Jukunft Besseum gelobten und die Verhaftung ihrer Rüdzug trug viel dazu bei, ihnen den Nimbus der Gessährlichkeit zu nehmen und ihr dreistes Selbsvertrauen zu untergraden.

Der öfterreichjische Keichstag. Um so mehr wuchs basür die Zuversicht des Sicherheitsausschusses. Es lag ihm daran, einen unzweideutigen Beweis seiner erhöhten Macht zu geben:
der Minister Pillersdorf, der es wagte, nach dem Prager Pfingstauftande dem Fürsten
Bindischafts das Kommando der böhmischen Armee zu lassen, sollte geftürzt werden. Eine
Deputation begab sich zu ihm, um ihm ihr Wistrauen auszudrücken. Der Minister suche sie deschwichtigen; durch alle Unruhe der Zeiten hatte er sich behauptet, seht durste er hosien,
daß der nahe bevorktesende Zusammentritt des österreichischen Reichstages Ruhe dringen und
seine Stellung beseitigen würde. Allein der Sicherheitsausschuß deharrte auf seinem Beschlusse,
daß die Minister sämmtlich dis auf Doblhoff und Wessenschaft und mit der Bildung
eines neuen Kabinets Doblhoff deaustragt werden misse.

Der Erzherzog Johann, vom Kaifer mit seiner Bertretung beauftragt, besand sich damals in Wien. Bu ihm begab fich eine Deputation bes bemotratischen Bereins, um ihm ben Beschlus bes Sichersbeitsausschaftlies vorzutragen. Der Erzherzog sprach ohne Weiteres seine Zustimmung aus: er sei von ber Unzulänglichseit ber Minister vollkommen überzeugt und werde das Röthige versügen. Pillersdorf, gekränkt, nahm nun sofort seine Entlassung, und der Erzherzog, im Begriff, zum Antritte der beutschen Reichsverweserschaft nach Franksund abzureisen, gab Doblhoss den Ausstenzeien, gab Doblhoss den Ausstellung, ein neues Kabinet zu bilden. Es war sertig, als der Erzherzog zurücklehrte: außer Wessenberz waren auch noch Graf Lachour sür den Krieg und Kraus sür die Finanzen beibehalten worden; aber die neuen Minister, der Fabrikant Hornboskl. der Rebakteur Schwarzer, der Advolat Bach galten durchaus für gut demotratisch gesinnt. Ihre nächste und wichtigste Ausgabe war, die Regierung dem soeben zusammentretenden Reichstage gegenüber zu vertreten.

Um 10. Juli versammelten sich bie Abgeordneten Desterreichs (Ungarn und die italienischen Provinzen ausgenommen) in der faiserlichen Reitbahn; am 22. Juni eröffnete Erzherzog Johann mit seierlicher Thronrede den ersten konstituirenden Reichstag Desterreichs.

Es war eine wunderbare Bersammlung, welche die 383 Abgeordneten bildeten. Haft ber vierte Theil (92) waren Bauern, welche auf dem Wochenmartte persönlich ihre Lebensbedürsnisse einzukaufen psiegten, und denen ein Korporal ein einssusseicher Würdenkräger des Staats zu sein schien. Andererseits sehlte, von einigen polnischen Ebelseuten abgeschen, der Beles staats zu sein schien. Andererseits sehlte, von einigen polnischen Ebelseuten abgeschen, der Abel sahr gänzlich. In Wien waren troß aller Wässereien der demokratischen Vereine doch unter 15 Abgeordneten nur 5 Radisale gewählt worden. Die Majorität des Reichstages war slawisch, großentheils nicht einmal der deutschen Sprache mächtig. Vor den Abstimmungen mußten daßer die Onweischen Wickten ereignete es sich daß sich Duhende von Bauern waren, die Antäge wiederhosen. Nicht selten ereignete es sich, daß sich Duhende von Bauern mit der Ertlärung erhoben, sie hätten nicht verstanden, warum es sich handele. Dann wurde auf 10 Minuten die Sizung ausgesetzt, und Jeder redete nun auf die Bauern ein, um ihre Stimmen noch im letzten Augenblick sir sich zu gewinnen. Bezeichnend war auch, daß der gewählte Präsident (Abvolat Schmitt aus Wien) zwar ein Deutscher, die beiden Bigepräsidenten Strodach und Smols jeuer ein Escher ein Pole waren.

Schon in der dritten Situng — am 26. Juli — stellte der Schlesier hans Kublich, der sich in Wien auf das Boktorezamen vorbereitete, das jüngste Witglied des Reichstages, den Antrag: das Unterfämigkeitsverhältnig der Bauern sammt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufzuheben. Am 8. August wurde er auf die Tagesordnung gesetzt und

beschäftigte nun in endlos ichleppenben Debatten ben Reichstag mahrend bes nachften Monats. Bon ber Berfaffung mar unterbeffen nicht die Rebe. Raum aber mar er am 7. Sentember endlich angenommen und damit ben Banern Freiheit und Burgerrecht gemahrt; als eine Deputation bes ungarifden Reichstages in Bien ericien, Ginlag in ben ofterreichifden Reichstag begebrend, um ibn gur Theilnahme am Rampfe gegen bie Regierung fortgureißen.

Die Errungenschaften Ungarns. Die Rebe Roffuth's am 3. Marg und bie Radricht von der Biener Margrevolution hatte die Entfendung einer Maffendeputation ber ungarifden Stände nach Bien gur Folge gehabt. Sie bewirfte bie Ginfepung eines eigenen ungarifchen Ministeriums, beffen Brafibent Graf Batthpani murbe, mahrent Roffuth bie Bermaltung ber Finangen in bemfelben übertragen erhielt und Graf Specfenni bagienige ber öffentlichen Arbeiten. Die Minifter maren barauf bebacht, ben burch die Befchichte gegebenen ftaaterecht= lichen Busammenhang Ungarns mit Defterreich ju fconen; nur Roffuth fteuerte ber Berfonals union zu, die nach feiner Deinung fortan bas einzige Band zwifden ben beiben Reichen bilben

follte. Er fühlte rabifal: er mar fein politischer Romobiant, aber er wollte ewig bewundert fein, überall und in Mllem berrichen; ein großes Talent, ein politifder Charafter: ein rednerifdes Benie, aber ein bilettantifcher und babei felbitfüchtiger Staatsmann.

Dit Unbehagen richtete baber Roffuth feine Mugen bon Bregburg nach Bubapeft. Sier in ber Lanbesbauptitabt gab es langft einen Rreis von Mannern verschiedener Berufsitellungen, welche eine rabitale Um= malgung bes Beftebenben im Muge hatten. Ihr Mittelpunft mar ber "Oppositionstlub", welcher im Café Billmar fich versammelte. Der Dichter Mlexander Betofn, ber Schriftfteller Morit Jofai geborte bagu; aber fein Führer mar Baul Rharn. Den Schweif bilbeten bie Stubenten, welche in bem Café Primorsifn fich gufammenfanben, die "Schwarzgelben" verhöhnend und



Bofeph von Bellachich. Bujim.

an ben meift bon beutschen Juben herausgegebenen rabifalen Beitungen fich erhipenb. Roch in ber Mitte bes Marg riefen die Rabitalen einen "Sicherheitsausschuß" ins Leben, um bie Führung bes politischen Lebens in der Hauptstadt in bie Band gu bekommen. Es mar die Beforgnig por biefer in Budapeft fich bildenben Rebenregierung, welche auf bie Entichluffe bes ungarifchen Ministeriums fehr bestimmend einwirtte. Sobald baber ber ungarifche Reichstag bie Grundguge ber neuen freien Berfaffung festgestellt batte, melde beftimmt mar, Ungarn gu einem felbständigen Königreiche Raifer Ferdinand's zu machen, übersiedelte die neue Regierung, mit bem Erzherzog Balatin Stephan als Bigefonig an ber Spige, am 14. April nach Bubapeft, so baß schon am folgenben Tage ber Sicherheitsausschuß fich auflöste.

Rampflos hatte Ungarn feine Gelbftanbigfeit gewonnen; felbft bie eigene Berwaltung feiner Finangen und feines Priegsmefens mar ihm gugeftanben. Wie mit einem gleichberechtigten Couveran vertehrte ber Raifer mit bem ungarifden Bigetonige. Der Brafident bes Unterhauses Bazmandy und der Historiker Szalay wurden im Mai nach Franksurt an die deutsche Nationalversammlung als Gesandte geschickt, um ein Bündniß zwischen Ungarn und Deutschland anzubahnen. Raum tonnte man fagen, daß Ungarn noch zur öfterreichischen Monarchie gehöre

Befliffentlich festen Die Ungarn jest ben Bunichen ber öfterreichischen Regierung Biberftreben entgegen: batten fie boch feine Gegenforberungen mehr zu machen.

Der Gegensat der Serben und Erpaten. Aber hatten benn bas gleiche Recht, welches Ungarn gegen Defterreich burchgefett hatte, nicht Ungarn gegenüber bie nichtmagnarischen Boller, welche ber ungarifden Rrone geborten? Die ungarifden Gerben vetitionirten um Erhaltung ihrer Rationalität und Sprache; aber bie ungarifche Regierung gab ihnen gur Untwort: in Ungarn gebe es nur eine Nation, Die magyarische. Diese Anmagung trieb bie Serben gur Abmehr: fie mablten ben unternehmenben Ergbifchof Rajachich gu ihrem Metropoliten, und an bie Spipe ber "Jungferben", welche offenen Krieg gegen bie Berrichsucht ber Magbaren auf ibre Sahne fdrieben, trat Beorg Stratimirowich. Im Juli entbrannte ber wilbe Burgerfrieg, beffen Mittelpuntt bas Gerbenlager an ber "Romerichange" unweit ber Theifmunbung mar.

Richt minder hoch gingen die Bogen in Kroatien. Die Bersammlung ber "illprifden" Nationalpartei ju Maram verlangte bie Bilbung eines eigenen frogtifden Dinifteriums. froatisches Rommando ber Solbaten und bie Rudgabe aller ursprünglich froatischen Gebiete. Nur die Madigronen in Krogtien hielten es noch mit Ungarn. Die Aufregung ber Ungarn über biefe Belchlüffe war gewaltig: fie wuchs aber noch, als die öfterreichische Regierung ohne porberiges Berftanbigen mit bem ungarifden Minifterium einen neuen Ban "für Proatien und Slawonien" ernannte. Sie entnahmen nicht mit Unrecht baraus, bag bie Schwierigleiten, welche Ungarn aus dieser rebellischen Haltung ber zur ungarischen Krone gehörenden Bölfer erwachsen mußten, ber Wiener Regierung im Brunde nicht unerwünscht waren.

Es war ber Oberit Freiherr Rojeph von Rellachich=Bugim, welcher am 24. Abril bie höchste Burbe unter ben Kroaten erhielt. Er war 1801 in Peterwarbein geboren und in ber öfterreichischen Armee langfam bis zu bem Range eines Oberften vorgerudt, ein Lebemann und Schöngeist, aber auch zugleich ein Mann fluger Berechnung und rascher That, gewandt und redefertig. Als Kroaten hob ihn das Nationalgefühl seiner Landsleute empor; er hatte eine lebhafte Empfindung bafür, aber auch Besonnenheit genug, zu erkennen, baß Kroatien nur im entschiedenen Festhalten an der österreichischen Monarchie der Uebermacht au wiberfteben fabig fei. Das beftimmte fein Thun. Inbeg bie Schwierigfeit lag barin, für Defterreich zu handeln, auch wenn Defterreich felbft es nicht wollte ober nicht zu wollen ichien.

Desterreich aber burfte es damals auf einen Bruch mit Ungarn nicht ankommen lassen: seine Truppen standen in Italien im Kampse gegen die aufständischen Bropinzen und Sardinien. Es wies baber ben Rroatenban an, ben Befehlen bes ungarifchen Ministeriums zu gehorchen: er geborchte nicht. Es wies ihn an, fich binnen 24 Stunden in Annsbrud jur Berantwortung einzufinden: er folgte nicht. Es entsetzte ihn als illopal feines Amtes: er ignorirte die Abfebung, erichien aber jest in Innsbrud, wo er beim Sofe und Raifer fich rechtfertigte und bie befte Aufnahme fand. Der Erzherzog Johann in Wien murbe beauftragt, ben Bwiefpalt zwischen Ungarn und bem Ban beizulegen. Jellachich erschien in Wien, wo auch ber Balatin Stephan und Batthpani fich einfanden: aber jeber Theil beharrte auf feinen Anfpruchen, fo bak nicht Frieden, fondern nur Baffenftillftand zwischen ihnen gestiftet werben fonnte.

Die Augustrevolte in Wien. Da anderten Die Siege Rabento's in Rtalien in ber ameiten Galfte bes Juni Die gange Sachlage: fie gemahrten Die Möglichfeit, ben Rampf gegen ben bisher allerorten fiegreichen Rabifalismus aufzunehmen. Der Raifer, ber fich nach Annsbrud, b. h. unter ben Schut ber Armee Rabetili's, begeben batte, enticlog fich, nach Wien zurückutehren. Um 12. August traf er wieder in der Hauptstadt ein, mit lautem Jubel von allen Freunden ber Ordnung begrüßt, die in ber Rudfunft bes Raifers die Gewähr ber Rudfebr geordneter Buftanbe begrußten. Um fo weniger waren bie Rabitalen bamit gufrieben: bie Studenten liegen, als er ihre Legion mufterte, anftatt ber Nationalhumne ben "Ruchsmarich" fvielen. Aber die Regierung gewann burch die Gegenwart des Raifers fichtlich an Muth und Kraft: jest magte fie es, wenn auch zunächst nur erst vorsichtig taftend, gegen bie allmählich wieder dreift geworbenen Erbarbeiter vorzugehen. Der Arbeitsminifter Schwarzer fündigte am Sonnabend ben 19. August den Erdarbeitern eine Herabsehung bes Tagelohns für Beiber und Knaben von 18 auf 13 Kreuzer (43 Biennige) an.

Die Arbeiter machten mahrend ber Sonntageruhe ihrem Unmuthe barüber burch poffenhaften Unfug Luft; fie festen einen Strohmann, ber ben Minifter porftellen follte, mit einem aroken vaviernen Funftreugerftud im Munde auf einen Efel, führten ihn allenthalben unter höhnischen Schimpfreben umber und hangten ihn endlich im Brater an einen Galgen. Bugleich aber ftachelten die Agenten ber bemofratischen Bereine fie ju thatlichem Biberftanbe. Go brangen fie benn am Montage in tumultuarifcher Beife in Die Stadt, mit ihren Sandwertsgerathen und Steinwürfen die nationalgarbe bebrobenb. Allein biefe machte gegen fie pon ben Baffen Bebrauch und trieb fie wieber aus ber Stadt hinaus. Bier Tage bauerte ber Rramall, welcher bie Borftabte und die innere Stabt in ein Rriegslager verwandelte, bis endlich bie Arbeiter mit einem Berluft von etwa 100 Dann allenthalben in die Flucht gefchlagen murben. Run mar es mit ihrer Geltung vollenbs ju Enbe: gegen 30,000 murben an andere öffentliche Arbeiten fern von Bien beorbert, und Bien mar von ber gefährlichften Beifel befreit. Auch bie Studentenlegion, welche mahrend ber Unruhen fich neutral verhalten hatte, murbe bis auf 1500 Mann berabgeminbert, und bie Sorfale, welche zu Bachftuben und Lagerhäusern gebient hatten, murben geschloffen. Der Gicherheitsausschuß, bem Ministerium grollend, brobte ihm mit Selbstauflösung: aber bas Ministerium nahm ruhig bas Erbieten an und ersuchte bie Mitglieder bes Musichuffes in einem fehr höflichen Briefe, "in bas Privatleben bas Bewußtsein redlich erfüllter Pflicht mitzunehmen". Und feine Sand regte fich in Wien für ibn, als er nun wohl ober übel feine Drohung erfüllen und fich auflöfen mußte. Die Birtung trat fofort zu Tage: neben ben rothen und schwarzrothgoldenen gabnen tamen ichwarzgelbe jum Borichein; tonfervative Bereine bilbeten fich und tonfervative Blatter, wie Bohringer's "Beifel", magten zu ericheinen und mit icharfem Bort ben Rampf gegen bie rabitalen aufjunehmen. Aber bie Rabitalen warteten auf eine Gelegenheit, um ihre alte Macht wieber= berguftellen.

Der Bwiespalt Gesterreichs und Ungarns. Die nächste Sorge für die erstarkenbe bieterreichische Regierung war die Regesung der ungarischen Verhältnise. Durch die Frühenberderseilligungen war die Einheit der Monarchie so gut wie ausgehoben. Eine Dentschrift des österreichischen Ministeriums verlangte daher, die seit dem Mary getrossenen ungarischen Staatseinrichtungen dahin zu andern, daß die Einheit der Monarchie gesichert und die einheitstige oberste Staatseinung wiederherzestellt würde. Und der Raiser machte, indem er dem Palatin diese Dentschrift übersandte, ihm den Vorschlag, durch eine Konserenz der beiden Ministerien die nötsigen Arnberungen setzuseben.

Der Palatin Stephan entsanbte darauf die Minister Batthyani und Deal nach Wien. Aber ber in Budapest tagende Reichstag sah in den österreichischen Forderungen eine Gefährbung Ungarns. Selbst grobe Gewalt, meinte man, tönne im schlimmsten Falle ihm nicht mehr rauben, als jett als freiwilliges Jugeständnis ihm adverlangt werde. Es wurde beschlossen, eine Deputation von hundert Reichstagsmitgliedern, den Prässenten Dionys Pazimandy an der Spipe, nach Wien zu seineben, um dem Kaiser die Gesahr der Situation vorzustellen und ihn aufzusordern, sogleich seinen Wohnsis nach Vudapest zu verlegen. Um 9. September empfing der Kaiser die Deputation in Schönbrunn; aber er gab ihr eine fühle Antwort und lehnte die Reise nach Budapest durchaus ab.

Die Aufregung in Bubapest hierüber war außerordentlich. Die Radikalen, mit denen kossiut jetzt Arm in Arm ging, wählten ein permanentes Comité, um die Regierung selhst zu übernehmen. Offen sprachen sie von Berrath des Hoses wie and sahen in der Altatur Kossuth's das einzige Rettungsmittel, das Ungarn noch bliebe. Ihren Höhen in der erreichte die Erregung, als der Palatin Stephan dem Reichstage anzeigte, daß er selbst vorläusig die Zügel der Regierung ergreisen wolle. Batthyani gad mit den meisten Ministern, auch Kossuth, auch Erlus eine Entlassung. Nur der Minister Szemere weigerte sich, bevor ein neues Kadimet in gesehlicher Weise gebildet wäre, sein Kortspelussen. Das gab auch

Koffuth wieder Muth; er kehrte auf die Winisterbank zurück und erklärte: "Ich will Den sehen, der mich von diesem Plate vertreibt!" Lauter Beisall der Deputirten solgte diesen Worken und pslanzte sich zu der wogenden Volksmenge sort, welche draußen der Beschlüsse des Reichskages harrte. Wie ein Distator erschien Kossuch. Wit Wühe nur vermochte, um dem zu begegnen, der Palatin Batthyani zu bewegen, jest ebenfalls auf seinen Winisterspossen zurückzuselber zu beschafte und seinen Winisterspossen.

Unterbessen war es ben Ungarn auch mit Wassengewalt nicht gelungen, ber ausständischen Serben Derr zu werden. Jest tam die Nachricht, daß der Kroatenban Jeslachich, der sich mihmte, 21 handschreiben des Kaisers empfangen, aber jedesmal das Gegentheil des ihm Andeschlenen gethan zu haben, dom Kaiser am 4. September wieder in sein Amt eingesetzt sei und mit dem seit Ansang August gesammelten und eingeübten heere am 11. September die Drau überschritten habe und auf dem Boden Ungarns stehe. Zugleich erhoben sich die Slowalen im nörblichen Ungarn mit neuem Muthe, und die sächsischen Deputirten Seidenbürgens kehrten dem ungarischen Reichstage den Küden.

In dieser Gesahr beantragte Kossuth, eine Deputation nach Wien zu senben, "aber nicht an den verrätigerischen Hos, sohen an das Bolt", um dem österreichzischen Reichstage zu sagen, daß Ungarn "auf seine Unterstüßung in dem Kampse gegen den Absolutismus rechne". Bereitwillig wurde der Antrag angenommen, und zwöss Deputirte, barunter Deat, Eötvöß und Szemere, reisten von vier Wagnaten begleitet nach Wien ab. Batthyani richtete überdies an das österreichzische Ministerium die Forderung, dem Heere des Ban den Richtzug anzubesehlen, und der Palatin Stephan gab dem allgemeinen Drängen nach, um eine personliche Berhandlung mit Jellachich zu versuchen.

Bögernd begab sich der junge Erzherzog nach Resthely in der Rase des Lagers der Kroaten. Es wurde veraderedet, daß er auf einem Dampsschieft, mitten auf dem Plattense sich mit dem Ban am 21. September tressen sone, Muein der Ban erschien nicht zu des Zu-sammenkunft: muthlos kehrte der Erzherzog nach Budapest zurüd und entwick, aller Hosfmung entsagend, heimlich aus dem Lande, um fortan in Zurüdzezogenheit auf seinem Gute Schaundurg an der Lahn sein Leben zuzubringen. Indes die Hossmungen des Ban erfüllten sich nicht soson, an der Lahn seinen Schaundurg dei Belencze zu einem Scharmützel, in welchem die Ungarn unter Moga sich behaupteten, so daß der Ban, don der triegerischen Erhebung rings umdroht, es vorzog, unter dem Schute einer Wassentube über die Vereze nach Lestercich zu entweichen.

Batthyani's Forderung hatte das Ministerium in Wien zurückgewiesen; vielmeste war vom Kaiser der Feldmarschalleutnant Graf Lamberg zum königlichen Kommissen in Ungarn ernannt worden. Allein so wis tobten schon in der ungarischen Haubisch eine entsessende zie entsessende zu des ein Boltshause auf der Donaubrücke den Grafen Lamberg aus seinem Wagen riß und größlich ermordete. Damit war die letzte Brücke der Berständigung zwischen dem Kosinthösche Ungarn und der österreichischen Negierung abgedrochen. Ein taiserliches Manises ertlätte am 3. Oktober den ungarischen Neichstag sür aufgelöst, verhängte über Ungarn den Belagerungszustand und ernannte den Ban Jellachich zum Oberbeschssbare und Stellvertreter des Königs von Ungarn. Der ungarische Reichstag antwortete am 6. Oktober damit, daß er das Kaisersiche Manisest sür ungittig und sich seichstag erknaussellt gund sich keichstag ihr ungültig und sich sich keichstag ihr ungütz und sich sie keichstag ihr ungütz und sich sich keichstag ihr und sich sich keichstag ihr der Verlächt an das Kintlis der Dynassie.

Die Ermordung des Grafen Latour. Am 19. September tündigte ber Bizeptäsbent Strobach dem Neichstage in Wien an, daß die Deputation des ungarischen Neichstages Eintritt in die Bersammlung versange. Damit war der österreichische Neichstag vor die Nothwendigsteit gestellt, in der ungarischen Angelegenheit Partei ergreisen zu müssen. Aber war zu erwarten, daß die sladische Waiserwität sich für Ungarn aussprechen würde? Wit Nachbruck erhob sich ver Abgeordnete der Linken Löhner sich die Julassung der Deputation: ihm wor is Sache Ungarns die Sache der allgemeinen Freiheit; er drohte den Slaven, daß man von ihnen sagen würde: "Sie ließen ein Brudervoll morden, um bald Alle gesnechtet zu werden."

Stundenlang wogte der Redetampf für und wider, häufig von Tumult und Lärm unterbrochen; endlich schritt man zur Abstimmung: mit 186 gegen 108 Stimmen wurde die ungarische Deputation abaewiesen.

Um so günstigere Aufnahme sand sie bei den Wiener Demotraten; unter Schimpfreden auf das "Hondenministerium" und den "elenden Reichstag" sicherte Tausenau den Magyaren die Hülfe des Viener Bostes zu. Das Bersprechen blied teine Phyrase. Durch besser Organisation hatten die Radikalen in Wien zu erspen gesucht, was sie in der sehten Zeit an Macht eingebüßt hatten. Auf Taussenaus Antried hatte sich ein "Centralcomité der radikalen Vereine" gebildet, welches, im Wirtsbhaus zur Ente tagend, eine Art Geheintregierung darstellte.

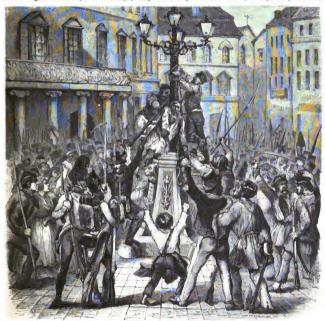

Die Ermordung bes Grafen Catour.

Daburch war Einheit in die Agitation gebracht. Als nun der Kriegsminister Graf Latour, was an Truppen irgend verfügbar war, gegen die Ungarn senden wollte, richteten die Raditalen einmüstig ihr Streben darauf, diese Truppensendungen zu verhindern. Die Bereine schilden Zeputationen in die Kasernen und reizten die Soldaten zu Widersehlichsteit; ja als am 6. Oktober ein Grenadierbataillon mit der Eisendahn nach Ungarn gesandt werden sollte, rissen studenten und Arbeiter die Schienen auf, und die Grenadiere weigerten sich, den Eisenbahnzug zu besteigen. General Bredy griff daher zu Gewaltmaßregeln: er sieß das galizische Regiment Nassau Angrau Angrisse auf die Widersperstigen und ihre Freunde mit schafter der vorgehen. Allein die Galizier wurden zurückgeschlagen, Bredy siel und triumphirend kehrten die Grenadiere Arm in Arm mit den Arbeitern in die Stabt zurück.

Reißend schnell pflanzte fich ber Aufruhr bis in die innere Stadt hinein fort. Es wurden bie Sturmgloden gezogen, aus ben Borftabten rudten zahlreich haufen Bewaffneter heran; auch bie Nationalgarben ber Borftabte, meift aus herabgetommenen Arbeitern beftehend, schloffen fich ber Bewegung an. Truppen ftellten fich ihnen entgegen: aber bie Minister Latour. Doblboff und Bestenberg gaben ihnen ben Befell, das Keuern einzuktelten

Erit vereinzelt, bann immer gewaltiger erhob fich ber Ruf: "Wo ift ber Kriegsminifter? Bir muffen ihn haben!" Satten boch feit Wochen bie rabitalen Zeitungen ihn als ben ärgsten Bollsfeind geschilbert und bem allgemeinen Saffe gerabezu benungirt. Bol hatte Graf Latour in bem Kriegsministerium, gegen beffen verschloffenes Thor bie wuthenben Banben mit langen Gifenftangen ichlugen, fich vertheibigen tonnen; aber er wollte feine Rettung nicht mit einem Blutbabe erlaufen: er ließ bas Thor öffnen, und herein fluteten bie wilben Bobelhaufen und erfüllten Treppen und Korribore. Wehrere Abgeordnete eilten zu seiner Rettung berbei und bestimmten ihn, sein Ministerium nieberzulegen. Er that es und trat bem wuthschnaubenben Befindel, bas nach bem "Ballunten" fdrie, mit ben Borten entgegen: "hier bin ich. 3ch habe bie Rugeln und Bajonnete nicht gescheut; ich fürchte auch feine Dolche. Denn ich bin ein ehrlicher Mann und habe ein gutes Bewiffen". Ginige Nationalgarbiften und Arbeiter scharten sich um den Grafen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Aber während er in ihrer Mitte die Treppe hinabstieg, fchlug bie tobende Rotte ihm ben but vom Ropfe; auf bem Sofe murben feine Begleiter von feiner Seite geriffen, und ein Sammerichlag und ein Sabelbieb gleichzeitig nach feinem Ropfe geführt. Blutend fturate ber Greis gu Boben; Alles fiel jett mit Gewehrtolben und Gifenftangen über ben Behrlofen her. Dann hieß es, bag Colbaten nahten. Sofort ftoben bie feigen Morber aus einander und ließen ben Sterbenben auf bem Bflaster liegen; taum aber erkannten sie den Ungrund ihrer Furcht, so kehrten sie wieder zu ibrem Opfer gurud und bangten ben aus 43 Bunben blutenben Greis mit einer Schnur an einem Gastanbelaber auf, felbft bie Leiche noch in grauenvollfter Beife mighanbelnb.

Das Alahen der Entscheidung. Barriladen waren unterbeß in den Straßen errichtet worden. Wassen zu ihrer Vertheidigung sich zu verschassen, wälzten sich jeht die tobenden Vanden nach dem Zeughaufen ber Nähe des Schottenthors. Zwei Compagnien volnischer Infanterie unter Hauptmann Castel vertheidigten das seschutenkartige Gebäude gegen die anstürmenden Haufen, welche mit Kanonen von der Schottenkastei aus das Dach des Zeughauses beschichsen. Während der Nacht sahe es Feuer, so daß die hoch emporschlagende Lohe grausig bie Kampsstätte beseuchtete. Dennoch hielten die topseren Soldaten kand; erst gegen Worgen (am 7. Oktober) übergaden sie das Haus, in das sich nun der wilde Strom der ungezügelten Banden ergoß. Alles, was vorgesunden wurde, betrachteten diese als Beute. Allte und neue Wassen, brauchdare und undrauchdare wurden fortgeschleppt. Wan sah Straßenzungen mit langen Reiterpistolen, Arbeiter mit mittelasterlichen Partisonen, Studenten in Kürassen von den Kieden Pastisonen, Studenten in Kürassen von den seinerpischen Plinderen des Studen das seine Bulden von den siegreichen Plinderern die schösenen kan kachmittage sonnte man schon für einen Gulden von den siegreichen Plinderern die schösen ergen Abend war der Preis gar auf 40 Kreuzer (1,50 Mart) herabgesunten. Denn erst nachdem die Plünderung mehrere Stunden gedauert hatte, siel es der Vaationalgarde ein, die Straßen zum Zeughause abgusperren.

Auf der Stelle sollten die Wiener die Folgen dieser tumultuarischen Scenen empfinden. Schon mit Tagesanbruch verließ am 7. Oktober der Kaiser mit dem Hofe unter dem Schube einer ansehnlichen Truppenmacht Schönbrunn und begad sich nach Olmük. Seinem Beispiele solgten die auswärtigen Gesandten; und während der nächsten Tage slüchteten gegen 100,000 Einwohner aus der revolutionären Hauftend. Auch die slavischen Mitglieder des Reichstags von der Rechten und dem Centrum erklärten ihren Auskritt aus dem Reichstage und eröffneten in Prag eine Art Gegenparlament. Denn von allen Seiten mehrten sich die Zeichen, daß die Entscheidung nahe. Graf Auersderg, der Kommandant von Wien, sammelte die sie mit Schwarzenberg'ichen Garten ein Lager ausschlafte, in der Vorstadt Wieden und ließ sie im Schwarzenberg'ichen Garten ein Lager ausschlaften. Am 8. betrat das Kroatenheer des Ban Jellachich den österreichsischen am 10. stand es schon in Nothneusiebl, so daß

Auersperg sein Lager verließ, um mit dem Ban Fühlung zu gewinnen. Und am 11. sehte sich Fürst Windischgeräß mit allen in den nördlichen Provinzen versügbaren Truppen von Prag in Marsch, um "der Anarchie in Wien" ein Ende zu machen. Einige Tage danach ernannte ihn der Kaiser zum Oberbesehlshaber aller österreichischen Truppen, also auch des Kroatenheeres — nur Nadehlt/s Armee war ausgenommen — und belohnte ihn zum vorauß mit dem Keldmarschallskiade.

Die Anarchie und ihre Aussichten. Dem brohenden Unwetter gegenüber hatten die Wiener ihre Hoffnung vornehmlich auf die Ungarn gefest. In Budavelt hatte sich als Beirath des Miniseriums ein Landesvertheidigungsaussichuß gebildet. Am 8. Ottober stellte Kossiuth auf die Rachricht von der Wiener Revolution den Antrag, diesem Aussichuße die eigentliche Regierung Ungarns zu übertragen. Der Reichstag sprach, obgleich Nyart, das Haupt der Radisalen der Hauftsch, seine Zustimmung aus und wählte am 10. Ottober Kossiuth zum Vorstehenden des Aussichusses. Damit war Kossuch zum Regenten Ungarns gemacht und begann seine Thätigkeit damit, daß er Papiergeld ("Kossuchnoten") drucken ließ und die Wehrtrast des Landes aussoch. Der Entschluß, den Wienern zu helsen, war vorshanden: aber würden die Ungarn rechtzeitig im Felde erscheinen? und würden sie den Gegnern gewachsen sein?

Sie ausdrücklich herbeizurusen, wagte ber Wiener Stadtrath nicht. Die gleiche Furcht wor ber Berantwortung hemmte auch ben in Wien zurückgebliebenen Reichstagsrumpf, ber sich begnügte, einen Sicherheitsausschup unter bem Abgeordneten Schuselka zu ernennen. So ging benn mit jedem Tage mehr die Leitung der Dinge auf die demofratischen Bereine über in welchen, nachdem die Kügeren Führer, wie Tausenau, sich in Sicherheit gebracht hatten der trückte Bodensah der Raditalen balb zur ausschließlichen Herrschaft gelangte.

Much auf Die beutsche Rationalversammlung in Frantfurt richteten fich manche Erwartungen. Allein die Majorität ber Bersammlung lehnte die Antrage ber Linken ab, bem bebrangten Wien entweber Unterftugung ober wenigftens Ermuthiqung gutheil merben gu laffen. Rur bas Reichsministerium fanbte als Rommiffare bie beiben Abgeordneten Dosle und Welder nach Desterreich, um eine friedliche Bermittelung ju Gunften Wiene ju bewirken. Allein bie Linte lehnte fich gegen ben Dajoritatsbeichluß auf: ber "Donnersberg" beichloß, ben Abgeordneten Julius Fröbel nach Wien zu senden, um den Wienern seine Sumpathien auszusprechen, und ber "beutsche Sof" nahm trop entschiebenen Broteftes vieler Abgeorbneter bas Erbieten Robert Blum's an, Frobel ju begleiten. Auch die öfterreichischen Abgeordneten Hartmann und Trampusch schloffen sich ber Sendung an. Blum, 1807 in Röln geboren, batte fich vom Gurtlergesellen und Theaterbiener zu einem angesehenen Buchhandler in Leipzig emporgearbeitet: Stifter ber bortigen beutschlaftatholischen Gemeinde, galt er infolge feiner rubrigen agitatorischen Thätigkeit 1848 für das Haupt der Demokratie in Sachsen, schlagsertig und beredt, wenn auch ohne tiefer murgelnde Bilbung. Geit bem Geptemberaufftanb in Frankfurt indessen hatte er die Empfindung, an Popularität Einbuße erlitten zu haben; das Berlangen, in ben Augen ber großen Menge sich wiederherzustellen, war es zumeist, was zu ber Biener Diffion ihn brangte.

Schon die erste Situng des Centralcomité, der die deutschen Abgeordneten beiwohnten, zeigte ihnen die völlige Zerfahrenheit und Hosspirungslofigteit der Wiener Verhältnisse: Cheizes schimpte auf den Reichstag, die Rationalgarde ließ sich nur widerwillig dei Alarmirungen unter Waffen bringen, die Hauthftärte der Vertheibigung beruhte in der Mobilgarde, welche aus bezahlten und bewassenden Arbeitern gebildet war. Zum provisorischen Oberkommandanten Wiens war auf das Betreiben der demokratischen Vereine Wenzel Messen der gewählt worden. Früher Leutnant in Galizien, dann Mitarbeiter an demokratischen Zeitungen, nahm er zwar durch seine Gutmüthigkeit und wahrhaft sindliche Naivetät ein, war aber zur Führungen bes Kommandos völlig unsähig, jedoch stellt willig, den Nathschlägen der demokratischen Führer Folge zu leisten. Unter ihm sommandirte die mobilen Truppen der polnische General Verm, ein alter napoleonischer Soldat, welcher, nachdem er im Frühjahr an der Bertheibigung

Arataus gegen bie Desterreicher Theil genommen, auf die Kunde von der Ottoberrevolution nach Wien geeilt war.

Die Eroberung Wiens. Langiam war unterbessen Windischgraft von Norden herangezogen. Das Erscheinen der Abgesandten des deutschen Reichsministeriums in seinem Lager beirrte ihn nicht: dem früheren Minister Pillersdorf, welcher Berhandlungen einseiten wollte, gab er die scharfe Abweisung: "Wit Rebellen unterhandle ich nicht", und verhängte am 20. Oktober über Wien Belagerungswiftand und Standeracht.

Am 26. Ottober begann ber Angriff auf Wien, mit methobifcher Langfamteit, wie es bie Art bes Gurften mar. Bon ber Nugborfer bis gur St. Marrer Linie brofinten faft ben gangen Tag die Ranonen. Am Abend hatten die Truppen die Brigittenau und ben Prater erobert und auch fonft bie Bertheibiger weit in bie Borftabte finein gurudgebrangt. Dennoch ging ber Surft wieber gurud, um am nachften Tage ben Wienern burch eine Proflamation angutundigen, bag er nunmehr die Entscheidung burch bie Baffen gu ergwingen entichloffen fei. Go rudten benn am anbern Morgen bie Truppen von verschiebenen Geiten ber jum Angriffe auf die Borftabte por. Allein allenthalben wurden die Barritaben nach geringer Gegenwehr aufgegeben; nur in ber Jagerzeile, wo Bem tommanbirte, tam es ju ernftlichem Rampfe. Che noch ber Tag gu Enbe ging, war Bien bis an bie Balle ber inneren Stabt in ber Sand ber Sieger. War eine weitere Bertheibigung noch möglich? Gine Deputation bes Gemeinberathes begab fich am 29. in bas Sauptquartier bes Surften, um ihm, wenn es nicht anders ginge, die bedingungelofe Unterwerfung Wiens anzubieten. Denn die Soffnung mar babin: Meffenhaufer legte fein Kommando nieder, bas Centralcomité löfte fich auf und verbrannte feine Paviere, Die Studenten fuchten fich in Sicherheit gu bringen, Die Ranonen begannen bon ben Ballen ber inneren Stabt abgufahren.

Bindischgraß ließ eine Kommission von Offizieren und Gemeinderäthen zusammentreten, um die Art und Weise der Entwassung Wiens seizzustellen. Darüber verging der Tag. Da verbreitete sich am Nachmittage des 30. Oktober in Wien das Gerücht, daß die Ungarn da wören. Messenhaufer, gedrängt den Oberbeschl wieder zu übernehmen, bestieg den Stephansthurm: die ungarische Armee unter Woga hatte die Grenze überschritten und stand die Schwechat im Gesecht mit den Belagerern; deutlich tönte der Kanonendonner dis nach Wien herüber. Das entzesstelles Leibenschaften des verwilderten Prosetariats; denn nur dies stand in den seinen Oktobertagen noch unter Wassen. Die Arbeiter durchzogen in Notten die Straßen der Stadt, preßten "Freiheitskämpser", besehre die Basteien und trasen Anstalten zur Wiederaufnahme der Vertheibigung.

Allein Jellachich hatte fich mit beutschen Regimentern ben Ungarn entgegengeworfen, beren Nationalgarben und Freiwillige großentheils bei ben erften Kanonenschuffen ichon die Flucht ergriffen. In Wien hörte man von Stunde zu Stunde ben Kanonenbonner fcmacher werben und am Abend gang verhallen: ber Ban hatte bie ungarische Armee über bie Grenge wieber gurudgetrieben. Auf bas Dringenbfte rieth Deffenhaufer von einer Erneuerung bes Kampfes in Wien ab: aber bie wild erregten Pobelhaufen nannten ihn einen Berräther und verachteten alle Warnung, fo daß sich am Morgen des 31. Oftober eine Deputation gu Bindischgraß begab und ihn um Schutz gegen die zuchtlosen Bobelrotten bat. Da machte benn ber Kelbmarichall ein furzes Enbe. Um Mittag rudten bie Truppen burch bie Borftabte zum Sturm gegen bie innere Stadt vor. Die Bertheibiger eröffneten ben Rampf um 3 Uhr Dachmittags mit Gefchuts und Belotonfeuer. Durch ein anhaltenbes Bombarbement brachten bie Angreifer bie Batterien auf ben Bafteien jum Schweigen; Die Sofbibliothet und ber Thurm ber Auguftinerfirche fingen Teuer, in bas verbarritabirte Burgthor murbe Breiche geichoffen. Mit gefälltem Bajonnet brangen die Soldaten ein: in finnloser Furcht warfen die Bertheibiger Die Baffen fort und flüchteten fich, wo nur immer ben Entfetten ein Ausweg fich noch barbot, Der Rampf mar zu Ende. Allenthalben wurden weiße Jahnen als Beichen ber Ergebung ausgestedt, und am nachsten Morgen wehte vom Stephansthurm eine machtige ichmarggelbe Rahne berab.

Das Ende der Unruhen. Wien war eine eroberte Stadt. Ter Sieger, mit den weitegehendsten Bollmachten ausgestattet, erließ ihr nichts. Die Thore wurden gesperrt, hauss suchungen gehalten und in den nächsten Tagen über 1000 Personen verhastet. Der Schreden war allgemein. Freilich wurden über neun Zehntel der Verhasteten alsbald wieder freigegeben. Unter den Berhalteten besanden sich auch Blum und Fröbel: das Kriegsgericht verurtheilte Beide zum Tode: sie hatten durch ihre Reden die Abslieung gesteigert und selbst werurtheilte Beide zum Tode: sie hatten durch ihre Neden die Belagerer getragen. Der Freiwarschall bestätigte das Urtheil gegen Blum; es wurde am 9. November in der Brigittenau vollstredt und machte den unglüdlichen Mann weit populärer, als er es ze debzeiten gewesen wort. Fröbel dagegen berief sich in seiner Vertseidigung auf eine Schrift, die er früher versät: "Wien, Deutschland und Europa"; der Feldmarschall ließ das gelten und begnadigte den Verurtheilten.



Erfturmung der Zagerzeile in Wien.

Auch Messenhauser wurde erschossen, man erzählte, daß die Armee den Tod des harmslosen Obertommandanten des rebellischen Wien zur Sühne für die Ermordung Latour's versangt habe. Im Ganzen wurden wegen Theilnahme an den revolutionären Vorgängen des Ottober 24 Todesurtheile gefällt, jedoch nicht sämmtlich vollzogen; mit auderen Strasen wurden 120 Versonen beseat.

Ein Befehl Kaifer Ferbinand's verlegte ben öfterreichischen Reichstag nach Kremfier in Mähren. Palach hatte ben Ort borgeschlagen. Sier in bem öben Acerstädichen war bemostratischer Einsluß nicht zu besorgen. Am 15. Robember eröffnete ber Reichstag in bem erzehischöftlichen Sommerpalaste seine Sibungen: acht Tage später stellte sich ihm ein neues Ministerium unter Fürst Schwarzenberg vor, Alles Männer streng konservativer Richtung, und am 2. Dezember übergad nach der Entiagung seines Vruders Franz Karl Kaiser Ferbinand seinem jungen Ressen, dem Erzherzoge Franz Joseph die österreichische Kaiserkrone: nach den Stürmen bes Jahres 1848 war sie ihm zu schwer geworden.

Das preußische Maryministerium. Es war ein Kabinet gemäßigt liberaler Manner, welches in Preußen im Mary unter bem Vorsibe bes Grasen Arnim die Führung ber Geschäfte

übernommen hatte. Allein noch vor bem Ende bes Monats trat ber Ministerprafibent gurud: Camphaufen übernahm beu Borfit, und für biefen hansemann bie Berwaltung ber Finanzen.

Wol durste das Märzministerium auf die Unterstützung des Königs rechnen, der damals noch glaubte, mit Hülfe der Liberalen zu einer befriedigenden Neugestaltung der Berhältnisse zu gelangen. Aber eine doppelte Schwierigkeit war unverkennbar: der Bürgerwehr, welche die revolutionären Bewegungen ins Leben gerusen hatten, waren neben dem Soldbatenstande Berechtigungen eingeräumt, die ihr eine gewisse Unabhängigkeit gaben, und die arbeitenden Klassen, zum Bewußtsein einer saltischen Wacht gekommen, machten Anspruch auf einen Anstheil an der Bolksvertretung, der ihnen nicht leicht zu versagen war. Am 2. April trat der vereinigte Landtag zusammen, eigentlich nur, um eine konstitutende Volksvertretung vorzubereiten. Er nahm das liberale Wahlgesch sür diese an, sprach in einer Avessie dem Kniege dien Reihe freisinniger Wünssel aus, ftärtte das Ministerium durch den Ausdruck seines Vertrauens und lösse sich dann auf, so das nunmehr den Volksbewegungen freier Raum gelassen war.

Jumal in Berlin war seit ben Märzkämpsen die Ordnung aus den Fugen gegangen. Die Polizei war verschwunden, die Beamten außer Thätigkeit, die städtischen Behörden ohne Macht, ein großer Theil der Arbeiter ohne Arbeit, die Gemüther in Spannung und Aufregung. Iwar beorderte das Ministerium am 29. März das 24. Regiment, da dies großentheils aus Berliner Kindern bestand, nach der Hauptstadt; aber doch blieb die Wahrung der Ruhe der Bürgerwehr anvertraut, welche 30,000 Mann start war. Ihr Besehlshaber war der Bolizeipräsidemt von Minutoli; als dieser jedoch schon am 4. April das Kommando als unverträglich mit seinem Amte niederlegte, siel die Wahl auf den Kommandeur der Landwehrerden, der nicht die Besiklosen, die Verschlossen, die Verschlossen einen Gegensah in der Verdössen, den Kiemand eifriger auszubeuten such als die Kadischen.

Schon am 23. Marg hatte bie rabitale Partei breift ihre Stimme erhoben: fie gab bie Hoffnung auf ihren endlichen Sieg nicht auf. Ihr Biel war, bas liberale Ministerium gu befeitigen und burch Ginfetung einer proviforifden Regierung ber Staatsleitung fich ju bemachtigen. Ihre Subrer Berenbs, Gichler, Jung, Raumert maren zu Mitgliebern biefer provisorischen Regierung bestimmt, Seld jum Kommandanten ber Burgermehr. Auf bie Daffen ber Broletarier fetten fie ihre Buberficht. Gine Gelegenheit gum Losbrechen bot ihnen bie weitverbreitete Ungufriebenheit mit ber Bestimmung, bag bie Bablen gu ber preufischen Ras tionalversammlung in zwei Graben (indirett) erfolgen follten und also nicht bie Urmabler gleich birekt bie Abgeordneten zu bestimmen hätten. Am Gründonnerstag — bem 20. April - sammelten fich baber an mehreren Orten große Menschenmaffen, um bom Alexanderplate aus gegen das Schloß fich in Bewegung zu feten, wo die Minister versammelt waren. Aber fofort murbe bie Burgermehr alarmirt und befette bie auf bas Schloß guführenben Stragen, fo dag bie Bolfshaufen es vorzogen, fich wieber ju gerftreuen und bie Demonftrationen aufzugeben. "Den Ropf an ber Band einrennen tonnt' ich mir", rief Rauwert aus, als bas Diflingen bes Plans außer Zweifel mar. Es war flar, bag es noch erft einer grundlicheren Bearbeitung ber Boltsmaffen bedurfte, ebe fie verläglich wurden.

Strassenpresse und Klinbagitation in Berlin. Die Mittel dazu gewährte die neugewonnene Preß- und Bereinsfreiheit reichlich. Die "Bossissiche Zeitung", charafterlos wie immer, in der Franzosenzie den Franzosen freundlich, lenkte underkenndar in das radikale Geleise über. Allein die Hauptzeitungen der Nadikalen waren die "Zeitungshalle" und die "Resporm", in deren Artifelu sich die Ansichten und Absichten der Nadikalen mit durchscheinender Berhüllung wiederspiegelten. Die entschiedenen Liberalen hatten in der "Nationalzeitung" sich ein eigenes Organ geschässen, das bei aller Schärfe des Standpunktes doch niemals die anständige Haltung verlor. Dem gegenüber war es zweisellos ein Fehler der Regierung, daß sie es nicht der Müche sin werth hielt, sich selbst ein Organ zur Kundgedung ihrer Grundsätze und Ziele und zur Einwirtung auf die össenktiche Meinung zu schaffen, die dadurch nicht selten vor Frreseitung und Wistrauen hätte bewahrt werden können.

Eine größere Kolle indeß als die Zeitungen spielte damals die Straßenpresse. Eine Unzahl von Flugdättern, welche die Ereignisse bes Augenblicks in vollsthümlicher, micht selten humoriftischer Weise behandelten, wurden oft in Tausenden von Exemplaren binnen wenig Stunden verdreitet. Die Straßenecken bedeckten sich mit unzähligen Plataten, die von dem ewig zuströmenden Publikum mit lechaster Theilnahme gelesen und in den sich anfammelnden Gruppen mit Siste dikutirt wurden. Sine hervorragende Setlle unter diesen Flugdätten nachmen die Wighdätter ein, welche durch ihre ägende Sature wie durch ihre drassischen Plugditter zheitnahmen das Urtseis der großen Wenge nicht wenig deeinssuhen. Alle sanden ihre Leser, "die ewige Lampe" sowol wie "der Krakesser", am meisten jedoch Cohnseld's "BuddelmeyersZeitung", deren Caensteher Annte mit seinem gemein-berlinischen Jargon dal ein sehr populärer Typus war. Auch Dohm's "Kladderadatsch" trat damals ins Leben, Ansags indeß wenig deachtet.

Die Straßenpresse rief bas Inflitut ber fliegenben Buchhanbler hervor, welche, meift halbwüchsige Jungen, an allen Straßeneden mit larmenbem Geschrei ben Borübergehenben

ihre Eintagswaare aufdrängten und so, was der Moment erzeugt hatte, auch im Woment zur Kenntniß der Bevölkerung brachten. Darin lag mit die Urfacke, daß eine gewisse Gleichartigkeit der Aufassiung mitunter in venig Stunden sich bildete, freisich nicht selten die zum mächten Tage auch völligen Umschlag wieder ersuht.

Unmittelbarer noch verfolgten bas Biel, Einslus auf die Massen gewinnen, bie zahlreichen politischen Bereine, welche balb nach den Warzstagen entstanden. Die gemäßigt Liberalen vereinigten sich in dem "tonstitutionellen Klub"; ihm schloß sich dabt die große Bahl der Beamten an: man hielt Meden, man berathsichlagte Edversen, aber zu einer Einwirtung auf das Boll lam es nicht. Bald sonderten sich von ihm die beiden Flügel: der rechte bildeten "verein flügen Berein", ber linte den "Berein sir Vollkrechte", so das



Enbolf Camphanfen.

ben "Berein für Bolfsrechte", fo daß nunmehr noch weniger als vorher von einem Wirten nach außen die Rebe war.

Früher noch als ber tonstitutionelle Klub hatte sich im Hotel be Russie ber "politische Klub" gebildet. Es waren vornehmisch Literaten und Studenteu, die ihn unter dem Borfihe von Jung ins Leben geruseu hatten. Binnen Kurzem erlangten die Raddislen das unbestitutene übergewicht in dem Klub und machten ihn unter dem Namen "demotratischer Klub" zum Mittelpuntte ihrer Parteirichtung. Ihm schlossen sich nach und nach auch die meisten anderen Vereine ähnlicher Bestrebungen an, welche sich gebildet hatten, wie der "Bostkub", der "Reformflub" der Konigkstadt, der "Burgerwehrslub", auch der "Arbeiterverein", welcher eine fortdauernde Verbindung mit den Gewerten unterhielt, um diese die Gelegenheit in sürzeiter Frist ausbieten zu können. Das Hauptquartier für alle diese Klubs war das Vierhaus von Wahmann in der Leipziger Stroße, wo sich die Führer der Ardislasen zusammenzufinden pseegten: Jusammensufinden pseegten: Jusammensufinden und Laufe des Sommers die Wildung eines Centralsomits der Verliner Ardislasen zervorging, welches über Varriladendau, Munitionsbeschaffung und Drganisation der Husel vor der habt der Verliner Ardislasen hervorging, welches über Varriladendau, Munitionsbeschaffung und Drganisation der Husel.

bemotratische Berein allein in die hand: er theilte Berlin in 22 Settionen und setzte jeder einen zuverlässigen Führer vor, der unter sich ein besonderes Comité zur Ausführung der Befehle des demotratischen Bereins zu bilden hatte.

Die Volksversammlungen. Diese Bereine nun waren es, selten der tonstitutionelle, gewöhnlich die demotratischen, welche zur Förderung ihrer Agistation Boltsversammlungen zu berusen psiegten, die nicht selten von Tausenden besucht waren. Namentlich sand regelmößig, wenn es die Bitterung erlaubte, Sonntags und Mittwochs "unter den Zelten" an der Unterpree unter dem Borsige des Schriststellers Schaßler Boltsversammlung statt. Neden über die europäischen Augelegenheiten im Allgemeinen, über die Verliner im Besonderen wurden gehalten, durch hochgespannte Forderungen die Massen aufgereizt und durch demagogische Schlagwörter berauscht. Niemand verstand dies mit gleichem Ersolge wie Friedrich Held. ein politischer Abenteurer, der früher Offizier gewesen war, seht die "Lotomotive" herausgad. Eine mächtige Stimme, ein lang herabssuchen von est unterstützten ihn wirksam in seiner Demagogenrolle, so daß die Arbeiter ihm blindlings solgten und von allen radialen Histopien an Popularität sich Keiner mit ihm messen sonnte.

Denn Arbeiter zumeist bildeten die Hörerschaft in den Bolksversammlungen. Ihnen war so lange von ihrer Bedeutung vorgeredet worden, dis sie selbst daran glaubten und sich als einen neuen bevorrechteten Stand betrachteten, sür den der Staat ohne Weiteres zuschieden. Bestärtt wurde diese Meinung dadurch, daß nach den Märztagen, um die Arbeiter zuschieden zu stellen, außerordentliche öffentliche Arbeiten unternommen waren. Auf den ihnen eröffineten öffentlichen Bauplägen erhietten sie einen halben Thaler Tagelohn, so daß hald auch srende Arbeiter in Menge nach Berlin gezogen wurden. Bei den Reshbergen war die Anlage eines anderthalb Meiten langen Kauals begonnen, um Arbeit zu schaffen. Diese "Rehberger", insolge mangelnder Aufsicht bald demoralisitet, wurden, wenn sie in trohigen Haufen in die Stadt tamen, binnen Kurzem ein Schreden für Jedermann. Auch die Maschinnbauer, deren Fabrilen im Norden Berlins lagen, stellten sich mit der Zeit unter die Führung der Raditasen.

Gleichsam als fliegendes Corps des Krawalls war der "Lindenklub" geschaffen, welcher jeden Abend an der belebteiten Stelle der Straße Unter deu Linden seine Verhandlungen pflog. Sein Leiter war ein heruntergekommener Kausmann Namens Müller, "Lindenmüller" genannt. Die Juhörerschaft bildeten meist die zusällig Vorübergehenden, welche durch die in der Regel sehr heitere Lebhaftigteit der Verhandlungen angelockt wurden. Nicht Belehrung und Bekehrung war der Jweck dieses Klubs, sondern Unordnung zu erregen und an Ungehorsam gegen die Polizei zu gewöhnen: eine Schule zur Verwilderung des Pöbels durch zuchtlofe Wiseleien und das Albsingen sogenannter Kreiheitslieder.

Ram es auch nicht zu ernsteren Unruhen, so wurde boch die Spannung und Aufregung fortmahrend unterhalten. In bem besitzenden Theile ber Bevollerung aber murbe um fo ftärker die Sehnsucht nach geordneten Bustanden wach gerufen; der Erwerb stockte, der Besit fant immer tiefer in feinem Werthe; und bamit wuchs ber Unwillen in weiten Kreifen gegen biejenigen, welche die Rudtehr gur Ordnung verhinderten. Aber über Worte hinaus that er fich nicht tund; Die Liberalen erkannten bie Wefahr nicht, welche bem Staate aus bem Treiben ber Raditalen erwachsen mußte: sie glaubten, zugleich immer noch von Mißtrauen gegen die Regierung erfüllt, sich neutral verhalten zu können und überließen es der Regierung, ihre Silfe ihr verjagend, ichließlich allein ben Kampf gegen die Raditalen aufzunehmen. Anders indeß war die Lage in den Provinzen. Zwar war es auch dort in nicht wenigen Städten ju aufrührerischen Krawallen getommen; aber fie murben raich und entichieden unterdrückt, und die öffentliche Meinung in den Brovinzen richtete sich bald gegen das Treiben in ber Hauptstadt, die Märzrevolution und die Haltung der Bevölferung nach derselben mit aller Scharfe verurtheilend: ein Gegensan, ber mahrend bes Commers mit voller Deutlichkeit gu Tage trat, aber auch ichon im Frühjahr in ben Bahlen zur konstituirenden Nationalversammlung einigermaßen fich anfundigte.

Die Nationalversammlung "zur Vereinbarung der Verfassung". Am 20. Mai wurde der Bersassungsentwurf verössentsicht, welchen das Ministerium den Bertretern des Bolles "zur Bereinbarung" mit der Krone vorzulegen gedachte. Daß die Minister, großen heils Mheinländer, dem Entwurfe die belgische, höchst freisinnige Bersassung und urunde gelegt hatten, war begreissich; sie hatten sie wohl oder übel den preußischen Berhältnisse nazupassen gesucht. So war es gekommen, daß man, wie Baron Stocknar, der genausste Kenner der belgischen Bersassung, urtheilte, "daß belgische System durchlöcherte und die Löcher mit Lappen wieder zustopste." Es war also ziemlich billig, an dem Entwurfe Kritit zu üben; doch erkannten die wunden Stellen die Benigsten, der allgemeine Borwurf war velkmehr, daß der Bertassungsentwurf in Rachahmung des belgischen Senates eine erste Kammer in Aussicht nahm, welche theils auf Erblickeit, theils auf einen sehr hohen Census gegründet war.

Bwei Tage banach murbe bie jur "Bereinbarung ber Berfaffung" gemählte preußische Rationalversammlung jur Eröffnung in ben Beißen Saal bes Schloffes einberufen. Sie um-

faßte 100 Juftig=, 60 Bermaltungs=, 28 Bemeinbebeamte, 40 Beiftliche, 27 Lebrer, 68 Bauern und 28 Sand= werfer. In vielen Fallen batte nicht bie politische, sondern bie personliche Stellung ber Abgeordneten ben Musichlag bei ber Babl gegeben. Go mar in bemfelben Bahlbegirte neben Jung ber tonfervative Brebiger Sybow, neben Berenbs ber außerft tonferbatibe Bauer, neben bem bemofra= tifchen Obertribunalerath Balbed ber Minifter Camphaufen gemählt. Die Rechte aber übermog entschieben. Schon bierburch gereigt, meigerte fich bie außerfte Linte, ber Ginberufung in bas Colof Folge gu leiften: ber Ronig, meinten fie, batte gur Gr= öffnung in ben Sigungefaal ber Nationalversammlung in ber Gingatabemie fich zu begeben. Erft bie Mahnungen Camphaufen's machten fie nachgiebig.



Wilhelm Dring von Drengen.

Wie wenig glich bei der Eröffnungsfeier die Bersammlung der pruntvollen Erscheinung des bereinigten Landtages, von dessen Mitgliedern nur wenige aus der Wahlurne hervorgegangen waren! Jest füllten den hintergrund des Prachtraumes polnische Bauern und oberschlesische Weber in leinenem, selbstgefertigtem Rocke, oder die bärtigen, etwas struppigen Gestalten der Nadikalen. Wie wenig glich auch die Thronrede der des vorigen Jahres! Geschäftsmäßig-kühl hatte der Ministerrath sie entworfen: so las sie der König. Auch das Publikum verhieft sich ziemlich aleichailtig.

Alls Alterspräsibent eröffnete ber greise Oberpräsibent von Schön die erste Sitzung; aber er vermochte bei der parlamentarischen Unersahrenheit sast alle Artikalieder der rathsosen Unersahrenheit sast steuer. Etwas besser gelang dies dem Breslauer Fadrikanten Milde, welcher am 25. zum Präsibenten gewählt wurde. Erster Bizepräsibent wurde Walder.

Man hatte erwarten sollen, daß die Bersammlung mit allem Eiser sich der Berathung des Bersassungsbentwurfes, welcher als einzige Borlage des Ministeriums ihr zugegangen war, zuwenden würde: es geschah mit nichten. Bielmehr erstüllte die Frage, ob auf die Thronrede eine Antwortsadresse zu erlassen sei aus die kanten eine Antwortsadresse zu erlassen sei aus untstüterliche

Berathschlagungen über bie Geschäftsorbnung: barüber tam ber Juni herbei. Run erging fich bie Linke in Interpellationen an bie Minister, um nur bie Berathung bes Bersaffungsentwurfs immer weiter binauszuschieben.

Un Aufregung fehlte es babei nicht. Aber am bochften ftieg fie boch, als fich bas Berucht verbreitete, ber Bring von Breugen murbe aus England gurudlehren, um feinen Gib in ber Nationalversammlung einzunehmen. Er war in ber polnischen Stadt Birfit zum Abgeordneten gewählt. Schon im Mai hatte bie Runbe, bag bas Ministerium bei bem Konige beantragt habe, bem Pringen bie Abfürzung feines Aufenthalts in England zu empfehlen, ben Rabitalen bagu gedient, einen großen Arawall in Scene zu feten, welcher Taufende in brobender Saltung gegen die Minifterhotels in ber Wilhelmftrage in Bewegung gebracht hatte. Aber ber Bring, beffen Balais in ben Margtagen für Nationaleigenthum erklart worben mar, ließ sich baburch nicht schrecken: er kam am 8. Auni nach Berlin und antwortete der Deputation, bie gu feinem Empfange fich eingestellt hatte, indem er bie Sand auf fein Serg legte, mit ben ichonen Borten: "Meine Berren, bier ift ein nationaleigenthum bes Baterlandes!" Unberzüglich begab er fich nach ber Singalabemie; ber Minister Graf Schwerin geleitete ibn in ben Situngsfaal. In Generalbuniform, was bie Linte febr übel vermertte, betrat ber Bring bie Tribune und richtete eine turge ernfte Ansprache an Die Abgeordneten. "Uns Alle", folog er sie, die Stimme erhebend, "leite der Ruf und der Bahlspruch der Breufien, der sich so oft bemahrt hat: Mit Gott, für Konig und Baterland!" Dann verließ er unter bem fühlen Schweigen der Bersammlung den Saal. In Botsdam aber begrüßte eine froh erregte Bolts: menge, welche hunderte von Booten auf der breiten havel vor Babelsberg, dem Schloffe bes Bringen, erfüllte, bei nachtlichem Sadelichein ben Beimgefehrten mit freudigem Billtommen.

Der Einbruch in das Beughaus. Denn immer deutlicher gab sich der politische Gegensatzungen der Produkt und der Hauptstadt zu erkennen. Mit einer Selbständigkeit, welche die Verliner auf das Tiefste verdroß, goben die Produnzialblätter ihrer Geringschäbung der Berliner Märzthaten Ausdruck. Gegen eine solche Heradwürdigung zu demonstriren, wurde daher am 4. Juni ein seierlicher Aufzug mit zahlreichen rothen und schwarzschholdenen Fahnen nach dem Kriedrichsbain ins Wert gefett und dem Gedächtis der dort begrabenen

Barritabentampfer eine öffentliche Sulbigung bargebracht.

Die Nationalversammlung war besonnen genug, sich an bieset bewortratischen Demonstration nicht zu betheiligen. So sollte sie benn in anderer Weise den Zwecken der Naditalen dienstdat gemacht werden. Berends siellte am 8. Juni den Antrag: "Die Bersammlung wolle, in Anertenung der Nevolution, ertlären, daß die Kämpser des 18. und 19. März sich wohl um das Baterland verdient gemacht haben." Es tam darüber zu den leidenschaftlichsten Debatten. Die raditalen Mitglieder der Linken strengten alle Krast an, um ihren Antrag durchzusehen: allein die Majorität entschiede sich sir Uedergang zur Tagesordnung. Das war, wenn es auch in der Motivirung der Tagesordnung sieß, daß die hohe Bedeutung der Mätzereignisse und das Berdienst der Kämpser um dieselben undestritten sei, doch wieder eine Niederlage der Naditalen; denn die Nationalversammlung ertsätze damit die Beweisssüszung der Winiser. daß die wahre Ursache der Unwandelung der Berhältnisse in den freiwilligen Entschlichsunge des Königs vor dem Ausbrucke der Rovolution zu sehen wäre, sit die richtige Eutsschussen

So galt es benn für die Radislalen, ihre erschütterte Geltung durch ein anderes Mittel wiederherzussellellen. Sie machten ihrem Unmuthe über den Beschluß der Nationalversammlung aburch Lust, daß sie die Abgeordneten Sydow und von Arnim, welche besonders nachdrücklich gegen den Antrag Berends gesprochen hatten, dei dem Bersassen der Eingalademie mißhandelten: so wenig galt der ausgehetzten Masse die Freiheit der Meinungsäußerung. Ein großer Schlag wurde vordereitet. Das wassenlosse Boss wurde der Dhnmacht gegenüber der bewassineten Bürgerwehr hingewiesen: es müsse Wossen dasen, um diese gewachsen zu ein. Die Idee, ins Zughauberchen, um sich der dort nur die Geben Wassenlossen, das auf der Hand der hand der kand der hand der kand der kand der hand der hand der hand der hand der kand der hand der

Die Regierung indes wollte die Borrathe unter der hand aus dem Zeughause entserner; allein die Pobelhausen plünderten die absahrenden Wagen und wollten selbst die mit Wassen beladenen Kähne auf der Spree an der Marschallsbrude ansalten; nur die walte Sicherung ausgestellte Bürgerwehr hinderte sie daran. Am Worgen des 14. Juni samute sich num ein lärmender Jause vor dem Zeughause, während ein anderer sich nach dem Schlosse der anderer sich nach dem Schlosse den und die bort eben angebrachten Gitter theils zerbrach, theils sortschaftet.



Der Sturm auf bas Benghane in Berlin. Beichnung von Ludwig Burger,

Unter unruhigen Bewegungen verging der Tag. Bei Eintritt der Dunkelheit wurden die Bolkshaufen um das Zeughaus wieder zahlreicher. Ein Bataillon Bürgerwehr unter Major Benda war theils zur Bertheibigung im Erdgeschosse des Zeughauses, theils vor demselben aufgestellt, während das obere Geschos von einer Abtheilung Soldaten unter dem Hauptmann von Nahmer besetz war.

Die Haltung ber Volksmenge wurde bald eine brohende; ein Schuß aus ihrer Mitte fiel auf die Bürgerwehr: Benda ließ durch eine Salve antworten. Zwei Todte und mehrere Berwundete stürzten nieder: man tauchte Tüczer in das sließende Blut und rannte, die blutigen Lappen schwenkend, mit dem Geschrei durch die Straßen: "Berrath! Nache! Es wird auf das

Bolt geschoffen!" Barritaden wurden in der Landsberger Straße und in der Gegend des Alexanderplages aufgeworfen, rothe Fahnen daran aufgesteckt und ein tobender Hauf jog mit einer rothen Fahne an der Spihe durch die Königsstraße nach dem Alexanderplah und rief bort die Newulbist aus.

Unterbessen ichlug ein andrer Saufe das Seitenportal des Zeughauses und die Fenster Dem Sauptmann Nahmer murbe zugerufen, in Berlin und Botsbam fei bie Revublit proflamirt: er verlor ben Ropf und jog ohne Bertheibigung aus bem Saufe ab. Durch Thor und Genfter brangen jett bie Boltshaufen ein, errafften, mas von Baffen ihnen gur Sand war, und gerriffen und beschmutten in ruchlofer Beise bie in bem Beughause aufbewahrten Trophäen ber preußischen Siege, welche ben preußischen Staat begründet hatten. rudte vom Gensbarmenmartte zu Gulfe; ihr Sauptmann ließ vor bem Portal einen Trommelwirbel ichlagen; fofort verwandelte fich bas Bilb. Aus ben Thüren und Fenstern bes völlig im Dunkeln liegenden Zeughauses sprangen bie erschreckten Gelbstbewaffner beraus und verfuchten mit ben geraubten Baffen an ber Band entlang bavon zu laufen. Die Bürgermehr vertrat ihnen die Klucht: Manche räsonnirten ober wollten sich zur Wehr setsen; indeß durch einige Dhrfeigen ober Rippenitoge ichnell gur Ginficht gebracht, gaben fie bie geftoblenen Baffen gurud. Nun rücke auch vom Finanzministerium her ein Bataillon des 24. Regiments mit Kingendem Spiele im Sturmfdritt heran. Nahmer wollte bem Fuhrer Die Situation erklaren, aber mit gerechtem Born wies biefer ibn gurud: "Geben Gie meg, ober ich fpude Ihnen ins Geficht!" Mun beeilten fich auch bie letten Blunberer ichleunigft aus bem Beughaufe gu enttommen, ihren Raub wegwerfend ober ohne viel Sträuben ausliefernd, fo daß nur wenig Gewehre aus bem Beughaufe berloren gingen.

Den Major Benda bedrofte noch an demfelben Abend die Rache des Pobels. Wit Gewalt brach eine Rotte, die Thür zertrümmernd, in fein Haus in der Münzstraße ein; aber auch hier war die Bürgerwehr rasch zur Hand und trieb mit flachen Alingenhieben die Tobenden wieder auf die Straße.

Allenthalben hatten die Anstiftungen der Raditalen eine Niederlage ersahren: ihre Stellung begann eine schwankende zu werden, zumal der Minister Patow schon nach und nach gegen 20,000 Arbeiter aus Berlin entsernt hatte. Sie mußten sich ein anderes Gebiet des Erfolges suchen oder eine andere Methode.

Ministerium Auerswald-Hansemann. Schon am 10. Juni hatte ber Baron Stodmar, gewiß ein liberaler Mann, bem Ronige Friedrich Wilhelm in Sansfouci gerathen, burch Unwendung von Truppenmacht ber burch die Umtriebe ber Rabifalen in Berlin bervorgerufenen Anarchie ein Ende zu machen, um baburch ber Nationalversammlung Freiheit ber Rebe und perfonliche Sicherheit zurudzugeben. Der Ronig hatte gezogert, weil er ber Entschlossenheit feiner Minifter nicht traute. Um 18. Juni ftellte nun ber rabitale Abgeordnete Uhlich ben Antrag, daß die Nationalversammlung, jeden Schutz durch Bürgerwehr ober Militär zurüdweisend, fich ausschlieglich unter ben Schut ber Berliner Bebollerung ftellen folle. Und bie Berfammlung nahm ben Antrag, beffen Tragweite fie nicht durchschaute, an: bamit mußte fie, wie einst die französische Nationalversammlung unter der Despotie der Galerien bes Palais Ronal, fo nur allau balb unter ben Ginfluft ber bon ben Rabitalen geleiteten Bobelhaufen, welche bie Singatabemie umlagerten, gerathen. Das entichieb ben Sieg ber rabitalen Linten über die ihr entgegenstehende Majorität der Bersammlung: man merkte es bald, wie die Berfammlung mehr und mehr in rabitale Bahnen einlentte. Die Linke wuchs allmählich bon 40 auf über 100 Stimmen an; und bas Centrum wurde schwankend und ftimmte nicht felten mit ber Linten. Gelbft bas Minifterium bemofratifirte fich.

Am 15. Juni brachten die Abgeordneten Waldedt und Wachsmuth den Antrag ein, eine Kommission zu wöhlen, welche den ministeriellen Verfassungseintwurf zu revöhren, Veränderungen in demselben vorzuschschaen oder überhaupt einen andern vorzulegen habe. Der Antrag wurde angenommen, die Kommission wurde gewählt und Walded wurde Borsigender in derseleben, bekam also die Reugestaltung der Versassiussy westentlich in seine Haub. Das Ministerium

hatte eine Nieberlage erlitten und nahm seine Entlassung. Nur Hansemann, früher Prüsibent der Handelstammer in Aachen, trat als Finanzminister aus dem alten in das neue Winisterium über.

Prasident bes neuen Ministeriums wurde der Oberprasident von Preußen von Auers-wald, Bruder des disherigen Ministers. Sein Ziel bei der Bildung des Kadinets war, es durch die Berbindung mit der Nationalversammlung start zu machen. Daher erhielt der disherige Präsident der Nationalversammlung wilde das Porteseulle des Handels, der Führer des rechten Centrums Gierke, disher Spudius in Stettin, dasjenige des Aderbaues, der Führer des linken Centrums, Generallandschaftsrath Robbertus, dasjenige des Kultus. Außerdem traten ein der Regierungspräsident von Aachen, Kühlwetter, als Minister des Innen. Der General Woth von Schreckenstein als Kriegse, der Kriminaldirektor Märker als Justigminister. Hansemann gab den Ton in dem neuen Kadinet an; die alte Feierlickeit der Ministersüngen war verdannt: Weder som, wie er ging und stand, auf Situma: nur der

Ministerpräsibent erschien stets im Frad; auf bem Konferengtische ftanben Aldenbeder, unb bie Ministerrauchten während ber Sigung ihre Cigarre nach Gesellen weiter.

Dit einer fehr freifinnigen Erflarung führte Sanfemann bas neue Ministerium in ber Nationalversamm= lung ein: in ben Schluftworten wies er fogar auf ben "ruhmbollen" Charafter ber Margrevolution bin. Er war bollig von ber Ueberzeugung burchbrungen, bag bas Minifterium ftets bie Majoritat auf feiner Seite haben werbe. Darum ließ es ben Unfug ber Platate und Boltsbersammlungen forglos weiter muchern. woburch allmählich auch ber lette Schein bon Autorität ihm berloren geben mußte, und bemerfte faum bie Symptome einer fich gegen Rammer und Rabinet heranbilbenben Begnerichaft.



David Jufine Cubmig Canfemann.

Oppositionelle Momente. Wol hielt der König noch die Hossinung sest, durch die Kammerministerium zu einer gedeislichen Vereinbarung der Verfassung zu gelangen. Uber immer unverhüller sprach sich in seiner Umgebung die Abneigung gegen die Männen uber welche die neue Zeit emporgebracht hatte. Bei Gelegenheit des Festes, welches der König am 30. Jusi in Potsdam der Nationalversammlung gab, trat diese Stimmung des hosses handsgreislich uxage. Pür die Gelie des Königs waren so unzulängsliche Vordereitungen getrossen, daß ein Theil den Weg nach dem Neuen Palais zu Tuße zurücklegen mußte; und als sie doch des fands anlangten, wurden sie selbst von der Dienerschaft mit sichtlicher Wissashung behandelt, wie denn auch don den anwesenden Ministern die meisten Versonen des Hossis kam Vodiz nahmen.

Geschlossener und tiefer greisend gestaltete sich die Opposition des Großgrundbesites. Durch den Gesehentwurf Jansemann's auf Steuerausgleichung und Entlastung von Grund und Boden sahen die großen Grundbesitzer, zumal in den Provinzen Pommern, Prandenburg und Sachsen ihre Interessen auf das Ernstlichste bedroht. Sie bildeten daher in Berlin einen Berein "für die Bahrung der Interessen des Grundbesitzes", dessen Tückren Minister Graf Arnim übernahm. Dies "Junkerparlament", wie man es spottweis nannte,

fouf fich in ber "Neuen Breufischen Zeitung" ein Barteiorgan, welches mit Nachbrud und Raftlofialeit den Kampf gegen die "revolutionären" Bestrebungen der Regierung führte: ein Kampf, ber um fo gefährlicher werden mußte, als fich bie Bartei allmählich über bas gange Land ausbreitete und über bedeutenbe Mittel gebot.

Bu einem Benbepuntte vollends ber Entwidelung ber Dinge follte es werden, bag bie Nationalversammlung bas militärische Inftitut, auf welchem bas preußische Nationalgefühl berubte, anzutaften waate. An biesem Kelsen, ber bas alte bistorische Dasein bes Staates in fich folog, brachen fich bie Bogen ber Revolution. In Schweidnit mar es am 31. Juli gu einem Busammenftog zwischen bem Wilitär und tumultuirenden Bollshaufen gekommen, bei welchem eine Angahl von Bersonen verwundet und getobtet worden war. Die Nationalverfammlung, nicht zufrieden damit, daß die Regierung weiter nichts gethan, als den Komman= banten jur Disposition gestellt batte, ernannte jur Untersuchung bes Borfalles eine Rommiffion. welche alle Schuld auf Seiten bes Militars fanb. Unverzüglich brachte jett am 9. August ber Abgeordnete Stein aus Breslau ben Antrag ein, bas Priegsminifterium moge anordnen, baß alle Offiziere ber preußischen Armee allen reaktionaren Bestrebungen fern bleiben, viel= mehr zeigen follten. "baß sie mit Aufrichtigkeit und Singebung an ber Berwirklichung eines tonftitutionellen Ruftanbes mitwirten wollten," Dem fügte noch ber Abgeordnete Schulg aus Bangleben ben Bufat hingu, "und bag es benjenigen Offigieren, mit beren politischer Ueberzeugung bies nicht vereinbar sei, zur Ehrenpflicht zu machen sei, aus der Armee auszutreten."

Bei ber Abstimmung murbe ber Untrag mit großer Majoritat, ber Bufat mit einer Stimme Mehrheit (180 gegen 179) angenommen. Die Boltsmenge, welche bie Singafabemie umgab, begrufte ben Ausgang mit lautem Beifall; fie fpannte bem Abgeordneten Stein ben Baul von ber Drofchte, um ihn felbft nach Saufe gu gieben: es war ber Anfang einer Demofratifirung bes Seeres; fie fühlte bas beutlicher als bie Minifter, bon benen teiner gegen ben Antrag, ber boch einen inquifitorifchen Eingriff in Die Bermaltung in fich ichlog, in ber Nationalversammlung aufgetreten war. Aber unter den Offizieren war die Entrüftung darüber allgemein, daß sie unter die politische Anguisition der Rammermajorität gestellt werden sollten: fie maren fehr bereit, auch offen gegen bies "Rramerminifterium" und gegen bie Demofraten in ber Singatabemie fich in Opposition gu ftellen.

Der Sturm gegen die Ministerhotels am 21. August. Aber auch von ber anbern Seite ber entftand bem Minifterium eine gefährliche Begnerichaft. Es lag eben in bem Muf= treten ber Minister etwas Mattes und Mübes, das auf die Umtriebe der Radikalen geradezu ermunternd mirten mußte. Fagten biefe boch bie Errichtung ber Berliner "Schummunischaft" als eine Rriegsertlärung auf. Denn bie uniformirten Schutleute, meift aus ber Bolizei ber Brovingen entnommen, ubten ben Boligeibienft in ber Sauptftabt in einer ben bisher frei waltenden Strafenhelben höchft unbequemen Beife und verhafteten gang ruchichtelos bie Störenfriebe. Dagegen mußte Abhülfe geschaffen werben.

Der Schriftfteller Ebgar Bauer, bes Philosophen Bruno Bauer Bruber, mar in einer Berfammlung in Charlottenburg heftig gegen ben Prinzen von Preußen und bas gange Saus Sobengollern loggegogen, fo bag etliche fonigstreue Burger ber Stabt im Borne barüber bem Redner eine Tracht Brügel angedeihen ließen. Dies nahm ber bemokratische Rlub in Berlin gur Bergnlaffung, um auf ben folgenden Tag - ben 21. Auguft - ju einer gbenblichen Bolfsversammlung vor bem Opernhause aufzusorbern. Bon ber Treppe bes Opernhauses aus forberten nun Ebgar Bauer, bamals ein Liebling ber Rebberger, und fein Freund Dowiat. ein beutschlatholischer Brediger, Die Getreuen gur Rache für Die Unbill, gur Befreiung aller politifchen Gefangenen, überhaupt jum Sturze bes "aus Fabrikanten und Rrämern gufammen= gesetten" Ministeriums auf. Alsbalb fette fich ber tobenbe Saufe bie Linden binab in Marich : auf ben Minifter bes Innern Ruhlwetter, ber bie Schuhmannichaft errichtet hatte, mar es junächst abgesehen. Die Menge fturmte bas Sotel, sprengte bie Thuren, brang bis in bas Arbeitstabinet bes Minifters ein, fant ihn aber nicht: er war nicht zu Saufe. Der Bug ging also weiter nach bem Juftigministerium in ber Wilhelmstrage, um bie Freilassung ber politischen Befangenen bon bem Juftigminifter Marder gu forbern. Allein biefer, gewarnt, batte fich gu bem Minifterprafibenten begeben; auf ber Rampe bor bem Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten gab Märder ben Sprechern ber lärmenben Menge bie Antwort, baß er in ibren Forberungen nicht ben Ausbrud bes Bollswillens erkennen tonne. Damit gog er fich in bas Saus gurud.

Bei bem Minifterprafibenten bon Muersmalb mar große Befellichaft; bie meiften fremben Befanbten maren unter ben Baften, alle Renfter erleuchtet. "Greift die Rerle, greift fie!" fcrie die tobende Rotte brobend hinauf und begann bas eiferne Gelander ber Rampe abzubrechen, bas Bflafter vor bem Saufe aufzureifen und bie Steine voll Buth in bie bell ftrablenben Genfter gu ichleubern. Die Befellichaft bes Miniftere fuchte Schut bor ben fliegenben Steinen hinter ben Saulen bes Saales ober flüchtete fich haltig in ben Barten, Bon ber Burgermehr mar nichts zu feben: beren Offiziere faken bei Rroll und feierten bie Bahl des Majors Rimpler zum Bürgerwehrkommandanten. Bon Norden zogen unterdeß die Maidinenbauer, mit Gifenftangen und Gewehren bewaffnet, berbei, um an ber Gefangennahme ber Minifter Theil zu nehmen. Un ber Behrenftrage murbe ichnell eine Barritabe errichtet, über welche ber rabitale Abgeordnete Graf Reichenbach bie Aufficht übernahm.

Da nabte im Sturmidritt bie Schutmannichaft: eine Abtheilung trieb nach furgem Kampfe die aufrührerischen Haufen von den Ministerien nach den Linden zuruck, eine andere warf fich ben Dafdinenbauern entgegen und brangte fie in icharfem Gefechte wieber aus bem Dranienburger Thore hinaus. Endlich ericbien auch Die Burgermehr, um Die Barritabe gu

erfturmen und au gerftoren.

Die Rube mar wieberbergeftellt. Auerswald versammelte bie Minifter gu einer Rong fereng um fich. "Bir blamiren uns por Europa und ber Belt", fagte er. "Die Berichte ber Diplomaten werben nicht unterlassen, bas, was fie felbst erlebt, greu wieberzugeben; bie Beitungen werben über unsere Bustänbe überall bersallen, und wir werden die Achtung Deutschlands ziemlich einbufen, wenn wir Allebem nicht ein Enbe machen." Riemand widerfprach biefer Auffaffung: man faßte ben Befchluß, ein Tumultgeset einzubringen; am nächsten Tage war auch in ber nationalbersammlung bavon bie Rebe: boch blieb bie Sache ichließlich auf fich beruhen. Go gang mar bem Ministerium alle Energie erftorben.

Die Abstimmung des 7. September. Go tam ber 7. September herbei. Auf biefen Tag mar beichloffen, ben Stein'ichen Antrag vom 9. Auguft, ben bas Minifterium immer noch nicht ausgeführt hatte, in ber Nationalversammlung von Reuem gur Berhandlung zu bringen. Dichte Boltsmaffen umlagerten bie Singalabemie; fie maren in einer Boltsverfammlung unter ben Belten von ben rabitalen Suhrern gum offenen Rampfe aufgeforbert worben, falls ber Stein'iche Antrag nicht burchginge; Linbenmuller hatte feine Getreuen icon zum Mittag unter die Linden enthoten, und Rimpler hatte fic in eine zweideutige Erklärung gehüllt, welche die

Rabitalen eben fo gut für fich wie gegen fich ausbeuten tonnten.

Die Debatte über ben Stein'ichen Antrag begann: "Beschließt die Rationalberfammlung, baß es die dringendste Pflicht des Staatsministeriums sei, benjenigen Erlaß, welchen die Ber= fammlung am 9. August beschlossen, ohne Beiteres zur Beruhigung bes Canbes und Erhaltung bes Bertrauens, sowie gur Bermeibung eines Bruches mit ber Bersammlung ergeben gu laffen?" Künfundzwanzig Redner fprachen nach einander, während von draußen dumpfes Getöfe, hier und ba ein Schrei in ben Saal hereinschallte. Enblich tam es zur Abstimmung: mit 219 gegen 143 Stimmen wurde ber Antrag angenommen. Der Linken tam ihr Sieg unerwartet; meniaftens boten bor bem Saufe fliegenbe Buchhänbler Bilber aus, auf welchen bie Minifter an Laternenpfählen aufgehängt zu sehen waren. Der Borwand zu einem Tumult aber war genommen. Und als Belb, mit ben übrigen Führern ber Rabitalen feit langerer Beit gerfallen, um Mittag ein bereit gehaltenes Blatat an bie Strageneden fleben ließ mit ber Riefen= überschrift: "Meine Ibee!", in welchem er von jedem Kampfe abmahnte: da erregte er nur bas Belächter ber Gingeweihten und ben Unwillen ber unruhigen, enttäuschten Bolfshaufen, Das Minifterium hatte eine eflatante Rieberlage erlitten: am 11. September erfchien es 264

zum lehten Male vor der Nationalversammlung mit der Erklärung, daß es seine Entlassung vom Könige erbeten und erhalten habe. Niemand bedauerte sein Scheiden. Zugleich vertagte die Nationalversammlung ihre Situngen auf einige Zeit, da sie aus der Singakademie nach dem Konzertsaale des Schauspielhauses verlegt waren. Eine kurze Pause des politischen Lebens trat ein. während deren die Neuklibung des Miniskerdung sich volkzog.

Die Parteien in der Uationalversammlung und das Ministerium Pfuel. Der König berief den Reichstinamminister von Beckerath nach Berlin, um ihn mit der Neueilbung des Kabinets zu betrauen. Allein die Forderungen Beckerath's waren so weitgehende, daß der König seinen Kustrag zurücknahm. Denn die Meinung Beckerath's war gewesen, sich

ausschlieklich auf bie Linke ber Rationalversammlung zu ftuben.

Bol var die Linke damals die zahlreichste Partei in der Nationalversammlung: sie zählte 113 Mitglieder; ader sie machte sich in immer merklicherer Weise dem Bestrebungen der Nadikalen dienstehar. Imeisellos besaß sie das Uedergewicht in der Bersammlung. Bon dieser mächtigen Partei gingen die Verdächtigungen aus, welche gegen die alte Wonarchie ins Land geschleubert wurden; von hier aus erscholl das Signal zur Aufrechterhaltung der Unordnung; hier wurde das Necht, den Aufruhr zu bestrafen, bestritten; hier wurden die unausschichen Beschwerden des Winister geschmiedet; hier war man bestrebt, die Negierung der alle ameinen Wissachtung vreiszugeden.

Immer mehr geriethen die Centren, die "Konstitutionellen", unter den Bann der Linken, don den Grundstägen einer weisen Wäsigung sich sichtlich weiter entfernend. Wol hatten sie einen starten Rückalt im Bolle, bessen Forderungen sie am meisten Rechnung zu tragen schienen; wol gab es unter ihnen eine Anzahl ehrenwerther Leute, welche ihre Phicht als Whgeordnete über allen Chrgeiz stellten; aber gerade ihre Kührer waren don dem Bestreben erfüllt, Alles, was eine Reform zu erfordern schien, auf einmal und sogleich zu reformiren. Wan meinte, vielleicht nicht ohne Grund, daß die damals neue Lettüre von Lamartine's Girondisten sie mit der Begierde nach Popularität, sich wenigstens lithographirt in den Schaufenten zu sehen, erfüllt habe.

In dieser doppelten Gegnerschaft erkannte aber die Rechte mit nichten die Ausschrung, in sich einig zu sein. Wan konnte deutlich in ihr dere Fraktionen unterscheiden: die "Junker", welche ihre Standesinteressen zum Zielpunkte ihrer Politik machten, die "Potsdamer", welch eihenung an den Hol sich sich eine parlamentarische "Rechte", die aus theoretischen Erwögungen den Centren und der Linken sich entgegensehte. So dilbete die Rechte keine kompatte Wasse mit klar ausgesprochenen Tendenzen; so vermochte sie weder Ansehen die der Wenge zu erhalten, noch im Bolke Wurzel zu sassen, so vermochte sie weder Ansehen die do die stets nur sür sich, niemals sür ihre Partei sprächen. Gewiß besaß Königsthum in den Reihen der Rechten viele aufrichtige Berehrer, aber sie dilketen keine geschlossen Partei, auf die das Königsthum mit Zuversicht sich stützen konnte. Bollends der Bürgerstand betrachtete ihre Westerbungen mit Argnochn, wenn nicht mit Unseigung.

Naturgemäß mußte die fortschreitende Demokratisirung der Nationalversammlung, welche eine erträgliche Bereindarung der Verfassung immer unwahrscheinlicher werden ließ, immer entschiedener den König darauf hindrängen, ein Gegengewicht zu schaffen. Die aus den Cloherzogksimern zurükkehrenden Truppen wurden um Berlin gesammelt, und am 15. September der General von Brangel zum Oberbesehlshaber in den Marken mit sehr weitgesenden Wachtbesignissen ernannt. Bald hatte er in Berlin und den Nachdardörfern 47,500 Mann mit 60 Geschühen unter seinen Beschlen und hielt am 20. in Berlin eine Karade abe eine Kühnseit, welche nicht versehlte, die Würgergarde wie noch mehr die Kadistalen in die äußerste Aufregung zu versehen. Zugleich erließ er eine Krolsamation an die Berliner, in welcher zur Aufrechthaltung der Drdnung sich die Mitwirtung aller guten Bürger erbat, den Kuswieglern aber mit den schaffigenen Sädeln seiner Truppen und den Kugeln im Zugl brodigern aber mit den schaffigenen Sädeln seiner Truppen und den Kugeln im Zugl brodigeringerer Gntschzeitig der komschreibe General von Schessen, Graf Brandenburg, mit nicht geringerer Entschzeitig der Entschweitet des Einschreiten des Willitärs bei Gesährbung der Aufa antlündigte.

Unter diesen Umftänden mußte jedes Ministerium den schwierigsten Stand haben. Es wurde daßer auch das neue Ministerium, als es am 22. September der Nationalversammlung sich vorstellte, mit unverhüllten Mistrauen empfangen. Präsident und zugleich Kriegsminister war der General von Pluel, die auswärtigen Angelegenheiten hatte der frühere Vundestagsgesandte Graf Dönhoff übernommen, die Ministerien des Innern und der Finanzen die Oberpräsidenten Eichmann und von Bonin. Als Justizminister trat etwas später der Geheime Rath Kister dazu; die übrigen Porteseulles blieben in intermistlicher Verwaltung. Der immer noch zur Verföhnung geneigte Sinn des Königs sprach sich deutlich in der Wahl des greisen Psuel aus, dem schon wiederholt — so vor den Mürzkampsen, in der polnischen Insurrettion — der Austrag friedlicher Vermittelung, freilich ebenso ersolglos wie sehr geworden war. In diesem Sinne saste auch jest der alte General seine Ausgade. "Ich werden, meinte er, "in das Wespennest zu stechen." Als ob "nichts zu thun", wie die Dinge lagen, nicht die Spannung und die Gesaft hätte nothwendigerweise verzeisern missen

Friedfertigkeit des neuen Ministeriums. Es war baher ein sehr entgegentommendes Programm, mit welchen das neue Ministerium vor die Nationalversammlung trat. Es ertlärte, daß es "auf dem betretenen tonstitutionellen Wege verharren, alle realitonären Bestrebungen zurückweisen, die Nechte und Freiheiten des Bostes heitig halten wolle, wie die Hechte der Krone." Gleichwol ging sofort die Linde mit einer ganzen Neihe ungestümer Interpellationen ihm zu Leide. Der Abgeordnete von Kirchmann verlangte Ausstlätung über die Truppenanhäufung um Verlin und die Prostamation Wranges's. Pfizel antwortete ihm, daß ja Berlin ein Knotenpunkt von Eisenbahnen sei, von dem auß die Truppen mit Leichtigkeit in den verschiedenen Theilen des Staates verwendet werden lönnten; die Worte eines alten Generals ader müsse man nicht auf die Goldwage legen. Der Abgeordnete Brill, ein jüdischer Photograph, sorderte eine Erklärung über den Erlaß Vrandenburg's. Pfizel gab ihm zur Antwort, er wissen sichs von der Sache. Und auf die Frage, warum der Steinsche Antschweng gewen 9. August und 7. September in Vertess der Pfiziere der Armee noch nicht zur Ausführung gedrach verscherde, erwiederte er mit einem an die sommandirenden Generale zu erlassenden Kundsscheien, durch welches der Antragsteller und die ganze Nationalversammlung sich völlig zufriedengestellt erklätete.

Unterbessen aber hatten die bedrohlichen Zusammenrottungen vor dem Schauspielhause, wo jest die Nationalversammung tagte, geschürt durch die Naditalen wie durch die Heisstore der Linken, einen Charafter angenommen, welcher die Behörden in der Meinung des Boltes ägsich mehr heradwürdigte, alle Bande des Gehorsams und der Ordnung auslöste und die Minister wie die Nationalversammlung zu einem Gegenstande össentlichen Hohnen machte. Die Rechte stellte daher den Antrag: "Der Prässischent möge dassür sogen, daß die Würde und Unverlehlichen Bersammlung gesichert werde". Allein die Linke setzte es durch, daß er mit ansehnlicher Majorität sur "nicht dringlich" erklärt wurde. Und die Klinister ließen mit disser Resignation die Oinge geben, wie sie wollten, obgleich immer offener der Major Nimpler den Bestredungen der äußersten Linken sich zuneigte und insolge dessen der Auchtlosen Gedoren gewöhnlich unthätig zusach.

Der Bruch zwischen der Krone und der Nationalversammlung. Darüber war bann die eigentliche Aufgabe ber Rationalversammlung, die Vereinbarung der Versassung mit der Krone, sast in Bergessenheit gerathen. Endlich aber hatte die unter Balded's Borsit tagende Berfassungssommission doch einen Entwurf zu Stande gebracht, und am 12. Oktober begannen die Beratsungen der Nationalversammlung über benselben.

Aber schon bei den Einleitungsworten der Berkündigungssormel "Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König" erhob sich eine Debatte. Die Linke verlangte, die Charte Louis Philipp's nachässend, die Borte "von Gottes Gnaden" gestrichen würden. Der Algeschnete Schulze hatte sogar unter dem beisälligen Gelächter der Linken die Frechseit, die Worte sir "die Firma eines bankerotten Honblungshauses" zu erklären, und die Berjammlung nahm mit 217 gegen 134 Stimmen den Antrag auf Streichung der Worte an. Das war ein Faustsschaft gegen die Ansichten des Königs, der seiner Verstimmung darüber in empfindlichen

Vorwürfen gegen ben Ministerprafibenten Lust machte. Das Bolt vor bem Schauspielsause aber zubette und bedrochte biesenigen Abgeordneten, welche gegen ben Antrag gestimmt hatten mit Misshandlungen. Das Gleiche wiederholte sich am folgenden Tage, als die Nationalversammtlung mit 200 gegen 153 Stimmen die Phispassius ber hattopalversammtlung mit 200 gegen 153 Stimmen die Phispassius der Phispassius der Berten bei Michael und Orben beischlos.

Der Bogen mar ju icharf gespannt: er mußte brechen. Bur Feier feines Geburtstages am 15. Oftober tam ber König von Botsbam nach Schloß Bellevue bei Berlin berüber, um bie Glückwünsche seiner Sauptstadt entgegenzunehmen. Grabow, ber Oberburgermeister von Brenzlau, Milbe's Nachfolger auf bem Bräfibentenftuhl ber Nationalversammlung, gab ihnen im Namen ber Bollsvertretung Ausbrud. Der Ronig erwieberte auf bie Aufprache: "Bas Gie mir fagen, trägt allerdings ben Schein ber Ergebenbeit und bes Behorfams; aber es ift eben nur beffen Schein. Die Berhandlungen in ber Rationalberfammlung, Die ich boll Bertrauen auf die longlen Gesinnungen meiner Unterthanen zusammenberusen, geben mir aber den Beweiß, bon welchen Unfichten und Grundfagen fie ausgeht. Gie laffen fein Recht unangetaftet; bas Beiligfte felbft ift bor Ihren Angriffen nicht ficher. Sie haben mein mir bon Gott berliebenes Recht auf Die Rrone angetaftet; Gie wollen mir bas "Bon Gottes Onaben" nehmen! Aber hierzu wird teine Macht ber Erbe ftart genug fein: ich werbe es treu bewahren, wie ich es bon meinen Ahnen übertommen. Sagen Sie bies ben Berren, Die Sie gefandt. Sagen Sie ihnen, baf ich Rube und Ordnung im Lande herftellen werbe, bag mir hierzu bie Mittel pollauf zu Gebote fteben: fagen Gie ihnen, baf ich ben Aufruhr und bie Aufrührer, wo ich fie finde, belampfen und gerichmettern werbe und bag ich mich biergu burch Gottes Gnabe ftart genug fühle!"

Bie ein Blipftrahl ichlugen bie Borte bes Ronigs ein: Alle ftanben lautlos und betroffen ba, mabrent ber Ronig fortfuhr bei ben übrigen Gruppen in gewohnter gutiger Beise bie Runbe ju machen. Go gelangte er in ben zweiten Gaal. hier ftanb ber Stab ber Burgergarbe. Rimpler trat vor. "Majeftät", rebete er ben Konig an, "es ift bas erfte Dal, bag fich bie Burgerwehr Guer Majeftat gludwunichend nabt. Gie ichatt fich gludlich, Guer Majeftat ibre Gludwuniche burch ibre Bertreter barbringen gu tonnen." Der Rebner ftodte: er hatte ben Jaben verloren; etwas betreten nahm er bas Manustript seiner Ansprache aus feinem hute und las fie bem Ronige vor. "Bergeffen Gie nie", erwiederte ber Ronig auf bie wohlgesetten Borte, "bag ich bie Burgermehr ins Leben gerusen, bag ich fie bewaffnet, und baß es in meinen Rraften fteht, meine Schöpfung auch wieber in ihr Nichts gurudguberfeben. Sie haben nur meine Befehle zu erfüllen, und biefe werben nur barauf binauslaufen, bas Befte meiner Unterthanen gu begrunben, überall Rube und Orbnung gu erhalten und ben treuen Burger gegen Anarchie und Uebergriffe bon Rebellen gu ichuben. Siergu allein habe ich Ihnen bie Waffen gegeben, und biese werbe ich Ihnen hierzu allein noch ferner belassen. Deffen wollen Gie ftets eingebent fein und bies ber Burgermehr Berlins gebührend einicharfen." Damit brehte er bem bor Befturgung völlig Sprachlofen ben Ruden.

"Ich begreise ben König nicht", sagte der Ministerpräsident, als er das Schloß verließ, "das wird, das tann keine guten Früchte tragen". Er hatte die Empsindung, daß die Zeit schlasser War. Bei vielen Bürgern Berlins aber wirften die Worte des Königs wie eine Entbannungssormel: sie illuminirten ihre Fenster und trieben das unruhige Straßengesindel, das sie ihnen einzuwersen drohte, mit Brügeln kurzer Hand von dannen, der Pödeltynannel längst schon von bernen mide.

Der Arbeiteraufruhr am 16. Oktober. Indef an folgenden Tage tam es zu einem ernstlichen Zusammenstoß. Die Kanalarbeiter auf dem Köpniker Felde, längst erbittert über bie Bersuche des Ministers Bonin, Ordnung unter sie zu dringen, zerstörten eine Wasschin, von der sie Schmälerung ihres Berbienstes besorgten. Die gegen den Unsige einschreiterbe Bürgerwehr empsingen sie mit Schimpsworten und Steinwürsen, so daß diese Feuer gab und einige Arbeiter dibtete, dann aber sich zurückzog. Wit wüthendem Geschreite gingen jetzt die Arbeiter zum Angels Tode und Berroundete ergab. Die Bürgerwehr rümmte der des beiden Seiten eine Anzahl Tode und Berroundete ergab. Die Bürgerwehr rümmte vor den versosgenden Arbeitern das Feld. In der Robsstraße

wurbe eine Barritabe errichtet: ber Strafentampf ichien unvermeiblich. Ginige Abgeordnete ber Linten, wie Walbert und Berends, bemuhten fich, bie Aufgeregten gu beichwichtigen,

Berends hielt von der Barritade herab eine Rebe an die Arbeiter, in welcher er eine Spaltung zwischen Bürgern und Arbeitern ein Wüthen im eigenen Fleische der Demokratie und eine Schwächung des heeres der Revolution dem gemeinsamen Feinde gegenüber nannte; und der Bürgerwehrmajor Thiele ließ den Arbeitern sagen, daß sie von seinem Bataillon nichts zu besorgen hätten.

Andererseits waren die Säupter ber Raditalen, Edgar Bauer, Freund, Strafmann u. A., welche in dem Bierlofale von Schulz am Spittelmartte Kriegsrath hielten, der Meinung, doß der dochende Kampf ihrer Sache nüßen würde. Sie sandten daher an die Arbeiter die Aufsorderung, den Kampf nicht einzustellen, setzten die demofratischen Settionen in Bewegung und schildten Boten in bie verfchiedenen Stadtquartiere, um eine Bewegung herborgurufen.



Des finige Anfprace an die Berliner Burgermehr in Bellevne. Beichnung von Ludwig Burger.

Das entfacte ben Kampf von Neuem, Waffenläben wurden geplündert und die ganze Stadt bis hat Abends in Aufregung gehalten. Erft der Aufmarich sämmtlicher 23 Bataillone der Bürgerwehr machte dem Aufruhr ein Ende. Aber Niemand hinderte die Arbeiter, als sie unter Fackelbeleuchtung ihre Todten, eine rothe Fahne voran, in pomphaftem Aufzuge durch die Straßen trugen und sie erdlich in den Gewölben des Schlosses niederlegten.

Am folgenden Tage forberten die Arbeiter durch eine Sturmpetition von der Nationalversammlung, daß die am 16. auß ihrer Mitte Gesallenen auf Staatskosten beerdigt und ihnen selbst der durch dem Kampf herbeigeführte Verlust an Arbeitslohn ersetzt würde. Zwar lehnte die Bersammlung Beides ab, aber ein großer Theil der Linken unter Walded's Hührung schloß sich dem Leichenzuge am 20. an. Man hatte den Eindruck, daß sie nur darum am 16. von . der Fortsehung des Kampses abgesehen hätten, weil noch nicht Alles zu einer allgemeinen Erhebung genügend vorbereitet gewesen wäre. In der Bürgerwehr aber wurde der Ueberdruß an einem Waffendienste laut, ber über Paraben und Bachestehen hinaus sie sogar mit Bunden und Tob bebrobte. So kublte sich ber Gifer.

Der demokratische Kongreß in Berlin. Schon im August waren Abgesanbte des Centralausschusses der bemotratischen Bereine Deutschlands, unter ihnen Fröbel (S. 251), in Berlin versammelt gewesen, um eine Bereinigung aller zu Wege zu bringen. Die Berusung eines Kongresses war damals in Aussicht genommen worden. Am 25. Oktober trat dieser allgemeine demotratische Kongreß in Berlin zusammen, gebildet durch Abgesandte zasseines demotratischer Vereine und durch Mitglieder der äusersten Linten saft aller deutschen Nationalversammlungen. Im Ganzen waren es gegen 300 Personen, die nach einer Versammlung bei Wasmann in der Leipziger Straße im Englischen haufe als "demotratischer Kongreß sich sonstituirten. Auch don dem Mitgliedern der verussischen Nationalversammlung nachm eine Angabl, wie der Schleier Vras Reichenbach und b'Ester, an dem Kongresse Teiel; dagegen wurde dem Abgeordneten von Kirchmann die Teilnahme versagt: er erschien nicht demotratisch genug.

Das Ziel, welches dem Kongresse vorschwebte, war die Errichtung der deutschen Keublik. Allein schon in der ersten Sigung kam es zu unheilbarer Spaltung. Die gemäßigteren Andingen der Kepublik wollten sich auf friedliche Propaganda beschänen und wenigskeren Ansign voch nicht zu Gewaltmaßregeln greisen, zumal nicht mehr als dier Khaler in der Bereinskasse waren. An ihrer Spihe standen Bamberg aus Wainz und Hexamer aus Berlin. Ihnen traten schross die Konatiker entgegen, welche je eher je lieder losdrechen und den erken Krawall zur Proklamirung der rothen Republik benuhen wollten. Häupter dieser Partei waren Kriege, der Vorstende der Konatiker entgeger, der Vorstende zum Ernenkoll kunden der Konatiker die Krawall zur Konstlamirung der rothen Kepublik benuhen wollten. Häupter dieser Partei waren Kriege, der Vorstende der Vorstende zur Schauber die Errichtung und ein kommunistischer Schneibergeselle Namens Weitling. Insolge dieser Uneinigkeit lösse sicher Mitte eine permanente Kommission, um die Lage der Dinge in Berlin zu benuhen, so gut es möglich wäre.

Die Nevolte am 31. Oktober. Die bedrängte Lage der Radikalen in Wien hatte dem Kongresse Gorge gemacht. Malbed gab sich dazu her, in der Nationalbersammlung den Antrag zu stellen, ihnen Hilfe zu senden. Die Lage schien günstig. Am 21. Oktober haber Abgeordnete von Meusedach beantragt, "Naßregess zu ergreisen, um die Mitglieder der Nationalversammsung gegen die Instituten eines frechen Jöbels zu schüben." Über mit Gelächter hatte die Linke den Antrag zurückgewiesen; denn gerade in diesem Böbel sah sie ihren, wie sie meinte, stets willigen Prosos. Wenige Tage danach hatte der Präsibent Gradow, außer Stande, das Uebergewicht der Likeralen zu zügeln, sein Amt niedergelegt: zu seinem Nachsolger war der Regierungsrath von Unruh gewählt worden, der den Radikalen viel näber stand als der besonnene und umschiehige Gradow.

Am 31. Oktober stand die Verhandlung über den Antrag Walbed's, "das Staatsministerium aususprobern, jum Schuße der in Wien gefährdeten Bolksfreiheit alle dem Staats au Gedote stehnden Kräfte und Mittel schlenigst aufzudieten", auf der Tagesordnung Welche Summe von Macht nußte er in die Hände der Linken legen, wenn er angenommen wurde! Nobbertus trat ihm entgegen; im Ministerium Auersvald-Handnung Kultusminister hatte er schon im Juli sein Porteseulle niedergelegt und dadurch seine Gestung in der Nationalversammlung behauptet. Sein Antrag ging dahin: "Sr. Majestät Regierung auszusprobern, bei der Centrage walt schlenige und energische Schritte zu thun, damit die in den deutschen Schlens Ländern Desterreichs gesährbete Bolksfreiheit und die bedrohte Existenz des Reichstags in Wahrheit und mit Ersos in Schuß genommen und der Friede betreschet werde."

Die Situng begann um 5 ½ Uhr Abends. Die Linke bot Alles auf, um den Walded'ichen Antrag durchzubringen; selbst an Drohungen gegen die Winister sehlte es in ihren Reden nicht, von denen Graf Dönhoss dielomatisch-tühl, Bonin mit allem Nachdrud gegen den Antrag sprachen.

Unterbeffen umwogte eine bichtgescharte Bollsmenge bas Schauspielhaus. Man fab eine Wenge bewaffneter Leute, welche nicht zur Bürgerwehr gehörten: finstere Gestalten ergingen sich in Schmähreben gegen die Minister und die Abgeordneten; fliegende Buchkändler boten

bemokratische Flugblätter auß; dazwischen tauchten Kerle auf, die kleine hölzerne Guillotinen zeigten und den Umstehende den Gebrauch erklärten, während Anderen Herbeitrugen, wie man sie sir arashort Verwundeter oder Toder braucht. Es war das Heer den Kerdustion, welches die Nadikalen aufgeboten hatten. Im Casé de Badière in der Jägerstraße tagte die permanente demokratische Kommission, darunter Erde und Weitling; die Wahmann waren die Hührer verschiedener radikaler Bereine versammelt, im Biersokal von Walther in der Leipziger Straße Nr. 48, dem sogenannten Klubhause, der demokratische Klub, gegen 2000 Köpfe start. Hiersper brachte auß dem Casé de Badière der Posissischerk Die Eulssprechen. Die 22 demokratischen Sektionen unter dem Oberbesehle Schramm's waren mobil gemacht. Man beschloß, das Schauspielhaus zu beschen und die Mitglieder der Rechten auszuhängen. Alles zog nach dem Gensbarmenmarkt, Biese mit Fackeln in den Horere Anchen

mit Striden. Schwargroth= Sahnen ericbienen. anthene neben ihnen rothe. Gine Abtheilung Bürgerwehr ftanb auf bem Blate. Die berangieben= ben Rotten berbobnten fie auf jebe Beife: Steine und brennenbe Schmarmer murben in ihre Reihen geworfen, bie Fadeln gegen fie gefcwungen, fo bag bie fprühenben Funten bie Rleiber ansengten: aber nichts tonnte fie bewegen, gegen bie Menge bon ibren Baffen Gebrauch zu machen. An mehreren Stellen erhob fich ber Ruf : "Es lebe bie Republit!"

Die Notten brangen in das Schaufpielhaus ein. Wieberholt ließen sie einzelne Wogeordnete, wie Walbed, Elsner,
Berends, zu sich aus der Sigung herausrifen, um sich
mit ihnen zu besprechen,
vöhrend brinnen die Oebatte



Die Abregbepntation in Sanssouct, Beichnung bon Lubmig Burger. (Bu Gette 270.)

weiterging und die Abstimmung über den Antrag von Robbertus erjolgte, welche dessen Annahme mit 261 gegen 52 Stimmen ergad. Endlich brang sogar ein Haussell in den Sitzungsschaft, von der bei Schrifte erhebend. Nur mit Mühe konnte er wieder hinausgedrängt wwe den. Man sah dabei Rimpler ruhig mit seinem Sabe auf der Tilbüne des Saales sitzen, um das Ergebnis der Abstimmung adzuwarten. Da geschah das Unwürrdigste: die Pöbelrotten bernagelten die Thüren des Sitzungssaales und nahmen die gesammte Nationalversammlung damit gesangen. Verschieden Abgeorducte sitzen auf Stilbse, um aus den hohen Fenstern die Versdandlungen mit den Belagerern sortzuschen: Andere zogen sich in die Keller des Haussells vieren Kögen kappen ihren Pelagerern sortzuschen; Andere zogen sich in die Keller des Haussells vieren Kähen sien. Der Prässent schloß die Sitzuna.

Endlich gegen 11 Uhr Nachts gelang es der Bürgerwehr, die hinterthür des Schauspielshauses zu befegen und eine schmase Gafaus von der Charlottenstraße zu bilden, durch welche bie Albgeordneten das belagerte haus verließen. Aber die hinter der Bürgerwehr stehenden Tumultuanten stießen nach mehreren Abgeordneten mit Etöden oder schliegen mit mitteln und gedrechten Stricken iber die Charlotten ber Bürgerwehr hinweg nach ihnen. Gegen Mitternacht

verliesen sich die Haufen; ber ftarter werbende Regen that das Meiste dazu. Im Case be Baviere aber und in der Leivziger Straße schimpften die enttäufchten Nädelkführer, daß est wieder einmal nichts gewesen, und verbreiteten die Meinung, die verungsüdte Revolte sei ein nichtswürdige Anslitung der "Reaftion" gewesen; und es gab Thoren genug, die es glaubten.

Um die gleiche Zeit, zum Theil an demfelben Tage, brachen auch in mehreren Städten der Provinzen Unruhen aus. Denn auch in den Provinzen waren die Naditalen nicht müßig gewesen; so hatten sie die Brovinz Schlesien mit einem Neh von mehr als 60 demokratischen Bereinen überzogen. Über alle diese Nevolten wurden duch das Militär leicht unterdrückt. Auch in Berlin konnte jeden Tag das Militär einrücken; Wrangel hatte sein Hauptquartier in Charlottenburg. Dem zu begegnen wurde daher von den Naditalen die Bildung eines Freisorps beschlossen — um Klubhause war das Werbeburgen — und in allen demokratischen Bereinen wurden Sammlungen zur Außrüstung diese Freisorps veranstaltet. Aber die Ereignisse aingen roscher als die Werbungen.

Die Einsehung des Ministeriums Brandenburg. Den Ministerprösibenten Pfuel hatte in ber revolutionären Regennacht ber Abgeordnete Jung von der Linken unter seinen Schut genommen. "Ich habe bei Frau Jung Thee getrunken", erzählte der alte General ganz gelassen. "Ich habe da die ganze Geschichte auß dem Fenster angesehen. Se war ein insamer Standal. Ich bin denn doch der Meinung, daß man der Sache entschieden ein Ende macht." Freilich hatte er seine Entlassung schon in der Tasche. Schon am 2. November ging der Nationalversammlung ein Schreiben des kommandirendem Generals von Schlessen, Grasen Prandenburg, zu, durch welches er ihr anzeigte, daß er am 1. November von dem Könige mit der Vildung eines neuen Ministeriums beauftragt worden sei.

Die Versammlung gerieth darüber in die größte Aufregung. Durch seinen Erlaß hatte Graf Prandenburg sich als einen Wann von streng sonservativer Gesinnung besannt, von einer muthvollen Entschlossenklich in als junger Offizier in den Befreiungskriegen die deutslichten Beweise gegeden. Es war demnach klar, daß der König es nicht mehr auf Bermittelung und Ausgleichung, sondern auf eine entschiedene Vertretung der Rechte der Krone abgesiehen habe. Jornsprüßende Neden wurden in der Versammlung gegen die Ernennung eines solchen Ministerprößbenten gehalten: der satholische President von Berg wollte den Brief Vrandenburg's einsach an die Petitionskommission verweisen; Jacoby, der vielgenannte jüdische Prat aus Königsberg (S. 136), drohte mit einer zweiten Revolution. Nur ein schlichter Hand werksmann, der Fleischer Pieper aus Pissam, hate den Muth, dagegen aufzutreten. "Bas sehlten wir? Wir wollen ein konstitutionelles Königthum und wir sind auf dem Wege dazu; aber wir wollen keine Republis!" Natürlich wurde er mit Entrüsung von der Tidüne heruntergezert. Es wurde der Beschuss eine Abersse an den König zu richten, um ihn zur Aenderung seines Beschusses zu etstimmen.

Der König Friedrich Wilhelm empfing die Deputation, welche zur Ueberreichung dieser Abresse nach Potsdam gesandt war, am 3. November in Sanssouci. Präsibent Unruh sas die Abresse vor, welche die drohenden Worte enthielt: "Eine Regierung unter den Auspicien des Vorgien Brandenburg, welche wiederum ohne Aussicht ist, eine Majorität in der Verfammlung und Vertrauen im Lande zu gewinnen, würde die Aufregung ohne Zweisel zum Ansbruch steigern." Der König hörte die Vorlesung schweigend an; dann wandte er sich, um in sein Arbeitstadinet zurückzusehren. Da trat Jacoby vor: "Wir sind nicht blos hierher gesandt, um Eurer Majestät eine Abresse zu überreichen, sondern auch um Ihnen über die wahre Lage des Landes Auskunft zu geben." Der König achtete jedoch nicht auf die Worte. "Gestatten Euer Wajestät uns Gehr?" fragte der Abgeordnete. "Nein!" erwiederte der König kurz. Da rief Jacoby, in teiner Weise zu sprechen beauftragt, das königliche Hausrecht frech verzlehend, dem Abgehenden nach: "Das ift das Unglück der Könige, daß sie die Wahrseit nicht hören wollen." Eine Beseidigung das Monarchen, die in der Autionalversammung underseschlen Misbilligung fand, dei seinen Glaubensgenossen Freund, Strasmann, Benary, Cohnsfelden. U. siedoch ihm Beisal und soger den Verzuhch eines Facklunges zuga. In der Antwort selb u. M. jedoch ihm Beisal und soger den Verzuhch eines Facklunges zuga. In der Antwort

indeß, welche der König auf die Abresse der Nationalversammlung durch eine Kabinetsordre vom gleichen Tage gab, lehnte er jede Lenderung seiner "wohlerwogenen Entschließung" ab.

Die Verlegung der klationalversammlung. Am 9. November erschien das neu ernannte Ministerium Branbenburg in der Nationalversammlung. hinter einander in einer Reihe schritten sie zu ühren Sihen am Ministerisse. Boran Graf Brandenburg, der Sohn Friedrich Witselm's II. aus der morganatischen Seb ekselben mit der Größen dönhosse; eine stattliche Erscheinung, marmorbleich im Gesicht, nicht ohne einen leise verlegenen Zug über die sir den tapseren Offizier ungewohnte Situation. Ihm solgte der Kultusminister von Labensberg, mit volkommener Ruhe, ja mit einer gewisen Zuversicht die Versammlung musternd. Dinter ihm schritt der Winister des Innern Freiherr von Manteufsel, klein von Verson, von unsücherer Haltung, das Auge niederschlägend; sahse Wässe besechte sein gestreiches Gesicht. Der Letzte war der General von Strotha; er machte wol einen männlichen und entschiedenen, aber keineswegs einen bedeutenden Eindruck. Richts deutete auf die Kühnseit hin, von welcher bald die Thaten dieses Ministeriums zeugen sollten. Die übrigen Porteseulles waren noch unbesett.

Das Saus erhob fich, um eine tonigliche Botichaft entgegenzunehmen. Schriftführer Bauer berlas fie. Sinweis auf bie Unruben bes 31. Oftober fchloß fie mit ben Borten: "Bir finben uns baber bewogen, ben Gis ber gur Bereinbarung ber Berfaffung berufenen Berfammlung bon Berlin nach Branbenburg zu verlegen, und haben Unfer Staats= ministerium beauftragt, bie bagu nothigen Bortehrungen fo ichleunig zu treffen, baß bie Sigungen bom 27. Dobember ab in Brandenburg gehalten werben fonnen. Bis bahin wird die gur Bereinbarung ber Berfaffung berufene Berfammlung bierburch bertagt. Wir forbern baber bie Berfammlung auf, ibre Berathungen nach gefchebener Berlefung Unferer gegen= martigen Botichaft fofort abzubrechen und



Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg.

zur Fortsehung berselben am 27. Nobember in Brandenburg zusammenzutreten."

Es konnte kein Zweisel darüber obwalten, daß die Krone das Necht besaß, den Bersammlungsort sür die Vationalversammlung zu bestimmen. Aber würde sich die Linke ohne Widerstand von ihrer Nevolutionsarmee, die ihr die Herrschaft im Hause gad, trennen lassen Ein gewaltiger Lärm erhob sich über den Besehl des Königs. Graf Vandendurg nahm das Wort; der der Prässdent Unruh unterdrach ihn mit der hastigen Aussordsung nicht eher das Wort zu ergreisen, als die es ihm ertheilt sei. Brüllend ries die Bersammlung: "Vravo!" Und die Berhandlung wurde darüber erössinet, ob die Sigung zu schließen sei oder nicht. Sosort erbat sich sieht der Ministerprässdent das Wort und erhielt es, um sede Fortsehung der Verschaftlungen "als eine ungesehliche zu bezeichnen und namens der Krone seierlich dagegen au protessiren." Damit erhoben sich die Winister und schrieben!" ihnen zugerusen wurde.

Dahin hatten es die steten Uebergrisse der Nationalversammlung, ihre maßtosen Angrisse auf das Königthum, das kinistliche Auspussen der Wittelmäßigseiten zu parlamentarischen Größen, das Kolettiren mit den radicalen Elementen gebracht, daß zwar nicht in verlin, aber in den Provinzen school längst die össentliche Weinung eine Berlegung der Versammlung von Berlin hinveg gefordert hatte. Wit bitteren Worten hielten die Provinzialblätter der

Nationalversammlung ben Dangel an patriotifchem Ernfte bor, bag fie in mehr als 90 Sinungen nicht fabig gemelen mar, bon ber Berfaffung, ju beren Bereinbarung fie boch allein gewählt war, mehr als brei Barggraphen zu Stande zu bringen. Und wer konnte bie Berechtigfeit biefes Borwurfs beftreiten? Das maren bie Folgen babon, bag bie Liberalen fich hatten bon ben Rabitalen beifeite ichieben ober mit fortreißen laffen.

Das Einrücken Wrangel's in Gerlin. Bon ber Nationalversammlung maren 282 Mitglieber im Sigungsfaale gurudgeblieben. Gie faßten ben Beichluß, bag bie Rationalversammlung ihre Sigungen in Berlin fortjegen werbe, bag bie Rrone tein Recht habe, Die Berfammlung gegen ihren Billen zu berlegen, ju vertagen ober aufzulofen, und bag bie Minifter fich ichwerer Bflichtverletung gegen bas Land und bie Berfammlung iculbig gemacht batten. 3a eine Untlage gegen bie Minister murbe bei bem Oberftagtsanwalt Sethe eingereicht, von biefem aber gurudgewiesen. Gie rechnete bei biefen Beichluffen auf bie bereite Ruftimmung ber Bevölferung Berling; inden Die Erwartung taufchte fic.

Wrangel ließ anfundigen, daß er am 10. November in die Hauptstadt einruden murbe. Eine bichte Bollsmenge burchwogte bie Stragen, auch bie Burgermehr mar angetreten; im Schaufpielbaufe hielten bie gurudgebliebenen Mitalieber ber Nationalversammlung ichon feit bem fruben Morgen Sigung; auf bem Gensbarmenmartte ftanb gu ihrem Schutze eine Abtheilung Bürgerwehr unter Rimpler's Befehl. Erft am Spätnachmittage rudten bie Truppen pon periciebenen Seiten ber mit tlingenbem Spiele in Die Stadt ein, Die aufmarichirte Burgerwehr begrugend. Rirgends erhob fich eine Sand gegen fie; fcweigend fab bie Boltsmenge bem Schaufviele gu. Auf bem Bensbarmenmartt murbe Brangel ber Befehl "bes Brafibenten ber nationalversammlung" überbracht, ben Schut ber Berfammlung ausschließlich ber Burgermehr ju überlaffen. Indeg ber alte General erffarte barich, bag er bon feiner nationalversammlung und von keinem Prafidenten wiffe, da fie ja vertagt ware; er kenne nur ben Regierungsrath bon Unruh, bon bem aber werbe er feine Befehle annehmen. Damit ließ er bie Thuren bes Schaufpielhauses besethen mit bem Befehle, Jeben binaus, aber Reinen binein ju laffen. Die Berfammlung fab barin einen Alt offener Gewalt und mit ber Erklärung, ber Bewalt ju weichen, verließ fie bas Saus. Das mar ein billiger Beroismus, ben man "paffiben Biberftand" nannte. Freilich bie rubige Saltung ber ben Blat erfullenben Menichen= menge machte jebe anbere Urt von Biberftand ausfichtslos.

Entwaffnung der Burgermehr. Biel tiefer als burch bie "Sprengung ber Rationals versammlung" wurde Berlin am folgenden Tage durch den Befehl Brangel's erregt, daß die Burgermehr ihre Baffen gurudgugeben habe. Ber tonnte beftreiten, bag bie Burgermehr ibre Berdienste um die Aufrechterhaltung der Rube in der Hauptstadt hatte? Aber hatte nicht ihre Energie feit bem Sommer in auffälliger Beife nachgelaffen? Bab es nicht Unzeichen, baß fie es lieber mit ben aufgebetten Arbeitermaffen halten wollte, als gegen fie einschreiten? Sie hatte es nicht verhindert, daß dem Bäckermeister Schulz, der seiner Bürgerwehrabtheilung am 16. Oftober guerft ben Befehl gum Feuern follte gegeben haben, bon ben Arbeitern Sab und But gertrummert und die Dienftboten ichmablich gemighandelt maren. Und als ber Konig trot Allem ihr Berhalten am 16. Oftober burch eine besondere Rabinetsorbre lobend an= erkannte, hatte eine gange Rahl bon Bataillonen die Berlefung biefer königlichen Orbre fich verbeten, um es nicht mit ben Arbeitern zu verberben. Sie hatte nichts gethan, um benr greulichen Unfuge am Abend bes 31. Oftober ernftlich ju wehren. Jest gerieth fie über ben Befehl Brangel's in Die außerste Entruftung; Die Liften ber Burgerwehrmanner murben berbrannt, um ber Regierung ein Nachforschen nach ben Waffen unmöglich zu machen, und ber Befchluß gefaßt, bie Baffen gurudzuhalten, bis fie gewaltfam genommen murben. Biele Burgermehrmanner inden gogen es por, ihre Baffen Arbeitern zu geben, bamit biefe fie nun= mehr gegen bie Regierung führen follten, ohne jeboch mehr bamit zu erreichen, als bag fie ben Arbeitern Saussuchungen baburch guzogen.

Auch bie "Fraktion Unruh", wie man bie jurudgebliebenen Mitglieber ber National= versammlung nannte, blieb nicht rubig. Sie versammelte fich am Bormittage in bem Sotel Mylius und zog von hier nach dem Schauspielhause. Natürlich war bessen Thür verschlossen und wurde auch trot der Versandlungen, die der Prässbent Unruh mit dem die Wache im Hause tommandbrenden Offizier durch das Schlüsselloch pligg, nicht geöfinet. Der Jug der Abgeordneten sehte sich daher wieder in Bewegung und ging, von dem Gejoble einer lärmenden Volkmenge und sliegenden Buchsteinungen geleitet, durch die Jägerstraße nach dem Hotel de Aussie. Am Nachmittage indeß sand die Fraktion Unterkunft im Schübenhause, vor dem sich zum Schüben unbewassineter Bürgerwehrmänner ausstellten. Eine unheimsliche Schwile sag über der Stadt; ängstliche Gemütker erwarteten den sofortigen Ausbruch einer allgemeinen Empörung. Dazu kam noch, daß gerade jeht der surchtsame Rimpler das Kommando über die Bürgerwehr niederlegte und die ihm anvertrauten Scharen ihrer Ausregung und allen Einflüsserungen sührerlös überließ.



General von Wrangel unter bem Volke. Beichnung von Q. Qubers.

Berlin in Belagerungszustand erklärt. Es waren die Jührer der Rabitalen, denen die Gelegenseit günstig schien, aus der allgemeinen Aufregung Vortheil sür ihre revolutionären Pläne zu ziehen. War der dag doch überdies ein Sonnabend, asso zur Aussietung der Arbeiter so gelegen wie möglich. Im Cass der Baviere sand eine Versammslung statt, an der auch Balbect Theil nahm. Es wurde beschlossen, daß diejenigen Bürgerwehrmänner, welche es nicht wagen wollten, ihre Gewehre in ofsenem Widerstande zu behalten, sie an zuverlässige, b. h. rabitale Bürgerwehrossissiere abgeben sollten. Der Mittelpunkt der Bewegung aber wurde die Versammslung im Bürgerwehrossindo, an welcher außer einer Unzahl von dirgerwehrossissieren viele Abgeordnete der Linten, die Seltionshäupter der demokratischen Klubs und die hervorragendsten Führer der Kaditalen sich beiten. Sieder wollte die Andern überdieten. Eine allgemeine bewassinete Empörung wurde ins Auge gesaft; es wurde boxegschlagen, die dei den Bürgern einquartierten Soldaten zu übersalen, zu ermorden oder venigstens unschälch zu machen. Doch sieß man den scheußlichen Gebanten, du ermorden oder venigstens unschälch zu machen. Doch sieß man den scheußlichen Gebanten, de er auf vielsachen

Wiberspruch stieß, sallen. Dagegen wurden Boten ausgesandt, um Bürger und Arbeiter zu alarmiren. Geheime Schildwachen wurden ausgestellt, um das Militär zu beobachten; wie timmten Wirthshäufern sammelten sich bewassenen. Aber die Mehrzahl ver Boten lehrte mit der Mehrzahl von hätten.

Unterbessen tagte im Hotel von Mylius eine Kommission, um die Einzelheiten des Kampfplanes setzustellen. Beschlossen war, die Friedrickstat, deren gerade Straßen und große Plätze schlecht zu vertheidigen waren, an zahlreichen Stellen gleichzeitig in Brand zu steden, die eng gebaute Königsstadt dagegen durch Barriladen so lange zu behaupten, bis aus Schlessen und Polen der erwartete Entsatz herantäme. Die Nationalversammlung aber sollte im Königsstädissischen Theater ihren Signen und von dort aus die Regierung sühren.

Unter unheimlicher Regsamkeit verging die Racht. Wrangel aber war boch nicht ohne Kenntniß bessen was geplant wurde, geblieben. Schon in der Frühe des Sonntagsmorgens zog er die in Bürgerhäusern einquartierten Soldaten aus ihren Quartieren und gab seinen Truppen, zu schwoach, die ganze Stadt zu halten, eine solche Ausstellung, daß er ohne Zersplitterung der Kräfte die Mitte der Stadt deckte und nach allen Seiten hin die nöthige Kraft entwickeln konnte.

Bahrendbeffen hatten fich die Dafchinenbauer im Bierhaufe von Biebeck verfammelt und rufteten fich fur ben Rampf bes Nachmittags, burch bie Reben verschiebener Abgeordneter angefeuert. Am Nachmittage trat bie Nationalversammlung im Schutenhause gusammen; gn ihrem Schute sammelte fich bier bie Revolutionsarmee, Freischärler aus bem angeworbenen Freicorps, Arbeiter und gablreiche Bürgermehrmanner, im Gaugen gegen 3000 Mann. Sierber, glaubte man, wurde Brangel feinen Angriff richten. Dan wollte bas Militar in bie engen Strafen einruden laffen und bann aus ben genftern ber Saufer ben Rampf aufnehmen. Aber bie Truppen erichienen nicht; icon hieß es frohlodenb: "Wrangel bat Furcht!" Da rudte um 6 Uhr Abends eine Compagnie Solbaten aus bem Schloffe; breimal wirbelten bie Trommeln und ber tommanbirenbe Offigier verlas mit lauter Stimme: "Die in hiefiger Stadt eingetretenen Ereigniffe haben bie orbentlichen Civilbehorben außer Stand gefent, bem Befete Die gebubrenbe Beltung zu verschaffen. Das unterzeichnete Staatsministerium barf baber nicht Unftand nehmen, ju außerorbentlichen Dlagregeln ju fchreiten, und ertfart biermit bie Stadt Berlin und beren zweimeiligen Umfreis in Belagerungszustanb." Die gleiche Befanntmachung wurde bor ben Staatsgebäuben und auf ben Sauptplaten wieberholt und zugleich als Platat allenthalben angeheftet. Das Waffentragen und alle Boltsanfammlungen murbe bamit verboten und die Breffe unter Aufficht gestellt.

Die Wirtung war außerorbentlich. Auf ber Stelle verlief sich ber Aufruhr. In den nächten Tagen zogen Militärabtheitungen, einen Tambour an der Spiße, don einem Wagen gefolgt, durch die Straßen. Auß allen Häusern eilten jeht die Bürgerwehrmänner herbei und lieserten ihre Wassen auf den Bagen ab; nicht selten sch gogen mit einem Gesübse von Erleichterung zu geschehen. Nasch gewann Berlin ein Ansehn des Friedens. Die Stadt, noch ich man bivuatirende Soldaten auf den freien Plätzen. Die Läden waren geöffnet; nut die össentlichen Gebäube waren von Truppen beseht, doch standen Tags selbst vor ihnen keine Schildwachen. Nichts als die Platate an den Ecken erinnerte an die Herreftagen ritt General Wrangel durch die dichterken Vollschafen, stets heiterer Miene, dald im Berliner Dialett Frauen schezhaft anredend, dalb die Soldaten zur Hösssichtigkeit ermaßnend. Sichtlich kehrte das Bertrauen zurück: mit der Revolution war es in Berlin vorbei; wer grollte, mochte seine Hossinung anderskoodin tragen.

Die Auflösung der Nationalversammlung. Auch die unstete "Fraktion Unruh" mußte dem Belagerungszustande weichen. Am 15. November hatte sie sich in dem Saale von Mielenh versammelt und berieth darüber, die Fortbezahlung der Steuern an den Staat verweigern. Sie konnte sich nicht verhehlen, daß ein solcher Beschlus jedensalls ungesetzlich war. Denn noch hatte Preußen keine Verfassung; demnach besaß auch die Bolkvertretung

noch sein konstitutionelles Bubgetrecht: also war und blied die Regierung noch berechtigt, auf eigene Hand Steuern zu erheben und zu verwenden. Noch schwantte die Entscheidung, als ein Kommando Soldaten in den Saal trat, um die Bersammlung als ungesehlich auszuhlen. Der kommandirende Ositizier wartete, daß die Bersammelten von selbst auß einander gehen sollten. Diese Pause wurde benutzt, um durch Attlamation den Beschluß zu sassen, daß das Miniskerium nicht berechtigt sei, über die Staatsgelder zu versügen und die Steuern zu erheben, dange die Nationalversammlung nicht ungestört in Berlin ihre Berathungen sortzusehen vermöge. Das war das Ende, ein klatichender Schlag ins Valser.

Die beutsche nationalversammlung in Frantfurt erflärte alsbalb biefen Steuerperweigerungsbeichluß fur ungeseplich. Gie hatte im Ginne, eine Musfohnung gwifchen ber preußischen Krone und Bollsvertretung herbeizuführen. Darum murbe auf ihren Untrag ber in Berlin gerabe weilenbe Unterftgatefefretar Baffermann von Ceiten bes Reichsminifteriums beauftragt, bei bem Ronige Friedrich Wilhelm babin ju mirten, bag bie Krone bie Berlegung ber nationalversammlung nach Branbenburg gurudnehme und fich mit einem Ministerium umgebe, "welches bas Bertrauen bes Landes befige und bie Beforgniffe bor reaftionaren Beftrebungen und Beeintrachtigung ber Bollefreiheit zu beseitigen geeignet fei". Bu gleichem Amede fanbte bie Centralgewalt bie Abgeordneten Simion und Sergenhabn als Reichefommissarien nach Berlin, und selbst Seinrich von Gagern erschien bort, um eine Einwirfung auf ben Ronig ju versuchen. Allein bie Bermittler fanben geringes Entgegentommen. Die Mitglieder bes Centrums und vollends ber Linten beftanden auf ber Berhaftung ber Minifter und bes Generals Brangel, ja fie verlangten als Grundlage ber Berfohnung eine Ertlarung bes Ronigs, bag er fich im voraus allen Beichluffen ber Rationalversammlung unterwerfen wolle, mahrend boch ber König entschlossen war, nachbem es soweit gekommen, "ben Rampf au Enbe au führen, und wenn er fallen follte".

So blieb benn taum noch für die Hoffnung auf die Wiedereröffnung der Bersammlung in Brandendurg Raum. Auf den 27. Rovember war die Wiederaufnahme der Sithungen angesetzt. Es sand sich indes nur eine beschlußunschie Minorität von etwa 150 Mitglieder dort ein, meist von der Rechten. Nach einigen Tagen tamen jedoch noch gegen 100 Mitglieder vom Centrum und auch von der Linken dazu. Damit wäre die Bersammlung jeht beschlußsfähig gewesen. Als indessen das Berlangen, mit der Wahl des Präsidiums bis zum 4. Deszember zu warten, die das frühere würde eingetrossen sein, abgelehnt wurde, entsernte sich der letzte Zuzug wieder. Nan schlug nunmehr vor, die Stellvertreter der Richterschen einzuberusen: indes auch dies sließ auf vielsachen Widerspruch. Da machte allen unfruchtbaren Berhandlungen am 5. Dezember eine königliche Botschaft ein Ende, welche die Versammlung auslöste und eine Versassung ortspruchte.

Es tonnte nicht ausbleiben, daß dieser Schritt der Krone bedeutende Erregung im ganzen Lande hervorrief. Als man inbessen inne warb, daß die octropirte Bersassing viel liberaler war, als man geglaubt hatte nach dem Siege der Regierung erwarten zu dürfen — im Besientlichen der von der Bersassingstommissson der Nationalversammlung unter Waldeck's Borsitz aufgestellte Entwurf, nur daß für die Wiederherstellung der löniglichen Autorität ein angemessener Vaum war — da ersolgte ein rascher und flarker Umsschlage der öffentlichen Meinung. Wan erkannte in der Wahregel des Königs einen Alt positischer Rothwendigkeit und erwartete mit Vertrauen die weitere Entwicklung der Singe in Preußen. —

Die öfterreichische Erage in der dentschen Nationalversammlung. In Frantsurtagte unterdessen bie deutsche Nationalversammlung, mit dem Anspruche, eine souderen Bergammlung zu sein, stellte die Grundrechte des deutschen Botles seit und berieth die Bersassung des kinstigen deutschen Reiches : ader die Ereignisse des hertigten deutschen Reichen Bersassungstommission herabgedrück, über deren Beschlüsse Andere die Entscheinung hatten. In den beiden größten deutschen Gestaten hatte die Arone die revolutionären Erschlungen der Andisalen aus eigener Kraft niedertämpsen missen; in Wien wie in Berlin herrichte Besassungskuftand, dort wie hier waren die Bermitslungsversuche der Deutschen Aationals

versammlung ersolglos geblieben: der Rückschag auf die Geltung der Bersammlung in der Panlklirche sonnte nicht ausbleiben. Dazu kam, daß nicht nur Strube in Baden im Seveienber einen neuen Ausstandswersche waget, sondern daß auch in anderen Städten planlosse Erhebungen der Radklasen zu Gunssen der handose Erhebungen der Radklasen zu Gunssen der Arabklasen zu Gunssen daß Aragen, am 24. September, dei Staufen dem badischen General Hofmann — den Fürsten daß geschwundene Selbsgesicht zurückgad und sie um so weniger willig machte, die Einduße an Souveränetätsrechten, welche die deutsche Reichsversafsung ihnen in Aussicht stellte, auf sich zu nehmen. So samen denn der Aussorberung, die "Grundrechte" in ihren Landen zu verfündigen und einzusühren, nur die kleineren Fürsten nach. Die Königreiche, das einzige Württemberg ausgenommen, lehnten die Aussorberung ab; und die Aussichselen abei Aussorberung ab; und die Aussichselen gestellung zu verschaffen.

Am mißlichsten indeß gestaltete sich die Stellung der dentschen Nationalversammlung zu Cesterreich. Das Ministerium Schwarzenberg hatte dem in Kremsier wiederrössineten österreichischen Reichstage ein Programm vorgesegt, in welchem "Cesterreich Fortbestand in kaatischer Einheit" als "ein deutsches wie europäisches Bedürfniß" bezeichnet war. Wolkte also Desterreich als Gesammtstaat dem neu zu schaffenden deutschen Reich sich sie eingen, oder ging sein Bertangen dahin, ganz auß Deutschland auszuscheiden? Jenes machte von selbst eine sestere Gestaltung des deutschen Reichse unmöglich und sührte nothgedrungen zu dem alten deutschen Punde zurück, diese mußte das von der Rivalität Desterreichs befreite Preußen an die Spihe des beutschen Reiches erheben: Beides Bielen gleich unerwünscht. Es erschien also als eine Frage von höchster Wichtigkeit, durch Verhandlungen mit Desterreich einen Wittelsweg zu sinden.

Es war in ben verschiedenen Frastionen, in welche die Nationalversammlung sich theilte, allgemeine Ansicht, daß dazu der Präsibent des Reichsministeriums Schwerting als Desterreicher ungeeignet sei; man wünschte die Berhandlungen durch Gagern, den Präsibenten der Nationalversammlung, gesührt zu sehen. So trat denn Schwerting zurück, und der Reichsederreier Zohann ernannte Gagern zum Ministerpräsidenten, während das Präsidium der Nationalversammlung der disherige erste Visperäsident Schwerd Simfon aus Königsberg widernahm. Gagern's Meinung aber war, das deutsche Reich ohne Desterreich zu bilden, mit diesem aber ein loseres Vundeschültniß, eine "Union" zu vereinbaren.

Indes so tief tras diese österreichische Krage die Nationalversammlung, daß sie die akten Parteiverhältnisse in derfelden völlig über den Haufen warf. Die österreichischen Abgeordneter statein im "Hotel Schröder" zusammen. Ihnen schlossen sich die Ultramontanen an, welche das Uebergewicht des Protestantismus durch Preußens Emportommen sürchteten, und die Partikularisen, welche überhaupt ein loseres Bundesverhältnis zu Gunsten der siehertländer wünschten. Ihr Bersammlungsort war der "Parischonfen", weil der Eintritt Gesammt-dofferenden sich alle zusammen die "Großbeutschen", weil der Eintritt Gesammt-diftereichs in das deutsche Neich ein freilich sehr großes Deutschland ergeben haben würde. Ihnen neigten sich die dem kontaktischen Mitglieder der Linken zu, welche überhaupt teinen sessigen deutschen der kossen der kinken der kalle spottend ihre Gegner, dere gesügten deutschen Staten wollten. "Kteindeutsche hießen sie Alle spottend ihre Gegner, dere reichs war, und warfen ihnen vor, daß sie Desterreich aus Deutschland hinausbrängen wollten.

Eine heftige, breitägige Debatte Inüpfte sich an Gagern's Berlangen, zu "gesanbtschaftlichen Berhanblungen mit Desierreich ermächtigt zu werben". Gegenüber den bald bein ölrer
eichisches Kaiserthum, bald die deutsche Republit anpreisenden Neden der Gegner hatten die Kleindeutschen einen harten Stand: sie protessirten mit Entschenheit gegen die Zurücksübrung des trostlosen Bundestages, wie gegen die Zumuthung, mit dem Abschlie der deutschen Berschlung zu warten, die Desterreich seiner inneren Wirren ledig sein würde. "Das Warten auf Desterreich sit das Sterben der deutschen Ginheit", sagte Vederath. Sie wollten nich Desterveich aus Beutschland binausweisen, sobald der fich nur bereit ertläre und fähig sei, sich bern

1848.

Ganzen in Allem unterzuordnen, soweit dies die Bersassung verlange. Endlich siegte, wenn auch nur mit geringer Majorität, die Ansicht Gogern's. Indes Schwarzenberg würdigte das Schreiben des Neichs-Ministerprässenten, durch welches dieser nunmehr die Berhandlungen über die fünstige Stellung Deutschlands und Desterreichs zu einander einzuleiten suchte, keiner Antwort. Erst die weitere Entwidsung der Dinge brach sein Stillschweigen

Der dentsche "Kaiser". Unter Simson's seiter und geschieder Leitung war die Berathung der Berjassung der Berjassung des deutschen Reichs litem Ende nache gebracht. Nur die Entschehnensetressen der Eichzehnerstenmissen. Dahlmann, der frühere Borsigende der Siedzehnerstommisson, beantragte mit einer Anzahl Gleichgesinnter, die Obergewalt einem "erblichen Kaiser" zu übertragen. Dagegen erhob sich viel Widerspruch. Der Berjassungsausschied von 30 Mitgliedern, welche großentstells den Großbeutschen angehörten, stellte den Gegenantrag, die Würde des Reichsoberhauptes einem regierenden deutschen Fürsten zu übertragen. Dieser wurde — am 19. Januar 1849 — mit 258 gegen 211 Stimmen angenommen; auch der

Untrag, daß das Reichsoberhaupt den Titel Kaiser führen sollte, sand Bustimmung, wenn auch nur mit einer Mehrseit von 9 Stimmen. Dagegen wurde der Autrag, daß die Würde erblich sein sollte, mit einer Majorität von 52 Stimmen abgelehnt, so daß sich ein lautes Triumphseichnte, in das ein lautes Triumphseichnte, auf den Bänten der Linten und den radital gesinnten Galerien erhob.

Rachbem bamit in den Grundgügen die Berfossung sertigt gestellt war, richtete die provissorische Centrasgewalt am 28. Januar an sämmtliche Regierungen die Einladung, zur Berückschichtigung sir die zweite Lesung der Berfossung Bemertungen, Ausstellungen oder Gegenvorschläge zu der Bersossung dem Reichsministerium mitzutheisen. Dann wurde am 3. Februar die erste Lesung abgeschlössen.



Ednard Simfon.

Schon einige Tage zuvor, am 23. Januar — hatte die preußische Regierung eine Aufjorderung ähnlichen Sinnes an sammtliche beutsche Staaten gerichtet mit dem Ausdruck bei Bertrauens, doß die Nationalversammlung auf die ihr rechtzeitig zugehenden Bedenken bei gebührende Rücksich nehmen werde. Denn nothwendig sei "die Befriedigung des gerechtsertigten Berlangens des deutschen Boltes nach einer wahrhasten Einigung und träftigen Machtentwicklung". Betress Desterreichs sprach Preußen seine Meinung daßin aus, daß bei der Umwandlung in einen Einheitsstaat Desterreich nur durch einen weiteren Bund mit Deutschland vereinigt sein tönne.

Infolge biefer doppelten Aussorberung beeilten sich bie beutichen Fürsten, unter Mittheilung ihrer meist nur Unwesentliches betreffenden Buniche bie Reichsverfassung anzuertennen; nur die vier Königreiche legten grundsähliche Berwahrung gegen die Errichtung eines butsches Bundeksstaates ein, an dem Oesterreich nicht Theil nehme. Diese aber, nachdem es am 28. Dezember 1848 gegen einen etwaigen Aussichluß aus Deutschland protestirt und dann sich in Schweigen gehüllt hatte, protestirte jeht (am 4. Februar) auf das Feierlichste "gegen eine Unterordnung des Kaisers von Oesterreich unter eine von einem andern deutschen Fürsten gebandbadte Centralgewolf".

1849

Die Wirtung war, daß die Kleindentschen sich jeht um so enger zusammenschloffen. Ueber 200 Mitglieder der Nationalversammlung fanden sich im "Weidenbusch" zusammen, aller sonstigen Parteistellungen, so völlig vergessend, daß der Weidenbuschverein von der äußersten bie hart an die Linke heranreichte. Ihr Ziel war, bei der zweiten und letzten Lesung der Bersassung das erbliche deutsche Kaiserthum durchzusehen und es dem preußischen Könige zu übertragen.

Der Welcher'sche Antrag. Desterreich selbst schien ihnen zu husses, au tommen. Um 7. Warz wurde ber in Kremser tagende österreichische Reichstag ausgelöst, und eine bom 4. Wärz datiete Bersassing octrohirt, beren Grundgedanke die straffise Centralisation aller zur österreichischen Monarchie gehörenden Länder war. Zugleich sandte die österreichische Regierung eine Note nach Frankfurt, in welcher sie den Eintritt von Gesammtösterreich in das deutsche Reich verlangte, an dessen Spise ein Direktorium von Fürsten unter dem Borise Desterreichs siehen sollte, während überdies in dem von Regierungen und Ständen zu bestältenden Ständebause Orlierreich seiner Größe entsprechend von 70 Stimmen 38 sühren wolkte.

Entrüstung darüber ergriff die Nationalversammlung weit über die Areise des Beibenbusches hinaus. Der badische Alsgeordnete Karl Welder, ein Hauptworfsichrer der Großbeutschen, reichte am 12. März den dringenden Antrag ein, die deutsche Neichsverfassung wie sie für die zweite Lesung zusammengestellt war, durch einen Gesammtbeschluß anzunehmen und die erbliche Kaiserweited dem Könige von Preußen zu übertragen. "Das Baterland ist in Gefahr", schloß er seine Wotivirungsrede, "retten Sie das Vaterland!" Wit stürmischem Beisall begrüßte die Versammlung den Antrag; man verglich ihn mit dem "tühnen Griff", welchen Gagern am 24. Juni des vergangenen Jahres gethan hatte. Erregte Dedatten solgten. Wie ein Mann trat der ganze Weidenbuschwerein sür den Antrag ein; als es aber am 21. Närz zur Khstimmung tam, erhielt er nur 252 Stimmen: 283 sielen gegen ihn. Mit düsteren Schweigen nahmen die dichtgedrängten Massen und den Zuhörertribünen das Ergebniß auf; selbst die Sieger wogten kaum einen Beisallsruf. Es war unverkennbar, daß eine gewisse Erschammlung binaus Alas aris.

Die Kaiserwalzl. Diese Wandlung der Stimmung mußte der zweiten Lesung der Bersossung zugute sommen. Sie begann am 23. Wärz, Artisct sür Artisct. Am 27. schon war sie vollendet. Unterlegen war der Weidenbusch mit seiner Forderung eines absoluten Beto sir das Reichsboerhaupt und allgemeiner Wahlen mit össentlicher Abstimmung, aber er brachte jeht, wenn auch nur mit 267 gegen 263 Stimmen, die Erblichseit bes deutschen Kaiserthums durch. So zusälliger Entscheidung waren die wichtigsten Fragen anheim gegeben! Es waren höchst sonjervative Männer der großdeutschen Partei, Schmerling voran, welche dadurch, daß sie der der der keinng anbers als bei der ersten stimmten, den Ausschlag für das suspensive Beto und die geheime Abstimmung dei den Wahlen gaden. Bolten sie durch solche demortratischen Beigaden die deutsche Keichsverfassung von vornherein in Wisstredi bringen?

Die Situng war zu Ende; 7 Uhr Abends vorüber. Es galt, die Tagesordnung für die nächste zu bestimmen. Ein Mitglied des Weidenbusches erhoß sich und sorderte lasonisch; "Basil des Kaisers." Sosort trat die Linke entgegen und verlangte "unverzügliche Publikation der Berjassung." Aber der Weidenbusch siegte: eine gehobene Zuversicht bemächtigte sich aller seiner Witglieder.

Die Sihung des 28. März 1849 begann. Befondere Anträge lagen nicht vor. "Wöge der Gemius Deutschlands über dieser Studen!" leitete Präsident Simson die Abstimmung der Kaiserwahl ein. 248 Abgeordnete enthielten sich der Abstimmung, die übrigen 290 gaben ihre Stimmen sur König Friedrich Wischelm IV. von Preußen ab. Mit bewegter Stimme, bei seierlicher Stille des ganzen Hauses, verkündigte der Präsident das Ergebniß. "Wöge der deutsiche Fürst", sagte er, "der wiedertycht und öffentlich in unvergestichen Worten den warmen derzischlag sir die deutsche Sache sein kostkarsels mütterliches Erde genannt hat, sich nun als Schub und Schirm der Einheit, der Kreiseit, der Größe unseres Vaterlandes bewähren!"

"Gott sei mit Deutschland und seinem neuerwählten Kaiser!" schloß er und brachte ein breisaches Hoch auf ben Erwählten aus. Mit lautem Jubel fiel die große Mehrheit auf den Bänken wie auf den Galerien der Kaulskirche in das Hoch ein; der Auf pslanzte sich zu der dicht gebrängt vor der Kirche harrenden Wenge fort, die ihn laut durch alle Straßen der alten Krönungsstadt trug. Die Gloden auf den Kirchen schlugen an, und dumpf donnerten die Kanonen ihren Gruß dazu. Galt doch das große Wert der Erneuerung des deutschen Reiches iebt als vollendet. Ein Jug lauterer Begeisterung erhob die Wassen.

Eine Deputation von 32 Mitgliedern, allen Landschaften des deutschen Reiches entstammend, die Präsibenten der Nationalversammlung an der Spise, wurde gewählt, um dem preußischen Könige die erbliche deutsche Kaiserwürde zu überdringen. Langsam, zunächt den Rhein hinab, ging die Reise nach Berlin. Indeh Köln, wo der König noch im vergangenen Jahre daß 600 jährige Dombausest seierlich begangen hatte, wollte nichts von einem deutschen Kaiser wissen. Pöbelhaufen, zugleich von Nadikalen und Uktramontanen aufgehet, brachten der Kaiserdeputation eine Kahenmustl. Freundlicher war der Eunssang in Hannover, wenn auch der alte König ob des Geschechenen großte, herzlich zustimmend in Braunschweiz; und in Potsdam empfing die Deputirten die Kunde, daß soeben in Berlin daß Ministerium in der Kammer eine Erklärung abgegeben habe, welche an der Zultimmung des Königs zu Wahl und Versassung fann noch einen Zweisel ließe. Um Abend des Z. April langte die Kaiserdeputation in Berlin an; auf den näcksten Wittag schon vourde die Audien zu ihrem Empfange dei dem Könige anberaumt.

Wandlungen Konig Friedrich Wilhelm's IV. Aber mar fie ber Art bes Empfanges wirklich ficher? Auf bas reigbare, phantafievolle Gemuth bes Konigs hatte bas guchtlofe Gebaren ber Rabitalen und bie Mattherzigfeit ber Liberglen ibnen gegenüber ben tiefften Ginbrud gemacht. Gleichwol hatte er bis in ben Herbst hinein auszugleichen und zu vermitteln gesucht. Bar benn die Gesetgebung ber Stein und Sarbenberg wirklich fo grundichlecht, bag bie Rabitalen bas Recht hatten, Mues in Breugen neuzugestalten? Daß fie bas Beer anzutaften magten, gab für ben König ben Husichlag. Das Ungeschid und bie Unthätigfeit bes Minifteriums Bfuel beichleunigte bie Entwidlung: mit Nachbrud wurde bie Ordnung wieder hergeftellt. Richt bag ber Konig feine Rugeftanbniffe gurudnehmen wollte: bas bewies bie oftropirte Berjajjung vom 5. Dezember 1848, welche nichts weniger als reaktionär war; das bewies auch ber Gintritt zweier gemäßigt liberaler Manner in bas Ministerium Branbenburg, von ber Beubt's für Sanbel und Gewerbe, Rintelen's für bie Juftig. Aber ein tiefer Wiberwille gegen Alles, was ihn an die Revolution erinnerte, bemächtigte sich des Königs; die späteren Stimmführer ber äußersten Rechten in ben auf Grund von Neuwahlen am 26. Februar 1849 gu eröffnenden Kammern, Gerichtspräsident von Gerlach und Prosessor Stahl, welche die theokratischen und feudalistischen Ibeen Joseph be Maiftre's mit einem Bufat lutherifcher Orthoboxie ihm nabebrachten, gewannen Ginfluß auf feine Anschauung ber Dinge. Rudhaltslos sprach Friedrich Bilhelm die Bandlung feiner Gebanken in Briefen an feinen vertrauten Freund Bunfen, ben preugifchen Gefandten in London, aus. Bunfen marb nicht mube, in Briefen und Dentichriften entgegen gu wirten, um ben Ronig bei feiner bieberigen beutichnationalen Politik festzuhalten, so daß ihn Friedrich Wilhelm endlich um die Jahreswende nach Berlin berief, bas mündlich mit ihm ju befprechen, was fchriftlich noch nicht zur Berftanbigung geführt war. Aber auch bas Ministerium Branbenburg war bon ber Rothwendigfeit burchbrungen, mit ben Rleinbeutschen in Frankfurt in freundlichen Beziehungen zu bleiben, und hatte eine Note entworfen, welche bestimmt war, die Politik Gagerns bei den beutschen Regierungen zu unterftupen. Inbeg ber Ronig verfagte ber Rote feine Unterfchrift.

Bunsen ließ nicht nach mit dringenden Vorstellungen. Er konnte jür sich anführen, daß der Prinz-Gemahl Albert und das Kabinet St. James den Gedanken billigten, mit Ausschluss Erflerreichs, Teutschlafd unter Preußens Hührung neu zu konstituiren. War doch auch der Brinz von Preußen seit seiner Rüdlehr aus England "entscheen und seit" sür eine deutschnationale Politit Preußens. Es war am 20. Januar, wo Bunsen wieder gegen den König mit hinreißender Wärme seine Ansicht versocht. "Was also verlangen Sie?" unterbrach ihn

ber König, "Daß die Rote abgehe", erwiederte Bunfen. "Run, fo soll sie abgehen!" gab ber König nach. Und am 23. Januar ging ben bentschen Höfen bie preußische Note zu, in welcher Gagern's Note vom 28. Januar ihre seite Stüte fand.

Bunsen begab sich nun nach Frankfurt, um mit dem Neichsministerium sich über die weitere Behanblung der deutschen Au verständigen. Aber als er von dort zurückehrte, war der König wieder andern Sinnes geworden. Bon Schmerz dewältigt, schweigenschen Ben Schmerz dewältigt, schweigenschen Ben Schmerz dewältigt, schweigensche Benefen Hofweren herreichischen Hof in Umuß war in der Zwischenzeit ein geheimer Briefwechsel geführt worden: der König sah in der Weiterverzsolgung einer nationalen Politik ein Unrecht gegen Desterreich, wenn er auch dessen Berschlag, Deutschaliftung aller übrigen Hürsten zu vertheilen und die Vertenden Rönigreiche durch Medialiftung aller übrigen Fürsten zu vertheilen und die Nationalversammlung in Frankfurt zu sprengen, durchaus verwars. Dazu kam die immer mehr sich enthülkende Berstimmung Ruhlands. Sein Schwager in Berlin, äußerte sich Kaiser Nitolaus, habe viel dazu gethan, den in Deutschland allgemein verbreiteten Geist der Unzufriedensheit zu erhalten: er sei "ein Khantalt, mit dem er keine Gebuld habe". So ging denn eine zweite preußische Note nach Frankfurt, in welcher der König erklärte, daß er den Gedanken einer Konstituirung Deutschand band oder Desterreich ausgebe.

Nun trat aber die Erwählung zum deutschen Kaiser König Friedrich Wischelm nache vor Augen. Darin lag jür ihn eine große Bersuchung; denn auf Macht in Deutschland war sein natürlicher Ehrgeig gerichtet. Er neigte sich wieder mehr einer Aussalting der deutschen Anner die Erflärung abgeben konnte, die Regierung werde Alles aussieheiten, damit das von der deutschen Nationalversammlung angestrebte, jeht durch die Bertsündigung der Neichsberssassischen Ander des Arisers nache gerückte Ziel bald ganz erreicht werde. Aber war in der Paulstürche auch nur ein Bersuch zur Bertsändigung mit Preußen gemacht, durch die Sectialtung der Reichsbersfassiung der Reichsbersfassiung der Keichsbersfassiung der Keichsbersfassiung der Keichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Keichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Keichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Beichsbersfassiung der Weichsbersfassiung der meine Geschland der Weichsbersfassiung der Vergebers gemacht, der der Vergebers gemacht, der der Vergebers gemacht, der der Vergebers gemacht der Vergebers gereicht der Vergebers gemacht der Vergeberschafte der Vergebers gemacht der Vergebers gemacht der Vergebers

. Am Bormittage bes 3. April versammelte König Friedrich Wilhelm ben Ministerrath um sich. Roch einmal sagte er alle Erwägungen jusammen: er billigte die Anrede, die Präsident Simson an ihn halten sollte; aber seft und klar war sein Entickluß gesaßt. Die Minister brangen in ihn, ihnen zuzustimmen. "Gesen Sie zu dem Prinzen von Preußen", antwortete er ihnen: lieber wollte er abbanten, als von seiner Entickließung abgesen.

Die Ablehnung der Kaiserkrone. Mittags um 12 Uhr empfing der König die Kaiserbeputation im Rittersaale des Berliner Schlosses. In Unisorm, den Helm im Arm, stand er unter dem Thronhimmel, umgeden von den Prinzen, Ministern und Hossistaten. Der Präsident Simson trat vor, um im Austrage der deutschen Nationalversammlung dem Könige die deutsche Kaiserwürde darzubieten, und überreichte das Protokoll der geschenen Kaiservahl und den Tert der Reichberfassung.

Wit erhobener Stimme in freier Rebe antwortete der König. Er anerkannte-das Anrecht, welches der Belchluß der Nationalversammlung ihm gebe; er dantte sür das Bertrauen der er ehre. "Aber, meine herren", juhr er fort, den Blid emporrichtend, "ich würde Ihr Verstrauen, dass er ehre. "Aber, meine herren", juhr er fort, den Blid emporrichtend, "ich würde Ihr Verstrauen nicht rechtsertigen, ich würde dem Bertrauen des deutschen Wolke nicht enthprechen, ich würde die Einheit Deutschlands nicht aufrichten, wollte ich mit Verlehung heiliger Nechte und meiner früheren ausdrücklichen und seierschlichen Bersicherungen ohne das freie Einverständniß der gefrönten Häuter der Fürsten und ber freien Städte Deutschlands eine Entschleinniß der gefrönten Häuter der Hürsten der Giber deutschlands eine Entschleibenbiten Folgen haben muß. An den Negierungen der einzelnen deutschen Stamme die entscheiden Verlen, in gemeinsamer Berathung zu prüsen, ob die Bersassung den Einzelnen wie dem Ganzen frommt, ob die mit zugedachten Rechte mich in den Stand sehen würden, mit flarter Hand, wie ein solcher Beruf es von mir fordert, die Geschiede des großen deutschen Baterlandes zu leiten und die Sossinungen des deutschen Bottes zu erfüllen."

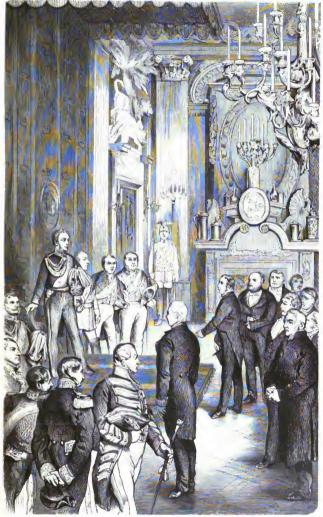

Die Malferdeputation vor Eriedrich Wilhelm IV. Beichnung von Lubwig Burger,

Bestürzung über die Worte des Königs malte sich in den Mienen der Deputirten. Er hatte, erfüllt von der lebendigen Erinnerung an die Formen des alten Kaiserthums, seiner Empfindung Ausdruck gegeben, daß die Nationalversammlung das Recht den Kaiser zu wählen Umprire, und der Besogniß zugleich, er tönnte durch die Annahme der Versasiung, auf die hin er gewählt war, unwiderstehlich in die Bahnen der Revolution hinein gerissen werden. Lehnte er auch die Krone nicht ab, so stellte er sich doch auf einen Boden, welcher von dem der Kationalversammlung völlig verschieden war. Wurde nicht, weun sie der Entscheidung der Kürsten unterworsen werden sollte, die Bersassung überhaupt in Frage gestellt, und die Nationalversammlung, die sich als souverten aus die, zu einer bloßen Versassungskommission heradgedrück? Zudem sollte die Durchsührung der Bersassung nur auf die Länder der zustimmenden Kürsten beschrätt werden. War da noch eine Bersäsndigung möglich? In großer Bewegung, manche ihrer Thränen nicht mächtig, verließen die Deputirten das Schloß. Sie sühlten, daß der Vernichte.

Auf den Abend war die Teputation zu dem Prinzen von Preußen eingelaben. Wieder und wieder lam die fürstliche Wirthin, die Prinzessin Auguste, im Gespräche mit ihren Gästen darauf zurück, daß die Sache der Deputation unmöglich zu Ende sein könne, da es sich um so Großes, so Nothwendiges handle. Aber der Prinz betonte mit der soldstischen Ofsenheit, die ihm stets eigen war, um die Antwort seines Bruders zu rechtsertigen, daß man es Preußen nicht zumutsen könne, mit 80,000 Mann in Bayern einzurücken, um die Zustimmung König

Lubwig's gu Bahl und Berfaffung gu erzwingen.

An demselben Tage aber noch ging eine preußische Note an sämmtliche deutsche Regierungen mit der Aufforderung ab, Bevollmächtigte noch Franksurt zu senden, um sich unter einander und mit Preußen wegen einer gemeinsamen Bereinbarung mit der Nationalberssammlung zu versändigen. Denn manche Artikel der Berfassung erregten durch ihren demostratischen Juhalt die größten Bedenken in Berlin, so daß dem Kaiser nur ein suspensives Beto gewährt war, und daß das Wahlrecht nicht nur ohne jede Beschränkung, sondern auch mit geseiner Abstimmung geübt werden sollte: Bestimmungen, an denen im Grunde nur eine des vollen Selbswertrauens entschrende Regierung Ansios nehmen konnte.

In Frankfurt inbesseu sah man in der preußischen Note kein Entgegenkommen; mit 267 gegen 159 Stimmen saßte die Nationalversammlung am 11. April den Beschuß, "an der in zweiter Lesung beschlossen und vertündeten Reichsversassung sammt Wahlgeseh unw and del dar iesthalten zu wollen." Durch diese Erklärung der Nationalversammlung, eine Modissation beanstandeter Artikel der Bersassung von vornherein abzulehnen, war die preußische Regierung vor die Alternative des kloßen Ja oder Nein gestellt. Dazu kam, daß dis zum 14. April achtundzwanzig deutsche Regierungen ihre Zustimmung zu der Reichsversassung auskprachen, Desterreich aber gegen jede Unterordnung seiner Gesehdung unter eine fremde, seines Kaisers unter einen andern Fürsten nachdrücklich protestiete und die österreichischen Abgoordneten aus Frankfurt abrief, während die deutsche Königreiche auf die preußische Notegart leine Antwort gaben. Preußen sind ganz sisoliet. Nochmals nahm sich der König Bedenkzeit: am 17. April erklärte er, daß er der mangelnden Zustimmung der größeren deutschen Staaten gegenüber "noch eine kuze Zeit abwarten wolle, devor er anderweite Entschließungen solle.

Ein neues Moment ward in Bewegung gesett, ihn zur Entscheidung fortzureißen. In Berbindung mit den "Märzvereinen", welche seit dem Ende des Jahres 1848 eine Organisation der demotratischen Gemente durch ganz Deutschland darstellten, beschlosse die Inte der Nationalsersammlung, daß in allen deutschen Kammern Anträge auf Anerkennung der deutschen Veichsedersammlung gestellt werden sollten. Eine allgemeine Bollsbewegung sollte zur Entscheidung drängen. Der König von Hannover kam dem zuwor, indem er vorher die hannöversche Kammer ausschlie. In Wirttemberg indeß gab der alte König nach längerem Sträuben nach. In Berlin brachte der frühere Minister Robbertus in der zweiten Kammer den Antrag auf Anerkennung der Keichsversassung ein: mit ansehnlicher Wechseit wurde er angenommen. Aber der König beharrte auf seinem Standpunkte, daß ohne Aenderung der Verfassung eine gedeislische

Führung der Kaiserwürde ihm unmöglich sei; in eine unhaltbare Stellung sich loden oder brangen zu lassen, dazu war er zu gewissenhaft: er löste die preußische Kammer, die überdies den über Berlin verhängten Belagerungszustand sit ungesehlich erstätte, am 27. April auf und gab am 28. April seine enbgiltige Antwort dahin, daß er Krone und Berjassung des Deutschen Reiches ablehnte. Nicht eine Gefährdung, sondern "eine Förderung einer wirklichen und umsassende beutschen Giuseit" sah er in der Ablehnung.

Der Bruch zwischen Preußen und der deutschen Nationalversammlung. Bugleich mit der Absage an die Nationalversammlung hatte der König eine Cirkusarnote erlassen, in welcher er diesenigen deutschen Regierungen, "welche zu weiteren Berathungen mit Preußen über den nun einzuhaltenden Gang und die sernere Entwidlung des Versassungswertes geneigt seien", zu Konferenzen nach Berlin einsud. Damit betrat er den Weg zur Bildung eines Sonderbundes innerhalb der deutschen Staaten.

Die Wege Preußens trennten sich burchaus von denen der Nationalversammlung. Diese hatte am 26. April beschofen, die provisorische Centralgewalt aufzusordern, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln sür die Durchsührung der Berfassung mitzuwirken. Jehr nahm sie m. 4. Mai den Untrag von Wydenbrugt's an, die Mahnung an die Regierungen, die gesehvenden Körperschassten und die Gemeinden der Einzelstaateu, an das gesammte deutsche Vollt zu richten, die Reichsversassung zur Anerkennung und Geltung zu Gringen." Zugleich wurden die Wahlen sür den ersten deutschen Reichstag ausgeschrieben und dessen Agammentritt auf den 22. August sestzeicht. Endlich wurde bestimmt, dei fortdauerndem Widerstreben Preußens den mächtigsten der der Verlässung zustimmenden Fürsten zum Reichsstaathalter zu ernennen.

Rur mit einer Mehrheit von zwei Stimmen wurde dieser Antrag angenommen. Denn der Linken, zumal dem Donnersberge, war dieser Gang viel zu sangiant; sie meinte, man muffe das Eisen jedmieden, dieweil es heiß sei; man musst die Bewegung im Bolte fördern, damit sie nicht wieder einschlasse. Sie verlangte daher unverzügliche Bereidigung des Misstätes auf die Reichsverfassung und Ausstellung einer bewassenen Macht zum Schuhe der Nationalsversammlung gegen etwaige Gewaltstreiche von Seiten Desterreichs oder Preußens. Ja, mehrere ihrer Redner verlangten offen "zur Revolution zu greisen" und die Leiter der Reichsverfassung "hinauszuslimmen dis zur republisausichen Spipe." So wurde der Kampf sür die Reichsversassing ver sach ver den kannt zu bergen.

Bwar im sächsischen Landtage hatten eben noch die Radikalen unter der Führung Tzschirner's gegen die Reichsverfassung gestimmt; jest wurde angeblich sür die Reichsverfassung eine allgemeine Bewegung im Lands angeregt. Brennpuntte waren die radikalen "Baterlandsvereine", in welchen alle gemößigt Liberaleu als reaktionär verschriene wurden. Die Ausstellung der Kammern, der Küdtritt mehrerer Winister steigerte die Aufregung. Ein Aufrus erging in das Land: "Gilt schlenigst mit Wassen und Munition herbei: es gilt!"

Auf ben 3. Mai war eine Parade ber Bürgerwehr in Dresben zu Ehren ber Reichsberfassung angesett. Sie wurde von der Regierung verboten. Sosort erhob sich der bewieben kultruhr. Ein hause stürmte gegen das Schushaus, ein anderer gegen das Schlos; in den Straßen erhoben sich alsbald aus bereit gehaltenem Material Barritaden. Der König stüdtete sich am nächsten Worgen erschreckt mit den Ministern von Beuft und Nadenhorft auf den Königstein. Eine "provisorische Negerung" wurde eingesetzt, bestehend aus Tzschirner und den freisich viel gemäßigteren Heuben und Tobt. Ein russischer Genteuerer, der Leutunal Bakunin, übernahm die militärische Führung. Neichslicher Zuzug strömte vom Laube herbei.

In dieser Noth wandte sich der König an Preußen um hülse. Einige preußische Bataillone unter Gras Walberse genügten, um im Berein mit den wenig zahlreichen sächsischen Truppen den Aufstand niederzuwersen. Zwar wehrten sich die Insurgenten hartnäckig, aber so sehr voar ihnen die militärische Taktit übersegen, daß von ihnen 178 Mann in dem Straßenstampfe blieben, während der Bersuf der Truppen nur 31 Mann betrug. In der Paulsstirche rief die Nachricht von diesen Vorgängen Seenen von unbeschreichicher Leidenschaftlichkeit hervor. Die Linte verlangte hestig Schuh für die Tresdener Aufrührer. Der Abgeordnete von Neden

stellte ben Antrag, die Centralgewalt aufzusordern, dem "unbesugten Einschreiten Preußens in Sachsen als einem schweren Friedensbruch" mit allen Mitteln entgegenzutreten. Und die Rationalversammlung nahm ben Antrag mit 188 gegen 147 Stimmen an!

Noch einen letten Bersuch machte Gagern, um die Reichsversafzung zur Durchsührung zu bringen. Die Centralgewalt selbst sollte dieselbe in die Hand nehmen, indem sie anarchische Beltswillens mit Entlichiedenheit verhindere. Indeß der Regierungen zur Unterbrüdung der Boltswillens mit Entlichiedenheit verhindere. Indeß der Reichsverweser Johann war nicht sür diesen Gedanken. So erbat denn Gagern mit dem Reichsweitwest glosun war nicht zur diese Reichsweiten zur eine Entlassund und erhielt sie aussanden. So erbat denn Gagern mit dem Reichsweitselten Untrages auf und erhielt sie aussanden. Arense abs Rebenschen Untrages auf das Teisste verletzt, berief am 14. Wai die preußischen Mbgeordneten aus der Paulstirch ab Die meissten Mitglieder der Rechten und der Verletzt, berief am 16. Was die verletzt, berief am 16. Was die verletzt, berief am 16. Was die verletzt fichen über Paulstirch ab Die meissten Mitglieder der Rechten und der Verletze figten über Paulstirch ab Die meissten Mitglieder der Rechten und der Verletze fichten Engen.

Der Aufruhr in der Pfalz und in Gaden. In benselben Tagen wie in Dresben tam es auch in anderen Orten "für die Reichsversassung" zu Volfserhebungen. In Clberselb, Kreseld, Neuß, Hagen, Düsselbert, Isersohn und Köln brachen Unruhen aus, die sich hier und da, wie in Jertohn zu Straßentämpsen steigerten. Über in türzester Frist hatten die preußischen Truppen unter General Hanneten allenthalben die Ruhe wieder hergestellt.

Nicht fo gelang bies ben Bapern in ber Bfalg, beren frohfinnige, leicht bewegliche Bewohner von je her die baverische Serrschaft mit innerem Widerstreben ertrugen, zumal jest wo aus der Rachbarrepublit Frankreich aufregende Ibeen ungehemmt in das Land einströmten. Am 1. Mai fand in Raiserslautern eine Boltsversammlung statt, welche zum Zwede ber "Durchführung ber Reichsverfaffung" allgemeine Boltsbewaffnung, Steuerverweigerung und Beichlagnahme ber öffentlichen Gelber beichloß. Um folgenden Tage murbe bann eine "probiforische Regierung" eingesett, ber bie Beamten wie bas Militar fich willig unterwarfen. Das Reichsminifterium fanbte jest ben zweiten Bigeprafibenten ber Rationalversammlung Gifenftud nach ber Pfalz, um bie Ordnung bort wiederherzustellen. Allein biefer, felbft rabitaler Gefinnung, bestätigte bie von der Ansurrektion gefaßten Beichluffe und wies die gegen die Bfals anruckenden Reichstruppen gurud. 3mar murbe er infolge beffen fofort pon ber Centralgemalt gurudgerufen; aber bas Land blieb im Befite ber Insurrettion, welche an bie Spite ihrer militarifden Rrafte guerft ben Baffengefährten Deffenhaufer's, ben fruberen öfterreichifchen Leutnant Fenner von Fennenberg, bann, als beffen Unfähigfeit allgu beutlich zu Tage trat, ben Weinreisenben Blenter ftellte, welcher burch einen verwegenen Sanbitreich fich ber Stadt Lubwigshafen bemächtigt hatte. Endlich ward die Organisation ber Revolutionsarmee bem polnischen Insurgentenführer "General" Sznayba übertragen, ber burch bie Bolonifirung feines harmlofen Namens Schneiber fich ju einem Bolen und Belben emporgeschwungen hatte. Rur in ben Beftungen Landau und Germersheim vermochte Bapern fich zu behaupten.

Die Erfolge ber Bfalg wirften fofort auf Baben hinüber. Sier in bem nachbarlanbe ber frangofischen wie ber schweigerischen Republit war bie Erregung, welche bie Sederiche wie die Struvesche Insurrektion hervorgerusen hatte, noch nicht verklungen; kein Land war wie Baben bon ben Rabikalen burchwühlt. Zwar hatte ber freifinnige Großherzog Leopold bie Reichsberfassung nicht nur anerkannt, sondern sie auch als Geset in seinem Lande eingeführt: beunoch folgten auch hier bie urtheilslosen Bollshaufen bem Feldgeschrei: "Durchführung ber Reichsberfaffung." In ber Feftung Raftatt tam bie Bewegung jum Ausbruch. Die Solbaten, burch bas hochsahrende Benehmen ihrer Offiziere zurudgestoßen, hatten um so williger auf Die Lehren ber Rabitalen gehört, welche auf bas Gifrigfte, und mit sichtlichem Erfolge, bemuht waren, bas Militar für fich ju gewinnen. Unteroffiziere und Gemeine hielten auf bem Erergirplate eine Bersammlung, sich gegenseitig über ihre Rechte und Bflichten in ber neuen Beit zu belehren. Sie widersetten sich ber Berhaftung der Sprecher; die Bürgerwehr fraternisirte mit ben Aufgeregten; man gechte gemeinsam auf Rosten ber Burgerichaft und endigte mit ber Demolirung bes Saufes bes Oberften Bieron und ber Dighanblung bes Berhaften. Auf bie Runde hiervon eilte von Karleruhe ber Kriegsminister Sofmann herbei: aber er mußte sich vor den drohenden Haufen der Tumultuanten flüchten. Nun brach auch in Bruchfal die Weuterei

aus - ber fruber verhaftete Strube wurde in Freiheit gefett - bann in Freiburg und Lorrach. In Mannheim bifbete fich ein "Landesausichuß" ber bemofratifchen Bolfevereine, welcher eine arofie Bolleversammlung nach Offenburg berief. Bier murbe nun "Durchführung ber Reichsverfaffung" und bewaffnete Unterftugung ber Pfalz beichloffen. Das Bort "Republit" murbe noch vermieden; aber von dem Großherzoge war nicht mehr die Rede. Da fiel auch in Karleruhe bie Entscheidung. Die Solbaten gerftorten in ber hauptstadt eine Raferne, plunberten bie Bohnung bes Oberften Sols, ermordeten ben Rittmeister von Laroche und versuchten bas Beughaus zu erstürmen. Der Aufruhr ergriff bas gange Land; auf Umwegen flüchteten fich ber Großherzog mit feiner Familie und bie Minifter über bie Grenze. Schon am nachiten Tage hielt ber Abvolat Brentano, ein Abgeordneter ber außerften Linken ber Nationalverfammlung, mit bem Landesausichuß feinen Gingug in die Refideng. Bon allen Seiten ftromten Abenteurer ber Repolution berbei. Die bisberigen Minister murben abgesett, Die Kammern aufgeloft, alle unverheiratheten Manner von 18-30 Jahren gur Revolutionsarmee aufgeboten, und für bie militariiche Organisation Rriegetommiffarien, für bie Boligei und Berwaltung Civilfommiffarien ernannt. Aber ichon nannte Strube Brentano, ber noch eine gewiffe Ordnung erhalten wollte, einen Berrather: Brentano fonnte fich nur baburch halten, bag er bie Ginfetung einer propisorischen Regierung mit biktatorischen Besugnissen bewirkte, an beren Spite er felber mit zwei ausgeprägten Revolutionsmännern, Görgg und Werner, trat. Bur Führung ber badifchen Revolutionsarmee wurde Mieroslawski berufen, ber noch nicht hinlängliche Broben feiner ftrategischen Unfähigfeit gegeben zu haben fchien. Rugleich murben Emistäre ausgesandt, das Revolutionsseuer auch in den Nachbarländern zu entsachen. Zumal in Burttemberg ging bie Bewegung ichon in boben Wogen. Indeg Die murttembergifche Regierung ließ Beder's Freund Ridler, welcher mit reichlichen Gelbmitteln unter ben Solbaten ju mublen fuchte, turgmeg verhaften und ichidte ibn auf ben Sobenasperg.

Die innere Auflösung der dentschen Nationalversammlung. Der vertriebene Großberzog wandte sich nach Frankurt um Hille. Allein hier sehlte es ebenso sehr an Macht, ihm beigustehen, wie an Neigung dazu. Nachdem am 21. Mai 90 Mitglieder, darunter Dahlemann, Arndt, Drohsen, aus der Nationalversammlung ausgetreten waren, am 23. Mai weitere vierzig, am 26. Mai Welder mit seinen Freunden, bestand die Bersammlung nur noch aus ihrer bisherigen Linken und äußersten Linken. Bisher überwiegend liberal, war sie jest radital.

Es ist daher begreislich, mit welchem Hohn sie das Ministerium aufnahm, durch welches nach der Entlassung des Ministeriums Gogern der Reichsverwefer einen schwachen Bersund machte, ein Gegengewicht gegen die raditalen Tendenzen der Nationalversammlung zu schaffen. Es waren gemäßigte oder konservative Männer, aus denen das neue Neichskabinet gebildet war, aber keiner von solcher Entschlossieniel, um einen Kampf mit der Nationalversammlung ibatsächlich auszunehmen. An der Seisse kland als Präsident und Minister des Innern Grävelt, ein pensionirter preußischer Justizbeamter, der wiederholt durch die Langathmisseit seiner Neden die Bersammlung ermübet hatte. Justizminister war der hannöversche Vvoolat Detmold, Finanzminister der Hamburger Senator Werd, Kriegsminister der Fürst Wittgenstein aus Darmstadt, Minister des Auswärtigen und der Marine der General Jochmus, der in mancher Herren Dienste, zuleht in denen des türksichen Sultan, gestanden hatte. Nirgend sand das Ministerium Boden in der Bersammlung.

Bwar waren in dieser noch einige Männer gemäßigterer Richtung zurückgeblieben; aber sie waren völlig machtlos. Sie dachten daran, die Würde eines Neichsstatthalters dem jungen berzog Ernst von Sachsen-Kodurg, dem Bruder des Pring-Gemahls von England, zu überstragen: aber die Linke erstrebte eine "Neichstegentschaft" aus der Nitte der Bersammlung; sie wollten durch eine Bertagung der Nationalversammlung den Gesahren begegnen, welche in der jehigen Zusammensehung der Mehrheit lagen: aber die Linke wieß mit Gelächter den Antrag zurück und betschoß vielmehr, daß die Zahl sür Beschlußsäsigkeit der Bersammlung, welche erst jüngft auf 150 herabgeseht war, noch weiter auf 100 herabgeseht würde. Und damit noch nicht genug, saßte die Nationalversammlung, um aller Einsprache der Centralgewolt ledig zu

werben und einen unmittelbareren Einfluß auf die Jusurreltionsgebiete Badens und der Pfalz zu gewinnen, am 30. Mai mit 71 gegen 64 Stimmen den Beschluß, den Ort ihrer Berathungen von Franksurt sort zu verlegen. Sie wählte Stuttgart dafür, weil sie der Hoffung war, daß schon sehr unruhige Württemberg zur Erhebung sortzureißen. Fehlte es doch nicht an Adressen aus Stuttgart und der Umgegend, welche der Nationalversamung Schut und Beistand gegen die würtembergische Regierung zusagten. So verließen denn am 30. Mai auch die letzten Ageordneten ihre Blähe: die Baulstirche, ein Jahr lang der lebendige Mittelpunkt Deutschlands, stand leer.

Das Nachspiel in Stuttgart. Am 6. Juni begannen die Berathungen in Stuttgart.

105 Alsgeordnete zogen durch das Spalier der Stuttgarter Bürgerwehr in den Sigungskaal der württembergischen Boltskammer, den diese der Nationalversammtung wüllig übertassen liede stellen hatte. Simson's Nachsolger auf dem Präsidentenstuhle Reh hatte sein Amt am 30. Mai niedergelegt: die Versammtung wöhlte zu ihren Leiter den Krzt Löwe auß Kalbe an der Saale. Ihr erster Beschlüß war die Einsehung einer "Neichsergentschaft" auß ihrer Witte, bestehend auß den Abreslau und Vechen auß Koln, Wogt auß Gießen, Schüter auß Zweibrücken, Heinrich Simon auß Breslau und Veche auß Stuttgart. Sosort nahm die Neichsergentschaft tlare Stellung zur Nevolution. Sie befahl den Generalen von Peucker und von Willer, welche die Reichsetunpen gegen die Assurtettionsgebiete sommanbirten, unwerzüglich alle Feindsscheitesteutern gegen die Psalz und Baden einzustellen, und erlärte den General Willer auf besserungen ihr zu gehorchen, sür abgesetz; sie sandte Weichstommisser an die provisorischen Regierungen in Kalierslautern und Karlsruhe; sie sorden von beutschen Regierungen die Stellung von Kontingenten zum Reichskeere; sie verlangte einen Kredit von 5 Willionen Thalern und erließ einen Aufruf an das deutsche Bolt zum "Kampse gegen den Kossilismuß."

Der Erfolg war, daß die württembergifche Boltstammer ihren Sihungsfaal zurücknahm, indem sie sich zugleich die Prüfung aller Wahregeln der Neichstegentschaft ausdrücklich vorbesielt, und daß der württembergische Ministerpräsident Römer, obgleich selcht Mitglied Bationalversammlung, am 13. Juni die Reichstegentschaft aufforderte, ihren Sig außerhalts Bürttembergs zu verlegen, und daß er, als diese Aufforderung nichts fruchtete, am 17. Juni der Rationalversammlung erklätte, die Berfammlung fonne nicht länger in Bürttemberg geduldet werden. Ja am 18. Juni entschied sich die Boltstammer dahin, daß, "in ihrer gegenwärtigen Zusammensetung" die Nationalversammlung nicht zu Recht bestehend sei.

Unbekummert hierum gedachte die Nationalversammlung ihre Situng im Frihicheschen. Reithause, wo sie in den lettern Tagen getogt hatte, abzuhalten. Sie zog am Nachmittage des 18. Juni in geordneten Neihen dorthin, voran der Präsibent Jöwe, ihm zur Seite der greibe Gchott, Römer's Schwiegervater, und Deutschlands geseiersster Dichter Ludwig Uhsland. Allein der Angang zu dem Reithause war von Soldaten beseth, welche, die Söbel über den Köpsen der Abgeordneten schwingend, den Zurüddrängten und aus einander sprengten. Im Hotel Marquardt sanden sich die Versprengten wieder zusammen und unterschrieden eine Erklärung, daß sie nur der Gewalt wichen. Der Antrag wurde gestellt, die Sitzungen nunmehr nach Badden zu verlegen: allein die Versammlung war nicht beschlußfähig. So blieb denn nur, was Römer kategorisch verlangte, sofortige Abresse.

Das war der Ausgang der deutschen Nationalversammlung. Mit wie großen Hospinungen war sie 13 Monate zuvor begrüßt worden, und wie wenig hatte sie diesen entsprocen! Berufen, um durch eine freie und würdige Gestaltung der deutschen Berhältnisse die Nevolution zu bannen, hatte sie den Naditalen Zeit gelassen, Kraft und Auhang zu sammeln, dis sie die Nationalversammlung distreditiren und endlich selbst meistern tonnten. Das war die schwerste Niederlage, welche der Liberalismus erleiden tonnte: sie tostete ihn das politische Gewicht, welches der Ansang des Sturmjahres 1848 ihm gegeben. Nicht den liberalen, soudern erst den realtionären Elementen gelang es, die Gesahr zu bewältigen, mit welcher der Naditalismus ganz Deutschland bedrochte: so ist es begreissich, daß die Realtion die Früchte des allein ersochtennen Sieges auch auf lange sinaus für sich allein in Anspruch nahm. —



Ciko-Oufaren im Sahre 1849.

## Die Niederwerfung Angarns.

Noch in lehter Stunde hatten die Ungarn dem empörten Wien Hilse bringen wollen: aber sie waren geschlagen, und Wien war gesallen. Würden sie nun im Stande sein, ihre schwerte gewonnene Freiheit selbst gegen den Sieger zu bespaupten? Sie blieben über dessen Untigeten nicht lange im Untlaren: schon am 7. November 1848 erließ Kaiser Ferdinand ein Manisest, welches die "trechen Umtriebe Ludwig Kossuth's und seiner Genossen" verdammte. Aber hatte nicht Kaiser Ferdinand die Verfassung Ungarns und seine Selbständigkeit selbst anerkannt?

Die Lage Ungarns. Der "Landesvertheibigungs-Lusschuße", an bessen Spise Kossuth frand, bildete die eigentliche Regierung. Seit Monaten war er bemühr gewesen, das Auskand für die Sache Ungarns zu gewinnen. Graf Teleti wirtte als ungarischer Gesandter in Apris, Baron Splenhi in dem mit Oesterreich kömpsenden Italien; Wimmer war in Berlin, Szalai in Franksurt sür Ungarn thätig. Aber ein Ersolg wollte nirgends zu Tage treten.

Mäher indessen lag es noch für die ungarische Negierung, die nicht magyarischen Nationalitäten innerhalb Ungarns für sich zu gewinnen. Allein die Slowaten dieben troh aller volltönenden Proklamationen, die an sie gerichtet wurden, ruhig; ja die Freischa, welche sich um die Prediger Stur und Hurban sammelte, trat auf die Seite Oesterreichs wer.

Noch weniger wollten bie Serben ihren alten Gegensat ausgeben. Kosuth's Bersuch, im November mit ihnen einen Ausgleich zu sinden, scheitete völlig. Wol waren sie unter sich uneins; aber der Patriarch Rajachich, der Führer der "Altsetben", einverstanden mit dem neu gewählten Wojwoben Suplikach, entjernte das Haupt seiner Gegner, Stratimirovich, durch eine Sendung an das Olmüher Hossager, und wies die Annäherung Kosuts's mit Entschiedenheit zurück. Das Ausgebot der serbischen Grenzer verwandelte sich in ein österreichische Ferwisches Armeecorps; der Krieg an der ungarischen Sübgrenze wurde mit Erbiterung weiter geführt. In den Festungen Peterwardein und Esse dehaupteten sich die Ungarn; aber die Serben wehrten jede Unterdrückung von sich ab und hielten eine ganze ungarische Armee in Athem, deren Lage um so bedrochter war, als in ihrem Nücken die Festungen Arad und Temesdar sich noch in den Händen der Desterreicher besanden.

Geschrorohender noch war die Lage in Siebenbürgen. hier hielten es wol die magyarischen Szesser mit Ungarn, aber die große Mehrscheit der Bewohner, die Rumanen und Sachsen, wollten nichts von der Union Siebendürgens mit Ungarn wissen, welche der Kaiser ben Ungarn zugestanden hatte, und verlangten durchauß die Aufrechterhaltung der alten Zustände. Ein greuesvoller Bürgerkrieg zersieische das unglückliche Land; brennend und morbend ichwärmten die Szesser, schlachen, und von Rachedurst erfüllt erhob sich dagegen der Landsturm der Bauern, schlug nieder, was Wassen trug, und steckte die magyarischen Dörfer in Brand. Pur in dem sernen Haromizeg im östlichen Wintel des Landes vermochten die Ungarn sich zu bekaubten.

So war Ungarn durchaus auf seine eigenen Hussississistel angewiesen; aber es vermochte nicht viel mehr als die Trümmer einer alten und wenig disziplinirtes Rohmaterial einer neuen Armee ind Feld zu stellen. Den Kern der ungarsischen Armee bildeten 21. Insanteriedatailwone welche zu Ungarn übergetreten waren; dazu kamen 35 Batailkone Landwehr (Honved), welche Anfangs aus Freiwilligen gebildet, später durch regelmäßige Aushebung ergänzt waren, endlich susanterregimenter. Die Artillerie mußte völlig neu organisiert werden, und doch waren Gewehrsabriten und Kanonengießereien nicht über die ersten Anfänge hinausgekommen. Weder an Zahl noch an Organisation und Diszipliss waren die ungarischen Streitkräfte denen Desterreichs gewachsen. Vollends wenig bedouteten die Freicorps, welche den Ungarn zu Hüssgogen, ein polnisches, ein französsischeutsches unter dem Franzosen Lassitte, Wiener Oktoberkamber unter Watsen. Auch der Räuberbauptmann Rozia Sandor ließ sich anwerden.

Im Grunde ein günstiger Umstand für Ungarn war daher der Thronwechsel, welcher gn 2. Dezember 1848 in Olmüh stattsand. Denn jeht galt der Kannpl für den "gefrönten" König Ferdinand, den eben noch ein ungarische Flugdlatt an Grausamteit über Tidern". Vero und Caracalla gestellt hotte, und für die alten Gerechssame Ungarns, denen der junge Kaiser Franz Joseph die Bestätigung versagte, als das Jiel der ungarischen Erhebung. Und manchen ersahrenn Kriegsmann, manchen vielgeltenden Edelmann sührte dies zu den Fahnen Kossuts's: als gerecht und national zugleich erschien übnen der Kannps. Für eine Ersindung der Camarilla ertlärte der Reichstag in Budapest die Prollamation Kaiser Ferdinand's, für ungesehlich seine Abdankung.

Das Einrücken der Oesterreicher. Unter die österreichsichen Truppen brachte der Thromvechsel neue Bewegung. Fürst Windsichgraß sehte sich von Wien in Marsch; am 15. Dezember überschrichtit seine Armee, der Ban Jallachich voran, bei Bruck an der Leitha die ungarische Grenze.

Ihm gegenüber in langer Linie stand die ungarische Donauarmee, seit der Schwechater Schlacht unter Borgei's Befehl. Arthur Gorgei, ber Abtommling einer alten Abelsfamilie aus ber Bips, mar 1818 in Toppery geboren. Er hatte in ber ungarischen Robelgarbe, bann bei ben bohmifden Balatinalhufaren gebient; aber bas "Ramafdenthum" hatte ibm ben Dienft verleibet, fo bag er 1846 als Oberleutnant ben Abichieb nahm, um in Brag mit Gifer Chemie zu ftudiren. Familienangelegenheiten beriefen ihn im Sommer 1848 in die Beimat; er trat in bie ungarifche Nationalgarbe. Daß er ben jungen Grafen Eugen Bichn, bei bem ein Geleitsbrief bes Kroatenban gefunden war, turgerhand als Spion aufhangen ließ, machte bald feinen Namen allgemein bekannt; er wurde Honvedmajor und schon wenige Monate banach Moga's Nachfolger im Rommando ber Donauarmee. Den fein gebilbeten, für Schmer, und Dubfal gleichgiltigen Mann erfüllte ein brennenber Ehrgeig; Die Ueberzeugung von feiner geiftigen Ueberlegenheit machte ihn eigenwillig und absprechend; Roffuth mit feiner Bielgeschäftigfeit war ihm nur ein "bemofratifcher Borthelb" und ein "Dilettant". Go murbe Gorgei balb von ben Machthabern mit Migtrauen betrachtet; aber mit unbedingter Singebung bingen feine Solbaten an ihm. Rur baß Gorgei felbit, ohne Begeifterung fur bie Sache, ber er biente. nicht an die Behrfähigfeit feiner Truppen glauben mochte.

Der erste Busammenftoß mit bem Feinbe gab ihm Recht. Bor ben anrudenden Defter= reichern stoben seine Bataillone sofort aus einander. Bregburg wurde ohne Schwertstreich

aufgegeben, und Görgei führte, nach einigen unerheblichen Scharmüheln, unbefümmert um Kossul's Gegenbefehle, seine Armee gegen Budapest zurück. General Perczel sedoch, von er steirischerdatlichen Grenze schlenig herbeigerusen und von Kossul gereigen, mit Sopaut geschlichen Grenze schlerreichern Stand zu halten; allein er wurde bet Moor aufs Haupt geschlagen, so daß er erst hinter der Donau die Reste seines zersprengten Corps wieder zu sammen vermochte. Da verlor denn auch Kossuls des Vertrauen zu dem eisernen Würselspiel einer Feldschacht: er schlug am 31. Dezember dem Neichstage vor, seine Sitzungen von Wudapest in eine andere gesichertere Stadt zu verlegen und zugleich eine Deputation an den Feldmarschall Windigardh zu senden, um endlich zu ersahren, was er eigentlich wolle. "Denn wir wissen nicht", erläuterte er, "warum wir angegrissen werden". Indessen der Fürst Windischassch hatte sür de Deputation, wechge aus hochangeschenen Witgliedern des Neichstages bestand, Graf Batthyani, Deat u. A., nur die Antwort, daß er mit Rebellen nicht unterhandle. Nur als Privatpersonen wollte er sie annehmen. Am 5. Januar rückte er in Sen und von

ba über die neue Kettenbrüde in Best ein und ließ auf dem Rathhausthurme die schwarzgelbe Jasine wieder aufziehen. Wit Befriedigung gab er sich der Meinung hin, mit der Einnahme der Hauptstadt die Rebellion des Landes niedergetworfen zu haben.

Graf Schlick in flordungarn. Und fait ichien es, als follte er Recht haben. Rach bem Plane bes Grafen Latour, welchen Windifchgrat feft= bielt, follten von allen Seiten gugleich Die Defterreicher in Ungarn einbringen. Bol hatten ihnen bem Namen nach bie Ungarn acht Armees corps entgegenguftellen: allein bas Corps Sabbit's ftanb bei Szegebin und Therefiopel ben Gerben gegenüber, ein anderes bertheibigte Romorn, ein brittes belagerte Arab und in Siebenbürgen waren nur noch Trüm= mer borhanden, welche am Cficfapaffe fich feftgefest hatten. Aber auch bie



Arthur Gorget.

für den Kampf im offenen Felde bestimmten Corps besanden sich jum Theil in tläglichem Zustande. Kampsfähg erschien allein das Corps Görgei's; Görgei aber stand zu dem Landsvertseibigungsausschuße in offenem Zerwürsniß. Auf seine Aufgroderung hatten seine Ossisiere ein Maniselt unterschrieden und verössentlicht, worin sie erklärten, daß sie nur für die von König Ferdinand bestätigte Versassung lämpsten und teinem Andern, als dem vom Könige ernannten Kriegsminister Wesards gehorchen würden. Kossus und der Landssbertheidigungsausssschuße waren indessen klug genug, die Sache zu ignoriren: denn Görgei war unentbehrlich. Aber vergessen wurde ihm das Maniselt doch nicht.

Gleichzeitig mit Windischard war ein österreichisches Corps unter dem Grafen Schlid, einem schneidigen Reitergeneral, von Galizien gegen das nördliche Ungarn vorgedrungen. Rasch überstieg er die Karpathen und vertried durch einige Kanonenschäftse die Honveds, welche hinter hastig aufgeworfenen Verschanzungen seinen Warsch aufhalten wollten. In Kaschau nahm er Honuptquartier und rüstete durch ausgedehnte Requisitionen seine Truppen sür den Wittersseldung aus. Der Landesvertheibigungsausschube schlieben Kriegsminister Megaros ihm entgegen, der mit billigem Wise prafite, er wolle "Schlid verschlucken". Wirklich ließ ihm

Schlick Zeit, seine Armee besser zu organisiren und Verstärtungen heranzuziehen. Als dann aber Weßaros versuchte, mit überlegener Truppenzahl Schlick aus Kaschau hinauszuwersen, erlitt er eine so völlige Rieberlage, daß die mühsam neugeordnete Armee in völliger Auflösung von dannen sich, während der Versusst der Oesterreicher im Ganzen nur 3 Todte und 13 Verwundete betrug. Allein mit diesem glänzenden Ersolge begnügte sich Schlick; er blieb ruhig in Kaschau stehen; auch ihm schien, da inzwischen Wirschau führ kaben, da inzwischen Wirschausstellung der Versussen war, der Krieg beendigt zu sein.

Diese Unthätigkeit wurde ben Oesterreichern verhängnisvoll. Den Oberbesehl über die Trümmer von Megaros' heere erhielt der General Klapka. Georg Klapka, geboren 1820, war der Sohn des Bürgermeisters von Temesdar; ein talentvoller und seisigiger Jögling der Wiener Militäraldbemie, hatte er seine militärische Ausbildung in der tresslichen österreichischen Artillerie empfangen und war dann durch die strenge Schule Görgei's gegangen. Schnell brachte er jetzt seine Armee wieder auf 10,000 Mann und wußte sie von Neuem mit Kampfeslust und Siegesbossnung zu erfüllen.

Mit Erstaunen vernahm Schlid, daß sich die Ungarn bei Total wieder sammelten. Sofort zog er gegen sie und versuchte die Höhen ihres Lagers zu erstürmen: aber er wurde mit Berlust zurückgewiesen, und auch ein zweiter Sturm hatte nicht besseren Ersolg. Da nahte Görgei, um die Desterreicher im Rücken zu sossen. Wit hast wichen sie jeht zurück, voll Sorge,

zwischen zwei Feuer genommen zu werben.

Görgei war vor Windigträß nordwärts gegen Waihen zu ausgewichen, hatte dann das unwirtsstiche, waldbebedte Gebirge an der oberen Gran überschritten und rückte nun in der Bips vor. Und der geschickt entworsene, beharrlich durchgesührte Plan gelang: die Corps vor Görgei und Klapla reichten sich die Hand. Schlick's Lage wurde dadurch auf das kleußerste gesährdet. In nächtlicher Stille ohne Trommelschag vertieß er Kaschau, versenste seine Borräthe in den Hernathssus und bersuchte auf ungebahnten Wegen, den Undilden des Februarwetters trogend, in Gewaltmäschen den Unschlichgräß zu gewinnen. Er war versoren, wenn er energisch versogt wurde. In diesem Augenklächer Entscheidung übertrug der Landesbertseidigungsausschus den Deerbeschil über die Corps von Klapla, Perczel und dem aus Siden herantidenden Damianich dem General Dembinski.

Dembinski bei Kapolna. Nach dem Falle Wiens hatte ber volnische General Bem Ungarn seine Dienste angedoten. Kossut nahm sie an und schiedte Bem auf den verlorena Bosten am Csicspasse, indem er ihm den Oberbesehl in Seidenbürgen übertrug. Graf Teleti in Paris hatte unterbessen auch den volnischen General Dembinsti sür die Seide Ungarns gewonnen. Bereitwillig war der alte General, der noch aus der napoleonischen Schule stammte, darauf eingegangen: denn ihm galt der Kampf der Ungarn als die Einstitung zu einem neuen Besteitungstriege der Bosen. Wol schien kriegsersahrung und sein Alter ihn zu der hervorragenden Stelle zu befähigen, mit der Kossut ihn betraute. Were doch wer die Berwendung von Ausländern ein großer Fehler: der Kampf der Ungarn wurde dadurch seines nationalen Charatters entlleidet, und die ungarischen Offiziere empfanden es als eine Demitthigung, unter einen Fremden gestellt zu werden. Und Dembinsti's Unsenntiss von Land und Leuten, sein schoffen und seine Selbstüderschähung war ganz dazu angethan, die Folgen noch schweller zu zeitigen.

Buerst überwarf sich der neue Oberfeldherr mit Perczel. Dieser, treilich ein ungebildeter Boltron, der jeden Besehl mit einem Fluche zu begleiten psiegte, legte sein Kommando nieder Run entwarf Dembinsti einen kunstvollen Plan, um Schlid zu sangen: Klapka's Corps wurde durch andauernde hins und hermärsche ermidet und die eben geknüpste Berdindung mit Görgei zerrissen. Da tras Dembinsti am 26. Februar auf die Armee Bindischgräh's, der sich von Budapest, Schlid mar geneicht der Berna zurügsderdigt. Schlid war gerettet. Auf Ungarn wurden auf das östliche User der Torna zurückgedragt: Schlid war gerettet. Auf Glesen Tage erstürmte Windischgräh das Dorf Kapolna und nöthigte die Ungarn gegen die Theiß hin zurückzuweichen. Nochmals ordnete Dembinsti seine Scharen. Dringend daten ihn

Klapka und der ungeduldig herbeigeeilte Görgei, einen allgemeinen Angriff auf die Desterreicher zu unternehmen; indes Dembinski ließ seine Armee ruhig den Tag über in Schlachtordung stehen — auch Windischaft griff nicht an — und zog sich dann über die Teheß zurück. Boller Entrüftung erklärten die Generale Klapka, Aulich, Kmeth und Pöltenderg von Dembinski sortan keine Befehle mehr annehmen zu wollen. Ein Regierungskommissar erschien bei der Armee und konnte nicht umhin, Dembinski, der sich als unsähig erwiesen hatte, abzusehen und das Obertommando Görgei als dem nächstäkten General zu übertragen. Indessen Kossuth, von Furcht und Wistrauen gegen Görgei ersüllt, ernannte zu Dembinski's Nachsolger im Oberbeieble den General Better.

Die oktronirte Verfassung vom 4. März 1849. Entscheind war der Sieg der Cesterreicher bei Kapolna teineswegs; aber doch sollte er, da Desterreich seine Tragweite weit überschähte, zu einem Wendevuntte werden.

Fürst Felix Schwarzenberg hatte das Novemberministerium leineswegs aus Anhängern der blinden Realtion zusammengeset. Ein Neubau Desterreichs erschiene unbedingt nothwendig. Als Träger der Nesormienen waren daher in das Ministerium Graf Franz Stadion sür die inneren Angelegenheiten und der geniale Schöpfer des Triester Loyd Karl Brud, vordem Buchhändler in Bonn, als Handelsminister berufen. Auch Krauß und Bach, die aus dem alten in das neue Ministerium herübertraten, waren Männer sonstitutioneller Nichtung gewesen. Hatte doch überdies das Ministerium in seinem Antrittsprogramm sich "ohne Rüchfung gewesen. Hatte doch überdies das Ministerium in seinem Antrittsprogramm sich "ohne Rüchfung der Vereine sonstitutionelle Wonarchie ausgesprochen und ertlärt, daß es sich "an die Spieb der Verwegung" stellen wolle. Aber als sein obersties ziel betrachtete es die Erstüllung der Ausgabe "alle Länder und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatsförper zu vereinigen".

Der Neichstag in Kremsier nahm nun seine Berhandlungen da wieder auf, wo die Borgänge in Wien sie unterbrochen hatten: er suhr fort in der Berathung der "Grundrechte" des österreichsischen Bolles, welche nicht geringer bemessen sollten, als die in Franksurt für die Deutsches solltes, welche nicht geringer bemessen sollten, als die in Franksurt für die Deutsche seltzeigen der Verlagen der Verl

Da ging die Nachricht von der Schlacht bei Napolna in Olmütz ein. Nach der Depesche bes Feldmarschalls machte sie den Eindruck eines großartigen Sieges, welcher die ungarische Revolutionsarmee völlig zerschmettert hätte. Seit lange scho zu einem friedlichen Staatstreiche durch Oktroyirung einer Verfassung entschlossen, glaubte das österreichische Nimisterium jett den rechten Woment zur Aussilbrung gekommen. Am Wend des öberreichische Nimisterium sieht den von Olmütz zurückgekehrt, eine Anzahl angesehner Witglieder des Neichstages zu sich entdieten und legte ihnen den vom 4. März daritten Verfassungsentwurf des Wimisteriums vor. Fast alle Anwesenden beschwerzeich wird, von dem Staatssstreiche abzustehen: er reiste soson and Olmütz zurück, um Schwazzenderg von dem allgemeinen Widerstreben zu unterrichten. Aber die Witglieder der außersten Linken mißtrauten seinem Einstusse und stückten sich noch in derselben Nacht ins Aussand. Nicht zu früh. Denn als am Worgen des 7. März die Kbgeordneten sich zur Sitzung begaden, sanden sie den Schloßhof des erzbischössichen Wasier angeschlagen, welches den Schluß des Veichstages und die Oktroyirung eine Verfassung sir Gesammtösterreich antündigte.

Diese Bersassung vom 4. März 1849 war aus ben zahmsten Bestimmungen ber belgischen und der oktrohirten preußichen Versassung und der deutschen Grundrechte zusammengessellt. Die Hauptsache aber war, daß sie Oesterreich als eine selbständige, untheilbare und unauftösliche Erbmonarchie mit Aussellung aller provinziellen Unterschiede prossammen. Betress Ungarns bestimmte § 71: "Die Versassung des Königreichs Ungarn wird aufrecht erhalten, soweit sie nicht der Reichsverfalfung und dem Grundsage der Gleichberechtigung der Wationalitäten widerspricht." Über bedeutete diese Beschänung etwas Anderes als die Aussellung derzienigen Versassung ber gestalbung, für welche domals gang Ungarn in Wassen stand?

Bem in Siebenburgen. Und fcnell genug erwies fich, bag Ungarn noch unbefiegt war, bag bie Boraussepung für bie Berfassungs-Ottropirung mit nichten zutraf. Um Esicsapasse

im fernen Diten begann bie Banblung.

Bem hatte als Trümmer bes ungarischen Armeecorps in Siebenbürgen außer schlecht bewaffneten Sonveds nur wenige taufend Mann brauchbarer Truppen porgefunden. Im offenen Relbe burfte er nicht magen, bem General Buchner, welcher bier bie Desterreicher kommanbirte, entgegenzutreten. Aber er verftand fich auf ben fleinen Barteigangerfrieg. Immer mit Uebermacht warf er fich auf die einzelnen Abtheilungen bes überrafchten Teinbes, folug fie gurud und nöthigte fie im Aurudweichen fich immer weiter von einander zu trennen: so rasch waren feine Bewegungen, so tuhn und heftig seine Angriffe. Bei hermannstabt aufs haupt geschlagen und von allen Seiten eingeschloffen, ichlug er fich westwärts nach Szaszbaros burch, tauschte bie Defterreicher burch einen verwegenen Rlankenmarich und fette fich in bem reichen Debiaich feft. Hurban zog aus ber Butowina gegen ihn heran; aber blipfchnell warf er ihn zurud und war, taum aufgebrochen, wieber in Debiafch gurud. Gin Gefühl angftigenber Unficherheit bemächtigte fich berer, bie zu Defterreich hielten. Die Burger von Kronftabt und hermannftabt, Buchner gang mißtrauenb, fanbten eine Deputation an bie in ber Balacei ftebenben Ruffen und baten um die Besetzung ihrer Städte durch ruffische Truppen. Allein General Lübers, bamit beichäftigt in Gemeinschaft mit ben Türken bie Rube in ber rebellisch erregten Balachei wieberherzuftellen, ichlug bas Gefuch turzweg ab. Als aber Buchner felbit, um feine eigenen Truppen ungeschmälert gegen Bem bermenben zu tonnen, bie gleiche Bitte wieberholte, rücken 3000 Russen unter Engelbardt in Kronstadt, 2000 unter Stariatin in Sermann= ftabt ein.

Jeht warf sich Puchner mit ganzer Wacht auf Bem, schlug ihn und nöthigte ihn nach Schäßburg zu flüchten. Zwei Tage später solgte er ihm bahin: allein Bem war verschwunden; er hatte sich unterbeß gegen Hermannstabt gewandt und die Russen aus der Stadt vertrieben. Das raubte dem alten Puchner alle Ueberlegung; er gab das Kommando ab und slüchtete sich mit seinem Stade vor dem Allgegenwärtigen selbst nach der Balachei. Da gaben die Russen auch Kronstadt auf und kehrten, die österreichsischen Truppen nach sich ziehend, in die Walachei zurück. Siebendürgen war in der Hand ver Ungarn.

Das hob die Siegeszubersicht ber erregbaren Magharen gewaltig. Ueberdies hatten fie endlich auch über die Serben bebeutende Erfolge errungen. Verezel, auf den ferbischen Kriegs-schauplat geschickt, hatte Beterwardein entsetzt, das feste Szent Tomass mit dem Bajonneterstürmt, die Serben aus den viel umstrittenen Römerschausen vertrieben und durch seinen Sieg bei Melencze gezwungen, mit suchtartiger Gise über die Donau sich zurückzuziehen: während Bem einen neuen Bersuch der Desterreicher, aus der Walachei in Siebenburgen ein-

zudringen, erfolgreich zurüdichlug.

Die Schlacht bei Asasseg. Da siel auch bei der Hauptarmee die Entscheidung. General Better, Dembinsti's Nachsolger, hatte die Aufgabe übernommen, das Miggeschief von Kapolna wieder gut zu machen; er beschloß die Theiß dei Szolnof wieder zu überschreiten und Windischgräß anzugreisen. Willig dot Görgei die Hand: er ging bei Totai über die Theiß und rückte auf der Ghöngyöser Straße vorwärts. Auf Anrathen Klapla's und Damjanich's indeß änderte Better seinen Klan: er überschitt weiter nordwärts dei Tissassie die Theiß und brachte dadurch seine Armee in enge Berbindung mit derzenigen Görgei's. Dann aber überließ er,

Krantheit, wie es ichien, voricunen, Gorgei als bem rangalteften Generale ben Oberbefehl und bamit bie Ausführung bes Schlachtplanes.

In einem großen Bogen ließ Görgei die vier Armeecorps, welche jeht unter seinem Besehle standen, Klapta, Auslich, Damjanich und sein eigenes, jeht von Gespar geführt, zusammen einva 50,000 Mann mit 182 Geschüben, vorrüden. Durch kleinere Gesechte drängte er die Desterreicher immer enger zusammen: sie wichen zurud bis Goddic und Islaigen.



Ane ber Schlacht von Sfafjeg. Beichnung von Ludwig Burger.

Hier auf dem weiten Ralosfelde, öftlich von Peft, wo vordem die Ungarn ihre Könige gewäßte hatten, nahmen sie die Schlacht an. Galpar begann am 6. April auf Gödöllo, dechlich den linken Flügel der Desterreicher kommandirte, den Angriss, nicht um ihn zu schlagen, sondern nur um ihn selfzuhalten; allein Schlick ließ sich nicht hatten. Den rechten Flügel sührte der Ban Jellachich bei Jsassen. Ihn versuchte Rlapta im Berein mit Damjanich zu umtlammern; indeß mit größter Tapferkeit hielten die Desterreicher Stand, und als vollends ein Theil des Schlickschen Corps Damjanich in die rechte Flanke sie, geriets die Schlacht bedentlich in Schwanken. Da ließ Görgei die Reserven unter Auslich in den Ramps einsgreisen: das gab die Entscheidung. Der Ban überließ das brennende Jsasseg Klapta und zog sich nordwärts nach Gödöllö zurück.

Bis unter die Mauern von Best führte Fürst Windischgrät seine geschlagene Armee zurück. Würde er aber im Besitse der Hauptstadt sich zu behaupten verwögen? Görgei hielt am Tage nach der Schlacht Kriegsrath mit seinen Generalen — auch Kossuth war zugegen — es wurde beschlossen, vor Allem das schwer bedrohte Komorn zu entsetzen. Insolge bessen wirdte nur Aulich gegen Pest vor, Damjanich und Klapsa aber wandten sich nordwärts, schlugen die Oesterreicher unter General Götz bei Waigen und bahnten sich dann am 19. April durch den Sieg dei Ragn Sarlo den Weg nach Komorn.

Unterdeß aber hatte die Nachricht von der Niederlage von Jsasse in Olmüß den Kriegsund Ministerrath versammelt; das Ergebniß desselben war, daß der Feldmarschall Bindischgräß in schonenbster Form des Deerkommandos enthoden wurde. Sein Nachsolger in Ungarn
wurde der Gouverneur von Wien, Feldmarschall-Leutnant von Welden. Dieser entschloß
sich Pet auszugeben: nur in Dien ließ er eine starke Besahung unter dem General Hensis,
einem in Ungarn geborenen Schweizer, zurück. Auch die Besagerung von Komorn, da das
sinke Donaunser sich schon in den Händen der Ungarn besand, hob er aus. Die Desterreicher
verließen Ungarn, ihre positischen Gesangenen mit sich nehmend: am 21. April standen sie
an der Grenze. Wie in Betäubung vernahm man allerorten in Desterreich die Kunder, denn ann unsaublich schien Besürckung sir die Einen, Kossnung sir die Anderen sich au erfüllen.

Der Begensat Koffuth's und Görgei's. Bollends welche Birtung liek fich in Unggru erwarten! Bor bem Unmariche ber Defterreicher hatte fich ber Lanbesvertheibigungsausichuß mit bem Reichstage in ben erften Tagen bes Jahres 1849 nach Debrecgin geflüchtet. Sinter bie Theiß maren die Reichstleinobien, die Bantnotenpreffe, die Landestaffen, die Borrathe ber Gemehrfabrit in Sicherheit gebracht morben. Für einige Monate murbe Debrecgin ber Mittelpuntt ber ungarifden Erbebung. - Die Stabt, eine Unmaffe niedriger Solsbäufer, lag weitfäuftig inmitten ber Buften Ungarns. Meilenweit icon erblidte man in ben unabfehbaren Steppen bie Rirchthurme. Die breite Sauptftrage bilbet zugleich ben Martt. Bor ben Säufern figen in langen Reihen bie Bolerinnen in großen ichmargen Sauben, Leben &-Mule find febr eingenommen für bie Freiheit Ungarns, Die mittel aller Art feilbietenb. ein ungeahntes Leben in die ftille Landstadt gebracht hat. Sonveds, in alle Farben gefleibet. fteben umber, meift junge Burichen, bestaubt und fonnenverbrannt, und taufen ein, was fie lodt, und verzehren mit lauter Befriedigung, mas fie getauft haben. Auf ben breiten bol= gernen Trottoirs langs ber Saufer mimmelt es bon Staatsbeamten und Abgeordneten, mit langen Straugens ober Rranichfebern auf ben niebrigen, breitframpigen Guten. Bon faft allen Säufern weht die rothweißgrüne Tritolore Ungarns. Gin Mann in einem braunen Sonvedbolman mit rothen Schnuren, bleichen Antlibes, tritt aus bem Thor bes Stadthaufes : ehrerbietig theilt fich vor ihm bie Menge und begruft ihn mit ichallenbem "Eljen Roffuth!"

Aber so groß auch Kosiuth's Geltung bei ber großen Menge bes Boltes war, die auf seine balb hochstiegenben, bald schmeichlerischen Worten it voller hingebung horte, so schwarten war sein Anschen bei bem Meichstage. Nicht über 30 Abgeordnete konnte er zu seinen undebingten Anschen rechnen. Die große Mehrheit ber Versammlung, deren Organ das "Abendblatt" war, stimmte mit Kossut's radicalen und republikanischen Ansichten nicht überein: sie erstrebte einen friedlichen Ausgesich mit Seiteretich; sie wolkte die Dinge nicht auf das Kecht des Eroberers gestührt, auf welch des Eroberers gestührt, aus Berbindlickeiten gegen das Land und Bolf Ungarns zu verleugnen; nicht gegen den König, sondern gegen die Camarilla wollte sie kampsen. Sie wortete nur auf die Gelegenheit, den Druck, unter welchen Kossuth's große Popularität sie beugte, abzuwerfen. Sicher wäre ihr Einfluß größer gewesen, wenn nicht 155 Abgeordnete, meist der gemäßigten Richtung angehörend, es überhaupt abgelehnt hätten, Kossuth nach Debreczin zu folgen, und wenn nicht die Wagnatentafel, obgleich die Jahl für ihre Beischußiähzstet auf 20 herabgesept war, in Debreczin überhaupt erft im Wärz beschlußiähig geworden wäre.

Diese innere haltlosigleit seiner Stellung machte bie nervoje Bielgeschätigleit begreiflich, welche Koffuth entwidelte; balb war er in Debreczin, balb im Felblager, forgialtig bestrebt,

bie Fäben der Leitung in seiner Hand zu behalten. Nicht blos überwachen wollte er seine politischen Gegner, sondern, wenn es nicht möglich war sie zu besiegen, sie sedenfalls übersstügeln. Unter diesen war aber, seit Szecsenis wahnstunig und Batthyani gesangen war, seiner bedeutender als Görgei, der sich nicht scheute, in wegwersender Weise über die "Schwährer den Debreczin", über die "Maulhelden" sich auszusprechen. Aber Görgei stand so seist einen Soldaten, daß Kossuthst sogar die Ausbildung eines "Prätorianerthums" bei der Armee besorgte. Gewiß nahm die persönliche Erscheinung des Generals nicht für ihn ein. Groß und schlach von Gestalt, zeigte er doch in den unregelmäßigen Gesichtszügen einen Ausbruck von hatte und Sertenge. Sein Aeußeres war vernachlässiger Gesichtszügen siehen kiefeln, in denen die grauen Reithosen stetten; die Goldborten an seinem braunen Honded vollman waren bescheuert und verblichen.



Die Unabhangigkeitserklärung Ungarns. Reichnung bon S. Bubers.

Aber er war mit ber Armee verwachsen, vollends seit bem glanzenden Siege auf bem Ratosfelbe, der ihn auf ben Gipfel des Ruhmes erhob. Mit hoher Achtung nannten selbst bie Feinde seinen Namen. Den Joeen Kossuth's war er mit Entschiedenheit abhold.

Die Unabhängigkeitserklärung Ungarns. Jest war ber äußere Jeind besiegt; es tonnte nicht ausbleiben, daß nunmehr der lange verhaltene innere Gegensah zu Tage trat. Noch hatte der Staatsstreich Schwarzenberg's vom 4. März in Ungarn leine Antwort gesunden. Der Sieg auf dem Ratosselbe ließ sie jett angezeigt erscheinen.

Bei dem Uebergange der Armee über die Theiß war Kossuth zugegen gewesen, mährend im Reichstage sich die Majorität zu hestigem Angrisse gegeu die Naditalen erhob. Sosort eilte Kossuth herbei, die Seinen zu schüben, den Frieden wieder herzustellen. Dann tehrte er wieder Armee zurück, gerade rechtzeitig, um an den Aprissegel Görgei's Theil zu nehmen: jetz galt ihm die Zeit getommen, die lange erstrechte Republit zu prollamire. Allein im Kriegs-rathe zu Göddung-Volhringen sir abgesetzt

zu erklären, geringen Anklang. Doch ließen sich enblich Klapka und Damjanich zur Zustimmung bewegen; Görgei bagegen mahnte beharrlich von einem Schritte ab, der sür den inneren Krieden Ungarns wie sür sein Werhältniß zu Oesterreich von den verhängnißvollsten Folgen sein mußte. Auch Gaspar war bagegen.

Inden Roffuth ließ fich nicht marnen: er wollte ja gerabe bie Bruden abbrechen; bann war die radifale Bartei die einzige, welche eine Bukunft hatte. Auf den 14. April war eine feierliche Sigung bes Reichstages, ber Magnatentafel wie ber Deputirtenkammer, in ber rejormirten Kirche von Debreczin angesett. Roffuth bestieg bie Kanzel. "Ich bitte um Rube", begann er, "benn bie Rirche ift groß und ich bin frant: meine Bruft ichmerat mich." wolle nicht, fuhr er fort, die Leidenschaften beraufbeschwören, er wolle nicht zu sanguinischen Soffnungen verloden, er empfehle bem Parlamente Mäßigung: aber er mählte bie icharfften Ausbrücke, malte in den grellsten Farben, um den haß gegen das haus Defterreich zu ent= flammen. Und bie Stimme erhebend, ichlog er mit bem Untrage, bag "Ungarn fammt allen bagu gehörigen Theilen und Provingen in feine unentfrembbaren Naturrechte wieder eingeset, ber Reihe ber felbständigen Staaten Europa's wieder angeschloffen, und bas meineibige habs= burg-lothringische Saus por Gott und ber Welt bes Thrones verluftig erflärt und für ewige Beiten aus Ungarn berbannt werbe. Go foll es fein! Amen!" Und "Amen!" hallte bie gange Rirche nach. Mit lautem Jubel, hingeriffen von Roffuth's flammender Berebfamteit, nahm ber Reichstag ben Antrag an. Gin Manifest machte Europa ben neuen Staat fund: aber Niemand wollte ibn anertennen, als bie nicht viel altere Republit Benebig.

Ein pruntendes Bradourstüd war die Unabhängigteitserklärung, ein schimmernder Triumph der republikanischeradikalen Partei, welche die unssicher Masse der Gemäßigten im Neichstage mit sich sortenen hatte. Aber im Bolke und in der Armee wirkte die Erklärung verwirrend und enknuthigend; disher dass Gestühl, Sesterreich gegenüber im zweiselsosen Nechte zu sein, der Erhebung Ungarns ihre beste Krast gegeben und ihr in Hütten und Palästen überzeugungssichere Anhänger geworden: dies Gestühl, die Freudigkeit einer Bertseidigung des Rechtes war jeht dahin; alle konservativen Elemente des Bolkes wurden lau und begannen sich mehr und mehr zurückzusiehen. Visher war der Kamps national gewesen; aber die Nepublik, welcher der neu geschassen. Visher war der Kamps national gewesen; aber die Republik, welcher der neu geschassen siehen Staat ofsenkundig zustrebte, war ein politisches, kein nationales Ziel. Und war denn überhaupt eine Beschammlung, in welcher saft die Hälte der Witzel. sieh den die Wacht anklammernd, bebielt es.

Kosiuth wurde als "Gubernator" zum Haupte des neuen Staates ernannt. Aus seinen Anhängern bildete er das Ministerium: Szemere sür das Innere, Graf Kastimir Batthyani sir das Leukere, Duschef sür die Finanzen, Horvath sür den Kultus, Bulovich sür die Justizz, Csanyi sür die öffentlichen Arbeiten. Bür den Krieg berief er Klapta; aber die öffentliche Meinung verlangte so gebieterisch Görgei, das Kossut nachgab. Und der Oberbeselsshaber übernahm das Porteseuille, obgleich der Prösident Szemere am 3. Mai zu dem Reichstage die Stellung des neuen Kabinets dahin erklärt hatte, daß "es sich auf revolutionären Boden stelle, zu republikanisch-demokratischen Grundsähen bekenne und unbedingt der Volkssouveränetät huldige". Das aber war eine Kriegsberslärung nicht blos gegen Desterreich, sondern gegen alle Monarchen Europa's erlössen.

Der Kall von Gfen. Inzwischen indeß ging Görgei daran, das zu vollenden, was er mit so glänzendem Exsolge begonnen hatte. Den Winschen der Regierung entsprechend, zog er gegen Osen, das noch in der Hand der Desterreicher war. Durch einen raschen Handstreich hosste es zu erobern, devor er die Desterreicher ganz von dem Boden Ungarns verscheuche. Allein der tapsere Kommandant von Osen, der General Henti, war zur hartnäckissten Gegenwehr entschlossen. Görgei mußte schweres Geschütz von Komorn kommen kassen: die Krickstelliches Bombardement wurde gegen die Feste erössen, durch untertrössische Wienen ind Bertheibigungsanstalten vernichtet. Hentig schweres Geschweren dass die Geschen und wehrlosen Pest in Arümmer. Görgei ließ glübende Kugesn nach Osen hieninwerfen so lange,

bis die lobernden Flammen emporschlugen: dann rückte er zum Sturm vor. Trot der herrschen Berwirrung zeigten sich die Vertsleibiger nicht weniger tapfer als die Ungreiser; Schritt ir Schritt mußte die Stadt erobert werden, bis in die Häuser und Höfe hinein setzte fich der erbitterte Kannpf sort. Hentz ist ist die Verkleit der Befahung gerieth in Kriegsgesangenschaft.

Die russische Hülfe. Wit allem Pompe kehrte nunmehr am 6. Juni Kossuth mit der Regierung in die Landeshauptsadt zurück. Über doch waren durch die Belagerung (vom 2. dis 21. Mai) tostbare Wochen versoren gegangen, welche die Desterreicher nicht nur tresslich zur Keorganisation und Verkärtung ihrer geschlagenen Corps, sondern auch zum Abschlüssische Berhandlungen mit Rußland benuft hatten. Schon im März hatte die österreichische Regierung von dem Kaiser Nitolaus I. die Ausstellung russischer Truppen an den Grenzen Ungarns, das danach aber den Einmarsch eines russischen vorzus den 30,000 Mann zur Behauptung Siedenbürgens erdeten; jeht dat sie un den dehchleunigten Einmarsch des Hilfsecorps. Der junge Kaiser Franz Joseph sührte versönlich in Warschau das Altommen zum Abschlüsse. Der Junge Kaiser Franz Joseph sührte versönlich in Warschau das Altommen zum Abschlüsser, das ungetheilt, stets selbständig oberiren müsse, allein vor und wollte nicht mehr als eine geringe Absbeilung zur unmittelbaren Unterkübung der österreichischen Derentionen bergeben. Er sah nicht blos Desterreich, sondern auch Rußland durch die Unabhängigteitserstäung Ungarns bedroft. Und Desterreich mußte die Demitthigung auf sich nehmen.

In Ungarn perbreitete bie Nachricht von bem Warschauer Abtommen ben größten Schreden. Doch hoffte man mit Beftimmtheit auf Gulfe vom Auslande. Aber weber ber Prafibent ber frangofifchen Republit, noch Lord Balmerfton in London, noch ber turtifche Sultan wollten trop aller wohlwollenden Bersicherungen fich zur Hulfssendung von Solbaten verfteben. Da entwarf ber Ministerprafibent Szemere einen phantaftischen Kreugzugsplan. In allen Birchen follte zweimal wöchentlich ber Preuggug gegen bie Ruffen geprebigt, alle Bruden gerftort, alle Baffe berrammelt, alle Brunnen berichüttet, aller Brobiant beifeite geichafft und ein allgemeiner Buftag angeordnet werben. Allein bie Kirchen blieben leer, bie Stimmung lau: fparlich fammelte fich ber Lanbfturm. Gin Befühl ber Entmutbigung breitete fich über bas Land aus: man fah, bie Rabitalen hatten nicht bie Aubrung bes Bolles. Bebante tauchte auf, burch einen Staatsftreich Roffuth zu entfernen. Bumal mar Borgei thatig, in ber Breffe Stimmen ju gewinnen und im Reichstag aus ben Mannern ber gemäßigten Richtung eine antitoffuthische Bartei zu grunden, um bie Aufbebung bes Beschluffes vom 14. April zu bewirfen. Allein Koffuth tam ihm zuvor: ber Reichstag wurde vom 31. Mai bis jum 2. Juli vertagt und Dafregeln vorbereitet, um Gorgei aus feiner Stellung als Oberfelbherr und Kriegsminister ju beseitigen. Durch Alles bies wurde bie Leitung ber ungarifden Angelegenheiten immer ichwantenber, ber Beitverluft vergrößerte fich und ber Beginn ber Operationen gegen ben Reind vergogerte fich fo lange, bis auch bie Defterreicher wie bie Ruffen völlig tampffertig und marfcbereit baftanben.

Anlins von Caipman. Die glüdliche Wendung, welche ber Feldzug ber Oesterreicher in Italien unter Nadehty genommen, erfüllte von vornsprein mit Vertrauen zu den Führern, welche unter dem greisen Feldwarschall zu siegen gelernt hatten. Es gab daher den österreichsischen Soldaten eine gewisse Siegeszuberschat, daß für den neuen Feldzug gegen Ungarn nicht nur mehrere Generale, sondern auch der Oberseldherr aus der Armee Radehth's entnommen wurden.

Der Feldzeugmeister Julius von hannau, 1786 zu Kassel geboren, war ein natürlicher Sohn bes Kursürsten Wilselm von hessen. Wit 15 Jahren in die österreichische Arme gekelt, außerhalb jeglichen Familienlebens aufgewachsen, machte er bald durch seinen Trot ebenso sehr wie durch seine Verwegenseit von sich zu reden. Im steten Konssistst mit seinen Vorgeseiten machte er die höheren Grade durch, bis er sich sechszigiährig, mit aller Welt zersiallen, nach Graz in das Privatleben zurückzog. Allein der alte Radesth sannte die Kähigsteit des Underträglichen; er berief ihn nach Italien, wo hannau sich ebenso entschlossen wie rücksichts freng den rebellirenden Städten Vressia und Vergamo gegenüber zeigte. "Er ist", meinte Radesth, "wie ein Rasirmesser; hat man es gedraucht, muß man es sosor in das

Futteral legen". Der verzweiselten Lage der Dinge in Ungarn gegenüber ichien Hahnau trof seines Gigensinnes und seiner brutalen Bildheit der rechte Mann zu sein, Welben zu ersehen. Mit weitgebendsten Bollmachten wurde ibm baber der Oberbesehl gegen Ungarn übertragen

Um die Mitte des Juni hatte hahnau 60,000 Mann zum Bormarsche in Ungarn bereit; ihnen reichten 12,000 unter Rugent und 25,000 unter Jellachich die Hand. Bon Krasau her nachte zugleich das russische Seer unter dem greisen Feldmarschast Pask tew itsch, in vier Kolonnen nuter Rübiger, Grabbe, Busching und Bielogusew marschirend; in Siebenbürgen rücke Tüders ein und mit Hahnau vereinigte sich die russische Division Paniutine: es waren gegen 150,000 Mann, welche der Jar gegen Ungarn aussot, denn er wollte die Entscheidung geben.

Hannau eröffnete den Krieg damit, daß er das ungarische Papiergeld verbot. Der große Bantier hatte stets die Kosuthnoten mit einem gewissen Mißtrauen betrachtet, aber der Kleine Mann hatte sie sorglos angenommen, daß im April noch der österreichische Guldben auf 89, der ungarische auf 87 stand. Das Berbot tras daßer soft nur die niederen Stände, alle Baaren stiegen plöglich zu unerschwinglichen Preisen, und ingrimmige Erbitterung gegen Lesterreich erfaste die große Wenge des Boltes; aber zugleich wurden mit einem Schlage der ungarischen Regierung die völlig unentbehrlichen Geldwittel entzogen. Um so mehr beruhte iett alle Wiberstandskähigiett auf dem auten Willen der Generale und Sosdaen.

Der unglückliche Sommerfeldzug der Ungarn. Den Russen war das Corps Wischtisentgegengestellt. Aber der General erwies sich der Aufgade so wenig gewachsen, daß Paskewitich ohne erheblichen Widerstand die Karpathen überstieg, während Wischt auf Budapest zurückwich. Setetig rücken sehr die Aussen vor; ein sliegendes Corps überschritt die Theiß und besehre das völlig überraschte Debreczin; mit der Hauptmasse sehre Truppen aber wandte sich Paskewisch der Donau zu, um der ungarischen Sauptarmee in den Rücken zu kommen.

Görgei hatte für seine Operationen das linke Donauuser ausersehen, um die Oesterreicher und Russen aus einander zu halten; aber es gelang ihm nicht, die Waaglinie zu behaupten: er ging in das seste Quger von Komorn zurück. Da griff Rossuth in die Kriegführung ein: er setze Görgei ab und ernannte Weßaros zum Oberseldherrn und Kriegsminister. Indessen die Ossisiere, erbittert über die Intigue, kindigten den Dienst auf. Daher wurde ein vorläusiger Ausgleich getrossen: Görgei blieb Oberseldherr, gab aber das Kriegsporteseuille an Meharos ab.

Unterbeffen aber war, ba auch Raab gefallen, Saunau gum Sturm auf bas fefte Lager Gorgei's vorgerudt. Lange ichwantte ber Rampf; Gorgei felbft erhielt im Sandgemenge einen Gabelhieb in ben Ropf. Enblich tehrten beibe Begner in ihre Stellungen wieber gurud. Schon jest gab bie Regierung Budapeft verloren; ber eben wieber jusammengetretene Reichstag flüchtete fich mit Roffuth aus ber hauptftabt nach Szegebin an ber unteren Theiß. Gorgei aber versuchte am 11. Juli noch einen Ausfall aus bem verschangten Lager; als er fich jeboch am Abend wieber hinter feine Berichangungen gurudgebrangt fab, war er auger Stanbe, Sannau langer aufguhalten. Er gab bie fefte Stellung bei Romorn auf und marfchirte mit ben brei Corps ber Generale Nagy Sanbor, Leiningen und Boltenberg oftwarts, um bie Theiß zu erreichen und Berbindung mit ben übrigen Corps ber Ungarn zu gewinnen. Bei Baiten ftieß er auf die Abantgarbe ber Ruffen und warf fie gurud; bann gewann er in nörblichem Bogen burch einen meisterhaften Marich bie obere Theiß, überfchritt fie und gog auf bem linten Ufer fubmarts nach Urab gu, mo er, feine Urmee auf bem naben Gelbe bon Bilagos gurudlaffenb, am 9. Auguft eintraf. Dorthin hatte fich auch, nachbem bie Feftung nach mehrmonatlicher Belagerung am 1. Juli in bie Sanbe ber Ungarn gefallen mar, ber ungarifche Reichstag aus bem allgu bebrohten Szegebin am 28. Juli gurudgegogen. Allein bevor hier noch die Sigungen wieder eröffnet werden konnten, war das Unvermeidliche geschehen.

Niederlage um Niederlage brach die Kraft der ungarischen Bertheibigung. Seitdem die Aussen den Rothenthurmpaß erstütrmt hatten und in Seiedenbürgen eingedrungen waren, vermochte sich Bem nicht mehr zu hatten. Lüders schlung ihn am 31. Juli dei Schäßburg und zerhrengte einige Tage danach dei Groß-Seheuern die ungarische Atnue völlig. Flüchtig begab sich Bem nach dem Banate, wo man ihn sehnslüchtig, srelich nicht als Flüchtlung, erwortete.

hier hatte der Ban Jellachich den Bersuch gemacht, die ungarische Südarmee unter Better und Guyon zu überfallen; aber so nachdrücklich waren von ihnen dei Hegyes am 14. Juli seine Ungriffe zurückgewiesen worden, daß er sich dis auf das Titeler Plateau zurückziehen miter. Indeh als Guyon hier den Angriff zu erneuern wagte, wiesen ihn die tapferen Serben unter Knichanin am 23. Juli bei Wassiorin mit großem Verluste zurück, so daß die ganze ungarische Südarmee, völlig entmuthigt, sich auf Szegedin zurückzog. Die ungarische Reservarmee, welche unter Perezel an der mittleren Theiß stand, hatte unterdessen versucht, den Anmarsch der Russen aufzuhalten; allein dei Tura am 20. Juli entschehen besiegt, hatte sie sich auch nach Seseedin zurückziehen müssen.

Hierher richtete nun Hahnau seinen Marsch. Er ließ 28,000 Mann mit 114 Geschühen vor Komorn, zu bessen Bertheibigung Klapla mit 18,000 Mann zurüdgeblieben war, zurüd, verweilte nur wenige Tage in Bubapest und rücke bann in brei Kolonnen, unbekümmert um

bie Ruffen, auf Szegebin los, um ben Feldzug gur Entscheibung zu bringen.

Das Rommanbo über bie in ben Szegebiner Schangen aufgeftellten übergab Truppenmaffen Roffuth Dembinsti. fo bak ber beleibigte Berczel mit brobenben Worten feinen Abichieb nahm. Inbef Dembineti wartete ben Angriff Sannau's nicht ab, fonbern jog fich auf bas linte Theifufer nach Szöreg gurud. Sier aber ereilten ibn bie Defterreicher und trieben ihn nach furgem Rampfe am Nachmittage bes 5. August wieber gurud. Allen Dahnungen und Beifungen sum Trot nahm aber Dembinsti nicht auf Arab, wo Görgei ibm batte bie Sand reichen tonnen, fonbern auf Temesbar feinen Rud= jug, bas noch, bon bem alten General Rutawina mit unerschütterlicher Bras bour bertheibigt, in ben Sanben ber Defterreicher mar. Roffuth tonnte nun boch nichtumbin, feinen alten polnifchen Schütling fofort bes Rommanbos gu



Initus von Bannan.

entheben. Durch Eilboten wurde Bem jum Ersate herbeigerusen und tras auch rechtzeitig vor Temesvar am 9. August noch ein — um die Schlacht zu verlieren. Denn hannan, den Fehler bes Gegners erkennend, hatte durch Schlied die Berbindung mit Arab unterbrochen, und dann die Ungarn gleichzeitig in beibe Flanken sassen, schlacen sich er neisten fich in wilder Auflösung in die Wälber slüchteten. Die meisten hondebs warfen ihre Wassen weg und suchen auf heimlichen Rebenwegen ihre heinen zu erreichen, nur einen geringen Theil seiner Truppen gelang es Bem nach Lugos zurückzussuhren.

Die Kapitulation von Vilagos. In Arab verbreitete die Nachricht von der Bernichtung des Heres ischliche Bestützung; benn auch um den noch undesiegten Görgei wor de Rreis geschlossen an 11. August stieß sein Vortrab auf die Reiter Schlick's. Der Ministerund Kriegsrath unter Kossul's Vorsihe trat zusammen; hestig geriethen die alten Videracher an einander: Kossult leitete alles Unheil aus Görgei's stets bewiesenem Ungehorsam ab, Görgei beschwerte sich über die Hundelligteit, mit welcher Kossult, ohne auch nur einen Minister zu fragen, Bem zum Kommando berusen. Das Ende war, daß seh, wo Alles der loren war, Görgei den Oberbeselb über alle ungarischen Truppen mit der Vollmacht Frieden

zu schließen angeboten wurde. Er lehnte ihn ab. Da brängten die Minister Rossuth als einzige Möglichfeit einer Rettung, feiner Gubernatorwurde zu entfagen. Er that es; aber im Bebeimen mahnte er feine Freunde, gegen bie Abbantung als eine erzwungene zu proteftiren, und unterließ, Görgei die Reichstleinobien auszuliefern. Unter dem Borgeben einer Inspektions= reise flüchtete er fich ohne Abicbied beimlich von bannen; er konnte ben Muth nicht finden, Die lette schwere Stunde noch bei ben Seinen auszuharren: jett nur noch ein Mann des Mitleids, beffen Unglud es gewesen, bag er fich, ben gefchidten Agitator, für einen Staatsmann gehalten,

In ber Abficht, bem völlig ausfichtslofen Rampfe burch Unterhandlungen ein Biel gu feten, batte Borgei bie Dittatur übernommen. Schon hatten bie Ruffen verschiebentlich gefucht, mit ibm Berhandlungen anzuknüpfen. Am 20, Ruli lub ibn ber Oberft Chrulow gur Rapitulation ein: er wies es gurud; am 24. Juli wieberholte General Rubiger bie Aufforberung: wieberum lehnte Borgei fie ab, erbot fich jeboch, ba bie Bacifitation auf gang Ungarn ausgebehnt werben muffe, zwischen Bastewitich und ber ungarischen Regierung ben Bermittler ju machen. Die ungarifche Regierung ging auf Die Berbanblungen ein, Sett nun, am Abend bes 11. August, berief Gorgei ben Kriegsrath und biefer entschied fich für bie sofortige unbedingte Unterwerfung unter die Russen. Daraushin rückte Görgei mit seiner Armee ben Ruffen entgegen - zahlreiche Mitglieber bes Reichstages und ber Regierung schlossen sich an — und bot Bastewitsch die bedingungslose Unterwerfung an, in übel perftanbener Bornehmheit Alles ber Großmuth bes Siegers anheimstellenb.

So geschah benn bas Traurige: 23,000 Ungarn streckten am Morgen bes 13. August auf bem Gelbe bon Bilagos bor ben Ruffen die Baffen. Triumphirend berichtete ber greife Bastemitich an ben Baren: "Ungarn liegt zu ben Füßen Gurer taiferlichen Majeftat." — Es war ein verhängniftvoller Fehler, bag Görgei ben Ruffen und nicht ben ebenso nahen Defterreichern fich ergab: Sannau, auf bas Meußerste gereigt, bag ihm ber Triumph entgogen war, tannte jest erft recht nicht Rudficht und Schonung; ber ruffifche Schut aber murbe boch nicht gewonnen, denn die Russen lieferten sofort die Gefangenen an Hahnau zur Bestrafung aus.

Die Beftrafung des Aufftandes. Mun hörte auch ber lette Biberftand auf. Bem verließ flüchtig feine geringe Truppenichar, worauf biefe am 17. August bie Baffen ftredte. Servischer übergab Damjanich die Festung Arab gegen freien Abzug seiner Truppen und lieferte fich bann felber an Sabnau aus. Um 26. Aug. fapitulirte Muntacy, am 7. Sept. Betermarbein, Rur Klapta in Komorn hielt sich noch bis zum 27. Sept., wo auch er gegen ehrenvolle Bedingungen kapitulirte.

Das Betofe ber Schlachten mar borüber: bie unbeimliche Arbeit ber Priegsgerichte begann. Gin finsterer Geift ber Rache biftirte bie Urtheile. Alle Rubrer ber Erbebung murben gum Tobe verurtheilt; am Jahrestage ber Ermordung bes Grafen Latour ließ Hannau fie in Arab jum Tobe führen, Neun, barunter Aulich, Gafpar, Nagy Canbor, Graf Leiningen, Damjanich, traten mit bem Rufe: "Eljen a haza!" (Hoch bas Baterland!) unter ben Galgen; vier, zu Bulver und Blei begnabigt, wurden erschoffen. Batthpani wurde in Dien erschoffen, ber Minister Cfanni enbete burch ben Strang. 25 Tobesurtheile maren bis jum 28. Oftober bollftredt: nun erft hörten bie Maffenhinrichtungen auf. Bahlreiche Offigiere murben als Gemeine ober als Fuhrleute in öfterreichische Regimenter gestedt und in die Ferne gesandt. Rur durch die nachbrudliche Kurlprache bes Groffürsten Konftantin und bes Raifers Ritolaus entging Görgei bem ficher ibm brobenden Tobe; und es fehlte nicht an Batrioten in Ungarn, Die in urtheilslosem Schmerze über bas Unglück bes Baterlandes ihm bas als "Berrath" auslegen wollten.

Roffuth, Bem, Bifody, Berczel, im Gangen 491, waren in bie Türkei entronnen. Defterreich und Rufland verlangten Die Auslieferung; aber ber preugische Gesanbte Graf Bourtales brang in Gemeinschaft mit bem englischen Lord Stratford mit Erfolg barauf, bag bie Türlei ben Flüchtlingen bie Gaftfreundichaft bewahre. Bem trat gum Islam über, Koffuth wibmete fpater in England fich gang ber rabitalen Propaganda. Auf bem ungludlichen Ungarn aber laftete ichmer bie Sand bes Siegers, ber lange Jahre nicht an Berfohnung bachte. Bol war burch bie Nieberwerfung ber Magyaren ber öfterreichische Einheitsstaat gewahrt: aber welche Berpflichtungen hatte bafur Defterreich gegen Rugland übernommen!



Angriff auf ben papftlichen Palaft in Rom.

## Die nationale Erhebung Staliens.

Lange ichon bevor die europäische Bewegung des Jahres 1848 zum allgemeinen Ausbruche kam, war die Erregung der Gemither in Italien dem Siedepunkte nahe. In die Lebes hochs auf Papit Pius IX., an den sich die nationalen Hoffnungen der Italiener knüpften (S. 155), mischten sich die Drofrusse: "Tod den Deutschaften!" Denn mit unverhaltenem Angrimm ertrugen die reiche Lombardei und Benedig die Herrichaft Desterreichs, welche nicht weniger drückend wie aussaugend war: brachte doch die einzige Lombardei den sehen die konflussen der Gefammteintünste des österreichsichen States auf. Die Wöglicheit einer Berschmelzung mit dem diessprache auf gester der kallen national gesinnten Italienern als eine "große Lüge".

Die öfterreichische Berrichaft und die italienischen Parteien. Da ftellte am 13. Degember 1847 ber Abvolat Raggari aus Bergamo in bem Centralausicuffe ber lombarbifchen Brobingen ben Antrag, eine Kommission zu mablen, um bie Ursachen ber allgemeinen Unaufriedenheit und Unbotmößigfeit au ergrunden. Wie ein Luftaug fiel er in bie glimmenbe Blut. Laute Forberungen murben allerorten borbar; es tam zu blutigen Bufammenftogen ber Boltsmenge mit ben öfterreichifden Golbaten, Die fich breift als "beutiche Rartoffeln" und als "beutiche Rujone" verhöhnt faben, fo bag ber Rommanbant ber Lombarbei, ber greife Relbmarichall Rabeith, Die Berftarfung ber in Italien ftebenben Regimenter burch Die Grens= bataillone für angemeffen hielt. Bablreiche Berhaftungen fanben ftatt; Die Universität Bavia wurde geichloffen: erfolglos. Denn zugleich murbe gemelbet, bag Ronig Gerbinant von Reavel infolge ber auf Sigifien ausgebrochenen Revolution bie Berleibung einer freifinnigen Berfaffung verfprocen habe (am 29. Januar), bag ber Bapft, ben Bollswunichen nachgebenb. am 10. Februar fich fur bie Berufung von Laien in bas Ministerium entichieben babe, bag gleichzeitig in bem Rönigreich Sarbinien in bem veröffentlichten "Statut" bie Grundlage einer Berfaffung gegeben fei, bag am 17. Februar ber Grogbergog Leopold von Toscana feinem Lande eine liberale Konstitution verliehen habe. Infolge bessen nahm die erbitterte Bevölferung eine fo brobenbe Saltung an, bag am 23. Februar 1848 ber Belagerungeguftand über bie Lombarbei verhängt murbe (G. 155).

Bol war ber Drud ftart, welchen bie öfterreichische Berrichaft auf bas lombarbovenezianische Königreich ausübte, indem jede Art von Selbstverwaltung verpont war, die öffentliche Meinung mifiachtet murbe, polizeiliche und militarische Magregeln Die Bevolferung beläftigten, ein ftrenges Stener= und Bollfuftem mit Octroi und Accife fie brudte: aber mich= tiger war noch die politische Stellung Desterreichs in Atalien. Denn auf ihr beruhte die staatliche Berrissenheit ber Halbinsel; auf sie stühte sich bie entwürdigende Willsurherrschaft in ben Kleinstaaten. Sie wurde baber als ein nationales Unglud von ben Italienern empfunden: bie Bertreibung ber Defterreicher galt als bie nothwendige Borausfegung fowol für die Einheit als für die Freiheit Italiens, als die Gewähr einer schöneren nationalen Zu= funft. Soweit waren alle national gefunten Italiener einig; aber über bie Beftaltung biefer Rufunft gingen fie weit aus einander; Die Liberalen bachten fich bas Stalien ber Bufunft als einen Staatenbund, ftart genug, ber Fremben fich zu erwehren, nur bie Rubnften als einen Ginheitsstaat, die Rabitalen bagegen als eine bemofratische Republit. Ihre Pflangichule mar bas "junge Italien", ihr Fuhrer Maggini (S. 77); fie waren naturgemag ba am gablreichften, wo ber politische Drud am ftartiten laftete, in bem öfterreichischen und in bem papitlichen Italien, mahrend die Liberalen in Sardinien und Toscana bas Uebergewicht besagen. Bertrauensvoll göhlten bie Liberalen auf bie thatfraftige Mitmirfung ber Rabifalen gur Befreiung Italiens aus ber Berrichaft ber Fremben, aber bie Rabitalen wünschten im Grunde ibres Bergens mit nichten ben Sieg ber Liberalen, ber bie Durchführung ihrer eigenen Biele bis in eine ferne Butunft vertagen mußte. Go bielten fie fich gewissermaßen einen Schritt binter ben Liberalen, anicheinend guftimmend, aber ftets bereit, Erfolg wie Digerfolg für fich felbit auszubeuten.

Barl Albert und Dins IX. An zwei Ramen tnüpften fich bamals por Allem Die Soffnungen Italiens, an ben bes Ronigs von Sarbinien und an ben bes Papftes. Es war altüberlieferte Politit bes favonischen Königshauses, bas fich in 400 Jahren vom beutschen Reichsgrafen bis zur fardinischen Königskrone emporgearbeitet hatte, sich stets, seit Desterreich feinen Sug nach Italien gesetht hatte, in allen Berwidlungen auf Die Seite ber Begner Defterreichs zu ftellen. Allein mar Sarbinien freilich zu ichmach, um es mit Defterreich aufgunehmen, aber mit feinem mobilgerufteten Beere tonnte es mohl ben foliben Rern einer nationalen Erhebung abgeben. Der König Karl Albert hatte ben freisinnigen und nationalen Schrifts itellern nicht nur in seinem Lanbe eine Zufluchtsstätte eröffnet, sonbern auch am 11. Oftober 1847 ein liberales Minifterium unter bem Grafen Cefare Balbo berufen. Es waren nicht blos Schmeichler, welche in ihm bas "Schwert Italiens" faben.

Aber boch bas Signal bes nationalen Aufschwunges war burch ben neuen Bapit gegeben. Um 16. Juni 1846 hatte ber Karbinal Johannes Maria Waftai-Ferretti, Bischof von Imola, als Bius IX, ben papitlichen Stuhl beftiegen. Die Maftai Ferretti hatten immer für eine liberal gefinnte Familie gegolten; einer ber Brüber bes neuen Bapftes hatte fich bei ber Revolution von 1831 ftark tompromittirt. Jeben Donnerstag ertheilte Bius öffentliche Audienz, aus der Alle, von feiner Liebensmurdigleit entjudt, heimtehrten. Er fchräntte den papftlichen Saushalt ein, um die Grengen feiner Wohlthatigfeit weiter zu gieben. Die politischen Brogeffe wurden niedergeschlagen, die Berurtheilten amuestirt. Gine humane, ja großmüthige Gesinnung iprach aus allen Magregeln bes neuen Papstes. Gine Begeisterung erhob fich für ihn, wie fie in Rom noch nicht bagewesen war. Bei einer großen Boltsovation vor bem quirinalischen Palafte umflatterte ben Papft, wie er bantend und Segen fpenbend auf ben Balton hinaustrat, cine Taube: fie galt ber begeifterten Denge als bie Ericheinung bes heiligen Geiftes.

Die raufchenben Sulbigungen waren bem Bapfte eine Freude; er wurde nicht mube, fie entgegenzunehmen; und fie locten ihn immer weiter auf ber Bahn, Die er eingeschlagen hatte. Er verlieh Rom am 20. Oftober 1847 eine liberale Stadtverfaffung, er betrieb perfonlich ben Plan eines italienischen Zollvereins, bem wirklich Sarbinien und Toscana beitraten; er erbat fich bon Rarl Albert Offiziere zur befferen Organifirung ber papftlichen Armee. Die Begeifterung für ihn überfprang balb bie Grengen bes Rirchenftaates; fie erfaßte gang Italien und erhob Pius zu einem Nationalhelben. Man dachte ihn sich als den Befreier Italiens, man erhob ihn in Gedanken zu dem Haupte des Staatenbundes, den kinftig Italien darstellen follte. Aber das war eine Rolle, welche die allgemeinen Wünsiche ihm zudachten, ohne die gerinaste Gemäßr. ob er Wilken und Kraft bade. sie zu übernehmen.

Als Menich freilich war Pins die Güte und herablassung selber; aber als Papst war er, von unbeugsamem priesterlichem Stolze erfüllt, umssichtiger Erwägung nicht zugänglich. In en Augenbliden der Entscheidenden gluchte er nach göttlicher Erleuchtung, und wenn er diese gesunden zu haben glaubte, so widerstand er allen Bitten und Gründen und handelte, mensche liche Alugheit verschmähend, nach dem Rathschlusse, von dessen himmlischem Ursprunge er überzeugt war. Dazu kam noch eine Schwierigkeit besonderer Art. Gegen die gesiftlichen Beamten des Kirchenstaats hegte die Bewöllterung ein nur allzu begründetes Mistrauen: sie verlangte vor Allem Laien als Winister. Am 8. Februar 1848 ertönte vor dem Zuirinal

aus ber bichtperfammelten Bolts= menge ber Ruf: "Reine geiftlichen Minister mebr! Rechtichaffene Laien!" Bius verichloß fich biefer Forberung, bie auch er für zeitgemäß hielt, feineswegs; ichon zwei Tage banach berief er brei Laien ins Ministerium, und am 10. März übertrug er gar bon ben neun Di= nifterportefeuilles feche an Laien: aber wie ließ fich baneben bie geiftliche Autorität in einem Staate, mie nun einmal ber Rirchenftaat feiner Ratur nach mar, angemeffen mabren? Es murbe burch die Berfaffung verfucht. Am 14. Mars murbe fie beröffentlicht: fie feste awei Rammern als Vertretung bes Boltes feit, aber fie behielt bancben bas Rarbinalstollegium mit ber Befugniß bei, alle Rammerbeichluffe taffiren zu burfen. Mit lauter Freude nahm bas Bolf bie Brotla=



Dapft Dins IX.

mirung der Berfassung auf: und doch schloß diese noch einen ungelösten Konstitt in sich, eine drohende Gesahr für die Zutunft.

Der Ausbruch der Kevolution in Venedig und Mailand. Die Nachricht von dem Gefingen der Wiener Kevolution wirfte mit explosiver Gewalt in den beiden Mittechunkten des österreichischen Italiens. In Venedig kam es am 17. März zu einem Jusamunenstoße zwischen dem Regimente Kinsky und der Wigerschaft; die Truppen wurden zurückgedrängt und der Wortsührer der Nationalen, der Abvolat Daniel Man in, welcher im Januar verhaftet worden war, aus dem Gesängnisse befreit. Sosort ergriff der volksbeliedte Mann zusammen mit seinem Freunde, dem Würgermeister Correr, die Jügel der Bewegung; eine Gürgerwehr wurde gebildet, die wichtigsten Punkte der Stadt, die Wagazine und das Arsenal wurden befeht und die italienischen Truppen gewonnen. Der Statthalter Benetiens Graf Pasch sowol, wie der Kommandant Graf Zichy wurden so volksändig von dem Ausbruche der Erhebung überrascht, daß sie auf Wiederstand verzichten und am 22. März eine Kapituslation unterzeichneten, in welcher sie gegen freies Geleit aus der Stadt die Errichtung dürgerwehr gutsließen, das Regimen Kinsky entsenten und der provisorischen Regierung, welche unter dem Vorsige Wanin's sich gebildet hatte, die Kassen unter dem Vorsiger Wanin's sich gebildet hatte, die Kassen unter dem Vorsiger Manin's sich gebildet hatte, die Kassen unter dem Vorsiger Wanin's sich gebildet hatte, die Kassen unter dem Vorsiger Manin's sich gebildet hatte, die Kassen unter dem Vorsiger Manin's sich gebildet hatte, die Kassen unter den Kariegsmaterial

übergaben. Das war ein glüdverheißender Ansang der Erhebung: höcht bedeutende Mittel kamen in den Besit der provisorischen Regierung, und die sestländischen Städte Benetiens säumten nicht, nach dem Beispiele der Lagunenstadt auch ihre österreichischen Besahungen zu vertreiben.

Richt weniger aber wie in Benedig hatte die Wiener Post in Mailand gezündet. Um 18. Warz erhob sich die Stadt gegen die aus Deutschen und Kroaten bestehende Besahnungeschendenmüthig schlen sich die Barabba auf den Barrikaden, von Priestern angeseuert und angesübrt; Greise wie Knaben ergrissen die Wassen; selher, selhst Frauen nahmen an dem Kampse Theil. Die Erditterung war grenzenlos. Radehly mußte die Stadt räumen. Bor der Stadt sammelte er seine Scharen und versüchte sie durch eine Kapten und dies misstangte er seine Scharen und versücht sie der auch dies misstangte solle ihm nichts übrig, als nach viertägigem Kampse sich zurüczziehen. "Ein surchbabarer Entschlüßus", sagte er, "aber er mußte gesaßt werden." Sosort zog er aus den sombarbischen Städten die Besahungen an sich, jedoch nur die nichtitalienischen Provinzen sollsten seinem Beschle. Richt mehr als 16,000 Mann mit 54 Geschüsen vermochte er in der sestellung zusammenzubringen, die er zwischen den Festungen Verona, Mantua, Peschiera und Legnano bezog.

Die Eröffnung des Kefreiungskampfes. Sofort überschritt Karl Albert die Grenze, ohne Kriegsertlärung, durch eine Prollamation an seine Truppen als der Befreier Jtalienk sich antündigend. In der Nacht des 24. März ichon rüdte sein Vortrab in Waisland. Dit bes 24. März ichon rüdte sein Vortrab in Waisland ich überschlichen Spiechen der Kreischaren, die sich "Kreuzighrer" nannten, zogen aus ganz Italien ihm zu: Ferdinand von Neapel schiech 13,000 Mann unter dem ehrwürdigen General Wisselm Bepe, dem Heben der Kevolution von 1820, aus dem Krichenstaate kamen unter General Durand 10,000 Mann Bürgerwehr und Freiwillige, denen Papst Prüs selbst seinen Segen zur Kreuzsfahrt gesender hatte mit der Nahmung, nur die Grenzen des Krichenstaates zu vertseldigen; denn als Haupt der Kriche sei er im Frieden mit aller Welt. Aus Toscana langten unter General Laugier 5000 Wann an, aus den Herzsogtsümern Parma und Modena, die soeden ische Krezige verjagt hatten, 3000 Freischärfer; indes aus der volkreichen Lombardei griffen nicht mehr als 8000 Freiwillige zu den Wassen.

Waren auch diese Hülfscorps nicht gleich alle zur Stelle, so hatten boch auch so schon bie Sardinier von Ansang an das Uebergewicht der Zahl, aber nicht dassenige der Kriegstüchtigeit und der Kührung. Denn den trefilich geschulten und gut bewassenie dieterscichischen Regimentern gegenüber fielen die zwar begeisterungsvollen, aber wenig botmäßigen und mangelhaft ausgerüfteten Freischaren nur seicht in die Wage. Und König Karl Albert, der persönlich den Oberbesehl führte, war wol ein Mann von unzweiselhastem Muthe und rücksichtsloser persönlicher Tapferleit, aber zum Feldherrn sehlte ihm kühne Entschloseit, weiter Blick; er verstand nicht, rechten Zusammenhang in die Bewegungen der einzelnen Truppencorps zu bringen oder einen Ersolg auszumuhen: niemals erschien er daher verlegener, als wenn er gestegt hatte.

Dem Unersahrenen stand der ersahrenste aller österreichischen Generale gegenüber. Graf Joseph Wenzel von Nadehty, 1766 in dem böhmischen Schlosse Trzednih geboren, hatte alle Kriege Oesterreichs von dem türkischen Feldzuge Kaiser Joseph's an mitgemacht, bei Hogeniinden an der Spihe seines Kürasserseigierregiments, dei Wagram als General sich ausgezeichnet. Feldmarschall sein 1836, erwedte er jeht Bewunderung, ein Greis von schier unverwüsstlicher Krast, wie durch die Kühnheit seiner Entwürse, so durch die Sicherheit der Ausspührung derselben.

Der Anfang bes Feldzuges indeß gestaltete sich für die Sardinier durchaus günftig. Durch das siegreiche Gesecht bei Gotto erkämpsten sie am 8. April den Uebergang über den Mincio; auch bei Monzambano, bei Bilafranca und bei Pastrengo in dem hügeligen, daumereichen Thale der Ersch blieben sie im Bortheil. Sie schieften sich nunmehr zu Angrissen der Feltungen Peskhiera und Wantta an. Allein Radetht erhielt auf seine dringenden unablässigen Borstellungen 7000 Mann Berstärtung zugesandt: jeht war er den Gegnern gewassen.

Bei Santa Lucia südwestlich von Berona schlug er am 6. Mai Karl Albert. Dieser hatte den Engriss unternommen, um den Bewohnern von Berona die Erhebung gegen die Desterreicher zu ermöglichen. Allein die Insurrestion wurde nicht gewagt; Nadehtly sonnt eine ganze Kraft gegen die Sarbinier jeht konzentriren und errang, auch seine letzten Keserven noch in den Kamps wersend, süber den an Zahl überlegenen Keind einen entscheidenden Sieg.

Indes so hart war doch der Sieg die Oesterreicher augetommen, daß Radestly es nicht unternehmen wollte, bedor er ueue Berstärtungen erhalten, zum Angriffe überzugehen. Auch Karl Albert war bedentlich: so standen sich nunmehr drei Wochen lang die Gegner gewisser-

maßen Bewehr bei Guß gegenüber.

Die papfliche Allokution vom 29. April. Was ben König hemmte, waren die Entstäuschungen, welche ihm in der Nähe wie in der Ferne bereitet wurden. Er hatte erwartet, daß, sobald er nur das Schwert zöge, eine Bollserhebung durch ganz Italien erfolgen würde.

Statt beffen bilbeten bie Rabis talen in Mailand auf Betreiben bes fanatifden Maggini eine proviforifche Regierung, beren Dagregeln babin gingen, ben Gieg ber Sarbinier zu verhindern. Denn eine Stärfung bes Ronigreichs Sarbinien erichien ihnen als eine Befahr für bie Durchführung ber geträumten Republit. Die Magginiften benimten ben Bugug bon Freiwilligen nach Möglichfeit, er= füllten bie Bebolferung Migtrauen gegen bie "Biemon= tefen" und erichwerten bie Beichaf= fung ber Requisitionen für bas tampfenbe Beer.

Auf der audern Seite aber machte den König nicht minder bebenklich die Wandlung, welche in der Politik des Papstes eingetreten war: ein Umschwung, welcher den Abfall des Kirchen-



Graf Sofeph Wengel von Habrhhy.

stats von der Sache der Befreiung Italiens drohte, denjeuigen Neapels aber schon thatjächlich machte. Nur als ein Bertheidigungscorps hatte Pius die Kreuzsahrer sich gedacht,
welche er Ende Marz an den Po, den Greuzsluß zwischen dem Kirchenstaat und dem ölterreichischen Italien, entsandt hatte. Als aber der Minister Pasolini zu entschiedenerm Hondener der sich denn nicht zum Kriege entschiedissse, der der kruppen auch über den Po rücken lassen; wenn er sich dann nicht zum Kriege entschiedissse, bliebe immer noch Zeit, wieder den Rückmarsch anzutreten. Insolge dessen von dahm Aufstellung auch Letreich auf ist einem auf 15,000 Mann angewachssenen Corps den Po und nahm Aufstellung oberhald Treviss an der Piave. Denne tonnte sich Pius nicht entschießen, den Krieg an Desterreich zu erklären. Denn einmal wor er gegen Karl Albert, welcher, auftatt auf den Plan eines in Nom abzuhaltenden Kongresses ber italienischen Staaten einzugehen, die Absendung von Militärbevollmächtigten in sein Hom Rom sowie Gesandten Rußlands und Desterreichs nicht mübe, vom Kriege abzumahnen und den Papst au seine Stellung als Friedensssürft zu erinnern.

Bius glaubte dem gegenüber sich und der Welt es schuldig zu sein, über seine Stellung zu ber nationalen Sache mit voller Klarheit sich auszusprechen. Am 29. April erschien eine Zamptette Weltgeschichte. VIII. Allokution in lateinischer Sprache, in welcher Pius erklärte, daß er dem Wunsche berer, die ihn zum Kriege mit Desterreich trieben, nicht entsprechen könne, daß solches vielmehr ganz und gar nicht in seinem Willen liege, weil er kraft seines Amtes des obersten Apostolates alle Böller mit gleicher Liebe umfange.

Die Birtung ber Allotution mar nieberichmetternb; mit einem Schlage vernichtete fie die gange Bopularität des Bapftes. Als Berrath legte man es ihm aus, daß er den Hoffnungen, bie man grundlos genug auf ibn batte feten wollen, nicht entsprochen babe. Statt bie eigene haltlofe Leichtgläubigfeit anzuklagen, suchte man in bem Papfte bie Schuld. Roch an bemfelben Abend erbat das Ministerium mit alleiniger Ausnahme des Staatssekretars, des Kardinals Antonelli, seine Entlassung mit Sinweis auf die unwillige Aufregung, welche die Allokution in Rom bervorgerufen habe. Richt ohne Bermunberung hierüber ertlarte Bius feinen Miniftern, bie Römer verständen tein Lateinisch: er wolle in italienischer Sprache eine Erläuterung der Allofution geben, mit welcher bie Minifter gufrieben fein follten. Der Sauspralat Bentini machte ben Entwurf einer folden: als Rapft gwar tonne Bius gegen eine tatholifde Nation niemals in ben Krieg treten: aber als italienischer Kürft werbe er fich ber Bilicht, seine Unterthanen gu beschüben, fie in ihren Beftrebungen gu unterftugen, nicht entziehen. Der Bauft bieß ben Entwurf gut und fandte ibn in die Druderei bes Staatsfelretariats. Aber in ben Brobeabzügen nahm Antonelli so erhebliche Uenberungen vor, daß nicht eine Abschwächung, sonbern eine Befräftigung ber Allosution baraus wurde. Man klebte biese Erläuterung an die Straßeneden: unter Berwünschungen gegen ben Papft zerriß das Bolf die Plakate in Stude. Stimmen erhoben fich, welche bie Abfetung bes Papftes und bie Bilbung einer provisorischen Regierung in Rom verlangten, während zugleich der Unwille sich rasch über den gangen Rirchenftaat ausbreitete.

Die aufgeregte Volksmenge verlangte, daß mit der Neubildung des Kaddinets Riemand anders als der sehr liberale Graf Terenzio Mamiani beauftragt werde. Pius in gedrückter Schmung willigte ein und hieße es auch gut, daß das neue Ministerium nicht nur die nationale Positit des abgetretenen sortsehe, sondern auch die Führung der auswärtigen Angelegenheiten, soweit sie uicht firchlicher Natur wären, dem Staatssertetär Antonelli abnehme. Aber doch fragte er zugleich bei König Ferdinand an, ob er, wenn aus Rom slüchtig, auf ein Aspli im Neapolitanischen rechnen könne. Denn die Uhnung überkam ihn, daß der Friede mit Desterreich ihm Krieg mit seinen eigenen Unterthanen bringen würde.

Der Staatsftreich in Neavel. Bunächst nach Neavel schlug die Woge, welche die papftliche Allofution erregte, hinüber. Ronig Ferbinand II. hatte Stud für Stud bie Infel Sizilien ihrer alten Sonberrechte entkleibet und fie zu einer bloßen Proving von Neapel gemacht. Am 12. Januar 1848 war bie Erbitterung barüber in offene Empörung ausgebrochen: Balermo wurde bombardirt, aber, durch Zuzug vom Lande unterftügt, zwang es seine Besatzung, fich einzuschiffen und nach Neapel zurückzuziehen. Infolge dieses Gelingens ber fizilianischen Jusurrektion brach auch in Neapel der Aufstand aus, welcher den König nöthigte, dem Lande eine liberale Berfassung zu verleihen und ein freisinniges Ministerium zu berufen (am 10. Februar). Sizilien indeß lehnte diese Bersassung ab: es verlangte in Erinnerung an seine alte Selbständigkeit eine eigene Bolksvertretung, eigene Armee und eigene Finanzverwaltung; nur burch Bersonalunion wollte es mit Reapel verbunden bleiben. Allein Rönig Ferbinand verweigerte feine Buftimmung. Infolge beffen traten bie figilianifchen Rammern gufammen, wählten eine provisorische Regierung, beren haupt ber sehr angesehene Ruggiero Settimo war, und erklärten am 13. April bas haus Bourbon für immer bes sizilianischen Thrones entsett, um nach Bollendung der Berfassung einen italienischen Fürsten auf den erledigten Thron zu berufen.

Ferdinand mußte Alles geschen laffen. Denn sein liberales Ministerium, dem allgemeinen Berlangen nachgebend, hatte ihn genöthigt, an Desterreich den Krieg zu erklären und den besten Theil seiner Armee unter Pepe nach Norditalien zu senden. Er erspähte aber die Gelegenheit, unbekümmert darum, daß er die Berfassung Neapels beschworen hatte, in Neapel die Dinge in den früseren Stand zu versehen, um dann gegen Sizisien einschreiten zu können. Die Wandlung in der politischen Stellung des Papstes gab ihm den Muth, an einen Staatsstreich zu denken; und als gleich danach die Kunde von dem Siege der Desterreicher dei Santa Lucia kam, zögerte er nicht mit der Aussisskrung.

Auf ben 15. Mai war der Zusammentritt der Kammern sestgesetzt. Der König beschloß, sie vor der Eröffnung der Sihungen "wegen Anmaßung ungesehlicher Besugnisse und Machtüberschreitung" aufzulösen. Das Gerücht hiervon erregte begreislicher Weise große Unrusse
unter der Bürgerschaft, welche die mazzimistischen Nabitalen zu einer Schilderschung gegen das
Königthum zu benuhen überein tamen. Wie es scheint, waren Senblinge der Zesuiten und der
Realtionären geschäftig, die Insurection zu schweren. In der Toledostraße wurden Barritaden
errichtet; aber scho vom frühen Worgen donnerten von der Eitadelle die Kanonen berad in

bie Sauptitrafe, welche bie Stabt ihrer gangen Breite nach burchichneibet. Man bemertte, bag bie Bomben porguglich in Die Balafte libergler Ariftofraten ein= ichlugen: balb mar ber Balaft Gravina in Brand geschoffen. Dann rudte bie Garbe und bie Schweiger an: in einer Stunde maren fammtliche Barritaben erftürmt. Blünbernb und morbenb brangen bie Truppen in bie Saufer ein. Rahlreiche Lazzaroni hatten bei bem Barritabenbau mitgeholfen; jest fclugen fie fich auf bie Seite bes Starferen und nahmen an ber Blunberung Theil. Die Schreden zu mehren, ließ ber Ronig bie Gefängniffe öffnen, bamit bie Berbrecher fich auf bie Bürgerschaft fturgten. Leben und Befit ber Liberalen mar pogelfrei. In ber Dacht leuchteten bie in Brand geichoffenen Balafte zu ben Greueln ber auchtlofen Banben. Ber tonnte . ents rann auf bie frangofifden Rriegsichiffe, welche in ber Bai bor Anter lagen.



Jofeph Garibaibi. (Bu G. 308.)

Enblich schritt ber französische Admiral Bobin ein: er verlangte, daß den Schredensscenen ein Ende gemacht werde, und unterstütigte seine Forderung durch eine drohende Bewegung der Plotte gegen die Stadt. Da ließ benn der König dem greulichen Unwesen, das er selbst enteielt hatte, endlich Einhalt thun.

Die Nationalgarbe wurde nun entwaffnet, die Nammern aufgelöst, die Minister verhastet und nach einem summarischen Verfahren theils auf die Galeeren, theils in den Kerter geschickt. "Das ist die Art, über die Revolution Herr zu werden", rühmte sich schandes der meineidige Wütherich. Eine reastionäre Camarissa im Bunde mit den Zesuiten ergriff wieder die Zigelbes Regiments, und das leichtsinnige, trastose Voll von Neapel sand sich daren. Sizisien aber wählte Karl Albert's zweiten Sohn, den Herzog von Genua, zu seinem Könige, der indeß Bedensen trug bei der Veränderung der Verhältnisse die dargebotene Krone anzunehmen.

Die Wiederaufnahme des klampfes in Norditalien. Denn auf dem lombarbischen Kriegsschauplat war Sarbinien gegen Radetht immer mehr in Nachtheil gerathen. Pepe zwar war dem Rückzugsbesehle nicht gesolgt: aber doch nur ein Zehntel der neapolitanischen Armee harrte bei ihrem Hihrer aus und zog mit ihm nach Benedig, die übrigen neun Zehntel

schickten sich an, nach Neapel zurückzutehren. Als eine Art Ersat bafür nochte es gelten, daß bamals bei Karl Albert eine Schar Freischärler aus Sübamerika eintraf.

Joseph Garibalbi war ihr Hührer. In Nizza 1807 geboren und zum Seemann erzogen, hatte er sich 1834, in eine Militarverschwörung verwickt, nach Südamerita slüchten müssen und der kriegszügen der Republit Uruguah mehrsach hervorgethan. So er den Kusseinster der den Parteigängerkrieg gelernt. Zeht auf den Ruf seiner Freunde mit einer Anzahl Gesinnungsgenossen, purückgekehrt, organisitet er ein Freicorps und warf sich in die Alpen, um im Rücken die österreichische Armee nicht zu bedrohen — denn dazu war seine Schar viel zu unbedeutend — aber doch zu belästigen und nach Möglichkeit zu hemmen. Tapfer, wenn auch ohne hervorragende strategische Begadung sührte er doch manchen keinen Handbitreich mit Ersolg aus, und was wichtiger war, er stellte, obgleich Mazzinist von Gesinnung, die Befreiung des Vaterlandes von der Kremdberrschaft über die Durchsülrung der republikanischen Idea.

Unterbessen aber hatten sich Radesty's Wünsche in ausgiebiger Weise erfüllt. An Stelle Boniui's war Graf Latour Kriegsminister geworden, welcher, durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die Gestung des Kaiserstaates auf der Behauptung seiner Stellung in Italien beruse, Radesty im Mai nicht nur ein ganzes Armeecorps von 19,000 Mann zu Hüsse sandte, sondern unablässig auf die Berstärtung der italienischen Armee Desterreichs sann. Dadurch begann das frühere Misverhältniß der Zahl zwischen den Armeen Karl Albert's und Radesty's mehr und mehr sich auskundleichen.

Es war baber Rabegth, welcher ber feit ber Schlacht bon Santa Qucia beftebenben Kriegspause ein Ende machte, zumal er von der Schwenkung in Rom und Neapel wohl unter= richtet war. Am 27. Mai brach er von Berona auf und griff am 29. die Berschanzungen am Curtatone an, um Beschiera zu entfeten. Die Reapolitaner, im Begriff nach Saufe jurudjutehren, leisteten gar teinen Biberftand, sonbern ergaben sich ohne Beiteres ben Defterreichern. Die toscanische Division unter Laugier bagegen fette fich mannhaft gur Wehr: fie wurde fast ganz ausgerieben oder zersprengt; das Freicorps der Studenten von Pisa sand hier in ruhmvollem Kampfe seinen Untergang. Inbek am folgenden Tage stellte Karl Albert bas Kriegsglud wieber ber. Seine Biemontefen, ftets tapfer und guverläffig, folugen bas ofterreichische Corps bes Generals d'Afpre bei Goito jo enticheibend, bak Beschiera ichon am 31. Mai kapituliren mußte. Freilich ging am 10. Juni bafür Biceuza verloren. Die Stadt war rings befestigt, die Straßen sogar durch Barrikaben gesichert. Durando mit ben Bapit= lichen hatte fie befest. Sobald aber bie Deftereicher heranrudten, ergab er fich, burch ben Bechiel ber papftlichen Politit langft in eine unhaltbare Stellung gebracht, ohne auch nur einen Mann verloren zu haben, mit seinem ganzen Corps: ihm wurde freier Abzug bewilligt gegen bas Gelöbniß, brei Monate nicht gegen Defterreich tampfen zu wollen. Gbenfo tapitulirte. ohne einen Schuß zu thun, ber Reft ber Bapftlichen gleich barauf in Trevifo. Es mar eine Komobie, um mit gutem Scheine bie papftlichen Truppen und Freifcharen aus ben Reihen ber Gegner Defterreichs zu entfernen.

Es hatte sich damit nur vollzogen, was längit vorausgesehen war. Um so nachdrudlicher suchte dafür Karl Albert das nördliche Italien seitzuhalten: er ließ sich am 14. Juni zum Könige von Oberitalien protlamiren. Troh hestigen Widerstrebens der Mazzinisten beschloß die Lombardei ihre Bereinigung mit Sardninei; die Raditalen in Benedig unter Manin's Führung jedoch verweigerten die Zustimmung; allein am 4. Juli nöthigte ein Bollsaussaufauf auch die provisorische Regierung in Benedig, den Anschlaß Benetiens an das nene oberitalienische Königreich auszusprechen.

Custozza, Volta, Mailand. Immer mehr zog sich ber Krieg um die User des Mincio unter wechselnden Erfolgen zusammen, so daß man in Innisbrud am Hossange ernstlich zu mistrauen begann. Der Kaiserhof wandte sich daher an England mit der Bitte, den Frieden zu vermitteln. Die Folge war, daß auf Lord Palmersten's Borfchlag Lesterreich sich zum Berzichte auf die Lombardei bereit erklätte. Graf Hantersten's werden auch

Mailand gesaudt, um den Lombarden die Freiheit anzubieten unter der Bedingung, daß sie einen angemessenen Theil der österreichsichen Staatsschuld übernähmen, und daß Benetien mit Cesterreich durch Personalunion verdunden bliebe. Zugleich erhielt Nadelth den Besehl, Karl Albert einen Wassenstillkand anzutragen. Allein der alte Feldperr, des endlichen Sieges gewiß, sendete den Fürsten Felix Schwarzenberg nach Innsbruck, um gegen den Wassenstillstandsgedausten zu protestiren: und da die Ombarden die Bedingungen Hartig's als unannehmbar ablehnten und die Verhandlungen abbrachen, so drang er leicht im Nathe des Kaisers durch. Der Krieg nahm seinen Vortaana.

Und wirflich follte Rabento feine muthige Erwartung nicht täuschen. Es gelang ibm, brei Uebergange über ben Mincio und bie beberrichenben Boben bei Cuftogga gu befeben. Sofort erichien Rarl Albert, um ben Begner aus ber bortheilhaften Stellung wieber gu vertreiben. 40,000 Sardinier rudten am 25. Juli zum Sturm gegen die an Bahl wie burch ihre Stellung überlegenen Ocfterreicher bor. Dagu eine Sige von 280 R., fo fürchterlich, bag nicht Benige, bom Sonnenflich getroffen, tobt ju Boben fielen ober mahnfinnig murben. Dennoch versuchten fie neun Stunden lang ben Sturm, ftets gurudgeichlagen, ftets von Reuem gum Angriffe fich mieber ordnend. Erft um 7 Uhr Abends gab fich Rarl Albert befiegt und trat ben Ruckjug an. Rabetity folgte ihm nach. Am 27. Juli trafen die Gegner bei Bolta jum zweiten Male gufammen. Mit ber größten Tapferfeit hielten Die Sarbinier Stand. Selbst die Nacht unterbrach ben erbitterten Rampf nicht, ber die Straffen bes Stäbtchens durchtobte. Erst als die Sardinier fich umgangen faben, jogen fie in guter Ordnung fich jurud, ohne von Rabetth verfolgt zu werben. Allein bas Landvolt, burch bie Requifitionen ber Sarbinier erbittert, erwies fich ihnen fehr feindlich und unterftutte bie Defterreicher auf jebe Beife. Die Beeregorduung loderte fich: bei Cremona batte Rarl Albert nur noch zwei Brigaben bei fich. Unfähig zu wiberfteben, wich er vor Rabenty, ber nun bie Berfolgung wieder aufgenommen hatte, immer weiter gurud: am 4. August mar er mit bem Reft feines Sceres bis unter bic Mauern von Mailand gebrangt.

Der Kriegkrath bes Königs gab Alles verloren und beschloß, durch ein Abtommen mit Radesth den freien Abmarch zur sardnischen Grenze um den Preis der Ausgabe der Lomdardei und Benetiens sich zu sichern. Die Rachticht davon erregte in Maisand, wo die Rachtschen die Gewalt an sich gerissen hatten und Mazzini den Ditkator spielte, die größte Bewegung. Der König, welcher sich in die Stadt begeben hatte, wurde in dem Palast Grevi von einem wüthenden Boltshausen belagert. "Rieder mit dem Berräther, der uns verlauft hat", brüllte die Menge und sich, als er am Fenster sich zeigte, Gewehre auf ihn ab. Endlich brach sich ein entsschossener Dissier mit 27 Schüben Bahn zu ihm und führte den Bedrohten glücklich aus der Stadt in das Lager der Truppen zurück.

Wehr als 30,000 Personen, ber größte Theil bes mailändischen Abels, aber auch die Bortsührer der Nadikalen mit Wazzini, schlossen sich dem Mickzuge der "Rationalarmee" über die sardinische Grenze an. Still und verödet erschien die Stadt, als Nadelsch's Heer, grüne Zweige an den Tscales, am 6. August in Wailand seinen Einzug hielt. Ein Bassenstillsand mit achtögiger Kündigungsfrist wurde geschlossen, die Lombardei war unter die Herrschaft Lesterrichs zurückgebrucht.

Die Errichtung der römischen Republik. Die Nachricht von den Julisiegen Nadehty's, welche die Nach Karl Albert's zu Boden warfen, versehre die Bevöllerung von Kom in die grüfte Lufregung: die öffentliche Weinung verlangte energische Maßregeln. Inde Rapft Liuß verhielt sich ablesnend, so daß Winisperium Mamiani seine Entlassung erbat und erhielt. Dessen ungeachtet beschloß die Deputirtentammer die Mobilmachung der Bürgerwehren, die Anwerdung von fremden Soldtruppen und die schlenzige Beschaftung der nöthigen Geldmittel. Und wirklich gelang es dem Grasen Fabbri, dem neuen Ministerpräsidenten, zu diesen behnis Bertheidigung des Staates gesaften Kammerbeschlüssen der Nutwerdung der Papftes zu erlangen; zugleich aber vourden die Kammern bis zum 15. Rovember vertagt.

Alsbald aber zeigte sich, daß Fabbri den schwierigen Berhältnissen nicht gewachsen war. Der Papst berief an seine Stelle als Minister des Jinnern und der Finanzen den Grafen Bellegrino Rossi. Diese, aus Carrara gebürtig, war in Genf Prosesso er Rechte gewesen, hatte dann unter Guizot einstügreiche Stellungen in Paris besteibet und war endlich, von Louis Philipp zum Grafen erhoben, französischer Gesandter beim päpstlichen Stuhle bis zur Februarrevolution gewesen. Als Finanzminister wußte er wirksam der Berschleuberung von Staatsgut zu steuern und auch sonst ihm Beinde in den priesterlichen und reaktionären Kreisen, wie seine Abneigung gegen Sardinsen bei der großen Wenge ihn verhößt machte.

Am 15. November wollte Roffi die wieder jusammentretende Kammer in Berson eröffnen. Mehrsache Warnungen gingen ihm zu: er verschmahte sie und begab sich in die Cancellaria, wo die Sigungen stattsanden. In dem Augenblicke aber, wo er die Treppe hinaufstieg, trafish ein Dolchstick in den Hals: die Bulsadern waren durchschnitten; sterbend fturzte er zu Boden.

Ein Pöbelhaufen zog am Abend im Corso vor das Haus des Ermordeten, wo die Familie Rossis wohnte und sang, roh sie verfähnend, das Misserere. Am nächsten Worgen sammelte sich die Wenge vor dem Duirinal und verlangte unter Toben und Schreien von dem Papste die Einsehung eines demotratischen Ministeriums. Als ihr aber die Antwort wurde, der heilige Bater lehne es ab, der Gewalt nachzugeben, stürzte sie, nach Wassen unter höher heigere Winsterenden; man schos gegen die Fenster; immer höher seigere sieh be Ernster; der Hausprülat Wonsignor Valma wurde getöbtet. Da erst willigte in der Nacht Pius in die Forderung und berief Wamiani und andere Liberale zu Ministern. Indeh hie Forderung und berief Wamiani und andere Liberale zu Ministern. Indeh des 24. November begab er sich in Vegleitung des dayerischen Gesanten Grafen Spaur in Verstelbung nach Albano, wo die Gräfin mit einem Wagen wartete, der Hücktigen bald über die neapolitanische Geraze brachte. In das seite Verlander einen Eugende er ein Flüchtigen bald über die neapolitanische Geraze brachte.

In Nom sührten die nen ernannten Winister die Regierung. Allein schon am 27. Nobember erkläte Kius von Gaeta ans sie sie kapetest und ernannte eine andere Regierungskommissien. Indehe die Kammern beschlossen am 11. Dezember die Einsehung einer "provisorischen obersten Regierungsjunta" von drei Witgliedern. Pius protessirite gegen dies Junta: die Antwort war, daß die Wahl einer konstitutenden Nationalversammlung beschlossen wurde. Pius belegte Jeden, der sich an den Wahlen zu diesen Nationalversammlung deschlossen wurde. Pius belegte Ieden, der sich an den Wahlen zu diesen kleichten Wirchen wurde. Pius belegte Verhaums state. Die Konstituante trat zusammen: am 9. Februar 1849 beschloß sie troß der energischen Einsprache Mamiani's die Aufzedung der weltlichen Papstgewalt und erklärte Kom mit dem Kirchenstaate zu einer Republit. Ein provisorisches Exesutivoomite wurde ernannt, das sofort Nichtungen gegen Desterreich anordnete. Am 29. Wärz indessen wurde an seiner Stelle, um die Attionskraft besser zu konzentriren, ein Triumbirat gewählt. Wazzini war die Seele besselbe essessen. Won war ganz und gar den Radistalen anheim gefallen.

Gnerazzi in Toscana. Der Borgang Roms reizte sehr begreislich die Nadikalen in Toscana zur Nacheiserung. Schon im Ansange des Jahres 1848 war es zu unruhigen Bewegungen gekommen, in denen sich der Abvokat Franz Guerazzi auß Livorno alß Bordämpfer der Freiheit, Unabhängigkeit und Einheit Italiens hervorthat. Gegen die Regierung wurde ein Aufrus verössenklich: Guerazzi galt als Berfosser deskond und wurde den Aufrus derössenklicht: Guerazzi galt als Berfosser deskenden und wurde daher am 10. Januar verhastet. Indessen das Anwachsen der Bolkserregung bestimmte den Großherzog Leopold, dem seine wohlthätigen und freisinnigen Resormen längst schon die Juneigung seines Landes gewonnen satten, den Wisischen des Bolkes nachzugeben. Er ernannte ein liberales Ministerium, an dessen Spihe auß dem Gesängnisse Guerazzi am 26. Januar berusen wurde, und verlich seinem Lande am 17. Februar eine freisinnige Verfassung. Dadurch blieb in dem Großherzogathum der innere Frieden gewahrt.

Allein die raditale Propaganda rastete nicht, sich des Landes zu bemächtigen. In Livorno hatte sie ihr Hauptquartier. Herher kam wiederholt Wazzim selbst, um das revolutionäre Seuer zu schüren. Die Einberusung einer konstitutirenden Nationalversammlung wurde dem Großberzoge adgenöthigt und mehr und mehr arteten die össenstigen Wüsselsein in Auarchie aus. Leopold glaudte seine eigene Freiheit bedroht, verließ heimlich mit seiner Familse das Land und juchte in Gaeta Zussuch. Dadurch gerieth Alles in die äußerste Berwirrung. Eine provisorische Regierung bildete sich, deren Leiter der ehre geizige Guerazi und der schwerzische Prosession, in Florenz die Republis auszurzien, wie es in Rom geschen war, aber die Liberalen bildeten in Toscana eine starte Partei und verhinderten es; sie erstrebten vielmehr den Alles das Landes an Sardninen, indessen bestehen sich die Wazzimisten wie es in Mom geschehen war, aber die Liberalen bildeten in Toscana eine starte Partei und verhinderten es; sie erstrebten vielmehr den Anzeich sieden sieden die Wazzimisten wie alles Kraste die Wazzimisten wit aller Krast entgegen. Die deiben Parteien hielten sich mit Ersos die Wazzimisten wit aller Krast entgegen. Die deiben Parteien hielten sich mit Ersos die Wazzimisten wit auser werdstellich sied der kanden von beiden günstig die äußeren Verfässtinisse sich werden.



Die Befterreicher bei Movara. Beichnung von M. Bed.

Der Frühjahrsfeldzug des Tahres 1849. Den König Karl Albert hatte der Mißcrefolg des Sommerfeldzuges auf das Tiesste niedergedeugt. Nicht blos die Lombardei wow wieder österreichisch geworden, sondern auch die vertriedenen Herzöge von Parma und Modena waren unter dem Schuße der österreichischen Bassen in ihre Länder zurückgelegte. Nicht minder bedenklich erschien, daß auch Benedig sich wieder von dem Königreich Oberitalien losgesagt und auf Betreiben der Radikalen aur Republik erstärt hatte. Auch in Rom hatten die Radikalen obgesiegt; in Korens konnten sie es seden Tag. Die Drohung schien demnach nicht gang grundlos, daß, wenn er den Dingen ihren Lauf ließe, auch sein Königreich zur Republik werden würde. Sollte er wirklich Italien den Republikanern anheimfallen lassen? Er entschiede sich, eine Verständigung mit den Radikalen zu suchen. Das gemäßigt liberale Ministerium in Turin wurde entlassen und der Männer radikaler Gesinnung erset. Die Häucher radikalen Parkei sommelten sich um ihm; in Uedereinstimmung mit ihnen beschloß er, nochmals

bas Rricgsglud zu versuchen. Dazu tam, bag bie abeligen Alüchtlinge aus ber Lombarbei, bie in Sardinien Ruflucht gesucht batten, nur von einem Siege der viemontesischen Wafien ihre Bieberherftellung erwarten burften und baber eifrigft für bie Bieberaufnahme bes Rampies eintraten. Freilich bie Stimmung bes farbinifden Bolles und Beeres mar fur bie Bemahrung des Kriedens; aber der König nahm das friegsluftige Geschrei aufgehetzter Bolfshaufen als Bollesftimme. In einer "Unfprache an bie Boller Europa's" that baber Rarl Albert feine Entschließung kund und kündigte am 12. März 1849 ben Waffenstillstand vom 9. August 1848.

Berbunbete fur ben neu anbebenben Rampf batte Sarbinien nicht. Rom awar und Toecana perfprachen Sulfecorps zu fenben; aber fie hielten ihre Bufage nicht. Dur Frantreich ftellte in ben Alpen ein Beobachtungscorps für alle galle auf. Auch ben Oberbefehl übernahm ber König nicht wieber in Person, sonbern er übertrug ihn, ben Bunfchen ber Rabitalen nachgebend, bem polnifden Revolutionsgeneral Chrganowsti und neben biefem bem General Ramorino, bem natürlichen Sohne bes Marichalls Lannes, einem zweibeutigen Abenteurer, welcher wie Chrzanowsti an ben Rampfen ber polnischen Revolution von 1830 Theil genommen hatte.

Die lombarbifden Alüchtlinge batten bem Ronig verfichert, bag bei feinem Ginruden fofort ein Aufstand ber Lombarben gegen bie öfterreichische Berrichaft ausbrechen würde. Chranowsti mar alfo ber Deinung, bag Rabebly, um biefen Aufftand ju bampfen, feine Rrafte murbe bertheilen muffen, und rudte baber in langgezogener Linie bor, fo bag bie Flügel vom Langensee bis nach Barma reichten. Allein Rabetty hatte feine Armee - 60,000 Mann mit 120 Gefcuten - feineswegs gerfplittert; vielmehr rudte er mit feiner gefammten Dacht ben Sarbiniern entgegen. Um 20. Mars ging er bei Bavia über ben Teffin, mabrent fein

Begner weiter norbwarts bei Dagenta ben fluß überfchritt.

Bei Mortaxa fand der erste Zusammenstoß statt; eine ganze Brigade Piemontesen wurde trot tapferer Gegenwehr bon ben Defterreichern gefangen genommen. Dazu tam, bag Ramorino gegen ben Befehl bes Oberfelbberrn mit feinem Corps ben Bo überichritt und bei Gambolo gefchlagen murbe. Diefer boppelte Digerfolg fcmachte bie farbinifche Urmee fo fehr, daß fie auf Novara gurudgeben nufte. Sier griff fie, bevor Chrzanowsti feine getrennten Corps noch bereinigen tonnte, Rabesty am 23. Märg 1849 an und fchlug die ebenfo tapfer wiberstreitenben wie schlecht angeführten sarbinischen Brigaben aufs haupt. — Der Krieg war zu Enbe. In ber Nacht versammelte ber Ronig feine Sobne und Generale um fich. gunftigeren Frieden als mir werben bie Defterreicher bir gemahren", fagte er gu feinem alteften Sohne Bictor Emanuel und legte zu beffen Gunften bie Arone nieber. Noch in berfelben Nacht verließ er, nur von zwei Dienern begleitet, das Felblager, um fich nach Portugal zu begeben. Dort ift er in Oporto ichon nach wenigen Monaten am 28. Juli 1849 geftorben; ein Dann, beffen Andenken trop feines Mißerfolges in hohen Ehren zu bewahren Italien alle Urfache hat.

Ramorino, ber ungehorfame, fluchtete fich; in Arona am Langenfee ergriffen, murbe er

bon einem Rriegsgerichte jum Tobe verurtheilt und erschoffen.

Der neue König Bictor Emanuel hatte icon am Morgen bes 24. Marz in einem Bauernhaufe bei Novara mit Rabetty eine Zusammentunft. Gin Baffenftillftand wurde geschloffen, bem am 6. Muguft ber Abichlug bes Friebens folgte. Frankreich und England vermittelten ihn und bulbeten nicht, bag Sarbinien eine andere Bebingung als bie Bablung ber Rriegstoften (75 Millionen Francs) auferlegt murbe. Es murbe bamit bie Auseinanberfetung gwiften Defterreich und Carbinien, b. h. Stalien, nur für eine fpatere Beit vertagt. Emanuel wußte die Bwifchenzeit wohl zu nüten.

Brescia, Genna, Coscana. 3m Ruden bes öfterreichifden Beeres in Brescia batte fich bas Gerucht verbreitet, bag bie Nachricht von Rabebty's rafchem Siege erlogen ware. Die Folge war, daß fich die Einwohner auf die Besatung in ihrer Stadt warsen und fie in bie Citabelle gurudtrieben. Sofort eilte ber Feldmarfchalleutnant Sannau berbei. Er hatte am Tage von Custozza das Corps des Herzogs von Genua bei Sommacampagna geschlagen,

313

bann am 10. August 1848 bie Festung Peschiera burch Bertrag gewonnen; durch die strenge Bestrajung der Rebellen wollte er jest seinen Ruhm mehren. Bon außen und von der Citadelle her wurde Brestia bombardirt; mit verzweisselster Tapferkeit vertheidigten sich die Würgerdie Tage lang; selbst Frauen führten die Wassen; jese Barritade, jedes Haußte einzeln erstürmt werden, ehe die Gegenwehr aushörte. So schonungsloß war die Bestrasiung der unglücklichen Stadt, daß Hannau den Namen "die Hind von Brestia" davontrug, und nach Jahren noch, als Hannau die Porterbrauerei von Perkins in London besuchte, die Brauernechte sich sir berusen haben zu Revande für Brestia den Graussmann nachdrücklich durchunprügeln. Auch Bergamo mußte seinen übereilten Erbedungsverluck empsindlich büßen.

Umgekehrt bagegen trieb die Berfündigung der Wahrheit die Radikalen in Genua an, die Republik am 2. April auszurusen. Allein wenn auch besiegt, war doch die Wacht Sardisniens nicht vernichtet. Am dritten Tage schon erschien der General Lamarmora in der auf-

geregten Stadt und machte furgerhand bem republifanischen Unfug ein Enbe.

Auch für Tokcana war im Grunde bei Novara die Entscheing gesallen. An eine Einverleibung des Großferzogtsums in Sardnien war jett nicht mehr zu benken. Die Liberaken vereinigten sich daher mit den Konservativen, welche jett im Vertrauen auf Oesterreich servorzutreten wagten. Durch die Bürgerwehr wurden die Freischäfter von Vivorno, die Hauptstüße der Radikalen in Florenz, aus der Stadt vertrieben, die Freischskäume umgehauen, Guerazzi verhältet und die provisorische Regierung gesprengt. Eine gemäßigt liberale Regierungskommission unter Gino Capponi und den Brüdern Nicasoli nahm die Leitung des Staats wie Hand und lud den in Gaeta weisenden Großberzog zur Rückehr in sein Land ein, wöhrend ein österreichsisches Corps unter d'Aspre Livorno besehte und die Herrschaft der Mazzinisten in dieser Hauptsurg des Radikalismus brach. Leopold solgte dem Ruse: am 27. Juli 1849 30g er wieder in seine Hauptstadt ein und stellte die alte Ordnung wieder her. Guerazzi wurde, nachdem er einige Lauptstadt ein von destalten war, des Landes verwiesen.

Die Wiederunterwerfung Siziliens. Unterbeß hatte sich auch bas Schickal Siziliens erfüllt. Die glänzenden Erfolge, welche Radethy im Sommer 1848 über die "Nationalarmeer errang, hatten in Ferdinand von Neapel den Entickluß zur Neise gebracht, die Inslessiellen von welcher nichts mehr als die Citadelle von Wessina in seiner Hand gebieden war, seiner Herrichaft den Neuem zu unterwersen. Er sandte daher 20,000 Mann unter General Filangieri, einem alten Soldaten aus König Joachim Murat's Schule, auf der Flotte hinüber nach Wessina. Um 6. und 7. September 1848 wurde ein fürchterliches Bombardennet zugleich von der Citadelle und der Flotte aus gegen die Stadt erössinet. Bald lag ein großer Theil der Haufen in Trümmern; die Einwohner räumten mit ihrer beweglichen habe die
Stadt und slüchteten sich vor König Bombe" theils in das Innere der Insel, theils auf die französlischen und englischen Kriegsschisse, welche vor Wessina Bassen. Die Gesandten der Wessimächte schritten ein, der Verwüssung Einhalt zu thun: ein Wassenstilland wurde gesichlossen, um durch Verstandlungen zu einem Aussleich zu gelangen.

Wol erwies sich Ferdinand sehr entgegentommend in weitgehenden Bersprechungen, aber die provisorische Regierung, durch den Staatsstreich in Neapel mit Necht mißtrauisch gemacht, beharrte ohne Wanten auf den alten Forderungen Siziliens, zumal auch auf derjenigen eines eigenen Heeres. Dem Könige aber erschien gerade diese, welche die Gewähr der Widerstlandsstähigteit der Insel für die Zulunft in sich schlog, wöllig unannehmbar. So verging der Binter ohne Ergebniß. Da brach Sardinien zum zweiten Wale gegen Desterreich los: im Vertrauen darauf flindigten auch Geziglien rasch entschlossen den Wassenhab, und der Ramys begann von Neuem.

Freischärler waren in Menge der um ihre Unabhängigkeit streitenden Insel zu Hülfe gezogen; sie wurden zu einer Fremdenlegion vereinigt, über welche aus Empfehlung der Rabitalen in Paris Mierosławski den Oberbescheft erhielt. Am Aetna lagerten die Heere einander gegenüber. Filangieri sührte am 6. April 1849 die Reapolitaner zum Sturm auf die Berschanzungen der Sizilianer bei Catania dor; aber mit solchem Nachdruck schlugen diese den Angriff zurück, daß die Neapolitaner in arger Berwirrung in ihr Lager zurücklehrten. Sorglos überließen die Sizilianer sich der Seigeskreube; Filangieri jedoch versuchte nach Einbruch der Dunkelheit nochmals den Angriff: der Feind wurde völlig überrascht; die Fremdenlegion gab das Signal zur Fluckt, und nach dreissündigem Kanusse war Catania in den Kanden der Neapolitaner. Damit war der Widersland der Insel gebrochen: über Spralus rückte Filangieri vor Palermo, seinen Weg durch rauchende Dörfer und Niedermehelung der Bewohner bezeichnend. Die Bürgerschaft der Hauptsläde, am Ersolge einer Gegenwehr verzweisselnd, war bereit zu kapituliren; nur die unteren Vollstassen waren kriegersch gesinnt: es bedurfte indeß nur weniger Kanonenschäusse, wir die Insel zur Erzgebung zu bringen. Damit war die Insel unter den harten Militärdespotismus des bourbonischen Negiments zurückgebracht, und Filangieri, zum Etatthalter ernannt, war nicht der Mann, durch rückstoßen Wilde die Gemüther mit der Wendung der Dinge auszuschen. Mühsam verhehlten sortan die Sizilianer den Bourbonensch, der ihre Vurte ersülkte.

Die Besetzung Roms durch die Franzosen. König Ferdinand aber ergriff mit Befriedigung die Gelegenheit, auch über die Grenzen seines Staates hinaus seine Kräfte in den

Dienft ber Reaftion ju ftellen.

Wiederholt waren Bersuche gemacht worden, von Sarbinien wie von den Liberalen Roms, dem Papste durch Versandlungen den Rickveg nach Rom zu bahnen. Aber Pius wies seds Berständigung zurück: nur auf gewaltsame Intervention, zumal seit in Rom die Republik vorllamirt war, sette er seine Hoffnung. Auf seinen Anruf traten die Vertretet der katholischen Mächte Desterreich, Frankreich, Spanien und Neapel in Gaeta am 30. März 1849 zu einer Konserenz zusammen, um über die Art und Weise einer solchen Intervention sich im voraus zu verständigen. Insose dessen bestehen Vertreich Bosogna und Ancona, ein spanisches Corps von 5000 Manu landete in Terracina und 16,000 Neapolitaner unter General Winspeare setze sin paars das in Paars das fich und Varsch auf Rom.

Diesen Maßregeln der tatholischen Mächte glaubte der Prasident der französischen Republik, Prinz Louis Bonaparte, sich weder anschließen, noch von ihnen ausschließen zu dürfen. Denn zur Beseltigung seiner Setellung bedurste er der Unterftühung der klerikalen Partei, die er durch sein Mittel sicherer meinte gewöunen zu können, als wenn er den Papst nach Rom zurücksührte und ihm den Kirchenstaat zurückgab, und damit ihr den größten Dienst leistete, der ihr erwiesen werden fonnte. Indes wenn er dies im Verein mit jenen nicht blos katholischen, jondern auch reaktionären Mächten that, mußte er mit Recht besorgen, die heftigste Gegnerschaft aller Liberalen in Frankreich gegen sich aufzurusen. Es blieb dennach nur ein Weg:

ben übrigen Dlächten burch bie Befegung Roms zuvorzutommen.

Die römischen Rabikalen sahen das Gewitter wol, welches sich über ihrem Haupte zusammenzog. Die Rüstungen, welche für den nationalen Kamps begonnen waren, wurden mit Erster sir die Behauptung der Republik sortgesetzt. Auch Garibald, der nach den Siegen Radethly's in der Schweiz Zusündigt gesucht hatte, wurde herbeigerusen. Da sandeten auch schon am 24. April die Franzosen, 15,000 Mann start, unter General Dudinot, dem Sohne des Marschalls, in Twiadvecchia. Nom protestirte gegen dies Einschreiten und verschloß ihm die Thore. Er versuchte den Eintritt zu erzwingen: an der Porta San Pancrazio sam es am 30. zum Kampse, der damit endigte, daß die Franzosen vor den Freischaren des Triumvirats sich zurückziehen mußten. Dudinot freilich hatte die Hässe Corps zu dem Dandstreiche sich vor der Versichten gehalten; jett beschloß er wich der Wilken weitere Verstärkungen aus Frankreich abzuwarten. Juzwischen aber schloß er mit den Römern einen Wassenstüssen wie es schien, lediglich zu dem Jwecke, ihnen freie Sand gegen ihre andern Gegner zu sassen.

Bwar die Spanier suchten bem Kampse auszuweichen und wurden leicht auf ihre Schiffe zurückgetrieben. Aber Winspeare war schon bis Albano gelangt, der Mannischeft, welche Rom in der Eile aufzubieten vermochte, um ein Trittel überlegen. Bei Belleti tam es am 19. Mai zum Kampse: er endete mit der eiligen Fluckt der Neapolitaner über die nach Vandesgrenze. Unterdeß aber war Dubinot's Corps bis auf 30,000 Mann verstärkt worden. Wit den Bertiktlungen war zugleich Ferdinand von Lessen, ber spätere Erbauer des Suezkanals, der Rom eingetroffen, um durch diplomatische Berhandlungen das Borgesen Dudinot's weniger zu unterflüßen, als zu maskiren. Wirstlich brachte Lessen mit Am 21. Mai einen Bertrag mit den Triumvirn zu Stande, wonach die Franzosen zwar die Umgebung Roms, aber nicht die Stadt selber beseth halten sollten. Dudinot jedoch ertlärte diesen Vertrag mit der durch den Missersolg an der Porta San Pancrazio geschädigten französischen Bassenbere sill und nahm sossen von der korten der Anglie und nahm sossen Pancrazio geschädigten französischen Bassenbere sill und vertresselle er die Villen Panssil und Corsini, die ihm vortressische Stühpunste zum Vorgesen gegen den Ekquilin boten. Gleichwol vertheidigten sich die Kömer mit größter Standhaftigkeit noch Wochen lang gegen die Uebermacht der Franzosen. Erst als die Villa des Kardinals Crissold. Vasseclo, in Trümmer geschossen der Vanto Gerifals der Valie vertreben worden war, und dann auch die Valsei San Pancrazio am 29. Juni gesalsen wer, sant den Kömern der Wuth.



Rüchkehr bes Papftes nach Rom am 12. April 1850.

Mazzini und seine Anhänger slüchteten sich aus der Stadt, in welche am Abend des 3. Juli die Franzosen siegreich eindrangen. Garibaldi sammelte die Letzen der Bertheidiger um sich; mit 3000 Mann zog er in guter Ordnung von dannen. Durch die Ocsterreicher sich einen Weg dahnend, erreichte er das Gebiet der Neinen Republik San Marino; hier löste er das Corps auf und schiffte sich in Genua ein, um nach Amerika zurückzusebren.

Dubinot sandte durch den Thert Riel die Schlüffel Noms nach Gaeta an den Papfir. Flus ertheilte ihm basür seinen apostotischen Segen und ernannte aus drei Kardinäten eine Regierungskommisson, welcher Dubinot am 31. Juli die politische Gewalt über Kom übergad. So wurde die papstiche Hert zu der Arbrid 1850 hielt auch Pius wieder seinen Einzug in die ewige Stadt. Nom hatten ihm die Franzosen, die Mart Ancona und die Legationen die Desterricher wiedergewonnen; auf die gebrechsiche Basis der Fremdherrschaft war damit die weltsche Wacht des Papstithums gestellt: sie war dennach dem Untergange versallen, sobald Italien zu nationaler Gesaltung gelangte!

Der fall Venedigs. Freilich ichien bies Riel aller nationalen Buniche bamals noch in weiteste Berne gerudt. Denn glenthalben maren bie alten Buftanbe wieberbergeftellt: nur bie alte Lagunenftabt behauptete noch mit Erfolg bie jungft gewonnene Freiheit. Denn wenn auch ein ansehnliches ofterreichisches Corps unter Sannau's Befehle fich vor bie Stadt gelegt, fo batte Benebig boch einen ftarten Bunbesgenoffen. Bier Bochen lang regnete es mit Dacht: bas Baffer in ben Ranalen ber Stadt ftaute fich auf und verwandelte ben aufgeschwemmten Boben und bie Lagunen in einen großen Moraft: Sumpffieber verheerten bas ofterreichifche Lager. Gine Ginfchließung ber Stabt war nicht möglich, ba es hannau an Schiffen fehlte; er mußte fich baber zu einer regelmäßigen Belagerung entichließen. Laufgraben murben eröffnet. Belagerungsgeschut berbeigeschafft. Das fort Malaberg, ber Brudentopf Benedigs, wurbe in Trummer geschoffen, fo bag bie Bertheibiger es am 27. Mai 1849 raumen mußten. Mun rudten bie Belagerer naber beran; ibre Bomben fielen in bie Stabt. Debr und mehr neigte fich bas Uebergewicht auf bie Geite ber Angreifenben. Die Bertheibiger litten an Lebensmitteln Noth; die Cholera brach aus. Dennoch bachten fie nicht an Ergebung; auf Bugug aus Ungarn ftand ibre Sofinung. Aber Ungarn fiel. Da erft fant ihnen ber Duth. Barteiungen gerriffen bie Burgericaft. Manin gab bem allgemeinen Drangen nach und ichloß am 24, Auguft eine Uebereinfunft mit Rabebth (Sannau war als Oberfelbherr gegen Ungarn abgerufen worben), nach welcher die vierzig berborragenbiten Rubrer ber Erbebung in die Berbannung gingen, fonft aber Straflofigleit zugefichert wurde. Um 30. Auguft hielt ber Felbmaricall feinen Gingua in Die fur Defterreich wiebergewonnene Stabt bes beiligen Martus. -

Das war das Ende der nationalen Erhebung Italiens: sie war völlig mißglückt. Aber die Italiener hatten den Beweis geliefert, daß sie mit Muth und Standhaftigkeit die Waffen zu sühlern verstanden: waren sie doch erlegen, so war es geschehen durch das militärische Daran zweicht der Fremden, aber kaum weniger auch durch den eigenen Mangel an Einigkeit. Daran knüpfte sich ihre Possinung sür die Zukunft. Es ist das patriotische Verdienst Daniel Manin's, der nach dem Falle seiner Heimatsstadt als Sprachlehrer in Paris lebte, darauf immer wieder hingewiesen und durch die Sistlung des italienischen Nationalvereins eine Ausschhung zwischen den Liberalen und den Nabitalen angedahnt zu haben. Es war ein unschahder Gewinn sür die Sache Italiens, daß bei der großen Wehrtheit des Volkes nach und nach die Ueberzeugung durchrang einmal von der Unfruchtbarteit der revolutionär-republikanischen Agitationen Mazzini's, zum andern von der Nothwendigkeit eines engen Anschlusses an die patriotische Possiniens und seines Königshauses. Der Erfolg sollte nicht ausbleiben. Was ktalien beweate. aebracht. —



Der Canale grande mit bem Dogenpalaft ju Venebig.



Venbome. Sante in Parte.

## Der Staatsfreid und das zweite Raiferreid in Grankreid.

"Hür wen sollen wir stimmen?" fragte am Vorabend der Prösidentenwahl Herr von Saint-Brieuc den Marschall Bugeaud. "Hür den General Cavaignac oder für den Prinzen Louis?" "Der General Cavaignac", antwortete Bugeaud, "das heißt die Republik; Louis Bonaparte, das heißt das Unbekannte: ich stimme für das Unbekannte!" Und wie Bugeaud dachten Unzählige in Frankreich; schon im Dezember 1848 hatte die Republik bei der großen Wehrheit der Franzosen das Vertrauen verloren. Das Unbekannte? Es mochte sein, was es wolkte; jedensalls war es etwas Antirepublikanisches.

Die "napoleonische Abee". Aber es war ein Bonaparte, an welchen sich biese Erwartung bes "Unbekannten" fnüpste. Daburch mußte sie einen im Algemeinen bestimmten Inhalt bekommen. Frantreich wolkte die Berwirklichung ber "napoleonischen Ibee": barum gab es bem verfönsich sich ganz unbekannten Brinzen Louis am 1. Dezember 1848 seine Stimme.

Die napoleonische Ibee, tann man tagen, sehte sich aus zwei Elementen zusammen: bem Bonapartismus und dem Imperialismus. Jener bebeutete die zu Gunsten des Bolkes ausgeübte Diktatur; dieser die Gesammtheit der durch den Kaiser Napoleon gegründeten dirgertlichen und politischen Institutionen. Der Bonapartismus hatte nirgend anders existit, als in der Einbildung Unwissender. Napoleon hatte nichts für das Bolk gethan. Alle Industriegeset des Kaiserreichs kamen dem Arbeitgeber, nicht dem Arbeiter zugute; war die Nevolution gegen einen berderbten Abel, gegen eine intolerante Geistlicheit, gegen die Censur, gegen Frohndienst, Untwissendert und Elend gerichtet gewesen, so sührte Napoleon alle diese Utekel zurück. Das Bolk glaubte, daß er die Einrichtungen der alten Zeit vernichtet habe, während er nur die Namen geändert hatte. Von der Revolution wußte das Volk mit Genausseit nichts, dass als was es in der Schule und im Feldlager, dieser eigentlichen Schule des Kaiserreichs, davon lerrnte: so tam es dazu, in Napoleon den Erköfer Krankreichs und des Volkes zu sehen.

Der Imperialismus war in ben höheren Schichten bes Bürgerthums nie völlig erlosigen. Die reicheren Klassen warfen im Allgemeinen ber kaiserlichen Regierung nichts vor als ihre langen Kriege; sur sie bot diese Regierung eine Garantie für den ungestörten Besitz ber nationalen Güter. Selbst bei der großen Masse des Volles erwachte mit ber Zeit die Popularität des Kaisers wieder: man machte einen Alt des Katriotismus daraus, seinen Ruhm und sein Genie zu preisen. Aus Ruhmsucht erweckte die liberale Presse der Restauration und die demotratische der Jusiererung die Idee des Imperialismus; aus Haf gegen die Republik wollten die verschiedenne Parteien ihn wieder einsehen. So schlössen sowo die Legitimisten wie die Orleanisten der naposeonischen Ive sich an, wenn sie auch in derselben nur ein Mittel zur Erreichung ihrer Sonderzweck sehen wollten.

Dies Alles, indem so ziemlich ein Jeber ber napoleonischen Idee neben ihrem allgemeinen noch nach seinen besonderen Bünschen einen besonderen Inhalt gab, führte zu der ungeheuren Stimmenmehrheit, welche am 10. Dezember 1848 den Prinzen Louis Bonaparte auf den



Schloft Arenenberg.

Präsidentensig der fran-30fischen Republiferhob.

Die Familie der Gonaparte's. Es tam ihm babei, so auffällig es auch klingen mag, fehr wesentlich zu statten, daß taum Jemand ihn tannte oder von der Familie Bonaparte Genaueres wußte: denn um so freier tonnte ein Jeder sich von ihm versprechen, was er wünsche

Ein Menichenalter erst war seit bem Sturze bes Kaisers bergangen; aber die Zeit hatte hingereicht, um seine zahlreiche Familie aus ber öffentlichen Ausmertsamteit völlig ver-

schwinden zu lassen. Des Kaisers Mutter, Madame Lätitia, hatte in Rom in der Gesellschaft ihres Bruders, des Kardinals Fesch, ihren Lebensabend verbracht. Kaum Jemand besam die kleine magere Dame mit den schwarzen seurigen Augen, die sich in ein schwarzes Wolkenkleid mit einem Turban nach der Wode des Kaiserreichs zu kleiden psiegte, zu sehen: so zurückgezogen ledte sie. Ihre Wohnung verließ sie nie anders als in einem geschlossenen Wagen. Die großen Ersparnisse, die sie als "Madame Mère" gemacht hatte, sollten ihren Kindern sehr zu statte tommen.

Ihr ältester Sohn Joseph, früher König von Spanien, lebte als Gras von Survilliers, sein Aaudgut bebauend, in Amerika. Lucian wohnte in Tusculum in der Rähe von Nommit Ausgrabungen und archäologischen Studien beschäftigt, dis er durch salsche von Nomio ziemlich sein ganzes Vermögen verlor. Ludwig, der frühere König von Holland, hatte sich nach Florenz zurückgezogen, wo er, allen Verkehr meidend, seine Zeit den schönen Wissen und der Poesse wieden, des endlich, der frühere König von Weitfalen, lebte zuerit auf Schof Göppingen, das ihm sein Schwiegervater, der König von Wirttem-berg, zur Verfügung gestellt hatte, dann in Kom; im Dezember 1847 erhielt er von Louis Philipp die Erlaubnis, drei Monate des Jahres in Krantreich zu wohnen. Bou den Schweitern

bes Kaisers lebte Karoline, Gräfin von Lipona, Joachim Wural's Wittwe, in Italien; 1838 hielt sie sich auch eine Zeit lang in Paris auf. Elija, Gräfin von Campignano, die frühere Fürstin Vacciochi, hatte sich ganz in einen kleinen Kreis gelehrter Wänner in Italien zurüksgezogen. Pauline, die Fürstin Vorghese, hatte sich mit ihrem Gemahl soweit wieder ausgesoßent, daß sie einen Flügel des Palastes Vorghese in Rom bewohnte, während der Fürst den andern innehatte.

Alle diese Geschwister des Kaisers waren im Jahre 1848 todt mit alleiniger Ausnahme von Hieronhmus. Ihr ganzes Verhalten hatte gezeigt, daß sie an eine Wiederherstiellung des donapartischen Thrones nicht im Geringsten glaubten. Nur daß hieronhmus mitunter, wol mehr als Bunsch, denn als Hossmung es aussprach, nicht im Exil zu sterben.

Inzwischen aber war die jungere Generation herangewachsen: hatte nun nicht unter biefer bie napoleonische Ibee einen Trager? Eugen Beauharnais hatte allen napoleonischen Soff-

nungen offentunbig entfagt, inbem er ben Titel eines Bringen bon Leuchtenberg annahm. Die Sohne Lucian's, Die Bringen pon Canino, hatten bie gleiche indirefte Erflarung abgegeben, inbem fie fich als Romer naturalifiren ließen. Die beiben Gohne von Sieronpmus bienten als Offiziere in ber murttembergifchen Armee, ohne burch irgenb etwas fich bemerflich zu machen. Rarolinen's Cohn Lucian Murat, mit einer Ameritanerin Dig Frafer verheirathet, lebte nach bem Berlufte feines Bermogens in Amerita von bem Ertrage einer Schule für junge Dabchen, welche feine Frau hielt. Go mar auch unter biefen Epigonen ber Bongpartes feiner, ber irgendwie ben Anspruch erhob, Bratenbent bes napoleonischen Thrones fein zu wollen.

Die Herzogin von St. Cen und ihr Sohn Louis. Eine Frau vielmehr war es, welche in ber zahlreichen bonapartischen Familie allein dem Kultusder napoleonischen Idee sich weiste. Hortenfia Beauharnais hatte 1814 mit ber Resauration sich ausgeföhnt und



Bortenfta, Berjogin von St. Cen.

war dasür von Ludwig XVIII. mit dem Herzogthum St. Leu bei Paris ausgestattet worden. Nach den hundert Tagen indessen, in welchen sie mit Entschiedenheit auf die Seite Napoleon's getreten war, war sie aus Frankreich verwiesen worden. Jhre Ehe mit Louis Bonaparte, sir beibe Theile gleich unerquickich, hatte sich längit in Wahrheit gelöft. Die schöne und warmherzige Frau nahm ihren Ausenthalt in dem Schlosse Arenenderg am Bodensee, später gewöhnlich in Rom. Aber wo die sebhaste, von romantischen Ideen erfüllte Frau auch weilte, stets sammelte sich ein Kreis geistig angeregter Männer um sie, von ihrer Unnmuth gesesselt, welche ihr glückliches Erbisheit von ihrer Wauter Josephine her war. Ihr Salon wor der wahre Wittelpunkt des Bonapartismus; sier suchte sie ihre Gösse mit der unerschilkterlichen Ueberzeugung von der Zukunft der napoleonischen Idee, die sie selbst beseelte, zu erfüllen. Sie glaubte gleich ihrer Mutter an Prophyseiungen, an den Einsus der Gestirne; sie ließ sich Horostop kellen und ließ von den alten Weidern des Dorfes sich die Karte legen: eine große Jukuntt word ihren Söhnen in Lussicht geltellt.

Bon ben Sohnen hortenfia's war ber ältefte, ber Großherzog von Berg, als Kind geftorben. Der zweite erlag mahrend ber italifchen Infurrettion einer Bruftfellentzundung. Der jüngste wor der Prinz Karl Louis Napoleon. Geboren 1808 am 20. April, hatte er mehr als seine Brüder den unmittelbaren Einstuß der Mutter ersahren. Denn bei ihn fielen jene Jugendjahre, in welchen die geistige Tigenart sich auszubilden beginnt, in die Zeit der Berbannung. Mit tiesster Keigung gab er daher der Mutter sich hin. Sie sentte in die zarte Knabenseele ihre Idean, ihre Hossinungen. Mit unwandelbarer Sicherheit glaubte Prinz Louis sich von dem Schicks für den Thron seines Oheims bestimmt; mehr als einmal meinte der Knabe aus der Tiese des Baldes bei Areuenberg Stimmen zu vernehmen, die ihm zuriesen: "Du wirst berrichen!"

Einige Jahre besuchte Prinz Louis das Ghmnasium zu Augsburg, wo das Studium der alten Rassister und gymnastische Uedungen die Grundlage seiner Erziesung dilbeten. Später trat er als Freiwilliger in die Artillerieschule von Thun im Kanton Bern und nahm an den alljäptlichen Wandvern der Artillerie und des Ingenieurcorps, die im Lager dei Thun gehalten wurden, mit Eiser Theil, dis er allmählich zum Artilleriehauptmann des Regiments Bern ausstieg, unterbrochen wurden diese militärischen Beschäftigungen durch die Betheiligung an der italischen Insurrektion, aus welcher die Wutter nur mit Mühe nach Frankreich ihn rettete (S. 72).

Klein und untersett von Gestalt mit scharf geschnittenem Profil, glich Prinz Louis in der äußeren Erscheinung dis auf das blonde Haar seinem torsischen Bater. Aber von der Wutter besaß er jene Zaubertraft, welche die Wenschen, mit denen er in Berührung kam, unwöberstehlich anzog und seinen Ansichten sigsam machte. Schweigsamen, wie es schien, träumerischen Wesens, lebte er in einer Welt eigener Iden, aber er verstand es, die ganze Kraft seines Urtheils und seines Villens auf ein Ziel, das er sich geseth hatte, zu konzentriren und, die Hindernisse lieder umgehend als übersteigend, auch einen weitausssehenden Plan mit Ersolg durchzusüber. Personen und Zustände beurtheilte er, soweit er selbst beotagden konnte, mit großer Schärfe; wo er Mißgrisse machte, war er durch unzuverlässige Berichte Anderer irre geleitet: zwar kein Genie, aber jedenfalls ein ungewöhnlicher Wann. Auf Frankreich war sein ganzes Absehen gerüchtet, und doch war Prinz Louis ebenso weis sein von ihm wier Alles verehrter Oheim ein Franzose; eher machte er mit seinem in sich gelehrten, bedächtigen Welein den Gindrud eines Germanen.

Der Strasburger Aufstand. Im Mai 1832 veröffentlichte Prinz Louis seine "Politischen Träumereien", gewissermaßen ein Programm seiner Lebenshossnungen; es kommt darauf hinaus, daß sür Frankreich die Erneuerung des Kaiserstrones und die Wiedersperstellung der Kaisergarde nothwendig sei. Das lentte die Ausmerssamkeit donapartistisch gesinnter Kreise auf ihn, um so mehr, als durch den gleich danach ersolgenden Tod des Herzogs von Reichssstadt, Rapoleon's Sohnes, Prinz Louis die nächste Anwartschaft auf die Erbschaft seines Oheims gewonnen zu haben schien.

In Paris lebte ein Steuerbeamter, Namens Fialin. Früher Quartiermeister in der Armee, hatte er bemerkt, daß in den Kasernen und Wirthshäusern kein Bild häusiger anzutressen war, als das des Kaisers, während bei der Menge des Bolked das Königthum der Bourbons als das deich der Priester und Junker, das Juliönigthum als die Herrfahr der Journatisen und Abootaten gleich unbeliedt waren. Er gründete daraussein eine donapartistische Zournatisen und Abootaten gleich unbesiedt waren. Er gründete daraussein eine denapartistische Zeischrift, "der französsische Occident", deren Antsündigung mit den Worten schlosse: "Die Zeit ist gekommen, die alte Fahne des Kaiserreichs zu entsalten: der Kaiser über Alles!" Freisich erlebte der französsische Decident nur eine einzige Rummer; aber Fialin ließ sich und vernenderg vorstellen und wurde dort von der Herzogin mit Auszeichnung empfangen. Dandb war er die rechte Hand des Prinzen Louis. Der Prinz hatte damas eben sein "Lamdbuch der Artillerie" vollendet. Fialin übernahm es, verschiedenen einflußteichen Personlichkeiten der Armee und der Presse sim Ramen des Prinzen zu überreichen und dabei sich über die politischen Ansichen Ansichen Ansichen Erisch ist der die Vernee und der Presse im Ramen des Prinzen zu unterrichten. Die naposenische Ide batte einen thätigen Agenten gewonnen, dur sich zu unterrichten. Die naposeonische Iden einer Mitter den Anmen Vicomte von Versignt beit and einer früheren Besthung der Familie seiner Knüter den Anmen Vicomte von Versignt beiteate.

Es galt zunächst, die öfsentliche Ausmertsamteit auf den taiserlichen Prätendenten zu lenten. Wit großer Leichitgkeit ließen sich in Straßdurg simf Offiziere zu einer donapartistischen Schilderhebung gewinnen. Proklamationen wurden entworsen, Defrete und Ernennungen ausgefertigt. Prinz Louis kam nach Straßdurg und wurde am 30. Oktober 1836 don den Berschworenen zum Kaiser ausgerusen. Es sehste nicht an zustimmenden Zurusen der Bedölkerung; selbst die Soldaten schwankten. Aber ungenügend vordereitet, wurde die Bewegung roßenterbrüdt. Die Berschworenen entwischten; jedoch der Prinz, Flucht verschmäßend, ließ sich rusig verhaften. Er wurde nach Paris gedracht. Allein die Beweise seiner Schuld festen. Miß Archer, eine englische Tänzerin, Wittwe des spanischen Obersten Gordon, war auf ihren Kunstreisen mit dem Prinzen Louis zusammengetrossen und ganz von ihm sür die bonapartistische Propaganda gewonnen worden. In ihren Jimmer in der Straße Ause-Vesue in Straßdurg lagen die Prolamationen und Vekrete des Prinzen zur Berössenstickung bereit.

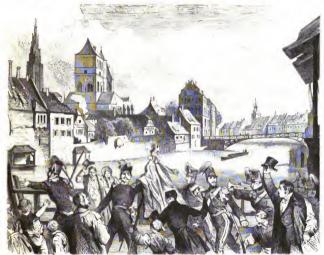

Aufftandeverfuch des Bringen Conis Bonaparte in Etrafburg. Beidnung von Ludwig Burger.

Durch Persigny indeg von bem Diferfolge ber Erhebung rechtzeitig unterrichtet, verrammelte fie ihre Stubenthur und verbrannte, während braugen die Polizei larmend Ginlaß verlangte, in ihrem Kamine alle ben Pratendenten belaftenden Schriftstude.

Die Herzogin Hortensia eilte sosort nach Paris, um bei Louis Philipp um Gnade für ben "Leichtsinn" ihres Sohnes zu stehen. Der König, in dem Bestreben, den Bonapartismus dadurch zu zerfören, daß er ihn absorbirte, war zur Berzeihung bereit. Der Pring wurde nach Lorient auf die Fregatte Andromeda gebracht und auf diefer, nachdem ihn der Knig mit 16,000 Francs Reisegeld hatte versehen lassen, am 21. November 1836 nach Amerika geschickt. Durch einen Brief dantte der Prinz dem Könige für die dewiesene Großmuth um so aufrüchtiger, als seine Freilassung an durchaus keine Bedingung geknüpft war.

Die Schilderhebung in Boulogne. Am 3. April 1837 tam Louis Bonaparte in New Port an. Er fand bort einen Brief seiner Mutter vor, welche ihm mittheilte, daß sie sich einer schweren Operation unterwersen musse. Sosort schiffte er sich wieder ein und gelangte rechtzeitig nach Europa zurud, um seine Mutter noch am Leben zu sinden. Aber die Operation war misslungen: wenige Tage darauf starb sie, ohne von ihren Hoffnungen zu lassen.

Indes die französische Regierung fühlte sich durch die Anwesenheit des Prätendenten in der Schweiz beunruhigt. Unterstüht von Desterreich und Preußen, verlangte sie daher von der Schweiz, obaleich Louis Bonaparte das Schweizer Bürgerrecht besaß, dessen Ausweisung.

Die Schweiz weigerte sich, dem Berlangen Louis Philipp's nachzukommen: ein frangosisches Armeecorps marschirte gegen die Grenze; auch die Schweiz machte mobil. Da beugte Louis Bonaparte allen Zerwürfnissen vor, indem er die Schweiz freiwillig verließ.

Am 14. Oktober 1838 betrat er ben Boben Englands. In seiner Begleitung besand Fean Wocquard, unter dem Elegants der Pariser Boulevards in eleganten Stulpenstiefeln und modisch-grellen Pantalons eine viel bemerkte Erscheinung gewesen. Allein durch fasschein Setuationen zu Grunde gerichtet, hatte er sich nach der Schweiz zurückgezogen, wo er Sekretär der Herzogin von St. Leu und bald ihr Vertrauter wurde. Jeht bekrachtet er es als seine Aufgade, über die Interssie ihren ihres Sohnes mit Umsicht zu wachen. Er suche die Presse für ihn zu gewinnen, woomschisch ein eigenes Journal zur Vertretung seiner Ansprücke zu kaufen.

Ueberhaupt kam jest ein bemerkenswerthes Leben unter die Bonapartisten. In Paris bilbete sich, zumeist aus alten Offizieren des Kaiserreichs, der "Klub der Lederhosen", welcher eine sehr thätige Propaganda sur dem Bonapartismus betrieb. Reben ihm suchte der "Alub der Coillons", zu welchem nur Damen gehörten, sür die Wiederberftellung des Kaiserreichs zu wirken. Wie eine Unterftühung dieser Bestrebungen mußte es daher sast erscheinen, daß Louis Khilipp seinen Sosn absandte, um die Reste Aapoleon's von St. Selena nach Paris au hofen.

Unterbeffen ichien Louis Bonaparte in England gang in ben Beichaftigungen eleganten Sports aufzugehen; aber in Bahrheit war er raftlos bemüht, nach allen Seiten Berbindungen angufnupfen. Mit einer großen Bahl bervorragender Militars murbe ein gebeimes Ginberftanbniß angebahnt, beffen Riel ber Sturg bes Aulifoniathums mar. Namentlich mar ber Rommanbant von Lille, General Magnan, unter ben Buftimmenben. Denn ber Blan bes Pratenbenten war, an ber Nordfufte Frankreichs zu lanben, im rafchen Ruge fich nach Lille zu begeben und, auf diese starte Festung gestützt, ben Kampf um die Krone gegen Louis Bhilipp ju beginnen. Die friegerische Erregung, welche Frankreich im Commer 1840 erfüllte, erschien bem Bagniffe gunftig; benn bie Erinnerungen an ben Raifer waren mach wie nie gubor. Go landete benn Louis Bonaparte, ben Sut Napoleon's auf bem Saupte, mit bem Degen, ben ber Raifer bei Aufterlit getragen, umgürtet, am 4. August 1840 bei Bimeux unweit Boulogne. Die Berichmorenen sammelten fich um ibn: man jog gegen Boulogne, um fich ber Stadt und ber Raferne ju bemächtigen. Gin abgerichteter Abler umfreifte bas Saupt bes Bringen. Saft war ein Regiment icon gewonnen, als Burgerwehr und etliche Offiziere fich ber Bewegung entgegenwarfen und ben Pringen mit feinen Begleitern in ein Boot brangten. Das Boot folug um, Die Berfolgten fuchten fich burch Schmimmen zu retten, Die Burgermehr gab Teuer: fie mußten sich alle ergeben. Drei Rugeln hatten die Uniform des Bringen durchbohrt, jedoch ohne ihn zu berlegen.

"Der Gefangene von Ham". Der Pairshof hatte über den Gefangenen das Urtheil zu fällen. Er ersond sir den Prinzen eine Strafe, welche im Strafgelesbuch gar nicht existrite: er verurtheilte ihn zu lebenslänglicher Haft. Am 6. Oktober 1840 wurde er nach der Feitung dam gedracht. Die Zelle, welche früher Fürst Polignac inne gehabt, wurde ihm zugewiesen, die Haft aber mit der größten Milde gehandhadt. Der Prinz erhielt eine eigene Neitbahn innerhalb der Feitung bewilligt; er durfte Besuche emplangen, ja sein Leibarzt Conneau und der General Montholon, welcher schon Napoleon nach St. Helena begleitet hatte, erhielten die Erlausniß, die Haft dass Prinzen zu theilen. Körperliche Uedungen wechselten mit geistigen Arbeiten. Mit saft allen Berühmtheiten Frankreichs, mit Thiers, Chauteaubriand, Beranger u. A. süchre er eine lebhaste Korrespondenz; sur verschieden Lotalblätter lieserte er Artitel; ex sächied eine Broschie über "die Ausstotung der Armuth" voll sozialssischer Wesen, sehr geeignet

die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf den "Gesangenen von Ham" zu richten; er trug sich mit dem Blane zu einem großen Werke über das Leben Karls des Großen.

Im Jahre 1846 ertrantte der Bater des Prinzen in Florenz und wandte sich an Louis Philipp, um die Freifassung seines Sohnes zu erlangen. Es war ersolgtos. Auch das Gesuch Zouis Bonaparte's, ihn mit Rüdsicht auf "das hohe Alter und die Kränklichteit seines Vaters" der Jahr zu entlassen, ward abschässicht beschieden. Da beschloßer zu slieben. Wanter hatten in dem Schlosse von ham verschiedene Ausbesserungen vorzunehmen. Der Prinz schneidet seinen Schnurdart ab — es war am Morgen des 25. Mai — zieht eine Bluse und eine grobe Hose siehr seine Reider, sehr eine langbaarige schwarze Peride auf, darüber ine Arbeitermüße; er zieht Solzschuse an die Kilke, sieht eine Thompseise in den Mund und nimmt

ein Brett auf die Schulter. Ruhig lassen ihn alle Schildswachen passiren. Auf der Landstraße erwartet ihn sein Kadrioset, das ihn auf den Bahnhof von Balenciennes bringt. Iwei Tage später war er in England. Die Neise nach Florenz wurde aufgegeben: einsam start bort sein Bater am 27. Auf 1846.

Der Weg jur Prafidentidiaft. Der Ausbruch der Februarrepolution erlaubte Louis Bonaparte nach Frantreich zurückzutehren: am 25. Februar traf er in Baris ein. Aber bie provisorifche Regie= rung, melde fich gebilbet batte. erfucte ibn, fofort nach Eng= land jurudautebren. in ber folgenben Racht fuhr er mit einem Extraguge nach Boulogne gurud. Die probi= forifche Regierung hatte bamit febr gegen ihren Billen bas ficherfte Mittel ergriffen, bem Bratenbenten Bichtigfeit gu



Die Schliberhebung in Bonlogne. Beidnung von Budwig Burger.

verfeihen: sie hinderte ihn, zu einer Zeit, wo noch nichts das Wiedererwachen des Bonapartismus antündigte, Fehler zu begehen. Aber die Propaganda war äußerst thätig: auch der Klub der Sotillons verdooppelte seine Anstrengungen. Schon nach wenigen Monaten zeigte sich der Ersofg bei den Wahlen zur Nationalversammlung: die Arbeiter beseitigten, wöhrend sie sich zu den Bahlstokalen begaben, die Wahlzettel mit dem Namen Louis Bonaparte's an ihren Mühen, in Schosskrug die Menge den Mamn, welcher die bonapartischen Wahlzettel vertheilte, aus ihren Schosskrug die Menge den Mamn, welcher die bonapartischen Wahlzettel vertheilte, aus ihren Schultern in das Abstimmungssokal und nöthigte unter dem Nufe: "Es lebe Napoleon!" die Wahlskommission die schon begonnene Wahl noch einmal von vorn zu beginnen. Der Prätendent vourde in Paris und in den Departements der Yonne, der untern Charente und in Korsta zum Abgeordneten gewählt. Aber der Prinz lehnte die Wahl ab. "Die beleidigenden Berdächtigungen", schrieb er, "die meine Wahl hervorgerusen, die Unruhen, denen sie zum Borevande gedient hat, die Feindsselfgleit der aussübenden Gewalt legen mit die Psticht auf, eine

Ehre zurüczuweisen, von der man glaubt, daß sie durch Intriguen erlangt worden sei." Das war ebenso ehrenwerth wie vorsichtig. Der Prinz blieb dem Karteigetriede völlig fern, und der Bonapartismus, moralisch gekrästigt, erlangte, noch ehe das Jahr zu Ende ging, bei der Präsibentenwahl eine überwältigende Majorität sür seinen Kandidaten (S. 210).

Der Präsident und die Volkspertretung. Rach ber Berfassung war die Bahlperiode bes Prafibenten am 3. Dai 1852 abgelaufen und eine Wieberwahl nicht julaffig: wer aber ben Brafibenten Louis Bonaparte tannte, wußte gang genau, bag er niemals geneigt fein würde, Die Bewalt, welche bas frangofische Bolt ibm übertragen hatte, gutwillig wieder aus ben Banben zu geben. Go cirfulirten benn ichon feit bem Dezember 1848 Geruchte von einem geplanten Staatsftreich in Baris. Um Morgen bes 29. Januar 1849 murbe Beneralmarich geschlagen; in ben elbfäifchen gelbern, auf ber Blace be la Concorbe und um bas Gebäube ber Nationalversammlung sammelten fich bedeutende Truppenmaffen; die Nationalversammlung erwartete einen Gewaltstreich. Indeft ber Larm mar blind: Obilon Barrot, ber Ministerprafibent, erklarte, bag bie Dagregeln getroffen feien, um einer Berfchwörung ber Dobilgarbe ju begegnen. Aber bie Bebolterung blieb gang rubig gu ber offenbaren Bebrohung ber Nationalbersammlung; benn biefe, in ibrer Dehrheit republitanisch gefinnt, hatte nicht mehr bie öffentliche Meinung hinter fich. Die Minifter, welche ber Prafibent aus ber Rechten ber Nationalversammlung ernannt batte, Obilon Barrat, Leon be Malleville, Falloux u. A., liegen ce fich angelegen fein, Rube und Gicherheit in die öffentlichen Berhaltniffe gu bringen. Dit fichtlichem Erfolge: ber Bertehr belebte fich wieber, Die Fabriten nahmen ihre Arbeit auf, Die Rente ftieg bedeutend, viele reiche Familien tehrten nach Paris gurud, ber gange gefellichaftliche Bustand nahm eine regelmäßigere Gestalt an. Das war es, was Baris, ber Revolution berglich überdruffig, gewollt, von bem Brafibenten erwartet hatte. Bufebenbs befestigte fich feine Stellung. Dagu fam, bag am 2. April 1849 ber Bobe Berichtshof in Bourges bas Urtheil über die Anstifter der Revolte vom 15. Mai 1848 sprach: Blanqui, Albert, Barbes, Raspail wurden gur Deportation verurtheilt; Caussibière und Louis Blanc hatten fich vorher nach England geflüchtet. Gine Reihe ber unruhigften Ropfe mar bamit unschällich gemacht.

Am 26. Mai 1849 löste sich bie tonstituirende Nationalversammlung auf. Schon im März hatte sich der Verein der "Aue de Poitiers" gebildet, um auf die Wahssen der neu zu berusenden "legislativen Versammtlung" Einfluß zu gewinnen. Er umfaste die Freunde der Ordnung; Legitimisten saßen dorin neben Tekanisten; auch die Bonapartisten hatten nicht gesauranne gehörten zu den bedeutendsten Mitgliedern die Vonapartisten Perigny, Lucian Murat, der auß Amerika herbeigekommen war, nud der Banquier Achilles Fould. Um 28. Mai trat die Legislative zusammen; nicht zum Wenigsten den Bemühungen der Rue de Poisiers war es zu verdanken, daß sie sehr zahlreiche Royalisten in sich scholes und in ihrer Majoritär autirepublikanisch war. Für Louis Bonaparte war sie indessen darum keineswegs: sie sah in dem Präsibenten einen Beamten des Staats, welcher der Autorität der Bolkvertretung durchaus untergeben wäre. Aber war nicht er ebenso gut wie die Kammer aus der Wahl des ganzen Volks bervorgegangen?

Tie Heftigleit des Wahstampses hatte bewirft, daß die extremen Parteien besonders start in der Legistative vertreten waren: die Linke bestand überwiegend aus Sozialdemokraten. Diese Anhänger der "rothen Republit" nannten sich in Erinnerung an den Kondent den "Berg". Iwar waren sie nur die Mindertseit in der Verfammtlung, aber doch eine so starte, daß es des seiten Jusammenhaltens aller übrigen Parteischattirungen bedurfte, um die Majorität zu behaupten. Dem Präsibenten begegnete der Berg womöglich mit noch ausgeprägterem Wistrauen als die Rechte. Nur das Eine sam ihm zu itaten, daß ein teiser Spalt die Rechte in der Kammer von der Linken trennte. Schon am zweiten Sihungstage trat die Unversöhnlichteit der Parteien zu Tage. Ledru-Rollin, der Führer des Berges, bestieg die Tribüne und gab der Bejorgniß Ausdruck, die Truppen welche zum Sornie des werdenmusung zusammengezogen waren, möchten sich derechend agen sie wenden. Jornia schlu ibe der Perfammsung zusammen-

von Keratry mit der Faust auf die Schulter und schrie ihm zu: "Ihre Agenten sind es, welche die Bersammlungen überschwemmen, ja, ja, Ihre Agenten!"

Die römische Expedition und der Aufstand vom 13. Juni. Bo tonnte Louis

Bonaparte eine Stupe ber Rammer gegenüber finden?

Im Jahre 1848 hatte sich die klerikale Partei in Frankreich gebildet. Sie bestand aus zwei Kategorien von Anstangern: den Gläubigen und der politischen Geistlichkeit; jenter waren der Kirche ergeben, weil sie eben die Kirche ist, und folgten ihr blindlings; diese hatte sich mit der Kirche verbündet, weil sie in ihr eine große Wacht erkannten, mit der man gehen müsse; sie vereinigten ihre Interessen mit denen der Kirche, ohne doch ihre lleberzeugungen ihr zu opsern. Führer der Klerikalen in der Kammer war Karl Graf von Montalembert. Sein dartlose Gesicht, sein langes, glattgescheiteltes Haar gaben ihm das Ansichn eines Wirchenträgers der Kirche, der zur größeren Bequemsichteit welkliches Kostum angelegt hat: aber seine Reden, mit treischender Stimme vorgetragen, weckten wenig Sumpathie.

Richt durch ihren Führer wollte Louis Bonaparte bie Rlerifalen ber Rammer für fich

gewinnen, sondern die ganze Partei im Lande mitsammt den Hüspern durch eine Khat, deren Berdienstlichteit in den Augen der Kertlassen unwöderleglich wöre: er wollte dem Papste die verlorene wettliche Hertschaft zurückgeben und erhalten. Dad durch machte er die Klerikalen nicht nur sich wilksdrig, sondern auch von sich abhängig. Denn sie mußten sürchten, daß der Präsibent, sobald sie nicht zu ihm delten, die französsischen Truppen auß Hom abriese und den Kirchenstaat wieder den Gegnern des Papstes als Beute übertließe.

Es ift daher begreislich, daß die Alesenbung Dubinot's gegen die römische Neepublik alle Wegner des Prässidenten mit der heftigsken Entrüftung erfüllen mußte. Die Wesbung von dem Wisersolge Dubinot's an der Porta San Pancrazio drachte sie zum Ausbruche. Auch von anderen Seiten ber langten Nachrichten an.



Alexander Cedru-Hollin.

fehr geeignet, die Republitaner aufguregen: Rugland ftand bereit in Galigien eingumarichiren; Breugen rudte gegen ben Aufftand in Baben ins Felb. Lebru=Rollin besteigt bie Tribune; langfam und gemeffen erhebt er feine Stimme; er weift barauf bin, bag burch bie romifche Expedition Artifel 5 ber frangofifchen Berfaffung "bie frangofifche Republit wird niemals bie Nationalität irgend eines Bolfes angreisen" verlett fei, und ichließt mit ber Erklärung, bak er eine Anklageschrift gegen ben Prasibenten ber Republik und seine Minister vorlegen werbe. Ihm antwortet Obilon Barrot mit bermidelten Auseinandersegungen über ben Urfprung ber Expedition und fucht bie Berfammlung burch bie Berficherung gu beruhigen, baf. wenn ber Brafibent jest ben Bapft wieber einsete, er bamit keineswegs auch die Digbrauche bes Papstthums wieder einseten wolle. Unter icheinbarer Rube taum bie Erregung, die ihn erfüllt, meifternb, fteigt Lebru-Rollin von ben erhöhten Gigen bes Berges herab, um bem Minifter zu antworten. Mit jedem Sate aber, ben er fpricht, bricht feine innere Bewegung mehr durch; das Haupt erhebend, schleubert er den Ministern die Drohung zu: "Ihr habt gegen eure Pflicht gefehlt. Die Berfassung ist verlett worden; wir werben sie mit allen Mitteln, felbft mit ben Baffen, vertheibigen!" Bornig fpringt bie Rechte auf und fchreit bem Reduer: "Bur Orbnung!" ju. Aber feine Stimme übertont allen garm: "Ich habe es gefagt und ich

wiederhole es: die verletzte Berfassung wird von uns selbst mit den Baffen in der hand verstbeibigt werben." Unter Tumult ichliefit diese Situng bes 11. Auni.

Inbeft ber Berg bleibt nicht bei ber bloken Drohung fteben. Lebru-Rollin, Felir Bugt und Bictor Confiberant fammelu aus verichiebenen Legionen einige hundert Nationalgardiften um fich. Berftartt burch einen Saufen Arbeiter gieben biefe am 13. Juni um 11 Uhr unter bem Rufe: "Es lebe bie Berfassung! Es lebe bie Republit! Es lebe Italien!" vom Chateau D'Eau nach ber Mabeleinefirche. Allein General Changarnier, Oberbesehlshaber zugleich ber ersten Militärdivision bes Seinebepartements und ber Nationalgarbe von Paris, hatte seine Dispositionen getroffen. Bei ber Rue be la Pair feben fich bie Aufftanbifchen plotlich brei Ravallerieregimentern und zwei Bensbarmeriebataillonen gegenüber. 3m Galopp brechen bie Reiter vom Benbomeplat hervor und bringen die Menge in Berwirrung. Die Truppen machen bie Boulevards entlang einen Bajonnetangriff auf bas Bolt. Wiberftand wird ihnen nicht entgegengesett. Die aufrührerischen Saufen gerftreuen fich. Ginige gerathen unter Die Guffe ber Pierbe, Anbere, allgu faumig, werben von ben Bajonneten verlett. Bei ber Rue Lafitte fallen einige Schuffe; indeft ein ernftes Sandgemenge entsteht nirgenbe. Auch im Quartier St. Martin wird einigen Versuchen, Barritaben zu errichten, schnell ein Ende gemacht. Um 3 Uhr Nachmittags ist allenthalben die Ordnung wieder bergestellt. — Die Anstifter der Repolte entrannen nach England: ibre Selfer murben gefangen gefett und fpater bevortirt. Die Macht bes Berges war bamit vernichtet. Die fieben gelefenften ber rabitalen Beitungen, barunter bie Reforme, wurden furgerband unterbrudt.

Die Botschaft vom 31. Oktober 1849. Präsibent und Kammermajorität waren von dem gemeinsamen Gegner befreit. Um so mehr drängte jest ihr unter der Oberstächg eltmemender Gegensaß zum Auskrage. Es war Louis Bonaparte, welcher offen genug die Fehde eröffnete. Bom 13. August die zum 30. September war die Legistative vertagt gewesen; ohne Störung waren die ersten Wochen der Session dergangen. Da richtete der Präsibent am 31. Oktober 1849 eine Botschaft an die Kammer, in welcher er mit bündigen Worten es aussprach, wie er seine Setellung aussigse. "Durch meine Wahl ist der Triumph eines ganzen Spstems bekundet, denn der Name Naposeon ist schon an und für sich ein Programm; er bedeutet nach innen: Ordnung, Autorität, Religion, Wohlsahrt des Bolkes, nach außen: Würde der Nationalversammtung setzlich dem nationalen Gedanken ausschlicht, der durch bei Wahl der erzetutiven Gewalt ausgedrückt worden ist." Was hieß das anders, als die Legistative solle dem Präsidenten sich unterdene?

Zugleich ernannte Louis Bonaparte ein neues Kabinet, welches zwar auch aus der Kammermajorität genommen war, ihm aber versönlich näher stand als das Ministerium Barrot. Justizminister in demselben wurde Engen Rouher, Gerichtsadvolat von Riom. Er war ein Mann von 35 Jahren, von stattlichem Leußeren, ehrgeizig, sleißig, der in jeder Sihung vom Ansang derselben an im schwarzem Frad und weißer Kravatte auf seiner Bant saß und geläusig sprach, wenn auch ohne besondere geistige Gewandtheit und tiefere Vildung. Neben ihm am Ministertische sah der Banquier Achilles Fould. An der Börse in London cirtulirten noch Wechsel mit der Unterschrift Louis Bonaparte's in großer Jahl, welche immer die Gesahr der Schuldhaft über dem Haupte des Prätendenten drohend erhielten. Fould reiste nach London der Schuldhaft über dem Kaupte des Prätendenten drohend erhielten. Fould reiste nach London kaufte sie auf und überreichte das Packet dem Präsidenten mit den Worten: "Bon jest an haben Sie nur noch einen Gläudiger." Das Porteseusse Sinanzministers war sein Lohn.

Der Niedergang der Legislative. Die Wajorität der Kammer indeß ging unbetümmert um den Präsidenten ihren eigenen Weg. In der Sozialdemofratie sah sie die Hauptgesahr für den Staat. Es war nicht undemerkt geblieben, daß der Lehrerrightde den sozialihistichen Bestrebungen Borschub leistete. Es wurde baher ein neues Unterrichtsgeset eingeführt, welches die Aufsicht über das Schul- und Unterrichtswesen, zwischen der Geistlichkeit und dem Staate sie theilend, der Universität gänzlich entzog. Der Feldzug der Reaktion begann. Noch mehr Verstimmung indeß erwockte das Geseh vom 31. Mai 1850. Die französsische Berfassung hatte das allgemeine Stimmrecht eingesührt. Dies Geses aber machte das Wahlrecht abhängig von dem Nachweise bes Wohnliges; und dieser Nachweis nutzte wiederum daburch gesührt werden, daß der Währler in die Listen der dieser detwern oder der Naturalseistungen eingetragen war; außerdem verlangte das Gesetz zwei Jahre Aufrecht und wurden aus den Wählerder verloren dadurch mit einem Schlage ihr Wahlrecht und wurden aus den Wählerlisten gestrichen, nicht blos unfäte Arbeiter, sondern auch sehr viele erhenhgeltwenn auch wenig begüterte Leute, welche in den großen Städten, wo das Ottroi die direkten Steuern bertrat, weder in den Listen der noch der Naturalseistungen standen. Die Legislative nannte dies Wahlgesetz eine Bersittlichung des Stimmrechts. Sie sügte die Bersittlichung der Arfels hinz. Auf den Antrag des Abgeordneten Tingup wurde das neue Preße es kraffen, welches den Journalissen die Erryslichtung auserlegte, ihre Artiel mit ihrem Nannen zu unterzeichnen. Jugleich wurden durch dasselbe die Kautionen, die Stempessäum

bie Gelbitrafen für Breftvergeben erhöht. Trugen biefe Befdrantungen ber Bolferechte icon febr viel bagu bei. bas allgemeine Bertrauen zu ber Legislative ju erschüttern, fo brachten vollenbe bie bynaftischen Intriquen fie um bie Achtung ber Nation. Am 8. August 1850 trat bie Bertagung ber Berfammlung ein. Biele Abgeordnete legitimiftifcher Befinnung benutten bie Ferien, um nach Biesbaben zu reifen, mo fich ber Graf Chambord, erfüllt bon neuen Soffnungen für die bourbonische Thronfolge, bamals aufhielt. Unbere wieber, orleaniftifchen Sinnes, begaben fich nach England, fei es um ber Ronigin Amalie - Louis Philipp war in Claremont am 26. August geftorben - ihr Beileid zu bezeigen, fei es, um eine Musfohnung ber Orleans mit Chambord zu betreiben. Gie Alle hatten fein Sehl, bag ihnen bie Republit und bie bonapartiftifche Brafibentichaft nur als ein Uebergang galt.



Adilles Sould.

Das Verlangen nach Verfassungsrevision. Bas die Legislative an Kredit einbüßte, tam Louis Bonaparte zugute. Die große Mehrheit des französlichen Volles wünschiete eine, dauerhafte Ordnung, für die der Präsident viel zwerdzssigigere Garantien zu geden schien, als die reaftionäre, durch Intriguen gespaltene Vollsvertretung. Auch er hatte sich auf Reisen begeben, um sich in den Prodinzen populär zu machen, und benutzt jede Gelegenheit, Vertrauen zu seinen Gesimmungen zu erwecken. Auf jene Walfahrten nach Wiesbaden und Claremont antwortete er sehr verständlich durch eine große Nedue, welche er in der Ebene don Satory über die Krmee absielt.

Burüdgekehrt richtete er am 12. November 1850 wiederum eine Botschaft an die Legislative, in welcher er aussprach, daß die Generalräthe der Tepartements ihm "in großer Angabl den Wunsch nach einer Revision der Berjaffung lundgegeben." Denn die große Masse Botses machte fein hehr Gehaus dem Berlaugen, daß Louis Bonaparte, durch Freigebigkeit und Gnadenakte zumal bei der niederen Bevölkerung beliebt, die Präsidentschaft dauernd behalten möge, während doch Artikel 45 der Rerjasjung seine Wiederwaßt vor Absau dom vier Jahren untersagte. Die Kammer indeh verhielt sich glehenend, benuhte vielmehr den Unsstand, das der Präsidents für 1851 einen Ausgalf von 1,800,000 Francs zu seinem Gehalte brauchte,

bazu, ihn zu nöthigen, ein "parlamentarisches" Ministerium zu ernennen, indem sie dem Kabinet Rouher-Fould ein Ristrauensvotum ertheilte. Da indessen allen Seiten die Anträge auf Revision der Versassung immer dringender wurden, so nahm die Legislative am 14. Juli 1851 die Frage in Erwägung, aber sie lehnte sie nach fünstägiger Debatte ab. Sie wollte eben die Verlängerung der Amtsgewalt Louis Bonaparte's nicht. Ratürlich mußte died Sie Spannung zwissen Ammer und Präsident noch mehr steigern; indes die Kriss wurde ausgeschooden: vom 10. August bis zum 4. November vertagte sich die Legislative.

Allein in den Prodinzen ruste währendessen die Angelegenheit keineswegs. Die Generalräthe von nicht weniger als 80 Departements sprachen sich sür die Nothwendigkeit eine Kevision der Berfasiung auß, und zwar die bei Weitem meisten auß dem Grunde, weil die Erdaltung der inneren Ruse von der Berfasgerung der Gewalt Louis Bonaparte's — oder, wie man jeht gewöhnlich sogte — Louis Napoleon's abhinge. In der Presse wurden daneben Stimmen laut, welche sür der Pressen der Kepublik den Grafen Chambord oder den Pringen von Joinville oder den General Changarnier vorschlugen. Gerüchte von Komplotten, geseinnen Berbindungen, Emeuten gingen um und sehren die Mittelklassen in Schrecken, in welchen mit zehem Tage der Wunsch sehen, dehen. Kaufleute und Industrielle frageten sich mit Kingst, od Frankreich denn zu einem Jusande nie endender Görung verurtheilt sein sich wird singst, od Frankreich denn zu einem Jusande nie enbender Görung verurtheilt sein solle. Wie von einem Alp befreit, athmeten sie daher auf, als dei der Grundsteinlegung der Centralhallen in Paris der Präsisent die Hongen aussprach, "ein soziales Gebäude zu begründen, dauerhaft genug, um gegen die Gewalt und Beweglichteit der menschlichen Leidenichaften als Schutwebr zu dienen".

Louis Bonaparte und die Armee. Man sah, Louis Napoleon war auf lange hinaus entschliften, die Gewalt, welche er in Handen hatte, sich nicht nehmen zu lassen. Seine eine Stüße gegen die Bolksvertreter der Legislative war seit der römischen Expedition die Gestlickeit; seine andere sollts die Armee sein. Die Verfassung gad dem Prässberton den Oberbeschl über die gesammte dewassinete Macht. Seit Langem schon benutzte er ihn, um Offiziere, welche sür ihn waren, zu bescheren, abgeneigte dagegen allmählich aus der Armee zu enternen. Natürlich sieß er sich durch den Tadel, welchen die Legislative über diese Handhabung des Obertommandos, ihre Besigns überscheren, aussprach, nicht im Geringsten irre machen.

Agent bes Bringen bei biefen Anwerbungen boberer Offiziere fur bas bonapartifche Banner war fein Abjutant Fleury. Sohn eines Barifer Raufmanns, war Emil Fleury, ein junger Mann von angenehmen Umgangsformen und gründlich unterrichtet in Literatur wie in Bolitit, von bem Bergoge von Orleans in Afrita fehr protegirt morben. Als Rittmeifter war er von bort gurudgefehrt, aber gugleich infolge feiner Leichtlebigfeit finangiell bollig Dit richtigem Inftintte feste er feine Soffnungen auf Die Bonapartes, machte im Sotel - du - Rhin am Bendomeplate, wo Louis Bonaparte im September 1848 furze Zeit weilte. feine Aufwartung, wurde von diesem zu seinem Abjutanten ernannt und nicht lange banach nach Afrita auf Anwerbung in ben von früher her ihm betannten militärischen Kreisen geschickt. Der Erfolg war bedeutend genug. Gine gange Reihe von Stabsoffigieren, wie St. Arnaub. Rochefort, Espinaffe, Ferry, Canrobert, wurde burch ihn gewonnen; aber es fehlte barunter an Männern hervorragender Stellung und friegerifden Ruhmes. Aber Louis Napoleon wußte 3u helfen. "Benn wir Generale machten?" fragte er Berfigny. Gine Expedition gegen Rabylien wurde unternommen, deren Zwed und auch Erfolg tein anderer war, als einen schids lichen Borwand zu bieten, die bonapartistischen Offiziere zu befördern, zu bekoriren und durch breifte Reflame ihnen Ruhm zu verleihen. Die afritanische Armee wurde das Brätorianer= corps bes Bratenbenten.

Die zahfreichen Revuen, welche Louis Bonaparte über die Truppen bald hier bald bort hielt, boten Gelegenheit, die Soldaten mehr und mehr für ihn einzunehmen. Auf der Redue won Satoty begrüßte ihn die Avoallerie schon mit dem Rufe: "Es lebe der Kaifer!" Einer nach dem andern wurden die Generale, welche ihm abgeneigt blieben, außer Dienst gestellt:

an Die Stelle Changarnier's trat General Magnan als Rommanbeur ber Barifer Militardivision, icon von Boulogne ber mit bem Brafibenten im Ginverftandnif. Die Garnison von Paris wurde fo ftart vermehrt, bag bie Rafernen nicht ausreichten und bie Golbaten in bie Rasematten ber Baris umgebenden Forts einquartiert murben. Taglich maren fie bier bis Mittag tonfignirt, um fofort für außerorbentliche Fälle verwendbar gu fein. Bugleich wurden fie bier auf Strafentrieg und Erfturmung von Saufern und Rellern eingeübt.

Im Monat Oftober pflegten gewöhnlich die Garnisonwechsel ftattzufinden. Im Oftober 1851 murben biejenigen vier Infanteries und zwei Ravallerieregimenter, welche am langften in Baris lagen und somit die meisten Begiebungen gur Burgerichaft gewonnen hatten, aus Paris verlegt und burch vier unlangft aus Afrika gurudgefehrte Aufauterie- und gwei Cancierregimenter, beren Oberften Rochefort und Feran maren, erfett. General Magnan berfammelte alle Stabsoffiziere ber Parifer Garnifon bei fich; er erinnerte fie barau, bag es ihre Col= batenpflicht fei, feinen als bes Sociftommanbirenben Befehlen, von welcher Art fie auch feien,

ohne Biberrebe ju gehorchen: feine Berantwortlichteit werbe fie Alle beden. "Ich, meine Berren", ichloß er, "bin ber allein Berantwortliche, ber, wenn es fein muß, feinen Ropf auf ben Blod legt ober feine Bruft ben Rugeln barbietet." General Repbel trat por: "Niemand hat mich beauftragt ju fprechen, Beneral", fagte er, "bennoch thue ich es für uns Alle. Gie tonnen barauf gablen. daß wir Ihnen folgen und bag wir unfere Berantwortlichfeit mit ber Ihrigen verbinben." Laute Buftim= mung folgte biefen Worten; Alle reichten fich bie Sanbe: fie mußten wohl, worum es fich hanbelte.

Rudhaltlofer noch fprach fich ber Brafibent felber aus. Um 9. 200= vember ließ er fich bie nach Baris verfetten Offigiere vorftellen. "Wenn ber Ernft ber Lage", fagte er gu ihnen, "mich amingen follte, an Ihre Er-



Zacones Cerou be Baint Arnand.

gebenheit zu appelliren, fo halte ich mich versichert, bag mir biefelbe nicht fehlen murbe, ba Sie wiffen, bag ich nichts von Ihnen forbern wurde, mas nicht im Gintlaug ftunde mit meinem Rechte, mit ber militarifchen Ehre, mit ben Intereffen bes Baterlandes, und daß ich gu Ihnen nicht fagen murbe: Beben Sie voran, ich folge Ihnen; fondern: Ich gehe voran, folgen Sie mir!"

Der Ariegeminifter Saint Arnaud. In Bahrheit indeffen mar er icon voran: gegangen: ber Gelbzug gegen bie Rammer war icon croffnet. Unmittelbar bor bem Bieber-Busammentritt ber Legislative hatte ber Prafibent bas ihm aufgebrungene "lebergangs= minifterium" entlaffen und aus feinen zuverläffigften Unbangern ein Rabinet ernaunt, von bem überhaupt nicht mehr als pier Mitalieber aus ber parlamentarischen Mehrheit genommen waren. Die wichtigfte Berfonlichfeit in bemfelben war ber Rriegeminifter Ct. Arnaub.

Jacques Berop be Saint Arnaud, geb. 1796, war 1816 als Unterleutuaut in Die Barbe eingetreten; balb jeboch verließ er fein Regiment, um ein hochft abenteuerliches Leben ju führen. Er mar Bandlungereifenber, bann Schauspieler in Paris und London, banach Schiffsprofoß in Brighton und Coupletbichter. 1830 trat er in bie Armee gurud und murbe bem General Bugeaud zugetheilt, welcher bie Bergogin von Berry in bem Schloffe von Blage 42

zu bewachen hatte. Indeß nach turzer Zeit tehrte er wieder zu seinem unstäten Leben zurück. 1836 wurde er zum dritten Wase Soldat, Leutmant in der Fremdensegion in Algier. Unter Bugeand's Protektion stieg er hier allmählich zum Obersten auf, ein tapferer Soldat, gegen die Feinde ohne Erdarmen: in der Höhlich zum Obersten auf, ein tapferer Soldat, gegen die Feinde ohne Erdarmen: in der Höhle der Solde erstielte er, dem Beispiele Pesissier's (S. 180) nachahmend, 500 Araber durch Rauch. Die Anträge Fleury's nahm er mit bereitem Entgegenkommen auf und erhielt den Oberbeselh über die Expedition gegen Rabylien, um den Ruhm der älteren asgierischen Generale, eines Lamoricière, eines Changarnier zu verbunkeln. Sein bleiches, nageres Gesich, das hald erloschene Auge machten einen versebeten Eindruck; aber in seiner Haltung lag etwas Heraussorderndes, sast Drohendes, als er jeht von der militärischen auf die Pühnischen Tone gegen den Berfassungsparagraphen sich verwahrte, daß die Kammer die militärischen Tereilkrösse requiriern dürse.

Die Kammersithung am 17. November. Das war ein Angriff auf die Kammer, wie freilich der ganze Kabinetswechsel es war. Aber der Präsident ging weiter: mit überlegener Klugbeit griff er die Legistative da an, wo ihre Position am schwächsten war. Am Tage des Biederbeginnes der Sihungen richtete er eine Botschaft an sie, in welcher er die Biederherstellung des allgemeinen Simmrechtes sordert. Bugleich verlangte der Minister des Innern die schlenige Berathung des Antrages. Die öffentliche Meinung, welche längst das reaktionäre Geseh vom 31. Wai 1850 verurtheilt hatte, stand mit lauter Zustimmung auf der Seite Douis Napoteon's. Was sollte die Kammer thun? Hob sie Beschrechtes auf, so schlen sie dem Präsibenten sich unterzwordnen; sieh sie das Geseh dom 31. Mai deskehen, so trat sie, ohne die Nation auf ihrer Seite zu haben, dem Präsibenten in ossener Seinbeligfeit gegenüber. Sines war so missich wie das andere: sie such e daßer nach einem Auswege und gönnte sich zunächst den Kintag auf Dringlichseit adzusehnen. So war vonsigtens Zeiunph, mit großer Wasjorität den Antrag auf Dringlichseit adzusehnen. So war vonsigtens Zeit gewonnen.

Auf die Heraussorberung St. Arnaud's aber galt es, so bald wie möglich zu antworten. Es wurde daher unter Berusung auf Artistel 32 der Bersassung der Artage eingebracht, daß der Präsibent der Legislative veryssichtet sein solle, über die Sicherheit der Bersammlung nach innen und nach außen zu wachen und zu dem Zweck das Necht erhalte, die bewossfinete Wacht zu requiriren. Auf den 17. November war die Berhandlung dieses Antrages angeseht. Schon vor Beginn der Situng war der Artiegsminister im Saale anwesend. Aber lachend und lebhaft gestilalirend unterhielt er sich mit einem der Abgeordneten, als sei er seines Sieges im Boraus gewiß.

Die Situng begann. Auf der Galerie bemerkte man den General von Wagnan und den Poliziehräfelten von Paris von Maupas. Die Erregung der Verfammlung ift unverkenntden. Der Oberft Charras protestitt dagegen, daß die Regierung ein versassingsmäßiges Recht der Versammlung "frech obleugne". Aber der Abgeordnete Wichel von der Vergaprite stecht die größte Gesahr darin, wenn die Verfügung über die Militärmacht der Majorität der Legislative zustehen sollte. "Wir haben", ichließt er, "eine unssichtbare Schildwache, die und des hatte, ist diese Schildwache ist das Voll." Lauter Veisall, zumal von der Linken, lohnt diese Worte. Man erkennt, daß der Gesehantrag abgelehnt werden wird. Die gange Linke ist dagegen, und auch auf der Rechten sürchtet sich Mancher, durch dies Geseh dem Präsibenten ossen Preindschaft anzusgen. St. Arnaud blickt nach der Galerie hinauf: die dre Vertrauten des Präsibenten verlassen den Saal. Wirklich erlangte das Geseh nicht die Wehrsch der Stimmen: die Legislative blieb wehrtos dem Präsibenten der Republik gegenübergestellt.

Graf Morny. Der Abgeordnete, mit welchem ber Kriegsminister sich so geräuschvoll am 17. Abovember unterhalten hatte, war Graf Karl Morny. Es lag ein linger Ausbruck in bem blassen Gesichte, unterführt durch eine hohe, table Stirn. Er erschien selten in ber Kammer, aber boch war er ein Gegenstand allgemeiner Ausmerlsamteit; benn Jeder glaubte von ihm, daß er von dem, was die nächste Zeit bringen würde, mehr wisse, als er sich den Anschein geben wollte.

Worny führte in seinem Wappen eine Hortensie, von einem Duerbalken burchtheilt. Tenn er war ein Kind der Liebe, das die Königin Hortensia ihrem Günftling, dem General von Flahault, geboren hatte. Der alte Gras Morny adoptirte ihn. Einen Tag nach seiner Geburt wurde er der Mutter Flahault's, der Frau von Sonza, zur Erziehung zugleich mit einer Eumme von 200,000 Francs, welche das Vermögen des Kindes darstellte, übergeben. Allein Frau von Sonza, leidenschaftlich den Aufregungen des Spiels ergeben, verlor in den Karten das ganze Vermögen ihres Schüllings. So trat Worny arm in das Leben. Seine Vetheitigung an der Julirevolution trug ihm ein Offizierspatent ein; allein sein Streben ging nicht auf militärischen Ruhm, sondern darauf, sich ein Vermögen zu erwerben. Er legte ein Rübenzudersadrif an, welche ihm so guten Ertrag abwarf, daß er sich in den elhstälischen Feldern ein Palais dauen sonnte. Auch nach der Februarrevolution blieb er den Orleans ergeben und Verlangte durch die Unterstützung des Vereins der Rue de Poitiers 1849 einen Sich in der Legislative. Erst als der Stere Feten Verlönster Vonis Vonaparte sich immer deutscher erhob,

ließ er durch herrn von Walewsti sich ihm vorstellen. Den Plan des Staatsstreichs verwarf er nicht; doch machte er erst vorsichtiger Weise sein haus, seine Gemälde und Werthsachen zu Gelde, um sür den Fall des Misslingens vor ihrer Konsistation gesichert zu sein, bevor er seine Untertügung zusagte, und nun freilich mit der Energie, die ihm eigen war, einer der ihätigiten Nathgeber und Organisatoren des geplanten Staatstreichs wurde.

bie Aussührung mit jedem Tage, die Weisten nicht ohne Bellemmung, Alle mit Spannung. Man sühlte sich basher beruhigt, als man Morny am Abend bes 1. Dezember im Opernshause ich, wo bie Rosentee von Kolenne

Man mußte bas und erwartete

Abend des 1. Begember im Opernhause sach, wo die Rosensee von Halenh zum ersten Wale in Seene ging. Geflissentlich machte er hier und da während der Bausen in den Logen



Graf Rari Morny.

Besuche. "Es heißt, man ftehe im Begriffe, bie Kammer auszusegen", sagte Frau von Liadières, eine gute Orfeanistin, zu ibm, als er in ihre Loge trat. "Auf welche Seite werben Sie sich lieuer" "Bo gesegt wird, gnabige Frau", erwiederte Worny, "stelle ich mich immer auf die Seite, wo der Stiel des Befens ift."

Die Anscenirung des Staatsstreichs. Um bieselbe Stunde sand im Pasais des Elyste, der Amtswohnung des Präsidenten, eine große Soirte statt. Man bemertte, daß weder Morny, noch Peurh anwesend waren, und chöpfete daraus eine gewisse Werugigung. Louis Napoleon sah bleich und abgespannt aus: man glaubte ihn nicht ganz wohl. Es ging ziemlich langweilig her, so daß bie Gäste sich school frührer als gewöhnlich verabschiedeten.

Der letzte Wagen war abgefahren, 11 Uhr vorüber. Im Arbeitskabinet bes Prafibenten saßen zusammen Wocquard, St. Arnaud, ber Polizeiprafelt Maupas und ber Oberstleutnant von Bebille, Abjutant bes Prinzen, um zum letzten Wale noch über ben Staatsstreich sich zubesprechen, bessen Aussichtung sur biefelbe Nacht in Aussicht genommen. Balb kan auch Persigny dazu und Worny, ber in ber Oper selbst Komöbie gespielt hatte. Die Führer bes Komplotes waren zusammen, nur zwei sehlen: Fleure, ber es übernommen hatte, die Truppen

zu überwachen, welche die Nationaldruderei befehen follten, und Wagnan, der darum gebeten hatte, die Stunde der Ausführung erft in dem Augenblicke zu erfahren, wo er den Befehl zum Handeln erhalten würde.

Der Prösibent Louis Napoleon trat ein. "Niemand ahnt etwas", sagte er und nahm aus bem geheimen Fache seines Schreibisische ein versiegeltes Packet, das mit dem Worte "Mubicon" bezeichnet war. Wocquard hatte alle auf den Staatsftreich bezüglichen Appiere hineingethan. Der Prösibent össnet es und überreicht Worny ein Dekret: es ist die Ernennung desselben zum Minister des Innern. Beville empfängt die Dekrete und Proklamationen, welche am nächsten Worgen verössenlicht werden sollen, und daher sofort gedruckt werden nöcken. Die Berschworenen trennen sich: nur der Prösibent und Wocquard bleiben zurück, noch lange im Gespräch im Saale aufe und abgebend.

Beville begiebt sich nach ber Nationalbruckerei; er sinbet auf dem Hose berselben schon eine Compagnie Gensdarmen vor, auch der Director der Druckerei, Saint-Georges, ist anwesend, und die Seper sind unter dem Vorgeben einer sehr eitigen Arbeit au 11 Uhr Abendwessen ihre Sezikäsen bestellt. Allein in erwachendem Mistrauen weigern sie sich zu sehen. Nachdem indeh an die Thüren und Jeuster und außerbem zur Seite jedes Sehers Soldaten mit scharf geladenen Gewehren positirt sind, geben sie ihren Widerstand auf und sehen die schmalen Streisen, in welche alle Papiere zerschnitten sind, um den Sehern den Sinn zu verbergen. Endlich um halb 4 Uhr Nachts sind alle Dotumente gedruckt: Beville liest die Proklamationen den Soldaten vor, die sie mit einem Sturm des Jubels und Beisalls aufnehmen, dann bringt er die noch nassen Erwuslare nach der Polizeipräsektur und übergiebt sie dem Präselten Raupas zur Verössentlichung.

Ju sämmtlichen Polizeibureaux hatten die Stadtsergeanten, deren Dienst um 11 Uhr Rachts begann, den Besehl erhalten, die Antunst eines Polizeitommissarius abzuwarten; auf der Präsettur waren außerdem 800 Sergeanten versammelt unter dem Borwande, daß gesschriebe Flücktlinge auß London erwartet würden. Nach der Antunst Beville's läßt der Präsett Waupas vierzig Polizeitommissarien, deren Ergebenheit er vertraut, auß ihren Bohnungen zu sich beschen; er versseht jeden Einzelnen in seinem Kadinet mit den genauesten Anweisungen zur Berhaftung der ihm bezeichneten Persönlichseit: alle übernehmen mit Eiser, entschlossen, um jeden Preis ihre Pilicht zu thun, den Auftrag, umgeben sich theils auf der Präsektur, theils auf den Polizeidureaux mit der nöthigen Zahl von Stadtsergeanten und machen sich an die Außsschrung des ihnen gewordenen Besehls. Ein ganzer Convoi von Bagen stand auf der Präsektur, zu ihrer Versügung dereit.

Unterbessen übersenbet Oberst Biegra, ber Chef bes Generalstabes, an sammtliche Obersten ben Besehl, unter teinem Vorwande ohne ben ausdrücklichen Besehl bes kommandirenden Generalmarich schlagen zu lassen, und läßt selbst in den Depots, soweit er kann, an den Trommeln die Felle zerschneiben.

Die Verhaftung der Kammermitglieder. Mit möglichst wenig Geräusch begeben sich bie Kommissarien mit ihren Leuten in die Wohnungen derzenigen Kammermitglieder, welche wegen "Theilnahme an einem Komplot gegen die Sicherheit des Staates" verhaftet werden sollen. Patrouillen durchziehen die Straffen, auf das erste Signal zur Unterstühung der Kommissarien bereit.

In der Rue Helber wohnte General Cavaignac; furz nach 6 Uhr tritt der Kommissar Colin bei ihm ein; ohne Widerstand läßt der General sich zu dem Wagen führen, der ihn nach dem Gesängniß von Mazas bringt. —

Besonderes Bewicht wurde auf die Berhaftung des Generals Changarnier gelegt, welcher in der Rue St. Honoré wohnte. Es waren daher dem Kommissa Lerat nicht blos sehr zahlreiche Stadtsergeanten, sondern auch 45 berittene Munizipalgardisten beigegeben. Ueber eine hintertreppe dringen die Polizeiagenten in die Wohnig Changarnier's: in seinem Schlafzimmer tritt ihnen der General mit einer Pistole in der Hand entgegen: aber Lerat stützt sich auf ihn und macht jeden Widestand nutlos. —

General Lamoricière, welcher in der Rue Las Casas wohnte, läßt sich ruhig zu dem Bagen sühren, der ihn nach Magas bringen soll. Us er jedoch im Wagen sitht, steckt er den Kopf aus dem Fenster und rust den Patriotismus der Soldaten sür sich anz erst durch die Trobung, ihm einen Knebel anzulegen, bringt der Kommisson Walancket ihn zur Ause.

In der Rue de l'Université wohnte der Bizepräsident der Legislative, General Bedeau. Er lag noch zu Bette, als der Kommissar Hubault der Jüngere in sein Jimmer eindringt; er steht auf und lleidet sich langsam an, weigert sich nun aber, mit dem Rüden sich gegen den Kamin stemmend, dem Kommissar zu solgen. Indeh Hubault saft ihn am Kragen, die begleitenden Sergeanten an den Armen und Beinen: so tragen sie den General die Treppe hinunter und sehen ihn in den Wagen. "Berrath! Zu den Wassest der Schapen den von einer großen Schar berittener Polizeisergeanten, jagt der Wagen im Gasopp nach Maras von dannen.

Much Thiers, welcher an bem Plate St. Georges wohnte, lag noch zu Bett. Der

Kommissar Hubault ber Aeltere schlägt bie Damastgarbinen zurück: Thiers erwacht, schiebt die weiße baumswollene Schlasmüge zurück, liest den Harbeiehl und versucht dem Kommissar die Ungesehlichteit der Maßregel klar zu machen. Als aber alle Argumente abgleiten, kleidet er sich an und sieigt ruhig in den auf der Straße seiner wartenden Wagen.

Auch die Verhaftung der übrigen Abgeordneten, der Häufer der Rechten wie der Linken, vollzog iich ohne Schwierigkeiten. Jugleich wurde das Palais Bourbon, in welchem die Sitzungen der Kammer flattfanden, von dem 42. Regiment unter dem Oberiten Eipinasse befetzt. Dabei indessen war eine Thür übersehen worden, welche zu der Wohnung des Präsidenten der Legislative Dupin sührte. Etwa 40 Abgeordnete ge-lanaten durch dies ein den Sitzungs-



Pring Couis Hapoleon, Prafibent ber frangofiften Republik.

saal und holten Dupin herbei, um die Sithung zu eröffinen. Da brangen auch schon Gensbarmen mit gesällten Bajonneten in den Saal und vertrieben die Abgeordneten wieder, die unter den Rufen: "Es lebe die Republit! Es lebe die Konstitution!" den Saal verließen.

Anzwischen hatte auch General Magnan die Truppen ausrüden lassen: mit 30,000 Mann Insanterie und Kavallerie hatte er ben Quai d'Orfay, den Tulieriengarten, die Place de la Concorde, die elhsäische Felber und das Palais des Elhse besett, bereit jeden Widerstand niederzuschlagen. Schon bald nach 6 Uhr konnte der Polizeipräsett an den Präsidenten telegraphiren: "Wir siegen auf der ganzen Linie."

Die Proklamationen des Präsidenten. Ein seiner, kalter Regen rieselte am Tienstag Morgen, den 2. Dezember 1851, vom himmel. Trohdem sammelten sich bald die Pariser saussenweise um die Proslamationen, welche an allen Straßenecken angeschlagen waren. Der Präsident zeigte dem srazössischen Bolt an, daß er die legiskative Bersammlung ausgelöst habe, und berief es, Richter zu sein zwischen ihr und ihm. Zugleich unterbreitete er der Abstimmung der Franzosen die solgenden Grundzüge einer Bersassung: es wird ein verantwortliches Obershaupt auf zehn Jahre erwählt; die Minister hängen von der vollziesenden Gewalt allein ab:

es wird ein Staatsrath aus den hervorragenditen Männern gebildet, welcher die Geselesborlagen vorbereitet; es wird ein gesetzgebender Körper durch allgemeine Abstimmung gewähleight; welcher die Geseles berächt und beschließt; es wird eine zweite, aus allen Berühmtheiten des Landes zusammengesetz Bersammlung (der spätere Senat) als die das Gleichgewicht erhaltende Macht gebildet, welche das Wächteramt über die Grundgesetze und die Freiheiten des Bolles verwaltet. Erhalte diese der Konsularversafzung vom 13. Dezember 1799 nachgebildet Bersassung nicht die Majorität der Stimmen, so erklärte der Präsident, werde er der Nation das von ihr emplangene Mandat zurückgeben.

Eine andere Proflamation wurde den Soldaten vorgelesen, in welcher der Präsident die Legislative anklagte, seine Rechte angetasitet zu haben, und erklärte, daß er auf die Truppen rechne, um die bedrochte Bolkssouveränetät wiederherzussellen. Die Soldaten beantworteten sie mit sauter Justimmung; aber auch die an das Bolk gerichtete erregte nitzends etwa Unwillen, vielmehr nahmen zumal die Arbeiter die Rachricht von der Aussiching der sehr untbesieden Bolksvertretung mit Genugthuung aus. Sinzugesügt war den Prollamationen ein Dekret des Präsischenen, welches auf den 14. Dezember die Bolksobitimmung sessieht einer die Frage: "Bill das französische Bolk die Aufrechtsaltung der Autorität Louis Napoleon Bonaparte's, und verleist es ihm die Macht, welche nothwendig ist, um eine Berfassung auf den in seiner Prossanation vom 2. Dezember vorgeschlagenen Grundlagen zu errichten?"

Der legale Widerftand gegen den Staatsftreich. Die Abgeordneten berjuchten bagegen einen unfruchtbaren Broteft. Ihrer 218 versammelten fich um Mittag in bem großen Saale ber Mairie bes 10. Arronbiffements in ber Rue Grenelle-Saint-Germain und faßten, geftütt auf Artifel 68 ber Berfaffung, auf ben Antrag Berryer's ben einftimmigen Befchluß, "bag Louis Napoleon Bonaparte feines Amtes als Brafibent ber Republit entfest fei, und daß die vollziehende Gewalt von Rechtswegen in die Hände der Nationalversammlung übergehe." Bugleich ernannten sie ben General Dubinot zum Kommanbanten aller Truppen in Paris: bem General Laurifton übertrugen fie ben Oberbefehl über bie Nationalgarben. Da aber traten auch ichon zwei Bolizeikommiffarien, benen Truppen, Jäger von Bincennes, folgten, in ben Saal, um die Bersammlung aufzulösen. Der Borsitende berselben, Benoist d'Azy, läßt ihnen den Artikel 68 der Bersaffung, welcher jede Maßregel, durch die der Präsident der Republik die Nationalversammlung auflöst, vertagt oder an der Ausübung ihres Mandats hindert, für hochverrath erklärt, sowie das eben beschloffene Absehungsbekret vorlesen. Gine lebhafte Bewegung geht durch den Saal. Der Kommissar Marlet schreit bazwischen: "Recht oder Unrecht, wir fordern Sie auf aus einander zu gehen." Und der ihn begleitende Offizier erklärt, baß er von General Magnan Orbre habe, alle Abgeordneten, welche ber Aufforderung aus einander zu gehen nicht Gehorfam leiften, zu verhaften. "Alle nach Mazas!" antwortet man ihm von allen Seiten. "Wir weichen nur ber Uebermacht! Benben Sie Bewalt an!" rufen anbere Stimmen bagwijchen. Bwifchen zwei Reihen Solbaten unter Anführung bes Generals Foreh fest fich ber lange Bug ber Abgeordneten in Marsch; zwanzig schließen fich noch unterweas freiwillig ihnen an: fie werben Alle in bie Raferne am Bont Ronal gebracht.

Der Protest war ein Schlag ins Wasser. Wie aber, wenn er durch die Entscheidung bes hohen Gerichtshofes legaliset wurde? Artiele 91 der Berfassung bestimmte, daß in jennem Falle des Hochverraths, welchen Artiele 68 bezeichnete, der Hoche Gerichtshof, die oberste Rechtsinstanz der Republik, sich unverzüglich zu versammeln habe. Er trad daßer um Wittag unter dem Borsibe seines Präsidenten Ardonin zusammen, fünf Richter und siufs Hustere von Michte er sein Botum, die rechtlich unzweiselsche Berurtheilung des Staatsstreiches, in die Bewegung hineinwersen? Indeß seine Beisiber waren, wenn auch nicht als Richter, so doch als Bürger der Weinung, daß der Präsident der Republik daburch, daß er allen Eventhaltitäten einer neuen Präsidentenwahl zuvorkam, Frankreich und die Gesellschaft gerettet habe: sie empfanden also keine Reigung, daß Gesingen durch ihren Eishynuch ihm zu erschweren. Wassiolken sie ehner würde, des der Weinusselsche Stassen und die Keine Reigung, das Gesingen durch ihren Eishung aussehen würde. Allein nicht das Geringte geschof vorgen sie: die Konfletten den Vohren Gerichtshof bei übren

Maßregeln vergessen! So mußte er denn wenigstens den Schein sich geben, als ob er seines Umtes walte: er beschäftigte sich mit der Zeitstellung der Thatsache, wählte einen Generalprofurator, um die Antlage gegen Louis Napoleon zu erheben, und behielt sich vor, den Uns zutlagenden am nächsten Tage vorzuladen.

Diese Beichlüsse wurden gedruckt und veröffentlicht. Jeht war der hohe Gerichtshof nicht mehr zu vergessen. Als er baher am 3. Dezember seine Situng wieder aufnimmt und der Proturator sich erhebt, um die inzwischen versaßte Antlageschrift vorzulesen, wire eine Bolizeitommissar gemeldet. Der Gerichtshof beichließt, ihn anzuhören. "herr Prössen und meine herren vom Hohen Gerichtshof", jagt der Kommissar sehr respektvoll, "ich habe den Auftrag, Sie zu bitten aus einander zu gehen." Mit erhabener Ruhe antwortet Ardouin: "Der Gerichtshof ist entschlossen, sein Wandat zu erfüllen, und wird nicht sreiwillig aus einander gehen, sondern nur der Gewalt weichen." Ein Pikte Soldaten marschirt in den Saal. Der Prössenk Ardouin erhebt sich, gedietet durch eine Handbewegung den Soldaten stille zu itehen und verfäßt mit Würde, gefolgt von seinen Kollegen, den Sigungssaal.

Der Hohe Gerichtshof betrachtet sich als gesprengt, die Nationalverfammlung ift es: der Biderstand gegen den Staatsstreich tann sich auf Niemand mehr stüßen, als auf sich selbst.

Die "Campagne von Paris". Gegen Wittag bes 2. Dezember hielt es Louis Napoleon für angemessen, sich dem Bolte zu zeigen. Zur Nechten seinen Ossein sieronimus Bonaparte, den er zum Warsschall von Krantreich ernannt hatte, zur Linken den General Narvaez, begleitet von einer glänzenden Suite, ritt er über die Place de la Concorde durch die Nue de Nivoli nach den Tuilerien. Indes die Hattung des Bolles war ziemlich gleichgiltig. Er wiederholte daher am Nachmittage den Ausritt und wurde jest wirklich von zahlreichen Alllamationen begrüßt. Nirgends eine Spur von Widerstad und Unordnung. Die Theater, die Läden, die Cosse der wie Laser

Allein schon seit Wittag hatten die Abgeordneten der republikanischen Linken geheime Zusammenkünfte gehalten, um einen dewossineten Widerstand gegen den Staatsstreich zu organissen. V. derössenklichten einen Aufrus, in welchem sie Louis Rapoleon der Berrätherei bezichtigten. Wichel versuchte auf dem Boulevarb du Temple durch eine Abe das Volt aufzureizen. Comités bildeten sich, um den Widerstand hervorzurusen und zu leiten: eins derselben proklamirte sich sogar als provisorische Regierun g.

Auch der Mittwoch war ein kalter, regnerischer Tag. Der Entschluß zur Erhebung war gesaßt; aber die Arbeiter wollten sich nicht in Bewegung bringen lassen. Ein Trupp von 50 oder 60 Menschen, an dessen Spike mehrere Abgeordnete marschirten, durchzog mit dem Rus. Ju den Bassen! Auf die Straßen. Einige Bagen wurden umgestürzt und daraus die erste Barrisade an der Rus Cotte gedaut; einige Bachtlotale geplündert, um Bassen zu bekommen. Rusig sahen die Arbeiter dem Tumult zu. Der Abgeordnete Baudin reichte einem berselben ein Gewehr; aber der Blusenmann antwortete ihm trocken: "Wir werden uns hüten, uns todtschießen zu lassen, damt ihr eure 25 Franck Diäten behaltet!" Truppen rücken gegen die Barrisade vor; einer der Bertseidiger derselben giebt Feuer und ein Soldat sinkt isblich getrossen zu Boden. Die Kolonne antwortet mit einer vollen Salve: von drei Kugeln durch den Kops getrossen bricht Baudin todt zusammen.

Bu einem wirklichen Kampfe kam es nirgends. Wol wogten auf den Boulevards große Menschemassen, aus deren Mitte Aufe ertönten, wie "Nieder mit Soulouque!" oder "Hoch die Berfassung!" Aber von der Kirche St. Madeleine dis zum Bastilleplad ritt das erste Lancierregiment unter Rochesort's Kommando in Albiseilungen auf und ab, und Polizeijergeanten mit den Degen in der Faust trieden alle Zusammenrottungen leicht aus einander und zerstörten die Barrikaden, mit deren Bau hier und dort begonnen war. Man konnte wol erkennen, daß die Bürgerschaft ebenso gut wie die Arbeiter den Staatsstreich billigten: diese sahen das die einen der Bourgeoisse versetzen Schlag, jene glaubte dadurch gegen alle Ausschreitungen der Vollssherrschaft gesichert zu sein; die Einen sanden ihren Haß befriedigt, die Anderen ihre Furcht gekoden.

Co verging benn auch ber Bormittag bes 4. Dezembers ohne jebe Störung. Dagnan hielt bie Truppen gwischen bem Elpfee und ben Tuilerien tongentrirt, um fie in Daffe aufbieten ju fonnen, wenn es Roth thate. Und es that Roth. Zwar mar es jenen tampfluftigen Begnern bes Staatsftreichs nicht gelungen, mehr als etwa 1000 Mann um fich ju fammeln; aber fie hatten bie Nacht benutt, um ben Faubourg St. Martin und bas Stadtviertel gwifchen ber Rue bu Temple und ber Rue Montmartre, ein Gebrange geschmarzter, von Arbeitern bewohnter Saufer, burchichnitten von engen, frummen Baffen und feuchten Bangen, mit Barrifaben gu bebeden. Erft um 1 Uhr hörte man Trommelwirbel. Bon bem Boulevarb be la Mabeleine rudte bie Divifion Carrelet, bestehend aus 3 Infanteriebrigaben, 2 Cancier= regimentern und 15 Ranonen an; 2 Brigaben besethen außerbem bie Ausgange ber Stragen bu Temple, Saint-Martin und Saint-Denis; eine fechfte rudte von ber Barrière bu Trone auf bie Borftabt St. Untoine los, und General Renault befeste mit feiner Division bas Luxembourg, bas Dbeon, bas Pantheon und bie umgebenden Straffen. An bie 30,000 Mann maren gegen ben Aufftanb aufgeboten.

Taufenbe von Neugierigen bedeckten die Trottoirs. Durch Ansprengen der Reiter, durch Rolbenftoge ber Infanterie murben bie Stragen leer gemacht. Dann bonnerten bie Ranonen, frachten bie Bewehrfalven gegen ben meift unfichtbaren Feinb. Der Rampf mar furg; wer auf ben Barritaben ergriffen wurde, ward ohne Beiteres fufilirt, aber auch gablreiche Unbetheiligte fanben ihren Tob. Auf blogen Berbacht hin schoffen die Solbaten gegen die Fenfter, brangen in die Saufer ein und berübten jugellofe Schandthaten an Behrlofen. Ber fennt bie Bahl ber Opfer? Auf bem Rirchhofe Montmartre allein murben am nächsten Tage 350 Leichen gur Beerdigung eingeliefert! Den Truppen aber murbe biefe "Campagne von Baris" als ein Feldzug angerechnet.

Die Diktatur des Pring-Prafidenten. Auch an manchen Orten in ber Proving murbe ber Staatsftreich nicht fowol ber Unlag als ber Bormand zu republikanischen Schilberhebungen: benn fast alleuthalben war es bie fozialistische Bropaganda, welche fie hervorrief. Rasch murben ne unterbrudt; über 32 Departements wurde wie über Baris ber Belagerungsauftand verhangt und burch maffenhafte Berhaftungen, von benen in Paris 26,000 Personen, in bem übrigen Frantreich faft noch breimal fo viel betroffen murben, Die öffentliche Rube wieder bergeftellt.

Es war, als hatte bas frangofifche Bolt in ber Strenge und bem Umfange ber Repreffions= magregeln ben Beweis für bie Große ber Gefahr gefeben, aus welcher es Louis Napoleon errettet haben wollte. Denn als Die Abstimmungen über bie gebnjährige Brafibentur bes Bringen und über die neue Berfaffung begannen, ftimmten 7,439,216 bafür und nur 646,737 bagegen. Baroche, ber Borfigende ber tonsultativen Kommission, welche mit ber Feststellung bes Ergebniffes beauftragt worben mar, theilte es mit volltonenben Borten bem Brafibenten mit: "Nehmen Gie Befit, mein Bring", begann er, "von ber Dacht, bie Ihnen in fo glorreicher Beise übertragen ift, bebienen Gie fich berfelben, um burch weise Inftitutionen Die Grundlagen zu entwideln, welche bas Bolt felbit burch fein Botum gebeiligt bat." Und ber Erzbifchof von Baris fügte hingu: "Bir werben Gott inbrunftig bitten, er wolle ber hoben Aufgabe, Die Ihnen jum Glud und Frieben bes Lanbes, jur Gintracht und jum Beile aller Bürger anvertraut ift, feinen reichften Gegen ichenten!"

Die Monarchie war ba. Am 1. Januar 1852 wurde in ber Kirche Notre Dame ein Te Deum gesungen und im Rirchengebet fur Louis Napoleon Fürbitte gethan. Der Bring-Brafibent - fo nannte man ihn nunmehr - verlegte feine Refibeng aus bem Elufée in Die Tuilerien und ließ auf ben frangofischen Jahnen ben gallischen Sahn burch ben Abler, bas Symbol bes napoleonischen Rriegsruhms, erfeten.

Jest wurden die Thuren ber Befangniffe und Rafematten geöffnet: die Berhafteten erhielten ihre Freiheit zurud. Bon den früheren Boltsvertretern wurden indeß 66, darunter Bictor Sugo. Rafpail und Charras, für immer bom frangösischen Boden verwiesen, und 16, barunter Thiers, Emil von Girardin und die Generale Changarnier, Lamoricière und Bedeau, für die nächfte Beit aus Frankreich verbannt. Cavaignac bagegen erhielt bie Erlaubnif ohne Beiteres nach Baris

gurudgutehren, mahrend bas namenlofe Bolt ber Aufgebeiten, bas ben Wiberstand gegen ben Staatsftreich hatte gur That werden laffen, zu vielen Sunderten nach Canenne bevortirt murbe.

Um 14. Januar 1852 murbe bie Berfassung veröffentlicht. Gine getreue Nachbildung ber Konfularverfassung legte fie alle Gewalt in die Bande des Brafibenten: er führt den Oberbefehl über die Land= und Seemacht; er schließt Friedens= und Handelsverträge; er hat allein die Ini= tigtive ber Befetgebung; er fanttionirt bie Befette; in feinem Namen merben bie Befete erlaffen. wird Recht gefprochen; er allein hat bas Recht ber Begnadigung; ihm leiften bie Beauten ben Gib.



Paris" am 4. Dejember 1851.

Und gegen diese ungeheure Macht, welche diesenige des Ersten Konsuls noch weit übertrifft, giebt es tein anderes Gegengewicht als ben Artifel 5: "Der Brafibent ber Republit ift bem frange fischen Bolke verantwortlich." Aber wo war eine Instanz ihn anzuklagen ober zu verurtheilen?

Dennoch tonnte Louis Napoleon ber Beforgnig vor Umtrieben ber Orleanisten fich nicht entichlagen. Er erließ am 22. Januar ein Detret, welches bestimmte, bag bie Mitglieber ber Familie Orleans feinerlei bewegliches ober unbewegliches Gigenthum in Frantreich befigen tonnten, und bag fie baber alle ihnen innerhalb ber Republit gehörenden Besitzungen binnen Sahresfrift ju bertaufen hatten. Hugerbem murben bie Familienguter ber Orleans als 43

Staatseigenthum eingezogen. Diese Bestimmungen erregten vielsache Opposition, da ihre Gesetslichtet mehr als zweiselhaft war. Worny, seiner vielsachen frührern Verbindungen mit der Familie der Orleans eingedent, legte das Winisterium des Innern nieder, das nunmehr in die Hände Versigny's überging. Auch Fould und Nouher traten aus dem Kadinet, und St. Urnaud ließ sich nur durch die dringenden Bitten des Prinz-Präsidenten zum Ausharren bewegen.

In Wahrheit war die Stellung des Präfibenten in diefer Uebergangszeit die eines Diktators. Er benuhte sie, um seine Macht noch weiter auszubauen. Der Nationalgarde wurde das Necht genommen, ihre Offiziere selbst zu wählen; die Unabsehdateit der Universitätsprosessionen wurde aufgehoben, die Presse in strenge Aussicht genommen und die Befugnisse der Präsekten vermehrt. Zugleich wurde der Credit modisser und der Credit soncier gegründet. Erst mit dem Jusammentritt des gesehgebenden Körpers am 29. März 1852 trat die neue Beerfassung in Kraft, endete die Diktatur: die Bahn zum Kaiserthrone war nach allen Richtungen geednet.

Die Stimmung des Candes. Jeben Tag konnte sich jeht Louis Napoleon zum Kaiser proklamiren und damit das Ziel, das er seinem Leben geseht glaubte, vollenden: er würde nirgends erheblichen Widerstand gesunden haben. Frankreich war müde. Aber der Skaatsstreich, welcher ihn zur Macht erhoben, schloß Gewaltkhat und Eidbruch in sich: um so weniger durfte er wie ein Usurpator die Krone errassen; Dauerhaftigkeit konnte sein Thron nur gewinnen, wenn er ihn auf die Uederzeugung des Volkes gründete.

Der beiben einflußreichsten Stände war er zweisellos sicher. Dennoch suhr er fort, um die Sympathien der Geistlichsteit durch Berichärsung der Sonntagsseiergesete, durch die Jurickgabe Pautheon an die Kirche, durch die steige Hervorsebung der Bedeutung der Kirche und ihrer Diener zu werben. Das Militär hing mit Hingedung ihm an; durch Luszeichnungen und Gratifisationen waren die Offiziere ihm gewonnen, für die Soldaten waren Ehrenmedaillen mit 100 Francs Jahrestente gestistet und freigebig vertheilt; vortrefsich wußte er in seinen Ansprachen den Ton zu treffen, welcher die Herzen der Soldaten zu ftürmischem Beisall hinriß. Mus Bereitwilligste würden sie ihn, wenn er es gewollt, nach Prätorianersitte zum Kaiser ausgerusen haben.

Aber er wollte es nicht: durch das Bolt wollte er Kaiser werden. Eine Reihe höchst wohltstätiger Maßregeln wurde getrossen, um dem Bolte im voraus zu zeigen, was es von einer Regierung, wie die seinige, sür die Bukunst zu erwarten hätte. Durch Anlegung von Eisenbahnen, Gründung von Kreditvereinen wurden die Wohlsabenden gewonnen; durch große Bauten, zumal in Paris durch die Anlegung neuer Straßen, ganzer Stadtviertel, Berdindung des Louver mit den Tuilerien den Handwertern und Tagearbeitern ein Verdienst gewährt, wie sie nie zuvor ihn gehabt hatten. Im Intercse der äunsten Bevölkerungsklassen wurden die bestehenden Wohlstätigkeitsanstalten vergrößert oder neue gegründet, so daß sein Regierung in wenig Wonaten zu großer Popularität in allen Kreisen des Volkes gelangte.

Die Rundreise durch die Provinzen. Er sügte noch die persönlichen Berührungen sinzu. Am 14. September unternahm er eine ausgebehnte Rundreise durch die Provinzen. Bon weither kamen die Gemeinden herbeigeströmt, um ihn zu sehen; ganze Dorsschaften lagerten sich die Nacht hindurch im Freien, um den Woment der Borüberschtt des Prössenten nicht zu verpassen. Und was der Prinz auf die Begrüßungen antwortete, war sehr geeignet, seine Populariiät noch zu erhöhen. Nicht Ruhm, sondern Frieden verlangte Frankreich von ihm, die tiesen Bunden der leiten unruhigen Jahre zu seisen: er versprach isn in alter Zonarten in Thon, in Saint Etienue, in Avignon den 500 zu seinem Empfange versammelten Geistlicken, im Marjeille dem Hondelsstande. Selbst der sehr legtimistisch gesinnte Süden und Westen begrüßte den Priuzen mit lauter Zustimmung, die seiner Person kaum weniger, als der Idee der Wiederherstellung des Kaiserreichs galt. Es waren denkwürdige Worte, die Louis Napoleon in Bordeaus sprach, das Wort seinen Suheims, daß das Konsulat den Friedern bedeute, vorürend. "Frankreich," sagte er bei einem Vanke, ist der Krieg. Rein, meine Hertern zurücklehren zu wollen. Das Kaiserthum, meinen Wanke, ist der Krieg. Rein, meine Hertern zurücklehren zu wollen. Das Kaiserthum, meinen Wanke, ist der Krieg. Rein, meine Hertern

es ist der Friede!" Unter dieser Borausschung, daß das Kaiserthum gesicherte, friedliche Berhältnisse bringe, erwartete Frankreich, kann man sagen, mit einer gewissen Ungeduld die Wiederherstellung desselben. Za, in Sevres und in Lisieux proklamirten die Maires ohne Weiteres Louis Napoleon zum Kaiser.

Am 16. Oktober lehrte der Prinze Präfibent nach Paris zurück. Die Stadt war mit Fahnen, Festonse, Triumphogen glänzend geschmückt, die Straßen mit Blumen bestrenzt, Eeppiche aus den Fenstern gestängt. Biese Taussende aus der Umgegend, zumal viel Landeleute, waren zusammengeströmt, um mit den Parisern zugleich den Heinkernden zu begrüßen. Auf dem Bahnhose warteten Senat und gesetzgebender Körper, die Geistlichkeit aller Konsessischen und die Mitglieder der großen Körperschönzten vom Institut von Frankreich bis herab zu den Notaren und Börsenmalkern. Der Zug von Orleans suhr ein: Kanonendonner, Glosen gestäute, Wilitärmusst begrüßten den Prinzen, als er aus dem Wagen stieg. Aus den Reichen des Senats und des gesetzgebenden Körpers finte der Auf: "Es sehe der Kaiser!" ihm entgegen.

Der Prinz stieg zu Pserbe. Triumphbogen bebedten sast bie Boulevards. Bei dem ersten, am Jardin des Plantes, begrüßte ihn der Seinepräsett Berger, ein alter Februar-lämpser: "Geben Sie den Bünschen des ganzen Bolkes nach, Monseigneur. Rur als Naiser lönnen Sie die herrlichen Berheißungen des erhabenen Programms erfüllen, das Sie in Bordeaux dem ausmerssam lauschenden Europa enthüllt haben." In dem Augenblick stieg in Gestalt eines Ablers, der, die Flügel ausgebreitet, in seinen Fängen eine Kaisertrone hielt, ein Luftballon empor.

Die Boulevards entlang bildeten theils Truppen, theils Arbeitertorproctionen Spalier. Drei Stunden dauerte der Jug: erst um drei Uhr langte er bei der Madeleinestriche an, wo der Priester im reichsten Drnate, umgeben von Chortnaden, die Weisprauchfässer dem genapen den Prinzen begrüßte. Auf der Place de la Concorde stand inmitten eines Waldes bewimpelter Masten der letzte Triumphbogen; er trug die Inschrift: "Rapoleon III., dem Retter der modernen Eivissation." Der Prinz sentte nach den Tuiserien um: eine Deputation junger Madden begrüßte ihn; es war die sehte; im Namen der "Damen der Halle" bat sie ihn um die Wiederherstellung des Kaiserreichs.

Natürlich war am Abend ganz Paris illuminirt, Läden, Buden, Magazine; die Theatersfazaden mit Transparenten bebeckt, die Fenster mit venezianischen Laternen erseuchtet. Aben inmitten des ganzen strahsenden Glanzes hatte doch kaum einer die Bedeutung des Tages in tressender Kürze besseichnet, als ein keiner Friseur in der Rue Montmartret "Ave, Caesar!" hatte er auf das Transparent in seinem Ladensenstere geschrieben. Denn durch all die prunsenden offiziellen Beranstaltungen hindurch stanz der Grundton, daß, unbekümmert um Parteigetriebe, in seiner großen Wehrheit das französische Bolf aufrichtigen Herzens die Wiederkerstellung des Kaiserthums willsommen sieß.

Senatskonsult und Plebiscit. Das Ergebniß sonnte bemnach auch im Ernste nicht zweiseshaft sein, als bem tranzösischen Botte die Frage zur Entscheidung vorgelegt wurde: Will das französische Bott die Wiederherstellung der faiserlichen Würde in der Person Louis Rapoleon Bonaparte's mit der Erblichseit in seiner direkten legitimen oder adoptirten Desecendenz?" Die Majorität war sicher dafür vorhanden; alle Präsesten und Maires aber strengten sich an, sie so groß als mäglich herzustellen; so erreichten sie zwar eine Stimmenzahl, welche der Einstimmigkeit einigermaßen nache tam, beeinträchtigten aber in bedenklicher Beise wie moralische Wirtung der Bollseutscheidung. 7,824,129 Stimmen sauteten auf ja, nur 253,149 auf nein.

Schon vierzehn Tage zuvor, am 7. November, hatte der Senat, da nur ihm und dem Bolle das Recht zustand, die Berfossung zu ändern, das "Konsult" gesätt, durch welches er Louis Napoleon zum erblichen Kaiser der Franzosen zu ernennen vorschlug; jeht wählte er ine Kommission, um die Modisstationen der Berfossung vorzubereiten, welche durch das Plebiseit vom 21. November nothwendig wurden. Am 1. Dezember erstattete Troplong, der Borsischede bieser Kommission, Bericht: mit allen gegen die eine Stimme des Senators Viellard

nahm die Berjammlung die Borschläge an, welche das Kaiserreich wiederherstellten, Louis Rapoleon Bonaparte, da Rapoleon's Sohn versassungsnäßig zum Keiser protlamirt, wenn auch thatsächlich nicht zum Throne gelangt wäre, unter dem Namen Rapoleon III. zum erhischen Kaiser der Kranzosen ernannten und die Thronssolass sie Aufunft regelten.

Die Wiederaufrichtung des Kaiserthrones. Noch an bemselben Abend um 8 Uhr fuhren ber Senat und ber gesetgebende Ropper in 200 Rutichen, von berittenen Radeltragern umgeben, nach bem Schloffe von St. Cloud hinaus. In ber Apollogalerie mar ein Thron errichtet; rechts von bemfelben ftellte fich ber Genat auf, gegenüber ber gefetgebenbe Rorper, Auch ber Staaterath fand fich ein. Um 9 Uhr trat ber Bring-Brufibent in ber Uniform eines Dipifionsgenerals ein, begleitet von ben Bermandten feines Saufes und den Miniftern. Unter ben Sochrufen ber Bersammlung ftieg er bie Stufen jum Throne empor. Der Brafibent bes geseichgebenden Körpers Billault trat vor und übergab ihm den soeben von dem Sengte gesakten Beichluß, indem er darauf binwies, daß durch diesen die französische Nation "mit ftolger Liebe bie aus ihrem Schofe bervorgegangene Dynaftie ber Bonapartes mieber aufrichte." Im Namen bes Senats fügte Desnard bingu, bag Franfreich burch biefe Bieberberftellung ber faijerlichen Würde, "indem es die Gegenwart an die Bergangenheit knupfe, feine Soffnungen mit feinen Erinnerungen verbande." Darauf antwortete ber Raifer, an ben in bemfelben Saale vor 48 Jahren vollzogenen ähnlichen Alt erinnernd: "Bas heute mein Berg am tiefften bewegt, ift ber Bebante, bag ber Beift bes Raifers, meines Obeims, mit mir ift, bag fein Webante mich leitet, fein Schatten mich beichutt." Und er ichloft mit ben Worten: "Ich brauche Ihnen wohl nicht erft zu versichern, bag mein beständiges Streben babin gerichtet fein wird, mit Ihnen vereint an ber Große und ber Wohlfahrt Frankreichs zu arbeiten." "Es lebe ber Raifer", antwortete in vielstimmigem Rufe die Bersammlung, mahrend Napoleon III., pom Throne herabsteigend, mit feinem Gefolge ben Saal wieber verließ.

Um nächsten Morgen, am 2. Dezember 1852, begab sich ber Raifer nach Baris; ihm gur Rechten ritt Berfigny, gur Linken ber foeben gum Marschall ernannte St. Arnaud; ein alangendes Gefolge follog fich an. Der Bug ging burch bas Boulogner Gebolg bie Allee von Reuilln entlang: Nationalgarben auf ber einen, Linientruppen auf ber anbern Seite bilbeten Spalier. Am Ende ber Allee, bei bem Triumphbogen nahm ber Raifer bie Begruftung ber Beborben entgegen, bann ritt er bie elbfaischen Felber hinunter, hielt Revue über bie Truppen auf bem Bendomeplat und manbte fich ben Tuilerien zu. Auf ben Baltonen bes Schloffes ermarteten ibn die Bringen und Bringeffinnen bes neuen Raiferhaufes. In bem Augenblide, wo ber Raifer die Tuilerien betritt, erdröhnt ein Kanonenschuß, und auf der Binne entfaltet fich bie Raiferstanbarte. In bem großen Saale bes Schloffes empfängt ben Raifer eine alangende Bersammlung; in dem Gemuble ber goldgestidten Uniformen bemerkt man einen weißen wallenden Burnus: auch Abd-el-Kader, unlängst der Freiheit zurückgegeben, hat sich jur Begrugung eingefunden. Der Raifer tritt hinaus auf einen Balton, ben eine Draperie pon rothem Sammet überbacht, und zeigt fich ben Taufenben, welche ben Blat vor bem Schloffe erfüllen; der Marichall St. Arnaud verliest das Plebiscit: die Trommeln wirbeln, die Trompeten ichmettern, Die Soldaten prafentiren bas Bewehr; das Raiferreich ift verfündigt.

Durch glängend dotirte Hofamter belohnte der Raifer seine Getreuen: St. Arnaud wurde Oberhofmeister des Palastes, Wagnan Oberjägermeister, Fleury erster Stallmeister, Bewise Palastpräsett. Gin Banket von 60 Gedecken vereinte die taiserliche Familie mit den Männern, durch welche Louis Napoleon auf den Kaiserthron sich erhoben: eine Gesellschaft, wie die Königin Bictoria sagte, "von Parvenus und Abenkeurern". Wol beeisten sich die Mächte — die letzen waren Russand, Desterreich und Preußen — das neue Kaiserthum anzuerkennen, denn sie sahen darin die endgiltige Ueberwindung der Revolution; aber eine mistrauische Reserve gegen dasselbe bewahrten sie doch: wer konnte ermessen, was es für die Jukunst noch Alles in seinem Schose bara?



Gröffunng bes Unionsparigmentes in Erfurt.

## Die Reaktion in Deutschland.

Die Siege Rabehty's, welche Italiens Erhebung brachen, hatten auch die Hossinungen Deutschlands zertrümmert. Denn sie gaben Desterreich nicht nur die Araft, im eigeneu Hauft ich wieder zum Herrn zu machen; sie gaben ihm auch die Juversicht, Deutschland wieder unter seine Obmacht zu beugen. Seit dem Frühzighr 1849 ging demnach das Bestreben Desterreichs dahin, die Dinge in Deutschland auf den alten Stand zurüczussühren, die Käglicht des deutschen Bundes, auf welcher Desterreichs Uederzewicht deruhte, ungemildert wiederschlichten. In seiner Bergassung vom 4. März, welche das viessprachge Reich in eine einschlichte Wonarchie umgestaltete, sah es dassür taum ein Hemmis: ein Hindernis war ihm nur Preussen und bessen durch die Bewegungen des letzten Jahres erholich veränderte Stellung in Deutschland. Es war klar, daß von der Gestaltung des Berhältnisses der beiben deutschen Großmächte zu einander die Weiterentwicklung der deutschen Ungelegenheiten abhängen mußte. Denn Preussen betried im Gegenlaße zu Lesterreich die Neubildung Deutschlands; aber das Spiel war von vornherein versoren, denn es wollte die Einheit Deutschlands erreichen und doch mit Desterreich nicht brechen.

Das Dreikönigsbündnis. Die dargebotene deutsche Kaisertrone hatte König Friedrich Bilhelm IV. abgelehnt, aber er hatte dabei die Zusage gegeben, das Wert der Einigung Deutschlands seinerseits in die Hand nehmen zu wollen, nud demzusolge dieseinigen Regierungen, welche die Neichsverfossung nicht angenommen, zu Unterhandlungen nach Berlin eingeladen.

Bayern, Sachsen und Haunover entsprachen der Aufsorderung zu gemeinsamen Konserenzen über die Bildung eines deutschen Bundesstaates, dem der Rame "Deutsches Reich" vorbehalten war. Die Grundlage dafür sach Preußen aber in einer vorhergehenden Bertständigun mit Desterreich und sandte daher den General von Canity nach Wien. Es erwartete die Ertlärung, daß Desterreich der Bildung eines deutschen Bundesstaates mit Perußen an der Spige nicht entgegen wäre und Preußen völlig freie Hand darin lasse. Allein Fürst Schwarzenberg, den

Ausdruck der Zustimmung umgehend, antwortete, daß Cesterreich die Absicht habe, sich an den Berhandlungen über diesen Bundesstaat zu betheiligen.

Ein Eintritt Gesamutösterreichs in diesen Bundesstaat erschien ebenso unmöglich, wie ein Ausschluß dessenden. Der den Bundesstaat eine Muswege. Er schlug vor, daß Gesamutösterreich mit dem deutschen Bundesstaate eine "unausschlöstlich Union" bilden solle in der Art, daß die Unionsangelegenheiten durch ein Direktorium von vier Mitsgliedern verwaltet würden, von denen Desterreich zwei und der preußisch-deutsche Bund dernfalls zwei zu ernennen hade: die höchste Gesahr jür Teutschland, das damit die Garantie sur alle anßerdeutschen Bestungen Desterreichs übernommen und sich den bedentlichten Konstitten ausgesetzt häter. Es war ein Glüch sür Deutschland, daß Desterreich dies Unionsprojett ablehnte: es sei unmöglich eine bindende Uebereintunft mit einem erst noch zu dibenden Bundesstaate abzuschließen, "über dessen Beschafte ind Berfassuch und Verfassung zur Zeit gar kein Urtheis gefällt werden könne."

So waren die Vorverhandlungen mit Desterreich als gescheitert anzusehen, als die Konserenzen in Berlin am 17. Mai 1849 begannen. Gleichvol nahm an der ersten Sitzung noch ein Bevollmächtigter Desterreichs Theil, zog sich aber mit der Ertlärung zurüch daß die Verhandlungen Oesterreich nicht derührten, da ja nach den preußischen Vorschlägen in dem zu schaftligen werthen Neutschen Reiche" für Desterreich tein Platz sei. Um 26. Mai waren die Konserenzen beendigt; ihr Ergebniß war, daß am 28. Mai Preußen mit Sachsen und Hannover zumächst auf ein Jahr ein Bündniß schloß "zur Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschläftland und der Unwerlessischeit der Glieder die Bündniße." Die vorläusige Obersleitung diese Nundes wurde Preußen übertragen und gleichzeitig die Einberusung eines Neichsetages zur Vereindarung einer Neichsverziglung nit den Argierungen verheißen. Auch wurde schon am 11. Juni der Entwurf dieser Neichsverziglung, welcher sich im Besentlichen an die Franklurter Reichsverziglung anschles, verössentlicht.

Rur mit unverhohlenen Widerstreben hatten Sachjen und Hannover die preußische Leitung des Bundes sich gefallen lassen. Bapern aber zog sich ganz von dem "Dreitknigssbündnisch" zurück. Nach langen Verhandlungen zu einer bestimmten Erklärung gedrängt, ant-wortete von der Phordten, seit dem Frühighere Bayerns auswärtiger Minister, am 18. September im Vertrauen auf Desterreich mit der Ablehnung der preußischen Vorschläge: wolle Desterreich dagegen Verhandlungen über die kinstige Gestaltung Teutschländs eröffnen, so werde Bapern "mit Vergnügen bereit sein baran Theil zu nehmen. Denn Desterreich beschützte des Vielestaaterei Deutschlands, damit es schwach bleibe; Preußen betrieb die Einseit Deutschlands, damit es schwach beimte Vergnügen bereit Deutschlands,

Der keldzug in der Psalz und in Gaden. Freilich daß Preußen ihm seine rebellische pfälzische Provinz wieder unterwarf, ließ Vahren sich gern, wenn auch ohne Dank, gefallen. Ja es dat ausdrücklich ebenso wie Baden darum. Unverzüglich war Preußen dazu bereit, wie gegen die Aufständischen in Baden, so auch gegen diesnigen in der Psalz Hilfe zu deringen. Denn die Republiken, welche sich hier wie dort gebildet hatten, waren zugleich eine Gefährbung der westlichen Reichsgrenze. Iwar war Frankreich auf das Vündniß, welches die provissungen der Psalz und Vadens ihm antrugen, nicht eingegangen; dassür der bestand ein Einverständniß zwischen ihnen und der radikal-republikanischen Partei in Frankreich, welche die römische Expedition zum Anlaß der Expedung am 13. Juni benutzt (©. 325). Im höchsten Waße waren überdieß die Aundessestungen Landan und Rastatt durch die Injurrektion unmittelder bedrocht.

Auf drei Straßen drangen am 13. Juni die Preußen unter General von hirschielb zwischen Kreuzuach und Saarbrücken in die Psalz ein. Ein zweites preußisches Corps unter General von der Gröben war der hauptsächlich aus Hessen und Medlendurgern bestehenden Reichsarmee, welche der Reichsverweser unter dem früheren Reichstriegsminister von Peuckerechensalls gegen die Insurrettion nunmehr zu entsenden sich entschließen hatte, beigegeben. Den Oberbesehl über die sammtlichen preußischen Truppen aber jührte der Prinz von Preußen.

In Frantsurt entwarf er in Gemeinschaft mit Leuder und Gröben ben Rlan bes Feldzuges. Danach sollte bie Reichsarmee zunächst bie Babenser beschäftigen, bann aber bei Durlach fie im Ruden saffen, mabrenb ber Pring mit bem Sirichselb'ichen Corps ben Frontangriff übernahme.

Von den Feldherrn der verbündeten Republiten Pfalz und Baden hatte Snahda 12,000 Mann unter sich, Mieroslawski gegen 24,000 Mann, wozu noch die Volkswehren nud die Freieorps, die Schweizer Legion, die polnische Legion, etwa 10,000 Mann zöhlend, hinzulamen. So waren sie den Angreisern an Jahl wol überlegen, stamden aber an Disziblin und tattischem Geschied weit ihnen nach. Snahda mit seinen Pälzern ließ sich auf gar keinen Widerstand ein, sondern überschritt, immer weiter vor den Preußen zurückweichend bei Knieslingen den Rhein. Die Festungen Landau und Germerksseim wurden von den Preußen det. Zeht erft erschien auch ein bahreisselse Corps unter dem Fürsten Thurn und Taxis in der Pickl, und besehte, binter den Preußen herziebend, die durch diese befreiten Orte.



Der Pring von Preugen vor Hafatt. Beichnung von Lubwig Burger.

Nun brangen die Preußen in Baden ein; zugleich waren die Reichstruppen durch den Obenwald gegangen und hatten den oberen Nedar überschritten, während Gröben sich bis Beinheim vorgeschoben hatte. Noch rechtzeitig erkannte Mieroslawski die Gesahr, don dreichten eingeschlossen zu werden, und rettete sich mit seiner durch Teserettionen und Zuchtlosigkeit raich abnehmenden Armee auf der Eisenbahn nach Langendrücken. Bon hier aus warf er sich am 20. Juni bei Waghäussel auf die Vorhut Hirschlossen und den gegen Philippsburg zurück. Hier aber zogen die Preußen einige Verstärtungen an sich, nahmen sosort den Kampf wieder auf, trieben den an Zahl überlegenen Zeind rasch zurück und schliegen ihn so entscheden, daß in Unordnung und Haft ein Theil der Insurgentenarmee sich nach Wiesloch sichtlickete, der andere nach Heibesen. In höchster Bestürzung räumten die Ausstädicken zeite, in welches am 25. Juni die Preußen einzogen.

Der Aufftand war jest auf den Süden Babens beschränkt. Allein die langsame Berjolgung hatte es Mieroklandkli ermöglicht, die Trümmer seines geschlagenen Heeres wieder
zu sammeln. Hinter der Murg, auf Nastatt sich stügend, versucht er dem Bordringen der
Sieger noch einmal Widerstand entgegenzusesen: die Dok wehrten sich die Vadenser, meist
Soldaten der früheren babischen Armee, mit viel Ausbauer; indeß die Uebermacht überwältigte sie. Da slüchtete sich denn Alles über die nahe Schweizergreuze. Mieroslawkli,
mißmuthig und verzagt, legte den Oberbeschl nieder und kehrte nach Frankreich zurück. Bis
nach Konstanz schoolen sich die Preußen vor. Desterreich sah den Ersos Preußens nur mit
schesen Auge an und schiede sich an, edensalls ein Corps in den babischen Seckreis einrücken
zu sassen und schoolen zu Allein der Prinz von Preußen protestriet mit jolchem Nachdruck dagegen, daß es
Desterreich doch vorzog, die Tinge nicht bis zum Neußersten zu treiben. Auch die Schweiz ertschaftlich sich auf die Retlamation des Prinzen die Pferde und Kanonen, überhaupt alles babische Staatseigentlum, welches die Tussurgungen mit sich genommen batten, wieder zurückuageben.

Mit höchster Unbesonnenheit waren bei der allgemeinen Flucht mehr als 5000 Mann in ber Festung Rassatt zurückgeblieben. Wollten sie durch todesmuthigen heroismus, wie klapka in Komorn, einen ehrenvollen Abzug sich erzwingen? Oder wollten sie unter den Trümmern der Festung sich begraben? Sie machten, durch die kläglichen Intriguen der Ansührer unter sich uneins, nachdem die Preußen die Belagerung begonnen hatten, ein paar Ausfälle mit solcher Watsperigkeit, daß der Gesammtverlust der Belagerer während der ganzen Belagerung an Toden nur 10 Mann betrug, und ergaben sich dann am 22. Juli aus Gnade und Ungnade.

So war benn in vier Wochen ber ganze Feldzug beendigt. So wenig Wiberftandskraft hatten die Jusurgenten bewiesen, daß der Gesammwerlust der Sieger während des ganzen Feldzugs mur 150 Mann betrug. Gleichmol wurde mit größter Strenge die Erhebung bestraft. Zwar die Anstister hatten sich meist dei Zeiten in Sicherheit gebracht; aber von den Haubtlührern wurde eine Anzahl standschlich erschossen, andere wurden zu sebenstänglicher Gesangenschaft verurtheit. Unter diesen lehtern war auch der Dichter Gortsied Rinkledung, und judier nach England zu entsommen. Am 18. August tehrte der Größterzge Leopold an der Seite des Prinzen von Preußen in seine Hauptstadt zurück. Damit war denn nun in Deutschland die Ruhe allenthalben wiederspergestellt. Sollte es, wie Jtaliens, so auch Deutschands Schicksol sein, eine hoben nationalen Sossungen in nichts gerrinnen zu sehen?

Das .. Hachvarlament" in Gotha. Auf Breugen allein tonnten bie national Gefinnten noch ihre Soffnungen feien. Durch bie rafche und entichiebene Bewältigung ber rabifalen Insurrettion im sudweitlichen Deutschland war bie Achtung vor Breugen gewachsen, Die innere Gestaltung ber preußischen Berhältnisse erhöhte bas Bertrauen der Besonnenen. Zwar hatte ber König am 27. April 1849 bie Rammern aufgelöft, aber sofort auf Grund eines andern Bahlgesetes eine neue Bolfsbertretung mablen laffen, welche ber Regierung weber eine leibenichaftliche noch eine pringipielle Opposition entgegensette, fo bag Die Bereinbarung ber preußischen Bersassung jest in angemessener Weise vorwärtsichritt und der ernste Entschluß auf beiden Sciten unverkennbar war, Breugen in die Reihe der konstitutionellen Staaten bauernd einzuführen. Freilich hatte bies neue preugische Bahlgefet fo fehr bie Digbilligung aller bemotratischen Kreise erregt, daß sie fich in blindem Trop von der Theilnahme gang ausgeschloffen hatten, und baber in ber neuen prengischen Rammer bie rabitale Bartei unvertreten war; indessen auch ohne dies würde sie es höchstens zu einer sehr bescheibenen Minberheit gebracht haben. Denn bas neue Bahlgefet, weit entfernt burch bie willfürliche Festfetung eines Cenfus wie in Frankreich bie armeren Bahler von ber Bahl auszuschließen, ließ jebem unverfürzt jein Bahlrecht, versuchte aber nach bem Magitabe ber Steuerleiftung für Staat und Gemeinde bas Bewicht ber Bablitimmen abzuftufen.

Dies Bahlgefet nun war auch in ben von Breugen, Sachien und hannover veröffents lichten Reichsverfaffungsentwurf aufgenommen; auch fonft zeigte biefer, namentlich in ben

Grundrechten, manche Abschwächung im Bergleiche mit der Frankfurter Berfaffung. Aber boch sicherte er nicht nur eine fraftige Centralgewalt, soudern er gewährte auch eine Summe von Freiheiten, wie fie vor 1848 die Liberalen niemals erhofft hatten. Es waren daher vornehmlich Die Mitglieber bes fruheren Frantfurter Beibenbuichvereines, welche trop mancher Bebenfen in Ginzelnen es als ihre Aufgabe erkannten, die nationalen Bestrebungen Breußens zu unterftugen; benn icheiterten biefe, mas blieb benn anbres zu erwarten, als bie Rudfehr zu bem alten Bundestage! Auf die Einladung von Gagern, Dahlmann, Mathy u. A. verfammelten fich bemnach ju Ende bes Juni 147 fruhere Weibenbuichmanner in Gotha gu gemeinfamer Befprechung. Reine ber fruberen gemäßigten Barteien, Augsburger Sof, Rafino, Beftenbhall, Bürttemberger Sof, Café Milani, war unvertreten. Drei Tage lang bauerten bie Debatten dieses "Nachparlaments". Das Ergebniß mar, bag 130 in bem Beschluffe fich vereinigten, die Regierungen zum Anschlusse an den Berfassungsentwurf des Dreikonigsbundes, jeden einzelnen Deutschen jur Forberung bes großen Bertes aufzuforbern. Die schleunigfte Berufung eines Reichstages ichien nothwendig, um ben Beftrebungen bes burch Ruglands Gulfe erftarkenben Defterreich zuvorzutommen.

Die bemofratische Preffe freilich überschüttete bie Erflarung ber "Gothaner" mit giftigem Sohne; im beutschen Bolte aber ichlug bie Ueberzeugung Burgel, bag in bem preußischen Projekte die lette Dlöglichkeit einer Rettung ber beutschen Ginheit lage. Der Druck ber öffent= lichen Meinung auf die Regierungen war unwiderstehlich. Mit Ausnahme Baperns, Bürttembergs, Luxemburgs und der Duodezländchen Liechtenstein und Hessen-Homburg traten noch im Laufe bes Sommers fammtliche beutsche Staaten bem Dreifonigsbundniffe bei. Aber feit bem Erfolge von Bilagos war Defterreich noch viel weniger als vorher gefonnen, feinen Ginfpruch gegen bie beutiche "Union" aufzugeben. Nachbem aber auch Benedig und Romorn gefallen waren, murben bie Gefinnungen gur That.

Der Unionsreichstag in Erfurt. Auf bas Betreiben Schwarzenberg's hatte fich ber Erzherzog Johann geweigert, Die provisorische Centralgewalt an Breugen abzugeben, welches baburch jebenfalls eine moralische Stärkung seiner Stellung erhalten haben würde. Jest wurde Breugen gu einem Bertrage gedrangt (30. September 1849), in welchem es guftimmte, bag die provisorische Centralgewalt auf eine "Bundeskommission" überginge, welche aus zwei preußischen und zwei öfterreichischen Rommiffaren beftand; worauf benn nun bie Abbantung bes Reichsvermejere erfolgte. Go hatte Defterreich fich gludlich wieber in bie beutichen Berhaltniffe eingebrangt: fofort follten bie Folgen fich zeigen. Richt nur, bag es bie fubbeutichen Königreiche von ber Union fernhielt: auch bie nordbeutschen machte es ihr abwendig. Freilich war fowol Sachfen wie hannover bem Konigsbundniß nur in ber Abficht beigetreten, Beit ju gewinnen, bis Defterreich weiter erftartt mare; mit unwürdigem Gautelfpiel, geftutt auf Defterreich, gogen fie fich jest gurud, mabrend ber Konig von Burttemberg fich nicht icheute, ben beutichen Ginheitsftaat "bas gefährlichfte aller Traumbilber" ju nennen, und Defterreich gegen bie Ginberufung eines Reichstages ber Union formlich Protest einlegte.

Indeß am 20. Mars 1850 trat bas "Unionsparlament" in Erfurt gufammen. Beber Sachsen noch Hannover waren darin vertreten wie natürlich auch nicht die süddeutschen Königreiche. Mus Preugen bestand baber die große Dehrzahl ber Mitglieder bes Bollshaufes und fast bie Salfte ber erften Rammer bes Staatenhauses. Nach ihren Busammenkunfelotalen nannten fich wie in Frantfurt die Barteien bes Bollshauses. Die gahlreichfte mar die "Bahnhofspartei"; nie umfaßte eine große Bahl früherer Beibenbuichmanner: Bagern, Graf Schwerin, Binde, Bederath, Simfon, Befeler, Mathn, Baffermann. Alles, mas mit Ernft für Die Union war, hatte auf biefer Seite bes Saufes feinen Blat gemahlt; nicht Benige babon hatten in ber Baulstirche auf ber Rechten gefeffen, burchaus tonfervative ober nur gemäßigt liberale Leute. Die Rechte bagegen, ber "Schlehborn", war ber Union theils gang und gar entgegen, theils verlangte fie menigftens für bie Berjaffung berjelben eine reaktionar abgeschwächte Bestalt. Die Ginen nämlich befürchteten eine nachtheilige Beeinfluffung Preugens burch die Rleinstaaten ber Union, die Anderen hielten es sür uothwendig, eine genaue Uebereinstimmung zwischer Unions und der preußischen Berfassung hern, Deun inzwischen war das preußische Berfassungswert zu Ende gesührt worden; am 6. Februar 1850 hatte Knig Friedrich Wilhelm die vereinbarte preußische Berfassung eierlich beschweren. Allein das preußische Staatsgrundgeleb berubte troh mancher Albschwagen durchaus auf freisinuigen Grundlagen, so daß es schen, als wolle die Rechte in Ersurt vielmehr die Uniondverfassung benuhen, um in die preußische nachträssliche Beschäräntungen hineinzubringen, als umgelebrt.

Mm 26. Marg legte ber General von Radowit bem Barlamente in glangenber Rede Die beutsche Politit Preugens bar; war er es boch, ber fie am eifrigften betrieb. Breugen habe Defterreich nicht burch brangenbe Forberungen ben Rampf um fein ftaatliches Dafein erichmeren, nicht die Sulfsbedurftigfeit ber beutschen Regierungen gur Erpreffung von Rugeftanbniffen benugen wollen: baber fein Bogern. Um fo mehr aber batte bie Linke recht. wenn fie jeht jum ichlennigften Abichluffe brangte, und baber ben bem Barlamente vorgelegten Berfassungsentwurf in Bausch und Bogen augunehmen beschloß. Gie hatte die Majorität; ein größeres Entgegentommen war nicht möglich; fie wollte ohne jebe Aenberungen annehmen, mas bie Regierungen anboten. Huch einige Menberungen, welche bie Regierungen in ber "Abbitionalatte" zusammengestellt hatten, war fie bereit ohne Beiteres anzunehmen. Da geschah bas Unerwartete. Die beiben prenßischen Kommissarien, Rabowis und Carlowis, erklärten, die prenhische Regierung weise die einsache Annahme zurück und verlange eine vorherige Revifion bes Berfassungsentwurfes. Denn fowol Anpaffung an bie preugifche Berfaffung als auch Nückfichtnahme auf die vier Königreiche und Desterreich sei nothwendig. Demgemäß wurden die entsprechenden Beränderungen vorgenommen, und die Unionsverfassung gelangte in wenigen Bochen zu einem befriedigenden Abschluß: nur der Rustimmung der verbundeten Regierungen gu biefen Menderungen bedurfte es noch.

Die Wiederherstellung des Kundestages. Unterdessen war aber Schwarzenberg nicht missig gewesen, aus der Union einen Stein nach dem andern auszudrechen. Er versichte den aufrichtig national gesinnten Großberzog Leopold von Baden zur Thronentsgaung zu drängen, er stärtte der medlendurgischen Nitterschaft, welche durch die neue Zeit in ihren Feudalrechten sich beichräntt jah, in ihrer Deposition gegen den trestlichen Schweriner Großberzog Friedrich Franz II. den Nüden, er bot seine Unterstützung benzenigen Fürsten, welche die Befriedigung der nationalen Wünsche als eine Beeinträchtigung ihrer Hospeitsrechte empfanden. Und sehr bereitwillig gingen der Großherzog von Strelig und der Kursützt von Hessen-Kassel darauf ein.

Wie follte Preußen dem entgegentreten? Denn gegen Preußen und die von ihm geleitete Union richtete sich, was Schwarzenberg intriguirte. Graf Brandenburg, ein Echremmann und voller Empfindung für Preußens Ehre, war entrüstet. Als Antwort auf die hinteraltigfeit, mit welcher der alte Kouig von Hannover sich seinen Verpstädtungen gegen die Nation zu entziehen suche, rief er den preußischen Gesandten aus Hannover ab; die gleiche Antwort gab er dem Könige von Wärttemberg auf dessen breiste Verurtheilung der Union; und endlich seiner es durch, daß die preußische Kammer 18 Millionen Thaler zur Modismachung der preußischen Union nicht ließe.

Allein Desterreich glandte schon die Lage in Deutschland zu beherrschen. Am 2. Mai 1850 lief nach dem Vertrage vom 30. September 1849 die Thätigteit der "Aundeskommission" ab. Am 26. April 1850, einen Tag bevor das Ersurter Parlament geschlossen werde, lud es die deutschen Regierungen auf den 10. Mai zu einer außerordentlichen Plenardersammlung des deutschen Bundes nach Frankfurt am Main ein, sowol um einen Ersah für die Bundeskommission zu schaffen, als auch um eine "Revisson der Wundesversassung" zu berathen. Alls selbswerfanklich nahm es dabei sein früheres Recht des Borsisses in Anspruch. Wehrere Regierungen solgten der Einsabung: Preußens Antwort aber war, daß es schon auf den 8. Nai die zu der kluiou gehörenden Fürsten zu einem Kongresse nach Berlin berief.

In der Rede, mit welcher der König den Fürstenkongreß in Berlin eröffnete, betonte er das entischiedem Feithalten Preußens an der Union und ichloß mit der Aufforderung, nunmehr die Union definitiv zu begründen. Bis zum 15. Mai dauerten die Berhauflungen: allein weder sanden die Kenderungen des Erzurter Parlaments alleitige Zustimmung, noch lag die desinitive Begründung der Union in der Absicht aller anwesenden Fürsten. "Unterzeichnen Ein. Liedben!" sagte der greise Großherzog von Oldenburg zu dem Kursürsten von Heffen, dem Ziedben!" sagte der greise Großherzog von Oldenburg zu dem Kursürsten von Heffen, dem Ziedbenen müssen. Ueder ein neues Provisorium sam die Union nicht hinaus. Ganz anderen Fortgang dagegen hatten die Konserenzen in Frankfurt. Jwor am 10. Mai waren nur erst die Vertreter der vier deutschen Königreiche, Luxemburgs und hessen das der stellten sich auch Kursessen, Erreitz, Lipve-Schaumburg und hessen. Dartigate, unbekummert um ihre Augehörigteit zur Union, in Frankfurt ein. Berzebens protessielt, unbekummert um ihre Augehörigteit zur Union, in Frankfurt ein. Berzebens protessitzte Kreußen gegen diesen Bersuch, den 1848 gesehmäßig aufgelösten Bundestag wiedertygussellen. Desterreich sieß sich nicht beitren; woren auch von den zum engeren Rathe

nothwendigen 17 Stimmen nur 11 bertreten: es proflamirte am 2. September 1850 ben alten Bun destag als wieder zu Recht bestehend. Und am 11. Ottober hielt ber Kaijer Franz Joseph mit den beiden südbeutschen Königen in Vregenz eine persönliche Ausammenkunst, um wenn nöthig mit vereinten Kräften die Union zu sprengen und ganz Teutschland wieder unter die realtionäre Leitung Oesterreichs zurückzubringen. Desterreich war entscholen zum Schwerte zu greisen: war es auch Preußen?

Grundlagen der Reaktion. Ein Busammenstoß sonnte, wie die Dinge sagen, nicht lange ausbleiben. Mit siegessicherer Treistigteit erhob sich im Bertrauen auf Cesterreich allerorten die Realtion. Mit blutendem Herzen erfannten die Liberalen die Folgen der Lauigkeit, welche sie in der Hochstude Wengen gegen Preußen gezeich hatten. Wenn sie, etwas weniger



Tofeph von Radowin.

bottrinär, durch einiges Enigegensommen dem preußischen Könige die Annahme der Bersfassung und der Kaiserwürde möglich gemacht, wenn sie überhaupt in dem Kampse gegen die staatsseindlichen Wisservauen besiegend, wie der Regierungen gestellt hätten: wie würde dann seht die Seite der Regierungen gestellt hätten: wie würde dann seht die Stellung Preußens eine andere geworden sein! So aber mußten sie ersahren, daß man saum noch zwissen siene andere geworden sein! So aber mußten sie ersahren, daß man saum noch zwissen sienen und das die einzig zwertässigen kreunde von Thron und Staat hinstellen dursten, daß Preußen in den Austrag mit Desterreich, der immer einmal kommen mußte, ohne volles Vertrauen und ohne volle Entschiedenheit eintrat. Ja es war unvertennden, daß König Friedrich Wisselm, einmal über daß andere enttäuscht, nach der Art phantasievoller Naturen dem andern Extrem sich zuneigte, Leuten wie Stass und Verlach sein Ohr sieh und nicht weit davon war, seine disherige deutsche Politik selch und Verlach sein Ohr sieh und nicht weit davon war, seine disherige beutsche Politik selch und Verlach sein Ohriet und nicht weit davon war, seine disherige beutsche Politik selch und Verlach ein Ohritt zu verurtheilen: er machte den Eindruck, als wenn er nur mit innerem Widersteben den Gegensah gegen Ochterzreich aufrecht erhiette. Die turchssische Gegen verstere da allrecht erhiette. Die turchssische Gegen verstere den Umschafte

Das Beftreben Defterreichs, fobalb es fich ftart genug fühlte, an die Biebergewinnung

Deutschlands zu benken, ging naturgemäß bahin, in ben beutschen Staaten die liberalen Ministerien zu beseitigen und reaktionär gesinnte an deren Stelle zu bringen; denn diese, ohne inneren Halt im Lande, mußten, um sich nur behaupten zu können, untwandelbar seist, aberlangen können, untwandelbar seist, aber der gestangen absolutistisch gesinnter Fürsten, von den Beschränkungen ihrer Gewalt, welche sie in der Zeit der Unruhen sich geglaubt hatten auserlagen zu mussen, jedt der gestalten nieder ledig zu werden.

Der Konflikt in Kurheffen. Go empfand ber Rurfürft von Seffen Raffel bie verfaffungemäßige Beichränkung feiner Berrichermacht mit innerem Biberftreben. Die Zeit ichien gunftig fich bavon zu befreien. Schon im Februar 1850 entließ er bas liberale Ministerium Eberhard-Bippermann und ernanute ein reaftionares Rabinet, an beffen Spige als Minifterprafibent und Juftigminifter Saffenpflug gestellt murbe. Diefer, ben Rabowis einen "Abenteurer" nannte, war icon 1832-1837 furheffischer Minifter gewesen, hatte fich bann mehrere Jahre in verschiebenen Rleinstaaten berum getrieben, bis er 1841 gum Brafibenten bes Oberlandesgericht in Greifsmald ernannt worden war. Giner Antlage wegen Unterichlagung von Gelbern entzog ihn hier seine Berufung nach Raffel. Da bie Stanbeberfamm= lung fich meigerte, Gelb zur Dedung eines erbichteten Defigits gu bewilligen, fo lofte Saffen= pflug fie auf; auch bie nachfte lehnte es ab, Steuern ohne vorherige Regelung bes Bubgets Bu bewilligen: fie murbe ebenfalls aufgelöft, und haffenpflug übernahm jest felbft bas Finange ministerium. 218 er nun bie Forterhebung aller biretten und indiretten Abgaben nach bem Finanggefet von 1849 verfügte, erffarten bie Berwaltungsbehörden wie fammtliche Obergerichte bes Landes Diefe Berfugung fur verfaffungswidrig, fo bag feine Steuern erhoben und felbit Die Stempelabgaben nur notirt wurden. Saffenpflug antwortete bamit, bag er am 7. September den Belagerungszuftand über bas gange Land verhängte. Indeg bie Behörden ertannten ben Rriegeguftand nicht als zu Recht bestehend an.

Da entsioh Hassenpsiug mit dem Kursürsten heimlich aus Kassel und wandte sich hülsejudsend an den soeben wiedersperzeisellten Bundestag. Ohne Weiteres entschied dieser, daß der Kursürst alle Mittel anzuwenden habe, "um die ernstlich bedrohte landesherrliche Autorität im Kursürstenthume sicher zu stellen". Gegen diesen Beischuß legte namens der Union Preußen Verwahrung ein, denn nach den Statuten der Union, zu welcher zu Kurhessen gehörte, siel der turhessische Konstitt unter die Kompetenz des Bundesschiedsgerichtes der Union. Zugleich aber nahmen 241 turhessische Ossischen, um ihren auf die Berfassung geseisteten Sid nicht zu werlehen, ihren Abschiede, darunter 4 Generale und 7 Obersten. Hassenpflug mußte erlennen, daß es ummöglich war, den geplanten Staatsstreich mit inneren Gewaltmitteln durchaussüsser.

Sollte er jest die Anwendung von Gewaltmaßregeln gegen die ruhig und standhaft ihr Recht vertretenden Heisen beantragen? Es war ummöglich, daß Preußen, ohne die Union und sich selbst aufzugeben, ein directes Einschreiten des von ihm nicht einmal anerkannten Bundestages in Unionsgebiet dutben konnte. Aber in Bregenz wurde Oesterreich seicht mit den süddeutschen Königreichen dahin einig, dem Einspruche Preußens mit 200,000 Mann zu begegnen. Außerbem sieß Schwarzenberg an der preußischen Grenze in Böhmen und Möhren mehrere Armeecorps sich sammeln; Radehly wurde zum Deerseldherrn ernannt: der Bezwinger Teutschlands werden. Denn es war bescholben, der Union, durch welche Preußen das deutsche Land der Hezwischen das deutsche Land der Herreichs entzog, mit Drohung und Gewalt ein Ende zu machen. Auchessen dot dazu die bequeme Handsche. Am 15. Oktober rief daher Hassen und den. Auchessen des "Bundestages" gegen Kurhessen an: zehn Tage später beschloß dieser die "Bundestages" gegen Kurhessen an: zehn Tage später beschloß dieser die "Bundestages" gegen Kurhessen an: Aenwenber überschritt unter dem Kommando des Fürsten Thurn und Tazis ein österreichisch bahreische Truppencorps die turhessische Grenze.

Olmütz. Kaiser Nitolaus von Rußland, ftolz barauf, baß er bem Gange ber Revolution burch Europa an ben Grenzen seines Reichs Halt geboten, war im Sommer in Berlin ge- wesen, um ben nationalen Bestrebungen seines "phantastischen" Schwagers, in benen er etwas

Revolutionäres witterte, ein Ende zu machen. Seine Borstellungen waren nicht ofine Eindruck gewesen. Jest, wo der Gegensch zwischen Preußen und Desterreich in die Kriss getreten war weiste er in Warschau und lud dorthin die beiden Gegner, um ihren Streit auszugleichen. Bon Bregenz eiste der junge Kaiser von Orsterreich, don Schwarzenberg begleiste und seit der Niederwersung Ungarns dem Jaren ganz ergeben, in Person herbei, von Preußen tam Graf Brandenburg. Desterreich machte die Auflösung der Union und die Anerkennung des Bundestages zur Bedingung des Friedens. Nitosaus stellte sich ganz auf die Seite Desterreichs und machte dem preußischen Ministerpräsidenten unwillige Borwirste deriver, daß Preußen die Grundsätze der Heisen Alliauz verlassen und der Wendsich vorsiere darüber, daß Preußen die Grundsätze der Feisigen Miauz verlassen und dartroisch in jeder Foser, sieß sich nicht wankend machen; in einer Demüstsgung unter Desterreich sah er, was es war, eine Beschimpfung Arenkens.

Unterbeffen mar Rabowit, feit bem 27. September Minifter ber auswärtigen Ange-

legenheiten, in Berlin bamit burchgebrungen, bag Breugen ben Beichluß ber Bunbes= exetution mit ber Befegung Rurheffens gu beantworten habe. Die nöthigen Befehle ergingen: am 2. Dobember rudte Generalbon ber Gröben in Fulba. General von Ticken in Raffel ein. Graf Branben= burg ftimmte bem gu. Aber fcon bor ber Reife nach Barichau leibenb, hatte bie verletenbe Behandlung, Die er bort erfahren, ibn auf bas Tieffte vermunbet: er verfiel in Fieberphantafien und ftarb wenige Tage nach feiner Rudfehr mit ber 2Beh= flage: "Es ift gu fpat!" am 6. November 1850.

Die Nachricht von bem Einmarsche ber Desterreicher



Die Bufammenkunft von Warfden. Beidnung bon Qubwig Burger.

und Bahern in Hessen wirste in Berlin wie eine Ariegserklärung. Unter bem Borsise des Königs trat am 2. November der Ministerrath zusammen. Nadowit verlangte, daß Preußen ungesäumt mobil mache; mit Nachdrud erhob der Prinz don Preußen die gleiche Forberung. Allein der Minister des Innern von Manteussiel sien zu einer Politik der Bersöhnung, und der Kriegsminisser den Stockaufen mußte berichten, daß troh der vor Monaten bewilligten 18 Millionen Thaler die Kriegsbereitschaft Preußens noch sehr zurück, überhaupt durch umssassen von den den Kriegsbereitschaft Preußens noch sehr zurück, überhaupt durch umssassen Veralben von Entschungen der Präsignahnd der Regimenter sehr verringert wäre. So trat denn die Mehrheit der Minister der Ansicht Manteussels bei, und auch der König stimmte wenngleich zögernd zu. Das Schässlate der Union war entschieden.

Thränenden Auges entließ der König am folgenden Tage Radowit, den langjährigen Bertrauten seiner hochstiegenden Ideen, seines Amtes: Manteufsel erhielt das Porteseulle des Auswärtigen, um die beschlossen aussiöhnung mit Desterreich durchzusühren. Aber Schwarzenberg wollte teine Berföhnung, er wollte eine Demüthigung. Das Berlangen Preußens nach Einstellung der Rüffungen Desterreichs und Gewährung freier Konserwzen

beantwortete er durch weiteres Borrüden des Fürsten Thurn und Taxis in Kurheffen. Da draug denn doch der Prinz von Preußen mit seiner Forderung der Mobilmachung der preußischen Armee durch, deren Eindruck indessen Manteussel in jeder Weise abzuschwächen bemuft war.

Mm 8. November war Thurn und Taxis bei Brongell auf ben Nachtrab Gröben's gestoßen: einige Schüsse wurden gewechselt; der Schümmel eines preußischen Trompeters siel. Allein Gröben ging der Besehl zu, sich auf die Befehung der preußischen Etappenstraßen durch hessen zu beschräufen: er mußte das Gesecht abbrechen und sich vor den Bayern und Desterreichern zurücksieben.

Die Forderungen des Biener Kabinets an Preußen waren: Ausschigung der Union, Anertennung des Bundestages, Näumung Aurhessens. Die erste Forderung nahm Montensselchne Beiteres an; aus seine Anweisung hatte Herr von Busow dem Fürstentollegium der Union am 15. November zu erössnen, daß Kreußen auf Orsterreichs Verlangen die Union als "vollständig ausgehoben" betrachte. Die Proteste mehrerer Unionssürsten waren natürlich ersosslos. Mit Vefriedigung sah Schwarzenberg, wie viel sich Preußen bieten lasse. Er verlangte nunmehr, daß Preußen "biunen 24 Stunden" Kurhessen räume. Selbst Manteussselsensten erfannte setz, daß man in Wien unter Ausschhauft unt eine berbingte Unterwertung Preußens verstehe. Er bat daher Schwarzenberg um eine persönliche Unterredung in Olmüß. Dem Widderspruche des Prinzen von Preußen begegnete er mit der Erstärung, er wolle nur Zeit zur Bollendung der preußissen Rüsslengen gewinnen. So reiste er ab, ohne überhaupt Fürst Schwarzenbera's Untwort abzuwarten.

Birtlich erschien der Fürst in Olmüß, jest doppelt herr der Situation. Tas Ministerium in Berlin, voller Wißtrauen gegen die würdelose Nachgiebigseit Manteussel's, hatte ihm die sehr bestimmte Instruktion mitgegeben zu verlangen: freie Konserenzen an einem neutralen Ort, Suspendirung der Thätigkeit des Bundestages mährend dersetben, gemeinsame Besehung Kurheisens durch Preußen und Desterreich. Allein Manteussel, voll Gisers den stolzen und anmaklichen Fürsten sir sich einzumehmen, scheute sich nicht, seine Instruktionen auf das Größse zu verlehen: bedingungsloß gestand er am 29. November Alles zu, was Schwarzenberg forderte, und erhielt als einziges Jugeständniß dafür die Bewilligung von Konserenzen zwecks einer Revision der alten Bundesversassing das diese am 23. Dezember in Dresden eröffnet wurden, war er bereit, in die dauernde Unterordnung Preußens unter Desterreich zu willigen, so daß es sast noch vie ein Gewinn sür Preußen erscheinen sonnte, daß die Konserenzen, dank des Einspruchs der Kleinen Fürsten, mit der unveränderten Wiederherstellung der alten Bundesserfassung schoffen, sach bereinstallung des einer Bundesserfassung schoffen, sach

Desterreich triumphirte auf der ganzen Linie: es hatte Preußens nationale Bestrebungen nicht blos vernichtet, es hatte Preußen nicht blos gedemüthigt, sondern mit beseidigendem Hochmuth ihm den Juß auf den Packen geset. "Wir haben mobil gemacht", sagte Graß Pourtalis, "um in Gala geohrseigt zu werden." Lesto heißer entzündete sich im Herzen des preußischen Boltes das Berlangen nach Abrechnung mit Destereich: um den Prinzen von Preußen, der so mannhaft gegen die Erniedrigung angekämpst, sammelte sich die Hossinung auf Wiedersperstellung der Ehre des Baterlandes.

Die Niederwerfung Schleswig-Holsteins. Auch Schleswig-Holsteins Schickla war in Olmüß entichieden worden. Gegen seine Instruktion hatte Monteuffel zugestimmt, baß die Unterwerfung der standhaften Nordmark unter Tänemark im Namen des deutschen Bundes zu erzwingen wäre.

Da der Wassenstillstand von Malmoe (S. 236) zu keinem Frieden sührte, so hatte ihn Dänemark gekündigt; es vertraute dabei auf seine Ueberlegenheit zur See. Allein sofort sollte es sehr empsindlich getrossen werden. In der Bucht von Eckernsörde wurde am 5. April 1849 das dänische Linienschiff Christian VIII. von einer schleswig-holsteinischen Strandbatterie mit glühenden Kugeln in Brand geschossen, so daß es mit dem größten Theile seiner Mann-schaft in die Lust siegen und die Fregatte Gesien wurde durch die Zertrümmerung ihres

Steuerrubers zur Ergebung gezwungen. Diefen glänzenden Erfolg hatten 2 jchleswigsholsteinische Strandbatterien, nur von einer halben nassausischen Batterie unterstützt, über 140 feinbliche Kanonen errungen.

Gleichzeitig rüdten bie beutschen Bunbestruppen unter ber Hührung bes preußischen Generals von Prittivih vor und erstürmten am 13. April die Düppeler Schanzen, und bie tapseren schleswig-hossteinsichen Truppen unter bem Oberbeschle des preußischen Generals von Bouin schlugen die breisach überlegenen Täuen am 20. April bei Kolding und schliegen ich nunmehr an die jütische Sestung Fridericia zu belagern. Unterbessen aber waren in Berlin drohende Koten von Rusland und Frankreich eingelausen, welche gegen eine Besetzung Jütlands entschiedene Verwahrung einlegten. Wit Wüse uur sonnte es daher die von der beutschen Gentralgewalt eingesetze Statthalterschaft, bestehend aus dem Abvolaten Beseler und dem Grafen Reventlow-Prech, erreichen, daß Prittwis wenigstens in Jütland einrückte.



Das Gefecht bei Edernforde am 5. April 1849.

Da er aber Beschl hatte, sich ben Dänen gegenüber unthätig zu verhalten, so sehte ber dänische General Rye mit einem Theile seines Heeres nach Jünen über und kam von dort aus dem bedräugten Fridericia zu Hille. In der Nacht vom 5. zum 6. Zult machte er einen Lussall vauf die weit verzettelten Setellungen der Schlesdig-Holseiner und trieb die mannhaft Widerliechen durch seine Uebermacht schließlich mit großen Verlusten zurück.

Um das Unglüd voll zu machen, tam die Nachricht, daß Preußen mit Dänemart am 10. Juli in Berlin einen Wassemptischländ geschlosigen habe. Infolge desselbete zogen die deutsches Bundestruppen ab: Preußen besetzte das sübliche, Schweben das nördliche Schleswig. Auch Bonin und die andern preußischen Dsiziere traten aus der schleswig-holsteinischen Aume. Am 2. Juli 1850 ging dieser Wassenstellung in einen Frieden über, durch welchen Preußen sich ganz vom Kampfe zurückzog. Die Herzogthümer, auf sich selbst gestellt, verzagten nicht eruschlichsen nahmen sie den Kampf auf. Am 14. Juli rückte ihre Arnece unter General von Willissen wieder in Schleswig ein und tonzentrirte sich zwischen Fleusdurg und Schleswig.

Her griffen unweit Jojtedt am 24. Juli die Tanen sie an. Wacker schlugen die SchleswigHolfteiner den Angriff zurück; aber am nächsten Tage erneuerte sich die Schlacht; Verwirtung
nsolgeich an mehreren Aunkten im Vortheil, gab um Mittag die Schleiner ein, und Willisen,
obgleich an mehreren Aunkten im Vortheil, gab um Mittag die Schlecht verloren und zog sich
nach Rendsburg zurück. Ein Borstoß, den er am 12. September auf die Tänen unternahm,
hatte ebensalls feinen Ersolg: die Schleswig-Holsteiner wurden bei Missung gerichlagen
und nach Rendsburg zurückgedrängt. Ebenso nisstang ihnen am 4. Oktober die Erstürmung
von Friedrichkadt. Ihre Kraft reichte nicht aus, um Schleswig wiederzzugewinnen.

Dennoch wiesen die Schleswig-Solfteiner ben Befehl bes wiederhergestellten Bundestages vom 25. Oftober, Die Feinbseligfeiten gegen Danemart einzuftellen, mit Entichiebenheit gurud, beriefen vielmehr an Stelle bes wenig fahigen Billifen ben tapferen Beneral von ber Borft jum Anführer ihrer ftreitbaren Armee. Da machte Olmus ihrem Biberftande ein Enbe. Im Bereine mit Preußen sanbte Defterreich ein Exefutionscorps gegen Schleswig-Holftein und wiederholte am 6. Januar 1851 unter Androhung der Bundesegekution den Besehl des Bundestages. Nach langer Berathung beichloß die ichlesmig-holfteinische Laudesversammlung mit 47 gegen 28 Stimmen fich bem Zwange zu fügen, und Graf Reventlow zeigte, während Befeler fein Umt als Statthalter niederlegte, am 11. Januar ben Kommiffarien Defterreichs und Preußens die Unterwersung Schleswig-Holfteins unter bas Gebot des Bundes an. Die Urmee murbe aufgeloft, Die Landesversammlung aufgehoben, alles Kriegsmaterial, auch Die ucu geschaffene Ranonenbootflotille, ben Danen ausgeliefert. Dafur murbe verfprochen, "ber Bund werbe bie Rechte bes Bergogthums Solftein und bas altherfommlich berechtigte Berhältniß zwischen Solstein und Schleswig auf Grundlage bes Zustandes, wie er vor bem Kriege gewesen, mahren". Allein bies Bersprechen murbe nicht gehalten; ber beutsche Bund ließ es ruhig geschehen, bag Danemart jede Berbindung Schleswigs mit Solftein befeitigte, an bie Giber eine Bollgrenze legte und einen breiften Bertilgungefampf gegen beutiches Befen und beutiche Sprache in bem nördlichen Schleswig begann. Dazu tam, bag bie Großmächte burch das Londoner Protofoll vom 8. Mai 1852 den Herzog von Schleswig-Holftein-Augustenburg von der Thronfolge ausichloffen und fie der jungeren Glucksburger Linie gusprachen. So wurde beutsches Land gewissenlos ben Fremben überantwortet: ein Berlust für Deutsch= land zugleich und eine Unehre.

Die allgemeine Reaktion in Deutschland. Es war Spitem in ber realtionären Politit Cesterreichs. Den Ersolg sicherte ihm nicht blos sein breistes Borgehen, sonbern auch die allgemeine Ermattung, welche nach ben gewaltigen Bewegungen als natürlicher Rückschag sich geltend machte. Ueberdies stellte es in Kurheffen allen Widerstandslustigen ein warnendes Erempel vor Lugen.

Manteufiel that sich groß damit, daß er in Olmüß von Schwarzenberg erlangt hatte, daß ein preußisches Bataillon in Kassel siehen bleiben und ein preußischer Rommissa siehen zu Pacifitation" Kurhelsen Theil nehmen dürse. Allein es schien nur bewilligt zu sein, damit Preußen als mitschuldig in ber öffentlichen Meinung vollends diskredititt würde: zu igen hatte der preußische Kommissar nicht das Geringite. Rechberg, der österreichische Kommissar das Land besetzt hatten, mit Sassenvollug allein die Interdrückung der "Kevolution in Schlafrod und Pantosischn", wie Manteussel höhnend den standhaften Wieberstand der her gegen die gewaltthätige Ungesetzliche in annte. Die missiesigen Beamten wurden abgesett oder zum Rückritte durch allerhand bestand bestand bestand bestand bestand gezwungen; Zeitungen wurden unterdrückt, Lesefadinet gezwungen; bie Wiederstrechnden mit "Bequartierungen" von 20—25 Mann auf eine Haushglatung bestraft ("Etrasbapern" nannte der Volkswis diese Erneuerung der Oragonaden) oder durch die zeitststation schlesse schalbes schalbes schalbes schalbes schalbes schalbes schalbes schalbes in Eister Geschäfte und die erbrückenden Einquartierungen entstand balb ein allegemeiner Nothstand; ganze Odrier wurden von ihren Bewohnern verlassen, und in den

Nachbarlandern Gelbiammlungen für heffen veranstaltet. Die Berfassung wurde suspendirt, bald aber ganz ausgehoben.

Desterreich selbst war biesen Weg vorangegangen. Die octrohirte Berfassung vom 4. März 1849 war niemals ins Leben getreten; der Neichstag war und blieb aufgelöst am 31. Dezember 1851 wurde auch diese nur auf dem Papiere bestehende Versassung in aller Form aufgehoben. Der Justigminister Alexander Bach, den die Revolution emporgehoben, dann aber ganz in das Fahrwasser der Reattion geworfen hatte, richtete, seit dem 28. Juli 1849 Minister des Junern, eine straffe bureautratische Verwastung ein, den Gedanten der sterreichissen Gesammtmonarchie mit voller Schärfe durchsishend. Nicht blos Ungarn und Italien wurden nach der Unterwerfung streng absolutistisch regiert, sondern jede freiere geistige Regung straff unterbunden, soweit der Abler Cesterreichs die Schatten seiner Schwingen warf. Es machte keinen Unterschied, das Fürst Schwarzenberg am 4. April 1852 starb: sein Nachsolger Graf Auol-Schauenstein, wenn auch in der Form milber, war nicht weniger entschieden reaktionär gesinnt.

Schon im Herbite 1851 war von Wien aus die Aussorberung an Preußen ergangen, bie Verjasing aufzuheben und pu absolutem Negimente zurückzulehren. Allein König Friedrich Wilhelm wie eine Verletzung des Eides, den er am 6. Februar 1850 geschworen hatte, mit Unwillen zurück. So ging deun die realtionär-seudale Partei, welche insolge der allgemeinen Zeitkrönung, aber auch durch die stille Förderung des Ministeriums Manteussel das Lebers gewicht in den preußischen Kammern hatte, daran, auf versässingsmäßigem Wege das konstitutionelle System in das altständische zurückzubilden. In vielen Punkten gelang es; Manteusselsteinsonen Soniervativen bieder auf neuen Provinzials und Kreisstände durch. Aber selbst unter den Konservativen biedere stahl war, in der "altpreußischen Partei (Graf Bourtalis, von Bethmann-Hollwag, Graf Usedom u. A.) eine bebeutende Opposition, deren Ziel es war, das Königthum in Preußen nicht auf die Interessischen Winderkeit, sondern auf das allgemeine Vollsthum und den altpreußischen Geit zeitgemäßen Fortschrites zu gründen. Und neben ihr stritten, oft als Verbündete, die Liberalen, deren schlere Winder Simfon und Geora von Winder waren.

Das Wertzeug in der Hand Desterreichs, die Reattion in Deutschland zu betreiben, war der wiederherzestellte Bundestag. Er hob nicht nur am 23. August 1851 die "deutschen Grundrechte" (S. 235) auf, sondern er verpflichtete die Regierungen auch, jalls die seit 1848 ins Leben getretenen staatlichen Einrichtungen und gesestichen Bestimmungen mit den Grundgesen des Bundes nicht in Einklaug ständen, "diese nothwendige Nebereinstimmung herzusstellen"; ja er setzte sogar zur Leberwachung aller dasin bezüglichen Schritte der Einzelregierungen einen besonderen Ausschusse in, den das Voll mit tressend Spotte den "Reattionssausschußen nannte. Daß Presse und Vereinswesen unter besondere Aussicht genommen wurde, war selbstwerkändlich.

Infolge bessen wurde auf Antrag der hannöverschen Ritterschaft die Berfassung in Hannover ausgehoben und basür 1855 eine andere octropirt, welche, seudal-reastionären Charasters, den Prinzipien des Bundes entsprach. Das Gleiche geschaft aus Grund der Entscheidung des Schiedsgerichts von Freienwalde trot des langen Wiedersteens des wohlsessinnten Schweriner Großherzogs in Medlenburg: er wurde augewiesen "wieder einen Landtag nach dem Erdvergleich von 1755 auszuschreiben". In Nassau und Altenburg wurden die Wahlgesche aus dem Jahre 1848 ausgehoben, auch in Hamburg, Vremen und Franksurt reastionäre Berfassung von 1819 wieder in Krass gesetz; in Hessenz wurde ohne Weiteres die alte Verfassung von 1819 wieder in Krass gesetz; in Kessen-Darmstadt die 1848 ausgehoben erste Klammer wieder hergestellt und ein neues Wahlgesch octropirt. Ohne Gewaltthätigeit, in versassung, Weiningen, Oldenburg, Vraunschweig und

Bagern fich abzufinden. Noch ichonender verjuhr Baben. Sach en bagegen war ber einzige beutiche Staat, welcher schon bor ber Erneuerung des Bundestages durch ben von dem Minister von Beuft in Scene gesehren Staatsftreich die vormärzliche Ständeverfassung wiederhertsellte.

Der politischen gesellte sich die lirchliche Reaktion. Gesinnungskosigkeit und heuchelei wucherte empor; nichtswürdige Spürerei vergistete das Bolkskeben. Tiese Berstimmung und Entmuthigung bemächtigte sich der Besten des Bolkes. Mit Zustimmung begrüßten die reaktionären Regierungen die Wiederherstellung des Kaiserthums in Frankreich, während im Osten Russland in ungeschwächter Kraft als Beschüßer aller reaktionären Bestrebungen dastand: und zwissen beite war Deutschald in der Alexingen bei Berriffenheit und Ohnmacht gestellt. Denn das war das kraurigste Ergebniß der Reaktion, daß die nationalen Wänsiche und Bestrebungen auf ein einiges Deutschland vollständig zertrümmert wurden.

Ergebniß und Aussicht. Aber doch war die Zeit sehr verschieden von den traurigen abrahragenten der Hallang. Nicht nur daß doch der Realtion gum Trop manche werthvolle Errungenichaft gerettet wurde: auch den Lehren, welche die Eurmjahre gegeben, öffinete sich mehr und mehr das allgemeine Verständniß. Man begann aus den gemachten Ersahrungen die Haltosigkeit und Gemeingesährlichseit der republikanisch-roblialen Bestrebungen zu begreifen; die Liberalen kamen bei aufrichtiger Prüfung zu der Erkenntniß, daß ihre Politikum Theil falls gewesen und daburch dazu beigetragen habe, der Neaktion den Sieg zu ermöglichen; von den Realtionären sonderten sich nach und nach die Konservationen als die Vertreter einer organischen Staatsentwicklung; und über Alles, man erkannte mit handgreisicher Klarheit, wo die Gegner der Einigung Deutschlands zu suchen seien: daß Desterreich, durch sein eigenstes Interesse auf die Beherrschung Zeutschlands angewiesen, niemals der nationalen Einigung des deutschen Boltes zustimmen würde, daß ein einiges Deutschland nur mit Ausschluß Desterreichs möglich sei. Welche Hörderung war diese Tekenntniß! Tenn Preußen mußte sich nur die ausschließliche Hossprung mit aller Entscheheit zuwenden, und vor Deutschlands Wiederreitellung wollte, auch Preußens Wiederheitellung wollen.

Roch lag Preußen tief gebemüthigt am Boben. Aber es hatte boch trot Desterreich, wenn auch mit gar manchen Beschräntungen, seine Bersassung behauptet; und als sonstitutioneller Staat blieb es den Sympathien der Nationalen immer näher gerückt. Es hatte das Bündniß, welches ihm Frankreich gegen eine Berichtigung der Rheingrenze gegen Desterreich andot, abgewiesen und damit gezeigt, wie heilig ihm jeder Fußdreit deutschen Bobens sei. Es hatte die merkantile Einheit Deutschlands, welche es im Zollverein hergeitellt, besaupter Denn als Desterreich, um den an 1. Januar 1854 absaufenden Zollverein hergeitellt, besaupter. Denn als Desterreich, um den am 1. Januar 1854 absaufenden Zollvereinsvertrag zu sprengen, die deutschen zum Klichtlussen zu gehen. Sachien, Württemberg, Baden, hessenschaft, Nassau und Kursessisch und wirdlich Bayern, Sachien, Württemberg, Baden, hessenschaft, Nassau und Kursessisch und wert gener der einer Garantie ihrer bisherigen Zolleinnahmen — was, wenn es ausschieg gemeint war, Desterreich ein jährliches Opser von 20 Millionen Gulben (40 Millionen Mart) ausertget haben würde — zu geheimen Besprechungen verlodte, durchstreuzte Preußen nicht nur ersolgreich diese Nachnautonen, sondern bewirtte auch den Beitritt des Hannover, Oldendurg und Lippeschaumburg umsassenden, Seteuervereins" (S. 120) zu dem deutschen Sollvereine, ber badurch auf 35 Millionen Deutsch ausgebehnt wurde.

Aber freilich, durste man erwarten, daß König Friedrich Wilhelm gegen Desterreich und vollends gegen Ruftland zu einer nationalen Politif zurücklehren würde? Der Prinz von Preußen aber, welcher mit Mannhastigkeit der Unterwerfung unter Oesterreich widerfiredt hatte, weilte als Statthalter der Rheinsande jest sern in Koblenz.



Die Bucht von Sebaftopol.

## Der Strymkrieg.

Der einzige Großstaat bes europäischen Kontinents, ben die Revolution nicht zu erschüttern vermocht hatte, war Rußland. Ja sogar war während der Sturmjahre die Wacht des russischen Kaisers außerorbentlich gewochsen; im Namen der Ordnung hatte er überall intervenirt, er hatte die unruhigen Donausürstenthümer beseth, er hatte die Erhebung Ungarns niederzgeschlagen, er hatte den Krieg zwischen Preußen und Desterreich verhindert, er hatte die dinsische Gesammtmonarchie gesichert. Kein Bunder, daß Rußland für die erste Kontinentalmacht Europa's galt.

Um so mehr mußte es daher zu denten geben, daß man im Januar 1853 den Kaiser Ritolaus wiedersolt mit dem englischen Gesandten Sir Hamilton Seymour in langem Gespräche sah. Welcher neue Plan darg sich dahinter? Der Kaiser hielt den Zeitpunkt gekommen, die großartigen orientalischen Projette der Kaiserin Katharina, seiner Großmutter, wieder aufzunehmen. Denn in England war am 27. Dezember 1852 ein Ministerium ins Amt getreten, an dessen Spike Lord Aberdeen, der Freund des Zaren, stand, und in dem der unrusige Lord Iohn Kussell die auswärtigen Angelegenheiten übernommen hatte. Ritolaus naunte den Sultan den "tranken Wann", über dessen Erschäaft von Russand und England allein zu verssigen sei; die europäische Türtei nahm er für Russland in Anspruch, Aegypten und Kreta sollten auf England sallen. Desterreichs und Preußens glaubte er sicher zu sein. "Was aber die Franzosen von mir sagen", meinte er, "das achte ich nicht; ich spude drauf."

Der Klirchenstreit der Cateiner und Griechen. Mit Frankreich aber gerade war eine Kollisson unvermeidlich. Um den Beisall der Kleritalen sür die Wahlen zu erreichen, hant douis Napoleon sich der Lateiner im Orient angenommen; er wolle, ließ er durch Oronin de Lhuyd, seinen auswärtigen Minister ertlären, "die katholische Religion aus einem Justande der Unterwürfigkeit besteien, der ihrer und Frankreichs gleich unwürdig sei." Es waren nämlich die heiligen Stätten in Palästina und die lateinischen Wönche, deren Obhut dieselben anvertraut waren, seit 1688 unter den Schut der französischen Krone gestellt. Allein seitbem hatten die griechsschaften Christen verschieden Firmans von der Phorte erlangt, auf

Grund beren sie das Recht der Lateiner bestritten. Ihren äußeren Ausdruck sanden diese Privilegien der Kirchen in dem Besith der Schlüssel zu gewissen Thüren der heiligen Stätten; in Wahrheit aber handelte es sich um die ganze Stellung der beiden Konsessionen im Orient. Der Sultan gab der scharfen Pression Louis Napoleon's nach und anerkannte am 3. Februar 1852 die Berechtsqung der französischen Anspricke.

Diergegen aber protestitten sowol ber Patriarch von Jerusalem wie ber russische Kaiser. Denn bie jährliche Zahl der griechischen Pitiger betrug etwa 12,000, diesenige der lateinischen aber nur 100. Za, Nitolaus sah in der ganzen Angelegenheit eine günftige Handhabe zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei: er beanspruchte unter Verusung auf alte Berträge das Protestorat über sämmtliche griechische Christen im türklichen Neiche. Konnte der Sultan dies bewilligen? Nirgends stand in den Verträgen, welche Aussiand anssühre, etwas von einem Protestorate des Zaren über die griechische Kirche im türklichen Neiche, das 11 Millionen Unterthanen des Sultans unter die Mithertschaft des russischen Kaisers gestellt haben würde. Das aber war es gerade, worauf es Nitolaus antam: er wollte die Erhschaft des "transten Mannes" noch dei dessen korauf es Nitolaus antam: er wollte die Erhschaft des "transten Mannes" noch dei dessen Lebzeiten antreten. Der Bersuch Frankreichs, durch direkte Verhandlung mit Russland den ganzen Streit beizulegen, verlief daher erfolglos: die Antwort des Jaren lautete schroff ablehnend.

Die russischen Plane und die montenegrinische Angelegenheit. Da war es benn ber Kaiser Napoleon, ber zuerst die geheimen Absichten Rußlands, welche sich hinter der Frage der heiligen Stätten bargen, mit richtigem Blicke durchschaute und underzüglich bemühr war, dem englischen Kabinete klar zu machen, daß es sich dubei um mehr als eine einsache Sakristeisangelegenheit" handele und selbst die Weltherrichaft auf dem Spiele stehen könne. Er ließ baber den Kirchenstreit ganz fallen, um Rußland zu unverhülltem Vorgesen zu nötsigen.

Unterstüßt wurden die Bemühungen Napoleon's durch die Berichte Sehmour's über seine weiteren Unterredungen mit dem Kaiser Nikolauß. Über daß Kabinet von St. James war nicht der Meinung, durch daß Bersprechen eines Beuteantheilß sich sür die russischen Fläme grwinnen zu lassen. Bielmehr erlärte Lord Clarendon, der Nachfolger Nuffell's, daß er keinen Grund habe, an der Ledenssähigkeit der Türkei zu zweiseln, und daß eine Beselzung Konstantinopels durch eine der Großmächte mit dem Gleichgewicht und dem Frieden Europa's underträglich sei. Allein der Kaiser sprach sich am 18. April zu Sehmour dahin auß, daß das zweidentige Versahren des Sultans in der Frage der heitigen Stätten ihn persönlich beleidige; er werde nicht dulden, daß man mit ihm spiele; wenn die Türken nicht der Bernunft wichen, so müßten sie es thun "unter der Trohung einer nahen Gesahr". Er war also entscholsen, seine Pläne nicht zu vertagen. Dazu reizte ihn auch die montenegrinische Angelegenheit.

lleber das Kleine Bergland Montenegro behauptete die Pforte die Sberhoheit zu beiten. Als nun Ende 1852 der Bladita (Fürfibischof), welcher die höchste weltliche und geistliche Würde in seiner Person vereinigte, stard, begad sich dessen Nachsolger, sein Nesse Daniel Petrowitsch, nach St. Petersdurg und erklärte sich mit Zustimmung Ausslands zum erklichen welklichen Fürsten. Die Pforte wolkte dies als Anlaß benußen, um die Anertennung ihrer Oberhoheit zu erzwingen. Allein bevor nach Omer Pasicha mit dem türklichen Here "die schoheit zu erzwingen. Allein bevor nach Omer Pasicha mit dem türklichen herre "die schoheit. Um nun einer Intervention Rußlands zu Gunssen Berge" erreicht hatte, setzte sich Daniel durch Uebersal in den Besig von Spuz und Babliat. Um nun einer Intervention Rußlands zu Gunssen erwontengeriner zubor zu kommen, sandte Desterreich den Feldmarschalleutnant Graf Leiningen, ohne sich mit Rußland beshalb zu benehmen, mit dem Verlangen an die Pforte, die Keindseligkeiten gegen Montenegrosofort einzussellen. Und wirklich gab der Sultan auf den Rath Frankreichs und Englands ohne viel Besinnen nach.

Die Sendung des Kürsten Menschikow. Die Mine hatte versagt. Tas Nothwendigste schien es daher sier Außland zu sein, den sansten und nachgiebigen Sultan Abdul Medichid den Händen seiner disherigen Nachgeber zu entreißen. Denn die alttürtsiche Bartei war einem Anschluse der Türkei an die Wacht Außlauds günstig gesinnt; sür ihr Haupt galt der greise Chosrew Bascha, aber ihre Hauptstüge im Serail war die Sultanin-Mutter Balide, die einen bebeutenden Einstuß auf ihren Sohn ausübte. Allein die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten war damals in den Händen der jungtürksichen Partei, welche die Erneuerung der Türkei durch die Einsührung der abenbländischen Civilisation erstrechte und darum den Westmächten zweigte. Ihr gehörte der Großvezier Ali Pasch a. n., ein behäbiger Mann mit einnehmenden Zügen, die durch ein Paar gläugende intelligente Augen gehoben wurden, der Sohn eines Thorhüters von Konstantinopel, ein Freigeist und Poet. Bedeutender indesseu war sein Freund, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Fuad Essendi, srüher Chirurg bei der Warine, ein gestreicher, geschmeidiger Mann, durchaus ein Gegner Rußlands. Auf seinen Stur, also war es zunächt abgelehen.

Der Kaifer Nitolaus entsanbte seinen Generalabjutanten, den Abmiral Fürsten Mensichtow, mit großem Gesolge nach der Türkei. In Obessa hielt er eine Musterung über Flotte und Landtruppen ab und traf am 28. Februar in Konstantinopel ein. Bon dem Großs

begier erbat er fich gunachft eine private Bufammentunft, ju ber er in Civil tam. Die Beitungen machten baraus einen Reifevaletot und beftaubte Stiefeln, Die Situation völlig migverftehend. Auch Fuad Effenbi erwartete ben Befuch bes außer= orbentlichen ruffifchen Befanbten: allein ber Fürft ging fehr bemonftrativ an feiner Thur vorüber, indem er Mli Bafcha erflärte, Fuad fei ein betrügerifcher Menich, mit bem er nicht verhandeln tonne. Fuad nahm infolge beifen feine Entlaffung und erhielt fie, um bie Unterhandlungen mit Rugland nicht zu erichweren. gegen besuchte Menschifow Chosrew Bafcha und überreichte ihm bas Bilb= niß feines Raifers in Brillanten. Dem Gultan gegenüber benahm er fich bagegen ziemlich ichroff, als wolle er ihn einschüchtern. - Die Frage megen ber beiligen Stätten bilbete nur ben Bormand ber Genbung; allmäh=



fürft Alexander Bergine Menfcikom.

 Bermittlung zu versuchen. Bol erreichte er eine etwas gemilberte Fassung der russchiechen Forderung; als aber die Pjorte auch diese zurückniese, erklärte Menschistow am 21. Mai seine Mission für beendigt und die diplomatischen Beziehungen zu der Türkei sür abgebrochen und verließ Konstantinopel. Die englische Kegierung aber ermächtigte schon am 28. Mai ihren Gesandten, der Türkei die Zusicherung zu geben, daß sie entschlossen sein die kont diese Koni ihren Gesandten, der Türkei Beistand zu leisten. Und die englische Flotte legte sich in Gemeinschaft mit der tranzösischen in der Bestada am Eingange der Zurdanellen vor Anker, um den weiteren Bertauf der Türge zu beobachten. Denn England fürchtete von einem weiteren Anwachsen der russischen Macht mit Recht für seinen Drienthandel; Napoleon aber erkannte, daß eine thatkrästige Politik mehr als Alles dazu beitragen würde, seinen Thron zu flüßen. "Benn Rapoleon unsterer Eitelkeit und Einbildung nicht schwicheln kann, wird er sich nicht der Jahre halten", sagte Barthelemy St. Hilaire; er traf damit den Nagel auf den Kops, denn er kannte seine Landsleute. Zetz aber erschien Rapoleon als der Schinker der etwopäischen Vertaberdung !

Die Gesehung der Donaussürstenthimer. Der Jar Ritolaus war nicht der Mann, war einem unerwarteten hinderniß zurückzuweichen. Er erließ einen Aufrus an die Aussich waß er zum Schube des heiligen Glaubens das Schwert zöge, und ließ am 3. Juli 1853 eine Armee unter dem Fürsten Wichael Gortschaft wer der unter dem Fürsten Wichael Gortschaft wer der unterschaft, den Pruth, überschreiten, um die Donaufürstenthümer als "materielles Unterpsand" in Besith zu nehmen, die Kinchen Forderungen würde nachgelommen sein. Ein Manisest versicherte den ils die Prorte seinen Forderungen würde nachgelommen sein. Ein Manisest versicherte den Fundamen die Unengennübigsteit der russischen und die Unandasstateit ihrer Einrichtungen. Dennoch wurden, nachdem Butarest und Jasip beset waren, die beiden Hospodare der Valackei und Moldau von ihren Aemtern suspendirt, in der ganzen Einstevenaltung trussische Ordnungen eingeführt, der größere Theil der Miliz in die russische Armee eingereiht und russische Aussachen

In Konstautinopel seierte man in ben Tagen bes russischen Einmarsches gerade das Beiramfest, ein Umstand, der die allgemeine Aufregung noch steigerte: die Kriegspartei gewann bie Oberhand, und das disherige Ministerium ward als nicht energisch genug entlassen. Auch eine Seche ridsängig zu machen, sondern auch, um die Mäßigung der Psorte in das hellste Licht zu sehen, den Einmarsch nicht durch eine Kriegserklärung zu beantworten. Auch die Westmächte erließen gegen die offenbare Berlehung des Volkerrechts keinen Protest, und Oesterreich versuchte noch durch Verhandlungen mit Russiand den Frieden zu erhalten: eine Jusammentunft der beiden Kaiser in Olmüt wurde sit Ende Seutember in Aussicht genommen.

Indes in der Türkei gewann unterdessen die friegerische Stimmung immer mehr die Oberhand. Ulemas und Derwische predigten den heiligen Krieg und vertheilten aufregende Auglötätter; als Zeiglinge und Glaubensberräther wurden darin alle friedlich Gesinnten bezeichnet; selbst der versöhnlich gestimmte Scheichzul-Islam, das Deerhaupt der Geistlichetz, ohne dessen Gutachten kein Krieg unternommen werden dars, wurde durch Einschächterungen gewonnen. Eine Deputation von 18 Ulemas drang in das Serail und ertlärte dem Sultam, er habe nur die Wahl zwischen Abselben Abselben

In Olmüt waren unterdeß die beiben Kaiser, benen in Warschau sich auch der König von Preußen angeschlossen hatte, überein gekommen, unter Garantie der Unabhängigkeit und der souveränen Rechte des Sultans die Unterhandlungen mit der Pforte noch sortzussehen den der ar erklärte, daß er die Donausürstenthümer nur als Pfand besetzt habe und einen vervopäischen Krieg vermeiden wolle. Aber noch ehe sie begonnen waren, wurden durch die Ereignisse selbst die Vermitklungsversuche vereitelt. Omer Pascha hatte die Donau überschriften und die Rumsen, welche am 4. November unter General Dannenberg ihn angriffen,

um ihn wieder gurudgutreiben, tapfer bei Olteniha gurudgeworfen. Die Wassenebre Ruglands war bloggestellt; es bedurfte einer entschiedenen Wiederherstellung berselben.

Die Kriegserklärung der Westmächte. Es wor die Absicht der Türten, den Kautalus gegen Russland zu insurgiren. Sin türtliches Geschiwader unter Odman Pascha verließ daher Konstantinopel, um Truppen, Wassen und Munition nach der tichertessischen Küste zu dringen. Allein die Russen waren wachsen: Abmiral Nachimow verließ mit einer Flotille von sechs Linienschissen den Hafen von Sebastopol in der Krym. Die Türten suchten Zuslucht in dem unsicheren Hafen von Sino pe. Hier aber übersiel Rachimow am 30. November den Gegner und vernichtete die auf ein Dampsschissen kas gange türtliche Geschwader in ungleichem Kampse: 4000 Türten sanden ihren Toh, Osman Pascha gerieth verwundet in die Gesangenschaft des Seigers.



Anfifche Eruppen verschiebener Waffengattungen im Sabre 1855. Garbife v. Gernabier: Lidertesse. Dular. Attrasfier. Jager. Rosat vom Ural. Regim, Raifer Paul. Zonifder Rosia. Im hintergrunde Reiteret,

Die öffentliche Meinung in Europa sach in diesem Nebersalle ein hinterlistiges Attentat. Die Times schrieben, "das englische Vollt verlange, daß eine Politit der vollendeten Heuchelei durch eine exemplarische Riederlage bestraft und solchen Angrissen eine Kode gemacht werde". Clarendon erklärte, daß der Vorgang von Sinope ihn in eine "lächerliche" Stellung bringe. Dazu kam die Nachricht, daß Aussand im Vunde mit Persien und Vost Wohammed von Alshanistan eine Armee gegen Turtistan kouzentrire, um über daß Pamirplateau gegen Indien zu marschiten. England sah sich dadurch unmittelsar bedroft und verstärte scheen zu kelchen kabinete aussertikräste in Peschauer um 14,000 Wann. Wit Entschiedenheit sord kabinete aussessischen, trat wieder ein, um noch entschiedener als vorser die Kriegspolitit zu vertreten.

Am 4. Januar 1854 lief bie englische frangoffiche Flotte in bas Schwarze Meer ein, und beibe Machte fagten gugleich ben Beichluß, Rugland bie Schiffahrt auf bem Schwarzen

Das mußte ben Baren berlegen: burch feinen Rangler, ben Brafen Meere zu verbieten. Neffelrobe, ftellte er baher in London wie in Paris die Fragen, ob es der Türkei freistehen folle, Rußland anzugreifen, und ob, wenn türkische Transportichiffe frei von einem Safen zum anbern geben founten, Rugland nicht baffelbe Recht haben folle. Beibe Dachte beantworteten beibe Fragen mit Nein. Die Folge war, baß ber Bar feine Gesandten am 4. Februar von London und Baris abberief, worauf benn am 21. Februar beibe Beftmachte bas Bleiche thaten. "Das Berg blutet mir", fagte Lord Cenmour in ber fehr fublen Abichiedsaudieng zu bem Kaifer Nikolaus, "wenn ich Euer Majestät glorreiche Stellung als kraftvolle und uneigennüßige Stüge ber Ordnung und Besehmäßigkeit in Guropa während ber letten verhängniß: vollen Sahre betrachte und bamit Die Stellung vergleiche, welche Sie, Sire, im Begriffe fteben angunehmen". Die Forberung ber Beftmächte, bag Rugland bie Donaufürstenthumer raumen folle, beantwortete Graf Neffelrode mit der kurzen Erklärung: "der Kaiser hält es nicht für angemeffen, barauf irgend eine Antwort zu geben". Neun Tage fpater - am 27. Marg erklärten beibe Machte an Rugland ben Krieg. Durch besondere Bertrage regelten fie ihre Begiehnugen gu einander und gu ber Turfei.

Die Stellung der deutschen Großmächte. Bon ber größten Bichtigfeit mar es, welche Stellung ju bem ausgebrochenen Streite Defterreich und Preugen einnehmen wurden. Raifer Nitelaus verlangte von ihnen die Beobachtung einer wohlwollenden Neutralität. Aber burch bie Befegung ber Donaufürstenthumer fühlte fich Defterreich unmittelbar bedroht und baburch ben Beftmächten genähert. In Breugen bagegen brangten bie Reaftionaren jum Unschluffe au Ruffland, malrend Die altpreugische Bartei mehr England guneigte. Der Rriegsminifter von Bonin meinte: "Gin Bunbniß Breugens mit Rugland murbe einem Selbstmorbe Breugens gleich tommen." Und Bunfen, preugifcher Wefandter am Sofe von St. James, betrieb ben Abschluß eines Bundniffes Preußens mit England; ja Graf Pourtales erschien zu biesem Bwede als außerordentlicher Gesandter in London. Go fcien ber Anschluß Preugens an Die Beftmächte nicht unwahrscheinlich. Breifen nahm auch an ben Konferenzen ber Beftmächte mit Defterreich in Bien Theil, beren Ergebnig ber Borichlag an Rufland mar, bag bies bie Donaufürstenthumer raumen, Die Pforte aber beftimmte Buficherungen geben folle, bag fie burch innere Reformen die driftliche Bevöllerung ihres Reiches in eine beffere Lage verfeten wurde. Rugland indeg lehnte biefen Borichlag ab, jedoch bie vier Großmächte erklarten burch Brotofoll vom 13. Januar 1854, daß fie babei beharrten; und Defterreich mar nunmehr bereit, die Räumung der Donaufürstenthumer gemeinsam mit ben Bestmächten zu betreiben.

Unterdeß aber bot Rußland in Berlin Alles auf, den König von England zurüczuhalten; und wirklich gelang es ihm, die Entlassung Bonin's und Pourtales und die Abberufung Bunsen's zu erreichen. Indes Desterreich arbeitete mit allen Krästen entgegen, da es an Breußen Rüdendedung gegen Rußland haben wollte. So schwantte die Entscheidung in Berlin hin und her. Endlich siegte Desterreich. Um 20. April 1854 wurde zwischen den beiden deutschen Großmächten ein Bertrag abgeschlossen, durch welchen sie sich für die Dauer des beworstehenden Krieges ihr Gebiet gegenseitig garantirten, und Preußen außerdem Desterreich Unterstügung zusgate, wenn dieses bei dem Berluche, die Rümung der Donaussürsteuthümer von Rußland zu erzwingen, von Rußland angegriffen werden sollte. Eine gemeinsame Aufprerung beider Mäckte zu dieser Kännung erging nach St. Ketersburg.

Desterreich indes blied nicht in dieser Stellung stehen. Es bewirfte nicht nur, daß der deutsche Bund am 24. Juli dem Vertrage vom 20. April beitrat, sondern näherte sich Schritt der Bolitit der Westmädete. Frankreich und England waren unter einander überseingekommen, als unerlästliche Grundlagen des Friedens seitzuhalten: das Aufhören des russischen Protektorates über die Donausürstenthümer und über die Christen in der Türkei, die Beschrändung der Kriegsmacht Russlands im Schwarzen Weere und wöllige Freiheit der Donauschissischer Um 8. August nahm auch Desterreich diese vier Puntte als unerlästliche Friedensgrundlage an und ließ, da Russland der Kussproderung zur Räumung der Donausürstenthümer nicht entsprochen hatte, am 20. August seine Truppen in dies Kürstenthämer einrücken.

Der Arieg an der Donau. An der Donau war unterbessen das Kriegsfeuer ichon in hellen Flammen emporgeichlagen. Der greise Fürst Pasklewitich, unter den Lebenden der berühmteste Feldberr, hatte den Oberbesehl über die Russen erhalten und war ichon im Märzumweit der Kruthmündung über die Donau gegangen. Ohne erheblichen Widerstand bei den Türlen zu sinden, drang die eine Hälfte seiner Armee unter General Lüders in die Dobrudicha ein, während Omer Pascha stein heer vor der Uebermacht nach dem sesten Gumla zurückzog, überschritt den Trajanswall und vereinigte sich dann mit der andern Hälste, welche General Schilder gegen die Wälle von Stilftria gesührt hatte.

Da erschienen auch die Westmächte auf dem Plan. Ein englisches Corps von 20,000 Mann und ein französisches von doppelter Stärte landete dei Gallipoli, schisste sich dert, von der Cholera bedroht, wieder ein, um nun bei Varna den Boden des türkischen Allütren zu betreten. Die Franzosen sührte der Marichall St. Arnaud; der Beselsshaber der Engländer war Lord Naglan. Der Kapitän Somerset war Wellington's Abjutant gewesen und hatte an

bessen Seite bei la Hape am 18. Juni 1815 ben rechten Arm versoren. Vis an ben Tob bes Herzogs war ber Tapsere bessen militärischer Setretär geblieben; nun wurde er unter dem Ramen Lord Rags (an Peer von England und Großmeister der Artillerie, wis ihn der Krieg nach dem Schwarzen Weere rief, eine hohe Gestalt, eine eble Physiognomie, troh seiner siedzig Jahre trästig und von gerader Haltung. Mit St. Arnaud stand er im besten Einvernehmen.

Die Russen aus der Dobrubscha zuvertreiben, wurde General Espinasse mit 2 Divisionen abgesandt. Aber in diesem Landstriche, der halb Büste, halb Sumpf ist, richtete zuerst die Site, dann die Fiederlust, schließlich die ausbrechende Cholera sürchterliche Berheerungen unter den Truppen an: von 10,500 Mann, die am 21. Juli ausgebrochen waren, tehrten am



fihron Sames Genry Somerfet, Cord Haglan.

10. August nur noch 4500 zurud. Bom Feinde hatten sie nichts gesehen, als einige am fernen Horizonte rasch auftauchende und eben so rasch wieder verschwindende Kosalen. Denn Pastewitsch hatte, nachdem seine Stürme gegen Silistria durch die Tapferteit des Kommandanten Mussa lasch und das Geschied des diesem beigegebenen preußischen Artillerieofiziers Grach alle vereitelt waren, vor den mit dem Einmarsche brohenden Desterreichern sichon begonnen seine Truppen zuruckzusiehen. Als die Desterreicher dann einrückten, ging er ohne Widerstand über den Pruth zurück.

Die Russen hatten die Donaufürstenthümer geräumt. Preußen erklärte daher am 6. September, daß es nunmehr den am 20. April geschlossen Bertrag als gelöft betrachte; es gedachte, auf die Bermittlung des Friedens sich zu beschränken, während gerade der Krieg eine neue verhängnisvolle Wendung nahm.

Bomarsund. Rufland hatte fich bafür entschieden, allenthalben sich in ber Defensive zu halten. Lord Lyons erhielt, nachdem er die Nichtachtung ber Parlamentärstagge burch ein Bombardement der Festungswerke von Obessa und die Berbrennung der in dem bortigen Kriegshafen liegenden russischen Schisse bestraft hatte, den Besehl, mit einem Dampsgeschwader bie russischen Kolonien an den Külten der Krym und des Kaulasius zu zerstören. Allein er sand, als er vor den Festungen Anapa, Nedut-Kale und Sulum-Kale erschien, nur noch rauchende Trümmerhausen: die Russen hatten sie selbst niedergebrannt und ihre ganze Kraft in das seste Sebastopol an der Südvestede der Krym zusammengezogen.

Es war ber Gebante Napoleon's, ben Stier bei ben Hönnern zu soffen, gleichzeitig Sebastopol und Kronstabt, die Felsenseite im finnischen Meerbusen, ben Schirm St. Betersburgs, anzugreisen. Zugleich joste biefer Angriss day bienen, Schweben sir die Allianz zu gewinnen. Die englische Flotte unter Napier, durch französische Schiffe unter Baraguay d'Hiliers verstärtt, war sir die Operationen in ber Office ausersehen. Durch ein heftiges Bombarbement zwang sie im August die keine Festung Bomarsund auf den Alands-Inseln zur Ergebung: aber die Mauern Kronstadts spotteten aller Angrisse. Wol illuminite Stod-



Sir Charles Mapier.

holm zur Feier jenes Sieges und arrangirte Bergnügungsfahrten nach bem eroberten Bomarjund; allein Schweben, in seiner Rejerve verharrend, ließ sich nicht zum Anschlusse an die Westmächte bestimmen. Der gleiche Mißersolg vor Sebostopool — und das Kriegsspiel war verloren.

Die Candung auf der Arym und die Schlacht an der Alma. Inbeg icon hatte Napoleon bie englifche Regierung für ben Angriff auf Sebaftopol gewonnen: in einer geheimen Devefche empfahl er ibn bem Marichall St. Arnaud. Am 10. August hielten bie Berbunbeten in Barna Rriegsrath: bie Enticheibung mar brangenb, benn eine furchtbare Teuer8= brunft hatte foeben außer einem großen Theile ber Stadt faft fammtliche Magazine ber Alliirten vernichtet. St. Arnaud legte ben Plan bes Raifers vor; zahlreiche Bebenten bagegen mur= ben laut, jumal ber Bring Napoleon.

ber sich bei dem französischen Heere besand, erklärte, daß der Kaiser in Biarrit die Sachlage gar nicht beurtheilen tönne. Dennoch entschied sich schließlich die Mehrheit des Kriegsrathes sir den Angriss auf Sebastopol. Am 4. September gingen 21,500 Engländer, 29,000 Kranzosen und 6000 Türken dortsin ab.

Wie ganz andere Chancen hatte der Eingriff gehabt, wenn er gleich im April unternommen worden wäre! Damals hatten die Mussen nicht mehr als 12,000 Mann in der Festung; jegt aber beliesen sich sie kreikträfte in der Krym auf 45,000 Mann und 17,000 Seesoldbaten. Dazu war die Jahreszeit ungesund und der Winter nahe. Sie glaubten daher an eine seinbliche Andasson nicht mehr, besonders da die englischen Zeitungen ganz offen von einer solchen sprachen.

So wurden die Russen von der Expedition der Alliirten völlig überrascht und thaten nichts, die Ausschissung zu hindern. Menschissten in Derbefelbshaber, konzentrirte vielmehr seine Truppen in einer vortheilhaften Stellung, um den Augriss der Gelandeten zu erwarten Am linken Ufer des Flüßchens Alma zieht sich eine Bergkette in einiger Entsfernung vom Weere bin. Auf ihren letten Aussaufern nahm Menschlow Ausstellung, so daß fein linker Flügel bis in die Nähe des Meeres reichte, durch 70 Geschütze, ebenso wie der rechte, gedeckt; 10 Bataillone stellte er staffelsörmig von dem Rücken der Erzbedung bis zum Weere sin auf Megen diese siese eige seine Judie sie zum Wengrisse vor. General Bosquet, welcher den rechten Flügel tommandirte, durchsichtit die Alma an einer seichten Stelle und gelangte dis auf das beherrschende Plateau. Seine Zuaden, eine leichte Insanterie in aradischer Tracht, sielen mit Verwegensessi dem Russen dien die fich troß tapserer Gegenwehr zum Rückzuge genöthigt. Aur der Nangel am Neiterei hinderte die Verbündeten ihren Sieg völlig auszumuhen. Sie machten einen Flankenmarsch nach Balaklava: es schien, als wolle St. Arnaud den Versuch nachen, durch einen plöhlichen Handlireich sich Seebastopols zu bemäcktigen. Allein, am 24. von der Chosera befallen, starb er am 29. September am Bord des Verthollet. Sein Nachsolger, General Canrobert, aber war nicht ein Mann lühnen Vagnisses.



Gefecht gwifden ruffifder und englifder Reiteret. Beidnung von M. Bed.

Die Schlacht bei Inkerman. Noch jubelte Konstantinopel über ben Sieg an ber Alma, als die Nachricht sich verbreitete, Sebastopol wäre gefallen. Wieder wurde Victoria geschoffen und die Stadt illuminirt. Und in Paris wollte man wissen, ein Tatar habe ähnliche Weldbung nach Silistria gedracht. Allein es war eben eine "Tatarennachricht". Vielmehr trasen die Russen alle Anstalten zu einer energischen Bertheibigung der Festung; die Besatung wurde verstärtt, die Stadt auf allen Seiten mit neuen Festungswerten umgeben, bewunderungswirdige Arbeiten, welche der geniale Artilleriegeneral von Totleben leitete. Außerdem ließ Menschildwissen große Kriegsschiffe in dem Hafen verenken, um ihn unzugänglich zu machen.

Dem gegenüber mußten sich die Berbündeten zu einer regelmößigen Belagerung entchließen, zu der jedoch das schwere Geschütz erst aus der Deimat herzesandt werden mußte. Selbst die eigenen Lager — das englische an der Bucht von Balastava, das französische an der Bucht von Kamielch — mußten sie beseitigen. Endlich am 9. Ottober hoben die französischen Sappeurs die ersten Laufgräben gegen die Festung aus und am 17. begann ein mehrtägiges Bombardement gleichzeitig aus den Batterien der ersten Parallele und den Geschützen ber Flotte auf der Rhebe. Das Ergebniß war so unbedeutend, daß jest vielmehr die Kussen zum Angrisse übergingen. Am 25. Ottober versuchte General Liprandi die Engländer aus ihrer Stellung zu vertreiben und am 5. November griff Menschilden selbst unter ben Augen ber Groffürsten Michael und Ritolaus bei der alten Bergitadt Internan die Berbündeten an. Bom Morgennebel gedeckt warien sich die Kussen auf die Engländer; aber die tapseren Briten sielten ihnen Stand. "Schließt die Gliebert" riesen die englischen Ssizier unaufbörlich ihren Leuten zu. Um 8 Uhr langten die Franzosen auf dem Schlachtselde an und gingen mit dem Bajonnet auf die russische Grurts vor: dreimal werden sie zurückgeworfen Stünder sind der Branzosen und Aussen sie entlich nach der Stunden sind die kanonen der Franzosen und Kussen geschacht; in geschlossenen Reihen gehen die russischen Bataillone zurück. Berfolgend drängen die Franzosen nach; an der Brüde von Internan stauen sich die Massien; haufenweis decken die Toden den Boden; zitternd, mit weit geöffineten Rüsern sichen sich die Perden. der Rüschen sied word geben: der Rüschen frühre sie fründe von Internan stauen sich die Massien; haufenweis decken die Toden den Boden; zitternd, mit weit geöffineten Rüschen sie fründe aus.

Die Leiden der Verbundeten vor Sebaftopol. Dennoch blieben die Ruffen voll Buverficht: fie gewannen einen wirtsamen Berbundeten in bem einbrechenden Binter, welcher ihnen die Bege bahnte und die Bufuhr erleichterte. Um fo trauriger gestaltete fich die Lage ber Berbundeten. Gefchmacht burch bie großen Opfer, mit benen fie ben Sieg hatten ertaufen muffen, tonnten fie bor bem Gintreffen bebeutenber Berftartungen nichts unternehmen. Regen= guffe verwandelten unterbeg bie Laufgraben in Ranale, felbft in ben Belten ftand bas Baffer oft fußhoch. Für einen Binterfeldzug waren feine Borbereitungen getroffen, es fehlte an warmer Rleidung, felbft an Nahrungsmitteln. Die Cholera hatte bas Beer ichon mitgebracht; bagu gefellte fich jest Fieber und Storbut, follieglich auch Typhus; jebe Rrantheit nahm einen gefährlichen Charafter an; alle Lazarethe waren überfüllt; in biefen verpesteten Räumen murben bie Bunben fofort brandig; es fehlte an Mergten und Bflegern, bis auf die Bitte ber englischen Regierung und bes Oberbefehlshabers Dig Florence Rightingale, Die, in ber Kaiferswerther Diakoniffenanftalt ausgebilbet, in London ein Krankenhaus für Gouvernanten mufterhaft leitete, herbeitam und mit fegensreichem Erfolge Ordnung in bas troftlofe Durcheinander brachte. Die Berpflegung ber Truppen war erbarmlich; bagu tam Difgeichid mancherlei Urt. Gin Orfan fügte ber Flotte großen Schaben gu; ber Dampfer "Brince" mit ben bringend nothwendigen Binterlleibern ging unter; eine Gendung Stiefel langte an, aber alle für ben linken guß gemacht. Mehrere Armeelieferanten begingen ichamlofe Betrugereien, unter benen ber Solbat bitter ju leiben hatte. Langten Berpflegungsgegenftanbe ju Schiffe an, fo fehlte es nicht felten an Transportmitteln, fie bon ber Rufte weiter gu ichaffen, mabrenb in Algier 3000 Pferbe und Maulthiere ichon seit Monaten barauf warteten, nach ber Rrym geschafft zu werden. Es waren Leiden, welche nur mit benen ber Frangosen auf bem Rudzuge aus Rugland verglichen werden tonnten. Dennoch burfte in Frankreich teine Rlage barüber laut werben: ein Schauspieler, ber in einem Parifer Cafe, mit ber ichlechten Bebienung ungufrieden gesagt hatte: "es ist ja hier wie bei Sebastopol: man kann nichts bekommen!" wurde auf ber Stelle verhaftet. In England aber murben lebhafte Untlagen gegen bie Urmeever= waltung wie gegen Lord Raglan erhoben: bag man eine große Festung belagere, ohne fie ein= zuschließen, daß die Laufgraben mehr als boppelt zu weit vor ben russischen Außenwerken ausgehoben feien, bag man bie gange Linie ber Befestigungen angriffe, ftatt bas Teuer auf einem Bunft zu tongentriren. Allein jest im Binter mußten alle Operationen bes Seeres ruben.

Verhandlungen mit Gesterreich, Sardinien, Prensen. Um so geschäftiger aber waren bie Diplomaten. Das Bestreben bes Königs von Preußen war, nach beiben Seiten sin zu vermitteln. Es sam eine Verständigung mit Desterreich dahin zu Stande, jene vier Punkte, welche Desterreich am 8. August angenommen hatte, als geeignete Grundsage sur Friedenbunter-handlungen zu betrachten und ihnen Gestung zu verschaffen. Daraussin unterzeichnete Breußen am 26. November einen Zusabartisel zu dem früheren Aprisvertrage, in welchem es die Verpflichtung der Abwehr übernahm, salls Desterreich von Russand in den Donaussürstenthümern angegriffen würde. Über schon zwei Tage höter tras die Erstärung ein, daß auch Ausland

jene vier Punkte annehme, "um als Ausgangspunkt für Friedensunterhandlungen zu dienen." Gleichzeitig indes hatte Desterreich unter dem Eindrucke des Sieges von Interman, zu dem Kaiser Franz Joseph Napoteon deglückwünschen ließ, schon einen Schritt weiter gethan, sich den Westmadten zu nähern. Auf Grund sehr geheimer Verhandlungen schloß es am 2. Dezember einen ihm sehr vortheilhaften Vertrag mit den Westmächten, durch welchen es sich sir jeden hatt. Deiter Fall bedte, seine Internien an der Donau sicherte und dech zu sie derin Kettion sich verpslichtete. Gleichwol legten die Westmächte Gewicht auf diesen Vertrag, da sie darin den ersten Schritt zu einer wirtlichen Allianz sahen. Denn dadurch erklärte Desterreich die Annahme der vier Punkte von Seiten Rußlands als zu spät ersolgt. Fürst Gortschalow, der russische Gesandte in Wien, war entrüstet über diese Hinterhaltigkeit. Eraf Buol, Desterreichs auswärtiger Minister, dat ihn, als er ihn den neuen Vertrag mittheilte, die Sache aufs Verschne lächte ner Korts mitches der Surfen machte der Fürst,

als er ihn verließ, seinem Unmuth Luft: "Oh, sie werden es mir eines Tags bezahlen", rief er mit drohender Geberde auß, "sie werden es mir bezahlen!" "Ich habe immer behauptet", sagte Großfürst Konstantin auf die Kunde von biesem österreichischen Bertrage, "daß ber rechte Beg nach Konstantinopel über Beien sübrt."

Um so größer aber war bas unwillige Erstaunen in Wien, als wenige Wochen baraus am 10. Januar 1885, Sarbinien, der alte Gegner Desterreichs in Italien, dem Bündniß der Westmächte beitrat. Ohne Wissen Selterreichs hatte Graour, Vittor Emanuel's, leitender Minister, den Vertrag mit dem englischen Gesandten Sie James Hohen des Großen Gesandten Sie James Hohen der Großen Gesandten Leitender Minister, den Vertrag mit dem englischen Gesandten Sie James Hohen der Großen bedorfscher gifter zu stellen, daß nicht auf seine Kolten



Benry John Cemple Visconnt von Daimerfton.

Defterreich beim Friedensichlusse Entschäbigung suche, und die Unterstühung ber Westmächte für die Entwicklung ber Dinge in Italien ju gewinnen.

Es traf den König Friedrich Wilhelm empfindlich, daß sowol der österreichische wie der sardnische Bertrag ohne sein Wissen und seine Witwirkung abgeschlossen war: schmerzlich empsand er die Folietheit, in welcher sich Preußen besand. Indeknaberen der deutschied ber deutschied von die Folietheit, die welcher sich Preußen besand. Indeknaber auf rechtzeitige militärische Bereitschassen der den das Bedruar die Kriegsbereitschaft der Bundestontingente anordnete, und auch der Prinz von Preußen dafür war, sich ossen Aussauhrechen, hielt der König doch die neutrale Rolle sest, zu der er sich einmal entschlossen das und ber Brinz-Gemahl Albert aus wie kerben Winister, Preußen seine Unschlässein vor, und der Prinz-Gemahl Albert konne nicht umhin bei allem Wohlwollen dem Grasen Usedom zu erklären, daß daß Wißtrauen gegen Preußen und sein System in England allgemein sei. Balb sollte Es zu Tage treten.

Die Wiener Aonferenzen. Die Lage Rufflands wurde mit jeder Woche in dem neuen Jahre ungunftiger. In England trat an Stelle des Aufland zugeneigten Lord Aberdeen

Lord Palmerston an die Spise des Kadinets, der ganz für das Zusammengehen mit Frankreich und eine energische Fortsührung des Krieges eingenommen war. So wurden derm England mit eben solchem Nachdruck wie in Frankreich die Rurüstungen für den Feldzug des neuen Jahres in Ungriff genommen; außerdem erschien ein sardinisches hülfscorps von 15,000 Mann unter General Lamarmora in der Krym. Durch eine allgemeine Aushebung in seinem Neiche saiser Nitolaus dem entgegenzutreten; aber die anstrengenden Wärsche über die weiten Schneckler nachenden des inneren Rußlands tostenten Taufenden der Nekruten das Leben und hemmten sehr die rasche Kompeteirung der Neigmenter. Dazu kam, daß die Unternehmung des Generals Chrusen gegen Eupatoria von den Türken unter Omer Pascha mit sehr empfindlichen Verslusten zurückgewiesen wurde. Alles das trug dazu bei, die schon wankende Gesundheit des Zaren noch mehr zu erschüttern; er trug sich, wie man wissen wollte, mit dem Gedanken abzudanken: da trat eine sehr heftige Erkältung dazu und machte, da er alle ärztlichen Wahnungen außer Acht ließ, seinem Leben am 2. Wärz 1855 ein Ende.

Sein Rachfolger Alexander II. war als ein Mann von humaner, ja milder Gesinnung bekannt. Alle Welf erwartete daßer von ihm, daß er mehr Nachgiebigkeit als sein strenge Vaterzeigen würde, und die Börsen Europa's nahmen die Nachricht von seiner Throndesteigung mit einem allgemeinen Steigen der Kurse aus. Und wirklich erwies er sich dem Frieden nicht abgeneigt. In Wie nurden Konsteunen, England durch Lord Nachstad durch den Fürken worde wert gebrachte, auf welchen Russeland durch den Fürken Gortschaftow, Krantreich durch Bourquenen, England durch Dord John Russel. Desterreich durch Graf Bool vertreten von. Verussen wurde zur Theisendhen micht eingesaden. Ausseln durch Graf Bool vertreten von. Verussen wert zur eine Preicht staden. Dusseln der Wriechenland, welches eine Erhebung zu seinen Gunken verzicht hatte, aber von den Verdünderen met Kassen Were wied es als seine Wusselen war. Aur eine Beschündten seiner Stellung am Schwarzen Weer wied es als seine Würde verziehen durch der darus der bestanden die Verfündeten. Und doch war eine solche Forderung nur möglich, wenn Ausseln wirtlich besiegt war. Noch aber war seine Macht in Sedaltopol ungebrochen. Die Konserenzen verliesen daper erfolgtos: vor Sedassopol mußte erft die Entsseldung gesallen sein, ehe sie mit Aussicht aus Erfolg wieder ausgenoumen werden sonnten.

Die Erneuerung des Kampfes um Sebastopol. So entbrannte denn der Kampf um Sebastopol mit um jo größerer Heftigteit. Umsgliende Truppensendungen uach der Krupinanden ftatt, so daß die Stärke der Berbündeten auf der Hollinge ibe Kalbische ibs auf 175,000 Mann. Der Kaiser Rapoleon trug sich sogar mit dem Gedanten, sich persönlich uach dem Kriegsschauplate zu begeben. Aber auf die Einwendungen seiner Beretrauten änderte er seinen Entschlüß und machte der Königin Bictoria in England einen Besuch, den diese mit ihrem Gemahl noch in demielben Jahre erwiederte. Jedoch wurde der Artiscriegeneral Wiel nach der Krym gesandt, um Canrobert mit seinem Rathe zu unterstühen: sein Beredienst war es, daß nunmehr der Angreisen der Krym gesandt, um Canrobert mit gesammelter Kraft gegen die sübliche Boritadt Karabelnaja gerichtet wurde. Aber Totleben war unermüblich, immer neue Werke den Angreisern entgegen zu stellen; zumal in dem Malatosstynt schus in sein kerbste Menigkitow's Rachsolger im Obersonunando, der ältere Bruder des Diplomaten in Wien, war zur hartuässigsten Gegenweiter entschsolien.

Um 9. April 1855 hatte das Bombardement der Festung von Neuem begonnen: ein Ersolg war nicht zu spüren; die Belagerten richteten die zerschoffenen Schanzen underzigslich wieder auf oder legten neue davor an. Ungeduldig fragte die össentliche Weinung in Frantereich, ob es denn in der ganzen Armee teinen Mann gebe, die Belagerung endlich einmal zu Ende zu sühren; man wünschte, daß der Oberbeschl an Stelle des milden und bedächtigen Canrobert dem Gouderneur von Algier, General Pelissier, übertragen würde, der unstresse und Prista Beweise rücksichses Entschiedensheit gegeben hatte und im Kreise seiner Offiziere mit maiver Aubmrediaseit sich als den einzigen "Tensse" bezeichnete, der Seboltopol zu nehmen

im Stande wäre. Und der Kaiser Napoleon gab Dem nach; selbstlos trat Canrobert unter Belissiers Besehl.

Ein wilder Geist trat jest in der Kriegführung hervor. Ein Theil der verbündeten Flotte segelte nach dem Comschen Meere und brannte die Hafenstäden Kertsch, Jenitale, Wariopol, Taganrog und Anapa zum größten Theil nieder und zerstörte Hunderte von russischen Hobelsschiffen. Bor Sebastopol röthete sich von den steten Angrissen und Ansfällen der Boden, während doch die Laufgrüben und Verschaupungen der Allüsten immer näher an die Stadt heranrückten. Durch einen zweitägigen Kamps am 22. und 23. Mai gelang es Pelissisch, den Kussen alle kusch einen zweitägigen Kamps auf die Straße von Perekop abzuschneiben, auf welche nunmehr alle Jusch beschatt war. Indes der Sturm, den er zur Nevanche sin velles-Alliance am 18. Juni gegen den Malakossi unternahm, wurde von den Russen erfolgreich abgeschlagen. Aber ebenso wenig gelang es diesen wieder wiede von den Russis französsische

Divisionen und die Sarbinier aus ihrer Stellung an der Tschernagia, wertreiben: mit dem Bajonnet wurden sie zurüdgeworfen und an der Tractirbrüde von der nachsetzenden Artillerie der Feinde sürchterlich dezimirt. Es war der setze Bereluch Liprandi's, mit seiner Armee die besagerte Kestung au entseken.

Die Erstürmung des Malakoff und der Kall Sebastopols. Diese Niederlage der Entsaharmes gab den Berbündeten, wenn es auch nicht gelang, die Festung selbst einzuschlieben, doch neue Zuversicht. Am 19. August wurde das Bondradement mit verstärtter Heftigett, gleichzeitig auß 800 Geschüften, wieder aufgenommen. Unaushörlich siesen die Stugeln in die Stadt und die Schanzen, so das es unmöglich war, die sertschofienen Besettigungen wieder



General Deliffter.

herzustellen; die Erde bebte von dem Donner der Geschüße, die ganze Luft war erfüllt von Bulverrauch. Täglich wurden Hunderte von Bertheidigern getöbtet; auch der Admiral Nachimow siel. Die Gräben wurden verschüttet, die Mauern zerrümmert. Dazu kam, daß Cholera und Typhus in der Stadt kaum weniger arg wütheten, als in dem Lager der Berbündeten. Sichtlich sant das Bertrauen, die Festung behaupten zu tönnen.

Kaifer Alexander selbst äußerte zu Braf Münster, dem preußischen Militärdevollmächtigten in St. Petersburg, daß sich nunmest leider Seschstpol nicht mehr lange werde halten tonnen. Der Graf schrieb biese Keußerung dem General von Gerlach in Berlin, aber der Brief gerieth durch Bestechung in die Hande der französischen Geschaftlichen Geschaftlich welche ihn unverzüglich an den Kaiser Napoleon sandte. Durch diesen erhielt Belissier davon Kunde. Um 3. September versammelte er den Kriegsrath: der Beschstüglich ging auf sofortigen Sturm. Dem trat auch General Simpson bei, welcher, nachdem im Juni Lord Naglan ein Opser der Chosera geworden war, die Engländer sührte.

So wurde denn am 5. September mit größtem Nachbruck das Bombardement wieder aufgenommen; drei Tage lang donnerten Tag und Nacht die Kanonen gegen die Festung. Wit dem Glocknschlage zwölf schwiegen am 8. September alle Batterien. Die Sturmkolonnen, schon seit Stunden bereit, an der Spihe Sappeurs, rüdten vor: die Franzosen gegen den Malatoss und den Mittelwall, die Engländer gegen das "Sägewert", das sogenannte Redon, welches durch den Mittelwall mit dem Malatoss veründen war. In rassem Sturmlauf nahmen die Generale Wac Wahon und Vosquet die Aussenschausen, aber in den bebedten Sängen des innern Thurmes vertschidigten sich die Aussenschausen, aber in den bebedten Sängen des innern Thurmes vertschidigten sich die Aussenschausen, aber in den bebedten Sängen des innern Thurmes vertschidigten sich die Aussenschausen lang würthete der Kamps; Tausende sinken tott oder verwundet nieder; eine Batterie explodirt und begrädt unter Schutt und Trümmer ihre Opfer; ein glüdlicher Zusall zeigt den Franzosen die Drähte, durch welche die Pulverfässer in den Kellern von der Stadt aus entzümdet werden können; rasch werden sie durchschnitten. Bosquet, verwundet und von Blutversusst erfchöpft, wird ohnmächtig sortgetragen: aber die Kranzosen bleiben Sieger.

Auch am Mittelwall stießen die Franzosen auf den gleichen verzweiselten Widerfland; aber über die Leichenhausen stiegen sie zu den Berschauzungen empor und stachen die russischen Kanoniere an den Geschützen nieder. In geschlossen Kolonnen, mit Kartätschen don den Kussen kanden eine Engländer vor, erstiegen auf Sturmseitern das Sägewerk, wurden aber, als sie in das Innere eindrangen, mit einem solchen Kugelregen aus versteckten Batterien überschicktel, daß sie nach zweistlindigen Kampse wieden mußten.

Aber der Malatoff und die Mittelbastei wurden behauptet. 7500 Mann hatte die Franzosen, 2400 die Engländer der Seturm gesostet. Indes der Troig war, daß die Russen die Sidiscite der Festung nicht mehr behaupten konnten: in der Nacht sprengten sie das Redaunt mid alle übrigen Schanzwerke, in deren Besit sie geblieben waren, in die Lust, versenkten die stotte in der Haften der Schassen der die Aber der Bestung zurück, die Brücke sinter sich zerstieben. 11,000 Mann hatte Gortschakow an dem Sturmtage verkoren; jeht suchte er mit dem größten Theile seiner Truppen eine sichere Stellung in den östlichen Gebrigen zu gewinnen; 4000 Kannenen ließ er dem Sieger als Beute. Aber er behauptete über Perckop die Berbindung mit dem Innern des Reiches, immer noch Achtung gebietend, wenn er auch Sebastopol nicht behaupten konnte.

Der Ausgang des Krieges. Kaifer Alexander tam jest selbst nach dem Süben seines Reiche. In Ritolajew hielt er Rath, ob man die Krym nunmehr aufgeben solle, um den Geind auf dem Festlande zu erwarten. General Gortschaldow, der zugegen war, kertat mit Entschiedenheit die Meinung, daß mit der Krym die gange Stellung Russlands im Schwarzen Meere und im Kautasus vertoren wäre; hätten sich die Feinde einmal in der Halbinsel sestgeesel, so würde es unmöglich sein, sie wieder daraus zu vertreiben; denn ohne Beherrichung des Meeres sei die Kalbinsel salt uneinnehmbar. Er wolle daher die Feinde in seiner starken stellung bei Simseropel ruhig erwarten, zumal ja der Fall von Sebastopol vorausssichtlich ihren Kriegseiser sehr würde abgetühlt haben. Der Kaiser stimmte dem zu und ordnete alsbald eine neue Truppenaußhebung an: so blieb der Ersolg der Berbündeten in der Krym troh der Einnahme von Sebastopol doch nur ein halber. Daran änderte es auch wenig, daß ihre Klotte die kleinen Festungen Tamon und Phanagoria gegenüber von Kertsch zerftörte, daß sie

Aber auch auf den andern Kriegsschauplätzen war der rechte Erfolg für die Berbündeten ausgeblieden. An des alten Napier Stelle war der Oberbefest über die Offeestote dem Ammiral Sir James Dundas übertragen worden. Man erwartete von ihm einen Angriss auf Kronstadt; aber er begnügte sich über die russischen Hafen in der Offee im April, über diesenigen des Weißen Meeres im Juni die Blodade zu verhängen und am 9. August die kleine sinnische Festung Sweadorg zu bombardiren. — Eine andere Flottenabtheilung der Verdündeten war nach dem stillen Ozean gesegelt, um die russischen Westhaugen in Kamtichatta anzugreisen. Im Mai langte sie vor Petropawlowsk an und zerstörte dessen Beseltzungen; aber die Besatung der kleinen Feste war sichon einige Wochen zuvor davongesegelt und unter dem Schutz dichten Vebels glücklich entsommen.



Sunftrirte Weltgefchichite. VIII.

Zeichnung von Richard Knötel.

Erstürmung des Malakoff am 8. September 1855.

Bollends in Armenien und dem Kaulasus behielt Rußland schließlich die Oberhand. Die Berbündeten unterschäßten durchaus die Wichtstelt dieser Angrissbasis. Omer Kascha, wier fier kommandirte, blied ohne Unterstühung, und selbst Pelissers Mahnung, den Kaukalus zu insurgiren, derhalte ungehört. Wol war es den Türken gelungen, dem General Murawiew, welcher die türtlische Festung Kars, das Bollwert Asiens, wie sie Murawiew mit Recht nannte, belagerte, don Kars am 26. September eine empfindliche Riederlage beizustringen; und auch Omer Pascha, von Redu Kaleh der Festung zu Hüserschend, schlus die Russenschen und auch Omer Pascha, von Redu Kaleh der Festung zu Hüser ziehend, schlus die Russenschen kalen der die Kondender Williams und bem Ungarn könet materstützt, die Angrisse der Russensche der Engländer Williams und dem Ungarn Kmety unterstützt, die Angrisse der Russenscher zweichen der Hungarn Kmety unterstützt, die Angrisse der Russenschen Wilsen dezwehrt; indeß am 28. November zwang ihn der Hunger, sich auf ehrenvolle Bedingungen Murawiew zu ergeben: ein Ereignis, das in Nien wenigsens den Eindruck des Falles von Sebastopol vollauf auslössel.



Die geftung flare.

Friedensstimmung. Damit war die Wassener Rußlands wiederhergestellt: es konnte, ohne sich zu demüthigen, Friedensvorschlägen sein Ohr leihen, wenn auch sie selbst nicht machen. "Die Ereignisse", sagte Fürst Alexander Gortschalden in Wien, "dernrieht nus sinicht taub gemacht." Und es war nicht zu vertennen, daß Rußland des Friedens bedurfte. Die englischen Kausseute, sonst die hauptsächlichsten Abereißern versielen Aboprodutte, kauften nicht mehr: viele Tausende von rufsischen Grundsbesigern versielen dadurch dem Bankrott oder dem Wucher der Juden; die Aushebeungen hatten in großer Zahl auch Leibeigene unter die Wassedungen betreit in großer dahl auch Leibeigene unter die Wassedungen ein sich infolge dessen ein sühlbarer Wangel an Arbeitskräften geltend. Die Staatseinnahmen zeigten große Ausfälle: es war fein Zweisel, das Land der unerschöpflichen hälfsquellen war sinanziell erschöpft. Und überdies hatte der Krieg, die Seuchen und Wärsiche noch mehr als die blutigen Kämpse, eine halbe Williom Wenschen an Opfern ersordert.

Aber auch in Frantreich war in der Nation wie in der Armee die Begeisterung für den . Krieg ganz geschwunden; groß war sie zudem nie gewesen. Man war mit dem Ruhme zusfrieden, den die französischen Wassen errungen hatten; Napoleon sah, daß seine Dynastie Wurzel gesaßt hatte, daß sein Bündniß umworben war. Wozu da den Krieg noch sortsehen, bei dem er es von voruherein auf Sondervortheile sür Frankreich nicht abgesehen hatte. So kam er der öffentlichen Weinung in Frankreich, die nach Frieden verlangte, gern entgegen und zeigte sich gegen den Kriegseiser Englands kühl, daß, mit den Ergebnissen weitauß nicht zusseigte nach einem neuen Feldzuge Verlangen trug. Denn in England, wo der Krieg sehr vopulär war, sah die össenkliche Meinung in der Eroberung Sebastopols nicht daß Ende, sondern den Alliand der zu erreichenden Demüthigung Rußlands. Es machte daßer großen Eineruck, daß am 21. November 1855 auch Schweden in einem Vertrage der Allianz beitrat, welcher dem Dezembervertrage Desterreichs sehr ans hind war aber doch war Napoleon's Absücht dabei lediglich die, auf Nußland einen Druck zum Frieden außzuüben. Wenigstens ließ er in Berlin durch den französischen Gendben Walaret bei dem Winister Manteussel aufragen, ob er nicht von St. Petersburg einige versöhnliche Erössungen empfangen habe: denn es sei zu bedauern, daß Niemand den ersten Schritt zum Frieden thun wolle. Manteussel erwiederte, daß nur Frankreich die Initiative dazu ergreisen könne.

Indes nicht Preußen, sondern Desterreich erhielt von Rußland die Andeutung, daß es zu Unterhandlungen geneigt wäre. Graf Buol beeilte sich, durch den österreichischen Bundestagsegesandten von Protesche-Often versonlich dei Napoleon anfragen zu lassen, ob der Augenblick nicht günstig sei für die Wiederausnahme der Berhandlungen mit Rußland, und dazu seine auten Dienste anzubieten.

Denn Desterreich war in Sorge, daß Rußland sich birekt mit den Westmächten ohne Desterreich verständigen möchte. Indeß Napoleon nahm die österreichische Bermittlung an. So wurde benn nach mancherlei Verhandlungen in Wien ein österreichisch-französliches Ultimatum entworsen, welches durch den Grasen Esterbazy nach Se. Petersburg überbracht wurde. Auch dem Könige von Preußen wurde es mitgetheilt; und dieser empfahl, ohne jedoch über den Indalt der ausgestellten Forderungen sich auszusprechen, dem Kaiser Alexander die Annahme.

Am 15. Januar 1856 versammelte der Far seine vertrautesten Nathgeber und legte ihnen das Ultimatum vor, dessen Richtannahme Ocsterreich drohte durch den Abdruch aller diplomatischen Beziehungen mit Außland zu beantworten. Der Kanzler Graf Resselroven würde eine Kothwendigkeit, die Forderungen Ocsterreichs anzumehmen: dadurch würde eine Friedensbasis gewonnen. Die Anwesenden stimmten ihm zu. Fürst Dolgorucki, der Kriegsminister, sehte die militärische, Baron Weyendorss, der Finanzminister, die sinanzielle Unmöglichkeit, den Krieg weiter zu sühren, aus einander. Graf Vludow war der einzige, der sich gegen den Frieden aussprach; doch riech er ihn zu machen, da man nicht Krieg zu sühren verstände. Der Kaiser entschied sich danach sür den und der den der grieben aussprach; doch riech er ihn zu machen, da man nicht Krieg zu sühren verstände. Der Kaiser entschied isch danach sür der Untschund der

Der (dritte) Pariser Friede. Kaiser Napoleon sprach seine volle Befriedigung über biese Nachgiedigeit Ausslands aus, und ganz Frankreich theilte diese Befriedigung; England dagegen, nach der Fortsührung des Krieges verlangend, sah sich sehre enttäuscht; Lord Palmerston iprach sogar in seinem Ummuth von "Kadalen politischer Stockjobbers" in der Umgebung des Kaisers Napoleon. Aber sonnte es sich von Frankreich trennen? Am 1. Februar kamen Frankreich, Desterreich, Russland und die Türkei in Wien überein, dinnen drei Wochen Bewollmächtigte zur Abschließung sörnlicher Präliminarien, eines Wassenstillstandes und eines dessinischer Friedensvertrages nach Paris zu entsenden.

Andessen außer diesen Mächten verlangten auch Sardinien und Preußen die Julassung zu diesem Friedenskongreß. Sardinien wurde sie trog des hestigen Widerstedens Desterreichens durs die nachdenächtliche Fürsprache Englands zugestanden. Preußen dagegen hatte die Unterstützung Desterreichs sür sich; aber Lord Clarendon, der englische Bebollmächtigte, opponitre auf das Schärste; Preußen habe unter der Waske der Neutralität Rußland die wichtigsten. Dienste geseistet, er sehe nicht, wie Preußen seinen Unspruch auf Theilnahme am Kongredbegründen idnne. Napoleon war wol der Zulassung Preußens geneigt, wollte es aber doch desewegen nicht mit England verderden. Die Frage wurde daher einsmeilten in der Schwebe gesansten.

Am 25. Februar wurde der Kongreß eröffnet. Tausende von Schaulustigen bebedten ben Concordienplat an dem Quai der in Paris, um die Friedensdewollmächigten ansahren zu sehen. Die sardnissischen Gesandten waren die ersten, welche eintrasen; gleich hinter ihnen die türflichen. Zuletzt tamen die russischen Bevollmächtigten: mit der Elastizität eines Jünglings stieg der 75jährige Graf Ortow die Stufen zum Portal empor. Ein großer Saal im Erdsgesch zwölf vergoldete, mit rothem Altas dezogene Lehnftüßte. Auf einem kleinen Bureau zur Seite stand ein goldenes Schreidzeug, aus welchem die Friedensurfunden unterzeichnet werden sollten. Man sehte sich nach der alhhabetischen Ordnung der Seaten. Benedetti, der Prototollführer, nahm an einem Seitentische an einem Fenster Plate.

Die Wahl zum Vorsihenden fiel auf ben Grafen Alexander Walewsti, den Bevollmächetigten Frantreichs, welcher, 1810 in Walewice geboren, für einen natürlichen Sohn Napoleon's I. galt. Unter Louis Philipp Husarenoffizier, dann Schriftseller, daneben auch in diplomatischen

Angelegenseiten verwendet, hatte er sich dem Prinzen Louis Bonaparte nach dessen Wahl zum Prässeuten ganz angeschlossen und war jrauzösischer Gelandter in Florenz, Neapel und London gewesen, bis der Rücktritt von Drouin de Lhutz infolge des Scheiterns der Wiener Konferenzen ihn zur Leitung der auswärtigen Angelegenseiten Frankreichs berief, Mit viel Gewandtheit seitete er die Berhandlungen, von Napoleon persönlich, dem er täglich zweimal Bericht zu erstatten hatte, fortlausend mit genauen Institutionen versehen.

Die Verhandlungen bes ersten Tages waren turz; sie beschränkten sich darauf, die Grundlage der Berathungen zu schaffen: man nahm die Festschungen des Wiener Prototolls vom 1. Februar als Friedenshrätisminarien an und setze einen Wassenftillstand dis zum 31. Wärz setz.



Graf Alexander Walemski.

Dann folgten regelmäßige Sihungen, meist breimal in der Woche; vom 18. bis 22. März jedoch sielen sie aus, sand den Angeen vom 24. bis 30. März täglich statt. Erst am 10. März beschicht der Kongreß auf den Antrag Walewski's, als man im Begriffe stand, in die Berathung über die Donaufürstenthümer einzutreten, Preußen nun als "Mitunterzeichner der Londoner Konvention vom 13. Juli 1841" zur Theilnahme an den Berhandlungen einzuladen; am 18. erschienen dann die preußischen Bevollmächtigten, Minister von Manteussel und Graf Sabseld, und auch ziet noch versuchte Vord Clarendon, wenn auch ersolglos, ihre Theilnahme auf die Revision der Weerengenlonvention zu beschränken.

Fortwährend drängte Napoleon zum Abschluß; selbst in letter Stunde machte Palmerston noch Schwierigkeiten; allein die Königin Bictoria wies Clarendon zur Unterzeichnung an. So wurde denn Sonntag, den 30. März, Mittags 2 Uhr, die Friedensurtunde von den Bevollsmächten vollzogen. Napoleon dankte Allen für ihre versöhnlichen Gesunnungen. Das Hauptsverdienst am Zustandekommen des Friedens aber zu haben, lehnte er ab: "Alle Welt hat dazu ein wenig beigetragen", meinte er, "ich wie die Anderen".

Die Griedensbedingungen. Die Bebingungen, unter welchen ber Barifer Frieben Stanbe gefommen war, waren folgenbe: bie mabrend bes Rrieges gemachten gegenseitig Eroberungen murben gurudgegeben. Die Darbanellen und ber Bosporus follten, fo lange t Türkei in Frieden ftande, fremden Rriegsichiffen auch ferner verschloffen bleiben. Das Schwar Meer murbe neutralifirt; Rugland wie bie Turtei verpflichteten fich, an ben Ruften beffelb teine Rriegsarfenale zu errichten und nicht mehr als fechs Rriegsbampfichiffe zum Ruftenbier auf bemfelben zu halten, und, mahrend es ben Rriegsichiffen aller Dachte verschloffen murt follte es ber Sanbelsmarine aller Nationen geöffnet fein. Ebenfo verpflichtete fich Ruglan auf ben Alandsinfeln feine Befestigungen anzulegen. Die Schiffahrt auf ber Donau foll bon allen Beschränkungen befreit merben, und eine Rommission barüber machen, bag ib Mündungen schiffbar gemacht und erhalten würden. Ruffland willigte in die Abtretung ein Theiles von Bessarabien, welcher ber Moldau unter türkischer Oberhobeit binzugesügt wurd Ueber bie Donaufürstenthumer follte feine Dacht ausschließlichen Schut ober bas Recht habe fich in bie inneren Angelegenheiten berfelben zu mifchen. Gine Rommiffion follte bie Grun' lagen ber künftigen Organisation ber Fürstentbumer feststellen und bem Kongresse zur Bereib barung mit ber Pforte borlegen.

Der Sultan vervollständigte auf Beranlassiung der Großmächte die Abmachungen dur den "Jat-Humahum", einen großherrlichen Jerman, der, am 21. Jedruar 1856 in Kor stantinopel verössentlicht, eine große Anzahl von Resormen zum Besten der christlichen B völkerung des türtischen Reiches versprach. Die Türtei wurde ausdrücklich, "in das enropäisch Bölkerrecht" ausgenommen und die Unwerlesbarteit ihres Gebietes von allen Mächten ihr verbürg

So war benn ber opserreiche Krieg zu Ende. Die Westmächte schlossen mit Desterrei am 15. April sogar noch einen Separatvertrag, durch welchen sich alle drei zur strengen Au erchterhaltung der Friedensbestimmungen mit gemeinsamen Krästen verpslichteten. War e doch, als empfände Riemand rechte Befriedigung über das abgeschlossen Friedenswert ur volles Vertrauen zu dessen Dauerigstigleit; denn war auch eine Neihe von wichtigen Fragz zwischen den betheiligten Mächten zum Austrag gebracht, so blieben doch noch andere kau weniger wichtige unersedigt zurück, welche den zuverschiftlichen Ausblick in die Jukunft trübte Die Vörse begrüßte den Albschluß des Friedens nicht mit einem Steigen der Kurse: und sift in manchem Vertracht ein empfindliches Thermometer der öffentlichen Meinung.



Inneren ben "Reban" nach ber Erfturmung. (Bu G. 368.)



## Die Großmächte nach dem Erymkriege.

Eine sehr veränderte Stellung der Großmächte war das bedeutsamste Ergedniß des Krymtrieges. Der geseimnisvolle Zauber, der so lange Zeit die rufsische Macht als eine bei der Unerschöpsschichleit seiner Hissauellen unüberwindliche, Alles überwältigende hate erscheinen lassen, war zersört; Europa war von dem schwer saftenden, in alle politischen Berhältnisse eingreisenden Uebergewichte Rußlands befreit; der Krieg hatte die militärische Schwäche des Zarenreiches rücksichtssos enthüllt. Bon einer Erneuerung der Heiligen Allianz, wie sie dem Kaiser Richaus immer vorgeschwebt hatte, konnte sortan nicht mehr die Rede sein. Damit hatten auch die Regierungen der deutschen Mittelstaaten, die nach einem kurzen Anlauf sich doch wieder Rußland zugeneigt hatten, ihren besten Rückhalt verloren. Deutschand mußte indirekt zugute kommen, was Rußland eindsüßte.

Aber auch Preußen hatte durch seine unsichere Politik Einbuße an Geltung erlitten: Manteuffel war nicht im Stande gewesen, die Gegenwirfung der zu Rußland haltenden Howartei zu überwinden. Desterreich hatte sich mit Rußland verseindet, ohne doch zu sestem Anschlie an dessen Gegener zu gelangen. Sobald sich daher zwischen Rußland und Frankreich intimere Beziehungen, von beiden Seiten gewünscht und eistig gepstegt, einleiteten, stand Desterreich völlig isolitt da. Auch England war in seinem Prestige geschmäsert und durch die unter die Wohammedaner durch den Krieg getragene Aufregung, welche zu dem indischen Ausstalie unter die Wohammedaner durch den Krieg getragene Aufregung, welche zu dem indischen Ausstalie vollissen vollissen Pesite bedroft.

Es war Frankreich, welches fast allein ben Vortheil des Krieges erntete. Unbestritten galt es nach den Ersolgen des Krieges sür die erste Militärmacht Europa's. Es hatte die größten Opier gebracht, zur Entscheidung das Meiste beigetragen und dach uneigennühig jeder Entschädigung entsagt. Der Schirmvogt des europaischen Gleichgewichts, Kaiser Napoleon, hatte sich zum Schiedsrichter Europa's emporgeschwungen, um bessen Freundschaft bei der Zusammentunft in Stuttgart sich selbs der Zusammentunft in Stuttgart sich selbs der Jar beward.

Die Unsen in Asien. Es entsprach dem menschenfreunblichen Sinne des Kaisers Alexander, jobald nur der Frieden geschlosen war, seine Hauptsprage der Heiten Bunden, welche der Krieg seinem Niesenreiche geschlagen hatte, und überhaupt der Förderung der inneren Wohlfighrt zuzuwenden. Die Retrutirung wurde auf mehrere Jahre eingestellt, Steuern erslassen, ausgedehnte Gisendaphdauten in Angriff genommen, für die Erziehung und Bildung der Wolfsmassen bedeutende Auswendungen gemacht. Keine Frage aber war sür Rusland wichtsiger, als die Aussehung der Leibeigenschaft: selbst zu ihrer Lössung tras Kaiser Alexander alsbiald vordereitende Wasregeln.

Daneben jedoch ließ es Rufland seine ernfte Sorge sein, seine Machtftellung in Affien, welche ber Ausgang bes Arymkrieges erschüttert hatte, ungeschmalert zu behaupten. Die Unterwersung des Kaukajus (S. 52) wurde vollendet und in Turan der Einsluß der rivalisirenden Engländer ganz aus dem Felde geschlagen. Schon 1851 hatte General Perowski (S. 59) den Kampi gegen den Unterthanen des Zaren ihre Viehherden weggetrieben hatten. Im solgenden Jahre drang er über 400 Kilometer in das Innere von Kholand vor, eroberte 1853 die Festung Amerikanen weg kort Perowski und verband es durch eine lange Reihe von Beseitigungen mit dem Aralsee. 1854 unternohm er einen Kriegsgug gegen das Khanat von Khiva und zwong den Khan zu einem Vertrage, durch welchen der rufsische Gesandte in Khiwa der wahrholte Regent des Landes wurde. Selbst der Emir von Vochara wurde durch einen Einsall Perowski's genötligt, ein Freundschaftsbündniß mit Rublaud zu schließen.

Jugleich wurde im fernen Osten das lange erstrebte Amurland gewonnen. Durch den Frieden von Nertschinks 1689 war Rusland geröttigt worden, das weite Gebiet an China abzutreten. Aber der Berlust des zwar fast menscheneeren, aber an Gold, Kohlen und Hofz reichen Landes, das durch den gewaltigen Amurstrom überdies eine bequeme Verbindung sür Südsschien mit den Häsen des östlichen Afriens darbot, wurde von den Russen stets schwerzlich empfunden. Der Stattsfalter von Ofisiotien, Mitolaus Murawiew, school daher Schritt sür Schritt russische Ansiedlungen in das hinessische Gerenzland vor, legte in je 50 Berfi (33 Kilometer) Entserung Kosakenposten an und erbaute an der Küste die Fetung Mitolaciewst. Die chinessische Regierung, durch die Ausstände der Taiping im Süden gehindert, ließ Alles geschehen und entschlöß sich endlich, in Berwicklungen mit den europäischen Westmachten, der Hosken von Kiassen das Aussland abzutreten. Drei Jahre später wurde ein handelsvertrag hinzugessigt, der einen lebbasten Karawanenverteste von Kiassen aus Peting ins Leben rief.

Auch mit Japan wurden die Verhandlungen über einen Handelsvertrag, der das ostasiatische Inselreich dem russischen Handel erschloß, zu Ende gesührt. Bereits 1792 war als
russischer Gesandter Abam Lagman von Ochotst nach Haldobade gesegelt, um einen Handelsvertrag mit Japan abzuschließen. Allein die Japaner wiesen ihn zurück. Einen zweiten
Versuch beantworteten sie 1810 damit, daß sie den russischen Gesandten Golownin und seine Versuch beantworteten sie 1810 damit, daß sie dan russischen Gesandten Golownin und seine Versuch bearthy bedroht, sich herbeiließen, den Amerikanern am 31. März 1854 einen Handelsvertrag zu gewähren, erreichte es der Kdwick Jussischen und Russischen und Japaner nach zweizen
vor Nagasati sich vor Anter legend, daß am 26. Januar 1855 zu Simoda auch zwischen
Russischen und Japan ein Vertrag zu Stande kam, bestätigt am 25. November 1856, welcher
die Käten Simoda, Katodade und Nagasati den Erschloß.

Der Krieg zwischen England und Persien. Es war ber alte Gegner, England, mit bem Bugland hier in ben ofiasiatischen Gewössern zusammentras. Denn seit Generationen arbeitete England daran, in ben Kulturländern Afiens für seinen Handel eine ftarte Position sich zu schaffen.

Der Arymtrieg hatte zunächst einen Konstitt zwischen England und Persien zur Folge. 1851 war Par Mohammed, der Khan von Herat, gestorben, der sich Außland zugeneigt hatte. Sosort erhob nun sein Schwiegerschin Dost Wohammed (S. 60), nachdem er, durch frühere Ersahrungen gewißigt, sich vorher mit England verständigt hatte, Anspruch auf das Khanat, welches an der Grenzlinie der Wachtsphäre Englands und Nußlands in Asien liegt. Allein Persien wollte die seit langen Jahren über Herat geübte Oberherrschaft sich nicht entreißen lassen und bemächtigte sich 1856 durch Verrath der Stadt. Dadurch war sie dem Einstlen und bemächtigte sich 1856 durch Verrath der Stadt was der entreißen Lassen und konntakten der Angen. Da nun überdieß der Schaft Nasireddin während des Krymtrieges die Russen Murawiew's durch Lieferung von Lebensmitteln und Lastitieren unterstützt hatte, so erstärte jeht England an Persien den Krieg. General Dutram erstürmte Buschi um Apersischen Neerbussen, schulg die Landmacht am & Februar 1857 dei Khussfad und nacht wie Festung Rohammerah am Schat el Arab in Besis. Das genügte, um Persien zum Frieden zu nötsigen. Unter Vermitstung Naposeon's wurde er am 4. Wärz, 1857 in Paris

abgefchlossen. Persien entsagte allen Ansprüchen auf Herat und Afghanistan, und Englaub hatte zum Schuhe seiner indischen Besihungen gegen das Fortschreiten Rußlands in Innerasien eine

ftarfe Schrante gezogen.



Cadnan. (3u G. 876.)

Die Jahl ber eingeborenen Truppen betrug in den dei Prösidentschaften Dstindiens über 330,000 Maun; ebenso hoch etwa belies sich Bahl berzeinigen Soldaten, welche die eingeborenen Lehnsfürsten als Haustruppen hielten. Dem gegenüber hatte die Nitwidische Compagnie nur 20,000 europäische Soldaten in ihrem Solde und die englische Kome außerdem etwa 30,000 Mann in Indien zu ihrer Bersügung. Die Jahl der europäischen Ewistevollen Mitberechnung der Frauen und Kinder 10,000. Troh diese großen Wisperkältnisses in der Andle Warrungen errendsteten die Engländer doch alle Warrungen. Da drach am 10. Mai 1857 die Meuterei sämmtlicher Sipahis in Mirat auß: die europäischen Offiziere der ausstählichen Regimenter wurden mit Weid und Kind ermordet und die Kasernen in Brand gestedt. Bon hier zogen die Weuterer nach Delhi. Die ganze Besahung der allen Dauptstabt des Großmogulates schloß sich sinen an; ungeheure Kriegsdorräthe und ein Kriegsichab von 2 Mill. Ph. Sterl. (40 Mill. Mart) sieben ni ihre Hand. Europäer wurden, wo man sie sand, mit Grausanteit niedergemehelt, und der frühere Großmogul, der Volährige Bahddur, zum Herrsche von ganz Indien ausgerusen, woraus auch die Bengaliarmee im Vendschof sich empörte.

Die Engländer in Indien geriethen über diese Borgänge in die äußerste Bestürzung; bald aber ermannten sie sich, um mit Nachdbrud der ungeseuren Geschr zu begegnen. Sehr tam ihnen zu statten, daß mit Ausnahme des greisen Großmogul, des mohammedanischen Raharattensürsten von Bithur Nena Sahib und der fühnen Begum (Königin) von Oschansiteiner der eingeborenen Fürsten, sei es aus Klugheit, sei es aus Eisersucht auf einander, der Empörung sich anschloß, sowie daß die Regimenter, welche aus den Bergdewohnern des himalaja, namentlich den Ghorfas, sowie aus Siths bestanden, aus Haß gegen die Bengali die Treue bewahrten. Auch die eingeborenen Truppen in Bombah und Madras waren bereit, sich gegen die Rebellen sühren zu lassen.

Ohne baher erst Sülfstruppen aus der Heimat abzuwarten, nahmen die Engländer den Kamps gegen die Meuterer aus. General Havelod schlug Nena Sahib, der mit wisder Alutsgier die Engländer nicht hatte vertreiben, sondern auskrotten wollen — in dem eroberten Kanpur (Canonpore) allein hatte er im Juni 900 Engländer, darunter zahlreiche Kinder und Frauen, mit entsehlicher Grausamteit hinschlachten lassen — in mehreren Treffen und zwang ibn zur Flucht; und General Wisson erfürmte am 20. September Delhi und sühzte den Großmogul als Gesangenen mit sich sort, während zugleich im Penhösch General Nicholson mit Ersolg gegen die Rebellen tämpste und schor mit den Aussich in Landschaft

Nach bem Falle von Delhi war Ladnau (Ludnow), die Sauptstadt von Auch, der Mittel= punkt des Aufstandes geworden. Der englische Oberfeldherr Sir Colin Campbell mußte am 22. Nobember bie Stadt raumen, fchlug aber fcon am 6. Dezember ein Rebellenheer, die meuterischen Truppen des Scindia von Gwalior, welche ber fluge und tapfere Maharatte Tantia Topi jum Abfall gebracht hatte, bei Ranpur über bie Dichamna gurud. Jest brang ber Generalgouverneur Lord Canning barauf, bor Allem Ladnau wieder einzunehmen, mahrend Campbell borber gang Aubh mit Truppen umftellen wollte. Birtlich murbe Ladnau am 16. März 1858 erobert und nun auch ganz Auch militärifch befett, aber bie geschlagenen Sipahis gerftreuten fich und ber Rampf artete in einen fehr gefährlichen Gnerillatrieg aus. Unterbeffen fauberte Gir Sugh Rofe alle Berggruppen und Thaler Mittelindiens bis gur Dichamna bin. Aber Tantia Topi sammelte Die Bersprengten um fich, jedoch erlag fein Beer ben englischen Bajonneten am 19. Juni bei Gwalior. Much bie Begum von Dichanfi fand bier, an ber Spite ihrer Scharen tampfend, ben Tob. Die Rebellen fluchteten fich nun in bie Borberge bes Simalaja: wer fich gefangen nehmen ließ, wurde erschoffen, gehängt oder bor bie Dunbungen ber Kanonen gebunden und fo getobtet. Auch bie Bersuche ber Begum bon Andh und Nena Sahib's, mit einzelnen Saufen fich in Aubh zu behaupten, waren bergeblich, fie murben über die Grenze von Nepal getrieben, wo fie burch Sunger, Fieber und die Ghorkas aufgerieben wurden. Dit dem Ende des Jahres 1858 war der Aufstand voll= ftanbig unterbrudt: aus bem Rampfe wurden Treibjagden auf einzelne ber Anftifter. Tantia Topi, verrathen, wurde gehängt; Nena Sahib ftarb in den Dichungeln am Fieber, bevor ihn bie Berfolger erreichen tonnten. An Stelle ber Oftindifchen Compagnie übernahm nunmehr (am 1. November 1858) bie Ronigin von England unmittelbar bie Regierung von Indien ; unterstütt burch ben "Rath von Indien", führte sie in ihrem Namen ber Namab=Besir (Bige= fönig). Als erster erhielt diese machtvolle Würde der bisherige Generalgouverneur Lord Canning.

Der Opiumkrieg. In vielsacher Beziehung eng verslochten, erwiesen sich die indischen Berhältnisse mit den Beziehungen Englands zu China. Seit der Mitte des achtzehnten Jahrshunderts war der Verbrauch des Thees in ganz Europa, besonders auch in England, außersordentlich gestiegen; ebenso hatte sich das Begehren nach chinessischer Seite zehr gesteigert. Dassier führte nun wol England Eisen, Zinn und Baumwollenwaaren in China ein, aber doch blieb die Disserenz zwischen Import und Export sehr zum Nachtheile Englands. Wodurch konnte sie ausgeglichen werden?

Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts hatte sich vom Suben aus schnell über alle Provinzen bes großen chinesischen Reiches die Unsitte bes Opiumrauchens verbreitet, ein altes Mittel reicher Schwelger im substitlichen wie im westlichen Afien sich zu berauschen und

angenehme Befühle zu erregen. Allein die dinefische Regierung verbot die Ginfuhr wie ben Gebrauch bes entnervenden Dobnfaftes für bas gange Reich. Die Folge mar eine fo bebeutende Preisfteigerung, bag, mahrend bisber bie Bortugiesen biefen Sandel faft ausichließe lich betrieben hatten, jest die Oftindische Compagnie zahlreiche Opiumpflanzungen in ihrem indischen Reiche anlegte und die Musfuhr mit Gulfe eines febr gewinnreichen Schmuggels felbft in die Sand nahm. Und fo wirtungslos erwiesen fich alle Berbote ber dinesischen Regierung, bag im Jahre 1837-1838 die Opiumeinfuhr auf 34,000 Riften, jede zu 80 Bfund, gestiegen war, welche einen Reingewinn von mehr als 3 Millionen Afund Sterling (60 Millionen Mart) abwarfen und bie Bilang bes dinefifden Sanbels außerft gunftig für England ftellten. Un ber Bewinnfucht ber englischen Raufleute glitten auch bie einbringlichften Borstellungen bes Raisers Taokuang ab. Daber fandte bie chinesische Regierung Lin Tsesiu, einen Mann nieberer Abtunft, ber fich burch Berbienfte und gludlich beftanbene Brufungen emporgeschwungen hatte, als taiferlichen Bevollmächtigten nach Ranton, um ben verberblichen Opiumidmuggel von Grund aus zu gerftoren. Lin, aller Beftechung unguganglich, griff bie Sache mit Rachbrud an: am 13. Marg 1839 verlangte er bon ben englischen Raufleuten bie Auslieferung ihres gesammten Opiumborrathes. Richt weniger als 20,291 Riften murben ihm abgeliefert; er ließ ihren Inhalt, mit Ralf und Del vermischt, ins Meer schütten. Außer= bem wurben 16 Schleichhändler aus China verbannt und von allen Schiffen, welche bie Tigermündung vor Kanton passiren wollten, die schriftliche Bersicherung verlangt, daß fie kein Opium an Borb führten.

Dem wollten fich bie Englander nicht fugen. Englische Rriegsschiffe ericbienen in ben dinefischen Gemaffern und griffen bie Flotte bes Abmirals Ruan bei Tichuenpi an, vernichteten bon ben 29 Kriegsbichonken berfelben 6 und trieben bie übrigen in eiliger Flucht von bannen. Infolge beffen murbe allen Unterthanen Englands für ewige Beiten ber Aufenthalt in China unterfagt; ja fie murben fur vogelfrei ertlart und ein Breis auf ihren Ropf gefett. England antwortete barauf mit ber Priegserflarung, blodirte bie Munbung bes Tigerfluffes bor Ranton, bemächtigte fich ber Infel Tichufan, befette beren Sauptftadt Tinghai und zerftorte die Safenftabt Amon. Die dinesische Regierung ließ fich barauf ju Friedensberhandlungen berbei; ba biefe inbeffen zu feinem Refultate führten, begann 1841 ber Rrieg von Neuem. nachbem Schanghai eingenommen, Die Borftabte von Ranton befest, Die Stadt Ticbingfiangfu an ber Berbindung bes Raifertanals mit bem Pangtfetiang erfturmt und ein englisches Corps vor Nanking angelangt war, bequemte fich ber Raifer Taokuang zum Nachgeben. Um 26. August 1842 wurde der Frieden zu Ranking geschlossen, in welchem außer Kanton vier dinefilde Safen ben Englanbern geöffnet, ihnen bie Infel Songtong überlaffen, 80 Millionen Mart Entichabigung gegablt und Behandlung auf gleichem Juge mit ben Chinefen jugefichert murbe. Much bie Opiumeinfuhr murbe freigegeben.

Der englisch-französische Arieg gegen China. Das besiegte China mußte nun auch bem Drucke ber anderen großen seefahrenden Nationen nachgeben und ihnen gleiche Bortheite, wie England sie erhalten hatte, bewilligen: 1844 wurde von China ein Handelsbertrag mit Vordamerika, 1845 ein Handels- und Freundschaftstrattat mit Frankreich abgeschoffen. Allein die Chinesen nachmen es wenig ernst mit diesen Berträgen und verlehten sie in wesentlichen Bestimmungen, namentlich weigerten sie sich den Harten von Kanton den Engländern zu össen. Bollends seit 1850 der Kaiser Taokung gestorben war und unter seinem Sohne Hiensing die reaktionäre Strömung in China völlig das Uebergewicht erhalten hatte, wurde die Stimmung auf beiben Seiten immer gereizter. Die Chinesen zeigten ossen hatte, wurde die Fremden, den diese beim hochmütssigen Bolke durch unverhohlenen Widerwillen vergalten. Bei dieser gegenseitigen Stimmung erschien ein Krieg nur als eine Frage kurzer Zeit. Dazu kam, daß der Export auß China viel rascher siegen stieden Krieg nur als eine Frage kurzer Zeit. Dazu kam, daß der Export auß China viel rascher siegen stieden Krieg nur als eine Krage kurzer Zeit. Dazu kam, daß der Export auß China viel rascher siegen stieden Krieg als der englischen Mausten wart) in Silber brauchte, um die Disservalus außzugleichen. Die englischen Kaussen Kaussen aus mit Gewalt, abzuzwingen.

England wollte ben Rrieg. Gin Bormand war baber leicht gefunden. Der Statthalter pon Ranton Deb Dingichin hatte bie englische Flagge, unter welcher bie Urrow Lorcha, bas Schmuggelschiff bes chinesischen Raufmanns Suafing fuhr, nicht respektirt. Freilich mar ber Berechtigungsichein bes Schiffes icon feit 11 Tagen abgelaufen; bennoch erflarte England feine Ehre für beleidigt. Deh erbot fich, die gefangene Schiffsmannschaft zurückzusenden: allein man nahm bies nicht an, vielmehr ließ Abmiral Seymour bie vier Forts, welche bie Ginfahrt in ben Safen von Ranton beden, bombarbiren, bann, als bie Chinefen fich ohne Biberftand gurudgogen, die Ranonen in ben Forts vernageln und die Rafernen in Brand steden. Und acht Tage fpater ließ er ben Balaft Deh's in Brand ichießen; bas Feuer verbreitete fich rafch; gange Borftabte und Strafen ber fehr eng gebauten Stadt gingen in Flammen auf. Um folgenden Tage (29. Oktober 1856) brang Seymour mit einigen hundert Matrofen und Marinesoldaten burch eine Breiche in bie innere Stadt ein und ließ ben brennenben Balaft ausplündern: worauf bann bie Englander bie Stadt wieder verliegen. Beitere Feindfeligfeiten folgten. Auch ein ameritanisches Kriegsschiff betheiligte fich an benfelben, und Frankreich brangte feine Bunbesgenoffenicaft, ba bie Chinefen im Februar ben frangofifden Diffionar Chabbelaine gegen bie ausbrücklichen Bestimmungen bes Traktats nach langen Qualen hingerichtet hatten, ben Englandern formlich auf.

In England tauchte der Gebanke auf, Südhina zu erobern und neben dem angloindischen ein anglochinesisches Reich zu errichten. Allein ein Jahr verging, bevor etwas geschesen konnte ber indische Auffikand legte die Kräste Englands lahm. Erst gegen Ende des Jahres 1857 konnte der Feldzug gegen China begonnen werden. Peh glaubte mit einer Armee von 40,000 Mann den auch jett nur 6000 Mann starken Berbündeten vollauf gewachsen zu sein. Allein am Worgen des 28. Dezember begann ein so nachvickliches Bombardement mit Bomben und Prandrakten gegen Kanton, daß die meisten Straßen in Brand geriethen und die Borstädte einem Flammenmeere glichen. Aus Sturmleitern wurden dann am solgenden Tage die Wälle der Stadt überstiegen und die Stadt befeht. Die meisten Einwohner und auch die ganze chinessische Aute sich gestüchtet. Der hartnäckige Peh aber wurde gesangen genommen und auf den Institutiorstier, der in fehrer als Staatsgesangenen nach Kalktut übersührte.

Die Flotte der Berbündeten wandte sich nun nach Norden gegen Peting. Sie erschien vor dem Peiho, an welchem die hinesische Hauptstadt liegt, und zerstörte die Forts, welche is Flusmündung beden. Eine Flottille von Kanonenbooten drang nun in den Peiho ein dis nach Tientsin, dem Hafen von Peting. Da war denn der Widerstand der hinesischen Regierung gebrochen: am 27. Juni 1858 wurde der Bertrag von Tientsin geschlossen, welcher den Siegern erhebliche Erweiterungen der früheren Trattate gewährte. Auch Rußland benutte die Gelegenheit, das Amursand sich ju sichern (S. 374), wie denn auch Amerika nicht leer ausging. Der chinesische Hochmutt mußte sich entschließen, die fremden Nationen als ebenbürtig anzuerkennen: es war sortan verboten, die Fremden im Reiche "I" (Varbaren) zu nennen.

Hong Sintsinen. Niemals seit Jahrhunderten hatte das ungeheure hinesische Reich in so schweren Nöthen gelegen. Denn zu der Gesahr durch die fremden Mächte kam im Innern des Reiches ein Aufstand allergefährlichster Art.

Der Friede von Ranting wurde von allen chinesischen Als eine tiese Demüthigung empsunden und trug nicht wenig dazu dei, die Gemüther des Volkes gegen die herrichende Mandichu-Dynastie zu erkalten. Das Verlangen nach dem altmationalen Herrschen zumal in der Rrovinz Kung erwachte wieder einmal mit verstärtter Krast. Räuberische Wahnen erhoben zumal in der Provinz Kuangsi die Fahne der Wing in der Hospischen, die herrschenden Mandichu zu flürzen. Allein der einsichtige und thatträstige Taotuang ließ sie nicht ausstommen, unter Herveingen gledoch griff, da überdies insolge von lleberschvenmungen und Wispvachs in mehreren Provinzen Hungersnoth ausbrach, die Unzufriedenheit in erschreckender Weise um sich. Wit unerhörter Veristigkeit traten die Redellen aus; mehr als die Hälste der Provinz Kuangsischlos sich shafte der Provinz Kuangsischlos sich sind ihnen an; in der ganzen Umgegend von Kanton waren sie die heeferen. Wit blutiger

Strenge trat bie Regierung gegen sie auf; in Kanton wurben 1855 in 7 Monaten 70,000 Menschen hingerichtet; aber ber weitfressenben Unzufriedenheit wurde sie boch nicht Herr.

Diefe allgemeine Bewegung nun fand ihren Propheten. Damit erhielt fie einen lebens bigen Mittelpunkt, und zu bem politifchenationalen Gegensate gefellte fich ber religiöfe.

Hong Sintsinen war 1813 in einem Meinen Dörfigen nicht gar weit von Kanton geboren. Sein Bater Hong Jang war ein armer Bauer, ber nicht mehr als zwei Buffelochsen und einige Schweine und Hihner besal. Davon konnte er seinem ungewöhnlich begabten und kerneifrigen Sohne keine höhere Schule zu Theil werden lassen. Aber die große Familie Hong, der er angehörte, nahm sich des Knaben an: sie reichte ihm manche Unterstützung, und der arme Dorfschulmeister verzichtet auf das Schulgelt; benn Dorf und Sippe erwarteten großen Ruhm von dem Knaben. Allein mit der Zeit wurden die Kosten doch unerschwinglich.



Bombarbement von Banton.

Der Knabe mußte die Schule verlassen, die Ochsen hüten und dem Vater bei der Feldarbeit helsen. Indeß nach einigen Jahren schon übertrug ihm sein Heimatsbord die Oorslehrerstellen. Indeß nach einigen Jahren schon übertrug ihm sein Heimatsbord die Oorslehrerstelle, nehmen. Er gedachte die großen Staatsprüsungen abzulegen, durch welche man in China allein zu Stellung und Ansehnen. Schon verheirathet und Vater mehrerer Kinder, erwarts er den ersten Grad. 1839 begad er sich nach Kanton, um sich der zweiten Prüfung zu unterziehen. Hier schon der die Kreiß, Liang Asanton, um sich der zweiten Prüfung zu unterziehen. Hier schon der die Kreiß, Liang Asanton, um sich der greift, den Bert, das den Titel trug: "Gute Worte zur Erhebung unseres Geschlechts". Bei der Prüfung indeß siel er, ebenso wie auch bei der Wiederholung derselben im solgenden Jahre, durch. Vor Schmerz über diesen Wiskersolg siel er in eine langwierige Krantheit, in welcher er wunderbare Visionen hatte, die er zehog für reale Wirtlichkeit hielt. Er gewann aus ihnen die Leberzeugung, daß es seine Ausgade sei: die Fremben aus China zu vertreiben, den Gößenderstalbeinst abzulchaffen und das chines die Fremben aus Estina zu vertreiben, den Gößenderstalbeinsten und das chines der

ber christlichen Jbeen in dem Buche des Liang Afah zu erbauen hätte, zu erneuern. Bon jeht an zeigte er ein seierliches Wesen; mit strengen Worten trat er gegen Mißbräuche und Laster auf und gewann bald einen großen Einfluß in der ganzen Umgegend. Dann zog er lehrend und predigend in den Produzen Kuangsi und Kuangtong under, mit Ernst auf die Sündhastigkeit des Wenschen sinweisend: die Keligion des Konsucius mit ihrer Selbstgerechtigkeit tauge nichts, aber auch das Christenthum mit seiner Milbe, Geduld und Demuth passe nicht für die verdorbenen Zeiten; mit größter Strenge müßten die schlechten Wenschen gezüchtigt werden. Dabei sührte er ein langes Schwert mit der Inschrift: "Jur Bertilgung der Dämonen", und sang Lieder, die er selbst galmenstig gedichte hatte, wie benn die Psalmen, namentlich der 19. und 33. seine Liebsingskettüre waren. Dazwischen lebte er auch in Kanton, um unter der Anleitung des Wissionar Roberts die Viede, zu studiere.

Die Caiping. Unterbeg gogen feine Getreuen im Lande umber und gewannen bas



Ratfer Stenfong. Rach einem dinefifden Gemalbe.

Bolt für bie neue Lehre. Scharenweis traf man fie in Ruangfi und Ruangtong, wie fie bie Gogen= bilber gerftorten und bie Bevolferung nicht felten mit Gewalt in ber Musubung bes alten Gottes= bienftes hinberten. Die Behörben bermochten nichts bagegen. Im Berbfte 1851 hatte fich fcon ber größte Theil ber Proving Ruangfi fur ben Bropheten erffart. Im Robember berief er baber eine allgemeine Berfammlung nach ber Stadt Jongugan, auf welcher Song Giutfinen gum Raifer ausgerufen murbe. Seine Dynaftie follte Taiping, bie Friebensreiche, beigen, fein Reich Tienfuo, himmlifcher Staat. Es follte bie gange Belt umfaffen: benn als "bem jungeren Bruber Chrifti", ertlärte ber Prophet, tomme ibm bic Beltherrichaft zu; und fo ernannte er benn feine Freunde Fong Junfan jum Ronige bes Beftens, Jang Siutschin bes Ditens, Siao Tichaofuei bes Subens und feinen Bruber Bei Tichanghoei gum Ronige bes Morben. Gott felbit, bom Simmel herabsteigend, meinten sie, regiere Tientuo. Tabat, Dpium und alle geiftigen Getrante maren ben Gläubigen verboten; es maltete allenthalben bie ftrengfte Disziplin.

Die Gläubigen brannten vor Begierde, die Feinde Gottes auszurotten. Mit unwiderstehlicher Begeisterung dehnten sie ihre Herrichaft aus: wer ihnen Widerfland leistete, wurde getödtet. Sie eroberten Annling, das sie zur Reichshauptstadt ertoren. Dann drangen sie am Kaiserdanal nordwärts und bedrochten Teientsin. Da aber ermannte sich hienfong; der gesammte heerbann der mongolischen Lehnssürften wurde ausgeboten und schlied die Keserderarmee der Taiping bei Tongtschang, so daß nun auch die vor Tientsin liegende Hauptarmee sich zurückziehen mußte. Der Kamps gegen Peting und die Nordarmee wurde ausgegeden; man begnügte sich mit sleineren Unternehmungen, welche das Land weitsin veröbeten und eine Reise von Städten in Trümmerhausen verwandelten.

Da erhoben sich Zweisel an der göttlichen Sendung des Propheten. Jang Siutschin, der König des Osiens, der sich als der "heilige Geist" prollamirt hatte, trug sich mit Rebellions" gedanken. Aber Hong Siutsliuen, don seinen Anhängern Tiente, himmlische Tugend, genanne beschiehen Bruder Wei Tschanghoei nach Nantling, ließ in einer dunklen Nodembernacht (1856) das Quartier des Osttönigs mit Tuppen umstellen und bessen lämmtliche Freunde, Verwadte und Gesinnungsgenossen, gegen 30,000 Männer, Frauen und Kinder ohne Gnade

1850 bis

niebermachen. Sin fürchterlicher Bürgerkrieg zerrüttete mehrere Monate lang den "himmlischen Staat"; selhst Wei Tschanghoei empörte sich gegen seinen Bruder. Aber der Prophet siegte über alle Rebellionen, doch seine Kraft war gebrochen. Immer ersolgreicher drangen die kaiserlichen Truppen gegen die Taiping dor. Roch einmal ermannten sich diese 1860 zum Angriss und belagerten Schanghai. Aber diese Bedrohung des sür die Europäer sehr wichtigen Handelsplates rief Engländer und Franzosen gegen die Taiping unter Wassen. Bon diesen unterstützt, nahmen die Chinesen jeht eine Stadt der Taiping unter Wassen. Bon diesen einze muter die Krenze des "himmlischen Staates" gezogen; endlich war er auf die einzige Stadt Nanting beschränkt. Da wurde troh tapserer Gegenwehr am 19. Juli 1864 auch diese erobert. Hong Siufsuen, der Prophet, aller Hossinung entsgaend, sieß einen großen Scheiterhausen errichten und berdrannte sich mit seinen Weidern und Schähen; als Näuberdanden zerstreuten sich die Vetzten seiner Ansänger über das Land.



In ben Cakn forts.

Der Ausgang des englisch-französischen Krieges gegen China. Die Gejahr, mit welcher der Taipingaufstand China bedrohte, hatte viel dazu beigetragen, die taiserliche Regierung in Peking gegen die fremden Mächte nachgiedig zu machen; sobald daher Aufstand seine Bedrohlichkeit vertor, änderte die chinesische Regierung auch ihre Haltung gegen die Fremden. Der Bertrag von Tientsin wurde nicht nur nicht ausgesührt, sondern auch Kannonen und anderes Kriegsgeräth den Amerikanern abgekauft, und als die verdündete Flotte den Eingang in die mit Ketten gesperrte Mündung des Peisho mit Gewolt erzwingen wollte, von den Ufersorts aus mehrere Kanonenboote in Grund geschossen. Entrüstet forderte der englische Gesandte Bruce volle Entschädigung für den Angriss und de hoserte kapitührung des Bertrages von Tientsin. In Peking wies man die Forderung zurück. Bruce nun wurde von der englischen Regierung, der neue Berwicklungen mit China sehr ungelegen kamen, ansgewiesen, mildere Bedingungen zu stellen. So begnützte er sich in einem neuen Schreiben, nur die ungeschmälerte Aussiührung des Bertrages von Tientsin zu versangen; darauf aber gab China überhaupt keine Antwort. Der Krieg war undermeidlich.

Am Nordufer ber Beihomundung landeten die Truppen ber Berbundeten. Die Englander, unter bem Befehle von Gir Sope Grant, 11,000 Mann ftart, ftellten ein munberliches Gemifch von Nationalitäten bar, Briten, Leute von Mabras, Bengali, Siths, Ghorfas; bagu ein großer Troß angeworbener chinefischer Rulis als Lafttrager und Arbeiter. Das frangofische Corps, von Beneral Montauban angeführt, war fcmacher, aber es umfaßte befferes Material. Stromaufmarts rudten bie Berbunbeten bor; am 19. Auguft überschritten fie ben Beiho und erfturmten zwei Tage fpater bie Forts von Talu, worauf bie Flotte bei Tientfin fich vor Unter legte. Ein Theil bes Beeres blieb bier als Befatung gurud; ber anbere fette fich auf Befing in Maric. Die Chinefen versuchten nun Unterhandlungen angufnupfen; allein bevor biefe gu einem Ergebnig führten, murben bie Berbundeten bon einem an Bahl weit überlegenen dinefifden Beere am 18. September angegriffen. Der dinefifche Oberfelbherr Sankolinfin, ein tapferer Manbichu, hatte bei Schangtig Aufftellung genommen. Er verfuchte mit feiner Uebermacht bas fleine Corps ber Fremben zu umzingeln, allein schon nach wenig Stunden war der Rampf entschieden. Das chinesische Lager war erftürmt, und in wüsten Haufen flüchteten die Chinesen nach allen Seiten aus einander. Auf ber Raiserstraße, bei ber Brude Balifchan, wenige Deilen bor Beting, fammelte Santolinfin feine fluchtigen Scharen wieber und versuchte hinter einigen rafch aufgeworfenen Erdwällen ben Anmarich ber Sieger aufzuhalten. Links und rechts von ben Schangen hatte er Fugvolf und Reiterei aufgeftellt, mit welchen er ben Angriff am 21. September eröffnete. Dehrmals gurudgeworfen, gingen fie immer wieder zum Angriffe vor; aber endlich erlagen fie doch der mörderischen Birtung ber englischen Armstronglanonen. Die Schangen wurden erobert, und Santolinfin fuchte mit bem Refte feiner geschlagenen Armee binter ben Mauern von Befing Schut. Der Beg gur Reichsstadt lag offen bor ben Berbunbeten.

Der Kaifer Hienfong hatte sich nach ber Mandschurei gestücktet. Aber sein Bruber, der Brinz Kong, mit laiserlicher Bollmacht versehen, wandte sich an den englischen Bevollmächtigten Lord Elgin, Bruce's Bruder, um jeht die Friedensversichnblungen einzuleiten. Indeß die siegeriche Armee ließ sich badurch nicht aufhalten; nachdem sie aus Teintsim Berftärtungen an sich gezogen, trat sie am 5. Oktober von Palitschao aus den Marsch nach Lesting an. Am solgenden Tage langte sie vor der Houvellabet des dinessischen Reiches an.

Rörblich von Peting, etwa eine Meile entfernt, lag der Palast Juen ming juen, die gemösnliche Sommerresidenz des Kassens, ein hügesliger Part mit starten Waldbäumen befept, zwischen denen die gelben Ziegelbauten der kaiserlichen Paläste hindurchschimmerten, in der Witte ein großer See mit einigen Inseln, die durch fühn geschwungene Brüden mit dem User verdunden waren. Dorthin zog die verdündete Armee, um den chinesischen Truppen den Rüdzug nach Norden abzuschieben. Wit leichter Mühe, da weder die Wache von 40 Bogenschipen noch die Scharen der Eunuchen Widertnad zu leisten wagten, nahmen sie den Palast ein. Plündernd zerstreuten sich die Soldaten durch die weiten Anlagen; eine unermestliche Beute wurde gemacht. Die Franzosen besielten, was sie geraubt hatten; die Engländer versteigerten auf Sir Grant's Beschl unter sich die Beute und theilten sich den Erlös von 20,000 Pfund Sterling (400,000 Wart).

Alle Forderungen mußten den Siegern zugestanden werden. Durch das Agantingthor (Thor des dolltommenen Friedens) hielten sie am 13. Oktober ihren Einzug in Peting. Wit dem Prinzen Kong schließen Lord Egin für England, Baron Groß sir Frankreich Frieden. Der Trattat von Tientsin wurde bestätigt, an jede der verdündeten Mächte 16 Millionen Dollars (64 Millionen Mart) bezacht und ihr das Recht, einen Gesandten in Peting zu halten, zugestanden. Ein trauriges Nachstell sich von den Gesangenen der Berbündeten hatten 20 durch die unmenschlichen Mikhandlungen der Chinesen ihren Tod gesunden. Zur Strafe dosiüt ließ Vord Elgin den herrlichen Juen ming juen von Grund aus zerftören: zwei Tage waren erforderlich, die Bäume zu fällen, die Brüden zu sprengen, die Paläste niederzubrennen. Aber wenn irgend etwas, so brachte dies barbarische Zerstörung den Chinesen ihre Ohnmacht den europässchen Wächten gegenüber zum klaren Bewußtsein.

1860-1861.

Am 21. Auguft 1861 starb der Kaiser Hiensong. Für seinen Nachsolger, den erst sünf Jahre zählenden Kaiser Tschungtschi, übernahm Prinz Kong, der Obeim, die Regentschaft. Es bezeichnete den Geist der neuen Regierung, daß sie nach wenigen Tagen schon — am 2. September 1861 — mit Preußen und dem Joliverein zu Tientsin einen Bertrag abschloß, der das dinessische Reich auch für den deutschen Sandel öffnete.

Den nächsten Ruben bes chinesischen Krieges aber hatte Japan gehabt. Den Englänbern burch ben Sanbelsvertrag geöffnet, welchen Abmiral Stirling 1854 bem Infelreiche abgebrungen, Lorb Elgin 1858 erheblich erweitert hatte, ben Franzosen burch ben Vertrag bes Jahres 1858, hatte es aus ber Lieferung mannichsaltiger Kriegsbebürfnisse und Lebensmittel an bie Berbündeten großen Ruben gezogen. Auch mit Preußen und bem Zollvereine schloß Japan schonfrüber als China, am 24. Januar 1861, einen Hanbelsvertrag.

Die gandelskrisis von 1857. So begann benn England, nicht zum wenigsten burch bie gunstige Entwicklung seines oftasiatischen Sandels, besten Interessen ja hauptsächlich ihm

bas Schwert gegen China in bie Sand gebrudt hatten, mehr und mehr bie Folgen ber ichweren Rrifis ju überwinden, in welche ber englische Sanbel gleichzeitig mit bem inbifden Aufstande, aber nicht eigentlich burch benfelben gebracht mar. Es mar vielmehr bie Ueberproduttion gahl= reicher ameritanifcher Fabriten gemefen, melde im Auguft 1857 ben Sturg einer großen Angahl bortiger Sanbelshäufer und Bantinftitute gur Folge hatte. England murbe gu= nachft megen feiner naben Be= giehungen bon ben Wirtungen be= troffen, bon ba ichlug bie Belle auf ben Rontinent hinüber: Solland, Standinavien, Breugen, am meiften aber Paris und Samburg empfanben Die Erichütterungen. Dan berechnet ben Berluft, melden biefes finangielle Erbbeben Guropa brachte, auf 75 Millionen Pfund Sterling (1500



Engente, Matferin ber Frangofen.

Willionen Mart); den weitaus größten Theil davon indessen hatte England zu tragen, und es brauchte Jahre, devor es diesen lähmenden Schlag ganz verwinden konnte. Um so leichter wurde es seinem kaiserlichen Allürrten jenseit des Kanals an politischer Geltung in Europa das Inseltreich völlig zu überflügeln.

Frankreidy und das neue Kaiferthum. Frankreich hatte in dem Krymtriege 70,000 Soldaten und 1700 Millionen Francs zum Opfer gedracht für eine Idee. Aenhere Bortheile, Abtretungen von Land und Leuten hatte es nicht errungen und nicht erringen wollen. So erschien es als der uneigennüßige Bertreter der allgemeinen europäischen Interessen. Das gad dem Kaiser Napoleon das größte Gewicht nach außen und beseltigte auch seine Stellung bei dem nit politischer Erre und militärischem Ruhme gesättigten Franzosen. Fester denn je schien seine Thron gegründet.

Dazu trug auch der Umstand bei, daß ihm gerade während der Tage des Pariser Kongresses, wo Frankreich mit Befriedigung die Bevollmächtigten Europoa's, Entschapping suchend, um Naposeon versammelt sah, der Thronerbe geboren wurde (16. März 1856). Durch Berschwägerung mit den europäischen Dynasien hatte Naposeon die Beseltsjung seines Thrones zu förbern gesucht. Aber die Prinzessin von Wassa, seine Verwandte, verlodte sich, als seine Werdung schon angenommen zu sein schien, mit dem Kronprinzen von Sachsen; der Einstuße Desterreichs war ihm hinderlich gewesen. Und ebenso blied auch die Hand der Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen, die gleichfalls seine Berwandte war, ihm versagt, weil Preußen dagegen war. So ließ denn der Kaiser die Werbungen an fremden Hösen sollen und scholessen eine Neigungsheirath. Er vermählte sich zur Lederraschung seines Hoses, sa ganz Frantreichs mit Eugenie von Montiso, Gräfin von Teda, einer blonden Spanierin, deren Schösheit auf den Tuilerienbällen und zumal, wenn sie in dem Kossüm des 18. Jahrhunderts an den Hossigden in Compisque Theil nahm, die allgemeinste Bewunderung erregt hatte. Sie war die Tochter des Herzogs von Benaranda, 1826 in Granada gedoren. Um 30. Januar wurde sie in der Kriche Notre Dame mit der Krone Warte Louisens zur Kaiserin der Franzosen geferönt.

Frankreich sah in der Heirath des Kaisers ein Psand des Friedens; und Napoleon beträftigte diese Aufsasung, indem er anordnete, daß am 1. Wai 1855 in Paris eine allgemeine europäische Fndustrieausstellung erössen sowe des sowes des Mondel und Industrie nahmen im Bertrauen auf den Frieden einem gewaltigen Aussichen diese Kapistellung erössetzen auf werschoffenere Schnelligkeit vergrößerten und verschoffeneren sich die Städte, Paris allen voran. Der Krymkrieg, in weiter Ferne geführt, siörte kaum. Wit dem Erwerbe aber wuchs die Genussiucht und der Luxus; ein allgemeines Bestireben, rass und sehn der erwerbe aber wuchs die Genussiucht und der Luxus; ein allgemeines Bestireben, rass und und müsclos reich zu werden, gab sich kapistellschaft und zu erkeistellich die in die untersten Bolfsklassen. Altiengesellschaften aller Art schoffen auf; im Jahre 1866 entstanden allein in Paris 450 neue Kommanditgesellschaften, zum Theil Gründungen schwindelhaftester Art. In der Kriss des Rovembers 1857 gingen viele zu Grunde die Altien des Erebit mobilier sielen don 1980 auf 680. Aber man überwand den Schreck, und bald war die Spekulationswuth so arg wie zudor. Denn ein Jeder wollte glänzen, ein Jeder genießen; und darin ging der Auslerienhof allen Ständen voran. Die össentliche Sittlichkeit kam im Wanten; wer mochte in der allgemeinen Jagd nach dem Glücke durch moralische Bedenken sich bemmen lassen; der allgemeinen Jagd nach dem Elücke durch moralische

Der Despotismus des zweiten Kaiserreichs. Und boch war dieser schnöbe Materialismus zum guten Theile die Folge des napoleonischen Regiments. Mit der dirgerlichen und politischen Breiheit war es in Frankreich vorbei. Alle Staatsgewalt lag in der Hand des Kaisers; sein Wille bestimmte alle Verhältnisse. Die Volkvertretung war ein gestigiges Wertzeug in seiner Hand. Im brachten die Wahlen des Jahres 1857 eine Opposition in den gesehgebenden Körper: aber sie zählte nur 4 Stimmen. Neder und Prefsreiheit waren völlig in Fessen geschlosen Missimmung und Unzusriedenheit mit dem taiserlichen Regimente, zumal bei den gebilden Rassen. Missimmung und Unzusriedenheit mit dem taiserlichen Regimente, zumal bei den gebilden Rassen.

Wol gab sich der Kaiser alle Mühe, die Reigung der Bedöllerung zu behaupten. Durch großartige Bauten, durch Kanals und Straßenanlagen verschaffte er den Arbeitern Arbeit, in othleibenden Gegenden, wie bei den großen Ueberschwemmungen des Jahres 1856, war er persönlich zugegen, um der Noth Abhülse zu schafften. Er deserberte die Kunst und ehrte und unterstützte die Künstler; den Dichter Beranger ließ er auf seine Kosten in pomphaftester Weise bestatten. Er erhöhte die äußere Wachtstellung Frankreichs in wirksamster Beise, um der nationalen Eitelseit der Franzosen Genüge zu thun. Aber dennoch blieben die alten Republikaner undersöhnlich: sie sahen in ihm nur den Wörder der Freiheit Frankreichs und machten wiederholt, wenn auch erfolglos, Wordanschläge gegen ihn.

Da geschah es, daß am Abend des 14. Januar 1858, als der Kaiser mit seiner Gemahlin in Paris in die Oper suhr, drei Handdomben seinem Wagen nachgeworsen wurden und neten und unter demselben explodirten. Bon den den Wagen umgebenden Polizeimannschaften wurden mehrere Leute getödtet oder schwer der dem kaiser aber wie seine Gemahlin blieben unverleht, nur der Hut wurde ihm durchschoffen. Er wohnte der Operndorstellung bis zu Ende bei. Fast aus der Seitlle wurden die Thäter entbedt und sestgenomnen. Es waren der Graf Felix Orsini mit drei Genossen. Orsini, 1819 in Weldola in Italien geboren, hatte 1848 an dem Befreiungstamps Italiens Theil genommen; mehrmals danach

verhaftet, war er boch stets aus den Gesängnissen entsommen, und hatte zulest in der Gesellschaft Razzini's in London gelebt. Entstammt von dem Verlangen nach Besreiung seines Baterlandes von der Fremdherrschaft, hatte er die römische Expedition an Napoleon rächen und in diesem das Hauptsindernis der Besreiung Italiens, wie er meinte, beseitigen wollen. Aus dem Gesängnisse — er wurde am 13. März hingerichtet — richtete er an Napoleon ein Schreiben, in welchem er ihn deingend zur Besreiung Italiens aussorderte, während Nazzini in einem Briese, der am 1. April in einer Londoner Zeitung verössenschen konden vor die Wahls ftellte, das Opier des Kassender Stalliener oder ihr Bestreier zu werden. Napoleon vor die Wahls stellte, das Opier des Kassender Stalliener oder ihr Bestreier zu werden.

Drsini's Berlangen sollte sich erfüllen. Allein die nächste Folge des Mordanschlages war eine durchgreisende Verschäuftung des napoleonischen Despotismus. Eine Menge missiediger Bersonen wurde verhaftet, die Ausstick über die Presse und Pressentie der Hecklering der Verschlagerst und alle Fremden polizeisich überwacht. Dazu wurde am 28. Januar das "Sicherheitsgeseh" erlassen, welches mit Polizeiaussicht, Verdannung oder Deportation Alle bedrohte, die nur im Geringsten als verdächtig erschienen, dem Kaiser nicht ganz ergeben zu sein. Und wirklich nahmen, seitdem der General Espinassezuh Minster des Innern ernannt war, die Deportationen nach Cayenne einen ganz erschredenden Umsang an; jedoch dem Kaiser selbst kam die Empsindung, daß durch die Furcht allein er auf die Dauer seinen Thron nicht ausrecht zu halten vermöge: die Drohung Mazzini's war auf fruchtbaren Boden bei ihm gesallen!

Preußen und die Neuenburger Angelegenheit. Wie groß aber unterdeß bas Ansehen bes Kaisers nach Außen geworben war, zeigte ber Ausgang ber Neuenburger

Angelegenheit.

Seit dem Jahre 1707 befaß das preußische Königshaus die Souveränetät über den ichweizerischen Kanton Reuenburg; allein in den Unruhen des Jahres 1848 wurde der preußische Statthalter aus Neuenburg vertrieben und der Kanton trat als selbständiges Glied der Eidgenossenschaften jur alten Ordnung der Dinge zurückehre, erhob auch er wieder Anspruch auf die Souveränetät über Reuendurg, undeschadet dessen Jagehörigkeit zum Schweizer Bunde. Erreichte, daß die Krofmächte durch das Londoner Protokol vom 24. Mai 1863 feine Ansprüche auf das Hirftendurgen Surchendurgen von des Schweizer durch das Schweizer durch das begründet anerkannten, und hielt den Werbungen Englands um die preußische Wassenschaft im Arymstriege gegenüber die Vorbedingung Englands um die preußische Weiserbesich Neuendurgs ihm garantirt würde. Auf die Klespung Englands hin ruhte indessen der Kroge mehrere Jahre, und als Wanteussell auf dem Parifer Kongresse auf Beschl seines Königs verlangte, daß sie unter diesenigen allgemein europäischen Fragen aufgenommen würde, "welche der Prüfung unterworfen werden sollten", hohrten die Bevollmächtigten ihm wol mit Aufmerksanteit zu, doch sand sich Riemand bewoogen, auf die Utregung ihm eine Antwort zu geben, auf die Allevang den

Da erhob sich die zu Preußen haltende Minorität der Neuenburger Bedölkerung unter der Anstürung des Grafen Pourtales am 2. September 1856 mit den Wassen in der Hand, bemächtigte sich durch einen Handstreich des Neuendurger Schlöses und versucht bet Sand, bemächtigte sich durch einen Handstreich des Neuendurger Schlöses und versucht der Hoben vollern wiederherzustellen. Indeß nach kurzem Kanupse wurden die Aufständischen don den Truppen der Bundesregierung unter Oberst Denzler überwältigt; Einige wurden getöbtet und 668 gefangen genommen, don denen 34 in Hast bestalten und unter Anklage auf Hodderrund gestellt wurden. Sosort griff der König don Preußen zu ihren Gunsten ein, erklärte dem Ausstald gestellt wurden. Sosort griff der König don Preußen zu ihren Gunsten ein, erklärte dem Ausstald gestellt wurden. Die Weigerung der Schweiz beantwortete er mit der Mobilmachung mehrerer Armeecorps und dem Abschläse von Berträgen mit den sieddeutschaften Regierungen behuß freien Durchmarsches der preußischen Truppen. Directte Berhandlung mit dem schweizischungen mit der Schweiz ab. Da rüssete dand die Schweiz ab.

Dennoch persuchte gunächst Defterreich ihn zu beschwören, um einer Intervention napoleon's zuborzutommen; es beftritt ben Ginzelregierungen bas Recht, ben Durchmarich frember Truppen au gemähren: bas fei Sache bes Deutschen Bunbes. Mit Gereigtheit wies Breugen biese Gin= mifchung gurud. Go erfolgte benn boch bie gefürchtete Intervention bes frangofifchen Rabinets. Napoleon gab ber Schweiz die Buficherung, bag Preugen von bem Augenblide, wo bie Gefangenen freigelaffen murben, auf jebe triegerifche Dagregel gegen Die Schweig Bergicht leiften werbe, und verburgte fich für bie Unabhanigfeit Reuenburge. Daraufhin gab bie Schweig nach, ließ die Befangenen frei und ichlug ben angeftrengten Sochverratheprozeg nieber. In Baris trat nun eine Ronfereng ber Großmächte gusammen und traf zwischen bem friegsluftigen Breugentonige und ber Schweig, wenn auch erft nach langeren Berhanblungen am 26. Mai 1857 bas Abtommen, bag ber Ronig endgiltig auf alle Couveranetaterechte über Nenenburg verzichtete, den Neuenburger Aufständischen aber Straflosigkeit gewährt wurde. Giner Entschädigung für feine Brivatbefigungen in Reuenburg entsagte ber Ronig, behielt fich aber bie Fortführung bes Titels eines Fürften von Reuenburg und Balengin auch für die Butunft vor. Napoleon hatte die Freigebung bes Rantons durchgefest, weil es fo die Bevolkerungs= mehrheit in Reuenburg verlangte.

Der Ausgang König Friedrich Wilhelm's IV. Für König Friedrich Wilhelm war es ein schweres bergeleid, dem alten Hobenzollernbesse in der Schweiz entsagen zu müssen. Aber Napoleon wäre nicht durchgedrungen, wenn nicht auch Desterreich sich gegen Preußen gestellt hätte. So dankte es ihm die treue Gesolgschaft, die der Preußenklönig seit Jahren ihm wahrte. Aber freisich Desterreich benuste jede Gestegnheit, um Preußens Stellung heradzubrücken. Konnte aber Preußen es zulassen, daß es auf dem Bundestage "nicht wie ein Trittel von Deutschländ, sondern wie eine unter den sechgehn von Desterreich präsibirten Stimmen behandelt" wurde? Mit unbeussamer Energie tämpste der preußisch Bundestagsgesandte Otto von Vismarck-Schönhausen dagegen an, an einer friedlichen Aussinanderseitzung verzweiselnd, und auch der preußische Ministerpräsibent von Manteussel erstrebte eine selbständige Faltung der preußischen Politik: aber die Brüder Gerlach, der General und der Präsibent, und Stahl hielten den König bei den wesenlossen Schatten der Heisigen

Dagegen gewann das Berhältniß Preußens zu England, zur Befriedigung des ganzen Landes, dalb eine freundlichere Gestaltung: der Prinz Friedrich Wilhelm, des Prinzen von Breußen einziger Sohn, und Victoria, die Prinzeß Royal von England, Prinz stiebert's älteste und Lieblingstochter, genährt mit den hochherzigen und freisinnigen Ideand, Prinz tsterk, hatten sich in Liebe gefunden; am 25. Januar 1858 sand in der St. James-Chapel in London die Trauung statt, und es war ein Fest sür das ganze Preußenvolt, als am 8. Februar die am unttige, maienfrische Prinzessim, Preußens künstige Königin, in ihre Hauptstellen Licht Einzug hielt. Nicht fühle Abwägungen der Politit, sondern innige Neigung hatte den Dund der jungen Herzen geschlossen: aber nun kam er doch auch der Politit zugute. Die Bäter, durch langiährige Freundschaft verdunden, thaten das Ihrige dazu, die Spannung und Kälte zwischen den beiden protestantischen Größmächten zu seben, und der Erfolg war um so sückeren, als eben damals der Prinz von Preußen an das Nuder des prenßischen Staates gestellt war.

Schon im Sommer 1857 hatten sich bei dem Könige Friedrich Withelm die Anzeichen frankhafter Buftande gezeigt; sie hatten, da er es troß ernster ärzlicher Warnungen sür seine Pflicht hielt, den Herbstüdungen der Truppen beizuwohnen, einen Schlagansall zur Folge, der ihn veranlaste, sich von den Regierungsgeschäften zurückziesen und am 23. Ottober seinen Bruder, den Prinzen von Preußen, auf drei Monate mit seiner Stellvertretung zu betrauen. Als indessen auch nach dreimaliger Wiederholung des Vertretungsauftrages die Hoffnung auf Wiederherstellung des Königs immer mehr schwand, übertrug er dem Prinzen die unverantwortliche Regentschaft, die dieser am 9. Ottober 1858 antrat. Am 26. Ottober seistete er den Eid auf die Vertassjung.

Damit endigte die Regierungsthätigkeit des vielgeprüften Königs. Seine Kraft blieb gebrochen, Racht legte sich über den reichen Geist. Das einst so helle Licht sladtert noch und titt einige Jahre unter der rührend treuen Pflege der Königin Elisabeth; dann erlosch es leise: am 2. Januar 1861 ist der König in Sanssouch verschieden. "Lang Leid, lang Leid, kan Leid, seine ideale Anschauung ertrug es nicht, mit den Realitäten der Dinge zusammenzustofien: ein reiches Gemüth, aber dielleicht zu reich siene Thron und sür seine Zeit. Zwischen den Grübern seiner Eltern sollte sein herz ausrusen von der Unruhe der Zeit, so hatte er bestimmt: im Raussolenm zu Charlottenburg ist es beigefebt.

Das öfterreichische Konkordat. Unterbessen mußte auch Desterreich, nachdem es nit der Aushebung der Versassung den Weg entschiedenster Reaktion betreten hatte, inne werben, daß sich die Geister doch nicht so leicht wieder in die alten Bande schlagen ließen.



Dring friedrich Wilhelm von Drenfen und Dictoria, Pringeff Royal von England.

Die strengen Gesetse über die Presse und das Vereinstwesen, selbst die zeitweilige Verhängung des Belagerungszussandades entbehrten der gehossten Wirtung. Es waren Nächte wach geworben, welche der Unterdrückung widerstanden, Ideen hatten sich angewurzelt, welche die alten Fessen des Vollzeistaates sprengten.

In der Kirche suchte der Staat einen Bundesgenossen sir seine Bestrebungen. Völlig sollte mit den Traditionen gebrochen werden. Oesterreich trug dem päpstlichen Stuhle ein Kontordat an. Im März und April 1853 sanden in Wien vorberathende Konserenzen statt, auf denen selbst aus den Reihen der Vischtse sis manche Stimme des Wibertpruchs dagegen erhob. Aber im Ottober 1854 wurden die Erzbischöfe Rauscher von Wien, Scitowski von Gran und Schwarzenberg von Prag nach Kom gesendet, um dort den Absching zu ber treiben. Indeh auch hier noch war der ungarische Primas demührt, dem Orängen Rauscher's entgegen zu wirken; sedoch erzischen am Geburtstage des Kaisers, dessen Erzischer er gewesen war, am 18. August 1855, erreichte Rauscher den Abschlück vorlches die Tzischer Lichtung der Jugend und die Ehrschlücksen gad, ja diesen sür die August der Jugend und die Ehrschlücken Disziplin die weltliche Wacht zur Verstügung stellte.

Durch das Kontordat sollte die Kirche zum "dantbaren Witanwalt der Staatsinteressen" gemacht werden; aber es verstieß gegen die Forberungen der Zeit, es erweckte Wehmuth in Bestereich, Abneigung und Schadensreude in der Fremde; zumal der niedere Aerus in den Provingen widerstretet der Allmacht der Bischöfe, welche das Kontordat begründete, und die alten großen Ordensklöster der Benediktiner und Prämonstratenser weigerten sich, ihre alte Autonomie zu Gunsten des Spischopates preiszugeden. Aber die Bersammlung der östereichsischen Bischöfe, welche 1856 in Wien tagte, wußte allgemach die Opposition zu brechen. Eine innere Kräftigung gewann der österreichsische Staat sicher nicht aus dem Kontordate.

Die innere Lage Gesterreichs. Und doch traten allenthalben die Symptome einer tiesen Erkrankung des großen Donaureiches zu Tage. In den zehn Jahren 1848—1857 betrug die Staatseinnahme 2163 Willionen Gulben, die Ausgabe dagegen 2564 Willionen Gulben, wozu noch 736 Willionen außerordentlicher Ausgaben, so daß diese zehn Jahre ein Desizit von 1183 Willionen brachten. Eisenbahnen, Bergwerke, Forsten und Domänen wursden verlauft; dennoch wuchs die Staatsschuld um 1043 Willionen. Auch die letzten Friedensziahre hatten kaum eine Besserung zur Fose; 1857 derug das Gesammbessighte dat, und 1858 noch 41 Willionen Gulben. Denn jahrauß jahrein wurden zwei Drittel der gesammten Staatseinnahme auf das Heer verwendet. Die Wasse Papiergeldes und die Entwerthung besselhen nahmen in erschreckender Weise zu. Staatsanleihen konnten nur unter den unzgünstigsten Bedingungen ausgenommen werden. Wol schulbe der über gestandnissten Veruch bei Hypothelenbank, die Kreditansiatist für Hande und Gewerbe, aber weder dem Desizit verwochte er abzubelsen, noch dem emporwuchernden Wörsenschwinde aus keuern.

Auch Bach, ber Minister bes Innern, ließ es sich angelegen sein, durch neue Kreiseintheilungen, durch Berbesserung ber Berwaltung, durch Webeberbelebung der Provinziallandberbei Lage der Bevöllerung zu besserv; zumal betrieb er mit regem Eiser die sich on 1848 begonnene Ausställen des Urbarialverbandes und die Entlastung des Urundes und Bodens, welche eine großartige soziale Umgestaltung aller Besihverhältnisse im Gesolge hatte. Und wirklich erreichte er, daß zumal in Deutschösterreich die mittleren Stände mit Zufriedenheit die ihnen gebotenen Bortheile ergriffen. Aber in Ungarn waren alle Parteien, Konstervative wie Liberale, Gesstliche wie Laien, in dem passiven Webensche gegen die "Bachhularen" einig. Was von Oesterreich lam, war versaßt; grollend wies man alle Resormen zurück. Jede Hossta oder Tattlosigseit der "Cylindermänner" — nach der Hutzern nannte man so seit dem Oktober 1848, wo in Wien die "Angströhre" das verhöhnte Abzeichen der Regiezungsfreunde gewesen war, die Beamten — wurde als eine Krünfung des Nationalgesühls empfunden. Bolitische Unzufriedenheit, halb als Bedürsniß, halb als Wode, beherrschte den Värgerstand wie den Abel.

Unverhohlener zeigte die Bevölkerung in den italienischen Provinzen Desterreichs ihren tiefen Widerwillen gegen die Fremdherrichaft. Wiederholt kam es zu vroßenden Kundgebungen des bis zur Leidenschaftlichkeit sich steigernden Hasses. Die Gemüther zu versöhnen, unternahm daßer Kaiser Franz Joseph, von seiner Gemahlin begleitet, eine Rundreise durch die Lombardei und Benetien. Um 1. Januar 1857 erließ er eine unbedingte Amnestie surch die wegen politischer Berbrechen Berurtheilten, hob die Konfiskation ihrer Güter auf und enthob sogar am 1. März den strengen Radeth des Oberkommandos: aber die Verföhnung misslang. Strömte auch zu den geräuschvollen Bewillkommungen, welche die österreichischen Benaten ihrem Kaiser veranstalteten, die große Wenge zusammen, die höheren und unabhöngigen Klassen hielten sich in schrofter Entserung: sie warteten ihrer Zeit — und ihre Stunde war nahe.



Neujahrsempfang in den Tuilerien am 1. Januar 1859.



## Siebenter Zeitraum.

## Das Zeitalter der Nationalitätsbestrebungen.

(1859-1871.)



ch bringe einen Trinkspruch aus", erhob sich Kaiser Napoleon auf bem großen Festbanket, durch welches der Abschlieb des Pariser Friedens am 12. April 1856 in den Tuiserien geseiert wurde, "auf die so glüdlich wiederhergestellte Einigkeit unter den Souveränen. Wöge sie dauerhaft sein tönnen! Und sie wird es sein, wenn sie rust immerdar auf dem

Recht, ber Berechtigfeit, auf ben mahren und gefetlichen Intereffen ber Rationen."

Graf Buol, ber österreichische Bevollmächtigte, saß neben bem Kaiser: man wollte bemerken, daß er unruhig wurde. Denn ber Gedanke war neu: die Jnteressen der Nationen zu einem Prinzip zu machen. Galt boch in den seitenden Nreisen als Regel die Ansicht boch in den seitenden Nreisen als Regel die Ansicht bechmeb Besic Effendis, ber da sagte: "Bei uns glaubt man, daß die Regierung zum Bortheil der Regierenden, nicht der Regierten, besteht."

Das ganze Jahrhundert hatte daran gearbeitet, die Nationalitäten Europa's schärfer auszubilden, jene erdliche Stammes, Sprache, Sitten- und Kulturgemeinschaft, welche bestimmten Menschemassen ein eigenthmisches Nationalgepräge aufdrückt und sie den andern Nationalbebt. Denn erst durch einen solchen Schat gemeinsamer Traditionen und Anschauungen erhebt sich ein Wolf zu einer Nation, gewinnt Gemeinsbewußssein und Empsindung sur Gemeinsbre. Die gewitterreiche Zeit der Nevolution hatte nicht zum wenigsten dazu beisgetragen, das Nationalitätsgefühl bis in die tiessten Kreise der Bevöldterung zu tragen, und die Gleichheit vor dem Geseh, welche die Nevolution gebracht und die Nextion nirgends, selbst voo die Versalfung wieder ausgehoben wurde, beseitigt hatte, wirtte sehr wesentlich mit, den Einzelnen über die Sandessschaften zu erheben und mit nationalem Gemeingesühl zu erfüllen.

In ben Nevolutionsjahren noch war bas vorwiegende Bestreben der Bevöllterungen auf die Gewinnung politischer und sozialer Freiheit gerichtet gewesen. Und wenn von dem Gewonnenen auch die Reaktion wieder viel zurüdnahm, so blied doch in saft allen Staaten noch eine solche Summe von Bürgerrechten zurüd, welche den Bergleich mit den "vormärzlichen" Beiten völlig aussichloß. Waren doch zum allermindesten die Formen errungen, in denen ein politisch steelen sich ausgestalten konnte. Aber gerade der immerhin wenig bestreidigende Sertrag, welchen die große Böllerbewegung zunächst gebracht zu haben schien, sührte zu der Sertenntnis, das eine Nation dor der Freiheit der Sickerbeit bedarf. Denn nur ein vereintes

Einstehen aller ihrer Glieber vermag ihr die Gewähr gegen fremde Eingriffe in ihre Nationalität zu geben. Wit dieser Erkenutufs erwacht baher in den Nationen, die ihrer noch entschren, das Berlangen nach nationaler Einigung: die Einheit wird vor die Freiheit gestellt. Bereiue entstehen, wie der italkenische und der deutsche Kationalverein, zu werben sür das große Ziel; Versammlungen hegen und schürer den nationalen Gedanten: aber sein beiter Grund ist seine nnere Verechtigung. Und mit unauklöschlichen Dank seinen der beiter Wrund ist seine nationalen Wedanten: aber sein bester Grund ist eine nnere Verechtigung. Und mit unauklöschlichen Dank seinen der beiten die Aufmen Dankonen die Malvonen erfüllt haben. Napoleon aber bleibt das Verdienst, zuerst vor Europa, wenn auch mit vorsichtigen Wort, auf die Verechtigung diese neuen Prinzipes im Leben der Völter hingebeutet zu haben. Zebensalls ein großer Gewinn; benn se mehr die Staaten dazu gelangen, aber Verundsage einer bestimmten Nationalität sich zu konstituiren, um so mehr werden die Veranlassungen zu Konssitten zwischen ihnen schwinden, wird Gewähr gegeben sein sulfen allgemeinen Frieden der Wölter. —

## Die Ginigung Italiens.

Auch nach dem Abschlusse des Pariser Friedens blieb auf den Wunsch des Kaisers Mapoleon der Kongress noch kurze Zeit versammelt, um zur Sicherung des Weltriedens ger wisse allgemeine Fragen zu beseuchte. Es war in der Sigung des 8. April 1856, wo der englische Bevollmächtigte Lord Clarendon auf die unerträgliche Härte der neapolitanischen Negierung hinwies, welche "die Aufregung in den Massen nähre", wo der sarbnissche Bevollmächtigte Graf Cavour Beschwerde erhob über die öserreichische Oktupation in den papitichen Legationen und dem Herzoglichum Parma, welche "das positische Gelichgewicht in Italien störe und für Sarbnisen eine wirkliche Gesch schafte, und wo nun auch der öserreichische Verwallen nächtigte Verache Verache vonlieden Verache.

Napoleon III. und Italien. Gewiß waren das Alles schwärende Wunden in dem Staatsleden Italiens, im innigen Zusammenhange mit der Fremdherrschaft in Italien und der politischen Zerrissenheit der schwerze erfüllten und die Parteien dies in die Tiefe erregten. Aber Gras Cavour, die Hoffmung der Batrioten, mußte dem Theil nehmenden Lord Clarendon gegenüber eingestehen, daß alle Anstrungungen Italiens ohnmächtig, seine Kräste zu schwach seien, um eine Besserung der Justikande berbeizussühren.

Jubeß grade ber Umstand, daß es französische Solbaten waren, welche in Rom bie Gerrichaft des Papstes aufrecht erhielten, nötsigte den Kaiser Napoleon, den Dingen in Jaalien seine besondere Aufmerksamteit zugewandt zu halten. Denn ein gewaltsamer Unddruch der nationalen Gährung nußte ihn in Rom mittressen und ihm die größten Verlegensheiten bereiten, da er um des Papstes wie um der französischen Geistlichkeit willen die französische Ethupation in Nom nicht glaubte aufgeben zu können. Um so debeutungsvoller mußte also die Fregercheinen, welche er im November 1855 im Gespräche mitkönig Vietor Emanuel und dessenwisten Cavour und Azeglio in den Tulierien nach Tiche auswarz: "Was kann man für Felaien thun?"

Sarbinien hatte, als es im Krymtriege ben Berbündeten beitrat, auf einen Zwischenligerechnet, den man im Interesse Italiens ausäungen tönne. Allein der bald erfolgende Absichtlig der Friedens zerfiörte biese Hoffnung. Rur auf das Drängen Englands gad Napoleon zu, daß überhaupt auf dem Kongresse der Angelegenheiten Italiens zur Sprache gedracht würden: weun nicht durch Thaten, so doch durch bolltönende Worte sollte der öffentlichen Weinung und Sardinien insbesondere eine gewisse Genugthuung gewährt werden. Die Wirtung war benn doch, daß Graf Buol in der Abschieden dem Kaiser Rapoleon versprach, er wolke es sich angelegen sein Unispekten geine Einwirtung hinsichtlich Italiens in Wien geltend zu machen. Sie sogen mir das ein wenig spät, Herr Graf", erwiederte Rapoleon turz, "Auf dem Konsgresse die die unssprechen sollen, was Sie mir jeht sagen." Denn jeht war er entsschlich zum Dandeln.

Sowol unter ben Bourbons ber Restauration wie unter Louis Philipp hatte sich Frankreich eines regen positischen Lebens im Junern erfreut, aber im europäischen Rath war seine Stefung eine ziemlich unbebeutende gewesen. Beide Regierungen waren gestürzt. Mit Entschiedenheit war darum Napoleon in die Traditionen des ersten Kaiserreichs eingetreten, die ihn auf den entgegengesetzt Beg hinwiesen. Mit eisernem Druck hielt er nicht nur alse gährenden, sondern auch alle strebenden Elemente nieder: der Dienst des Souderäns sollte sir Alle die einzige Aussicht sein, sich zur Gestung zu dringen. Aber sur den Bersuft parlamentarischer Freiheit und politischen Lebens im Junern sollte Frankreich entschibt werden durch eine einsuspreiche, glänzende, ja gebieterische Stellung nach außen hin, die es so sange unwillig entbehrt hatte. So meinte Napoleon seinen neuen Thron besser zu sestigen, als es seinen Vorgängern hatte gelingen wollen.

Eine Zeit lang schwankte er nach ber Beenbigung bes Krymkrieges, ob er Polen ober Italien zur Handhabe neuer glänzender Exfolge seiner Politik machen solle. In Sutagen berschagen wies der Alexander zu Konzessionen gegen Polen zu bewegen; ader mit Mißbehagen wies der Alexander zu Konzessionen gegen Polen zu bewegen; ader mit Mißbehagen wies der Jar dies zurück. Dagegen der Prinz Napoleon, der est liebte, seinem kaiserlichen Better gegenüber den liberalen Frondeur zu spielen, mit der Tochter Victor Emanuel's versoht, zur Parteinahme sitr Italien. Das Atkentat Orsini's beschleunigte die Entschlässisch zur Parteinahme sitr Italien. Das Atkentat Orsini's beschleunigte die entschlässisch zu maller Stille zu sich nach dem Bade Plombières; und hier wurde ein Absonimen dahin getrossen, daß unter dem sardinischen Königshause ein Königreich Italien geschaffen werden solle, welches Sardinien, das österreichische Italien, Parma, Modena, Toscana und einen Theil des Kirchenstaats umsasse, wogegen Victor Emanuel Savoyen, die Wiege seines Geschlechtes, und Nizza an Frankreich abzutreten hätte.

Der Nenjahrsgruss Napoleon's. In aller Stille begann jest Frankreich sich zu rüsten. Ungeheure Massen von Munition wurden in den Zeughäufern angefertigt, große Borrätievon Iwiebad, Salzsseisch und trodenen Gemüsen in den Mittelmeerhösen angehäuft, Schrauben-Kanonenboote wurden erbaut und schwimmende Batterien ausgerüstet. Alle geräuschvollen Maßregeln dagegen, wie Einberusung von Beurlaubten, wurden gestissentlich vermieden. Ss galt, die össentliche Meinung so wenig wie möglich auszuregen. Denn der Krieg war de zgnazen Bevöllerung Frankreichs im höchsten Grade zuwider; wornehmlich die Landleute, die ihre Söhne vom Kriegsbienste nicht freitausen lonnten, waren entrüstet: für den "Murmefsthier-König" sollten ihre Söhne todtgeschossen und ihre Töchter ledig bleiben! Wenn es sich noch wenigenden Urtikel, welche dagegen der Moniteur von Zeit zu Zeit brachte, fruckteten wenig gegen besturgt von Zeit zu Zeit brachte, fruckteten wenig gegen die Kurcht von zwieden, "Kriegs-Napoleon".

Um der Mifftimmung seines Bolles willen mußte Napoleon baran liegen, wenigstens als der Angegriffene zu erscheinen. Er hatte baher nur ein Bertheibigungsbündniß mit Sarbinien abgeschlossen: aber würde Desterreich es auf sich nehmen, den Krieg zu erklären?

Am 1. Januar 1859 empfing der Kaiser das gesammte diplomatische Corps in den Tuilerien, um den üblichen Reuzigksduntsch befielben entgegenzunehmen. Er wandte sich an den österreichischen Gesandten. Hatchenkelben bei dem kaiserlichen Helenkelben Haiserlichen Helenkelben der Konzeien Meternich's und Schwarzenderg's bewöhrt, war er als Baron von Hübner geadelt worden. Daß es dem österreichischen Kaiser genügte, durch den Parvenü an der Seine vertreten zu sein, wurde salts Misachtung empsunden. Wit doppelter Spannung lanschte daßer Ales. "Ich bedaure", sagte der Kaiser lübsen Tones, "daß unsere Beziehungen zu Ihrer Regierung nicht so gut wie früher sind. Ich die Sie, Ihren Kaiser zu gagen, daß meine persönlichen Gesinnungen für ihn unverändert dieselden geblieden."

Bas diese Borte bedeuteten, war Uar: augenblidlich siesen die Kurse an der Börse. Den Kommentar lieserten die kriegerischen Borte, welche Bictor Emanuel zehn Tage später an die fardinische Kammer richtete: "Bir sind entschlossen, den Eventualitäten entgegenzugehen".

Sarbinien war gerüftet, und bie fardinischen Zeitungen brachten Leitartikel über bas Recht ber Nationalitäten.

Diplomatische Verhandlungen. Wie aber würden sich die Großmächte zu dem angetiindigten französischerichzischen Konstitke stellen? Schon seit langem hatte Napolean versucht, sich der Reutralität Preußens zu versichern und Rußland zu einem Bündnisse gegen Oesterreich zu bestimmen. Er bot Preußen einen hohen Preis sür seine Kurralität: es wäre die Vormacht Deutschlands geworden; aber der Prinz-Negent wies die Anerbietungen zurüch, weil es so die Würte des vreußischen Staates geböte und die Asseicht, noch wichtigere Interssen Deutschlands im Nothsalle wahren zu können. Es sag vielmehr Preußen daran, den Ausbruch des Krieges zu verhindern; denn es ließ sich voraussehen, daß es ihm, wäre er einmal ausgebrochen, auf die Länge nicht würde fremd bleiben können. War voch der Sieg Desterreichs, wenn seine Politik unverändert blieb, sür Preußen nicht weniger bedenklich, ja gessährlich als das Uebergewicht, welches der Sieg Frankreich geben mußte. Wit redlichem Eiser ging daher Preußen im Vereine mit England daran, durch seine Bermittlung den Frieden zu erhalten. Aber durch die Erklärung der vermittelnden Wäche, daß sie slehft unter allen Umständen neutral bleiben wollten, verlor ihre Vermittlung von vornsperein allen Nachbruck.

Desterreich aber wollte die Bermittlung der protestantischen Großmächte dazu ausnußen, um sich die angeschtene Besugniß, die indbirekte Oberhertschaft, gewissermaßen die hohe Polizei in Italien auszuüben, feierlich zusichern zu lassen. Dadurch hosste es über das hinaus, was es bereits besaß, einen positiven Gewinn im Interesse sienes Systems zu erlangen. So mußten dem die Unterdandlungen von vornberein als aussichtsos erscheinen.

Indessen Rußsand, der Halbverbündete Frankreichs, durchtreuzte alle Berhandlungen durch den Antrog, in Paris durch einen Kongreß der Großmächte die "italienische Frage" zu schlichten. Ja, es beantragte, sür den Kall, daß Desterreich dagegen sein würde, ohne Desterreich zu verhandeln. Dem Kaiser Napoleon kam dieser Borschlag höchst gelegen: unverzüglich nahm er ihn an. Sardinien aber sollte troß seines Protestes gegen die Ausschliebung nicht zu dem Kongresse zugezogen werden. Aber konnte es sich, nachdem es die Husschliebung nicht zu dem Kongresse zugezogen werden. Aber konnte es sich, nachdem es die Husschliebung nicht zu dem Kongresse zugezogen werden. Aber konnte es sich, nachdem es die Husschliebung nicht zu dem Kongresse den kallen der Kapoleon ganz eitende Minister Sardiniens, begab sich nach Paris. Aber als er dort den Kaiser Rapoleon ganz eingenommen sür die Idee sach den Kongreß in friedlicher Weise über Italien zu destimmen, kehrte er mit dem Entschlusse zurück, die Boltskraft Italiens für die Sache Italiens auszurgen.

Graf Camillo Benso von Cavourt war am 10. August 1810 in Turin geboren. Seine Pathe war die Fürstin Pauline Borghese, Napoleon's Schwester. Mit 16 Juhren wurde er Unterleutnant im Geniecops. Aber die hohlen Bergnügungen seiner Kameraden langweilten ihm; seine freisinnigen Ansichten, rückglatsloß geäußert, machten ihm missliedig. Er wurde daher in das einsame Fort Bard verseht, so daß er insolge dessen es vorzog, 1832 die militärische Laussdah ganz aufzugeden. Die damit gewonnene Muße erlaubte ihm in dem regen gesitigen Leben, das damals in Piemont herrichte, sied einem gründlichen Studium des Ackerdaus und der Vollswirtssichaft zu widmen. Missender Katriot, hielt er doch von allen geheimen Berdindungen sich sern. Im Jahre 1842 gründete er den landwirtssichaftlichen Berein, der das ein Mittelpunkt auch des sozialen Verlehrs wurde: und als die nationale Vewegung in Italien sich erhob, rief er die Zeitschrift, üne Ausersteing in Schen, in welcher er mit vielem Ersolge sowol vollkoritssichtssächtliche wie auskwärtige politische Fragen erörterte.

Bon ber Stadt Turin 1848 in das sardinische Parlament gewählt, ließ Cavour es seine Kusgabe fein, das liberale Ministerium Massimo d'Azeglio zu unterstützen. Seine klaren sachslichen Reden, sein besonnenes Urtheil, seine gründlichen Kenntnisse gaben ihm bald Bedeutung: 1850 schon wurde ihm das Ministerium des handels und Acerbaues, gleich danach noch doser Marine und der Finanzen übertragen. Zeht entwicklte er eine großartige Thätigkeit; Sardinien schloß ein Neihe von Handels und Schissaberträgen ab, Gelege zur Entsessiellung der Arbeit und des Besiches wurden gegeben. Dennoch veranlaste ihn ein Zwiespalt mit seinen Amtsgenossen im Wai 1852 zum Rückritte; indes turze Zeit danach stürzte das Ministerium Ageglio, und Cadour sah sich mit der Reubisdung des Kabinets im Novembers beaustragt. Er übernahm selds fander dem Borsibe die Porteseusles der Finanzen, des Handels und Kaerdaues, denen er später noch das der auswärtigen Angelegenheiten hinzussügte. Damit war er in den wichtigsten Fragen die aussichloggebende Persönsichsteit geworden; sein Wert war das Bündniß Sardiniens mit den Westmächten im Krymtriege, von dem er sich Förderung der nationalen Bestredungen Italiens versprach. Denn in die Bestredung Italiens von der Fremberrichast sehr er die Ausgabe seines Lebens: eine gedrungene, untersetzt Gestalt, das Auge meist durch eine blaue Brille geschützt, das Italienssche, da er in seiner Jugend nur stanzöslich gesprochen, nicht ohne einige Mühe sprechend, leicht erregbaren Temperamentes, aber ein Mann weitblickenden Geistes und thatkräftigen, sessen Wann weitblickenden Geistes und thatkräftigen, sessen Westmann weitblickenden Geistes und thatkräftigen, sessen Westmann weitblickenden Geistes und thatkräftigen, sessen Wann weitblickenden

Befterreichs Angriffspolitik. Inbeg ber Kongreß, ben Cabour fürchtete, trat gar nicht gusammen: Desterreich hatte icon feine entscheibenben Entschlüsse gesaßt. Man vertannte

in Wien feinen Augenblid ben Ernft ber Situation. Beit ausgreifenbe Bedanten erfüllten bie Soffreise und ben jungen Raifer zumeift. gegenwärtige Befahr, fich vertheibi: gend, abweifen, bieg in Rurgem, wenn die Berhaltniffe Guropa's fich nicht anberten, einen neuen Angriff er= warten, hieß eine Jahre lange Rriegs: bereitschaft auf fich nehmen muffen, bie zu tragen bie finangiellen Rrafte bes Lanbes bei Beitem nicht ausreichten. Es fam barauf an, bas Bringip, bas bem. Suftem ber öfterreichischen Regierung feindlich gegenüberftand, niebergumerfen, Europa umzugestalten: und bagu fonnte nur ein fühner Angriffsfrieg belfen.

Sardinien, das verwegene, "unichäblich zu machen", galt bemnach nur als untergeordnetes Biel: der eigentliche Bwed des Krieges, wie ihn Graf Rechberg amtlich unverhoften



Graf Camillo Benfo von Cavour.

ausgespröchen hat, war, Napoleon III. zu stürzen und Seiurich V., ben Grasen von Chambord, mit seiner befreundeten tleritalen Umgebung auf den Thron Frankrichs zurückzusühren. Rur noch "Louis Napoleon, den Usurpator" nannten österreichsiche Zeitungen den französischen Kaiser. In Italien, glaubte man, werde Desterreich mit Leichtigleit das Feld siegreich behaupten. Ein Herreich mit Leichtigleit das Held siegreich behaupten. Ein Herreich beite der Abeit des Beit seinen Seineren. Dazu freilich bedurzte man Deutschlands: aber der Majorität des Bundestages war ja Desterreich unter allen Umständen sicher, und Preußen würde ohne Zweisel nach den Erfahrungen, die man in Olmüß gemacht, dem Spruche des Bundestages sich sügen, da es ja doch sich weder vom Bunde losreißen, noch dem Kampse sich entziehen könne, wenn er nur erst, wenn auch gegen den Wilden Preußens, an den Khein verlegt sei.

Der Erzherzog Albrecht wurde nach Berlin gesandt, um den Prinzregenten sür diese Pläne zu gewinnen; aber dieser verhielt sich durchaus absehnend gegen eine Erneuerung des Spstems der Heiligen Allianz und widerrielh Desterreich sogar auf das Entschiedensche der Bruch mit Sardinien. Indes der Kaiser Branz Joseph war ganz erfüllt von der Idee, Sardinien zu bestrassen und Preußen zu einem Frohndienstlriege sür Desterreich zu zwingen: er wollte selbst an der Spike des Heeres am Rhein erscheinen. Die Absendung eines Ultimatums an Sardinien wurde beschlossen, nach dessen voraussichtlicher Ablehnung der Krieg beginnen sollte. Graf Buol wagte dem Kaiser dagen Borstellungen zu machen, aber Kranz Joseph stieß in Aufregung seine Säbelscheide gegen den Boden und verlangte Gehorsam. So ging denn nach Turin das Ferspreichsische Ultimatum ab, welches von Sardinien das Versprechen der Absülfung binnen drei Tagen sorberte: Desterreich legte sich zum Angrisse aus.

Baron Kellersperg überbrachte das Ultimatum an Cabour am 23. April. Am 26. ers schien er wieder bei dem Minister. Wit ruhiger Bestimmtheit lehnte Cavour die Forderung Desterreichs ab; dann wandte er sich zu den anwesenden Freunden: "Ter Bürsel ist geworsen.

Bir haben Beschichte gemacht, und jest wollen wir zu Tifche geben."

Die Gröffnung des Kampfes. Schon aber hatten die Spihen der französischen Kolonnen die Grenze überschritten und standen in Chambert; am 30. April trasen sie in Turin ein, von dem allgemeinen freudigen Juruse der Bevölkerung begrüßt. Langsam solgten ihnen die französischen Gorps theils über den Mont Cenis, theils zur See von Toulon nach Genua übersehnd; am 12. Mai stieg auch der Kaiser Napoleon in Genua and Land. Den Bocchettapaß übersteigend, vereinigten sie sich der Alleranden mit den Sardiniern.

Die Cesterreicher indessen nutten diese Zwischenzeit durchaus nicht aus. Am 29. April hatten die Corps der Generale Zobel, Fürst Schwarzenberg und Graf Stadion, denen als Reserve das Corps des Fürsten Liechtenstein solgte, den Tessin, die Grenze Sardiniens, überschritten und die Lomellina zwischen Tessin und Sesia besett. Das Corps des Generals Benedet sammelte sich erst bei Piacenza und daszenige des Grafen Schaffgolsch war noch im Anmarsche von der abriatischen Küste her. In der Lomellina aber fanden sie ftill.

Bum Oberfeldheren ber öfterreichischen Armee war ber Feldzeugmeister Graf Franz Ghulai, geb. 1798, ernannt, ber einzige unter ben österreichischen Generalen, ber nie in einem Leben einem Gescht beigewohnt hatte; aber er hatte 1848 als Kommandant von Triest durch diktatorische Maßregeln die Ruse in der Stadt erhalten und die laiserliche Rotte gerettet. So galt er sür einen energischen Mann, dem die Berschwägerung mit der Familie Schwarzenberg und die Fürsprache der Hopdantei, zumal des Grafen Grünne, des Generaladzutanten des Kaisers, zur Seite stand. Sein Gedante war, das gesammte sardinische Seer zwischen Novara und Zurin "auszurollen"; als er es aber dort nicht sind, nacht er Hatt und harrte des Weiteren. Erst am 20. Wai gewann er Fischung mit dem Feinde. Bei Gelegenheit einer großen Restognoscirung stieße er auf den äußersten rechten Flügel der verdündeten Armee. Zwischen dem Corps Schadion's und der sanzössischen Division Forey von dem Corps Baraguay d'Hilliers' entspann sich bei Wontebello ein Gesecht, in welchem die Uebermacht der Desterreicher Ansagas dedeutende Vortheile errang, dann aber doch vor den Franzosen in ihre alte Stellung zurückweichen mußte.

Die Schlacht bei Magenta. Indeß fast der ganze Monat Mai verging, bevor die Ausstellung der verbündeten Urmeen beendet war: in erster Linie die Corps der Generale Baraguay d'Silliers, Mac Wahon und Niel, hinter diesen diesenigen von Canrobert und Regnaud de St. Jean d'Angely: an den linken Flügel Niel's schlosen sich die spünst Divisionen der Sardinier an. Es war von diesen die Division Cialdini, welche zuerst die Sesia übersschritt und sich auf dem linken User auch zu behaupten wußte.

Unterdessen durchschwärmte mit seinen Freischaren Garibaldi, der sich jetzt, dem italienischen Rationalverein beigetreten, von den Bestredungen der Mazzimisten losgesagt hatte, die Berge an den sombardischen Seen. Eine österreichische Abtheilung, die gegen ihn entsendet wurde, schlug er bei Barese und Como und nahm ihr sogar mehrere Kanonen ab, und selbst das 10,000 Mann sarte Corps des Generals Urban verwochte nicht mit ihm sertig zu werden.

Ingwischen aber waren Cialdini drei weitere Divisionen ber Sardinier über die Sesia gesogt. Bei Palestro stießen sie am 30. Mai auf den rechten Flügel der Desterreicher unter General Zobel und trieben ihn zurüd; auch den Bersuch desselben, am nächsten Tage das Dorf ihnen wieder abzunehmen, wiesen sie erfolgreich ab. Damit war die Straße zum Tessin frei, hinter welchen die Desterreicher zurudgegangen waren. Bei Buffalora führte eine steinerne Bride über ben Kuß, bessen llebergänge bas von Mailand herbeigezogene Corps des Grafen Clam-Gallas zu beden hatte. Indessen nach einem mißlungenen Bersuche, die Brüde zu hrengen, zog er sich hinter einen dem Flusse gleichlausenden Kanal auf den Thalrand bei dem Dorfe Magenta zurud.

Die Unsicherheit, mit der Gyulai den Krieg sührte, hatte längst die Unzufriedenheit der Umgebung des Kaisers Franz Joseph, der in Berona weilte, erregt. Es wurde daßer der Feldzeugmeister Heß auf den Kriegsschauplag abgesandt. In Dereguardo tras er mit dem Oberseldherrn zusammen. Die Folge war, daß die Konzentrirung der österreichsichen Truppen, welche Gyulai im Sinne hatte, einstweilen sistirt, dann aber doch anbesossen wurde.



Dirtor Emanuel führt feine Ernppen ins Gefecht. Beidennng von M. Bed.

Allein darüber waren kostbare Stunden versoren gegangen. Denn unterdessen hatten sich die Franzosen, welche sich in Novara vereinigt hatten, gegen den Tessin in Marsch geseth. Schon am 3. Juni hatte Mac Mahon den Fluß dei Turbigo, eine Meise unterhalb Wagenta, überschritten. Zetht in der Frühe des 4. Juni rückten die französsischen Garden unter General Mellinet über die Vride von Bussalva geran. Die Divisson Reissand von Jobel's Corps warf sich sienen entgegen und trieb sie die zur Brücke zurück; Schwarzenderg unterstützte sie durch einen Flankenagriss im Flußthale. Auch dei Turbigo stand der Kamps: Mac Mahon sah sich der Neuerassand von Anders der And

Die Desterreicher wichen hinter ben Mincio gurud, von ben Berblindeten versolgt. Gyulai mußte dem Oberbeselhle entsagen. Er bußte für ben Mißersolg der österreichischen Wassen: als ob bieser nicht eben so fehr wie in der Unstäbigiet bes Höchstummandirenden in der Insubstation der Generale, in der geringen tattischen Ausbildung der Offiziere, in der

50\*

Schwerfälligleit und Unredlichleit des Berpstegungswefens, in der traurigen Unzulänglichleit aller fanitätlichen Ginrichtungen begründet gewefen wäre!

Mittelitalten. Seite an Seite hielten Kaiser Napoleon und König Bictor Emanuel am 8. Juni ihren Einzug in Walland, emplangen von bem tosenden Jubel der Bevöllterung. Denn durch den Sieg von Magenta war nicht nur die Lombardei, sondern auch ganz Mitteleitalien der österreichischen Jwangsherrschaft ledig geworden. Ein französsisches Armeecorps, welches der Prinz Napoleon von Livorno heransührte, unterkützt die Wirkung. Die Herzogin von Parma verließ mit ihrem jungen Sohne ihr Land, ihr solgte der Herzog von Wodena, 80 politische Gefangene in Ketten nach Mantua mit sich schleppend. Der Größerzog von Toskana war schon Ende April in der Stille aus Florenz abgreeist. In dem päpillichen Bosogna wurde die Tiltatur Victor Emanuel's ausgerusen. Allenthalben zogen die österreichischen Besaungstruppen mit einer gewissen schlerzisseit ab, um dem Gegner den Vorwand zur Besetzung der neutralen Länder zu nehmen.

So sammelten sich auf engem Raum hinter bem Mincio mehr als zwei Drittel aller Streitkräfte, die Desterreich überhaupt aufbringen konnte, an; denn auch die gegen den Rhein bestimmten Truppen waren längst nach Italien dirigitt. Den Oberbesehl über diese Streitmasse übernahm der Kaiser Franz Joseph selber, dem der Feldzeugmeister Heft zur Seite stand; aber die ganze Umgebung des Kaisers redete in die Kriegführung hinein, so daß von einer Einheit des Kommandos jett noch viel weniger als früher die Rede war.

Die Schlachten bei Solferino. So schnell war die österreichische Armee hinter den Mincio zurückgewichen, daß sie nicht einnach den Bersuch gemacht hatte, den nachrückenden keind hinter dem Chiese in der günstigen Stellung dei Castiglione auf dem äußersten Anade der Hösen des Garbasees, wo das wenig durchschnittene Getände auch sir Geschien wind Keiterei ein weites Feld bot, auszuhalten. Bald indessen wurde man in dem faiserlichen Hauptquartiere in Villaftanca des Fechers inne und sahe dem Entschuß, über den Mincio vorzugehen und die Höhen von Castiglione zu besehen. Am 23. Juni seht sich die Armee in Marich: und hehed war der rechte Flügel unter Benedet dis Pozzoleugo in dem Hügellande des Gardaseses gelangt; die drei Corps der von Schlick gesührten zweiten Armee standen Stadion bei Solserino, Clanu-Gallas dei Cavriana und Zobel bei Bolta; die erste Armee unter Wimpien's Besche, aus den Corps Schwarzenberg und Schassofich mit starter Keiterei gebildet, war dis Guiddig der Village dan den Anazisch der Aage glaubte man Castiglione erreichen und dann in seiter Stellung dem Anazisch der Verlöundeten entgegenschen zu können.

Aber Rapoleon kam dem Gegner zuvor. Von Allem genau unterrichtet, brach er mit dem ersten Worgengrauen des 24. Juni vom Chiefe auf: die Sardinier rücken über Defenzano gegen Benedel vor, Baraguay d'hilers, Wac Wahon und die Garde gegen Simpjen. In ihren Marischlagern, auf den Auchepuntten, die sie nur für eine Nacht gewählt hatten, sahen sich die Cesterreicher um 5 Uhr Worgens angegriffen: eine dreisache Schlacht entspann sich, drei Schlachten ohne Zusammenhang unter einander, da von einer gemeinsamen Oberleitung der Desterreicher an dem Schlachtage nichts zu merken war. Nur daß dem Corps Liechtenstein's besofhlen war, von Mantua auß über Afola in Flanke und Riiden des Gegners zu operiren.

Auch davon wußte Napoleon: er hielt Caurobert zurück, um den von Asola her erwarteten Keind zu empfangen. So stand denn Niel allein der Armee Wimpsen's gegenüber und der Kampf schwankte. Alls aber Liechtenstein nicht kam und nun auch Canrobert sich auf Wimpsen wars, wurden die Cesterreicher geworsen. Nascher war im Centrum die Entschwidelbung ersolgt. Solferino war jchon um 2 Uhr erstürmt; gleich danach siel Cavriana. Länger hielt sich Zobel in San Cassiano; nachdem aber auch dies genowmen war, mußte die ganze Krmee Schlick's auf Volta zurüczehen. Jande wur es Benedet gesungen, sich in San Martino gegen die Sardinier zu behanpten. Inde in der Niederlage der ersten und zweiten Krmee der Oesterreicher war die Entschwidelbung gesallen: um 4 Uhr erhielt auch Benedet den Beschl, San Martino den Sardiniern zu überlassen und sich zurüczyziehen. Es kam immerhin

ben Desterreichern zu statten, daß gegen Abend ein fürchterliches Gewitter losbrach und bem Kampfe überhaupt ein Ende machte.

Die Friedenspräliminarien von Villafranca und der Frieden von Bürich. Bol hatte die Riederlage die Oesterreicher 22,000 Wann, worunter 9000 Gesangene, gekostet; aber mit um so größerer Energie, war die allgemeine Erwartung, würde es nun den Krieg sortsühren. Grenzenlos war daher die Berwunderung, als die Nachricht sam, daß nicht nur zwischen en kriegsührenden Parteien am 8. Juli Wassenstilland abgeschlossen, dondern auch eine friedliche Einigung zur Borbereitung des Friedens zu Stande gekommen sei. Auf Anzegung Napoleon's waren am 11. Juli die beiden Kaiser in Villafranca zusammengekommen und hatten dei einer Flasse Champagner in vertrauslichem Gespräche ohne Zuziehung ihrer Diplomaten die Präliminarien des demmächst abzusschlichen Kriedens sessenschlesse.



Ans ber Schlacht bei Solferine am 24. Inni 1859.

Italien sollte unter bem Borsise bes Bapftes einen Staatenbund bilben, bem auch bas öfterreichische Benetien angehören würde; auch ber Großberzog von Toskana und ber herzog von Mobena sollten, wenn ihre Bölter sie freiwillig zurüdriesen ohne die Intervention einer fremben Macht, in ihre Länder zurüdkehren dürfen.

Was war aus dem stolzen Versprechen Napoleon's, daß Italien frei bis zum Adriatischen Weere werden sollte, geworden? Warum blieb er auf dem halben Wege stehen? Er hat es selbst offen ausgesprochen, daß nichts Anderes ihn zum Frieden bestimmt habe, als Preußens drohende Küstungen.

Schon im Mai hatte Preußen bestimmte Stellung genommen. Als der Deutsche Bund ber Kriegsgefahr gegenüber es sür angemessen sielt, die Bundessesungen mit Kriegsbesahungen wur berschen, richtete Fürst Gortschalow an die deutschen Regierungen am 24. Mai ein Cirkularscheiben, in welchem Russland ihnen besahl, der Sache Ocsterreichs, die sie gar nichts angehe, sern zu bleiben. Die Antwort des Prinzregenten von Preußen darauf war, daß

Preußen sosort der Armeecorps und am 14. Juni seine gesammte Armee mobil machte. Bu schwach, um selbst ben Krieg an die Donau zu verlegen, glaubte daher Napoleon erwarten zu mussen, daß ihn Preußen über den Rhein in das Innere Frankreichs tragen wurde. Ein rascher Frieden ichten bagegen die beste Abwehr.

Aber auch Defterreich jog in bem Mugenblide, wo Breugen für ben Raiferstaat bas Schwert jog, ben Frieden por! Gbenfalls im Sinblid auf Breugen. Denn Preugen ftand im Begriffe, nicht als blind gehorchender Bafall Defterreichs, fonbern als felbftandiger Rampf= genosse zur Abwehr ber französischen Uebermacht, zur Wahrung aller wirklich beutschen Intereffen in ben Rampf einzutreten. Am 4. Juli hatte Breugen beim Bunbestage ben Untrag gestellt, bag auch ber Bund mobil mache, ber Oberbefehl aber über fämmtliche beutsche Truppen Breußen übertragen wurde. Um 7. Juli tam Desterreich mit bem Gegenantrage, bag nach ben Borichriften ber Bundesverfaffung ber Pringregent von Breußen zum Bundesfelbherrn ernannt murbe. Aber ber Pringregent lebnte bies ab: er wollte von bem Bunbesfriegerathe in Frantfurt weber abhängig, noch ihm verantwortlich fein. Nicht Deutschland, wol aber Defterreichs Stellung in Deutschland ichien gefährdet: und um biefe gu retten, opferte Defterreich die Lombarbei! Dagu tam, bag bie Saltung Ungarns gegen Defterreich brobend murbe, und bag ber Rrieg bie Schaben in ber Regierung und Berwaltung Defterreichs in grellfter Beise zu Tage gebracht hatte. Schien boch überdies in bem italienischen Bunde ein Mittel gegeben zu fein, die Oberherrichaft über Italien, wenn Defterreich auch jest ihr entfagte, boch mit Gulfe bes Bapftes allmählich wiederzugewinnen. So tam benn auf Grundlage ber Praliminarien von Billafranca der befinitive Frieden zu Stande: am 22. November 1859 wurde er in Burich unterzeichnet.

Die Annexionen. Aber, durste man fragen, war damit den nationalen Wünschen Staliens Genüge geschehen? König Victor Emanuel unterzeichnete den Vertrag don Villafranca: "Ich trete bei, insoweit es mich detrifft." Aber ein damals diel gefungenes Bolfslied der Italiener nannte den Vertrag den Wehltsau, der auf die eben sich erischiende Wütte der italienischen Unabhängigkeit gesallen; und Graf Cavour, nachdem er sich vergeblich bemüht, seinen König und den Kaiser Napoleon zurückzuhalten, nahm am 14. Juli seine Entlassung aus dem sarbinischen Winisterium. Natazzi trat an seine Stelle; den Vorsit übernahm der General Lamarmora.

Biel Befriedigung dagegen erregte es, daß Napoleon den Gedanken aufgegeben zu haben ichien, Rizza und Savoyen an Frankreich abtreten zu lassen. Wiederholf stellte Bralewski das Projett ganz in Abrede. Groß war baher die Berstimmung, als Napoleon doch den schon halb aufgegebenen Gedanken wieder aufnahm und an 24. März 1860 von Victor Emanuel sich Savoyen abtreten ließ. Bedingung war, daß die Bevölkerung zustimme; und sie that es, durch französische Ugenten vorher bearbeitet, in der Weise, daß in Savoyen nur 300, in Nizza noch nicht 200 absehnende Stimmen abgegeben wurden. Denn auch hier, wo im Grunde die Antwort schon vor der Frage gegeben war, sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker zum Ausdruck fommen.

Durch den Frieden selbst war dies für die italienischen Herzogthümer vorgeschen. Die Bevölkerung nahm hier ohne Weiteres die Entscheidung in die hand. In Florenz strach eine Nationalversammlung am 16. August 1859 die Absetzung des Haufes Lothringen aus, in Modena am 19. August, und gleich darauf auch in Parma diezeinige des Hauses Bourbon. Wie die definitive Boltsabstimmung aussallen würde, konnte nicht zweiselshaft sein. Niemand erhob sich dangegen, daß allenthalben provisorisch die Farben Sardiniens ausgezogen wurden. Und in Vologna ertlärte eine Nationalversammlung am 6. September, daß sie die Herschaft des Papsten nicht mehr amerkenne, und da den König Victor Emanuel um die Vereinigung der Legationen mit Sardinien. Napoleon ermahnte darauf am 31. Dezember in einem eigenskändigen Schreiben den Papst, auf die abgesalkenen Provinzen freiwillig Verzicht zu leisten. In seiner Antwort jedoch lehnte Pius jeden freiwilligen Berzicht ab und ertlärte am 19. Januar 1860 in einem Rundschreiben an die Kirchensützsen, der ein keiten Tehrt feiner weltlichen

Herrschaft Berzicht seisten werbe ober könne. 127 Bischöse ber katholischen Christenheit scholen sich ihm mit ber gemeinschaftlichen Erklärung an, daß jeder Versuch, das Banner der Empörung im Kirchenstaate aufzupstanzen, als ein Angriss auf alle Fürsten und ein Eingriss in das Völlerrecht anzusehen sei. Indes die gleich darauf erfolgende Volksabstimmung in der Emilia (in Umbrien und den Warten sand ie erst im Nodember statt) ergad ebenso wie in den Herzzogthümern eine ungeseure Wasjorität für den Anschluss an Sardinien: woraussisischer Emanuel in seierlicher Audienz am 18. Wärz 1860 die Annexion der Emilia, am 22. März die von Toskana annahm. Sardinissischer Kuppen rücken in Vologan, wie in Florenz, Karma und Wodena ein; der Kapst aber sprach den großen Kirchenbann über Alle auß, welche den Eingriss in die ebststlichen Staaten begangen, veranlast oder gebilligt hatten.



Gartbalbi's Candung bei Marfala. Beidnung von G. Broling. (Bu C. 400.)

Die neapolitanische Regierung. Noch aber hielt sich Neapel von der nationalen Bewegung sern, wenn auch dort die Erregung der Gemüther in weiten Kreisen underkennbar war. Lange Jahre hatte König Ferdinand II. ein tyrannische Willfürregiment londergleichen geführt. Die Polizei hatte in die vertrautesten Berhältnisse eingegrissen dewoltmaßregeln war jede freiere Bewegung unterdrückt worden; selbst die Rechtspsseg war unzuberlässig. Mit Recht hatte baher schon auf dem Kariser Kongresse Cadour, den Lord Cowley lebhaft unterstüht, auf die unerträgliche Harten der kariser Kongresse Cadour, den Lord Cowley lebhaft unterstüht, auf die unerträgliche Harten der der neapolitanischen Regierung als auf eine allgemeine Gesahr hingewiesen; aber die Warnungen, welche daraushin die Westmächte dem Könige Ferdinand ertheilten, blieben ohne jeden Ersolg. Wordanschläge auf den König, Ersebungsversuche wurden gemacht; aber die allgewaltigen Zesuiten, mit der Königin im Bunde, hielten ihn dei seinem Systeme sest. Als eine Erseichterung empsand es daher das schone Land, daß Ferdinand am 22. Wai 1859 starb.

Und wirflich ichien fein Sohn Frang II., feit Rurgem mit Maria von Bagern, ber jungeren Schwefter ber Raiferin von Defterreich, vermählt, eine andere Bahn einschlagen gu

wollen. Er berief ben populären General Filangieri ins Ministerium und benutzte einen Ausstand jeiner Schweizer Regimenter, welche von der neuen Regierung neues Handgeld verlangten, um seine schweizerischen Söldner zu entlassen. Allein nach wenigen Monacto behon hatten die Zesuiten ihren frührensen Einsus wiedergewonnen, und der 23iährige, durchaus von Priestern erzogene König wandelte ganz und gar in den Psaden seines Baters, so daß es sellsst sein Deinn, der Graf von Syrakus, sür angemessen sielt, ihn zu warnen und zu machnen, daß er das von Sardinien angebotene Bündniß annehmen und seinem Lande eine zeitgemäße Bertassung verleiben solle.

Da brach auch schon, durch mazzinistische Sendboten geschürt, am 4. April 1860 in Balerno, am 8. in Messim die Empörung auß. Zwar gesang es, durch Wassengenalt die Ansurgenten auß den Städten zu vertreiben; aber im Inneren der Ansel glimmte der Ausruhr sort, nur eines Lufzuges bedürsend, um wieder in helle Flammen aufzuschlagen.

Garibaldi's Bug nach Sizilien. Bon England ging der Anstoß aus. Mit steigendem Mißbehagen nahm England wahr, wie sehr seit dem lombardischen Kriege der Einsluß Frankreichs in Italien wuchs, während berjenige Englands mehr und mehr hinschwand. Allein wie

fonnte es bem begegnen?

Der populärste Mann in Italien war Joseph Garibalbi. Die Schlacht von Magenta hatte seinem Freischarenzuge die Bebeutung genommen; seinem Bordringen gegen Desterreich hatten die Tiroler schon am Stilsser Jose ein Ziel gesetzt: aber sein theatralisches Wesen reizte die Phantasie des Wolkes und seine selbstbewußte Gigenwilligkeit imponirte. Seinen Plänen gab England den Rückhalt. Regierung wie Privatleute in England unterstützten ihn mit Geld und ließen ihm, soweit es anging, hülfe mannichfaltiger Art zutseil werden. Und auch die sarbinische Regierung gewährte ihm Vorschuld und Förderung, soweit sie es, ohne sich zu dompromittiren, thun konnte.

Garibaldi's Aufforberung, zu Gunsten ber gebrückten Reapolitaner und Sizilianer zu interveniren, lehnte Bictor Emanuel ab: er siehe nicht im Kriege mit Neapel. Aber er wollte es nicht sehen, baß Garibaldi am 6. Mai 1860 mit 1067 Freiwilligen und vier Geschühen in Genua auf zwei Dampsern sich einschiftifte, um selbst nach Unteritalien Hüse zu bringen. Am 11. Mai bei Tagesanbruch sanbete die abenteuerliche Schar unter dem Schuse von zwei englischen Korvetten bei Marsala an der Westlisse Siziliens, so daß die neapolitanischen Kriegsschiffe erst zu schießen wogten, als die Landung volkzogen war.

Sosort warf sich Garibaldi ins Gebirge des Innern und zog die zerstreuten Insurgentenscharen an sich, indem er im Namen Victor Emanuel's die Ditkatur über die Insel übernahm Bei Calatassimi wollte General Landi in start besestigter Stellung ihn aushalten; aber der Besteier drängte ihn zurück und wandte sich jest gegen Palermo. Dier war unterbessen aus Neapel General Lanza angelangt und hatte dos Fort und alle sesten Punkte der Stadt besetht, während zugleich acht Ariegsschisse dem Haufte der Stadt besetht, während zugleich acht Ariegsschisse dem Hauft der Grand Werden. Am 27. Mai begann Garibaldi mit 5000 Mann den Kamps gegen den fünssch übersegnen Gezner. Da erhob sich aber zugleich die Bürgerschaft in der Stadt: die Eturngsloden wurden gesäutet, Barrikaden erbaut, und die Wittag war die Halte der Stadt im Besige Garibaldis. Durch ein surchtbares Bombardement suchte Lanza nun die Bewohner zu strasen und zu schrecken: es zertrümmerte die Häuser, aber nicht den Muth der Bewohner. Um 30. Mai mußte Lanza mit Garibaldi Wassenstillend schließen und kehret wenige Tage darauf mit allen seinen Truppen nach Reapel zurück. Einem Ministerium, das er selbst ernannte, übertrug Garibaldi jeht die Berwaltung der Insch während er selbst der Organisation der militärischen Streitkräfte mit rastosem Eiser sich widmete; denn sein sinn saan das Pacapel.

Amar suche König Franz jest einzusenken; er erließ eine allgemeine Amnestie, berief ein treisinniges Ministerium und stellte die Berjassung vom 10. Februar 1848 wieder her. Ja er bot Sarbinien nunmehr ein Freundschaftsbündniß und sogar die Abtretung der Insec Sizisien an. Cavour, wieder Minister, war der Meinung, sich damit zu begnügen, und sandte La Farina als Bevollmächtigten nach Palermo, um zu verhindern, daß Garibasdi nicht durch weitere Unternehmungen ben Besit bes Gewonnenen gefahrbe. Aber Garibalbi schiete ohne viel Umstände ben sardinischen Abgesandten nach Genua zurück, nöthigte ben General Clarth zum Abzuge von Wessina und sann darauf, wie Sizilien, so nunmehr auch das neapolitanische Keilland zu befreien.

Der Busammenbruch der bourbonischen Gerrschaft in Neapel. Von Torre di Faro seste am 19. August Garibaldi mit 5000 Mann über die Weerenge, welche Sizilien und Neapel scheider. Er sandere dei Reggio und wuste die ihm entgegenstehenden königlichen Truppen durch Märsche im Gebirge geschickt zu ermüben und zu käuschen. Durch einen Handltreich gewann er Reggio. Da versiegte der Wierstand er Truppen de Königs sohen der gingen zu Garibaldi über; überall erhob sich das Boll gegen die Regierung und jubelte dem Befreier entgegen. Am 5. September stand Garibaldi schon in Eboli dei Salerno.

Am königlichen Sofe herrschte rathlose Berwirrung. Der Graf von Syralus sorberte ben König, seinen Nessen auf, abzubanken; er wolkte die Einheit Italiens unter König Bictor Emanuel. Die Entscheidung der Bassen anzurusen wagte König Franz nicht mehr. Er gab Neapel auf und ließ die Truppen, welche ihm noch treu geblieben waren, theils in das beiestigte Lager bei Capua theils nach der Festung Gaeta abrücken. Am 6. September schiffte er sich dann selbst mit seiner Gemahlin und seinen Garben nach Gaeta ein auf dem einzigen Kriegsschisse, der Kapua theils noch wagte, diesen Lienst dem stücktenden Könige zu leisten. Denn bereits sperrte ein sardinisches Geschwader unter Abmiral Persand den Hafen von Reapel.

Aber konnte nicht wie Cabiz einst den Spaniern, so jeht Gaeta den Neapolitanern der Lusgangspunkt einer nationalen Erhebung werden? Ja, wenn das Boll hier so wie dort hinter dem Fürstenhause gestanden hättel Es war aber vielmehr das Gegentheil der Fall; längst hatten durch ihr gewaltthätiges, das Necht verhöhnendes Regiment die Bourdons die Sympathie ihres Volkes eingebüßt: an der allgemeinen Koneigung, kann man sagen, oder mindestens Theilnahmlosigseit ist die Dynastie zu Grunde gegangen. Der Baum war längst entwurzelt; der Jug Garibaldi's wurde nur der äußere Anftoß, der ihn zu Fall drachte: man begrüßte ihn mit Freuden, aber im Grunde ließ man ihn mehr geschehen, als daß man durch die That ihn besörderte; auf mehr als wenige Tausend Freischärler hat es Garibald in Neapel nicht gebracht. Darin wurzelte auch troß des schländisch fauten Beisals, der ihn empfing, im Grunde die Schwäche der Stellung des Generals. Richt wenig trugen dazu außerdem die Umtriede der Mazzinliten bei, welche die Nachslosigsteit der Regierung benutz hatten, um hier und dort provisorische Regierungscomites einzusehen, deren Ziel die Berwirklichung der italienischen Kepublik war.

Ein neuer Gegner tauchte damit auf: wie würde Garibaldi zu ihm sich stellen? Um? September kam er in seiner rothen Bluse, einen großen Filht auf dem Kopse, in offener Kalesche mit wenig Begleitern in die von dem Könige aufgegebene Hauptstadt und übernahm die Diktatur über das Königreich im Namen König Bictor Emanuel's. Der Bruch mit den Mazinisten war damit ausgesprochen: die prodiforischen Regierungscomites wurden ausgeshoben und die Kegierung einem liberalen Ministerium unter dem Borsitze don Liborio Romano übertragen. Aber zur Sicherung des rasch gewonnenen Königreiches bedurfte es stärkerer Kräfte, als Garibaldi zu Gebote standen.

Der Umflurz des Kirchenstaates. Die Weinung Garibaldi's war, die so glüdtich begonnene Bewegung nunmehr auch nach dem Kirchenstaate zu übertragen. Bon der Höhe bes Luixinals in Rom wollte er das Königreich Italien prollamiren. Aber in den papstlichen Staaten waren dant der geistlichen Regierung, die Lord Clarendon auf dem Pariser Kongresse osien "eine Schande Europa's" genannt hatte, die Mazzinisten zahlreicher und einsstutzeicher als irgend sonstwo in Italien: sie warteten nur auf einen Anstos, um die Jahne der Republit von Neuem zu erseben.

Gegen sie minder wie gegen die von außen drohende Gesahr hatte die papstliche Regieserung für nothwendig gehalten, militärische Borkehrungen zu treffen. Ein Aufruf war durch

bie ganze latholische Christenheit gegangen, der Nothlage des Stuhles St. Petri zu Hills einemen. Große Summen waren von allenthalben her als "Beterspiennig" nach Kome geschieften, welche es dem Papste erwöglichten, sein Heer zu reorganissten und duch Werbungen zumal in Desterreich und Irland bis auf 20,000 Mann zu bringen. Der frühere französische General Lamoricière übernahm den Derebesch. Dazu lam, daß am 28. August Kaifer Napoleon die Ertlärung erließ, die französischen Oktupationstruppen in Rom würden, so lange der Papst in Rom weile, der Kutorität des beisigen Stubles Achtung verschaften.

Wie aber? Wenn die Bevölkerung des Kirchenstaates wol vom Papste absiel, aber darum nicht zu Garibaldi übertrat? Wenn die päpstlichen Landstnechte ohne nationales Interesse Gare Stand hielten? Wenn die französische Besaung von Kom in den Kampf hineingezogen wurde? War dann nicht eine Parteinahme Frankreichs gegen das werdende Italien zu erwarten? Konnte nicht die Niederlage Garibaldi's eine rück-

läufige Bewegung in Italien überhaupt gur Folge haben?

Es bleibt das Berdienst Cavour's, diese Schwierigkeiten zur rechten Zeit erkannt und burch ein energisches Gingreifen vermieben gu haben. Bevor noch Garibalbi, ber bei Capua fteben geblieben mar, ber Truppen bes Ronigs Frang Berr geworben, mar bas papftliche Mittel= italien mit alleiniger Ausnahme von Rom und seiner Umgebung für Bictor Emanuel gewonnen. In ben erften Tagen bes September ichon sammelten fich bie farbinischen Truppen an ber Nordgrenze des Kirchenstaates. Sosort brachen in Pesaro, Sinigaglia, Urbino und anderen Stäbten Aufftanbe aus. Um 11. September verlangte Sarbinien von bem Staatsfefretar Antonelli bie unbergugliche Auflösung bes papftlichen Solbnercorps, welches in ben Darfen und in Umbrien ben Ausbruck ber Befühle ber Bevöllerung mit Gewalt nieberhalte. Entruftung wies ber papftliche Stuhl bies Ultimatum gurud. Da rudten benn ohne Beiteres bie Sarbinier ein: Beneral Fanti befette Umbrien, Cialbini bie Marten. Jette fammelte Lamoricière die papftlichen Truppen und griff am 18. September bei Caftelfidardo Cialdini an, welcher bas fefte Uncona bebrohte. Die papftliche Armee murbe vollig geschlagen und ge= iprengt; mit ben Trummern, welche ibm verblieben, marf fich Lamoricière nach Ancona. Die Belagerung ber Festung begann: Die farbinische Flotte legte fich por Die Stadt und gerftorte burch ein anhaltendes Bombarbement die Berte nach ber Seefeite. In den fardinifchen Strandbatterien bedienten englische Marinesoldaten die Geschütze. Schon am 29. September mußte Ancona tapituliren: mit dem ganzen Reste der papstlichen Armee gerieth Lamoricière in Kriegs= gefangenichaft. Und in ber Abftimmung bes 4. November fprach fich bie Bevollerung bon Umbrien und ben Marten für ben Unschluß an Garbinien aus.

All biesen Schritten war eine Berständigung mit Napoleon vorausgegangen. Den Schein zu wahren, als misbillige er das Vorgehen Cavour's, berief der Kniser zwar den französischen Geschanden aus Turin ab, ließ aber im Uebrigen Sarbinien ruhig gewähren. Rom wurde einstweilen vermieden, und dadurch einem Konstitte mit Frankreich zur Zeit noch vorsichtig vorgebeugt.

Die Annexion von Neapel und Sizilien. Inzwischen hatte Garibaldi den Kampf gegen das neapolitanische Corps begonnen, welches in sesten stellungen in und bei Capua hinter dem Volturno stand. Allein er war der Uedermacht nicht gewachsen. Von König Franz in Person angesührt, überschritten die neapolitanischen Södwer, großentheils angeworbene Süddeutsche, am 1. Oktober 1860 in drei Kolonnen den Volturno und griffen die Garibaldiner bei Caserta an. Von beiden Seiten wurde mit großer Erbitterung gekämpst, Garibaldi behauptete sich in seiner Stellung und konnte am 8. die Belagerung von Capua beginnen. Allein die Aufgade war zu groß für seine Kräste: es sehlte ihm ebenso sehn Geschütz wie am Mannschaft. Sehnsichtig schaute er nach den Sardiniern aus.

Dazu kam ein Anderes. Mazzini war selbst nach Neapel gekommen, und die Mazzinisten boten jetz Alles auf, um den Anschluß von Neapel und Sizilien an Sardinien zu hintertreiben. Mit allen Mitteln suchten sie Garibaldi gegen die Politik Cadour's einzunehmen. Mit Nachdruck stellte sich der greise Marches Pallavicino, den Garibaldi zum Prodiktator von Neapel ernannt hatte, ihnen eutgegen: er ließ alle politischen Klubs schließen und Mazzini ersuchen, Reapel zu verlassen. Allein Wazzini bließ und der Generalsetretär Crispi intriguirte som erlotgreich gegen Palavicino, daß dieser wirtlich im Wismuth seine Entlassung nahm. Ein Aufstand brach darüber in Reapel aus, den Garibaldi, vom Lager herbeieilend, nicht ohne Mühe zu beschwichtigen vermochte. Um so mehr war Cavour im Rechte, wenn er zur schleunigen Bolziehung der Annezion von Neapel drängte. Auf seinen Antrag hatte schon die Annezion der Frodinzen Mittel und Südickliensen und zurücklienen Anzorität beschlossen, daß die Annezion der Krodinzen Mittel und Südickliens, in denen sich der Boltswille sür den Anschlien ausspräche, auzunehmen sei. Am 21. Oltober sand nun in Neapel und Sizisien die allgemeine Boltsabstimmung statt: wie allenthalben, so war auch sier die große Wechtseit sir den Anschluß an Sardinien; am 7. Nodember hielt König Victor Cananuel seinen Einzug in die Hauptlabt und erklätet seierlich, daß er daß im angetragene Gerrscherant annehme.



Die Sarbinier por Barta.

Garibalbi legte nun seine Dittatur in die Hände des erwählten Königs nieder und zog fich nach dem geräuschvollen Sommer jett in die Ginsamkeit der Insel Caprera an der Vordtüfte der Insel Sarbinien zurück, wo er ein Landgut besaß, allen Auszeichnungen und Velosmungen mit Keitigkeit entsgaend.

Der Kall von Gaeta. Am 9. Oktober hatte König Victor Emanuel in Ancona in Person ben Oberbeselh über seine Krmee übernommen, um dem letzten Viderlande der Truppen des Königs Franz ein Ende zu machen. Am 17. Oktober sand der erste Zusammenstich statiste Gialdini nöthigte die Neapolitaner die Volurrolinie aufzugeben und sich nach Gaeta zurückzuziehen. Garibaldi vereinigte sich sehr mit dem Herre des Königs: er begrüßte Victor Emanuel als "König von Italien". "Ich daule", erwiederte dieser latonisch und reichte dem General die Hand. Die Vuse war nummehr abgethan, und die Garibaldiner legten zum größten Theile die sarbinische Unisorm an. — Der sardinischen Armee vermochte sehr anicht lange mehr zu widerstehen: nach kurzem Vombardement mußte es sich am 2. November ergeben; die kriegsgesangene Besahung wurde in die sardinische Armee eingereiht.

Best richtete Bictor Emanuel feinen Angriff gegen Gaeta. Er überichritt ben Baris gliano und ichlug das vor der Festung lagernde Truppencorps des Königs Franz. Nur wenige bon ben Befiegten fonnten noch in ber Feftung aufgenommen werben: 25,000 Mann gogen an der Meerestüfte entlang und traten auf papftliches Gebiet über, wo sie von den Franzosen entwaffnet wurden. Bon der Landseite wurde jett Gaeta vollständig eingeschlossen; an der Seeseite wurde bie Festung aber burch eine frangosische Flotte unter bem Abmiral Le Barbier be Tinan gebeckt, ber Lebensmittel und Kriegsbedarf ungehindert in die Festung hineinließ. Dadurch wurde natürlich die Belagerung sehr weit aussehend; denn ohne Mitwirkung einer Flotte war Gaeta überhaupt nicht einzunehmen. Gleichwol bestimmte bas Bombardement, welches die Sarbinier von ber Lanbfeite ber eröffneten, ben Ronig Frang feine Familie nach Rom gu Rur feine junge Gemablin Maria barrte muthig bei ihm aus, nicht wenig burch Beifpiel und Wort die Befatung ju tapferer Begenwehr anfeuernb.

Sauptfächlich indeß fette Konig Frang feine Soffnung auf die biplomatifche Intervention ber auswärtigen Mächte. Hatte boch Desterreich überhaupt noch nicht wieder die diplomatische Berbindung mit Sardinien angefnüpft, Frantreich aber feine Digbilligung ber farbinifchen Bolitik durch die Abberufung seines Gesandten ausgesprochen, ein Beispiel, dem Rufland und Spanien folgten. Breugen gwar hatte ben biplomatifchen Bertehr mit bem Turiner Sofe nicht abgebrochen, aber boch ichon am 13. Oftober erklärt, bag, obgleich es bem Bringipe ber Nationalitäten große Geltung zugeftanbe, es boch "ausbrudlich und formell" es migbilligen muffe, daß Sarbinien die Bahn der Reformen verlasse und diejenige der Revolutionen betrete. Birtlich fand in Barichau eine perfonliche Bufammentunft ber Berricher von Preugen, Defterreich und Rugland flatt; aber ein Ginvernehmen betreffs Italiens murbe nicht erzielt. Bielmehr begann England, bas bie vollzogenen Annexionen anerkannt hatte, einen immer ftarkeren Drud auf Napoleon auszuüben, daß er ber Einmischung in die Berhältniffe Italiens entsage und feine Flotte von Gaeta abrufe. Mehr und mehr gab Frankreich dem nach: es schlug dem belagerten Konige einen Baffenftillftand vor, um mabrend beffen einen friedlichen Ausgleich su permitteln. Allein König Frang lehnte biefen ab. fo bag am 20. Nanuar icht bie frangofifche Flotte Gaeta verließ und fofort Die früher neapolitanifchen Kriegefchiffe unter Berfano's Befehle an ihre Stelle fich legten. Damit war ber Sall von Gaeta entichieden, Ginige Bochen widerftand die Feftung noch bem Bombarbement, bem Sunger und ben Seuchen; bann öffnete fie dem Ueberwinder am 13. Februar 1861 ihre Thore. Am 13. Märg kapitulirte auch die Citabelle von Deffina und am 20. Marg bie fleine Bergfeftung Civitella bel Tronta in ben Abruggen, ber lette Blat, ber noch ju Ronig Frang gehalten. Und an bemfelben 20. Marg 1861 murbe auf Grund bes Gefehes vom 17. Marg Bictor Emanuel feierlich als Ronig von Italien ausgerufen. Die Anerkennung Englands erfolgte faft auf ber Stelle, und im Juni auch biejenige Franfreichs.

Ronig Frang fluchtete fich bon Gaeta auf einem frangofischen Schiffe nach Rom. Bier organifirte er gablreiche Banben, Die ihm fein verlorenes Reich wieder erobern follten, aber nur unter ber weißen Bourbonenfahne zugellofe Raubereien und Schandthaten aller Art an ben fruheren Unterthanen bes Ronigs verübten: eine Magregel, ebenjo geeignet, ben Ent= thronten ber allgemeinen Migachtung preiszugeben, wie unwirksam für ben von ihm beabfichtigten Bred. So entschlug er fich felbst bes Mitgefühls, das sonst bem Unglude gu folgen pflegt.

Schwieriakeiten der Lage. Go mar benn ber Ginheitsftaat Italien gefchaffen: nur Benetien fehlte noch und bas Patrimonium St. Betri, Rom mit bem papitlichen Gebiete, Rett aber galt es für Italien, seine Existenzberechtigung zu erweisen: man tann nicht fagen, baß bies bem neuen Staate leicht gemacht mare.

Die fofort vollzogene Unifitation ber Schulben aller bisherigen Gingelftaaten belaftete Atalien mit einer Gesammtichuld von mehr als brei Dilliarben Lire (France). Dazu tam infolge der nothwendigen Reorganisation des Heeres und der Flotte ein jährliches Defizit von über 300 Millionen Lire. Die jährlichen Staatsausgaben ftiegen ben Beburfniffen bes

1860 bis

Großftaates entsprechend auf eine Milliarbe, magrend fie bisher nur gusammen etwas über die Salfte betragen hatten: ein bequemes Agitationsmittel fur alle Feinde bes neuen Staates. Denn bie Anhänger ber gefturgten Dynaftien wie auch bie magginiftifden Republifaner maren unermublich, immer neue Unruhen anzugetteln. Das Räuberunwefen nahm in ber Camorra eine fefte Organisation an und murbe gu einer fcmeren Beifel fur ben gangen Guben ber Salbinfel. Die alten provinziellen Gegenfate machten fich in hemmenber Beife geltenb; man flagte in ben neuen Provingen über Bevorzugung ber Sarbinier; es fehlte überhaupt an brauchbaren Beamten. Die Geistlichkeit zeigte sich nicht selten widerspenftig und wurde in ihrer Biberfetlichkeit gegen bie Neuordnung ber Dinge von Rom ermuntert; benn ber Bapft feste allen Bersuchen bes Königreichs Italien, zu einer Ausgleichung mit ihm zu gelangen, ein feftes "Non possumus" entgegen.

Bon ber andern Seite brangte bie Aftionspartei gegen bie Regierung mit bem ungeftumen Berlangen an, burch die Eroberung von Benetien und Rom bas Ginigungswert zu vollenben 3m Marg 1861 faste bas italienische Barlament in Turin ben Befchluß, Rom gur Saupt= ftabt Italiens zu erflären. Cavour ftimmte bem gu, ohne indeg von feiner Uebergeugung gu weichen, bag nur burch bie Trennung ber geiftlichen von ber weltlichen Gewalt bes Papftes Rom zu erlangen fei, und jeder Berfuch bagu nur im Ginberftanbniffe mit Frankreich geschehen tonne. Bei feiner ebenfo tuhnen wie umfichtigen Politit murbe bie Lofung ber Frage ihm gewiß gelungen sein: aber er ftarb unerwartet am 6. Juni 1861. Mit Recht faßte Italien feinen Tod als ein nationales Unglud; in einem Augenblide verlor es ben erfahrenen Steuer= mann, wo es feiner noch auf bas Dringenbfte bedurfte.

Bol waren Capour's Nachfolger ber Meinung, fein Brogramm fests Afpromonte. zuhalten: aber ihnen fehlte feine Sicherheit und fein Ansehen. Baron Ricafoli versuchte gegen Frankreich eine felbstständigere Saltung anzunehmen; aber bie Ralte, welche Napoleon infolge beffen gegen Italien zeigte, veranlaßte ibn ichon am 2. Märg 1862 gum Rudtritt. Ratazzi war der populären Bewegung nicht Meister: Garibaldi kam von Caprera herüber. Nach englischem Borbilbe hatten in zahlreichen Städten besonders des nörblichen Italiens sich Schupenvereine gebilbet, in welchen die Aftionspartei ein Wertzeug zur Durchführung ihrer Plane zu gewinnen meinte. Im Triumphe murbe ber "Alte von Caprera" bon Stadt gu Stadt geleitet; Freiwilligencorps sammelten sich um ihn, welche sich mit dem Gedanken trugen, in Benetien und Gubtirol ben Aufstand gegen bie öfterreichische Berrichaft zu entfachen. Inbefi noch zur rechten Beit schritt die Regierung ein, verhaftete, wenn auch nur auf kurze Beit, die Bortführer und lofte Die Corps auf, um einem Busammenftoge mit Defterreich guborgutommen.

Aber icon brobte ber eigenwillige General an einer anbern Stelle ber Regierung unbeilbrobenbe Berwidlungen ju Bege ju bringen. Unter bem Bormande ber Beiligfprechung von 27 Märthrern, welche in Japan ihren Tob gefunden, hatte ber Papft bie tatholifchen Bifchofe aller Lander auf Bfingften 1862 nach Rom entboten; es handelte fich aber um mehr, als um ben firchlichen Utt: ber eigentliche 3med mar, eine großartige politische Demonstration ins Bert zu feten. Um 9. Juni ging fie bor fich; bie Bifchofe überreichten bem Papfte eine Ertlärung, in welcher fie unter ben beftigften Untlagen gegen bas Ronigreich Italien bie Rothwendigfeit ber weltlichen Berrichaft bes beiligen Stuhles befräftigten.

Darauf gebachte Baribalbi bie rechte Antwort gu geben. Er begab fich mit einer Schar Freiwilliger nach Sigilien und erflarte bier in öffentlicher Bersammlung Napoleon für einen Berrather, ber allein Italien feine natürliche Sauptstadt Rom vorenthalte. Auf Rom also mar fein Absehen gerichtet, wo die frangofischen Offupationstruppen die Serrichaft bes Papites allein noch aufrecht erhielten. Ronnte fich aber bie Regierung burch Garibalbi's handstreich in einen unheilvollen Konflitt mit Frankreich fturzen lassen? Sie erließ eine warnende Brotiamation, erflärte Garibalbi's Unternehmen für Rebellion und traf umfaffenbe militarifche Dagregeln, um es ju verhindern. Allein Garibalbi ließ fich nicht gurudhalten. Obgleich fich nur 2000 Freiwillige um ihn gesammelt, feste er am 24. August 1862 nach Calabrien über. Bunf Tage banach ereilten ihn bie italienischen Truppen unter Oberft

Pallavicini am Upromonte unweit Reggio. Ein Gefecht entspann sich: Garibaldi erhielt einen Schuß in das rechte Fußgeleut und mußte sich mit seiner ganzen Schar ergeben.

Am 5. Oktober wurden die gesangenen Freischärler wieder in Freiheit gesett. Garibaldi indeß lag an seiner Wunde in Spezzia schwert danieder, dis der französische Arzt Relaton die Rugel sond. In Dezember lehrte er nach Caprera zurück. Jedoch so groß war die allgemeine Sympathie sür den "Gesangenen Italiens", daß Natazzi sein energisches Vorgehen gegen ihm mit der Entlassung aus dem Ministerium bütet.

Die Septemberkonvention mit Frankreich. Denn troß aller Ueberstürzung und Ungebuld, in der Sache hatte Garibaldi recht und darum die öffentliche Meinung sür sich: ohne Kom sehlte dem Neubau des Königreichs Italien der Schlüssein. Darum entwarf der Alte auf Caprera, unbelehrt, immer neue Projekte: am 15. Dezember 1863 sorderte er in einer Proklamation die Italiener auf. Victor Emanuel die Diktatur zur Eroberung von Rom und Benedig zu übertragen, und kündigte am 21. Januar 1864 die Einsehung eines neuen Centralaktionscomiks an. Allein das Ministerium Minghetti trat ihm mit Nachdruck entgegen und hemmte jede Undesonnenheit.

Es tonnte dies mit um so größerer Sicherheit thun, als die politische Weltlage sich unerwartet sür Italien günftig gestaltete. Der beutsch-dänische Konssische eine worübersehende Annäherung der drei östlichen Großmächte an einander herbeigeführt. Napoleon sach sich vereinsamt und hielt es darum für angemessen, sich gegen die Wünsche Italiens, zumal der Papst alle seine Nathschläge unbeugsam zurückgewiesen hatte, entgegenkommender zu zeigen. Er ließ daher in Turin ertlären, daß er geneigt sei, auf Unterhandlungen über die Käumung Koms den konn den französischen Ellupationskruppen einzugehen, wenn Italien genügende Bürgichaft sür die Sicherheit des Papstes bieten wolle. Auf dieser Grundlage kan denn om 15. September 1864 zwischen den beiden Mächten eine Konvention zu Stande: Frankreich verpflichtete sich binnen zwei Jahren Rom zu räumen, Italien versprach dagegen, das päpstliche Gebiet nicht nur nicht selbst anzugreisen, sondern auch gegen jeden Ungriss von außen zu schüben iberdies machte es in einem Separatprotosse auf das Berlangen Rapoleon's sich verdindlich, binnen sechs Wonaten den Sit der Regierung don Turin weg zu verlegen.

Indes so wenig entsprach diese Konvention den Wünfichen des Boltes, daß bei ihrem Bestanntwerben in Aurin an 20. September ein Aufruhr ausbrach. Der König beschwichtigte diesen durch die sofortige Entlassung des Ministeriums Minghetti; und das neue Kadinet, in welchem General Lamarmora den Vorsiß führte, sehte wirklich am 24. Oktober den Beschluck, daß stalienischen Parlaments durch, daß Florenz zur Reichshauptstadt bestimmt wurde. Mit dem Beginn des neuen Jahres siedelte die Regierung in die schöne Arnostadt über. Nun sonnte sich auch Napoleon der übernommenen Verpflichtung nicht entziehen: im Oktober 1865 begannen die Franzosen Nom zu räumen.

Den Papst aber ersüllte der Abschliß der Septemberkonvention, welche ihn der französischen Bajonnete beraubte, mit der höchsten Erbitterung. Unter dem 8. Dezember 1884 erließ er eine Encyssliste, in welcher er die gesammte Entwicklung von Staat und Gestüttung, wie sie seit Jahrhunderten sich in Europa gebildet hatte, als einen Jerrthum der Zeit verwarf und seierlich verdammte. Aber der Blisstrahs jündete nicht: die Hoffmung, Rom zu gewinnen, erhob die Italiener. Florenz erschien nur als eine Etappe auf dem Bege nach der natürlichen und historischen Gauptstadt des Neiches; und der immer schörfer sich zuspische Gegensah der beutschen Großmäckte gegen einander gab Hoffmung auch zur Gewinnung Benedigs einen machte vollen Bundesgenossen zu finden. Dann aber war vollendet, was seit Wenschengedenken das Sehnen aller patriotischen Horzen gewesen war: ein einiges und startes Italien!



Der hatferitche Winterpalaft ju St. Petersburg.

## Rufland, Folen, der Grient.

Mit überschwenglicher Begeisterung war Rußland in den Krymkrieg eingetreten. Hochtönend war Europa angekündigt worden, daß der Nationalsinn eines großen und jugendlich frästigen Bolkes, eines Neiches von riesenhaster Größe in all seiner Wacht und Hertlichleit erwacht sei. In trunkener Siegeszubersicht sah man "das überlebte und kränkelnde Europa" ties unter sich. Man hielt es für ganz unstatthaft, ohne die Eroberung des britischen Indien den verdündeten Gegnern den Frieden zu bewilligen; nur die Gemäßigten wollten sich mit der Eroberung des türksichen Reiches begnügen.

Ein schredliches Erwachen folgte. Auf ben Schlachtfelbern gelangte Rußland zu ber Einsicht, baß es ben Feinden nicht gewachsen sei; bas unheimliche Gefühl verbreitete sich, baß Rußland an materiellen Machtmitteln wie au Intelligenz weit hinter seinen Gegnern zurud-

geblieben fei. Dit graufamer Rlarheit hatte ber Rrieg bas an ben Tag gebracht.

Aussische Buftande. Das europäische Rußland, neunmal so groß wie Deutschland, ist salt jum sünsten Theile Theeroriem (schwarze Erbe), wo der Boben, ischier ohne Kultur, willig die reichsten Ernten hervorbringt. Dennoch war das Land, damals 54 Mill. Ginwohnen zählend, sünfind so dünn bevölkert als Deutschland; wenig über 600 Menschen wohnten im Durchschnitt auf der Quadratmeile. Tropben war von Nationalwohlstand nicht die Rede. Die gesammten Staatseinnahmen betrugen nur den dritten Theil derjenigen des zehnmal so kleinen Frankreich. Und selbst dieser Stemerbetrag wurde als drückend empfunden; ja er konnte sogar in gewöhnlichen Jahren nicht immer vollständs ausgebracht werden. Daher wurde jedes glüdliche Ereigniß in der Herschramilie zu einem Steuererlaß benutzt, da doch keine Aussicht war, die Steuerreste wirklich einzutreiben.

Auf die tief greisende Ertrankung der russischen Buftaude wies auch die außerordentlich langs same Bunahme der Bevölkerung hin. Sie wuchs jährlich nur um 0,85 Prozent, und das in einem Lande, in welchem noch weit ausgebehnte Streden fruchtbaren Bobens unbebaut waren.

Der Krieg ließ die Noth grell hervortreten. Während Frankreich seine Kosten burch eine Anleihe beckte, welche nur 4/5 ber Sobe eines Jahreseintommens betrug, bedurfte Rußland einer Auleihe, welche ein volles Jahreseintommen austuachte, und vermehrte außerben die Nasse bes cirkulirenden Papiergelbes etwa um das Doppelte bieses Betrages. Der Stand der Geldverfaltnisse wurde baburch in so bebenklicher Beise geschrebet, daß alle Operationen bes Jandels unsicher zu werden begannen. Dazu tam, daß durch den Einfluß des Krieges die süblichen Provinzen des Reiches auf Jahre hinaus zu Grunde gerichtet waren. Sie hatten bei den immerwährenden Transporten ihr sammtsches Jugvieh vertoren, im Drang der Umstände hatten die Bauern die Felder meist unbestellt gelassen. So zeigten die Staatseinnahmen nach dem Kriege einen jährlichen Aussal von 20 Mill. Rubel (64 1/2 Mill. Mart), durch den das Land "der unerschöpsslichen Hüsfall von 20 Mill. Rubel (64 1/2 Mill. Mart), durch den das Land "der unerschöpsslichen Hüsfallen" unausbleiblich dem politischen und dann auch dem sinanziellen Bankrott entgegengesührt wurde. Denn kein Einsächiger konnte sich der Erkenntniß verschließen, daß die Bedürsnisse der Regierung, wenn sie ihre Stellung in Europa auch nur annähernd behaupten wollte, von Jahr zu Jahr wachsen, aber nicht sinken mußten.

Die Leibeigenen in Auftland. Die Ursache aber hierfür lag nicht eigentlich nur in dem Kriege, sie lag in Bahrheit noch viel mehr in der totalen Versumpfung der wirthschaftlichen Berhältnisse Außlands, welche die Folge der Leibeigenschaft war. Die große Rolle, welche Kusland unter dem Kaiser Nitolaus in Europa gespielt hatte, enthüllte sich damit für den tiefer Bildenden als eine große, ader erfolgreich durchgesührte Gautelei.

Die Leibeigenen in Rußland umjaßten zwei sehr verschiedene Menichenklassen. Die eine berielben waren die Dworowye Liudy. Dies Hofe hofesteute waren die Nachsommen von Kriegsgesangenen, von gekausten oder geraubten Ellaven oder von solchen Leuten, die aus Noth in die Dienstbarkeit ergeben hatten; sie bildeten das haus und hofgesinde des Grundund Leibherrn, der mit ihnen machen konnte, was er wollte; denn sie waren nichts als

Stlaven, von bem ruffifchen Rechte bem Rupvieh gleichgeftellt.

Die andere Rlaffe maren die Rrepostnye, die an bas Land "gefesteten" Bauernichaften. Gemeinsam wandernd hatten vor Beiten bie Dorfgemeinden ihre Marten gemeinsam in Befit genommen und bebauten fie gemeinjam, fo bag bie Dorfflur ein ungetheiltes Ganges blieb und kein Einzelner ein Eigenthumsrecht daran besaß. Durch die Großfürsten Rußlands aber waren bann ben Bojaren Obereigenthumsrechte über die Dorfschaften wie eine Art Lehnrecht verliehen worben, boch ohne Beschränfung ber perfonlichen Freiheit ber Bauern. Erft bie fcmachvolle Beit ber Mongolenherricaft hatte im Intereffe ber fichereren Erhebung bes Ropfgelbes für ben Chan ber golbenen Sorbe mancherlei Befchränkungen über bie Bauern gebracht. Immer aber blieb ihnen noch bas Recht ber Freizügigkeit: um St. Georgentag tonnte jeber Bauer gegen Erlegung eines Rubels (3,22 Mart) Dorf und herrn wechseln-Allein als ber Ufurpator Boris Gobunow fich wiberrechtlich bes Barenthrones bemachtigte, nahm er, um ben Abel fur fich zu gewinnen, 1604 ben Bauern bie Freizugigfeit. Go murbe ber Bauer an bie Scholle gebunben, aber perfonlich blieb er ein freier Dann, bem fur ben Dbrot, bas Ropfgelb, bie gesammte Flur bes Dorfes ju willfürlicher Benugung überlaffen blieb. Aber die Dacht nahm fich bas Recht. Der Bauer wurde als Leibeigener von feinem Grundherrn jum Frohntnechte berabgebrudt, nach Belieben unter Die Sofesleute verfett, getrennt von Grund und Boben, ja von seiner Familie, als Stlave verkauft. Aber es gab in ganz Rußland keine Behörbe, welche die Befugniß hatte, sich bes Bauern gegen ben Grund= herrn anzunehmen. So wurden die Bauern schutlos von ben herren, als ob fie hofesleute maren, ausgebeutet; zu hunderten wurden fie in die Fabriten als Arbeiter vermiethet; ja es fam vor, bag Bojarinnen in ben Stäbten in eigens eingerichteten Saufern mit ben Reizen ihrer leibeigenen Mädchen ein ebenso schmachvolles wie gewinnreiches Gewerbe trieben, um bon beffen Ertrage in ben beutschen Babern ober in Baris zu prunten.

Kein Bunder, daß die Erbitterung über die stets strassosse Gewaltthat nicht selten in wüster Gewalt sich Lust machte. Bauernausstände waren etwas sehr Gewöhnliches. Unter Kaiser Nitolaus wurden jährlich im Durchschnitt 42 Grundherren von ihren gednechteten Banern ermordet, so daß Liele es gar nicht mehr wagten, auf ihren Güttern zu wohnen. Bas aber auch gegen gerechte Herren die Bauern sortwährend in seinbseliger Stimmung erhiett, war die unerschüttersche Ueberzeugung, daß das Land, welches sie bebauten, ihr Eigenthum und nicht das der Herren wäre und stets gewesen wäre, und daß der Herren wäre und stets gewesen wäre, und daß der Dbrot nicht ein

Bachtzins, sondern eine Last wäre, die infolge ihres perfönlichen Berhältnisses zu dem Herrn ihnen vor Alters auferlegt sei.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft. Eine Aufbebung der Leibeigenschaft bedeutete also den völligen Umsturz der socialen Berhältnisse Rußlands, eine Revolution großartigster Kolgen. Und es war ein Glück für Rußland, daß sie von oben ber erfolgte.

Den Ansang hatte Kaiser Alexander I. dadurch gemacht, daß er die Leibeigenschaft in Esthsand und Livsand aushob. Ginen weiteren Schritt that Kaiser Ritolaus, indem er in jedem Kreise einen Abelsmarschall bestellte, die Rechte der Leibeigenen wahrzunehmen und sie gegen grobe Wishandlungen zu schilben. Aber es bleibt das unsterbliche Berdiensk Kaiser Alexander's II., die Leibeigenschaft in ganz Aussand beseitigt zu haben. Gewiß leitete ihn dabei vor Allem sein menscherfreundlicher Seinn. Aber die Finanzands des Reiches dulbete keinen Ausschalb



Anffifche Banern.

Es galt, die Steuerfraft bes Landes burch beffere Ausnutung bes Bobens zu heben, bem ficher ber freie Grundeigenihumer gang andere Erträge abgewann als ber geinechtete Frohnarbeiter.

Schon im Jahre 1857 wurde baher eine Kommission eingesetzt, welche die Ausschlichung ber Leibeigenschaft vorbereiten sollte. Diese überwies die Angelegenseit den Aussichtlich vor Ausschlich von Krown ind Kowno erwies sich entgegensommend und suchte das große Wert zu fördern; der Abel ber übrigen Gouvernements dagegen suchte die Maßregel zu hindern oder wenigstens zu verschleben. Der Kaiser suche dem durch die Einsehung des Leibeigenschaftlis-Comitiks zu ber gegnen, dem energische Beschleinigung anbesoften wurde. Da kam es denn zu einer offenbaren Aussehnung des Lissischen Pabels gegen den Willemung des Kaisers der Abelsmarschaft Patatonow ertlätte in St. Betersburg, daß überhaupt über die Leibeigenschaft nur von der Versammlung

aller Bojaren, von der Dumah, entschieden werden tonne, die von Peter dem Großen widerrechtlich beseitigt worden sei. Und die Stimmführer des Abels traten Platonow bei. Selbst in dem Reichsrathe erhob sich entschiedener Widerstand gegen die Wahregel.

- Allein Kaiser Alexander ließ sich nicht irre machen: er wies die Alfprüche der Bojaren mit Rachbruck zurüch, sehte mehrere widerstrebende Abelsmarschalle ab und erließ am 19 Februar (3. März) 1861 das Manifest, welches die Ausbedung der Leibeigenschaft im ganzen russischen Reiche aussprach. Dadurch erhielten die Hoseleute, deren Zahl 1½ Millionen betrug, sosort die Erlaubniß, sich auch ohne die Einwilligung ihrer Herren zu verseirarten; nach zwei Jahren aber sollten sie in den Bollbesis der persönlichen und dürgerlichen Freiheit treten und bis dahin keiner Beränderung der Stellung, die sie inne hätten, weder durch Erhöhung des Kopfgeldes, noch durch Absommen mit dritten Personen unterworfen werden dürsen. Dasselbes sollte auch von den schollenpsichtigen Bauern, nicht weniger als 20 Millionen Seelen, gelten. Außerdem erhielten diese das Recht, die Ländereien, welche sie in Ruhnießung hatten, durch Absolingung als freies Sigenthum zu erwerben, und zwar ward eine Frist von zwei Jahren bestimmt, innerhalb beren sie einen freien Bergleich mit den Grundberren über die Bedingungen ber Absolingung zu schlieben hätten. Der Kaiser selbst ging voran, indem er die 2 Millionen Krondauern auf die mäßiesten Absolinungsbedingungen bin frei ließ.

Indeß sast nirgends in den betheiligten Kreisen begegnete das große Wert der ihm gebührenden Qantbarteit. Die Abeligen waren ungehalten üder die materiellen Berluste, welche sie insolge des Wanisestes erlitten, und unter den Bauern tam es wiederholt zu offenen Aufstädden, da sie es sir ungerecht hielten, daß sie für das Land, das ihnen ja gehöre, noch Abslösungsgelber zahlen sollten. Die Absüngskontratte kamen daher zum weitaus größten Theile nicht rechtzeitig zu Stande, so daß wiederum die Regierung einschreiten mußte. So gedieh nur unter den hemmendsten Schwierigkeiten die Kredorm, in welcher dann die Reorganisation der Justiz 1862 und die Einsührung von Kreis- und Provinzialvertretungen 1864 weitere bedeutungsvolle Schritte bezeichneten.

Der polnisch-bemokratische Berein (S. 46) war im Laufe ber Jahre bei ben Bolen völlig in Mißtredit gefommen. Die polnischen Emigranten, meist Anhänger der Lehren der fransösischen Kommunisten, schollen sich vielmehr dem internationalen Revolutionsvereine an, welchen Mazzini in Loudon gegründet hatte. Die hervorragendsten Mitglieder diese Bereins waren damals Garibaldi, Herzen, Balunin, Kossuch und Klapla; zur Aufgade hatte er sich gestellt "durch gleichzeitige Revolutionen in allen Ländern die monarchischen Regierungen un fürzen und Boltsrepubliken zu gründen". Seine konspiratorische Thätigkeit erstreckte sich über ganz Europa und einen großen Theil Amerita's. Das ergiedigste Arbeitsselch war Bolen, das allmählich mit einem Nehe von Zweigereinen überzogen wurde. Selbst die halbwüchsige Jugend wurde in geheime Berebindungen gezogen; auf den Ghymnassen in Posen, Tremessen, Ditrowo, Lissa und Glogan wurden politische Bereine gestistet, die es zusammen freilich nur auf 152 Witglieder brachten.

Kaiser Alexander II. hatte seine Resormthätigkeit auch auf Polen ausgebehnt. Der Beretehr mit dem Auskande war sehr weientlich erleichtert worden; Eisenbahnen durchzogen das Land; der volnischen Sprache wurde weite Anwendung, wie bei den Poste und Grenzzollsbehörden, verstattet, den Städten die Wahl ihrer Gemeindebehörden bewilligt. Aber gerade biese Wilde ließ den polnischen Agitatoren einen Ausstandsversuch als angezeigt erscheinen.

Das Beispiel bes um die Befreiung seiner Nationalität ringenden Italiens wirfte auch auf Polen ein; der lombardische Krieg belebte die Hoffnungen. Freilich brachte der jähe Friedenssichtlich ben Polen Entfäuschung; aber der Plan war, durch die polnische Fremdenlegion in Italien zu deren Anführer Mieroslawsti von Garibaldi ernannt wurde, im Frühight 1861 die Nomanen, Slaven und Magharen Desterreichs zu insurgiren und dann Polen zu den Wassen aufzurusen. Allein die Nationalsammung unter den Polen ergad noch nicht den schischen Theil der Summe, deren man dazu bedurfte.

Die Kaktionen der Agitationspartei. Ueberdies war die polnische Agitationspartei unter sich nichts weniger als einig. Die Beißen, unter dem Abel und den besißenden Klassen werdend, wollten auf dem Wege gemäßigter Opposition gegen die Regierungen beharren; die Rothen dagegen, größtentheils dem banterotten Kleinadel und dem gebildeten Proletariate angehörend, schürten den dewassendende tulstand; ihr Streben ging dahin, den städische Pobelsür sig zu gewinnen. Der Mittelpuntt der Wesißen war die "agronomische Gesellschaft" in Warschau unter dem Borsitze des Grafen Zamoyski, welche, einen Zweigverein über das Land verforeitet, gegen 5000 Mitglieder in Rusland, über 4000 in Preußen zählte und unter dem Borgeben der Besorderung des Alderbaues politische Bestrebungen darg; namentlich suchte sie durch Bersprechungen, welche die Resonnen der russischen Regierung weit überdoten, die ländsliche Bevölsterung zu ködern. Der Wittelpunkt der Rothen war das Centralcomits.

Swischen beiben Faktionen, beibe für ihre Zwede ausnuhend, stand bie katholische Geistlichkeit, welche Bolenthum und Katholizismus identifizierte und sich nicht icheute, mit der Religion ben schnöbesten Misbrauch zu treiben und Alte des driftlichen Kultus als Deckmantel sur ervolutionäre Zwede zu gebrauchen. Ihre verborgenen heher waren saft durchweg Jesuiten, die ein Bole mit sehr bezeichnendem Ausbruck damals die ichwarzen Jatobiner genannt hat.

Eine Zeit lang belämpften sich die Faltionen unter einander; dann überließen die Weißen den Rothen die Ultion, und der Klerus schloß sich jest ebenfalls an die Rothen an. Den eigentlichen Kern derselben bildeten die Zehner, Genossenschaften von zehn Bersonen, deren jede die Bergrichtung übernahm, neue zehn anzuwerben, so daß dald die Berzweigungen bis zu den sernsten Gernzen reichten. Ansänglich warben sie nur durch leberredung; nachdem aber der Aufstand ausgebrochen war, wurden ihnen Drohung, Gewaltisat, heimlicher Word die Wittel, ihre Reihen zu füllen oder Widertrebende zu beseitigen. So verdreiteten sie Schreden im ganzen Lande und verschaften den Besehlen ihres Centralcomitsk Gehorfam.

Strassentumulte in Warschau. Neben ben Agenten bes Revolutionsvereins, welche von London nach Polen geschickt waren, erwiesen sig ganz bespenders die aus Sibirien zurückgeselehrten Berbannten thätig, denen die Amnestie des Jahres 1856 ben Heimweg frei gegeben hatte. Sie gründeten in Warschau ben Geseinwound ver schwarzen Brüderschaft, bessen ausschließlicher Zwed es war, den Haß gegen Rußland zu schwerzen Prüderschaft war der Student Abam Prot Usnit. Sie waren es, welche die revolutionären Plakate aus London auf das Eifrigste verbreiteten und den Warschauer Pöbel zu Ausschlungen gegen die Polizei ausseitzten.

Schon im Juni 1860 bei dem Begräbnisse ber Generalin Sowinska, deren Gemahl in der Insurrektion von 1831 gesallen war, begannen die Aumulte. Sie wiederholten sich zu Ansang des Jahres 1861 und sührten am Jahrestage der Schlacht von Grochow (27. Februar) zu einem blutigen Busamenstoße mit der bewassender Wacht. Natürlich ließ man es nicht daran sehsen, diese Pöbelerzesse im Auskande zu nationalen Demonstrationen aufzubausschen. Der Statthalter von Polen, Fürst Wichael Gortschaft w., der Sache leine große Bedeutung beilegend, nahm ohne große Bedeuten das Anerdieten einer Anzahl Warschauer Bürger an, die Ruhe in der polnischen Jaupstladt selcht aufrecht erhalten zu wollen. Sie gründeten zu biesem Zwecke einen Berein, die Delegation, und discheten ein Polizeicorps, welches äuskerlich der kaiserlichen Polizei ganz ähnlich war. So wurde die stüdtliche Bevölkerung daran gewöhnt, in den Mitgliedern der Delegation ein gesehlich befügtes Organ zu sehen. Und

doch war die Delegation eine Schöpfung der Aftionspartei: nach ihrem Zusammentritt löste baber die schwarze Brüderschaft sich auf.

Indes dies trügerische Spiel entging der russischen Regierung auf die Länge nicht: am 1. April schon wurde die Delegation ausgehoben und wenige Tage danach auch die apronomische Gesellschaft geschlossen. Der Berdruß darüber richtete sich gegen den Markgrasen Alexander Wielopoldkit, der die Maßregel besolken. Der Markgras hatte an der Insurerettion von 1831 regen Antheil genommen, war aber jeht an die Spihe der Sektion sür Kultus und Unterricht gestellt worden, deren Abtennung von der Regierung der Kaiser den Bosen bewilligt hatte. Dem "Berrüther" war eine Kahenmusst zugedacht. Wieder des gannen die lärmenden Zusammenrottungen, die sig am 8. April 1861 zu einem Tumulte steigerten. Militär rückte aus dem Schloßhose: es wurde verhöhnt und mit Steinen geworsen. Ein Mönch schlug mit einem Krucisize einem Ossizier den Hom Kopse; endlich wurde aus den Rachbarhäusern auf die Truppen geschossen, wei Soldaten wurden gestödtet, mehrere verwundet. Da wurde eine Salve in die tobende Wenge hinein gegeben, daß gegen 30 Mensschen tobt auf dem Kopse siegen beieben und dem Polichen bie Geitengassen flüchten.

Die rebellirende Geistlichkeit. Insolge bieses Tumultes erhielt Fürst Gortschafden Urlaub. Er starb bald band am 31. Nai. Sein Nachfolger wurde ber Generaladjulant Gras Sucholanett, den nach kuzer Amtskhätigleit der General Gras Ambert ablie. Jeet trat die Negierung etwas energischer gegen die Agitation auf. Das Tragen von Trauer-lleidung, welche zu einem Zeichen anticussischer Gestnaung geworden war, sowie dasjenige polnischer Abzeichen wurde verboten, alle Demonstrationen wurden unterlagt. Indes die Agitation zog sich von der Straße in die Nichen unter den Schuß der Priesterichaft zurück. Ausgeziehen Bredigten wurden gehalten, politische Lieder in den Kirchen abgesungen. Und der Erzhöschof sehnen das, dies der dei der Beerdigung dieses Kirchensfürsten, der am 5. Oktober gestorben war, wieder zu lärmenden Demonstrationen sam, verhängte Lambert über ganz Polen den Belagerungszustand. Indes am solgenden Tage schon, dem 15. Oktober 1861, erneuerten sich die Unruhssenen in der Et. Indennis-Kathebrale und der Bernhardinerssierhe, so das Lambert diese Kirchen durch Willister räumen und dann schlieben siefe.

Insolge bessen stellte die Geistlichseit in allen übrigen Kirchen Warschau's den Gottesbienst ein und legte damit gleichsam ein Interditt auf die Stadt. Es sei die Regierungi verkündete sie, welche das arme Bolt des geistlichen Trostes beraude. Gra sambert nachm seine Entlassung; ihn ersetzte der greise General Gras Lüders. Allein dieser hielt die Maßeregeln seines Borgängers nicht nur aufrecht, sondern ließ auch die meisten Mitglieder der frühreren Delegation verhaften. Nuch eindessen Stud in Warschau bestigt und die Kirchen wieder össenzt der erseilichssischen Erhalt in Warschau bestigt und die Kirchen wieder össenzt der kinde nur ein Bassenstellung der der kinde wieder die kinde war nur ein Wassenstellung der kinde in 12. April 1862 ermahnte in der Kathebrale der neue Erzbischof in einer Fastenpredigt die versammelte Gemeinde zur Uchtung vor dem Gesete: Jischen und Lärmen unterdrach den "mossowitischen Sendling", hob für um mit Jüsse der Polizei der Gottesdienst beendigt werden sonnte. Nehnliche Schaffenselsenen wiederschlen sich dem April und fast den ganzen Wai sindurch in anderen Kirchen.

Der Terrorismus des Centralcomités. Run bat auch Graf Lübers um seine Entlassung. Es war der Gedanke des Kaisers durch bebeutende Konzessionen, die Gemüther der Polen zu verschnen. Seinen Bruder, den Großstürsten Konstantin, ersah er dazu. Am 2. Juli 1862 tras dieser im Warschau ein. An die Spitze der Goudernements in Polen wurden jeht Polen gestellt, der polnische Staatkrath ganz mit Polen beseht, das Unterrichtsswesen nationalpolnischen Sinne umgestaltet, Warschau zu einer ganz polnischen Universität gemacht.

Aber bies Entgegenkommen wußte bas geheime Centralcomité burch Maßregeln bes Schredens völlig wirkungslos zu machen. Massenbranbstiftungen wurden vorbereitet, Tonnen

mit Brennstoff bereit gehalten, Brandbriese an alle Regierungsfreunde gesandt und unter Androhung der Todesstrafe eine jährliche Revolutionssteuer von 1/2, Prozent des Bermögens und 5 Prozent des Einsommens ausgeschrieben. Einem Juden, welcher zum Empfange des Großsürsten Hurraf rief, wurde Bitriol in den Mund gegossen, welcher zum Empfange des Großsürsten Hurraf rief, wurde Bitriol in den Mund gegossen, Graf Lüders wurde am 27. Juni im sächsischen Garten schwer verwundet, am 4. Juli Abends beim Bertassen des Schatzes auf den Großstürsten Konstantin geschossen, am 7. August unter den Kolonnaden des Schatzesdudes auf den Martgrasen Wielopolski. Am 16. August sprang Kbends ein Wensch auf den Bagentritt des Martgrasen und versuchte mit einem vergisteten Dolche ihn zu ermorden. Die Berbrecher, der Schneibergeselle Jaroczynski und die Lithographen Rhu und Rzonca wurden ergrissen und bekannten, durch das Los zu ihren Thaten bestimmt worden zu sein. Sie wurden gehängt, aber wenige Tage danach waren in der ganzen Stadt Valatze verdreitet, welche zu einem Trauergottesdienste für "die siegreichen Helben und Kärthrer" ausscherten.

Der Schreden muchs, als balb hier, balb in allen Stanben Dorbe thaten bortamen, bie jum Theil unter entfetlicher Graufamteit ber= übt maren; balb in ben Stäbten, balb auf bem Lanbe, Beamte, Bauern, Solbaten, felbit Beiber und Rinber wurden grauenvoll bingemorbet. Bis jum 1. November 1862 betrug bie Bahl ber Ermorbeten icon 832. Jest magten auch die Beigen nicht mehr, fich ben Befehlen bes Central= comités zu entziehen. Die Furcht bor biefem mar größer, als bie bor ben Ruffen. Denn mer biefen miberftrebte, murbe berhaftet, mer aber jenem nicht gehorchte, ermorbet. Ueberall herrichte Angit, ja Berzweiflung. Die Berwirrung mar uns beschreiblich, bie Thatigfeit ber ruf= fifden Beborben völlig labm gelegt.



Markgraf Alexander Wielopolski.

Es war ber Gebanke des Pries fters Milodzewski gewesen, eine Hängegensbarmerie zu errichten und sich des spstematischen Mordes als einer redolutionären Regierungsmaßregel zu bedienen. So waren dann 50 mit Dolchen bewassinete Hängegensbarmen unter dem Besehle eines gewissen Szassiarczyk dem Ehes der geheimen Revolutionspolizei Michailowski zur Verfügung gestellt worden. Sie ers hielten täglich 50 Kopeken (1,61 Mark) Löhnung, die ihnen, wenn sie sich weigerten nach dem Lose einen Mord zu begehen, so lange vorenthalken wurde, bis der Hunger sie süglam machte. Später wurde ihre Zahl bis auf 200 erhöht, und die Zahl ihrer Opfer stieg auf 3000 im Kahresdurchschnitt.

Die Diktaturen Mieroslawski's und Langiewicz's. Durch eine Generalmaßregel versuchte nunmehr die Regierung, sich aller unruhigen und unbeschäftigten Köpse zu bemächtigen und daburch die Ruhe wieder herzussellen. Sie befahl, daß die mehrere Jahre außgesetz gewesene Rekrutenaußhebung in den ersten Frühslunden des 14. Januar 1863 vorgenomme und sich hauptsächlich auf diesenigen Leute erstrecken solle, welche in dem Berdachte revolutionärer Bestrebungen fländen. Wit einem Schlage hätte dadurch die Insurrettion allen Hateroren. Der Wagistrat von Warschau, von dem Centralcomité völlig abhängig, wandte sich

baber mit ber bringenben Bitte um Aufichub ber Refrutirung an ben Groffürsten: allein erfolglos, fo bag eine große Bahl von jungen Leuten, bie fich bebroht glaubten, fich ichleunigft in bie weiten Balber Bolens flüchteten. Um feftgefetten Tage, Rachts um 1 Uhr, begann bie Refrutirung: in 7 Stunden mar fie beenbet. Die Solbaten brangen in die Saufer, holten bie ihnen bezeichneten Leute aus ben Betten und führten fie auf die Rafernenhofe zur Ginkleibung.

Die Flüchtlinge, burch Bulauf balb vermehrt, sammelten sich zu größeren Scharen und begannen einen Guerillafrieg gegen bie Ruffen. Rlofter und Rirchen bienten ihnen als Waffenbepots, Berpflegungsmagagine und Schlupfwintel; namentlich bie Rlofter bes Bernharbiner= orbens ftedten boller Insurgenten, Sangegensbarmen und Spione. 3m Damen Jeju Chrifti wurde die Bevollerung zu ben Baffen gerufen, ihre Baffen gefegnet, alle Gibe fur nichtig erflart und Allen eine besondere Anwartschaft auf das Erbe des himmelreichs verheißen.

Das Centralcomite, fich nunmehr zu einer provisorischen nationalregierung bes



Maryan Cangtewicy.

geführt hatte.

fozialiftifch = fommuniftifch = bemofrati = ichen polnischen Butunftsftaates um= gestaltenb, ernannte Mieroslawsti gum Diftator und übertrug ibm ben Oberbefehl über bie militarifchen Streitfrafte ber Revolution. Allein es gelang ibm nicht, eine größere Mannichaft zusammenzubringen, ba jeber Banbenführer als felbftanbiger "General" zu operiren ftrebte. Rach wenig Tagen wurde auch ichon bie fleine Schar Mieroslamsti's von ben Ruffen unweit Blonst überfallen und über bie öfterreichische Grenze gejagt. Der Diftator flüchtete fich nach Rratau und ließ ben Befehl ber National= regierung, nach Bolen bis jum 20. Mara bei Befahr ber Abfetung gurud= gutehren, völlig unbeachtet.

Mun marf fich ber "General" Maryan Langiewicz, ein früherer preußischer Bombarbier, jum Dit=

tator auf. Die Nationalregierung ließ es geschehen. Seine Armee mar 3060 Mann ftart; beim erften Busammenftog mit ben Ruffen aber, mit benen er einige Bochen nicht un= geschickt in bem Senbomirschen herumgeplankelt hatte, ftob fie auseinander und flüchtete fich auf öfterreichisches Gebiet. Gin egaltirtes Dabchen, Unna Buftowoitow, begleitete in Mannerfleibung als Abjutant ben flüchtenben Dittator, einen romantischen Schimmer für manche Leute über bie flagliche Rataftrophe ausbreitenb. Die öfterreichischen Offiziere maren entruftet über bie elende Saltung, welche bie Insurgenten ben Ruffen gegenüber zeigten. Bei ben erften Schuffen geriethen fie jebesmal in bie großte Bermirrung und ein ernftlicher Un= griff trieb fie fofort in jaher Flucht aus einander. Freilich von allenthalben ber gusammen= gelaufen, bestanden sie fast durchweg aus Gesindel, das wol marodiren, aber sich nicht fürs Baterland todtschießen laffen wollte. Und zeigte fich einmal Giner tapfer, bann mar es ein Ungar ober Italiener, beren gar Manche Abenteuerluft unter bie Reihen ber Insurgenten

Der Niedergang der Insurrektion. Die Diftatur Dieroslamsfi's hatte im Gangen 12 Tage, biejenige von Langiewicz 14 Tage gebauert. Jeht erflarte es bie Nationalregierung für Sochverrath, wenn Jemand fich bie Dittatur anmagen follte.

Rochmals versuchte Kaiser Alexander den Weg der Wilde. Am 31, März (12. April) 1863, dem russichen Oktertage, erließ er eine Amnestie für Posen, wenn es dis zum 1. (13.) Wai die Wassen niederlegen würde. Aber die Nationalregierung wieß in einer allentschaften verbreiteten Proklamation alle Gnade von sich. Und doch war im Grunde die Krast der Insurrettion schon gebrochen.

Preußen hatte seine Grenzen gegen Polen hin durch starte militärische Besehung so wirksam abgesperrt, daß die Ausbreitung der Revolution nach Preußen hinein dadurch dershindert wurde. Nur ganz vereinzelt gelang es Hängegensdarmen sich durchzuschsleichen, oder Freischärtern den polnischen Banden sich anzuschließen. So ging die Unterfühung, welche sie an Mannschaft und Geld aus den preußischen Provinzen hätte beziehen können, der Insurrettion so gut wie ganz verloren. Desterreich zwar zeigte eine etwas freundlichere Hatung, die aber doch von Förderung sehr weit entsernt war. Es verwandte sich außerdem im Berein

mit ben Beftmächten bafür, bag Ruß= land bie Insurgenten als eine friege führende Macht anerkennen möchte: ein Unfinnen, bas Surft Gortichatow indeffen alsaller thatfächlichen Brundlagen entbehrend, geftütt auf bie Ruftimmung Breugens, ablehnte. Die Bestmächte, ohne Reigung, um Bolens willen einen neuen Rromfrieg auf fich zu nehmen, ließen es baber bei einer völlig wirfungslofen biplo= matifden Bermenbung für Bolen bewenden. Und ber Gebante Rapoleon's. durch einen europäischen Konarek Bolen gu Sulfe gu tommen, icheiterte an bem Wiberftreben Englands, bem frangofifden Raifer wieber bie Schiedsrichterrolle zu überlaffen.

So tam der Insurrektion von außen nicht nur keine Hülfe: vielmehr erwuchs ihr im Innern ein fehr gesährlicher Gegner. Die Landbevölterung, weit entfernt, sich durch die



Anna Pußtemottem.

glänzenden Bersprechungen der Agitatoren soden zu sassen, ermannte sich schon im März 1863 aus der Betäubung, in welche der Terrorismus des Centralcomités eine Zeit sang sie verletztatte. Sie griff zur Selbsthüsse. Die Prollamationen der Nationaltregierung wurden zerrissen, ihre Senddorden der den gereissen, ihre Senddorden. So ging binnen Kurzem salt das ganze platte Land der Revolution verloren. Dazu kam, daß Rußland seine Mittärmacht in Posen nicht nur bis auf 70,000 Manu verstere, sondern auch dem Großssürften-Stattsalter in der Person des Generals Grasen Verg einen sehr energischen Gehüssen gab, welcher schon im April 1863 in Warschau eintraf.

Das Schmanken der Nationalregierung. Aber auch die Nationalregierung selbst kam ins Schwanken. Sie hatte sich eine umsassende Drganisation gegeben, deren Zweck hauptsfächlich war, die Khätigkeit der russissiehen Behörben zu hemmen und Gelb aus dem Lande einzuziehen. Beide Zwecke wurden vollkommen erreicht, denn nicht nur war jedem Säumigen ihrer Diener der Tod gewiß, sondern die Inhaber der obersten Gewalt verstanden es auch, sich in ein undurchbringsiches und darum unspeimlich wirkendes Dunkel zu hüllen. Die Revolutionskribunale, welche in mehreren Städten errichtet waren, unterstühten diese Wirkung

außerorbentlich. Gelbmittel ftanben ber Nationalregierung reichlich jur Berfügung, beren Mitglieber nicht berabfaunten, fich felbst mit angemeffenen Gehaltern zu bebenten.

So wurden die Stellen der Mitglieder sehr begehrte. Durch Intriguen gelang es um die Mitte des Juni 1863 die Nationalregierung zu fürzen. Eine Centralbehörde, aus 3 Personen bestehend, trat an ihre Stelle, mußte indessen sich nach 12 Tagen wieder zurücktreten. Die neue Nationalregierung bestand aus 5 Mitgliedern, durchweg jungen Leuten, Studenten und Lehren. Sie wurde im September durch die Extremen der Rothen gestürzt, welche die Vollsmasse in Warschau sür sich der die Wordanschlässe gegen den Großsürsten, Graf Lüders und dem Martgrasen angestistet hatte. Durch wildesten Terrorismus, durch Mordthaten ohne Ende suchtweisen eine fleuesten Gewalthaber sich zu behaupten. Allein in Kralau sammelte sich die Opposition gegen sie; eine Anzahl maßgebender Versönlichsteiten verständigte sich hier zu ihrem Stuze. Der frühere russische Anzahl maßgebender Versönlichsteiten verständigte sich hier zu ihrem Stuze. Der frühere russische Singenieur-Oberstleutenant Nomwald Traugutt, ein im Goudernement Grodon angesessen dutkbesiger, der eine Zeit lang ein Insurgentencorps angesührt hatte, wurde von ihnen beauftragt, die Leitung der Regierung zu übernehmen. Am 10. Ottober 1863 langte er in Warschau an und wußte wirklich Chmielensti und seine Genossen zum Ricktritte von der Regierung zu betwegen.

Allein auch gegen Traugutt wurden bald von den äußersten Radikalen Umtriebe angesponnen. Der Apothefer Wishominski mit seinem Anhange septe Alles in Bewegung, um ihn zu ftürzen. Da machten die Russen dem elenden Intriguenspiel ein Ende: am 29. März 1864 wurde Traugutt mit einem großen Theil seiner Genossen verhaftet, und damit die Nationalregierung überhautb befeitigt.

Das war das Ende der Insurrektion. Denn schon hatte Graf Berg, seit dem Rückritte Wielopolski's (7. Juli) und des Großfürsten Konstantin (31. Oktober) Statthalter und Oberbefehlshaber, mit überwölligender Gewalt den Aufstand in Polen erdrückt und General Graf Michael Murawiew mit eiserner Strenge in Lithauen das Gleiche gethan. Die geheimen Pressen waren zerkört, die Schreckensmänner verhastet oder über die Grenze gesklüchtet. Erefeichtert aufmete das Voss Polens auf.

Die Ruffifigirung Polens. Dit Nachbrud ging jest bie ruffifche Regierung an bie Umgestaltung der inneren Berhältnisse in dem Insurrektionsgebiete. Zuerst in Lithauen, dann in Rothrugland, gulett in Bolen erhielten bie Bauern burch taiferliches Manifest ihre bisherigen Bachthofe als freies Gigenthum verlieben. Die Entschäbigung ber Grundbefiger übernahm ber Staat, wodurch ber polnische Abel in völlige Abhangigkeit von Rugland gebracht murbe. In bem gleichen Sabre 1864 murbe fobann bie Aufbebung aller romifch-tatholifchen Klöfter, welche an bem Aufftande Theil genommen hatten, fowie berjenigen, welche nicht wenigftens acht Mitglieber gablten, verfügt. Im nachften Jahre übernahm ber Staat bas gefammte Gigenthum ber romifch-tatholifden Rirche in feine Bermaltung und fette bie Beift= lichkeit auf feste Staatsbesolbung. Das Schulwefen wurde unter die Aufsicht bes griechisch= katholischen Klerus gestellt, und ber amtliche Gebrauch ber polnischen Sprache verboten. Grunderwerb in Bolen wurde für Bolen möglichft beschränft, ber Antauf ber Guter burch Ruffen bagegen auf jebe Beise begünftigt. Das "Beichfelland", wie jest Polen bieß, erfuhr eine veranderte Kreiseintheilung; bie hoberen Berwaltungspoften wurden mit ruffischen Of= figieren befett. Die Boftvermaltung murbe unter bas ruffifche Minifterium geftellt, und bie Ruffifizirung ber Universität Barfchau in Angriff genommen. Erft im Jahre 1867 gewährte ber Raifer burch eine Amnestie manche Erleichterungen.

War es der Helbenkampf eines unglücklichen Bolkes, darf man fragen, den Polen so zu seinem Unglücke gefämpst hatte? Bon den 20 Millionen Polen hatte sich die Landbevöllkerung, mehr als vier Fünstel des polnischen Bolkes, wol eine kurze Zeit schrechen lassen, dann aber satt ganz von der Insurrektion zurückgehalten oder gegen sie Partei ergriffen. Der Borwurtheilsfreie erkennt, daß die Träger des Kampfes die Geistlickeit und der heruntergekommene

Aleinabel waren, die sich für das Bolk ausgaben. Jahrhunderte lang mit dem Marke des polnischen Staates genöhrt, kämpsten sie unter dem Zeichen der Bespreiung des Baterkandes im Grunde für die Wiedergewinnung ihrer alten privilegirten Stellung, wenn auch gewiß patroitische Schwärmer unter ihnen waren. Namenlose Elend hat die Schredenszeit über Polen gebracht, Zerrüttung der Jamilien, Berbannung, Bielen den Bettelstad. Hat doch die Nationalsregierung allein an Steuern, Expressung nud Zwagsanleihen 168 Willionen polnische Gulden (84 Will. Wart) erhoben, don denen sür den Aufstand nachweislich 31½ Willionen ausgegeben sind, während die übrigen 136½ Willionen mit den flücktigen Agitatoren derschwunden sind, man weiß nicht wohn.

Die griechische Kirche als politischer Laktor. Berschiedentlich hat man versucht, die volnische Insurrection unter die Nationalitätsbestredungen begreisen und damit rechtsertigen zu wollen. Allein, von allem Anderen abgesehen, sind die Kolen gar nicht andern Stammes als ie Russen, jo von diesen taum einmal so verschieden, wie es die Reinrussen und die Woskows, die sogenannten Großrussen, von einander sind. Daher ift es begreislich, das die Jeden dek Panflavismus, welche auf die Bereinigung aller Staven unter Ruslands Führung hinausgehen, nicht wenig Anhänger unter den Polen sanden. Der Martgraf Wielopolski war ein entschiedener Vanslaudit; und hatte doch auch eine ganze Anzabs Posen an dem Staventongreß in Prag (S. 243) Theil genommen. Was am meisten den Russen von Polen trennt, ist die Verschiedenhött des religiösen Vestenntnisses.

Denn eben die Gemeinsamkeit der griechischen Kirche bildet das ftärkste Band, welches das große Zarenreich zusammenhält. Darum sind alle Bestredungen der russischen Regierung, Russeland zum Schirmherrn aller Länder griechischen Bestenntnisses zu machen, beim russischen Bolke so überauß populär. Die ganze griechische Hollinsel, soweit aus ihr das griechische Bestenntnischerrschen die Russen roch mancher zweisellosen ethnographischen Berschiedenheit als sich stammberwandt, während sie entsprechend dort für die natürlichen Beschützer gelten.

Wie schwierig wurde badurch die Stellung der Türkei, zu welcher bis auf das Königreich Hellas biefe griechisch-katholischen Kleinstaten als Basallen gehörten! Denn da der Koran dem rechtgläubigen Musselman nicht blos die religiöse, sondern auch die juristische und polieitschen Kleinschen Liche Korm ist, so muß die religiöse Verfchiedenscheit zu einem täglich sich verschäftliche und polieitsche werden, der ein friedliches Nebeneinander ausschließt und die Bedrängten immer entsscheidener der innersich ihnen verdundenen Schuhmucht zusührt. Bestredungen machen sich gestend, welche, von dem resigiösen Impulse ausgehend, immerhin als den Nationaliätsbestredungen anason betrachtet werden lönnen.

Die Türkei und die türkischen Vasallenstaaten. Nicht wenig sam ihnen die innere Schwäche des tirklichen Reiches zu statten. Der mildherzige, aber sehr apathische Sultan Ubbul-Wedschild starb am 26. Juni 1861. Sein Bruder und Nachsolager Abbul-Aziz zwar wertchloß sich der Einschie nicht, daß nur durch Resormen im Geiste des Abenblandes das türkische Reich regenerirt werden könnte; aber er blieb zu sehr von seinen zusälligen Günstlingen abhängig, als daß etwas Durchgreisendes geschehen wäre. Freilich, so lange Fuad Vaschas (S. 357) an der Spize der Veschäfte stand, geschaf wiel sit Besörderung der inneren Bohlsahrt, sür eine bessere Berwaltung der Prodinzen; der freisinnige Wann versuchte sogar eine Wiechstellung der Religionen anzubahnen, aber sein Tod (11. Februar 1869) stellte doch wieder Alles im Frage.

Die Türkei hatte nicht einmal die Kraft, die unbotmößigen Drusen im Libanon, welche mit gräßlichen Mißhandlungen die christliche Sette ber Maroniten heimfuchten, zu bandigen. Frankreich schritten mit einer bewassenten Erpedition in Sprien 1860 ein und schützte die Christen, und nur das nachdrückliebe Berlangen Englands veranlaßte den Kaiser Napoleon, überhaupt die französischen Truppen aus Sprien wieder zurückzuziehen.

Roch weniger wußte die Türkei den Emanzipationsbestrebungen ihrer christlichen Basallensstaaten zu begegnen, hinter benen Rußland stand. Gegen den Willen des Sultan vereinigten sich die Donaufürstenthümer Walachei und Wolbau im Januar 1859 zu einem Fürstenthum Rumanien, bas nur ber Form nach noch bie Oberhoheit ber Turtei anerkannte. Der molbauische Bojar Alexander Cusa wurde von den rumänischen Landständen zum Fürsten ge= wählt, obgleich ber Sultan gegen die Bahl Protest einlegte. Allein Cusa regierte so willtürlich und gewaltthätig, bag im Februar 1866 in Butareft eine Berichwörung ausbrach, welche ihn vertrieb und den Fürsten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen auf den erledigten Thron berief.

Much Gerbien rang mit Erfolg um feine Freiheit. Die Boltsvertretung murbe bon ber Bebollerung gur Abfehung bes Fürsten Alexander Rarageorgiewitich im Dezember 1858 gebrängt: man warf ihm vor, daß er fich auf Defterreich ftugen wolle, anstatt fich an Rußland angulehnen. Der 79jahrige Milofd Obrenowitich, bem Gerbien feine felbständigere Stellung berbantte und ber bis 1839 felbft Fürft von Gerbien gemefen mar, murbe aus ber Berbannung, in bie ihn Alexander gefandt, jest gurudgerufen, um ben ferbifchen Thron gum zweiten Male zu besteigen. Auf die Berwendung Ruglands und Frantreichs bestätigte ibn



Rarl, garft von Rumanten.

ber Gultan. Er ftarb 1860. Sein Sohn Dichael III. mußte burch bie Bermittlung ber Großmächte zu erreichen, bag 1862 alle tür= fifchen Einwohner bes Lanbes an= gewiesen murben, basfelbe gu ber= Mur in ben ferbifchen Feftungen bemahrte ber Gultan bas Befatungerecht. Allein auch biefes mußte er 1867 aufgeben, bag nunmehr bas Sugeranetats= recht ber Pforte über Serbien ohne jeben realen Inhalt mar. Much ber Berfuch Alexander's burch bie Ermorbung bes Sürften Dichael auf ben ferbifchen Thron gurudaugelangen (30. Juni 1868) mißlang; vielmehr folgte biefem unangefochten fein Reffe Dilan Obrenowitich.

Auf Die Oberherrichaft über Montenegro hatte bie Türfei icon 1853 bergichtet (G. 356), bennoch blieb bas Berhaltniß ein

gespanntes. Die Montenegriner unterftugten baber unter ihrem jungen Fürsten Ritolaus, ber 1860 auf feinen Dheim Daniel Betrowitsch gefolgt war, ben Aufftand ber benachbarten Bergegowina gegen bie Bforte. Infolge beffen rudte Omar Baida mit einem ansehnlichen Beere in bas Land ein, schlug die Montenegriner und besethte am 13. September ihre Hauptstadt Cetinje. Durch bie Abtretung bes Befatungerechtes in mehreren befeftigten Orten mußte jest Montenegro ben Frieden erkaufen, boch führte bie Ausübung besselben alsbalb zu so vielen Unzuträglichkeiten, bağ es bie Pforte vorzog, icon 1866 auf baffelbe Bergicht zu leiften.

Briechenland, Breta. Sauptfächlich aber reigte bie Schmache bes Turtenreiches Briechenland ju tuhnen Entwurfen. Bor ben Briechen erhob fich "bie große Ibee", auf ben Trummern ber osmanischen Berrichaft bas bygantinische Raiserreich von Reuem aufgurichten. Schon beim Ausbruche bes Rrymfrieges faben fie bie Beit bagu gefommen: aber bie Beftmächte fchritten mit Baffengewalt ein und brachten bie Aufgeregten wieber gur Rube.

Allein ben Dann, auf ben boch wol bas Deifte angetommen mare, berührten bie hoch= fliegenben Blane nicht: Ronig Otto regierte mit Bohlwollen frieblichen Sinnes fein tleines Reich; die Briechen aber bergieben es ihm nicht, bag ihm bie Empfindung für die große Weltstellung, zu der sie berusen wären, abginge. Eine weitverzweigte Verschwörung bildete sich, deren Seele der alte Seeheld Kanaris war. Im Oltober 1862 kam sie gleichzeitig in Athen, Korinth, Patras und Voniha zum Ausbruch. Otto weilte aus einer Inspettionkeitig im südlichen Sparta. Sossort kehrte er zurück. Im Pitäus drangen die Gesandten der sremden Mächte in ihn, durch Thronentsgung dem drohenden Bürgertriege vorzubeugen. Ohne Unmuth hörte er sie an, erließ von Salamis aus an die Griechen eine Proklamation, in der er, ohne abzudanten, seinen Entschluß, in die daperische Seinach zurückzutehren, ihnen kund that, und schisster auf einem englischen Dampfer nach Trieß sich ein.

Thatsächlich war der hellenische Königsthron frei. Wer sollte ihn nunmehr einnehmen? Seit Langem schon verlangte die Republit der Jonischen Infeln, über welche England seit dem Bariser Bertrage vom 5. November 1815 eine sehr weitgehende Schubherrschaft aussübte, nach Anschule an das Königreich Sellas. Auf sein Krotettorat zu verzichten und in die

Bereinigung ber Jonischen Inseln mit Griechenland zu willigen, erstätte sich nun England bereit, salls die griechische Königswahl nach seinen Wünsche aussalle. Das gab die Entscheibung: die Griechen beriefen den Bruder der Brinzessin des die Bruder der Brinzessin des die Bruder der Brinzessin der der Brinzess

War er bestimmt der Victor Emanuel des Griechenvolkes zu werden? 1866 erhob sich die Insel Kreta mit Jeddenmuth gegen die türkische Herrichaft, um die Bereinigung mit Griechenland zu erringen. Rhodus und andere lleienere Inseln sollten dall nach. In Wenge strömten aus Griechen.



Georg I., Ronig von Griechenland.

land Freischärler zur Hilfe herbei, so daß die aufständischen Kreter gegen die türkischen und ägyptischen Truppen sich zu behaupten im Stande waren. Ein Krieg zwischen der Türkei und Griechenland schien unvermeidlich; und in diesen mußte nothwendig Außsand mit einspreisen, wenn es nicht seinen Einstuß im Driente preiszeben wollte. Da trat im Januar 1869 eine Konserenz der Großmächte in Paris zusammen und entschied, daß Kreta sowie die übrigen ausständigen Insent vot einkünfte Votnaßigkeit zurücklehren sollte. Es schien vor Allem im Interesse des Friedens Europa's nothwendig, die Piorte zu stärker; und auß dem gleichen Grunde sand band darb darauf das Streben der Türkei, ihre Dberherrlichteit über Aegypten, die der Khedive Iskand durch die glänzende Einweihung des Sueztanals im Herbie 1869 bedenklich gesockert zu haben schien, zu behaupten, die Unterstützung der Großmächte. Die Schwierigkeit der "vorientalischen Frage" dränzte die nationalen Wünsche Griechenvolkes einstweisen in den Sintergrund.



Monig Wilhelm von Prenfen (Bortrat aus bem Jahre 1866).



Palais Bontg Wilhelm's in Berlin.

## Die Mengeftaltung Deutschlands.

Die Kriegsgesahr, welche im Frühsommer 1859 Deutschland bedrohte, hatte Jedem, der es sehen wollte, die Aläglichfeit der deutschen Bundesderfassung vor Angen gestellt. Auf das Ernstelle hatte die politische Zerrissenheit und innere Uneinigkeit der Staaten die Sicherheit Deutschlands in Frage gestellt. Mit verkärltem Rachdrud erhob sich das Berclangen nach Einigung des deutschen Bolles: auf Preußen richtete sich die allgemeine Hossinung. In Hannover versammelte Rudoss von Bennigsen, das Haupt der Opposition in der hannöverschen Kammer, am 19. Juli 1859 die Liberalen Hannovers zu einer berathenden Versammlung, während zugleich die nordbeutschen Additalen auf einer Bersammlung in Eisenach den Bersiuch machten, die nationale Bewegung unter ihre Führung zu bringen. Aus der Vereinigung beider Nichtungen bildete sich am 15. und 16. September in Franksurt der Nationalberein mit dem Ziese, die militärische und diesenach eingung unter Preußens Führung herbeizusühren. Die deutschen Lieben siehen sich de unbequeme Undesgenosienschaft gesallen: sie wollten an die alte Wahrheit nicht glauben, daß dei jedem Kompromiß der Gemäßigtere stets schließlich den Kürzeren zieht. Am Sindssich auf Wesuben glauben sie unter in kart gerung zu sein.

Die "nene Aera" in Preußen. In Preußen war eine Wanblung bebeutsamster Art erfolgt. Nur wenig Tage, nachbem ber Prinz von Preußen die verantwortliche Regentschaft übernommen, entließ er das Ministerium Manteussel. Wit freudiger Erwartung begrüßte das verußische Bolt in seiner großen Wehrheit die Namen der neuen Minister. Der Finanzeminister von Patow und der Minister des Auswätzigen von Schleinit galten von ihrer früheren Amtssührung her sur gemäßigt liberal; der Kriegsminister von Bonin war als Gegner des russischen Bündnisses bekannt; auch der Minister des Innern von Flottwell, der Kultussminister von Bethmann-Holfweg und Graf Pückler, der landwirtssichglische Minister, näherten sich einigermaßen den Liberalen. Den Borsih sührte der Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, welcher sein Land 1849 an Preußen abgetreten hatte und jett durch seinen Namen dem neuen Ministerium besondern Glanz nach außen lieh. Nur

ber Justizminister Simons und der Handelsminister von der Heydt waren aus dem früheren sonservativen Kabinet herübergenommen; dafür aber gab Rubols von Auerswald, der 1848 Ministerpräsident gewesen war, ein Jugenbfreund des Prinzregenten, als Winister ohne Porteseusse meuen Kabinet eine um so entschedener liberale Kärbung.

In einer Ansprache an das neue Ministerium am 8. November 1858 legte der Prinzregent sein Regierungsprogramm dar, einsach, sachlich, alle Gebiete des Staatslebens mit offenem Auge musternd. Allenthalben in Berlin drängten sich die Leute vor den Buchhandlungen, das Blatt zu tausen oder lasen es, auf der Straße stehen bleibend oder vor aufmertsam lauschenden Gruppen: eine freudige Bewegung ging durch die ganze Stadt.

Der Prinzegent sprach barin die Hossinung aus, daß Preußen durch eine weise Gesegebung im Innern, durch Sebung aller sittlichen Womente, durch die Psiege der Einigungsselemente "moralische Eroberungen" in Deutschland werde machen tönnen. Wie ein frischer Hauch ging es durch Deutschland: Konig Mazimilian von Babern entließ daß realtionare Winisterium von der Psorbten, und die Nationalen in ganz Deutschland erwarteten von der "neuen Aera" in Preußen nachdrückliche Förberung ihrer Einheitsbestrebungen. Alls ein nationales Berbrüderungssieft wurde allerorten der hundertsährige Gedurtstag Schiller's (10. November 1859) geseiert und mit schwungvollen Reden, in begeisterten Liedern die deutsche Einseit, auf die man bosste, gevriesen.

Aber in Preußen selbst hatte das neue Winisterium mit großen Schwierigkeiten zu ringen. Iwar die Wahsen zum Abgeordnetenkause 1859 schusen ihm eine große Wajorität, die, neckem der Prössent des Hauses, Gras Schwerin, 1848 Märzminister, an Flottwell's Stelin das neue Ministerium berusen war, nur um so williger solgte. Es war vielmehr das Herrenhauß und eine große Zahl höberer Beameten, welche gegen die "neue Arca" frondirten. Das Ministerium Wannteussel stellen nur mit Männern seiner politischen Richtung besehr wurden. Das neue Ministerium icheute sich soszen kielnen nur mit Männern seiner politischen Richtung besehr wurden. Das neue Ministerium icheute sich soszen, die zu werden Wanteussel eintreten zu lassen. So wurde denn das Land unveränderten Geistes sortregiert, nicht selten in taum verhülltem Gegensabe zu der Meinung der Minister. Wishbedagen und Unmuth bemächtigten sich in weiten Areisen der Bewölferung, und der Glaube an die Dauerhastigkeit der "neuen Aera" ging verloren.

Das herrenhaus bagegen septe sich in offenen Gegensas zu bem neuen Ministerium. Fahrhunberte lang hatte der große ritterschaftliche Grundbesis, dessen bei Bertreter die Mehrheit des herrenhauses diebeten, Grundbseieben genossen. Diese Bevorzugung sollte die Reuregulirung der Grundsseube bestätigen: aber das herrenhaus wies die Borlage zurück. Dasselbe Schicksal hatte gleich darauf der Gesehntwurf über die Notheivisehe. Durch einen Pairsschub such das Winisterium den Widersiand des Haufes zu brechen: aber er wurde so eng bemessen, das Grundsseurgeseh durchgebracht wurde, doch aber in weiteren Fragen das herrenhaus sortsaften sonnte, die Gesehgebung lahm zu legen.

Die Armeereorganisation. So entbehrte das Winisterium Hohenzostern trop wohlsmeinendster Uhsücken doch der rechten Entschiedenheit und insolge dessen im Bolle wie bei bessen Bertretern mehr und mehr des vollen Bertrauens; und nun trat es 1860 vor den Landtag mit einer Forderung von 91/2 Milliomen Thaler (281/2 Milliomen Mart)!

Seit den Befreiungskriegen galt in Preußen allgemeine Behrpflicht. Da nun aber seitdem die Bebölkerung um 78 Prozent gewachsen, der Regimenterbestand aber nahezu ber elebe geblieben war, so blieb bei jeder Refrutenaussebung mehr als der dritte Theige ber bienstpflichtigen jungen Leute von der Einstellung in die Regimenter aus Mangel an Naum ausgeschlossen. Das war eine ofsendare Ungerechtigkeit, die um so drückender empfunden wurde, als diejenigen, welche sich nicht frei losten, nicht nur drei Jahre bei der Fahne zu dienen hatten, sondern auch als Laudwechrleute noch die zum verzigsten Jahre dienstpslichtig dieden und bei jeder Modifinachung aus ihren Familien und ihrem Gewerbe gerissen wurden, während die Erhaltung ihrer Frauen und Kinder den Gemeinden zur Last sie.

entgegenzutreten. Kaum einberusen, in militärische Diszissin noch nicht wieder eingewöhnt, mit ihren Ossizisteren unde kannt, muste asso die Verlandswehr dem Feinde gegenüber gestellt werden. Kein Wunder, daß sie, alte Leute don jungen Gelegenheitsossizieren angesührt — während die Linie aus jungen Leuten und alten Berussossizieren destand — in den Gescheten bei Linie aus jungen Leuten und alten Berussossizieren destand — in den Gescheten bei Linis in Posen und dei Wagshussell in Baden sich nicht bewährt hatte.

Beruhte aber nicht bie Stellung, ja die Sicherheit Preußens, das allein von allen Großmächten an alle drei großen Militärmächte Europa's unmittelbar angrenzt, auf der Schlagfertigkeit und Kriegstüchtigkeit seiner Armee? Hatte nicht das mangelnde Bertrauen zu dem Hecke, das aus den Feldzügen von 1848 und 49 sich ergeben, zu der Demülbigung von



Graf Marimiltan von Schwerin-Puhar.

Olmuß geführt? Und überhäufte nicht biese selbe Desterreich in bem Maniseste, durch welches es ben Abschluß bes Friedens von Billafranca vor Europa rechtsertigen wollte, Preußen wieder mit Borwursen und Anschuldigungen gehässigister Art?

Durchbrungen von der Ueberzeugung, daß die preußische Armee reorganisirt werden müsse, um Preußen zu der versorenen Höße wieder zu erheben, hatte der Prinz von Preußen schon in Koblenz den Entwurf einer Reorganisation in großen Zügen seigenlestellt; dis tief in die Nacht saß dann in Berlin der Prinzregent Tag für Tag in seinem Arbeitszimmer, bis ins Einzelne Alles außarbeitend und in einer ausstührlichen Schrist die Gründe darbergend oder mit General von Roon beliberirend.

Nach biesem Reorganisationsssystem sollte die preußische Armee um 117 Bataillone und 72 Schwadronen verstärft und damit auf 81 Negimenter Jusanterie, 10 Bataillone Jäger und 56 Negimenter Kavallerie gebracht werden. Dadurch sonnte die allgemeine Wehrpstellt weider zu einer Wahrheit gemacht, die Dienstzeit von 20 auf 12 Jahre herabgeset und die Landwehr auf den Dienst im Lande beschräft werden, während sür den Kriegssall eine Feldarmee den 400,000 Mann (Linie und Neserve) zur sofortigen Verwendung stand. Als

unerläßlich war dabei vorausgesest eine dreijährige Dienstzeit bei der Fahne. Die jährlichen Wehrkosten des Militäretats waren auf 9½ Millionen Thaler berechnet, wosür die Schonung der Erwerdskraft des Landes und die Entlastung der Gemeinden als Ausgleich gelten konnte.

König Wilhelm. Gestüßt auf eine solche Armee konnte Preußen sicher die politische Geltung wiedergewinnen, die im letten Jahrzehn ihm abhanden gekommen war; und der Prinkregent hielt daran seit, daß die Ueberzeugung, welche er von der Zwedmäßigleit, ja Rothwendigleit der Armeereorganisation gewann, von dem ganzen Bolke getheilt werden würde. Und in dem, was seine Ueberzeugung war, gab es für ihn kein Wartken. General von Noon wurde zum Kriegsminister ernannt, um die Armeevorlage vor dem Abgeordnetenhause zu derreteen. Und wo war denn ein kompetenterer Beurtheiser des Reorganisationsplanes, als es der Prinkregent war, der seinem militärischen Beruse sein gewidmet und durch die gründlichsten Studien sich zu einem ausgezeichneten Kenner aller militärischen Dinge ausgebildet hatte?

Pring Bilhelm von Preußen war am 22. Märg 1797 geboren. Es fiel ber Mutter auf, wie fehr ber Knabe im Reußern seinem Bater Friedrich Billselm III. ähnele; Quise aber bemerkte auch wohl, wie er in Schlichheit und Biederkeit seines Wesens dem Bater gleiche. Den geraden Sinn, die Schlichligkeit und bas offene Auge sür die realen Verhältnisse dewahrte er Zeit seines Lebens. Soldat mit hingebung, zeigte er in seinem ganzen Wesen echt soldatische Tugenben, aber gemilbert durch einen Zug herzlichen Wohlwollens und gewinnender Freundsichstein, der Zuisens Sohn erkennen ließ. Die geistreiche Weise seines älteren Bruders, König Friedrich Wisselm's IV., reizte seise zur Opposition; die offene, ungesuchte Art des Prinzen von Preußen, sich zu geben, erweckte von vornherein Vertrauen. Er wußte auch die fremde Ueberzeugung, selbst wenn er sie nicht theilte, zu achten, und wechselte nicht nach Laune oder um einer störenden Reienigkeit willen seine Ansicht über Personen; wen er einmal schäben gelernt, an dem hielt er mit wahrhafter Treue sest. Er drang auf den Kern der Dinge, um Urweientliches undelimmert.

Eine lebhafte Empfindung feiner Berpflichtung erfüllte den Prinzen alle Zeit, von seinem hoben Amte hatte er einen hoben Begriff; ihm galt über Alles, die Würde der Krone in voller Unverletztheit zu wahren. Aber er fühlte die Pflichten, welche sich daraus für ihn ergaden, viel lebhaster als die Rechte: ein Mann, grundverschieden von seinen genialen Uhnen, dem großen Kurfürsten und dem großen Friedrich, aber doch von Bedeutung für den preußischen Staat vollkommen ihnen gleich zu achten, wie jest bald Jahr um Jahr sich heller zeigen sollte.

Der Tod König Friedrich Wilhelm's IV. gab dem Pringregenten die Krone. Mit großer Pracht sand in der Krönungsstadt Königsberg die Krönung statt, zum ersten Mase wieder, seit Preußen ein Königreich wor. Vom Altare nahm gemäß der Ueberlieferung seiner Ahnen König Wilhelm die Krone und setzte sie sich aufs Haupt zum Bekenntniß, daß er einzig der Gnade Gottes sie verdanken wolle.

Der "Konflikt" in Preuffen. Aber auf diese glanzvollen Jesttage schon sielen die Schatten des "Konslittes", welcher zwischen der Staatsregierung und der Landesvertretung ausgebrochen war.

Die Reorganisationsvorsage war auf heftigen Wiberstand im Abgeordnetenhause gestoßen. Un ber dreijährigen Vienitzeit zumal, über deren Nothwendigkeit bei militärischen Beurtheilern der Borlage kein Zweisel obwaltete, nahm die Kammermajorität Anstoß. Zu einem offenen Ja nicht beischiben, zu einem klaren Rein nicht fühn genug, bewilligte sie endlich die geforsberten 9 Millionen auf ein Jahr "dur Aufrechterhaltung der Kriegsbereitschaft". Das Ministerium gab sich damit zusrieden und schritt nunmehr zur Aussührung der Reorganisation. Der Fehler also lag auf beiben Seiten. Er wurde dadurch nur noch größer, daß 1862 die Kammer die gesorderte Summe mit geringen Abstrichen als eine außerordentliche Ausgade wieder nur auf ein Jahr bewilligte, während doch um die Durchführung einer dauernden Einrichtung es sich handelte.

Alsbald traten bie Folgen zu Tage. Die öffentliche Meinung sah die Erwartungen, welche sie auf bie "neue Atera" geseth hatte, nicht erfüllt; sie war jeht auch verstimmt über die unklare und unsichere Haltung der Liberalen im Alsgordnetenhause, und überdies der Reorganisationsvorlage abgeneigt, da sie in derselben eine außerordentliche Schärtung einer Regierung sah, welcher sie nicht mehr rechtes Vertranen schenkte. Als daher die demotratische Bartei, welche sich vor der "neuen Atera" vorsichtig zurückzogen hatte, jeht, das allgemeine Wisbehagen geschicht benuhend, ihre Stimme erhob, sand sie weithin Gehör. Es waren die Mehdelagen geschicht benuhend, ihre Stimme erhob, sand sie weithin Gehör. Es waren die nien Radicalen, aber durch die gemachten Ersafrungen etwas gewihigt, auch wol gemilbert, und von dem sanskulottenhasten Anstrick gesäubert, die jeht unter neuem Namen als "deutsche Fortschittspartei" auf dem Plan erschienen, um mit geschickt gewähltem Schlagwort Liberale und Konservative als Richtreunde des Fortschritts von vornherein zu diskreditiren. Und wirklich gingen sie aus den Neuwahlen des Herbles 1861 als die zahlreichste Fraktion des Obgeordnetenhausse hervor.

Der Rampf gegen bas Mini= fterium ber "neuen Mera" begann; bie Fortidrittspartei wollte es fturgen, um felbft in ben Rath ber Rrone ju gelangen. Schon im Darg 1862 faben fich bie Minifter, ber Situation nicht mehr Meifter, gebrängt, ihre Entlaffung zu nehmen. Das indirette Dig= trauensvotum, welches bas 216= geordnetenhaus in ber Unnahme bes Antrags Sagen auf nachträg= liche Spezialifirung ber Etats= positionen ihnen ertheilte, gab ben Ausichlag. Aber ber Ronig, weit entfernt bon ben Banten ber Linfen, feinen Rronrath zu mablen, beauftragte vielmehr ben Brafi= benten bes Berrenhaufes, ben Fürften bon Sobenlobe-In= gelfingen, mit ber Reubilbung bes Rabinets.



Albrecht von Roon.

Es waren bemnach burchaus tonservative Männer, aus benen sich das Ministerium Hohenlohe zusammensetze: von Jagow sür das Innere, Graf zur Lippe für die Justiz, von Mühler sür den Kuttus, Graf Ihenplit sür die Landwirtssichaft. Aus dem früheren Kabinet übernahm der disherige Handelsminister von der Hohydt jeht die Finanzeit früheren Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Krieges Graf Bernstorff, der 1861 an Schleinists Stelle getreten war, und General von Roon behielten ihre Korteseusles.

Bugleich indes löste der König das Abgeordnetenhaus auf. Jedoch die Fortschrittspartei gewann bei der Neuwahl noch mehr Sitze als disser, und zwar salt alle auf Kosten der Liberalen. Damit war denn der Gegensch zwischen Boltsvertretung und Ministerium auf das Schärsste markirt. Die Bewilligung der Kosten für die Urmeereorganisation wurde von der Kammer mit 308 gegen 11 Stimmen abgelehnt. Und doch war die Reorganisation auf Grund der früheren Bewilligung schon so weit vorgeschritten, daß sie ohne die größten Nachtheile für den Staat gar nicht mehr rüdgüngig gemacht werden konnte! Es kam auch der Vortschrittspartei nur daraus an, indem sie jeder Forderung des konservativen Winisteriums mit einem billigen Nein entgegentrat, durch den Schein der Folgerichtigkeit und Entschlossenbeit

bie öffentliche Weinung zu blenden. Und boch würde der Schaden nothwendig über das ganze Baterland gekommen sein!

Unter diesen Umständen hatten sich, als die Absehnung der Militärvorlage außer Zweisel stand, der Fürst Hohenlohe, von der Seydt und von Jagow für den Hüdtritt auß dem Miensterium entschieden. Un ihre Stelle traten als Finanzminister von Bodelschwingh, als Minister des Innern Graf Eulenburg, unlängst aus Ostasien nach Klössüber Jandelsverträge mit Japan und China (S. 383) zurückgelehrt. Das Präsibium aber des umgestalteten Kadinets und bald auch an Graf Bernstorss Stelle das Ministerium der auswörtigen Angelegenheiten hatte der König dem preußischen Gesandten am Tuiserienhose von Vismark übertragen. Um 23. September 1862 war der größte Staatsmann des Jahrhunderts an seinen Platz getreten.

Otto von Bismarck-Schönhausen war am 1. April 1815 geboren. Im bereinigten Landtage einer ber entschiedensten Bortampfer bes absoluten Königthums, hatte er 1842 an dem sogenannten Junkerparlament Theil genommen und zugleich durch seine schneidigen Artikel in ber Rreuzzeitung die öffentliche Aufmerkfamteit auf fich gelenkt. In bem preußischen Abgeordnetenhause von 1849 galt er für den hervorragendsten Führer der Rechten; im Erfurter Barlament bewies er fich als entschiebener Gegner ber Unionsbeftrebungen. Infolge beffen murbe er im Sommer 1851 als Gefanbter Breugens an ben wieberhergeftellten Bunbestag nach Frankfurt gesandt. Hier hatte er die reaktionären Umtriebe der öfterreichischen Bolitik unmittelbar bor Augen: er fah, bag ihr Biel bie Aufrechterhaltung ber Maglichen Ohnmacht Deutschlands, die fustematische Serabwürdigung Breugens mar. Dit unbeugsamer Energie tampfte er bagegen an, und fein Briefwechfel mit bem Minifter bon Manteuffel zeigt, bag es biefem nicht an Berftanbniß fur eine murbige und felbstandige Politik Breugens. wol aber an Nachbrud fehlte, bas für recht Erfannte im Rathe bes Königs Friedrich Wilhelm burch= gufegen. Statt ber fruberen vollen Singabe an Defterreich erwuchs in Bismard mabrenb seiner Wanberjahre in Frankfurt die Ueberzeugung, daß der Gegensatz ber beutschen Große machte nur mit bem Schwerte gu lofen fei. Um biefer Befinnung willen, ber er je langer je icharfer Ausbrud gab, verfette ibn bas Minifterium Sobengollern beim Ausbruche bes ofterreichisch-französischen Konfliktes im Januar 1859 an ben antiöfterreichisch gefinnten Sof bon St. Betersburg und im Fruhjahr 1862 als preußischen Gesandten nach Baris. So lernte er in benjenigen beiden Großstaaten, mit welchen Preußen bei einem Konflikte mit Defterreich vornehmlich zu rechnen hatte, die inneren Berhältniffe, die maßgebenden Berfönlichkeiten, die Umgebung bes wohlgesinnten Baren wie bes undurchsichtigen Abenteurers in ben Tuilerien aus eigener icharfer Beobachtung tennen. So vorbereitet, begann er jett an die Spitse des preußischen Rabinets tretenb, feine Deifterjahre.

Perisses sagte einmal, wie Thutybibes erzählt, zu ben Athenern, die nothwendigen Eigenschaften eines Staatsmannes seien, daß er verstehe das Zwedmäßige kar zu erkennen und überzeugend darzulegen, daß er von patriotischer Gesinnung und über Deeinssussignischen sei. Man kann sagen, daß Bismard diese Eigenschaften in hervorragender Weise nich vernetze; der es kam hinzu ein selkener Muth der Anitiative, durch nichts zu ermübende Beharrlichkeit, eine nicht selken geradezu verblüssende Ofsenheit und eine ganz eigenartige Beredsamkeit. Es war ein wahrhaft triegerisches Vild, wenn die reckensaste Gestalt im Abgeordnetenhause am Miniskertische sich erhob und, die Rede bald mit einer sessenkan Frische des Ausdrucks beslebend, bald zur packendenden Sentenz zuspissend, mit wuchtigem Wort ofsenen Bistrs auf den Gegner eindrang.

Prensiens dentsche Politik. "Bismard: das ist der Staatsstreich!" war die Parole, mit der die Fortschrittspartei seine Ernennung aufnahm. Sie und auch manch Anderer noch mit ihr, beurtheilte den Minister des Jahres 1862 nach den Reden, die der Abgeordnete 1847—50 gehalten hatte. Nur die ihm näher standen, wußten von der gewaltigen Wandelung, die sich in Frankfurt in ihm vollzogen hatte. Unter solchen Umständen gedieh der Konslitt zu äußerster Schärfe. Das Abgeordnetenhaus wandte sich in wiederholten Abressen

mit der bestimmten Forderung eines Minister- und Spstemwechsels an den König; die Minister erschienen schließlich überhaupt nicht mehr im Abgeordnetenhause; regierungsseindliche Zeitungen wurden im Verwaltungswege unterdrückt. Der Landtag wurde am 26. Mai 1863 geschlossen, ohne daß überhaupt ein Staatshaushaltsgeseh zu Stande gekommen war; jedoch Artikel 109 der Versassung gestattete die Forterhebung der einmal bestehenden Steuern und Bhgaben, solange sie nicht geändert werden.

Indes ber unselige Konflitt äußerte bald seine Folgen in weiteren Kreisen; eine sichtliche Erkältung des Bolles gegen die Regierung, ja gegen die Krone trat ein. Der Nationalsverein strich "die preußische Spiße" auß seinem Programm, und das deutsche Bolt begann an Preußen irre zu werden. So tam es, daß man selbst den neuen Zug nicht seben wollte, der in Preußens deutsche Politik gekommen war.



Otto von Sismard. Schonhaufen.

In Kurhessen hatte der Landtag stets gegen die Berfassung von 1852, die unter Hassenpssung oktropitet war, protestirt und endlich deim Bundestage Beschwerde geführt: er verlangte die Wiedersperstellung der alten Versassung von 1831. Der Auffürst aber wollich mit einigen Modistationen der Berfassung von 1852 sich absinden. Preußen jedoch nahm sich des Landtages an und veransaßte auch Desterreich, darin sich ihm anzuschließen. Allein der Kursürst beantwortete die ihm ärgerliche Intervention der Großmächte durch eine Berfügung, welche alle Gegner der von ihm beliedten Berfassungsmodistationen von dem Wahrechte aussschlos, und als nun Preußen den General von Willisen nach Kassel sahmen versche ausschlichteit zu machnen, wurde dieser in ungezogener Weise von dem Hürsten abgewiesen. Sosort rieß Preußen jeht seinen Gesandten aus Kassel ab und machte zwei Armeecorys gegen Hessen mobil. Ischt schloß sich auch Oesterreich der preußischen Forderung an, und großend siestliche der Auffürst die Bersasung von 1831 wieder her. Ischoch meinte er sie dadurch außer Innwendung zu sehen, das er allen Anträgen für den Landtag seine Zustimmung versagte. Timen solchen Hochen von war aber Viskmarch nicht gesonnen, Preußen bieten zu lassen. Durch einen solchen Feldigter sandte er unweigerlich

Folgfamteit verlangte. Dem preußischen Feldiger folgte wieder binnen Kurzem ein öfterreichischer General, und der hartnäckige Kurfürft mußte in den Frieden mit seinem Bolle willigen.

Genso entschieden griff Preußen zu Gunften der Elbherzogthümer ein. Jahre lang hatte Danemart auf das Schnödeste die für die Elbherzogthümer 1851 gegedenen Berbrechungen (S. 352) verleit; am 30. März 1863 verkündigte König Friedrich VII. auf das Drängen der eiderdänischen Partie in einem Patente sogar, daß Schlesvig völlig in das Königreich Dänemart einverleibt, Hosstein aber und Lauenburg in thunlichster Abhängigteit von Vänemart erhalten werden sollten. Daraussin beantragte Preußen beim Bundestagtei Bundesezelution gegen Dänemart: sie wurde beschlosse, wenn Vänemart nicht binnen neun Wochen, vom 1. Ottober 1863 an gerechnet, den deutschen Forderungen nachgeben sollte. Zugleich legte der Kriegsminister von Roon dem preußischen Abgeordnetenhause den Plan zur Gründung einer preußischen Jotte vor: freilich wies das Haus den Antrag durch Berweigerung der Mittel zurück und gab für den Fall, daß es Ernst wurde, die Interessen des Preußischen Pandels Auteirückschien bes Preußischen Pandels Auteirückschien veris.

Die Luft schwirrte bamals in Deutschand von allerhand Projetten einer Reform ber beutschen Bundesverfältnisse, beren Ungulänglicheit die öffentliche Meinung laut antlage Aber sie liesen allzumal auf eine Besestigung des österreichischen Uebergewichts der auf eine Bergrößerung des Einsusses der Mittelstaaten hinaus. Begreistlicher Weise Relte Preußen sich allen Projetten, welche nicht eine grundsähliche Aenberung des Berhältnisses der beiden Großmächte innerhalb des Bundes zu ihrer Boraussetzung hatten, lühl abwartend gegenüber, um so mehr als im hintergrunde das Berlangen Oesterreichs stand, daß der deutsche Bund die Garantie auch sür die ausgerbeutschen bestühungen Oesterreichs iddernehmen sollte.

Die Bollvereinskrifts. Selbst gegen ben beutschen Zollverein richteten sich die Intriguen ber Gegner Preußens. Der Zollvereinsvertrag war am 31. Dezember 1865 abgelausen. Preußen nun hatte im Sommer 1862 einen vortheilhaften handelsvertrag mit
Frankreich geschlossen, der eine ersebtliche herabsehung der Zolle sir viele Artikel zur Boraussiehung hatte: es verlangte, daß der Zollvereinsvertrag nur auf der Grundlage des französischung hatte: es verlangte, daß der Zollvereinsvertrag nur auf der Grundlage des französischung biese Forderung erregt, Desterreich tehrte zu dem früheren ungeheuerlichen Berlangen
zurüch, mit dem Gesammigebiete des Kaiserstaates in dem Follverein einzutreten, die Wittelstaaten schrechen über preußische Gewaltthätigteit. Aber Preußen hielt unbeugsam seine
Forderung aufrecht, die Nacht der reasen Interessen sieger über alles Intriguenspielt: die
Bollvereinsstaaten erneuerten ihren Bertrag und schlossen dem preußisch-französischen Jandelsvertrage sich an.

Verfassungsexperimente in Besterreich. Es war tlar, mit alter Zähigteit führte Besterreich ben Kampf gegen Preußen weiter. Und wirklich neigten nicht Wenige in Deutschland damals Desterreich zu, die sonst zu Preußen gehalten. Denn im grellen Gegensaße

gegen Breufen ericien ber Raiferstaat in bestechend liberaler Gewandung.

Der Mißerfolg bes lombarbischen Krieges, die Enthüllung ber inneren Schäben Desterreichs, welche er bewirft, hatte zu der Entlasjung des Ministers Bach und bald darauf auch des Grasen Grünne gesührt. Der strasse Centralismus hatte sich nicht bewährt. Bach's Rachsolger, der Bolblutvole Gras Igenor Goluchowski, disher Statthalter von Galizien, wandte sich daher zum Föderalismus zurück, von dem aus er ein Einlenken in versassungsmäßige Bahnen des Schatskebens versuchte. Der "verstärkte Reichstaht" wurde geschoffen, welcher, aus 38 sür sechs Jahre vorläusig vom Kaiser ernannten Mitgliedern der Kronländervertretungen zusammengesetzt, Bertreter der Länder disseit wie jessiet der Leitza umsaste. Und kaum war dieser verabschiebet, so erschien au 20. Ottober 1860 das "Ottoberdipsom" mit den start seudal angehauchten "Landesstatuten" im Gesolge. Den Ungarn wurde eine zeitgemäße Erneuerung ihrer alten Bersassung darn verkeißen, den übrigen Landschrathe überwiesen. Der Dualismus Desterreichs war einseleitet. Allein die Ungarn verlangten die

unveränderte Wiederherstellung ihrer alten Versassung; gegen die Landesstatuten nahm ein, daß Abel und Priesterschaft banach in den Provinzialvertretungen das ausgesprochene llebergewicht besaßen. Die allgemeine Unzufriedenheit stürzte schon im Dezember den Minister.

Unterdes vollzog sich jenseit der Alpen die Bildung des Königreichs Italien. Nirgends auf der halbinfel vermochte der österreichische Einfluß sich zu behaupten; ja die hochgehende nationale Bewegung bedrohte unvertennbar Benetien, das sehte Land, das noch in Italien Desterreich verblieben war. Krieg und Insurrettion der Provinzen schien maiserstaate bewartungen. In bedenklichster Weise verlor der Guldenschein an Werth; das Metallgeld verschwerd, ann, aus dem Vertgere; es zog sich mit dem össenklichen Vertrauen von Desterreich zurück.

So sah sich ber Naiserstaat zu außerordentlichen Maßregeln genöthigt, um die Unzufriedenheit seiner Bölker zu beschwichtigen und badurch wieder Bertrauen zu gewinnen: zu

Graf Goluchowsti's Nachfolger murbe ber Ritter pon Schmer= ling bestimmt. Ergherzog Rainer übernahm ben Borfit im Rabinet. Schmerling, wiewol alle Reit mehr Defter= reicher als Deutscher, war 1848 Reichsminifter in Frankfurt ge= mefen. Dann als Ruftigminifter in bas Rabinet Schwarzenberg eingetreten, hatte er bei ber Aufhebung ber Berfaffung feine Entlaffung genommen. Daber galt er in Defterreich für liberal und erfreute fich ziemlicher Beliebtheit beim Bolte. Er gab bem neucintretenben Rabinet feine Sarbe und liek es als einen Spftemwechfel ericheinen.

Es war mißlich, ein unlängst erst erlassenes Staatsgrundgeseh, wie es das Oktoberduften war, so bald ichen wieder zu beseitigen. Daher wurde nur als "Erläuterung und Durchjührung" desselben das "Februarpatent" am 26. Febr. 1861 gegeben, um die Neichs-



Kalfer Frang Sofeph auf dem Surftentage ju Frankfart a. M. Beichnung von S. Lüders.

vertretung zu regeln und die Landess und Wahlordnungen sestzustellen. Die Abgeordneten für das Unterhaus sollten danach unter Berücksigung der verschiedenen Beruss und Standesinteressen von den einzelnen Landtagen gewählt werden; dem Neichstage wurde das Recht des Gesehesdvorschlages und die Oessentlichteit seiner Berhandlungen zugesprochen, wie denn die einzelnen Landtage mit ähnlichen Rechten sür die Kronländer ausgestattet wurden. Den Ungarn wurde ihre alte Versassigung bewilligt, nur mit dem Vorbehalte, daß gemeinsame Angelegenheiten auf dem gemeinsamen Reichstage verhandelt werden sollten.

Allein die Ungarn unter Deal's Führung wiesen dies zurück und beschickten den Reichstag nicht, so daß wieder wie zu Bach's Zeiten ein streng bureaufratisches Regiment doort eingeführt wurde. Aber auch die Kroaten und Serben protessirten gegen den gemeinssamen Reichskath; nicht minder hielt sich Benetien, die "gesangene Tochter Italiens", vom ihm zurück. So sehlte sast is Hille seiner Mitglieder dem neuen Neichstage. Galizien zwar

erichien in dem "Schmerlingtheater", wie man spottend ihn nannte, aber nur unter Borbehalt seiner Selbftändigseit; und die tichechischen Mitglieder erhoben ungemessen Ansprüche sur "Sobmische Krone". So unerquicklich gestaltete sich die Rücklehr Desterreichs in die tonstitutionelle Bahn; aber seine Anfagner in Deutschland, die "Großbeutschen", wurden nicht mude, auf das "frische konstitutionelle Leben" in Oesterreich im Gegensatz zu dem Konftitt in Verugen mit Verriedigung hinzuweisen.

Der Kürstentag in Krankfurt. Jest ichien ber rechte Beitpunkt, burch eine Resorm bes beutschen Bundes bas österreichische Uebergewicht unter ber Gunft ber öffentlichen Meinung

auf feftere Grundlagen gu ftellen.

Schon im Herbste 1861 hatte die mittelstaatliche Partei unter der Jührung des sächsischen Winisters von Beuft ein Reformprojekt veröffentlicht, welches dem Bundestage eine Berammlung von Delegirten der Einzellandtage in Deutschland an die Seite sehre als berathendes Organ, dessen Augieung jedoch in das Ermessen Sumdestags gestellt bliebe. Der Bundestag indessen hatte in der Abstimmung des 22. Januar 1863 dies Projekt mit 9 gegen 7 Stimmen adgelehnt. Zeht trat Preußen aus seiner bisherigen refervirten Hattung heraus. Bismarck, nicht zufrieden damit, in der lurhessischen und schleswig-hossenschlanden Angelegenseit Desterreich in seine Gesellschaft gezwungen zu haben, suchte auch in der großen Bundesresormfrage die Führung an Preußen zu dringen. Er beantragte die Berusung eines sei gewählten deutschaft an als gedehnter Belugniß der Gesetzigedung und kündigte an, daß Preußen dies Ziel, wenn es auf dem Bundeswege nicht zu erreichen wäre, durch freie Bereindarung mit einzessen Bundesstagten erstreben würde.

Der Bundestag gerieth in die äußerste Bestürzung über dies "revolutionäre" Projekt. Das war es, mas das deutsche Boll seit Jahren ersehnte: Bismarck hatte auf die laute Justimmung der Deutschen gerechnet; aber grollend und sighen hiethen sich die Liberalen zurück. Der Konstitt in Preußen wars auch auf diesel großen Gedanten Bismarck's seinen Schutck. Die Antwort Desterreichs aber war, daß es die sämmtlichen Fürsten Deutschlands zu einem Fürstentage nach Franklut auf den 16. August 1863 einsub, um gemeinsam über die Westorm

bes Deutschen Bunbes zu berathen und zu beschließen.

Es handelte sich um ein Projekt im großen Stil. Am 2. August erschien der Kaiser Franz Joseph in Gastein, wo König Wilhelm zur Kur weitke, um diesen persönlich einzuladen und ihm die Denkschrift, welche die Grundlage der Berathungen bilden sollte, zu überreichen. Der König indessen, don der kleberzeugung durchdrungen, daß eine Besprechung der Fürsten ohne vorhergehende Ministerkonserenzen nicht zum Ziele sibren würde, rieth zur Berschiedung des Fürstentages dis zum 1. Oktober und lehnte die Einladung nach Franksurt ab. Gleichwol überdrachte ihm schon mit schon das Faisers die schriftliche Sinadung auf den 16. August. — In Franksurt entwicklete sich durch das Zusammentressen obahreicher Souversin ein glanzvolles Leben; Ehrenwachen in Gala standen allenkalben; die Stadt war hier und dort mit schwarzothgoldenen Fahnen geschmüdt. Bor dem Thurns und Tazis'schen Palais, wo der Kaiser wohnte, hielten Hartschiere in altdeutscher Tracht die Wache. Alles erinnerte an die Pracht einer Kaiserkrönung vergangener Zeiten. Und wirklich war der Kaiser Franz Joseph auf seiner Fahrt durch Süddeutschald von den zubelnden Bollsmassen als deutscher Kaiser Franz Gespeh auf seiner Fahrt durch Süddeutschald von den zubelnden Bollsmassen

Der Plan Oesterreichs ging dahin, daß der deutsche Bund künstighin von einem Direktorium, bestehend aus Desterreich, Preußen, Bahern und zwei von den Fürsten gewählten Mitgliedern, geseitet werden solle. Daneben sollte ein Bundesrath bestehen, in welchem Desterreich und Preußen je 3 Stimmen sühren sollten; doch sollte Desterreich im Direktorium Bundesrath den Borsis haben. Endlich sollten alle drei Jahre Desgrite der Landtage in össenstähe der Brandtung zusammentreten, über deren Beschäufse jedoch den Konservzenzen der Fürsten die Entscheidung zustehen sollte. Auch ein Bundesgericht war in Aussicht genommen. Die Gegenleistung sür dies Entgegensommen Desterreichs sollte jedoch sein, daß der deutsche

Bund bie Burgichaft für Defterreichs Bejammtbefitftand übernahme.

Bevor in die Berathung über diesen Resormplan eingetreten wurde, beantragte der Großeherzog Friedrich Franz II. von Medlendurge-Schwerin, den jest in Baden-Baden weitenden König von Preußen nochmals zur Theilnahme einzuladen, da es unangemessen sein, ohne Sreußen eitwas zu unternehmen. Die anderen Fürsten stimmten zu, und König Johann von Sachsen übernahm es, die Gesammteinsadung des Fürstentages an den König Wisselm persönlich zu überdringen. Auch der Kaiser war damit einverstanden, jedoch mit dem Vordehalt, daß auch sür den Fall der Ablehnung die Fürsten das Versassener in fürzester Frist sertig zu stellen hätten: man tönne ja Preußen den nachträglichen Veitritt offen lassen. Es geschah, wie er erwartet: König Wisselm lehnte in einem eigenhändigen Schreiben an den Kaiser auch biese Einsabung des Fürstentages ab. Lief doch das ganze Resormprojekt auf eine Wachterhöhung des Hauses Desterreich hinaus.

Es war die Meinung des Kaisers Franz Joseph, daß die versammelten Hürsten den Resormplan gleich im Ganzen annehmen sollten. Dagegen indessen proteilirte der Größherzog Friedrich von Baden und verlangte Einzelberathung aller Paragraphen. So wurde denn in diese eingetreten: am 1. September war sie beendet. Jummer ader waren noch viele Borbehalte und Berbessenträge, die im Laufe der Berathung gemacht waren, unersedigt. Dem Antrage, sie zurückzunehmen, widersprach wieder der Größherzog von Baden. Sollte der Fürstentag ader ergednissos dersaufen? Es wurde daßer vorgeschlagen, daß die Fürsten die durchberathene Resormatte "unter Borbehalt der Justimmung aller Dundesstaaten", d. h. des allein sehsenden Preußen, unterzeichnen sollten Allein nur 24 Jürsten gaden ihre Unterzeichzist; die Bürgermeister der vier freien Städte wollten vorher die Zustimmung ihrer Bürgerschaften einholen; der Herzeichzist, den vorher abgereist, und ausdrücklich gegen den Bersassungsentwurf simmten die Größherzöge von Baden, Mecklendurg-Schwerin und Sachsen-Weimar, der Prinz Heinick der Niederlande für Luzemburg und die Fürsten von Walderd und Reuß süngerer Linie.

Prensens Stellung zu dem Reformprojekte. War aber überhaupt eine Resorm des Bundes ohne Preusens Betheitigung möglich? Die 24 Unterzeichner der Resormalte wandten sich daher in einem gemeinschaftlichen Schreiben an den König Wilhelm, um ihn zum nachzeichglichen Beitritte zu ihren Beschlüssen deitritte zu ihren Beschlüssen koringadert könne nicht sein here König berlangte für Preußen die Kriegsertlärungen ein Veto: Preußen als Großmacht könne nicht sein here von den Beschlüssen einer Bundesbehörde abhängig machen; er verlangte sodann völlige Gleichstellung mit Desterreich in der Führung des Borsihes; er verlangte endlich eine auß direkter Betheiligung der ganzen Nation hervorgesende Nationalvertretung des deutschen Volles, da durch Delegirte der Einzellandtage "die wahren Bedürfnisse und Interessen der beutschen Anton" nich genügend gewahrt seien. In diesen Puntten sah er die unerlässlichen Vordedingungen, unter denen allein Preußen die Sand zu Berathungen über eine Bundesreform bieten könne.

Bon dieser Haltung Preußens in der Resormfrage dersprach sich Bismark einen günstigen Einstuß auf die Stimmung des Landes. Es wurde daßer das preußische Achgeordnetenhaus aufgelöst und Neuwahlen angeordnet. Allein die Erwartung trog ihn: die Fortschrittspartei mit ihrem tonsequenten Nein imponirte der großen Masse der Mähler noch zu sehr, als daß der Bitd auf Preußens deutsche Politik bestimmend auf die Wahlen eingewirkt hätte. Stärter als je tehrte die Fortschrittspartei auf ihre Site in der Kammer zurück, und der Konslitt bestand jort.

Desterreich aber erklärte die von Preußen aufgestellten Borbedingungen für "durchaus unannehmbar" und gab in einer am 30. Oktober nach Berlin gesandten Rote ziemlich unverschillt die Absicht zu erkennen, auch ohne Preußen sein Bundesresormprosett durchzuführen. Der Gegensab der beiben deutschen Großmächte war auf das Schärste zugespitzt: wie sollte er sich lösen?

Die Bundesexekution in Holstein. Ungewarnt durch die am 1. Oktober angedrochte Bundesezekution, nahm der dänische Reichsrath am 13. November 1863 die Gesammsstaats-Bersasiung an, welche die Einverseidung der Elhberzogthümer in die dänische Wonarchie bezweckte. Zwei Tage danach start König Friedrich VII. von Dänemark, und der durch das 432

Londoner Krotofoll zur Nachfolge berusen König Christian IX. ertheilte unter dem Drude der öffentlichen Weinung in Dünemart dieser Berfassung schon am 18. November seine Zustimmung. Die Schleswig-Hossen der waren der Ansicht, daß die Nachfolge in ihren Herzoglhümern dem Herzoglhümern dem Herzoglhümern dem Herzoglhümern dem Herzoglhümern dem Herzoglhümern dem Schus gegen die deröhere, und sahen in dessen nicht zu die November derinsche der in Schus gegen die dersehed dässische Gergewaltigung. So erhoben sie ihn mit Begeisterung auf den Schild, und diese Begeisterung psanzte sich dah über ganz Deutschland fort, nicht sowol sür die Hossen, noch einen deutschen Kleinstaat mehr zu begründen, als sür die ausseuchtende Aussicht, endlich einmal den alten deutschen Voden der Verzoglstümer der dönsischen Verndschlatzen zu können. Der Derzog indeß hielt sich zurück; er begnütze sich, von Gotha aus eine Prostamation an die Schleswig-Hossen zu richten, ein Ministerium zu ernennen und beim Bundeskage seine



Feldmarfchall von Wrangel.

Unerfennung zu beantragen. Much bie Stanbe und bie Ritterichaft Schleswig - Solfteins mandten fich an ben Bunbestag um Gulfe. Go befchloß benn biefer am 7. Dezember auf bas Drangen ber beiben Großmächte ben Boll= jug ber Bunbeserefution, behielt fich aber bie Entscheibung über bie Erbfolgefrage noch bor. Um 23. Dezember rudten bie Ron= tingente bon Sachsen und Sannover, welche mit ber Erefution beauftragt maren, unter bem Befehle bes fächfifden Generals bon Sate in Solftein ein, mabrend fich auf ben Rath ber Beftmachte bie banifchen Truppen mit Protest, aber ohne Gegenwehr bor ihnen jurudzogen. Civiltommiffare übernahmen im Namen bes Bunbes bie Berwaltung von Solftein, auf bas fich allein bie Bunbesere-

fution, ba Schleswig nicht gum

beutschen Bunde gehörte, erstreden konnte, und verstatteten, daß auf einer sehr zahlreich besuchten Bollsversammlung in Elmshorn am 27. Dezember ber herzog Friedrich zum herzog von Schleswig-Holstein ausgerusen wurde; worauf benn auch beierr, jedoch, wie er erklärte, nur als "Brivatmann" nach Holstein kam. Indeß in der Stille an den Kaiser Napoleon ein Gesuch mu Unterstützung zu richten, verschmäßte er nicht.

Der schleswig-holsteinsche Krieg. Mit dieser Proklamirung des Herzogs war offenbar der Bundesenischeidung dorgegriffen. Die Großmäcke erhoben deswegen am Bundestage das eggen Einspruch und verlangten, daß von Dänemart nur die Ausseldung der Gesammtversassiung gesordert, im Weigerungsfalle aber Schleswig im Ramen des Bundes als Piand bestet werde. Weiter glaubten sie als Mitunterzeichner des Londoner Prototolles zunächst nicht gehen zu können. Aber wie ihre Unterhandlungen mit Türemart, den Herzogsthümern auf dem Boden der Personalunion ihre Rechte zu wahren, gescheitert waren, so erlagen sie auch am Bundestage der Majorität der Mittels und Kleinstaaten, welche darauf bestand, daß nun auch Schleswig sür Herzog Friedrich VIII. in Besty genommen würde.

Unter biefen Umflanden beschloffen bie beiben beutschen Großmächte bie Auseinanderfetung mit Danemart felbst in die Sand zu nehmen, wenn auch bas preußische Abgeordneten-

haus eine Anleihe von 12 Millionen Thaler, welche Bismard zu einem energischen Borgehen gegen Banemart verlangte, mit 275 gegen 51 Stimmen ablehnte, während der österreichische Reichsrath, weniger lurzsichtig und mißtrausisch, 6 Millionen Gulden sür den gleichen Zwed bewilligte. Sie schlossen eine geheime Konvention mit einander, richteten dirett an Wänemart die Forderung, die Berfassung auszuheben, und beantworteten die Ablehnung dieses Ultimatums am 1. Jebruar 1864 mit dem Einmarsche ihrer Truppen in Schleswig. Es waren 37,000 Kreufen mit 110 Geschüben wurde, aus die Verlagen wie die unter dem gemeinsamen Oberbeschle des preußischen Feldwarschafts den Wrangel dazu ausgedoben waren.

Ihnen standen entgegen 59,214 Danen mit 120 Geschühen unter General de Meza. Das Nebergewicht des Fuspolles war auf Seiten der Danen, dasjenige der Kavallerie und Artillerie hatten die angreisenden Mächte. Mit 36,000 Mann hatten die Danen den sechs Meilen langen Schanzwall des Danenwertes und die Schleslinie besetzt. Gegen diese Auffellung richteten sich sofort die Ungriffe der Berbündeten, der Peussen unter dem Prinzen Friedrich Karl, der Oesterreicher unter Feldmarschalleutnant von Gablenz. Allein die

Breufen hatten bei bem tongentrirten Beidutfeuer ber Danen mit ibrem Ungriffe auf Diffunbe am 2. Febr. feinen Erfolg: fie mablten baber Arnis und Cappeln, um bie Schlen au überichreiten. Die Defterreicher bagegen bestanben bas Befecht bei Oberfelt am 3. Februar fiegreich. Die Danen faben fomit ihre Muf= ftellung zugleich in ber Front und ber Flante bebroht und beichloffen baber, fie aufzugeben. In ber Racht bom 5. jum 6. Februar traten fie mit Burudlaffung gablreicher Befcute ben Rudgug an, um binter ben Schangenreiben bei Duppel fich festaufeben. Die Defterreicher marfen fich auf bie Dachhut ber Abziehenben und brachten ihr am 6. Februar bei Deverfee eine empfinbliche Schlappe bei, mahrend die Breugen, ohne



Pring Friedrich Rarl von Drengen.

Wiberstand zu begegnen, die Schley überschritten. Um 7. Februar rücken die Berbündeten in Flensburg ein, wo sie Civilomnissare einselzten, welche im Namen der beiden Großmächte die Verwaltung des Herzogthums Schleswig übernahmen und sofort den Sprachenzwang sowie die Abzeichen der dänissam Herrschaft beseitigten.

Die Preußen theilten sich jest. Das kombinirte Armeecorps unter dem Prinzen Friedrich Karl nahm Stellung im Sundewitt, um gegen die Verschanzungen von Düppel zu operiren. Die Garbedivission dagegen überschritt alsdalb die Orenze von Jütland und warf die Dänen in die Festung Friedrich zurück; ihr solgten Ansang Wärz die Desterreicher und besetzten nach einem siegreichen Gesecht Beile. Bis an den Lümsjord drangen jest die Verdünderen vor, während die Dänen sich ibe verdünderen vor, während die Dänen sich über den Sallingsund nach der Insel Wors zurückzogen.

Unterdeß hatte auch die dänische Flotte die Blodade der deutschen Ruften begonnen; benn die preußische Flotte sag noch in ihren Anfängen. Gleichwol wagte es der Contreadmiral Dachmann mit 3 preußischen Schiffen (43 Kanonen) am 17. März auf der Höhe von Arkona sich 7 dänischen Schiffen (167 Kanonen) entgegenzustellen, ohne daß diese des verwegenen Angreisers Herr zu werden vermochten.

Die Erstürmung der Düppeler Schangen. Auf den höhen bei Düppel, der Infel Alfen gegenüber, hatten die Tamen eine doppelte Reihe seihe fehr farter Schangen aufgeführt, in benen sie den Angrissen der Preußen sicher glaubten widerstehen zu können, zumal ihr Monitor Rolf Krate, von anderen Schiffen unterführt, den Alseulund beherrichte.

Den Danen nachfolgend, hatte Pring Friedrich Karl vor den dänischen Werken Stellung genommen; allein zu ihrer Ueberwindung bedurfte es der Herbeischaffung schweren Geschützes; so vergingen die ersten Wochen zwar nicht ohne blutige Kämpfe, doch ohne Entscheidung. Erst am 30. März konnten die Belagerer die erste Parallele ausheben und erst am 7. April mit der Beschießung beginnen. Auf den 18. April, Bormittags 10 Uhr, war der Sturm gegen die Schangen angeseit.

Die preußischen Soldaten nahmen bas Abendmahl: fie maren entschloffen gu fiegen ober gu fallen. Die Sturmfolonnen murben aus allen Bataillonen ausgeloft, benn jebes verlangte seinen Antheil an dem Kampfe. In den Laufgräben standen sie in der milben Frühlingsnacht bereit. Morgens um 3 Uhr begann bas Bombarbement, ju immer größerer Beftigfeit fich fteigernd, bis gegen 8 Uhr an die 30 Schuffe in der Sekunde fielen. Da schlug die Thurm= uhr in dem Dorfe Duppel Behn: mit dem Glodenschlage ichwiegen fämmtliche Geschütze in der langen Reihe. 3m Laufichritte rudten bie Sturmfolonnen vor, gleichzeitig gegen bie feche Schangen ber erften Reihe. Boran eine Compagnie in aufgelofter Ordnung, um bas Feuer mit ber Bejatung ju unterhalten; hinter biefer Bioniere mit Beilen, Fafdinen, Saden, mit Pulverfäcken zum Wegsprengen ber feindlichen Palissaben; ihnen folgte die erste Kolonne der Sturmmannichaften, etwas weiter gurud bie zweite. Die Tamboure folugen, mit hurrah ging es vorwärts, die Schanzen hinan. Nach 6 Minuten schon ist eine genommen und die preugische Sahne auf ber Bobe aufgestedt; nach 22 Minuten find alle 6 Schangen im Befite ber Breugen, für beren Gelbenmuth es feinen Biberftand gab. "Ich werbe mir opfern", rief ber Bionier Rlinte feiner Rolonne gu, "benn hinein mußt ihr, Rameraben", gunbete mit ber hand seinen Pulversack an und slog mit ben Palissaben ber Schauze zugleich in die Luft.

Run ging es sofort zum Angriffe auf die innere aus vier Schanzen gebildete Reihe, bis hinauf zur Höle der Düppelmüsste. Ein heißer Kampf entspann sich um die Müble; Berkärlungen rücken nach, und die Dänen werden troh tapferster Gegenwehr auch aus der zweiten Linie geworfen und gegen 5000 abgeschnitten und zu Gesangenen gemacht. Jest wurden die eroberten Kanonen umgedrecht und auf den Rolf Krate damit geseuert, so daß dieser schleunigst abdampste; und hätten die Dänen nicht alsbald ihre Pontondrück über den Alssenlund abgesahren, so würden die Preußen gleich den sichen Dänen nach Alsen gesofgt fein. "Hut ab vor einer solchen Armee!" rief ein österreichischer Offizier, Augenzeuge des Sturmes, in gerechter Bewunderung auß. 118 Kanonen wurden erobert, und von den 52 Batailonen der Onen, welche an dem Kampse Theil genommen, verloren 43 ihre Danebrogs an die Sieger.

Der Waffenstillkand. Best sollte die Belagerung der Festung Fridericia, welche die Dänen durch zwei verichanzte Lager gedeckt hatten, mit allem Nachbruck von den Desterreichern aufgenommen werden. Allein die Dänen verzichteten auf die Bertheidigung und räumren in der Nacht des 28. April, 237 Kanonen im Stiche lassend, in aller Stille die Festung.

Nur zur See versuchten sie noch Wiberstand. Auf ber höhe von Helgoland griffen sie am 9. Mai ein österreichisches Geschwader unter dem österreichischen Contreausial Tegethoff an; aber so wader widerstand die verbündete Flotille, daß, obgleich die österreichische Fregatte Schwarzenberg, in Brand geschossen, sich unter den Schut des Radeth zurückziehen mußte, sie doch troh ihrer Ueberlegenheit nur eine schwache und wirkungslose Bersolgung wagten.

Der Troh der Dänen war inbessen noch lange nicht gebrochen. 3war ihren Hilfatte Rußland aus Rüdsicht auf das besreundete Preußen kuz abgewiesen, Frankreich tilh nut bestimmt, England mit dem Ausdrucke "tiessten Bedauerns" abgelehnt; jedoch war in London eine Konserenz der Großmäcke am 25. April eröffnet worden, auf der sie wiederzuerlangen hossten, was sie im Felde berloren hatten. Auch der deutsche Bund war auf dieser



Illustriste Weitgeschichte. VIII.
Erstürmung der Düppeler Schanzen.

Zeichnung von R. Knötel

Konsereuz durch den Minister Beust vertreten; denn das euergische Borgehen der deutschen Großmächte hatte wie die öffentliche Meinung in Deutschland beruhigt, so auch der Opposition der Kleinstaaten ein Ende gemacht.

Die Konferenz vermittelte zunächt einen Wassenstillstand zwischen ben triegsührenden Partiein vom 12. Wai an, um den Friedenkschluß einzuleiten. Und wirtlich ertlätzten sich auch die siegereichen Berdündeten zum Frieden bereit, wenn unter völliger Trennung der Bereissinung und Verwaltung die Eldhexzogthümer sortan lediglich durch das Band der Perfonalunion mit Dänemart verbunden würden. Dänemart indeß wieß diese Forderung als unannehmfar zurück; auch von einer Theilung der Herzzogthümer in der Schletlinie, wie sie England vorschlug, wollte es nichts wissen. Denn seine Erwartung war noch immer, daß es, eine Truppen auf die Insleln zurückziehend, den Berbündeten wiederschen würde. So löste sich denn am 25. Juni die Konserenz ergebnisslos auf, und der Wassengang begann dan Weuem.



Der Mebergang ber Drenfen nach Alfen. Beichnung von S. Bubers.

Der Alebergang der Preußen nach Alfen. Auf ber Insel Alfen stand in wohlbeseitigten Stellungen die Hauptmosse der dänischen Armee. Der Meerekarm des Alsenjuneral beekte sie, wie sie meinten, unangreisdar gegen die Preußen auf dem Festlande. General Herwarth von Vittenfeld sührte diese jett, während Prinz Friedrich Karl an Wrangel's Stelle den Oberbesehl über die gesammten Truppen der Berbündeten übernommen hatte.

Freilich konnten die Dänen aus ihren Schauzen auf dem hohen Inseluser jedes Boot, das die Uebersatt wagte, in Grund schießen oder mit dem Rolf Krate niederrennen. Webervarth ließ sich nicht schreen. Boote wurden herbeigeschasst, Pontons, um Brüden six Keiterei und Geschätz zu dauen, bereit gesalten. Dann wurde in der Racht vom 28. zum 29. Juni das Wagniß des Ueberganges unternommen. Die Nacht von neblig, der Wind wechte entgegen. Geräusschols schissten sich etwerken in vier Abtheilungen ein; mit um vielletten Andern ruderten sie vorwärts. Es war 2 Uhr; der Morgen begann dunftig zu grauen und entschierte in unbestimmten Umrissen den Schann der Jusel. Sie mochten die Hoter Ewges gewonnen haben, als die dänisschen der Jusel. Sie mochten die Hofort Feuer gaben. "Hurch!" riesen die Preußen zur Antwort hinüber und sehnen die Nationer ein, das die Stangen sich begangen sie dennen die die die Nationen, und aus den Schätzen der kachten auf sich nach aus den Schanzen die dönischen Kannonen, und aus den Schützengräben trachten Salven auf das Wasser. In demselben

Augenblid indes bröhnen die preußischen Kanonen vom User her die Antwort; hoch über ben Booten weg sliegen die Granaten in die dänischen Schanzen hinein. Endlich stoßen die Boote auf; watend gewinnen die Soldaten das User und stürmen, des Pelotonseuers nicht achtend, die Höhen hinauf. Bertrautes Hurrah begrüßt sie; an der Nordsiele der Insel, bei Arntiels, ist eine andere Abtheilung gelandet. Die Dänen, in die Mitte genommen, slüchten mit Bestürzung aus den Schüßengräben; die Preußen dringen in den Rücken der Schanzen und erobern rasch eine nach der andern.

Der Rolf Krate unterbessen hatte gegen bie Boote sich gar nicht vorgewagt: er lag am Eingange bes Sundes und wechselte Augeln mit den preußischen Strandbatterien.

Lanbeinwärts, bei der Rönhoffichanze, indeß setzen sich die Dänen; ein hitziges Gesecht entspann sich. Berstärfungen mit Feldgeschäften langten nach und nach an, so daß das Ritzberhältniß der Zahl sich mehr und mehr auszugleichen begann. Die Dänen wurden auf Kjär, dann auf Ullsebüll und Sundsmart zurückgeworfen und schifften sich endlich auf der Halben der Infel Kelenis in großer Unordnung nach der Insel Fünen ein. Es war 9 Uhr, als die Preußen die Infel Ulsen mit der Stadt Sonderburg in ihrer Hand hatten; Nachmittags um 2 Uhr besand sich lein dänischer Soldat mehr auf der Insel. 2600 Gesangene, 99 Kanonen, 26 Danebrogs bestätigten den glänzenden Sieg der Breußen.

Der Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864. Die Preußen überschritten jeht, mährend bie Oesterreicher über ben Ottensund nach der Insel Wors vordrangen, unter General Bogel von Faldenstein den Limisord, um auch den Norden von Jütland in Ottupation zu nehmen. Am 12. Juli standen sie auf Kap Stagen, der äußersten Nordhipie, bis wohin seit den Tagen Kaiser Otto's I. sein deutscher Kriegsmaun vorgedrungen war. Wenige Tage danach, am 19., mußte sich auf der Insels par und der Kapitan Hammer mit seiner Flottille, bie das Wattenmeer gededt hatte, ergeben, womit die friesischen Insels zu dem ganzen dänissischen Fessellande in die Gewalt der Verdündeten kamen.

Jett, wo selbst Fünen bedroht war, ersuhr die Stimmung in Kopenhagen einen jähen Umschlag. Die eben noch so Kriegsluftigen verlangten, daß die Reste der Armee und Flotte zur Bertheibigung um die Neichschauptstadt gesammelt würden, wenn die Sieger den Frieden verweigern sollten. König Christian entließ sein eiberdänisches Ministerium und umgab sich mit einem friedliebenden Kobinet.

Bereitwillig bewilligten die Sieger am 20. Jusi Wassentube. Am 3. August schon war man über die Bebingungen des Friedens einig: am 30. Oktober wurde er zu Wien unterzeichnet. Der König von Dänemark krat darin alle seine Rechte auf die Hexzogthümer Schleswig, Hostien und Vauendurg an den Kaiser von Desterreich und den König von Preußen ab und verpsichtete sich zugleich, "die Dispositionen, welche Preußen und Desterreich in Bezug auf die Hexzogthümer kressen wirden. Angeispersenen". Nach ihrer Bewölkerungszahl sollten die Hexzogthümer einen Theil der dönischen Staatsschuld übernehmen; Kriegskosten wurden nicht verlangt. So waren denn jeht nach langem Schnen die Elberzogthümer von Dänemark abgetrennt, das deutsche Land für Deutschland gewonnen!

Die Bukunft der Elbherzogthümer. Wit ber an Troh streisenden Hartnädigkeit eines von der Mutter Germania arz verzogenen Lieblingskindes verlangten nun die Schleswig-Hossener ihre Anerkennung als eines selbständigen Staates und ihren Herzog Friedrich von dugustendurg. Und darin stimmte ihnen nicht nur die Mehrheit des deutsigen Bosses und der Regierungen, sondern auch das von der Fortschriebertei beherrsche preusisische Wogeroknetenhaus zu, welches in seinem blinden Parteihaß gegen das Ministerium Bismard soweit ging, die nachträgliche Genehmigung der Kriegskosten zu verweigern und den Flottengründungsplan, welchen Roon nochmals vorlegte, zu verwersen. Aber war darum das Blut der wackeren österreichsschapen und preußischen Soldaten gestossen, damit es noch einen Meinstauch mehr in Deutschland gebe, der doch selbstän gestossen.

Neben bem Herzog von Augustenburg trat nun auch noch ber Großherzog von Olbensburg als Bewerber um bie Gibherzogthumer auf, bem ber Raifer von Rugland als Haupt

bes Saufes Solftein-Bottorp feine Erbanipruche abgetreten hatte. Breufen felbit fonnte Erba recht geltend machen. Die Unfichten ber Rechts= und Geschichtstundigen in Deutschland gingen aus einander, wenngleich die Debraahl bem Augustenburger fich guneigte. icheibung lag allein bei ben Großmächten, benen König Chriftian IX, im Wiener Frieden alle feine Rechte ohne Borbehalt abgetreten hatte. Inbef bie Großmächte hatten, als fie ihre Baffengemeinichaft ichloffen, über bie Bufunft ber Bergogtbumer feine Beritanbigung miteinander getroffen: jest trennten fich ihre Meinungen: Defterreich ichien fich von den all= gemeinen Stimmen leiten laffen gu mollen, Breugen aber verlangte, bag in ben Bergogthumern "eine mabre Nordmart zu Deutschlands Schutz und Trut zu Lande und gur See" errichtet werbe; nur unter biesem Borbehalt wollte es sein Besigrecht an ben Serzog von Augustenburg abtreten. Gewiß würde Graf Rechberg auch in dieser Frage, zumal Defterreich bei ber weiten räumlichen Getrenntheit kein unmittelbares Anteresse an ber Entscheibung über bie Bergogthumer hatte, Bismard ichlieflich gefolgt fein; allein er mußte bas Bortefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten Defterreichs an ben Grafen Densborff=Bouilly abgeben, ber lofort die Gegnericaft gegen Breuken unverfennbar betonte und Die beutichen Mittel- und Aleinstaaten wieber mehr an Defterreich herangugieben fuchte.

Der Vertrag von Gaftein. Auf bas Berlangen ber Großmächte mußten bie Eretutionstruppen bes beutschen Bunbes nach bem Friedensichluffe Solftein raumen, und bie Berwaltung ber Bergogthumer ging jest in Die Banbe eines öfterreichischen und eines preufischen Civilfommiffar über. In einer Note vom 22. Februar 1865 formulirte Breußen seine Be= bingungen betreffs ber Herzogthumer babin, baß biese bem Bollvereine beitraten, ihr Bost= und Telegraphenwesen an Breußen übergäben, ihre Wilitärmacht bem Könige von Breußen zur Berfügung stellten, der dafür den Schut der Herzogthümer gegen jeden Angriff über= nahme, und einige ftrategifch wichtige Buntte, besonbers ben Rieler Safen, abtraten, mabrenb Rendsburg Bundesfestung murbe. Biewol nun biefe "Februarbebingungen" bem beutschen Interesse nicht weniger entsprachen als dem preußischen, so wies sie doch der Herzog von Augustenburg, wie ein Souveran, nicht wie ein Bratenbent Bismard gegenüber tretenb, als "unannehmbar" zurud. Auch Desterreich war ihnen mit Entschiedenheit entgegen, vielmehr begünstigte es gang offen bie Agitation ber augustenburger Bartei in ben Bergogthumern. Ueber biefe Beeintrachtigung feines Mitbelitrechtes beichwerte fich Breugen, indeg vergebens, und ebenfo verlangte es die Ausweisung bes Gerzogs von Augustenburg aus ben Gerzogthumern sowie ber augustenburgifchen "Rebenregierung" in Riel. Die Entfrembung ber Großmächte ftieg mit jebem Tage: an ber ichlesmig-holfteinischen Frage icharfte fich immer bebroblicher ihr alter Begenfag. Breugen griff jur Gelbfthulfe, befette ben Rieler Safen und wies zwei ber rührigften Agitatoren aus bem Lanbe.

Da trat in Oesterreich ein Ministerwechsel ein: Schmerling wurde am 27. Juli 1865 entlassen und das Februarpatent suspendirt. Das "Sistitrungsklabinet" unter bem Vorfise des Grasen Belcredie erwies sich geneigt einzulenken, während in dem Kabinetkrath, welchen König Wilhelm auf der Reise nach Wilhdad Gastein am 21. Juli in Regensburg um sich versammelte, die Entscheidung dahin siel, daß Preußen seine Position zu besaupten sache. So wurde denn am 14. August zwischen denn, in Holstein Scherneich allein die Vertrag dahin adgeschlossen, das in Schleswig Preußen allein, in Holstein Scherreich allein die Regierung überen solle; sein Mitbesiprecht an Lauenburg verkaufte Desterreich allein die Regierung Thaler dänssich und verpstichtete sich außerdem, durch Holsten sünschen vor ein kabpenstraßen offen zu halten und die Durchführung der "Februarbedingungen" mit Ausnahme der militärischen Bestimmungen in Holstein gut zu heißen. Ossendar war somit der Vortell bieses Vertrages außschlieblich auf Seiten Preußens: König Wilhelm anerkannte bies, indem er Bismaard zum Grasen ernannte. Desterreichischer Gouverneur in Holstein wurde Gablenz, preußischer in Schleswig der Generalseutenant Edwin von Manteusselfel, ein Mann, edenso besonnen wie energisch.

Brar aus ben Elbherzogthumern tamen Proteste gegen ben Bertrag, und bie öffentliche Meinung in Subbeutschland verurtheilte ihn auf bas Schärffte. Der Bunbestag entzog fich

aller Berlegenheit, indem er fich auf ein Bierteljahr vertagte. Aber bem preugischen Bolte begann ein Gefühl bafür aufzugeben, bag bie Dacht und bie Butunft bes Baterlanbes boch über allem Barteibaber ftanbe.

Gin Friedensjahr ohne Frieden. Freilich Bismard mar fich wohl bewußt, daß burch ben Gafteiner Bertrag "ber Frieden nur geflidt und ber Rif im Bau nur verflebt" fei. Der Gegensat zwischen Breugen und Defterreich batte ja viel tiefere Burgeln als bie Differengen über bie Elbherzogthumer: in ber Stellung beiber ju und in Deutschland lag ber mabre Grund; nur in bem Musichluffe Defterreichs aus Deutschland fah er, wie es bor Jahren bas beutiche Reichsparlament in Frankfurt gethan, Die Lösung, Schon jest fab er ben Krieg mit Defterreich als unvermeiblich an. Im Berbft begab er fich nach Biarris, wo bamals Rapoleon weilte, um fich über bie Reutralität Frankreichs bei ber berrannabenben Auseinandersetung Breufens mit Defterreich Rlarbeit zu perichaffen.

Durch ben preugischen Gefandten in Floreng, ben Grafen Ufebom, hatte Bismard bie italienische Regierung fonbiren laffen, welche Saltung fie bei einem preugisch-ofterreichischen Ronflitt einzunehmen beabsichtige. Diefe, bon ber öffentlichen Meinung ungeftum gur Erwerbung Benetiens gebrängt, mit ihrem Raufantrage aber von Defterreich abgewiesen, iprach mit Enticiebenheit ihre Sympathie fur Breugen aus, mahrend Defterreich in Baris Anftrenaungen machte, um für ben Sall eines Krieges mit Breugen burch Napoleon bie Neutralität Italiens zu erlangen. Aber bie Soffnung, burch Breußens Mitwirkung Benetien zu erlangen, nachbem foeben die Septemberkonvention ben Weg nach Rom verlegt hatte, wies Italien an Breußen.

Diese fich anbahnenben Beziehungen zwischen Breugen und Italien hatten bas Ihrige bagu beigetragen, Defterreich zu bem Gafteiner Bertrage gu beftimmen. biefer taum abgeichloffen, als auch icon bie auguftenburgifchen Agitatationen in Solftein unter ben Augen bes öfterreichischen Gouverneurs mit verftartter Lebhaftigfeit begannen. Boltsberfammlungen fanden ftatt; Die holfteinische Breffe triefte von Schmähungen gegen Breufen; ber Bratenbent Friedrich ericbien fogar in bem ichlesmigichen Edernforbe, um Die Gulbigungen feiner Unbanger entgegen gu nehmen. Manteuffel brobte ihm im Bieber= holungsfalle mit Berhaftung; aber alle Beichwerben Breugens fiber Die Nichtachtung bes preußischen Mitbefitrechtes an ben Bergogthumern verhallten in Wien völlig wirtungslos. König Wilhelm hielt baher unter Zuziehung Manteuffel's am 28. Februar 1866 in Berlin einen Rriegerath: ber Beichluß ging babin, bag es mit ber Ehre Breugens unverträglich fei in ber Angelegenheit ber Elbhergogthumer por Desterreich fich zu beugen, bag aber ein Anlah gur Mobilmachung noch nicht vorliege.

Anders bagegen entschied ber Kriegsrath, welchen ber Raifer Franz Joseph am 10. Darg in Wien hielt: Defterreich begann sofort mit militärischen Borbereitungen und Truppenansammlungen in Böhmen und Mähren und sprach am 16. März ben befreundeten beutschen Regierungen vertraulich die Erwartung aus, daß fie, wenn es zum Bruche mit Preußen täme, für Bundesexetution gegen Preußen und die Wobilmachung der deutschen Bundeskontingente ftimmen würden.

Auf bie Runbe von biefen militärischen und biplomatischen Dagregeln Defterreichs richtete Preußen am 24. März gleichfalls eine Note an die beutschen Regierungen, in welcher es, zugleich eine Bunbesreform in Ausficht nehmend, anfragte, "ob und in welchem Dage es auf beren Unterftutung in bem Salle rechnen tonnte, wenn es von Defterreich angegriffen ober burch ungweibeutige Drohungen jum Rriege genöthigt werbe". Allein bie Antworten blieben theils gang aus, theils lauteten fie ausweichenb. Daber murben nunmehr bie Berhandlungen über bas Bundniß mit Stalien, zu beren Führung ber General Govone nach Berlin gefommen war, jum Abichluß gebracht und am 8. April ein "Schuts- und Trutsbundniß" zwischen Breugen und Italien auf brei Monate geschloffen. Italien bedang fich barin ben Erwerb von Benetien aus - Subtirol hatte Bismard mit Entichiebenbeit verweigert - Preugen ben einer minbeftens ebenfo großen Gebietsermeiterung.

Die schleswig-holsteinische Frage erschien Bismard im Grunde als ein zu unbedeutender Anlaß; nur site die Neugestaltung Deutschlands wollte Preußen das Schwert ziesen. Es war daher in dem Bündnisvertrage als Kriegsfall bezeichnet, "wenn Preußens Antrag wegen einer den Bedürfnissen der Nation entsprechenden Bundestesorm zurüczewiesen würde." Dem entsprechend stellte Preußen am 9. April im Bundestage den Antrag auf Einberufung einer aus allgemeinen direkten Wahlen hervorgehenden deutschen Nationalversammlung für einen bestimmten Tag, um über einen bis dahin von den Regierungen ihr vorgesegten Entwurfeiner Bundestesorm zu berathen. Der Bundestag übergad den preußischen Antrag einer Kommission, welche ihn ruhig deiseite legte.

Vermittlungsversuche. Sand am Schwerte standen die beiden Gegner sich gegenüber; benn auch Preußen hatte in den letzten Tagen des März mit militärischen Vordereitungen begonnen. Jeder machte dem andern den Borrours, zum Kriege herausgesordert zu haben; Jeder lehnte den Vorwurf von sich ab. Da schlug Orsterreich gleichzeitige beiderseitige

Abrüstung vor: Preußen ging sosort barauf ein; nun aber ertlätte Oestereich nur gegen Preußen, nicht auch gegen Italien, das ja ebensalls gerüstet habe, abrüsten zu wollen. Preußen jedoch verlangte, daß die Abrüstung aller drei Wächte eine vollständige sein müsse; das aber lehnte Desterreich ab. Jugleich begannen nun auch die beutschen Gegner Preußens in größerem Naßstade zu rüsten; Sachsen hatte damit sogar schon vor Desterreich begannen.

Bei diefer Lage der Dinge versuchten auf das Betreiben Napoleon's die Westmädigte noch einen letzten Schritt: sie schlugen einen Kongreß der Großmächte zur Schlichtung der streitigen Fragen vor. Preußen stimmte dem Borschlage bei, Desterreich jedoch verlangte, daß auf dem Kongresse, wenn es ihn annehmen solle, "von teiner Seite ein Anspruch auf eine Gebietsvergößerung erhoben



General Ebmin von Mantenffel.

werben bürfe": es follte also bie Entscheibung über Benetien und Schleswig-Holftein von vornsherein ausgeschlossen werben, um berentwillen gerabe ber Kongreß vorgeschlagen wurde!

Bielmehr schlug Desterreich Preußen vor, die Entscheidung über die Elbherzogthümer mit ihm gemeinsam dem Deutschen Bunde zu übertragen. Preußen lehnte dies ab, weil der Wiener Frieden ausschließlich die beiden Großmächte zu Herren der Herzogthümer gemacht habe. Desterreich zögerte, um Zeit zur Bollendung seiner Nüstungen zu gewinnen, mehr als drei Bochen mit der Antwort: dann übergab es am 1. Juni, unbekümmert um Preußens Widersspruch, dem Bundestage die schleswig-holsteinische Frage zur Entscheidung und beauftragte Gablenz, die holsteinischen Städe auf den 11. Juni einzuberusen.

Das war ein Schlag, Preußen ins Gesicht gegeben: von Vermittlung konnte jest keine Rebe mehr fein.

Die Gundesabstimmung vom 14. Juni. Der Gasteiner Bertrag war zerrissen; Preußen stellte sich "auf ben Boben bes Wiener Friedens" und Manteuffel kündigte bem österreichischen Gouverneur an, daß er baber in Hosstein einrüden würde, um es gemeinsam

mit Orfterreich wieder ju befeten, indem er Gableng freiftellte, in ber gleichen Beife in Schlesmig ju verfahren. Und ichon folgenben Tages (7. Juni) rudten bie Breugen aus Schlesmig in Solftein ein, worauf ber Bratenbent in Gile bas Land verließ, und auch Gableng mit feiner Brigabe fich über Samburg nach Sannover gurudgog.

Breugen legte jest in einer Cirfularnote ben beutschen Regierungen ben weiter ausgeführten Entwurf einer Bundesreform, welcher Defterreich aus bem beutichen Bunde ausichied. vor: allein er tam nicht mehr zur Berhandlung. Denn ichon am 11. Juni beantragte Defter= reich bei bem Bundestage bie Mobilmachung fammtlicher nichtpreußischen Kontingente und brach bie biplomatischen Beziehungen mit Preugen ab. Und so eilig hatten es Defterreich und feine Freunde ju offenem Bruche mit Breugen zu gelangen, daß die Abstimmung über ben öfterreichilden Antrag icon nach brei Tagen angefett wurde. Der preußische Bunbestagsgefandte bon Cavigny legte Bermahrung gegen bie augenfällige Berletung ber burch bie Bundesverfassung vorgeschriebenen Formen ein und enthielt fich ber Abstimmung. Das Ergebniß berselben war, bag 9 Stimmen für ben Untrag abgegeben wurden, nämlich Defterreich, die vier Königreiche, beide Heffen, Raffau und die Kleinstaaten der 16. Kurie, dagegen Weimar und bie thuringifchen Staaten, ausgenommen Meiningen, Luxemburg, beibe Medlenburg. Oldenburg, Anhalt, Schwarzburg und die freien Städte außer Frankfurt - jufammen 5 Stimmen - gegen ben Autrag ftimmten. Baben ftimmte nicht mit.

Savigny erhob sich, erklärte durch den gesaßten Beschluß den Bundesvertrag für gebrochen, ben Bund bamit für aufgelöft, und verließ bie Bundesversammlung. Die Bundesmehrheit protestirte zwar gegen biese Auffassung, erhielt aber ihren Befchluß aufrecht. Und wirklich stand nicht blos die Mehrheit der Regierungen, sondern auch die Mehrheit des deutschen Bolfes gegen Breugen. Die Meinung war, bag Bismard gur Ueberwindung bes auf bas Seftigfte erhipten Konflittes mit bem preußischen Abgeordnetenhause bes Krieges bedurfe: fo wenig wußte man feine großen Gebanken zu verstehen. Der Nationalverein legte Protest gegen ben Ausbruch bes Rrieges ein und wies bas preußische Bunbebreformprojekt gurud. ber Abgeordnetentag in Frantfurt verurtheilte bas Ringen Breufens als einen "Rabinetetrieg" ber nur binaftifchen Breden biene. Es tam foweit, bag' auf Bismard felbft in Berlin ein Mordversuch (7. Mai) gemacht wurde. Wie es scheint, hatte die Kunde von der bevorstebenden Auflösung bes preußischen Abgeordnetenhauses — fie erfolgte am 9. Mai — ben exaltirten Attentater angestiftet; aber ber Morbanichlag wedte nur bie allgemeine Sympathie fur ben nur leicht verletten Grafen.

Besonbers friegerisch war Subbeutschland gegen Breugen gestimmt. Das baperifche Abgeordnetenhaus bewilligte mit fehr großer Majorität bie 31 Mill. Gulben, welche von ber Bforten für ben Krieg forberte; in Bürttemberg stimmten von 90 Abgeordneten nur 8 für Bewahrung ber Neutralität; felbit in Baben wurde ber Großherzog gur Berufung bes Minifteriums Chelsheim gebrangt, welches fofort auf Defterreichs Seite trat. Inbef mit bem Breugen angebrobten Ginmarich gogerten bie friegsluftigen Gubbeutichen boch bebachtig: fie marteten rubig Breugens Angriff ab.

Die preußische "Sommation." Birklich lag Konig Bilhelm Alles baran, ben Rampf mit ben beutichen Benoffen Defterreichs zu vermeiben. Am 11. Juni hatte Rapoleon bie Erflärung abgegeben, daß Franfreich in dem bevorstehenden Rriege neutral zu bleiben gebente. Um 15. Juni nun richtete Breugen an die Könige von Sachsen und hannover, sowie an ben Rurfürsten von heffen eine "Sommation", in welcher es die unverzugliche Erklärung verlangte, daß die Fürften binnen brei Tagen abruften und ihre Reutralität aussprechen wollten, wogegen ihnen Preußen ihre Souveränetät innerhalb des Rahmens der neuen Bundesperfaffung jusicherte: Ablehnung ober Bergogerung ber Antwort werbe als Kriegserklarung gelten.

Alle brei Fürften antworteten auf die Sommation ablehnend: fcon am folgenden Tage rudten baber bie preußischen Truppen in alle brei Lanber ein und besetten fie. Der Ronig von Sachsen ging mit seiner Armee nach Böhmen und schloß sich den Desterreichern an. Die furhessischen Truppen entwichen nach Frankjurt, wo sich bas achte Bundesarmeecorps unter bem Besehl bes Prinzen Alexander von Hessen langsam sammelte; aber der Kursürst wurde von den Preußen verhastet und auf die Festung Stettin gesührt. Der König von Hannover übersieß den Preußen sein Land und zog von Göttingen, wo er seine Armee konzentrict hatte, südwärts, um durch Thüringen Anschluß an die bayerischen Truppen zu gewinnen. Unentschlossen, immer auf einen Borstoß der Bayern rechnend, zog König Georg von Hannover mit seiner Armee in Thüringen umher. Da griff am 27. Juni General von Flies mit 8000 Preußen dei Langensalza die 20,000 Hannoveraner an, um sie zum Setchen zu bringen. Mit der größten Tapserteit sprengten die hannöverschen Dragoner auf die Quarres der Preußen ein: ihre Sache war bennoch versoren. Der Abzug der Armee wurde aufgehalten: am solgenden Tage waren die Preußen unter Manteussel die Alt-Gottern, unter Beber bis Hahn, unter Kummer die Gotha gerückt; die Hannoveraner waren jeth völlig umstellt und mußten am Morgen des 29. Juni vor den Preußen das Gewehr streden. Die Gemeinen wurden einsach in die Seimat entsassen, die Fissiere aus Ehrenvort verpsticktet,

nicht gegen Preußen zu fampfen. 20,000 wadere Solbaten waren mit einem Schlage ben Gegnern Preußens entzogen.

Der Beginn der Briegsoperationen: General von Moltke. Am 20. Juni hatte auch Italien an Defterreich ben Rrieg erffart. Um feine Rrafte nicht ju gerfplittern, wollte fich Defter= reich indeg begnugen, mit feiner Gub= armee unter Erzherzog Albrecht fich gegen Italien nur befenfib zu berhalten; Die gange Bucht feiner Rraft follte in ber Norbarmee gegen Preugen gerichtet werben. Go murbe benn faft bie gange öfterreichische Armee bei Brunn und Olmüt fongentrirt. Feldzeugmeifter Benebet, bon Golferino her in gutem Andenten, mar ju ihrem Oberbefehlehaber ernannt; langfam rudte er aus Mabren in Bohmen ein und nahm gwis



Seldzengmeifter Endwig von Benedek.

ichen der Festung Josephstadt und der preußischen Graficaft Glat Aufstellung: in vorläufiger Desensive wollte er ben gunftigen Moment abwarten, die einzudenden Armeen des Feindes einzeln zu schlagen, und dann erst den Zuruckgeworfenen nach Preußen solgen.

Anders Preußen! Bon vornherein zur nachdrücklichken Offensive entschlossen, drängte es zu rascher Entscheddung. Die Seele der preußischen Kriegischrung war als Chef des Generaletades der General Helmut von Woltte. Zu Karchim in Medlendurg im Jahre 1800 geboren, war er schon als junger Leutnant, nachdem er drei Jahre dönischer Offizier gewesen, in preußische Dienste getreten. Auf einer Orientreise hatte er die Belanntschaft von Chosrew Pascha gemacht und war infolge derselben dis zum Tode des Sultan Mahmud militärischer Nathzeber des tirtsischen Kriegsministers gewesen, hatte auch an der Schlach bei visse des Sultan Wahmud militärischer Nathzeber des tirtsischen Kriegsministers gewesen, hatte auch an der Schlach bei virbe waren. Im Jahre 1839 nach Berlin in den Generalstad zurückelbert, sieg er alle mählich dis zum Generalmajor, wurde 1855 Abjutant des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und 1858 Chef des Generalstades der Armee. Bei der Armeeresorm war er in hervorzagender Weise organisatorisch thätig; sür den schleswig-holsteinschen Feldzug gad er die allegemeine Direktive. Seine ganze Genialität aber offendarte er in dem Kriege gegen Desterreich, in welchem ihm die glänzende Durchsplübrung seines strategischen Grundsges "Getrennt marschitzen, bereint schlagen" die Bewunderung der ganzen Welt eintrug.

Der Aufmarfd der Ersten und der Elb-Armee. Mit wohl abwägender Rühnheit leitete Moltte von Berlin aus ben Einmarfc ber preußischen heere in Böhmen. Im großen Stil wie gegen seine beutschen Gegner begann Preußen den Ramps auch gegen Desterreich.

Am 23. Juni unter brausendem Hurrah überschritt früh Worgens die Erste preußische Armee unter dem Pringen Friedrich Karl von der Lausis her die österreichische Grenze. Ohne von dem Feinde beläftigt zu werden, durchzog sie die chwierigen Gebirgsdisst, welche nach Böhmen hineinsühren, und besetzte am solgenden Tage die große Fabrilstadt Reichenberg. Erst am 25. Juni sieß sie bei Liebenau auf den Feind. Es war das 60,000 Mann starte Corps des Grasen Clam=Gallas, welches Benedel weit gegen Norden vorgeschoben hatte, um die Jerlinie zu behaupten. Wehrere Stunden lang hielt die österreichische Artillerie der preußischen Stand; als aber preußische Infanterie zum Angrisf vorging, zogen sich die Desterreicher in das verschanzte Dorf Podol zurülk. Noch in derselben Racht indeh erstürmten die Preußen das Dorf und die Britike über die Jer, worauf Clam-Gallas sein ganzes Corps



zentrirte.

Gleichzeitig indeß hatte die Elbarmee unter dem Alfen = Sieger herwarth von Bittenfeld auf dem Passe von Schluckenau, da der von den Sachsen besetzte Königstein ihr den näheren Weg durch das Eldthal versperrte, das Lausiher Gebirge überstiegen. Sie warf die österreichischen Truppen, welche die Passausgänge besetzt hatten, dei Hunerwasser von 27. Juni zurück, und reichte nun der siegreich vorgebrungenen Ersten Armee die Hand.

Clam-Gallas fah sich baher in ber jesten Stellung, die er bei Münden gräh eingenommen, von zwei Seiten bebroht. Die Divisionen Horn wird granfech erfürmten das steile Plateau des Muskeyberges, die Division Münsteyberges, die Division Münster von der Elbarmee, überschritt bei dem Dorfe Haber,



Cherhard Gerwarth von Sittenfelb.

ohne daß die Sachsen, Clam-Gallas' linter Flügel, sie zu hindern vermochten, westlich von der Stadt die Jier. Insolge bessen gab Clam-Gallas seine Stellung auf, brach die Schlacht ab und zog noch an demselben 28. Juni eilig über Fürstenbruck in suböstlicher Richtung nach Gitschin von dannen. Damit war die ganze Ferlinie sür die Oesterreicher versoren.

Unverzüglich nahm Prinz Friedrich Karl, nachdem er seine bei Turnau und Podol zurüczebliebenen Gorps an sich gezogen hatte, die Berfolgung des weichendem Gegners auf: am Nachmittage des 29. Juni erreichte er ihn. Clam-Gallas hatte mit der Hilfe der disse sischen Armee die Stadt Gitsch neleht, selbst aber auf den waldigen Felsgruppen vor der Stadt Stellung genommen. Es war eine sigwere Aufgabe, die stellen Berglehnen, welche die Desterreicher in stasselst mit er Anglielson waren ihr gewachsen. In blutigem Kampie dis in die Nacht hinein drängten sie den Feind gegen die Stadt und hinter diesels zurück. Um Mitternacht rücken sie dann, obgleich von Warsch und Kampf ermübet, gegen die Stadt wor; ein wilder Kampf enthinnt sich in den engen, duntlen Straßen; die Sachsen blasen perafische hor Gegner irre zu sühren. Allein als der Wreußen. Ersähpft und entmutkigt

gehen die Desterreicher und Sachsen sübostwärts nach Milletin und Horzis zurud, um an die Hauptarmee sich anzulehnen. Benedet zog das Corps von Clam-Gallas, das nach den erlittenen Niederlagen nicht mehr tampffähig erschien, in seine Reserve bei Königaräk.

Bon ben 9 Divisionen ber ersten Armee hatten 5 genügt, alle diese Erfolge zu erringen; 4 hatten ben Feind noch gar nicht zu Gesichte bekommen. Dennoch mußten sie, während die Elbarmee als äußerster rechter Flügel der Ersten süböstlich über Unter-Bauhen und Liban ihren Marsch fortsehte, einstweilen in Gitschin stehen bleiben: es galt den Ausmarsch der Bweiten Armee, welche der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Schlesien heranssührte, zu gemeinsamer Attion abzuwarten. Denn Gitschin war beiben zum Kendezvous bestimmt.

Der Anfmarsch der Bweiten Armee. Die Zweite Armee, welche aus Mittelschlefien gegen Böhmen vorbrach, hatte einen türzeren, aber schwierigeren Weg. Die Straßen durch das Bebirge bilben lange Desilsen: und an beren Ausgange stand ber Feind. Der Kronprinz ließ baber zunächst auf seinem äußersten linken Flügel bas 6. Armeecorps von Neiße in ber

Richtung auf Olmük vorgeben, um ben Feind in dieser Richtung abzugiehen. Dann überschritt am 26. Juni das 1. Armeecorps unter General von Bonin auf der Straße nach Trautenau, das 5. unter General von Steinmehauf der Straße nach Nachob und zwischen beiden, sie in Berbindung zu erhalten, das Garbecorps unter dem Prinzen August von Kürttemberg die österreichische Grenze.

Benebet hatte zur Dekung ber Grenze bie Corps von Gablenz und Namming weit vorgeschofen. Schon am folgenden Worgen stieß baher Bonin in ber rings von Höhen eingesatten Stadt Traustenau auf den Feind. Er tried ihn auß der Stadt hinauß, ohne in dem sehr schwierigen Terrain ihn weit verfolgen zu können. Daß Gardecorps bot ihm Unterstügung



gelmnt von Moitke.

an; allein Bonin, der das Gesecht für beendigt hielt, lehnte sie ab. So rüdten die Garben denn weiter dis Eipel und Kostelet vor. Unterdessen zog Feldmarschallteutnant von Gablenz aber von rüdwärts Verstärlungen an sich und nachm um 3 Uhr Nachmittags den Kamps unerwartet wieder auf. Die Preußen Bonin's, völlig überrascht, wurden zurückgeworsen; sie mußten die Stadt ausgeben und gingen in seiter Ordnung, ohne eine Fahne oder ein Geschüt zu versieren,  $1^{1}/_{2}$  Weisen bis Goldenösse zurück.

Auf die Kunde von diesem Missersolge des 1. Corps (Ost- und Westpreußen) sandte der Kronprinz sofort am nächsten Worgen — den 28. Juni — das Gardecorps gegen den siege reichen Feind vor. Mit rücksichstslofer Tapserleit griff die 1. Gardedivssion, 13 Bataissone mit 12 Geschüben, dei Burtersdorf Gablenz an, welcher ihr 28 Bataissone und 64 Geschübe entgegenstellte. Allein auch die doppelte Uebermacht vermochte dem siegesstreubigen Ungestim der preußischen Garden nicht Stand zu halten: die Höhen wurden erstürmt, und die Feinde weit über Burtersdorf hinaus zurückgetrieben; während zur gleichen Zeit die 2. Gardedisson Trautenau zurückeroberte und die ihr entgegen stehenden Feinde völlig aus einander sprenzte. Von dem Gablenzschen Gorps gab es nur noch Trümmer, welche eilig

1866

über die Elbe nach Neuschloß zuruchwichen. Die Avantgarbe ber Garbe aber erstürmte am jolgenden Tage trot der tapferen Gegenwehr des Regiments Coronini die Stadt König ins hof, wo sich nunmehr das ganze Garbecorps konzentrirte. Infolge bessen konnte auch das 1. Armeecorps sich wieder in Bormarsch seinen. Der Uebergang über die obere Elbe war aewonnen.

Eine Strecke von 4 Meilen Weges behnte sich auf ber engen Straße von Reinerz nach Rachob bas 5. Corps hin, welches ber greise General von Steinmeh nach Böhmen hinein führte. Beim Borbrechen aus dem Defile warf er den Kürassterezimentern des Feldmartschall-leutnants von Ramming ein Ulanen- und ein Dragonerregiment entgegen. Die Desterreicher wurden geworsen, ein Jägerquarre von den Dragonern niedergeritten; und nun entwickle sich unaushaltsam Regiment auf Regiment aus dem Engpasse. Ramming wurde bei Rachod völlig geschlagen und, lebhaft von der vreußischen Reiterei verfolgt, dis nach Stalit zurückgetrieben.

Allein hier zog Benebet das Corps ganz in die Referve und ließ statt dessen das 8. Corps unter dem Erzherzog Leopold in die Geschtslinie einrücken. So hatten die Preußen, welche die Racht auf dem Schlachtselbe bivvallet hatten, am nächsten Worgen — den 28. Juni — sich völlig frische Truppen gegenüber. Der Erzherzog eröffnete den Angriff, um die Preußen in das Nachoder Desils zurückzutreiben; aber dat war auch er auf Stalis zurückzutreiben; deer dat war auch er auf Stalis zurückzutreiben. Sier setzen die Seitzerreicher hinter den hohen Eisendahndmmen sich seit; aber mit gesälltem Bajonnet stürmten die Preußen die Dümme hinauf und trieben den Feind westworden.

Auf Königinhof und Gradlit zu seite nunmehr Steinmet sich in Marich, um den Ansickluß an die Garde wiederzugewinnen. Bei Schweinschädel indeh verlegte am Nachmittage des 29. Juni das 4. österreichische Corps unter Graf Festetics ihm den Weg: wieder frische Truppen. Aber der Alte ließ sich nicht ausbalten. Das Dorf Schweinschädel, in welchem die Desterreicher ein großes massives Gehölf start beseitigt hatten, wurde erstürmt und die Feinde genöthigt, aus dem Dorse und dem benachdarten Walde nordwärts zu entweichen. Schon um 7-1/2 Uhr Abends nahm Steinnetz dem Marich nach Gradlit wieder auf. Das 6. Armeecorps, das bisher saft noch gar nicht am Kampse Theil genommen, solgte ihm nach. Die Elbsinie war von Arnau bis über Königinhof sinaus im Beste der Kreußen.

Das Nahen der Entscheidung. Jeht verließ König Wishelm Berlin; in seinem Gesiotge besanden fich Moltte und Roon und als Major der Landwehrtavallerie Graf Bismarck. Im 2. Juli tras der König in Gitschin ein und übernahm sofort persönlich den Oberbesehl wieder die gesammte preußische Armee; denn durch das Zusammenwirken der drei heere war iebt der Entscheidungsichlag zu sübren.

Die Elbarmee war mit der Ersten, deren äußersten rechten Flügel sie bilbete, in Berbindung erhalten. Die Erste und Zweite Armee standen nur wenige Meilen von einander; durch das 1. Garde-Dragonerregiment war über Arnau die Berbindung zwischen beiben herzestiellt. Es stand ihnen frei, zusammenzusioßen, ader Wollte zog es vor, die Trennung, welche große taktische Bortheile bot, aufrecht zu erhalten. Gefahr lag für Beibe nicht im Windesten darin; denn da sie, in Fühlung mit einander, nur einen Keinen Tagemarsch von einander entsernt waren, so mußte jeder Jeind zermalmt werden, der sich zwischen sie wagte.

Bei dieser Lage der Dinge entschloß sich Benedet, in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli die gesammte österreichische Armee in die Gegend von Königgräß zurückzuführen. Denn durch die Kämpse der vergangenen Tage um saft 40,000 Mann geschwächt, einer zur Offensive sich nicht start genug. Gür die Bertheidigung aber hätte ihm eine Stellung hinter der Elbe zwischen Königgräß und Josephitadt ungleich größere Bortheile geboten.

· Das war auch die Meinung in dem preußischen hauptquartier. Der König bestimmte baber, den Gegner hinter der Cibe vermuthend, den 3. Juli zu einem Ruhetage für die ganze Armee. Ausgedehnte Relognosszirungen ergaben jedoch am Abend des 2., daß hinter der Bistrib, nur eine Meile von den Spihen der Ersten Armee entsernt, der Feind bedeutende Truppenmassen angehäuft habe; man schätzte sie auf drei Corps. Nach Sonnenuntergang gelangte die Weldung in das Hauptquartier.

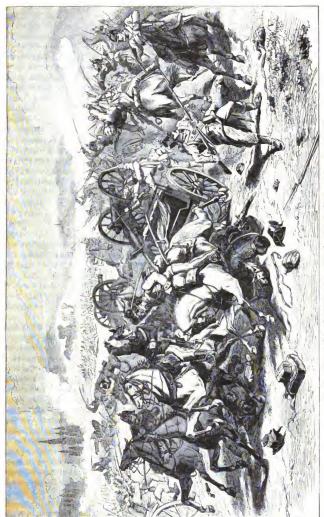

Eroberung oferreichifcher Gefchute burch prengifche Ravallere bei Shalit. Beidnung bon 9. Bed.

hier in Gitschin hatte sich ber französische Gesandte am preußischen hofe, Benedetti, eingestellt. Der Kaiser von Desterreich hatte Rapoleon die Abtretung von Benetien angeboten, um ihr sir sich zu gewinnen. Das gab Frankreich die willsommene Handhabe, sich in den österreichisch-preußischen Konssisch eine unstehen. Im Austrage seines Herreicht zu Gunften Desterreichs zu vermitteln. Ihn gebührend zurückveisen, dieß vielleicht den Kriegseiese Rapoleon's entzimben: sicherer war, durch eine rasiche Entschung ibm zuvorzukommen.

Jeht war die Möglichkeit geboten, noch diesseit der Elbe einen Hauptschlag gegen die österreichsisch Ermee zu sühren. Mit roschem Entigliuß nahm daher König Wilhelm den schonen krufenen Ruhetagsbeschel zurüd und befahl die gemeinsame Attion der drei preußischen Vermeen gegen die Oesterreicher hinter der Vistris. Friedrich Karl erhielt Abendu um 9 lihr die Weisung, mit der ganzen Ersten Armee am 3. Juli, Worgens um 2 lihr, in den ihm angewiesenen Stellungen zum Angriss bereit zu stehen. Ihm sie die Aufgade zu, den Keind seizuhalten, daß er nicht hinter die Elbe entwiche. Die Elbarmee sollte durch einen Angriss auf Vechanity den linken Flügel der Desterreicher lahm legen, der Kronprinz aber durch einen mächtigen Borsloß gegen den rechten Flügel die Entscheidung herbeisühren. Nachts um 12 lihr stieg der Rügeladzutant des Königs, Graf Findenstein, zu Perede, um auf dem nächsten Wege über Wiltelin dem Kronprinzen nach Königinshos den Besehl des Königs zu überdringen, wöhrend zur größeren Sicherheit ein zweites Exemplar des Besehls über Kamenis dorthin besorbet wurde.

Unruhig brachte der König die wenigen Nachtfunden, welche bis zum Beginne der Schlacht noch blieben, in den Aleidern auf einem dürftigen Kanapee in Giftschin zu: eine Schlacht ift unter allen Umftänden eine ernste Sache. Iwar die Entscheidung war kaum zweiselhaft; denn selbst wenn Friedrich Karl auf einen übermächtigen Gegner traf und gelchlagen wurde, so mußte unter allen Umständen das Eingreisen des Kronprinzen den Sieg zurückbringen. Bedenken gad es nur sir die Eldarmee. Ihr konnte, wenn sie geschlagen wurde, wegen ehre weiten Entsernung keine Hüfte gebracht werden; und doch mußte sie weitab detahirt werden um die volle Wirtung hervorzubringen. Im Grunde, darf man sogen, war die Schlacht bei Königgräß entschied, bevor sie begonnen wurde: die taltischen Vortheile, welche die doppelte Flankenskellung, dant des wirkungsvoll durchgesührten Aufmarsches der dreit Armee sich sicherten von vornherein den Ersolg. Freilich, daß man die gesammte österreichische Armee sich gegenüber habe, waate im vreußischen Laubaubauartier Niemand zu hossen.

Die Sachsen, deren Nvantgarde bis Nechanik reichte, und das 8. Corps, verstärkt durch zwei Kavalleriedvossonen, bildeten den linken Flügel der österreichischen Ausstellung; im Centrum standen das 10., 4. und ein Theil des 3. Corps; den rechten Flügel nahm der Rest des 3. und das ansehnlich verstärkte 2. Corps ein. In der Neserve standen das 1. und 6. Corps (Clam-Gallas und Namming) mit zwei Kavalleriedvossjonen.

Die Racht war regnerisch, und auch am Morgen rieselte ein leiser Regen herab, die Fernsicht hemmend, die Wege ausweichend. Um 2 Uhr ftand die Erste Armee in den ihr zur Schlacht angewiesenen Stellungen, die meisten Soldaten fröstelnd und ohne in der Nacht geschlasen zu haben; um 3 Uhr langte die Elbarmee vor Nechanik an der Bistrik an. Geschützfeuer eröffinete die Schlacht. Erst aus der immer anwachsenden Zahl der losdonnernden Kanonen der Jeinde erkannten die Preußen, daß sie nicht blos einige Corps der Oesterreicher sich gegenüber hatten.

Unter bem Feuer ber Feinde schlug die Elbarmee bei Nechanit eine Brude über die Biftrig und griff die Sachsen an. Diese hatten bei Prim und Problus eine sehr gunftige Aufftellung; ein heftiger Kamps entspann sich um die beiden Obrfer, dis die Preußen die Obrfer erfturmten und jeden Angriss der Keinde, sie wiederzunehmen, erfolgreich zurückwiesen.

Unterbessen überschritt die Avantgarde der Ersten Armee bei Sadowa die Bistriß. Das 2. Armeecorps, die Pommern, wandten sich jenseit des Flusses gegen Dohalida und Dohalide eroberten die Oörzier und Waldbirreden der Niederung und sehen sich darin sest; sechs Stunden lang überschütteten 200 österreichische Kanonen sie mit Granaten, aber sie wichen nicht von der Stelle. Nicht minder bedrängt war die Lage des 4. Armeecorps, der Sachsen.

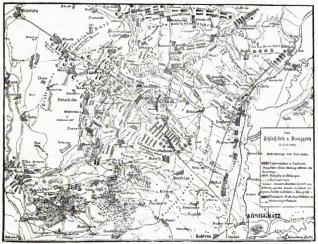

Dlan bes Schlachtfeldes von Moniggran.

Bon ihnen hatte die Division Horn Sadowa erobert und nach hartem Rampse in einem Malve östlich von Sadowa sich seltgesett; die Division Fransechy aber, auf den äußersten linken Flügel der Armee vorgeschoben, war nach der Erstürmung von Benatek in das heftiglich Gesecht um den Bald von Wasklowed verwickelt, südösstlich von Benatek, dessen Besit sie in Berbindung mit der Division Horn bringen sollte. Bald drang sie mit dem Basionnet in das Gehölz ein, ja es gab Augenblicke, wo sie es in Besit hatte; dann aber wurde dasselche mit einem solchen Hagel von Geschossen überschüttet, daß die Wirtung der Kugeln und herabgeschmetterten Baumäste sürchterlich war und es bei dem nächsten Borstoß der Desterreicher wieder verloren ging. Stunden lang behauptete sich die einzige Division gegen zwei seindlich Armeecorps, bie allmählich gegen sie entwickelt wurden, ehe sie nach Benatet zurückedrängt wurde. "Micht weiter zurück" rief General von Fransech seinen Leuten zu, "hier sterden wirt"

Der König, ber in ber Morgenfrühe schon 5 Stunden gesahren war, seiner siehzig Jahre nicht achtend, war um 8 Uhr bei Dub hinter Sadowa zu Pserde gestiegen. In einen grauen Mantel gehüllt, nur mit dem Orden pour le merite geschmückt, leitete er persönlich die Schlacht. Tas 3. Armecorps, die Brandenburger, das als Rejerve hatte dienen sollen, wurde hervorgezogen, theils um Sadowa zu behaupten, theils um die hart bedrängte Division Horn zu unterfüßen. Damit stand die gesammte Erste Armee im Jeuer; sie behauptete sich in ihren Stellungen, aber vorwärts zu vringen vermochte sie der großen Uebermacht der Desterreicher gegenüber die Schlacht nicht. Die österreichischen Ichgen berührten Benedel mit fröhlichem Schwenken der hier des ihnen schwenken ber Hille im Siege. "Kinder, wartet dis morgen!" antwortet er ihnen bedenklich; er wußte, wie nach ihm die andere Hille der vreußischen Armee stand.

Der Sieg von Königgrätz. Bei Nacht in völlig unbekannter Gegend hatte Graf Findenftein doch die sinst Meilen bis Königinhof in weniger als vier Stunden zurückgelegt; um 4 Uhr Worgens empfing der Kronprinz den Besech zum Vorrens empfing der Kronprinz den Besech zum Vorrens, mit Jurücklassium der Vagage und des Trains sodah wie möglich aufzubrechen: das 1. Corps, die Preußen, nach Groß-Bürglig, die Garde nach Zericet, das 6. Corps, die Schlesier, nach Welchow; zwei Stunden später sollte das 5. Corps, die Besecher in Marsch seigen.

Troh der grundlosen Wege, immer querselbein marschirend, sangte die 1. Garbedivision schon um 11½ Uhr auf den Höhen von Choteborel an und ging sosort zum Angriss auf den äußersten rechten Flügel des Feindes bei Horzinowes vor. Dadurch wurde der Feind gezirungen, von seinem grimmigen Einstürmen auf Fransech abzulassen und sich gegen den neuen Gegner zu wenden. Mit dem ersten Kanonenschauß der Garde — um 11¾ Uhr — veränderte sich das Antlis der Schlacht.

Bald langte nun anch das 6. Corps unter General von Mutius auf bem Schlachtfelbe an und richtete seinen Stoß gegen die offene rechte Flanke bes Feindes. Benedet mußte vor biesem doppelten Angriff seinen rechten Flügel bis nach Sendraschitz zurücknehmen, so daß er saft rechtwinklig zu der Linie des Centrums zu stehen kam. Aber auch hier hielt er nicht Stand: Mutius nahm Sendraschitz und brante ihn bis auf die Hofe von Chlum zurück.

Run aber rüdte auch im Berein mit der 1. Gardedivision Fransech vor und eroberte Cistowes. Das 1. Corps unter General von Bonin tras ein, die Lide zwischen der Ersten und Iweiten Armee völlig sickernd. Zeht warf sich unter General Hiller von Gärtring en's Führung die Gardedivision auf die Lauptposition des Heindes, auf die Höhe von Chlum, von der ein mörderisches Geschübser sie empfing. Allein mit todverachtender Kühnheit, Alles vor sich niederwersend, stürmte die Garde vor; der tapsere Führer starb den Helbentod, aber Chlum wurde genommen. Viermal wurden sie in erbitetrem Kingen zurüdzseschsichen Arabe wieder abzunehmen; viermal wurden sie in erbitterem Ringen zurüdzseschslagen. Da kam die Wantgarde des 1. Corps zum Dank sür Trautenau der hart bedrägten Garde zu höusse, und jest verzichteten die Desterreicher darauf, Chlum wiederzumehmen.

Damit war die Kraft des Widerstandes der Oesterreicher gebrochen; das Artillerieseuer ermattete, die Insanterie ging zurüd. In einem einzigen ungeheuren Angriss rückte setzt die ganze preußische Schlachtlinie vor, von Höbeuzug zu Höbenzug die Oesterreicher vor sich der Rückzug der Besiegten; schon artete er hier und dein Flucht auß. Der König setzt sich selbst an die Spize der gesammten Refervekavallerie der Ersten Armee; der Boden dröhnte unter der gewaltigen Wasse der auf die Flüchtigen einsprengenden Reiter. Wit Todesverachtung warf sich, das Hußvolk zu retten, die österreichische Reservereiterei den heraniggeuden Preußen entgegen: ein surchstdarer Zusammenstoß erfolgte: den Preußen blieb der Sieg. Erst die Nacht und die Kanonen von Königgräß sehten der Berssolgung ein Ziel. Ein Theil der österreichischen Reiter entsam südwärts nach Pardudit; das klücktige Kußvolk rettete sich über die Ebe ostwärts hinter Königgräß.

Die größte Schlacht bes neunzehnten Jahrhunberts mar geschlagen; mehr Rumpfer als in ber Bollerschlacht bei Leipzig hatten bei Koniggrat gegen einander im Feuer gestanden.

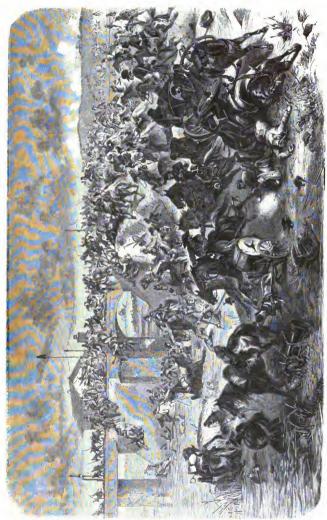

Macjug ber ofterreichifden Horbarmee nach ber Schlacht bei Moniggraft. Beichnung bon 91. Bed.

Etwas über 9000 Mann kosiete die Preußen ihr glänzender Sieg; aber der Berlust der Desterreicher belies sich auf 44,200 Mann, worunter 9800 Gesangene. Un Kampstrophäen sielen dem Sieger 5 Fahnen, 160 österreichische, 1 sächsische Kanone und eine ungeheure Menae von Krieasmaterial in die Hände.

Am Abend beritt König Wilhelm einen Theil des Schlachtfeldes, um seine Truppen zu begrüßen. Wit Zubel empfingen sie, wo er sich zeigte, ihren Kriegsherrn, der, den gangen Tag im Sattel, mehrmals im dichten Granatsfeuer, die Michen und Anstrengungen wie die Gefahren des Tages mit ihnen getheilt hatte, und drüften und küften ihm, sich berzudrängend, die Hände. Es war schon spät, als er auf der Wiese nordöstlich von Problus mit seinem Sohne, dem Kronprinzen, zusammentras. Herzslich umarmten sie sich, und in sichtlicher Bewegung nahm der König den eigenen Orden pour le merite und hängte ihn dem siegbefränzten Sohne um.

Der Vormarsch der Prenken gegen Wien. Rach den ununterbrochenen Anstrengungen bes "siebentägigen" Krieges bedurste bie siegreiche Armee der Ruhe. Sie nahm daher ers am 6. Juli die Bersolgung des Feindes auf: die Elbarmee über Iglau, die Erste Armee über Brünn rückten dirett auf Wien los, die Zweite Armee dagegen wandte sich zumächst nach Olmüß.

In dem verschanzten Lager vor Olmüt hatte Benedel mit seinen schwer getroffenen Corps Jussucht gefucht, indem er nur das Corps von Gablenz und die Kavalleriedivision des Pringen von Schleswig-Hossikien über Brünn nach Wien entsandte, um den Bau der Florisdorfer Schanzen vor Wien und damit den Donausübergang zu deden.

Schon am 4. Juli hatte der Kaiser Franz Joseph Benetien endgiltig an Napoleom abgetreten; nun waren die französischen Gesandten im preußischen Hauptquartier wie in Wiesenschaftig, ein Friedensablommen einzuleiten; Desterreich dat um Wassenstiltand. Preußen indes lehnte ihn ab; denn schon war die österreichische Südarmee aus Italien im Anmarich, um an der Donau mit der Nordarmee unter dem gemeinsamen Oberbesch des Erzherzogs Albrecht sich gegen die Preußen zu vereinigen; und auf die Vordedingung der Wassensche des fämmtliche Truppen während berselben ihre Bewegungen einzustellen hätten, weigerte sich Desterreich einzugaehen.

Drei Corps der Nordarmee waren schon auf der Sisenbahn von Olmüt nach Wien beförbett worden, als auch schon die Spigen der preußischen Zweiten Armee in das Marchthal wordrangen. Die Brigdde Malotki vom 1. Armeecorps warf sich am 15. Juli auf die langen Kolonnen des auf der Chausse aus Olmüt südwätzt ziehenden Feindes und erstürmte das Dorf Toditschau an der Blatta, während preußische Kadallerie bei Biskupig etwas weiter slußauswärts sogar das Flüßchen überschritt. Zwanzig österreichische Geschütze in langer Linie erösineten ein hestiges Kartätichenseurs gegen die Vertwegenen; allein zwei Schwadronen des 5. Kürassierentes ritten im sausenden Galopp mitten hinein zwischen die seuernden Geschütze, eroberten 18 davon und brachten sie mit voller Bespannung und Bedeinung im Triumphe zu ihrem Negimente. Die Oesterreicher zogen sich infolge bessen nach Olmütz zurück, und die Preußen such verschen Seicht die nach der Chausse Eschütze auf, die Straße völlig verlegend. Selbs dies nach der wichtigen Eisenbahnstation Prerau machten sie einen Vorstos. Benedet überschritt daher in Gewaltmärschen auf dem Jawornikpaß die Kleinen Karpaten, um das Baaatbal binab zur Donau zu gelangen.

Unterbessen sahen die Preußen der beiden anderen Armeen schon jenseit der Donau den Wiener St. Stephansthurm: die Spipen der Elbarmee waren bis Stockerau, drei Weilen vom Wien, die der Ersten Armee die Genferndorf, dier Weilen vom Wien, gelangt. Das 4. Armeecorps hatte Prinz Friedrich Karl bis Stampsen gegen die kleinen Karpaten nach Preßburg zu vorgeschoben. Bor Preßburg stand das 2. österreichische Corps unter Graf Thun und die Brigode Mondt vom 10. Corps, den Preußen den Weg nach Ungarn hinein zu verlegen. Am 22. Juli rückte General von Fransecky, der an diesem Arge das Armeecorps sührte, gegen die Feinde vor, sandte die 4. Brigade unter General von Bose sinds über die Karpaten dem Esgner in die Flanke und hielt durch einen hestigen Artilkeriekampf dei Blumenau die

Desterreicher in ihren Stellungen sest, bis Bose zur Stelle ware. Dieser hatte in äußerst besichwerlichem Mariche das Gebirge überschritten und die von Schleswig her berühmte Brigade henriquez, welche am Pachausgange sich ihnen entgegengestellt, auf Presburg zurückgeworsen. So waren die Desterreicher zwischen zwei Feuer genommen, ihre Bernichtung zweisellos: als um Wittag österreichsische Parlamentäre erschienen und verkündeten, daß joeben eine sünstägige Bassennung siere beide Hereich der George des werben, und an der Front Bosse's vorüber gingen die Desterreicher nach Brestdurg zurück.

Die Melbung war richtig: zur Einleitung ber Friedensverhandlungen war die Waffenruhe abgeschlossen worden; am 26. Juli wurden in dem preußischen hauptquartier in Ritolsburg die Friedenspräliminarien unterzeichnet und ein Waffenstillstand von vierwöchentlicher Dauer verkündigt. König Wischelm machte Halt in seinem Siegeszuge: er kehrte nach Berlin

jurud, von bem braufenben Jubel feines Bolles empfangen.

Der Leldzug am Main. Dit Biberftreben nur wenbet fich ber Blid von ber Donau gum Main binuber, wo Breugen mit

feinen beutschen Gegnern zu tampfen hatte: Deutsche gegen Deutsche, zwar nicht zum ersten, aber, will's Gott, zum letten Male in ber beutschen Geschichte.

Württemberg, Baben, Kurhessen undhessen-Darmstadt, Nassau und Frantsturt hatten ihre Kontingente aufgeboten; es war das 8. Bundesarmeecorps unter dem Besele des Prinzen Alexander von Hesen, verstärft durch sieden Bataillone Desterreicher. In gleicher Stärfe stallone Desterreicher. In gleicher Stärfe stand das bayerische Heer neben ihm unter dem Prinzen Karl von Bahern, der auch über jenes mit den Oberbesehs stüffer eine kattliche Armee von 100,000 Mann, tapser und ausdauernd, aber ohne sessen ihre und von Begeisterung für die Sache, die sie verschet.

Breußen, alle feine Kräfte gegen Defterreich zusammenfassen, hatte nicht mehr als 47,000 Mann bem Bundes-



Conard Dogel von faldenfein.

heere entgegenzustellen, großentheils schnell zusammengeraffte Truppen, beren Kern das 7. Armeecorps, Bestsalen, bilbete. Fügrer bieser preußischen "Mainarmee" war ber General Bogel von Faldenstein; bie brei Divisionen, aus benen sie bestand, besehligten bie Generale Manteuffel, Goben. Beber.

Das nächste Ziel der Bayern war gewesen, den hannoveranern die hand zu reichen; sie waren aber erst mit ihren Spigen dis Meiningen gelangt, als die Katastrophe von Langensalza eintrat. In Suhl empsing Prinz Karl am 30. Juni die Nachricht davon. Zeht gad er den Borthoß nach Norden auf, beschloß vielmehr mit dem in der Wetterau stehenden 8. Vundesscorps sich zu dereinigen, um dann mit ungeheurer Ulebermacht die Preußen zu erdrücken. Allein Faldenstein lam ihm zudor: er schoo sich in die Witte der beiden Armeen, sie weit von einander haltend, indem er ebenso tühn wie geschieft bald der einen, dabt der andern die Stirn bot und durch nachträgliche Vorsides fie nötligte, immer weiter südwärts auszuweichen. Bei Dermbach tras Göben am 4. Juli die Bayern und zwang sie, dis hinter die frünlische Saale zurüczzugehen, während zugleich die Kunde von dem preußischen Siege dei Königgräh die Bundeskruppen bis nach Franssurt zurückschete. In sehr schwierigen Wärssche

überschritt nunmehr die Mainarmee das Rhöngebirge und erschien in der rechten Flanke der Bapern. Manteuffel griff fie am 10. Juli lints bei Balbafchach, Beper rechts bei Sammelburg an; im Centrum bei Riffingen entspann fich gwifchen Boben und bem tapferen bagerifchen Generalftabechef von ber Tann ein heftiger Rampf: er endigte bamit, bag bie Preugen bie Stadt erfturmten und mit bem Bajonnet von ben Boben im Often ber Stadt ben Reind gurudmarfen.

Nach diefer Riederlage gingen die Bagern bis Schweinfurt und Burgburg gurud. Faldenstein wandte fich baber, in höchst anstrengenden Märschen ben Speffart übersteigend, gegen bie Bundesarmee. Indessen diese, auf dem Marsche sich mit den Bayern zu vereinigen, kam ihm entgegen und befette bie Defiles, welche aus bem Gebirge herausfuhren. Go faben fich bie Breußen bei ihrem Austritt aus dem Gebirge unbersehens bei Laufach am 13. Juli von ben Beffen angegriffen; allein trot ihrer Ermubung marfen fie ben Feind blutig gurud und besetzten Laufach. Am folgenden Tage erneuerte sich bei Aschaffenburg der Kampi: die Breußen warfen die ihnen gegenüberstehenden Desterreicher und Hessendarmstädter auf die Stadt gurud und eroberten im blutigen Straffentampfe biefe. Infolge beffen gogen bie Bunbestruppen fühmarts über ben Obenwalb von bannen, und Faldenftein hielt am 16. Juli in Frantfurt seinen Gingug, indem er dem Könige melbete: "Die Lander nördlich vom Main liegen Em. Dajeftat zu Fugen."

Die Bewältigung Suddentichlands. Der Befehl bes Ronigs berief Faldenftein aus ber alten Bundesftadt jum Gouverneur von Bohmen. Die Führung ber auf 60,000 Mann verftartten Mainarmee erhielt Manteuffel, deffen bisherige Division der General von Flies übernahm.

Um 21. Juli brach Manteuffel von Frankfurt auf und führte mitten in bem gebirgigen Terrain bes Obenwaldes eine geschickte Linksichmenkung aus, um an ben Tauber zu gelangen, hinter bem bie fubbeutichen Truppen bes Bunbescorps Stellung genommen hatten. Um 23. warf Flies bie Babener gurud, welche, wie es ichien, einen ernftlichen Rampf meiben wollten. Am folgenden Tage ging Manteuffel jum Ungriff auf die Tauberlinie vor. Nach furzem Rampfe nahm Ries ben Beffen Wertheim, Goben ben Babenern Berbach, General von Brangel, welcher Göben's Avantgarbe führte, ben Burttembergern Tauberbifchofsbeim ab. Allein am Nachmittage erneuerten bie Burttemberger ben Rampf um Tauberbifchofsheim: fünfmal griffen fie es an, ohne es jeboch wiedergewinnen zu tonnen.

Sett gog fich bas gefammte Bunbescorps auf bas bewalbete Plateau von Berchsheim, halbmege amifchen Tauberbifchofsheim und Burgburg, gurud, mabrent nur eine Meile entfernt bei Belmftabt bie Bauern ftanben. Dennoch gogerte Manteuffel nicht, am 25. Juli ben ihm weit überlegenen Begner anzugreifen: Boben ging gegen Berchebeim, Beper gegen Helmftadt vor, Flies blieb als Referve bei Wertheim ftehen. Beibe Angriffe waren erfolgreich: das Bundescorps wurde auf Würzburg zurückgeworfen, und auch der linke Flügel der Babern trot tapferer Begenwehr gurudgebrangt. Am folgenden Tage nimmt Glies im Berein mit Bener ben Rampf auch gegen ben rechten baperifchen Flügel auf: auch biefer weicht bei Uettingen und Rogbrunn und zieht fich hinter ben Dain gurud. Bei Rottenborf unweit Burgburg tongentrirt fich nun bie fubbeutsche Dacht. Die Mainarmee rudt ihnen nach und eröffnet ein heftiges Teuer gegen bie Fefte Marienberg, bie Citabelle bon Burgburg.

So bie Mainarmee in ber Front, feben fich bie Gubbeutschen von einem neuen Gegner in ber Flante bebroht. In Leipzig mar bas 2. Referbe = Armeecorps, 21,000 Mann ftart, gebilbet worden. Der Großherzog Friedrich Frang von Medlenburg-Schwerin führte es heran, nachbem er burch bas Gefecht bei Senbottenreuth ben Weg nach Bapern binein fich geöffnet hatte. Schon bejette feine Avantgarbe am 30. Juli Rurnberg; auf ber alten Hohenzollernburg wurde die preußische Fahne ausgezogen: noch wenig Märsche und ber Großbergog reichte Manteuffel bie Sand. Da wurde wie auf bem öftlichen Rriegeschauplate an ber Donau, jo auch auf bem weftlichen am Dain Baffenftillftand gefchloffen: Burgburg murbe als Friedenspfand ben Preufen übergeben, und bas Bundesarmeecorps lofte fich auf, indem bie einzelnen Kontingente von ihren Landesherren beimgerufen wurden. Gie nahmen bie

Erkenntniß mit, daß alle Tapferkeit gegen die überlegene Führung und militärische Ausbildung der Breußen nichts vermöchte; sie begriffen, was ihnen noth that.

Der Arieg in Italien. Der Kriegserlärung Bictor Emanuel's an Desterreich solgte nach zwei Tagen — am 22. Juni — ber Einmarsch ber italienischen Armee in Benetien unter bem persönlichen Oberbeschle bes Königs. Gegen 250,000 Mann start sollte sie mit brei Corps mitten durch das Festungsbierech hindurch nach der Etsch vordringen, während Eialdimi das 4. Corps über ben untern Bo gen Norden sühren sollte, um auf dem linken Etschuser mit der Hauptarmee sich zu vereinigen. Die österreichische Süldarmee unter dem Kommando des Erzherzogs Albrecht, das 5., 7. und 9. Armeecorps umsossend, zählte nur etwa 100,000 Mann, aber sie hatte an den Festungen Verona, Peschiera, Mantua und Leanago die stärkine Süldaunste.

Am Abend des 22. Juni überschritten die Italiener den Mincio und rücken langsam, ohne Widerstand zu sinden, dor. Bon Berona her zog ihnen indes der Erzherzog mit seinem ganzen Here entgegen. Zwischen Berona und Peschierzo erhebt sich schrezog mit seinem ganzen heere entgegen. Zwischen Schluchten und vereinzelten Berggruppen durchseht, das der vielsgewundene Tione durchsein Schluchten und vereinzelten Berggruppen durchseht, das der vielsgewundene Tione durchsein In den siehen Schleichen Schluchten und vereinzelten Berggruppen durchseht, das der eine Custodza und Somma Campagna. Die Italiener hatten es versäumt, dei ihrem Bormarsche die Höhen zu bestehen. Beschieft den Armee in eine sehr günftlige Flankenstellung, aus der er am 24. Juni Worgens um 7 lihr in den ganzen Frontlinie zum Angriss gegen die Italiener vorrückte. Troh der zsühenden Sitze und der Schwierigkeit des Terrains wehrten die Italiener vorrückte. Aroh der zsühenen Sitze und dem zehrerkeit ab; erst um 3 lihr Nachmittags begann ihr linker Flügel zu weichen. Aus dem rechten Flügel indes schwonkte der Kampf um die state Höhenvesschen. Aus dem rechten Flügel indes schwonkte der Kampf um die state Höhenvesschen. Allein das siegreiche Bordringen seines rechten Flügels macht es dem Erzherzog möglich, mit den Truppen desselbe zurchsen zu versätzen: nun erst gelang es, Abends um 7 lihr, den Italiener Ausschlan und damit die Schlacht zu entscheien.

Iwar hatte nur die Hälfte der italienischen Armee, das 1. und 3. Corps, da das 2. noch weit zurück war, an dem Kampfe Theil genommen; dennoch war es nothwendig, um die Armee zu retabliren und zu verftärken, sie dis hinter den Oglio zurückzusühren. Infolge dessen tat zwischen den deine Armeen eine längere Wassenriche ein. Erst die Rachricht von dem glänzenden Siege der Preußen dei Königgräh wurde sir Italien das Signal, den Kampf wieder zu beginnen. Cialdini drang mit dem 4. Corps dis zur Brenta vor: es galt die Eroberung von Südvirol. Mit großem Ersolge kämpste die Abstellung des Generals Medici gegen die vortressischen Witt großem Ersolge kämpste die Abstellung des Generals Medici gegen die vortressischen Wittige ein Medicus 2. Zuli schlug er sie der Levico, 2 Weilen östlich von Trient. Wit ihm sollte vom Westen her Garibaldi zusammen operiren, der mit 30,000 Freischärtern westlich vom Gardase in das tirosliche Judiammen operiren, der mit 30,000 Freischärtern westlich vom Gardase in das tirosliche Judiamenen vereiren, der mit zerber Allte zeigte sich den wohlgeübten Vertheidigern gegenüber seiner Ausgade gar nicht gewachsen: noch nicht ganz 3 Weilen weit verwochte er in das Thal vorzudringen. Von einer Eroberung Südtirols, das Italien sehnlichst zu gewinnen strebte, war nicht die Rede, als der Wassenhiltsand von Ritolsburg, auch auf Italien ausgedehnt, allen friegerischen Operationen ein Ziel seite.

Aber auch zur See erfüllten sich die Hosseinungen Italiens nicht. Es hatte im Hasen von Ancona eine flattliche Kriegsslotte von 10 Panzer- und 13 Holzschiffen liegen; allein der Krieg war sast vorüber, bevor sie in Altion trat. Erst am 17. Juli verließ sie unter Abmiral Bersano den Hasen, um die Insel Lissa an der dalmatischen Küste zu besehen. Noch lag sie vor der Insel, mit der Beschießigke Rotte under dem Bizeadmiral von Tegethoss, als auch schon am 20. Juli die österreichische Flotte unter dem Bizeadmiral von Tegethoss, 25 Segel start, zur Hilbe erkeieilte. Sosort dampste Persano dem nahenden Feinde auf ossenen Weere entgegen; der Kamps begann. Aber die Geschüszuskrüftung der Desterreicher war besser und ihre 7 Panzerschissse danzerschissse das größte Banzerschiss die italienischen. Das größte Banzerschiss der Italiener, der "König den Italien", wurde von dem österreichischen Widder Widden Widder Widder Widder Waselschussen.

in die Luft gesprengt. Die Oesterreicher begnügten sich mit diesem Ersolge und lehrten auf die Rhebe von Fasana zurück; die Italiener blieben insolge bessen die Nacht hindurch vor Lissa liegen; dann suchten auch sie wieder den Hafen von Ancona auf.

Trot ihres Mißerfolges bestanden indessen bie Italiener auf der Abtretung nicht blos von Benetien, sondern auch von Sübtirol. Desterreich jedoch, nicht gesonnen, Sübtirol aufzugeben, warf entschlossen bebeutende Truppenmassen mieber an seine Sübgrenze: sast sollte der schon erlossense Rrieg noch einmal ausstadern. Erst der nachbrüdlichen Einsprache Breußens und Frankreichs gelang es, Italien zur Räumung der besetzte Stricke Sübtirols zu bestimmen, so daß nunmehr auch zwischen Desterreich und Italien am 12. August ein dessitier Wassenstillstand auf vier Wochen zu Stande kam.

Die Friedenaschlüffe. Um 3. Oktober 1866 folgte bem Baffenftillftande ber Frieden gwifchen Defterreich und Stalien, in Wien abgeschlossen. Geine Bestimmungen ergaben fich



Wilhelm von Cegetthoff.

völlig aus ber Situation. Unter bem erschütternben Ginbrude ber Rieberlage von Roniggrat batte Raifer Frang Joseph Benetien an Rapoleon abgetreten. Diefer erflarte fich bereit, es an Stalien ju überlaffen, wenn bas bie Benetianer wünschten. Gine Boltsabstimmung ergab ben einbelligen Bunfch: auf bem Martusplate in ber herrlichen Lagunenstadt nabm Bictor Emanuel bie Sulbigung feiner neugewonnenen Unterthanen entgegen. Der italienisch rebenbe Theil bon Tirol bagegen blieb Defterreich erhalten, bas bafür jeboch fich gur Unerfennung bes Ronigreichs Stalien bequemen mußte: womit es öffentlich por Europa ber fo lange geübten in bireften Dberherrichaft über

Biel fcmerer inbeffen noch als bies tam es Defterreich an,

Italien entfagte.

ber Oberherrschaft über Deutschland zu entsagen, indem es nach der Forderung Preußens aus dem Deutschen Bunde ausschied. Denn in der disher geübten Beherrschung des Deutschen Bundes sach es mit Recht ein Fundament seiner europäisschen Machtsellung wie seiner innerer Staatseinheit dem zwieträchtigen Bölkergemisch seines großen Reiches gegemüber. Mit unerschütterlicher Festigseit aber hielt Preußen an dieser seiner obersten Forderung sest: denn nur nach dem Ausschiedung Leiterschaft sonnte sich Deutschand national gestalten. Das eben war es, warum der gewaltige Krieg gesührt war: eine Nationalbessredung im höchsten Sinne des Wortes. Nur erft nachdem Desterreich in diese Forderung gewilligt, unterzeichnete König Wischelm die Kriedensbyrällminarien und den Wassenstillsand.

Auf Grund dieser Präliminarien von Ritolsburg wurde dann am 23. August zu Brag der Frieden zwischen Preußen und Ocsterreich abgeschlossen. In demselben verpflichtete sich Ocsterreich, "seine Justimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Betseiligung des offerereichischen Kaiserstaates" zu geben (Art. II.), sein Mitbesitzerrecht an Schleswig-Solstein dem Könige von Preußen abzutreten, jedoch mit der Einschränkung, daß "jalls die nördlichen Distritte von Schleswig durch freie Abstimmung den Bunsch zu erkennen geben, mit Vanemart

vereinigt zu werden, sie an Dänemark abgetreten werden sollten", endlich an Preußen 20 Willionen Thaler Kriegskosten zu zahlen. Damit also hatte Preußen freie Hand für die Reugestaltung Deutschlands gewonnen.

Die deutschen Gegner in den Prager Frieden einzuschließen, lehnte Preußen ab, ebenso wie in gemeinsame Verhandlung mit ihnen zu treten. Denn der Bundestag hatte sich vor den siegreichen preußischen Wassen mit ihnen zu treten. Denn der Bundestag hatte sich vor den siegreichen preußischen Wassen aus Frankfurt nach Augsdurg gestücktet und dort im Gast daus zu den der anerkannte ihn seit dem 14. Juni überhaupt nicht mehr. So mußten benn die sübdeutschen Staaten einzeln in Berlin um Frieden ditten. Sie erhielten ihn: Bürttemberg am 13., Baden am 17., Bahern am 22. August, hessen Darmstadt am 3. September. Preußen begnügte sich damit, ihnen die Kosten des Krieges aufzulegen: Württemberg 8, Baden 6, Bayern 30, hessen Darmstadt 3 Millionen Gulden und von Bahern und hessen der Jerdindung des eigenen Gebietes zu verlangen, don ienem den Kreis Orb, von diesem den Kreis Biedentops.



Ane ber Beefchlacht bei Ciffa.

Außerbem mußte hessen-Darmstabt die eben erst ererbte Landgrasschaft hessen-Homburg an Preußen überkassen. Den Abschaft machte der Frieden mit Sachsen am 21. Oktober: es hatte an Kriegskosten 10 Millionen Thaler zu erlegen. Auch mit Weiningen und Reuß-Greiz wurde Prieden geschlossen, nur mit Liechtenstein, das eine Armee von 90 Mann, freisig erst gegen Ende Juste, beit es Kreußen nicht der Mühe für werth.

Das Königreich Hannover, das Kursürstenthum heffen, das herzogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt wurden dem preußischen Staate einverleibt. Dazu kam auf Grund des Wiener und des Prager Friedens Schleswig-Hossein: im Ganzen ein Gebietszuwach von 1300 Quadratmeilen mit 44/5 Willionen Einwohnern, welcher endlich die Schädigung, die Preußen auf dem Wiener Kongresse ersahren hatte, ausglich. Jest erst erhielt Preußen ein zusammenhängendes, leiblich abgerundetes Gebiet mit Küstenstellung an beiben deutschen Weeren.

Es war seine brabe Armee, der Preußen diese großen Erfolge verdankte. Tapfere Gegner — wer wollte es verkennen? — hatten an der Elbe wie am Main ihr gegenübergestanden. Aber die Preußen hatten sich ihnen überlegen gezeigt in der Energie und Schnelligkeit des Handelns, in der tresssichen und sorgsältigen Vorbereitung auf einen großen Krieg. in der guten Führung und staunenswerthen Leistungssähigkeit der Truppen. Das Jündnadelgewehr, die bessere Wasse der preußischen Insanterie, entschied eben so wenig, wie dezegogenen Kanonen der Desterreicher, denen Preußen noch zu drei Fünsteln nur glatte Borderlader entgegenzustellen hatte: was den Ausschlag gab, war die intelligentere Tapserkeit der Vreußen, deren nur "ein Bolf in Wassen" fähig ist.

Die "Indemnität". Unterbeß vollzog sich auch ein Friedensschluß, ber schönfte von allen, in wahrhaft verföhnender Weise, ber Friedensschluß zwischen ber preußischen Regierung und Vollsvertretung.

"Wenn Bismard siegt, sind wir verloren", sagte beim Ausbruche bes Krieges ein hervorragender Fortschritkmann. Das Wort wurde wahr, freilich in ganz anderer Art, als est
gemeint war. Mit dem Kriege, als Preußen mit seiner nationalen Politic Ernst machte,
sich der alte kriegerisch-patriotische Geist des preußischen Boltes: wie nichtig erschien der
Parteienhader jept, wo die Ehre Preußens, vielleicht seine Existenz auf dem Spiele stand!
Und wie trefslich bewährte sich vom ersten Kriegstage an die so erbittert angesochtene Herresreorganisation! Auf den 3. Juli standen die Reuwahsen zu dem im Wai aufgelösten Abeg
geordnetenhause an; das Ergebniß war, daß die Fortschritkpartei über 100 Sie in dem
Kause verlor: das Voll saate sich so von der Kührung der stets verneinenden Partei.

Welch ein verändertes Antlit zeigte das neu gewählte Haus! Wol ware es an sich geneigt gewesen, ben "Konflitt" zu vergessen. Aber hochherzigen Sinnes that der König Wilhelm ben entscheidenden Schritt zur Verschnung entgegen. Er erließ eine Amnestie und kündigte in der Thronrede, mit welcher er am 5. August den Landbag erössnete, an, daß die Landessvertretung wegen der ohne Staatshaushaltsgesch während der letzten Jahre gesührten Berwaltung um "Indemnität" werbe angegangen werden. Der ruhmgektönte Sieger, nach den glänzendsten Ersolgen das Budgetrecht der Landesvertretung umumwunden anerkennend, bat sür das Budgetrecht der Landesvertretung umumwunden anerkennend, bat sür das Betgangene um Nachsicht!

Damit war ein Fundament des sesten Bertrauens gegeben, wie es nunmehr vom ersten Tage an das Abgeordetenhauß gegen das Ministerium zeigte. Es nahm mit 230 gegen 75 Stimmen am 3. September die Indemnitätsvorlage an und übergad damit das Bergangen ber Bergessenheit; es bewilligte mit 230 gegen 83 Stimmen am 25. September der Regierung einen außerordentlichen Kredit von 60 Millionen Thaler sir Militär und Marine; es bestimmte, die Bertheilung dem Könige überlassend, ein Summe von 1½ Millionen Thaler zu Dotationen sür Graf Bismarck "in Anertennung der von ihm so ersolgreich geleiteten auswärtigen Politik", sür den Kriegsminister Koon und die Generale Woltke, herwarth von Vitenseld, Steinmeh und Bogel von Faldenstein; es genehmigte die Annexion der neuen Provinzen und ersheilte endlich der Regierung dis zum 1. Oktober 1867, wo die preußsische Bersassing in den neuen Landeskheilen eingesührt werden sollte, eine Art Oltkatur.

Die Berhanblungen über die Indemnität hatten zu Tage gebracht, daß durch die Fortschrittspartei selbst ein tieser Riß ging. Sinige zwanzig Mitglieder verselben traten insolge dessen aus der Partei aus; Liberale gemäßigter Richtung schlossen sich siesen an. So entstand die "national-liberale" Partei, bald erheblich vermehrt durch die liberalen Abgeordneten aus den neuen Prodinzen, bestrebt, eine Stüße der nationalen Politik Preußens zu sein.

Der Norddentsche Bund. Schon im Prager Frieden war die Umwandlung wenigstens bes nördlichen Deutschland bis an den Main aus einem Staatenbunde in einen Bundesstaat in Aussicht genommen, und Sachsen wie hessen-Darmstadt hatten in den Berliner Friedensschlässen die Berpstächtung auf sich genommen, jenes ganz, dieses für Oberheffen in den geplanten Norddeutschen Bundesstaat einzutreten.

Schon am 15. Dezember legte Preußen den verbündeten nordbeutschen Regierungen den Eutwurf einer Bundesverfassung wor; mit wenigen Aenderungen wurde er angenommen. Auf 24. Februar 1867 trat daum der aus allgemeinen direkten Bussen hervorgegangene Reichstag des Bundes zusammen, um über den Verfassungenentwurf Beschluß zu sassen. Auf patriotischem Ernst ergriffen die in ihm versammelten Männer ihre Ausgabe. Freilich ging er Manchen in

ber Einigung nicht weit genug, denn die preußische Regierung hatte es für ihre Aufgabe gehalten, "ein geringstes Waß derjenigen Zugeständnisse zu finden, welche die Einzestlaaten der Allgemeinheit machen müsen, wenn diese Augemeinheit sedenssähig werden soll"; Anderen dagegen, die partikularistisch gesinnt waren, ging er wieder zu weit. Aber bei dem guten Wilken, welcher dem Entwurse entgegengedracht war, wurde eine Ausgleichung gesunden, wie auch beetress solcher Bestimmungen, bei denen die Bundesregierungen und der Reichstag abweichender Aussalfung waren. So wurde denn scho im April die Bundesversassung mit großer Wehre weit von dem Neichstage angenommen. Gegen den Nordbeutschen Bund stimmte nur die Wehrscheit der Fortschrittspartei und estliche Artikusarisen.

Am 17. April wurde die Bundesversassung seierlich verkündigt. Sie legte den Oberbeself über die gesammte nordveutsche Wehrtraft in Preußens Hände, außerdem die dipsomatische Bertertung des Bundes im Auslande, das Konsulatswesen, die Verwaltung der Post und Telegraphie. Ein gemeinsames heimatsrecht ward begründet, Gleichheit der Jandelsgeselgegebung, des Münz- und Gewichtssystems. Im Uedrigen aber waltete jeder Staat frei über sein inneren Angelegenheiten; wie denn innerhalb des Bundes Preußen sich begnügte, ein Partikularstaat zu sein wie jeder andere. Aber die realen Wachtverhaltnisse gaben von selbst ihm den Ausschlag. Bundesdorgane waren der Reichstag als Vertreter der Nation in ihrer Einheit und der Bundesvath als Vertreter der Einzelstaaten und ihrer Topnasitien.

Immer aber umfaßte bie neue Organisation nur bie Norbhälfte Deutschlanbs, mabrend bas Sehnen bes Boltes auf die Ginigung bes gangen Baterlandes ging. Bieberholt beantragte Baben feine Aufnahme in ben Norbbeutichen Bund: fie mußte abgelehnt merben. Denn ber Brager Frieben gab nur bie Berbindung mit ber Bereinigung ber fubbeutichen Staaten, aber nicht mit ben einzelnen Staaten frei. Muf bas Berlangen Napoleon's mar biefer fubbeutichen Bereinigung in bem Frieben eine internationale Stellung im voraus zugefagt; allein bie Bereinigung tam nicht gu Stanbe. Dennoch maren Faben borhanden, ben Guben mit bem Rorben ju verfnupfen. In Die Stelle ber fruberen Ronferengen bes Bollvereins trat ber "Bollbunbegrath" und bas "Bollvarlament", eine Ginigung auf bem Bebiete ber materiellen Intereffen anbahnenb. Und gang in ber Stille hatte Breufen bei ben Berliner Friebensperhandlungen mit Bapern, Württemberg und Baben ein Schutz und Trutbündniß, mit Hessen-Darmftabt eine Militar-Ronvention geichloffen: Bertrage, welche bie gesammte Bebrfraft ber fübdeutschen Staaten fur ben Rriegsfall unter ben Oberbefehl Breugens ftellten. Der Main war überbrudt, ein Unterbau gur Einigung gang Deutschlands gelegt. Schon mar Deutschland in ben Stand gefett, wie Konig Wilhelm mit Genugthuung am 17. April 1867 es aussprechen tonnte, "burch feine Befammtfraft feinen Frieben, fein Recht und feine Burbe gu vertreten." Rur ein Beniges noch hatten bie Deutschen auf Die Bollenbung ihrer Ginheit zu marten, in ber ben Enteln marb, mas Bater und Grogvater mit heißem Sehnen erftrebt hatten.



Stegel bes Horbbentichen Sunbes.

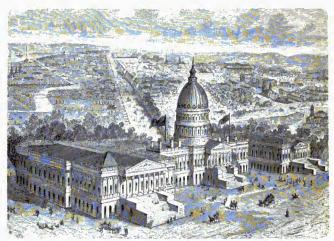

Das Capitol in Waffington.

## Der nordamerikanifde Burgerkrieg.

Die große wirthschaftliche und soziale Verschiebenheit der süblichen und nörblichen Staaten der nordomerikanischen Union schloß eine Geschr für die Union selbst unverkennbar in sich Schon 1832 kam es fast insolge der leibenschaftlichen Agikation John Calhoun's in Scüdscarolina zum Zerreißen des gemeinsamen Bandes; nur mit Müße wurde der Klassende Spalt zwischen dem Norden und Süden durch ein Kompromiß mehr verbeckt als geschlossen.

Es war die "Stlavenfrage", welche beide trennte, im Grunde eine Geld» und Machtrage, die darauf hinauslief, welche der beiden Staatengruppen, da eine Aussöhnung und Ausseleichung der Berhältnisse unwöglich war, über die andere herrschen solle (B. VII. S. 624). Der Süden, hauptschlich Baumwolle im Großbetriebe produzirend, war für Freihandel, der industrielle Norden für Schubzoll; der Süden bedurfte vermehrter Arbeitskräfte, um durch landwirtsschafte Industrielle Rorben für schubzoll; der Süden bedurfte vermehrter Arbeitskräfte, um durch landwirtsschafte Industrielle Industrielle Rorben für siehen Industrielle Rorben aber, voll Furcht das große Absapseibet der Südstaaten für seine Industrieerzeugnisse zu verlieren, wollte um jeden Preis die industrielle Hobung des Südens verhindern.

Das Nebergewicht der Demokraten. Indessen auch in den Nordstaaten hielten es Biele, theits aus Neberzeugung, theils aus Juteresse mit der Sache des Sübens. Sie nahmen ebenso wie die Sübstaaten den Namen der Demokraten für sich in Anspruch, während der Nepublikaner, im Ansange des Jahrhunderts noch gleichbebeutend mit dem der Temokraten, allmählich sür de Gegner der Südstaaten in Anwendung kam.

Bon Jahr zu Jahr indes wurde die Lage der Sübstaaten ungünstiger. Stlaveneinsuhr war seit 1808 verboten; Arbeitsträfte wuchsen ihnen also nur aus der sehr langsamen Bermehrung der Slaven zu, bei weitem nicht in dem Grade, wie sie berfelben für die Ausbeutung des Bodens bedurften. Die europäische Einwanderung aber, seit 1848 reichslich einstrümend, richtete sich saft ausschließtich nach den Norbstaaten, deren Klima, soziale und Erwerbsberhältnisse dem Deutschen und Engländer bei weitem zusgegender waren. So hob sich benn,

mußrend die Schale der Demokraten sank, mehr und mehr in der Wage diejenige der Republikaner. Und in dem Gesühle rasch wachsender Kraft erhoben sie sich zu dem Gedanten, des Gegnern den Todesstoß durch Aussehung der Stladerei, auf welcher der Plantagenbetrieb im Süden beruhte, zu versehen: mußten dann nicht die 4 Milliomen Stladen, welche nur der Zwang auf den Plantagen seishielt, zum größten Theile, sobald der Zwang siel, dem freien Norden zuströmen, viel ftarte Jäuste bessen Jabrisen zusührend? Und musten dann nicht die demokratischen Grundbesiher entweder bankrott oder sinanziell völlig abhängig von dem Kapital des Nordens werden? Aussehung der Stlaverei wurde die Varteiparose.

Allein bagu bedurfte es eines Gefeges, ju bem Die Buftimmung bes Reprafentantenhaufes owol als auch bes Staatenhauses nothwendig war. Stimmen im Staatenhause zu gewinnen murbe fomit bas nachfte Riel bes Rampfes: bei jebem neuen Staate, ber fich tonftituirte, strengten fich baber bie Begner auf bas Aeuferfte an, ihn für fich anguwerben, bie Republitaner, bas Berbot ber Stlaverei von vornherein in die Berfassung bes neuen Staates hineinzubringen, die Demokraten ihn für die Sklaverei und bamit für ihre Partei die neuen Stimmen ju gewinnen. Die Demokraten hatten bie Empfindung, für ihre Existen, ju tampfen; Krieg, Raubzüge, Ginschüchterung, Bestechung, jedes Mittel mar ihnen recht; fo gelangten fie faft ftets jum Siege. Sie unterwarfen bie freie Republit Teras und gwangen fie als Stlavenstaat der Union beizutreten; sie führten Krieg gegen Weriko und nahmen der besiegten Republit 1848 mit Bewalt, 1854 für ein burftiges Raufgelb ungeheuere Bebiete ab, um Sklavenstaaten barauf zu gründen; sie unternahmen zu dem gleichen Zwecke, freilich erfolglos, Raubzüge nach Cuba und Mittelamerita; fie ersetten ben Miffouri-Kompromiß (VII., 625) 1854 durch die "Ransas-Rebrasta-Bill", welche es ohne geographische Scheidelinie den Bewohnern ber Territorien allein überließ, Die Stlaverei zu erlauben ober zu verbieten; fie führten in Ranfas blutige Raufhandel mit ihren Gegnern, ben "Freibobenmannern", herbei, um eine Menderung ber Berfaffung von Ranfas ju Gunften ber Stlaverei ju bewirken. Und fie durften bas magen, ba bie bemofratischen Bräfibenten ber Union Franklin Pierce (1853-57) und Jatob Buchanan (1857-61) bie Beftrebungen ber Demotraten in jeber Beise zu förbern bemüht waren.

"Onkel Com's hatte" und John Brown. Aber die große Streitfrage ber Parteien hatte nicht blos eine wirthichaftliche, fie hatte auch eine humane Seite, wohl geeignet, ber Abschaftung ber Stlaberei Millionen begeisterter Anhänger zu gewinnen.

Bwar muß es betont werben, daß die Plantagenbesiter des Sübens in der Regel ihre Stlaven ichon um ihres eigenen Vortheils willen gut und rüdsichtsvoll behandelten. Aber ichon der Gedante an sich, daß ein Wenich Eigenthum eines andern Menschen sei, hatte etwas das natürliche Gesühl Empörendes. Daher sanden die Bestredungen der Republisaner gerade auch in denjenigen weiteren Kreisen, welche dem Kern der Parteienfrage serner standen, saut in denjenigen weiteren Kreisen, welche dem Kern der Parteienfrage serner standen, saut in denstenden. Bon den Kanzeln wurde für die Stlaven gepredigt, Flugschriften zu ihren Gunsten erschieden in großer Jahl. Jumal die einwandernden Deutsche, an Bildung und humanem Sinn den Amerikanern gutentheils überlegen, ersasten mit Eiser die menschliche Seite der Stlavenfrage.

Noch einmal wurde ein Bersuch gemacht, den scharf zugespitzten Gegensat der Parteien zu versöhnen. Der ehrwürdige Senator Henry Clay, ein hoch angesehener Staatsmann, beantragte, daß die Demokraten der Konstituirung Kalisorniens als eines "freien" Staates ohne ekstaven und der Aussehung der Staverei in dem Distrikt Kolumbien zustimmen, dassir aber ein Geset zugebeiligt erhalten sollten, welches ihnen verstatte, entlaufene Staven in freien Staaten ohne vorhergehendes Gerichtsversahren wieder in Besit zu nehmen. Der Kompromis wurde angenommen; allein er hatte nicht die Wirtung, die Gemüther zu beruhigen. Das Regerzagdgeseh erregte die össentliche Meinung auf das Aeuserte; an mehreren Orten kam es zu thätlichem Widerstande. In Syrakus in New-York wurde ein entlausener Stave Kadawandert

Jumal waren es die Mischlinge, sür welche sich noch lauter als für die Reger die öfsentliche Stimme erhob. Unter diesen Umständen machte der Roman von Harriet Beecher-Stowe, "Ontel Tom's Hutter", das größte Aussehn. Seine grellen Schilderungen von den Leiden der sittlich hoch über ihren Herren stehenden Stlaven, einzelne Fälle generalisirend, gossen Del in das Beeuer der ausgeregten össentlichen Meinung: alle empfindsamen Gemüther schwenten für die ehlen Stlaven. Mit leuchtendem Scheine waren die Bestrebungen der Republisaner umsteidet.

Mit Entrüstung vernahm man baher 1857 die Entscheidung des obersten Gerichtshofes, daß es sedem Stavenbesister verstattet sei, seine Staven in jeden Theil der Union mit sich au bringen. Und der Kapitän John Brown, der schon in den Rausereien in Kansas wacker auf Seiten der Freibodenmänner mitgesochten hatte, saste den verwegenen Entschluß, auf eigene Hand die Ausscheidung der Stavenei zu beginnen. Wit allen Schlupswinkeln in den Bergen Virginisens aus seiner Jugend vertraut, bemächtigte er sich mit einer kleinen Schar bewassensten derne Jusend dem 16. Oktober 1859 der virginischen Stade bewassenzert und des dortigen Arsenals, um Wassen sie er um sich sammen wolke, in seine Jand zu bekommen. 1500 Milizen wurden gegen ihn aufgeboten; allein Brown vertheidigte sich mit seinen 22 Mann in dem Arsenal mit unerschütterslichen Muthe. Erst als er, aus sechs Sunden blutend, nicht mehr sähig war, sich aufrecht zu erhalten, ergab er sich. Mit haft beseitigten die Demokraten den Kollühnen: er wurde mic Harlesdown zum Tode verurtheilt und am 2. Dezember 1859 zum Galgen gestütrt; und auf dem Kepten Wegen och tüste er ein Stavenstin, das neugierig auf der Straße stand.

Abraham Lincoln. Mitten hinein in diese hochwogende Erregung siel die Prasidentenwast. Auf das Aeußerste strengten die Parteien sich an, ihres Kandidaten Wast durchzusehen. Derjenige der Nepublitaner errang, gerade weil er als ein Mann gemäßigter Ansichten bekannt war, den Sieg.

Abraham Lincoln, Rachtomme einer pennsylvanischen Quaterfamilie, mar 1809 in einem Blodhaufe in Rentudy geboren. Alle Aderfnecht, Bootsmann, Solzfäller und Labengehülfe verlebte er feine Jugenb. Ginen Feldjug gegen Indianer machte er ale Sauptmann einer Compagnie Freiwilliger mit, Die er felbit gesammelt hatte. Mus biefem gurudgetehrt, eröffnete er in Reu-Salem in Indiana einen Kramlaben, indem er feine freie Beit fur bie Förberung feiner geiftigen Ausbildung benutte: hatte er doch überhaupt nur einmal fechs Monate hindurch Schulunterricht genossen. Im Sandel indeß hatte er tein Glück; er mußte feinen Laben wieder ichließen und murbe nun Abvolat in Springfielb. Balb erlangte er einen großen Ruf als Bertheibiger; mehr aber noch machte ihn feine Rechtschaffenbeit, feine Umganglichfeit und fein ichlagfertiger Bit popular. Er wurde in bas Reprafentantenhaus gemahlt, in welchem er mit Berebfamteit bie Bolitit ber Freibobenmanner vertrat. Als er indeß 1858 als Randidat für ben Senat von den Republikanern aufgestellt wurde, unterlag er bem Randidaten ber Demofraten Stephen Douglas. Dennoch faßte bie Berfammlung von Republitanern, welche aus bem gangen Lanbe im Mai 1860 in Chicago jusammentrat, ben Beidluß, Lincoln als ben Brafibentichaftstandibaten ihrer Bartei aufzustellen. Energie feines Willens, Die Unbescholtenheit feines Lebens, Die Abealität feiner gangen Geiftesrichtung empfahlen ihn wohl, fo fehr ihm auch Gewandtheit bes perfonlichen Bertehrs abging. für bas hohe Umt. Um 6. November 1860 wurde Lincoln jum Brafibenten ber Bereinigten Staaten gemählt.

Der Ausbruch des Bürgerkrieges. Die demokratische Partei saßte die Wahl eines Republikaners als eine Kriegserklärung. Längst zum Absall gerüstet, da die letzten Präsibenten die Wassschwarzeit der Union in den Arsenalen des Südens hatten unterbringen lassen, war sie jett dazu entschlossen. Am 20. Dezember 1860 erklärte der Staat Südearolina seinen Austritt aus der Union; und ihm schlossen sich binnen wenig Wochen die Staaten Wissschissen klosien, Ausbruck aus der Union; und ihm schlossen and Diese Staaten gingen mit einander die "fühliche Konsöderation" ein und wählten zu ihrem Präsibenten den früheren

Rriegsminister Jefferson Davis aus Diffiffippi. Unter Aufrechterhaltung ber Stlaverei wollten fie auf ihre eigenen Intereffen ben Sonberftaat grunden.

Konnte die Union dies zugeben? Burde nicht ihre allgemeine politische Stellung wie tausenbjache besondere Interessen der Nordstaaten durch die Sezession des Südens in der empsindlichsten Beise gesährdet? Dennoch verlangten es die Winister Buchanan's und nahmen als der Präsident ihnen nicht unbedingt zustimmen wollte, ihre Entlassung Durch einen Friedenskongreß vielmehr versuchte Buchanan einen Ausgleich in Güte: der Kongreß verlief völlig ohne Resultat. Da trat Lincoln am 4. März 1861 sein Amt als Präsident der Union an. Er betonte in seiner Antritzerde, daß er nicht die Whicht habe, in die inneren Angelegenseiten der Südstaaten sich einzumischen, und enthielt sich aller gewaltsamen Waßreseln gegen der der kondirenden Süden.

Es war ber Guben, welcher bie Bahn ber Bewalt zuerft be= trat. Der General ber Ron= föberirten Beauregarb traf Anftalten, um fich bes Forts Sumter, welches ben Gingang bes Safens von Charlefton in Subcarolina beherrichte, gu bemachtigen. Der Rommanbant bes Forts, Dajor Anberfon, manbte fich an bie Unionsregie= rung um Gulfe. Indeg bie Ronföberirten trieben ben Dampfer, welcher nach Fort Sumter Ber= ftartung bringen follte, mit Ranonenicbuffen gurud und eröffneten am 12. April ein leb= haftes Beidutfeuer gegen bas Fort. Dem war bie fcmache Befatung bon 77 Mann nicht gewachsen: am 14. April über= gab Anberson bas Fort gegen bie Bemahrung freien Abzuges. Dit webenber Jahne unter ben



Befferfon Dapte.

Rlangen bes Pantee-Dooble verließen die Bertheidiger die zerschoffenen Mauern.

Insolge bieses Ersolges schlossen jeht auch die Staaten Nordcarolina, Birginien, Arkansas und Tennessee der Konföderation sich an, während die Bolksstimme im Norden laut energische Waßregeln zur Unterdrückung der Rebellion verlangte.

Das Gefecht am Bull-Unn. Die reguläre Armee der Bereinigten Staaten, nur 12,000 Mann start, war dazu indessen um so weniger zureichend, als ein großer Theil der Ofsiziere, num der Krieg beginnen follte, seinen Abschied nahm, theils aus schmählicher Furcht vor dem Kampse, theils um bei den Konsöderirten einzutreten. Die sehr zahlreiche Miliz aber durste verfassungsmäßig nur je innerhalb ihres Staates verwendet werden, war auch militärisch saft ohne jede Schulung. Der Präsident ordnete daher, dem allgemeinen Berlangen entsprechend, schon am 15. April die Berdooppelung der regulären Armee und die Unwerbung von 42,000 Freiwilligen an. Den Oberbesehl über diese ansehnliche Streitmacht erhielt der 75jährige General Scott.

In größerem Waßstabe betrieb ber Süben seine Rüstungen. Präsibent Davis errichtete eine reguläre Armee von 25,000 Mann und rief 150,000 Freiwillige unter die Fahnen. Kriegematerial war dank der Borsorge der letten Präsibenten in den Arsenalen des Sübens reichlich borhanden. Schwere Artillerie und Kavallerie konnten in ansehnlicher Stärke ausgerüftet werben.

"Nach Richmond!" bem Regierungssite ber Konföberation, mar ber allgemeine Ruf im Rorben. Der alte Scott gab bem Drängen nach und rudte von Washington aus langfam in ber Richtung auf Richmond por. General Beauregard erwartete ibn in vericangter Stellung hinter bem Huggen Bull=Run. Go ficher mar ber Rorben feines Sieges, bag gu Bagen und gu Bferd gabllofe Reugierige aus Bafbington berbeiftromten, um bas Chaufviel einer Schlacht in ber Rabe fich anguschen. Um 21. Juli rudte Scott über ben Fluß gum Angriffe auf ben Keind por; hinter ihm brein jogen bie Martetenber und ber gange Troß über bie Und wirtlich brangen Anfangs einige Regimenter gang wader auf Die rubia wartenden Konfoberirten los; balb aber rig Berwirrung ein; es fehlte an jeder Uebereinftimmung ber Bewegungen. Run führte Beauregard einen fraftigen Borftog, und Die gange Unionsarmee frürzte in bellem Schreden rudmarts. Die Bruden maren perftopft: bie Bataillone löften fich völlig auf; wer tonnte, fonitt bie Trainpferbe von ben Bagen und jagte in rathlofer Burcht von bannen. Der Ruf: "Kavallerie fommt!" erhob fich: ba war fein Salten mehr. Die Solbaten warfen bie Baffen weg, um'ichneller laufen gu tonnen; bie Equipagen ber Bufchauer murben umgefturgt ober zu rafcher Flucht benutt, bis bie Berichangungen ber Stadt Bafbington bie Beicheuchten aufnahmen. Ja von ben Diligen rannten nicht Benige gleich bis in ihr Seimatsborf. Bum Glud unterließ ber Sieger jebe Berfolgung; nur feine Borpoften ichob er bis nach Bafbington bor.

Die Kriegführung. Das Gesecht bei Bull:Run hatte die Union jum Gespötte der ganzen Welt gemacht. Unter biesem Eindrucke bewilligte der Kongreß ohne Weiteres dem Präsibenten Lincoln die Anwerbung von Freiwilligen bis zu 500,000 Mann, woneben die reguläre Armee auf 40,000 Mann gebracht werden sollte. Diese trug eine blaue Unisorm, bei den Freiwilligen aber blieb die Belleidung ziemlich willfürlich; die Meisten trugen einen furzen blusenntigen Rock. Die Offiziere gingen größtentheils in Civilseibern, nur daß sie elbe Mbzeichen ihrer Charge auf der Schulter trugen.

Ber aber waren bie Offiziere? Ber eine Compagnie Freiwillige gusammenbrachte, wurde ihr Sauptmann; wer ein Batgillon, Major; wer ein Regiment, Oberft. Raturlich waren biese Offiziere, welche vorher nie Solbat gewesen waren, in einem unglaublichen Grabe unwiffend in allen militärischen Dingen. Sauptfächlich aber hatten fie feine Borftellung bon ber erften Solbatentugenb, bem Behorfam: Jeber wollte ben Rrieg auf feine Art fuhren. Freilich verstanden bie Benerale meift nicht mehr von Kriegstunft. Und bies eben ift es, was bem ameritanischen Bürgerfriege eine fo graufige Farbung giebt. Biele Taufenbe von Menichen wurden burch die Unwissenheit und bas Ungeschid ber Beerführer völlig nuplos Tagelange Schlachten murben geschlagen, ohne bag eine Entscheibung berbeigeführt murbe. Die Rraft gusammengufaffen, um bie feindliche Schlachtreibe im rechten Mugenblid au burchbrechen, burch geschidte Marfcbispositionen ben Gegner zugleich von mehreren Seiten gu faffen, Referven gur Berfügung gu halten: von allebem hatten bie Benerale feine Uhnung und versuchten fie es einmal, jo miggludte bas Manover. Roch weniger verftanden fie, einen Erfolg burch tonfequente Berfolgung auszunugen. Stiegen fie auf ben Begner, fo löften fich balb die Regimenter in Weilen lange Tirailleurlinien auf, denen eine einbeitliche Leitung fehlte. Man ichog einfach bem Gegner fo viel Leute tobt, wie moglich mar. Darum ergeben bie Schlachten fo fürchterliche Opfer und boch teine Enticheibung; barum ichleppt fich ber Rrieg, ein entsehliches Morben, vier Jahre lang bin. Fortmahrend mechseln bie Dberanführer, und für einen Jeben bezahlen viele Taufende von Solbaten bas Lehrgelb mit ihrem Leben, fei es in ben nuglofen Schlachten, fei es in ben unerhörten Strapagen, bie aus mili= tärischer Zanoranz ihnen zugemuthet werden: bis endlich durch den Krieg selbst einige Generale zu brauchbaren Heerführern fich ausbilben lernen. Im Grunde mußte schließlich die End= enticheibung bavon abhangen, welcher ber beiben Begner bas meifte Belb und bie meiften Menichen zu opfern hatte. Und biefer Bortheil mar auf Seiten ber Nordstaaten.

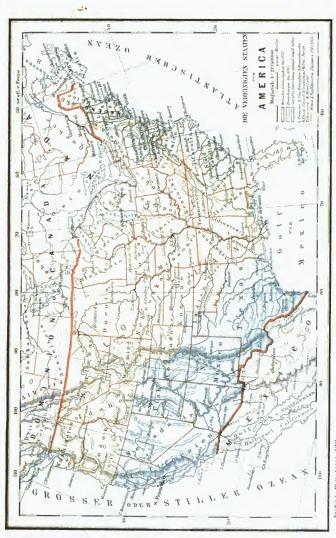

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

Bunfteirte Weligefchichte VIII.

Anfangs indeß war das Uebergewicht durchaus auf Seiten der Substaaten. Denn die tonfoderirte Armee hatte von vornherein mehr militärische Halung; ihre Offiziere ernannte der Prafibent; fie hatte etwas einem Generalstabe Aefinliches, überhaupt mehr Einheitlichteit in der Kübrung.

Die brauchbarsten Truppen ber Nordarmee waren ohne Zweisel die deutschen Freiwilligen, deren Zahl schließlich bis auf 80,000 stieg. Sie hielten tameradschaftlich unter einander zusammen und hatten mertlichen Vortheil davon, daß eine große Zahl früherer Offiziere in ihren Reihen stand. Aber der Hochmuth der Pankees setze, wo es ging, die Deutschen zurück und verschmäßte den militärischen Beirath der deutschen Offiziere.

So bilettantenhast indes sast durchweg die Kriegsührung zu Lande war, so Bedeutendes leistete dagegen die Flotte, in großem Waßstabe ausgerüstet und mit Geschied berwendet. Aus Erfindungen der Neuzeit wurden sür sie verwerthet, und zu Führern erhielt sie Männer, denen das Wasser das bertrautere Element war.



Merrimac und Monitor im Rampfe.

Merrimac und Monitor. Wonate vergingen mit der Einübung der ungeheuren neuangeworbenen Freiwilligenmassen. Dann entbrannte der Krieg soft gleichzeitig auf drei verschiedenen Schauplähen. Der eine lag zwischen den beiderseitigen Hauptstädten Wahlington und Nichmond, dem zweiten bildeten die Staaten Kentucky, Tennesse und der nördliche Theil von Georgien; denn zweiten bildeten die Staaten Kentucky, Tennesse und der nördliche Theil von Georgien; denn zweiten bie vereinigten sich die Eisenbahnen des tonsöderirten Gebietes und von hier sührten die Pässe in die weiten Genen von Georgien und Alabama hinab. Den dritten endlich stellte, das Gebiet der Konsöderation durchsteilend, der Mississississische der Konsöderation vom Potomac dis Texas, welche von der Ilnion in Blodadezustand ertlätt wurde.

Ein Theil bes Blodabegeschwaders, drei Dampser und zwei Segelfregatten, lag im März 1862 auf der Rebed der Hampton Roads, den Hafen von Norfolt beobachtend. Am 8. März verließ eine Flotille der Konsöderirten den Halen, den Feind zu vertreiben. Sie bestand auf wei Panzerschiffen, einigen Kanonenbooten und einem ganz überpanzerten Schiffe, dem Merrimac, welches wie ein schwimmendes Hausdach erschien, mit Kanonen schwerften Kalibers ausgerüftet und vorn mit einem Staflschabel versehn. Mit seinem Eisenpanzer den vollen Breitseiten, die auf ihn abgeseuert werden, trobend, rennt der Werrimac unter voller

Dampstrast die Holzsegatte Cumberland an und bringt sie sosort zum Sinken; dann wendet er sich gegen die andere Fregatte, die indes, ohne den Anprall adzuwarten, sich ergiebt. Die Nacht bricht herein und heißt das Widderschiffs sich in den Hasen zurückzusiehen. Da kommt am sächsten Worgen den Unionsschiffsen Hülfe. Es ist die schwimmende Batterie Wonitor, von dem Ingenieur Trison erdaut. Wie ein breikträmpiger Dut, kaum aus dem Wasser hervorragend, schwimmt sie auf dem Weere. Ganz mit sechsölligen Gisenplatten gedeckt, trägt sie in der Mitte einen bombensichern Thurm mit zwei Geschüben, welche Kugeln von 92 Kilogramm Gewicht schleubern. Der Werrimac kommt hervor, und der Kanps zwischen der lettsamen Gegnern beginnt. Die Kugeln wie der Stahlschnabel des Werrimac erweisen sich an der Batterie gleich machtlos; auch ein Versuch, sie zu entern missingt. Vielmehr empfängt der Werrimac so ernstliche Verletungen, daß er zu sinken beginnt und schleunig in den Haer

Burudfehren muß. Die Union be-

hauptet bas Meer. Die Operationen der Candheere 1862. Auf biefen Erfolg nun baute Beneral Dac Clellan, an ben Scott nach feiner Nieberlage bas Rommando hatte abgeben muffen, ben Blan, bei Fort Monroe unweit Norfolf mit einer Urmee bon 80,000 Mann zu landen und Richmond zu erobern. Bwei andere Corps follten ihn babei von ber Landfeite unterftuben. Allein die Unionsregierung rief fie, als Dac Clellan eben feine Landung bewertstelligt hatte, jum Schute ber Bunbeshauptftabt gurud. Denn Beneral Lee, melder jest bie tonföberirten Truppen auf bem oftlichen Rriegsichauplate befehligte. hatte burch ben General Jadfon eine brobenbe Demonstration gegen Bafbington ausführen laffen. Dac Clellan jog fich infolge beffen in eine



General Robert Comund Cee.

ieste Stellung am James-Niver zurück. Mit Ungestüm griff ihn hier Lee an. Sieben Tage, vom 25. Juni bis 1. Juli, währten die blutigen Kämpse bei Richmond; 60,000 Mann sanden ihren Tod, aber dennoch wurde nichts weiter erreicht, als daß Mac Clellan seine Armee durch Sumps und Bald zurücksühren und sich wieder einschissen donnte. Er wurde zum Komsmandanten von Wassington ernannt; den Oberbesehl mußt er an General Halled übersassien.

Nun aber rüdte Lee wieder gegen Washington vor. Abermals tam es am Bull-Run vom 28. bis 30. August zum Kampse. Halled wurde geschlagen, und die Bundesregierung, voller Bestürzung, dachte schon an Fluch nach New-York. Aber Lee begnügte sich nach einem mißtungenen Borstoße bei Antietam damit, den verwegenen Reitergeneral Stuart in den Rücken des Feindes zu senden und allenthalben Kontributionen sür die Konsöderirten erheben zu lassen. Jeht ermannte sich die Bundesregierung; Lincoln übertrug den Oberbesech dem General Burnside mit der Weisung, energisch vorzurüden. Burnside tras den Gegner in start verschanzter Stellung auf den Hößen bei Frederiksburg. Ohne die seindlichen Baterien erst zum Schweigen zu dringen, ging er am 13. Dezember zum Sturme gegen die einblichen Positionen vor. An den mörderischen Geschützgleven scheiterte der Angris völlig. und nur die Racht rettete Burnside vor der Vernichtung. Den Oberbesessel erheit jeht General

1862.

Hooter, bessen Aufgabe es vor Allem war, Ordnung und Disziplin in der geschlagenen Armee wieder herzustellen.

Etwas schwereren Stand als Lee hatte Beauregard, den Davis als Oberbeschschaber auf den westlicheren Schauplah gesamt hatte. Ihm trat ein Unionsheer unter den Generalen Grant und Wuell entgegen. Den linken Flügel desselbet dibtete eine Brigade, welche satt ganz aus deutschen Freiwilligen, darunter zahlreiche ausgewanderte preußische Andwehr, männer, bestand. Ihr Jührer war der Deutschungar Genetal Schövs, welcher unter Bem in Ungarn gesochten hatte, in Amerika aber Kutscher und dann Hotelportier gewesen war. Diese Brigade war es, welche mit gesälltem Bajonnet die Reisen der Feinde durchfrach und dann 19. Januar 1862 den Sieg bei Will-Spring errang. Dadurch wurde das Vorrücken der ganzen Armee entscher; wrant eroberte am 16. Februar Fort Donesson, od gekentuch

und ein Theil von Tennessee unter die herrschaft der Union zurudgebracht wurde.

Beauregarb fammelte inbeffeine Truppen in einer verschangten Stellung bei Rorinth, in beffen Rabe bei Bitteburg = Lanbing er am 6. April bem fühn vorbringenben Grant entgegentrat. Er warf ihn bis an ben Tenneffee gurud; allein Grant jog mahrend ber Racht Berftarfungen an fich, erneuerte am fol= genben Tage bas Befecht und brangte jest feinerfeits bie Ronfoberirten bis in ihre Berichangungen bei Rorinth jurud. Er benutte inbef ben gewonnenen Bortheil fo wenig, bag Beauregarb nach bem öftlichen Rriegs= theater Lee gur Unterftugung gieben und bie Ronfoberirten in ben Berichangungen bei Rorinth ein neues Beer bilben tonnten, mabrenb ber unternehmenbe Gubgeneral Bragg



Commobore David Farragut.

wieder in Kentuch bis an den Ohio vordrang. Erst als die Konföderirten ihn am 3. Oktober zum zweiten Male bei Korinth angrissen, rückte Grant energisch vor, schlug sie am 4. Oktober zurück und richtete nun, sie versolgend, seinen Marsch weiter südwärts. So schwarkte die Wage auf und ab.

Die Eroberung von New-Grleans. Einen entscheidenden Ersolg indessen hatte die Union am Missisppor errungen, dessen User und Mindung die Konsöberirten auf das Stärtste gesichert hatten, um die Hillsmittel ihrer westlicher gelegenen Staaten unbehindert für den Kampf herangieben zu tönnen.

466

David Farragut, 1801 geboren, feit feinem neunten Jahre Seemann, ging im Februar 1862 in See, entsette Fort Bickens, eroberte Beusacola auf Florida und begann am 18. April bas Bombarbement gegen bie beiben Diffiffippiforts. Allein es mar erfolglos. Dennoch beharrte Farragut auf seinem Entschlusse, die Einfahrt zu erzwingen. Unter dem Schutze der Racht gelingt es, die Sperrfette, obgleich fie von 13 Ranonenbooten und einer schwimmenben Banzerbatterie vertheidigt wurde, zu sprengen; dann rücken, wie eben der Wond aufgeht, in brei Linien bicht hinter einander Die ftartften Schiffe ber Flotte bor. Die Forte eröffnen ein lebhaftes Teuer aus allen Geschützen auf fie; aber mitten in bem Rugelregen, mahrenb die einschlagenden Geschosse das Wasser wie ein Sturmwind emporpeitschen, dringen die Schiffe vorwarts; ein wilber Rampf mit ber feindlichen Flotte erhebt fich, ben bie Fregatte Portsmouth, von einem Brander in Brand gesteckt, schauerlich beleuchtet. Der Dampfer Baruna, schwer beschädigt, treibt sinkend ans Ufer. Aber als ber Tag graut — ber 24. April — haben alle übrigen Schiffe Farragut's bie furchtbare Sperrlinie ber Forts gludlich überwunden und geben zwei Tage später vor New-Orleans vor Anter. Die tonfoderirte Flotte war vernichtet; bie Forts mußten am 28. fich Butler ergeben, ber nunmehr ohne Biberftand Rem-Orleans am 1. Mai befette.

Die Mündung des Wississippi war frei. Zugleich war auch am oberen Strome General Halled von St. Louis unter steten Kämpsen bis Memphis vorgerückt: nur die beiden trohigen Kesten der Konföberirten, Port Hubson und Bicksburg, sperrten auf einer Strecke von 7.5 Weilen der Union noch die Stromsafrt.

Die Aufhebung der Sklaverei. Dennoch ftand es gegen Ende des Jahres mit der Sache ber Union nicht fehr aussichtsvoll. Die täglichen Koften des Krieges beliefen sich auf 2 Millionen Dollars (8 Millionen Mart). Die ungeheuren Berluste der tämpsenden Armeen mußten erfeht werden. Aber die Begeisterung sir den Krieg hatte im Roteen sich fehr abgetühlt. Die Werdungen lieserten nicht mehr die nöthige Zahl von Rekruten; Zwangsausdebenung sollte ergänzend eintreten, aber die Bevölkerung sehte den Rekrutirungsbeamten an mehreren Orten blutigen Widerschand entgegen. Die Zahl der Defertionen aus Feigheit oder Betrügerei, um anderswo neues Handgeld zu erschwindeln, mehrte sich in bedenklicher Weise; bei der östlichen Armee stieg sie auf 200 Ausreißer täglich.

Lincoln verschloß sich nicht länger ber Nothwendigkeit, auch die Fardigen für ben Krieg heranzuziehen, womit schon einzelne Generale gegen seinen Willen auf ihre eigene Berantwortung einen Anfang gemacht hatten. Zugleich aber erkannte er, daß auch die weiße Bewölekerung einer neuen wirtsamen Anregung bedurfte, da der Kampf für die Einheit der Union die Gemüther nicht mehr hinriß. So entschloß er sich denn, die Aussehen der Stlaverei auszusprechen.

Am 22. September 1862 erließ Lincoln eine Problamation, daß vom 1. Januar 1863 an "alle Personen, welche als Stlaven behandelt werden in irgend einem Staate oder bestimmten Theile eines Staates, wovon die Einwohner an gedachtem Tage sich im Stande der Empörung gegen die Bereinigten Staaten befinden werden", sir immer frei sein sollten. Und am Neujahrstage 1863 solgte eine zweite Problamation, welche die erste bestätigte und der Preisheit aller Stlaven nochmals aussprach. Damit war die Brücke einer sriedlichen Aussischung mit den Südstaaten, die Lincoln immer noch für möglich gehalten hatet, besinitiv abgebrochen: nur die völlige Niederwerfung der Konsöderirten konnte seht noch den Frieden geden.

Dem Kriege kam die Maßregel in erster Linie zugute. Jahlreiche flüchtige Stlaven ließen sich für die Union anwerben; und die sarbigen Regimenter, so schwer sie auch zu Zeiten zu zügeln waren, haben sich nicht schlecht geschlagen.

Das Kriegsjahr 1863. Unterbessen war, bedrohlich genug, Lee ben Winter über bei Frebericksburg stehen geblieben. Die nächste Ausgabe Hooter's schiene es daher zu sein, den keind zum Zurückgehen zu bewegen. Mit seiner retablirten Armee rückte er demnach über den Rappahannock vor und suchte bei Chancellorsville am 2. Mai 1863 Lee in der

Flanke zu sassen. Indessen Lee durchschaute das Manöver und hatte seine Maßregeln danach getrossen: er hatte, das Corps des Generals Jackson abgeschickt, um., durch Wald gedeckt, den erchten Kügel der Unionsarmee zu umgehen. Um Mittag begann die Schlacht; gegen Abend griss Jackson ein. In dem dicht verwachsenen Walde erhob sich ein wütsender Kamps; die Bäume selbst geriethen durch die Granaten in Brand, Freund und Feind mußten auß dem Walde weichen, aber die zahlossen Vernucheten wurden ein Opser der Flammen. Um nächsten Zage nahm Hoofer die Schlacht auf, jedoch nur, um den Müczug sich zu sicheren. Wit einem Verlust von 20,000 Mann ging er über den Nappassannock zurück.



Angriff der Unionsflotte auf die sorts Sachfon und R1, Philipp. 1. Fort Jacion. 2. Fort St. Philipp. 3., 9., 10. Batterien. 4. Lager der Stdarmec. 5. Sperrung mittels der durch Bontons getragenen Kette. 6. Schlagaten-Dampfer. Star". 7. handlefdiffe. 8. Inionebampfer. Shönig\*.

Borsichtig folgte Lee ber Unionsarmee, beren Oberbesehl von Hooler auf General Meabe übertragen wurde. Stuart mit seinen Reitergeschwabern schwärmte weit aus. Um 1. Juli stieß Lee's Bortrad bei Getthysburg unversehnst auf die seinbliche Reiterei. Ein heftiger Kampf entspan sich, in den allmählich die ganze Armee hineingezogen wurde. Erst am britten Tage endigte er nach ungeheuren Berlusten auf beiben Seiten: Lee gab sich besiegt und dog sich, ohne von Meabe versolgt zu werden, in seine alte Setlung im Shenandoalthale zurück.

An bemfelben Tage indes war auf dem westlichen Schauplate eine folgenreichere Entscheidung gesallen. Un dem Bessige von Bickburg und Port Hubson hing die Herrichasten einer den Missessigen des Beußerste befeitigt, die Unionstruppen setzen Ales dann, sie zu nehmen. Unterhalb Port Hubson lag Farragut mit seiner Flotte, oberhald Bickburg Commodore Porter, zu Lande sützte Grant die Belagerung

von Vicksburg, General Banks diejenige von Port Hubson. Indeh den Zwillingssesten, die sich gegenseitig deckten, war nur beizukommen, wenn es gelang, zwischen sie zu kommen. Der kühne Karragut unternahm das Wagansiß; seinem Borgange folgte Porter: die Verdindung der Festungen wurde durch die Unionsschiffe ausgehoben und die Verproviantirung ihnen gesperrt. Indeh noch Wonate lang widerstanden die Festungen; erst der Hunger bezwang sie. Nachdem das letzte Pferd und der sehre Waulesel verzehrt war, zog General Pemberton, der wacker Bertseitiger von Vicksburg, am 3. Juli die weiße Flagge auf und ergad sich am sosgenden Tage mit 31,000 Wann an Grant. Dadurch war auch Port Hubson unhaltbar geworden langtitulirte nun ebensals nach wenig Tagen. Die Wississpilinie war damit in ihrer ganzen Länge für die Union gewonnen, und die Konsöberation völlig von ihren Weststaaten abgeschnitten.

Noch harrte aber Grant's eine schwere Aufgabe. Gegen ben verwegenen Konföberirten= general Bragg war ein startes Truppencorps unter General Rosentranz ausgesandt, von



Minffes Grant.

ibm aber am Chicamauga in Tenneffee geschlagen und in Chattanooga ein= gefchloffen worben. Alle Berghöben um bie Stadt hatte Bragg in ber= ichangten Stellungen befett. Grant jog jum Entfate berbei. In brei= tägiger Schlacht vom 27. bis 29. Rovember bei Miffionary Ridge und Loofout=Mountain vertrieb er die Ronfoberirten aus ihren Ber= fcanzungen. Auf 20,000 Mann belief fich ber Berluft eines jeben Beeres; aber Bragg's Armee war faft vernichtet; in eiliger Flucht retteten fich ihre Trummer nach Atalanta. Tenneffee ging für bie Ronföberation völlig verloren. Gang entichieben neigte fich bas Uebergewicht auf bie Seite ber Union. "3ch hoffe", fagte Lincoln, "ber Frieben fommt jett bald und auf bie Dauer und fo. baf er für alle Bufunft gehalten gu mer= ben verbient."

Ulyffes Grant. Und Lincoln

selbst that den entscheidenden Schritt, um seine Hossinung zu erfüllen, indem er sich entschloß, der bisher geübten Prazis entgegen, die militärische Oberleitung sämmtlicher Streitkräfte der Union in eine Hand zu legen. Es wurde für diesen Zwek die Stelle eines Generalleutnants geschaften, und am 17. März 1864 General Grant in diese dernisen.

Uhsses Grant war im Jahre 1822 in Mount-Pleasant in Ohio geboren. Wit 17 Jahren trat er in die militärische Afademie von Westpoint; als junger Leutnant machte er den Krieg gegen Wezilo mit, und wurde während besselben zur Belohnung wiederholt bewiesener besonderer Tapserseit zum Hauptmann ernannt. Indeh 1854 nahm er seinen Abschied und wurde Feldmeiser in St. Louis. Da er jedoch sierbei seine Rechnung nicht sand, übernahm er die Bewirthschaftung einer Farm in der Nähe; allein auch diese gab er nach einigen Jahren wieder auf und trat 1859 in die Gerberei seines Baters in Galena in Ilinoise ein. Beim Ausbruche des Bürgerkrieges lehrte er zu den Wassen werd; er wurde Oberst eines Ilinoiser Freiwilligenregiments, jedoch schon im August zum General besordert. Seinem Talente wie seiner Frosse militärischen Ausbildung verdankte er seine Ersolge, und

biese waren es, welche ihn jest an die Spise der gesammten Kriegsührung der Union erhoben, Siegeszuversicht knüpste sich an seinen Namen. Indeß so schnell, wie man es wünschte und hosite, vermochte auch Grant nicht die Entschidung berbeizusgühren.

Krieg gegen die Kaper. Unterdessen litt der Handel der Union in ganz unerträglicher Beise durch die dreisten Kaper der Konsöderirten. 671 Kriegsschiffe erwiesen sich als ungen übendade der konsöderirten Küste wirksam zu machen und die Handelsschiffe der Union zu schüben. Die Kaper des Südens durchbrachen die Blockade und vertrieben die Kaussaksen der Union vom Atlantischen Dzean oder zwangen sie zu ihrer Sicherheit unter englischer Jegege zu segeln. Der Shenandoah zersönten 28 Malfischsakrer der Union in den Polarzgegenden, und die Alabama gar unter Kapitän Semmes erbeutete nicht weniger als 65 Schiffe des Gegnes. Der Kearsarge, ein Kriegsschiff der Union, sand ihre Spur und solgte ihr dis nach Cherbourg, in dessen das Naubschiff einer Ausbesserung wegen eingelaussen war. Die Alabama nahm die Heraussorberung an und kam aus dem Hosen herdor. Ein heftiger Geschühlampf entspann sich am 19. Juni 1864: nach zwei Stunden war die Alabama zum Sinten gebracht und krich die Flagge vor dem übertegenen Gegner.



Vertreibung ber fonfoberirten aus Spottfglvania. Rach Lubwig Burger.

Ihren Hauptischlupswinkel indeß hatten die füblichen Kaper in der Bai von Mobile. Durch eine Insel gedeckt, hatte die Bai nur zwei Zugänge, von denen für größere Schiedigar nur einer sahrdar war. Ihn schübte auf der Festlandsseite Fort Morgan mit 136, auf der Inselseite Fort Gaines mit 50 Kanonen, und in der Bai lag eine Flottenadtheislung unter Commodore Buchanan mit dem Panzerschiff Tennessee. Wiederum war es Farragut, der die Eroderung des Naubnesses auf sich nahm. Auf dem Mastlorde seines Udmitasschiffes, des Hartsord, mit seinem jungen Sohne kehend, dampste der alte Held m Morgen des 5. August 1864 gegen den engen Swassen, dampste der alte Held am Morgen des 5. August 1864 gegen den engen Swassen, dambste von Mit einem surchtbaren Geschübsseurd bie Forts überschüttet; eines der Schisse, der Monitor Tecumseh stößt auf einen Torpedo und fliegt in die Luft; die Fregatte Oneida erhält einen Schuß in den Dampssesselle; dennt der schieße die Kotte vor. Die keineren Schisse des Gegners sind bald genommen oder in die Flucht getrieben. Aur der Tennesse hält unerschütterlich Stand. Da läßt Farragut seine

Holzschiffe mit ihren Stahlschnäbeln gegen das schwere Panzerschiff anxennen: es tracht in allen Fugen und ergiebt sich. In weniger als drei Stunden ist der Kampf entschieden: Fort Gaines lapitulirt und nach wenigen Tagen auch Fort Worgan. Farragut hat die Sperrung der Bai vollenbet; die Stadt Wobile selbst ist freisich ohne Landtruppen nicht zu nehmen. Für diese aber gas es damals größere Ausgaben.

Die entscheidenden Operationen Grant's und Sherman's. Grant hatte, als er nach dem Often berusen wurde, den Oberbeschst über seine Armee an General Sherman abgegeben, der als Corpssiliprer unter Grant das Meiste zu dem Siege dei Missionary Ridge beigetragen hatte. Jest war sein Plan, die 120,000 Wann starte Armee Meade's persönlich über den Rappahannod gegen Richmond zu sühren, während Sherman mit seiner 100,000 Maun zöhlenden Armee über das Gebirge von Westen heranziehen sollte, um dann vereint mit Grant den entscheidenden Echlag gegen die konsöberirte Heranziehen sollte, um dann vereint mit Grant den entscheidenden Schlag gegen die konsöberirte Heranziehen zu thun.

Nachbem Grant in umfaffenbfter Beife Berftartungen an fich gezogen und die Corps bon Sigl und Butler gur Dedung ber Flanten, bas eine nach bem Chenanboahthale, bas andere an den James-River, detachirt hatte, feste er fich am 3. Mai 1864 in Marfch. Raum hatte er indeg ben Rappahannod überschritten, fo ftellte fich auf bem Marsche burch Spotts splbania bei Wilberneß Lee ihm entgegen. In ber Wilbniß führten durch das unentwirrs bare Geftrupp bes Unterholzes und ber Schlingpflangen nur wenige ausgehauene Bfabe. Die Konföberirten hatten sie alle durch Berhaue gesperrt. Drei Tage lang dauerten die Gefechte auf ber gangen Meilen langen Frontlinie, Die bas geängstigte Wild bes Balbes aus feinen verborgenften Schlupfwinkeln aufscheuchten. Endlich war ber Balb übermunden. Aber fofort erneuerten sich vom 10. bis 17. Mai die Gefechte in und um Spottsplvania. Schritt für Schritt mußte Grant ben Bormarich erfampfen, ber ihn 25,000 Mann toftete. Auch am 4. Juni tam es zu einem sehr blutigen Zusammenstoß bei Cold-Harbor. Immer weiter wurde Lee füdöftlich zurüdgebrängt: Grant erreichte Petersburg, ben Hauptwaffenplat ber Konfoberirten, unweit Richmond. Durch raschen Sturm versuchte er am 16. Juni Die ftart befestigte Stadt einzunehmen. Der Sturm wurde abgeschlagen, und Grant mußte sich zu einer lanamierigen Belggerung eutschließen.

Unterbessen hatte sich Sigl seiner Aufgabe nicht gewachsen gezeigt. Er wurde eingeschlossen und Lee fandte das Corps des Generals Carly brandschapend tief nach Pennsylvanien und Warpsand hinein. Bieder einmal schwebte Bashington in großer Gesahr: nur die tühne Entschlossenbie des Reitergenerals Sheridan, der sich erfolgreich Carly entgegenwarf, rettete die Bundeshauptsadt.

Mittlerweile jedoch hatte auch Sherman von Chattanooga aus seinen Bormarsch angetreten. Unter steten Rampsen und ben größten Nibseligseiten vordringend, gelangte er im September nach Atalanta. Zwei Monate verwandte er hier auf die Sicherung seiner Stefung und seiner Berbindungen. Dann brach er am 16. November quer durch Feindeskand nach Sadannah aus. Meist mußte er im Gebirge selbst die Brücken über Schluchten und Flüsse bauen und die Straßen sit sein heer anlegen; aber auf Widerland des Feindes traf er nicht. Er erkannte, das die Rechalten "eine hohle Schale" geworden war: das innere Land hatte alle Kräfte schon zur Bertheidigung der Grenzen des Konföderationsgebietes abgeben müssen. Am 22. Dezember rückte er in Sadannah ein.

In Savannah gönnte Sherman sich nur so viel Raft, als er brauchte, um das Eisenbahnneh von Nord- und Sübcarolina zu gerstören. Schon im Januar 1865 zog er weiten, jest nordwärts auf Petersburg zu. Sosort erntete er den Lohn seines energischen Vordringens. Bisher hatten Charleston und Wilmington, die stärtsten Felungen der Konsöderirten an der Atlantischen Küste, allen Angrissen von der Sceseite ersolgreich widerstanden. Jest sahen sie in ihren Landberdindungen sich bedrocht und gaden den Widerstand aus: am 17. Fedruar kapitulirte Charleston, vier Tage darauf auch Wilmington. Seerman zog jest die durch den Fall der Festungen frei gewordenen Corps von Terry und Solosield an sich und nahm so

verstärkt seinen Nordmarsch wieder auf. Endlich gegen Ende März gewann er Fühlung mit ber Urmee Grant's und ericien am 26. Marg in beffen Sauptquartier, um Theil an bem Rriegerath zu nehmen, ben ber Beneralleutnant berufen batte.

Der Ausgang des Burgerkrieges. Immer noch hatte die Ronfoberation bisher bie Soffnung nicht aufgegeben, ihre Gelbitanbigfeit zu erfampfen. Es tam ihr babei gu ftatten, baß bie Sympathien ber europäischen Beftmachte burchaus auf ihrer Seite ftanben. Der Raifer Napoleon durfte für feine mexitanifchen Blane wol bei ben Gubftaaten auf Buftimmung und Forberung rechnen, aber nimmer bei ber Union. Und England als Industrieftaat fab fich burch feine eigenen Intereffen auf gute Begiehungen gu ben freihanblerifchen Gubftaaten bingewiesen, daß es hart bis an bie Grenze bes Bruches mit ber Union fur ben Guben Partei nahm. Aber auch innerhalb ber Union felbft befag ber rebellifche Guben in ben bortigen Demofraten Freunde. Diefe maren es, welche in bem Rongreffe gu Bafbington, als gegen Ende bes Jahres 1863 das Uebergewicht des Norbens fich berauszustellen begann, den Antrag

ftellten, mit ben "Behörben von Richmond" über Beendigung bes Rrieges in Unterhandlungen zu treten. Dit fcarffter Entichiebenheit, um zugleich allen Ginmifchungsgelüften Guropa's gu begegnen, bermarf ber Rongreß ben Antrag. Run aber murbe für bie Brafibenten=Neuwahl Lincoln bie Randibatur Dlac Clellan's, welcher für einen friedlichen Musgleich mar, entgegengeftellt. Allein am 8. Dob. 1864, bem großen Bahltage, fiegte Lincoln, auf weitere vier Sahre gemablt: bie Union entichieb bamit, baß fie bie Fortführung bes Rrieges gegen bie Ronfoberation verlange. Dennoch machte Lincoln, milben Gin= nes und verföhnlich, noch einen Ber= fuch ber Berftanbigung. Ronferengen amifchen ihm und Bertretern ber Gubftaaten fanben ftatt; allein fie enbeten, ba diefe vorweg auf ber Anerkennung ber Ronfoberation bestanben, erfolglos.



William C. Sherman.

Die Gubitaaten machten nun bie außersten Anftrengungen fur bie Fortsetung bes Kampies; felbst Stlaven wurden zum Militärdienfte ausgehoben. Aber die Ratastrophe ließ fich nicht mehr wenben.

Der Rriegerath Grant's in City-Boint beichlof ben fofortigen Angriff auf Betersburg und Richmond. Sherman ichlug ben tonfoberirten General Johnson gurud; Sheriban marf fich mit ber gesammten Reiterei Grant's in ben Ruden Lee's; am 2. April wurben bie Augenwerte ber Gubfront von Betersburg erfturmt. Da jog fich Lee gurud, und am 3. April rudten bie Unionstruppen in Betersburg ein. Bugleich aber mar ber General Beigel mit feinen farbigen Regimentern gegen Richmond borgegangen; mit großer Brabour erfturmten es bie Schmargen, und Lincoln nahm am 4. April von bem Rapitol ber feindlichen Bunbeshaupts ftabt Befit. Der Biberftand mar gebrochen. Bon Cheridan verfolgt, tonnte Lee mit feinem furchtbar becimirten und tobesmatten Seere an feine Gegenwehr mehr benten. Um 9. April ichloß er in bem Gerichtshaufe zu Appomattor eine Kapitulation, burch welche er mit 26,000 Mann, 759 Beiduben und 71 Sahnen fich Grant ergab.

Da ergriff wilde Raserei einige sanatische Parteigänger des Sübens. Durch die Exmorbung der Leiter der Union glaubten sie Unordnung erwecken und noch eine günftige Wendung für die Konsöderation herbeissühren zu tönnen. Am Charfreitage, dem 14. April, erschoß der Schauspieler Wiltes Booth den trefstigen Lincoln im Theater zu Wassington. Der Wordansschlag gegen den Staatssetzet Seward indes wurde glüdlich vereitelt. Allein die Geschiede der Konsöderation ließen sich nicht bannen. Schon am 18. April mußte sich auch Johnson int 27,000 Mann Sherman ergeben; und im Mai erklärten auch die lehten Heersührer des Sübens ibre Unterverfuna.

Die Wiederherstellung der Union. Der Bürgertrieg war zu Ende; aber was für Opfer hatte er erfordert! Den Konföderirten hatte er 200,000, dem Norden gar 320,000 Soldaten gefostet, welche die mörderischen Schachten und Seuchen weggerafft hatten. Die Kriegskosten des Nordens bestiefen sich auf  $2^3/_4$  Milliarden Dollars (1 Dollar —  $4_{*25}$  Mart), diejenigen des Südens unter Hinzurechnung des Bermögensverlustes, welchen die Ausselberg der Staderei den Eklabenstaaten gebracht hatte, gar auf 6 Milliarden Dollars.

Tief brennenbe Bunben hatte ber Frieben gu beilen. Seine erfte Aufgabe mar, burch Refonstruftion bes Gubens bie Union wieberberguftellen. Der Bigeprafibent Anbrem John fon, ber an Lincoln's Stelle trat, ben bemokratischen Grundfagen zugeneigt, war ber Meinung, die niebergeworfenen Rebellenftaaten bebingungslos in bie Union wieber aufzunehmen. Dem feste fich aber ber Kongreß entgegen und verlangte als Borbebingung bes Wiebereintritts ber Gud= staaten in die Union die Aufstellung einer Berfaffung, welche die Stlaverei ausschlöffe: bis babin follten fie fur politifc-unmundige Territorien gelten. Die Gublanber inbeffen wiefen biefe Bedingung gurud und fuhren fort, die Farbigen wie Stlaven gu behandeln. Dem gegenüber entichloß fich nach langem Bogern enblich ber Rongreß zu bem enticheibenben Schritte, daß er, um ein Gegengewicht gegen die Anmaßung der Weißen zu schaffen, durch das Geset vom 28. Juli 1868 ben Farbigen bas Stimmrecht einräumte: eine Beftimmung, welche, nachbem Grant 1869 ben verwaiften Brafibentenfig eingenommen hatte, burch bas Gefet vom 30. Marg 1870 babin ergangt murbe, bag meber Raffe noch Sautfarbe noch frubere Stlaverei einen Burger ber Bereinigten Staaten bes Stimmrechts berauben ober in ber Ausubung beffelben beidranten burfe. Das mar bie Bafis, auf ber fich, menn auch unter vielen Schwierigfeiten, bie Retonftruftion bes Gubens vollzog.

Und das war das große Ergebniß des Bürgertrieges: es gab den Millionen der Farbigen bas bolle Bürgerrecht und siellte den Grundsat seit, daß die Bereinigten Staaten nicht alls ein bloßes Bündniß unabhängiger Staaten, sondern trop aller Bevöllerungsunterschiede als eine einige und untheilbare Nation zu betrachten seien.



Das Weife Bans in Wafhington.



Das Ralferpaar von Meriko.

## Aeberfeeifde Berwicklungen: Mexiko, Paraguan, Abeffinien.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Wirkung eines so gewaltigen Ereignisses, wie die Aufrechterhaltung der Union der Vereinigten Staaten durch den Sieg der Nepublikaner sich denfekte, in weiten Kreisen sich bemerklich machte: vollends in einem so ganz von dem Einskusse eine Union abhängigen Lande, wie es seit Jahren das des merikanischen Nachdars war. Und eben das Bestreben, diesen Einsluß ungeschmälert aufrecht zu erhalten, schloß für die Union die Gesche eines Zusammensloßes mit rivalistenden Wächten in sich; aber sobald durch die Niederwertsung der Sübstaaten die Armeen, die Panzerschisse er Union versügbar geworden waren, hatte diese Gesafs nichts Grischerdendes mehr sür sie. Wan kann sagen, daß die Siege Grant's und Seperman's auch den leicht gezimmerten Kaiserthron in Meziko zertrümmert haden.

Wirren in Meriko. Demüthigung und Schäbigung empfinblichfter Art hatte der Krieg mit den Vereinigten Staaten über Mexito gebracht. Aber kaum war der Frieden zu Guadelupe-Hidago 1848 abgeschlossen, so begannen die inneren Unruhen und Indianerausstäden von Neuem, welche seit seiner Losreisung von Spanien das unglüdliche Land zersleischten. In erbittertem Kampie standen sich die Puros, die Nadisalen und die Krevitalen gegenüber. Der Präsibent Ignazio Comonsort suchte im Dezember 1857 durch einen Staatsstreich einen Kompromiß der streitenden Parteien zu bewirken; allein er verdarb es dadurch mit beiden. Die Puros erklätten ihn sür abgeseth, so das die Kegierung auf den Präsibenten des obersten Gerichtshoses Juarez, den verfassungsmäßigen Bizepräsibenten des Staates überging, die Keritalen beriesen den General Bulooga zum Präsibenten, an dessen Stelle indessen sassen

Benito Juarez war jedenfalls der bedeutendere der beiben Rivalen. Er war ein Indianer von Geburt, 1806 in dem Dorfe San Pablo Guelatao in dem Staate Dazaca geboren. Rach dem frühen Tode seiner armen Eltern nahm fich ein Kaufmann in Dazaca des Knaben an und ließ ihn studiren. Juarez wurde Abvokat, ein eifriger Puro. Als der Indianergeneral Albarez, welcher den Diktator Santa-Anna gestürzt hatte, zum Präsidenten gewählt wurde, ernannte er Juarez zum Minister. Bei dem freiwilligen Rücktritte Albarez' von der Präsidentschaft trat auch Juarez 1855 auß dem Kabinet und kehrte in seine Heimat als Gouverneur des Staates Dazaca zurück: eine Stellung, auß der ihn die Wahl zum Präsidenten des höchsten Gerichtshofes schon 1857 abrief.

In dem Kampse mit Miramon stand Priesterschaft und Militär gegen Juarez, der don Ort zu Ort flieben mußte. Da erließ er von Beracruz aus die "Resormgesete", welche das ungeseure Kirchemdermögen, etwa die Häste des ganzen Grund und Bodens, sur Nationaleigenthum erklärten und bessen Berkauf anordneten, die Mönchsklöster aushoben sowie resigiose Freiheit und Eivließe einsührten. Die Zahl seiner Anhänger mehrte sich infolge dessen so des er jeht Miramon's Herr wurde, seinen Einzug in die Hauptstadt Mexiko hielt und am 11. Juni 1861 von großer Majorität zum Präsidenten gewählt wurde.

Die Einmischung der enropäischen Mächte. Die schwer getrossenn Nerikalen sahen sich jett nach auswärtiger Hilfe un. Der General Almonte und der Pater Miranda, als entschiedene Anhänger Miranda's aus Mexiko verbannt, sanden Gelegenheit in Paris den Maiser Napoleon die Lage Mexiko's ihren Interssen gemäß vorzustellen. Sie erweckten in ihm die Bortsellung, daß es nur geringer Mittel bedürfen würde, um, auf die klerikale Parteisch stügend, das erweitern, dort "die lateinische Rasse sieden sieden der Verlagen der Konstellung kanteich kanteische Rasse zu reorganisiren". Und wirklich schien eine Einmischung Frankreichs in die mexikanischen Berhältmisse kanm sehr gewagt, da der eben ausgebrochene Bürgerkrieg in Nordamerika die Eiserlucht der Bereinigten Staaten nicht blos lahm legte, sondern die ersten Expolge der Konssöderirten auch die Erwartung erweckten, daß Frankreich in ihnen Bundesgenossen seiner Interventionsbolitik sinden würde.

Es fehlte nicht an Beschwerben Frankreichs über Wegilo, welche eine französische Intervention rechtsertigen konnten, ja welche ben Bortheil boten, mit anderen europäischen Mächten vereint gegen die Herrschaft der Puros in Meziko auftreten zu können. Juarez hatte europäische Ronsuln verhaften, Europäer zum Kriegsdienste ausheben lassen, die Inmenzölle auf jermbe Waaren verdoppelt und jüngst den Kongreschsschluß verkündigt, daß alle Zahlungen an das Auskand auf zwei Jahre eingestellt verden sollten. Das tras den europäischen Handel mit Weziko in der bedrohlichsen Weise: behauptete doch der französische Bantier Jeeder an die mezikanische Regierung eine Forderung von 15 Willionen Piaster zu haben, sint veren Einziehung es gelang, Personen in der nächten Umgedung des Kaisers zu interessiren.

So ließ sich benn Napoleon wirklich auf das mexikanische Abenteuer ein. Auf seinen Betrieb schlossen am 31. Oktober 1861 Frankreich, England und Spanien in London eine Kondontion, um durch eine gemeinschaftliche Expedition von Mexiko Zahlung und Genugthuung sir die Forderungen und Beschwerden ihrer Unterthanen zu erhalten.

Roch vor Ende des Jahres landeten die spanischen Expeditionstruppen unter General Frim in Veracruz; im Januar 1862 solgten ihnen diesenigen Englands und Frankreichs. Jeht erst ertannten sie die Schwierigkeiten, denen sie entgegen gingen: das Mima erzeugte Seuchen im Lager, die hise mar surchibar und die Stimmung der Bewölkerung durchweg seindselig. Unter diesen Umständen bequemten sich Spanien und England rasch zu einem Abkommen mit dem Gesanden dom Juarez; den Forderungen Frankreichs, die ihnen zu weit zu gehen und besondere Absichten in sich zu bergen schienen, versagten sie ihre Unterstühung und fcissten sich Ender Abrichten in sich zu bergen schienen, versagten sie ihre Unterstühung und fcissten sie den Verschungen frankreiche ein.

Die Franzosen in Meriko. Aber auch allein glaubten die Franzosen den Mexikanern sich gewachsen; sie rechneten auf eine Ersebung des Landvolkes und auf die Undrauchdarkeit der Megenengstruppen. Daher rückte der General Graf Lorencez getrosten Muthes mit nur 5000 Mann gegen die große Stadt Buebla de los Angelos. Um 5. Mai wogte er den Sturm. Wirklich hatten schon einige Franzosen die Mauern erstiegen, als ein sürchterliches

Gewitter losbrach und der Regen in Strömen bom Himmel herabstürzte. Dadurch wurde bem Kampse ein Ende gemacht: die Franzosen mußten sich zum Rückzuge entschließen.

Dieser Wißersolg regte Frankreich auf das Neußerste auf: die Ehre Frankreichs schien beschimpft; nur der Sturz der mezikanischen Regierung konnte die erlittene Demültsigung außegleichen. 30,000 Mann unter General Foren wurden nach Meziko gesandt, um den Alber Frankreichs auf den Jinnen von Meziko aufzuppklanzen. Nach umfassenden Bordereitungen letzte sich Foren im Fedruar 1863 zu neuem Angriss gegen das trohige Puebla de los Angelos in Marich. Mit dem größten Mushe indeh vertseidigten die Mezikaner ihre Stadt. Juarez schielte ein Her zum Entlage zu Hilfe; General Bazaine schlieges am St. Lorenzo, und nun erst war es möglich, Puebla von allen Berbindungen mit der Landeshauptstadt abzuscheiden. Da kapitulirte denn der kapfere Kommandant Ortega am 18. Mai.



Bei Pnebla be los Angelos.

Jeht war auch der Weg nach Mexito für die Franzosen geöffnet. Um 10. Juni hielt Forep seinen Einzug in die alte Aztelenstadt, während Juarez mit den Trümmern des mexitanischen Herres sich nach San Luis Potosi flüchtete. In Mexito aber trat eine Junta zusammen, welche mit der Führung der Regierung eine Regentschaft, bestehend aus Almonte, dem Erzbischof Labastida und dem General Salas, betraute. In Nedereinstimmung mit dieser Regentschaft vorsammelte Forep die Notabeln des Landes: 215 erschienen auf die Ladung und proklamirten die Wiederaufrichtung des mexikanischen Kaiserreichs.

Die merikanische Kaiserepisode. Dem Bunfche Napoleon's gemäß bot die Notabelnversammlung die neugeschöffene megilanische Kaiserkrone dem Bruder des Kaisers Franz Joseph, dem Erzherzoge Magimilian bon Oesterreich, an. Der Gemählte machte zur Bedingunger Annahme, daß "die ganze Nation in freier Kundgebung ihres Wilens den Bunfch der Haupschabt bestätige". Eine Abstimmung der Gemeinden wurde bemgemäß, soweit der Einssupfladt bestätige". Eine Abstimmung der Gemeinden wurde demgemäß, soweit der Einssupfladt bestätigen Bassen reichte, deranstaltet; und nun erst, nachdem ihm berichtet war,

daß 2000 Gemeinden sich mit der Wahl einverstanden erklärt hätten, nahm Erzherzog Maximilian die dargebotene Kaisertrone an. Er verließ mit seiner Gemahlin Charlotte, der Tochter des tresslichen Belgierknigs Leopold, sein Schloß Miramare dei Triest, empfing in Nom den Segen des Papstes und hielt am 12. Juni 1864 unter dem freudigen Zuruse des Volles seinen Einzug in seine Reichsbauptstadt Mexico.

Aber es war nur der mittlere Theil des Landes, etwa die Histe, welcher den neuen Herrscher anerkannte; die andere Histe hielt an Juarez selft, dessen Sade im Südon der General Porsirio Diaz in Dazaca vertheidigte, im Norden der greise Indianer Albarez, der selft früher Präsibent gewesen war. Hie and duch dei Monterey die ansehnliche Truppenmacht, welche Juarez selbst zur Bertheidigung der Republit gesammelt hatte. Und der Widerschand des Präsibenten erwies sich zührer und nachhaltiger, als man erwartet hatte. Burde er auch wiederholt die an die äußerste Grenze des Landes gescheucht, immer kehrte er zurück und gewann von Neuem Boden.

Die Stühen bes neuen Kaiserreichs bagegen waren die französischen Truppen und die klerikale Partei. Denn die Bildung einer triegsküchtigen mexikanischen Armee lag noch in den Anfängen; und die Stärke der bekglischen und österreichsichen Frembenlegion, welche Waximilian angeworden hatte, belief sich nur auf 8000 Mann. Bazainen ader, welcher an Foreh's Stelle den Oberbesehl über die französischen Truppen erhalten hatte, raubte mit Rücksichsiesische Stalters.

Im Ottober 1864 nun sandte der Papst den Nuntius Meglia nach Mexisto und sorberte von dem Kaiser die Küderstatung aller Kirchengüter, die Biedercherstellung aller Köster und Wönchsorden, den Ausschluß aller nichtlatholischen Konsessionen, die Leberweisung allen Unternichts an die latholische Kirche. Wazimilian wies diese Forderungen zurück: damit war der Bruch mit der kleritalen Partei entschieden. Labastida selbst selbst selbst sanier wolle Gott und die heilige Jungsrau abschaffen. Statt dessen das Bestreben Mazimilian's, dem es mit der übernommenen Ausgabe hoher Ernst war, daßin, das verwahrloste Volk durch besseren Unterricht, Besörderung der deutschen Einwanderung und Herstellung von Vertehrsmittel zu heben. Aber er kam nicht über geringe Ansabes hatten die Franzosen ihre eiserne damt gelegt.

Der Gegensat Frankreichs und Nordamerika's. Nun aber schlugen die Amerikaner bem wankenden Throne Mazimitian's auch die setzte Stütze weg. Die Union hatte Juarez als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt und hielt an ihm setzt ie wollte nicht dulden, daß in Mexito eine Monarchie sich aufrichte und daß dort eine europäische Nacht sesten Fühl glise. Wehrere Umstände aber dränzten zu entschiedenem Handeln. Es war Bazaine gelungen, Porfirio Diaz in Dazaca zur Ergebung zu zwingen. Mazimitian hatte darauf, um nun auch den Norden durch Furcht zu bezwingen, alle zu Juarez haltenden Soldaten sur Berbrecher ertlätt und angeordnet, daß alle höheren Offiziere, welche gesangen genommen würden, binnen 24 Stunden erschossen sollten, und dies "Blutdekret" schon 10 Tage, nachdem sertassen war, am 13. Oktober 1865 an dem General Arteaga und mehreren Obersten vollstrecken schieft sie das 1. Nodember 1865 die Amtsperiode des Präsisbenten Juarez ad.

Die Union stellte baher, ihrer inneren Gegner siegreich herr geworben, an ben Kaiser Rapoleon die blindige Forberung, die französischen Truppen aus Meziko zurüczuziehen. So brohend war ihre Sprache, daß der Raiser, um einen Krieg mit der kampsbereiten Union zu vermeiden, dem schaffen Drucke nachgab und schließlich im April 1866 sich verbindlich machte, in drei halbjährlichen Abtheilungen bis zum 1. November 1867 die sämmtlichen französischen Aruppen aus Meziko abzurusen.

Auf die Kunde davon begab sich die Kaiserin Charlotte von Wexiso nach Paris, den Sinn des Kaisers zu wandeln. Allein weder ihre Thränen noch ihre Borwürse vermochten seine Furcht vor der Union zu besiegen. Aber auch der Papst in Rom konnte sich nicht entichließen, auf Die Bitten ber Raiferin Die flerifale Bartei burch ein Machtwort auf Die Seite bes untergehenden Raifers gurudguführen. Die boppelte Enttaufchung brach bie Beiftestraft ber unglüdlichen Frau.

In Megito erichien unterbeffen der Abjutant Napoleon's, Graf Caftelnau, um Maximilian bie Rudfehr ber frangofifchen Truppen anguzeigen und zugleich im Beheimen bemjenigen bie Brufibentichaft fur bie Folge jugufichern, welcher am willigften mare, Die frangofischen Schulbforberungen gu bezahlen. Es fand fich indeß fein Bewerber um biefen Breis. Bielmehr fanb es bie Bustimmung ber Buros, daß Juares aus eigener Machtvollsommenheit seine Brafibentichaft bis auf Beiteres für verlängert ertlärte.

Schon am 16. März 1867 schifften die letten Franzosen in Beracruz sich nach Europa ein. Alles Rriegsmaterial, mas fie nicht mitnehmen tonnten, verlaufte Bagaine theils an bie feinblichen Beerführer, theils ließ er es ins Meer werfen. Es war flar, nicht bie geringfte Unter-

ftubung mehr wollten bie Frangofen bem Raifer Maximilian gumenben, fich ohne fie in Mexito zu behaupten. Dem Raifer aber ftanb ber Entichluß feft, ben Sturg feines Thrones, wenn er ihn nicht aufhalten tonne, auch nicht zu überleben.

Kaiser Maximilian's Unter-Bon allen Seiten erhoben gang. fich jest bie Republitaner, um bem Raiferthume ben Baraus zu machen. Borfirio Diaz gewann Cazaca zurück, nahm Buebla ein und legte fich bor Mexito, das General Marques hart= nadig für ben Raifer vertheibigte. Und bon Norben rudte Beneral Escobebo mit 30,000 Mann heran, um bas Raiferthum ju fturgen, bas im April nur noch bie Stabte Mexito, Queretaro und Beracruz umfaßte.

In Queretaro führte Maximi= lian in Berfon bas Rommanbo. Escobedo begann bie Belagerung ber volfreichen und mohlbefeftigten Stabt.



Prafibent Benito Buarej.

Sie vertheibigte sich mit Ausdauer. Als aber die Lebensmittel erschöpft waren, beschloß ber Kaifer in ber Nacht bes 14. Mai einen Ausfall zu machen, um mit bem Reste seiner Truppen fich burch bie Belagerer hindurchzuschlagen. Allein ber faiferliche Dberft Lopez lieferte burch Berrath bas taftellartige Klofter La Cruz in die hand bes Feindes: ber Ausfall icheiterte, und der Raiser mußte mit der ganzen Besagung sich gefangen geben. Ein Prozesterfahren wurbe gegen ihn eröffnet: man rechnete ihm bie "Anmagung" ber hochften Gewalt, Die Entzündung bes Bürgerfrieges und ben Erlaß bes unseligen Defretes vom 3. Oftober 1865 zum Berbrechen an. Er wurde jum Tobe verurtheilt; Juareg beftätigte gur Guhne fur Arteaga bas Urtheil: am 19. Juni 1867 wurde Raiser Maximilian in Queretaro erschoffen. Er ftarb in ruhiger Fassung, benn er war sich bewußt, in Allem stets bas Beste gewollt zu haben: ein hochfinniger Fürst, sittlich und ehrenwerth, für ein zweibeutiges Abenteuer nimmer geschaffen. Mejia und Miramon, feine Generale, folgten ihm auch im Tobe.

Mit großer Mehrheit berief der Kongreß nunmehr Juarez zum gesetlichen Präsidenten. Er verftand es, bis an feinen Tob im Befige ber hochften Gewalt fich zu behaupten. Aber bie Anfange, welche Maximilian gur sittlichen und materiellen Hebung bes reich gesegneten Landes gemacht, gingen unter ibm in bem leibenschaftlichen Intriguenspiel ber Parteien alle zu Grunde. —

Die Republiken in Mittel- und Südamerika. In roherer Weise wieberholt sich ber wilbe Parteientamps in den Republiken von Wittels und Südamerika. Nach der Alfchützelung der spanischen Herrichaft hatten sich alle höchst freisinnige Verfassungen gegeben; aber nicht aus dem eigenartigen Vollssehen waren diese geboren, sondern mehr oder weniger getreu der nordameritanischen nachgebildet; daher sehlt ihnen der natürliche Rückfalt in dem Anschaungen des Vollsse und damit die Kraft, die politischen Leibenschaften zu bändigen. Bürgertieg ist daher die traurige Regel. Aristotraten und Raditale, Kertitale und Demotraten erzeben dei jedem Anlaß die Wassen gegen einander. Dazu kommt der erdittete Gegensah der Kreosen und Indianer, und gegen beide der der Wischlinge. Das Alles macht es begreislich, daß die zwei Generationen, welche seit dem Ende der spanischen Deberherrichaft dohingegangen sind, sat nur Rückfartite gebracht haben. Das die umstritten ziel ist die Präsibentenwürde, deren Besig jede Parteisärdung sür sich erstreht, um dann den Staat nach ihren Interessen zu gestalten. Nur in Chile sicherte die mehr monarchische Gestaltung der Bertassiung dem Präsibenten eine größere Widerte die mehr monarchische Gestaltung der Sertassung dem Präsibenten eine größere Widertandskraft und dadurch eine gedeihlichere Entwildung des Scaates.

Selbst an Bersuchen, auf bem zerwühlten Boben die Monarchie aufzurichten, hat es nicht gesehlt. In Haiti machte der Negergeneral Soulouque durch einen blutigen Staatsstreich sich 1849 zum Kaiser unter dem Namen Faustin I., dis nach einem zehnsährigen grausamen Billkirregimente der Mulatte Geffrard ihn vom Krone stürzte und aus dem Lande jagte. Und in Micaragua warf sich ein nordamerikanischer Abenteurer, Billiam Balter, auf eine Handvoll verwegener Gesellen sich stügend, 1856 zum Diktator auf und wußte sich einige Jahre zu bekaupten.

Daraguan und die Trinle-Allians. Gin grundverschiebenes Bild bagegen zeigt ber Staat Baraguan in Sübamerila. Sier hatte fich fofort nach ber Bertreibung ber spanischen Herren eine wirkliche absolute Monarchie gebilbet, ber nichts als ber Name einer folchen sehlte. Der Abvotat Joseph Francia, jum lebenslänglichen Dittator gewählt, war in einer Person Obergeneral und Oberrichter, größter Grundbefiger, erfter Raufmann und einziger Bantier bes Lanbes, welches, von ben mächtigen Stromen Bargaugn und Bargna umfafit, Die boppelte Grofe von Bagern, wenn auch nur eine Biertelmillion Ginwohner hatte. Riemand burfte bas Land verlassen, Frembe nur unter ber Bebingung einwanbern, daß sie sich dauernd in Baraguah niederließen. Die Finanzen waren in gutem Zuftande, und die Nachahmung des preußischen Wehrsustems hatte Baraquap eine Kriegsmacht gegeben, wie sie überhaupt kein Staat in Sübamerika, auch Brafilien nicht, befak. Diese patriarchalisch-absolutistische Regierungsweise Francia's hielt sein Reffe und Nachfolger Karl Anton Lope, 1840 - 1862 in allen wefentlichen Buntten mit Strenge aufrecht. Ihm folgte auf Grund bes Teftamentes seines Baters mit Buftimmung bes Kongreffes fein Sohn Frang Solano Lopes, ein Mann von Kühnheit und Energie und von weiteren Anschauungen als seine Borgänger. In der eroberungsluftigen Bolitit Brafiliens ichien ihm bie größte Gefahr fur fein Land gu liegen, aber er fürchtete ben machtigen nachbar nicht.

Durch einen Gewaltstreich hatte 1854 in Uruguay die Partei der Blancos, der Großgrundbesiher, die Regierung an sich gebracht und das Haupt der demokratischen Colorados, den Präsibenten Flores, nach Buenos-Upres in die Berbannung geschickt. Indessen flores kehrte 1863 nach Uruguay zurück und bemächtigte sich nach längerem Kampse, von Brasilien unterstützt, 1865 der Hauptstadt Montevideo und damit der Regierung von Keuem.

Lopez protestirte gegen biese Einmischung Brafiliens in die inneren Angelegenheiten eines andern Staates: er sah sich mittelbar durch dieselbe bedroht, denn Uruguah in der Hand Brasiliens konnte ihm leicht die Berbindung mit dem Meere verlegen. Längst mit Brasilien

wegen Grenzstreitigkeiten gespannt, glaubte er nicht nachgeben zu dürsen, vielmehr Alles daran sehen zu mussen, um bei dieser Gelegenheit seinem Staate die äußerst wichtige direkte Berbindung mit dem Meere zu erringen. Alls daher sein Protest von Brasilien nicht beachtet wurde, rückte er im Januar 1866 in das benachtet Kaiserreich ein, besehte die sübliche Hallen bervohnz Watto grosso und hob in dem oksupirten Lande die Stladerei, die noch in Brasilien bestand. auf.

Bugleich bersuchte Lopez an der süblichen Stromgrenze sein Land zu sichern. hier war die Argentinische Republik der Nachbar Paraguay's. Zwar erklärte die Republik in dem beseinnenden Streite Paraguay's mit Brasilien sich sir neutral, unterseß es aber nicht, Flores durch Bassens und Truppensendungen zu unterstüßen. Rass entschieden nahm Lopez die argentinischen Schiffe weg und besetzt zur Sicherung der Stromgrenze die argentinische Stadt Corrientes am Zusammenschisse des Paraguay mit dem Parana. Die Folge war, daß der argentinische Präsischen Mitre dem Kunde Uruguad's mit Brasischen sich anschloß.

Der Brieg gegen Paragnan. Mit einer Armee pon 45.000 Monn Infanterie und 10.000 Reitern glaubte Loves ber Triple-Allians fich pollauf gemachien. Rubn eröffnete er baber, bom Rongreffe jum Beneras liffimus ber Armee bon Baraquan ernannt, ben Angriff und fanbte gwei Truppencorps burch bie brafilianische Broping Rio granbe bel Gul auf ben beiben Ufern bes Uruguan bor, um fich Montevideo's ju bemachtigen. Inbeffen bie Expedition miklang: bas eine Corps murbe bon ben Truppen ber Argentinischen Republit unb Uruguan's völlig gefchlagen, bas anbere bon ben Brafilianern unter Raifer Bebro's II. eigenem Befehle umftellt und gur Ergebung genotbigt.

Nach biesem Wißersolge bes schränkte sich Lopez auf die Bers theibigung seines Landes. Er tonzentrirte seine Krast in der Festung



Frang Solano Copey, Prafibent von Paragnan.

Humaita, die überdies gegen Süben durch eine lange Linie von Berschanungen, die Rojaslinien, gedeckt wurde. Die Berblindeten rückten gegen Humaita an, die brasslichie Flotte dampste den Paraguah sinaus. Allein die Rojasslinien geboten ihnen Halt; und der Strom war durch Ketten und Torpedos so wirssam gesperrt, daß das stärfte brasslichische Pangerschiff, die Fregatte Rio de Janeiro, auf einen Torpedo aufsahrend, in die Lust gesprengt wurde.

Bwei Jahre lang lagen die Alliirten vor den Rojaklinien, vollauf beschäftigt, die steten Aussälle der Paraguiten abzuwehren. Da erst gelang es ihnen, die starten Linien auf einem großen Umwege durch sumpfiges Terrain zu umgehen. Sofort warf sich Lopez auf das vor den Linien zurüdgebliebene Corps und vernichtete es sast vollständig bei Tuhuti; dann gader Humaita auf und zog sich auf die Höhen von Billeta vor das Fort Angostura zurüd in eine Stellung, die durch Bolfsgruben, Schützengräben und Berhaue auf das Aeußerste beschitzt wurde.

Unterdeß hatte jedoch die Flotte der Brasilianer, wenn auch mit dem Verluste von zwei Panzerschiffen, die Durchsahrt auf dem Paraguay erzwungen und, bis zur Landeshauptstadt

Asuncion vordringend, die dortigen Staatsgebäude mit Bomben beworsen. Jeht überschritt auch die Landarmee den Paraguay, wodurch sie Lopez in den Rüden gelangte, und unternahm am 11. Dezember 1868 einen allgemeinen Sturm auf die Höhen von Villeta. Nach einem heftigen Kampse nahmen die Allürten den Baldowinopaß und machten dadurch die Stellung der Paraguiten unhaltbar. Dennoch wies Lopez die Aussigereng zur Ergebung zurück; ein zweiter Sturm am Weihnachtstage jedoch brach die Krast der Paraguiten: sie kapitulirten am 30. Dezember. Der Landweg nach Asuncion stand damit den Allürten offen. Die Einvohner versießen in slücktiger Haft, ihre beste Jade und alle Lebensmittel mit sich nehmend ihre Wohnungen, und am 2. Januar 1869 zogen die Verbündeten in die öde Stadt ein.

Solano Copez' Ausgang. Indessen Lovez hatte mit einem Theil seiner Leute vor der Kapitulation das Lager bei Angostura verlassen. Zauberisch wirtte sein Name. Was noch die Wassen transen konnte, sammelte sich um ihn zu dem aussichtstosen Verzweislungskampse; sehniährige Knaden wurden seinem Truppen eingereißt; selbst Krauen und Mädden wurden



Cord John Huffel.

militärisch ausgebilbet, um für Schangarbeiten bermenbet gu merben. Go fette er fich nochmals bei Biritebu feft. Inbeffen ber Graf b'Eu, ber Schwiegersohn bes Raifers von Brafilien, bes Bergogs von Nemours Cohn, erfturmte bie Stellung am 12. August und schlug brei Tage fpater bei Caraguatan bie Baraguiten aufs Saupt. Aber nach jeber Nieberlage erhob fich Lopes von Reuem; fo gog fich ber Rrieg noch Monate lang bin: immer mehr lichteten fich bie Scharen ber Unbezwinglichen. Da warf er fich mit einigen Sunbert Mann, bem letten Refte feiner Betreuen, in Die Grenzberge, um nach Bolivia fich burchzuschlagen. Aber unermublich hefteten fich bie Brafilianer unter Beneral Camora an feine Spuren: Angefichts ber bolivifchen Grenze griffen fie am 1. Marg

1870 am Aquidalan ihn an und drängten ihn in eine Bergichlucht hinunter. Schon hatte Lopez mit einem Häuslein der Seinigen den jenseitigen Rand der Schlucht erstiegen, als auch schon an dieser Seite berselben brasilianische Soldaten erschienen. Gin Schuß trifft ihn und er stürzt in die jähe Schlucht zurud. Seine Begleiter indeß erreichen die rettende Grenze.

Ein harter Frieden wurde dem besiegten Paraguay auferlegt; es mußte seine nörblichen Provinzen an Brafilien, das Land jenseit des Pilcomayo an die Argentinische Republik aberteten. Brasilien indeß zog aus dem Kriege großen Gewinn: es hatte dadurch, daß es die Lasten des Krieges sait allein getragen und den siegreichen Ausgang herbeigeführt hatte, sein Anssehn unter seinen Nachdarrepubliken außerordentlich gehoben; es nahm aus seinen Kriegserschungen Ansaß, nicht nur zur Besauptung seines Uebergewichts seine Armee zu reorganisten, sondern auch, sich selbst zum großen Segen, der Aussehng der Stadreci ernstlich näher zu treten. Paraguay, durch seinen Keldenmuth entvölkert, war in seiner Entwicklung auf viele Jahre zurückgeworfen.

Schwierigkeiten in England. Es mag erlaubt sein, ben Krieg Englands gegen Abessinien hier anzuschließen, der, wenn auch weniger mit der Niederwersung Paraguay's durch Brasilien, so doch mit der französischen Expedition nach Mexisto einige Berührungspunkte bietet, als ein abenteuerliches Wagniß in sremdem Weltsteil. Doch ergiedt wol die genauere Betrachtung eine nicht minder große Berschiedenheit zwischen der dereibet wie einem Staates und der strengen Strafzerktung eine nicht minder große Berschiedenheit zwischen der der her heristen Einmischung Krantreichs in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates und der strengen Strafzerktung eine nicht minder Angelegenheiten eines fremden Staates und der strengen Strafzerktung einen Krantschlieden Staates und der konden fach bei England das ganze Land den Tod des Brings-Gennalis Albert, der im frischeiten Mannesalter am 14. Dezember 1861 farb.



Bergfeftung Magbala.

An die Spite der stolzesten Aristokratie der Welt gestellt, hatte er es verstanden, durch bie Kraft seines Berstandes, durch seine Bereitwilligkeit, gemeinnützige, wissenschaftliche und künflerische Anstalten allenthalben zu unterstützen, wirklich "der erste Gentleman in seinem Reiche zu sein." Jeht seiste Geschäftsgewandtheit, sein rasches Verständnis der verschiedenartigsten Dinge, sein unermüblicher Fleiß. Und bei dem bald achtziglährigen Lord Palmerston, der an der Spite der Geschäfte stand, machte die Last der hohen Jahre sich gestend.

Es schien, als ginge England jeht allen Berwicklungen grundsählich aus dem Wege. Rachbem es droßende Roten in der schleswig-hossteinschen Sache an Deutschland gerichtet, überließ es doch 1864 Dänemart sich elber. Den Forderungen der Vereinigten Staaten auf Ersah des Schadens, welchen die in England ausgerüsteten Kaper der Konsöderirten, wie der Shenandoah und die Alabama, angerichtet hatten, antwortete es mit spikssindigen Rechtefertigungen, die wie Kussische erschieden Den weiteren Ansprücken der Vereinigten Staaten auf den Besih des San-Juan-Archipels gegenüber zeigte es sich schwankend. Kein Bunder,

daß das Unsehen Englands, nur mit Worten, nicht mit Thaten vertheibigt, in Europa zu wanken begann.

Freilich litt England damals auch an großen inneren Schwierigleiten. Jum Entgelt für seine fille Parteinahme für die Konföderitten bildete sich in Amerika der Fenierbund, hessel bie Enslachung der Revolution in Irland dis Jur Lodreisung der "grünen Insels" von England war. Dazu kam, daß unter dem Einsusse der Borgänge auf dem Kontinent die populare Bewegung für die Parlamentdreform sich mit neuer Krast erhob; ja eine Zeit lang es schien, als wollten die Resormer und die irischen Nationalen sich zu gegenseitiger Förderung mit einander verdinden. Es galt, dem zu begegnen. Eine Ausgade von der solgenerichs Bedeutung trat damit an den greisen Palmerston heran: als er am 18. Ottober 1865 starb.

Lord Russell übernahm die Führung des Kabinets. Das erweckte Hoffnungen für die Durchsührung der Parlamentkreform. Als aber nach wenigen Wonaten ein Toryministerium berusen wurde, so tried die Enttäuschung die Volksaufregung zu bedrohlicher Höhe. Est ma zu revolutionären Tumulten im Hyde-Kark, zu leibenschaftlich bewegten Wassenschamklungen, so daß das Ministerium sich zum Nachgeben entschloß. Der Einkommencensus wurde ganz gestrichen und das Wasssert jedem Haushaltungsvorsande verliehen, zugleich allen Wassletreisen mit weniger als 10,000 Wählern nur ein Abgeordneter bestimmt. Dennoch hiett sich Wisserierum Derby-Ozskraeli nur bis zum 19. Dezember 1868. Es wurde von dem liberalen Kabinete Gladstone-Bright abgelöst, das nun, während es zu Ende 1865 mit Strenge gegen die Hührer der Fenierbewegung eingeschritten war, so jeht durch die Abstellung der dringendsten Beschwerden zu des konstellung der Kirche in Irland, die Entsgendsten Velchweiden zu der Kirche in Irland, die Entsgendsten Velchweider und der Kirche in Irland, die Entsgends au beschamischlichen such es Kirche in Irland, die Entstaatlichung der Kirche in Irland, die Entsgendsung zu beschamischlieben such

Kaifer Theodoros von Abessinien. hinein nun in biese Bewegungen, welche bie inneren Schwierigkeiten in England bewirft hatten, fiel ber Konflitt mit Abessinien, welcher, England böchst ungelegen, bald bis zur Unverföhnlickleit sich verschärfte.

Bum Hauptmann einer ber zahlreichen Räuberbanden, welche seit Alters Abessinien brandichgten, hatte um die Mitte des Jahrhunderts sich Kasa Quaranja emporgeschwungen. 1818 geboren, war er in dem Aloster von Tschantar erzogen worden, und hielt sich zu größeren Dingen berusen, als Reisende auszuplündern. Er vergrößerte die Zahl seiner wilden Gesellen so sehr, daß es ihm gelang, den Fürsten Gulchu von Godicham in der Nähe des Tanasses zu besiegen und sich des Fürstenthums zu bemächtigen. Nun lehrte er seine Wassen gegen den Oberhertn von Godscham, den König Ras Ali von Schoa, welcher zugleich die Landichaft Angara als Statthalter des Schattenkaisers zu Gondar verwaltete. Auch Ras Ali erlag ihm. Ischt diener die Schattenkaisers zu Gondar verwaltete. Auch Ras Ali erlag ihm. Ischt hinderte ihn nur noch Ubie, der mächtige Statthalter von Tigre, sich selbst zum Kaiser zu machen.

Durch die Erwäßlung eines neuen, thatkräftigen Kaisers glaubte Ubie am besten den brohenden Fortschritten Kasie's begegnen zu können. Unter dem Borsige des Landesbischofes Salama traten daher auf seinen Betrieb die Fürsten und Großen don Abessinischofes wahl zusammen. Indes Kasa wußte durch Versprechungen und Drohungen Salama für sich zu gewinnen und erreichte es 1854, daß er selber zum Kaiser gewählt wurde. Jeht besiegte er auch Ubie, und ließ sich nun in Debr-Eti zum Kaiser von Abessinien krönen, als welcher er den Namen Theodoros II. annahm. Wit Energie ging er jeht an die Hebung des Landes, rottete das Räuberwesen aus, verbesserte die Rechtsbysiege, brach das Uebergwicht der Geistlichteit durch Einziehung ihres ungeheuren Grundbesiges, haach das Uebergwicht der Veistlusseit durch Einziehung ihres ungeheuren Grundbesiges. Hauptsächlich aber richtete er sein Augenmert auf die Reorganisation des Wilitärs; denn das große Ziel, das ihm vorschwebte, war die Vernichtung der Herrichaft des Islam in Acypyten.

Er hielt bafür, daß die driftlichen Mächte Europa's sich zu diesem Zwede bereitwillig mit ihm verbunden wurden. Im herbste 1862 sandte er baher den Franzosen Bardel mit einem Bündnigantrage an Napoleon; allein dieser ließ durch Drouin de L'Hups höslich ablehnend antworten. Mit dem gleichen Auftrage schiefte er den englischen Konsul Cameron an die Königin Victoria, indem er mit dem Bündnisse zugleich ihr seine Jand antrug. Dhen Berständdniß sür deise Andbanten er eine Konigin ihn überhaupt keiner Antwort würdigte. Er ließ Cameron, nachdem er den französsischen Konsul aus dem Lande gewiesen hatte, ins Gesängniß wersen und zugleich eine Anzahl christlicher Missonaue, von denen er sich in Europa verleumdet glaubte, verhasten. Auf der Bergestung Magdala im äußersten Süden des Landes internirt, wurden die Gesangenen mit Ketten besaste und auf das Härtes besasten der England der verhasten. Auf der verhasten der helastet und auf das Härtese kelantelt. Zeht sandte England die versäumte Antwort durch Hormuzd Kassan an den Erzürnten ab. Allein er hielt auch Kassan seit und wollte die Gesangenen nur frei geben, wenn man ihm eine Anzahl geschister Jandwerfer und Techniker aus Europa senden würde. Da blieb denn England nichts Anderes südrig, als mit Gewalt die Freilassung der Gesangenen ins Wert zu sehen.

Der englische Feldzug in Abessinien. Schon seit Jahren indeß hatte der Resormator Abessiniens sich in einen halb wahnstnnigen Despoten umgewandelt, dessen Frausamteiten und Errpessungen das ganze Land zur Empörung reizten. Die sortwährenden Kämpse mit den Aufständischen hatten allmäblich sein sere die auf 7000 Mann heradgebracht, mit denen er 1866 ein sestes dager bei Dadra-Tador bezogen hatte. Allein der Ausstand des Landvolts von Begemeder nötsigte ihn im Winter 1867—68, sich langsam von dort nach der Feste Wagdala zurückzusiesen, um sier mit den letzten Trünmern seiner Wacht gegen den has des ganzen Landes sich zu behaupten, wie gegen den neuen Feind, der schon seinen Fuß auf die abessinische Külte gesetzt hatte.

Im September 1867 hatte die Einschiffung der englischen Armee in Bombay begonnen. Sie landete bei dem ägyptischen Dorfe Zulla und rückte zu Ansang des Dezember aus dem heißen Küstenstrick der den Azs von Komagli in das afritanische Alpenland hinein. Ihre Stare detrug 16,000 Mann aller Wassenstungen; die Geschüße wurden von 45 Elesanten getragen. Unter den größten Schwierigkeiten waren 70 Meisen dis nach Waghdala zurückzulegen; aber die Einwohner waren allerorten willig, gegen Bezahlung Dienste beim Transport zu leisten und Lebensmittel zu liefern. Endlich am 9. April 1868 erreichte der Bortrady. 3500 Mann start, das Thal des Beschichte, jenseit bessen hich in drei Gipseln der Helsenberg von Waghdala erhob. Um solgenden Tage, dem Charfreitage, besahl der Odervesetlssader Sir Robert Napier den Angriss. 1500 Mann stiegen in den tiesen Grund des Thales hinab: da stürzten ihnen 5000 Abessinier, mit Luntenslinten dewassent, und 1000 Speerwerfer von der Festung her entgegen. Aber die weittragenden Snybergewehre und die Armstrongsanonen der Engländer rücketen ein so fürchterliches Vlutbad unter den dichten Scharen der Angreiser an, daß sie sich zurückziehen mußten.

Die Nieberlage raubte bem Kaiser Theodoros allen Muth zum Widerstande; er ließ Napier Berföhnung andieten und schiedte auf besten Bertangen die sammtlichen Gesangenen nicht slock sondern auch alle Europäer, die er in seinen Diensten hatte, in das englische Lager. Nachdem somit die Europäer in Sicherheit gebracht woren, ordnete Napier am 13. April einen allgemeinen Sturm auf die Festung an. Die Engländer sanden kaum Widerstand: nur 11 Mann der Sturmsolonne wurden verwundet. Als sie eindrangen, sanden sie in der Nähe bes Thores die Leiche des Kaisers: er hatte sich durch einen Pistolenschuss selbst getöbtet, um den Zusammensturz seiner Macht nicht zu überteben.

Die Engländer begnügten sich, die Festung zu schleisen. Dann traten sie underzüglich den Rückmarsch an; schon im Juni hatten Alle sich wieder eingeschift. Auf eine dauernde Besetzung des Landes hatten sie es nicht adgesehen. Es war genug, daß der Nespett vor dem Namen Englands im Orient wieder hergestellt war; und das war mit den 8 Millionen Park. Sterling (160 Millionen Mart), welche die Execution gekoftet hatte, nicht zu theuer bezahlt.



Das königliche Schlof in Mabrib.

## Der Busammenbruch des Bourbonentfrones in Spanien.

Die politischen Borgänge in Frankreich haben zu allen Zeiten ihren Schatten auch über bie Phytenäen himibergeworfen. Zwar die Erregung der Gemüther, welche die Februarerevolution hervorrief, war nicht so start, daß sich die Moderados unter Don Narvaez (1. S. 90) nicht hätten im Regimente behaupten lönnen. Die Ausstände, welche hier und da ausbrachen, wurden ohne große Mühe unterdrückt; und die Hospartei in der Umgebung der jungen Königin Isabella wagte eben wegen der im Lande herrschenden Aufregung nichts gegen den Minister, so versoßt er ihr auch war, zu unternehmen. Das wurde aber anders, als in Frankreich unter dem Präsibenten Louis Napoleon die antiredosutionäre Strömung an Kraft gewann.

Die Bildung der liberalen Union. Der Staatsstreich des Prinz-Prasidenten außerte auch in Spanien seine Wirtung: die Realtion begann sich zu regen. Und als bald danach durch einen Priester ein Wordanschlag gegen die Königin gemacht wurde, gab sie sich ganz der Realtion sin. Narvaez war den Intriguen der Königin-Wutter Christine erlegen; sein Rachsolger Bradd Murisson durch durch aus von der absolutistischen Hospitalt, die Cortes ausgelöst, Klerisale und Realtionäre sichlich bevorzugt. Es schien, als trage sich auch in Spanien die Regierung mit dem Projeste-eines Staatsstreiches, um der Beengung durch die Versassung seben.

Endlich brachte das Aussichreiben einer Fwangsanleihe die allgemeine Gährung zum Ausbruche. Die Progressischen, welche aus den alten Eraltados hervorgegangen waren, vereinigten sich mit den Moberados zu ber "liberalen Union". Es tam zu Barritadentämpfen in Madrid. Der General Don Leopoldo D'Donnell, des Grasen von Abispal Sohn, der einer alten irischen Abelsamilie entstammte, stellte sich an die Spize der Bewegung und schlug die Madrider Besahung in dem Gesechte von Aickalang in dem Gesechte von Aickalang; unter dem Jubel der Bewösserung zog

er am 29. Juli 1854, mit Chartero vereint, in Madrid ein. Die Königin gab jeht der siegerichen Erhebung nach und beauftragte Chartero mit der Neubildung des Kabinets, in welchem D'Donnell Kriegsminister wurde. Die Königin-Mutter wurde unter militärischer Begleitung über die Grenze nach Portugal gebracht.

Die neugewählten Cortes, in der Mehrheit aus Progressischen bestehend, begannen nun das öffentliche Leben und die Zustände Spaniens in neue Bahnen zu leiten. Die Krichenschiften, Gemeinder und Staatsgüter wurden als Nationaleigenthum eingezogen und verlauf, der Bauernstand unabhängiger gestellt und freisinnige Gesetz zur Hebung des allgemeinen Bohlstandes gegeben. Indeh darüber löste sich die liberale Union, und Espartero trat aus dem Kadinet. Bon Neuem erhoden sich in Wadrid und in Barcelona Straßenkämpse; allein O'Donnell schlug sie mit blutiger Strenge nieder, löste die Cortes auf und verhängte über ganz Spanien den Belagerungszussandand.

Das schien jedoch zu weit zu gehen; die Königin entließ O'Donnell und berief ein Ministerium aus Moberabos unter Narvaez, welches mehr und mehr den reaktionären Tendenzen sich zuwandte. Die Folge war, daß die liberale Union von Neuem zusammentrat, um das Errungene zu sichern, und die Königin nöthigte, O'Donnell, der für das Haupt der Union galt, am 30. Juni 1858 in das Ministerium zurüchzurgen.

Das Ministerium O'Donnell. Hung Jahre dauerte das ruhige und gemäßigte Regiment O'Donnell's, so daß die Landeswohlsahrt, zumal die Industrie Spaniens, sehr ausblühte. Durch Konzessionen suche er die Kertilalen zu gewinnen: Protessanten wurden wegen Verbreitung der Bibel zu Galeerenstrasse vertreitung der Ribel zu Galeerenstrasse vertreitung der Ribel zu Galeerenstische Vertreitung der die klaufen das dieser zu zeigen. Auch nach außen hin suchte Spanien ieht eine trästigere Haltung als dieher zu zeigen. O'Donnell sührte in Person die spanischen Truppen nach Marollo hinüber, von dem Spanien beseidigt zu sein glaubte, und erzwang durch die Erstürmung des marollanischen Lagers vor Tetuan am 4. Februar 1860 von Marollo einen seh vortschlästen Archen. Auch an der Expedition der Bestmächte gegen Meziko nahm Spanien Theil und brachte den früher spanischen Areil der Insel haiti wieder — wenn auch nur auf turze Zeit — unter die spanische Sertschaft zurück.

Allein die von Neuem eintretende Spaltung der liberalen Union führte zu einer Ministertriss, und D'Donnell erhielt im März 1863 seine Entschung. Das Staatschiff gerieth beweltlich ins Schwanken. Der rasch sich sehr wiederhosende Ministerwechsel war sehr dazu angethan, die allemeine Göhrung im Lande zu steigern. Endlich kehrte die Königin zu Narvaez zurück. Durch Beschräntung der Presse, durch Ubsehung oppositioneller Beamten, durch schreiber die Erregung der Geister niederzuhsalten; aber ohne Unterstützung der Königin, nahm Narvaez schon im Juni 1865 seine Entlassung. Zum dritten Rase wandte wandte sich zu fabesch zu D'Donnell. Im Berein mit dem Marschall Servano übernahm D'Donnell am 21. Juni die schwierige Ausgade, das Land zu beruhigen. Die Zwangsmaßregeln Narvaez vurden rückgängig gemacht, ein freissniges Wahle und Prefgeset eralssen und die Königin deranlaßt, ihre realtionär gesinnten geistlichen Berather, den Pater Claret und die Königin deranlaßt, ihre realtionär gesinnten geistlichen Berather, den Pater Claret und die Königin deranlaßt, ihre realtionär gesinnten geistlichen Berather, den Pater Claret und die Königin deranlaßt, ihre realtionär gesinnten geistlichen Berather, den Pater

Indes den radikalen Progressischen genügte dies bei weitem nicht; sie verlangten vor Allem allgemeines Stimmrecht und Ternnung der Kirche vom Staat. Ihr Hihrer, der General Prim, erhob die Fahne des Aufruhrs. Allein D'Donnell drängte ihn mit seiner Inslurgenten fichar rasch über die portugiesische Grenze und schlug auch die Militärausstaden, welche banach in Madrid, Salamanca und anderen Siddten ausbrachen, mit rücksichtelser Strenge nieder.

Das schien der Hofpartei der Weg, überhaupt der Freiheitsbewegung ein Ende zu machen. D'Donnell wurde am 11. Juli 1866 zum dritten Wale entlassen und durch ein ganz reaktionäres Winiskerium unter Narvaez ersetzt.

Die blinde Reaktion. Die Reaftion feierte jest ihre höchsten Triumphe. Gin ftrenges Polizeiregiment versuchte alle Bewegungen freieren Geistes zu erftiden; Die Selbstverwaltung

der Gemeinden und Provinzen wurde eingeschränkt, der Bollsunterricht den Geistlichen überantwortet, die Corteswahlen auf das Gröbste beeinslust. Dennoch wogten es 137 Abgeordnete, der Königin eine Abresse gegen den unerträglichen Despotismus des Ministeriums zu übereichen; Marschall Serrano, der in jüngeren Jahren bei der Königin in hoher Gunft gestanden hatte, unternahm es, ihr mündlich Vorseulungen zu machen. Und was war der Ersolg? Der Marschall wurde mit den Führern der Kammeropposition verhastet und nach den Kanarischen Inseln in die Verbannung deportiet. D'Donnell slücktete sich ins Aussand. Die Cortes wurden aufgelöst und Presangrisse aus die Regierung mit dem Tode bedroht. Der liberale Schwager der Königin, Insant Seinrich von Bourbon, wurde aller seiner Ehren und Bürden beraubt.

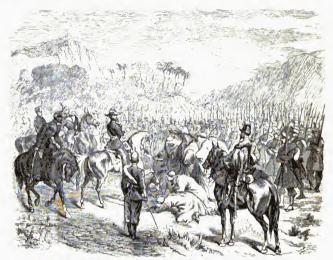

Marfchall O'Donnell nimmt bie Unterwerfung Marokho's entgegen. Beichnung bon M. Bed.

lleber sast ganz Spanien wurde der Belagerungszustand verhängt, Kriegsgerichte eingesetzt, ein Terrorismus ohnegleichen geübt. Marschall Narvaez starb darüber; aber sein Nachsolger, Gonzalez Narvo≠Murillo, ging nur noch bereitwilliger auf das reaktionäre Wühen der Hofpattei ein.

Der Haß gegen die Königin. Niemals hatte die Königin Jabella die Achtung ihres Botles beseisen: jeht stammte allenthalben ingrimmiger Haß gegen sie auf. Durch ihre launen-haste Willür hatte sie unzählige Leute verleht; ihre strenggläubige Frömmigkeit erschien Lichte ihres mehr als anstößigen Privatlebens als äußerlich gemacht, ihre Leibenschaft für ihren Kammerherrn Don Carlos Warsori als unwürdig, ihre stete Vereitwölligkeit, den Einsstüfterungen einer Hosfamarilla, aber nicht den Nathschlägen ihrer Winister zu solgen, als frivol, ihre Wißachtung gegen die Forderungen der Nation als unerträglich. Dazu kam die Käntschucht und Jaber er auß Portrugal nach zehnsätziger Verdannung zurückgekehrten Königin-Wutter, und jener gefährliche Schimmer der Lächerlichkeit, welchen der Papft, ohne es zu wollen, über die Königin verbreitete, als er ihr am 6. Fedruar 1868 "als dem Sinne Sinnbilde

aller weiblichen Tugenben" eine geweihte golbene Rose übersanbte. Und nirgends ein Zug, ber ben Sindrud auch nur hätte milbern können: nirgends bei der Königin Jsabella eine Empfindung der hohen Berantwortlichkeit ihrer Stellung, nirgends weder Berftändniß noch Reigung, den Bedürfnissen ihres Boltes gerecht zu werden: darum auch nirgends für sie ein Halt in ihrem Bolte oder ein schütgender Arm, als der Haß und die Berachtung in Empörung sich gegen sie erhoben, angestachelt durch das blinde Wiltsen der Realtion.

Der Umfturg des Chrones. Auf Napoleon setzte Fabella ihre Zuversicht. Im September 1868 begab sie sich nach San Sebastian, um mit dem in dem nahen Biarris weilenden

Raifer eine Bufammentunft und ein Bunbniß zu vereinbaren.

Da brach die Revolution aus. In geheimen Unterhandlungen hatten die Führer der liberalen Union mit den Progresssiften zum Sturz der verhaßten Herrichten sich verständigt. Prim war aus England, Serrano von den Kanarischen Inseln herbeigeeilt. Im Berein mit

ihnen erhob ber Abmiral Topete am 19. September 1868 im Hafen von Cabiz die Jahne der Empörung; eine Proflamation mit dem Namen Serrano's, der seit D'Donnell's Tode (b. November 1867) für das Hauber die Genaler unter auf, zum Stuzze der Regierung aller Parteiunterschiede zu vergessen, Rasch schaft der Süden um Serrano; die Siädte der Ositüste sammelten sich um Prim "den Befreier".

Auf die Kunde hiervon entließ die Königin das Ministerium Gonzalez Bravo und stellte den General Concha an die Spihe des Kadinets. Dieser sandte den General Nova-liches den Ausstätzen und sein den Auflährlichen entgegen. An der Brück don Alcolea unweit Cordova kam es am 28. September zum Julammenstoß. Serranosschlug die unswissgänn gusammenstoß. Serranosschlug die unswissgännischen Regierungs



Don Francisco Berrano y Domingues.

truppen aufs Haupt und rückte auf Mabrid los. Da gab die Königin Jabella in San Sebastian ihre Sache verloven; von Marsfori und ihrem Beichtvater Claret begleitet, süchtete sie sich am 30. September über die nahe französsische Grenze, erließ von Pau auß einen Protest gegen die Revolution und begab sich nach Paris. Auf das Betreiben Napoleon's enfgate sie bier am 25. Juni 1870 zu Gunsten ihres Sohnes Alsons der spanischen Krone.

Die Aufständischen hielten am 3. Oktober 1868 ihren Sinzug in Madrid. Ein provisorisches Ministerium wurde ernannt, in welchem Prim daß Porteseusse bes Arieges, Topete daß der Marine erhielt; den Borsis übernahm der Sieger von Alcolea, Don Francisco Serrano h Dominguez, Serzog de la Torre.

Die Regentschaft Serrano's. Das Ministerium begann seine Thätigkeit mit der Aufhebung des Jesuitenordens und zahlreicher Aldster; daran schlösen sich liberale Berfügungen in Betreff des Schulwesens, der Presse, des Berfammlungsrechtes, der Gemeindeordnung Aber die Hauptfrage war die Wiederbesethung des ersedigten Thomes. Wol kam es im Süden zu Kundgebungen zu Gunsten der Republik. Aber die am 10. Februar 1869 zusammentretenden Cortes waren in ihrer Wehrheit wie das Ministerium für die Beibehaltung der konstitutionellen Monarchie. Die am 6. Juni verkindigte neue Berfassung erhob diese zum Geseh. Bis zur Wiederbesehung des Thrones aber wurde der Marschall Serrano mit dem Prädikate Kobeit zum "Regenten" des Königerichs ernannt.

Unterbessen aber hatten die Joeen einer Föberativrepublit zumal im Osten des Landes Ausbreitung gewonnen. In Barcelona, Saragossa und Balencia wurde die Republit prollamirt. Indes der Regent beugte mit Nachbruck einem Zersallen Spannens vor. Er versängte mit Zustimmung der Cortes den Belagerungszusiand über das Königreich und sandte Truppen nach dem Osten, welche den republikanischen Ausstalaben siegreich dämpsten.

Ebenso rasch machte Serrano auch dem Aufstandsversuche der Karlisten im Norden ein Ende; dianen wenig Wochen waren ihre zerstreuten Banden aus einander gesprengt. Im Oktober 1869 war allerorten in Spanien die Ruhe wieder hergestellt, so daß am 15. Dezember der Belagerungszusiand wieder ausgehoben werden konnte.

Königsneuwahl. Nun aber entzweite die Thronbesehung die Gemüther. Die Idee der "Iberischen Union" tauchte aus, burch die Wahl des Königs von Portugal die ganze Iberische Halbinsel unter einem Scepter zu vereinigen. Allein den Portugiesen auf das Acukerste zwider, sand sie auch in Spanien wenig Anklang. Serrano war am meisten dafür, den Herzwo von Wontpensier, Louis Philipp's Sohn, den Gemahl der Insantin Maria Quija, der Schwester Izabellens, zum Könige zu wählen. Allein Wontpensier hatte, obgleich er lange in Sevilla gelebt hatte und zuletzt sogar von Izabella auß Spanien verdannt worden war, es gar zu wenig verstanden, sich populär zu machen. Ueberdies widerstrebte Napoleon mit Entschiedenheit der Kandidatur eines Orleans. So wandte man sich denn nach Florenz, um den jüngeren Sohn des Königs Victor Emanuel oder seinen Nessen ahren Spron Spaniens zu gewinnen; Beide indez sichnten die Kandidatur ab.

Unterbessen hatte Prim, nachdem der greise Marschall Espartero die von den Progressischen ihm zugedachte Krone abgewiesen, in der Stille dei dem Erdprinzen Leovolb von Hohenzollern-Sigmaringen angefragt, jedoch auch von diesem eine ablehnende Antwort erhalten. Auf eine erneute Anfrage des Regenten indessen ertlärte sich der Erdprinz bereit, die Kandidatur anzunehmen. Sosort saste jeht am 2. Juli 1870 der Ministerrath unter Serrano's Vorsige den einstimmigen Beschus, den Prinzen von Hohenzollern den Cortes zum Könige vorzuschlagen. Als aber im französsischen gesetzgebenden Körper hiergegen der Minister Herzog von Gramont Protest erhob, entsagte Leovold am 12. Juli der Kandidatur, "um nicht eine untergeordnete Familienfrage zu einem Kriegsvorwande heranreisen zu lassen.

Jeht lehrte man zu der Kandibatur des Herzogs Amadeus von Nosta zurück, der sie nunmehr mit Zustimmung seines Baters Bictor Emanuel annahm. Mit 191 Stimmen, währerd 63 sür die Republit und 25 sür Wontpensier abgegeben wurden, wählten ihn am 16. November 1870 die Cortes zum Könige von Spanien. Am 30. Dezember setzte eine Cartagena den Juß auf den Boben seines neuen Königreiches. Aber ein büsteres Ereigniß warf seinen Schatten auf den Eintritt des neuen Königs von Spanien: an demselben 30. starb General Prim, "der Königsmacher", drei Tage vorher von einem unbekannt gebliebenen Meuchelmötder auf den Tod verwundet.

Am 2. Januar 1871 (angte Amadeus in seiner neuen Hauptstadt an. Bor den versammelten Cortes leistet er den Sid auf die Bersassung, worauf Serrano die ihm übertragene Regentschaft in die Hände des Präsidenten der Cortes Zorilla niederlegte, und nunmehr don diesem Amadeus als König von Spanien prollamitr wurde. Mit freudiger Zuversicht begrüßte Spanien den liedenswürdigen und wohlunterrichteten neuen Herrscher aus dem Hause Sadohen: Jahrsehnte lang zwischen Revolution und Reaktion umhergeworfen, hate es ein Recht zu hossen, daß es jett in die Bahn einer stetigen und gedeislichen Entwicklung eingelenkt sei.



3m Datikan. Beichnung bon D. Bubers.

## Das vatikanifde Stongil und der Antergang des Sirdenftaates.

Weber die Art und Weise, in der Italien in den Besit Benetiens gelangt war, noch der Krieg von 1866 überhaupt waren sehr rühmlich für Italien gewesen. Als eine um so empfindelichere Demülthigung empsand es daher das italienische Nationalgefühl, daß durch die Septemberkonvention (S. 406) Rom dem Königreiche vorenthalten blieb, obgleich im Herbste 1860er französsische Oktupation ausgehört hatte. Victor Emanuel versuchte eine Verständigung mit Ping flicke, erreichte indessen nichts: der Papit schieben Könige von Sardinien seinen Segen, nicht dem Könige von Italien, so daß sich Aufregung im Bolke nur noch mehr steigerte.

Mentana. Wieber glaubte Garibaldi die Sade in seine Hand nehmen zu müssen: Freiwillige sammelten sich an der Grenze des Kirchenstaates, bereit, jeden Augendiid einzubrechen Das Ministerium Natazzi indessen. Berwicklungen mit Frankreich sürchtend, schriet ien, berhaftete Garibaldi und schapelen, ben den Leptera zurück; und auch Napoleon, don den Klerilasen Frankreichs gedrängt, sieß alsbald zur Unterstützung der kleinen päpstlichen Armee die französischen Oktupationskruppen nach Ewika deschia zurücklehren. Dies aber goß nur Oct ins Feuer; immer höhere Wogen schlied de Wewegung: Garibaldi erschied von Neuem; noch zahlreichere Freiwilligenscharen sammelten sich um ihn.

Jest hielt sich Ratazzi zurud; er meinte, daß die Einnahme Roms den Freiwilligen gelingen würde, und wollte mit der vollendeten Thatsache Frankreich überraschen. Italienische Truppen wurden an der Grenze des Kirchenstaates ausgestellt, doch ohne die Freiwilligen zu hindern. So rückte denn Garibaldi in das pöpstliche Gebiet ein; aber gegen reguläre Truppen vermochte er nichts. Bei Mentana schlugen ihn die Päpstlichen unter General Kanzser, von den Franzosen, in deren Hinden das Chossevorgen "Wunder ihat", unterstützt, am 3. Rovember 1867 in die Flucht und trieben ihn über die Grenze zurück.

Rom war für den Papft gerettet, oder vielmehr für Napoleon. Er behielt den Preis in feiner Hand, durch dessen Gewährung er sich Italien, wenn es die Zeit so mit sich brächte, stells willfährig machen tonnte. Denn um Rom zu erlangen, rechnete er, würde Italien Allem bereit sein. Deswegen wurde jeht auch Natazzi auf Napoleon's Berlangen entlassen und don Bictor Emanuel ein französisch gefinntes Kabinet unter General Menabrea derusen.

Die Berufung des Konzils. Während so die französischen Bajonnete sortsuhren, die welkliche Herrschaft des Papstes aufrecht zu erhalten, schicke er unter ihrem Schute sich an, geistliche Entwürfe außerordentlichster Art zur Aussührung zu bringen. Fast schien es, als suche er in ihnen Ersah für den Kirchenstaat, bessen Berluft die nächste politische Berwicklung ibm drobte.

Am 8. Dezember 1854 hatte Pius das Dogma von der unbestedten Empfängniß der Jungfrau Waria proslamirt, und die tathosische Welt hatte es gläubig angenommen. Zehn Jahre später hatte er die Encystlisa (S. 406) und den Sylabus ersassen, und diese Kriegssertlärung gegen die moderne Gestitung hatten die Wichhöfe in ihre Gemeinden eingesührt und vertheidigt. War das nicht ein Beweiß, daß er unsehstdar sel? Er erhob sich jeht zu dem Entsichtlise, diese päpstliche Unsehherteit, an die er glaubte, als ein Dogma der Christenheit zu proslamiren und durch ein allgemeines Konzil zur össentlächen Anertennung zu dringen. Durch die Wulke Acterni patris berief Pius ein allgemeines Konzil auf den 8. Dezember 1869 nach dem datstanischen Paalste in Kom. Es galt die Weltherrschaft der Kirche aufzurichten, unbedingt und ohne Schranken, im Namen Gottes, nach dem Winte des unsehssten Papstes. Geladen wurden auch die orientalischen Visigen Schaftkall Petri" zurüczutehnen. Meer es war das erste Was, das zu einem Konzile die weltschen und deren wurden.

Und doch waren sie mittelbar sehr betheiligt. Es lag in diesem Dogma von der Unsehbarteit des Bapties, der alle gesistliche Erkenntniß in sich monopolisirte, unverkennbar eine Bebrohung der Unabhängigkeit und Souveränetät der Staaten. Der baherische Minister Fürst Hohenlohe regte daher zu gemeinsamen Konserenzen der Regierungen an, um durch gemeinsame Maßregeln die weltlichen Interessen der Nicht der die Konserenzen kamen nicht zu Stande. Ichog erließen die neunzehn deutschen Bischie mach daß das Konzil keine neuen Dogmen einstützen und in de bürgerliche Ordnung nicht eingreisen werde." Sie konnten dies sagen; denn die Eindringung der Borlagen hatte der Papst sich ausschließich vorbehalten. Noch aber waltete über ihnen das tiesste Geseimmiß: es war nur Vermuthung, daß es sich um die Anerkennung des Dogmas von der leiblichen himmelsahrt Mariä und der Unsehle wirde.

Die Verhandlungen in der St. Peterskirche. Mit allem Glanze wurde bas Konzil am 8. Dezember 1869 in Rom eröffnet; im rechten Kreuzarm ber Peterskirche hielt es feine Sitzungen.

Erschienen waren 767 Geistliche. Die Einladungen waren so erlassen, daß dem Papste von vornherein eine Majorität von 500 bis 600 Stimmen sicher war. Diese setze signfammen aus 119 Titularbischöfen, die meist erst jüngst aus den Ifglingen der Zesuiten ernannt waren und keine Gemeinden vertraten, aus 143 Vischöfen des Kirchenstaates, 30 Ordensgeneralen, 68 Bischöfen aus Neapel, 80 aus Spanien und einer Anzahl von Missionsbischöfen aus Alzien, Afrika und Kustralien. Hierunter besonden sich etwa 300 "pähstiche Kostganger", sitt welche der Kapst nicht nur die Reise, sondern auch die Kosten ihres Ausenthalts in Rom bezahlte: eine tägliche Ausgade von 25,000 Lire (Francs). Ihnen stand eine Opposition von etwa 150 Stimmen gegenüber, meist Vischöfe aus Deutschland, Krantreich und Ungarn, welche die Alten Rechte des Visthums zu behaupten und dem päpstlichen Despotismus eine aristokratische Begrenzung zu geben willens war.

Bier "Schemata" ober Borlagen wurden dem Konzil gemacht: "vom Glauben", den modernen Unglauben als eine Folge des Absalles des Protestantismus verdammend, "von der kirchlichen Disziplin", die Psichten der Bischöfe bestimmend, "von der Kirch und dem päpstlichen Primat" und über die Einführung eines neuen Katechismus. Berachen wurden diese Schemata in den Kommissionen; in diese aber waren nach vorher sestgestellten Listen nur Mitglieder der Wazenlagt in der Mommissionen; so das die Opposition überhaupt nur in den alls gemeinen "Kongregationen" oder Sihungen zum Borte kommen konnte. In diese aber war

es nach ber Befcaftsorbnung, bie ber Bapft erlaffen hatte, bem Borfigenben bes Rongils Rarbinal be Angelis jeber Beit verftattet, einem Rebner bas Wort zu entziehen.

Die Meinung bes Bapftes war gewesen, bak bie Unfehlbarkeit sofort burch allgemeine Attlamation angenommen werben wurbe und bas Rongil in brei Bochen beenbigt fein tonne, Dies erwies fich aber fofort als undurchführbar. Dabei gab Bius indeg bie Soffnung nicht auf, für bas Glaubensbetret, wie es bas tatholifche Rirchenrecht vorschrieb, bie moralische Ginftimmigfeit bes Rongile ju erlangen. Denn er mußte wol, bag bie Opposition unter fich nicht einig war: ein Theil berselben bielt die Unfehlbarkeitslehre nur nicht für zeitgemäß. ein anderer verwarf fie völlig als bem Gewiffen, ber Schrift und ber Trabition wiberftrebenb, begnügte fich aber mit bem Standpuntte ber "Inopportunität." Daber brachte es bie Oppofition nie zu einem fraftigen gemeinsamen Schritte: alle Proteste gingen bon fleinen Gruppen ober einzelnen Mitgliebern aus.



Der Vatikan in Rom.

Die Opposition gegen die papftliche Unfehlbarkeit. Die Berhandlungen maren bis ju bem britten Schema vorgerudt, als ber Bifchof von Bellen in ber Generaltongregation vom 14. Februar 1870 bie Unfehlbarteit gur Sprache brachte. Es mar bas erfte Dal. bag ihrer in ben Berhandlungen Erwähnung geschah. Um 22. Februar antwortete ber Erzbischof Sannalb barauf, bag man leine neuen Dogmen machen folle. Aber mit wilbem Gefchrei und Larm machte bie Majoritat ber "Bater" feiner Rebe ein Enbe. Die Folge war, bag ber Bapft eine vericharfte Geichaftsorbnung erließ, welche beftimmte, baß gur Annahme von Glaubens= befreten fortan einfache Stimmenmehrheit genuge. Biergegen protestirten zuerft bie frangofischen. amei Tage fpater - am 6. Marg - auch bie beutschen und öfterreichischen Bischöfe. Die Antwort war, daß der Papft noch an demfelben Tage bem Konzil als Zusat zu bem Schema bon ber Rirche bas Detret über bie Unfehlbarteit zugehen ließ.

Runachft indeß galt es bas Schema bom Glauben jum völligen Abichluffe zu bringen. Es tam babei in ber Rongregation bom 22. Marg gu fturmifden Auftritten. Bifchof Stroß = mager von Sirmium tabelte es mit icharfen Borten, bag ber Protestantismus in bem Schema als bie Urfache bes mobernen Unglaubens hingestellt werbe. Aber in mufter Aufregung übers forie ibn bie Majoritat. Da ging am Abend bem Papfte ein Telegramm bes Grafen Bismard 62\*

zu, der bei Aufrechterhaltung der unwahren Anklage gegen den Protestantismus mit der Abberufung des preußischen Gesandten vom heiligen Stuhle drohte. Das wirkte: underzüglich wurde in dem Schema die Stelle von dem Protestantismus gestrichen.

Am 14. Mai begann die allgemeine Debatte über das Unsehlbarkeitsbetret, den neuen 4. Artifel des Schemas von der Kirche. 106 Redner hatten sich einschreiben lassen; aber erst zur Höllte war die Rednerliste erledigt, als plöplich am 2. Juni die Generalbedatte darüber geschlossen wurde. Die entschiedenten Mitglieder der Opposition wollten jeht von dem Konzisstich zurückziehen: indessen zu teinem Beschlusse, nur zu schwächlichen Protesten, die der Papst gänzlich unbeachtet ließ. Erst am 1. Juli entschloß sich die Minorität, nachdem die Spezialbedatte schon am 5. Juni begonnen hatte, auf weitere Debatten zu verzichten. So sam es denn am 13. Juli zur Abstimmung über das Schena von der Kirche mit Einschluß des 4. Artistels. Von 601 in Rom anweienden Vätern erschienen dazu 520; von diesen stimmten



Wilhelm Emannel von Relteier.

371 mit Placet (ja), 61 mit Placet iuxta modum (bebingtes 3a), 88 mit Non placet (nein). Bon ben 81 fehlenben Stimmen murben nachträglich 80 für Placet, 1 für Placet iuxta modum abgegeben.

Proklamirung Die Unfehlbarkeits-Dekretes. Bur Berfündigung bes Defretes murbe eine öffentliche Rongregation auf ben 18. Juli anberaumt. Abend bes 15. machte bie Minoritat noch einen letten Berfuch, um menigftens bie Broffamirung ber Unfehlbarfeit zu hinbern. Deputation bon 6 Bifcofen aus ibrer Ditte begab fich in ben Batifan; ber Bifchof Retteler bon Maing warf fich bor Bius auf bie Aniee und beschwor ibn, burch einige Dachgiebigfeit ber tatholifden Rirche ben Frieden zu mahren. Der greife Papft wurde bewegt. Aber noch an bemfelben Abend ftimmte ber Erg-

bischof Manning von Bestminster, ein Hauptsührer der Majorität, ihn wieder um. So vertießen denn die Bischöse der Opposition, indem sie in einem schriftlichen Proteste ihr Nein wiederholten, Rom, da die Ehrsurcht vor dem heiligen Bater sie hindere, in össentlicher Sitzung mit Nein zu klimmen.

Unter bem Vorsitse bes Papstes wurde am 18. Juli 1870 die öffentliche Situng bes Konzils gehalten. Die öffentliche Abstimmung sand statt: 547 Bäter stimmten mit Placet; nur zwei Männer hatten den Muth, in der entschebenden Stunde ihr Non placet öffentlich auszusperechen: Bischof Riccio von Cajazzo und Vischof Fitz-Gerald von Little-Vol.

Bius erhob sich, um das neue Dogma zu verkündigen, daß der römische Papst, wenn er ex cathedra redet, d. h. in Ausübung des Amtes eines hirten und Lehrers aller Christen, mit Unsehlbarkeit ausgestatet sei. "So aber jemand", schloß die Berkündigung, "bieser unserer Bestimmung, was Gott verhüten wolle, zu widersprechen wagt, der sei erflucht!" Ein Gewitter stand um dieselbe Stunde über Nom; die Peterslirche war mit Dunkel erfüllt; dumpf bröhnende Donnerschläge begleiteten die Worte des Priesters, der beim Scheine einer Kerze vorlaß, daß er wäre, was nur Gott ist, ohne Frethum.

Das Konzil wurde nun bis auf den 11. November ausgesetzt; aber es wurde nicht wieder eröffnet, sondern am 20. Oktober von Neuem "bis auf bestere Zeiten" vertagt. Seinen Beschlüssen, sonden in eine Insicht langer Zeit die meisten Mitglieder der Minorität; nur Wenige schlossen sich dem Altstatholizismus an, welcher die pöpstliche lusselbkarteit nicht anerkennt. Aus den Reihen der gebildeten Katholiten Deutschlands aber erhob sich lauter Biderspruch gegen den unsehsbaren Papit; nicht wenige alademische Lehrer der unterkläten Bonn, Breslau und München legten Berwahrung gegen den neuen Glaubenssigk ein; Keiner aber bekämpste ihn mit schäfteren Wassen als der greife Seissehrobst döllinger in München. Auch die deutschen Regierungen traten auf die Seite der Gegner: Bayern verbot die amtliche Berössentlichung des Unselbkarkeitsderkeits, Vaden und Württemberg erklätten alle Volgerungen, welche darauß auf Staatsverhälknisse gedogen werden könnten, von vornherein sür ungiltige. George werden könnten, von vornherein sür ungiltige. George werden könnten, von vornherein sür ungiltige. Georgen werden könnten, von vornherein sür ungiltige.

durch die "Infallibilität" bes Papftes die tatholifche Lirche ihren Charatter

völlig veranbert habe.

Die römische Frage und die Stimmung der Italiener. Unterbeffen umbufterte ber Ronflitt Breugens und Franfreichs ben gangen politifchen Simmel. Richt ohne Befriedigung fab Bapft Bius bas Bewitter auffteigen: auf bas Gifrigfte betrieb er ben Abichluß eines Bunbniffes zwifchen Defterreich und Frankreich und hoffte mit Beftimmtheit, bag bie Jungfrau Maria, wie fie einft bei Lepanto 1571 ben Spaniern jum Siege über bie Turten berholfen hatte, fo auch jest ben tatholifchen Baffen ben Sieg verleiben murbe. Allein ber 3rrthumslofe hatte fich jest geirrt; er hatte nicht erwartet, bag ber Siegesbonner ber beutichen Ranonen, bon Geban berüberbröhnend, ben morichen Thron



Squas pon Döllinger.

feiner weltlichen Berrichaft in Stude brechen murbe.

Mit bewunderungswürdigem Scharschlich hatte Graf Bismard den eigentlichen Zwed der zweiten französsichen Olfupation Roms rechtzeitig ertannt; er wußte um die Erbitterung, welche die Herzen der italienischen Patrioten erfüllte, daß sie nach der Demüthigung, unter dei Benetien gewonnen hatten, nun auch die viel empfindlichere auf sich nehmen sollten, nicht anders als durch die Gnade Napoleon's, wenn je die natürliche Hauptstadt Italiens Rom erlangen zu lönnen. In diesem Gesüble begegneten sich Liberale wie Mazzinisten ohne Untersichied, durch Mentana besehrt, daß sie aus eigener Kraft nichts bermöchten. Unterhandlungen zwischen Wazzini und Bismard wurden um den Beginn des Jahres 1868 in Berlin angeknüpft, aus welchen die Italiener die Zuberslich schöpften, daß sie, wenn Preußen im Hale eines französischerveußischen Krieges "wenigstens auf die Reutralität Italiens" rechnen könne, die Unterfühung Preußen erwarten könnten, auf eine würdigere Urt in den Besih Roms zu gelangen. Denn der preußische Staatsmann, den Jusammenstoß Frankreichs nit Preußen vorausseschen hielt es sur seine Pflicht, nichts zu unterlassen, was die Preußen von Westen ber droched Gesche bermindern könnte.

Es kam, wie es Bismard vorausgesehen. Im Begriff das Schwert gegen Preußen zu ziehen, beward sich Napoleon im Mai 1870 um das Bündnig Staliens, als dessen Preis bie Möglichleit der Aushebung der französischen Oktupation in Rom in Aussicht stelle. Lanza, Menadrea's Nachsolger, war nicht abgeneigt, um diesen Preis darauf einzugehen. Aber ein dumpses Grollen ging durch das Land: die Mazzinisten rüsteten sich zu einer allgemeinen Erhebung, um Italien vor der zweiten Demüthigung zu bewahren. Victor Emanuel sah sich vor die schwierigste Alternative gestellt. Indes mit jenem politischen Talte, der ihn stets auszeichnete, entschied er sich sür das Verlangen seines Volles: am 24. Juli erklärte er, daß Italien in dem deutsch-französischen Kriege neutral bleiben würde. Die Ruhe in seinem Lande blieb bewahrt.

Der Kall Roms und der Untergang des Kirchenstaates. Bei Sedan wurde das Schickfal Roms entschieden. Napoleon hatte die französischen Ottupationstruppen aus Rom abberufen, weil er ihrer gegen die untviderstehlichen Deutschen bedurfte. Italien versuchte burch die Erklärung in Schranken zu halten, daß nunmehr beide Mächte auf den Boden des Septemberkonvention zurückverseht seien. Italien zögerte, bedenklich, was es zu thun habe. Da machte die Siegeskunde von Sedan allen Schwankungen ein Ende. Unbeklimmert um das besiegte Frankreich erhob sich jest Italien leicht zu dem Entschluffe, Rom in Besit zu nehmen.

Am 11. September rückten italienische Truppen unter General Caborna in den Kirchenstaat ein, wöhrend Victor Emanuel an den Kapst ein Schreiben richtete, in welchem er, dem Haupte der Kirche seine unbegrenzte Berehrung betheuernd, die Rothwendigkeit der Beschung den Kom darlegte. Um 20. September stand Caborna im Osten Konkwendigkeit der Porta Pia. Die päpstlichen Truppen, Söldner aus aller Herren Länder, leisteten Widerstand. Die Italiener, anstatt zu fürmen, begnügten sich damit, mit Kanonen das Thor und die Stadt zu beschiefer. Papst Pius stand am Fenster des Zutilan, den Wick gen Himmel gerichtet: er erwartete, das die Apostel Petrus und Paalus die Engelscharen mit stammenden Schwertern zu seiner Hickebeistühren würden. Sie tamen nicht; wol aber brach die Kanonade nach drei Staliener zogen in Kom ein. Wit einer gewissen Truppen; sie übersieserten das Thor, und die Italiener zogen in Kom ein. Wit einer gewissen Seiterkeit ergab sich der Kapst in sein Schickla. "Wan räth mir", sagte er, "abzuresen; allein ich benke, wenn die Piemontesen mir die weltliche Herreschieder nicht den Schlast verteren."

Schon am 2. Oktober wurde eine allgemeine Bollkabstimmung im Kirchenstaate in Scene gesett: 133,681 Stimmen wurden für den Anschuft an das Königreich Italien abgegeben, 1507 fielen gegen die Annezion; worauf denn am 8. Oktober der Kirchenstaat dem Königreiche Italien einverkeibt wurde.

Italien hatte sein Haupt gewonnen, durch eigenen Entschlüß unter rascher Benutung der günstigen Umstände. Das Bolt war mit der Regierung verschie Em 30. Juni 1871 wurde der Sie ber Regierung von Florenz nach Rom verlegt, und am 2. Juli hielt König Bictor Emanuel in den Palast des Duirinal seinen seierlichen Einzug, nachdem er schon am 25. Desember 1870 die Huldigung Roms entgegengenommen hatte, undekümmert um den Protest und den Bannstraß des Papstes, den dieser am 1. November gegen ihn geschlerbert hatte. Dem Papste wurde alle Ehrerbietung erwiesen; die Ehren eines Sowveräns wurden ihm mit einer Jahreddotation von 3½ Millionen Live (Franks) zugebilligt und das seoninische Viertel in Rom nehst dem Lateran und der Billa Castel Gandolso als souveräner Besth überwiesen. Aber die Ironie des Schicksals sprang in die Augen, daß er saft zu derselben Zeit, wo er von einem Inechtischen Konzil zum Despoten der Kirche sich auszusen ließ, als irdischer König unterzeben mußte.

General Vogel von Kaldenflein. Graf Mott Friedrich Wilhelm, Gen Kronpring des deutschen Reichs.

Kaiser Wilhelm und seine Paladine. General von Camede, Maifer Bilhelm, fürft Cimarch.

Beneral von Mantenfel. Grobbergog von Medlenburg.



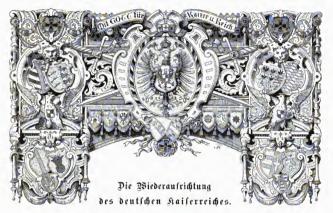

"Patriotische Beklemmungen" ergriffen die französische Nation, wie der Minister Rowher in der Kammer sagte, nach dem Tage von Königgräß. Als eine Demütsigung, Frankreich angethan, empfand sie es, daß sich Preußen herausgenommen einen Sieg zu ersechten, der nach Großartigkeit der Durchsührung wie der Folgen die glänzendsten Wassenlichen ihres ersten Napoleon überstrahlen konnte. Wo blieb nun das "Prestige" der großen Nation? War es nicht beleibigend, daß Preußen Desterreich zu Boden warf, ohne Frankreich um Eraubniß zu fragen? Frankreich, das doch als selbstverständlich den Unspruch machte, die "erste" Nation Europo's zu sein? Und zerblätterte dieser Sieg Preußens nicht die Vorbern, welche Frankreichs Preußer, "das erste der "erst jüngst in Italien über die Desterreicher gewonnen hatte?

Und was hatte Frankreich dagegen in die Wage zu legen? Die mißtungene Expedition nach Mexikol Und gerade über ihr hatte Napoleon auß dem vielbespöttelten Deutschland ein geeinteß farles Reich vor den Thoren Frankreichs erstehen lassen! Zu dem hasse vasse begen das sieghafte Preußen gesellte sich offenkundige Misachtung gegen die unfähige kaiserliche Regierung. Es gab nur einen Weg, die verlorene Höhe wieder zu gewinnen: Triumph über Preußen! Eine Partei bildete sich, auf die öffenkliche Meinung in Parts sich stügend, welche den Krieg gegen Preußen als die nächste Aufgabe Frankreichs ausgab, im Bolke als Genugthuung der nationalen Eitelkeit, bei Hofe als Krästigung des napoleonischen Thrones. "Rache sür Sadowa!" hatte Thiers in der Kammer ausgerussen: das wurde ihre Parole.

 benn wie leicht konnte ein Zwischenfall in Frankreich bie ganze Situation ändern und mit Napoleon die Kriegsgefahr für Deutschland üherhaupt beseitigen.

Unerschöpsstich war Napoleon in immer neuen Projekten, um zu seinem Ziele zu gelangen. Allsbald nach Alssaus des Kitolsburger Wassenstätlichen am 5. August 1866 berlangte er als "Kompensation" sür die Veregrößerung Preußens das linke Rheiuuser dis Walnz. Vismarck antwortete mit Entschehneit auf diese Zumuthung, daß nicht ein Fußbreit deutschen Landes an Frankreich abgetreten werden würde. Zugleich aber wurde der General von Wanteussel nach S. Petersdurg geschieft, um sür den Kriegssal an Aussland einen Rüchfalt sür Preußen zu gewinnen. Und Kaiser Alexander lohnte schon jeht wie 1870 Preußen sür des Haltung, welche es zu Russland in Krymtriege und bei der polnischen Insprecktion gezeigt hatte.

Durch bie energische Sprache Bismard's gurudgewiesen, richtete Napoleon jest feine Mugen auf Belgien: geschidt mußte Bismard ihn hinguhalten, bis er auf neue Blane verfiel. 1867 wollte Napoleon Luxemburg bem Könige von Holland abtaufen. Als aber auch hiergegen Bismard mit Nachbrud fich aussprach, verlangte Napoleon, daß Preußen feine Befatung aus ber Festung Luxemburg jurudziehen folle. Seit bem Aufhören bes Deutschen Bunbes mar bas preugifche Befagungerecht in ber Feftung zweifelhaft geworben. Daber gab Preußen nach, jedoch erft, nachdem eine Konferenz der Großmächte in London beftimmt hatte, daß Luxemburg entfestigt würde, und das ganze Großberzogthum für einen neutralen Staat erklärt und damit es Frankreich unzugänglich gemacht hatte. Zugleich aber veröffentlichte Bismard jest bie Bundesvertrage, welche Preußen mit ben fubbeutschen Staaten für ben Kriegsfall geschlossen hatte. Go große Befriedigung die bisber gebeim gehaltenen Berträge in Deutschland erwedten, so großes Digbehagen erregten sie in ben Tuilerien. Alle Rechnung, welche fich Napoleon auf die Uneinigkeit Deutschlands, wol gar auf eine Erneuerung bes Rheinbundes machen mochte, erwies sich Bismard's Vorsicht gegenüber als haltlos. Selbst in Defterreich riefen fie Berftimmung hervor, Die Napoleon fofort burch eine perfonliche Befprechung mit dem Raifer Franz Joseph in Salzburg im August 1867 für Frankreich, freilich erfolglos, auszunugen beftrebt mar,

Runmehr tehrte Napoleon zu seinen belgischen Planen zurück. Es schien ziemlich harmlos, daß er nur eine Berichmelzung der belgischen und luxemburgischen Sifenbahnen mit ber französischen Nordbahn anstrebte; aber selbst damit kam er so wenig zum Liel, daß alles Weitere unterbleiben mußte.

Die liberale Schwenkung Napoleon's. Nur Niederlagen für Frankreich hatte der biplomatische Zeldzug ergeben. So suchte denn Napoleon, möhrend er zugleich das französische Secerwesen durch Einführung der Chasseval und Mitraiscussen zu derbollfommnen strebte, auch einem andern Wege das französische Boll mit dem Raiserthume zu versöhnen. Zeigten doch die Listen der Wahlen zum gesetze den Rörper ein steiges, immer bedrohlicher werdendes Anwachsen der Opposition gegen das taiserliche Regime; 1852 hatte sie 810,000 Stimmen gehabt, 1867: 840,000, 1863: 1,800,000, 1869: 3,810,000. Wol waren 1869 sür die Regierung noch 4,664,000 Stimmen abgegeben worden: aber mußte nicht ihre Majorität ernstillich gefährdet erscheinen, zu deren Gunsten doch alle Beamten dom Minister und Präfetten bis zum Ausschlessen zieden gederten Fulktigkeit entwickt hatten?

116 Mitglieber des gesetzebenden Körpers verlangten in einer gemeinsamen Interpellation Berantwortlichfeit der Minister und freie parlamentarische Bewegung. Napoleon entschloß sich zu einem liberalen Entgegenkommen; er erkannte die Nothwendigkeit von dem disherigen absolutiftschepersönlichen Regimente zur Beschwichtigung des Bolles zu einem konstitutionellen überzugesen. Rouher, der gewandte Bersecktet des kaiserlichen Absolutismus, wurde entlassen, und bei der Wiedererössung des gesetzebenden Körpers am 29. November 1869 lündigte der Kaiser in der Thronrede seine Schwentung nach der liberalen Seite an. Es schien ihm voller Ernst damit zu sein. Denn am 2. Januar 1870 wurde ein Ministerius zumeist aus Mitgliedern des linken Centrums berusen, und Ollivier, ein Hauptschrer der liberalen Opposition, an die Spise desselben gestellt. Rugleich erheiten, um der össentlichen

1866 bis

Stimme Genüge zu thun, zahlreiche höhere Beamte, unter ihnen ber Seinepräselt haußmann, ihre Entlassung. "Meine Joeen sigen auf der Regierungsbant", triumphirte der alte Thiers, und aus allen Provinzen strömten in Menge Zustimmungs- und Glückwunschabressen herbei.

Durch die Aufgebung des Systems der Regierungskandidaten wurde die Freiseit der Wasten wieder herzestellt und eine neue Berfassung entworfen, welche eine Fülle liberaler Bestimmungen enthielt. Dem französischen Botte sollte sie zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Kaiser verlangte das Plebiseit in der lleberzeugung, darin eine Stüge und einen Damm gegen das Andrängen der republikanisch gesinnten Linken zu erhalten. Seine Gegner dagegen protestirten gegen die Bolksabstimmung, weil sie fürchteten, daß die napoleonische Dynastie aus derselben gestärtt, auß Neue santtionirt hervorgehen möchte. Denn es war klar, wie auch die dem Bolke vorzulegende Frage sormulirt werden mochte, Ja wurde immer als Unterstützung des Kaiserreichs, Kein als Bekämpfung desschleichen gesaßt.

Auf den 8. Mai wurde das Plediscit angesetzt. Die Beamten wurden durch die Minister angewiesen, eine "verzehrende Thätigkeit" zu Gunsten desselben zu entwickeln. Das Ergebniß war, daß sür die liberale Resorm 7,210,296, gegen dieselbe 1,530,610 Stimmen abgegeben wurden. Frankreich sanktionirte das Kaiserreich von Reuem. Bedenklich war dabei nur, daß in Paris, Lyon, Warseille, Borbeaux, Toulouse, Nimes, Meh — also in sast allen Großstädten — die Reins erheblich überwogen, und daß selbst von den Stimmen der Armee 51,000 auf Nein lauteten.

Briegsftimmung. "Blebiscit", war eine weit verbreitete Meinung unter bem Landvolt, ware ber Sohn Napoleon's; barum hatten fie mit Ja gestimmt, weil sie bie Fortbauer georbneter Berhaltniffe wollten. Allerorten war geprebigt worben, bag mit Ja gu ftimmen "Frieden und Freiheit" sichere. Und doch zog gerade die eroberungslustige Kriegspartei aus bem Ergebniß ber Bollsabstimmung ben nächsten Bortheil. Nur Gins fei jett noch nöthig, war bie Meinung biefer Chauvinisten, um ben Thron ber bonapartischen Dynastie sicher auch für bie Rufunft zu ftellen: burch bie Eroberung bes linken Rheinufers bie Ungufriebenen in Bolt und Beer mit Gins ju gewinnen. Denn eifriger als bisher noch ftellten bie Mitglieber ber äußerften Linten, ein Gambetta, Ferry, Grevy, fich als bie mahren Bachter ber nationalen Shre Frantreichs bin und machten noch heftiger, als es Thiers that, Navoleon ben Borwurf. bağ er "Sabowa habe geschehen laffen"; und ihr Wort in Kammer und Preffe galt viel bei ber großen Menge. Bei Diefen war es bas Berlangen, bas Raiferthum in ber öffentlichen Meinung heradzuseten, was fie so friegslustig erscheinen ließ; bei ben Anderen war es die Hoffnung, durch einen auswärtigen Krieg am leichtesten aus allen Schwierigkeiten heraus= tommen gu fonnen, Die Disgiplin in ber Armee wieber berguftellen, ben Rabitalismus eingubammen, zu bem früheren Abfolutismus gurudzutehren. Unbeftreitbar war es jebenfalls, bag ein gludlich geführter auswärtiger Rrieg mehr als Alles ben Thron Napoleon's fichern mußte. Darum gehörte bei ber Rranklichfeit bes Raifers Alles, mas ein Intereffe an bem ficheren Fortbeftande ber napoleonischen Dynastie hatte, die Raiserin Gugenie und faft ber gange Sof, gur Rriegspartei.

Preußen aber war es, das allen Bergrößerungsversuchen Frankreichs beharrlich entgegentrat. Die Uedertegenheit des französischen Herers über das preußische galt den Kriegssustigen sir nungweiselhaft; und gewiß war auch das Chasseve eine bessere Wasse als das Zündnadelsewehr, und die Uedermacht der französischen Flotte über die nordbeutsche gangenfällig. Freilich warnte der französische Williarattache. Oberst Stossen, in seinen Berichten auf das Eindringlichte vor einer Geringschaug der preußischen Armes; aber er sand in den Tuilerien nicht rechten Gauben. Nur das Sine schien Borsicht zu gebieten, einen Kriegsborwand zu suchen, der Preußen allein anginge, damit es genötsigt wäre, ohne Bundesgenossen kamps gegen Frankreich einzuteten.

Kriegsvormande. Als einen bebeutenden Erfolg, ja als einen Beweis, baß ber immer schwankenbe und bedenkliche Kaifer fich ihnen zuneige, konnten bie Kriegsluftigen es betrachten, baß in bem zerbrödelnden Ministerium Ollivier ber Herzog von Gramont am 15. Mai 1870

bas Porteseuille des Auswärtigen erhielt. Denn Gramont, ein zum Bonapartismus bekehrter Legitimist, war seit 1861 französischer Gesandter in Wien gewesen und hatte dort zur großen Befriedigung der Hospfarg eine preußenseindliche Gesinnung offen zur Schau getragen. So schien er der rechte Mann für die Situation. Denn zu immer wilderer Kriegsbegier ethisten sich die Gemülser, und die Zeitungen der Opposition so gut wie der Regierung predigten Hosp und Rache an Preußen, das nur darauf ausginge, Frankreich zu demültigen.

Und doch war dies Preußen mit großer Vorsicht daraus bedacht, einen Konstilt mit Frankreich zu vermeiden. Es beschränkte sich durchaus auf eine besonnten Abwehr der Zumutsungen Napoleou's, vermied aber Ales, was im Geringsten den Charakter einer Provodation hätte annehmen können. Bedurste doch der Nordbeutsche Bund sicher zu seinem innern Ausban des Friedens. Ja so wenig dachte man in Berlin, als der Sommer kom, an Verwicklungen, dos die meisten Minister auf Urkaub gingen, und König Wilhelm sich zur Zadekur nach Ems begad.



herjog von Gramont.

Aber fcon hatte bie öffentliche Meinung in Frantreich ben Rrieg gegen bas verhaßte Breugen beichloffen. Am 9. Juni richtete ber 216= geordnete Mony im gefetgebenben Rörper an Gramont die Interpellation, Stellung Franfreich gu bem Abtommen einnähme, bas Breugen mit ber Schweig, Italien und Baben in Betreff ber Erbauung ber Gottharbs eifenbahn getroffen hatte. "Gebr gut! Gehr gut!" rief man Mont bon allen Geiten in ber Rammer gu. Frantreich war natürlich bon ben betheis ligten Staaten nicht um feine Erlaubniß gefragt morben: wie hatte es bas auch follen?! Aber boch glaubte es ben Empfindlichen, ben Beleibigten por ber Belt fpielen gu tonnen. Gramont erflärte, er wolle bie

Frage "ftubiren". Indes bei allem guten Willen wollte fie sich boch nicht zu einem Kriegsvorwande aufbauschen lassen. Alle Staaten würden barin gegen Frankreich gewesen sein.

Um so erwünschter tauchte baher die spanische Throntandidatur des Prinzen Leopold von Hobenzollern-Sigmaringen auf. Zwar bildeten die schwäbischen Fürsten dom Sohenzollern chon seit 1226 eine von den frantischen Burggrasen, dem späteren preußischen Bönigshaule, gertrennte Linie, welche tatholisch geblieden war und erst seit der Abertetung ihrer Fürstenthimer an Preußen den Kang von nachgeborenen preußischen Prinzen erhalten hatte; aber dennoch wollten die französischen Chaudinissen die Krage als eine dynastische ansehen, welche dem Houfe hobenzollern die Erneuerung der Wonarchie Kaiser Karl's V. in Aussischt selle. In dem Budersstande hiergegen glaubte Frantreich mit allen übrigen Wäckene Europa's zusammenzutressen. Die Sorge war nur, ob das in dieser Frage sicher isolierte Preußen auch den Fehdehandschub Frantreichs wirstlich aussehen würde. Wie aber sonnte es dazu genötsigt werden? Man mußte ihm, um den günstigen Kriegsvorwand nicht entschlübesen zu lassen, nur die Wahl sassen zwischen Krieg oder Vemitsbiaung vor Krantreich.

Der spanische Bwischenfall. Am 3. Juli 1870 war die Nachricht, daß der Prinz von Hohenzollern die spanische Eprontandblatur angenommen habe, nach Karis gesangt und hatte dort eine hochbrandende Erregung der Geister hervorgerusen. Unter den sämenden Beisallsrusen der Abgeordneten ertlätet am 6. der Hervorgerusen, die eine fremde Macht, indem
sie einen ihrer Prinzen auf den spanischen Thron sehe, daß eine fremde Macht, indem
sie einen ihrer Prinzen auf den spanischen Thron sehe, daß eine frem Bortheil das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte Europa's störe und so die Interessen und die Ehre Frankreichs gestärbe.

Das war eine taum verhüllte Kriegsertlärung. Wit wildem Triumphgeschrei stimmten bie Zeitungen ein. "Man muß die Preußen mit Kolbenstößen in den Nücken zwingen, über den Rhein zu gehen und das linke Rheinuser zu räumen", schrieb der alte Girarbin in der

"Liberté". "Das laubinische Joch ist bereit für die Preußen", drohte Cassanac im "Aays". Nur wenige Blätter wahrten eine würdige Haltung. Ungehört bershalte die Warnung des "Siecle": "Frankreich, nimm bich in Acht! Reine Unvberstürzung!"

Graf Benebetti, ber fran= gofifche Befandte beim Nord= beutschen Bunbe, erhielt bon Gramont bie Beifung, fich nach Ems ju begeben und von bem Ronige bon Breufen zu berlangen. baß er ben Bringen bon Soben= gollern gum Bergicht auf bie fpanifche Krone nothige. "Es mare für uns febr unangenehm", außerte eine fehr bochgestellte Berfonlichfeit in ben Tuilerien, "wenn ber Ronig von Breufen nachgabe; benn bann mußte man wieber bon born anfangen." Bugleich jeboch, um ben Schein ber Friebensliebe ju mabren,



Bonig Wilhelm verabichiedet ben Grafen Benedetti.

theilte Gramont bem englischen Gesanbten in Paris, Lord Lyons, mit, daß "ein freiwilliger Rückritt bes Prinzen eine höchst glückliche Lösung sein würde".

Der König erwiederte am 9. auf dieses Ansinnen Benebetti's, daß ihm die Frage ganzlich fremd sei und er sich darauf beschränkt habe, dem Prinzen zu erklären, daß er seinem Borhaben kein hinderniß entgegensete. Gramont jedoch genügte das nicht; er wies Benebetti an, den König zu einer entscheidenden Antwort zu drängen. Allein der König beharrte auch in der zweiten Audienz, die er am 11. dem französsischen Botschafter gewährte, dabei, daß der Berzicht von dem Prinzen ausgesen müsse. Und dieser Berzicht erfolgte am 12. durch den Fürsten Anton im Namen seines auf einer Alpenreise abwesenden Sohnes, des Erbprinzen Leopold.

Die Provokationen Frankreichs. Der Ministerprösibent Ollivier erklärte daraus in Gegenwart zaskreicher Kammermitglieder sich sir bestriedigt: "Bir wollten die Kandidatur des Prinzen von Hobenzollern nicht", sagte er, "sie besteht nicht mehr; also ist der Zwischenfall erledigt." Indessen die große Partei der Kriegslustigen war dieser Aussaliusung nicht. Bielmehr ichtug Gramont, um den Zwischenfall doch nach seinen Albickten auszubeuten, dem preußischen

Gesandten in Paris, herrn von Werther, vor, daß der König von Preußen an den Kaiser einen Brief richten möchte mit der Ertlärung, daß der König mit seiner Ertaubniß der Throntandidatur nicht des Willens gewesen sei, den Interessen und der Würde des französischen Bolkes zu nache zu treten. Der Berzicht des Prinzen sei nur Nebensache. Zugleich legte er den Entwurf zu einem solchen Abbittebriese, den der König abschreiben und einschieden möchte, Werther vor. Und dieser, anstatt energisch das ganze Ansinnen zurückzuweisen, sandte ihn nach Ems; woraus Graf Vismark unverzüglich den Gesandten von seinem Posten die dus Weiteres beurlaubte.

Bugleich machte auch in der Kammer die Kriegspartei Lärm. Der Abgeordnete Dubernois richtete an die Regierung die Interpellation, "welche Bürgscheften sie stipulirt habe, um die Biederlehr sortwährender Berwidlungen mit Preußen zu dermeiden". Demgemäß wies Gramont Benedetti an, zu derlangen, daß "der König sich verpsichte, auch in Zutunst niemals eine Kandidatur des Prinzen sür den spanischen Thron zuzulassen". Insolge dessen erbat sich Benedetti am Worgen des 13. eine dritte Audienz. Der König, im Begriff seine Worgenpromenade zu machen, gewährte sie ihm "nach der Kromenade". Da er indessen Grafen auf der Promenade selbst antras, so sprach er sogleich mit sim. Das Unssinnen Gramont's lehnte er, obgleich Benedetti wiederholt in ihn drang, mit Entschenbeit ab.

Inzwischen gelangte auch Gramoni's Zumuthung eines Abbittebrieses durch Werther's Bericht in die Hand des Königs. Als daßer Benedetti, um die "Bürgschaften" zu erlangen, nochmals eine Audienz nachsigde, begnügte sich der König damit, ihm durch seinen Klügen abjutanten, den Prinzen Anton Nadziwill, sagen zu lassen, "er könne sich nicht entschließen, noch einmal in diese Diskussiwou einzutreten; er wiederhole, daß er dem Berzicht des Krinzen seine dolle und rückhaltslose Zustummung gebe — mehr könne er nicht thun." Jedoch Benedetti's Bitte, sich von dem Könige, der nach Koblenz zur Königin zu reisen im Begriff stand, verabschieden zu dürsen, gewährte er mit gewohnter Freundlichseit. Er richtete auf dem Bahn-hose einige freundliche Worte an Benedetti, denne er hinzussigte, daß er mit Beziehung auf die Hohenzollern'sche Angelegenheit "ihm nichts mehr mitzutheilen habe; weitere Berhandlungen müßten zwischen der der ben beiben Regierungen stattsinden".

Es war unmöglich, in der Berföhnlichkeit und Selbstwerleugnung weiter zu gehen, als es Konig Wilhelm that; bis an die äußerste Grenze der Nachgiedigkeit war der greise Monarch in seiner lauteren Friedenkliebe zurückgewichen. Aber Frankreich wollte den Krieg. "Benn jeht", sagte Lord Lyons zu Gramont, "ein Krieg ausdricht, wird ganz Europa sagen, Frankreich trägt die Schuld." Und selbst dem Grasen Beust, Desterreichs auswärtigem Minister, erschien das Borgesen Frankreichs wie "ein vorbedachter Plan, den Krieg um jeden Preis herbeizussühren."

Die Ariegserklärung. Auf die Abweisung hin, welche Benedetti in Ems ersahren hatte, versammelte Navoleon am 14. Juli den Ministerrath in dem Schlosse von St. Cloud mi sich. Es galt die Entscheing: Krieg oder Frieden. Die Mehrzahl der Minister sprach sich für die Bewahrung des Friedens aus. Der Kaiser selbst war unentschlossen. Endlich aber drang der Kriegsminister Leboeuf, der die französische Krmee für "archiprede" (erzbereit) zum Kriege erklärte, mit seinem Antrage, von Gramont eifrig unterküpt, durch, die Reserveit zum Kriege erklärte, mit seinem Lantrage, von Gramont eifrig unterküpt, durch, die Reserveit einzuberusen. Indes nachdem der Beschlen gegen die Maßregel auf; er ließ daher um 10 Uhr Abends den Winisterrath nochmals zusammentreten. In den Straßen von Paris zeigte sich die größte Aufregung; in der preußischen Botschaft wurden von einem tobenden Volkhaufen die Fenster eingeworfen. Olivier sprach die Empfindung auß: "Wenn wir morgen nicht den Krieg erklären, sind wir gestürzt und ein realtionäres Winisterium kommt ans Auder." Daß gab den Außschlag: es blieb bei dem am Morgen gesoßten Beschlusse; der Krieg war entschieden.

Am nächsten Tage erschienen die Minister im Palais Bourbon, um ber Boltsvertretung Wittheilung von dem Beschlossen zu machen; sie motivirten es unter Anderem damit, daß Preußen bereits gerüstet habe, was nicht richtig war, und daß Preußen die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich durch die "Abberufung" seines Botschafters, des in Urlaub geschieften herrn von Werther, abgebrochen habe, was wiederum nicht richtig von. Die Majorität gab ihre laute Zustimmung zu dem gesaßten Beschulfte zu ertennen; die Opposition dagegen verlangte mißtrauisch die Borlegung der betressenden Depeschen. Eine Kommission wurde zur Prüfung der Sachlage ernannt, welche sich indes so völlig durch die Mittheilung der von den Ministern ihr gemachten Erössinungen von der Rothwendigkeit des Krieges überzeugt erklärte, daß nunmehr die Kammer mit 246 gegen 10 Stimmen, der Senat einstimmig die sir die Kriegssihrung ersorderlichen Gelder bewilligte. Ganz Paris, särmend und jubesnd oh der endslich geschenen Kriegserklärung, hallte von dem Ause wieder: "Nach Berlin! Nach Berlin!



Verlefung der französischen Artegoerklärung im Neichstage des Norddentschen Snades. Zeichnung von D. Lübers. Es galt für ausgemacht, daß es sich nur um eine militärische Promenade nach der seindlichen Hauptstadt handeln könne.

Entscheidungen in Berlin. An bemselben 15. Juli verließ König Wilhelm Ems, um nach Berlin zurüczukehren. Zu einem Triumphzuge gestaltete sich seine Reise; massenhaft strömte das Volt weither auf den Bahnhöfen zusammen und begrüßte den greisen Wonarchen mit undeschreiblicher Begeisterung: in ihm erschien das ganze deutsche Baterland beleidigt. Ein Geschl bewegte die Massen, daß in ihm die Einheit Deutschlands sich verkörpere. Bis Vrandenburg suhr der Kronprinz mit Bismard, Woltse und Roon dem Könige entgegen, um unterwegs schon mit ihm Kathes zu pseegen; denn selbst die Stunden waren tostbar.

Kurz vor 9 Uhr Abends langte der König in Berlin an. Mit brausendem begeistertem Buruf begleitete ihn die zahllose Menge, wie er die Linden hinad mit dem Kronprinzen in sein Palais suhr. Schnedenburger's "Bacht am Mein" erwachte nach 30 Jahren wieder: Tausende erfüllten den weiten Plat vor dem Palais, um durch Gesang und Hochruse auf den allgesiedten König dem übervollen Herzen Lust zu machen, dis er durch einen Abzutanten für die Berathungen, die noch nothwendig waren, um etwas Rube ditten ließ. Noch in der Nacht ergingen die Beseichte zur Mobismachung der Armee des Nordbeutschen Bundes.

Mit Stimmeneinseit beichloß der Bundekrath, die Heraussorberung Krantreichs anzunehmen. Am 19. Juli wurde der zusammenberusene Reichstag von dem Könige in Person
eröffnet. Graf Bisnard las die soeben eingetroffene Kriegserklärung Frantreichs vor: der Reichstag beantwortete sie in einer debattelos einstimmig angenommenen Adresse an ben König,
in welcher er die Opferfreudigkeit der Nation, das Bertrauen zu der bewährten Kriegsleitung,
den Glauben an die gerechte Sache Deutschlands in warmen Worten aussprach. "Möge der Segen des allmächtigen Gottes", schloß der Prässdert Simson die bewegte Sipung, "auf unserem Bolte ruhen auch in diesem heiligen Kriege!"

3wei Tage banach bewilligte ber Reichstag einstimmig bie 120 Millionen Thaler (360 Millionen Mart), welche Bismard für ben Krieg forberte. König Wischem aber knüpfte bie begeifterungsvolle Gegenwart an bie begeifterte Bergangeneit, indem er am 19. Juli, dem Tobestage ber unvergessenen Königin Luise, seiner Mutter, den Orden des eisernen Kreuzes für jealiches Berbienst in biesem Kriege erneuerte.

Süddentschland. Bismard war es, ber nunmehr unverzüglich ben Feldzug gegen Frankreich eröffnete. Er verössentlichte die Dokumente der Bergrößerungsprojette Napoleon's, durch
welche dieser schon vor 1866 und seitbem unablössiss Preußen hatte töbern wollen, Gebietserweiterungen Frankreichs zu unterstügen. Er enthüllte damit vor der ganzen Welt die ihre
Nachbarn unausbörlich bebrobende Bergrößerungspolitik der faiserlichen Negierung.

Das war eine Warnung, welche junächst ben Subbeutschen galt. Denn bas Rollvarlament hatte nicht zu ber gehofften Berftanbigung gwischen bem beutschen Rorben und Guben geführt; in Bapern widerstrebten die Ultramontanen auf daß Aeußerste der preußischen Führung; in Burttemberg hatten groß-beutsche Demokraten in der Rammer das große Bort. Aber siehe da: der Zug nationaler Begeisterung ergriff auch Süddeutschland und machte die Warnung überflüssig. Rett empfing Breufen ben Lohn für bie überaus milben Friedensbeftimmungen bes Jahres 1866; ber Groll gegen Preußen war längft aus bem Herzen ber Subbeutschen verflogen; auch sie hatten die Empfindung, von den Anmaßungen Frankreichs in ihrem Bruder Breugen mitbeleibigt zu fein, und bie Uhnung burchzog bie Bergen, bag "jest ober nie" bas beutsche Baterland zu seiner Einigung gelangen müsse. Das war eine hochsinnige Bewegung, welche auch Laue und Widerstrebende mit fich fortriß. In Bapern bewilligte, nachbem Rönig Lubwig II. schon am 16. Juli den Befehl zur Wobilmachung gegeben und seine Armee vertragsmäßig unter ben preußischen Oberbefehl gestellt hatte, trop bes Biderstrebens ber Ultramontanen die Abgeordnetenkammer mit großer Wehrheit den von der Regierung geforderten Briegsfrebit. Um 17. Juli erließ Ronig Rarl von Burttemberg ben Mobilifirungbefehl, und in bem Abgeordnetenhause zogen die "preußenfresserischen" Demokraten es vor, auf ihre Opposition gegen bie Bolfeftromung ju verzichten, fo bag mit allen gegen eine Stimme bie Forberung des Kriegstredits angenommen wurde. In heffen Darmstadt geschah die Bewilligung fogar gang einstimmig. Der Großherzog Friedrich von Baben, ein mahrhaft beutsch gefinnter Fürst, ging noch einen Schritt weiter: er sandte bem frangofischen Befanbten fofort seine Basse zu und ließ einen Pfeiler ber Rheinbrücke zwischen Kehl und Straßburg fprengen, um damit allem Berkehr mit Frankreich ein Ende zu machen.

In dieser nationalen Erhebung Subbeutschlands lag für Napoleon eine empfindliche Rieberlage; benn mit Sicherheit hatte er geglaubt, auf die Neutralität des Sübens, vielleicht sogar auf eine Erneuerung des Rheinbundes rechnen zu können.



Die fremden Mächte. Aber auch sonst täuschten ihn seine politischen Berechnungen. Rirgends wollte sich sit Frankreich ein Bundesgenosse sinden. Die Regierung Italiens, durch die Mazzinisten im Einverständniß mit Bismarck lahm gelegt, erklärte zuerst — am 24. Juli — ihre Reutralität. Auf Rukland vollends durste er gar nicht zählen; denn Kaiser Alexander hielt es underhüllt mit Preußen. In den ersten Tagen des Juni hatte er mit seinem Oheim, dem König Wilhelm, eine persönliche Jusammentunst gehabt, welche zu voller Berständigung gesührt hatte. Jeht erntete Preußen den vollen Lohn für sein Verhalten während des polnischen Ausstandes Ausstand gegenüber: Alexander erklärte, dos Kußland neutral bleiben würde, so lange die anderen Mächte neutral blieben; sollte indessen eine derselben auf die Seite Frankreichs treten, so wirde Ausstand underzüglich sür Preußen das Schwert ziehen. Insolge dessen kreußen den Ercuppen, welche es in seinen östlichen Produzen stehen hatte, frei gegen Frankreich verwenden.

Die entschiedene Sprache Rußlands hatte noch eine weitere Wirkung. Seit dem Kaisertage in Salzburg war unablässig über ein Bündniß Frankreichs mit Desterreich verhandelt worden. Der Allianzbertrag lag in St. Cloud sertig, nur der Unterschijt des Kaisers Franz Joseph noch harrend. Die Kaiserin Eugenie, Paph Pius, die Zesuiten drängten zum Abschlisse Wenn Destereich sofort mit seinen Rüstungen begann, so konnten seine Truppen im September zum Einmarsche in Preußen bereit sein. Aber die Drohung Rußlands, in diesem Falle sofort in Destereich einzurücken und sur derreichs Haltung in Krymkriege Vergestung zu üben, simmet den Kaiser doch debenklich. Er ließ zwar mit den Truppenrüstungen beginnen; allein bevor diese soweit gediehen, um in den Krieg eingreisen zu können, war Kaiser Napoleon in Wischelmshöhe nicht mehr in der Lage, Berträge mit fremden Mächten abschließen zu können.

Auch in Danemark war die Neigung groß, ein Bündniß mit Frankreich abzuschließen, unter der Bedingung, daß ein französisches Landungscorps von 40,000 Mann die Operationen der dänischen Armee unterstübe. Und überdies suchten die vorsichtigen Danen den Abschluß so lange hinzusiehen, dis die Ueberlegenheit der Franzosen über die Deutschen sich herausslellen würde. Alls aber das Gegentheil sich ergab, überließen sie in Revanche sür 1864 Frankreich sich selber.

England dagegen und die Bereinigten Staaten von Amerita ertlärten fich von vornherein für neutral, freilich jo, daß sie die günstige Gelegenheit sich nicht entgeben ließen, den Franzosen Kohlen und in der zweiten Hälfte des Krieges auch Wassen und Kriegsbedarf zu liefern. Denn der Besiegte ist stets willig, höhere Preise zu bezahlen als der Sieger: daran glitten alle Retlamationen Preußens erfolglos ab.

So traten die Gegner Deutschland und Frankreich jeder ohne Bundesgenossen in den Kampf: nur durch die seite Haltung Rußlands blieb Europa vor der Gefahr bewahrt, in einen Weltkrieg gestürzt zu werden.

"Lieb Vaterland magst ruhig sein." In elf Tagen war bant ber Trefflichteit ber preußichen heereseinrichtungen, welche feit 1866 in gang Deutschland eingeführt waren, die Mobilmachung ber beutschen Urmeen beendigt: acht Tage später standen sie schon auf dem linten Rheinufer.

Die Stärke ber beutschen Heere war solgende. Der Nordbeutsche Bund bot eine Feldarmee auf von 385,600 Mann Infanterie und 48,000 Mann Kavalkerie mit 1284 Gechüben, das hessische Mann Kavalkerie mit 192 Geschüben, Württemberg von 15,000 Mann Infanterie und 5500 Mann Kavalkerie mit 192 Geschüben, Buben von 11,700 Mann Infanterie und 1500 Mann Kavalkerie mit 54 Geschüben, Buben von 11,700 Mann Infanterie und 1800 Mann Kavalkerie mit 54 Geschüben, Bu bieser Feldarmee von 462,300 Mann Insanterie und 56,800 Mann Kavalkerie mit 1584 Geschüben kamen an Ersattrugen und Besahnunssmannschaften 297,500 Mann Ansakerie, 25,890 Mann Kavalkerie und 40,500 Mann Festungswartslerie mit 462 bespannten Geschüben, so daß die Gesammtstärke, dem Modistirungsplane entsprechend, 882,990 Mann mit 2046 Geschüben betrug. Über sämmtliche Staaten leisteten erseblich mehr, als ihnen bertragsmäßig oblag. Im August betrug die Armee des Nordbeutschen Bundes 982,064 Mann und 209,403 Prede, Vagerns 128,964 Mann und 24,056 Pferbe, Württembergs 37,180 Mann und 8876 Pferbe, Babens 35,181 Mann und 8038 Pferbe. Mit einer Gesammtruftung von 1,183,389 Mann und 250,373 Pferben ftand Deutschland auf bem Plane.

Der Kriegsplan. Um 2. Auguft schon hatte die deutsche Feldarmee ihre Auffiellung jenseit des Rheines genommen. Moltke's Plan war, daß sie, ähnlich wie 1866, dreisach getheilt in gemeinsamer Operation gegen den Feind vorrücken und ihn besiegen solle. Wie ein Riese sich erhebt, ohne viel Geräusch, aber Krast und Siegessicherheit in jeder Bewegung: o hatte sich die Mobilmachung vollzogen; sest und unwiderstehlich, hinter einem bichten Schleier von Kavallerie zur Berzweislung des Feindes alle Bewegung bergend, rücken jett die Deutschen dor, um mit Riesenkraft den Gegner zu Voden zu schmettern.

Die erste Urmee bilbete ben rechten Flügel bes gewaltigen Aufmariches. Gie beftanb, 61,000 Mann fiart, aus bem 7. (Weltsalen unter Baftrow) und 8. (Rheinlander unter Goben)



Barl Ertebrich von Steinmen.

Armeccorps. Der "Löme von Rachob", ber greife Steinmes führte fie gegen bie Sagr und Mofel bin. - Die zweite Urmee unter bem Selben bon Duppel, bem Bringen Friedrich Rarl, rudte bon ber Bfalg aus bor. Gie umfaßte bas Garbecorps (unter bem Bringen Auguft von Bürttemberg), (Branbenburger unter Alvensleben II), bas 4. (Proving Sachfen unter Albensleben I), bas 9. (Chlesmig-Bolfteiner und Beffen-Darmitäbter unter Manftein), bas 10. (Sannoberaner, Olbenburger, Braunichmeiger unter Boigte: Rheets) und bas 12. (Sachien unter ibrem Kronpringen Albert) Armeecorps. Ihre Starte betrug 206,000 Mann mit 534 Befchüten. - Gub marts bon ihr bilbete bie britte Armee. 180.000 Mann mit 480 Befchüten ftart, ben linten Hügel

bes bentschen heeres. Sie war zusammengeseht aus bem 5. (Bofener unter Kirchbach) und 11. (Heffen-Nassauer und Thüringer unter Bose) Urmeccorps, aus ben beiben bayerischen Corps (unter bon ber Tann und Hartmann), sowie aus ber württembergischen (unter Obernit) und ber babischen (unter Bener) Division.

Kronpring Friedrich Wilhelm von Prensen war zum Führer der britten Armee bestellt: man hätte seine geeignetere Personsichteit sür die schwierige Aufgabe sinden können. Als es der geseierte Sieger von Königgräß war. Geboren am 18. Oktober 1831 im Reuen Palais dei Potsdam, war er ebenso sehr of ehr Augen seines Vaters nach preußicher Uleberlieferung zum Soldaten erzogen worden, wie durch den Unterricht bedeutender Lehre und den längeren Besuch der Universität Bonn seine sehr hervorragenden Geistesgaden allseitig entwickelt waren. Mehrere Jahre hindurch war Moltse sein Kontant. 1858 mit Victoria, der Prinzeß Nohal von England vermählt, hatte er den Feldzug gegen Dänemart mitgemacht, ohne ein Kommando zu belleiben; 1866 sührte er mit glänzendem Ersolge die Zweite Armee gegen Obsterreich.

Die innere Harmonie seines Wesens, bie er in sich ausgebilbet, bas innige Familienleben. bas er führte, gaben ber Erscheinung bes Kroupringen etwas Sonnenhaftes. Die stattliche ritterliche Gestalt, die Züge voll Geist und Energie, an den Großen Kursürsten mahnend, imponitten; er theilte in Wahrheit mit dem geseierten Uhnen den genialen Zug. Ergreisend und schlagsertig wie Wenige wuhrte er zu sprechen. Aber der Kronprinz liedte es mehr, in einer heiteren Leutselsigkeit sich zu geden; jedoch absüchtslos bliste die Tiese seiner Kenntnisse hindurch, die Wärme seines Gemüths, das sicher eindringende Urtheil. So slogen ihm die Herzen entgegen; und wer ihm näher trat, fühlte erst recht sich gesessen; und wer ihm näher trat, fühlte erst recht sich gesessen entgegen; und wer ihm näher trat, fühlte erst recht sich gesessen.

Es giebt feine Stellung, Die ichwieriger mare, als Die eines Kronpringen. Mit ber garteften Rudflicht wußte er ihr gerecht ju werben, immer gurudhaltend und biefret.



Ronig Wilhelm's Abreife jum Geere. Beidnung bon &. Bubers.

Warme Freundschaft und Gesinnungsgemeinschaft verband ihn mit seinem Schwager, dem Großberzog Friedrich von Baden; aber die innigste Vertraute seines hohen Gedanstenstugs war die Kronprinzesssis, eine geistig hoch bedeutende Frau, die Erwählte seines Herzens. Die ungekünstele Urt, in der er mit einem Jeden versehrte, trug ihm ein seines Gesühl sür den Pulsschlag des Volles ein. Und wiederum welche schneidige Energie wußte er im rechten Moment zu entwieden! Das gab Vertrauen und bildete die strundlage sür die ganz unglaubliche Popularität, in welcher "unfer Frih" bei dem ganzen Preußenvoll, die Soldaten voran, stand.

So war der Kronprinz gerade für das Kommando der Dritten Armee der rechte Mann. Denn zunächft galt es, die Süddeutschen, welche ungetrennt dieser Armee zugetheilt waren, bei aller Begeisterung, welche sie für die deutsche Sache zeigten, doch mit dem preußischen Debe beseichte auszusiöhnen. Der Kronprinz beduiste dazu nur weniger Tage, und die Süddeutschen trugen "unserem Frih" dasselbe Vertrauen troh ihrer Reserve gegen die Preußen entgegen wie die Preußen seigten entgegen wie die Preußen seichen Sie uns Anno 66 kommandirt hätten", rief ihm beim

Einmarsche in Frankreich ein bieberer bayerischer Solbat, der die Kriegsbenkmünze von 1866 trug, zu, "so hätten wir die Lausepreußen schon verhauen wollen!"

Die zweite Schwierigkeit für die Führung der Dritten Armee lag darin, daß ihr oblag, zugleich die linke Flanke der II. Armee und Sübbeutschland gegen Unternehmungen des Heindes aus dem Essage decken. Sie war daher von vornherein auf ein angriffsweise Borgehen in einer von den Bewegungen der beiber anderen Armeen Ansangs abweichenden Richtung angewiesen. Aber wie sehr er auch dieser Ausgabe gewachsen sein beiben keinden die Berkerichten fobald er nur die seinbliche Grenze überschrichten hatte.

Der Beginn des Kampfes; Saarbrücken. Unterdessen begannen bant der sesten Haftung Aussands die Armecorps der östlichen Prodingen, das 1. (Offs und Westpreußen unter Wanteussel), das 2. (Pommern unter Fransecty) und das 6. (Schlesier unter Tümpling), nach dem Kriegsschaupsahe abzurüden. Der Schub der Ofts und Nordküste, zu beren Gouverneur Bogel von Kaldenstein ernannt war, wurde der 17. Division und Landvorstruppen unter dem



Marfchall Mac Mahon, Berjog von Magenta.

Befehle bes Großherzogs Friedrich Franz von Medlenburg anvertraut; indeß auch fie konnte im September nach Frankreich gezogen werden.

Den Oberbefehl über die gejammte deutsche Armee übernahm König Wilhelm von Preußen. Am 31. Juli verlig er Berlin und langte am nächsten Worgen in Düsselbari an. "Ih Woltte wieder eingestiegen?" tragte er. "Nun dann lönnen wir weiter sahren." Auch Bismard und Woon befanden sich in der Begleitung des Königs. Am 2. August traf das Große hauptquartier in Mains ein.

Auch der Kaiser Napoleon hatte ben Oberbesehl über seine Armee selbst übernommen. Am 28. Juli traf er mit seinem 14 jährigen Sohne Louis in Wetz ein. Die Regentschaft war inzwischen der Kaiserin Eugenie übertragen. Allein

"erzbereit", wie Leboeuf versichert hatte, war die Armee mit nichten. Obgleich es Frankreich in seiner Hand gehobt hatte, wenn es denn einmal schlagen wollte, den Beginn des Kampses zu bestimmen, waren doch die Armeecorys ohne vollständige Feldausrüftung tumustuarisch and die historien. Proviant, Wonturen, Munition sag auf den Bahnhösen anges häuft, aber die Eisenbahnen waren außer Stande, die Ariegdvorrätse den Truppen zuzusführen.

Die Stärke ber französischen Felbarmee betrug etwa 300,000 Mann. Davon hatte das 2. (Frossard), das 3. (Vazaine) und das 4. (Ladmirault) Gorps an der Mosel Stellung genommen, das 1. (Mac Mahon) und 7. (Felix Douay) Corps im Csias; die Verbindung beider Gruppen bewirkte das 5. Corps (Hailly) bei Visic. Weiter zurück stand das 6. Corps (Canrobert) im Lager von Chalons und die Garbe unter Vourbast bei Kance.

Planteleien mit dem Feinde hatten schon mit der Kriegserklärung begonnen. Saars bertheibigte mit einigen Compagnien Infanterie und der Schwadronen Ulanen der Oberfleutunant von Pestel. Als aber am 2. August das ganze Corps Frossarbgen ihn anrückte, behauptete er drei Stunden lang sich gegen die dreißigsache Lebermacht, bevor er die

Stadt aufgab und sich hinter die Saar zuruckzog. Indeß am Abend tehrten die Franzosen wieder auf die Hößen von Spichern vor der Stadt zuruck. Bon einer nahen Anhöhe auß hatte der Kaiser mit seinem Sohne dem Gesechte beigewohnt, das als ein großer Sieg der französischen Wassen der Franzosen angekündigt und in Wet und Paris mit Juumination und lautem Jubel geseiert wurde.

Weissenburg und Wörth; Spichern. Der Gebanke Napoleon's war gewesen, ben Rhein bei Mazau nörblich von Rastatt zu überschreiten und sich mit 250,000 Mann wie ein eiserner Schlagbaum zwischen Nord- und Sübbeutschland zu legen; er ordnete daßen an, baß die "Rheinarmee" vor Meh sich weiter sübwärts nach dem Essa ziehen solle. Aber da brach auch schon der Kronprinz vor und zertrümmerte mit mächtigen Schlägen den ganzen Alan.



Erfturmung ber Spicherer Goben.

Am 4. August überschritt die Dritte Armee von Landau und Germersheim her die seinbliche Grenze. Sie stiet dacht auf die Avantgarde des 1. Corps, die Division des Generals Abel Douay. Um die Stadt Weißendurg und den dasinter liegenden steilen Gaisberg entspann sich einerbitterter Kamps. Preußen und Bahern im Berein, mit der gleichen ungestümen Tapserseit andringend, erobern die Stadt; preußische Bataillone erstürmen den Gaisberg; der seinbliche Führer fällt und die Trümmer der geschlagenen Division slückten sich eilends nach Wörts.

Auf den Höhen zwischen Wörth und Neichshoffen hinter dem Sauerdacke vereinigte jeht Wac Wahon seine Streitkräfte in verschanzter Erklung, bemüßt von allen Seiten Berkürkungen an sich heranzuziehen. Aber die Preußen ließen ihm keine Zeit dazu. Schon am 6. August warf sich Krichdach nur mit dem 6. Armeecorps auf den weit übertlegenen Gegner und hielt ihn in stundenlangem heißem Ningen allein sest. Aun langen die Bahern an und sassen der Beinde in der linken Flanke. Das tief eingeschnittene Thal der Sauer wird überschritten; die dahinter gelegenen Weinberge werden mit gleicher Tapserkeit angegriffen wie dertseibigt. Als aber Bose mit dem 11. Corps und Verder mit den Würtkembergern und

Babenern in ber rechten Flanke bes Feindes erscheint, entgehen die Franzosen nur durch regels lose Flucht der vollständigen Bernichtung. In Eilmärschen, ein Theil nach Straßburg, die Weisten über die Pässe des Wasgau, flutet Alles zurück. Auch Failly, der bei Riederbronn Wac Wahon vergebens hatte Beistand leisten wollen, wird in die Flucht mitgerissen, die erft

an ber Marne wieber gum Stehen tommt.

An bemselben 6. August ging auch die Avantgarbe der I. Armee (14. Division unter Kamede) über die Saar und gegen die Höhen von Spickern vor, die sie nur noch von dem Rachtrade Frosjard's besetzt wähnte. Sie sand der auf den steilen Hospien besien ganges Corps in so sest versten andot, unbesorgt glaubte ableshien zu lönnen. Indessen velche ihm Bazaine gegen die Preußen andot, unbesorgt glaubte ableshien zu lönnen. Indessen abere Teuppen tamen Kamede, nachdem er 4 Stunden lang der dreissachen Uebermacht getrott hatte, zu Hise Die eben mit der Gisenbahn anlangenden Kommern stürmten auß den Waggons sosort in den Kampl. Es gelang nach wiederholten Bersuchen endlich Reiterei und Geschift aub ein zugängstächen Höhen hinauszuschassischen der küngte des Feindes wurde zurück gedrängt, so daß Frossach den Küdzug antreten mußte, dem der Angriss der Preußen auf Forbach ein



Marfcall Bagaine.

wesentlich beschleunigtes Tempo verließ.
Die Angussiege um Mets (Colombey und Vionville). Insolge der doppetten Niederlage des 6. August nahm Rapoleon seine Streitmacht dis hinter die Nied zurück, während zugleich Canrobert von Chalons dis Wet vorriäcke. Den Oberbesehl über die somit auf 5 Corps verstärtte "Rheinsarmee" übertrug der Kaiser jeht Bagaine.

Es war ber Plan bes neuen Oberbejehlshabers der Franzojen, die gesammten Streitträfte bis nach Paris zurüdzusürzuund erst unter den Wauern der Hauptstadt in eine Entscheidungsschlacht sich einzulassen. Für die Deutschen aber war es don der höchsten Wichtigkeit, vor der Bereinigung aller Streitträfte die Entscheidung herbeizusühren, also den Abzug der Franzosen auf jeden Fall zu verhindern. Sie setzten sich dacher unverzüglich in Vormarsch gegen

bie Mosel, der Kronprinz, die Wasgaupässe überschreitend, auf Nancy zu, die II. Armee, vom Könige seldst gesührt, gegen Pont à Wousson, um süblich von Meh die Wossel zu überschreiten. Die I. Armee dagegen richtete sich gegen die Ostseite Erngessellung. Sie hatte den kürzesten Weg und sies dager sich auch August bei Cosombey auf die Nachhut Bazaine's, die eben, um abzurücken, ihre Zelte abbrach. Sosort ging Steinmeh zum Angriffe vor und nötligte dadurch Bazaine, um seinem angegriffenen 3. Corps Hülfe zu leisten, auch das sich abaraschirende 4. Corps wieder Kehrt machen zu sassen. Bis unter die Wauern von West drangen die Preußen vor.

Bazaine hatte tostbare Zeit versoren; ber 15. August verging über ber Wieberordnung ber Truppen. Um 16. August hatte er an ber Wesseiseite von Weh seine Truppen ausgestellt, nur noch das 3. und 4. Corps erwartend, um dann gemeinschaftlich mit diesen den Marsch, nach der Maas wessensten erwarten. Über die Preußen simd schneller. Allenskiehen II mit dem 3. Armeecorps, den Brandenburgern, wirst sich auf den saft breisach überlegenen Feind, erstürnt die Odisser Nars la Tour und Vionville und behauptet sie mit unerschütter- eicher Tapserseit gegen die seinbliche Uebermacht. Einige Bataillone kommen ihm zu Hüsse aber zugleich zieht auch Bazaine das 3. und 4. Corps heran: 150,000 Franzosen

jeht gegen 38,000 Preußen. Aber durch heftige Borstöße halten diese den Gegner sest, bis vom 4. und 10. Armeecorps Hülfe kommt und die Zahl der Preußen auf 69,000 steigt.

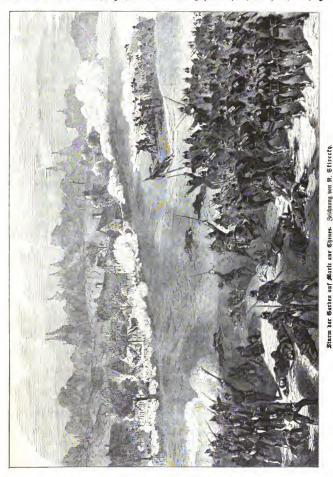

Sin Ulanen: und ein Kürassierregiment werden gleichzeitig auf den Feind geworfen, dann die beiben Garde-Oragonerregimenter: sie reiten in den Tod, aber der Feind ist sestgehalten, bis die Nacht die blutigste Schlacht des ganzen Feldzuges beendigt.

Die Schlacht bei Gravelotte am 18. August. Gänzlich erschöpft gingen die Franzosen am Worgen des 17. August näher an Web zurück. Bor den Forts St. Quentin und Plappeville nahmen sie auf dem steil ensteigenden Plateau von Amandillers, Front gen Westen, eine starte Desensibsellung ein; etagensörmig waren am Abhange Schübengräßen angelegt, auf der Höte Deinsibsellung ein; etagensörmig waren am Abhange Schübengräßen angelegt, auf der Höten aufgeschren. Den linken Flügel schübte überdies die enge Schlucht von Mance. Gleichzeitig aber waren alle Armeecorps der I. und II. Armee der Deutschen auf das linke Woselusse übergegangen; nur das 1. dieb zurück, um Web im Osten zu Geben. Auf 18. August um Wittag begannen sie den Angriss auf die französsische Sellung, zuerst im Centrum das 9. (Wanstein) und 8. (Göden) Armeecorps. Sie erobern die vor der



Albert, Aronpring von Sachfen.

Front liegenben Ortichaften, befeten Gravelotte, bon mo bie einzige fahrbare Strafe burch bas Mancethal nach bem Deierhofe St. Subert führte. vermögen aber nicht bis in bie Saupt= ftellung bes Feinbes einzubringen : ebenfo will es weiter fühmarts bem 7. Corps (Baftrow) nicht gelingen, jenseit ber Schlucht von Mance bauernb feften Suß zu faffen. Unter= beffen ift aber bas Barbecorps in bie Flante bes rechten frangofifchen Flügels gelangt: um 4 Uhr erobert es bas Dorf Marie aux Chenes unb rudt um 5 Uhr jum Sturm gegen bas Dorf Saint Privat, ben Schluffel ber feinblichen Aufstellung bor. Das 12. Corps (Pronpring bon Sachfen) unterftutt ben Angriff: ein fürchter= licher Rampf entspinnt fich; mit Gin= bruch ber Dunkelheit erfturmen bie Breugen und Sachien bas Dorf und werfen ben rechten Flügel Bagaine's in wilbe Flucht gurud. Da langen

auch nach 16stündigem Marsche Fransechy's Pommern vor der Schlucht von Wance an, dringen hindurch und sehen sich jenseits sest. Auch die übrigen Corps rücken vor; der viel umstrittene Weierhof St. Hubert wird genommen: allenthalben sind die Deutschen im Siege. Die geschlagene französische Armee zieht sich unter die Kanonen von Web zurück.

Mit 160,000 Mann wurde Prinz Friedrich Karl zurückgelassen, um die Festung Met und die immer noch sast 200,000 Mann starte Armee Bazaine's einzuschließen und von der weiteren Theilnahme an dem Kampse sern zu halten. And den übrigen versügdaren Truppen, der Garde, dem 4. und 12. Armeecorps und der 5. und 6. Kavalleriedivission wurde die IV. oder die Maakarmee unter dem Besehse des Kronprinzen Albert von Sachsen gebildet, welche alsbald in breiter Front westwärts in Marsch sich setze.

Das Vorrücken Mac Mahon's. Denn während die "Rheinarmee" bei Wet den wuchtigen Schlägen der Deutschen erlag, hatte Mac Wahon im Lager von Chalons, in das auch der Kaiser Napoleon am 14. August sich von Wetz begeben hatte, eine Armee von 130,000 Mann zusammengebracht. Gegen diese im Berein mit der Armee des Kronprinzen zu operiren, war die Waasarmee bestimmt.

Schon reichten beibe Armeen jum Angriffe auf Chalons fich die Sand, als die überraschenbe Welbung einging, daß das Lager von Chalons leer fei. Das bonapartistische Ministerium unter dem Grasen Palikao, durch welches Napoleon am 10. August das Kabinet Ollivier ersetzt hatte, verzichtete auf den Schut ver Houptstadt, indem es Wac Mason den Besehl gab, längs der belgischen Grenze gegen Wet vorzugehen, um den dort eingeschossen Bezaaine zu entsehn. Ein gewagter Plan: aber nicht weniger kühn war der Entschliß der beiben Kronprinzen, Wac Waspon zwischen sich zu bringen, bevor er Wetz erreichen konne. Die III. Armee schwenkte daher rechts nordwärts ein, die Waasarmee dagegen rückte in gerader Richtung westwärts vor. Sie hatte den kürzeren Weg und traf daher schon am 29. August bei Nouart auf den Feind; am solgenden Tage warf sie die beiden ihr gegenüberstehenden Corps bei Baumont zurück und nötsigte dadurch Wac Mahon mit seiner ganzen Armee hinter der Maas Deckung zu suchen. Aber unmittelbar hinter den Franzosen überschritt auch die Waasarmee den Strom.



Bufammentreffen Biomard's mit Napoleon III. (Bu G. 612).

Die Entscheidung bei Sedan. Da zog auch schon von Süben her mit der III. Armee ber Kronprinz heran. Er saste den Feind von Süben und Westen und schien ihm daburch den Rückweg nach Paris völlig ab. So von beiben Seiten zugleich bedroht, zog Mac Wahon seine schon start gelichteten und erschütterten Truppen um die kleine Festung Sedan zusammen; in seinem Rücken lag die belgische Grenze.

Ein dichter weißer Nebel lag in der Frühe des 1. September auf dem Gesilde ringsum. Her und da blitte im Süben ein aufslammender Feuerschein hindurch: es waren die Geschülke der Bahern von der Armee des Kronprinzen, welche den Angriss auf das Dorf Bazeiller erössenten. Es wurde genommen, verloren und wieder genommen: und nun behaupteten die Bahern den Trümmerhausen. Den Bahern schlop sich im westlichen Bogen das 11. und das 5. Armeecorps an, überschritt die Waas dei Doncherh, rückte von Nordwesten und Norden her gegen die Franzosen vor und reichte dem rechten Flügel der Waasarmee, den Sachsen, die Haud. Diesen reicht sich hie Haud. Diesen reichte sich pieden der und den Bahern das 4. Armeecorps den surchtbaren eisernen Ring schloß. Die Franzosen wehrten sich mem Muthe der Berzweislung gegen die Umklammerung. Waa Wahon wurde durch eine Branach geschrlich verwundet; General Wimpssen, vor 2 Tagen erst aus Algier angelangt,

übernahm an seiner Stelle ben Oberbesehl. Er stellte sich an die Spihe, aber Niemand folgte ihm. Berzweiselnd, die Einen stumps, die Anderen in meuterischer Aufregung waren die Franzosen in dem Walde von Garenne und unter den Mauern von Sedan zusammengepreßt und drügten hinein in die schützenden Wälle. Da siesen um 4 Uhr auch in die Stadt die seindssichen Ganaten; einzelne Häller geriethen in Flammen. Das brach den Wuth der Berzzweiselnden: auf der Mauer erschien die weiße Flagge der Ergebung.

Der Kaiser, mit eingeschlossen in der Festung, sandte durch den General Reille ein Schreiben an König Wilhelm: "Wein herr Bruder! Da ich es nicht habe erreichen tönnen, in der Mitte meiner Truppen zu sterben, so bleibt mir nur übrig, meinen Degen in die Hände Ew. Majestät zu legen. Ich bim Ew. Majestät guter Bruder Rapoleon." Der König nahm die Ergebung des Kaisers unter der Bedingung an, daß die französsische Armee die Wassen strecke.

Bergebens versuchte Napoleon am Morgen des 2. September durch eine Unterredung mit Vismarck mildere Bedingungen zu erlangen: am Bormittage unterzeichneten Moltte und Wimpssen be Kapitulation. Während der Schlacht schon hatten die Deutschen 21,000 Mann gefangen genommen; jeht gab sich ihme durch die Kapitulation eine Armee von 84,450 Mann, darunter 1 Marschall und 39 Generale, mit sämmtlichen Ablern, Geschüßen und Pferden friegsgesangen: ein Triumph sür die Deutschen, ganz ohne Gleichen in der Weltgeschichtel Bas wolke siergegen die Kapitulation der 24,000 Desterreicher dei Ulm, die disher für die aröste aeaolten. bedeuten!

Der taiferliche Gefangene bat seinen Ueberwinder um eine Unterredung. Sie sand in der Villa Bellevue unweit Donchert statt. Das Schloß Wilhelmshöhe dei Rafsel wurde Mapoleon zum Aufenthalte angewiesen, auch seine Ditte ihm gewährt, durch Belgien, nicht durch Frankreich die Reise dorthin machen zu dürfen. Die Thränen standen ihm in den Augen, als er den König mit dem Kronprinzen, die Truppen in ihren Bivualts auf dem Schlachtselbe zu begrüßen, don dannen reiten sah. War es Keue, war es Sorge, was sein herz durchzog? Hür die Franzosen, das wußte er, war er mit der Kapitulation ein todter Wann.

Der Kall von Strasburg und Meh. Durch die Schredenstunde von Seban erfüllte "sich in Paris das Schickfal ber Vonapartes. Im geschgebenben Körper verkindigte die Linie auf Jules Favre's Antrag am 4. September die Republit; lärmend fiimmte die Bolksmenge der Haupkfadt zu und riß das Land mit sich fort. Die Kaiserin-Wegentin süchtete sich mit ihrem Sohne nach England, und eine "Negierung der nationalen Vertheidigung", beren bebeutenhite Mitglieder die Abvokaten Gambetta und Jules Favre, der Schriftikeller Graf Nochsport, der General Trochu und der greise Cremieux waren, bemächtigte sich der Leitung des Schates.

In Deutschland dagegen wedte die Siegeskunde von Sedan Jubel und Dankbarkeit in allen Herzen. Eisenbahnzüge voll freiwilliger Gaben gingen nach Frankreich, um den Heldentriegern Freude und Erleichterung zu gewähren, und die Tausende von Verwundeten, die zur Genesiung in die Heimat zurückgesondt wurden, sanden freudig sich darbietende Pflege und Hülfe die hoch und Gering. Und über Alles, die Hossinung erhob sich, daß die gewaltige Riederschmetterung des französsischen Kalserreichs den Frieden bringen würde. Ruhte doch bie Widerftandstraft Frankreichs seht nur noch in seinen Festungen.

Gegen Straßburg hatte ber Kronprinz nach dem Wörther Siege die badische Division unter Beyer zurückgelassen, nach desse Erfrankung der energische Werder die Oberleitung von der Belagerung übernahm. Aber obgleich das Belagerungseorps durch die Garbelandvehr und eine Reservedivission versärft wurde und das Bombardement schon am 24. August bes gonnen hatte, widerstand doch der tapsere Kommandant Uhrich mit äußerster Jähigkeit. Erst als die Belagerer so nache an die Stadt herangerückt, daß der allgemeine Sturm unmittelbar bevorstand, kapitulirte er am 28. September. 189 Jahre seit dem treulosen ledersfalle Ludwig's XIV. Deutschland entstembet, war Straßburg jetzt wieder eine deutsche Stadt.

In gleicher Beise gegen Met eine regelmäßige Belagerung anzuwenden, verbot die Answesenheit ber dem Einschließungsbeere an Stärke etwa gleichtommenden französischen Abeinarmee

in der Festung. Friedrich Karl mußte sich daher damit begnügen, die Rheinarmee aus der Festung nicht entsommen zu lassen: dem es war vorauszuschen, daß schließlich der Mangel an Lebensmitteln die Entscheing herbeissühren würde. Freilich eine schwerige Ausgade, da der Gegner es in seiner Hand hatte, an jedem Punste, den er sür das Durchbrechen wählte, der dümn ausgezogenen Linie der Deutschem mit überwölligender Uedermacht entgegenzutreten.

An Durchbruchsversuchen ließ es auch Bazaine nicht sehlen. Von dem Nahen Mac Mahon's unterrichtet, versuchte er schon am 31. August und 1. September bei Noisseville sich zu ihm durchzuschlagen. Der Bersuch mißlang, wie alle späteren. Trop Regengüssen und verheerenden Seuchen hielten die Deutschen Stand, die endlich am 27. Oktober auch Web siel: 170,000 Mann, darunter 3 Warschälle, mußten sich den Deutschen triegsgesangen geben.

Die Meinen Festungen Bitich, Pfalzburg, Toul, Berbun, Diebenhosen machten jeht nur noch geringe Sorge. Um ihrem nachtheiligen Einflusse auf bie rudwärtigen Berbindungen

ber Deutschen zu begegnen, wurden sie theits nur beödschet, theits eingelchschsen und ihre Eroberung dem Großerzoge von Mecklenburg-Schwerin übertragen, dessen Küstendivission, da die Franzosen auf alle Unternehmungen zur See Berzigt geseiste hatten, für Operationen in Feindeskand verfügder geworden war.

Belagerung von Paris. Noch immer aber blieb eine Aufgabe ben Deutschen zu bewältigen, von beren Wingabe in Wahrheit erst die befinitive Entscheibung abhing: die Einnahme ber feinblichen Hauptstabt.

So setten sich denn von dem Siegesselbe von Sedan die Armeen ber beiden Kronprinzen alsbald weiter westwarts in Warsch. Am 19. September sahen sie daß häusermeer von Paris mit seinen zahltosen Thürmen, seinen hochragenden Triumphösgen in der Ferne vor sich. Ein bichter Festungsgürtel umzog die Miesenstadt; seit 1840 (S. 177) immer weiter außgehaut brüngte sich Sopt au



Anguft von Werber.

weiter ausgebaut, brüngte sich Fort an Fort, und als Edpfeiler erhob sich im Besten ber gewaltige Wort Balerien.

Damit war ben nahenden Siegern Halt geboten; außerhalb des drohenden Gürtels der Forts, rings um die Stadt her, nahmen die Corps ihre Lager: im Westen dei Bersailles das 5.7, neben ihm gegen Nordwesten das 4., nordösstlich die Garde; an diese schloß sich das 12. Corps, an; dann solgte die württembergische Division; zwischen Seine und Marne stand das 6. Corps, von welchen das 2. baherische den Kreis schloß. Der König nahm sein Quartier in der Bräseltur in Bersailles, der Kronprinz in der Billa Lesombrages. Es waren 150,000 Mann, welche in einer 11 Weisen langen Linie die Riefenstadt umschlossen, um ihre Ergebung zu erzwingen. Ein ungeheueres, sast außichtsloss Unternehmen; denn Karis zählte 13/4 Willionen Simvosner, von denen 400,000 zur Bertheidigung die Wassen trugen, theils altgediente Landsoder Seesoldaten, theils Volksausgedot der Wobilgarde.

Die ganze Bevölkerung aber war zum äusiersten Wiberstande entschlosen. Die Deutschen sanden bei ihrem Anruden die ganze nähere Umgebung von Paris schon völlig verwüstet und ausgeptlindert vor. Die Bewohner waren entstohen, die Häuser großentheils zerstört; Muntitte Betaeschieke. VIII.

Eisenbahnen und Straßen waren unterbrochen; die Beamten versagten auf Besehl ihrer Regierung ihre Mitwirtung zu einer geregelten Berpsiegung. Aus der heimat mußte daher salt der ganze Unterhalt der deutschen Truppen herbeigeschaft werden, und doch stand dazu nur eine einzige Bahnlinie zur Bersügung. Der ganze Osten des Landes erfüllte sich mit Franktireursdanden, die, rasch auftauchend und verschwindend, diel Schaben im Aleinen thaten und das Land in Unrube erbietten.

Die Organisation des Volkskrieges gegen die Dentschen. Cremieur hatte Paris vor dem Nahen der Deutschen verlassen; zu ihm nach Tours entwich mit Hilfe eines Lustedalsons Gambetta, um, dort sich zum Kriegsminister der Republis aufwersend, den Boltskrieg gegen die Deutschen zu organistren. Seiner rückschen Dittatur gelang es, in den von den Deutschen nach nicht besehrten Gebieten Frankreichs Armeen aufzubieten, deren Zwed der Entsah der Hauptstadt war. Die alte Hobel, welche Niemand mehr als Thiers in Schwangebracht, daß einst "das Aufgebot in Wasse" der erften Republis die seindliche Spoalition bessegt hätte, sollte get zu verwirklichen versucht werden, während doch ihr Urheber an den



Cubmig von der Cann Rathfamhaufen.

Hofen von Wien, Petersburg, London und Florenz herumreiste, um die Hülfe der Großmächte sür Frankreich, freilich erfolglos, anzurufen. Nur der alte Garibaldi glaubte seinen abenscheinig gewordenen Ruhm auffrischen zu können, indem er mit einer Freischar der "Republit" Frankreich zu Hülfe 20g.

Schon Ansangs Ottober war es ber republitanischen Regierung gelungen, an ber Zoire ein Heer von 60,000 Mann, bessen Beer ben 60,000 Mann, bessen Bern bie Reste gebienter Solbaten, Gensbarmen, Förster, Feuerwehrmänner bilbeten, zu sammeln. Bon ber Tann rüdte ihm entgegen, schlig die an Zahl weit Leberlegenen am 10. Ottober bei Artenah, warf sie über die Loire zurüd und beseicht Orleans.

Bugleich erhielt die Belagerungsarmee eine bebeutende Verftärfung. Denn nicht nur konnten die Corps, benen die Ueberführung ber Seban-Gefangenen nach Deutschland obgelegen hatte, jeht herangezogen werden, sondern

die Kapitulation von Met erlaubte auch, die I. Armee (1. und 8. Corps, jest unter Manteuffel) zum Schuße der Nordstont der Belagerer, einen großen Theil der II. Armee (9., 10. und 8. Corps) zur Deckung der Südfront zu verwenden und das 2. Armeecorps in die Cernirungslinie einzussügen, so daß die Stärke des Belagerungsgeeres jest auf 200,000 Mann stieg

Vereitelte Entsetzungsversuche der Loire-Armee. Aber würden auch in dieser Berstärtung die deutschen Streitkräfte für die ungeheuere Aufgabe, zugleich die Ausfälle der ihnen doppelt überlegenen Besahung von Paris abzuwehren und die zum Entsate der Hauptstadt aufgebotenen Armeen zurüczuschlagen, ausreichend sein?

Gegen die Bahern von der Tann's in Orleans richtete sich der erste Borstoß der neugebildeten französischen Lore-Armee, welche der triegserfahrene Auresses de Pasladinienschießen. Tann räumte vor der Uebermacht die Stadt und wurde durch das Gesecht von Coulmiers am 9. Novemder — den ersten Ersolg der Franzosen seit der Kriegsertstärung — von Orleans abgedrängt. Allein zu seiner Unterstützung wurde eine besondere Armee-Abstheistung unter dem Oroßberzoge Friedrich Franz von Mecksendurge-Schwerin gebildet, welcher unter dem B. November die Dreuz und Chateauneus die Franzosen auseinandersprengte und gegen die Sarthe vordranz. Einen Versuck Auseilasse, mit seinem rechten Flügel über

Fontainebleau gegen Paris vorzugehen, wies das 10. Armeecorps am 28. November durch bas siegreiche Gesecht bei Beaune fa Rosande nachdrücklich zurück. Ebenso wars der Großherzog am 2. Dezember den linken Flügel Aurelles' bei Loignth zurück; und ein gleichzeitig von Ducrot aus Paris unternommener Ausfall scheiterte bei Billiers an der Tapferkeit der Wirttemberger.

Runmehr rüdte Friedrich Karl mit der II. Armee, auch die Abtheilungen des Großherzogs und von der Tann's unter seinen Oberbefest besassen, in tongentrischem Angrise
gegen die Loire-Armee vor. In zweitägiger Schlacht, am 3. und 4. Dezember, wurde das
französische heer aus allen Stellungen vertrieben, mit Bersust von 20,000 Mann in zwei
hälften zersprengt und Orleans von Neuem besett. Indes der rastlosen Thätigkeit des
Dittalors gelang es, binnen Kurzem aus jeder der beiden Herresstiften eine selbständige Armee herzustellen. Während Bourbati, der frühere Kommandeur der Kaisergarde, mit der einen bei Bourges sich einstweisen noch rushig verhielt, rückte Chanzy, Auxelles' Adahsolger,

auf ben Balb bon Marchenoir fich ftugenb, mit ber anbern gegen ben Großherzog bor. Bier Tage lang, bom 8. bis 11. Dezember, bielt biefer ber großen Uebermacht bei Beaugency Stanb. Als nun aber auch bie II. Armee gegen Changh bor= ging, murben bie Frangofen über ben Loir nach Le Mans gurudgebrangt. Die Regierungsbelegation flüchtete fich ichleuniaft bon Tours nach Borbeaux, und bie Deutschen besetten Tours. Unter ben größten Schwierig= feiten, bie Jahreszeit und Boben= beschaffenheit hervorriefen, folgte Friedrich Rarl Changy, um beffen Bereinigung mit Bourbati gu ber= hindern. In ben breitägigen Rampfen um De Dans, bom 10. bis 12. Januar 1871, murbe bie Armee Changy's bollig vernichtet: 60,000 Mann murben permunbet ober gefangen, ber Reft flüchtete fich in



Ertebrich Frang II., Grofherjog von Medienburg-Schwerin.

voller Auflösung tief in bas Innere Frankreichs hinter bie Mayenne.

Vereitelte Entsetungsversuche der Nord-Armee. Nicht besseren Ersolg hatte die Armee, welche zuerst unter Bourbali's, bann unter Faibherde's Beschle von Norden her zum Entsate der Hauptstadt vorrücken sollte. Sosort wandte sich Manteufsel mit der . Armee ihr entgegen, schlung am 27. November das Corps des Generals Farre, welches sich dei Amiens verschanzt hatte, rückte am 5. Dezember in Nouen ein, drängte das Corps des Generals Briand bis an das Weer zurück und besethe Dieppe.

Faibherbe zog sich nach biesen Nieberlagen unter ben Schutz ber Festungen Lille und Arras zurud, rudte aber bann, mit bebeutenben Berstärkungen versehen, wieber vor, um ben Deutschen in ben Rüden zu sallen.

Auf die Kunde hiervon wandte sich Manteufsel unverzüglich wieder gegen den Feind. Er traf ihn in einer Neihe verschanzter Börfer an ber Halfue, einem Nebenflusse der Somme. Göben ging mit den Abeinlandern vor, erstürmte am 23. Dezember die Dörser und tried die Franzosen auf den jenseitigen stellen Thalrand zurud. In der Weisnachtsnacht zogen sie sich wieder nach Arras zurud.

Ein Ausfall ber Parifer Armee hatte bie Bewegungen Faibherbe's unterftuten follen. Er richtete fich gleichzeitig am 21. Dezember gegen bie vorgeschobene Stellung ber Deutschen in bem Dorfe Le Bourget, welches bie Garbe befett hatte, wie gegen bie Sachsen an ber Marne. Obgleich bie Frangofen Erdwerte vorgeschoben und mit ichwerem Geschut armirt hatten, wie benn ber Mont Abron einen in Die Stellung ber Deutschen hineingetriebenen Reil barftellte, fo icheiterten boch beibe Musfalle völlig. Bielmehr gingen bie Deutschen, inzwischen mit hinlänglichem Gefchut berfeben, jum Bombarbement über. Um 27. Dezember begann bie Beschießung bes Mont Abron mit so vernichtenbem Erfolge, daß die Frangosen ihn aufgaben und bie bahinter liegenden Truppen in wilber Flucht fich nach Baris zu retten fuchten. Am 5. Januar 1871 wurde bann bas Bombarbement gegen Paris unter Kamede's Leitung eröffnet, junachft von ber Gubfeite ber. Das Feuer ber Forts von Ifin, Banves und Mont= rouge wurbe niebergefampft, in bie Stadt felbft aber taglich nur 200-300 Granaten geworfen; benn es tam nicht barauf an ju gerftoren, als vielmehr ju ichreden und ben Ent=



Angnft von Goben.

fcluß ber unabwenbbaren Rapitu= lation zu beschleunigen. Denn hatte auch Faibherbe mit bem Beginne bes neuen Jahres noch einen Borftoß gewagt, fo war boch auch biefer am 3. Januarburch Göben bei Bapaume erfolgreich abgewiesen und am 10.3a= nuar bie Feftung Peronne genommen worben, fo bag bem Feinbe bie beiben bireften Strafen nach Baris über Amiens und über Beronne bamit verlegt maren.

Die gampfe in Oftfrankreich. Muf bem öftlichen Rriegsichauplage hatte fich Berber, nachbem Straßburg gefallen war, gegen bas Caone= thal gewendet, bie ihm entgegen= tretenben Scharen bes Generals Cambriels auf Befangon gurudge= worfen und Dijon befest, mabrend burch abgezweigte Abtheilungen feiner Urmee im Gliag Schlettftabt unb

Neu-Breifach zur Uebergabe gezwungen, das feste Belfort aber, ber Schluffel bes fublichften Basgaupaffes, burch Trestow eingeschloffen wurde.

Gegen biefe weit vorgeschobene Stellung Berber's in Dijon rudte nun Garibalbi, von Gambetta jum Oberbefehlshaber ber Franktireurs bes Basgau ernannt, mit einer abenteuer= lichen Schar von 20,000 Mann heran, "ben Franktireurs bes Tobes", "bem Corps ber Racher", "ben verlorenen Rinbern ber Rhone", und wie ber Alte fonft fcon burch bie Ramen feiner Freibataillone ben Deutschen fich furchtbar machen wollte. Allein Berber ging binter Dijon gurud und folug bie Garibalbianer am 26. November bei Pasques aufs Saupt, fo baß fie ichleunigst wieder gen Guben gurudwichen und Berber fich von Neuem in Dijon festfette.

Noch übler erging es ber Rhone-Armee unter Cremer, bem Schühling Bambetta's, Die jest von Lyon gegen Dijon heranrudte. Werber fprengte fie am 19. Dezember bei Ruits völlig auseinanber.

Run aber verfette Bourbali feine Armee mit ber Gifenbahn von Bourges an ben Doubs. Gambetta hatte ben phantaftifchen Plan entworfen, mit biefer mehr als 100,000 Mann ftarten "Basgau-Armee" bie Berbindungslinien ber Paris belagernden Armeen mit Deutschland abgufchneiben und ben Entfat ber Sauptftabt burch eine Invafion in Gubbeutichland zu bemirfen. Diefer neuen, sehr ernsthaften Gesahr zu begegnen, war Werber zu ichwach. Es wurde baber unter Manteuffel's Oberbefehl, ben bei ber I. Armee Göben ersehte, aus bem 7. und 2. Armeecorps eine besonbere "Sübarmee" gebilbet, welche in Gewaltmarichen Werber zu hulfe zog.

Werber inbessen hatte vor der drohenden gewaltigen Uebermacht, auf die Declung Besorts bedacht, Dijon aufgegeben und seine Truppen um Besoul tongentritt. Durch sortwöhrende Vorstöße, wie dei Villersgeel am 9. Januar, deunruhigte er den anrückenden Feind und setze sich dann hinter der Lisaine seit, welche südwärts in den Doubs sich ergießt. Her zwischen Wömpelgard (Montbeliard) und Belsort nahm er auf dem östlichen steilen Thalsrande des Klüßchens eine wohlbeseitigte Stellung ein und widerstand mit unerschütterlicher Tapferkeit drei Tage lang, vom 15.—17. Januar 1871, den hestigen Angriffen des dreisach iberlegenen Gegners, dem der eintretende starte Frost den Bach überbrückte, dis Bourdali die Hossprung, ihn zu überwältigen, aufgab und sich gegen Besanson zurückzog. Denn schon nachte über die schoederten Höhen des Jura in Eilmärschen Manteussel.



flampf an ber Cifaine bei Montbellarb.

Garibalbi aber war bei Dijon ftehen geblieben, ohne weber Bourbati zu helfen, noch Manteuffel ben Weg zu verlegen: Die bei Pasquez empfangene Lehre hatte ihn ichen gemacht.

Auf die Kunde von Werber's glorreichem Wiberstande gab Mantenffel indessen ben Blan, sich mit ihm zu vereinigen, auf und wandte sich mit seinen beiden Corps nach Südwesten, die Rückzugslinie nach Ayon dem Feinde tühn durchschriedend und die Passe zura ihm sperrend. Das Schickfal der Arme Bourbali's war damit entschieden: auch diese Hossmung, von Osten her Entsah zu erhalten, war für Paris zertrümmert. Wer konnte an dem endlichen Ausgange der Belagerung und damit der endgiktigen Entschiung des Riesenkampsels noch zweiseln?

Die Wiederanfrichtung des deutschen Kaiserthums. So tonnten benn getrost die Deutschen die schönfte Frucht, die sie von dem gewaltigen Kriege erwarteten, schon jest sich pflüden. Begeisterungsvoll waren sie hinausgezogen, die Einheit sich, die sang ersehnte, zu erlämpfen: mitten im Feindessand wurde sie ihnen zu Theil; im Herclager vor Paris wurde die Jubelmär ausgerusen, daß Deutschand wieder ein einiges Reich, daß dem Deutschen das Baterland wiedergegeben sei. Und der Kronprinz war es, der nicht eher ruste, als dis das besteiende, gewaltige Wort gesprochen war.

Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte schon bei den Verhandlungen in Nikolsburg 1866 bie Unsicht vertreten, daß die Aufrichtung des Kaiserthums sofort Süddeutschland mit dem Norden vereinigen würde. Allein er drang nicht durch, so richtig er auch den Pulsschlag des Vollswillens herausfühlte. Preußen begnügte sich mit Militärkondentionen, die auch schon viel Geschrei in den Kreisen der Regierenden erregten. Die Italiener indessen erfaßten die Situation richtig, wenn sie schon 1868 bei einem Besuche des Königs Wilhelm in Italien ihn mit dem Juruse "Imperatoro Barda dianca" (Kaiser Weißdart) begrüßten. Dennoch wollte der Minister Mingsetti der getrosten Ausschlerung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm: "Wo ihr jeht seid, dahin kommen wir Deutschen auch!" nicht Glauben schenen; es wäre eine "Theorix meinte er. Als schoch bei der Einweißung des Seus-Kanals zuerst die schwarzweißrothe Flagge erschien, da merkten die fremden Nationen, daß es nun Ernst mit dem Deutschen Wiede würde.

Der Angriff Frankreichs kam und bewegte das beutsche Bolt bis in die Tiese: es war nicht der Haß gegen Frankreich, es war die Begeisterung sür die Gre des einen, großen Baterlandes, was die Gemüther erregte und erhob. Der Kronprinz mahnte den Grasen Bismard daran, daß man nach so viel Begeisterung, nach solchen Opiern des Bolkes den Deutschen schuldig wäre, aus diesem Kriege die Kaiserkrone heimzubringen. Er reiste selbst, als er den Oberbefehl über die süddeutschen Truppen übernahm, an die Höse von München, Stuttgart und Karlsruhe; aber der Ersosg war ein sehr getheilter. Hielt doch selbst, estuttgart und Karlsruhe; aber der Ersosg war ein sehr getheilter. Hielt doch selbst, welcher von Roggenbach, ein Mann von nationaler Gesinnung und entschiedener Freisunissteit, welcher den Kronprinzen während des Feldzuges begleitete, die Wiederaufrichtung des Kaiserthums sier verstüht, sür eine "Zdee". Die Schwierigkeit lag in dem Widerstreben der Fürsten, zumal der beutschen Kronige, die von ihrer Souderäneität nicht unsgeden wollten. Wirtliches Versächniß sier den ationale Bedeutung des Kaiserthums zeigte nur der Größerzog Friedrich von Baden und wohl auch der Herzog Ernst von Sachen-Kodurg.

Der glorreiche Bang bes Felbauges tam bem hoben Bebantenfluge bes Rronpringen gu Hülfe. Es war unbentbar, daß die treuen Kampf= und Siegesgenossen von Wörth und Sedan mit bem Friedensichluffe wieder zu fühlen Nachbarn aus einander treten konnten. Als bie beutschen Seere vor Baris lagen, ritt ber Rronpring in bas Große Sauptquartier binüber und stellte bem Könige vor, daß jett das Kaiserreich prollamirt werden müßte: ein so günstiger Moment fame niemals wieber. "Davon verstehft bu nichts", antwortete ihm ber König. Auch Bismard wollte nichts babon wiffen; er hielt ben Wiberftand ber Fürsten für unüber-Allein ber Kronpring ließ fich nicht mantend machen: er fette es burch, daß Berhandlungen mit Bagern, als bem zweitgrößten Staate Deutschlands, über bie Wieberaufrichtung bes beutschen Kaiserthums eingeleitet wurden. Und sofort ergab fich, wie richtig ber Kronpring bie Beitlage erfaßt hatte. Konnte König Ludwig es barauf antommen laffen, daß bas nationale Berlangen auch ohne ihn fich erfülle? Gegen die Zusicherung gewisser "Reservatrechte" in Bejug auf Militar, Bertehrswesen und Beimatsgesetzgebung gab er nach, ben einleitenben Schritt ju thun. Durch Conberichreiben lub er bie fammtlichen Regierungen Deutschlanbs ein, ben König von Breußen um die Wiederherstellung des Deutschen Neiches und die Uebernahme der beutschen Raiserwurbe gu bitten. Sie Alle ichloffen fich an: benn es war ber rechte Moment. Und begeifterungsvoll ftimmten bie Bewohner ber beutichen Canber ju; mit allen Stimmen gegen bie fechs ber fogialbemotratifchen Abgeordneten nahm ber Norbbeutiche Reichstag bie Abreffe an, in welcher er feinerseits bas Bleiche von König Bilbelm erbat, und fandte fie burch eine Deputation in bas Große Sauptquartier nach Berfailles.

Die Proklamirung des deutschen Kaiserreichs. Jeht waren die Bedenken König Wisselm's überwunden: er wolle sich, antwortete er, dem einmüthigen Verlangen der deutschen Kürsten und der deutschen Kaiserlen. Und in der Reujahrsdegrüßung erinnerte der Größerzog von Baden an das Wort Friedrich Wisselm's IV., daß eine Kaisertone nur auf dem Schlachtselbe errungen werbe: jeht sei der rechte Moment. So wurde denn der Gedenktag der Erhebung Preußens zum Königreiche für die Proklamirung der Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserreichs sessenzeiches.



Die Kaiserproklamation in Versailles. (Nach einer Photographie aus dem Verlage der Photographischen Geselbchaft in Berlin.)

Am 18. Januar 1871 gleich nach Mittag waren in der Spiegelgalerie des Schlosses von Bersailles Deputationen aller Regimenter mit ihren Fahnen und gegen 600 Offiziere versammelt. Am Mittelpfeiler der Südzeite des langgestreckten Saales war ein Altar errichtet. König Wilhelm tritt ein; ein Sängerchor der Mannschaften begrüßt ihn mit dem Chorral "Jauchzet dem Herrn, alle Welt". Im Holtreife nehmen die zahreich anwesenden deutschen Fürsten und Prinzen um den König Ausstellung; hinter den Fürsten die Minister, an ihrer Spihe der Bundeskanzler Graf Bismard, und die Generale. Der Gottesdienst beginnt. Nachsem die Predigt beendigt und der Seigen über die Anwesenden gesprochen ist, tritt der König auf die Erhöhung der rechten Seite und verkündet mit lauter Stimme, die darüber ausgestellte Urkunde vorlesend. Die Wiedernd.

Der Bundestanzler empfängt ben Befehl, Die Proflamation gu lefen, welche ber neue Raffer "an bas beutiche Bolf" richtet.

"Bir, Bilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preugen — nachbem bie beutschen

Fürften und freien Stäbte ben einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Berftellung bes Deutichen Reiches bie feit mehr benn 60 Jahren rubenbe beutsche Raifermurbe au erneuern und au übernehmen, und nachbem in ber Berfaffung bes Deutschen Bunbes bie entiprechenben Bestimmungen bor= gefeben finb, befunben biermit, bağ Bir es als eine Bflicht gegen bas gemeinsame Baterland betrachtet haben, biefem Rufe ber verbunbeten beutiden Gurften und freien Stäbte Folge zu leiften unb bie beutiche Raifermurbe angu= nehmen. Demgemäß merben Bir und Unfere Nachfolger an ber Rrone Breugens fortan ben taiferlichen Titel in allen Unferen Begiebun= gen und Angelegenheiten bes Deuts fchen Reiches führen, und hoffen gu Gott. baf es ber beutichen Ration gegeben fein werbe, unter



Erlebrich, Groffperjog von Baben.

bem Wahrzeichen ihrer alten Herrlickeit bas Baterland einer segensteichen Jutunst entgegenzusüssen. Wir übernehmen bie talfertlich Würde in bem Bewußtsein ber Psiicht, in deutscher Trene die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schünglen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigteit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Volkes, zu vertheidigen. Wir nehmen sie an in der Hossinung, daß dem deutschen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opsermützigen Kömpse in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die siet Jahrhunderten entbestre Sicherung gegen erneute Angrisse Frankreichs gewähren. Und aber und Unsern Nachsolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleisen, außeit Wehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an Gütern und Goden des Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlschut, Freiheit und Gestittung ".

Eine freudige Erhebung bewegt bie Bersammelten. Der Großherzog von Baben tritt vor. "Seine Majestät ber Deutsche Kaiser Bilbetm lebe hoch!" ruft er. Dreimal mit laut hallendem Ruse stimmt bie Bersammlung ein. Und unter ben Klängen von "Heil Dir im Siegerkran," verlößt ber Kaiser ben sir bie Deutschen auf alle Zeiten geweisten Raum.

Das Große war geschehen. Zeht stimmte auch die bayerische Abgeordnetentammer, deren Botum allein noch ausstand, in unerquicklichen Debatten von Ultramontanen und Demokraten ausgehalten, dem Beitritte Bayerns zum Deutschen Reiche zu. Das Träumen und Sehnen des deutschen Boltes war ersüllt: Deutschland hatte sich selbst wiedergewonnen. Ein Kaiserthum im hause der hohenzollern war in Deutschland ausgerichtet, glänzender als das der Hohenfuler, trastvoller als je eins in deutschen Landen gewesen war.

Der Schlussakt des Kampfes. Rasch eilte jest, wie vorausgesehen war, der gewaltige Krieg seinem Ende zu: der deutsche Kaiseraar hielt fest in seinen starten Fängen, was er gesaft hatte.

Bier Monate hindurch hatte Karis mit der größten Standhaftigkeit Noth und alle Leiden einer Belagerung ertragen; alle Hoffnung auf Entfah war geschwunden. Es war gleichsam eine That der Lerzweislung, zu der sich am Tage nach der Kaiserprotlamation Trocham, der Kommandant von Karis, durch die ausgeregte Menge der Hauptstadt drüngen ließ.



Die I. Armee unter Goben bei St. Quentin.

Mit 100,000 Mann machte er von der Südostseite des Mont Valerien gegen Buzenval und Garches einen Aussall, um den eisernen Belagerungsring zu durchbrechen. Die Franzosen trasen hier auf die besestigten Stellungen des 5. Armeecorps, an denen ihre Kraft zerschalte; das einzige Corps von 20,000 Mann genügte, um, durch ein heftiges Geschühleieuer unterflüht, die ganze Aussallsarmee zurückzuwersen. Trochu legte den Oberbeschl nieder; General Lests trat an seine Stelle. Die Antvort auf den Aussall gaben die Deutschen damit, daß sie am 21. Januar auch von der Nordseite das Bombardement gegen Paris eröfineten.

Wiederum hatte diesem Lussall ein Bormarsch der französischen Nordarmee entsprochen. Allein Göben schlug an demselben 19. Januar bei St. Quentin Faidherbe auß Haupt, erftürmte St. Quentin und zwang die Trümmer der geschlagenen Armee, sich in die Festungen Arras und Lille zu stückten.

Unter bem Einbrude biefes boppelten Migerfolges entichlog fich jest bie republitanische Regierung, um Baffenstillstand zu bitten. Jules Fabre erichien am 23. Januar im Großen

Hauptquartier in Bersaisse und erlangte, daß am 28. Januar ein dreiwöchenklicher Waffenjtillstand gewährt wurde, während bessen die Nationalversammlung einberusen werden sollte,
um über Krieg und Frieden zu entscheiden. Die Bedingungen des Wassenstillstandes waren,
daß die Pariser Forts ausgesiesert würden, die Besahung von Paris (Linientruppen und
Mobilgarben, zusammen 249,000 Mann) sich kriegsgesangen gäbe und ihre Wassen ablieferte,
sowie daß in den Wassenstillstand sämmkliche Departements mit Ausnahme derzenigen des
Doubs, des Jura und Cote d'Or eingeschossen würden.

In biefen Departements vollzog sich nämlich in eben biefen Tagen bas Schickfal der Wasgau-Armee Bourbati's, welcher Wanteuffel's tühner Warsch ben Rückzug verlegt hatte. Bourbati,

boller Bergweiflung, ber= fuchte fich zu erichießen; für ben ichwer Bermunbeten übernahm Clinchant ben Dberbefehl. Bon allen Seiten in bie Engen bes ichneebebedten Jura bineingebrängt, fab er feine andere Rettung, als bag er feine noch 80,000 Mann ftarte Urmee, halb ver= hungerte und zerlumpte Jammergeftalten, auf ben neutralen Boben Schweiz hinüberführte, wo fie fofort entwaffnet unb bis jum Frieben internirt murben (1. Februar). Runmehr hielt fich auch Belfort nicht länger. Aufs Meugerfte bebrangt, öffnete jest auf bas Be= beiß feiner Regierung ber madere Bertheibiger Oberft Denfert unter ber Bebingung freien Ab= jugs am 16. Februar bie Thore.



Unterzeichnung ber Friedenspraliminarien gu Verfatiles am 26. Februar 1871.

Der Einzug der Deutschen in Paris und der Erieden von Eranksurt. Nach längeren Berhanblungen zwischen Bismard, Juses Havre und Thiers, der am 16. Februar von der in Bordeaux tagenden Nationalversammlung zum Haupte der Staatsleitung ernannt worden war, wurden nun am 26. Februar in Bersailles die Priedensprälliminarien seifgeselkt und der Nationalversammlung zur Bestätigung vorgelegt. Es übte einen zweckmäßigen Druck auf die Beschleunigung der Entschließung derselchen, zugleich eine wohlberdiente Genugthung sir die Verlächen Sieger und eine heilsame Demütsigung sir die Franzosen, daß ann. März das 6. und 11. preußische und das 2. baherische Armeecorps mit einigen Schwadronen Neiterei und 16 Geschüpen in Paris einzogen. Auf dem Felde von Longchamps hielt der Kaiser siber sie Parade ab; dann rückten sie durch den Triumphbogen die elysäischen Felder hinad dis zur Place de la Concorde. Auch der Kronprinz mit dem Größerzoge von Baden machte eine Fahrt durch die Straßen. Schon am 2. März stimmte die Nationalversammlung den Krässimiarien zu, und am 3. März rückten die beutschen Truppen wieder aus Paris ab. In Brüssel begannen nun die Berhandlungen über den besinitiven Frieden; in Franksurt

am Main bann fortgesetht, sührten sie am 10. Mai 1871 zum Abschlusse. Frankreich trat an das Deutsche Reich das Elsaß mit Ausnahme Belsorts und Deutschlothringen ab, 257 Duadratmeisen mit  $1^{1/2}$  Mill. Sinvohner; es zahlte 5 Milliarden Francs Kriegskosten, bis zu deren Erlegung die nördlichen und östlichen Forts und die Jauptstadt, ebenso wie die vordlichen Departements allmählich von den beutschen Truppen geräumt werden sollten, während sie die vorlichen und südlich von Karis gelegenen Landstreich sogleich verließen.

569,000 Mann hatte das Deutsche Reich, als es Frieden schloß, in Frankreich stehen; 204,000 standen zum Ersaße in ber Heimat bereit: so gewährte es in voller Kriegsrüftung den Franzosen den Frieden. Allein hatte es den Krieg gesührt; allein schloß es, alle dienstertige Einmischung zumal Englands sest ablehnend, den Frieden. So konnten die Diplomaten nicht verderden, was die siegreichen Seere gewonnen hatten.

Im neuen Deutschen Reich. Um 7. Marg hatte Raifer Bilhelm Berfailles verlaffen; mit enblosem, begeistertem Jubel begrußte ihn bie Beimat; am 17. Marg langte er wieber in Berlin an.

Am 21. März eröffnete er ben ersten, aus allgemeinen birekten Wahlen hervorgegangenen beutschen Reichstag. Mit bem Tanke gegen Gott, ber Alles zu so wunderbar herrlichem Ende geführt, beginnend, schloss er mit dem Wunsche, daß die Aufgabe des deutschen Holke sortan darin beschloffen sein möge, "sich in dem Welktampse um die Güter des Friedens als Seiger zu erweisen." Die Rengestaltung Deutschlands durch Gesete zu ordnen, das "Reichsland" Elsaß-Lothringen dem deutschen Reichsvaganismus zwecknäßig einzufügen, dem deutsche here und seinen Führern den Dank des Baterlandes zu bethätigen, waren die Aufgaben, denen der Reichstag sich zunächst vom der Reichstag sich zunächst vollmete. Für die Invollden wurde ein ansehnlicher Fonds sicher angewiesen, die gleiche Zumme zu Dotationen sür die Geersührer und Staatsmänner bestimmt. Der Raiser sigte nische Singes kon fürstendut.

Am 16. Juni hielten die Truppen ihren festlichen Einzug in die Reichshauptstadt Berlin durch eine "Siegesallee" von 7441 eroberten Geschützen. 107 französische Abler und Fahnen brachten sie mit und der Trophaen schönfte, das wiedergewonnene Esas-Vothringen; sie drachten den Ruhm mit, in 17 großen Schlachten und 156 Gesechten gesiegt zu haben, und über Alles den Beweis, daß das deutsche Baterland, Jahrhunderte lang in seiner Berrissenheit ein Spott der Villekter, jeht in seiner Einigkeit ein Riese sie, Achtung gebietend, des Hauses wahrend, gegützte mit schneichgem Schwerte.



Begrüftung bes Caifere burch das Volk beim Gingug ber Eruppen in Berlin. Beidnung von &. Lubers.



## Siteratur und Sunft der neueften Beit

in gedrängtem Ueberblick.



erwirrend wie das bewegte Meer erscheint dem betrachtenden Blicke die große, stetig anwachsende Siille von Erzeugnissen, welche die beiden Generationen seit der Französischen Nevolution auf den Gebieten der Kunst und der schönen Literatur hervorgebracht haben. Aber allmählich ordnen sich dem Auge die Newegungen des fürmenden Meeres zu einem

wechselnden Spiel auf- und absteigender Wogen: allmählich auch erkennt der Betrachtende den wechselnden Wogendrang, in welchen die Einzelerscheinungen der poetischen und kinksterischen Broduktion sich einordnen: die Berwirrung klärt sich, das Auge sindet sich zurecht; es sieht die Betwegung ansteigen, sich gipfeln und zusammensinken, indem eine neue die schwindende ablöse.

Auf dem Gebiete der bilbenden Kunst steigerte sich nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts das Interesse sie Antile; sie suchte sich nach tlassischen Borbilbern zu regeln und wählte ihre Gegenstände mit Borliede aus dem tlassischen Alterthum. Für die Neichseid der Vinien und bie Kraft des Ausdrucks gab der Künstler lieber etwas von der Naturvoahrheit preis. Neichthum und Tiese der Gedanten galt sür das Ziel dieser tlassischen Richtung. Dagegen erhob sich um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts eine Bewegung, welche auf den Effett der Farbe das Hauptgewicht legte. Bei Bauten wurde eine sardige Wirtung versucht. Nicht mehr woren Zeichnung und Gruppirung der Gestalten bestimmend sür die Malerei; die Individualisirung der einzelnen Gestalten, die Natürlicheit der geschilberten Seenen wurde die Hauptsache. Die Grenze zwischen Plastit und Malerei verwischte sich, während mit Hüsse Farde Wirtungen zugleich erzielt wurden, die an den Esset der Tonsolgen in der Wust, an schwede Karmonien erinnerten.

So zeigt sich auch in der Literatur eine deutlich erkennbare allgemeine Bewegung, welche anhebt mit der Realtion gegen das im achtzehnten Jahrhundert vorherrichende Gestühlsteben. In der von Nousseau inspirirten französischen Migrantenliteratur freilich zeigte sie sich noch mit revolutionären Elementen untermischt; ader schon in der romantischen Schule Beutlichlands sieg der Realtion höher hinauf, von den Freiheits- und Hortschriebsewegungen des Zeitalters sich grundsählich freihaltend, um ihren Höhepunkt in der Literatur der französischen Restauration zu erreichen durch Schriftkeller, wie de Maistre und Lamennais, sowie Lamartine und Bictor Huge in ihrer Jugend es waren. Allein mit der englischen "Seeschuler", hauptschlich mit Lord Byron, erhob sich die Gegendewegung: ein Umschlag bahnte sich an. Seinen Sieg

bezeichnete die romantische Schule Frankreichs, welche von den Romantikern Deutschlands in ihren Bestrebungen sehr verschieden war. Unter dem mitwirkenden Einstusse der Zulirevolution führte sie hinüber zu dem "jungen Deutschland", den gahrenden Dichtern der Freiheitsbewegung.

Inbef bies allgemeine Ineinanberwirten unterbrachen bie Sturme bes Jahres 1848. Mit bem Auftreten ber Nationalitätsbestrebungen wurde auch bie Literatur nationaler als zuvor. Bas fchon vorher zu bemerken war, gestaltete sich weiter aus: neben den allgemeinen Im= pulsen empfingen die Literaturen aus dem nationalen Leben ihre besonderen. Wer wollte es verkennen, daß in Arndt's und Körner's Liebern der Drang der Befreiungskriege durchbrach? Daß bie Freiheit und eigenen Billen erbrudenbe Realtionszeit in ber "Schidfalstragobie" ber Deutschen sich wieberspiegelt? Daß bie Sangesluft bes Jahres 1870 in ber nationalen Begeifterung ber Beit ihre Duelle hat? Dagu tommt, bag, mahrend bie Runft eine allgemein verstänbliche Sprache redet, die Literatur schon durch die Schranke der Sprachen auf ein be= grengtes Gebiet ber Birfung angewiesen ift; es verlieren mahrend ber letten Jahrgehnte gerabe die Weltliteraturen ihren kosmopolitischen Rug und gestalten sich mehr und mehr zu Nationalliteraturen. Dagegen die Literaturen fleiner ober politisch weniger entwickelter Bölfer zeigen in merklicherem Grabe eine tosmopolitische Richtung in einem Eingehen auf allgemein menichliche Brobleme. Go tommt es, bag in ben breiten Fluten ber Literatur, ber allgemeinen Bewegung ungeachtet, boch viel beutlicher als in ber Kunft national gefärbte Sonberftrome fich tenntlich machen und bie Betrachtung auf fich ziehen.

## Siferatur.

Bwei Dichtungsgattungen find es besonders, welche die neueste Zeit gepflegt hat: Lyrif und Roman. Die freie Beweglichteit der Form ist ihnen gemeinsam und mach sie geeignet, ibe April mit ihrer Subjettivität, welche das Individum jum Mittelpunkte der Dinge macht, den Roman mit seiner unbegrenzten Beite und Breite, die Ausdrucksformen für eine Zeit großen Gedankenreichthums, heftiger Gesühlssichwankungen, weit ausgreisender Strebungen zu werden. Indeß allmäblich erit erkämpfen sie sich ben Boden; denn am Ausgange bes vorigen Ighrunderts sieht ihnen die Alassichkang mit ihrer strengen Forderung der Kunstschungen noch mit anerkannter Gestung entgegen.

Die klaffische Richtung in der deutschen Dichtung, Goethe und Schiller. In Stalien hatte Goethe in bem Studium ber antiten Blaftit und ber italienifchen Dalerei ben Werth ber Form auch für die Boesie recht würdigen gelernt und jene vollendete Sarmonie des Inhalts und ber Form erfaßt, die feinen Werten unvergänglichen Werth verleiht. Er tehrte gurud gu einer Beit, als bie fritifche Bhilosophie Rant's anfing gur Geltung gu gelangen unb bie Bewegung ber Frangofifchen Revolution fich anschürte. Beiben Impulfen hielt er fich fern, wenn er auch nicht gang ihren Ginwirfungen fich entziehen fonnte. Schiller bagegen, feit 1794 mit Goethe in innigstem Freundschaftsbunde vereint, ließ beibe voll auf fich wirken. Eine Fülle herrlichfter Berte fcufen bie Freunde. Goethe verband griechische Formenschönheit mit beutscher Innigfeit und Rraft gu bollenbetem Gintlang. Auf Die metrifche Bearbeitung ber Jphigenie, auf die Bollendung des Egmont und Tasso, auf die römischen Elegien folgten gablreiche lprifche Dichtungen, zumal feine fconften Ballaben, ber Roman Bilhelm Deifter's Lehrjahre und bas Epos Hermann und Dorothea, in welchem in wunderbar vollendeter Weife Bolts- und Runftpoefie fich eint. In edlem Betteifer mit Goethe bichtete Schiller feine Ballaben und unter bem Ginfluffe bes alteren Freundes feine reifften Dramen Ballenftein, Maria Stuart, bie Jungfrau von Orleans, bie Braut von Meffina, Bilhelm Tell. Und Beibe bereint schwangen bie Beißel ber "Lenien" gegen alle Unlauterfeit und pruntenbe Wittelmäßigfeit.

Nach Schiller's frühem Tobe wandte sich Goethe, tief getroffen, mehr und mehr von dichterischem Schaffen ab. Noch erschienen sein Faust, jenes wunderbare Gedicht, welches, das Bilb eines Menschendsseins zum Beltbilbe erweiternd, Mitwelt und Nachwelt dis in die Tiefe des Gemüths ersaßte, und im Jahre darauf die Wahlverwandtschaften; dann solgten in langen Zwischenräumen Dichtung und Wahrheit, der westöstliche Divan, Wilhelm Weister's Wanderjahre und kurz vor seinem Tobe der zweite Theil des Faust, die Lösung des Faustproblems in der Selbstockschaftnug verkindigend.

Ein Schweif von Nachahmern hängte sich an die Dichterfürsten. Zwar Goethe's Genialität, sein Freisein von jeder Manier widerftrebte der Nachahmung; aber Schiller's lyrischen Gedichten eiserten schwächlich und sentimental Matthisson und Salis-Seewis, seinen Dramen mit größerem Ersolge Theodor Körner und Jisland nach. Kunstromane schrieb heinse; Lusts spiele in Ungahl Robebue, nicht ohne Talent, aber ohne fittlichen Salt.

Tean Paul; die Romantiker. In völligem Gegensabe zu ber Massischen Richtung stehen die Romane Jean Paul's (Friedrich Richter's). Sie zeigen eine große Fulle von Gebanten und Bildern, eine humane Gesinnung und reichen Bib, aber dabei andererseits eine unruhige Beweglichteit der Phantasie, Gesuchtheit der Gedanten und vielsach äußerste Ges

zwungenheit bes humors. Dabei sind sie in geschraubtem, geschmadtosen Sitl geschrieben, mit einer roben Bernachlässigung ber Runststorm, von einer Komposition, welche ben Stossniemals bemeistert, und von einer verlesenden Ungerechtigkeit gegen die stille sittliche Tüchtigkeit gegen die stille sittliche Tüchtigkeit gegenüber dem genialischen Scheine. Einst das Entzücken einer an Gesüblischweckgerei trankenden Zeit, sind sie heute vergessen, da troh mancher Schönheiten im Einzelnen doch ihre Maniriritheit und Formslosselie sie unserträglich zu lesen macht.

Bu offener Feinbichaft indessen fteigert sich der Gegensat gegen die klassische Sichtung bei den Romantitern. Hur Aberglauben gilt ihnen die klassische Grom, die sie durch die Naturwächsigkeit Shatespeare's zu sprengen suchen. Sie erstreben eine vollsthimtliche Berjüngung der Literatur aus dem nationalen Geiste; das Mittelatter mit seiner Gläubigteit, seinem Nitterthume, seinen Sagen und Märchen muß ihnen die Stosse liefern, wie sie denn der Literatur einen katholistrenden Geist einzuimvern fuchen. Kilt die Schönkeit der Korm



Johann Wolfgang von Goethe.

haben sie kein Berständniß; zu harmonischer Gestaltung unsähig, äußert sich ihre Kraft nur in baroder Jronie. Die Chorsührer waren die Brüber Schleget; sie wirkten durch die Kechheit ihrer Anregungen und durch verdienstvolle Uebersehungen, nicht durch eigenes seigles Schassen. Reben ihnen steht Tieck, als Kritiker eindringend, als Rovellendichter die Auswüchse bes mobernen Lebens mit seiner Satire geißelnd. Novalis (K. von Hardenberg) ist nicht ohne Kraft der Lyrik; Clemens Brentano ist bedeutend in der vollsthümlichen Erzählung; Amadeus Hoffmann pstegt das Gespenstige; Ahim von Arnim ist digarr und verschnickt. An insniger Empfindung und launiger Beobachtung überragen Eichendorss und Ehamisso, an dramatischer Gestaltungskraft, wiewol mitunter krankhaft und kleinlich, Heinrich von Kleist die übrigen Dichter der romantischen Schule.

Der Romantit schließt sich die Schicksatzgöble an, aus einer unklaren Auffassung der Mysit Calberon's hervorgegangen. Als eine tickliche Macht erscheint in ihr das Schicksat, Schulbige und Unschulbige gleichmäßig vernichtend; denn der Zaubermacht des Fluckes kann Niemand entrinnen. Bon der Art sind die Stücke von Zach. Werner, Müllner, Houwald. Grillparzer's Ahnfrau reiht fich ihnen an; iu seinen späteren Dramen indeh, dem goldenen Bließe, Sappho, wandte er sich mit Ersolg der klassischen Richtung zu.

Die Dichter der Befreiungskriege; Auckert. Wie in den untlaren Bestrebungen der Romantit, zumal in der Schickslätragödie, die Zeiten der Reaktion sich wiederspiegeln, so bilbet kriegerische Begeisterung dem Grundton der Lieder der Dichter der Befreiungskriege. Bon Freiheit und Unabhängigteit des Vaterlandes singt Ernst Worip Arndt in seinen Kriegsund Behrliedern, zum Kampse sür die seitligften Güter begeistert Theodor Körner's Zeit und Schwert. Bon Vaterlandes Schmach und Efter erklingen Friedrich Nückert's geharnischte Sonette. In diesen Kreis gehören auch die schwungvollen Oden Stägemann's und die Lieder May von Schenkendort's, in denen mit der Begeisterung sür das deutsche Bolt und echt christlicher Gesinnung ein Ton mittelatterlicher Kaiservomantis sich mischt. Selbst den Romantiter de la Motte Fougue, den Dichter der Märchennovelle Undine, ergriff in seinen frischen Kreissliedern die Begeisterung der Arfeislieden Kreissliedern die Begeisterung der Arfeislieden Kriegsliedern der Begeisterung der Arfeislieden Kriegsliedern der Begeisterung der Kriegsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigslieden Kriegsliedern der Kreigsliedern der Kreigslieder der Mitteller der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigslieder der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigsliedern der Kreigslieder der Kreigsliedern der Kreigslieder der Kreigslieder



Eriebrich Rüchert.

Dauernd indessen war der Einsluß nicht, welchen der Ausschlichen der Ausschlichen der Besteilungskriege auf die Dichtung ausübte. Die Schwille der Reaktion ließ das Schwächliche und Triviale gebeispen. Tiedge's Urania und Ernst Schulze's bezauberte Rose wurden viel gepriesen; Clauren's (Karl Heun's) verstedt lüsterne Romane sachslose Leser; Raupach besterrichte die Rüßne.

Friedrich Rudert versentte sich in die Poesie des Drients, tressisch in sprachzenander Rachtibung. Schon in seinem Liebeszichsling klingen orientalische Tone an; aber auf dem Gebiete des Dramas blieben Erfolge ihm versagt.

Der Gegensatz gegen die Romantik. Schon hatten sich die Stimmführer der Romantiter zurückgezogen, als der Kampf gegen die Romantit begann, gleichzeitig auf verschiedenen Gebieten geführt. Harry (Deinrich) De ine warf in den dämmerigen Dunst der Romantit seine frischen farbenreichen Lieder hinein, Lieder von berückender Schönbeit, von packender Leiden-

schaftlichleit, aber auch von ähender Frivolität, die Jugend begeisternd und zu zahllosen Rachahmungen des neuen Tous anregend. Graf August Platen zog in seinem romantischen Dedipus gegen die Willfürlichleiten der Nomantil zu Felde, machte in seiner verhängnisvollen Gobel mit schaft stechen Schiedlastragiven lächerlich und schus nach der Formsosigteit der Nomantil wieder mustergiltige Formen für die Lyrit, Ahhthmus und Neim herstellend. Ausl Immermann endlich, der selbst in seinen Jugendarbeiten der romantischen Richtung angehangen, bildete in seinem Roman Münchhung unveder eine klare, gedankenreiche Prosaus, seine Gestalten mit einer gesunden Realität umkleidend.

Die schmäbischen und öfterreichischen Dichter. An die patriotischen Dichter ber Besteiungstriege dagegen ichließt sich Ludwig Uhlaud an, der bedeuteudste Dichter bes schwärbischen Kreifes, in Lied und Ballade kar und kräftig, voll inuigen Gesühls; seinen Scharpielen indessen gebricht es bei aller Schönseit der Sprache doch an dramatischer Energien Rüchtern erscheint neben ihm Gustav Schwad, in merkwürdiger Doppelgestalt Justinus Kerner, bald derbedumoriftisch und voll den echten Volkston tressend, bald verhemitisig oder schwad ber Geisterwelt zugewandt. Ihnen reisen sich Gustav Kizer an, voll Schwung

und nationalen Sinues wie sein Bruber Paul, und ber sein empfindende Sbuard Möri te. — Uhsaudischen Ton zeigt auch ber Dessauer Bilhelm Müller, der begeisterte Sänger ber Griechenlieder.

Das Gesühlvosse des schwäbischen Dichterkreises ging mit einiger hinneigung zu heinescher Fronie auf die namhastelten der österreichischen Lyriter über. So ist das dergebliche Bemühen der Wenschen nach bleibendem Ruhm, das verzehernde Feuer der Begeisterung das Thema von Joseph von Zeblith Dobtenkränzen. Glänzend, bilderreich, ost dithyrambisch, oft naiv, von leiser Fronie durchzogen, sind die Dichtungen von Anastasius Grün (Graf Auersperg), mag er den Blief auf sein engeres Baterland richten, mag er in allgemeinen Anschaungen sich bewegen. Ihm solgt Nitolaus Lenau (Niembsch von Strehlenau), ein Dichter teisen Gesühl, sebendigen Sinnes für die Natur, von sesselnden Reize schwermüthiger Weltsbetrachtung.

Romantischen Bug zeigen bagegen noch die Dramen Friedrich Salm's (Freiherr von

Münd-Bellinghausen), in einer Sprache voll bichterifden Glanzes geschrieben, durchwärmt, wie im Fechter von Navenna, von patriotischer Begeisterung. — Einen starten Gegensat zifrer sentimentalen Weiche bilden die Tramen bes Holsteiners Friedrich hebbel, von denen namentlich die Ribelungen-Trilogie bedeutende Gestaltungekraft und ternige Charatteristit, freilich neben mandem Absonberlichen, ja Ungebenerlichen zeigt.

Die Dichter des "jungen Deutschland". Die Segel'sche Philosophie des Begriffes, der Emanzipationsdrang einer Bettina von Arnin und Rahel von Ense, die Angriffe des Parifer Liberalismus auf das Königthum der Bourbons, die ähenden Lieder Seine's riesen unter der beutschen Jugend eine Bewegung herbor, aus welcher unter den Eindrüden der Julirevolution das "junge Deutschland" herdorging. Sein Vorläufer war Ludwig Börne mit seiner schangen Kritit deutscher Misstände und seiner schonungslos grellen Beleuchtung der literarischen Lustände



Anton Alexander Graf von Aneroperg (Anaftafine Gran).

Die Hauptvertreter dieser literarischen Bewegung (s. S. 127) waren Gustow, Lanbe, Mundt, Wienbarg und Kühne, alle süns ohne hervorragende dichterische Begabung. Die Aufregung der Zeit verstattete kunstvoll abgerundete Produktionen nicht; Reisebilder nach dem Muster der glänzenden des Fürsten Pädler-Muskau und Novellen wurden die gepssehen Wode-gattungen. Und so interessant kamen die jungen Schriftsteller sich alle selbst vor, so hohen Werth legten sie auf die kleinen Martyrien, die sie zu erdulden hatten, das die Selbsen ihrer Erzählungen saft durchweg blasse, schunrbärtige, junge Wänner mit viel Weltschmerz und einer außerordentlichen Fähigkeit zu lieben sind, in der Regel Schriftseller oder Künstler.

Die meisten Bertreter bes jungen Deutschland verstummten balb wieber, nur Karl Gugfow behauptete burch einige Schauspiele und ein paar langathmig-ermubenbe Romane einen Plat in ber Literatur, und heinrich Laube, frischeren Talentes und mehr Meister ber Form, errang burch seine Dramen douernbe Ersogn, errang burch seine Dramen bauernbe Ersogn,

Bedeutender indeg find die Nachzügler bes jungen Deutschlands: Robert Brug, ein ichwungvoller Lyrifer und voll behaglichen humors in Satire und Roman, und Gustab

Freytag, bessen Roman Soll und Haben ein Kunstwerk hervorragenhster Bebeutung ist, während ber Roman-Cyllus die Ahnen in großartiger Anlage das Leben des deutschen Bolkes vorsührt.

Lyrifche und episch-lyrische Dichtung. Mit ber Thronbesteigung Friedrich Bilhelm's IV. von Preußen trat die politische Lyrit in den Bordergrund. Georg Herwegh erregte große Hossinungen, ohne sie zu erfüllen. Ihn übertrasen dei weitem Hoffmann von Fallersleben, ein echter Bollsbichter voll Frische, Bartheit und Innigkeit, und Frang Dingelstedt, gesitvoll und sommendet. Dagegen erhöhte die politische Lyrit Ferdinand Freiligrath's den Ruhm nicht, welchen der Dichter durch die glübende Farbenpracht und Sprachklühnheit seiner exotischen Gebichte gewonnen hatte.

In bem Kreise, welcher sich in Munchen um ben König Maximilian sammelte, ragte burch Lieberfülle und Abrundung ber Form Emanuel Geibel herbor. Neben ihm barf Paul



Dant Benfe.

Sehfe genannt werden, der feinfinnige Novellist, und nicht minder Friedrich Voden fiedt, der sichet haste Dichter orientalischer Lieder und Weisheitssprüche. Mur in loser Beziehung zu dem Münchener Kreise stand Hermann Lingg, der die Völkerwanderung besungen hat, ohne den gewaltigen Stoff au bemeistern.

Eine mehr isolirte Stellung nahmen bagegen Robert ham erling und Victor Schessel ein, jener ein Dichter von glühender, oft überreizter Phantasie, dieser und erquidender Frische bei eblem Maß der Form.

An ber Grenze zwischen Lyrit und Spos stehen Gotterch Kintel's romantisch angedauchte, sinnige Erzählung Otto ber Schüt, Otto Roquette's liebe liches Aheine, Weine und Wandere

märchen Waldmeisters Brautsahrt und die einst hoch geseierte Amaranth von Oskar von Nebwiß, ein Gebicht von romantischekatholisirender Färbung. Ihnen mögen sich die Epen Friedrich Sherenderg's anreihen, welche von hoher Originalität durch dramatische Anschaufchteit und durch Krast und Pathos der Sprache sessionen.

Dialektdichtung. In bem gemüthlichen oberrheinischen Boltsbialette bichtete Johann Beter Sebel, ber Berfasser bes köstlichen Schaftsitleins bes rheinischen Hausfreundes, seine allemannischen Gedichte, zu ber Einsacheit bes Boltsliedes und der Boltsibplie zurücksührend, in dem holsteinischen Dialette Klaus Groth Duidborn, Gedichte voller Empsindung und ansmuthiger Naivetät.

Beitaus aber überragt Beibe Frig Reuter, ber in bem Plattbeutsch seiner medlenburgischen heimat bichtete. Er vereinigt eine meisterhafte Kunst ber Gestaltung mit einem warmen und tiesen Gemüthe, des Rührenden ebenso sehr Weister wie eines befreienden Humors. Mit wunderbarer Treue giebt er das Leben und Fühlen des treuherzigen medlenburgischen Volles wieder, mit plasischer Anschallicheit stellt er seine Personen hin, in der größen Einsachheit die Kunst bergend und durch die Perspettive auf einen bebeutenden Sintergrund vertiefend. Sein Roman Ut mine Stromtib, vor dem hintergrunde des Sturmjahres 1848 sich abspielend, gehört zu den bedeutenbsten Dichtungen der Neuzeit.

Dramatiker. Auf dem dramatischen Gebiete ift das Lustipiel die bevorzugte Gattung. Benediz und von Bauernfeld halten sich, obgleich witiger, in den Spuren Kopedue's. Eleganten Dialog und geschickte Anordnung zeigen die Stüde Paul Lindau's; den seineren Salonton reprösentirt Gustav zu Putlit. Doch teiner erreicht Freitag's Journalisten. Bon ernsterer Haltung ist Emil Brachvogel's Nazis, mehr effettvoll als gehaltreich. Rührselig, aber bühnenwirtsam beherrsche eine Zeit lang die mit erstaunlicher Fruchtbarkeit produzirende Charlotte Virch-Vestifer wenigstens die Provinzialbühnen.

Der Koman in seinen Spielarten. Biesseitiger noch als das Drama spiegelt der Roman die Tendenzen der Zeit wieder. Seine Spielarten sind zahlreich. Der Tendenzroman macht es sich ausdrücklich zur Ausgabe, bestimmte allgemeine Probleme in poetischer Lösung

barguftellen. Seine Bertreter finb besonbers ber feinfinnige Friebrich Spielhagen und ber geiftreiche Gerhard von Amnntor (von Ber= barbt). 218 an einen literarischen Tenbengroman barf babei an Bilhelm Sauff's Mann im Monbe erinnert werben, in welchem er burch fede Uebertreibung bie Claureniche Schriftstellerei treff: lich perfiflirte. Den Gee= und Reiseroman, in welchem nicht felten bie Sanblung zu einer Be= legenheit für bie Schilberung ber Frembe berabgebrückt mirb, ful= tipiren Charles Sealsfielb (Boftel). Balbuin Dollhaufen . und Friedrich Berftader, mahrend Philipp Galen (Lange) nach beiben Seiten ausgreift, bie Sand= lung mit Beiwert überlabet unb baburch nicht felten ermübet. Den Salonroman pflegte mit Birtuofitat Alexander bon Sternberg



Frit Renter.

und kapriciös nach Inhalt und Form die Gräfin Ida Hahn=Hahn. Ihnen stellt sich in naturgemäßer Reaktion gegen die Ueberschwänglickeiten des Salons der Dorfroman entgegen, wie ihn kernig und schlicht der tresslich Zeremias Gottself (Bisius) vertritt, mährend Berthold Auerbach in seinen Dorfgeschicken nur die ländliche Färbung bewahrt, durch welche die Empfindung des Feingebildeten mit pikantem Reize hindurchschimmert. Den humoristischen Roman vertritt Friedr. Wilh. Hakler, sreillich ohne rechte Gesühlswärme, und den Tendenzvoman streisend Kaul Helps. Hinter ihnen steht Cordinus (Wilh. Raabe) zurück; er ist zu manirirt und entbehrt kräftiger Gestaltung.

Der historische Roman endlich sucht nach Zeit und Ort seine Fabel zu lokalisiren und an historisch gegebene Persönlichkeiten anzuknüpsen: eine Ausgabe, wie sie in seinen brandenburgischen Romanen Wiltbald Alexis (Häring) und in dem Cyklus der Ahnen Freitag mit
großem Ersolge gelöst haben. Ihnen reibt sich ebendürtig Felix Dahn's Kamps um Rom
an, großartig in der Komposition, solide im Studium und von einem hinreißenden Pathon
erschätternd zugleich und erhebend. In Georg Ebers' ägyptischen Romanen dagegen ift, so
geistvoll und fessend sie sind, das fremde Wesen doch nur Maste sehr moderner Empfindung.

Bei Luife Muhlbach aber hort die Runft gang auf: unfähig ben Stoff zu bemeistern, giebt bie Schreibselige nur ein wuftes Gemisch von Geschichtlichem und willfürlich, ohne genugende Beitlenntniß Ersundenem.

Die englische Komantik und die Seeschule. Mit der Begesterung für die Natur war in England zugleich der Hang zur Romantik und zu den mittelalterlichen Studien erwacht. Nahrung erhielt berselbte vornehmlich durch Thomas Percy's Sammlung altenglischen Balladen und Bollstlieder. Diese war es, welche zugleich mit den vollsthümlichen Lieden von Robert Burns Walter Scott zu seinen episch-romantischen Dichtungen, deren berühmtelte die Jungfrau vom See ist, anregte.

Indeß zu jener ausartenden Entwicklung, welche die Romantik in Deutschland ersuhr, gelangte sie in England nicht. Scott selbst wandte sich weiterhin dem historischen Romane zu, der mit ihm in eine neue Epoche tritt. Mit Recht geseiert sind besonders diejenigen



Walter Scott.

seiner Romane, in welchen er sich auf dem heimischen Boden Schottlands voll anschaulicher Frische bewegt.

Much Thomas Moore ging auf bie alten Boltsweifen feiner Beimat, ber "grünen Infel", 311 rud. Allein mabrend ber Schotte auf eine ftolge Bergangenheit bliden tonnte, bieten fich bem irifchen Dichter nur buftere Bilber; bas giebt ben irifchen Delobien Moore's einen melancholifden Charafter; aber hindurch flingt Ingrimm gegen bie englischen Bebruder und freiheitsbegeifterter Barbengefang. Den bochften Rubm jeboch gewann Moore burch fein romantifches Epos Lalla Rooth. einen farbenprächtig ichillernben Romangenchflus, umrahmt bon einer furgen Liebesgeschichte.

Eine eigenthumliche Stellung neben ber Romantit nehmen ba-

gegen die Dichter der "Seefchule" ein. Inniges Sichversenten in die Natur und ihre Schönheiten, das dis zur Belebung und Besetung einzelner Erscheinungen derselben sich steigert, ift
ihnen eigen. Das sie ihre malerische Boesse hauptsächlich an der Schilderung der Seen von
Cumberland und Westmoreland üben, hat ihnen den Namen gegeben. Für das haupt der
Schule gilt William Wordskoverth, ein sinniges Dichtergemüth, einsach in Gedanten und
Ausdruck, voll Interesse sier das leidensvolle Dasein armer Dorsbewohner, deren Leben er mit Borliebe seine Stosse entnimmt. Samuel Coleridge dagegen, ein tieserer Kenner des
Wenschenhorzens, gefällt sich nur allzu oft in der Schilderung des Furchstaren. Robert Southey wieder, dem Epos mehr zuneigend, liebt das Uebernatürsiche und Ungewöhnliche,
während der Schotte John Wilson durch Kraft und Gedantensülle, Thomas Campbell durch melodischen Fluß der Verse anziehend sind.

Durch seine prachtvollen Schilberungen und Stimmungsbilber berührt sich mit der See schule Alfred Tennyson. Ueberaus zart und anmuthig sind seine Gedichte, in ihrem Grundton elegisch, manchmal fast weltschmerzlich; aber seine melodischen Berse sind frei von allem Anstößigen und Excentrischen.

Lord Gyron und Shelley. Dies aber gerade ift es, was Lord Georg Gorbon Byron zu einer so bämonischen Erscheinung in den Augen seiner englischen Zeitgenossen machte. In ihm erreicht die Komantit ihre Höße, aber auch ihren Umicklag. Das ganze Mingen seiner Zeit nach neuen Gestaltungen stellt sich in Byron's Dichtungen dar. Staunenswerth ist dieselseitzseit seines Genius, der alle englischen Dichter seiner Zeit an fruchtbarer Schöplungsfraft, an Schwung der Phantasie, an Großartigseit der Konzeption übertrifft. Aber neben den großen Borzügen liegen tiese Schatten. Begier nach Sinnengenuß, zerstörende Zweisselsuch, Berzweislung an dem Ewigen, ja die ganze Zerrissenheit der Zeit spiegelt sich in Byron wieder. Ihm sestlt ber sittliche Wille, welcher in der Selbstzucht und Entiggung die Ueberwindung der begehrlichen Natur sindet. Daher gesanzt sein Leben nicht zur inneren Rucht einem Dichten bleibt die harmonische Lösung versagt. Durch Childe harald's Pisserzweislung

an der Welt zertrümmert er im Don Juan, einem Gebichte voller hinreißenber Schönheiten im Einzelnen, mit chneibendem Hohne mit den Berleptsheiten auch die Ideale der Menichheit.

Ginen beutlichen Gegenfat gu Byron bilbet fein Freund Berch Buffhe Shellen. Gin feelenvoller Spriter belebt er mit poetifcher Auffaffung pantheiftischen Sinnes bie Natur. Bergangenheit und Gegenwart ericheinen ihm troftlos, aber bon ber Bufunft, wo "bie Erbe bes Simmels Birtlich= feit fein wirb", erwartet er bas Glud ber Menschheit. Denn ben Menfchen halt er für gut, nur bie gefellichaft= lichen Berhältniffe für ichlecht. Allein indem er feine Abftrattionen auf feine Dichtungen überträgt, gelangt er gu teiner feften Geftaltung ber Sanblung und ber Charaftere: wie Schatten fcmanten feine Beftalten burch feine Dichtungen bahin, bon einem leife mogenben Debel umhüllt.



Cord Georg Gordon Syron.

Die angloamerikanische Lyrik. Nach seiner Densweise schließt sich an Byron und Shelley ber Amerikaner Sbgar Allan Poe an, ein Dichter von großer und blenbender Phantasie und seltenen, aber zügellos vergeudeten Geistesantagen. Seine Gedichte, von pantheistischen Iben durchzogen, tragen einen busteren, ergreisenden Charatter; seine kurzen Erzählungen, frastwoll vorgetragen, ziesen durch feine Ersindung an.

Der Seefchule steht bagegen William Cullen Bryant näher; seine Dichtungen sind voll zarter und tiefer Empfindung, voll gedankenreicher, klar gezeichneter Naturbilder, von einem sansten elegischen Sauche durchweht.

Auf deutschen Anregungen beruht wesentlich die Dichtung Henry Wadworth Longfellow's. Eine milbernste Ruhe prügt sich in seinen Gedichten aus, der Wiederschein einer nach sittlicher und fünftlerischer Klarbeit strebenden Achter. Goangeline, in Ton und Horm an Goethe's Hermann und Dorothea erinnernd, erzählt die Schidsale der französischen Psanzer in Acadien; der Sang von Haudtha ist dem Untergange der Indianervöller geweiht. An Zartheit steht hinter Longsellow der Duäler John Whittier nicht zurüch, übertrifft ihn aber an martiger Kraft bes Ausdrucks in seinen Liedern.

Der englische Koman. Wehr als der schottische Roman Scott's zeigt der englische eine realissische Haltung; seine Blütezeit hob an, als nach der Durchsührung der Parlamentszerform die politische Erregung des Landes sich mehr und mehr zu legen begann. Edward Bytton Bulwer war der Erste, welcher das neue Modegebiet mit glänzendem Erfolge anbaute. Durch Studien und Neisen vielseitig gebildet, voll karen und gesunden Geistes, bewährte sich Bulwer als einen tresslichen Erzähler und Darsteller psychologischer Gemälde. Er ist mehr ein philosophisch ressettirender, als poetisch schaftendere Geist, mehr Künstler als Dichter; er weiß seinen Stoff zu durchdringen und kunstgerecht zu gestalten, aber an Macht und Külle der Phantasse gebricht es ihm.

Bei weitem übertrifft ihn hierin Bog (Charles Didens), ein Dichter von unerschöpflicher Phantasie und einer hohen Gabe für Detailmalerei. Aber noch mehr, kann man fagen, dichtete Bog mit dem Herzen. Die Schilberungen ber Berkehrtheiten und Mifftande des



Charles Dichens.

Lebens werben gemilbert burch ben Sauch ber Bergensmarme, welcher alle Schriften bon Bog burchgieht. Beitere Laune, hinreißenbe Romit verbinden fich bei Bog mit ergreifen= bem Bathos, um ihm bie größte Birtung gu fichern; nirgend ftellt er moralifirenbe Betrachtungen an und weiß boch ftets bas Berg zu bewegen. Ja es ift fein Beftreben, burch bie Schilberung ber Difftanbe gu ihrer Abhülfe angutreiben; und ber Erfolg auch hierin bat ihm nicht gefehlt. Die unbewußte Sarmlofigfeit eines Bidwid, bie Bergensinnigfeit eines David Copperfielb fichern Didens, wenn feinen Romanen auch ber feft= gefügte, funftvolle Bau fehlt, für alle Beiten einen Blat unter ben erften humoriftifchen Dichtern.

Eine ganz andere Natur als Boz ist William Thaderan: er ist ähender Satiriler. Mit unerbittlicher Schärfe bedt er die Schäben der Ge-

sellichaft auf, zeigt ihre Selbstlucht und Scheinheiligkeit, ohne je mit Boz' humanem Sinne zu mildern ober neben den Nachte auch auf die Lichteiten hinzuweisen. Seine Darftellung ist kunstvoll, nur durch Breite nicht selten ermüdend. — Wie Thaderah enthüllt auch die Gröfin Mary Vlessington in ihren Salonromanen die innere Hohlste der höheren Gesellschaftsstaffen, während Benjamin Distracti mit großer Kunst, voll sebendiger Sindistungskraft sie zu beschönigen und zu verhüllen streck. Den Gegensah zu dieser Salondichtung bilden die derb realistischen Seeromane von Frederick Marryat. Den Hamilienroman vertreten Samuel Barren, Anthony Trollope und mit besonderem Geschied George Eliot (Warty Anne Evans, die Gattin des Goethebiographen Lewis). Ihnen reiht sich Charlotte Eurrers Bell (Bronte) mit ihrem Gouvernantenroman Jane Eyre an. Charles Kingsley ist der bebeutendlie Vepräsentant des bistorischen und des Tenbenzromans.

Etwa seit dem Jahre 1840 hat sich unter großem Beisall der Sensationsroman ausgebildet, meist geheinmisvolle Verbrechergeschichten. Ihn bahnen schon bie schauervollen Romane von James Ainsworth an, während William Willie Collins und Mary Braddon das realistische Genre mit Virtuosität weiter entwickeln. Koman und Novelle der Amerikaner. Jenseit des Ozeans solgte den Spuren Scott's mit vielem Glüd James F. Tooper. Die wilde Romantif des nordamerikanischen Balblebens, das Weer mit seinen Stirmen und Gesahren sind die Grundlage seiner zahlereichen Romane wie des Novellenchlus der Lederstrumpserzählungen. Die Tendenzromane von Harriet Beecher-Stowe (S. 460) und Clisabeth Betherell (Susan Warner) tragen einen ausgeprägt christlichen Charafter.

An Kunstwerth höher stehen bie Stizzen von Washington Frving, geistvolle Schilberungen bes amerikanischen und bes englischen Lebens. Mit ihm wetteisert ber seinsinnige J. Marvel (Donalb Michell), bessen Träumereien eines Junggesellen bie glanzenbste Aufnahme fanben.

Ein eigenartiger Dichter von ganz hervorragender Bebeutung ist Francis Bret Harte. Mit einem padenden Realismus in drastischen Typen schildert er die Anfänge des kalisornischen Ansieblersebens. Es sind wahre Perlen echter Boesie, diese kurzen Erzählungen, ked ent-

worsen, Inapp gezeichnet, in benen ber Dichter mit warmer Empfindung zeigt, daß auch in der Brust der wilden, bersehmten Gesellen ein brades, opsermuthiges Herz schlägt. Das ist wahrhaft befreiender Humor.

Den humoriftifchen Romanen Bret Sarte's bagegen gebricht es an Ronfequeng und Straffheit ber Romposition: fie machen ben Gin= brud, als fei ber Dichter mitten in ber Arbeit ihrer überbruffig gemorben. Bon anberen Schriftftellern jeboch ift bas Gebiet bes bumoriftifchen Romans mit Erfolg angebaut worben: Mart Tmain (Clemens) hat auch in Europa An= feben gewonnen. Für einen ge= bilbeten Beschmad inbeffen ift bie in Amerita beliebte tomifche Blauberei ziemlich ungeniegbar, welche mit allen Mitteln, eulenspiegelichen Bigen, ungeheuerlichen Ungereimt= beiten, munch baufenfchen Aufschneis



Wafhington Broing.

bereien, hinterwäldnerjargon und groben Berwechslungen Lachen zu erregen strebt. Ihr bekanntester Bertreter ift Artemus Barb (Charles Browne).

Die niederländische und vlämische Literatur. In den Niederlanden entwidelte sich erft seit der Wiederherstellung ihrer Selbständigleit eine bedeutendere Literatur. Durch Klopstod begeistert, dichtete Rhijinvis Feith religiöse Lieder und Oben, während der begabte Billiam Bilberbiss mit Eigensinn an den Regeln der französischen Klassikie. Beibe sandtreiche Künger, unter denen Gendrick Tollens bervorragt.

Jatob van Lennep begann ben Kampf gegen ben französischen Klassissums. Durch Sown und Bhron angeregt, sührte er die Romantit ein; in vollsmäßiger Sprache behandelte er die daterländischen Traditionen. Seitdem tritt Novelle und Noman in den Bordergrund. Mitolauß Beets lieferte Stizzen und Erzählungen aus dem holländischen Leben, welche von Wis und Laune sprudeln.

Jacobus Jan Cremer schilberte mit anmuthigen Zügen in seinen Dorfgeschichten bas Landleben; Multatuli (Douwes Deller) zeichnete in braftischer Weise bas Leben in ben holländischen Kolonien; Simburg-Brouwer, auch als humorist angesehen, griff in bas

altgriechische Leben zurud. Neben ihm vertreten die heitere Dichtung Baber Smits (Linto) und ban Rees.

Nach der Trennung Belgiens von Holland wandte sich bort im Gegensate zu der französischen Literatur das Interesse dem Blamischen zu; eine blämische Dichtung entwicklte sich, bebeutend in Lyrit und Novelle, deren hervorragendster Bertreter Hendischen Conscience ift. Seine Dorf- und Stadtgeschichten sind dem Leben abgelauscht, voll Innigkeit, Frische und Einsachheit; an Kunstwerth überragen sie seine vielgeseierten patriotischen Romane.

Die skandinavische Literatur. Das Eindringen der Romantik bezeichnet einen Wendepuntt sir die Literatur Schwedens. Aber die Gegner der disher herrschenden französische Nassischen Richtung theilten sich in verschiedener Richtung. Der Mittelpunkt der Einen wie Seitschrift Utterbom's der "Phosphoros", die der Underen die Zeitschrift "Idunar wie die "Gothen" genannt, strebten die Literatur nach Form und Anfalt national zu gestalten;



g. C. Anberfen.

altnorbische Kampsekhaten waren ihre Lieblingsstoffe. Die Phosphoriken bagegen waren losmopolitisch; sie nahmen ihre Stoffe überall her und eigneten sich jede Form frember Literaturen an. Ihre Häupter waren Peter Atterbom, gedankenreich, aber überschwenglich und untlar in der Darskellung, und der Satiriker Karl J. Dalgren. Allein weit wurden sie von den Gothen überslügelt, denen Chalas Tegner angehörte, der phantasiedolle, sormgewandte Dickter der Krithjosspandte

Indeh blied auch neben ben beiben romantischen Richtungen noch Naum für gar manche Dichter, wie für den vielseitigen und origineslen Karl J. L. Almquift, den wihigen Chriftian Fahlcrant und die getrönten Lyriter, die Könige Karl XV. und Obkar I.

Der Roman fand eifrige Pflege.

Almquist, von kommunistischen Ibeen angekränkelt, vertritt ben Tenbenzroman, Kullberg ben historischen, Gustav Mellin die Novelle. Die weiteste Berbreitung aber hat der Familienroman gesunden, kultivirt durch die naive, sein beobachtende Fredrika Bremer, die stücktig schreibselige Emilie Flygare-Carlen und die gewandt darstellende Marie Sophie Schwarp.

Das Beispiel ber Gothen wirlte auch auf Finnland hinüber: Suomi, bas Jahrbuch ber finnischen Literaturgesellschaft in helsingfors, widmete fich mit Borliebe ber alten Bollspoene, und Clias Lönnrot sammelte die Kalewala, die alten Bollsgesange ber Finnen.

In Dänemark solgte die Literatur dem bestimmenden Borgange von Abam Dehlensichläger, der ihr die Richtung auf das Baterländische mit romantischem Anssuge gab. Ein sehr vielseitiges Talent, bewegte er sich auf salt jedem Gebiete der Dichtung. Das Gleiche gilt von Bernhard Inge mann, welcher auch den vaterländischen historischen Roman in der Weise Scott's psiegte, und von Frederik PaludansWüller, dessen Dichtungen dei gwedankenreichthum und hohem Fluge der Phantasse nicht selten einen bitterssatirischen Jugzeigen. Als Dramatiter gewannen Bedeutung die beiden Heiberg, Vater und Sohn, und der sehr stucktbare henrik Herte, der Scheier von König Kenk's Tochter.

Der Ruhm Danemarts aber ist Hans Christian Andersen, der Dichter der Märchen, Sistorien und des Bilberduchs ofne Bilber. Er verbindet darin deutsche Gemütihstiese mit lebendiger Phantasie, kindliche Naivetät mit leder, frischer Laune. Ein glänzendes Talent für Schilberung zeigen auch seine Romane; in anmuthigen Schilberungen aus dem dänischen Boltsleben wetteisern glücklich mit ihm Steen Steensen Plüber und Carit Etlar (Prosboil).

In Norwegen endlich war es besonders der Einsluß des romantischen Philosophen Henrik Steffen's, welcher den Tendenzen der Romantik Eingang verschaffte. Als indessen Henrik Bergeland eine sehr geräuschvolle Thätigkeit zu ihrer Förderung entwicklte, erhob sich unter Johann Welhaven's Führung eine so heftige Opposition dagegen, daß sich Norwegen förmlich in zwei heerlager theilte. Die Zeit indessen söhne die Gemülker mit einnahre aus; vereinten Eisers wandten sich die Barteien der Pssege einer vaterländischen Literatur zu, als deren bedeutenbste Erzeugnisse de Dramen und Bauernnovellen des reichbegabten Björnstjerne Björnson sowie die historischeromantischen Dramen Henrik Ihsen's gelten können.

Die Citeratur Ungarns. Auch in ber Literatur Ungarns ift es unberfenn= bar, baß fie tief gebenbe Impulfe von ber Dichtung und Beitrichtung ber großen germanischen Nationen empfangen bat. Allein Die 3been ber Romantit, foweit fie auf Bolfsthumlichfeit binausgingen, fanben in Ungarn einen Boben, ben bie magharischen Nationalität&bestrebungen (f. S. 151) icon tief aufgelodert hatten. So fommt es, daß die ungarifche Literatur junachft burchaus eine politische Farbung zeigt. Raroly Risfaluby ichuf eine unga= rifche Lprit. In feinem Ginne mirtte bie "Risfaluby=Befellichaft" meiter; auf ihre Anregung wurben bie alteren ungarischen Bolfsbichtungen gefammelt und beraus= gegeben. Ginen ruftigen Mitarbeiter gemannen biefe Beftrebungen in bem ungarifchen Journalismus, als beffen Be= gründer Ludwig Roffuth zu betrachten ift.



Aterander Petoft.

Indessen erst Alexander Petösi befreite die ungarische Literatur vollständig von den ausländischen Borbildern, an welche sie sich disher angelehnt hatte, und sührte sie zur Natur und echten Nationalität, ein Dichter von genialer Ersindungsgabe und meisterhaster Handhabung der Sprache. Auch das Drama wurde nationalisirt. Szigligeti (Joseph Szathmary) entnahm mit großem Ersolge seine Stosse dem ungarischen Volksleben; eine Zeit lang beherrschte er die ungarische Nationalbühne ausschließlich.

Mit dieser Entwicklung von Lyrif und Drama hielt der Romau nicht gleichen Schritt. Zwar gilt Ritolaus Jósifa für den Begründer des ungarischen Nationalromans, aber die Nachahmung Scott's ist unwerkennbar; die Sittenromane von Joseph Götvöß und Sigmund Kemenny dagegen lehnen sich mehr an deutsche Borbisber an. Sie übertrifft, zumas in seinen humoristischen Romanen, an Originalität und Fluß der Darstellung Maurus Jósa.

Die Romantik in Frankreich. Bährend die Franzosen Staat und Sitten revolution nirten, hatten die Deutschen die Literatur resormirt: träftig hatte sich dei ihnen von Kant bis begel die Philosophie entfaltet, fruchtbar die Poesse vo der schönsten Blüte entwickelt. Franzosissische Emigranten waren es, welche in Deutschaft ie tennen lernten und Frankreich sie tennen lehrten. Gemeinsam ist den Emigranten die Opposition, sei es gegen die Schreckensberrschaft, herrschaft, sei es gegen ben napoleonischen Despotismus. So bringt burch fie frisches Leben und augleich eine reiche Befruchtung in die frangofische Literatur.

An der Spihe dieser Emigrantenliteratur steht Anna Luise von Statl, Reder's Tochter, elastischen Geistes, voll Anertennung für die Deutschen, mit einem Anfluge von Sentimentalität. Unter ihrem Einslusse frand der dewegliche Benjamin Constant, durch beutsche Studien verieft. Den rechten Flügel dieser literarischen Bewegung bildet der Bicomte François de Chateaubriand, welcher in glänzendem Stile mit religioser Wärme eine poetische Rechifertigung der Cristischen Ilebertieferungen und Mosterien lieferte.

Durch Chateaubriand werden die romantischen Tendenzen in die französische Literatur eingeführt; mit der Restauration der Bourbons erlangen seine religiösen und politischen Anlichten den Sieg. Geistesverwandt ist ihm der Savoyer Graf Joseph de Maistre, der sich zum Kämpen des Rückstritts auswirst, wie auch Charles Robier, ein bewanderungsvoller



François Otcomte be Chateanbriand.

Berehrer der deutligsvodtragen Literatur, jedoch nicht frei von phantastischen Extravagangen. Auch Hugues de Lamenna's hatte bie deutschen Anderstellen und Greek, tief auf sich einwirten lassen in eindringlicher, vollsthümlicher Beredjamkie streitet er gegen die Amerikatung der Beit sür die Autorität der Beit sür die Autorität der Kriche.

In ber Lyrit Alfons de Lamartine's sett sid bie heightliche Poesie Chataubriand's fort; sein tyrisperisches Abyll Jocelyn zeigt tirchliche Frömmigkett und sinnige Aufsaliente kannes zweiten und Warme führtes den Kannes zweiten Weber allmählich vor. Aber allmählich gestaltet sich der romantisse Legitimist in einen demortratischen Kosmopoliten um.

Ihren Höhepunkt erreicht die Romantik in Bictor Hugo. Die Regellosigkeit der Romantiker steigert sich bei ihm zu überschwenglicher Phantastik, welche nach effektwolken Berzerrungen hasch und bas Erhabene und Schöne grell mit dem Frahenhaften und Gröblichen mischt: eine Berirrung, um so bedenklicher, als sein Talent groß und sein Borgang tonangebend war.

Alls Chateaubriand mit der Regierung brach, gaben auch die Romantiter den Kampf für Thron und Altar auf und traten auf die Seite der Liberalen oder der raditalen Opposition, welche wie Lamartine so auch Bictor Hugo durchgemacht hat. Die Brüder Deschamps, literarische Dilettanten von vielseitigen Interessen, kissenten den "Eenack romantique", eine Gesellschaft, welche die Förderung der romantichen Literatur in Frankreich und ihre Berbreitung in weitere Kreise sich zum Ziele sehre. Der "Globe" wurde das romantischen Allein bald löste sich die Berdindung wieder, und Jeder ging seinen eigenen Weg. In geistreichen Gedichten seiner Delphine Gah, die Gattin Emil de Girardin's, Alles, was unter diesen Reuromantistern von Bedeutung war.

Die Schattirungen unter benselben sind zahlreich. Alfred be Bigny tehrte zu fünstlerisscher Besonnenheit zurüd; Prosper Merimte pstegt das Fremdartige, aber auch das Naturwächsige; Alfred be Musset ichlägt einen mehr vollsthumlichen Ton an; Ebgar Quinet neigt zu Mysit und Symbolit; Freberic Soulie malt in seinen Romanen Scenen des Entsepens mit raffinirter Phantosits aus, mahrend Charles Sainte-Beuve für die Reize der Natur sinnige Empfänglichteit zeigt.

Oppositionelle Dichtung. Die Nichtachtung aller Regeln hatte besonders im Drama arge Mißgestalten hervorgebracht und Unberusene in Menge in die Literatur hineingesührt. Im Publitum machte sich Mißmuth darüber geltend: es verlangte nach festerer Kunsspordung, dumal gerade damals die geniale Schauspielerin Elisa Rachel Felix die Gestalten Corneille's und Rachels, der klassischen Tragister, mit wunderbarem Leben erfüllte.

Das blieb nicht ohne Einstuß auf die Dichtung. Louis Lemercier tehrte in seinen historischen Tragöbien zu den Kassischen Gesehen zurüd; Casimir Delavigne wußte geschickt die romantischen Ideen unit der Kassischen

Form zu verbinden, ein Ziel, das bei seinen ersten Stüden auch Alexander Dumas vorschwebte; Franz Ponsarb schlug mit Entschiedenheit in seinen Oramen die klassische Kunstrichtung ein.

In einen Gegensat zu ben romantischen Tembenzen stellten sich auch die Reuhellenisten. Wie die Romantiler strebten sie die einsörmige Klassizität durch Erweiterung des Inhalts und Bervielfältigung der Formen zu überwinden, aber sie wollten es durch die Rücklehr zu griechischer Einsachheit und Ratürlichseit; der Freiheitssinn der alten Griechen, ihr Kriegsmuth begeisterten sie. Es ist besonders Zean Jacques Barthelemy und Paul Courrier, welche diese Bestrebungen vertreten; in das Bolt indessen brangen sie wenig.

Der eigentliche Lieberbichter bes Bolles ift vielmehr ber fangesreiche



Pierre be Beranger.

Bierre de Beranger. Er trifft ben einfachen Ton in seinen Liebern, ber zu herzen geht, weil er von herzen tommt. Anfänglich berb, gewinnt er mehr und mehr an kaffischer Eleganz ber Sprache. In seinen politischen Gebichten mit bitterer Satire gegen die Reaktion anstämpfend, in seinen Oben schwungvoll, ist er in seinen volksmäßigen kleinen Liebern lebensfroh und leichten Sinnes, manchmal etwas frivol, wie das Volk, für das er sie gebichtet, aber stets volker Geist.

Mit mehr Kraft und schneibenber Schärfe als ber immer gutherzige Beranger schilbert ber Satiriker August Barbier die sittlichen Gebrechen seiner Zeit. Die sittliche Auslösung bes zweiten Kaiserreichs lieserte Eduard Pailleron unerschöpsslichen Stoff für seine Satiren.

Der soziale Roman der Franzosen. Während aber im Grunde die Romantiter wie ihre Gegner ihre Dichtung in den Dienst einer bestimmten Partei stellen, versucht es der französsische Sozialroman, das vielgestaltige Familienseden und die gesellschaftlichen Zustände überhaupt dazzustellen und auf die innersten Ledensfragen und Grundbedingungen der Menscheit einzugehen. Das giebt ihm eine weite Perspektive; aber gerade die gelesensten Romanschriftleller nehmen ihren Flug niedriger: sie degnügen sich, der Unterhaltung zu dienen, sie huldigen dem wechselnden Modegeschmack des lesenden Publistums; sie erniedrigen die voetische

Kunst zu einer gewinnbringenden Industrie, wie der Unterhaltungsbramatiker Eugen Scribe, ber französische Kopebue, das Beispiel gab.

Mit Honore de Balzac heht der soziale Sittens und Tendenzroman an. Er ist ein realistischer Maler der Charactere und Sitten, aber nachlässig in der Form. In seinen Weten spiegelt sich das naposeonische Kaiserthum, die Restauration und das Julitönigstum mit schaen peebachtung wieder; aber ihm sehlt der Abel des Geistes, er ist ein salscher und gesährlicher Woralist. Wohlschund hebt sich von der pessimischen Ansack von Angelichen der George Sand (Baronin Aurora Dubevant) ab. Sie hält der trüben Gegenwart das Bild einer Welt, wie sie sein sollte, entgegen; sie ist durchtrungen von der Nothwendigkeit einer allgemeinen Gesellschaftsresonn, um den Konssitt zwischen Pflicht und Naturtried auszugleichen. Keine ihrer Geschächten ist ohne tiese Gedanken; mit bewunderungswürdiger Kraft zeichnet sie die Seelentämpse, aber nicht selten verrrt sie sich mit larer Woral in eine Rechts



George Sand.

fertigung ber Unfittlichfeit. Tief unter Balgac und George Sand fteben ihre Nachtreter. Gugen Gue, ein gewandter Erzähler, verfündigt fich an ber Sittlich= feit und poetischen Berechtigfeit; bei ibm brapirt fich bas Lafter mit Frech= heit. Alexander Dumas fucht fpannenbe Situationen und ftarte Gffette; fein literarifches Schaffen mar gulest gang fabritmäßig. Baul be Rod, wigig, aber leichtfertig, fpetulirt auf finnlichen Rigel. Wilhelm Mugier preift bas Golb; Buftav Flaubert ichilbert ben fraffeften Egoismus. Söber fteben Edmund About, Bictorien Sarbou, Bictor Cherbullieg und bie beiben Glfaffer Emil Erdman und Alexander Cha= trian, welche in ihren elfaffer Befcichten zu einem gefunden Realismus gurudfebren. Aber bei ben jungften Bertretern ber geistesarmen natura= liftifchen Richtung, bei Alfons Daudet

und Emil Bola, befteht die Runft barin, überhaupt nichts mehr gu verhüllen.

Frivole Dramatik. Aus den Romanen dringt die Frivolität auf die Bühne; das Leben der Demimonde liefert die Stoffe, Ehebruch ist das Modemotiv. Alexander Dumas der Sohn ist der Meister der Mache, gegen den Mario Uchard voll sittlicher Entrüstung in einer Fiammina sich wendet. Von reinerem Empssinden ist Victorien Sardou, aber doch auch er ohne Alarheit des sittlichen Urtheils. Gegen diese ganze Richtung richtet Octave Feuillet seine Stüde, doch ohne durchgreisenden Ersosz die Gunst der großen Wenge in Frankreich bleibt der Frivolität zugewandt, und auch das Ausland läßt durch rassinirte Effekte und pridelnden Wis über den Roddergeruch sich sinwegtäusschen.

Der Ansgang des Klassismus in Italien. Casti und Alfieri sind die letten Bertreter bes französischen Klassismus in Italien sowol in der Handhabung der Form und der Behandlung der Stoffe als nach dem Geiste der philosophischen Auftlärung, welcher sie erfüllt. Aber dennoch wie verschieden sind sie den nacher! Giambattista Casti, voll Witund Spottsucht, diente der Geschmadsrichtung, welche gegen das Ende des vorigen Jahrshunderts die vornehme Gesellschaft beherrichte. Sein Ruhm beruht auf einem satirischen Thierepos voller Anzuglichkeiten und auf "gasanten" Novellen, in tadellosen Ottaven mit dem Nuthwillen Boccaccio's geschrieben.

Graf Vittorio Alfieri bagegen bichtet seine Tragödien, um sein Boll zum Freiheitsgesühle, zur Sittlichteit, zur Baterlandsliebe zu erweden. Ernst und gehaltvoll sind seine Dramen, aber sie entbehren bes warmen Lebens; seine Charaftere sind magere Aussichrungen abstrafter Ideen. Empörung gegen Tyrannei, Begeisterung sür Freiheit, Unwille über die Erschlassung des Boltes sind die Gesühle, welche Alsieri erfüllen und ihm mehr eine patriotische, als eine poetische Bedeutung geben. So weist er, obgleich er die Hormen des französsischen Klassismus mit Eigensum sethietet, doch school zu der italienischen Komantit simiber.

Die patriotisch - romantische Dichtung Italiens. Denn eben das ist das Eigenartige der italienischen Romantit, daß sie nicht wie in Deutschand der Reattion, sondern den nationalen Freiheitsbestrebungen dient. Die Hoffnung auf die nationale Auserstehung verließ auch von trübsten Zeiten politischer Berfolgung die Dichter nicht, ja der patriotische Weckunf durch zucht fach die gesammte Literatur. Das gab der Romantit ihre Grundsage: indem sie hinvies

auf die Größe und Herrlichleit Italiens in der Bergangenheit, gestaltete sie sich von selbst zu einer patriotischen Mahnung.

Cefarotti's Ueberfegung bes Diffian eröffnete eine gang neue Belt: bas mar ber Anfang ber Romantit in Stalien. Ginen viel mächtigeren Anftog inbeffen gab Bincengo Monti, talentvoll als Tragifer, aber gesinnungslos als Menich, burch bie Bieberbelebung ber Boefie Dante's, ber nicht blos ein Sauptvertreter ber Romantit, fonbern auch bes italienischen Patriotismus war. Und von ber anderen Seite trug Joseph Parini, inbem er in feiner Satire als bie Urfache bes fitt= lichen Berfalles bie Benugfucht Erichlaffung zumal ber boberen Stanbe aufbedte, nicht wenig bagu bei, bie Gehnsucht nach einer nationalen Bieber=



Aleffandre Mangoni.

geburt wachzurusen. Feuriger noch ertonte bie Stimme Ugo Foscolo's in seinen Tragobien, in seinen Briefen bes Jacopo Ortis wie in seiner bibaltischen Elegie: bie leibenschaftlichen Klagen wie bie strasenden Bahrheiten verhallten nicht wirtungslos.

Ihren vollen Ausbrud gewinnt die patriotische Romantit in den Elegien des Grasen Giacomo Leopardi. Ergreisend schildert er die Leiden der Gegenwart und rüttet mit hohem Fluge patriotischer Begeisterung voll eblen Zornes die Geister auf, durch den hinweis auf die ruhmreiche Vergangenseit Ruth und Selbstvertrauen in ihren erweckend. In begeisterungsvollen Tragödien zeigt Giodanni Nicolini seinem Bolle diese Bergangenseit, an Ernst der Gesinung Alfieri vergleichdar, an Talent ihm überlegen. Auch Silvio Pellico begann mit patriotischen Tragödien; aber eine größere Wirtung erzielte er durch die Schilderung seiner zehnjährigen "Gefangenschaft" in den unterirdischen Kertern des Spielbergs, indem er, selbst christisch milden Gemüthes, den Haß gegen die Fremdentyrannei in den Perzen seiner Landsleute schilte. Krastwoll und männlichen Sinnes, voll glüßender Leidenschaft, rust Giodanni Berchet auß der Berbannung in seinen politischen Gedicke den Ingrimm unt Modern das seiner Landsleute aur Erbebung gegen die Fremden Unterbrücker auf, während

Siuseppe Giusti's Gedichte, hanbschriftlich durch ganz Italien in der Stille verbreitet, die Berrottung der italienischen Kleinstaaterei mit ägender Fronie dem allgemeinen Gelächter preisgeben.

Manzoni und seine Nachahmer. Trostreich dagegen maßnt in seinen Tragöbien Allessonto Manzoni zum Dulden und Hossen, in seinen hochpoetischen Hymnen frommen Gemüthes zu christlicher Ergebung. Aber wenn er auch so von der voetischen Lgitation sich sernhält, so gehört doch auch er mit seinem Jauptwerke, den Verlobten, der Romantik an-Nie ist das italienische Boltsleben in seinen zahllosen originellen Bertretern wie in seinen bunt besehren Wassen mit einer so plastischen Anschalest und wunderbaren Beweglickseit geschilbert worden, wie in diesem Nomane, welcher allen rhetorischen Prunt durch die Tiefe und Washrheit der Empsindung ersetzt.

Zahlreiche Nachahmungen rief der große Erfolg Manzoni's hervor, theils, wie es Manzoni gethan, in der Weise Scott's, theils mehr nach dem Muster der französischen Romantik. Manzoni's Freund Tommaso Grossis guiff in das Nitter- und Mosterleben hinein, Sestini schödiet aus Dante, Berchet behandelte den Berrath der Engländer an der griechischen Stadt Parga, Francesco Guerazzi (S. 310) wandte sich der Bergangenheit Italiens zu. Neben der historischen sanden indessen auch die anderen Spielarten des Romans Psiege: der Sittenroman durch Nanieri, der Kamilienroman durch Giulio Carcano.

Die Literatur Spaniens. Die erbitterten Kämpse, welche Spanien in ben ersten Jahrzehnten bes Jahrhunderts zerrütteten, gaben der spanischen Literatur eine durchaus politische Härdung. Erst als gegen Ende der Regierung Ferdinand's VII. ruhige Zeiten eintraten, entwidelte sich ein allgemeines Interesse sie Literatur. Die romantischen Bestrebungen ergrissen auch Spanien. Im Casé del Principe sanden sich ihre Anhänger zusammen, und mit Auszisschen der Stude im Theater begann der Kamps gegen den das Drama beherrschenen Klassischen im verlangte Calderon und Lope.

Aber in der Literatur nahmen die romantischen Bestrebungen zunächst die Gestalt der Byron'schen Zerrisenheit und des Weltschmerzes an. Mit starren Jügen schaut die Verzweiflung an Gott und der Welt aus den Dichtungen des Don Jose de Espronceda hervor. In den Satiren des Don Mariano de Larra zerdrödelt allmählich der Glaube an Baterland, Menschheit, an Gott und das eigene Selbst. Da trug am Grade Larra's ein junger Mensch ein Gebicht auf den Todten vor: mit einem Schlage war Don Jose Jorrilla y Moral ein gesierter Dichter. Ausgestatet mit reicher Ginbildungskraft, Meister der Sprache, gab er sich ganz der Nomantit hin. Seine patriotischen Gebichte und Dramen sanden großen Beisall; seine Troubadoursieder, nicht selten an die alten Boltsromanzen oder an Calderon's Waldit antlingend, riesen die Zeit der Maurentriege wieder wach.

Auch bem historischen Romane wandte die Romantil mit Eiser sich zu, mit besonderem Ersolge jedoch dem Sittenromane: die Romane von Fernan Caballero, einer geborenen Deutschen Cacille Böhl von Faber, voll trefslicher Schilderungen des amdalusischen Vollkselbens, sind eine beredte Bertheibigung des töniglichen Absolutismus und der Wachtansprüche der latholischen Kirche.

Die Änfänge der russischen Literatur. In der gelehrten Gesellschaft, welche gegen das Ende der Regierung der Kaiserin Katharina II. Nowitow und Schwart in Mostau gegründet hatten, liegen die Keime zu einer Nationalsteratur Rußlands. Leute den Talent und Bildung aus ganz Außland schlossen sich ich ihr an; das literarische Interesse wurde mächten angeregt; in wenig Jahren siteg die Zahl der Buchhandlungen in Mostau von 2 auf 20, und der Bücherabsig verzwanzigsachte sich. Als aber die greuelvollen Ausschreitungen der Französischen Revolution die Welt mit Abscheu und Schreden erfüllten, hob die Regierung die Nowitow'sche Gesellschaft auf, sehte Nowitow in den Kerter und verdot die Linfuhr aller auskländischen Bücher, indem sie zugleich die literarischen Erzeugnisse des Inlandes unter eine strenge Eensur stellte. Diese Repressionagregeln hielt auch Kaiser Paul I. mit aller Schärfe aufrecht: erst mit der Thronbesteigung Kaiser Alexander's I. tonnten in Rußland "die Wusen den Trauertsor absegen".

Witglied der Nowisow'ichen Gesellschaft war auch Nitosai Karamfin gewesen. Er hatte während der Neuttionsjahre eine Reise durch Europa gemacht: jeht fündigte er seine Rückselpen bei "Briefe eines russischen an. Ein neuer Geist wehte in diese Wriefern; sebensdoll schilderen sie Natur und Gesellschaft des Westens. Zugleich gründete Karamsin die Wonatsschrift "Der europäische Bote", um seine Landbsleute mit der europäischen Literatur bekannt zu machen, und eröffnete den Kampf gegen den disher herrschenden französsischen Klassizismus mit der sentimentalen Novelle "Die arme Lisa". Die Gegner scharten sich um den Präsibenten der Abademie Schischow. Aussiland theilte sich in zwei literarische heerlager; aber die Zugend hielt es mit Karamsin und seinem wackeren Mitstreiter Wassil Schukowsky, welcher die romantische Dichtung Europa's in freien Nachbichtungen in Russland einsührte.

Die siegreichen Kämpse gegen Napoleon förberten bas russische Nationalbewußtsein außersordentlich. Durch eigene Beobachtung lernten die russischen Offiziere das geistige Leben Deutschlands und Frankreichs kennen: erfüllt mit den Ideen der Humanität, Bildung und

Freiheit, tehrten sie nach Rußland zurud. Bereine entstanden, um die Ideen ehes Hortschritts ins Leben eins auführen. Zu den Gegeistertsten Sängern gehörten Graf Puschklin und Rysejem. Indes der Gesterfreiheit war kurz bemessen. Beremalmend kehrte die Realtion zurüd. Die oppositionellen Dichter wurden in die Bergwerke Sibiriens oder als gemeine Soldaten in den Kaufasischicht; Rhelew stand ben größen Fuschen wurde aus den großen Städten verwiesen.

Slawophilen und Sapadniki. Bisher war im Grunde die russische Titeratur ein ezotisches Gewächs gewesen; erst durch das Burüdgehen auf die alte Bottsdichtung erhielt sie einen nationalen Eharatter.

Die erste Sammlung ber Bylinen, ber alten epischen Bolts= lieber, wie sie noch im Munde des



3man Cargenem.

Bolles lebten, erschien 1818. Sie erregte das größte Aussehn, begeisterte Zustimmung wie energischen Widerspruch. Die Einen verlangten durch Zurückgehen auf die Bylinen der Literatur einen vollsmäßigen Charafter zu geben, die Anderen beharrten in der Ansehnung der an die westeuropäischen Literaturen. Ueder die Literatur sinaus dis in die Aufschung der volltischen und gesellschaftlichen Berhältnisse drang biesen Gegensah der Sawophilen und der Sapadniti oder Europäer. Indeh die slawophilische nationale Richtung erhielt allmässich mehr und mehr das Uebergewicht.

Ihr Borläuser ist Iwan Krhlow durch seine Fabeln, welche durch ihren nationalen Geist, ihre frohe Laune und Natürlichkeit ein sehr beliedes Bollsbuch geworden sind. Allein zum Haupte der Slawophilen machte sich Graf Alexander Puschist in durch sein Drama Boris Godunow, noch mehr durch seine poetischen Erzählungen und seinen großen nationalen Nomen Eugen Onegin. Um Puschist die ein ganzer Kreis von Dichtern, unter welchen hervorragen Wichail Lermontow, der geniale Dichter des Liedes vom grausamen Jaren Iwan und trefslicher poetischer Erzählungen, der originelle Lyriter Possessialen, der

gemüthvolle Alegei Kolzow, beffen Lieber in wunderbarer Beise ben Bollston treffen, und ber Epiter Sergei Atsatow.

Die Seele der Sapadniti war dagegen der Kritifer Wissarion Belinsty, welcher durch seine tief eindringenden Kritifen einen Einstuß auf Literatur und Gesellschaft errang, wie ihn nur in ähnlicher Beise James Leigh hunt in England übte. Nach Belinsty's frühem Tode (1848) wurde ber bedeutenbste Bertreter der europäischen Richtung Iskander (Alezander Herzon) durch seine Romane wie durch seine seit 1851 in London erscheinende Zeitschift, "Die Glode", welche indeh mehr politische, als literarischen Tendenzen dient.

Der realistische Koman. Eine neue Bahn, wenn auch anknüpsend an die Bestrebungen der Slawophilen, schlug Ritolai Gogol ein. Seine Schreibart ist ganz realistisch, auch der kleinste Zug ist aus dem Leben gegriffen. In seinen Komödien sührt er alle Schichten der unsschließen Beschlichen Sussen zu erussellichen Bustand, mit der Geißel seines Spottes, indem er doch immer in versöhnlicher Weise an seinen Gestalten das allgemein Menschliche herauszusinden weiß. Sein Roman "Die todten Seesen" wurde Muster sür zahllose Rachahnungen, die mit Stschedungen des kenden verdingstalen Leben beginnen. Sie alle geben sehr getreue Darstellungen des russischen Sosten Vordingstalen Peden beginnen. Sie alle geben sehr getreue Darstellungen des russischen Vordingstalen Verdingen des Leben der Verbannten in Sibirien, Graf Leo Tolstoi mit großem Talent in sibirien, Graf Leo

Seit dem Krymtriege brach in Rußland eine neue Zeit an. Die Ausselbung der Leidenschaft und die Justizesorm kam; auch die Literatur athmete auf: es war ihr erlaukt auf die großen politischen und sozialen Fragen einzugesen, die alle Gemültzer siederhauf die großen politischen und sozialen Fragen einzugesen, die alle Gemültzer siederhauf erregten. Der Tendenzroman auf realistischer Grundlage gelangte zu schneller Blüte, um an seinem Theil die Entwicklung der russischen Gesellschaft zu sörbern. Sehr deutlich erschein dies Bestreben in den Romanen von Jwan Turgenew. Das Alte wird über den Haufen geworsen, die alten Jdeale sur Borurtheil erklärt. In seinem Romane "Väter und Söhne" nennt sich der Heb Valasarow einen "Rihisisten": die Jugend grist das Wort auf, der Parteiname sür die sich überschießenden Bestredungen war gesunden. Neben Turgenew steht als alentwoller Rival Iwan Gontscharow, während Kitolai Tschernhschewsky in seinem sozialistischen Tendenzroman: "Was beginnen?" schon ben Versuch macht, das Bild der nisstlischen Staates der Zukunst zu entwersen.





Bunftrirte Weitgefdichte VIII.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

## Tonkünstler im XIX. Jahrhundert.

Richard Wagner, 2. Franz Liszt, 3. Daniel François Esprit Auber, 4. Robert Franz, 5. Johannes Brahms.
 Anton Rubinatein, 7. Felix Mendelssohn-Bartholdy, 8. Heinrich Marschner. 9. Charles Gounod, 10. Giuseppe Verdi.



Mufik.

Die gewaltigen Bewegungen, welche das politische wie das soziale Leben des neunzehnten Jahrhunderts zuerst erschüttern und dann umbilden, sinden ihren Spiegel und Nachhall wer Gestaltung der modernen Musik. Bisher eine aristotratische, nur von Kennern geübte Kunst, wird die Musik mehr und mehr eine Bollskunst, welche lebendigen Antheil an dem Leben des Bolles hat. Die Künstler streben danach, die weitesten Kreise des Bolles zu einem kinstlerzischen Berständnis heranzusiehen. Infose dessen tritt die Kammermusik zurück, das Interesse für die reine Musik überhaupt mindert sich: in den Bordergrund treten dieseinigen Gattungen, in welchen die Musik das Wort such. Der und Lied; denn in ihnen gewinnt der Künstler am leichtesten Fühlung mit der Wenge der Hörenden.

Ludwig van Beethoven. Der großen Zeit der Befreiungstriege entspricht der große Meister Ludwig van Beethoven. In seinen großartigen Tongestalten offenbart sich der auf daß höchste Ideal gerichtete Geist, dem daß tünstlerische Schassen zu einer ethischen Selbstbefreiung wird, so daß das musikalische Dichten von selbst sich ihm unter dem Bilde des Kampses und Sieges darstellt, wie er denn sein ganzes Leben als einen Kamps mit dem Exictia auffaßt.

Diefer Kampf mit dem finsteren Clemente, dies Ringen nach Licht und Sieg ist der Grundgebanke, dem Beethoven in ergreisender Weise in dem großen Spos der neun Symphonien Ausdruck giebt, die seinen Zeitgenossen wie das Wiederspiel des gewaltigen Völkertampses gegen die napoleonisch Macht erschienen.

So will der Meister auch in seinen Sonaten wie in den lyrischen Liedern sich aussprechen: baher die seelenvolle Innigfeit, daßer auch die vollen Melodien, die mächtigen Gegensätze, die satten Farben. Darum selbst in seinen Wessensätzen, der Kürmische Bewegung der Musit, denn es ist der aus den Kämpsen mit Zweisel nub Unmuth nach Frieden und Glauben ringende Mensch, der sich giedt. Er will auch den hörer in das Mart seines Wesenstreffen und über das kleinliche Etend der Erde emporheben.

Einer solchen Natur geht die anmuthige Beweglichteit eines Mozart ab. Darum wirft Beethoven's Oper Fibelio nicht durch dramatische Effelte; vorwiegend lyrischen Charafters, ergreift sie durch ihre innere Wahrheit und wunderbare Sbealität.

Die Komantik in der reinen Musik. Die romantischen Bestrebungen in der Literatur sinden ihr Wiedertpiel in der Musik, in der angewandten wie in der reinen: eine Borliebe sir das Tämmernde, Mystische, Schwebende in Harmonien und Modulationen macht sich bemerkdar; man verlangt, daß die Musik Geist habe und unmittelbar auf den Geist wirde: eine Idee, ein Unaussprechliches soll durch Töne symbolisch erfasbar gemacht werden. Originell zu sein wird das Ziel, womit sich zwar nicht bei den Chorführern, aber bei den Meineren Geiftern Gleichgiltigkeit und Nachlässigkeit in der Form verbindet.

Franz Schubert ist es, ber zuerst die neue Richtung einschlägt. Sein sicheres Formgesühl reiht ihn unmittelbar den Klassikern an; aber das Vorwalten der dichtenden Khantosie ber Farbenglanz der Töne zeigt den Romantister. Ludwig Spohr dagegen versigd ist ernste klassische Form in den Dienst des romantischen Geistes zu stellen; ader seine von der Romantisgenährte Khantasie seinet unter der Herrichast des lünftlerischen Verstandes: die Jedenschwere hemmt ihm die Freiheit der Bewegung. Sein Gegensch ist Karl Maria von Weber. Ked und fühn giebt sich Weber den romantischen Ideen hin, deren inneres Wesen in wie die Anderen von der reinen Musik mehr und mehr zu der angewandten sühren mußte.

Der Neuklassizismus. In biefer Intongrueng bes romantischen Geiftes mit ben Massifichen Formen ber reinen Dufit liegt bie Ertlärung, bag fich gerabe auf biefem Gebiete



Frang Schubert.

querit und mit großem Erfolge eine Realtion gegen die Romantit erhob. Felix Menbelsfohn = Bartholby führt biefe Rudwendung gur Rlaffizität an, inbem er bie Berföhnung bes Rlaffifchen mit bem Dobernen anftrebte, und fein weiches, bingebenbes Bemuth befähigte ibn bagu in befonberem Dage. Geine Symphonien find Landichaftsbilber in gebampften Sarben, feine Lieber Borte Stimmungebilber; burch feine Rompositionen gu ben Choren ber Antigone und bes foloneischen Debipus will er bie Tragobie bes Cophotles burch bie Mufit mieberbeleben. Much fein farbenreiches Dratorium Paulus, welches an Sandel und Bach fich anlebnt, burchweht ein Beift ber Dilbe und Bietat.

Wie im Grunde seiner Seele auch Mendelssohn ein Romantiler ift, so ift es auch Robert Schus

mann; aber während jener vermittelt, stellt Schumann sich der Romantit tritisch gegenüber. Mendelssohn sorderte Bertiesung der Kunst durch gründliches Studium der Klassiker. Schumann versangte noch darüber hinaus Geistigseit und Jdealität; mit Strenge hält er dadei die organische Gliederung der Musiksormen sest. Wie jener ein Waser, so ist er ein Dichter in Tönen von wundersamen Tiessinn, von sprühender Krast und ergreisender Unmittelbarkei der Empsindung.

Der Richtung bes genialen Schumann folgen Johannes Brahms und Max Brud. Auch Anton Rubinftein und Frederic Chopin burfen ihr zugerechnet werben.

Die Neuromantiker der reinen Musik. In einen durchgreisenden Gegensab zur Klassizität stellen sich dagegen die Neuromantiker. Die organischen Musiksormen werben zersischlagen, um freie Mittel zum Ausdrucke einer greisaren Zdee zu gewinnen. An die Stelle des thematischen Grundgedantens tritt die "poetische Idee Deer diatelteristische Tonfigur zur Germittelung des Berftandnissses in wechselnder Beleuchtung immer wiederlehrt. Scharf zugeliebte Tonbbrase, visauter Abnismus kennzeichnen die Kompositionen.

Die hervorragendsten Bertreter dieser Neuromantit sind Berlioz und Liszt; Beide seisten in geistreichen Wendungen, in reicher Farbenpracht, in scharfer Beleuchtung Außerordentliches. Heltor Berlioz ist geistreich, pointirt, ein Meister im Instrumentiren, aber seine Musik gleicht einer Kette von neuen undeseelten Klängen, denen das Band lebendiger Einseit seschlicht. Franz Liszt dagegen entwicklt in seinen spunphonischen Dichtungen (zu Dante, zu Goethe's Faust) in schroff aus einander tretenden Gegensähen den leitenden voetischen Gedanten in einem sortlausenden Tongewinde; so gesangt er zur Darkellung geschlossener musikalischer Charattere. Ein genialer Komponist, strebt er Bedeutendes an, ohne doch immer vor Waße und Forms sossiger isch wahren zu können.

Die Oper der (Italienischen) Nachklassiker. Seitbem Glud 1779 mit seiner Iphigenie in Aulis seinen Rivalen Biccini glanzend geschlagen hatte, hielt in Paris die Tradition an Glud als dem Borbilde für die Operntomposition sest. Glud's Richtung solgt baher Etienne

Me hul, Barme ber Empfinbung mit Schlichtheit bes Musbruck unb melobifcher Schönheit berbinbenb.

Bebeutender indeß, mit Selbständigkeit in den Spuren Glud's sortvandelnd, ist Gasparo Spontini. Er ist der Komponist des napoleonischen Kaiserreichs: daher das pomphasteberosische Element in seiner Wusit, der Wiederschein der Zeitstimmung. Energisches Pathos und gewaltig hinschreitende Hande von Glud's weisevoller Hube.

Rach Mozart bagegen bilbete sich Luigi Cheru bini, ohne jedoch ben Reichthum und die Tiefe des Reifters zu erreichen. Es fehlt ihm an Feuer und warmer Empfindung. Eine echte Künstlernatur folgte er den Eingebungen seines Genius, undelümmert um den Beifall der Menge.



Stoachimo Roffini.

Dieser aber ist das Ziel, welches Gioachimo Rossinie leitet. Daher beherrscht ihn das Prinzip der reinen, sinnlichen Klangschönheit, des musikalischen Genusses. Gigenes und Frembes geschickt vereinend, übersprubelnd, nicht ohne Genialität, verschwender er söxmlich die Welodien; ohne Bedenken opsert er die Wahrheit des dramatischen Ausdrucks dem Wohle Mange und drückt durch Triller und Passagen die menschlichen Stimme zu einem Konzertsinstrumente herd. Klug erfasse Wossin sie eine Leit: er ist der Komponist der müben Reaktionszeit, die ihn mit Beisal überschüttete. Sobald aber seit er Julievolution ein männlicherer Geist in die Welt kam, verstummte er; denn er sühlte, daß die Zeit seiner Triumphe vorüber war.

Seine Ersolge lodten Biele auf seine Spur. Aber die sprühende, leichtsinnige Frische Rossini's wird dei Vincenzo Bellini zur Sentimentalität, dei Gaetano Donizetti zur Kugen Berechnung. Der seelenlose Ohrentibel macht sich breit. Dis herab zu dem rassiniten, frivolen Jean Jacques Offenbach läuft die Richtung, welche Rossini angeschlagen hatte.

Nicht entfernt reichten an biefe Erfolge biejenigen ber beutichen Epigonen Mozart's heran, Bincenz Lachner's und Albert Lorhing's; aber für die Beschräntung, in ber sie sich bewegen, entschäbigen sie durch schlichte Treuberzigkeit und gemüthlichen Humor.

Die romantische Oper. Mehr als in der reinen Musit durfte die romantische Richetung in der Oper auf Ersolge rechnen, denn hier konnte sie die Mitwirkung des Wortes und der Ausstattung in Anspruch nehmen und selbst mit größerer Freiheit sich bewegen. Es war der Zeitgeist, der die Nomantik emportrug und neben ihrer Hinwendung zu dem Vollsmäßigen auch ihre phantastischen Absondertichkeiten sinnahm.

Lubmig Spohr, voll ebler Empfindung, mar einerfeits zu elegisch und fentimental, an-

bererfeits zu phantaftifch, als bag er bie Daffe recht hatte ergreifen tonnen.

Karl Maria von Weber bagegen ift ber Meister ber Romantit. Er versieht es, bie Handlung wie die Personen mit einer greissaren Schärfe musitalisch zu zeichnen; er versolgt die Charastrer in ihren eigensten Zuständen durch alle Womente. Er verwende dazu eriche Wischung der Gegensche, ein start aufgetragenes Kolorit. Luch seine Ouvertüren sind voll Feuer und einem sebendigen Flusse von Feuer und einem sebendigen Flusse von



Bart Maria von Weber.

Boltes und läßt und in frischen Boltsweisen den deutschen Baldeszauber, das deutsche träftige Boltsleben entgegentönen: das macht seinen Freischüß zu einem sprischen Boltsstück ohnegleichen. Schwungvoll und geistreich ist er auch in der ritterlich romantischen Eurhanthe; aber dann wieder weiß er auch das Reich der Elsenweit im Oberon mit einem so zarten Duste zu umlleiden, daß Riemand bem Zauber widersteben tann.

Einem berberen Realismus neigt sich Heinrich Marschner zu; er liebt das Schauerliche und zeigt einen bittern Humor. Iwar nicht an bramatischer Kraft, wol aber an Welobienreichthum und gesunder Frische übertrisst ihn Konradin Kreußer. Auch der Romantifer Frankreichs, Abrien Boielbieu, ist ein liebenswürbiger Komponist von leichter

Welodienbildung, seiner Charakteristik und schlichter Bolksthümlichkeit, Cherubini's Schüler. Die Kiknationsoper der Neuromantiker. Die tiesere Bebeutung der Momantik lag darin, daß sie in dem Schwärmen in einer groß gedachten Bergangenheit über die klägliche Gegenwart tröstete. Ihr großes Berdienst ist dabei, daß sie, in den frischen Born des Bolksledens hinabtauchend, die Kunst auß den exklusiven Hößen der Kenner dem allgemeinen Bertkündnisse und Interesse des Bolks näher brachte. Als aber gegen die Julirevolution hin die Erregung der Gemüther wieder sich steigerte, erkaltete die Theilnahme sür die romantischen Tendenzen: man verlangte eine mehr realistische Behandlung der Stosse, aber doch so, daß der vollsmäßige Ton der Romantis gewahrt bliebe. Diesem Zuge der Zeit entsprach die eracissische Stuationsoper, welche Einheit und Waß opfert, um einer Wirkung auf die Wasse

Daniel Auber that den tühnen Wurf, in der Stummen von Portici das Bolt selbst zum Helben zu machen. Der verstedt oppositionelle Zug der Oper erhöhte die Wirtung (s. S. 14): Rossini war abgethan. Er machte noch einen Versuch, durch ein ähnliches Wert, den Tell, sich zu behaupten: dann überließ er Auber und der neuen Richtung das Feld. Ein träftigeres Leben durchbringt die Oper. Die Mufit erhalt einen aufregenden Charalter, die Gegenfaße werben ins Grelle gesteigert, die Rhythmen verschäftet: es gift, das große Publitum zu spannen, zu schreden, jedenfalls zu sessellen. Mit frischen, ergiebigem Talent hat das Auber verstanden; mit geringerem Ersolg versucht es ber Deutschranzose Lubwig Serold.

Beibe überbietet Giacomo Meyerbeer. Geschickt berechnet er den Effett, sessellt durch feine Rhythmit, blendet durch grelle Uebertreibungen, durch raffinirte Instrumentation, durch massenhafte Ueberladung. Wahrheit und Schönheit gest darüber oft verloren; sur Ibealität bleibt tein Plat. Seinen Spuren solgt in Frankreich Jacques Haleby, in Italien mit noch gröberer Realistit Guspeppe Verdi. Auch Friedrich von Flotow, dessen leichte, anmuthige Opern viel Frische und Volksthümlichkeit zeigen, zielt nur allzu sehr auf den Effet.

Erst mit Fesicien Gounob beginnt die Nückwendung zu einer idealeren Aufsassung. Neben einem kräftigen Realismus in Kolorit und Zeichnung zeigt er warme, oft glühende Empfindung. Mit ihm wetteisert Ambroise Thomas.

Richard Wagner. ausgesprochenften Begenfate bornehmlich zu Megerbeer unternimmt es Richard Bagner, ber Reformator ber Oper, ber Schöpfer bes nationalen Dufitbramas zu werben. Als Riel fcwebt ihm bie Bebeutung bor, welche bie griechische Tragobie für bas nationale Leben ber alten Bellenen befaß. Go fnüpft er gern an fie an; wie fie es thut, nimmt er feine Stoffe mit Borliebe aus ber alten Boltsfage unb bichtet fich felbit in möglichfter Anlehnung an biefe feine Texte. Um bie Sanblung gur bochften bramatifchen Bahrheit und ein= bringlichften Rraft zu fteigern, nimmt er bie Bereinigung aller Runfte in Unfpruch. Die Dufit bient ihm bagu, bie Sanger gur



Stacomo Megerbeer.

Helbengröße der Sagenwelt zu erheben und andererseits das Gefühlsverständniß dem Hörer unmittelbar zu vermitteln. Darum hat sie bei ihm sich auf das Engste an das Wort anzuschmiegen und den genauesten Zusammenhang mit der Handlung und den Charakteren zu wahren; sie accentuirt die Rede, sie schäftlich eleidenschaft.

Die Birtung auf das Boll, die Wagner beabsichtigt, setzt voraus, daß die Musit einsach und verständlich sei. Er wendet daßer leicht saßliche, typische "Wotive" an, um auch dem nicht gebildeten Ohre verständlich zu charafterifiren. Ueber einen wunderbaren Reichthum von Modulationen und Klangsombinationen gedietet er dobei; aber die Melodie wird verworfen. Alles, was dem Fortschritt der Handlung hinderlich ist, Arien, Duette, Finale, wird versschnicht; nur das Recitativ verwendet er abwechselnd mit dem Arioso. Die Chöre werden mit der Oper verweht.

Seine Berke find bemnach nicht Opern im gewöhnlichen Sinne; benn bie Musik ift ihm barin nur Mittel, nicht Selbstzwed; sie durfen baher auch nicht mit bem gewöhnlichen musiskalischen Maßtabe gemessen werben. Obenan stehen in ihrer Reihe ber ergreisende Tannshäuser, ber von leisem Märchendust umzogene Lohengrin, ber großartige Ring ber Nibelungen.

Eine Sobe ber 3dealität fpricht fich in ihnen aus, welche nicht ohne weittragende Wirfung bleiben tann.

Das Lied und seine Meister. In ber Oper übt bie Wusit absolute Herrschaft über bas Wort; im Liebe aber kommt es barauf an, sowol ben Gehalt ber Dichtung möglichft genau in ber Komposition auszuprägen, als bas Prinzip ber musitalischen Einheit und Geschlossensteil seinzubalten. Es bebarf bemnach freierer Formen; und baraus erklärt es sich daß erft burch die Nomantiter das Lied zu ber hohen Entsaltung gebracht ist, welche es in unseren Tagen zeigt. Die Romantit griff zurück auf das alte Boltslied und machte sich das burch sähig, den rechten Ton des Liedes für das Bolt zu sinden. Schubert ist der erste große Weister des Liedes

Damit foll Johann Reicharbt und Karl Friedrich Belter kein Unrecht geschehen. Aber jener behält bei aller Sanglichkeit boch etwas Trodenes, und dieser, ber Freund Goethe's, begnügt sich bamit, die Grundstimmung nur leicht zu accentuiren. Bei dem gewaltigen

Beethoven aber geftaltet fich bas Lieb meift gleich ju einer Befangsfcene.

Mit feinster Empfindung verbindet Franz Schubert eine hinreißende Melobit, und weiß, wie in seinen herrstichen Müllerliedern, zugleich den landschaftlichen und seenischen Hintergrunde mit realisitischer Treue wiederzugeben. Nobert Schumann ist fein Nivol. Er giebt sormliche Rachbichtungen des Textes, großartige Tongedichte, die von den Worten nicht abgelöst werden können: so sehr gedt er auf die seinsten Schumann weit nach; aber frisch und fastlich gewinnen sie der Gemenbelssohn in seinen Liedern Schumann weit nach; aber frisch und fastlich gewinnen sie durch die Einsachheit der harmonischen und melodischen Struktur etwas Volksmäßiges. Ihm schließen sich der sein characterisrende Ferdinand hiller und der liedenswürdige Wilhelm Taubert an, während der pointenreiche Nobert Franz, schwermüthigen Tones, mehr zu Schumann neigt.

Durch biese Meister und viele Andere, wie Abt, Reisiger, Küden, Gumbert, ist das Lieb in das Boltsleben eingeführt worden. Gesangbereine zu seiner Pssege haben sich gebildet, so daß die Musik begonnen hat den wunderbaren Reichthum der Meister ins Boltsbewußtsein zu sühren und dadurch, läuternd und innerlich erhebend, eine ibeale Boltsmacht zu werden.



Das Wagner-Cheater in Bayrenth.



Bildende Runft.

Auch die bilbende Kunst ift nicht gelöst von dem Leben der Boller. Die Summe der geiftigen Strebungen der Zeit gestaltet sie. Daher sindet der Gegensatzwischen Klassizismus und Romantit, welcher Jahrzehnte hindurch die Gemüther bewegt, auch in ihr seinen vielgestaltigen Ausdruck, und die tiefgreisenden Stürme der Mitte des Jahrhunderts tonstituiren auch in der volldenen Kunst eine neue Epoche. Aber nicht in der gleichen Weise erscheinen die einzelnen Künste für neue Zeitideen durchbeingdar: die Bautunst verhält sich am sprödesten; am leichtesten entzündlich ist die bewegliche Maserei; die Plasiif sieht in der Mitte der Schwestern.

Die Anfänge der klassischen Richtung. Die Durchsorschung Griechensands, die gewissenkalte Darstellung seiner Monumente, ihre freisinnige Erläuterung durch Windelmann bezeichnen einen Wendepunkt in der Entwicklung der Kunst: die klassische Anschauung dricht sich Bahn. Nasael Wengs wird donn klassenkt der gesehren der Gemälden und Beichnungen von Asmus Carstens gewinnt sie einen bedeutsamen Ausdruck; und die Umrisse John Flaxmann's zu den griechischen Dichtern athmen, in schlichten Linien eine bewinderungswürdige Krast und Fülle des Junenlebens bergend, echt antile Einsachheit.

In der Plastif zeigt Antonio Canova zuerst den Einssuß der Antite. Aber der Geschmad für weichliche Anmuth lag zu tief in seinem Wesen, als daß er die schlichte Kraft des Alterthums hötte erfassen können; durch Uebertreibungen in der Muskulatur sucht er das Weiche in der Anlage zu verdeden. Dagegen bringt die Architestur bedeutende Schöpfungen aus dem Geiste der Antike hervor, wie es das Brandenburger Thor in Berlin von I. E. Langshans, in Paris die Madelaine-Kirche von B. Vignon und der Triumphogen am Ende der Etpläischen Kelder von Chalgrin sind.

Der Klassizismus in der französischen Malerei. Ueberhaupt vollzieht fich zuerft in Frantreich durch die Einwirtung der Antie eine Umwandlung der fünstlerischen Anschauungen. Bahrend aber bei den germanischen Nationen die wieder entdeckte griechische Kunst den tiefgreisenden Einfluß übt, ift es in Frantreich die Kunst des römischen Alterthums, welche den Kümftern als das große Dufter gitt.

Daher bas beklamatorische Pathos, welches bie Gemalbe von Jacques Louis David zeigen, bem Maler ber Republik und bes Kaiserreichs. Er hat Bestimmtheit in ber Zeichnung,

Rundung in den Figuren und läßt durch icharje Schattirung die Gestalten plastisch aus dem hintergrunde hervortreten; aber er ist nicht reich an Gedanken und ohne rechte Wärme.

In dem energischen hervorkehren des klassischen Elements wird David für seine Zeit maßgebend. Doch übertrisst François Gerard den Meister durch Kraft der Farbe und ergreisende Wahrheit des Ausdrucks. Jean Antoine Groß verherrtlicht die Siege Rapoleon's, aber die Wirkung der lebendigen Schilderung wird oft durch das Theatralische der Haltung und die Schwere des Tons beeinträchtigt. Anne Louis Girodet endlich, beweglicherer Natur als David, ist nicht ohne empsindsame Schwärmerei: bei ihm klingt schon mitunter ein romantischer Ton an.

Die klassische Richtung in der Plastik. Sowenig auch noch Canova von dem Cassischen Geiste sich burchbrungen zeigt, so wirksam ist doch sein Borgang bei seinen Zeitgenossen. Am beutlichsten erscheint dies in Johann Heinrich Danneder, dessen Ariadne Cassische Ginsch-



Eriebria Preller.

heit mit gewinnenber Anmuth berbindet, in der weichen Behandlung der Formen aber noch an die ältere Beit gemahnt.

Dagegen töst sich Gottfried Schadow ganz von der Weise Canova's. Er gest von der Natur aus; die Antile ist ihm das Wittel, die Wirtlichsteit stilvoll zu ersassen. So zeigt seine Victoria auf dem Brandenburger Thore in Berlin seutiges Leben mit edlem Maße verbunden, mährend er die Helben bes Siebenjährigen Krieges in realistischer Gestaltung, ader ideal durchgeistigt dorftellt.

Ihre höhe erreicht bie tlafsige Richtung in bem gemalen Barthel Thorwalbsen. Seine heimat ist die antite Welt. Erfüllt von der Schönheit griechischer Kunft, schus er mit unerschöpflicher Phantasie in edelster Form seine Werte, welche in einsacher Wahrbeit

ber Auffassung, frei von aller Uebertreibung und allem Prunke, eine vornehme Ruhe trot bes innern Lebens athmen. Sein Sinn voll Naivetät in heiterer Schaffensfreude geht auf das Ruhige-Anmuthige; er meidet das Pathos wie den lockenden Reiz. Im Relief ift er geradzu Reformator geworden: die malerischen Elemente, die perspektivische Bertiefung daraus vers bannend, stellt er die einsache Weise des griechischen, durch Schönheit und Geschlofienheit der Linien wirksomen Stiles wieder her. Unter seinen Schülern ragen hervor Pietro Tenerani und Emil Wolff. Auch Friedrich Tied solgt den Spuren des großen Meisters.

In der frangöfischen Plaftit bagegen wurde der Raffizismus verflacht und theatralisch aufgebauscht, wie trop aller Anmuth die Werke von Antoine Chaubet zeigen.

Der firenge Alassizismus in der dentschen Malerei. Ein Schüler Carstens' ist Joseph Anton Roch. Durch ihn werden die Grundsätze des Rlassizismus in die deutsche Wasterei eingeführt. In seinen Landschaften schränkt sich der Wiedergade der Natur auf das Wesentliche ein, alle Zufälligkeiten läßt er möglichst weg: er stilisirt die Landschaft. Der klare, seite Bau der landschaftlichen Gründe, die ausdrucksvolle Kraft der Formen zeichnet ihn aus;

seine Landschaften erscheinen mehr in Linien als in Farben gedacht. Auch in den Figuren ber Staffage läßt er die Stimmung der Landschaft sich wiederspiegeln.

Die reichsten Anregungen verdanken Roch Genelli und Preller. Auch Bonabentura Genelli hat eine Scheu vor allen naturalistischen Jügen; die poetische Ersindung mit einer Reigung zum Allegorischen tritt bei ihm in den Bordergrund. Die drängende Fülle seiner Gedanken sicht ich durch die Maltechnit beschränkt und sührt ihn immer mehr zur Zeichnung. Seine cyllischen Kompositionen athmen antile Sinnenfreudigselt. Ebenso zeigt Friedrich Preller den Einfluß Roch's. Seine herrlichen Kompositionen zur Odhsse erheben ihn zu einem der größten Landschaftsmaler der neueren Zeit. Denn seine ibealistische Richtung hindert ihn nicht, die Ratur schaf zu beobachten und mit außerordentlicher Wahrteit wiederzugeben.

Das Emporkommen der Romantik. Die Nazarener. Mehr als der Massignus hatten ohne Zweisel die romantischen Tendenzen etwas die Jugend Ansprechendes. Sie wiesen

auf die Bebeutung bes nationalen Lebens hin, sie eröffneten ben Blid in eine reich und groß erscheinende Ber-

gangenheit.

Erfüllt mit folden jugenblich be= geifternben Anschauungen fanben fich in Rom vier junge beutsche Daler jufammen. Denn noch immer bot Rom, wenn auch burch Napoleon ausgeraubt, mit feinen Reften ber antiten Runft, mit feinen berrlichen Schöpfungen ber Renaiffance eine Fulle von Anregungen und Muftern, Die ber beutichen Seis mat fehlten. Badenrober's Bergen8= ergießungen eines funftliebenben Rlofterbrubers hatten bie Jünglinge bingeriffen. Es maren Beter Cornelius, Friedrich Overbed, Philipp Beit und Wilhelm Schabow. Durch gleiche Befinnung verbunben, ftubirten fie bie Fresten aus ber Glanggeit ber italie= nifchen Runft. Overbed's Atelier in einer Belle bes leer ftebenben Rlofters San Ifiboro auf bem Monte Bincio



Peter von Corneline.

wurde ihr Mittelpunkt. In gemeinfamer Arbeit führten sie im Auftrage bes preußischen Generaltonsuls Bartholby in der Casa Zuccaro auf dem Wonte Pincio die Geschichte Joseph's in Frescogemälden aus. Die Wirkung war groß: die Berechtigung der Romantik war erwiesen.

Friedrich Overbed hielt mit Strenge die Richtung der driftlichen Romantit sest; er blieb das haupt der "Ragarener". Weniger Strenge bewahrte Philipp Beit, in dessen religiösen Gemalben die Farbentechnit schop größeren Reig entsaltet. Auch der traftvolle Joseph Führich und ber fest vielseitige Gbuard Steinle solgen dem Borgange Overbeck's.

Cornelius und die Münchener Schule. Der größte Genius des Kreises von San Jiboro war Peter von Cornelius, der sich in großartiger Freiheit als einer der gewaltigten und tiessinnigsten Meister der deutschen Kunst entwickelt hat. 1820 aus Rom als Direttor der Alademie nach Dusselborf, wurde er 1825 durch König Ludwig I. von Bayern an die Spite der Münchener Utademie gestellt und schus sier Gestalten, in denen aus Schönseit und Erhabenheit, aber auch alle Schönseit und Erhabenheit, aber auch alle Seidenschaft einen überwältigenden Ausbruck sinder. Seine Reichnungen sit den Campo Santo in Berlin sind von undergleichlicher Frische, aber

ericutternd durch die Gemalt bes Ausbrucks, muhrend er in ben Loggienbilbern die Geschichte ber driftlichen Runft in lebendiger Anmuth und Raivetät schilbert.

Cornelius' gewaltige Perfönlichteit wurde maßgebend für die ganze Münchener Kunftrichtung in der Malerei: einen strengen Idealstil entwidelte sie an den monumentalen Aufgaben, welche ihr der hohe, wenn auch eigenwillige Kunststinn des Königs Ludwig stellte. Um nächsten steht Cornelius sein Schiller Wilhen Kaulbach, reich an poetischem Gehalt und lebensvoller Schönheit, von glänzender Begabung sir das Satirische. Sehr bedeutend sind Karl Rottmann's Landschaften durch den Ernst der Aufsassung und die sichere Betonung des Charatteristischen. Julius Schnorr dagegen, ernst und gediegen, leistetete ert später in Dresden in seiner Bilberbibel sein Bedeutendites.

Gestiffentlich entzog fich bem Ginflusse bes großen Meisters heinrich heß, ber burch weichliche Farbung und Charafteristit ben Beifall zu gewinnen ftrebte. Ihm folgte auf biefem



Rari Ertebrich Schinkel.

Bege Johann Schraubolf. Die Düffeldorfer Malerfdule gewann erft unter bem Rachfolger bon Cornelius, unter Bilbelm Schabow, ihr eigenartiges Leben. In Duffelborf bilbeten bie Daler eine fleine Welt für fich: bas gab auch ihrer Runft einen gewiffen Familiencharafter. Monumentale Aufgaben fehlten; faft ausichließlich murbe baber bas Delbilb gepflegt. Bon bem wirtlichen großen Leben wenig berührt, mieben bie Runftler auch in ihren Bemalben bas Bilbe und Bewegte, Rraft und Tiefe. Gie ergeben fich in fanften Rontraften, fie erftreben bas Befällige und Barte; fie zeigen eine eble Innigfeit, liebevolle Singabe an bie Ratur, Schonheit bes Rolorits und leife romantifche Antlange.

Der frästigste und vielseitigste Waler ber Schule ist Karl Friedrich Lessing, bessen historische Wieden, ein mit äußerster Sorgsalt entworfen, ein ungefünsteltes Pathos und warmen

patriotischen Sim zeigen; in seinen Landschaften bevorzugt er die ernste Scenerie. Zu den bebeutendsten Künstern ber Schule gehören außer ihm der elegische Buard Bendemann. der Maler der Frauen Karl Sohn, der mittelalterlich-romantische Sermann Stille, der Bukrchmafter Touard Steinbrud, der Bauernmafer Jatob Becker und Abolf Tidemand, der fröhliche Abolf Schröder, der humorvolle, aber etwas trodene Johann Beter Hafen-clever. Die Landschaft vertreten mit Glüd Johann Wisselm Schrmer, Oswald und Andreas Achenbach und Hands Gube, die der Diffeldorfer Richtung sehr zusgende Gentemalerei Lubwig Knaus und Venjamin Vautier.

Achnlich wie in Duffeldorf entwidelte sich in Berlin und Dresben die Malerei, obgleich es hier an dem festen Zusammenhalt der Schule festle. In Berlin vertreten historienmalerei Karl Schorn und der treffliche Kolorist Julius Schrader, das Genre der gemüthliche Eduard Meyerheim, das Porträt Eduard Magnus und der auch als Pierdemaler bedeutende Friedrich Krüger. In Dresden ragt durch seine gemüthvollen Bilder Ludwig Richter here vor und der hochst darasteristische Alfred Reiheel.



Denhmal Friedrich's bes Grofen von Ranch. (Bu G. 554.)

Die Architektur. Bisher hatte die Baulunst zwischen berschiedenen Stisen hins und hergeschwankt; erst Karl Friedrich Schinkel gab ihr einen organischen Charakter: er lehrte sie wieder dichten und denken. Er sah in der griechischen Architektur den reinsten und zweckmäßigsten Ausdruck architektunischer Gedanken. Daß er es verstanden hat, eine ähnließen Reinheit und Gesepmäßigsteit seinen Berken einzuprägen, darin liegt die Bedeutung Schinkel's, nicht etwa blos in der Wiederbelebung der antiken Architektur. Auf Zweck und Material nimmt er genaue Rücksicht; die harmonische Einstügung des Einzelbaues in die architektonische und sandschaftliche Umgebung versteht er wie Keiner.

An Schintel schlossen sich zahlreiche jüngere Runftler an, welche namentlich in bem Billenbau in feiner Glieberung und sinniger Ginordnung in die Umgebung Bebeutendes geleistet. haben; benn ber Billenbau gestattete ihnen freiere Bewegung als die öffentlichen Bauwerte.

Beit hinter Schinkel steht Leo von Klenze in München zurud. Für ihn blieb bie griechische Architektur nur eine glänzende Deforation; wirklich durchdrungen hat er sie nicht. Ihm gegenüber vertrat in München Friedrich Gartner die Romantik; doch halt er sich ebenso wenig an den frühmittelalterlichen, den romanischen Stil, wie Klenze an den antiken.

Die Söhe der Plastik. Auch in der Plastist waren München teine Triumphe beschieden. Her Gulving Schwanthaler Bildwerte in großer Zahl, ein Künstler von fruchtbarer Erfindung und glüdlichem betorativem Talent, aber nirgends den Charafter der Darziellung tief und zugleich lebendig erfassend. Wit einer Neigung für das Romantische schwieder ih boch leicht iedem Stile sich an. Sein Schüler ist Anton Kernkorn in Wien.



Chriftian Rand.

Für bie Blaftit mar wie für bie Architeftur Berlin ber flaffifche Ort, bie Birtungeftatte Chriftian Raud's. In meifterhafter Beife bringt Rauch bie harmonische Berbinbung ber Stilgefete ber antiten Runft mit einem magvollen Realismus, bie icon Schabow angebahnt hatte, jum Musbrud. Seine Bictorien, 3bealbilber bon flaffifcher Schonbeit, bezeugen ben Reichthum feiner Phantafie; fein Grabmonument ber Rönigin Luife offenbart eine reine Anmuth und rührenbe Schönheit ber Ericheinung mit ichlichter Natürlichfeit in tief ergreifenber Wirfung. In feiner Charafteriftit und lebenspoller Auffaffung ftellt er bie Selben ber Befreiungstriege bin und ichließt mit bem großgrtigen Dentmale Friedrich's bes Großen, bas fühn über bas hertommliche fich binmegfebenb, ben großen Ronig inmitten feiner Beit zeigt.

Bu Rauch's begabtesten Schülern gehören Friedrich Drate, Gustad Bläser, Bernhard Afinger, Friedrich Anton Schiedelbein und der Thierdildner Gustav Kis. Das glamzendste Denkmal der Schule sind die Marmorgruppen der Berliner Schloßbrücke. Auch Ernst Rietschel in Dresden ist aus Rauch's Wertstätte hervorgegangen.

Bis in die solgende Generation hinein wirft die Anregung des genialen Meisters, bis auf ben idealistischen Erdmann Ende, den romantisch angehauchten Johannes Schilling und ben frisch realistischen, anmuthigen Fris Schaper, benen gegenüber Reinhold Begas, bon

ber Spatrenaiffance beeinflußt, eine berbe Raturlichfeit zeigt.

In Frankreich bagegen war ber Klassissmus, an Canova sich anschließend, in Weichliche keit und seelensose Wätte ausgeartet, wie sie James Pradier zeigt. Die Frische und Naturwahrheit Vierre Jean David's aus Angers machte bem ein Ende: durch ihn wurde die französische Plastit zu einer realistischen Ausfalzung zurüczeschliche die jedoch einzelne der klassischen Tradissischen Tradissischen Tradissischen Französische Verkenden Verlagischen Tradissischen Französischen Künfliertreise sich anschließen, hielt sich innerhalb der klassischen Künfliertreise sich ausgeben.

Wandlungen der französischen Malerei. Wehr und mehr verfiel in Frankreich ber Klassigismus der David'ichen Schule in Manierirtheit; Bahrheit und Schwung gingen verloren. Berechtigt also erschien der Wierspruch, welchen die Romantiter bagegen mit der Forberung nach vackender Bahrheit und ungeschmintter Natürlichteit erhoben.

Mit getheiltem Ersolge eröffnete Theodor Gericault den Kamps. Bald trat ihm Eugen Delacroix zur Seite, der dem Bohltlange der Farbe die Zeichnung unterordnete. Seinem Borgange solgte Arn Scheffer. Jedoch erst mit Paul Delaroche gelangte die romantische Richtung zu völligem Siege. Mit Borliede wöhste er schaurige Momente der Geschichte für seine Darstellung, aber er zeigte viel Diktretion in der Schilderung des Schreckens; freilich gebricht es darum der Auffallung mitunter an Lebendigfeit.

Das Julitonigthum ubte nicht geringen Ginfluß auf Die Entwidlung ber Malerei. In feinen Bauten hielt es burchaus ben antitifirenben Stil fest; gur malerischen Ausschmudung

berfelben berufen, faben fich bie Romantifer genothigt, ihre Bilber mit ber architektonischen Umgebung in Gintlang ju bringen: fie mußten jest auch ber fym= metrifden Unorbnung, ber ge= Gruppirung, foloffenen Schonheit ber Linien ihr Recht gemähren. Dazu tam ein anberes Moment. Die Eroberung bon Algier lentte bie Blide auf bie farbenprächtige Welt bes Drients. Dort fanben bie romantischen Roloriften ein bantbares Stoffgebiet. bas Delacroix und Alexander Decamps große Triumphe gemahrte. Für bie Baffenthaten ber Frangofen in Algier aber murbe Borace Bernet ber Berolb; burch feine Bilber machte er fie popular. Seine frifche Lebenbigfeit ber= bunben mit teder Ratürlichteit fprachallgemein an; einbringenbes



forace Dernet.

Rachbenken verlangten seine Bilber nicht. Er wurde tonangebend für die Maler der Ruhmeshalle, zu welcher Louis Bhilipp bas Bersailler Schloß umschuf.

Einen eigenen Beg inbessen ging Ary Scheffer, indem er sich mit steigendem Gifer und Erfolge bem religiofen Gebantentreise zuwandte, wozu in späteren Jahren auch Delaroche neigte.

Bon einem Schüler David's ging die Berföhnung zwischen der klassischen und romantischen Richtung aus. Jean-Auguste Ingres betonte die lineare Schönheit, aber er würdigte auch die seinere Farbenwirkung. Bertreter des Idealismus ging er doch von einem gründlichen Naturstudium aus. Bon großer Empfänglichseit für verschiedenartige Gedankenwelten hat er der französischen Malerei sür den Kultus des Nackten wie sür das archöologische Sittenbild den Ton angegeben, besonders jedoch für die spätere resigiöse Malerei. Ingress Schüler ift der liebenswürdige Jean Flandrin; unter seiner Anregung steht auch der Waser des italienischen Boltslebens Leopold Robert.

Die innere Ernenerung der deutschen Malerei. Ein Wißbehagen ging durch bie beutsche Kunst. Ein vollerer Rulsschlag ging seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV.

durch das öffentliche Leben. Auch von der Kunft erwartete man Schilberungen voll dramatischen Sfjeltes, sarbenträftig und von padender Wahrheit. Die gemüthliche Düsselvorfer Schule sprach nicht mehr an. Aber auch die Münchener war seit Cornelius' Verusung nach Verlingstreckos. Da machten zwei niederländische Bilber 1843 eine Rundsahrt durch Deutschland; sie wurden allerorten mit dem ungemessenstellten Beisall begrüßt: sie doten, was man von der deutschen Kunst verlangte. Es waren Louis Gallait's Abdantung Karl's V. und Eduard de Biesve's Kompromiß der Schen von Breda, mit frischer Lebendigkeit in einer Farbenpracht gemalt, sier welche Rundens das Vorbild abgegeben hatte.

Aber schon hatte Wilhelm Kaulbach ben gleichen Weg eines tröftigeren Realismus eingeschlagen. Er verband damit Gedankentiese und Reichsthum der Komposition. Damit war ber Klassismus durchbrochen. Aber so bedeutend Kaulbach ist, seine Krast reichte doch nicht aus, eine neue einheitliche Kunstweise zu begründen.



Wilhelm von Ranibach.

Dagegen erlebte bie romantische Richtung noch einen großen Ersolg, bevor sie zu Ende ging. Morih von Schwin d bewieß, daß die Romantik über einen töftlichen Schat botlethümtlicher Boeste und bezaubernder Annuth gebiete: mit seinen Märchenbildern drang er dem Bolke and Hers. Und neben ihm schiederte Ludwig Richter in Dresden das traute deutsche Familienleben mit einer Innigkeit, welche in die Tiefe drang. Heit wie Schwind den vollen Herselben. Otto Speckter, Oskar Pletsch, Anul Thumann solgen ihm, ohne ihm zu erreichen.

Mit Abolf Menzel in Berlin bringt die realititige Richtung in Deutschland durch. Mit lebensvoller Wahrschtund frappanter Treue schilbert er die Beit Friedrich's des Großen: das Bolksthum in Stimmungen und Charaftertypen darzustellen ist sein. Aber ebenso weiß sein ungeschminkter Realismus in geistreich zugespitzter Beichnung

bas moderne Leben wiederzugeben. Er fignalifirt bie Spur, auf ber bie Runft weiter wandelt.

Die Malerei des zweiten französischen kaiserreichs. Wit allen Mitteln suchte der Despotismus des zweiten Kaiserreichs die Gesister von den großen Interessen des Staates und des Volles abzulenken. Damit verliert auch die Kunst den Sinn für das Große und Deldenmäßige. Die Schilderung des Privatlebens tritt in den Vordergrund, jener Freuden und Genüsse, denen ein inhaltsteeres Leben sich ergiebt. Sinnenreiz wird vielsach das Ziel; der Kultus des Vaakten gewinnt an Ausdehnung, nicht selten hat das Leben der Demimonde, wie in der Literatur, die Stosse zu liesern. Die Technik ist rassinist, die Behandlung ganz naturalistisch.

Birtuofen in ber Darstellung selbstgefälliger Frauenschönfieit sind Alexander Cabanel und Paul Baudry; Zean Leon Gerome enthüllt bas orientalische Leben; Narcisse Diaz such bie busteren Gründe seiner Landschaften durch Nymphen und grelle Staffage zu beleben.

Sochbebeutend bagegen ift Louis Meiffonier. Seine Meinen Bilber find mit einer Sorgsalt gemalt, welche an bie alten hollanbischen Feinmaler erinnert. Sie zeigen eine

unvergleichliche naive Lebendigkeit und eine zugespitte Charakteristik von pikantem Reize. Denn seine schacktungsgabe durchbringt auch das Kleinste. Sein Gegensat ist der begabte, aber rasch und slüchtig arbeitende Gustav Doré, dem indessen der Essekt der landschaftlichen Stimmungen nicht selten trefflich gelinat.

Malerische Stimmung ist überhaupt bas Ziel ber französischen Landschafter. Einsach und wahr sind die Landschaften Theodor Rouff eau's, der die intimsten Seiten der landschaftlichen Natur zu belauschen verseht. Realistischer ist Charles Daubigny. Constant Troyon verseht seine Thiersenen sinein in sehr wirtungsvolle Landschaften. Er leitet hinüber zu der Thiermalerei, in der zumal durch ihre Pferde Rosa Bonheur hervorragt. Ganz abweichende Richtung hält dagegen der Schweizer Alexander Calame inne: er mählt stets großeartige Arosvette.

Much bas Genrebilb nimmt eine realistische Gestaltung an. Dit einer gewiffen fcmer-

müthigen Herbeit malt Jean Millet seine Scenen aus bem Bauernleben, mährend Jules Breton in freundlicheren Bilbern seine Felbarbeiter mit einem leisen ibealen Haube überzieht. Der Bertreter bes groben Naturalismus ift Gustab Courbet, bem seine Borliebe sir das Hölliche, Gebrüdte, Flegelhafte den Namen des Malers der Sozialdemokratie eingetragen hat.

Die niederländische und englische Malerei. Durch die Rückehr zu ben alten holländischen Weistern hatte die niederständische Walerei, von dem französischen Einflusse sich lossagend, einen neuen Aufschwung genommen. Den Ruhm Gallait's und Beipte's übertraf balb hendrit Leys, welcher die Malweise und Darttellung der Maler des sech-



Andreas Acenbach. (Bu G. 558.)

zehnten Jahrhunderts in alterthümelnder Weise nachahmte. Mit größerer Freiheit, die Fehler der Alten vermeibend, bildete sich sein Schüler Lourens Alma-Tadema. Mit archäologischer Genausseit zeichnete er in Geräthen, Gewändern und Architektur hintergrund und Umgebung, ader seine Personen, mögen es Römer oder Franken sein, sind in ihren Formen und Bewegungen modern. Sehr sein darakterisitt er den Geschädsausdruck; seine Farde ist kräftig und harmonisch; ader doch läßt er kalt: es sehlt ihm das Pathos seines Lehrers.

Gang nach Rubens hatte fich Antoine Wiert gebilbet, beffen Genialität Bilber von Anmuth und Grofartigfeit ichui, bis fie in Bahnfinn unterging. —

Während der napoleonischen Kriege von dem Verkehre mit dem Kontinent ausgeschlossen, hatte sich die Malerei in England eigenartig, sast ohne Muster entwickelt. Landschaft und Genre waren die devorzugten Gattungen. In der Landschaft pstegten John Crome und John Constable einen schlichten, ungeschminkten Naturalismus mit liedevoller Wärme. William Zurner dagegen ging von der Nachahmung Claude Lorrain's aus; seine Bilder zeigen mächtige Formen mit einer tiesen und reichen, obwol mitunter wunderlichen Fürbung. Sir Charlos Castlate hatte sich nach den Venetianern gebildet.

Umgelehrt legt David Bilfie auf die Farbe wenig Gewicht. Ihm ist in seinen freundlichen Genrebildern aus dem englischen Boltsleben die Lebendigfeit der Schilderung und die Naivetät des Ausdruck die Sauptsache. Alls Thiermaler gewann Edwin Landseer weiten Ruhm.

Die moderne Malerei in Dentschland. Nirgends schärfer als in Deutschland unterscheibet sich von der vormärzlichen Zeit die moderne. Fast ausschließlich wird durch die lebens volle Gegenwart das Interesse in Anspruch genommen. Die Malerei überstügelt weit ihre Schwesterkinste. Der Zusammenhang der Schulen hat sich getöst: der Künftler ist auf sich selbst geselbst geselbst. Die Beltausstellungen lockern die nationale Abgeschlossenkeit, aber sie steigern auch das Berständniß für fremde Kunstsormen. Entscheidend ist nicht mehr das Urtheis einzelner Kunstliebhaber, sondern das durch die regelmäßigen Ausstellungen gebildere allgemeine Urtheil. Dies zügelt den Subjettivismus, es zu gewinnen wird das Erreben der Künstler, denn auf den Ausstellungen entscheidet sich in der Regel ihr Schäfal. Daher tommt es, daß die moderne Kunst weit überwiegend ihre Stosse der Seden der Gegenwart entnimmt,



Adolf Mengel.

und daß sie eine unmittelbar nicht ben Kenner, sondern die Menge sessenber Darstellung anstrebt. Im Ginzelnen aber geben die Wege weit außeinander.

In ber Lanbichaft bleibt Un= breas Achenbach ber Deifter. 36n gieht besonbers bie milbgroße Ratur an, welche im fturmifden Rampfe ibr Leben zeigt. Ebuarb Schleich ba= gegen betrachtet bie Natur mit ber Empfindung bes Dichters; bie Stimmung in feinen unicheinbaren Sand-Schaften ift ihm bie Sauptfache. Treff= lich ichilbert bie Lanbichaft Staliens Dswald Achenbach, mahrend Benja= min hermann Efchte, ftets angiebenb und gebiegen, bie taufenb Wanblungen bes Dieeres malt. Ebuard Silbe= brandt umfpannt bie gange Erbe. Unter ben Thiermalern ragen berbor bie trefflichen Rinbviehmaler Friedrich Boly und Rudolf Roller.

ber virtuofe Maler ber Schafe Albert Heinrich Brendel und als Bferbemaler Frang Krüger und Karl Steffed.

Im Porträt suchen die Waler, durch feine Rüdsicht auf Eleganz und seine Anmuth zurückzesalten, die individuelle Charafteristist so weit wie irgend möglich zu treiben. Weit übertressen den slachen und geistlosen Franz Winterhalter durch reiche Lebensfülle Gustav Richter, durch seine Fardenstimmung Franz Lendach. Ihnen schließen sich an Karl Biersmann, Gustav Gräß, Karl Gusssum und heinrich von Angeli.

Im Genre vertritt Benjamin Bautier voll warmer Empfindung die Düffelborfer. Schärfer Ausspiegung der Situation und glänzendere Farbenwirtung zeigen die Berliner, zur meist der stets geistvolle und bebeutende Adolf Menzel und der humoristische Kaul Meyer-heim. Auch Karl Beder, Friß Werner und Wilhelm Amberg sind zu nennen. Aber weit gehen gerade im Genre die Richtungen auseinander: der Eine betont mehr die dramatische Wirtung, wie Botelmann, der Andere mehr die Fardenwirtung wie Boten; Eduard Grühner schilder humoristisch das Klosterleben, Franz Defregger sührt uns nach Tirol. Frische Bergluft weht aus seinen Vildern; mit unvergleichslicher Wachteit schilder er die Urwücksisstein

seiner Landsleute, ergreisend ihren tapferen Patriotismus. Aber die Palme gebührt doch Ludwig Knaus. Unerschöpssich in Erfindung, tunstvoll in der Komposition, voll glüdlichen Humors und naiven Bortrags ist er stets des Ersolges sicher.

Die Schlachtenmalerei entwidelte die triegerfüllte Zeit. Franz Krüger war der Maler der Paraden; aber die glänzenden Kriegsthaten des Heeres haben in Peter Heß und Karl Steffed, vornehmlich jedoch in Georg Bleibtren, Emil Hunten und Wilhelm Campshaufen ihre meisterhaften Schilderer gesunden, während die großen Staatsaktionen Anton von Werner einen dankforen Stoff boten.

Gegensaty des Idealismus und Realismus. Immer aber gab es baneben auch Meister, welche sich bem allgemeinen Zuge ber mobernen Malerei nicht einordnen wollten; ibealistischen Zielen nachstrebend, verschmähren sie das Urtheil ber Menge. So steht Karl Rahl, von poetischen Ibeen erfüllt, burchbrungen vom Geist ber Untite, fast einsam da. Auch

Anfelm Feuerbach war ein Künstler von reicher Begabung und großer Kraft, in bessen Gestalten sich bald Tiese der Empsindung, bald beine außerordentliche Mannichfaltigleit der Stimmung wiederspiegelt; aber nur Lleine Kreise gewannen für ihn Berständniß.

Bollends für bie Menge unverftanb= lich wird ber Ibealismus, wenn er gum Subjeftivismus entartet, welcher burch bie Mittel ber Malerei bie Bhantafien, Die in Worte nicht mehr fagbaren Gebanten bes ichaffenben Runftlers verfinnlichen will. Go wollen bie Bemalbe bon Babriel Max bie Enthullungen feiner intimften Empfindungen fein, feines Etels an ber Schalheit bes Sinnengenuffes und feines Berlangens nach Erlöfung. Bodlin mablt bie phantaftifch=bamo= nifchen Sabelmefen ber alten Welt mit Borliebe gur Berforperung feiner fub= jeftiben Bebanten, ober er erfindet fich bagu eigene Wefen, die er munberbar



Rarl Dilotu.

in die landichaftliche Umgebung hineinzustimmen weiß. Dennoch bleibt diese Richtung eine Entartung der Kunft.

Den Gegensaß zu diesen Bestrebungen bildet der Realismus, welcher die tadellos treue Wiedergade der Birtlichseit auch in den geringsügigsten Einzelseiten anstrebt. Natürsich wird dabei der Hauptnachruck auf die kröstige Farbenwirkung gelegt; Komposition und Geschlosseit der Darstellung kommen erst in zweiter Linie, so daß nicht selten das Bild nie eine lose Reiche anspruchsvoller Einzelseiten sich ausschlich oder die Farbe den Gedanken erstickt.

Begonnen wurde die realistische Richtung in München durch Karl Schorn, welcher ben Einfluß von Ingres und ben niederländischen Malern auf sich einwirfen ließ. Ihre Höhe erreicht sie in Karl Piloth, welcher der historischen Genremalerei wieder frischeres Leben einstößt. Weister der Technit, übt er die sorgfältigste Detailmalerei; seine Persönlichseit schiebt er in den Hintergrund, doch in seiner Thusnelda zeigt er eine begeisterte Hingebung, welche des tiesen Eindrucks nicht versehlt.

Schon vor Piloth hatte Julius Schraber ben Realismus in Berlin eingeburgert. Rarl Guffow vertrat ihn eine Beit lang burch eine Reihe ziemlich nuchterner Bilber, beren Stoffe

ben trivialften Bolfefreifen entnommen waren, während Ebuard von Gebhard bas religiöfe Gebiet burch Ginflechtung realiftischer Buge zu beleben suchte.

In Wien vertritt die Richtung Hans Matart, ein Schüler Piloty's. Birtuos im Farbeneffelt, opfert er ihm nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Deutlichteit seiner Gestalten. Luftperspektive und Vertiesung des Raumes ist nicht seine Sache; er bringt baher die Gruppirung möglichft auf eine Linie. Seine Phantasie ist auf die Verherrlichung eimes glänzend sinnlichen Lebens gerichtet; aber es fehlt seiner Sinnlichkeit an Frische und Raivetät, so daß sie stellt eine Sin liefe fets in das Lüsterne schwantt.

Aus Piloty's Schule sind auch ber Ungar Michael Munkaczy und der Ausse heinig Siemirabsky hervorgegangen; boch haben sie sich in ihren effektvollen Reiz erstrebenden

Bilbern mehr ber frangofifchen Malmeife angefchloffen.

Die Kunst im Leben. Eine Stellung im Leben hat die Kunst erst in unseren Tagen gewonnen. Sie ist nicht mehr nur den Kreisen Beworzugter zugänglich, sondern sie hat angescangen, ein Gemeingut des Bolles zu werben. Dazu haben die in allen Hauftsbett entistandenen, sür Jedermann offen stehenden Musstellungen sehr wesenklich beigetragen, mehr indessen oder regelmäßig wiederkeftenden Ausstellungen sehr wesenklich beigetragen, mehr indessen die hohe Bervollkommung der Bervielfältigungsarten. Der Aupferstich sat es durch Meister wie Müller und Nandel gekent, geradezu Fardenstimmung zu erzeugen; der Holzschitt, den Stabsstüt überstügeln, ist unter Anlehnung an die alten Meister wieder zur Kunsthöße emporgebracht. Dadurch sind kunstwerte wie Schnort's Bilberbibel allgemein zugänglich geworden, und in würdigen Nachbildungen sind die Erzeugnisse der Kunst dies in die schlichten Familien gedrungen. Seit 1840 gewinnt auch die Kunst der Aunst des Schöne.

Allmählich tam bas Volk nunmehr auch zu ber Erkenntniß, wie wenig die Erzeugnisse bes Kunsthandwerts, die seineren Gebrauchsgegenstände des Käglichen Lebens, klünstlersichen Unforderungen entsprächen. Grell trat dies auf der Londomer Weltausskellung 1851 ind Verweißelsen. Eine Bewegung begann, durch hinweisung auf gute Wuster die Kunstimbustri zu heben. Es war die deutsche Kronprinzessin Viktoria, welche mit dem hingedendsten Sifer sür die Förderung des Kunstgewerbes thätig war. Sie rief als einen Wittelpunkt solcher Bestrebungen das Kunstgewerbemuseum in Berlin ind Leben; und nicht zum Geringsten ihr Berdienst ist es, daß künstlersich sitisden gestalter Hausschaft auch in den Wosperigimmern der Hamilten eine Stätte zu sinden, auf daß im täglichen Umgange das Schöne sittigend und veredelnd das gange Leben des Volkes durchdringe.



Das funfigemerbemnfenm in Berlin.



Eröffanug bes benifchen Reichstages burch Raifer Wilhelm. Beichnung von 5. Lubers.

# Schluß. Das lette Zahrzehnt.



rei Tage habe ich mit dem Sieger gestritten, um der Nationalgarde von Paris die Wassen zu belassen", berichtete Julius Favre am 23. März 1871 in der französsichen Nationalversammlung in Versailles. "Und", sehte er beschämt hinzu, "ich habe Unrecht gehabt." Denn die Nationalsgarde benutzte die ihr belassenen Gewehre und Kanonen dazu, um der

republikanischen Regierung in Berfailles Biberftand zu leisten. Paris hatte am 18. März die Herrschaft ber "Kommune", der rothen Republik proklamirt.

Tausende verlorener Existenzen sorderten, sobald die Deutschen abmarschirt waren, die Kommune, um durch den Schrecken sich im Besise der Wacht zu bespaupten, die Kleinbürger verlangten sie als das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten, der Arbeiter sich in der Kommune den Sozialstaat der Zukunft. Die Pariser Nationalgarde war ihre Armee. Freisich darg sie mehr als 20,000 bestrafte Subsekte. Zu ihrer Unterstüßung wurde ein Corps aus Warktweibern und össentlichen Dirnen organistrt und Denunziationsbureauz errichtet, unter beren Terrorismus Paris klar gemacht wurde, was die Bollsmasse unter Freiseit verstände. Wit Linientruppen und entlassenen Kriegsgesangenen zog Wac Wahon gegen die Kommunards, welche durch Erschießung von Geiseln, durch Bernichtung der össentlichen Denkmäler, durch Einäscherung der Tuilerien, des Stadthauses und eines Theiles des Louvre der Freiseit ein "würdiges Leichenbegängniß" bereiten wollten. Bom 21. dis 28. Mai wurde Baris erobert und durch Wassenschießungen und Wassendeportationen der Revolution der Proletarier ein Ende gemacht. Wit Schrecken und Abschen war man inne geworden, wohin die sozial-demotratische Bewegung strebte.

In Deutschland murben Bielen über bie Biele ber Sogialbemotratie erft bie Augen geöffnet, als Bebel, einer ber Führer ber beutschen Sogialbemotraten, bie Parifer Rommune im beutschen Reichstage zu verherrlichen fich erbreiftete. Begonnen hatte bier bie Bewegung mit Ferdinand Lafalle, welcher "Broduftivaffogiationen mit Staatshulfe" anftrebte, b. b. Bereinigungen ber Arbeiter eines Bewerbes gur felbstandigen, jedoch vom Staate unterftugten Ausführung gewerblicher Unternehmungen. Allein bis zu feinem Tobe (1864) hatte er trob rührigfter Agitation noch nicht mehr als 4610 Anhänger gufammengebracht. Biel weiter, Die Laffallianer balb überholend, ging indeß die Londoner "internationale" Arbeiteraffogiation, an beren Spige Rarl Marx ftanb. Sie wollte, burchaus tommuniftifch, eine völlige Umgestaltung ber Grundlagen bes Staates, ber Rirche, ber Familie und bes Wirthschaftslebens. Aber mabrend bie Anternationale in ben romanischen und flavischen Landern ben Stempel ber Anarchie trug und baburch abichredend wirfen mußte, hielt fie in Deutschland ben Staatsbegriff feft, nur von allem jest Drudenden befreit, fo bag bas Bute, mas jest ber Staat bot, auch in bem fogialiftischen Butunftsftaate bewahrt gu fein ichien. Das forberte bie Ugitation außerorbentlich, jumal im Dai 1875 in Gotha auch bie lange erftrebte Bereinigung beiber Barteien in ber Weife ftattfand, indem die Laffallianer bem tommuniftifchen Brogramm ber Ummanblung ber Brivatarbeit in Gesellschaftsarbeit beitraten. Infolge beffen maren icon 1877 bie Sogialbemokraten im Stande, faft eine halbe Million Stimmen aufgubringen und zwölf Abgeordnete in ben Reichstag zu entfenben.

Begen bies bebrohliche Unwachsen ber ftaatsgefährlichen Bartei verlangte bie beutide Reichsregierung von bem Reichstage bie Bewilligung von zugelnben Ausnahmegeseten. Indet erft als die Anternationale burch Mordanichläge gegen die Aurften die Regierungen zu ichreden fuchte und Raifer Bilhelm felbst burch einen Meuchelmörber so bebenklich verwundet war, bağ er bom 4. Juni bis jum 5. Dezember 1878 feinem Cohne bie Regierung übertrug, math Die Nothwendigkeit von Repressibmagregeln erkannt. Ausnahmegesete, welche die Agitation giemlich mirtfam bemmten, murben bis jum 31. Marg 1881 gegeben und bann wiederum

auf brei Jahre verlängert.

Es mar überhaupt ein großes Glud fur bas junge Deutsche Reich, bag biefelben Manner, welche es geschaffen hatten, am Steuerruber ibm auch fernerbin erhalten blieben; benn an Rlippen im Sahrwaffer fehlte es nicht. Feind waren ihm Die Unbanger bes Alten, feind Die Partifularisten, feind aber vor Allem dem protestantischen Beltreich die Ultramontanen. Auf ben Ruf bes von ben Resuiten gelenkten alten Bapites burchbrang ein unbeimliches Leben bie ultramontanen Bestrebungen. Maffenwallfahrten famen in Schwang, und in Marpingen und Lourdes erschien die Jungfrau Waria Auserwählten und Wunder geschahen verblüffendster Art. Die Massen wurden fanatisirt und durch die Raplane zur Bablurne geführt. Die "Centrumspartei" im Reichstage entstand, bald verftartt burch Bolen und Bartifulariften. Der uralte, ftets glimmende Begenfat gwifden Rirche und Staat foling in bellen Rlammen auf; ein Beift bes Biberftanbes gegen Dagnahmen bes Staates machte fich bemertbar.

Der Rampf mar unvermeiblich. Ihn gu führen wurde Abalbert & alt gum Rultusminifter in Breußen ernannt. Die "Waigesete" wurden 1873 erlassen, welche die Aufsicht über die Schulen bem Staate übertrugen und die Jesuiten und verwandte Kongregationen aus bem Staate verbannten; widerfpenftige Briefter murben in Strafe genommen, Bifchofe verhaftet und abgesett. Die totholischen Blatter aber reigten zum Biberftand, bifchöfliche Sirtenbriefe schürten die Widersehlichkeit. In der Encyklika vom 5. Februar 1875 erklärte der Bapit alle neuen Rirchengefete für ungiltig und verbot, ihnen ju gehorchen. Infolge beffen ftellte Breuken alle bisherigen Staatszahlungen an die katholische Kirche im Betrage von 1.3/4. Mill. Wark ein und hob fammtliche geistliche Orben mit alleiniger Ausnahme berjenigen, welche sich ausfchließlich mit Krantenpflege beschäftigen, für ben Umfang bes Staates auf. Die Altfatholiten wurden als berechtigte Religionspartei staatlich anerkannt.

Darüber ftarb Papit Bius IX. Sein nachfolger, Leo XIII., trat mit mehr Borfict und Befonnenheit auf; benn nirgenbs gelangte ber Ultramontanismus jum Siege. Aber auch ber Staat bekundete durch die Beseitigung einiger der schärssten Bestimmungen der Maigesete sein Berlangen nach Becndigung bes "Rulturtampfes"; waren boch die Digftande unvertennbar, welche er auch für ben Staat gur Folge hatte. Mit Gifer baute unterbeg bie ebangelische Birche bie ibr geworbene Sunobalberfaffung aus.

Richt minder aber waren auch die übrigen Staaten auf Abwehr bes Ultramontanismus bedacht. Die Schweiz, Desterreich, Italien, Frankreich erließen Gesehe, welche bem Wönchswesen und ben hierarchischen Bestrebungen starte Schranken zogen.

Gine Beit lang freilich, jumal im Jahre 1873, hatte ber Ultramontanismus in Frantreich gunftige Ausfichten gehabt. Thiers mar gefturgt und am 24. Mai 1873 Dac Dahon Brafibent ber Republit geworben. Die Monarchiften gewannen bie Oberhand; Die Beit ichien getommen, daß die Republit gur Monarchie gurudlehre. Drei Bewerber um ben Thron waren ba: ber Graf Beinrich von Chambord, ber Bertreter ber Bourbons, ber Graf Bhilipp von Baris, ber Bertreter ber Orleans, und ber Bring Louis Napoleon, feit bem Tobe feines Baters, bes Raifers Rapoleon (am 9. Januar 1873), ber Bertreter ber Bonapartes. Die Bourbons und Orleans einigten fich, und die Rammer war bereit, unter Zuftimmung ber großen tleritalen Partei Beinrich V. Die Krone ju übertragen. Allein er verzichtete im letten Mugenblide barauf. Die Republit befestigte fich: auf Dac Dahon folgte als Brafibent am 31. Januar 1879 Julius Grevy; ber Pring napoleon fand feinen Tob 1879 in Afrika; Chambord ftarb 1883, und - was von besonderer Bichtigfeit mar - bie Rabitalen unter Leon Bambetta ermiefen ihre Unfabigleit gur Regierung. Rur mit einem Bratenbenten noch, mit Philipp von Orleans, hat die Republit zu rechnen. Die Orleans find aber niemals flerital gewesen. Wie aber, wenn die Rleritalen, burch die Republit gu febr eingeengt, ben perfonlich febr beliebten Bringen Bictor Napoleon, ber nach bem Tobe feines Baters bas Saupt ber Bonapartes fein wurbe, auf ihren Schilb erhöben?!

Much in Spanien verblühte ben Ultramontanen rafch bie Soffnung. Rachbem Ronig Amabeus, ber ewigen Bartei-Intriquen mube, am 11. Februar 1873 seine Krone niebergelegt hatte und Spanien zu einer Foberativrepublit erflart worden war, erhob fich im Rorden ber Pratenbent Don Carlos VII., ben Serrano erft 1872 burch ben Sieg bei Oroquieta über bie frangofifche Grenze gejagt hatte, von Reuem und machte, von ber Brieftericaft eifrig geförbert, rafch bebeutenbe Fortschritte. Ihm tam babei zu Statten, bag bie Krafte ber Regierung burch bie Rieberwerfung fehr bebrohlicher fogialbemofratifcher Aufftanbe im Guben in Unfpruch genommen waren. Don Carlos eroberte Bortugalete, fcblog Bilbao feft ein und fcblug bie Regierungstruppen im Februar 1874 bei Sommorroftro und im Juni bei Eftella. Inbef Bismard, um bie Rarliften fur bie Ermorbung bes beutschen Rriegstorrespondenten Schmibt ju guchtigen, bewirkte bie Anerkennung ber republikanischen Regierung burch bie europäischen Mächte. Das gab ihr Salt: am 29. Dezember 1874 murbe als Konig Alfons XII. Ifabellen's Sohn (S. 487) proflamirt, und jest Schritt für Schritt bie Rarliften gurud gebrangt, bis fich ber Bratenbent genothigt fab, burch ben Bag von Roncevalles mit bem fleinen Refte feiner Scharen am 28. Februar 1876 wieber in Frantreich Buflucht ju fuchen : womit benn nun unter bem jungen hochft befähigten Berricher für Spanien gebeihlichere Beiten tamen.

Am längsten behauptete sich ber Ultramontanismus in Belgien: das Ministerium stand ganz unter seinem Einstusse. Indes die Enthüllungen, welche über das Treiben in den geistlichen Schulen gegeben wurden — sah sich doch Papst Leo genöthigt, den Bischof Dumontwegen Unsittlichteit abzusehen — wurden dem sehr einsichtsvollen König Leopold II. die Bersanlassung, am 11. Januar 1878 das kerikale durch ein liberales Ministerium zu ersehen, so das mit ungetheilter Freude das Jubelses und kande geseiert wurde.

Ueberhaupt gab der Kampf gegen den Ultramontanismus dem Liberalismus eine politische Bedeutung in den Staaten, wie er sie vorher nie besesssiehen hatte. Denn er war in diesem Kampse der natürliche Berdündete der Staatsgewalt. Daher verminderte das allmäheliche Abstreten des Kampses auch das politische Gewicht der Liberalen. Es trug indessierzg sehr merklich auch der Umstand bei, daß die radikalen Parteien nachgerade wieder ein rührigeres Leben zu entsalten begannen. Sie machten dem Liberalismus Konkurrenz in der össentlichen Meinung. Spollungen traten ein. In Deutschland neigte sich der linke Flügel

der Liberalen unter dem Namen der Sezessionisten mit Eutschiedenheit der raditalen Fortschrinkspartei zu, während andererseits nicht wenig gemäßigt Liberale, jeht mit Mißtrauen erfüllt mehr den tonservativen Bestrebungen sich anschlossen. Bornehmlich machte es stuhig, daß sich Anzeichen eines inneren Zusammenhangszwischen den Naditalen und Sozialdemotraten ergaden.

Durch eine solche allgemeine Parteienverschiebung gewannen die Radikalen in Standinavien und der Schweiz sehr an Boden; in Italien übernahmen sie mit dem Kabinet Depretis am 24. März 1876 nach Minghetti's Küdtritt die Regierung. In England schwankte die Wage zwischen den Konservativen unter Disraeli und den Radikalen unter Gladstone auf und ab, bis schließlich Glad stone die Oberhand behielt.

Immer entschiedener ftellte fich unterbeffen beraus, bag bem Deutschen Reich bie Guhrung ber europäischen Bolitit jugefallen fei. Seine friebfertige, uneigennutgige, murbevoll felbfibewußte haltung imponirte zugleich und gewann. Der Sturz bes Grafen Beuft, bem als Leiter ber auswärtigen Bolitit Defterreichs Graf Unbraffn folgte, führte ichon im Berbit 1871 ein freundliches Einvernehmen mit Defterreich berbei. Um 6. September 1872 trafen in Berlin als Gafte Raifer Bilhelm's bie Raifer von Defterreich und Rufland gusammen: mit Recht faben bie Boller in bem berglichen Bertebre ber Berricher eine Garantie bes Friedens. Schon im nachften Nahre weilte Bictor Emanuel in Berlin und in Bien, Die Freundschaft mit Breugen, Die Ausfohnung mit Defterreich beftätigend. Raifer Frang Joseph ermieberte ben Besuch in Benedig. Raifer Bilbelm, bon bem Bolle Italiens mit ausschweifenber Begeifterung begruft, in Mailand. Much Ronig Dotar II. von Schweben fnupfte burch einen Befuch in Berlin und St. Betersburg freundichaftliche Beziehungen zu ben Nachbartaiferreichen an. Und König Leopold von Belgien hatte ichon längst in seinem Herzen sich zu Deutschland gestellt. Selbst mit Frankreich gestaltete fich bas Berhältniß, solange Waddington die auswartigen Angelegenheiten in Paris leitete und ber Graf St. Ballier frangofifcher Botichafter in Berlin mar, burchaus freundlich.

Die politische Führerschaft bes Deutschen Reiches fand ihren sprechendsten Ausbrud in bem Berliner Rongreß. Rugland hatte fich 1871 bon ben einengenden Beftimmungen bes Bariser Friedens (S. 372) losgesagt, und die Londoner Konferenz dies bestätigt; es hatte Bochara gebemüthigt und bas Chanat Chiwa 1875 sich einverleibt, ohne daß von irgend einer Seite ernstliche Einsprache erhoben war. So schritt es benn voll hoben Selbstbewuftseins jur Löfung ber orientalischen Frage. Es überschritt ben Baltan, allein Suleiman Bajca trieb bie ruffischen Truppen in ben Schipfapaß gurud; es bestürmte Blewna, allein Osman Baicha wehrte ihre Angriffe erfolgreich ab. Enblich am 10. Dezember 1877 wurde Plewna erobert, das Gebirge zum zweiten Wale überftiegen, Abrianopel befett und die Türkei im Marz 1878 zu bem Frieden von San Stefano gezwungen. Jest aber erhob England Broteft, und barauf bauend weigerte fich die Turtei ben Frieden auszuführen. Da trat Deutschland ein; unter gurft Bismard's Borfit tagte bom 13. Juni bis jum 13. Juli ber Berliner Rongreg und ermäßigte unter ber wiberwilligen Buftimmung Ruglands bie Friedensbedingungen. Immerbin aber mar bie Berfegung ber Turtei um einen Schritt weiter geführt: Rufland erhielt Bebietserweiterungen am Bruth und in Ufien, Theffalien murbe an Griechenland gegeben, Bosnien und bie Bergegowina unter bie Berwaltung Defterreichs geftellt, Rumanien und Gerbien erhielten die Unabhängigkeit, fo baß fie nach kurgem Warten fich ju Königreichen proklamiren fonnten, Bulgarien murbe als jugeraner Staat bon ber Turlei abgetrennt.

Auch England hatte seine guten Dienste nicht umsonst geleistet. Es ließ sich, wennsgleich in milber Form, von der Türkei die Insel Chpern abtreten. Zugleich war es darauf bedacht, seinen Einsuß in fremden Zonen aufrecht zu erhalten: es tämpste gegen die Affanti, die Kassern, die Afghanen. Das Bichtigste aber war, daß es in Aegypten seiten Juß soßte. Schon 1875 hatte es dem Khedve seine fümmtlichen Suezlanal-Altien für 4 Millionen Pi-St. achgekauft; 1882 und 1883 waren es allein die englischen Truppen, welche die nationale Erbebung der Aegypter unter Arabi unterdrückten und den schwankenden Thron des Khedve Tewfif sicher stellten. In gleicher Weise behauptete auch Holland sein Anselwis

burch die Besiegung des Sultans von Atchin, mahrend es ben Frangofen in Tongfing nicht recht gelingen wollte; boch wahrten fie ihre Geltung in Tunis.

In Rußland bagegen gestalteten sich bie Berhältnisse immer trüber. Die tiese Korruption ber Staatsverwaltung, die Abgestumpstheit der höheren Stände, die hohle Blasirtheit der Halbeildung, die freche Zuchlosigkeit der Jugend hatten den Rihilismus erzeugt, dessentliche Berwilderung durch nichtswürdige Wihlerei und heimlich gesponnene Frevelthaten den Staat in seinen Grundsselten erschütterte. Der eble Kaiser Alexander selbst siel ihm zum Opfer. Dazu die Hebereien chaudinisssischer Feissporne, und man erkennt die hochgrabige Fieberhite, welche das große Reich durchschütelte.

Sichtlich dagegen erstartt auch im Innern das Deutsche Reich. Ein bebeutungsvoller Schritt dazu ist die Wirthschaftsresorm, zu welcher Fürst Bismard 1879 den Unstoßegegeben. Denn während bisher Deutschland als Ackerdau treibendes Land mit geringer Industrie maturgemäß auf Freihandel angewiesen war, hat sich mit dem rachen musschunge der deutschen Industrie — in Berlin z. B. leben über 81 Prozent der Bewohner von Industrie — dies gemorden. Die Industrie ist ein bedeutungsvoller Faktor des deutschen Wirthschaftskebens geworden. Die deutsche Steuergesehgendung ist daher zum Schutzelst wirthschaftskebens geworden. Die deutsche Steuergesehgendung ist daher zum Schutzelstem Wirthschaftskebens geworden. Die deutsche Steuergesehgen Westen wohltschätigen Folgen machen sich scho gestend. Det auch die politischen sind nicht gering anzuschlagen. Durch die Wirthschaftsresorm wird das Deutsche Reich auf eigene Einnahmen gestellt, selbständig gemacht. Bisher das Kehmende, Natrikulardeiträge Fordernde, ist jedt das Keich den Einzelstaaten gegenüber, wenn auch noch nicht der Form, so doch dem Wesen abs Beeinde geworden. Und wer möchte die aller Begeisterung sir Deutschlands Singestiund das Gebende geworden. Und wer möchte die aller Begeisterung sir Deutschlands Sningkeit und Herrlichkeit die Bedeutung eines solchen, die Interessen gest der verlassen Bandes unterschätzen?

Die Einschränkungen, welche ber Berliner Kongreß ber russischen Begehrlichkeit, um der Welt den Frieden zu erhalten, auserlegte, hatten Rußland verstimmt; es begann sich Frankreich zu nähern. Fürst Bismard gab eine sehr bündige Antwort darauf: am 15. Oktober 1879 schlos das Deutsche Keich mit Desterreich ein sormelles Schupbünd niß zunächzigt auf zuhr ab. Das wirkte; Rußland tehrte in die Geleise deutschrecheren Politit zurück eine es stets unter Alexander II. inne gehalten. Und auch der junge Kaiser Alexander III. war bestissen, so viel an ihm läge, auf der Kaiserentrevue bei Danzig 1882 das alte gute Berhältniß zu Deutschland, zu Kaiser Wilhelm, seinem ehrwürdigen Großobeim, zu besträstigen.

Die berbundeten Raiferreiche bilbeten fortan ben Rern einer ibrellen Friedenstoalis tion, in beren Busammenhalt bie größte Gemahr bes Friebens liegt. Italien halt treu bagu, und bie fleineren Staaten fuchen naturgemaß Anlehnung. Auch Die Turfei, swifchen Rufland und England eingeengt, pflegt mit Sorgfalf ihre Begiehungen gum Deutschen Reiche. Ginen bebeutenden Zumachs aber hat die Friedensgruppe burch die Anfnüpfung eines naberen Berhältniffes mit Spanien gewonnen. Den Grund bagu legte ber Besuch bes Königs Alfons bei Raifer Wilhelm in homburg; burch ben Gegenbesuch bes beutschen Kronpringen in Mabrib im Rovember und Dezember 1883 gewann bie Unnäherung unter ber Freunbichaft ber Berricher und ber bewunderungsvollen Begeifterung bes Boltes ben Charafter berglicher Buneigung. Dagegen will es nicht viel verschlagen, bag von Beit ju Beit bie frangofische Breffe von Revancherufen wieberbröhnt. Das ift ein Bhrafenhelbenthum, welches für patriotifch gilt und popular machen foll. Denn im Grunde liebt der Frangofe ben Frieden, und ber Besonnene weiß fehr mohl, baß es ohne machtige Bunbesgenoffen ficher ein verlorenes Spiel fei, mit bem in gewaltiger Rüftung baftehenben Deutschen Reiche anzubinden. Darum verfagt auch ein Warnungsbrief Bismard's bagegen niemals die Wirfung; wie ein naffer Strahl fühlt er ftets auf ziemliche Beit bie fribol aufgereigten Gemuther.

So hat sich benn das Deutsche Kaiserreich bewährt, als was es Kaiser Wilhelm in der Thronrebe am 21. März 1871 antündigte, als "ein zuverlässiger Bürge des europäischen Friedens". Die Nationalitäten haben sich zu schärer ausgeprägter Eigenart entwickelt; das Nationalbewußtsein ist gewachsen. Der Kosmopolitismus des achtzehnten Jahrhunderts ist abgethan. An seiner Stelle bahnt sich das Gesühl an, daß alle Bölter vollberechtigte Glieder einer großen Familie seine, welche einem Jeden die Freiheit giebt, sich nach seinen Gaben zu entwicken. Die Bertehrsfchranken fallen: die Durchsprengung des St. Gotthart bezeichnet einen großen Fortschrichtritt. Unterseisiche Rabel verbinden Europa mit den übrigen Erdtheilen. Der Weltpositverein umspannt wirkungsvoll die civilisierten Staaten, der Geldmarkt auf der Erde ist ein einheitlicher geworden.

Immer mehr bemeistert sich die Civilisation der Erde. Der Einfluß Europa's ift ausschlaggebend über den ganzen Planeten sin. Die größten geographischen Entdeckungen, die noch übrig waren, sind in unserem Jahrzehnt gemacht. Norbenstjöth hat die nordöstliche Durchsahrt gefunden, Stanley den Lauf des Congo aufgebeckt. Und im Anschlusse des Königs Leopold II. von Belgien gebildet, um mit der Erforschung und unter Leitung des Königs Leopold II. von Belgien gebildet, um mit der Erforschung die Civilisirung Afrika's zu verbinden. Immer mehr aber auch bemeistert sich die Civilisation der Naturkräfte. Die Herrschaft des Dampses ist überwunden; das Zeitalter der Elektrigität hat begonnen. Die humanen Bestrebungen gehen daneben her. Wohnung und Ernährung der untersten Vollsklassen das genedentlich verbessert. Es ist ein bedeutungsvolles Zeichen, daß in unserem Jahrzehnt die mittlere Dauer des menschlichen Leden auf 381/4, Jahr gestiegen ist.

Es ift gewiß ein erfreuliches Bilb, bas fich bietet. Natürlich werben Rudfalle tommen. Rriege find nach ber menichlichen Ratur unbermeiblich. Denn immer wird es Fragen geben, welche nur burch Gewalt zu entscheiben find. Aber es wird bas Beftreben fein, fie fo menschlich wie möglich ju fuhren, wogu bie Bruffeler Ronfereng 1874 icon in ihren Grundjugen eines allgemeingiltigen Rriegsvöllerrechts bie Grundlagen gegeben hat; und es wird bie Aufgabe ber Rufunft fein, burch bie bochfte Ausbilbung ber Rriegstunft und burch bie volltommenfte Friedensruftung die Entscheidung zu beschleunigen und die Kriegsdauer abzukurzen. Sind auch Revolutionen unvermeiblich? Rein, fie find es nicht. Freilich die Agitation ber Sozialbemofratie fteigert bie Reigung bagu in ben arbeitenben Rlaffen. Aber baburch, bag ben Bollern eine entscheidende Mitwirkung bei der Gestaltung der Staats- und Lebensformen gewährt ift, find bie Regierungen in viel genauere Begiehung als früher gu bem Denten und Wünschen der Böller gesett und besähigt, durch rechtzeitige Resormen explosiven Ausbrüchen porzubeugen. Birtfamer aber ift, bag ein Jeber im Staate fich ber Berpflichtung allezeit bewußt fei, bie er als Mitglied eines großen Gangen gegen bies Bange bat, und bag ber ibeale Sinn im Bolte wach erhalten bleibe. Denn burch bie opferfreudige Singabe an große religiofe und patriotische Ibeale haben unfere Bater die herrlichteit unferes Baterlandes auf: gebaut; nur burch bie gleiche Singabe fonnen wir fie behaupten, bag fich bereinft unfere Sohne ihrer Bater nicht zu ichamen haben. Das malte Gott!



### Bur gefälligen Beachtung.

Ansolge dringlichen Buniches, der verschiedenartigen Anschauung über den sachgemäßen Abschluße bes bezüglichen Zeitabschnittes entsprungen, ist vom 6. Bande der Weltgeschichte ein anderweitiger Abdrud veranstaltet worden, welcher mit Seite 616 abschlichte, weshalb die weiterfolgenden Seiten 617 die 122 dem 7. Bande vorgehestet und mit den römischen Seitenzissischen I die CVI verschein werden mußten. Da es der Berlagshandlung nicht möglich ist, genau in Ersabrung zu bringen, welche von den gedyrten Vbonnenten in den Besit die indigens nur in einer beschrichten Angalvon Exemplaren ezistirenden ersten Vborucks gesangt sind, so konnte es sich nicht empfehsen, ein beionderes Register sie versichen Abdrucks, der Versungen des Registers gütigst beachten zu wollen, daß darin

| 91b. | VI. | ~   | 417 | gleich | ift | 0  | I       | in  | 930. | VII |     | 90.  | VI. | ~   | 670 | gleich | ift | ~  | LIV      |     | 415  | VII  |
|------|-----|-----|-----|--------|-----|----|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|----|----------|-----|------|------|
| gio. |     | €.  | 618 | gretus | rit |    | ıi      |     | 20.  |     | 1   |      |     |     | 671 |        | rit | Ψ. | LV       | tit | 410. | * 11 |
| **   | **  |     |     |        | **  | ** | iii     | -   | 40   | **  | 1   |      | -   | -   |     | -      | -   |    | 141      |     | -    | **   |
| -    | **  | -   | 619 | -      | -   | -  |         | -   | **   | - 4 | 1   | **   | -   | **  | 672 |        | -   | ** | LVI      | -   | -    | -    |
|      | *   |     | 620 | 14     |     | 40 | IV      | **  | -    |     | -i  | 49   | **  | 69  | 673 |        | *   | 40 | LVII     |     | -    |      |
|      | -   | -   | 621 | -      |     | -  | v       | -   | -    | -   | i   |      | -   |     | 674 |        | -   |    | LVIII    | -   | -    | -    |
|      |     |     | 622 |        | _   |    | VI      | _   |      |     | 1   | -    |     |     | 675 |        | _   |    | LIX      | _   | -    |      |
|      |     | -   | 623 |        |     | -  | VII     | -   | -    |     | i   | -    | -   | -   | 676 |        |     |    | LX       |     |      |      |
| •    | -   | **  | 624 | -      | -   | -  | VIII    | **  | -    |     | 4   | -    | -   | -   | 0.0 | **     | -   | -  |          | **  |      |      |
|      |     | -   | 625 | *      |     | -  | IX      | 49  | **   |     | -1  |      | -   |     | 677 |        | _   |    | LXI      | _   | -    |      |
| -    | -   | *   |     | -      | -   | -  | X       | 40  | *    | -   | -1  | _    | -   |     | 678 | -      | _   |    | LXII     | _   | -    | -    |
| -    |     | **  | 626 |        | **  | ** | Α.      | **  | 44   |     | - 1 | -    | -   | -   | 679 | - 1    |     |    | LXIII    | ~   | -    | -    |
|      |     |     | 627 |        |     |    | XI      |     |      |     | -1  |      |     | -   | 680 |        |     | ** | LXIV     | -   |      |      |
| -    | **  | -   | 628 | -      | -   |    | XII     | **  |      | -   | -1  | ~    | 44  |     | 681 | -      | -   | ** | LXV      | **  | **   |      |
| -    | -   | **  | 629 | *      | **  | ** | XIII    | **  |      |     | - 1 | **   | -   | 48  | 682 | -      | **  | ** | LXVI     | **  | *    |      |
| *    | **  | -   |     |        |     | *  |         | -   | -    | -   | - 1 | -    | *   | 4   |     | -      | **  | -  |          | •   | -    |      |
| **   |     | -   | 630 | . "    | **  |    | XIV     | **  | -    | **  | - 1 | 10   | **  | *   | 683 |        | **  | pt | LXVII    | -   | **   | -    |
|      |     | **  | 631 |        |     | ** | XV      | *   | -    |     | -1  | -    | 41  | **  | 684 |        | 40  | *  | LXVIII   | **  | *    |      |
| -    | **  |     | 632 |        | **  | -  | XVI     | -   |      |     | - 1 |      |     |     | 685 |        | -   | ** | LXIX     | **  |      |      |
|      |     |     | 633 |        |     |    | XVII    |     |      |     | -1  |      |     |     | 686 |        |     |    | LXX      |     |      |      |
| _    | _   | _   | 684 | _      | -   |    | XVIII   | _   | _    | -   | - 1 |      |     |     |     |        |     |    |          |     |      |      |
| -    |     |     | 635 |        |     |    | XIX     |     |      |     | - 1 | *    | **  |     | 687 | **     | ×   | ** | LXXI     | 4   | **   |      |
| -    | -   | -   | 636 | -      | -   | -  | XX      | - 2 | -    | -   | - 1 | **   |     | 10  | 688 | **     | **  |    | LXXII    |     | **   |      |
| -    | -   | **  |     | -      | -   |    |         |     | -    | ~   | ı   |      |     |     | 689 |        |     |    | LXXIII   | -   |      |      |
|      |     |     | 637 |        | **  |    | XXI     |     | -    |     | -[  |      |     |     | 699 |        |     |    | LXXIV    |     |      |      |
|      | -   | -   | 638 | -      | -   | -  | XXII    | -   | -    | -   | -1  | -    |     | -   | 691 | -      |     | -  | LXXV     |     |      | -    |
|      | -   |     | 639 |        | -   |    | XXIII   |     |      |     | - 1 | -    | -   | -   | 692 | -      |     |    | LXXVI    | -   | -    |      |
| **   | -   | *   | 640 | -      |     |    | XXIV    | -   | -    | ~   | -1  |      | ~   |     | 693 | -      |     |    | LXXVII   | **  | **   | ~    |
|      | *   | -   | 641 | -      | **  |    | XXV     | -   | **   | **  | - 1 | 41   | **  | **  | 694 | **     | **  |    | LXXVIII  | -   | **   | **   |
| **   | -   | **  | 642 |        | -   | -  | XXVI    | -   | *    | **  | - 1 | 64   | -   | *   | 695 | -      | *   | -  | LXXIX    | *   | -    | **   |
| *    | **  | **  |     | 66     | **  | -  | VVVVI   | **  | **   | **  | -1  | 41   |     | *   |     | **     | 29  | ** | LXXX     | **  | **   | 49   |
|      |     |     | 643 |        | *   | -  | XXVII   | -   | -    | -   | -1  | 100  | **  | -   | 696 |        | **  |    | 1.7.7.7  | **  | **   | -    |
| 44   |     | **  | 644 | **     |     | 44 | XXVIII  | **  | **   | **  | -1  |      |     |     | 697 |        |     |    | LXXXI    |     |      |      |
| -    |     |     | 645 |        |     | -  | XXIX    |     | -    |     | -1  | **   | -   | -   |     | **     | **  | 48 | LXXXII   | *   | -    | **   |
|      |     |     | 646 | **     |     |    | XXX     |     |      |     | -1  | #1   | -   | -   | 698 | **     | **  | -  | LXXXIII  | ×   | **   | **   |
|      |     |     |     |        |     |    | 3/3/3// |     |      |     | - 1 | **   | -   | **  | 699 |        | **  | ** |          | *   | **   | *    |
|      | 40  |     | 647 | -      |     | -  | XXXI    | **  |      |     | - 1 | **   |     | **  | 700 |        | **  | ** | LXXXIV   | -   | w    |      |
|      |     |     | 648 |        | **  |    | XXXII   |     | -    | -   | - 1 | 91   |     | 100 | 701 |        | -   |    | LXXXV    | **  |      | **   |
|      |     | **  | 649 |        |     |    | XXXIII  | -   |      |     | - 1 |      |     |     | 702 |        |     |    | LXXXVI   | **  |      |      |
| _    | -   |     | 650 |        |     |    | XXXIV   | -   | _    |     | - 1 | _    |     |     | 703 |        |     | _  | LXXXVII  |     |      |      |
| -    |     | _   | 651 |        |     |    | XXXV    | _   | _    |     | -1  |      |     |     | 704 |        |     |    | LXXXVIII | _   | -    | -    |
|      | -   |     | 652 | -      | -   |    | XXXVI   | -   | -    |     | ı   |      |     |     | 708 |        |     | ** | LXXXIX   |     | -    |      |
| **   |     | -   | 653 |        |     |    | XXXVII  | -   | -    |     | - 1 | -    |     |     | 706 |        |     | *  | XC       |     | -    |      |
| **   |     |     | 654 |        | **  | м  | XXXVIII | **  | -    | -   | -1  | -    | **  | **  | 100 | **     | **  |    |          | **  | **   | **   |
|      | -   | -   | 655 |        | ~   | -  | XXXXIX  | -   |      | -   | - 1 | _    |     |     | 707 |        |     | _  | XCI      |     |      |      |
| **   | **  | **  |     |        | *   |    | XL      | **  | *    | **  | - 1 |      | -   | -   | 708 |        |     | -  | XCII     | -   |      | -    |
|      | **  | -   | 656 | -      | **  |    | ΔL      |     | **   | **  | - 1 | **   |     |     | 709 |        |     | ** | XCIII    | **  |      |      |
|      |     |     | 657 |        |     |    | XLI     |     |      |     | - 1 |      | **  | **  | 710 | -      | 66  | -  | XCIV     | **  | **   | -    |
| **   |     | -   | 658 |        |     | ** | XLII    | -   | **   | -   | -1  | **   | -   | **  | 711 |        |     | ** | XCV      | **  | **   | **   |
| *    | -   | -   |     | -      | **  | ** |         | **  | **   | **  | - 1 |      |     | **  |     | ~      | **  |    |          | *   | **   | **   |
| -    | -   | **  | 659 | **     | **  | -  | XLIII   | **  |      | -   |     | -    | **  | 40  | 712 | **     | *   | ** | XCVI     | **  | **   |      |
|      |     | -   | 660 | **     | **  | ** | XLIV    |     |      | -   | - 1 | **   | **  | **  | 713 | 44     | **  | 44 | XCVII    | **  |      | **   |
|      |     | **  | 661 |        |     | ** | XLV     |     |      | -   |     | -    |     |     | 714 | -      |     |    | XCVIII   | **  |      |      |
| -    |     |     | 662 |        |     | -  | XLVI    |     |      |     |     | -    |     | **  | 715 |        |     |    | XCIX     | *   |      | -    |
| -    |     | -   | 663 | -      | -   |    | XLVII   | _   |      | -   | - 1 | _    |     |     | 716 | -      |     | -  | C        |     |      |      |
|      | -   | - 7 | 664 |        |     | -  | XLVIII  | ı.  |      | -   | - 1 | -    | -   | -   |     | -      | -   |    |          | -   | -    | -    |
| -    |     |     | 665 | -      |     | -  | XLIX    |     | A    |     | - 1 |      |     |     | 717 |        |     |    | CI       |     | **   |      |
|      | **  | **  | 666 | -      | **  | -  | L       | *   | **   | **  | - 1 | _    | -   | -   | 718 | -      | _   | -  | GH       |     |      |      |
| **   |     | **  | 900 | -      | **  | ** | 1.      | -   |      | -   | - 1 |      | - 1 |     | 719 | -      |     |    | CHI      | ü   |      |      |
|      |     |     | 667 |        |     | _  | LI      |     |      |     | - 1 |      |     | -   | 720 | -      | -   |    | CIV      | 1   |      | -    |
|      | -   | -   | 668 | -      |     | -  | Lil     | *   | **   | -   | П   | - 44 | -   | *   | 721 |        | -   | ** | CV       |     |      | -    |
| -    | **  | -   | 000 | *      | *   | ** | 1 111   |     | **   | **  | - 1 | **   | **  | *   | 721 | **     | ~   | ** | 11151    | **  |      | **   |

## Mamen- und Sachreaister

### Beschichte des Mittelalters und der Neueren Zeit.

#### Bon der Bolkermanderung bis zum Beitalter Friedrich's des Großen.

(Illustrirte Weltgeschichte III, bis VI. Band.)

A und Re find unter A — Hund Ce unter C — ft und tie unter U gu tuchen. Diesenigen Wörter, die man unter C nicht finder, mögen unter K aufgesignt werben. Die seiter aardische giffer ist zeigt den Band, die gemönstiche aradische sich die Seite an. A. debeutet Abbildung. B. B. Titelille, T. – Ambild. K. – Aarte.

## Center of the controller of

Abberrhaman 3bn Sifcham, Rhalif von Gorbopa, 4. 115.

Buftrirte Beligeschichte VIII.

Tamashis, 8, 210, 212 f., 216, 218, 244. New, Mern, Mitthere ber Woriscos, 5, 390.

Medalmait, Coden Wochsmich Whui Was with Wholido J., Boudehil.

Medalmait Worldenfer, Cadelia von der Wittenfeld von der Wittenfeld von der Wittenfeld von der Wittenfeld.

Medalweiter Worldenfer Wochschen von der Wittenfeld von der Wittenfeld von der Wittenfeld von der Worlden von der Worlden von der Wittenfeld von der Von der Wittenfeld von der

Abberthaman III., Afairli von Gorbons, 5. Aus Kalinbjar, Emitt Aliumara, 3. 562.

Abberthaman IV., Al 105, 1161, 123.

Abberthaman IV., Alian III., Corbons, 4. 112.

Abberthaman, Sofin Alian III., Corbons, 4. 122.

Abberthaman, Sofin Alian III., Abdishi, Mill Alian III., Collect, 8. 242.

Abberthaman, T., Alian III., Abdishi, Mill Alian III., Collect, 8. 242.

Abberthaman, Abberthaman, Abbit III., Abdishi, Mill Alian III., Collect, 8. 242.

Abberthaman, Abbit III., Abdishi, Mill Alian III., Collect, 8. 242.

Abberthaman, Abbit III., Abdishi, Mill Befal Cali, Lichier, 4. 112.

Abberthaman, Abdishi III., Abdishi

nada, 5. 16 f. fino, 4. 284. Abalgis, Birfi von Benevent, 8. 399.

nerson der Eremanen 2. 14, 99, 103; — der Römer 3. 11; — im 14. u. 18. Jahrh. 4. 700 f.; — in d. Niederlanden im 16. Jahrh. 5. 449; — in Merito 5. 356 f. Nere, St. Jean d'Estfon, Violemais), 8. 650,652,690—692,696, 4. 192; Eroberung

(1191) 3, 654.

Acton, neapolitan. Minifter, 6. 680. Acuna, Fernando be, Dichter, 5. 607. Abalbauern 3. 414.

Molbert, Markgraf von Ivrea, 3, 402. Abalbert, Sohn Berengar's II. von Ita-lien, 3, 403.

Abalbert, Graf von Perigord, 3. 595; Hugo Capet und Graf A. A. 8, 597, Abalbert von Toscana 8, 402.

 $\Pi$ Chlacht an ber (490), 8. 90. Abbijon, Framatifer, 6. 456 f. Abel bei ben Germanen 3. 100, 157; gur Beit des Berfalls des Katolingerreiches 3. 406 f.; gur Jett der frant. Kaifer 3. 3. 409. 1; just out thank, mark of the common of the commo icale 9, 479, in international der A. Standbeller (1888) and in international des Code Market (1888) and in Code Market (1 orbeid, Semabini Sether's II. bon 3totire, 3. of 2; partic Gennellin Seliet's Silicit, Petern bon 5. 8.

Item, 3. of 2; partic Gennellin Seliet's Silicit, Petern bon 6. 8.

Silicit, 3. of 2; partic Gennellin Seliet's Silicit ten, 3. 402 r.; zivette Gemaglin Natier Otto's I. 3. 403, 481 f., 487, 489 f. Boelbeid von Heifen, Gemaglin Kafimit's III. des Großen von Poien, 4. 628. Abetlinge bei d. Germanen 3.100, A. 3. 101. Abetwald, Ronig ber Langobarben, 3. 306. Albem (Alben), Broving, 4. 102. Aberbibichan v. b. Cemanen erob. 5. 385. Abhaddewiet f. Abhud Abdaulah. Abhelard, engl. Monch, f. Adelhard von Bath. Abbemar, Bijch. v. Bun, papftt. Legat, 8. 587. Abhub Abbaulah (Abhabbemlet), Bujibe, 3. 270, 561. Abler, preuß. Orben b. Schwarzen, 6. 461. Mbminiftraloren, Streit fiber bas Stimme Abler, preuß. Orden D. Schworzen, G. 461. Abbed Schmittlah, Shattt von Natro, 3. 00.0. Edminitratoren, Ettelf über deb Schme Micheann, Letob, 5. 373. recht ber, 5. 674. j.— Archofigung der Ahmed I., türl. Eulton, 6. 334. (1594) 5. 676 j.

Nach dem Reichstage zu Negensburg Ahmed III., türl. Eulton, 6. 355. (1594) 5. 676 j.

Nach J. Schworzen, Grifflan S. III. von Täne. Mannet III., türl. Eulton, 6. 354. 522. (1594) 5. 676 j.

Nach J. Schworzen, Grifflan S. III. von Täne. Mannet. Schworzeit Spie Schwick, 58. 265. (1594) 5. 676 j.

Nach J. Schworzen, Grifflan S. 645. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 6. 698. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 177. (1594) 1 mart, 5.615. Abolf, Graf von Holstein, 8 645. Abolf IV., Graf von Holstein, 4. 275 f. Abolf von Rieve 4. 879. | Robit oon Mice 4.579. | Robit oon Miglia, Deurifer Sönig, 4.311., | 409, 014, 554 1; | Jalit A. 4.311. | Thurch al Withein | Nuthan | Nu Abolf, Graf von Schaumburg, 8. 684, 657. Mi, tilrtifcher Bogen, A. 4. 675 (k). Abolf, Dergog von Chiesmig und Bolftein, Mibar, Chlacht bei (882), 3. 265. 622-624. 4. 622—624.

\*\*Mool | Grajtlidge| von ABin | 3. 660.

\*\*Mool | D. Schaimburg, arg. v. D. 28in | 5. 296.

\*\*Mool | D. Schaimburg, arg. v. D. 28in | 5. 296.

\*\*Mool | Richard | Grajo | V. 28in | 5. 296.

\*\*Mool | Richard | D. Robilcin-Gestorp, Bin.

\*\*Mool | Richard | D. Robilcin-Gestorp, Bin.

\*\*Mool | Olyann | Bruder Rart's X. Guildo's

\*\*Chorno, Gebricle, Doge von Genua, 4. 498f,

\*\*Moormo | Fr. Leistnider'en | Alleine 4. 498f,

\*\*Moormo | Fr. Leistnider'en | Alleine 4. 498f,

\*\*Allein | Richard | Robin Aborno, frg. Statthalter in 3latien, 4. 598. Abrian, ruffifcher Palriard, 6. 493. Abrianopel von ben Comanenerobert (1861) Miftulf, Langobardenfonig, 8. 304, 810 f. 4. 662, 674. Abjerbelbichan f. Aferbeibichan. Abventurers f. Merchant-adventurers. A. E. J. D. U., Devise Desterreichs, 4. 406. Actius, westiom. Felderr, 8. 54, 56, 59, 61, 63, 86, 356. 61, 63, 86, 366.

Riddh ( ághr), Regier, 3. 592.

Righdh ( ághr), Regier, 3. 592.

Ridd, com, Produig, 62 Beild ( Self), Rock, ( Sel | Microbin Tafaid 4, 68. |
| Microbin Tafaid 4, 68. |
| Machylirin 3, 647. |
| Magarshuf Christiania) 5, 298. |
| Majdalitin 3, 297, 482; in Sigillian 3, 221. |
| Majdalitin 3, 297, 482; in Sigillian 3, 221. |
| Majdalin Marchers 3, 122. |
| Majdalin Marchers 3, 123. |
| Majd Afritanifche Canbelecompagnie 6. 314.

Mgincourt f. Agincourt.

chaften in Betersburg 6. 494, 578. Miarcon, Gernando be, 5. 367. Miarcos, Schlacht bei (1195), 4. 134.

Abalgifus - Albrecht. Agnets doll McCain, Germanyin yoniyo 9 11. 99, 119, 220.
Magnét don Frantferich 4, 240 l. Alaighch (Bhidabelphia) 4, 677.
Agnet, Zodier Hintid's IV., Germablin Alava, Franş von, İpan, Gefanbier in Friedrich's 400 no Oben file (fr. 8, 820. Paris, 8, 471.
Agnet, Germablin des Flaigs, Heinrich, Alayorer 8, 487.
Bei Schnie Germafin de des Gobern, 3, 687. Albi, Fredhand Moares de Toledo, Çergaş miben crobert 3, 565; Wolgecoalten 4, Albert, Wantgraf von Brancenburg, 4, 274.
182 f., Etnuri's Hug genr Mr. 4, 698; fibert, Grago Prominfion-Chiebe, 4, 275, ble Mamiufenjultane 4, 698; tied fir Albert, Graf von Görs, 4, 800, 310, faiffectultane 4, 698; Groberung about Albert, Graf von Criaminde und Mocholte Comanen (1517) 5, 384. tallet initiant 4. 593; Groscung Durch misert, Grai font Crimanine and November Chimanine (1517) 5. 384; Gross J. 652; Milett, Gerg, 5. Godien (um 1227), 4. 276. Whole Cehrinitah, Spatify bon Rairo, 3. 565. Milett, Gong, Grotich Mugulfy 5 11., Gergo, Miletmann, Garbo, 5. 373. Miletmann, Garbo, 6. 334. M. gu Ropenhagen 6. 640; - gu Baris

A. 4. 25. Alberus, Erasmus, Jabelbichter, 5. 326. Mbigenfer 4, 17 f., 21 f., 141, 237 f., 244;
— Junocens III. tößt das Areus gegen
die A. predigen A. 4, 237.
Albiney, Wilhelm von, 4, 210.
Albinus, röm. Genator, 3, 92. Mintel, confectionists, sold of the state of 385, 402, 404. M. Perzog, Sohn des Hörrecht der Frommer, Perzog, Sohn des Derz, Ernft v. Baherm-München, 4. 427f. Nibrecht der Weife, Sohn Albrecht's des Frommen, Derzog den Bahern, 4. 428. Mibrecht IV. den Bahern-München, 5. 109. mrear, tib. Greimogul, 6, 697.
Mil. Fruber Mil's, 3, 207.
Mila Street, 17. bon Bayern, Milaced, 17. bon Bayern, 5, 205.
Milacedo, 7. dergan don Bayern, 5, 205.
Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milacedo, Milace amanien, 4. 676 f. Atbrecht ver var, wartigur b. Frinders, ft, v. Num, 4. 671 f. br. 3. 604, 606, 608 f., 640, 4. 438.
Storecht V. Martgard v. Brandenb. 4. 438.
Storecht, Wartgard von Brandenburg-Ariebach, (ehter Hochmeister des Teutiden

Tanemart († 1888), 4. 617.

bon Belgien, 6. 665. Albert, Dombert bon Bremen, 4. 449.

von, 5. 290, 300 f., 307, 360, 382, 432 f. 439 f., 464, 517 f., A. 5. 467; von Katharina von Schwarzburg bedroht S. Nathartina one Enfoughtly overest a. 303, A. 5. 303; Generalfapitän in den Niederlanden 5. 464 f.; Anfunft in Brüffel 5. 465 f., A. 5. 465. Mongetinge (Schwäd. Alp) 3. 97.

Albrecht von Westitunung im 1800, 254 f. Albrecht der Marken des Geschaften der Merken d Albrecht's I., herzog bon Defterreich,

4. 822, 414, 424. Witterdy III. mit dem Gopf, Sobn des Bor. Gryberag von Ceiterreid, 4. 424 l. Mibedis IV. von Ceiterreid, Soulh des Wos. Mibedis IV. von Ceiterreid, Soulh des Wos. Misedis V. von Ceiterreid, Soulh des Wos.

ordering, 4, 200 Expected, Soon we soon when the soon and 
Albrecht D. Berichwenber, Erzberg, v. Cefter-reich, Bruber Friedrich's III., 4 377, 381 f., 386, 388, 392 f.; Tod 4 394 Albrecht, Cohn Marimilian's II., Erzberzog

MIbrecht, Ergbergog von Cefterreich, Benerat im Baperifchen Erbfolgefriege, 6 686.

Mibrecht, Bergog v. Breugen, f. Albrecht bon Branbenburg. Anebach.

Albrecht I., Cohn Bergog Bernharb's von Sachien, Bergog v. Cachien, 4. 308, 430. Albrecht II. von Cachien Bittenberg. Cohn Albrecht II. von Sachien Austrenverg, Sous Riegander von Hales Herzog Mibrecht's I. von Sachien, 4.30. Altenader Rentin, I Albrecht der Beherzie, Serzog v. Sachien, und Kiem 4. 294, 4. 434, 436 f., A. 4. 437. Albrecht von Sachien Beibenfelb 6. 488. Alexanderide bei Pie

Mibredt (Mibert) ber Dedienburger, Ronig D. € comeben, 4.612, 616-618, 620,622, Albrecht, Biichof v. Calberftabt. S. 118. Albrecht von Brandenburg, Ergbifchof von

Magbeburg u. Mains, 5. 133, 144, 150, 168, 170, 236. 281. Mibrecht, Cohn bes Aurfürften Grnft bon Cachien, Ergbifchof bon Maing, 4. 436.

Albrecht v. Remenalen, Minnejanger, 4. 36. MIbrecht Mchilles, Martgraf o. Branbenourg, 1. 386—390, 394, 398, 402, 428, 3. 404, 555, 586, 584, 438, 445, 146; im Sample gegen bie Aleitius II. Rominenus bys, Raifer, 8, 559 Aleithergar A. 4, 587,

Albrecht Griebrich, Bergog von Breu-Ben, 5. 666, 685.

Mibrecht Hipfies f. Albrecht Achilles. Albrechteburg bei Deigen 4. 437, 6. 646, Alexine Romnenue, Entel Unbronitus'

Miciati, Andreas, Rechtelehrer, 5. 4tt. Miciude. Ronigreich ber Briten von, 4, 22t. Micuin 8. 842, 847-849, 4. 230 f.

Albegonde, St., f. Marnis. Alberman (Calberman) 8. 432, Alberman (Ealberman) 8. 432, Albfried, König v. Korthumberiand, 8. 426, Albobrandini, Kardinal, 5. 636, Albred, Erzbischof von Port, 8. 444, Albringen, General, 6. 49, 59 f., 64, 107.

Mibichaitu (Chorabenbe, Charbenbe), 3lfban

von Perfien, 4. 689. Aleander, papftl, Runtius, 5. 159—162. Alectus gegen Caraufius 8. 66.

693; Chlacht bei 91. (1516) 5. 384.

Mierander III., Ronig bon Schottland, 4 224, 512, 514, 551.

Mierander II., Bapft, 8. 442, 508, 512 f. Mierander III., Papft, 8. 630, 637 f., 641 f.,

Alexandrein, 8. 4, 611, 5. 27 f., 886; Ber- A. 3. 205. fibrung ber Bibliothef 3. 89, 161, 202; Att, Sohn bes Bujeb 36n Shetfa, 3. 255. ber Cammiungen bes Dujeums 3. 161: bes Cerapistempele 3. 39, 161; Ber-treibung ber beibn. Philofophen 8. 161;

M. bon Amru eingenommen (641) 8. 202; bon Beter b. Qufignan (1265) 4. 693. Mterius Dutas Murguphiot, bygantin.

Raifer, 8. 666 f. Mleriue I. Romnenus, bygantin. Raifer,

3. 44, 558, 586, 588. All 11. 300 300. Aller, 3. 559 3. 283, 251. All 11. 80micinis d. Keltere, Brud. Jaac All 30n Wobommed Aldabith 3. 253. All 200 200. All 30n All Alerius Komnenus ber Inngere, Cobn Biaat's II., bygantin, Kaifer, 8, 665 f. Al. 4. 429.

A. 4. 429.

Sailet D. Trapezum, 1. 367, 4. 683.

Allett, & Garlotte V., Genotiable and Genotiable between the company of the com

Tiergle, 4, 464.
\*\*Tiergle, 4, 4

Alfons II., Ronig von answeren alsonien, 4. 138, 141, 466, Alfons III., Sohn Peetro's III., König von Alfons Von Alfons Von Toledo belageet (1678) 5. 472, 100 5. 433. 

141, 6. 6, 5. Michael C. 1860, 5. 517.
Michael C. 286, 4. 105, 5. 170, 506, 6. 678.
Michael C. 286, 4. 105, 5. 170, 506, 6. 678.
Michael C. 286, 506, 6. 678.
Michael C. 286, 506, 6. 678.
Michael C. 387.
Mic | Afford IV. Der Wonin, Sohn Exdend's II.,
| Adding don Mutterin (Evided), 4. 125.
| Afford Don Mutterin (Paid), 4. 125.
| Afford Don Mutterin (Paid), 4. 126.
| Afford Don Mutterin (Paid), 4. 126.
| Afford I. Don Afteria S. 6. 5.
| Afford IV. Don Afteria S. 6. 5.
| Afford IV. Don Afteria S. 6. 5.
| Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. Afford IV. Afford IV. Afford IV. Don Afford IV. 
oon neagonien.
3. stons VIII, Rönig v. Kastit., 4. 130 – 132.
28tfons IX. ber Eder, Hong von Rastiten,
4. 134, 186, 602. 4. 184, 186, 602. Alfone X. ber Beije, König von Raftilien,

lions X. der Weite, König von Nahillen, oon Warelong 4, 187.

3. 868, 4. 26, 130, 136, 130, 583, 604; "Alimapii, de Piolemans, llebeledung Renged be, 4. 26, 5. 30.

thron 4. 300; Gegentalie 4. 304, 306, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; in Chile A. 304, 306, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; in Chile A. 304, 305, Chile A. 304, 305, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; in Chile A. 304, 305, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; in Chile A. 304, 305, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; in Chile A. 304, 305, Alimagic Tiego de, 5. 368 f.; 809; fein Ciegel 4. 804, A. 4. 301,

Alfons I., Ronig v. Reapel, f. Alfons V.

bon Mragonien. Mifons II., Ron. von Reapel, 4. 470, 688. Mifons I. Deinrich (Benriques), Ronig von

Bortugal, 4. 143 f. Mifons II. b. Dide, Ron, p. Bortugal, 4, 144 f. ledpo, Auchenhaum, 3. 565. Annoles Mitons II. o. Luce, von. d. vortugal, 4. 1441. Ledpo (Haleb), Elady, 8. 565; Handles Mitons III. Ledn. v. Boringal, 4. 1561. . 597. plah 5. 387; — von Chalib Merrumpeli Mitons IV. der Albne, Sodn. Londijus des (638) 8. 202; von Timur erobert (1400) 4. Großen, Adig de Boringal, 4. 598. 604.

Mifons V. ber Africaner, Solin Chuard's, Sonig D. Portugal, 4. 600, 5. 5, 24, 36. Alfons VI. von Portugal 6. 284, 286. Alfons VI. von Portugal 6. Alfons de la Cerda f. Cerda. Alfonfuische Tafeln 4. 26.

Alfred Der Grobe, Cohn bes Ronigs Ethelwolf von England, 8. 428, 430 f., 4. 227 f., Tb. 8 ; feine Mutter über glebt ibm bie fachfiften Deibenlieber A.

##Eranber 1 3., Wapp, 6, 054, 004, 019, nutree, wough negative 31. D. Ungd., 6.58.
##Eranber V., Wapp, 4 464 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486 , 486

Joien bombarbirt (1682, 1683, 1688) 6. 250. 

199, 206 f.; führt Mifcha gefangen fort

Mit, Großvegler Seiltan Mahmud's, 6. 523. Mit Abul hafan, Moravidenstirft, 4. 121. Ni Abul hafan Thaber, Khalif v. Kairo, 8 565.

Mit Bei, Mamlutenhaupiling, 6. 652, 654. Ali Gobur, indifder Großmogul, 6. 699. Alli 3on Damib Motamattil, ber Ebrifibe,

Rhalif von Corbova, 4. 115. Alli 3bn 3fa, Statthalter von Rhorafan,

All Jun Lalahn 4. 131 f. All illud 5. 392, 393 f. Alice, Tochter Ludwig's VII. von Frant-reich, 4. 188 f. Aliben, Autoinalfarbe der, 3. 288; Jwift zwischen Dweijaden und A. 227.

Allerdriftlichter König , Berleihung biefes Titels au Chlodwig, 3, 70. Allerscelentollegtum in Oxford 4, 550.

Allerebeim, Schlacht bei (1645), 6. 79. Allerebeim, Schlacht bei (1645), 6. 79. Allacus f. Aidb. Alliacus f. Aidb. Alliacus f. Aidb. Alliacus nach b. Livre d's merr. A. 5. 3

Milmende (Mimand, gemeine Dart) 8 totf.

Mimabis, Gemablin Ramon Berengar's I.

871; Ende 5. 872.

IV Mimagro, Diego be (Cobn), 5. 372. Mimagrurim, arab. Geefahrer, 8. 267. Mimand f. Milmenbe. Mimanfur, Dabichib (+ 1002), 4. 107-111, 124, 5. 26; — Untergang der Palaft toache 4. 108, A. 4. 107. Ummaya, Schlach bet (1707), 6. 434. Umeida, Franti, portugief, Bisefönig in Jublen, 5. 58. Mimeida, Lourenço b', 5. 58. Mimeida, Chiacht bei (1710), 6. 437. Mimeria. Emirat. 4. 117. Almeria (Stabt) von Alfone VIII. belagert (1147) 4. 132; Gieg Ferbinanb's IV. 4. 604; - arab. Industrie in A. 8. 241. Almohaden (Almuhedin) f. Mohaden. Almorapiben i. Morabetben. Mimorasiben i, Moraetlein i, Mimorasiben i, Moraetlein i, Mimulaben a.ad. Hibituipen, S. 547.
Mimuls. Per30g, Mituber Roloman's von Ilngarn, S. 585, 4 286.
Mimuli, Stalif von Bagdob, S. 561.
Mimuloffael Villabi i, Avn Khmed Talisa.
Mimaltid, arab. Meliter, S. 547.
Mimulid, Gallacht bei (11-77), 4, 185, 222.
Mimulid, Collacht bei (11-77), 4, 185, 222. All Misser States of the Artistan and States of the Artistan and States of the Artistan and Homen and IV. A. 3. 563.
Allphabet, Cyrillides, 3. 408; goth, A. bes Ulfilas 3. 110; Munen-A. 3. 109 f. Alpheiba, Mutter Rarl Martell's, 8. 299. Mitapuerta, Schlacht bei (1054), 4. 126. Mitborf bei Rarnberg, Univerfitat, 5. 824. Mitenaich, Rieberl. ber Stedinger bei, 4. 22. Mitenburg, Stabt, 4. 433. Miter pom Berge (Scheith al Gebel) 3. 566, 594, 4. 74, 192. Milerthumewiffenicaft in Deutschland jur Beit ber Reformation 5. 322; nach bem Dreifigjahr. Rriege 6. 538; im Beitaiter Friedrich's d. Gr. 6. 7to f : - in England im 18. 3ahrh. 6. 686; in Frantreich jur Belt Beinrich's IV. 5. 565; jur Beit Ludwig's XIV. 6. 267; - in ben Rieber lanben in ber erften Saifte bes 17. Jahrh. 6. 142. Mitheim, Schlacht bei (1372), 4. 331. Mittalifornien 5, 367. Altmart (bei Darienburg), Baffenruhe bon (1629), 6 42. Miton, D', öfterreichifder General, 6, 665. Mitorf, Stadt, 4, 407. Mitranftabt, Friebe von (1706), 6. 484. Miumara, Emir (Titel), 3. 561. Milun (dinei, Rame b. Rhal. Darun) 4. 77. Albarado, Stellvertreter Cortes' in Megifo, 5. 364, 367. Libeitra, Schlacht bei (1229), 4. 266. 91mabens, Graf v. Gavopen (1310), 4, 316. 91mabens, Graf v. Cavopen (1380), 4, 506. Amadeits, Wrat v. Savoyen (1380), 1. 2000. Amadeits Vill., Lerzog von Savoyen (Papfi Felix V.), 4. 376 — 380. Amadaberga, Gem Aermannfried's, 8. 118. Amadarich, Sohn Alarich's, 8. 221. Amalafuntha, Tochter Theodorich's b. Gr., 3. 84, 95 f., 184. Amafav (Dlav), Fürft von Dublin, 4. 179. Mmater , oftaothiiches Mirftengeichlecht, 8, 25 Amaffi 8. 452, 612, A. 8. 612. Ermordung A & Mualta, Schwester des Prinzen Friedrich Anetra f. Angora. von Wales (1740), 6. 550. Andalusien, Nieder von Bales (1740), 6, 550.
Wmalte Etiladerh, Gemahin Bilheim's V.
von Leffen-Kaffel, 6, 75, 63.
Wmalte Explore von Braunfajo - Lünch.
Gemahi, Hreund Julims' 1, 3, 31.
Kmafia, Hriede von (1555), 5, 585.
Kmatina, Hriede von (1555), 5, 585. (1461) 4. 500.

Amagonenftrom, Entbedung, 5. 372 f. 

Mimagro - Mnng. Ambrofius, Bilchof v. Malland, 3. 39 bis Andreas III., König von Ungarn, 4. 686 f. 41, 164, 168, 177. Andreas, Der fallche, 4. 636. Ameright, Midel Angelo, f. Caravaggio, Andreas, Derson, Sohn Stephan's V. von merifa, ber Rame, 5. 54; Entbedung Rorbamerifa's burch bie Rormannen (983) Hmerifa . 3. 420, 5. 33; Entbed. M.'s burch bie Spanier 5. 37 f.; Entbedungsfahrten ber Englander an ber Oftfufte Rorbamerita's Englander an der Cittilie Vordameritä's 5. 50; Entiedungen u. Groberungen in Wittelameritä. 5. 50; Cittileameritä. 1. Wittelameritä. 5. 50; Cittileameritän. Witterlähmer. A. 5. 355; Cittileed. 100 Eldoameritä 5. 578; 1. 6. 162; f.; Pergaritio. Der hann Derrichali auf dem artitä's 5. 578; 1. 6. 162; f.; Pergaritio. Der hann Derrichali auf dem in Wordomeritä. 6. 56; Fortgang der engl. Birdeblungen in Wordom. 6. 226; Fortgang der engl. Birdeblungen in Wordom. 6. 40, 6; Anfiedelungen in Rordam. 6. 410 England und Frantreich in Nordam. Sog f.; das son. A. dem Beltverfebr erichlossen 6. 679 f.; Nordam, in der zweiten Halte de ts. Jahrt, 6. 685, 667 f.; Berfentung von Theetsten im Halten von Boston 6. 680, A. 6. 691; der nordameritan. Freiheitetrieg 6. 690 f.; Unabhängigteitderflärung 6. 691 f. Amerial, Schlacht bei (1663), 6. 234. Amiend, Grafichaft, 4. 396. Amiend, Stadt, 3. 46; Kathedrafe 4. 63, 2 80 3 81, Mindeburg (Amenaburg), Kloker, S. 315; Anghrim, Schlach bei (1691), 6. 394.

— Schlach bei R. (1762) 6. 614.

Mindebad, Venobthinertlöher, S. 190.

Anglio (Mingland), Grichfung des Fösig-Amorbach, Benebittinerftofter, 5. 190. Umpringer, Johann Raipar, Dochmeifter Umpringer, Johann Raipar, Di bes Teutiden Orbens, 6. 342. Ampulla Remensis 8, 170.

Mmrn, ber Ghaffanibe, Befehishaber bon Bafra, 8. 190. Umru, Gaffaribe, 8. 250. Mmru 3bnal M8, arab. Felbberr, 3. 202, 207. Amsborf, Georg, 5. 162, 168, 170. Franz I. von Franfreich.) Amsborf, Nifol., Prediger, 5. 182, 289. Angoumois 4. 566. Ameliefe, Schiadu auf dem (1389), 4. Angrivarier (Engern) 8. 116, 326. Amgrenter (Engern) & 170, 320.
676 f.; (1488 4. 648, 682.
Amilterbam, Juttrit durch des St. Antons Ampus, Karcin, 4. 552.
Amilterdam, Juttrit durch des St. Antons Ampus, Karcin, 4. 552.
Antons, A. 6. 183; Anthonus 6. 143; Anticlo, Thomas, f. Valantello.
Atthendum 6. 142; Pant von A. 6-141; Anticom, Christicer, Anticom, Antico

- Malerichule pon 21. 6. 145 f. Mmfterroth, Cberft, 6. 45. Amur, Fluß, 6. 474. Ampot, Jacques, Schriftfteller, 5. 413. Anabapiffen f. Biebertaufer.

Anahuac 5. 353 f. Anaflet II., Baph, 8. 456, 604, 622. Analav, Cohn Cithrif's, 8. 435. Anas (Guabiana) 8. 220. Anaftai. Maner Ronftantinopele 8. 130, 142. Anafrafine I., Dugantin, Raifer, 3. 60, 72, Anjou, Bergog Beinrich bon, Bruber Rati's

90, 129-181, 145. Anaftafius II., bbs. Raifer, 8, 153, 245, 274. Anaftafine, Batr.b. Ronflantinopel, 3, 275. Linaftro, Raipar, S. 520. Anathema S. 168. Anatomie bei den Arabern S. 240; — in Italien im 15. und 16. Jahrb. 5. 62.

Ancona, Belagerung bon (1174), S. 641. Ancre, Concino Concini, Marichall b'

Andaluffen, Riederiaff. b. Bandal. in, 3. 51. Anbeche, Abtei, 4. 428.

nahlin Bellicking 9 ', niktows, notet, 9 see. 8, 75, 634. Annaben University Greeken von A. 844, 685. Braunkign Charles Michele, Greeken von Berlingel, 4 985; ", make von Ungaris, wermagin seuice ge-binand's 1, d. 659. Braunkign Charles von Berlingel, 4 985; ", makin Mitredy's V. d. Hapten, 8 Thierra, permanos, admining der soningen unma, 4.60fer Manter Spreinmanos I., we shared Sprein St. Theory, 4.8, 2.94.

Nambeils, Cervari D. Thierra, 4.8, 2.94.

Nambeils, Grebertrag bon, 3. 294.

Nambeils, Grebertrag bon, 3. 2

Ungarn, 4. 810, 635 f. Andreas, Cohn bes Großfürften Bladim'r

Moreas, Sohn des Großtartet Cronne, Monomach v. Riew, Jürft v. Wolodmit, 4. 291; Großfürft v. Rustand 4. 293. Undreas, Sohn Jarosiaw's II., Großürk von Wladimir, 4. 294. undrei, Großfürft von Rukland, 4. 652. Andrei, Großfürft von Rukland, 5. 626. Andrews, St., Univerficht, 4. 652, 5. 644. Anbronifus I., byjantin. Raifer, 8. 566

bis 559, 667. Andronitus II. ber Meit., Cobn Didoef's vill. Paldolog., bbg. Antl., 4.659f., 678. Nubronitus III. ber Jüngere, Guft Andronitus III. ber Jüngere, Guft Andronitus III. diteren, 4.660, 672f. Andronitus, Sohn Johann's VI. Palle-loquis, 4.498, 662 f., 676. Undrouet, Baptifie, f. Gercau.

Undruffom, Frieden. (1667), 6. 301, 467, 474. "Anefbota" Des Brocobius 8. 150. "Anetbota" bes Brocopius 8, 150. Angein, Boit, 8. 86, 98, 117 f.

Angeln von Bernicia , Romigreid, 4. 221. Angelfachien 8. 118, 126, 154, 4. 221; -- angelfachi. Rrieger aus bem 10. Jahr. A. 3. 431; - Gründung bes angeliaf. Reiches in Britannien 3. 85 f.; - angel Angelus Gilefius (Johann Scheffler) 6. 541.

reiche, 8, 118, 427. Anglifanifche Rirche, Begrundung 5, 484 [.;

Bebrid unter Maria ber Rathol, 5. 488 .: Bieberberftell, unter Gliiabeth 5, 492. Angora (Ancura) von ben Oemanen erobert 4. 674; Echlacht bei 91. (1402) 4. 679 f., 695. Angoulesme, Frang bon, 4. 593. (6. end

Anjou, Grafichaft, 4. 236, 248. Anjou, das Saus, auf dem engl. Throne i, heinrich II, von England und Plaztagenet; in Reapel u. Gigilien 3, 681, 687 f.; auf bem ungar. Threne 4. 636. Unjou (Mlencon), Dergog Frang von, Brader Karl's IX, v. Frantr., f. Alenson. Unjou, Graf Fulco von, S. 696. Unjou, Graf Gottfried von (Biantagenet).

4. 161, A. 4. 163.

IX. bon Franfreich , 5, 435 f., 488, 442 f., 541; Ronig von Bolen 5, 542 442 1., 541; Nonig von Poien o. 342. 634; König von Frantreich f. Deinrich II. Anjou, Karl I. von, f. Karl I. v. Keept. Anjou, Perzog Ludwig I. von, f. Ludwig I. von Readel.

notomic bet ben Brabert B. 240; — in on Brapet.

Jaineir im 1.5. unto 16. 3,046. 5.62, Minjau, Whitipo V. D., Carlet Cubwig NXIV.

1. W

Anna von Ungarn, Bemablin Raifer ger

Anna von Bobmen, Gemablin Bergog Dein-

na von Camoni-Baren, 4. 815.
na von Camoni-Baren, Gemahlin Bill in eine Gemahlin Beitlar's, 3. 132, 136.
Dranten, 8. 498.
Dranten, 8. 498.
Scheiter bei Schwieger's von Rassau in eine Gemahlin bei Antonio von Erato, König von Portugal, ind tim. Schriften 3. 240.
Antonio Schwieger des Gemahlin bei Antonio Briefter, Meiverschipwotener von Arthur der Angelein 3. 179 f.
437 f.
437 f.
437 f.
437 f.
437 f.
437 f.

Anna bon Sachen, sweite Gemahlin bes Antonio, Picifere. Borigen, 5. 488, 6. 147. Unta von Ingarn, Gemahlin Erzberg, Fer-binand's von Desterreich, 4. 681, 5. in ber (1652), 6. 112, 228,

Anna bon Jülich Aleve Derg, Gemablin Bhi-lipp Lubwig's v. Pfa 1 g. Neuburg, 5. 685. Unna, Edweit. Katfer Ferdinand's II., Gemabl. Eigismund's III. v. Bolen, 5. 636. Mnna von Bygang, Gemabiin Bladimir's b.

Br. von Mu bland, S. 462. Span Goldrecka A. 5. 509; ditelte Borie Dec Friedrigen v. G. adfen, 4. 491. Anna, Gemahiin Gregog Bittelm'811. von. Michael, Haft J. Bridgel, Haft von Seivenblirgen,

Cachien, 4. 438, 435 f. Unna v. Danemart, Gem. Rurf. Muguft's I. v. Cachfen, 5. 632, 650 f., 665, 671. Unna bon Danemart, Gemahlin Jatob's VI.

Baben, 6, 636. - Frangen gritoring bon | 6, 678 f. Mippengell 4, 416, 422.
Muna Jiva n 0 10 n a, Tochier Beiter 50. Mr., Mpargin, ruft. Romitol, 6, 487.
Memaydin Karl Leopolo's v. Med'it n. Apracin, ruft. Homitol, 6, 487.
Mrna Jivanowan, Tochier bon Beter's d. Mprill, falleri, Volariis, 6, 598.
Mrna Jivanowan, Cochier bon Beter's d. Mprill, falleri, Volariis, 6, 598.
Mrna Jivanowan, S. Mrtand, Kallerin Appudasio (chine), Kame des Christian (Chine), 488.
Mrna Danier and J. d. 488, 518, 515. von Rugland, 6. 488, 519, 575. Unna Romnena, Gefchichtider., 8. 360, 4.24.

Anna Leopoldowna, Gemablin Bring Anton Ulrich's bon Braunfdw., 6. 575 f.

Anna Maria d. Breußen, Gemahl, Johann Sigtsmund's von Brandend, 5, 688 f. Anna Belro wn a, Zodice Beier's d. Gr., Gemahiin Karl Friedrich's von Holhein-Goltorb, 6. 518, 576.

Unnaberg 4. 437; Bergbau in M. 5. 85. Annalen, Berlinianifde, B. 408, 460. Annefe, Gennaro, 6, 118. Anno, Ergbiichof von Köln, B. 507 f. Unnolied 4. 34. Annona, Cieuer, 3, 148. Unnunciabe A. 8. 541 (9). Mnjagifil, Cobn Difd. Arnuif's D. Mep, 8.297.

Musbach Bapreuth 5. 685. Mufeim, Ergbifchof von Canterbury, 3. 600, 4. 158, 160, 230; fetn Giegel A. 4. 161. Unegar, Apoftel b. Norbene, 3. 175, 368, 474, Anegard, Gemablin Lubwig's bes Clammi-

lere, 8. 380. Un-fi (dinei, Name ber Arfaciben-Tynaftie ber Barther) 4, 77. Unfigie, Baumeifter, 8, 850.

Union, englifder Abmiral, 6, 564. Uneprand, Ronig ber Langobarben, 3. 309. Unltanb, Frantfurter (1539), 5, 278, Mular, arab. Dichter, 8. 184.

Mnten, flav. Bolf, 3. 120, 383, Untener, Bater bes Ennne, 3. 70 Mulbemine, Bormund Theodofius' II., 8. 53. Untbemine, weftrom. Raifer, 8. 64, 80 Anthemine bon Tralles, Baumeifter, 8. 149

Antiglia, fabelhafte Infel, 5. 39. Antigua, Slabt, 5. 366. Antillen 5. 353; Die Frangofen auf ben A. 6. 226 f Anlimachiavell" Friedrich's b. Gr. 6. 552.

Anlinomianer, engl. Gette, 6, 195. Anliochia bon ben Berfern erobert 8, 189; Chosroes II. crobert 3, 152; pon ben Arabern eingenommen (639) 3. 202; fallt bem Gultan Guleiman von Jeonium gu 8. 565; bon ben Rreugfahrern eingenommen (1098) 3. 589 f.

Anna don Bretagne, Gemablin Rarl's VIII. Antitrinliarier (Ilnitarier) 5. 622, don 18 can freich, 4. 604 f., 587; donn Antioinelle d. Coldringen, Gemablin Johann Gemablin Johann Gemablin John St. 688; Minia d. Schwereich, Zochter Chilebon, 1811. Antion, Gersag don Coldringen, 6. 192. d. Schmitt, Gemabl. Ladough 3 XIII., Antion don Only on Bien, 6. 59. 1914; Negerilin d. Rarbinal Magnatha, 6. 1921. Minion Allehon Gemable, Geologia Alli, 6. Minion dilettle don Bien, 6. 59. 1922; A. 28 Audibial Magnatha, 6. 1921. Minion Illicita don Franchieries-Ediferication.

bilitel 6. 464, 526, 528, 575. rich's von Karnien, 4. 315. Anionello ba Meiffina, Maler, 5. 68. Anna von Egmont Buren, Gemaßlin Wil. Anionina, Gemablin Belifat's, 8. 132, 136.

in ber (1652), 6. 125 f. in ort (1002), 0, 120 ]. Untwerpen, Sandetsbiag, 4, 708, 5, 449 f.; die "spanische Furie" in A. 5, 508 f.; Belagerung burch Alexander Jarnele von Parma (1584) 5, 625 f.; Blan day A. 5, 625; A. 4u Beginn des 16, Jahrh.

A. 5. 451; jur Beil bes Muffiandes ber

6. 338, 340, 344, 351, 354. Upafi II., Micael, v. Siebenburgen 6. 354. Upianus (Bienewiß), Petrus, Afironom, 5.

o. Cadirit, a. 632, 690 f., 695, 671.

Nama ben Ziement, Gemachin Zafer's VI.

Don Scittano, G. 676.

Nama, G. 601, 164 f. 165 fl. 500 Cpc.

Nama, Cochi, 164 fl. 70.

Nama, Z. 601, 164 fl. 70.

Nama Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Nama V. 164 fl. 70.

Na

A: na Boleyn f. Boicon.
Aport Graf Ladislaus, 4. 638.
Unna Charlolte Amalie von Dranien, Apostolici pascendi munus, papfil. Bulle,

worfen 8. 301; Emporung gegen Bipin ben Rurgen 3. 313; gegen Rarl b. Gr. 3, 324; Auffiand (1200) 4, 198 f. Araber 3, 8, 128, 154, 180 f.; por Mohammed

8. 194; unterwerfen Berfien 8. 130; Eroberungsjuge in Afrita 8. 210; Die M. in Spanien 8. 224 f.; bon ben Franten b:i Tourd befiegt (732) 8. 227; Rriege gegen Bhanna 8. 244 1., 281, 283 f.; lleber-

Mutturgefmidte: Mrabifches Gullurleben unter ben erften Omejjaben 8. 211 f.; unter ben Abbafiben 3, 239 f.; in ber fintenben Bertobe bes Phalifate 3, 268 f.; in Spauten 3. 267 f., 4. 151 f.; bom to. bi Tafel A. 4, 705; - Religion vor De. hammed 8.184 f., 194 f. ; Reuerungen burch Mohammed 8. 185 f.; belenbe Araber A. A. 211: Rüdtehr ber Deffapilgerfaramane A. 8. 249; — Sillen 8. 180 f.; Blutrache 3. 181; — Eprache 8. 182; — Sanbel u. Berfehrsmittel 8. 241, 267 f., 4. 708 f.; o. est, sof f., s. (1081.; neinotete 8. 29, 28; lleberfegung 4. handeitreibende Araber A. 8. 269; Münn Arius, Probhtet D. Niezandrien, 3. 12, sen 8. 241; Boffreiter A. 8. 241; Etraßen Ariusald. König der Langabarden, 8. 3. 241; — Industrie 8. 241, 267 f., Artabifde Schäfer, Atademie in Nom. 8 4. 704; Baffenfcmiedefunft 3. 268; arab Baffen A. 8 271 f; — Baulunft 3. 218, 219; in Spanien 4. 152 f.; arab. Bauftil 4. 56; Bafferleitungen 8. 270; — Ruift 3. 272; Lautenichtagerinnen u. Will fd. 272; Anteninguagereiner a. Sairy Confidente, B. (731) 3, 300.
L'éar Lun fl 3, 181 f.; Jupropilatoren Actington, Geaf Henrich von, Minister S. 188 f., A. 188; Zichlunt unter ben Austin Libertuinh, 6, 261 f.
erften Emejaden B. 213 f.; unter den Armada, dies Misselle Grenden, 6, 261 f.

242; Dichtfunft im 10. Jahrh. 3. 272; i m 11.-14. Jahrh, 8. 670 f.; - Biffens fatt 8. 212f., 568 f.; Lehranftallen u. Bibliotheten 8. 271; Schuleinrichlungen 3. 568 f.; Anatomic, Aftronomic 8. 240; Botanit 8. 270; Chemic 8. 240; Geographic 8. 241, 270; Wissenschaft 9. 241, 270; Wissenschaft 9. 241, 270; Weitende 8. 270; Weichichtstrücklichten 9. 240, biziu 8. 271; Naturwissenschaften 8. 240, 270; Recentunft 8. 240; arab. Biffern

Aragonien, Ronigreich , 4. 106, 116; mit ragonien, Ronigeria, 4. 106, 118; mit. Rastilien vereinigt 4. 130 f., 803, 5. 5.f.; N. v. 1035—1276 4. 140 f.; Berfasiungs-leben 4. 148 f.; Umsana in der gweiten Hafte des 13. Jahrs, 4. 595; N. von 1276—1479 4. 600 f.; A. Tbeil der span.

Monarchie 5. 378; Unterwerfung burch Epanien 5. 518. Aranda, Graf, fpan. Minifter, 6. 679 f. Mraufaner 5, 372.

Arboga, Reichstag zu (1597), 5. 637. Arbogaft, frant. Heerführer, 8. 40. Arbriffelles, Robert von, 8. 540.

Arbued de Epila, Beler, Reperichter, 5.11 f. Arbued de Epila, Beler, Reperichter, 5.11 f. Arc. Jeanne d', 4. 538, 576 f.; Bervuin-dung A. 4. 579; Zod 4. 578—580. Arcadius, oftrom. Kaifer, 3. 41 f., 58. Archangelet 5. 578, 591. Architeftur f. Bautunft

Arcos, herzog von, 6. 118. Arcos, herzog von, 6. 118. Arcos, haupitabl des Karnalit, 6. 700. Arcques, Gefechte bei (1589), 5. 554. Arderth, Geptdenführer, 8. 84. Ardebelt, Mörder des Bamba, 8. 224. Arbidun, lehler Guru ber Sifts, 6. 698. Arbuin, Martgraf von Jorca, 3. 498. Arbuin, Martgraf von Jorca, 3. 498. Arbuigh, Abt von S., Denis, 3. 334. Arctate f. Artes.

Trequipa, Staot, 5, 372.

Mrein, Bielro, 4, 349, 5, 67.

Mreino, Bielro, 4, 349, 5, 67.

Mrezzo, 4, 471, 484; Universität 4, 23.

Mrgens, Marquis 5, 6, 598, 619.

Mrgenion, Boher b', 6, 283, 619. Rigentaria, Schlacht bei, 3. 36. Argon, Ronig von Indien, 4. 82. Argos von ben Gothen geptundert 8. 26. Arguin, Infel, 6. 315. Argun, Jithan bon Berfien, 4. 689.

Mrgo, arab. Minnefanger, 8. 214.

Arghypäer, Bolkstamm, 3. 457. Arghypäer, Bolkstamm, 3. 457. Arghypäer, Griech, Befehlehaber, 3. 453. Ariadne, Tochier Raifer Leo's I., 8. 60. Arianer 3. 12, 54, 75 f., 82, 126, 133. Aribert I., Ronig ber Langobarben, 8. 307, Aribert II., Ronig ber Langobarben, 8. 309. Aribert, Ergbiich, v. Matland, 3. 500, 502, Aribo, Ergbiichof von Maing, 8. 499.

nrivo, Erzotidor von Mainz, 8. 495. Ariminum (Mtmini) 8. 136, 138. Ariofio, Ludvoico, 5. 66, T. 5. bei Bittoria Colonna A. 5. 65; "Nafender Roland" 8. 331, 356. Ariftotetes 5. 29, 32; Heberiebung 4. 25 f. Arius, Breebnter b. Mieganbrien, 3. 12. 161 .

3ndufirte 8. 241, 267 f., Artabifche Schafer, Atabemie in Rom, 5.64. Artebufiere f. Rarabiniers.

Arton, Peiligibum bes Stoantowit, 4. 271 f. Arter, Peter, Baumeister, 4. 325. Artes (Arelate) 8. 6, 382, 4. 236; von Gurich eingenommen 3. 78; Schlacht bei

Abbafiben 3, 242; arab. Minnefanger 8. Armagnac, Graf Bernh. von, 4. 572-574.

Lirme Beju Uhrifti 8. 540

Armenien 8. 128; ber fübliche Theil bem Rhaltfenreiche einverleibt 8. 218; 21. von Affien, Rulturgufande in Inner-, jur Beit Timur unterworfen 4. 692; pon ben

Demanen erobert 5, 385. Dömanen erobert 5, 38-5.

\*\*Remer Sonto, Gebeimbun, 5, 100 !.

\*\*Remield, Singo, 6-6 inds.

\*\*Reminius (Germanius), Zafob, 6-103.

\*\*Reminius (Germanius), Zafob, 6-103.

\*\*Remoritamiich Annaherische vereinigäs 72: "\*, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6, 18-6

Rieberiaff, von Cachien in M. 3. 116. Armorium von Mi Duiaffim erobert 8. 246.

arnale, Dalle German, G. 34, 42; in fächsichert Repar, oftom, Feldberr, S. 60. Diensten G. 50, 52 f., 64, 70, A. 6, 65. Affandun f. Afadows. Arnold, Chierzienier-Adt, jährll. Legat, 4.21. Affassinen S. 272, 666 f., 594, 8

624 f., 4. 12, 18. Urnold von Turin 4. 12. Arnold von Beftfalen, Baumeifter, 4. 437. Arnold, Gottfried, Rirchenhiftorifer, 6. 537 f. Arnold, ameritan. General, 6. 69t f.

Arnulf von Rarnten, beutider Raifer.

8. 380 f., 384-389, 400, A. 8. 387;

R.'s Sieg fiber die Normannen A. 8. 385. Mrnulf ber Gerechte, Bergog b. Babern, 8. 390 f., 469, 476.

8. 389 (1, 4.69, 476)
Rtrulf, Soughabulni (St. 10, Klanto, 8.598)
Rtrulf, Bliscopin Web, 8. 297.
Philosopin Ced Richert 8. 240, 569;
Rtrulf Condition of Richert 8. 240, 569;
Tourist 8. 534 (1, 4, 284; celliga 4.637.

Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) between the Richert 8. 240, 569;
Tulf (aland art 2, 416) be

Arrabiati, beiml. Anhanger ber Webici in Riorens, 4. 486, 488. Arran, Dersog von, Regent mabrend Maria Stuati's Minderjabrigfeit, 5. 483 f., 493. Arran, Jatob Stuari, Graf (b' Aubigny),

Günftling Jatob's V1. (1.), 5. 527 f., 632. Günftling Jaroo e v 3.1.7.

Rîras 3. 46, 5. 449; — Bertrag von N. Miurica 1. Miurica 2. Miurica 3. 2611, 4. 106, (1414) 4. 572; (1489) 4. 538, 580.

William Spingreid, S. 222.

William Spingreid, S. 2611, 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (1416) 4. 106, (14

Referende, Mart. Montagenerich, 8. 28. Miller, 
Artificrie im Bojahrigen Ariege 6. 27; frang. A. unter Ludivig XIV, 6, 229 f. Artifchowety, poln. Cocinianer, 6. 134. Mrtois, Graficafi, 4. 396, 400, 406, 585, 587 5 448

Mrundel, engl. Gefanbter nach Bien (1686), Attait, Rhalif von Bagbab, 8. set.

6. 164. Araneimiffenicaft f. Debigin, Arguempierium 1. Neolyin. Kiadi, arab. Tichter, 3. 570. Kian, bulgar. Saupiting, 3. 559. Ashjorn Toolat, Emporuma bes, 3. 419. Kefe (Crich), Sohn Pengtif 8. 3. 424. Abeelin, Bürger von Caen, 3. 449 f. Kliention, Entbedung ber Jufet, 5. 57. Micha, atab. Dichier, 8. 184. Meriburgifches Gebirge 3. 97. Refringer 8. 424.

Mrmagnac, Grai v., Enfel des Bor. 4. 584. Ascoli, C.ccod', 4. 40.
Rrmagnacs, Soldbanden in den franzis. Metter, engl. Admiral, 6. 198.
Bätzgerfriegen, 4. 578. 418. 572—573. Michen german, Göltergefaldedt, 3. 16.
A. 4. 419; ilberfallen A. 4. 575.
Mrmali, Gelvino degli, 4. 26.
Mrmali, Gelvino degli, 4. 26.
Mrmbrali, S. 698 f., A. 4. 717 (38, 27).
Misham, Magart, 5. 475, 487.
Misham, Magart, 5. 475, 487. Alegarb (german. Götlerfage) 3. 16, 18. Alegarb (german. Götlerfage) 3. 16, 18. Albown (Affandun), Schlacht bei, 3. 437. Albley, Cooper, engl. Minifer, 6. 361, 363. Affiatifche Sanbelegefellichaft 6. 622.

Rublai Rhans 4. 79 f. Metalon 8. 655.

Hefold erobert Riem (862) 8, 459 1

Affandun f. Ailbown. Affanfun f. Ailbown. Affanfunen 8. 272, 566 f., 594, 658, 4. 74. Affens, Schlacht von (1538), 5. 264. Afficen, Huttge, 6. 373. Aifficen von Jerusalem, Gelehbuch, 8. 592.

Mififi, Glara von, 8. 540. Nififi, Franzistus von, 8. 538, 542, 4. 9 f. Nifuncion, Stadt, 5. 873.

Municon, Statt, d. 873. Uffur, Caladi bei, 4. 192. Mileh, Jafob, engl. General, 6. 184. Miorga (Murica), Stabt, 3. 220, 4. 110, 124. Miradan 6. 624; von Timur erob. 4. 692. Mirolabium des Neglomonianus A. 5. 62.

ikromeite bei den Arabern S. 240, 669; nugun im Boendande im is. Jadech 4. 26; in feinblittet G. 464.

Leuis faland jurt Zeit der Roforman Angun Wilkelin, Pering von Breuben, soll in S. 322 f.; Ginfligh ber Renoton isen in Britanden and bie R. 6. 483; ft. Nagalla, fällere der obhmissen Britanden in 18. Cabib. 6. 685; wegeneinden, 6. 682.

geneinden, 6. 682. tion 5. 322 f.; Cinffuls ber Renton'ifcher Eindedungen auf die R. 6. 453; M. im England im 18. Jahrb. 6. 686; in Franfreich im 16. Jahrb. 6. 486; Sturca, Cladt in Italien, 3. 682. Miner 8. 287 Miner 8. 2800; S. 261 f., 4. 106, 122 f.

atisejt, Mbalij bon Bagdod, 8. 661.
Rtilgin, Keicherefammi, 141 (588), 8. 376. Aviginon von Chloburig, befagert 8. 71; de Ritigs 6. 76-8. 83, 183, 167, 366, A. 84, 691; tin A. 4. 489 f; der paphil. Halafi Lungentikes A. 8. 61; tin Kibe.

A. 4. 4. 489.

3. 60; lei (Baloni A. 3. 61; im Filber Lungenlière S. 58. Whila, Cando b', 5. 506, 506. Whila, Cando b', 5. 506, 506. Whila, Cando b', 5. 506, 506. While, City, Ing., Seriamenteabootat, 6. 26. Whip, Othern Don, 4. 141, 5. 24. Whilepine, fra, Bottdott, in Eurobon, 5. 550. Whilas, inceffrom, Railer, 5. 64. Manulagin, Geral b', malirit. Capin Sarris LX. Smilles, brugaine, Ulidod bon Steman, 3. 78. Ructie, 18-19.

Ructie, 18-19.

Ructie, Gref S, heldelft, in London, 5, 550. Mouths, mentons, assert, wholping, direct S, natical, Solar March M., Mouths, March M., Mouths, March M., Mouths, March M., Mouths, M., Romerole S, Codert Agripho, And March J. (269. Minners & ct. 190. B' R. S. Germallin Scarrou's, 6, 221. 1, Apo. Grafidedit, 4, 221. Multiple, Zheoder Ratipho, Liddert, 5, 468. Apole, Sana De, 5, 373. 565 f. A, 5, 563.

Aubigny, b', f. Arran, Jatob Stuert, Grof. Audientes 8. 166. Mudoin, langobard, Deerfonia, 8. 128. Hubovera, erfte Gemablin Chilperich's von

Reuftrien, 8. 294. Mue, hartmann bon, 4. 32, 34 rue, garimain von, 4. 52, 54. Muerdperg, Andread von, 5. 694. Muerdperg, Hand von, 5. 101. Muerdperg, Herreid, Gefandter in Sebopen (1708), 6. 424. Muerdperg, Kürkin Wilhelmine von, 6.430. Kuftärung 6. 667; die Partier Caloud mb

bic M. 6. 669.

Angeburg 4. 83t f., 5, 652 f.; Candels-plat 4. 707, 5. 86; Stadtrecht von A. 4. 720; Riofter St. Afra 8. 820; gold. 4. 720; Alolice E. Afra 8. 280; goll. Eacl im Nathburs A. 6. 667; Arekbur bom Hingerbaule A. 6. 657; Arekbur (1275) 4. 309; (1518) 5. 164 f.; (1439) 5. 287 f.; (1547—1548) 5. 303 f.; (1564) 5. 668; — Religionsfricte vom R. (1630) 5. 318 f.; Aertheldigungsbünding vom R. (1686) 6. 379; Aert Ginterim (1565) 3. 304—306; — R. (1696 Routelfon 8. 283 f.)

(1666) 6. 379; — A.cr Jinterim (1546) & 304—306; — M.ticke Ronifism 6. 287; Muguit der Jüngere von Braunschweise Westendliche 4.64.

Nuguit II. der Starfe, König von Bolen, i. Friedrich Auguit II. von Sachien.

Nuguit III. den Godien.

Nuguit III. von Sachien.

Nuguit III. von Sachien.

Muguft I., Bruber bes Rurfürften Moris Rugun 1., Studet des Rutturten Vons, Rutfürft von Sachfen, 5. 290, 296, 316 bis 318, 337, 632, 650, 656, 664 f., 668 bis 671, 674, A. 5. 665. Rugun von Sachien-Weißenfels, Cohn Jo

hann Georg's 1. von Cachien, Abmini-ftrator von Magdeburg, 6. 70, 812, 465. Muguft Wilhelm, Ortzog von Braun-fchweig-Bevern, 6, 587, 594, 596, 600. August Wilhelm von Braunschweig-Bol-

Muguite bon Gotba, Gemablin bes Bringen Friedrich von Wales, 6. 687. Augustiner 8. 822, 539, 541, 4. 12, 5. 115,

142, A. 8, 540 (7) u. 541 (1). Augustinus, Aurelius, Airchenlehrer, 8. 162-165, 168, 177. Augustinus, Abt, Apostel ber Engl., 8, 424.

| Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 3, 686. | Artivis, Grafen von, 6, 677. 
Aveiro, Herzog von, 6, 677. Avenches, Stadt in Galten, 8, 46. Aventinus i. Thurmair. Arundal, Bitheim von, Seerführer, 4. 184. Arrobaiene I. Aferdeldichan. Memdel, Graf d., engl. Admiral († 1897). Ally Kallyd, Hereicher von Chowaredmien, Morfa, Geffadung, 8. 453. 4. 68.

Mit, Fatimibe, Rhalif von Roiro, 8, 565. Agoren, Enibeding der, 5. 36.
Agteren & 6. 53, 254, 256 f.
Agteren & 6. 53, 254, 256 f.
Ago. Graf, Befoliper Abelheid's, der Wittive König Cothar's II., 3. 408.

Baaibed (Sellopolis) bon ben Arabern Batthen, weitgath, Glirfengeichiecht, 3. 26; eingenommen 3. 202. Baarlam und Jofaphat", Gebicht, 4. 31. "Babet, Seftenstifter, S. 242 f., 246. Babenberg, Abalbert von, S. 389. Babenberger, frank. Geschlecht, 3.

Bachterger, frant. werment, 5. 399; obe samplen in den vant, 3800, 6. 489 f.; Bachteralfick Jehle I. 389. Look f.; Bachteralfick Jehle I. 389. Look f. Bachen, Angell, Goldonh, 5. 44 f. Bachen, Schrift Ghin Robenmed, Urentet Galge, Louis de, Gentithelfer, 6. 267. Control of the Control of th Timur's, 4. 698, 6. 697. abington, Anton, Berichwörung von,

Almar, Auton, Berfcwörung von, d. — Bertaetung in. Solo f.; Ratia Stuart fcwört ihre An. Banda Infeln 5, 658, Salo daran ab A. 5, 531. Banda Infeln 5, 59. tbeilinapnie obrait av A. v. 551. Babylon, Jestung am Rit, 3. 203. Baccio, Bartolommeo, 4. 486. Bach, Joh. Sebastian, 6. 721, A. 6. 720. Baco, Roger, 3. 542, 4. 24, 26, 230 f., A. 4, 24,

4. 24. Pacon von Berulam, Francis, 5. 568, 6. 154, 212 f., A. 6. 214. Baben, Mortgrandaft, 3. 685, 4. 301, 809; B. von 1575—1783 6. 636 f. Baben im Margau, Friede bon (1714), 6. 440. Baberich, Ronig ber Thuringer, 8, 118. Badlfiben, mohammeban. Tynaftie, 3. 561,

566.

Saffonet, Göge, 4, 551.

Baffonet, Göge, 4, 551.

Baghonet, Göge, 4, 551.

Baffinet, Gegenet, Saffinet, Saffine

Bagier (Krummiabler), Kartel in Norwegert, 4. 262.
Bagiont, röm. Jamille, 4. 465.
Bagiont, röm. Gamille, 6. 698.
Bagions, Jin, Großmagul, 6. 698.
Bagions, Jinien, Entbedung der, 5. 43 f.
Bagions Choods los Cantos (Ean Galvador), 5. 515; von den Riederländern destger (1844) 6. 134.

Bahr, Georg, Baumeifter, 6. 645. Bahran, peri. Felbberr, 3. 130. Bahrdt, Karl Friedrich, 6. 706, 710. Bahrrecht 4. 50. Beon Mittoine be, Dichter, 5. 412 f. Baifalfee 6. 474.

Bailli.

Ballii, Agent des Det30gs Lyomas den Norfolf, 5, 503. Baille, engl. General in Indien, 6, 703. Bajejid I. Jüldrim, Dömanenlultan, 4, 663 f., 676—679, 694 f. Bajejid II., Osmanenlultan, 4, 663 f. Bajejid II., Osmanenlultan, 4, 683 f. Bajejid II., Osmanenlultan, 4, 683 f. Bajonnet 6. 229.

Bajubaren 3. 56, 119. Balmaren s. 00, 119. Balamir, Anfilhrer ber Hunnen, 3. 33. Balboa, Basco Rudez be, 5. 52; ergreift Befit bom Stillen Ozeon A. 5. 52.

Balbum IV. Der wondbaruge, wrof den Flanderen, 3. 441, 595.
Balbum V., Grof ben Handern, 3. 596.
Balbum V., Den Handern 3. 684, 687.
Balbum IX. ben Handern 3. 684, 687.
Balbum IX. ben Grandern 3. 686, 598.
Balbum IX. Gen D. Gerufalem 3. 586, 598. Balbuin II., Ron. v. Jerufalem, 8. 593, 690. Balbuin III., Ron. v. Jerufalem, 8. 594, 610. Balearen von Jatob I. von Arogonien erobert (1229-1285) 4. 600.

Balla, florentin. Beborbe, 4. 483. Batian bon Cibon 3. 670.

Mania (Saufiber) 4, 704.
Maenar, Mraf von Aragon, 4, 140.
Maenar, Mraf von 
Ballenfiedt, Graf Otto bon, 4 438 Rollet & GAR Ballon, Chlacht bei (845), 8. 374 Balfamo, Biufeppe, f. Caglioftro. Baltabichi, Mohammed, Grofvegier, 6. 488. Batthafor, Allritabt von Aulba, 5. 678.

fommen ju A. 3. 25. Baltimore, Bord, f. Calvert, Georg. Baltifche Brovingen Schwedens 6, 305; Die Ruffen in ben Batt. Brov. 6. 495 f. Balne, Rarbinal, 4. 586; Lubwig XI. por

Bomberg, Bortal bes Domes, A. 8. 651 (17); - Reichetag (1169) 3. 640.

Banberien, Beerestontingente in Ungarn,

4. 640, 642. Baubini, Bernardo, Gelehrter, 4. 477 f. Bane (Marfgrafen) in Ungarn 4. 642. 

felben A. a. 897; B. bon Et. Georgin

Benua 4. 499 f.; Breuß. B. 6. 622. Banfnote, alte chinel., A. 4. 93. Banfogettel in Cehecreich, erste, 6. 626. Bann 8. 167 f.; der erste B.fluch 3. 277.

fangene B. A. 3. 42. Barbarestenftaaten 5. 385 Barbarigo, Proveditore bel mar, 5. 394 f. Barbaroffo i. Friedrich I., Ralfer. Barbaftro von Soncho I. von Aragonien

erobert (1065) 4 140.

eon Antoine be, Dichter, 5. 412 fe Covert (1085) 4 140.

Agent bes Hersjogs Thomas von Artist, General in Indian Grands (Artist, General in Indian Grands (Artist, General in Indian General Ind

Barcelona (Barcino), Ctabt, 8. 220, 4. nommen (914) 9. 51; von natio. 191. etc. vorgen, a. 1926.
6dert 3. 30; von Uabrig, Godin Acit (\* Glabort, Christoph, 5, 594.

b. Gr., erobert (801) 8. 282; Eroberung Bisborn, Godinier, Fülftvon Siebenb, 5, 702.
durch Almanist (1985) 4. 110; burch Mars. Sisborn, Siglamund, Sohn Christoph B's., (doll Bervold (1714) 6. 440; Friede von B. 5. 694). Schip vom existen 1, 500 A. 6, 52.

Balbuin I., latelin Raifer, 3. 667.

Balbuin II., latelin Raifer, 3. 667.

99; — Cambelered ton B. 4. 149.

Balbuin IV. ber Schonbartige, Grof von Barbanes (Raifer Bellinguis) B. 153.

Balbuin IV. ber Schonbartige, Grof von Barbanes (Raifer Bellinguis) B. 153.

Balbuin IV. ber Schonbartige, Grof von Barbanes (Raifer Bellinguis) B. 153.

Balbuin IV. ber Schonbartige, Grof von Barbanes (Raifer Bellinguis) B. 153.

Saranie uraiter phitipprime a. 103.

1. 18 July 18 Jul Barbewief, Deinrich b. Lowe bor (1182). 3.

645, A. 3. 656; Berfiort (1189) 3. 656. Borbi, Ritter Cimon be, 4. 39. Barbo, Geldichifdreiber, 8. 549 Barbulia (ipater Raftilien) 4. 124 Barebone, Breifegott, 6. 200; - B.=Par-lament f. Rieines Barlament.

Bareute (Barentejoon), Billem , 5. 691 f.

Barillon, frg. Gefanbter in London, 6. 365

Barta, Tatarenfürft, 4. 80. Bar-Rochba, Mulftond des, 3. 572. Bartalymont, Boron, 5. 467 f., 461, 508. Barmathen, Cons der, 3. 234, 237. Barmbersige Brilder 3. 540, 5. 340, A. 3.

540 (10); - b. (graue) Schweftern 8. 640, 5. 840, 6. 270. Barmbergigfeitepflege in Fronfreich jur Beit Ludwig's XIV. 6, 270,

Barnabiten 5. 840. Bornin, Juck von Bommern, 5 271. Barochio, Ingenieur, 5 623. Barochii (Jesuitenstil) 5, 351.

Baronins, Cafar, Rardinal, 5. 349. Baroggi (Bignola), G., Baumftr., 5. 351, Barre, Claudius be, von Magimilian I.

Barre, Claudius de, von Wazumtuan 1. bestelle, A. 5. 107. Barreto, Aran, Bleefons, v. Indien, 5. 608. Barry, Gerald, Dishodo, de: Lavid, 4. 229. Bartos, Wills. de Saluste, derr v., 5. 658. Batenskein, Johann Chilsoph von, öber-reichsicher Staatskeiteretz, 6. 584.

Barth, hermann, Grofmeifter ber Deutichs Stitter, 3. 690. Bartholomaus, Beter, 3. 590.

Bartholomausnocht (Partfer Bluthochzeit) 5. 440-443, 446, A, 5, 429, 444 H, 445, 9. 440-443, 440, A. 9, 429, 944 II. 340. Bartolommeo della Borta, Fra, 4. 482, 488. Baidin, Matwei, 5. 625 f. Baiditren v. d. Ruffen unterworfen 5. 626.

Balaktrein D. D. Mulfen unterworfen 5. 626. Baledom, 306, Bernib. Bådoggø, 6. 640, 710. Balet 4. 422, 707, 5. 88; — Konsil 4. 350, 364 f., 367 f., 376—381; Friede bon V. (1499) 4. 422, 5. 108; — B.er Rompattaren (1433) 4. 364—366; — V.er Prolitajen 4. 720.

Schring, 3 420, 200, 3 420, 200, 3 420, 200, 3 420, 200, 3 420, 200, 3 420, 200, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420, 3 420

meister der Deutich-Alter, 3. 690.
Basset, Gitter, 4. 215.
Basset, Gitter, 5. 696 f., 6. 24.

Baftidos, Robrigo, fpan. Geefohrer, &. 49. Baftille in Boris 4. 570. Valutie in Forts 4. 570. Hatailse des sept arts, Gedickt, 4. 32. Bototschin, Schlacht bet (1698), 6. 353. Bataber 3. 6, 52; — Batab. Insel 3. 356. Botavia 6. 136—138.

Bathpaui, Graf, Ergieber Jofeph's 11., 6. 655. Batica 3, 220. Batiniten, islamit. Gette. 3. 243. Batis (Gughofouipir) \$ 220

Batu, Mongolenthon, 3. 675, 4. 70, 72 f., 290, 294.

290, 294. Bauto, In, arab. Meisenber, 4. 703. Boubrudeischaften 4. 51. Baubricour, Bogt in Bancouleurs, 4. 576. Bauer, russ. Generolgiaartiermeister, 6. 651. Bonern mahrend b. Interregnums 4.304 f.; im 15. Jahrh. 5. 95 f.; altbeutsches B. hous A. 8. 102; B.erhebungen im 16, Jahrk. 5. 99; Süserl. Jeft im 16. Seatry von Battlich. 4. 598 f., 606.

Jahrb. A. 5. 97; — B. Ariez S. 184 f.; von Rattlichn. 4. 598 f., 606.

Berchebung im Clifs (122) 5. 188, A. Beatry von Mercan 3. 661.

5. 185; Waufhand in Franken 5. 186; Beatry, Genafile, de Warfar. Bentiecus Bendenborf, Ludwig Erni v., 15df. Schrift in Caliburg, Circiernat Ind Tirol 5. v. 218 éci. n. 3. 502; dann derz. Gett-legann, 6. 595.

194; in Edwarden (1524) 5. 184 f.; in fried's be's Nart. von Dereidstr. 3. 500.

194; in Edwarden (1524) 5. 184 f.; in fried's be's Nart. von Dereidstr. 3. 500.

194; in Calvang, Guille, Calvang, Guille, Guill Dberöfterreich (1626) 6. 29 f.; -

nach bem 30jahr. Rriege 6, 527.

Bauflanft, 5 1, A. 4, 5.

Bauflanft, bygontin., B. 174, 290; B. 201, C. 201, nach bem Bojabr. Rriege 6. 527. En glan vor gamen in 14. u. 1. 3. Salvid. 4. 551; unter Stevensungen, 1. Salvid. 5. Sent. 3. Salvid. 4. 561; unter Stevensungen, 1. Salvid. 5. Sent. 3. Salvid. 5. Sent. 5. Se 

 Baummollpinneret in Prenigen 6, 622.
 Bebr, Editad) bet (624), 3, 188.
 Sönig vom Schulen 3, 180.
 Töm. Schulen 3, 180.
 Sönig vom Schulen 3, 180.
 Töm. Schulen 3, 180.
 Töm. Schulen 3, 180.
 Töm. Schulen 3, 180.
 Töm. Schulen 3, 11, 180.
 Töm. Schulen 3, 180.
 <

6 544 Bautaffeine (Grabfteine) 8. 118. Bauben, Echlacht bei (1760), 6. 610.

nuturer oft Seudling A. 6, 427; B. fell Beleng, Solot, Son Emit Hufein erob. 4, 691. Wormilian I. 6, 555 f.; im Ceftercich, Belesma, Rob. b., Gord-b. Efteroburg, 4, 160. Großgefriege G. 560 f.; bon 1745—1777 Belgien geht Cefterrach

Friedrich's I., S. 626, 638, 641. Beatrix, Tochter Philipp's bon Schwaben, begehrt von Etto IV. Rache 8, 662, A. 8. 661; Gemablin Staffer Cito's IV. 8. 662.

Scarig on Allengien, what the service of the servic

Setling, Jetha Boudin off, Familiarith, 5. 410, 413 f.
Belleau, Dichter, 5. 413.
Bellelste, Maridan, 6. 559 f.; Abjug von Prag 6. 565, A. 6. 563.
Bellmann, schwed. Dichter, 6. 643.

680, 4. 471. Bengalen, die Engländer in, 6. 700 f. Bengalijde Dandelsgefellichaft 6. 622. Bent Maftas, arab. Gefchiecht, 4. 143.

Bention, Johann, Ergb. v. Upiala, 4. 624. Bengo, Bifchof von Alba, Geichichtichr., 3. 649. Bengoni, Reifenber, 5. 43.

"Beowutf", Delbengebicht, 4. 36, 228. Bera , Befehtehaber v. Barcelona, 3. 262.

286, 586, 562, 576 | Statisfalter in Bel-Bedmar, Marquis bout, Statisfalter in Bel-gieri, 6. 418, 422. Bebr., Edido, 4. 691, 696. Bebr., Edidod) bei (621, 3. 188. Bebr., Edidod) bei (621, 3. 188. Bebr., Edidod) bei (621, 3. 188.

Berengar il., Cohn Martgr. Abaibert's v. 3brea, Ron. D. 3tal., 8, 402 f., 481 f., 484 f. Berengar o. Toure, Scholaft. 3. 512,545,601. Berengaria, Gem. nifons IX. v. Leon, 4.134. Berengaria bon Reapel, Gemablin bon Richard Lowenhers, 3. 654, 4, 192.

Bapard 4, 470, 590, 593, A. 4, 469; Tob Beichlingen, von, fach, Großtanzier, 6, 482 f. Bergban in Teulichtaud im 15, Jahrd. 5. 208, A. 5, 207.

Beichtling, Hofrath von, 6, 466.

By im 16, Jahrd. 5, 651; in Sachen

Bergen, Graf Derm. van ben, fpan. Belb

herr, 6, 106.
Bergerac, Friede von (1577), 5, 544.
Bergben, Marquis von, 5, 460,
Bergbed, Peinr. v., Bijd, v. Cambrai, 5, 123.

Berteipid, Lank von, S. 168.

Bertichingent, Göp von . S. 94, 190, 185, 522; Schöbaupen, D. Bauern A. S. 185.

Bertin 4, 439 f., 446 f., 6, 824, 502; K. und Gölin im 17. Jabrij, A. S. 307; Caupitlabi v. Branchenburg 6, 509, 316; unter Friedrich I. 6, 548 f., A. 6, 434.

Machine der Kinne 6, 544; Lank Brilde 6, 548; Denfmal bes Großen Aut. , illriten A. 6. 306; Tom, Simolitenfaust, Derripaus 6. 622; Sergialnsfart 6. 622; Des furfliriti, Gettei im 17, 2047. A. 6. 283; to è Gettei im 17, 2047. A. 6. 283; to è Gettei im 20 annuari A. 6. 6. 31; che Gettei im 30 annuari A. 6. 6. 31; che Gettei im 30 annuari A. 6. 6. 31; che Gettei im 30 annuari A. 6. 6. 31; che Gettei im 30 annuari A. 6. 6. 31; che Gettei im 30 annuari A. 6. 32; che Gette fürften A. 6. 306; Dom, 3malibenhans,

Bernhard, Derzog, Statthalter ber ipan. Mart (+844), 3. 361 j.; Tob 8. 374. Bernhard, natürl. Sohn Rart's b. Diden, 8, 382, 384,

8. 382, 384.

\*\*Bernhard, läßf, Graf (unter Raifer Çeinrich I.), 3. 472.

\*\*Pernhard, M. 18. 20m Mitrecht's bed Pernhard, N. 18. 20m Mitrecht's bed Pernhard, N. 18. 20m Mitrecht's bed Pernhard, M. 18. 20m Mitrecht, Geriag von Mitrinar, 6. 47 1., 50, 54-58, 61, 65, 68 1., 72 1.; Grung in Mireliad A. 6. 73; Zob 6. 74 1.

\*\*Pernhard, Mit D. Glairoung, 3. 539, 601, 610 1., 622, 4, 12 1., 18, 24; 30. Suffaring and starting of the Mitrinary of the Mi

Bernhardiner (Gifferzienfer) 3. 639. Bernicia, Königreich Angeln bon, 4. 221. Bernini, Maler, Bilbbauer u. Archit., 6. 254. Ormanormer (Mirigamer) s. 2037.

Bernicia, Komigreich Angelin bon, 4. 221.

Bernicia, Komigreich Angelin bon, 4. 231.

Bernis, Wale, transfel. Minifer, 6. 284.

Bernis, Wale, transfel. Minifer, 6. 84.

Bernis, Wale, transfel. Minifer, 6. 84.

Blocca, Echlack bei (1822), 5. 206.

Blice i. Alfaen.

Bernio, Aobr., itangot. Atinifet, 6. 597, 602, 607, 667.
Berno, Abt au Clum, 3. 322, 539.
Bernold v. St. Blaften, Chronift, 3. 548.
Bernhorff, Graf Andreas Betrus v., Minister Friedrich's VI. von Tanemart, 6, 642. Dierbrauerei in Pentickland im 16, Jahrb.
Erhoff, Hongridg Ernft von, Minister 5, 651; — Biersiele, (Nigade) 4, 446.
Erhitkan's VI. von Tanemart, 6, 60 f. Districk (german, Gosteriage) 8, 146.

Bernward, Bildof v. Dilbesgeim, 8. 550. Berquin, Lonis be, 5. 415 f. Berry, Bergog Johann v., Sohn Johann's

bes Guten von Franfreich, 4. 567. Bertegena, Anführer ber Türfen, 8. 129. Bertha, Mutter Karl's b. Gr., 3. 324. Bertha, Tochter Karl's b. Gr., 3. 347. Bertha, Gem. Raif. Ceinrich's IV., 8. 509. Bertha, Gem. Philipp's I.v. Franfr., 8. 596. Berthar, Ronig der Thüringer, 8. 118. Berthari, Ron. der Langob., 8. 298, 307 — 309. Berthelsborf, Sip der Direftion der herrn-butergemeinden, 6. 532 f.

Berthold, Rammerbote in Memannten, 8. 390 f. Berthold, Bruder Arnulf's Des Gerechten

von Babern, 3. 476.
Berthold, Deriog von Meran, 4. 240, 288.
Berthold IV. von Bähringen, Dersog von Kärnten, 8. 506, 622 f., 636, 660. Berthold aus Calabrien, Stifter ber Rarme-

liter, 3. 540. Bertholb, Ergbifchof bon Coloca, 4. 288

Sectional, de Innaien S. 408, 460,

Bettraba, Germ. Hylling's I. b. Grantreid,
Bettraba, Germ. Hylling I. Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreid,
Bettraba, Grantreide,
Bettraba,

Freidant, 4. 37. Biro von Teva, Matthias, 5, 663. Beichiebung einer Feftung im 16. Jahrh, Biron, Charles de Contaut, Derzog von,

Bethencourt, normannifcher Ritter, 5. 34. Bethlen Gabor (Gabriel Bethlen), Garft v. Ciebenbitrgen, 5. 696, 702, 6. 10 f., 13,

16, 29-31, 43, 78, 334, A. 6. 15. Bethien, Stephan, 6, 78. Bethune, Maximilian von, Marquis von Rosny, f. Rosny.

Bethune, Graf, frang. Gefandter in Barichan, 6. 344.

Betteloper" Gan's 6. 456. Bettelorben 3. 322, 541, 4. 12. Beutelson 5, 449. Beureus, Dionufius, 5, 633. Beulhen, Friede von (1589), 5, 686. Beverley, Rathebrale gu, 4. 232. Bega, Theodor, 5. 420, 424, 428, T. 5. 320. Begiers, Stadt, 4. 255 f. Begiers, Roger bon, 4. 21.

Muftrirte Beltgeichichte VIII.

216; ins Boin. 5. 621; in die roman. Bolfesprache 4. 16; ins Schwed. 6. 40; ins Rirchenslav. 5. 626; ins Sloven. 8. 462, 5. 662; lieberien, bes Ulfilas 8, 24, 28, 177 f.; Wertheimer Bibelüberien, 6, 537; Wicliffe's lieberien, 4, 38; — Canftein'fche Bibelanftalt 6, 532.

eiten (196 Corenanium 9 002.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, Spilipp's VI.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

De Grand, S. 19, 101; 202; 31 Gordon 4. Siame von Starten, 5.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

De Grand, C. S. 101; 201; 31 Gordon 4. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Siame von Naparris, 6.02, 366.

Sibiliopiderin, crab., 3, 271; B. im 14. n. Sia

in Floreng 5. 400; Mareianifche 4. 476; Mediceifche 4. 476, 486; in Tolebo 5. 13; vatitantiche 4. 464.

Bibichapur, Reich von, 5. 55, 58. Bibichnagor, Reich von, 5. 55. Bienewig f. Apianus.

Bigob von Rorfolt, Graf Dugo, 4. 184. Bilbao Juan be (Don Enriques Manrique

Bilden, Jaun o. (2006). 6. 196. 6. 8. 273 f., A. 8. Bilberfitzett im 8. Jahrh. 3. 273 f., A. 8. Bilberfitzett im 8. Jahrh. 6. 273 f., A. 8. Bilberfitzett im 8. Jahrh. 6. 273 f., A. 8. Bilberfitzett im ben Riederlanden Blois, Schloß von, etreftett in ben Riederlanden Blois, Schlof von, 5, 408, A. 5, 408; (1566) 5. 462; — Bildersturm in Baris Reichstände in Bl. (1588) 5, 552, 5. 170, A. 5. 171.

ilbhauertunt, bygantin., 8. 174; — in Deutschland gur Beit ber Re-formation 5. 330 f.; in ber gweiten Salfte bes 16. Jahrh. 5. 656 f.; nach Bilbhauerfunft , bygantin., bem Dreifigiahr. Rriege 6. 546; - in Franfreich im te, Jahrh. 5. 409 f.; jur Beit Beinrich's IV. 5. 566; jur Beit 

Bildneret, Merowingliche, 8. 296. Bildung, Entfteben ber weltl. (humanen), 4.

730; Die neue B. u. Die alte Rirche 5. 113 f. Detribold Reinherg, Erghighoftskriffelt Milinger, Georg Bernhard B. 6.35, von Neuer S. 10 et alte Ritter S. 1157, Bettibold Reinherg, Erghighoftskriffelt Milinger, Georg Bernhard B. 6.35, von Neuer S. 1157, Bettibold Reinherg, S. 1157, Bettibold Re

Beichfebung einer vernang ... 5. 473, 417.
Bessells, rom. Anslübere, 3, 159, Bessells, rom. Anslübere, 3, 159, 552, 564.
Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Nilmain, Graf Acteric Bessellsen-Biron, Chartes, Bergog v. (Sohn), Marichall,

Bifchof bon Rom, Erweiterung feines Gin-fluffes, 3. 166; Bifchofsfinbl bes Mari-mianus in ber Rirche Gan Bitale ju Rapenna A. 3. 173 (24): - Biicofe im Beitalter ber Ottonen 3. 496 ; unter ben frant, Raifern 3. 687 ; - erfter Bijchofe: frieg in Schottland 6. 167 f.; zweiter 6. 169; - Brogeft ber engl, Bifchofe (1688) 6. 376; Die Golbaten bitten Die fieben

verhafteten B. um ihren Gegen A. 6. 375. Bildoffswerber, Johann Rudolf v., 6. 662. Biffen, Brobe bes geweihten, 4. 50. Bitterolf, Minnefanger, 4. 47. Bitte um Recht (Betition of Right) 6. 156. Bjarne, normann. Geefahrer, 5. 33.0

Bjes, flav. Gottheit, 8. 120. Björn Bernfibe 8. 410.

Bladfriars. Theater in London 5. 584 1. Lubwig's IX. Bladwater, Schlacht bei (1598), 5. 572. Ueberiet, ins Blair Athol, Kampf bei (1689), 6. 391. Blate, Robert , Mbmiral , 6. 184, 197 f.,

Valet, Nobert, nomital, 6, 184, 194 J., 204, A. 6, 197.
Valet de de la constant d Manca von Kafitlen, Gemahlin Lud-wig's VIII. von Frantreich, 4. 198, 210, 214, 239, 244 f., 248, A. 4. 244, Blanca, Schweher Bhilipp's IV. v. Frant-

Blanca, Florida, fpan. Minifter, 6, 680. Blanca Daria (Bisconti), Gemablin Frans

Eforga's, 4. 493

Storga 6, 3, 435.
Blantmeinif, Mitglied des Großen Raths in Paris, 6, 120.
Blanco, Cado, 5, 367.
Blaiendorfer Bertrag (1687) 6, 352.
Blaften, St., Klofter, 5, 185.

Blasinftrumente, megifan., A. 5. 356 (19). Blaue und Grine, Barteien in Bygang, 3. 130 f., 144—146. Blaurer, Ambrofius, 5. 270. Blape v. Dunois erobert (1451) 4. 539, 582,

Bleba, Bruber Mttila's, 3. 58, 61. Blemmet, Lebrer Bieo's bella Miranbola.

Blois, Abele v., Grafin, Tochter Bilbeim's bes Eroberere, 4. 160 f. Blois, Guftache bon, Gohn Stephan's bon

Blodel de Rebles 5. 650, 4. 42.

Blumenorben, gefronter, ber Begnipichafer

Bluthochzeit, Barifer, f. Bartholomausnacht.

Bluttache bei ben Arabern 3, 181; bei ben Germanen 8. 16. 104; in 3talien 4. 480. Mutrath (Rath ber Unruben), ber nieberland. , 5. 406, 468. Blutumlauf im menicht. Rorper 5, 581

Bod, Deinrich, Reformator in Reval, 5, 629. Bodolt von Lepben, 3an, 5. 273, A. 5. 272. voavel von Levoch, Jan. 4. 273, A. 5. 272, Bocktay, Stephan, ungar. Magnat, 5. 696 f.: Äftik von Stebenbürgen und Oftungarn 5. 697, 702, 6. 334. Bodenftein, Or. Andreas, f. Karlstadt.

Podennern, Dr. anderson, and Poden Poden Reinfer, 6, 565.
Bodmer, Joh. Jafob, Dichter, 6, 713 f.
Bodt, Jean de, Baumeister, 6, 543, 545.
Boemund v. Tarent, Sohn Robert Guidscarb's, 3, 454, 456, 587, A. 3, 587. Boetbius 8. 92. 177.

Bogen, arabifcher, A. 4. 705 (14); türstifcher (At) A. 4. 675 (k.).

flider (%1) A. 4. 670 (k.).
Sogitum, Weich bei (1520), 5. 248.
Sogitum XIV., (espier Oct.30) von Bommern, 6. 41, 72, 286.
Sogoti, South Br. 6. 5. 3. 373.
Sobmern, 6. 40, 72, 826.
Sobmern, 5. 100.
Sobmern, 5. 100.
Sobmern, 5. 100.
Sobmern, 5. 232 f.; foagenbafte Kutlänge 2.
582; Wiederläfting Haoflider Elämme 3, 120; 8. 6 sentider Selem, 3. 583; Rottiger

reich 3. 684 f.; unter Ottofar II. 4. 296

f. unter Benjei II. u. III. 4. 313 f.; Berfe, preuß. General, 6, 545, 568.

wan Daule Untermining enworden 8.18; Boedeauf Edurbhand 8. 4. 228, 568, 589

unter Benjei Dem Baulen 4. 388 f.; Sep 5; son Tumols crobert (1451) 4. 539, Bourg, Anne Du, franz Parlamentsensk,

unter Benjei Dem Baulen 4. 388 f.; Sep 5; Den Tumols General, General, General,

built. Beneguing 4. 346 f.; Tidschif Boedenii, Bauftina, Edingerin, Generalin Generalin Bourges, Dans Jacquel General, Auftung durch ben philirationally 4. 566; Sep 5 Baueffmallensk, Delice 6, 721. firung burch den Luftenfampf 4. 366; Albrech II. im 94. 871; Zostremung don Teutischand 4. 372; Z. unter Georg Bodeberda und Bladdislaud 4. 394 [.; Archamaton in B. 5 182; B. von den Labeburgert erworten 5. 225 f.; Unter-turrung durch Perdinand 1. 5. 302; Brotefnanisma in B. 5. 662 f.; fatho-licke Realtion 5. 682 f.; Bubodf II. berullugt den Buchfaldebrich 5. 688 A. 5. 699; Bohmiich - pfats. Rrieg (1 bis 1628) 6. 4 f.; Ronfoberation Ariea (1618 ber bohm. Krontande (1619) 6, 9; Fried. Boris, Thronpratendent in Ungarn, 4 rich V. von der Pfalg gim Bonig erwählt Boris Godunton [. Gobunton, Drive 6. 9 f.; Placation in B. 6. 16; Aus- Borivot, herzog von Bohmen, 3. 5 Böhmifch-Brob, Chlacht bei (1434), 4. 865. Bohmiiche Brilder 5. 621, 662 f., 698 f. Boie, Chriftian, Dichter, 6. 640, 716.

Bolicau, Etienne Prevot, 4. 255. Bolicau-Despréaux, Nic., Dichter, 6. 257, 260, 264, 266; feine Nachahmer 6. 541. Boliot, Admiral, 6. 506—508. Bojardo, Graf Scandiano, 5. 66. Bojaren, russische, 5. 623. Bojer (Bojoarier) f. Bahern. Bothara, Abalifat bon, 8. 228. Bolbenhagen, Reft, b. Univ. Brag. 4.346,431. Bolestam, Cobn Bratislam's von Bobmen. Dergog bon Bohmen, 8, 472, 476, Bolestaw, Cohn Blabislam's II. von Bolen,

Dergon von Brediau vi. 2011. oppen, Lerzog von Brediau, 4. 281. Botestaw von Gnefen, Sohn von Was-distaw Sohnie, 4. 627. Botestaw, Sohn heinrich's II, des From-

Statau und Sendomit (Ricinpolicu), Zonamic vet ven rinnen o. 210.

Lord 1, Grobty (Ser Aubmreiche), Sere, Polenifich Gattern 5.62.

Folesland I. Grobty (Ser Aubmreiche), Sere, Polenifich Gattern 5.62.

Folesland I. Grobty (Ser Aubmreiche), Sere, Polenifich Gattern 5.62.

Famenat A. 4.88.

Folesland II. d. Stälme Son, D Voten, B. 831 f., Sonamon, Codami Friedrich, Grinder des Gattern 5.62.

Folesland II. d. Stälme Son, D Voten, B. 831 f., Sonamon, Codami Friedrich, Grinder des Gattern 5.63.

Folesland II. d. Stälme Sonamon, Codami Friedrich, Grinder des Gattern 5.63.

Folesland II. d. Stälme Sonamon, Codami Friedrich, Grinder des Gattern 5.63. ## Totelan II. b. #films. ## Sont. D works. a. 2011.

\*\*Totelan III. b. #films. ## Mortal at 1. # Mortal at 1. Delegant 1. Der kruissbarige, komp von twentend, v. 6. 1, 10, 405, 422.

Belein, Amn. Gemaldin Schrift, Benilder, Enricht von Enfant von Erichte Gattlebe von Enfant von Erichte Gattlebe von Belein, Enricht von Erichte Verlag von Belein, Edield an ber, 8. 14.

Benild, Edield an ber, 8. 44.

Bombarbe aus bem te. Jahrh. A. 5, 88. Nomban 6, 449. Ponaventura, Scholastiter, 8. 542, 4. 24. Bonbe, freie Bauern in Danemart, 4. 267. Bonbe, schweb. Geschlecht, 4. 618, 623.

Bonbone, Giotto bi, f. Giotto. Boner's "Ebelftein" 4. 39. Bonifacio, Grafen von Can, 3. 6t8.

Sontiactics, Generi don Son, 3. 018.

Sontiactics, Chinfrich), Physicic Per Teuts
[doen, 3, 175, 200, 303, 514 f, 318, 4.53, 5. 423 f, 429, 430, 432, 4.5, 3. 315; fall the heil, Cide 3. 316, belief doen from the define do

A. 3. 317.

Sontiacius VII., Vapit. 3. 588.

Sontiacius IX., Vapit. 4. 580.

Sontiacius IX

ngalei (ort voort vonce), 1. vonce.

Prantal, Michael von Condon, 5. 449.

Bonnieck, Burinto, 18. 506.

Bonnieck, Burinton, Burinton, 18. 506.

Bonnieck, Burinton, Burinton, 18. 506.

Bonnieck, Burinton, Burinton, 18. 506.

Bonnieck, Burinton, Gerrap, Gurinton, 18. 506.

Bonnieck, Burinton, 18. 506.

Bonnieck, B Pora, Ratharina von, Luther's Frau, 5. 179, A. 5. 179. Borch, Gerbard ter, f. Terburg.

Borgia, Bamilie, 4. 464. Borgia, Celare, 4. 464-466, 470, 510, 5. 64.

Borne 4. 433. Borneo 5. 64. Bornhoim und Moen, Seeichlacht zwifchen

(1677), 6. 821. Bornboved, Chlacht bei (1227), 4. 276, 429. Borromeo, Rarl, Erabiid, b. Malland, 5. 847. Borfen in Teuticht. 5. 651; att. Borfein Ant-werpen A. 5. 589; itt London A. 5. 581. Boscan Alomgavar, Dichter, 5. 607. osnien, Bergogthum, 4. 286 f., 674 f.; wird tilrt. Proving 4. 683. Bosnien,

Boso, Graf von Provence, Statthalter von Italien, 8. 377, 380; König von Bur-gundien u. Provence 3. 381; Tod 8. 382. Boeporos, Ronigreich, von ben Gothen un-

nech, Greghard von Kratau, Letzge Gelorin wagnadul 1, 188, Secteningvon Den Greispielen, 4, 288.
Boteslaw der Schambolte, Großstrit von Ediadt bei (1489), 4, 546 f.
Kratau und Sendomir (Aleinpoleu), Volaniler den Araben 8, 270.
Kotaniler den Kraben 8, 270.
Kotaniler den Kraben 8, 270.

Bothwell, Jatob Deburn, Graf von, 5.
498, 500—502.
Böttcher, Johann Friedrich, Erfinder des Borzellans, 6. 546.
Bonctcantt, frz. Marichall, 4. 499, 664, 679.

roula, Schladt an der, B. 84. Stollfalt, Gerlein von, 4. 26. Stollfalt, Gerlein von, 4. 28. S

Bloulogne, Friedensebift bon (1573), 5. 447. Boulogne, Graf Euftache von, 4. 161. Bourbon, Sans, erwirbt bie frang. Rrone Soutoon, Jans, cristot of franz. Arone 5. 554 ft., 559; in Spanien 6, 414. Bourbon, Serzog von, Bruder Beter's von Beaujen, 4. 587. Bonrbon, Antoinette von, Gemaftin des

Bergoge Claudius von Buife, 5, 421.

Bourbon, Bort von, Conntiable von Frant- Branbenburg (Brennaburg) B. 472, 5, 115; retch, 5, 206 f., 221—224 A. 5, 222; Bisthum S. 478; Einziehung beffelb. 5,684. Ritegsralb defielben von Rom A. 5, 228; Evanbenburg am Aridden Soff 4, 449.

613, 616. Ourchier, Elilabeth, Gemahlin Otiver Brantl, Eedaltian, 5, 102, 128, 137, 327, A. 5, 108. Bourchier .

Borcll, Ramon, Gral von Barcelona, 4, 50urspone, Sergon Livbully on Barcelona, 4, 50urspone, Sergon Livbully onn, Enth Livbulle XIV, 6, 222, A, 6, 406.

Febern A. 6, 319. Bournonville, faiferl, General, 6. 245.

Braccamonte, General, 5. 506. Brachowig, Beier bon, Baumeifter, 4. 55

Bradenburg , Biobert , Befehlshaber bes Zower, 4. 545. Brabbod, engl. General, 6. 583

Bradiham, John, 6. 192, 207, 210. Braga f. Bracara Augufta. Bragabino, Marcantonio, Bertheibiger bon Samagufta, 5. 892.

yamaguna, s. 392.
Praganga, Sergog Ferdinand von, 5. 24.
Praganga, Sergog Joh, von, 5. 516, 6. 113.
Pragi, german. Gott, 3. 20, A. 3. 17.
Prabe, Erich, Statifalter in Stockholm, 5. 637.

Brabe, Rils, schwed. Oberft, 6. 55. Brabe, Beter, 6. 303. Brabe, Tycho de, Aftronom, 5. 672. Brafteaten, Mingen, 4. 58, A. 4. 61 (3). Bramante (Tonato Baggari), Baumeifter,

4. 466, 738, 5. 69 f. Branbenburg, Gründung ber Mart, 4. 438; Martgraficaft Br. unter Albrecht bem Bar 8. 604, 608; Hebertragung ber Rur an Br. 8. 686, 4. 438; Br. unter ben Metaniern 4. 801, 438 f.; unter ben Bittelsbachern 4. 320, 426, 440 f.; unter Karl IV. u. Sigismund 4. 330, 334, 441 f.; an Jost u. Brotop von Mäb-ren verpfändet 4. 340, 344 f.; erbl. Berleibung an den Burggrofen Friedrich VI. bon Rarnberg 4. 306; Br. Ruffurt Felebrich I. 4. 444 f.; die Za-boriten in der Mart Br. 4. 365; Refer-mation in Br. 5. 280; innere Berkött-niffe feit Joachim II. 5. 688 f.; Gebiets-erwerbungen S. 684 f.; Br. mit Gukw Rhoff verbünder 6. 47; die fürfil. Go Albotf verblindet 6. 47; die fürstl. Sowalt u. die Stände bis zum Ersken Kurfürsten 6. 307 f.; Kriegsweien bis dahin 6. 308 f.; Finanzweien bis dabin 6. 6. 309; ber Große Rurffirft in ben Anfangen feiner Regierung 6, 283 f.; Br. im ichweb. poln. Rriege 6. 294 f.; unter bem Großen Rurfürften als Gelbiberricher 6. 307 f.; ftebenbes Geer u. ftebenbe Steuer feit bem Großen Rurfurften 6. 310-318; Boltewirthichaft unter bemfetben 6. 818 f.; Rirche u. Schule unter demfelben 6. 815 f.; Berfuche fiberfeeifder Rolonifationen 6. 314 f.; Landung ber Vere in Guinea A. 6. 216; Br. im Kampfe mit Frantreich u. Schweden (1672—1679) 6. 317 f.; Prandendurg-franzof. Wandnif (1679) 6. 323; Br. gegenüber Spanien u. Desterreich 6. 324; Aufnahme ber frangof. Reformirten 6. 324; Einwanderung ber hugenotten A. 6. 325; Br.-Breuben unter Fried-rich III. (I.) 6. 459 f. (Spater f. Breuben.)

Brandt, Enevold, ban. Rammerberr, 6. 641 f. Brandywinefluß, Edlacht am (1777), 6. 692. Branidi, poln. Abelofamilie, 6. 649. Branidi, 3man Clemens, poln. Großfron-

Digmosd by Googie

Brantome, Remoirenidgeiber, 5, 565.

Brallien 8, 36, 50: die Hortugielen in Br. Browner, Dendrid, Seefahers, 6, 146.

3, 31: die Bollinder in Br. B. 134 f. Browner, Comms, Arit, 6, 436.

3, 51: die Bollinder in Br. B. 134 f. Browner, Comms, Arit, 6, 436.

3, 51: die Bollinder in Br. B. 134 f. Browner, Comms, Arit, 6, 436.

4, 30: Refermation in Br. 5, 22;

Broundforte, 6, 643 f., 50-100 f., 50

Braunichweig, Sanfeftabt, 4. 306; Sanbels-Plat 4, 708; Collegium Carolinum 6, 633, 710; Leffing-Statue A. 6, 717;— Belagerung (1189) 3, 656; Echlacht bei Br. (1553) 5, 317.

Bramalla, Schlacht auf der Heibe von (um 740), 8. 113, 410, 419, A. 8. 409. Bray, Jan de, Maler, 6. 146, Braziawo, Slavenfürft, 3. 387. Breafipeare, Rifolaus, 8. 624. Brebeuf, Milfionar, 6, 228.

Brebir, Grafen bon, 4, 638. Breba von ben Spaniern belagert (1624) 6. 106; Kompromik von Br. (1566) 5. 461. Brederode, Heinrich von, 5. 461, 464. Bredow, brandenburg, Kamilie, 4. 444. Breidbach, Emmerich Joseph Freiherr von,

f. Emmerich Jofeph. Breifach von Bernhard bon Beimar eingenommen (1638) 6. 74; Eingug Bernhard's

in Br. A. 6. 73. Breisgau 4. 855.

Breitenfelb, € (1642) 6. 76. Chlacht bei (1631), 6. 48;

Breitinger, 3ob. Jatob, Dichter, 6. 714. Bremen, Erzbisthum, 3. 878, 4. 267. Bremen, Sanfeftabt, 4. 306; Sandelsplat 4. 708; Reformation in Br. 5. 182, 265; ibeologiiche Streitigfeiten 5, 666; Br. an hannover abgetrelen 6. 490; - "Br.er Beitrage" (Beitichrift) 6. 714.

Brennaburg, Saupiftabt ber Develler, f. Branbenburg.

Brenta, Schlacht an der (699), 3. 400. Bredia 3. 618, 628, 4. 506; don Kaiser Heinrich VII. belagert (1811) 4. 817; Schlacht bei Br. (1401) 4. 842.

Breelau 5, 115; bon b. Mongolen belagert 4. 71; Reichetag (1420) 4. 358; Refor-mation in Br. 5. 182; erfte Stadticule 5. 118; Universität 6. 495; Friede von Br. (1742) 6. 562; Br. um bie Mitte bes 18. 3ahth. A. 6. 555 f. Breft, Rriegshafen, 6. 229

Breed, Burftenthum, 4. 281. Bretagne, Grafichaft, 3, 86, 394, 896, 4. 166, 197, 236, 245, 568; mit Frankreich bereinigt 4. 589.

Breteuil, Roger b., Graf v. Bereford, 3. 446. Breitgny, Friede bon (1360), 4. 524 f., 566. Breitslam, Oerson Bohmen, 8. 503, 533. Breitslam II., ders, von Böhmen, 8. 535. Breitslam II., ders, von Böhmen, 8. 535. Breionen 3. 52, 394; — Breton, Wart 8. 340; — Breton, Sagenfreis 4. 30 f., 33, 35. Bretwalba (Cberhaupt ber 7 Reiche ber

Deplarchie) 8. 424.

(1572) 5, 471.

(1672) S. 471. Brienne, Graf Walther von, Herzog von Atheu, 4. 471 f., 660. Briesmann, Johann, 5. 629. Briegen f. Trenentriegen. Brighten, Croben der, 3. 541. Bribucga, Schladt bei (1710), 6. 438.

Brimner (german, Gotterfage) 3. 18. Briffon, frang. Barlamenteprafident, 5, 556. Briftol, Lord, Baier b. Lord Digby, 6, 174 f. 

Britannifches Meer (Ranal) 3. 85. Brito, Richard, 4. 173 f. Bucherenfur f. Genfur. Brodes, Barthold heinrich, Dichter, 6, 713. Buchhandel 5, 122.

9. 207, 294.

Brömierto, Friede zu (1645), 6. 78.

Broodbuls zu Brüffel 5. 468, A. 5. 469.

Brooffe, Richde, Bunneifter, 5. 566.

Broonfel, Migl. des Großen Anabs in Paris, Budo, Kaichall, 5. 2687.

Broonfel, Migl. des Großen Anabs in Paris, Budo, Kaichall, 5. 2687.

6. 120; Mürfurde b. fleine Exchaft A. 6. 5119.

Budo, Kaichall, 5. 2687.

Brild, herzogl. fachf. Rangler, 5. 668 f. Brilde, Schlacht an ber rothen (1497), 5. 244,

Bruber, bohmifche, f. Bohmifche Br.; - grune (Frangistaner) 8. 542; - Roestiiber 4. 271; — ichwarze (Dominitaner) 3. 542; — jeraphilde (Franzistaner) 3. 542; — der Reinheit 3. 271; — vom

gemeinsamen Leben f. Dieronymianer; — bon d. driftl. Lehre f. Ignorantins. Brüdergemeinden in Böhmen 5. 621, 662 f.

Bruberfrieg 4. 432 f. Bruberichaft ber göttl. Liebe 5. 340. Brilberichaften, fromme, 5. 115. Bruberichlacht bon Blantaba 4. 126

Brueghel, Beier, ber Meltere, Daler, 5. 452. Brilgge 4. 708, 5. 449; Routor ber Sanfa 7to f.; Martiplas A. 4. 7t1. Bruht, Beinrich Graf bon, jachf. Minifer,

8. 562, 579—581, 681. Brufterer 3. 52, 117. Brun, Aubolf, Jüricher Rathsherr, 4. 418 f. Brunanburg, Schlacht bei (937), 3. 411, 435, 4, 228,

Bruned, Echlog, 4. 411. Brunel, Dlivier, 5. 591. Brunelleschi, Bil., Baumftr., 4. 55, 478, 786.

Brunbilbe, Gemabl. Siegbert's von Auftrafien, 3. 160, 292 f.; Tob A. 3. 295. Brunt, Lionardo, 4. 475.

Brunt, Ponarvo, 4, 475.
Bruntberg, Schlacht am, 4, 624.
Brunntent, Erneuerung des Bundes der ichmelger übgeneigenlich, jus (1315), 4, 412.
Brund, d. Berneit, Stiller der Karikänker, 8, 589.
Brund von Kärnten, Sohn des Derzogis Citto b. Kärnten Kapit Gergor V., 3, 490.
Brund. influgerer Bruder Kaller Citto d.

Bruno. jungerer Bruver naier Dito 9 1., Erzhischof von Kötn, 3. 480—482. Bruno, Geschichtichreiber, 3. 549. Bruno, Geordano, Philosoph, 5. 350. Bruja von d. Demanen erobert 4. 661, 672.

Bruffel, Refidens ber Bergoge b. Burgund,

Brülici, Reidens der Lerzige b. Burguin,
A. 396; Warthplam int dem Broodbuls
A. 6. 469; Nathbauß A. 4. 395;
Bret Union (1877) S. 165.
Brut (Britus), sggenhalter der Gründlich
A. 286; — Roman de Brut 4. 82, 228.
Tüg 4. 482; Riedertage der Hillen det
Br. (1421) 4. 362.

Brups, Beter bon, frg. Briefter, 4. 12, 18. Briefabel 6, 527. Briefabel 6, 527. Briefabel 6, 527. Briefe 5001 ben Wassergen genommen Buccettuns 8, 142.

Bucer (Buper), Martin, Theolog, 5, 173, 279, 283, 290, 321, 419, T. 5, 320. Buch, das weiße, von Sarnen 4, 408, 412.

Budanan, Staatsrechtslehrer, 5. 581 f. Budanan, Staatsrechtslehrer, 5. 581 f. Budhrud 4. 392, 5. 122; in England 4. 550, 5. 475; erhe Budhruderel in Frant-reich 4. 594; in Liffadon 5. 24; Buchs bruderfunft in Rugland 5. 626; in Schweben 6. 40; in Spanien 5. 12; erfte pro-teftantifche Buchbruderei in Ungarn 5. 663.

10 u. 12) u. 4. 717 (11).

Bubi(Bubaus), With., Sumanift, 5.410, 418. Bubinen, Bölferichaft, 8. 457. Bubifin, Land, 4. 440.

Budowec v. Buboma, Bencestam, 5,698,6,16. Budgiat, Friede bon (1672), 6. 344. Buenos Mures 5, 373.

Buff, Charlotte, 6, 719. Buffon 6. 675.

Turce, Chuard, 4, 159.

Funce, Maria, Mitter Robert's II. Etnact born Schulland, 4, 552.

Funce, Morlar Mitter ber Keitere, Beiwerber um ble [doct. Krone, 4, 514].

Funce, Soberti, D., Cliling, Rönig b, Schotts [and, 4, 515-52], 551; [Yudin A, 4, 518.

Berndelmin an Metgrapheten & 16.1.

Buhird 4, 46. Bujeh 3bn Shetfa, Stammbater ber Bnitden, 3, 255. Bujiben, Reich der, 3, 255 f., 561 f., 4, 66. Bufanter 6, 226.

Bufar, Colacht bei (1761), 6, 702. Bulgar, Daubift, ber (Ilt.)Bulgar., 8. 458. Bulgaren, Rachtommen b. Sunnen, 8. 88 f.,

Bulgar, Qaupil, Der (III-9Bulgar, 3, 488, 2014garer, Machomumen b., 2011garer, Machomumen b., 2011g., 120, 120, 129 f., 140, 142 f., 154, 270 f., 261 f., 120, 533 f., 405, 457 f., 461, 100 f., 2011g. 120 f., 2011g. 1 3.4 412 f.; B. der drei Balbftätte 4. 408; gipfer B. 4. 639, 642; — geheime Bande der Bauern ju Ausgang des Mitstelalters 5. 100 f.; Geheimbunde im 18.

telalters 5. 100 f.; Geheimbünde im 18. Jahrd. 6, 707 f. Bumlöhuh 5. 100, 138, A. 5. 100. Bumlershill, Bertheiblyang von (1775), 6. 600 f., A. 6. 682, 600 f., A. 6. 682, g. Bungelwih, Friedrich's b. Gr. verschangtes Geger bei (1761), 6. 612 f. Bunnaccorpl da Cemigunon, Hilppo, f. Callimachus.

Buonarvotti, Richelangeto, f. Richelangelo. Buoninfegna, Tuccio di, Raler, 4. 737. Burabuga, Bithinn, 3. 316. Burbadge, Richard, Tragide, 5. 585. Burchard, Perzog v. Schwaben, 3. 390 f., 469.

Buttmare, Netzog b. Schwabert, S. 390 f., 469. Burbligala I. Borbeau; Burblins, Erjblighof von Braga, S. 224 f. Burchins, Erjblighof von Braga, S. 224 f. Blicen, Bulgermeiller b. Hermen, 5. 666. Büren, Artebert Erinf (20d. von f. Biron. Burgen 4. 45, A. 44; 8). ber Germanen S. 101; Beubalburgin 12. 20hrs, A. 1.159. Bitrger, Bottfried Muguft, 6. 716, A. 6. 716. Bürgeriand 3. 470f., 546, 698 f., 4. 699; bürgeri. Säude und Berfasiungstämpfe im Mittelatter 4. 716, 718; Patrusier und niedere Bürger 4. 719 f.; bürgeri.

Bevolferung in Deutschland nach bem Dreifigjahr. Rriege 6. 527. Burgh, Subert bon, 4. 211-216; Tob 4. 215, A. 4. 214.

Burgtmaier, Sans, 5. 332; Ertumphroagen Magimilian's nach B. 's Entwurf A. 5.334. Bürglen, Telletapelle bei, 4. 411. Burgos A. 5. 197. Burgeborf, Oberfi Ronrad v., 6. 284-286.

Burgund. Dynaftie, unechte, in Bortug. 4.599. b\*

Burgundischer Kreis 5. 805. Burgundisches Reich 8. 52, 74 f., 292. Burislaw, Reffe Rarl Svertersson's von Edweben, 4. 264.

Burte, Ebmund, engl. Minifter, 6, 689 f.,

5. 491. Burnet, Dr. Gilbert, 6. 380. Burnet, Thomas, Geolog, 6. 455. Burns, Robert, Tickter, 6. 685. Bu Caib, Jithan von Berfien, 4. 689. Buiching, A. F., Geograph, 6. 710. Bufenbaum, Jeinit, 6. 528.

Bufen bei ben Germanen 3, 104 f. Buken bet beit der Mermannen a. 100 |
Bukender, neitler, in Norm A. 3, 540 (1). Galixtiner (Iltroaniken) 4, 857.
Bukgarder nach derm Kenzijt de Nifa S. 165.
Bukgarder nach der Nifa S. 165.
Bukgarder nach de Nifa S. 165.
Bukgarder nach der Bugicieri, social de Brigarde nodo de Conquis de Silta S. 108.

Built, Schol Thermony, S. 228.

Built, Sandard De Credoppere, S. 228.

Built, Eannach 6. 613. 615, 657 1.

Builter, Eannach, G. 214.

Builter, Eannach, C. 274.

Builter, Eannach, C. 274.

Builter, Tantacher, Cherft Soldenftein's, 6. 66.

Builter in Company of the Company

Butturlin, ruff. General, 6, 613. Buper, Martin, f. Bucer, Buger, Auttin, 1: Suer, 61. 61. 8901; Aug. 1901; Abrital, 41. 613. 8901; Hontipneth, angeliäch! Held, 4. 228. 891; antimitée Kirche! Griechige Kirche. Bygantinischer Lauftil 8. 290; bygantin.

arab. Etit 8, 213

arab. Sett 8. 213.
Byantimides (ofitomides, griechisches Keich unter Arrabius 8. 41 f.; unter Theodolius 11, und Patheria 8. 53; Einfall ber Qunnen 8. 59; von 453—518 8.
59f.; Umbing aur Zeit Gotlierich 58. 60; unter Anabiana 8. 127 f.; im Jeitalter Quitimins 8. 137 f.; to wis 8. Seefern Quitimins 8. 136 f.; von 8. Seefern unter Robad und Chosroes I. angegriffen 8, 129 f.; Umfang im 6. Jahrb. 8, 154; unter Jufinian's Rachfolgern 8. 151 f.; Rampfe mit b Langobarten in 3talien 8 126; von Chobroce Il. betriegt 8. 180; Berluft ber letten Befit, in Gpanien 8. 228; Rriege mit bem 38lam 8. 218,

 
 Gabet ministerium
 6. 360 st.
 Camponanes, from Rinister, 6. 679 st.

 Gabet, Zebristian
 5. 05. 77, T. 5. 57
 bertist Lebrador
 5. 507.

 vertist Lebrador
 5. 577.
 5. 57

 anus, City, arab. Edistification
 5. 268.

 anus, City, arab. Edistification
 2. 268.
 bertabl gavenor A. s. bl., Cabra, Gerren von, S. s. Cabral, Redro Albares, S. 36, 50, 56, Cabrillo, Juan, S. 367, Cacama, Hrft von Tescnco, S. 362 f. Cadan f. Raaden,

| Gaboline | Saoben | Gartoparen | Gartopare

Calais 4. 525, 849, 566; bon Ebuard III. erobert (1347) 4. 524, 562; lette Be-

995, 704.

Murterdorf, Schlach Sei (1762), 6, 614.

5, 559; C. im 16, Jabin A. 5, 55; Caprilled, Suite A. 5, 65; Caprilled, Suite Marie, 4, 574.

Murteigh, William Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Eurle row Paris, 4, 574.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Eurle row Paris, 4, 574.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 4, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 5, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 5, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 5, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 5, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Levd, 5, 49! Calab, 3, brotchant Raufm., 6, 668, 671. Caprillage, Further of Marie, 5, 174.

Caprillage, Siliatom Gerlt, Siliatom Gerl

CHI CAUD ALLOH DOU TELLINE, T. 025.

Bulleding, M. 20, Geograph, G. 1710.

Calberg, Geograph, G. 180.

Calberg, Geograph, G. 180.

Calberg, Geograph, G. 20, Geo Caleboniiches Meer 8. 85. Caliptiner (Utragniften) 4. 857.

mignano) s. 621. Callinicus, Ezarch, S. 306. Callinus, Patriarch, S. 560. Callot, Jacques, Maler, G. 254 f. Calovius, luther. Geiftlicher, G. 530,

Calpe, Borgebirge, 3. 226. Garaufius, rom. Felbherr, 3. 86, 116. Calbert, Georg, Bord Baltimore, 6. 163. Carabaggio, Sieg Franz Sforza's bei, 4. griechifches) Calbin (Chauvin), Johann, 5. 417 f., A. 5. 417; Tob 5. 421.

| 244\_1, Pilectiret 8\_125\_1, Rieg mit | 243\_2, 252\_2 Signe on (4. 510, 502\_2 Signe on (4. 510, 502\_2 Signe on (5. 510, 502\_2 Signe on (4. 510, 502\_2 Signe on (5. 510, 502\_2 Signe on (4. 510, 502\_2 S

582; E. wird englisch 6. 614 f. Canal du midi 6. 225. Canbury, eugl. Eberst, 6. 385. Cancioneiros 5. 607.

Beinrich's II. von England Wallater noch E. 4. 176, 185. Canterbury - Ergablungen" 4. 551. 118. Der Englander in Frankreich 4. 539, "Cankerdurg-Erzaulungen" 4. 551. 582, 5. 490; von Franz v. Guije einge- Capello, Bianca, zweite Gemahl des Groß-nommen (1558) 5. 883; von Erzherzog – berzogs Franz Waria de' Medici, 5. 400. Mibrecht D. Cefterreich eingenommen(1596) Capello, Marino, Abmiral, 6. 336

Crbenszeichen A. 3. 691 (9). Gayittano, Johann von. 4. 385, 611. Gabetron, Robrigo, Page Philipp's III. von Capite (Abrillander, Scholmen, Scholmen, G. 187). Galberon de Darca, Gebron de Darca, Pedro, Dichter, Gappont, Riftere ber florentin. Republication, Capitellander, Galberon, Capitellander, Galberon, Capitellander, Galberon, Capitellander, Galberon, Capitellander, Galberon, Galb

Сариа, Bürftenthum, 3. 398, 451, 464, 456. Сариа, Echlacht bel (554), 8. 142.

Caraceiott, Johann, Geliebter Johanna's II. von Reapel, 4. 469, 603. Caraffa, Johann Beter, Kardinal (Hapt Baul IV.), 5. 340 f., 846, 882. Caraffa, Karl, Kardinal, 5. 346. Caraffa, Kardinal, papftl. Runtius (um 1629), 6. 16, 87. Caraffa, öfterreih. General (um 1688),

6, 352,

494. Caravagglo (Michel Angelo Amerigbi), Mater, 5. 352. 6. 417; Zeo 5. 421; and Carlottelm External States, and Carlottelm States, and Active the A

| Frankreich d. 421 |; 11 Wolein d. e21; varchjonine, etabl, 4.226; Schlagh Riv. in Continuodo, 3492; in Ungara, 6.63. (Sendalpeli, Christophel, S. 539, 6.327; Christophel, Christophel, S. 539, 6.329; Christophel, 
pon 1261 — 1453 4. 657 f.; bygantin Camben, Schlacht bei (1780), 6. 694. Cartowis, Ebriftoph von, 5. 289 f. Raifer mit seinen Saustruppen A. 3. 567. Camben, William, Geschichtscher, 5. 582. Carlowis, Georg von, 5. 289.

Carpetaner 8. 220. Carpsob, Ben., Rechtelebr., 5, 81, 650, 6.528. Carryon, Johann Beneditt, Salor, 6. 581. Carry, Bobert, Ginfilm Jatob's I. 200 England, 6. 152. Carracci, Agoft. u. Uninto., Agoler, 5. 382. Carracci, Ludovico, Maler, 5. 352, A. 5. 380. Carranza, Barrolome, 5. 605.

Carrara, Familie in Babua, 4, 490. Carrara, Francesco bi, 4, 504 f. Carrara, Francesco bi, ber Jüngere, 4, 506. Carrara, Giac. u. Rarigilio bi, 4, 506. Carrton, Ediadt am Jinfie, 4, 124.

Garroccio (Jahnetwagen) der Maltinder 8. 502, 650, A. 8. 673. Carftens, Kömus Jatob, Waler, 6. 722. Cartagena, Stadt in Reugranada, 5. 513; Seeichlacht von C. (1741) 6. 664. Cartagena, Stadt in Hopanien, 8. 220.

Caffel in beffen i. Raffel. Caffel b. Phern, Schlacht bei (1071), 8, 598. Caffiedorus, Gefchichildre, 3. 91, 134, 177. Caftello, Guido von, Kardinal, 3. 622. Caftel naubart, Schlacht bei (1632), 6. 109. Kaftet nurvo in Napel A. 3. 697.
Kaftel Nobelge, Warquid von, 6. 256.
Kaft, Iradien. Hobote, 6. 647.
Kaitlin, Edicate ke, Gefclickricheriber, 5. 605.
Kaitlin, Edicate ket (1423), 4. 539.
Kaitlin, John Reibert, 3. 582.
Kateron, Ichii, Nobelgichich, 4. 148.
Kaiten Lidit, Kaitlin, Caftro, 3oh. be, Bigefon. bon Indien, 5. 818. Coftro, Bebro Bernaubes be, 4. 598. Caufis, Michael be, 4. 350. Cavaleanti, Guibo, 4. 40. Cavaleantt, Gutov, 4. 40. Cavalier, G. 426. Cavalier, Jean, Camilardenffihrer, 6. 426. Cavenbith, Chemiter, 6. 686. Carton, Will., Buchdruder, 4. 550, 5. 475. Section and States and Ectics, Nour., Juman., 5, 89, 126—129, 6 Gencius liberfatt Gregor VII. 8, 518. Geneda, Glabt, 4, 506. Geniur 5, 340 f., 5, 18. Gengrafen 8, 157, 345. Cerba, Bergog Quis be la, 5. 40. Cerbie, Ronig von Beffer, 3. 86, 424. Gefaris, Giali., Natolin., 2. 304, 306—310. Gefaris, Iscantif, 4. 594. Gefena, Stady, 4. 510. Gespeda, Therefo von, 5. 340. Genta von Sifebut erobert 3. 222; von d. Centon (Beblan), Infel, 4. 101.

Chamtu (Che-men-fn) 4. 82.

Chan-Rien, dinef. Belbberr, 4. 76. Chansons (Erinflieder) 4, 34. Chantal, 3oh. Frangista v., 8, 54t, 6, 270. Chanut, i. God, granizera v., 6. 347, 6. 270. Chanut, irs, Gefanber in Stockholm, 6. 288. Chapelain, Dichter, 6. 257. Chardid, Frankenskers, 8. 72, 115. Chardende f. Chorabende. watto, laftil, Abelsgeichlecht, 4, 148.
Caltro, Atlonio de, Bisefon, von And., 5, 593.
Caltro, Atlonio de, Bisefon, von And., 5, 593.
Caltro, Atlono Texto, 4, 158.
Caltro, Atlono For Hollow, S. 158.
Atlono Frant feel de, 4, 587.
Atlono Frant feel de, 4, 587.
Atlono Frant feel de, 4, 587.
And Edited to, Andrew S. 258.

And Caltro, And. De, Calterio, von Andrew S. 258.

And Caltro, And. De, Calterio, von Andrew S. 258.

And Caltro, And. De, Calterio, von Andrew S. 258.

And Caltro, And. De, Calterio, von Andrew S. 258.

And Caltro, And. De, Caltro, von Andrew S. 258.

And Caltro, Andrew S. 258.

Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Andrew S. 258.

Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltro, Caltr Gemahlin Alexjej's, bes Cohnes Beter's b. Gr. bon Rufland, 6. 494. Cartructo, Serr von Auces, 4, 471.
Gattructo, Serr von Auces, 4, 471.
Gattalantific Felber fer Châllons 8, 62, 116.
Gatelon, Moert, 6, 151.
Gattlantific Felber fer Châllons 8, 62, 116.
Gattlant, Marfdon, 6, 402 f., 409, 42f.
Gattle, Marton, 1, 102.
Gattlant, Marfdon, 6, 402 f., 409, 42f.
Gattle, Serven, 6, 53.
Gattle, Jacob, Didder, 6, 614.
Gadnon, B., 194(dob), Dearnoil, 4, 578,585.
Gattle, Gattle, Serven, 6, 614.
Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gattle, Gat Charlotte von Lufignan, Gemablin Bring! Sharolais 4. 400. Charolais, Karl von, Sohn Philipp's des Guten, f. Karl d. Rithne von Burgund. Charron, Le, Borfteber der Parifer Kauf-mannicaft, 5. 443. Charta libertatum Seinrich's I, von England 4. 158. Capernolly, users of August 18, 200 (Chartreuse 2, 200).

Gazion, 28th., Pudbruder, 4, 550, 5, 475. [Chartreuse 2, 200].

Gecil, Nobert, Son Lovo Burtelgh 8, 5, 567. [Chaftre, 26, Gonverneur von Berry, 5, 447.].

Gecil, Shilliam, Bort Burtelgh 1, Burtelgh 1, Galtenaufram, Edit von (1551), 5, 422.

Gecil, Shilliam 25, 286. Chatel, bu, Felbherr Ratl's VII. von Frant: Chima f. Ret. reich, 4. 574 f. Chatelain, Jean, Augustinerinonch, 5. 418. Charelet, Marquife du, 6. 670. Chatelieuf de Randon von Bertrand du Chatten, Boltsflamm, 8. 52. Chattnarier 8. 52. Chancellor, Seefahrer, 5, 578.
Chanbermagor, frz. Riederlassung, 6, 226.
Chandler, Prediger in Paris, 5, 423.
Childerich I., frant. König, 3, 70.
Chandler, Prediger in Paris, 5, 423.

XIII Chitberich III., frant. Ronig, 8, 302-304. Chile, Mimagro in, 5. 871; Die Spanier in Ch. 5. 872. in Ch. s. 872. Chilperich, König ber Burgunder, 3, 75. Chilperich, frant. Rönig, Baler Chlob-wig's I., 3, 118, 158. Chilperich, Sohn Chlothar's I., König von Reuftrien, 3. 292, 294. Chitperich II., König von Reuftrien, 8. 299. Chiman, Fürft v., Stattb. v. Flandern, 5.521. China im 1. und 2. Jahrh. n. Chr. 8. 8; Einfälle ber hunjo 8, 30; von den Turten befriegt 8. 129; Begiehungen Sarun al Raidib's gu Ch. 3. 237; Eb. bon ben Mongolen erobert 4. 68, 70; Rezichung gen gum Besten 4. 76 f.; mongolisches Grohthauat in Ch. 4. 688. Aultargesändte: China's Aulturstels Sullurgefcichte: Ening e mutue. lung 4. 78; Sitten 4. 95 f.; Ausbrei-tung bes Bubbhismus 4. 77 f.; Arfebr mit Cb. im Alferthum und Mittel-alter 5. 26 f.; Berfebreeinrichtungen in Ch. 4. 93 f.; Strafen, Seeberlehr 4. Ch. 4. 98 f.; Strafen, Seeberfehr 4. 78; Uferjanbichaft und Berfehr auf bem großen Ranal A. 4. 97; alte dinei. Bantnote A. 4. 98; chinef. Grenafort A. 4, 83. Chinbafuinth, Ronig ber Wefigothen, 8. 223, Chinon, Bertrag von (1214), 4. 206. Chintifa, Ronig der Weftgothen, 8. 223. Chiny, Graficaft, 6. 248. Chioggla, Echlacht bei (1880), 8. 616. Landreuse S. 559, Metry 5, 44, Usboggid. Schlaft eri (1880). S. 616. Usborre, iche S. 61 Chloderich, Sohn Siegbert's, Königs der tibuar, Kranten, 8. 72, ttb. Chlodio, Frantendinig, 8. 60, 70, 356. du Chlodio, Frantendinig, 8. 60, 70, 356. Gereau (Bapt, Androuer), Baumeiker, 5.866.
Gerba, Alfons de la, Sohn des Bolgenden.
di 186, 604.
Gerba, Mijons de la, Sohn des Bolgenden.
di 186, 604.
Gerba, Mijons de la († 1275). Sohn Gentlien, Sohn, 2015. | Allti, Al A. 3. 159; Ucbertritt zum Ebriffentbum
3. 168 f.; Taufe 3. 70, A. 3. 71; Wirtung beriefben 3. 76; Tob 3. 74, 1ts.
Chlodwig II., frant. König, 3. 298. Genton (Rendam), Sinici, 4, 101.

(1639) 6 74.

Guaddila, Genn. Mehammeb's, 3, 185—187.

Guaddila, Genn. Mehammeb's, 3, 185—187.

Guaddila, Genn. Mehammeb's, 3, 185—187.

Guaddils, Genn. Mehammeb's, 3, 185—187.

Guaddils, Genn. Mehammeb's, 3, 185—187.

Guaddils, Genn. G | Chair | Open | Chair | Open | Chair | Open | Chair | Open | Ope swortin, Nioner, 4. 439 f. Chorwaten i, Kroaten, 1. Aufditwan, berf. König, 8. 129, 132, 138 f. Chodroed II., berf. König, 8. 130, 152, 189 f. Chyoric, Graf Jubolf, 6. 610, 624. Chowacomotif, Jürice, 6. 476. Chowacomotif, Jürice, 6. 476. uginovert 11. von Australien, eton erge ugrain, opfetpinge ver einvent, v. 221. Erst (8, 234 f. Uhitebert, Sohn des Louismeiers Grimoald Girclien de Arousé 4. 31 f. von Australien, 3. 298. Uhiterial I., frant. König, 3. 70. 6. 538. Chriften in ber Türfei 6, 332 f.

XIV Digung bes Chr. in Gallien A. 3. 69; drifti. Rioflerleute 3. 319 f.; Chriftenberfolgung @ Dogmatif 3. 239 f.; Dutbiamfeit ber giraber gegen bas Chr. 3. 230 f., 264; Chriftian D. Anhalt, Statthatter b. Ober- Ciflen, Graf Ulrich pon, 4, 649. pfal3, 5, 556, 681 f., 687, 6, 13-15, 18. Cimabue, Giovanni, Mater, 4, 475, 737 Chriftian, Bruber Johann Gigismund's von Brandenburg, erbt Andb. Bayr. 5.685. Chriftian v. Braunich meig, Abminiftras torv Salberftadt, 6. 18, 20, 29, A. 6. 19. Chriftian I., Unionstönig v. Danemart, Schweben u. Rorwegen, 4. 624, 5. 244, A. 4. 623. Chriftian (Chriftiern) II., Konig von Dane- Ginque Borte 4. 219. 281, 298, A. 5. 247, Eirffena, Gurienfaus in Diffriestand, 6.566. Chriftian III., König von Tanemart, 5. 288, Cifterzienfer S. 588 f., 5. 115, A. 8. 540 (3). werttenn 11., wong bun 4 antennt, a. 205. Ulterfarmer 3. 6.05 [., s. 115, A. 3.-64 (3). 260, 22. 22. 22. 26. 6. 5. A. 3. 263. 2010 Ulterfarmer 3. 6. 10. 22. 22. 26. 6. 10. A. 3. 263. 2010 Ulterfarmer 3. 201 Chriftian VII., Aon, von Tänem., 6. 641 f. Clarence, herzog Georg von, Bruber Edu-Ebriftian I., Aurfirl v. Sachi en, 5. 678. arb's IV. von England, 4. 542—544. Chriftian II., Aurf. v. Sachien, 5. 654, 678 f. Clarence, Lionel von, f. Lionel. Chriftian von Cachjen . Merfeburg , Cobn Clarendon, Reicheverfammi (1164),4.168 f.; Johann Georg's 1., 6. 465. Christian von Bucke f. Bucke. Christian, Erzbischof von Wainz (um 1250), 4. 302. Chriftian von Diiva, Bifchof bon Breugen, Clariffinnen 8. 540, A. 3. 541 (8). 4. 448, 450. Clarorum virorum epistolae 5. 136. Clarorum virorum epistolae 5. 136. Clarofillan August v. Sachsen Zeis 6. 468. (Claude Torium (Cl. Gete.), Waler, 6. 254 f. Christian Cherchard, Jürk von Cliffres Claudia von Chilons. Gemahlin Senrigh 7. tanb, 6. 566. Chriftian Ludwig b. Luneb. Gelle, Cobn Claudia von Toscana, Gemabiin Leopold's Coligny,

Benboten 3. 174 f., 319 f.; driftl. Chriftoph bon Redfenburg 5. 630. Diffionare in England A. 3. 169; Bertin- Chriftoph, Graf bon Olbenburg, 5. 260 Riollectulte 8. 3197.; ogittemortrøgung ustrinopg, soon titting v 11., acting von in Berfien in 6. Jahrb. 3. 128; Ciin. Burtienb., 5. 269f., 6.99, 6.98, fildrung des Cdr. bei den Angellachien 8. Christoph, Cribbish of von Bremen, 5. 266. 126; bei den Bojoarten 8. 119; in Bris Christoph, Cribbish of Romannen, 5. 266. 126; bei den Bojoarten 8. 119; in Bris Christoph, Cribbish of Particularity, Christophen, 5. 24; Ordens-lamien 8. 424; bei den Bulgaren 8. 408; Christophen 6. 692, 4. 588, 5. 24; Ordensin Tdinemart 8, 418; in Tellifiquin 8. | seichen A. 8, 691 (6).
314 f.; bet den Franken 8, 70; bet den Üben Überdegang, Bissof von West, 8, 321, 537.
Golben 8, 24, 28; in Johien 5, 28; in Grove, 5, 26; on Great, 8, 24, 28; in Johien 5, 28; in Grove, 4, 349. Stand 4. 178; bet den Rumannel 4. 643; Carrolovorá, gited., selectrier, 4. 349. bet den Elibauerra 4. 630; in Vornegen 3. 412; Chur, Moberna 3. 408; in Vornegen 3. 412; Chur, Mobernstiamm, 3. 333.

1. Wolen 3. 408; in Vornegen 3. 412; Chur, Mobernstiamm, 3. 333.

1. Wolen 3. 408, 350; in Wommern 3. Chur, Gelindung 6. 508; bet den Brenbern 4. 448; Churchill, Cohn, Cergog von Marchorou and Migen 3. 608; 4. 212; in Stube 1. Warteborough, cham 3. 461 f.; in Schweden 3. 415; Churchill, felamit. €ette, 3. 243.

4. 263; in Ungarn 3. 358, 4. 284; bet Churchillam 3. 641. ben Wenben 8. 634; Epaltung ber drifil. Chptraus, Rathan, 5. 348 Brite ein be 18-18. (1867) und gried, Edungonor (Schanguor, Talpan-Nor) 4. 87. (2001at.) 19-18. (1994) und gried, Edungonor (Schanguor, Talpan-Nor) 4. 87. (2001at.) 19-18. (200 2-Sognant 1. 3. 200 (1. 3 annualiset) set.

122. inst sert Sequiresquiren int ord vinitia, set in separet, 3. 220.

123. (1. 3 annualiset) set.

1247 (1. 3 annualiset) set.

125. (1. 3 annualiset) set.

126. (1. 3 annualiset) set.

127. (1. 3 annualiset) set.

128. (1. 3 annualiset) set.

129. (1. 3 annua mart, Schweden und Rorwegen, 5. 248 f., Cirtaffierfultane in Meghpten 4. 693. Striftun Lu du ig d. Elines. Celle. Sont i Claudia don aostana, Annuania (h. 1985). Des Schweigers von Cronien. 5. 822, Geriffun II. Ludving. Administrator von Claudius II. 1980 (1985). Des Schweigers von Claudius II., röm. Saifer, 2. 26. Gelign, Aihret cines fran, Hillschweigers von Claudius II., röm. Saifer, 2. 26. Gelign, Aihret cines fran, Hillschweigers von Claudius Lichter (unter homentus). 3. 47. Cellenn. Bis schweigers von Claudius, Kalthies (ber Wandsbeeter Bort). Glaudius, Caldius (1985). Gelign, Charlet (1985). 3. 68. Gelign. Gem. August's b. Starten v. Sachjen, 6. 469 Clappole, Laby Elifabeth, Tochter Crome Collige de France 8. 411, 564; — E. Louise frifitania (Aggershus) 3. 413, 5. 258, 6. 489. roell's, 6. 206. Chriftiania (Aggerebus) 3. 413, 5.268, 6. 489. | mell's, 6. 206. | Chriftine, Gem. Johann's v. Dane m., 5.247. | Eledoch (Steeples) 4. 178 Tefrikine, Gem. Johann '8 b. Dân em., 5.2 27. [Ciccode (Exceptes) s. 172.
Garline von Sadien, Gem. Philips's des Ciccomes II., Appl., 3. 2004, 4. 467.
Goldenum Garcolinum in Braumiduneig s.
Goldenum Garcolinum in Trifline Jannt. Gem Iller Mart's V., Der Clemens III., Bapt (7 1191), v. o., v. v. doller. Acter Saler Rat's V., Der Clemens IV., Bapt. (8 1191), v. o., v. v. doller. Acter Saler S Rati's IX. bon & diveben. 8. 99. 239, 276, 276, 346, 477 1. Gyfilinin. Zodjert Ghilan Mboli's, Ronigin (Itemens (VIII), Gegulapapi (bis 1429), bon & diweben. 6. 57, 268, 257 1., Tb. 6. 4. 354. Gyfirhopi I., Cohn Stalebrara's II., Ronig (Itemens VIII., Raphi.(†1605), 5.406,508,691. 

Chriftenthum - Colonna. bis 263, 286, 302, 306. heitoph, Sohn Ulrich's VI., Derzog von Burtten b. 5, 269f., 659, 668, 634. (Clement, Buerennfigere in Aftland (t536), Chur, Avarenstamm, 3, 383, Chur, Gründung des Bielbums, 3, 320. Churchill, John, herzog von Martborough, Eimbern 3.14,22; — Eimbr. Halbiniel 3.409. Eimbern 3.14,22; — Eimbr. Hutter Raifer Friedrich's III., 4. 374. Einatoa 5. 367. Einnamus, Johannes Geschichtschr., 3. 560.

utae prodectionis 8. 148; — C. Frationum Laureshamensium 8. 408.
Cochorn, holland. Feldherr, 6. 402, 405.
Cocur., Jacques, Kaufmann in Hourges, 4. 582; empfang Karl VII. A. 4. 58t.
Cocubres, Marquis de, franz. Gesander in Cinquars, Benri D'Gifiat, Marquis be, 6. ber Schweiz, 6, 98. Cogan, Milo von, 4, 181. Cognac, rigue von, 5, 210, 225. Coignb, franz. Generai, 6, 567. Coimbra von Ferdinand I. von Rakilten erobert 4. 126, 148; — Univerfist gu E. 4. 28, 597, 5. 514, 6. 677. Colbert, Jean Baptifte, 6. 220, 222-224, 226, 228, 246, 270, 274, A. 6. 223; bo fucht die Gobelingalerie A. 6. 225; C.3 uarence, Lionet von f. 542–544.

uarence, Lionet von f. Lionet.

Clarenbou, Richiderberahmut (1644, 1685; 1.76.

diet klomitutionen von (1.4 1685, 1.76.

diet k bon Raffau, 5. 468.

Coligny, Gaepard von Chatillon, Graf von Mbmiral, 5. 382, 423 f., 428, 432, 434. 436—438, 440, 442 f., A. 5. 437. olignh, Luite von, Gemahlin Wilhelm's

Clemens, Monch aus Emolenst, 4. 292, Elemens Muguit von Bapern, Rurfurft

6. 262, Ciement, Jatob, Mörder Ceinrich's III. von Frantreich, 5, 553. Ciementinev Habsburg, Gem. Andreas', des Sohnes Stevban's V. v. Ungarn, 4, 310.

Clermont, Rirchenberfammt. (1095), 8, 554. Clermont, Bergog bon, frang. Dberge.eral im Giebenfahr. Rriege, 6, 603.

Elive, Robert, 6. 700-702, A. 6. 701.

Cocceji, Samuel von, 6, 504, 623, Cochiaus 5, 126, 129, 154, 238, Cober Fribericianus Vomeranicus u. Mar-dicus 6, 623; — C. Juliniancus 3, 147; — C. Ludovicianus 6, 222; — C. repe-

titao praelectionis 3. 148; - C. Tradi-

bon Roin, 6, 638.

Clebum (Gloucefter) 3. 85 Clifford, Lord, ermordet Rutiand, ben Cobn Richard's bon Port, A. 4. 541 Clifford, Thomas, Minister Rati's II. von Engiand, 6. 361—363. Elinton, engi. General, 6. 692, 694 f.

5. 262.

quatro nations ju Baris 6, 266; — C. des quatro nations ju Baris 6, 266, A. 6, 265.

Colonna, rom. Familie, 4. 316 f., 458 f.,

Colonna, Chdo (Baph Martin V.), 4, 355.
Golonna, Chd, Elditer, 4, 39.
Golonna, Chd, Elditer, 4, 39.
Golonna, Ereberro, falieri, Aelbierr unter Kart V., 5, 205 [...]
Golonna, Eredano, 4, 461.
Golonna, Erelano, 4, 461.
Golonna, Erelano, 4, 461.
Golonna, Erelano, 5, 70. Alfaciangelo, Golonna, Christophia, Sart, 4, 400.
Golonna, Erelano, 4, 461.
Golonna, Greena, 5, 50.
Golonna, Greena, 6, 60.
Golonna, Greena, 6, 60

Comitos liberi in Ilingarti 4, 642.
Common-payor-book 5, 444, 492.
Compon-payor-book 6, 444, Compiègne, Rongtl gu (1198), 4. 240. Complutenfifde Bolyglotte 5. 12. 

Connecticut 6. 41.

Consensus Dresdensis (1971) & 670; — C.

Sendomirionsis 5. 622.

Confident A. 5. 205.

Con

Cornaro, Anbrea, Generalproveditore bon

wormer and the second section of the second section of the section of the second section of the 
Genthe, Lubwig I. von Bourton, Britis von I. Corpus juris, Rovelleri juri, 8, 148.

S. 428 [, 428 - 434, 436.

Genthe, Rubwig II. von Bourton, Orrgong Uniterion Billigation, 5, 373. Th. 5, Garca, Petrican to In. Gentlifting Politics, 189.

Gentling, Britis von Cere Gerege, C. (Gentling Southing, 5, 38).

Gentling, Bulleford, G. 52.

Gentling, G. 53.

Gentling, G. 54.

Gen

Erema, Stadt, 4, 317. Eremona 8, 630, 4, 317, 506. Erepp, Friede von (1544), 5, 286.

etolmen, Cliver, 6, 128, 170, 179, 181 f.
184 f., 189 f., 193 - 198, 700 - 202, 210,
234, A. 6, 203; Er.'s "Elieniciten" im
Anulye mil beu "Ravalieren" T. 6, 178,
Cromwell, Richard, Sohn des Borigen, 6,
207; wird sur Auflöfung d. Harlaments
gestomngen A. 6, 207.

uroh und nertigor, Ernit Bogistato boni, Administra de Visidi, Canmin, 6, 286. Croyland, engl. Roster, 3, 428. Cruciger, Raspar, T. 5, 320. Crusca, Academic della, in Florens, 5, 64. Crus, 3, 31ha de Santa, erster Name von Brasilien, 5, 60.

Erusaba, Steuer in Chanien, 5, 598.

Confignatia, Genmalini Friede's III, 200 (Gilmio de' Webici, 1. Webici.
Confignatia, Genmalini G

Dagobert I., frant. gonig, S. 119, 223, Dabalos, ber "quie Confiabel", 5. 7. 297 f., 314, 320, 4, 254. Tapenant, Charles, Rationalotonom, 6

Dahlen, b., Rommand. v. Riga (1700), 6.482. David I., Ronig bon Schottland, 4. 162, Dain, Ie, f. Clivier le Mauvais. 164, 184, 222.

Dainos, attiettide Bolfstieber, 4, 451. Dalarna 5, 250. Talberg, 30b. v., Bildos von Borms, 5, 127. Dalberg, Rart v., Statthatt. v. Erhurt, 6,638. Daletarlien, Aufkand in (1433), 4, 623. Dalemingier 8. 472 f.

Dalmatien 4. 284, 286 f.; Rieberlaffung flavifder Glamme in D. 8. 120. Damad Mili Baicha, Grofvegier Mhmed's III.,

6. 514 f Damast, Garftenthum, 8. 565.

Damaefus, Ctabt, 8. 214, 289, A. 3. 215; von Mbu Betr eingenommen (636) 8, 199; von Abu Befr eingenommen (1820/18.120.7) bon Timur erob. 4. 694; Gräber der Khalifen su D. A. 3. 229; entweiht 3. 228; Hochicale 8. 569; Moldec der Omeilas 3. 219, 219; Minnehof ber Omeijas 3. 213, 219; Minnehof 3. 214; D. Sin b. Belthandels 3. 241. Damenfriede zu Cambrai (1529) 5. 232. Damiani, Betrus, Rarbinalbijchof von Cftia,

8. 511, f. Damiette 8. 694 f. Campierre, Graf, ofterr. General, 6. 6, 24. Dampille f. Montmorency, Deinrich bon. Dan, Wojewobe ber Walachei, 4. 648. Danby, Lord, 6. 364, 385.

Danbolo, Enrico, Doge von Benebig, 8.

618, 665, 4. 501. Danbolo, Francesco Doge v. Benedig, 4. 502. Danbolo, Rif., Probeditore in Eppern, 5.391. Danebrog 4. 276; D.orben 6. 303. Danegeld, Abgabe in England, 3. 437, 440.

Zautegeto, Mbgade in England, 3, 43, 440. Zantefo (Löntenberfammlung) 4, 275. Zänemart 3, 410 1, 414 7, bis jum 13. Johit, 4, 266 f.; Erich III. bon Nore-tregen asgett D. 4, 608; D. bon 1286 bis 1481 4, 613 f.; mit Sdieneben und Norwegen bereinigt 4, 621; am Gibe bes 15. Jahrb. 5, 244 f., bis Qualia gegen D. 5, 247 f.; butherthum in D. 5, 252; Eigh per Notomanion 8, 266; D. uni 1860. Eigder Kelermaltott 3. 266; 2. um 1000 . eenta, wmrtan, \* 111.
5. 616; 13, 1340:numerlunde Chrillinne 11. Zenierde, Mungard, 4. 257; Erbauung des Alofters
5. 262; Refig mit Educeben (1663—1570) Zenis, El., 4. 257; Erbauung des Alofters
6. 831; (1611—1615) 3. 645; D. untert. 8. 3.41; Abeltrede 4. 284, A. 4. 227; —
Chrillian IV. 6. 225; dim i-duced Article — Educat det El. Zenis (1607) 5. 433.
(1643) 6.77—79; D. von Mart. N. Gelland Zenis, Nichael, Zelotter, 6. 716. pon Comeden übermattigt 6, 298 f.; unter Chriftian V. 6. 303; unter Friedrich III 6. 331 f.; bon 1670 bis auf Chriftian VII. 6. 639 f.

Tanen u. ihre Reichsgrfindungen 3, 409 f.; Ginfalle in England 8. 427 f., 484, 436 f.; Mufrichtung ber ban. Berrichaft in Eng-

land 8. 437 f. Danewirf (Daneuwall) 8. 840, 4. 268 Danifche Darf 8. 340, 414. Danifche Besper 8. 416, 437.

Danlidmenbe, Dynaftie ber, in Rappabofien, 8. 565.

6. 055. Danfelmann, Eberhard von, preuß. Minifter, 6. 459 f., A. 6. 460. Danfelmann, Frelherr von, preuß. Gesianber in Regensburg (1781), 6. 502. Danneter in Achtenburg (1781), 0. 502.

Pannetberg, Schloß, 4. 274.

Dante Allghiert 4. 39 f., 316 f., 731, A. 4. 39, T. 5. 399; bet Giotto T. 4. 737.

Dante von Rajano 4. 39.

Dansjo 4. 450, 5. 86, 88, A. 6. 521; an

bie Ruffen fibergeben (1784) 6. 520.

Dare, Johanna, f. Arc. Dardanellen, Einfahrt in die, A. 6. 651; Seefchlacht vor den D. (1657) 6. 336. Darien, Golf von, 5. 51. Dario, Mutonio, Baumeifter, 6. 542.

Darius Syftalpis 5. 26. Darnieh, heinrich, 5. 498—500. Darol Jim (arab. Illuminatenloge) 8. 271 f. Parimouth, Lord, engl. Abmiral, 6. 384. Dafchtow, Burftin Ratharina Romanowna,

Dati, Leonardo, Geograph, 5. 30. Dalus, aput. Edelmann, 3. 458. Zatika, aput. Evetimann, s. 430. Zaud, kapuban Kajda, 4. 686. Baun, Graf von, österreich, General, Ber-lheibiger von Zurin (1706), 6. 430 f. Taun, Graf Leopold von, österr. General

Dauphine 4. 335, 562.

Davenant, Charles, Rationalotonom, 6, 455.

164, 184, 222. David II., König v. Schottl., i. Bruce, David. David, Bruder des Fürsten Lewellyn von Bales, 4, 512, David Romnenos, Raif. v. Trapegunt, 4. 683.

Davila, Enr. Cat., Weichichtidreiber, 5. 564. Davis, John, Geefahrer, 5. 578. Davijon, engl. Claatsjefreiar, 5. 538 f. Davisftrafie 5. 578.

Decamerone" bes Boccaccio 4. 732, Decretum Frequens 4, 354, 369, 375 f., 380; - D, magnum des Matifias Cor-

binus 4, 650. Debo, Martgraf von der Laufis, 8. 510. Defoe, Caniel, 6. 455, 457, A. 6. 456. Degenfelb, Quife b., Raugrofin, morganat. Gemabl, Rart Lubmia '6 p. Kurpfals, 6,878. Debn v. Rolfelfer, Dane, Baumeifter, 5. 330. Deime, Schlacht an ber (1352), 4. 453. Deiften (Freibenfer), Die engl., 6. 454 f.

Defan 8. 637. Detfan, Königreich, 5. 55; eugl.-frangol. Rampfe im fübl. D. 6. 699 f. Detlaration bon 1541, faifer1., 5. 279 f. Defretalen, papfiliche, 8, 587; - pfeubo:

ifibortiche 3. 368 f., 405 f., 546. Celabal 6. 896. Telft, Malerichute bon, 6. 146 f.

Telft, Malerichte von, v. 140 1. Delft 4. 101 f.; von Timur erobert (1898) 4. 692; Neich der Großmogule in D. 4. 698, 6. 697; D. von Nabtr-Schal ein-genommen (1739) 6. 698. Temetrius (Omitri), Sohn Zwan's IV.

bon Ruftland, 5, 640. Demetrine, ber eifte falfche, 5, 641 f.; ber gweite 5, 648; ber britte 5, 644. Demmin, Glabenfefte, 3. 634. Demolita, Clabt, 4. 661,

Denain, Erfillemung ber Schanglinien bon (1712), 6. 440. Denar, Munge, 4. 58 f., A. 4. 61 (t u. 2). Denia, Emirat, 4. 117.

Dereford, 4, 524, 531, 540, Serion non Terbutid, Burft von Aftrachan, 5. 624. Derewier, ftab. Boltsftamm, 8. 458, 4 458, 461, Derfflinger, Generalfeldmarichall Georg von. 6. 313, 320, 322, A. 6. 312. Dermot Mac Murchad, Ronig von Leinfter,

4. 180 f. Dervorgilla, Gemahlin Tiernan C'Ruare's. 4. 180.

4. 180. Berwent (Terventio), Hug, 3. 85. Des. Schlacht bei (1600), 5. 696. Desborough, Schwag, D. Cromwell's, 6. 206 f. Descartes (Cartefius), Renc, 6. 267 f., 289, A. 6, 267.

Tefdnew, ruff. Seefahrer, 6. 474. Defeado, Kap, 5. 54. Defiberata, Gem. Kart's b. Gr., 8. 324, 351. Defiderius, Langobarbentonig, 8. 810 f.,

324. 328 f. Defiberins, Abi bon Monte Caffino, 8, 290. Defima, boll. Fattorei por Ragajati, 6. 139. Desmarete, frangof. Finangminifter, 6. 436. Desmond, Figgerald Graf bon, 5. 570. Teffau, Ciatue Leopold's von Anhatt. D. gu, A. 6. 503; Bhilanthropium 6. 710.

Detmold, Echlacht bei (783), 8, 332, Tettin, Clara, Gemahlin des Pfalggrafen Friedrich des Siegreichen, 4. 886. Tettingen, Schlacht dei (1748), 6. 565. Teutsche in Mosfan 5. 625; deutsche Ro-

Ionien in Polen 4. 626; im ungar. Banat und in Galigien 6. 658.

Dentiche Ritter (Deutscher Orben, Deutschberren, Ritter Unferer Lieben Grauen) 8. 652, 685, 690 f., 4. 282 f., 442, 445, 632, 5. 182 f., 243; im Rampfe gegen Bolen und Lithauer A. 4. 455; in Breufen 4. 447 f.; Etellung jur Rirche 4. 450 f.; Grobmeifter A. 8. 691 (2).

im Stebenjabr, Artege. 6. 594-596, 601, Deutschimme Genoffenicaft, Sprachgefell-603 f., 606-612, 614; D. und Yaudon bor ber Edjacht A. 6. 607. Deutschland und german, Bolfer gegeu Ablauf ber Bolferwanderung 8. 97 f .: D.

um 509n. Cr. A. 3. 99; Limiaus des alten D. 3. 67; geogrebb. (20g u. Beschäffen beit 3. 97; Bewohner 3. 98; Bölterbe weaung in D. 3. 98 f.; Alleste beit Bölfer u. Reiche 3. 116 f.; Auftommen bes Namens D. 3. 367; D., unter den Sarotingeru 3. 378 f.; Einfälle der Res mannen und Claven 8, 378; Ente ber beutiden Rarolinger 3. 385 f.; Einfälle ber Ungarn 8. 389 f .; D. wird Bahireid ort eingult a. 359 f. D. bild Sauten 8. 390; T. 8 liberwiegende Machifell, in Europa B. 468 f.; D. unter den ficht. Kaifern 3. 468 f.; innere Lage bis 950 8. 475 f.; unter den fränk. Zaifern 8. 497 f.; um das Jahr 1000 K. 3. 464; unter Lotharb. Eupplinburg 3. 603 f.; im Beitalter ber Dobenftaufen 3. 605 f., L. 2. 464; Bufiande jur Belt der Mainger Gehden 3. 681 f.; Umgestaltung der Lage in D. 8. 644 f.; das deutsche Reich und in D. 8. 644 f.; bas beutifice Mich maß b. Unitergang ber Schenfuniern 8.644; bas Jinterregnum 4. 295 f.; Muboif L. D. Dabbburg 4. 308 f.; Muboif N. Rafest 4. 311 f.; Cyclinich VII. 4. 314 f.; Wabburg IV. u. Griebrich III. 4. 319 f.; D. um 1350 K. 4. (am Eching); Rat IV. 4. 325 f.; Thermore Michael Research Company of the Company of t 4. 323 f.; Usenzel 4. 336 f.; supremt bon d. Pfalz 4. 342 f.; Sigismund 4. 344 f.; Librecht II. 4. 370 f.; Friedrich IV. 4. 372 f.; ble wichtighen Staaten bon 1273—1493 4. 423; Niedergang der Kalfermacht u. Borichlage gur Reform von Reich u. Rirche 4. 358; D. bie gum Aus-gang bes Mittelalters (1373 bis 1493) k. 4. (am Coluf); unter Darimilian 1. 5. (un Solung), unter Sagimuna 1500, die Reichstein un feine Glieber um 1500, die Reichstände 5. 77 f.; Genegen bes Neiches 5. 78; Setzlegen ber fürftl. Gewalt 5. 78 f.; Berlucke jur Reform ber Reichsberfasjung 5. 105 f.; die benijde Reformation u. Karl V. bis 1522 a. 139 f.; D. bis jum Rurnberger Retigionefrieden 20. 018 gum Mirmberger Mettigionskrieder 5. 232 f.; Pheformation u. Medoniums in Riederbeutschland 5 243 f.; Schäffung der Gegensäge (1632–1645) 5. 269 f.; Schmatschl. Krieg (1643–1647) 5. 25; f.; Modthöße u. Hall Karl's V. (1547 bil 1552) 5. 303 f.; Stimmung nach Schwast tald. Kriege 5. 307 f.; Ausgang Karl's V. u. Meitigingskriede frag Guschweg (1833 bil u. Meitigingskriede frag Guschweg (1834 bil u. Meitigings u. Religionefriede von Augeburg (1553 bil 1558) 5. 314 f.: Beitalter d. Gegenreformation 5. 649 f.; Buftande nach d. Religionsfrieden 5. 649 f .; Cleigerung ber obrigfeill, Bewalt 5. 650; Fortfdritte u. Demmungen bes Broteftantismus unter Ferdinand I. u. Marimitian II. 5.65; Beginn der fathol. Realtion umer Rudolf II. 5.672 f.; lepte Ausgleiche verfuche unter Matihias 5.700 f.; D. 161 jum 30 jahr. Rriege (1493-1618) K. b. (am Schluß); 30 jahr. Rrieg 6. 3 f.; bal Reich nach dem Edelitäl, Frieden 6. 27: f., K. 6. (am Ediuh); Reicheverfaluss nach 1618 6. 278 f.; die nordbeutiden Etaaten am Ende des 17. Jahrb. 6. 169 f. D. nach dem Hubertusburger Frieden 6. 617 f.; Berhaltmiffe im lepten Biertel bes 18. 3abrb. 6. 663.

um 500 n. Cbr. K. 3. 99 : Umfang bes aften

Bulturgefdinte: Relt.Rultur 3, 13f.1:4: Ruttur im Beitatter ber Ottonen 8. 495 f.: unter ben frant. Raifern 8, 536 f.; bie Beit ftanbe im 14. u. 15. Jahrh. 4. 699 1.; 707 f.; dur Beit Magimilian's I. 5. 118 f.; dur Beit der Resouncion 5. 321 f.; Beitalter ber Gegenreformation 5 649 f.; feit bem Bojahr, Rriege 6. 525 fim Beitalter Friedrich's b. Gr. 6. 705 f. Religion ber alten Tentiden & 16 f., 105 f.; Einführ. des Chriftenthums
3. 314 f.; Junahme der geiftl. Gewalt
6. 496, 536 f.; Judenheben 3. 574; Repetiverfolgungen 4. 22; die afte Kirche u. der neue Bitbung 5. 113 f.; Organifation ber benifchen Rirche 5. 114 f.; fittl. Berfall bes Rierus 5. 119 f. ; polfsthuml. Be wegning gegen bie fircht. Mifftanbe 137 f.; reformator. Regungen in der drift!. Lirche 5. 139 f.; Luther 5. 140 f.; Geren verbrennungen 5. 656; die Lirche nach dem Bojahr. Rriege 6. 528 f .; Theologie 3. Beit Friedrichs b. Gr. 6. 706 f.b - Ettren ber atten Deutichen 3. 13 f., 111 f.; unter ben frant. Raifern 3. 548: Zrunt.

fucht ber alten Deutschen 8. 14, 16; im 16. Jahrh. 5. 654; fürfil. n. abeliges Leben im 16. 3abrb. 5. 654 f. - @prache ber im 16. Jahrg, 3, 6041. — Sprache ber alten Deutigen 8, 109 f.; neuhordbeutighe Schriftsprace 5, 326; — alteste Staalseciurichtungen 8, 100 f.; die Dorfe ober Marberfassing der alten Deutschen 8, 101 f.; Ctaatewefen unt, b. frant. Raifern 3. 544 f.; Reicheverfaffung nach 1648 6. 3. 64 f., Actuoberiajiang nach 1648 6. 3278 f.; Staat u. Stände nach d. 30jähr. Ariege 6. 526 f.; Bauerniand 6. 309, 814, 330, 527; Rechtswesen der alten 514, 330, 527; recuismeien ver atten Beutichen 8. 104 f.; unt. 5. frant. Raifern 3. 546 f.; im 13. Jahrh. 4. 24; die Jeme 4. 725 f.; Einführ. des röm. Rechie 5. 81; Kriegsweisen 5. alten Teutichen 8. 14, 100, 111; unter den fränt. Kaijern 8. 547; 111; unter ben frant, Raufern o. 001, - intere Entwidtung ber beutichen Gtabte 4. 718 f.; beutiche Stabte um Stadte 4. 1., bentige Stade meinden in 1800 5. 82; beutige Etadigemeinden in Bolen 5. 618; Leben in den Städen im 16. Jahrh. 5. 6851; oberdeutige Städer im 16. Jahrh. 5. 6815; .— Houbel bei den alten Deutschen 8. 110 f.; im Zeitschen alter ber Ottonen 8. 496; nach b. Rreugalter ber Ottomen 3. 496; mad b. Arcus; Dieblinfein (Egbronnen, Marianen) 5. 54.

34gert 4. 66; i; im 14. 11. 15. Jahrb. 4. Diebenhofen, Groterung b. (1648) 6. 115.

501; Qualidamb 4. 706; i; Millinguéen Diemen, Ami. van. Geuercump 6. 1648) 702; im 1600 5. 83; im 16. Jahrb. 5. 150; Qualidamb 4. 706; i; Millinguéen Diemen, Ami. van. Geuercump 6. 1648) 703; Victorian 6. 187; Victorian 6. 1 nach d. Kreuzzugen 4. 63; im 14. u. 15. Jahrh. 4. 700 f.; im 16. Jahrh. 5. 650 f.; die Bauern um 1800 5. 95 f.; zu Ende des 16. Jahrh. 5. 680 f.; Landwittje obs 16. Janys, 6. 600 f.; Annourty-idagt nach 8. 50aftr, friege 6. 827; Bergbau im 16. Jahrh. 5. 661; Kundi im gleitalier der Ottomen 5. 499; umer d. fränt. Kaliern 3. 649 f.; dur Beit der Reformation 6. 821 f., 330 f.; in d. Javiern Hafter 6. 656; in b. juwilen Jülfte b. 16. Jafry, 6. 666; nach D. 3676. Ritege 6. 921; im Bette alter Briebrich's b. 0x. 6. 722; — Liter xatu tim Briebrich's b. 0x. 6. 722; — Liter xatu tim Briebrich's b. 0x. 6. 722; — Liter xatu tim Briebrich Briebri weiens d. 861; ichoue Literatur im Beit-after Friedrich's d. Gr. 6. 712 f.; — Wiffenichaften im 16. Jahrd. 5. 127 f.; zur Zeit der Reformation 6. 821 f.; die beutlichen Lumanisten 5. 122 f.; die W. gur gent er er einem eine S. 122 f.; die W. unter gelich herrichen under gelich herrichen und b. 30jübr. Dijon 4. 386 : Schladat bet D. (800) S. 7z. Rriege 6. 828 f.; Ri, im 18. 3, 347t. 6. Diene Malifat von 3. 228.
706 f.; — Schultweien im 14. u. 15. Ellitment Unterflück, 5. 224.
2040. 5. 117; Gindringen bet übre mankt. Ellitmen Studenber Revell, Großmankt. Ellitmen Studenber Studen Unterrichtsweien u. Unterrichtslehre im Beitalter Friedrich's b. Gr. 6, 709 f. Deug, Rieberlage b. Sachfenb. (373), 8. 116.

Deva, flav. Gott, 3. 120. Deva (Chefter) 3. 85. Deva a. b. Maros, Chlacht bei (1689), 6. 338.

Deverour, Gauptmann Balletiftein's, 6.67.
Devolutionstrieg, erfter (1667—1668), 6.
283 f.; zweiter (1672—1679) 6. 237 f. Devonibire, Bergog von , engl. Bremiers minifter, 6. 692.

Dewlet-Gireij, Rhan ber Rrimtataren, 5. 627. 664.

Dewulino, Friede v. (1618), 5. 646, 6. 291. Diamant Rarl's Des Rühnen 4. 420.

Tiaz, Bartholomans, 5. 36, 55.
Diaz be Bibar, Don Ruy, f. Cid.
Dichterverein, Leipziger, 6. 713; — preußis Disputaisons 4. 32.

Diag de Cloar, Don Ruy, f. Clo.
Diagretretin, Zetyglege, 6. 718; — preußischer S. 218; tinge 2, 35 1, 1 mart on trient Lune; marinder Seutern D. Arminingstro (1800) a 252 hom 10, 1 mart 2, 30 hom 10, 
D. im 16. Jahre L. H. 182, 34; D. im 16. Jahre, 5. 418; unter Letnrich IV. 5. 666; unter Ludwig XIV. 6. 251 f., 256 f.; im Zettalter d. Aufttärung 6. 668 f.; -- in 3talien im 15. u. 16. Sahrh. 5. 64 f., 350 f.; im 18. 3ahrh. 6. 681; — illdifche D. 8. 676, 578; — D. in ben Rieberlanben in b. erften Dalfte b. 17. 3ahrh. 6. 142 f .; - neus perfifde D. 8. 671; - D. in Bortugal n 13. Jahrh. 4. 150; im 16. Jahrh. 5. 607 f.; — in Spanten im 13. 11. 14. Jahrh. 4. 150; im 16. Jahrh. 5. 607; unter Bhilipp IV. 6. 129 f.

Didmingen 4. 59. Diberot, Tenis, 6. 645, 669, 673, 684. A. 6. 672. DiebBinfeln (Labronen, Marianen) 5. 64.

oorin; — Lietrich v. Vern 3, 96; Sagen-freis besjelben 3, 351, 4, 36 Dietrich VI. von Holland 3, 528. Dietrich von Landsberg, Sohn Heinrich's des Erlauchten, 4, 302 f.

Dietrich, Graf von Olbenburg, 4. 624. Dietrich, Erzbischof von Mains, 4. 385 f. Dietrichftein, mahr. Abelsgeschlecht, 8. 668. Littlige, B. 692, C. 71, B. 692, C.

Digeften 3. 148.

Dighton, Morber ber engl. Bringen Chuard u. Richard, 4, 545. Dijon 4, 396; Schlacht bei D. (600) 8, 72.

I., Großiurt von Rugiand, 4, 653.
Dimitri, Sohn Iwan's IV., f. Demetrius.
Ding, Gerichtsversammtung d. alten Bents

iden. 3. 102. Dinig ber Große f. Dionpfius ber "Dionpfiata" bes Ronnus 8. 288. Dionufius ber Große.

"Dionyliaka" des Wonnus d. 200. Dionylius, der heit. 4. 284. Dionylius (Dinty) d. Gr., Sohn Atfons' III., König von Bortugal, 4. 146, 597 f. Dir, wargiliger Hürft, 8. 489. Dirichau 4. 450. Difablot, Berthafeft, 3. 108.

Discantus, Erfindung bes, 4. 594. Difibobenberg, Rlofter, 8. 320.

Djahl 3. 186. Tjalula, Schlacht bei (640), 8. 200.

Indian, Sujady ver (640), 6. 200. Töbeln 4, 433. Doberan, Kiofter 311, 8. 634. Tobo, Georg, 5, 314. Dobrin, Burg, 8, 690. Tobrin, Mitterbrider von, 3, 690, 4, 448.

Dobroslaw, Clephan, Ron. v. Gerbien. 4. 674.

Dobtoslaw, Stephan, Kön. v. Gereben, 4. 674.
Dock, Jacho van ber, Geefgabere, 6. 592.
Tokingari, Schiadi bet (1858), 4. 387 f., A. 4. 837.
Doge, Litel d. Gerefage v. Benetia, S. 397, 612.
Toge, Litel d. Gerefage v. Benetia, S. 397, 612.
Togen Litel d. Gerefage v. Benetia, S. 397, 612.
Togen Litel d. Gerefage v. Benetia, S. 400;
Dogen Litel d. Gerefage v. Gerefage

6. 695.

Dogmengeschichte 6. 706. Tohm, Bilbelm bon, 6. 711.

Dottop, Memor, Noter C. Noning Sando I. von Raftlien, 4. 126. Dolgorufti, ruff. Abelsfamilie, 6. 519. Dolgorufti, Johan, 6. 519. Dolgorufti, Ranfarina, 6. 519. Dolgorufti, Falbarina, 6. 519. Dolgorufti, Felberr im ruff.stürf. Kriege (1771), 6. 652.

Dominus ac redemptor noster, papfilides

Dominus ac redemptor noster, söpfittiges Breeg, 6. 762. addt bet (16.80), 6. 72. Dömig a. E., Schladt bet (16.80), 6. 72. Dom Jenny, Dort, 4. 538, 6. 78, 6. 78. Don bon den Hunnen überfeditten 8. 10; — Don'i fels Felaten. 8. 625; Muffman unter Ungatischen 6. 634. Donier, germöner, Beng, 4. 180. Donier, germöner, Beng, 4. 180. Donier, germöner, 6. 671. Donier, germöner, 6. 671. Donatarios, große Grundherren in Bortus gal, 5. 24.

Donatus, Bifchof von Rarthago, 8. 84, 165. Donaugefellichaft 5. 129.

Donauworth 4. 390, 394; Nechtung von D. (1607) 5. 681 f. Donhoff, Grafin Cophie von, 6. 661. Donnerbuchien 4, 884. "Don Quigote" bes Cervantes 5, 614.

Doomsbanboot, engl. Reichsgrundbuch. 8. 446. 448.

Doornit (Tournay), Dauptftabt ber Salter.

Ziscantus. Trinbung des, 4. 594.
Zisdentus. Trinbung des, 4. 594.
Zisdendenden, Schlert. 8. 395.
Zisdendiatowskrch, d. Tonigl., in England
Descriptions of the Conference of the Confector of the

Doria, Unbrea ber Ifingere, Abmiral, 5.

388, 394 f., 518. Doria, Gianettino, Reffe bes Andreas D .. 5. 401 Doria, Bucian, 4. 499.

Dorla, Oboardo, Abmiral, 4. 498. Doria, Tedifio, 5. 34. Dorofchento, Kojaten-Detman, 6. 344.

Dorpat 4. 449; Univerfitat 6. 49; - D. von Beler b. Gr. belagert (1704) 6. 485. Dragoner 6. 27. Dragonnaben 6. 274, A. 6. 276. Dragoges, Cerbenfürft, 4. 664. Dragut, Rorfgrenfürfi von Eripolis, 5. 809, Didunten, dinefifde, A. 6. 139. 814, 385. Dr. in England unter b. lepten Stuarts | Lubles, Wobers, Ward D. Selecher, 6. 481 f., 486 j. im 18. 3, 304rb. 4. 83. ; Lubles, Macinachtonum, 6. 41 in Frantreich im 18. 3, 304rb. 4. 83. ; Lubles, Macinachtonum, 6. 41 in Frantreich im 18. 3, 304rb. 4. 83. ; Lucro, Ediacht am, 4. 110. im 16. 3, 304rb. 5. 411 f. 12 in 14. 3, 304rb. 6. 11. 3, 304rb. 7. 3, 304rb ban. fcmeb. Rrieg 6. 77 f. lepte Feldginge in Gubbeutichland 6, 79 f. Friede v. Minner u. Denabrild 6, 80 f. 609; Bombarbement (1760) 6. 610; Runftleben unter Auguft bem Starten 6. 544. reven unier Auguil dem Garten 6. 544. Dreug, Schlach bet (1668), 5. 432. Dreug, Peter von, Graf v. Bretagne, 4. 83. Dreug, Gast Wobert von, 4. 203. Triefen, preuß, Rettergeneral, 6. 601. Driftra, Schlacht bei, 3. 461. Oraf von Apulien, 3. 458. Drogo, Bijdof von Mep, 8. 864. Drontheim, Grundung, 8. 412.

Drumaibangebirge 4. 221.
Drujen, Bolf, 3. 565.
Truben, John, Oldver, 6. 452.
D. Hádagalai, tatar. Land, 4. 689 f.; Uzbeken in Dich. 4. 698. Düffeldorf 6. 687. Duval, Marc, Aupferstecher, 5. 410. Duvergier be Hauranne, Abt bes Kloskes St. Cyran, 6. 271. Dawete, Geliebte Chriftian's II. b. Tane-mart, 5. 248. Dourn Beter D. Gr. belagert (1704) 6. 465.
Dortmunds ut Mindang bed 1. A. 4. 726.
4. 727; Ferminube bet D. A. 4. 726.
Coptialum, Sedianti von, 3. 599.
Douglas, (dooft, Meedfamille, 5. 485.
Douglas, (dooft, Meedfamille, 5. 485.
Douglas, George, 5. 502.
Douglas, Comme (her Edymang D.),

1. Tide de land, 4. 698.
1. Tide de land, 4. 698.
1. Tide de land, 5. 2016.
1. Tide de land, 5. 2016 Dud, Anton ban, 6, 148, 164, A. 6, 146. Dutfluß, Rieberlage ber Rormannen am, 8. 387, A. S. 385. Dumin f. Dipan. Dorrhadium f. Durgago. Gabbert, Ronig v. Rorthumberiand, 8. 426. Cadgive (Ogiva), Gemahlin Karl's des Einfättigen, 8. 394, 434. Cadmer v. Canterbury, Geschichtige, 4. 230. Calberman, Borfteber einer Shire, 8. 432. 683 f. Pidemi (Tidumail), arab. Didjter, 8. 184. Piderba, Secioliado bei (1860), 5. 388. Piderir, arab. Tidier, 8. 214, 216, 219. Pideten, Anhänger Auftut Timur's, 4. 691. Pidjbangir, Sohn Almur's, 4. 696. Pidjbanpur (Keudell) 6. 698. Salverman, Borteet einer Suire, 8. 822. Gannes, Gil, Schiffstapitaln, 5. 353. Carte, grundbesipsende Freilinge in England, 8. 482. Carts Barton, Thurm von, A. 4. 230. Egiterling, Müngewicht, 4. 62. Ebbo, Erzhickof von Netms, 3. 368. Serichland et D. (1893) - Serichland et D. (1894) - Serichland et D. ( (sbb, Aribitiof von Neims, 8. 366.
Gerhaft, Serjag von Bourer, 3. 476.
Gerbard, Serjag von Flauer, 3. 476.
Gerbard, Serjag von Franken, Benken
Noter Sonvolo 8 1. 8. 39.2 468. 476.
Gerbard, Graf von Währttemberg
(† 1220), 4. 310, 316, 7. 310.
Gerbard ber Greiner (her Mauffeden),
Graf von Wührtemberg († 1992), 4.
331 f.; bei Zoffingen 4. 338, A. 4. 357.
Gerbard ber Wülte, Graf von Währtemberg
(† 1417), 4. 338. Dichlebon (Japan) 4. 108. Dichumail f. Dichemil. Dubarry, Grafin, 6. 667. Drafomira, Stittue Bralisfaw's von Johlin, A. 181; von den Normannen er-Bohnen, S. 472. Drafe, Jenaj, 6. 529 f., 536 f., 568—570, Dubois (Spivilus), Jacquee's, Minctom, S. 578, T. S. 37: von Abnigin Edicetts gum Milter gefelgagen A. 5. 529. berg († 1417), 4. 338. Eberhard im Bart, erfter herzog v. Bürttem-berg (†1496), 5. 134. Eberhard III., herzog v. Bürttemb., 6.635. Eberhard Ludwig, herzog v. Bürttem-558, T. 56 A. 7; DON ROMAN MANNERS MAN Eboli, Fürfiln von (Anna de Mendoja † Cerda), 5. 380, 518 f. Eboracum (Porf) 8. 85. Jacques Egibe, Ergieber Friedrich's Ebroin, Sausmeler bon Reuftrien u. Bur-Geroin, Pallometer von Keuprien u. Surgundien, 3. 298. Erija, Bofferleitung von, 3. 270. Ed. Dr. Johann, 5. 146, 149 f., 220, 238, 279, A. 5. 15b. Edarb, Martgr. v. Weißen († 1002), 3. 493. Eddert, J. Efbert. Dreitslehermietsschaft 5. 96, 6. 827.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 6. 827.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 6. 827.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 6. 827.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 92.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 92.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 93.

Dreitslehermietsschaft 5. 96, 93.

Dreitslehermietsschaft 5. 94.

Dreitslehermietsschaft 5. 95.

Dreitslehermie Dunbar, Schlacht bei (1296), 4, 512; (1660) Deuting bow, 20 (1683), 6, 128, 20 (1885), 6, 128, 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 (1885), 20 ( Griede D. Milliamer u. Okanowith 6. 801; 1. 1808. J. 8. 128; Wectauf an Krantreid Cholington, Chicago S. 48. 18. 2014 Annie Dreiden, Annie Dein Riege 6. 84, 86. 2014 Annie Dreiden, Annie Couls, Johannes, B. 184, 2. 231. 2014 Chicago S. 20 Duquesne, Gouverneur bon Frangofifch-Canada, 6, 582. Dur Alatul, Schlacht bei (876), 8. 250. land, 8. 436. Edgar, Sohn Malcolm's III., König bon Schottland, 4. 156. © do 11 [an b, 4, 156.

Ogar Kit be ling, iehter Sproß bed angeliach, Königeb, B. 444, 4, 156 f, 222.

Obachill, Schingeb, B. 444, 4, 156 f, 222.

Obitoling b. 517, Schioß G. A. 6, 165;

Netring bon E. (1560) S. 495, 498.

Otina, Gemakin bed benicken Zönige Duraus 6. 40. Duraggo (Dyrrhachium), Schlacht bei (1081), 8. 454. Durchfahrt, norböftliche, 5. 577 f., 590 f.; Teltitra, Calladi bet, 3. 461.

Progledo (Zreba), Crillimmung von (1649),

1. 195.

Progle Sohn Zancred's bon Qauteblle,

Tengo Sohn Zancred's bon Qauteblle,

Turban, Reide bon (1188), 4. 165.

Turban, Reide bon (1188), 4. 165. aus Z. 8 fteiner vontend A. 5. 335. Collad, de la collada  Ebmund, Cohn Beinrich's III. von England, Girin (Grin) 4. 177.

Ebmund, Ergb. von Canterbury, 4. 216. Ebmundebury, Jubenhebe in, 4. 190.

Geograph , 4. 703, 5. 384; feine Bett-tarte &. 8t, A. 5. 83.

Ebris Abu Dibus, Emir ber Mohaben, 4, 134. Ebrifiben, mohammedan, Lynaltie in Nord- Etbert, Graf von Braunschweig, Martgraf Elidaetis von Cestereich, Gem. Kart's IX. afrika, 3. 283, 265, 865, 4. 106, 110, 118. von Meißen, 3. 607. von Frantreich, 5. 642. afrifa, 3. 233, 255, 565, 4. 106, 110, 115. Edua, Gem. Ladislaud' IV. von Ungarn, 4. 635 f.

Ebuard I. der Meltere, Cobn Mifred's b. Gr., Ronig bon England, 8. 394, 434 f.

St., Nonig von England, 8, 394, 384; Eduard II. der Jüngere, Sohn Edgar's, König von England, 8, 436. Eduard III. der Betenner, Sohn Ethel-red's II., König von England, 8, 416, 418, 438, 440 f.; sein Grabmal in West-

Guntari, Son 4. 219, 224, 230, 234, 16 Hittini I. Firant.

312 511 f. 516, 549 f. 554, 556, Elberti Person bes Sor., Swing b. Ung.

1am, 4. 230, 234, 465, 512, 516 f., 520, Uteltrigital, Guntedung ber, 6

551; Welangermöhme A. 4, 519.

Eduard III., Cobn bes Bor., Abnig v. England, 4. 230, 323, 428, 520 f., 548-550, 552, 561-563, 566, 569, 577; hulbigt Bhilipp VI. von Frantreich A. 4. 553; begnadigt bie Cladthäupter von Calais 4. 524, A. 4. 525. Ebuard IV., Cohn Ric

Submarial V. Eogin Midnar's bon jpert, Soniag Urennert. Zonii. Solian's 811 b. Urinja. 4. 522 bon Mingland, 4. 400, 803, 824 f., 569 f., Gelemore, Gene. Zubbinja's VII. son fixe nife Submaria V. bon Winglandb. Eogin bek Stor., 4. 644, 646, 1. 645 f. 165 d. 165

Mquitanien u. Gascogne († 1376), 4. 284, 521, 523 f., 526 f., 568 f. Eduard, Bring, Cobn Beinrich's VI. bon

England, 4. 540, 543; bon fein. Mutter ein. Rauber anvertraut 4. 542, A. 4. 643.

Eduard, Sohn Johann's I., König v. Borstugal, 4. 600. Eduard (Quarte), Infant von Portugal, Bruder Johann's III., 5. 516. Eduard, Sohn Malcolm's III. v. Schotts

land, 4. 156. Edwin, Ronig von England, 8. 435 f. Edmin, König v. Northumberland, 3. 425 f. Geferen, Schlacht bei (1703), 6. 422. Effiat , henri b', Marquis be Cinqmars, f. Cinqmars.

Egae, Enrique be, Baumeifter, 5. 606. Egbert f. Etbert.

Egebe, hans, norweg. Pfarrer, 6. 689. Eger 6. 86; Wallenneinhaus in E. A. 6. 70; Bertrag bon E. (1459) 4. 435.

Egerland in Bohmen einverleibt 6. 514

Gibet, Damlutenfutt, in Megupten, 4. 693. Gidfiabt, Grund, bes Bisthums, 8, 316.

Gib 4. 50; Erbeshelfer bei ben Germanen 104, 845. Elkonoklastes" John Milton's 6, 193.

3. 302, 320, 347, 350; E. und Jumes 4. 445, A. 4. 445.

3. 302, 43, 355.

Ginherter(germ.Götter(ger) 3. 18, A. 3. 17, 646.

Schift, Arie, G. 6. 667.

Ginfiedel, On, Georg Ariebr. von, 6, 632.

Ginfiedel, Riege, 6. 667.

Ginfiedel, Riege, 6. 448, 412.

Gifenprobe 4, 260, 263, 266, A. 4, 261,

Cominosouris, gueuntepe in, 1, 190.
Chret, Konig von England, 3, 435.
Cederk, Graf von Wereien, 8, 437.
Erdis, Apalif in Mauretainen, 8, 233;
Erdis (Prifi), arab. Geschichtschreiber und Eitetteiten, Verbrennung der, in Florenz

4. 486 f.

Giginger, öfterreich, Barteiführer, 4. 882. Etaterinoslaw, Ctabt, 6. 663.

minfter A. 4. 169. Ebuard I., Sonig bon Etbing 4. 448. England, 8. 690, 4. 219, 224, 230, 234, El Birunt. Birant.

Glettrigitat, Entbedung ber, 5. 561. Eleonore, Gemablin Raifer Friedrich's III.

4. 376, 381, 392. Eleonore bon Prenfen, Gem. Joachim Friedrich's von Brandenburg, 5. 685. Eleonore v. Brovence, Gem. Beinrich's III. bon England, 4. 216 f., 219. Gleonore, Gem. Eduard's I. b. Engl.

., Cohn Richard's von Port, Ronig Gteonore, Tocht Eduard's II v. Engl., 4. 622 wohl bet besten Ausgaug ins heitige Canb Ectator, Gem. Rubbaja VII. von Frant-reich, 3, 598 f.; dann heinrich's II. von Eigenn 4. 164, 166, 183−185, 187 del Eigenn 4. 184, 166, 183−185, 187 del Eigen 4. 184, 186, 188−185, 187 del Eigen 4. 184, 186, 188−185, 187 del Eigen 4. 184, 186, 188−185, 187 del

bon Raftlien, 4. 602, 606. Cleonore bon Defterreich, Gem. Michael Bisinoviecti's bon Polen, 6. 467. Etconore, Gem. Zerbinand's I. bon Portugal, 4. 598.

gal, bann bes herzogs Rari v. Bourbon-Montpenfier, 5. 206. Eleonore von Brandenburg, Gem. Guftav

Abolf's v. Comeben, 6. 56, 284, 287. Eleonore bon Reabel, Gem, Ronig Fried-

Elftanfend Jungfrauen, Brubericaft ber. ă. 115. Elgin, Rathebrale gu, 4. 232.

Egfried, Konig v. Northumberlard, S. 426. Clawina, Ronfubine Chuard's I. bes Aelt., Gagenberg, Gurt 11fr. pon. Minifer Rale 3. 435.

Eggenberg, Barft Ilfr. von, Minifter Rai-er Ferbinand's II, 6. 6, 24, 53, 59, 64. Citot, John, engl. Parlamenismitgl., 6. Eggenberger Stift 5. 690.

utinoeris von usutemeers, vraui oes etisert von raivesjut geget die Kitter des Keingen Altrech, des Gobres des Her-jogs Ernst von Bopern, 4. 427. efische Eisen von A. 427. Gilgabeth von Böhmen, Gem. König Jo-hann d. Bon Bomen, 4. 315 1, 316, 323. Elvica, Zochter Cango's I. v. Murten,

Etijabeth von Bapern-Lanbohut, Gem. Rur-

Elifabeth bon Port, Gem. Beinrich's VII.

wename, coun erratum y ann en ungamen, wittin (verin) 3. 177.
4. 27 f., 504.
6 Dununh ber Keilige, Rönig von Diang, Gienarbeiten, mit Eilber taufdrite, ber Gilagen, 5. 6. 5. 87.
6 Dununh D. Mite, Rönig v. Caurecheur, 4. 216.
6 Dununh Grás, von Gantrebury, 4. 216.
8 Sab, 389 f. 1. 177.
6 Gillouri, Gillouri tilace(s, Logicrafetinius v 111., Nonight von Argiandh 4. 234. à 583, 435, 447, 450, 484, 487-489, 991 1. 520, 525, 545, 572, A. 5. 495; Ramensoluter(dorith A. 5. 492; Eingug A. 5. 498; E. und Bario Elucit 5. 4931, 526 f; E. (fidigal Frans Trait 5. 4931, 526 f; E. (fidigal Fr 5. 578; Grabmal in Weftminfter A, 5. 575; Hufidmung Engl.s unter E. 5. 575

Ethert, Graf von Braunichveig, Warfgraf (tildbeth von Ceiterreich, Sem. Agart's IX. bon Neisken 3, 507.

Ethert II., Warfgraf von Wießen. 3, 510.

Ethert, Wind, Sem. 18, 462—467;

Ethert, Bildhof von Bamberg, 4, 288.

Ethern, Wind, S. 428.

Ethern, Win

Johann Friedrich des Mittleren b. Cache fen, 5, 669.

Etifabeth von Ungarn, Gem. bes Cerben.

fonige Mitutin, 4, 636. Elifabeth (Jiabella) von Balois, Gemahl, Philipp's II. von Spanien, 5, 383, 432, 438, 440, 467, 555.

Elifabeth (3fabella) von Franfreich, Gem. Bhilipp's IV. von Spanien, 6. 91, 114. Elijabeth von Barma, zweite Gemablin Bhitipp's V. von Spanien, 6. 512, 517. Elifabeth, Landgrafin von Thüringen, 4. 10 f., 302; Abichieb von ihrem Wemahl bei beffen Musjug ins Beitige Land

Elifabeth, Tochter Andreas' III. b. Ungarn,

Elifabeth von Bolen, Bem. Rarl Robert's von Ungarn, 4. 628, 641 f. Elifabeth, Gem. Lubwig's I. bes Großen

D. Ungarn u. Bolen, 4. 339f., 468, 648 f. Elijabeth E har lotte von Rurpfala, Bem. Georg Withelm's b. Branbenburg. 5. 686 f., 6. 283, Elifabeth Charlotte v. Orleans, Gem. Der-

jog Leopold's v. Lothringen, 6. 554. Glifabeth Charlotte von ber Bfala, gweite Gemablin bes Bergogs Bhilipp bon Dr. Eleonore von Reopei, (dem. Abhig direde) rich's don Espititen, 4. 467.
Eleonore Erdmuthe von Brankenduger (dans, 6. 262, 25, 8, 444, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 908, 152, 2618, 1644, 1644, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648, 1648,

Rarl Gugen's bon Barttemberg, 6. 685. Elfabetherinnen 3. 540. Eljaras, Mord gu, 4. 264. Ella, Gründer bes Rönigr. Cuffer, 3. 424.

Ellot, Georg, Bertheib. von (1779 f.), 6. 696. Ellwangen, Klofter zu, 8. 320. Bertheib, von Gibraltar

Vagerturg, Duss.

Ter Ferbinand's II., 6. 6, 24, 53, 59, 64. Utilor, Swall, Swall of Company  Com

4. 124.

9 909

bes Bilberftreites 3. 290; Emaillen von Budbedeln A. 3. 178 (10, 11 unb 26); Email cloisonné A. 3. 173 (11 u. 14); frangof. Emailmalerer im 16. 3abrb. 5. 410.

Emanuet, bys. Raifer, f. Manuel Emanuel ber Große, Ronig bon Bortugal,

Emannel Bet 1985, Konig von Borengat, 5. 21, 24 f., 50. Emanuel Philibert, Perzog von Zavoben, 5. 382 f., 402 f., Λ. 5. 402. Emerich i. Emmerich. Emery. Oberintendant der Finanzen in

Granfreid, 6. 120 Emeja (Dems) v. ben Arabern eingenommen

3. 202. Gmith Greusfahrern, 3. 586. "Emit." Rouffeau's 6. 674. Emitn, Al., f. Wobsammed at Emin. Gmit al Djajdoufd, Eitet, 3. 565. Emir Alimara (al Curah), Titet, 3. 561.

Emma, Gem. Ethetreb's II. von England, 3. 416, 437 ; Gem. Ranut's I. Des Groken. 3. 416. 438.

Emma, Gemablin bes Bergogs Richard I emma, Gemanta des grags Angalo 1. von der Kormandle, 3. 396. Emmeran, heidenapostel, 3. 119, 175. Emmerich, Sohn Bela's III., König von Ungarn, 4. 287, A. 4. 289 (11). Emmerich, Georg, Kausherr in Görlih, 5.

87, 116. Emmerich Joseph, Freiherr von Breidbach, Rurfarft-Ergbifchof von Maing, 6. 638.

Empfindiamteit 6. 684. Emfer, hieronymus, 5. 183. Emfer Bunttationen (1786) 6. 663. Eneina. Juan bel, Dichter, 5, 609. Eneomiendas in Weftindien 5. 48. Encyflopabie 6. 673. "Eneit" Deinrich's von Belbede 4. 35.

Engel in ber driftt. Rirche 8, 162, A. 8. 173 (9); bofe E. 8, 163. Engelbrecht, Ergbifd. v. Roln, 4. 306, 308. Engelbrecht Engelbrechtion, Anfftanb in

Comeben unter, 4. 623. Engelbrechtion, Guftab, Ergb. bon Tronb-

hjem, 5, 266. Engelbardt, lehter Freigraf, 4, 729. Engelmann, Aitolaus, Borsteber des kur-mains, Hofes in Erfurt, 5, 96. Engelsburg und Engelebrade in Rom A. 221.

Engern (Angrarier), Boltoftamm b. Cachfenbunbes, 8. 318, 326,

vanoes, 8, 318, 326, Engein, 2and, 4, 429, Enghien, Ludwig II. von Bourbon, Herzog bon, f. Conde. England, Entifichung des Namens 8, 118; die Hehtarchie 8, 423 f.; Errichtung des Abnigreichs & S. 427; Einfalle ber Tanen und Aufrichtung ber ban. herrichaft 3. 436 f.; nach ber Lostrennung bon ben nord. Reichen 8, 428 f.; Withelm ber Eroberer 8, 441 f.; E. vom 11. bis jum 13. Jahrh. 4, 165 f.; v. 1272 bis 1509 Groberer 3, 441 f.; G. dom 11. bis 3, um 475; dos Deams 11. s. Sander, 4. 155 f.; G. 1272 dis 1509 G. 451 f., 465; Lechrichtimign d. 3, Johch. 4, 155 f.; d. 1272 dis 1509 G. 451 f., 465; Lechrichtimign d. 3, bellen 4, 511 f.; unter Equirido VII. 5, 475 f.; disc bet 7, John 6. 6. 66; Bellen G. 150 f. 1 6. 190; G. ale Republif unter bem Barla-8. 1995. A sub-required and the sum states of integrating sections (1.1305), 7. 5.15. intertificials. Gentler and Companient (1.1305), 7. 5.15. intertifials. Gentler (1.1305), 7. 5.15. intertifials. Ge mell's gniettewartische des Brotherona Grisbeiten, Jethe om (1441), 4 s. 5.

Janagarrainenhandelic des Brotherona Grisbeiten, Jethe om (1441), 4 s. 5.

Men VII., Bonig a. Zandem, J., Errich and Grisbeiten, Jethe om (1441), 4 s. 5.

Der Temmer, Den en breg 4, 490.

202. Zertien (1650) 4. 702 f.; Bilder:

betungsbatten der Gradfinder an der Grisbeiten 6. 359 f.: unter 3afob II. 6, 369 f.; Die

0.00 | 1. m Celierreich. Erdisigketriege. G antiladigungstormen, wogmennerungen, des 1. Zuri Edward Simonion 6. 572 | 1. (anglo, Sohn Anlier Predoctal II., derpis des 1. des 1. derpis des 1. des 1. derpis des 1. 505 J.; 1m Cultural Amodion 6, 572 1; 2m, 505 65 3. Sant Ghuard Samodion 6, 572 1; 2m, 5

Kuiturgefdichte: Rulturleben bis jum 13. Jahrh. 4. 225 f.; vom t3.-t5. Jahrh. 4. 548 f.; Aufidmung unter Gilfabeth S. 4. 5.48; , Multidibling unter vertureria . sprices 3. 500; per in accentrating some for 5.f.; gelfitse depositions . 306; Compare born in E. 306; Comp faffing und Bermattung feit ber Bieber-berfiellg, ber Stuarte 6. 445 f.; Rechtepflege 6. 446 f.; Grinbung ber Blotte 3. pliege 6. 4461; Writholing Der giotle 3. 430; engl. Striegslidiff aus Der spreiten Sälfte des 16. Jahrb. A. 5. 536; Rriegs-follfe aus b. Jueiten Sälfte b. 17. Jahrb. A. 6. 569; Einflürung des engl. Sper-banns B. 431; feberbes Sper- 6. 599; Trachten aus Dem 17. Jahrb. A. 6. 455; Westernströße Seleit. Boltewirthichaft feit b. "glorreichen Revotution" 6. 447; - Canbel und Ber : tehr bis jum 18. 3abib. 4 233 f.; bom 13.—16, Jahr 4. 6. 184 f., 5. 677; unter Etijabeth 5. 580; unter Karl I. 6. 164; Vinnenvertehr im 17. Jahr 6. 6447 f.; Pantel im 17. Jahr 6. 6447 f.; Pantel im 17. Jahr 6. 6449 f.; Oathel in 17. Jahr 6. 648; unter Georg I. 6. 607; Pantel nach Span. Amerita in ber erften Gatfie bes 18. 3abrb. 6. 563 f. ; Bofimeien gn Enbe bes 17. 3abrb. Jahrh. 4. 549; unter Glifabeth 5. 580; Induftrie im 17. Jahrh. 6. 447; Bergban eit bem 17. Jahrh. 6. 447; Landwirthfeit ein be glorethen Revolution 6, Gereit, Diefer, 6, 572.
447; — Run il: goth. Caumerte in C. Greefe, Oersog von Bertann, f. Gite.
4.6; Bent. 648, 15, Safort, 4, 231; Im Teylolous, eriter, 6, 127; ble beiben Web14. u. 15. 3afort, 4, 531; in der Rönighetugeln nach Bechain's Globus A. 6, 137,
graft A. 4, 155; biblende Rinni unter Crotmote f. Geographie. gruff A. 4. 183; bilbende Annst unter Erbfunde f. Geographie. Eilsabeth 4. 229 f.; Runft in ber zweiten Erdmeffungen, die frangof., 6. 678. Saifte bes 17. Jahrh, 6. 451; Baufunft im 18. Jahrh, 6. 665; Gefangefinft 4. 229 f.; — Einfluß ber teltiichen Dichtung auf Die engl. Literatur 4. 225 f.; Literatur vom 12.—14. Jahrh. 4. 88; im 14. u. 16. Jahrh. 4. 561; 3ur Zeit Citisabeths 5. 682 f.; Buchdruderfunft 5. 476; das Drama unter d. lepten Stuarts

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

6. 434 f.; E. unter Georg 1, n. II. 6. Entremefes (Rwijchenfpiele) 5, 811 f.

Epernon, Herzog von, franzöf, General-oberft, 5. 546, 550, 552, 6. 94. Ephelos 3. 565; ber Artemistempel von den

führung des Leinsweiens 3. 445; Staat Epos, das deursche, im Mittelatter 4. u. Stände im 16. Jahrh. 5. 473 f.; Ber- 34 f.; — das nordfrangolische in 12. 

4 233 f.; bom 220, 475, A. 5. 1 5. 577; unter Gratoftbenes 5. 29. 124.

Urolothenes 5. 29, Grofolderieg, Boberlicher, 6. 656 f.: Bretogniider 4. 523, 568; Engliich-franziflicher 4. 522 f., 589, 562 f., 582; Ceptererchlicher 5. 555 f., 563 f., 566, 576, 574; Bolniider 6. 499, 518 f.; Boundfoier 6. 407 f.; Folgen beffels. 6. 441 f.;
Thirtinglicher 8. 689, 4. 302.
Griffling. Expr. som her. 2 nex.

Erbffinde, Lehre von ber, 3, 165 Erchanger, Rammerbote in Schwaben. 3. 890 f.

Erchempert, Beichichtichreiber, 8, 408.

448 1, 700 1, annemert, 4. 288—270. Von Leichenfrie Gröfing Lichenau), 6. 661. Grich III. Qamm, Hönig v. Öanem., 4. 270. Grifbing, Schlacht bei (1365), 4. 612. mar's II., Lein, Fiadt, 6. 392. Grick V. Glisping, Länem., 4. 276. Grick V. Glisping, Länem., 4. 276.

4. 278, 610, 613. Crich VI. Menved, Sohn des Bor., König von Banemart, 4. 278, 613. Crich VII., König v. Tänem., f, Erich L. der Bommer.

in Sibamerita 5, 50; ber Spanier 5. Erich II. Briefterhaffer. Coon Magnus VII. 37 f.; Folgen ber Entbedungen ber Spa- Ronig v. Norwegen, 4, 58, 607 f. 613.

Erich XII., Cohn Magnus' II., Konig bou Schweben, 4. 609, 612. Erich XIII., Ron, v. Schweben, f. Erich I.

erich Att., son, v. Son Bafa's, König ber Bommer. Erich AlV., Sohn Gustav Wasa's, König v. Schweb., 5. 267, 630—633, A. 5. 631 f. Erich I. der Bommer, Sohn Person War-Erich 1. ber Hommer, Sohn Persog Warristane's b. Hinterpommern, Uni onsetönig v. Danemart, Echneben u. Rowsegnt, é. 617, 621—629.
Erich, Sohn Waganus' I. v. Gimeden, Heriog von Slidermanntand u. Uhland, é. 609, 611.
Erich, Sohn Nönig Walbemar's von SchweGrich, Sohn Nönig Walbemar's von SchweGrich, Sohn Nönig Walbemar's von Schwe-

ben, 4. 6to. Grid, Cobn Mibrecht's bes Medlenburgers.

Erich, Sonn Alorect & oes Accelenorigers, Königd von Schweden, 4, 618, 620. Erich, Sohn Hengift's, i. Nefc. Erich, Earl, Mörder des Grafen Edrie von Merclen, 3, 487. Erich, Bruder Dito's IV. mit dem Pfeil,

Erabifchof bon Dagbeburg, 4. 439.

Erlau v. b. Turten erobert (1596) 5. 694, Erlichshaufen, Ronrad und Lubwig bon, Sochmeifter bes Deutiden Orbens. 4, 456.

Rurfürft bon Cadfen, 4. 484, 436 f. Ernit d. Gromme, Derg. v. Cachf. . Wotha

Bruber Bernhard's v. Weimar, 6. 74, 53t. 311 3ngelheim 3. 500 , A. 3. 501; Lieb bom Bergog E. 8. 501, 4. 36.

vom Persog E. 8. dol. 4. 36.
crift Algujit, erfter Rufflift von Han-never. 6. 416, 436, 464.
crift Ladvidg, Candyagaf von Deffen-Darmfadt, 6. 684.
Expentias, Gelebrier, 6. 142.
Errol., (dott. Holder).
Errol., (dott. Holder).

Erftenberger, Unbr., Reichshofrathfefretar, 5, 676, Grifal f. Frang Ludwig u. Friedr. Karl Jof. Ertoghrul, Sohn Soliman's, Camanen-bauptling, 4. 671 f.

Ertoghrul, Cohn Bajefib's I., 4. 694, Erwig, Ronig ber Wefigothen, 8. 224. Gradmter 8. 346, 475, 4. 307.

Erabifchofe 8. 537. Erzengel 3. 163. Ergerum bon Abballah erobert (700) 8. 244.

Escalate, Rommanbant b. Beracrus (1819), 5. 360, 363. Efcenbach, Wolfram von, 4. 32, 35, 37,

42, 47 f., A. 4, 87. Efchenbach, Ritter, Mötber Kaife brecht's L., 4, 314. Efcheff, Schab von Perfien, 6, 522. Eseobar, Jefuit, 6, 528. Mother Raifer 211-

Gacovedo , Geheimfefretan b'Muftria, 5. 810, 812 f. Escubo, Mange, 4. 69.

Gielofefte 8. 542. Gefit, Ergbifchof von gunb, 4. 271. Estimos 6. 639.

Ella, Schlacht an ber, 4. 110. Sipañola (Hipaniola, Handedung 3, 259 f. 5, 45, A. 5, 45; Flibutiter u, Butanter Cuphuismus 5, 683 auf E. 6, 226 f.; altipan. Schloß auf E. Eurich, König der T

A. 5. 55. ipejo, Antonio be, 5. 367. Gipejo,

Es Sáhiret S. 270. Effeg, Schlacht bei (1887), 5. 278, 698.

Effedjeld, Burg, 8. 340. Effez, Königreich, 8. 425. Effer, Robert d'Evreug, Graf von († 1601),

ester, swort o voreng, wear von (\* 1601). 5. 558, 568, 570, 572, 550, 6. 213, A. 5. 569; bedroht Elfladeth A. 5. 571. Efter, Genf, Sofn ted Vor. (\* 1646), 6. 177, 180—182. Estlingen 4. 332; Verleguing des Reichstregiments nach E. 5. 177; E.er Sühne

Efte, Cefare b., Bergog b. Ferrara, 5. 406 Efte, Greole von, Bergog von Gerrara, 4. Guiebius, Biichof von Cafarea, 3. 177, 288.

8. 435 f. Bruber Bernhard's v. Weimar, 6. 74, 531. | Ethetlings-Ep. Plurg Alfred's d. Gr., 8. 450. | Schweit, 4. 498. |
Ctrift, Jersag von Schwaben uf. 71030). | Ethetred I., Könlig von England, 8. 428. | Endiges Editt (1877) 5. 510; Aufleteg. 240. 
8. 500 f.; E. v. Schwaben u. Konrad II. | Ethetred II. der Unberathene, Könlig von Egracha 18. 142; Umfang 8. 164; Empörung

Erbeireb II. ber Ilnberathene, Monig von England, 8, 416, 436 i. die fleifen England, Schaften Benfall, Erbeiffan, Sohn Hinterfolig von Kent, 3, 428. Erbeiffan, Sohn Wagnard, Schaften Benfall, Schaften Benfall, Schaften Benfall, Schaften Benfall, S. 435, 472 i. die Erbeiffund Sohn wirdererb i. A 434. Erbeiffund Sohn wirdererb i. A 434. Erbeiffund Sohn worden Benfall B. 428.

Etienne, Buchbruderfamilie, f. Ctephanus. Eton. College 4. 850, 5. 475. Etymologicum magnum 3. 288

Euchartus, Cohn bes Stilicho, 3. 46. Eubamon, Stadtprafeft, 8. 145. Gubo, Berg. bon Mquitanien, 8. 299 f., 4. 140.

(Subo, Ocra, von Mauttanien, A. 2991, 4. 140, (Irfilinionsbill, enaltific (1679), 6. 861, f. Woboje, (Sem. Scientinian) 11. 36. 3, (Irfilinionsbill, enaltific (1679), 6. 861, f. Grabojia, Zodite der Ber, S. 61, s. Grabojia, Zodite der Ber, S. 61, s. Grabojia, Saylis, Zechofer, S. 29, sugand (Eugeniel), Saph, 5. 367, s. Grabojia, S. 61, s. Grabo

4. 415, 400.

(ugen, Krins von Savoben, 6. 349, 385 f.,
416, 421 f., 424, 427 f., 430 f., 434,
436, 440, 521 f.; llebergang leiner Armee
fiber die Alpen T. 6. 407; Krins E. u.
Marlborough bei Malplagnet A. 6. 435; Rafiatt T. 6. 440; Bring E. bel Belgrab

6. 515, T. 6. 514; Reiterftanbbitb in Bien A. 6. 42t.

n Bavonne, 6. 112. Eugertiis, rom. Imperator, 3. 40.
Geheimfetetär Don Inan's Eufflides, Uederfesung des, 4. 25.
Eugertiise, rom. Imperator, 3. 40.
Geheimfetetär Don Inan's Eufflides, Uederfesung des, 4. 25.
Eulenipiegel . All, 4. 725.; — der türtiche Eulenipiegel . All, 4. 725.; — der türtiche

Guler, Leonhard, Mathematifer, 6. 712.

Enlogins, Erzblichof von Tolebo, 3, 264. Euphemia, die heil., 3, 276. Enphemius führt die Araber nach Sigilien

Gurich, Ronig ber Weftgothen, 8. 77 Guropa: Die Bolfermanberung 8. 9 f.; Die Beriode nener Staatenbilbungen 8. 69 f. geriode neuer Claatenbiloungen 3. 69 ; bie Araber in E. 8. 229 f.; Beitalter der Karollnger 8. 273 f.; E. zur Zelt der Karollnger K. 8. (Schlub); Deutschlands überwiegende Machthell. in E. 8. 468 f.; Bettalter ber Rreuggfige 8. 558 f.; Blid auf die Aufturentivoldlung von Mittelseuropa von 1200—1400 4. 6 f.; europ. Neiche u. Kölfer die zum 13. Jahr. 4. 105 f.; vom Interregnum in Teutichland 1551; vom Junerregnum in Zeutischand bis aum Beinatter ber Menalisance 4.
2551; Sutturgutädinde Im 14. und 15.
26th. 4.699; bod Seltatiete ber Ünterbedungen u. ber Referentation 6.5; Celtatier ber Gegeureformation und ber Retlationsferiege 6. 599; f.; Vertaliere bes 30 jdkr. Striege 6. 599; f.; Weiteliere obei 1. Reference 6. Gedinis; europ. Beiteliere bes 6. Gedinis; europ. Beiteliere bes 75; den 15. und 15. u von Urrecht 6. 496; Beltatter ber unum-ichräntten Monarchte 6. 217 f.; Beitalter ber aufgeflärten Gelbftherrichaft 6. 547 f.; Rorboft. G. nach b. Subertueburger Frieden 6. 617 f.; die roman. Staaten Glideuropa's im Beitalter ber Uniflarung 6, 676 f.

Entrachius, Briefter, 3. 119. Euftachius, Tronbadour, f. Bace.

Schmeiter des Zeutiden Cheens, 4, 355.

Rochmeiter des Zeutiden Landen Landen Cheens, 4, 355.

Rochmeiter des Zeutiden Landen L

Emige Richtung gwiichen Cefterreich u. ber

gegen bie Tefrete megen bes Bilberbienftet acgen die Ertie wegen der Solderbotten 8. 275; das E. gehr an die Langobarden verloren 8, 275 f.; Streit um das E. zwischen dem Langobard, und Bygantin. Reiche 3, 305 f.; das E. durch Pipin dem röm. Stuhle übertassen 3, 310 f.; Rari b. Br. beftätigt Die Echenfung 3, 329.

Ratio. Gr. behangt one expenium 3. 329. Erdoquer, Court of, 4. 186. Erea, Hicros von, 4. 601. Ereter, Etadi, 3. 85; Rathedrafe 4. 651. Ereter, Dergog von, Dheim Heinrich's V. von England (um 1422), 4. 536. Erflufionebill, englifche (1679), 6. 364 f.

Epre Coote, engl. General in Indien, 6. 703, Epitein, Sohn Magnus' III., Rönig von Norwegen, 4. 260. Epitein II., Sohn harald Gille's, König von

Morwegen, 4. 260 Bufammentunft mit Marichall Billars ju Gufieln Revlo, norweg. Rroupratenbent, 4. 261 1.

Robeldichtung 4, 32, 5, 326; arab. A. 570. Nevoons annung Geberg, Johann, Generalvifar v. Konffand, Grebinand I., Britber Kaifer 
Sagel, Raipar, bolland, Rathebenfionar. 6. 242, 380, 384, 4t4.

Sahrenbe Leute 4. 724 f.; f. Echuler 5. 118, A. 5, 117. Bahrensbach, Georg bon, 5, 628,

gapreitsbach, Georg bon, 5. 628. Fairfag, Lord Thomas, 6. 178—180, 182, 184 f., 188—190, A. 6. 181. Falieri, Warino, Doge von Benedig, 4. 504-Falfenberg, Dietrich von, schweb. Oberft,

Salfirt, Schlacht bei (1298), 4. 515. Jalfiand, Lord, engl. Staatefefretar unter

Rari I., 6. 174. Fallifiorium (Faltftubl) A. 8. 55t (11). Famagufta von den Ellrten erobert (1571) 5. 391 f.

Familiennanien, Entftehung, 8. 546.

Jamericentanien, Entiregung, 8. : Fanarioten 6. 393. Rafles, Rivar, 4. 130. Farabi, El. Philoloph, 3. 570. Faramund, frant. Rönig, 3. 52. Faraydaf, arab. Tichter, 8. 214. Farbenbereitung, verbefferte (burch Giotto).

4. 737 Barel, Wilhelm, Genfer Reformotor, 5. 415, 418, A. 5. 419. Barma (Pelufium) bon Amru erobert 3. 203.

farneje, Alefiandro (Bapit Baul 111.) 5. 276. Darnele, Alexander, Sohn Ettabio J. '8. Oetgog bon Parma, 5. 456, A. 5. 511; In ben Riederlanden 5. 512, 519—526,

535, 537, 556, 568. Farnete, Cttabio, Cofn bes Folgenden, 5.284, 309, 347, 456. Farnete, Pietro Luigi (Pierfuigi), Perzog bon Fracenza, 5.284, 304.

5. 5 28, 509.

5. 3 28, 509.

5. 3 284, 509.

5. 3 284, 509.

5. 3 284, 509.

5. 3 284, 509.

5. 4 287, 509.

5. 4 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

5. 5 287, 509.

aftita, 3, 256, 462, 4. 106; in Regipten \$561, 565, 46, 593, \$5014fid, \$5(tron), f. \$5(tron)mus bon Brag-Bauli, Dr. Johann, 5, 329; \$\frac{1}{3}\$. und Mee-billiophetes A. 5, 330, \$5(tron)mus bon Brag-Bauli, Dr. Johann, 5, 329; \$\frac{1}{3}\$. und Mee-billiophetes A. 5, 330,

Sauftrecht 4. 56. Janila, Konig von Afturien, S. 261. Javies, Guy, G. 151. Febronius, Lufius, G. 628. Februmann, Actolaus, S. 373. Frgeleuer, Lehre vom, S. 126, 168. Jehderecht 4. 383 f., 442. Bebmarn, Ceeichiacht bei (1644), 6. 78,

Behrbellin, Colacht bei (1675) 6. 244, 304, 318, 320; b. Große Rurfürft b. F. A. 6, 319 Geine Mart 4. 60.

gelbiger, Johann Japag von, 6. 628, 710. felbgraswirthschaft 5. 96. Feltikeus, König der Angler, 8. 88. feltik V., Gegenvohk, f. Amodeus VIII. gels der Rosen 8. 681.

Gelton, Morber bes Derzogs bon Budinge bam, 6. 101, 156.

Geme, die betilge (heimliche Acht, heimt. Gericht, Freigericht), 8, 345, 4, 306, 726f.; Jemlinde bei Tortmund A. 4, 726. Finelon f. Lamothe-Fenelon.

\*\*Exime 11 bo Bommon ber Wönd 3. 618, 628, 6314, 676, 678 1.; teine Gelangennahme General German, General Gene

Innerofterreich, Ratier, 5. 690 f., 694, 6. 8 f., 16, 20 f., 32, 37, 75, tu7, 327, 329, 527, A. 6. 9; bon ben öfterreich. Cebelleuten bebroft 6. 8, A. 6, 7; gerichmeibet ben Majestatsbrief A. 6. 17;

Ron. bon Bobmen u. lingarn 5, 701 f., 6 6 ... 8

Berdinand III., Cohn bes Borigen, beutfdier Raifer, 6, 53, 59, 68, 75, 111, 233, 277 f., 280, 330, A, 6, 75, Jerdinand, Cohn des Bor., 6, 277.

Berbinand 1. ber Grivabite, Cohn 3 hann's 1. von Raftilien, Ronig v. Ara-gonien u. Sigitten, 4 605, 606. Gerbinanb b. Gerecite v. Aragonien 4. 601. Gerbinand b. Rotholtide, Cobn Johann's II. b. Aragonien, Ron. b. Aragonien, Gigi-

ien u. Aditilen, 4, 470, 510, 648, 589, 592 f., 596, 601, 603, 5. 5 f., 23, 112, 195, A. 5, 7 u. Tb. 4.; Charafterihif 5, 20; Grabmal zu Grandoa A, 5. 21. rbinand von Bavern. Sohn Gersog Berdinand

Bithelm's V., Roadjulor v. Roin, 5. 682. Ferdinand, Rurfürft bon Babern, 6. 278. Ferdinand von Braunfdweig, preug.

Ronig b. Raftilien, 4. 124-126, 181, 138, 143; im Gebet A. 4. 127. 138, t43; im Gebet A. 4. 127. Jerdinand III. der Peilige, König von Kahilien n. Leon. 4. 134 f., 145, 148. Ferdinand IV., Sohn Sancho's IV., König bon Raftilien, 4. 14t, 150, 602, 604. Gerdinand, Cohn Philipp's bes Gdonen

Astima, Toditer Wohammeb's, 3, 186.
Astima, Toditer Wohammeb's, 3, 189.
Jatimier, mohammehan, moniter in Norbert Sommer Literate, 6, 595, 689 f., A. 6, 691, 361 miden, mohammehan, Tomitier in Norbert Astimier, mohammehan, Tomitier in Norbert Marchinand I., Sohn Webro's I. b. Ettengen, afrita, 3, 255, 482, 4, 106; in Negapiten

Normal Control Contro Berbinand, b. Stanbhafte Bring, Cobn 30hann's 1. von Bortugal, 4, 600, erbinand, Bruber Philipp's IV. von

Cpanien, Rarbinal-Infanto, Spanien, 6. 62, 68, 111. t16. Gerdinand VI., Rönig b. Spanien, 6. 678. Gerdinand, Ergbergog von Steiermart,

5. 682, 6. 68. Jerdinand I. von Toscana 6. 76. Jerdinand II. von Toscana 6. 88, 250. Jerdinand Albrecht von Brannschweige Bevern 6. 464, 632. Berdinand Rart, Cobn Leobold's p. Tirol

und Borariberg, 6. 76. Berbinand Daria, Rurfürft von Babern, 6 555

Bernad Paida 5. 397. Beria, Derson von, 6. 59 f., 611. Bermor, Wilhelm, ruff. Jeldmorfcall, 6. 604, 606.

Ferrara, Stadt, 4. 818, 481; Friede v. J. (1433) 4. 367, 474; Kongil (1438) 4. 370. Ferreira, Unionio, Dichter, 5. 607. Herrer, Jafod, 5. 84.

gerubid, Sultan v. Meghpien, 4. 692 f. Feste d. Germanen S. 106, 108 f.; deutige Jungfrauen befränzen sich zum Chare-feste A. S. 107; Fest auf der Ralwiele A. S. 103.

Jeffung, Beichiegung einer, im 16. 3ahrb. A. 5. 277; - Ausbildung bes Jehungs-frieges burch Bauban 6. 230. euchtwangen, Riofter ju, 8, 320.

genativangen, Seigreco von Dogmeiner des Beutichen Cobens, 4, 406 f., Kendaladel 8, 406 f., 546 f.; Kendalburg im 12. Jahrh. A. 4, 189 ; Kendalburg im 37 fant. Neiche 8, 297, Kenerprode 8, 106, 4, 50.

Beuerwaffen 4. 384, 5. 92, A. 5, 68; tm 30 jahr. Kriege 6, 27. Feuillade, La, Führer eines frangof, Guffe-

5. 298, 401, A. 5. 401. Sieschi, Rarbinal, 4. 458. Biefole, Bra Angelico ba, Maler, 4. 482, 788. Fiestas (Autos) del Sacramento 5. 611.

Filicaja, Dichter, 6. 681. Rilmer, Philojoph, 6. 454. Find, Friedrich Auguft bon, preug. General. 6. 608-610. Sinfenftein, General bon, Ergieber Brieb

rich's b. Gr., 6, 549. Fintenftein, Rarl Bilbelm, Graf bon, preuß. Minifter, 6. 593, 609. Finnifche Stamme 8, 458.

Binntand 4. 264; bon Schweben an Ruf-lanb abgetreten (1748) 6, 578. Finoivfanal 5. 683, 6. 622.

Fiorino, Mange, 4. 69. Kirdust, Dichter, 8. 862, 871. Birmian, Karl Gotthelf, Graf von, Stational Control of the Control of th

Aitmian, Leopold Anton, Freiherr den, Erzbiichof don Galzburg, 6, 5022. Airmin, der heit, 3, 820. Jirug, perf., König, A. 3, 201. Jirug, Rörder Omar's, 3, 204. Birug, A Berrad derräth Antiochien den

Areusfahrern 8. 589. Mrcuziagairen 6. 503. Kildart, Johann, S. 654, 658, A. & 854. Kildart, Friedrich, Würzd. Compere, S. 146. Kildar von Erlach, Baumeifter, 6. 543. Kildfang in d. Riederl. S. 449, 580, 6.134. Stiber, engl. Bijcof, 5. 128, 478. Bip-Gerald, Maurice, malif. Ritter, 4. 180 f. Sibmaurice, Aufftanb in Irland unter

Bip-Rigel, Schahmeister heinrich's II. von England, 4. 186. Bip-Cebert, William, gen. Langbart, De-

magog, 4. 196. Gip Beier, Juftitiar Johann's ohne Land. 4. 206.

Bis-Stephen, Robert, malif. Mitter, 4. 180 f.

Fip-Etephen, Nobert, walli, Mitter, 4. 1801. ihuria, Keginala, 4. 1787. be auffadia. Fip-Etaliter, Vodert, Filhrer beaufind. Earnet unter Johann ohne Cand, 4. 208. Fip-Etilliam ber Dide, Walmald, 4. 180 f. Jimme, Preihafen, 6. 5.14. Jiacius Juricus (Watthias Frantsvich) 5. 306, 666.

Flabenfrieg 5. 289. Blagellanten f. Geißelbrilber,

| Magellatten | . Gelsberaider | . 284. |
| Flammula auroe (Drifforme) 4. 284. |
| Flammula auroe (Drifforme) 4. 284. |
| Flambula auroe (Drifforme) 5. 885. (8. 285. 6. 285. 6. 285. 6. 287. |
| Flambula auroe (1. 286. 6. 286. 6. 286. 6. 287. |
| Flavia Cassacienis 3. 8. 8. |
| Flavia C

offinan wengers.

133, 125.

133, 125.

134, 125.

135, 125.

136, 137.

137.

137.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

Jieming, Cias, Gouverneur v, Jinnsand Foote, Samuel, Dichter, 6. 684. (1957), 5. 637. Fleming, Cias, ichweb. Admircal(t644), 6.78. S. 519, 544. Foreft, Worder der engl. Pringen Eduard Foreft, Worder der engl. Pringen Eduard

Heming, Glas, jambed. Nomiral(1644), 6. 78. fileming, Baul, Didier, 6. 539. filemming, engl. Rapitän, 5. 538. Glemming, Joato Seinrich v., Lucidof. Felbherr u. Alpiomai, 6. 350, 468 f., 482, 545. filemming, Aarl Goorg Friedr. v., 6. 682. Flontes 3. 168.

Bietder, Defan von Beterborough, 5. 534.

Fleurus, Schlacht bei (1622), 6. 105; (1690) 6. 401.

6. 401.

fleury, Aardinaf, Premierminifter Lubwiglé XV., 6. 516, 559, 662 f., 566.

flibultier 6. 226.

flims, flav. Gott, 8. 120.

flooden, Schiocht bet (1513), 5. 483, 552.

floboard's "Annaten" 3. 408.

flote Billiquar 3. 411, 422.

\*\*Lingdon 3. 411, 422.

\*\*Lingdon 4. 142.

Glor und Blancheffor (Flos et Blancflos),

frang. Dichtung, 8. 356, 4. 32. Riorenginifche Malericule 4. 737 f., 5, 72, Florenus, Minge, 4. 59. Floreng jur Beil ber hobenftaufen 8. 616;

wantol 41 Bom A. S. 87.

1006, 508.

1007 Agrantia arr Hell der John 18 A. 18 Rongli (1439) 4. 870; Schiacht bei Si. (406) 3. 46.

Floreng v. Worcefter, Geschichtichr., 4. 230. Floriba, Entbedung 5. 53; fommt an Eng- land 6. 615.

Florin, Dinge, 4. 59. Floris, Frang, Maler, 6. 147.

Floris don Lon 2. 407. "Flos et Blanclos" f. Flor u. Biancheftor. Biotie, Grändung der engl., 3. 430; die engl. Fl. unter Peinrich VIII. 5. 482; Lanbung berfeiben in Calais A. 5. 481; Vanoung orticert it waste A. 5. 481; France-archers 4, 502.

engl, Striegdforf and ber pareller Aditic Francer, Interchine Terrer, 1818; Striegdforf and ber pareller Aditic Francer, Interchine Terrer, 1818; S. 625; Shift and Ser species Aditic bes 17. Granqipani, Schwager Beier Striny's, 6. 304; A. 6. 599; Rampl subiden ber 81; Striny 1818; S. 64, 52, 60, 99; frant, engl. u. boldand. 31. A. 6. 199; — ble Granten, Bolt, 8, 6, 46, 52, 60, 99; frant, eran 56. 87; Grangfol, unter 2009; XIV. Scagen, 8, 99; frant, Wölterbund 3. 52;

franzol, streight, unter zworug Av. 6. 228; — Berjude des Gr. Aurstärsten gur Schaftung einer brandenburg. Ariegskotte 6. 314 f. Hodvig, Schacht dei (1134), 4. 270. Höbie, Kuna Luife, Gem. Leopold's von Anglit-Deslau, 6. 604.

Boig, Anna bon, Gem. Labistaus' II. bon

Ungarn, 4. 651. Foig, Graf Gafton von, und Bearn, Konig von Ravarra († um 1475), 4. 596. Folz, Gaston de, Prinz von Blana († 1469), Sohn des Borigen, 4. 596.

Foir, Gafton be, Statth, in Maifand (1612), 4. 592.

Foir, Germaine be, zweite Gem. Ferdinand's bes Kathol., 4. 470, 592, 5. 21, 198. Foir, Leonora be, Tochter Johann's von Aragonien, 4. 696. Fofien, chinej. Proving, 4. 98; Tempel im

Holten, ainel, proonig, 4. 99; Lempel in Gebirge & A. 4. 99. Folichani, Schlach bel (1789), 6. 664. Folco von Marielle, Luriter, 4. 38. Foltunger, fewed. Welskemille, 4. 268 f.; erlangen ben jchwed. Thron 4. 609 f.;

Mufftand u. Bernichtung ber &. 4. 610; fterben aus 4. 612, 617.

firthen auß 4. 612, 617, Golter, Midgellung in Weden 6. 637; in McCienburg 6. 633; in Deltereid 6. 623; in Weigen 6. 633; in Celtereid 6. 644; in Sadien 6. 632; in Segweden 6. 644; in Sadien 6. 632; in Segweden 6. 643; in Tadoana 6. 630. Goltereid 6. 643; in Tadoana 6. 630. Goltereid 6. 644; in Sadien 6. 632; in Segweden 6. 643; in Tadoana 6. 634; in Ta

u. Richard, 4. 545.

u. ottgaro, 4. 545. Jorgáes, ungar. Palatin (Anf. bes 17. Jahrh.), 6. 11. Jorgaes, Biafius, Wörber Karl's III. von Neapel., Edilgs von Ungarn. 4. 643 f. Jormiä, Edilacht am Pak von (654), 8. 308. Formigny, Schlacht bei (1450), 4. 539, 582.

Formolus, Bapft, S. 388, 399. Formuovo, Schlacht bel (1498), 4. 484, 588, 5. 205, T. 4, 587.

Forfter, Gebrüder, Raturforicher, 6. 686, 712. lanb, 4. 550.

Fortune Theater. Golben Cane Barbican A. 5. 588.

Houquet, Jean, Maler, 5. 410, Houquet, Micolas, Generalintendant der franzöf, Jinanysen, 6. 220, A. 6. 221, Hour, du, franzis, Karlamentstraft, 5. 422, Hog, George, Stifter der Quäfer, 6. 196. or, James, engl. Minifter, 6. 690, 695, 704.

Fraga, Sdidaft bet (1184), 4. 140. Frane, Minge, 4. 59. France Emit 8, 626, 685, 4. 143, 400, 587. "Franciabe" Ronfard's 5. 412.

"granciade Boniaros 8. 412. Francis, Billipp, 6. 689, 708. Frand, Sebaft., Geschitchicht., 5. 322. Frande, Aug. Herm., 6. 531 f., 709; sein Tentmal in Halle A. 6. 633; die F. schen Stistungen 6. 682.

Francs-archers 4, 582,

Sagen 3, 69 f.; frant. Kolterbund 3, 52; die frifflich. des Greiftenthums 3, 70; die fr. geloinnen daß goth. Gallien 3, 78; die fr. gegen die Cangobarben 3, 125 f.; fallen in Italien ein 3, 188, 142; befiegen die Krader dei Touts (782) 3, 227; — Krüntliches Reich 3, 52, 69 f.; limitang im 6, Jach 6, 3, 16; am Schulle llutions (im 6. Jahrft, 3. 116; am Gellutife ber Wölftermohrening 8. 164; jur Zeit Plipin's des Autgen 8. 313; das franken-teich während bes Berfalls bes Merchalle no Biebervereing, 3. 291 f.; volederholte Tebellungen 1. Biebervereing, 3. 291 f.; volederholte Tebellungen 302; Vinflükr, der Heubalverlaftung 8. 302; Vinflükr, der Heubalverlaftung 8. 302; J. Telettung der Special Special Spirit des 303 f.; Telettung durch den Bertrag von voeltt, Frankenreiche nach Karl's des Diden Tode 8. 366. Tobe 8, 386.

Anlturgeididte: Grant. Graufamfeit 8. 114 f.; frant. Königszug A. 8. 291; die Franten als Erager drifti.-german, Befens 8. 291; innere Entwidelung bes gewerbl. Thatigteit jur Beit ber Raro-linger 3. 356 f., A. 3. 357; Pffege ber Wiffenschaften burch Rarl b. Gr. 3. 348 f.;

Thomas Munger vor ber Schlacht A. 5.198.

pontano, Domenico Baumeliter, 5. 351, 406, Grontenos, Schlack teleplación de la Companio de Companio d (1844) 4. 322: (1427) 4. 864: (1442) 4.

875; (1446)4.579; (1454) 4.388; (1485), 4, 402; (1489) 4, 403; - F.er "Unitand (1539) 5. 278.

Granffurt a. D. 4. 488, 440, 442. Frantiich-auftrafifches Rongil (742) 8, 316. Frantiich-beuticher Malerfill 4, 737. Grantiiche (Galifche) Raifer 8. 497 f. Grantifche Mart 8. 840.

Frantlin, Benjamin, 6. 582, 688, 693 f., A. 6, 687.

Frantonien 8. 684. Frantobich, Matthias, f. Flacins Illyrieus. Granfreich ju Beginn bes 6. Jahrh. K. 8. 98; Theilungevertrag v. Berbun 8. 367; Die frangof. Rarolinger 8, 371 f.; Gin-fälle b. Rormannen 8, 371 f., 382; Enbe ber frangof. Karolinger 8. 393 f.; Ansfiedlung ber Rormannen 8. 393; Einfälle heoting of Normania 5.394; Hr. unter d. Cape-tingern dis 1180 B. 595 f.; bis 3um 18. Jafre, 4. 235 f.; bon 1270—1016 4. 653 f.; dos Haus Balois 4. 661 f.; Phi-lity II. von Spanien gegen Fr. 5. 382 f.; Anfänge des Protesiantismus 5. 415 f.; die erften Protestanten A. 5, 415; die französ, Religionskriege bls 3, Bartholo-mäusnacht und ihren Folgen 5, 429 f.; Ende bes Sauses Balois 5, 541 f.; Fr. unter Peinrich IV. 5, 554 f.; im 30 jähr. unter Heinrig 14. 5. 504 [1.] im 30 [agt. Kriege 6. 58 f., 69, 72 f.; unter Maria von Medici (1610—1624) 6. 90 f.: unter Richelien ibi 1829 6. 97 f.; bis 6516 6. 107 f.; Kr. und die Klederlande im Kampf mit Spanien (1635—1648) 6. 111 f.; die Fronde u. ber Musgang bes fpan. 17. Bringes (1648—1659) 6. 119 f.; Fr.s Machtobe unt. Ludwig XIV. (1661 bis 1685) 6. 219 f.; die Franzofen in Oft-inden 6. 226 f.; criter Devolutionstrieg. (1667 f.) 6. 238 f.; ameiter (1672-1679) 6. 287 f.; Uebergang d. Frangolen fiber d. Rhein (1672 – 1679) 6. 287 f.; Uebergang d. Frangolen fiber d. Rhein (1672) A. 6. 289; Bildung d. europ. Bundes gegen Fr. 6. 242 f.; die Belt der Reunionen 6. 246 f.; Brandens Beit der Reunionen 6, 246 f.; Brandens durg im Kampfe mit Fr. 6. 317 f.; der Enticheidungstampf gegen Fr. (1685 bigs-1688) 6. 377 f.; Fr. im Span, Erbfolge-friege 6. 409 f.; Berdräng. d. Franzolen aus ben fpan. Rebenlanden (1704-1709) aus den hant. Redentanden (1704—1709)
6. 427 f.; Zuftände feit dem dritten Raub-friege 6. 441 f.; Fr. unter d. Regent-ichaft 6. 509 f.; Fr. u. England in Rord-amerika 6. 582 f.; Fr. im 7 jakr. Kriege 6. 690 f.; engl.-franzol. Secou. Kolonialtrieg (1756 f.) 6. 6t4 f.; Fr. im ameristan. Freiheitstriege 6. 693 f.

Aulturgefdichte: Rulturguftand bis gum 13. Jahrh. 4. 27 f.; Fr.s Rultur u. all-gemeine Bedeutung im 13. Jahrh. 4. 254 f.; Rulturleben im 14. u. 15. 3ahrh. 4. 598 f.; Die frangof, Renaiffance 5. 407 f.; Erhebung unter Beinrich IV, 5, 559 251 f., 265 f.; im Zeitalter b. Aufflärung 6. 667 f. — Religion: Jubenheten 3. 574; Ueberfiedinng ber Papfte nach Fr. A 488 f.; Orfind. der franzöl: reform. Kirche 5. 423; die reform. Kirche um 1502 5. 429 f. die Bartholomäusnacht 5. 440 f.; die Kirche um 21000ig 8 XIV. 6. 265 f.; die fathol. Kirche XIV. 6. 265 1.; ote tatgot. Actore 6. 270; die gallifanischen Breiheiten 6. 272 f.; Barmberzigfeitspflege zur Zeit Ludwig's XIV. 6. 270; die Kirche im Zeitalter der Auftlärung 6. 668; — Ents frehung ber frangol, Sprace 4. 28; bie frangol. Sprace im 16. Jahrb. 5. 414;
— Staalemefen: bas frangol. Ronige thum ju Unfang bes 16. 3ahrh. 5. 199; Begründung ber unumfdranften Ronigs. macht durch heinrich IV. 5. 560; hof-leben unter Ludwig XIV. 6, 251 f.; hof u. Staat im Beitalter ber Aufflarung 6. 667 f.; Finangwirthfoaft unter Deinsrich IV. 5. 561 f.; unter Ludwig XIII. rig IV. 8. 561 f.; unter Luovig XIV. 6. 223 f.; Bilitärweien im 14. u. 18. Jahrh. 4. 594; Eruppen Franz I. A. 5. 203; Heer-weien unter Heinrich IV. 5. 562; Land-beer unt. Ludwig XIV. 6. 229 f.; Grenabier mit Sandgranate A. 6. 228; Muste-tiere unter Ludwig XIV. A. 6. 233; Garbetruppen 1650-1700 A. 6. 229;

Kriegsflotte unter Lubwig XIV. 6, 228; Freibant, Franffurter Arst, 4. 324. die franzöl. Fregatte "Herfebr in 1. 6. greibant's "Belgeibenheit", Spruchsamm-227; — Dan des L. Kerfebr im 1.3. lung, 4. 37. Bolfewohlftanb unter 254 f.; Deinrich IV. 5, 562 f.; Danbel jur Beit Lubwig's XIV, 6, 225 f.; Danbel nach Span. Amerika in ber erften Balfie bes Span, Amerita in der erken gagie des 18. Jacht, 6. t864; — Runji im 13. Jacht, 4. 254; im 16. Jacht, 5. 406; sur Zeti Zeintido 17. 8. 566; unter Ludwig XIV. 6. 254 f.; im Zeitalter d. Mufflärung 6. 668 f.; gold, Bauwerfe 4. 33; Bautanti im 14. u. 15. Jacht, 4. 594; Cpatgotbit 4. 784; Dufit im 14. u. 15. 3abrb. 4. 594; - Literatur 14. u. 15. 3ahrb. 4. 594; — Literatur bis jum in 3. aahrb. 4. 28 f.; im 14. u. 15. 3ahrb. 4. 28 f.; im 16. 3ahrb. 5. 411 f.; unter Lentid IV. 5. 55 f.; unter Lentid IV. 6. 256 f.; Drama im 16. 3ahrb. 5. 411 f.; Literatur in ber zwelten Editle bed II. 3ahrb. 6. 411 f.; Literatur in ber zwelten Editle bed II. 3ahrb. 6. 442 f.; bie Editung im 3citatter ber Willfarme 6.68 f. 1. Unterricht. 442 f.; die Lingting im Zeitalter der Auffätung d. 688 f.; Il Interrichts-wefen im 16. Zahrh. 5. 411; zur Zeit Eudwigf XIV. 6. 265 f.; — Abifen-ichaften im 16. Zahrh. 5. 410 f.; unt. Deinrich IV. 5. 564 f.; zur Zeit Lub-wigs, XIV. 6. 265 f.; im Zeitalter der Mufflarung 6. 675.

Frang I. (Grang Stephan von Lothringen), 

A. 5. 121; Fr. I. Halt bei Marignand ieine Reiterei mafrend der Nacht zum Angriff bereit T. 5. 109; Truppen Fr. I. A. 5. 203; Tob 5. 416. rang, Sohn des Bor., 5. 421.

Grang, Cobn bes Bor., 5. 421. Grang II., Cobn Beinrich's II., Konig von Frantreich, 5. 421, 428 f., 496, Brang bon Carrara, Reichevifar int Date

Franz Albert, Derz. v. Sach Schutchurg, 6, 32, 44, 56, 60, 65, 76. Branz Ludwig von Erthal, Jürftbischof von Lamberg u. Würzburg, E. 638. Brans Magimilian, Bruber Raifer 30feph's II., Aurfürft bon Roln, 6. 68 Grang Bhobus b. Foir, Ronig b. Ravarra, 4. 596, 5. 198.

4. 596, 5. 199.

Krang Siephan, Herzog von Loibringen, Großberg, v. Todsana, i. Frank I., Agii, Tanglistairer 3. 322, 838, 641 f., 4. 12, 5. 116, 339, A. 8. 540 (6) u. 5. 116; in Mertlo 5. 366 f.

Kranglistins von Kiniki 8. 538, 642, 4. 9 f.

Kranglistins von Kiniki 4. 938, 642, 4.

Grangofiiche Oper 6. 264.

Grangof. oftind. Compagnie 6. 226f., 699f. Frauen, Ideal ber, bei den Arabern 8. 182; Fr. bei den Germanen 3. 14, A. 3. 15; weife Gr. bei ben Germanen 8. dienft", Gedicht Ulrich's v. Lichtenftein, 4. 87, 297; Frauentaiche aus ber ersten Salfte bes 16. Jahrh. A. 5, 75 (10).

Arauenlob f. Seinrich von Meißen. Fraufiadt, Schlacht bei (1706), 6. 484. Fredegunde, Gem. Chilperich's v. Reuftrien,

Brategtatus 8. 294, A. 8 293. Frederitobbe (Fredericia), Festung, 6. 298. Frederitsborg, Schlog, 6. 22, A. 6. 301. Frederitshalb (Friedrichshall), Tob Rarl's XII. por, 6. 490.

Greeholbers, Die engl., 6. 447, 507. Fregolo, Doge bon Genua, 4. 499. Fregolo, Bietro, Bruder bes Dogen, 4. 498 Breiberg, Bergatabemie 6. 632; - Echlacht

bei Gr. (1762) 6. 614.

Freiburg im Breisgan 4. 425; Reichstag (1498) 5. 108; — vom Marichall Grequi eingenommen (1677) 6. 244 f. Greiburg i. b. Chiveis 4. 422.

Greibenter (Deifien), Die engl., 6. 454 f. Freiding ber Seme 4. 727. frant, Raifer 3. 545; Greigelaffene 3. 100.

Freie Runfte, die fieben, 3. 176. Greigericht f. Feme. reigrafen ber Geme 4. 727.

Breiheitsbrief, ber engl. große (Magna Greiheilsbrief, ber engl. gro charta libertatum), 4, 208 f, Freilinge bei ben Germanen 3, 100.

Freimanner 8. 545. Greimaurerorben 4. 52, 6. 587, 708. Freinsbeim, Bhilolog, 6. 289. Freifaffen 3. 645. Freifchoffen ber Jeme 4. 727, A. 4. 729.

Greifingen, Bisthum, 8. 816. Freft (german. Götterfage) 8. 19. Frestomalerei 4. 787, 5. 68.

Greffe, bu, Bifchof von Bayonne, 5. 310. Freundichafteinfeln 6. 686. Arelle, Du, Digusy ov. 18 (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (199

8. 854, 611, 623-652, 4. 270-272, 281, 295, 429, 501, A. 3. 623 u. Tb. 8; Ge-fandte d. Römer vor Fr. I. A. 3. 625; Fr. I. in Sufa 8. 639, A. 8. 639; Pein-rich der Löme vor Fr. L. auf d. Reichslage gu Erfurt A. S. 643; Fr. I. auf b. Reichefefte in Maing A. B. 647; Heber-Brans pon Collect 3, 549; Tob Brans pon Collectingen, Bruber Serson Friedrich II. d. Debenitatie, Deutsche A. 3, 649; Tob Brant's IV. 6, 68. Brans pon Collect 3, 540 f. Serson Fibers Serson Steeler Serson Serso

fer, 3, 571, 616, 618, 633 f., 669-677, 684, 693, 4, 23, 26, 39, 48, 70, 78, 274, 282, 297, 301 f., 367, 408, 426, 438, 448, A. 8. 663; Eingug in Jerufatem 8. 

4. 295 1.
Sriedrich (III.) d. Schöne f. Friedrich III., Derzog von Desterreich.
Friedrich III. (IV.), deuticher Kaiser, 4.
372—398, 401—406, 418, 494, 582, 646
bis 650, A. 4. 379; Fr. III. an d. Trüm-

mern ber Sabsburg 4. 376, A. 4. 377; Raifertrönung 4. 381 f., A. 4. 383; Fr. III. empfängt in Siena feine Braut 4. 362, A. 4, 381. Griedrich von Baben u. Defterr., Freund

Anntabin's, 8. 681 f. 4. 801. Friedrich, Martgraf v. Baden (1608), 5. 682. Friedrich, Erbyring bon Baden, Bater Rate Briedrich's von Baben - Durlach, 6. 636. Friedrich, Derg. v. Babern . Landeh., 4.337. Friedrich I. (Burggraf Fr. VI. von Rürn-

berg), Martgraf bon Brandenburg, cunted be. Je. Janus, A. d. 15 (10).

raufiadt, Salach bei (1706), 6. 484.

raufiadt, Salach bei (1706), 6. 484.

Rredgunde, Gen Chiercic de Renkriten,

R. 292 f.; am Sterbebeite des Bildoffs Friedrich II. der Eijerne, Martgraf von Brandenburg, 4. 886, 435, 445f., 5. 80., Ariedrich III. (I.). Cobn bes Groken Rur-

fürften, Rurfürft von Brandenburg, 6. 825, 881, 400, 459-463, A. 6. 462; erwirbt die Rönigefrone 6. 460 f.; Kronung A. 6. 461; Eingug in Berlin A. 6. 463.

Griedrich . Friedrich, Herzog von Braunschweig (Anfang des 15. Jahrh.), 4. 341. Friedrich v. Braunschw.-Lüneb. (1553) 5.316 Griedrich I., Ronig von Danemart, 5. 244 f., 251 f., 258. Griedrich II., Ronig v. Dauemart, 5. 266,

502, 615.

Briedrich III., König v. Banemart, 4. 618, 6. 331 f., A. 6. 303. Friedrich IV., König v. Banemart, 6. 481,

532, 689, Friedrich V., König v. Dänemart, 6. 640 f. Friedrich VI., König v. Dänemart, 6. 642. Friedrich, Jandaraf v. Deffen (1440) 4. 374. Briedrich d. Großmilthige v. Deffen, 6. 634. Friedrich mit dem filb. Bein, Landgraf von Seffen-Somburg, 6. 320. Briedrich I. von Beffen-Raffel f. Friedrich,

Rönig von Schweden, Friedrich II. von Deffen-Kassel 6. 684. Friedrich, Derzog v. Liegnis (1523), 5. 182. Friedrich II., Derzog von Liegnis Hiero Boblau, Erbverbriiber, mit Joachim Il.

bon Brandenburg, 5. 684. Friedrich, Derzogd. Recklenburg, 6. 688. Friedrich der Kleine, Sohn Hehrich's des Erlanchten von Meiken, Herr von Dresben, 4. 802. Friedrich I. der Gebiffene (ber Freidige), Sohn Albrecht's des Unarrigen, Lend-

graf v. Thuringen, Martgraf v. Reißen, 4. 303, 312 f., 816, 430, 439. Friedrich II. d. Ernithafte, Sohn d. Bor., Martgraf von Weißen, 4. 323, 440. Friedrich III. der Strenge, Sohn des Bor.,

urrt von Sanjen. Friedrig III. von Hohenzollern, Burgstof v. Alfriderg, 4. 807—810, 835, 443. Friedrig V., Burgst. v. Mürnberg, 4. 443. Friedrig VI., Burgst. v. Mürnberg, 4. 443. Friedrig VI., Burgstaf von Alfriderg, 4. 442 f., 677; with Wartgraf v. Brunder. burg 4. 356, 444. (G. auch Friedrich L

bon Brandenburg.) bern Brandenoung, friedrich der lette Baben, berger), herzog von Defterreich, 8. 673, 684, 4. 73, 290 f., 296, 430. Friedrich III. ber Schöne, Sohn Raife.

greoria 111. Der Schone, Sonn amerika Albrech's I., Derzog von Cefterreich, beuticher Gegenfaifer, 4. 312, 316, 319f., 443; Aussbannig mit Ludwig IV. dem Bayern 4. 320, A. 4. 321. Briedrich v. Cesterreich, Sohn Leopold's III.

bes Frommen, 4. 426. Friedrich mit d. leeren Taiche, Bergog von Defterreich, 4. 850 f., 855, 874, 411 f.,

288, 666 f. Friedrich III. v. Auryfalz 5, 654, 667, 674. Friedrich IV. v. Auryfalz 5, 674, 679, 687, 674. Friedrich V. von der Platz, Hönig von Böhmen (der Winterfönig), 5, 701, 6. 9-15, 17-19, 22, 51 f., 164, 525, A. 6. 12. Friedrich I., König von Breugen, fiebe Friedrich III. von Brandenburg. Friedrich II. b. Große, König v. Breußen.

6. 549-554, 557-560, 566-570, 575, 587-623, 652-657, 660, 711, A. 6. 547 u. 621; Jugend 6. 549f.; Jugendbildnik 11. 82; Jugent 8. 5391; Jugenvertons A. 6. 553; A. 6. 551; Thronbestigne 6. 552; A. 6. 551; Thronbestigne 6. 552; A. 6. 551; Thronbestigne 6. 552; A.; etter Schler, Krieg 6. 555 f.; gwelter 6. 566 f.; Slebenjähr. Krieg 6. 576 f., 587 f.; Fr. nach d. Schlacht bon Rollin A. 6. 595; bor d. Schlacht sene Bound A. 6, 595, bor b. Suladi feld. Genterale anredend 6, 601, T. 6, 587; Fr. umarmt Zieten nach b. Schlacht dei Torgan A. 6, 611; Fr. II. und Gellert A. 6, 619; Joseph II. gegeulder Fr. II. 6, 655 f.; Fr. II. als Staatsiheoretikr Gr. II. als Geidichtichr. 6. 711 ; Lob 6. 660 Griedrich I., b. Streitbare, Cohn Griedrich &

bes Strengen, Martgraf von Meisen. Rurfürft von Sachien, 4. 362f., 431 f. Braunidweig Briedrich It. b. Canfimulbige, Cohn bei Bor., Rurf. v. Gachien, 4. 873, 432 f.

436, A. 4. 431. Friedrich III. der Weije, Sohn des Auff. Ernft, Auff. d. Sachien, 4. 437, 5. 145. 147, 149, 152, 160, 177, 181, A. 5. 146. Friedrich II., Hers. d. Sachi. Gotha, 6. 469.

Briedrich III., Oerzog von Schleswig-Hollstein-Gottorp, 6. 481. Friedrich dom Spoelmaufen, Graf, Oerzog von Schwaben, 8. 320, 522. Bruditeringende Gelenschaft (Palmenorden) Friedrich ber Einaugige, Cohn bes Bor., Serzog v. Schwaben, A. 524, 526 f., 603. Briedrich, Cohn Raifer Briedrich's I., Pergog von Schmaben, 8, 646, 648, 652, 690. riebrich, Cohn b. beutiden Ronigs Deine Friedrich, Sohn b. beutiden Konigs print rich (VII.), herzog v. Schwaben, 8. 678. Riedrich von Heffen Kaffel, König von Schiederich, von Seffen Kaffel, König von Schiederich, Eandgrafen von Thüringen, j. Friedrich, Martgrafen von Meißen.

Friedrich, Cobn Bebro's III. b. 21 ragonien, Ronig von Cigilien, 8. 689, 4. 818,

Abs, 467 f., 496, 602. Briedrich III., Sohn Raifer Leopold's I., König von Ungarn, 6. 387. Friedrich, Bring von Bales, Kater Ge-org's III. v. England, 6. 550, 564, 687. Briedrich I. Bergon von Burttemberg, 5. 676, 6. 635. Friedrich, Cohn bes Reietheus, 8. 88.

Briebrich bon Rothenburg, frant, Bergog, 8. 623, 638.

Friedrich von Reapel, Bring, Sohn Jerdi-nand's I. v. N., 4. 419, 470, 509, 590. Friedrich von Lapern, Landvogt in Rieder-

Friedrich von Bayern, Landvogt im Attoer-ichwaden, 4, 832. Strickied, Schriften, Poch-metifier des Teutichen Droens, 4, 437. Friedrich, Bijdof v. Magdedurg, 5, 120. Friedrich, Schu Strikting, 3, 477, 482. Friedrich, Schu Strikting, 3, 477, 482. Friedrich, Schu Strikting, 3, 478.

bon Berben, 6. 23. Griebrich Muguft I. ber Starte, Rurfürft bon Sachien und Ronig von Bolen, 6. 355f., 466, 468f., 481-485, 488, 519f.,

3551., 406, 4081., 481—485, 488, 0191., 526, 544—546, 631, A. 6. 469. Friedrich August II., Rurfürst v. Sachjen u. König von Bolen, 6. 520, 579, 650. Friedrich August III. (I.), Kurfürst von Sadfen, 6. 632. Briedrich Chriftian, Rurffirft v. Gadfen,

Friedrich Christen, Aufführ b. Saufen, 6. 881, 616, 6881 f., 680. Friedrich Deinrich D. Dranien f. Dranien. Friedrich Karl Joseph v. Erthal, sehrer Kurfürst von Mains, 6. 688.

Aurflich an Nains, 6, 638.

Aurflich an State and St

Friedrich Bilbelm II., Ronig v. Breugen, Gabel, Chr., ban Rammerichreiber, 6. 302.

6. 593, 661 f. Friedrich-Bilbelmstanal 6. 814.

Friesland, freie Lanbichaft, 8. 685, 5. 448; Gabb, Demming, Bifchof v. Lintoping, 5. 247.

Gatia, Octyonthum, 5. 401.

88.

Friljof 3. 118.

Gatia, Octyonthum, 5. 401.

Gatia, O

Bluftrirte Beltgefchichte VIII.

Truchtvechleimirthicheft 5. 96.

Gruelo, Bruh Milons' I. 9. Miurien, 3. 261.

Soulo, Sohn Milons' I. 900 Miurien, 3. 261.

Solia pom Kiturier, 3. 261.

Geligym, Haft Dimitrij, 6. 519.

Geligym, Haft Disfillij, 6. 470 f.

Geligym, Haft Disfillij, 6. 470 f.

Geligym, Mirk Disfillij, 6. 470 f.

Geligym, Airthin, 6. 508.

Geligym, Airthin, 6. 508.

Geligym, Airthin, 6. 508.

Geligym, Airthin, 6. 707.

Geligym, Airthin, 6. 707.

Geligym, Airthin, 6. 707.

Gruhgothit 4. 62 f.

Frührenaiffance 4. 784 f., 5. 68, 605 f. Frundeberg, Beorg bon, 5. 152, 202, 206 f., 221, A. 5. 204. Frundeberg, Rafpar v., Cohn b. Bor., 5. 207.

Sulco von Neutilly, Breuspreihert, 8. 661. Sulco, Ergsbirder von Neutins, 8. 867. Sulco-Africa von Steiner, 8. 867. Sulco-Africa von Steiner, 8. 817. f.; Friedensvertrag (1190) 8. 656; Edhady bei f. (1750) 6. 608. Sulco, Not von St. Denie, 8. 303. Sundt, 30dnm, 5. 666. Sulco, Sulco Bunforte ber Schweig S. 217, 220, 240. Finnt, von, fachf. Gefandter in St. Beters-burg, 6. 581. Furofibir, ind. Großmogul, 6. 698.

Furor teutonicus 8, 114. Burft, Balter, bon Uri 4. 409 f. Rürftenberg, Gurft Anton Egon bon, Statth.

Zentifien Dobens, 5. 636; Zentifien von Stermeiner von Schriften von Sch

6. 485, 497, 498.

Briedrich Wilselm I., König D. Breufen B., Richeld Wilselm I., Schig D. Brewich Wilselm I., Schig D. Breufen, Richeld Wilselm I., 498, 193.

497, Zob 6. 502 f. A. 6. 549.

Gabotto, Giovanni, f. Cabot. Gabretawaid (Bohmer Balb) 8. 97. Friefen 3. 98 f., 117; Befehrung 3. 315, Gabriel, Engel, 3. 163, 180, 196. 318, 320. Gabrielt, Giovanni, Mufiter, 5. 352. | Afterion | Text canningert | a. 985 | b. 485 | wood | yearning | year 
in G. 6. 658.

Sollym, Jüritin, 6. 707.

Soll, Soweiter Seientinian's II., zweite Semajin Tepedofins' d. Gr., 8. 40.

Solläcer 8. 202; — Solläcia 8. 51, 220.

Gallas, folieri. Feldberr im Defizigijär.

Artiege. 6. 4, 60. 64, 72.

Sollen, St., Rioler. 8. 170, 820.

Sollen, St., Rioler. 8. 170, 820.

Sollens, 8. 50, 60 et Sojin in Sollensander.

8. 6; die Sandolen in G. 8. 46, 52;

Kauffel, 8. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 52;

Kauffel, 8. 8. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 52;

Baldwinthe, Gem. Chilperich's vi ftrien, 3, 294. Galvani, Aloifio, 6, 681. Galvaniamus, Entbedung, 6, 681. Bama, Basco ba, f. Basco ba Gama. Gamafiel, Pharifaer, 3, 578.

Gammeleborf, Schlacht bei (1818), 4. 819. Ganganellt, Giovanni Bincente Antonio, f. Clemens XIV. Ganhumara (Ginofer, Gwenhwhoar), Gem. Ronig Arthur's, 8. 424.

Gara, ungar. Beichiecht, 4. 645. Bara, Labislaus von, 4. 645 f.

Barcias, Graf von Raftilien, Cohn bes Grafen Sancho von Raftilien, Schwager Cancho's III. Mayor bon Rabarra (um 1030), 4. 124, 138. Garcias, Graf v. Kaftil., Cobn Sancho's III.

Mapor, Ronig von Naparra († 1054).

4. 124—126, 133. Garcias, Sobn Gerbinand's I. von Raftlien, erhält Galieien (1067) 4. 126. Garcias, Sohn Aifons' III., König von

Garcias Fernandes, Graf bon Raftilien

Garcias Fernandez, Graf von Kastilien (um 1009) 4. 110, 112. Garcias Ordonez, des Maithias Corvinus 4. 650 f.; Hollándiga G. m Alliheim 3 III. A. 6. 301; Velengarde Friedrich Vill-benti's I. von Areuben A. 6. 501. Garde, Jando de la Jembed. Seldherr, 5.

643-645. Barbie, Magnus be la, fcmeb. Felbherr, 6. 268, 294. Garbie, Bontius be la, fcmeb. Felbherr,

5. 634. Garbiner, Bifchof von London, 5. 479-481, 488 f.

"Gargantua" bes Rabelais 5. 418 f., 568. Garganus, Berg in Apulien, S. 458. Garibaid I., Gerzog ber Bojoarier, S.

119, 125, Garibald II., Bergog ber Bojoarier, 3.119.

Gartbald, Derzog von Turin, 8. 307. Gartbald, Derzog von Turin, 8. 307. Gartjalano, Schlacht am (916), 8. 400; (1503) 4. 470. Garint, Kanzler von Frantreich, 4. 204. Garint (german, Götlerfage) B. 20. Gartick, Zavid, Schaulpieter, 6. 684.

Groben, Chambelter D. Groben
Rufflitten, G. 320.
Frobent, Johann, Buddruder, S. 122; Golimb, Juliumin, S. 123; Golimb, G. 123; Golimb, Juliumin, S. 123; Golimb, G. 124; Golimb,

Gascoigne, engl. Cherrichter, 4. 535. Gasna, Stadt, 3. 562. Gasnaviden, Reich der, 3. 56t f., 4. 65, 68; — mohammedan, Tynastie in Telhi

4. 692. 4. 692. Gafter, Joh. Joseph, 6. 707. Gafta, Alfonso, 5. 208. Gaften, Sitte in Schweden, 4. 610 f. Gafterundschaft der Germanen 3. 112.

Bales, amerifan. Cberft, 6. 692, 694. Gales, ameritan. Ederft, 6, 692, 694.
Gatterer, Joh. Ghrph, Geldhoffer, 6, 711.
Gattinara 3, 159.
Gauder now Bet. Paul, Graf, 4, 204.
Gaudertung, Sofin des Artius, 3, 64.
Gaue, Gintletting in, deb den Germanen
3, 108; durch Kart d. Gr. 3, 343.
Gautgelen, frantische, 8, 103; jur Zeit
Artis b. Gr. 3, 343.
Ganetien Neter nom. 4, 516.

Sagali, El, Philesoph, 8, 570. Sagan, Alfan von Kersten, 4, 689. Sagette de France 6, 430. Gebel al Tarif (Meerenge von Gibrattar)

A. 3. 225. Geber, 211, 2frat, 3. 212. Gebetausrufung bei ben Mohammebanern

A. 8. 196. A. 3. 196. Bebirgstanone, atte ichweizer., A. 5. 88. Gebimin, Fürft von Lithauen, 4. 453, 629. Befäße, arabische, A. 4. 705 (1-6); G. aus dem 15. Jahrh. A. 4. 717 (4-6 u.

12-t5); aus ber Renaiffancezeit A. S. 75 (18-15 u. 19-28). Gefolgichaften bei ben Germanen 8, 100. Gegenreformation, Beitalter ber, 5. 889 f. Geheimbunde im 18. Jahrh. 6. 707 f.

Beige 5. 352. Getja S. 532.
Getlar S. 50 de Eutinhilo, 3. 225.
Getlar S. salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar J. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar J. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Getlar D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. Salferberg 5. 128, 140, A. 5. 129.
Georg D. S

Geift, Mitterorden vom Hettligen, S. 692; (ekerg, Kitts von Dane mart, Gemah) Credensfelden A. 8.61 (1.10) out bie Gerfühlt geschieden A. 8.61 (1.10) out bie Hettligen B. 6.71 (1.10) out Dannoer, 6. 504, 6. 6. 606. 6. 606. 6. 606. 6. 607 (1.10) out Dannoer, 6. 504, 6. 6. 606. 6. 607 (1.10) out Dannoer, 6. 504, 6. 6. 606. 6. 607 (1.10) out Dannoer, 6. 504, 6. 6. 504 (1.10) out Dannoer, 6. 504, 6. 504 (1.10) out Dannoer, 6. 504 (

tanb 5. 81, 660; geifil. Gebiete im t8.

Jahrh. 6. 638. Beiftliche Rillerorben 8, 689 f.; Trachlen Georgo, Deffen . Darmftabt, Bring, 6. 483.

Geiftliche Milterorben 3, 689 f.; Tradpien berieben 4, 8, 691.

Gelafins II., Mapli, 8, 685, 4, 397.

Gelafins II., Mapli, 8, 685, 4, 397.

Gelberett im Wittelatter 4, 504; Guttwerthung feit b. 12, u. 18, Jahrh. 4, 58; Gelbentwerth im Sojöhr, Krige 6, 19;—

Gebruiterth, im Sojöhr, Krige 6, 19;—

Gelten, Gelafins Gela

Seleilsprong 4, 716.
Selium, Robbertth, 3, 76, 82, 132—134.
5, 448.
Selium, Robbertth, 3, 76, 82, 132—134.
5, 448.
Selium, Robbertth, 3, 76, 82, 132—134.
Selium, Robbertth, 3, 76, 82, 132—134.
Selium, Richard D. Gr. A. 6, 619.
Selium, Richard D. Grabberth, 3, 161.
Situm, Richard D. Grabberth, 3, 161.
Situm, Richard D. Grabberth, 3, 161.

Gelonen, Bolfestamm, 8. 457. Gelübbe in ber christl. Kirche 3. 168. Gemara, Theil bes Talmub, 8. 579. Gemanerthof, Schlacht bei (1705), 6. 486. Gembloug, Schlacht bei (1578), 6. 511. Gemeine in ben Städten 4. 719.

Gemufebau in Deutschland im 16. 3abrb. 5. 651. General eines Orbens 8. 538.

Generalife gu Granaba A. 5. 5. Generalfapitel eines Orbene 8. 538 f. Generaliziormbefreie b. Konstanz 4. 381 f. Georg Ludwig, Aurf. b. Haunover, 6. 464. Generalstaaten b. Niederlande 5. 435, 594 f. Georg Alfeczy, Haficzyn. Generalstände in Frankreich, letites Jaw Georg Bilfbelm, Sohn Johann Sigis,

| Secretainment in francisco | (1912 | 32 - 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192

Genremalerei in Frantreich im Beitaiter Georgen Chilb, Ct., Rittergefellichaft won, ber Auftfarung 6. 668 f. 4. 402.

Geneb'armce 4. 582 Genferich f. Gatferich.

Gent, Danbelsplaß, 4, 708; das große Be- Georgius, Blidol, 3, 162, guimentlofter A, 4, 730; — Ger Paci- Georgius aus Bilbon 3, 287, ffation (1876) 5, 510.

Bentony anter Der Certicaft fremder Mächte feit 1396 4. 499 f. ! Bertöhlinis zu dem o. 595, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

399, 477.

3

249; im Jeitalier der Aufflärung 6.681.

Kennia, Elohi, 3.6141, 675. 4.317, 473.

490, 493 f., 590, 593, A. 4. 495; Zenfraf des Gibrilioph Golimbus A. 5. 47;

Balagio Torta A. 5. 399; — Danbel u.

Rotoniem ju Unde des 13. Nacht, 4.

495 f.; G. Bermittler des Welthandeld.

4707; die Genatien im Konflaminosei 430 fr. de Charleton in Konfantinoper in Constant de Charleton in Konfantinoper in Constant de Charleton de C

Genu flectentes 3, 168.

Geoffrin 6. 669 Geographifche Renntniffe ber Allen 5. 29; geograph. Bahn im Mittelatter 6. 29 f.; Geographie bei ben Arabern 8, 241, 270;

jur Beit ber Reformation 5. 828. Geologie in Deutichland im Beitalter Fried.

burg, 6. 20, 32, 75, 463. Georg, Bring von Danemart, Gemahl ber Kontgin Anna von England, 6. 385.

bon Sannover, 6. 613, 660, 687 f., 704. A. 6, 689.

Georg II. von Desten Darmstadt, Bring, 6. 435. Georg II. von Desten Darmstadt 6. 541. Georg, Derzogd, Med Lenburg, 5.309,812. Georg, Sohn Friedrich's des Strengen von Meißen, 4. 431.

wergen, 4. 43.1.

wergen, Großfürft v. Rußland, 4. 293.

werg II., Großfürft v. Rußland, 4. 293.

werg, Eohn bek Bor. 4. 294.

werg erhote Bor. 4. 294.

werg ber Kittige, Sohn Albrecht's des

Reberglen, Hers, von Sachjen, 4. 437.

3. 1491., 165, 170, 177, 181, 192, 2321.

Riem, Garft von Eusbal, 4. 29: f. (Beorg, Batriard von Rappadofien, 8. 161. (Berg (Martinuggi), Briber, 5. 283.

Georg Don Trapegunt, Gelehrter, 4. 733. Georg Dolgorufi b. Gusbal, Groffurft bon Riem, 4. 292.

(† 1638) 6. 18, 32, 636. Georg Friedrich, Cohn Georg 6 d. Frommen

bon Branbenburg . Anebach Bapreuth

Georgia, engl. Rolonie in Rorbam., 6. 864. Georgien b. b. Comanen unterworf, 5. 397,

rich's bon C., 4. 624. Gerhard, Erzbiichof von Bremen, 4. 276, Gerhard I, Erzbiichof von Dlaing († 1259). 4. 302, 304,

Berhardt, Baul, Lieberbichler, 6, 816, 529, 539, A. 6. 541.

Beri (german, Götterfage) 3. 19. Berichte bei ben Bermanen 8. 104, 156; gur Beit ber frant. Raifer 8, 547; beim-

rich's b. Gr. 6. 712; in Franfreich im Gerichtsfrieben in Schweben 4. 266. Beitalter ber Auffldrung 6. 676. Gerichisfiab Karl's b. Gr. A. 8. 38 Gerichieftab Rarl's b. Gr. A. 8. 355 (c). Germain, St., Schloß, A. 5. 547; — Dulbungeebift von St. G. (1562) 5. 428.

Soff in Sent Seles II. Sönig d. Ungarn Cheffeld if Soff Seles Sele Reiche 8. 66; german. Bolter gegen Mb lauf ber Botfermanberung 3. 97

Maltargefchichte: Actigion 8. 161, 105 f.; Evfer 8. 16; hell. Orte 8. 106; Wahr lagerinnen und weise Frauen 8. 21:— Eitten 8. 18, 100; Stellung h. Frauen 8. 14, A. 8. 15; Ebebund 8. 111; Saftfreundichaft 8. 112; Echlagfertigteit 3. Rampfee. u. Spielwuth 3. 114; frant. Graufamfeit 3. 114; Fefte 8. 106, 106 f.; Beft auf ber Malwiefe A. 8, 103 ; beutide Seit auf der Matwiele A. 8. 1003; deurfde Jungfrauen beträngen fin aum Edwis-feste A. 8. 107; Stegesseh T. 3. 87; Todeenbestatung B. 113; — Saciffe seiden (Bunen) B. 1091; upländ Mune-seiden (Bunen) B. 1091; upländ Mune-stein B. 108 f.; — Staat kweien: Wel-frete, Unfreie B. 1003; Edvigens B. 16; Sippen B. 103; Offe u. Törter B. 101; altbeutiches Bauernhaus A. 8. 100; Loris ober Martverfaffung 8. 101 f.; Die Malvoc. Ratiorrighung S. 101 f.; die Wal-liatt 3. 102; Bolfegerichle, Strafen u. Bufen 8. 104; Golteburtbeile S. 106; Kriegswesen 3. 14; Wehrkastmachung u. Kriegsgeses 3. 111; Wassen 3. 14, 111; Germanen überfallen flüchtige Romer A. 8. 35; — Gewerbe u. handel 3. 110; Actebau 3. 14, 99, 103; Jagb 3. 13; — Efaldenlieder 3. 109; Anflange german. Kunft 3. 177; — tosmopolit. Grundsag ber Germanen 3. 168.

Bermanien bei Beginn ber Bolfermanberung 3. 7; Umfang 3. 97. Germanifcher Bauftil 4. 52 f. Germanifches Deer (Norbjee) \$ 85, 97.

Germano, Can, Friede pon (1230), 8. 676. Germanlown, Chlacht bei (1777), 6 692.

Gerona bon den Arabern erobert 3. 258. (Ghiaradadda, Schlach bet (1309), 4. 592. (Moden 3. 350, 5. 337.

Gerion, Johann, Annyler der Univeritäts (Ghibellinen (Baiblinger) 3. 600, 636, 662, 6010gau. Dersyafhun, 4. 281, 283.

Gertraud bon Meron, Gem. Andreas' 11.

Gertraud bon Meron, Gem. Andreas' 11.

469, 496 f.

469, 496 f.

469, 496 f.

Gertrub, Edwefter Lothar's von Supplin-

bislaw's bon Wabren, oann Noman's Challerhorn (german, Giterlage) 3. 19.
Ormann's von Reder, dann Noman's Challerhorn (german, Giterlage) 3. 19.
On Reufen, 3. 694, 4. 297 f.
Chang the den alten Deutschen 3. 175; Channone, Kiberter 6. 681.
Oregorianticher G. 4. 60 f.; Selangschuffen Glasga, steinammen, Kiberter 6. 686.
Oregorianticher G. 4. 60 f.; Selangschuffen Glasga, steinammen, Chichelpel, A. 582.
Onte G. 3. 305 f.; Chann im Chichen, Channone, Chichelpel, G. 686.
Onte G. 3. 505 f.; Chann im Chichen, Chann im Chichen, Chicago Green, Chica

16. 3anrt, a. 302. Gefchichtidreibung bei ben Arabern 8.
271; — im Bygantin. Reiche gur zeit bes Bitberitreites 8. 288; — guit bes Berfalls bes Karolingerreiches 8. 407 f.; — unter ben frant. im 18. 3ahrh. 6. 681; - in Spanien im 16. 3abrb. 5. 604 f.

Gefchiechter (Balrigier) in ben Slabten 4. 1. 720-722.

Gefchuse 4. 523 f., 5. 336 f.; fcwere G. A. 5. 88 u. 93. Beichworenengerichte in England 4. 186. Gefellicaft ber Wiffenich., b. eugl., 6. 458.

Gefellichafisinfeln 6. 686. "Gefellichafisvertrag" Rouffeau's 6. 674. Gesner, Johann Matthias, Alterthums:

Befner, Ronrad, Boolog und Botanifer, 5. 324. Geftilren, Schlacht bei (1210), 4. 264.

Geten, Bolfefiamm, 8. 24. Getreibebau 4. 701.

Settle Bus Constitution of the Constitution of Moltische G. in Centrecid unter Varia Gladen, Grog, Grzhische von St. 100, — Suntinan, A. 110, — Suntinan, withetm I. 6. 502; unter Artebria b. 6r. 6. 622; — Generchisätigleit in England ble jum 13. Jahrh. 4. 238 f.; vom 13. de jum 13. Jahrh. 4. 238 f.; unter Citisleih 5. 609; im 17. Jahrh. 6. 447; — in Frantreid unter Lubbig IX. 4. 256 f.; — im atten Megilfo 5. 556. 4. 256 f.; — im atten Mexito 5. 856 f.; — in d. Riederlanden im 16. Jahrh. 5. 449; im lepten Biertel des 16. Jahrh.

5. 449; im lepten Vierrel de 1s. Jahrh.
5. 539 1; in der erken Höflic de 317.
Jahrh. 6. 141; — in Spanien im
1s. Jahrh. 5. 500 1;
Gewönlich, Gildof von Mains, 3. 315.
Gewönlighabet der Höllicher (6. 138.
Gewönlighabet (6. 138.) 16. 18.
Gewönlighabet (6. 138.) 16.
Gewönlighabet (6. 138.) 18.
Gewönlighabet (6.

Ghagiebebin, Emir al-Omrah bes Groß-

moguis Ahmeb, 6, 698.

469, 496 f. Ghiberti, Overnzo, Crzsbildhauer, 4. 475, 5. 68, Gregor, Hospodar, 6. 651.

enge von G. A. 3. 225. Gießen, Universität, 5. 324, 6. 528, 634. Gifford, Gilbert, 5. 532.

Gille-Arifi (Parald Gille), König von Norswegen, 4. 260; besteht die Eisenprobe 4. 260, A. 4. 261.
Gilust, Derzog von Friaut, 8. 306.

Bimli (german. Gotterfage) 3. 18. Ginofer f. Ganhumara. Gioja, Flavio, 4. 63, 5. 34. Giola (german. Götterfage) 8. 20.

Giorgione, Maler, 5. 74, 888, Tb. 5. Giotto bi Bondone, Maler, Bilbhauer u. Architett, 4. 475, 737; Dante im Mtelier ...

Giraiba in. Cevilla 4. 153, A. 4. 151. Birarbin, Marquis be, 6. 675.

Torider, 6, 535.

Chepondaten Committee, in Ilng. 4, 284, 642.

Chepondaten Committee, 4, 411.

Chefter, Quettin, 6, 411.

Chefter to no Brunned, 9, cremann, Landbog, 1, 4109 – 412.

Chefter to no Brunned, 9, cremann, Landbog, 1, 4109 – 412.

Rormandie, 8. 394. Gifela, Gem. Stephan's des Beil., 3. 535. Gifelbert, Sohn Reginar's, Bergo Lolhringen, 3. 390, 394, 469, 477 Gistra von Brandeis 4. 647. Berjog bon

Staubenstämpte auf D. Pypernatische Holb-lniel, hie Periode ber, 4. 106 f. Gleeman (angeliächi, Hartner) 4. 228. Gleim, Christian Lubvig, 6. 715. Gleidbouer, Civen, 4. 532, 534. Glinstij, Letten, Gemahlti Basikiji IV. Juananovilich's, 5. 624. Globebeter in London, das alte, 5. 586,

A. 5, 583. Blobig, bon, jachf. Chertonfiftorialprafibent,

Glocefter, Stabt, 8. 85.

Settring, Sementer Voilage som Seigner Societies, Sement, Sobiobart, 6, 451.

Settring & 1.52. Self-Control of Sement, Sobiobart, 6, 451.

Settring & 1.52. Self-Control of Se

Blud, Chriftoph Bilibalb, 6.

niern belagert (1779 f.) 6. 696; - Meer- Gobegiefel, Konig ber Banbalen, 3. 46. enge von G. A. 3. 225. Gobotphin, Cibneb, engl. Großicammeifter,

6. 863, 20, 438.

6. 863, 20, 438.

6. 863, 20, 438.

6. 861, 6. 639.

6. 863, 6. 641, 6.

6. 860, 6. 645, 6. 641, 6.

6. 860, 6. 641, 6.

6. 860, 6. 641, 6.

Goldberg, Schlacht bei (1635), 6, 72. "Goldemar", Dichtung, 4, 36. Goldene Bulle Andreas" II. von Ungarn

4. 288 f., 634; Elegel Drielben A. 4. 289 (9); — 901b. 9. Aut's IV. 4. 327 f., 428, 430, 432, 441; Erteithung A. 4. 329; — 5ahfide gold. 9. 4. 430. Golbene Porte 4. 68, 76; Neich der Gold. D. von Kiptichaf 4. 294, 631, 682—685,

689, 692. Golbieber, nortweg, Sanbfeste v. 1174, 4. 262. Golbqutten 4. 59, 61, A. 4. 61 (6). Golbott, Sauptmann, 5. 240. Golbott, Sauptmann, 5. 240. Golbott, Sauptmann, 5. 240. Golbott, Sauptmann, 5. 240. Golbott, Sauptmann, 5. 250.

Golbimith, Oliver, 6. 684. Goletta bon ben Spaniern befest (1535), 385 5, 275,

Bolius, Gelehrter, 6. 142. Wottins, Welchriter, 6, 142, Molomogan, Editadi bet (1708), 6, 486, Momarus, Frans, 6, 103, Wondl, Raul bon, Dersag bon Neb, f. Meb. (Mongora, Luis be, Tidter, 5, 607; — Mongorismus 5, 607, 6, 256, Gerifalvo be Corbova 1, Corbova.

Bonfiemati, poln. General, 6. 295

Blamorgan, Graf, 6, 184.
Glawille, Ranuf v. 4, 185 f., 190, 230, Gordon, Derfileutn. Ballenfein's, 6, 66, Gapion, Beichtwater Kaff, Karl's V., 5, 180, Gordon, Patrid, ruff, General unter Peter Glarus 4, 414, 424.

Gorgno, Sieg ber Schweben bei (:629), 6. 42. Gobbert, Abi von Tegernice, 8. 552. Gostar 8. 470; Die Raiferpfalg A. 8. 471; Sauten u. napitale vom Tome A. 8. 551 (18); Rampf juissen für fichenstürften in Dome 3. 507, A. 3. 508; Friede ju G. (1074) 3. 510; Fürftentag (1188) 3. 649. Goelin, Ergianzier Ludwig 3 III. v. Frankried, 3. 380, Goffaert (Mabuje), Jan, Maler, 5. 452. Grafenfehbe 5. 260 f. Goftun, Ennobe von (1565), 5. 622. Bot, Bertrand de, Erzbifchof v. Bordeaug (Bapft Ctemens V.), 4. 459. Götaborg (Gothenburg) 6. 40.

Cachien Gotha von Rurfürft Muguft I. b.

| Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Content | Cont 33; Die G. gegen Die Carmalen 8. 28; bor Balens 3. 34; Gintritt in Die Gefangene G. und Larbaren A. 3. 42; Borbringen durch Möfien und Thratien nach Matedonien u. Theffatien B. 43; Sibe gegen Mitte des 6, Jahrd. 8, 84; Anfiedlung in Italien B. 94; Untergang

Gotter, Graf, preug. Gefandter in Bien, Groue Gans f. Graagaas. 6, 558.

Götterbammerung (germ. Götterfage) 8. 18.

Gottesfrieden 3. 501 f., 596, 4. 56. Gottesfrieden 4. 416. Gottesfriedie 4. 50; bei ben Germanen 8. 105; in Frantreich abgeschaft 4. 282; Abichaff. in Ungarn 4. 643; Gollesge-

richtetampf A. 4. 48. Gottfried, Graf von Minjou (Blantagenet),

4. tet, A. 4. 163. Gottfriedbon Bouillon,

Berjog von Oberlothringen, 8. 503-506. Gotifried ber Budlige, Cohn bes Bor., Dergog v. Oberlothringen, 8. 505, 598. fried, normann. Ceefonig († 885), 881 f. Gottfried

Bottfrieb, Rangler Raif. Friedrich's I., 8.652. Gottfried v. Monmouth, Chronift, 4.226,228. Gotifried bon Strafburg 4. 35. Gotthard, St., Schiacht bei (1664), 6. 336, 339 f.; Angriff ber Türten A. 6. 339.

Göttingen, Univerfitat, 6. 538, 638. "Göttliche Romobie" Dante's 4. 39. Göttrid, ban. Ronig, 8. 410.

Gottichaft, Cont. normg, 8. 410.
Gottichaft, Obortiensfürst, 4. 438.
Gottichaft, Wönch, 8. 586, 4. 284.
Gottichaft, Kosen, 6. 618, 7134, A. 6.713.
Gottichs, Koser, 6. 443.
Goujon, Jean, Bitdhauer, 5. 409.

Governoto, Gefecht bei (1826), 5. 22t. Gower, John, Dichter, 4. 38. Goese, Job. Meld., Damburg, Dauptpaftor,

Grafton, Lord (unter Georg III.), 6. 688. Grammar schools in England 5. 475.

(1568-1571) 5. 889 f

5. 5; maur. Kalennenthor. A. 6. 127. (Griechtiche Literatur der heiden, 3ett. s. 1. 1882). (Griechtiche Literatur der heiden, 3ett. s. 1. 1882). (Griechtiche Literatur der heiden, 3ett. s. 1. 1882). (Griechtiche Literatur der heiden betalle im der Kattebrate A. 8. 217. (Minch plurich die gegen die Aucher A. 8. 217. (Griechtiche Kattebrate). midfeding in Jaine 3, 94; Integrating between 5 in der waterschaft A. 2.2; Integrating

Gotstowsty, Johann Ernst, Raufmann in Gratian, welteom. Kaifer, S. 36, 38 f., 68. Berlin, C. 611 f., 622. Graubludener Edgenoffenichaft (Grauer Gott, Johann von, 5. 340.

Graue Comeftern f. Barmbergige Com. Gotter ber Germanen 8. 16 f., 106 f.; ber Grabelingen, Schlacht bet (1558), 5. 383; Mezitaner 5. 354 f.; ber Staven 8. 120 f. Gr. von b. Frangolen erobert (1644) 6.116. Gravenis, Wilhelmine bon, 6. 635.

Gravitationsgefes, Entdedung, 6, 453, Gras, Universität, 5, 690; Bertrag von Gr. (1617) 5, 702. Grebinstein, Johann, 5, 140.

Greene, Abert, Telder, 5. 583.
Greene, amerikan. General, 6. 694 f.
Wreenwich, Oodpital von, 6. 397; Sernwarte 6. 686; — Bertrag von Gr. (1543)
Grodno (Garten) 4. 452. 5, 484.

Settlichbon 8 ou'il lon f. Bouillon.

Soutlich Dair enflair († 4211) 8. 340.

Soutlich Sebat Henrich's II bon Eng.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 445, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 350, 485, 572.

175, 175, 306, 306, 315, 317.

175, 175, 306, 306, 317.

175, 175, 306, 306, 317.

175, 175, 306, 306, 317.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307, 307.

175, 175, 306, 307, 307,

Gregorius, Bifchof von Tours, 3. 116, 118. Greifenfeld, Graf, 6. 303. Greiffenflau, Richard von, Kurfürft-Erzsblichof von Trier, 5. 152, 165, 174 f.

Gogelo, Sers, von Riedertofür. 3.500, 503.

Goreiffentfau, Siddard von, Auführhufts
Gogelo, Sers, von Riedertofür. 3.500, 503.

Gogelo, Sers, von Riedertofür. 3.500, 503.

Gogelo der Keige, Coolm des Gor., Sersog
Gogelo, Sers, von Riedertofür. 3.500, 503.

Bildard von Auführhufts
Gogelo, Sers, von Gogelo, Sersog
Gogelo, Sers, von Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Gogelo, Sersog
Goge

Grafenfehde 5. 260 f. Graffen, Dergog b., natüri, Sohn Karl's II. Grette, Andre Erneft, Komponift, 6. 689. Gratton, Lord (unter Georg III.), 6. 688. Graifon, Lord (unter Georg III.), 6. 688. Grant. bon Aragonien, 5. 378.

Greuthungen (Oftgothen) 3. 25. Grammatit, erfte hebr., 5. 184; islamitifche Greuge, Jean Baptifie, Maler, 6. 669. 8. 212. Gren, Lord, Etalthalter von Irland, 5. 482.

wrt, 300anfla (Jane), 5. 484, 486—48. Kennada, Emitat, 4. 117, 135 f.; König-reich 5. 14 f.; in ber zweiten Haffe des Gren, Townson, 5. 488. 13. Jahrd. 4. 595 f.; die lepten maur. Griechentand(hellas) bei Beginn der Sölfer herricher 5. 16 f.; Kuffiand der Wortsoos marberung 3. 6; Eeegige der Golden

manderung S. 6; Seezinge der Gotter nach Gr. S. 26; von den Hunnen ver wüstet S. 59; v. Mohammed II, ervbert 4. 683; die Benezianer in Gr. 6, 357 f. 543 f., 656. Griediiche Literatur ber beibn. Beit 8. 176.

Griechtiche Stubien u. Gelehrte im t4. E.

15. 3abrb. 4. 783. Grifo, Cobn Rarl Martell's, 8. 302.

Grijabo, Juan de, entbedt Merito 5, 33. 802. Grimaldi, genuef. Hamilie, 4, 496. Grimaldi, Joan. Minifer, 6, 679. Grimm, Friedr. Meldi, ruff. Staatsraf, 6, 669. Grimm, Fiftenicute su, 5, 281.

Grimmelshaufen, Chriftoph von, 6. 540. Grimoalb, Cohn Garibalb's I., 8. 119. Grandlin, weitrom: Natier, S. 36, 38 4, 58. Orimoald, Soon wattbalo 5 1., S. 119.
Grandlinderine Edgenoficussass (Grander Grander Goden und Vittegant de Sevalue Codwestern f. Barmherzigte Schw. Grimoald, Soon Pipin' don Lacket, A. 299.
Grande Edwestern f. Barmherzigte Schw. Grimoald, Soon Pipin' don Landen, Sander Grandling 
meier bon Muftrafien, 3. 298. Meter bon runtagien, o. 298. Grimoald, Sohn des Herzogs Gilulf von Friaut, befreit fich aus den händen der Avaren 3. 306, A. 3. 807; herzog von Benevent 8. 807; König der Langobarden

8. 808. Gripsholm, Echloß, 5. 268. Grifelbis, Dichlung, 8. 424. Groben, Major von ber, Gabrt nad Guinea,

Grolier, Bean, 5. 410.

Befibergreifung burch Balboa A. a. 52. Groß Friedrichsburg, branbenburg. Fort in

Guinea, 6. 815. Großariechenland 8. 4 Grossi Turonenses, Minsen, 4. 59.

Großen Turonenses, wingen, 4. 59. Großenthur 3. 690. Großentmanten 4. 290. Großmeister 3. 689; Gr. des Deutschen Erdens A. 8. 691 (2); der Johannter

A. 8. 691 (4). Großmoguls, Reich ber, in Indien 6. 697 f. Groß-Roupgrod von d. Schweden erftiltrui

(1611) 5. 644. Grofpolen 4. 280 f., 627. Grofpwardein von b. Mongolen verbrannt

Grumbtom, Generalfelbmaridall bon, 6. "Gulliver's Reifen" 6. 458.

Graphins, Andreas, Licher, 6, 840.

Guadeloupe 6, 614; Seefclacht bel G. (1782) 6, 695. Guader, Ralf, Graf von Norfolt, 3, 446. Guadiara, Schlacht am (1010), 4, 114. Guala, papfil, Legal, 4. 212 f. Guallerottl, ilalien, Raufmannsfamilie,

5. 450. (Buanahani (Ballingeland) 5. 43 f.

Guardia, Aniel, 5, 51.
Guardia, Aniel, 5, 51.
Guardia, Aniel, 5, 51.
Guardien, Eingeborene der Kanarien, 5, 34.
Guardien, Gifterschaft, 5, 373.
Guardien, Cfidardbafunt), Kap, 5, 57.

Guarini, Dichler, 5. 66. Guatemala von Albarabo befest 5, 367. Guben 4.42. "Gudrung, 4. 36 f. G. 74, 76, 79. Guebriant, franz. Maridall, 6, 74, 76, 79.

Deburg, 6. 49, 812. Gueselin, Bertrand bu, 4. 526, 568 f., A. 4. 569; ber Befehlehaber von Chatelneuf be Randon legt bie Schliffel ber Stadt

oe Anthon trai die Solliffel der Stadt auf seitem Sarge nieder A. 4. 50.
Gueth, Sohn des Grafen Godwin von Wesser, 3. 444.
Guetbara, Ionamscriftsteller, 5. 613.
Guetbara, Billegas, Francesco de, Dichter,

Buibert, Bifchof bon Rabenna, 8. 519 Sulcke, Boll in Gualemala, 5, 389, 653. Guido von Areggo 4, 40 f., 739. Guido von Areggo 4, 40 f., 739. Guido von Aufignan, König von Jerusalem, 3, 650, 4, 192; König von Chpern 8, 655, 4, 508.

Buibo, Bergog bon Spoleto,

Buido, Marigraf von Toscana, 3. 400, 402. Buido, Ergbiichof von Bienne, 8. 526, 528.

Sator, Ergorings von Steine, s. 520, 520, 520, 520, 524 f., 556, 562, 566.

Guignes, Orafichaft, 4, 582.

Guinea, Berinche des Großen Aurfürsten zur Kolonisation der Kilse von, 6, 314 f.: Landung ber Branbenburger in (6.

315; Bertauf ber preng. Riederlaff, an bie hollander 6, 502. bie Pollanor 6, 502. Guinegate, Schlacht bei (1479), 4, 400; (1513) 4, 593, 5, 111. Guines, Graffdaft, f. Guignes.

Guinicelli von Bologna 4. 39

wattirecti von Bologna 4, 39
mitéact), Mobert, f. Robert Guideard.
Guile, Dersôpe von, 6, 421 f., 421, 431 f.,
442 f., 494, 496, 546—553, 557.
Guife, Ruton von, 5, 421.
Guife, Ruton von, 5, 421.
Guife, Caroliule von, 5, 421.
Guife, Sergo grans von, Gohn bes gorigen, 5, 314, 382 f., 421, 430, A, 5,
430; Leitet bie Berthebigungbarbeiten von
Bech A, 5, 315. Granowaten.

Buife, Bergog Beinrich von,

Suffe, Artinuto Don, Erzshifof bon Sreins († 1664), 6. 114, 118. Suife, Rart bon, Sobn Clandins' Don G., Erzshifof Don Steins, Sardinal bon Lobyringen († 1574), 5. 346, 421 f., 553. Suife, Rart D., Cobn Externió B. G., 5. 556, 558; Goudern. D. Brodence G. 108. Guite, Bart Don, Gemadhin Zalofs V., Don Continuto, 5. 412, 422, 453, 493—495. Guiton. Yean, Biscorumiert non G. Suiton.

outen General Phieremetic von Ca Bost Gabelle A. 6. 101.

Son La Rockelle A. 6. 101.

Son La Rockelle A. 6. 101.

Son La Rockelle A. 6. 101.

517, 550. Gundamund, Landalentonig, 3. 82. Grinen, Blane, Parteien in Bysans, 8. 130 f. Gunda Capit, Burj des Karnait, 6, 699 f.

Grunne, offertein. voeteral, vo. 689.
Gryphius, Andreas, Lidier, 6. 640.
Guadagni, Bernarbo, florenlin. GonfaLontere, 4. 474.
Gumbemar, Ronig ber Weitig othern, 3. 222. Gunderich, baudal, Heerfonig, 3, 54. Gundiak, König der Burgunder, 3, 74 f Gundiak, König der Burgunder, 3, 52. Bunbling, Dier., Sofgeididtidt , 6.498,537 Gundobald, Ronig ber Burgunber, 3. 72,

Bundobald, frant. Bergog, 3. 294. Bungnir (german, Gollerfage) 3. (Bunhild, Gent. Raifer Deinrich's III., 3. 500. (Biins von Coliman belagert (1532) 5. 242.

(Minh don Soliman belagert (1532) o. 24z. Gnulber, Bragunberfonia, 8. 61. (Minther, Graf von Schwarsburg, Geget fönig kappar (1504) för i V. 4. 823 f., 428, 441. (Minther, Erzhilden von Magbeburg, 4. 439. (Minther, Erzhilden von Magbeburg, 4. 439. (Minther, Minther, Griffian, Ticher, 6. 541. (Muntram v. Burgumden, Sohn Chlotar's I., 4. 202. 243.

### Comparison of the Compari

Pinia

(Buftav II. Abolf, König von Schweben, 5. 645 f., 6. 22, 34, 36, 38, 283, A. 6. 41 u. Tb. 6; in Teulfchland (1630—1632) 6. 39-56; Lanbung in Commern 6 43 f 6. 39—36; Lattening in Hommerri 6. 33 1., A. 6. 39; Zufammerlingt mit Johann (Georg I. von Sachlen 6. 48, A. 6. 49; Eiugug in Minchen 6. 52, A. 6. 33; Zod 6. 66; die Edweben au ber Leiche (6, M. § A. 6. 55; Terdm. b. Liken A. 6. 56.

Buftav III., Stonig von Echweden, 6. 643. Guteriardini, Ars., Gefchichifder, 5. 349, 633. Guten Coffining, Lap der, 5. 36; bon b. Gutche, Bolf in Gualemala, 5. 353.

Sintes Barlament (1376) 4. 527. Gutbired, Cobn bes northumbr. Fürsten Sitriten 

(Gultero de Foleso, Lon, 5, 12, Guttorn, Konig von Kortwegen, 4, 262, Guttorn, Frau von, f. Camolke-Guton, Gran von, f. Camolke-Guton, Guttorn, Gut | Guignan, Gronore ec, western and the post of Miller 4, 4 605, | Guignan, Huño be, Ipan, Eerfabrer, 5, 567, | Onlife 1, Goftiglen, Guignan, Grego, De, Geribbid. D. Zarifo, 4,604, | Onlife 1, Guignan, Grego, Grande A. 6, 533; | Control of Children Citifunen 6, 532. | Control of Children Citifunen 6, 532. | Control of Children Citifunen 6, 532. | Control of Children 6, 532. | Control of Childre

(wwenhwydar f. Manhumara. Gyldenstierna, Johann, 6. 304. Gyraldus, humanist, 5. 348.

Daag, Spinoga's Tentmal A. 6, 269; Der "Rongerte" (1659) 6. 300; Friede im D. (1720) 6, 513. Daarlem von Friedrich von Toledo ein-

genommen (1573) 5, 472; - Malericule bon D. 6. 146 f. Hababa, Dichierin, 3. 242. Dabeascorpusatie, englifche, 6. 364 f.; pol=

nifche 4. 632.

430; feitet die Bertheböhgungsarbeiten von Lobelch I. Mehrlinien.

Mrch. A. 513; Grunchung (1653) 5.43; Joadburg (Osbolisburg), Ediof. 4. 306; A. 5.431.

Stiff. Across Scientid von, Sohn bes Abelburg (Asbolisburg), Ediof. 4. 306; Gerichseburg), Sohn Scholler, School School, Sohn School, Sohn School, School School, Sc Davoin, Spierrem, General, G. 599, Daddjadi, Stanthalter v. Jraf, S. 218 f. Hadi, Aufa al, Abalif v. Bagdad, S. 233, Hadjar, Haufit, der Karmaten, S. 255, Hadramaul, arab, Provins, S. 180,

habrian, große Mauer bes (Bictenwall). 8 85

Sadrian, (Abrian) von Mirecht, Rarbinal,

Sabrianopolis 8. 6; Echlacht bei &. (376) 8. 86. Daffe, Dichter, 8. 571.

Dagabolh, Theil bes Talmub, 8, 579. Dagano, Glünfil. Karl's d. Einfält., 8, 393 f. Dagar, Siammuniter ber Araber, 8, 180. agebife (Painbife), germ. Briefterin, 8, 108. ageborn, Friebr. von, Tichter, 6, 713. Dagen, Graf Gungelin bon, 3. 634. hagen, Gotifried, Chronift, 4. 37.

Dagenau, Meichelag gu (1194), 8. 655, 657, 4. 194; Religionsgefprach in S. 5. 278. Sagenbach, Beter v., Landbogl, 4. 398, 412. Sagenbach, Stephan bon, 4. 398. Saibuden 6. 384. Sainbund 6. 716.

Patibutto v. 710. Paitbutto, Eladt, 4. 707. Painbufe J. Pagedife. Pafam I., Rhaiti v. Corbova, 8. 246, 258, 262.

Dafam II., Abalif von Corbova, 3. 266, 272, 4. 106 f., 124. 4. 106 I., 124. Salen, 3. 565. Salem, Rhalif von Rairo, 3. 565. Salen, Reffe Ronig Darald's, 3. 440 f. Salou I. der Gute, Rouig von Morwegen,

3, 411 haton II. von Thrand, 3arl, Ronig von

Rorwegen, 3. 411 f. Saton III. Berbabreib, Ron. v. Rorm., 4.261. Daton IV., Ronig bon Rornvegen, 4. 262. Caton V. (Bamla (ber Alte), Ronig b. Ror.

wegen, 3. 422, 4. 224, 262 f. aton VI. Maguner Dochbein, Sohn Maguner Dochbein, Sohn Maguner VII., König von Rorivegen, 4.

609, 612, \$40n VIII. @ohn Magnus II. b. @duwcben, \$20n VIII. @ohn Magnus II. b. @duwcben, \$20n VIII. @ohn Magnus II. c. 612, 712. \$40n, fohneb. Maner, \$112, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, \$110, Salbfreie bei ben Germanen 8. 100.

halbfinier, Lieb bon, 4. 416. alben, heinrich bon ber, 4. 409. Dale, Abam be la, 4. 42. baleb f. Alepho.

Dales, Alexander b., Echolaftifer, 4. 24, 281. Sales, eugl. Cherft, 4. 374. Salfban @warte, Monig in Norwegen, 8. 410, Balifar, Johann bon, 4. 231

Baller, Albrecht bon, 6. 712 Galler von Sallerfiein, Sans, 6. 351, Dallen, Aftronom, 6. 686.

Ballmul, Dans bon, 4. 422; in ber Echlacht bei Murten A. 4. 421. Sale, Franz, Maler, 6, 145.

(Carolina) 5, 650, Cafotette aus bem 15. 3ahrh. A. 4. 717 (18). Dama, ber Bogel (arab. Religion), 8. 194. Dama, Echlacht bei (903), 8. 254. Damadan, Edlacht bei (1726), 6, 522.

Samadani, arab. Didher, 3, 571.
Samadani, arab. Didher, 3, 571.
Samann, Johann Georg, 6, 707.
Samburg 4, 274 f.; bon b. Normannen serhört 8, 378; Saniefnadi 4, 306; Sandelas blay 4, 708, 6, 527; Borle in S. 5, 661; erhe Freimannertoge 6, 537; Chermhaus 6. 542; Reformation in S. 5. 182, 255 Briebe b. D. (1536) 5. 264; (1762) 6. 613; - Ergbisthum Damb. Bremen 8. 478.

Samban 36n Michath 3. 254. Sambaniben, mohammeban, Dunglie in Defopolamien, 8, 21

Samilton, fcoll. Abelefamilie, 5. 483, 527 hamilton, Marquis († 1649), Bertraul, Karl's I. v. England, 6. 166—168, 190. hamilton, Alexander, 6. 696.

bon da Nodelle A. 6. 101.

Mittone, Ara. bon Arrayo 4. 59.

Mittone, Tone, Mittone Mitton, Gulbengroffen, Mittone (Mittone) 4. 59.

Mittone, Tone, Mittone Mitton, Gulbengroffen, Mittone (Mittone) 4. 59.

Mittone, Tone, Mittone Mitton, Gulbengroffen, Mittone M

San, chinef. Tynastic, 3, 8, 30, 4, 76, 78. Sarath, Könlapon Dänemart (9, Jahrh). Salto I., Erzbijdor von Maius, 3, 389. Sandel ale Golfer verbindendes in bildendes 3, 368, 410. Sandendes Golfer verbindendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendendes Golfendes Golfendendes Golfendes Golfendendes Golfendes Golfendendes G Etement 3, 186; Anthanne des Techtomobels Qurato Blausahn, den Derfönig, 3, 411, 3, 168; Rontlantinopel dis Centrum des des George des Georges des Geo 8. 626; in Breufen unter Arichia Bell (1988) and A. 3. 443.

8. 626; in Breufen unter Arichia Bell (1988) and A. 3. 443.

8. 626; in Breufen unter Arichia Bell (1988) and (1988 6. 164; Binnenwerfehr im 17. Jahrh. 6. 447 f. n. ausmärtiger &. 6. 448 f.; d. unter Georg I. 6. 507; Englands &. nad Span.-Amerika in der ersten halfte des 18. Jahrb. 6. 563 f.; — O. und Bertehr in Frankreich im 13. Jahrb. 4. 254 f.; zur Beit Ludwig & XIV. 6. 225 f.; Frankreiche &. nach Epan .: Amerita in der erften reiche D. nach Sonn. Amerita in deteritori harberwoyf. Inivertitat in. 6. 142.
Aditiche 18. Jahrb. 6. 541. — German's Arbitanui (Contantum). Ramui II. Garbil, boder, 369. Jul., Sonifiborialeauh, 6. 700.
D. jul Mine bed 13. Jahrb. 4. 495 f.; — Sohn Ramit's I., Rönig von Zainemart beidags, and. Proving, 3. 180.
D. jund Generbe bei em German ann a. ju. Rajanah. 3. 142.
110; — inbild-youtuglef, D. 5. 315 Hartie General) i. Reber.
Linc; — inbild-youtuglef, D. 5. 315 Hartie General) i. Reber.
Dibenburg, 4. 624.
Linc; — Chang down Mingari, Genachtin ben Grafen Zeitrich von Chang de Chang i; — D. an cinem Enapciplage ber Lebante im 10. Jahrb. A. 701; — D.
ber Rleberlande im 16. Jahrb. 5.
449 f. 1889 f.; in ber erlen Sailte des
17. Jahrb. 6. 133 f.; — D. ber Normannen 3. 267; — D. 87 mes 3. 11;
— Benedlaß D. 4. 509 f.
Gabed, soong Ariebrich. 6. 721.
Gambelscompagni, Pritanthe e. 6. 314.
Gambelscompagni, Pritanthe e. 6. 314.
Gambelscompagni, Pritanthe e. 6. 318.
Gambelsgeightighten im Eudbenrich. 5. 82;
englisch 6. 622; Westenbritisch 6. 678.
Sambelsgeightighten im Eudbenrich. 5. 82;
englisch 5. 580. 6. 488 f.; franzeisich
6. 225 f.; bolümbisch 5. 593 f.
Sambelsgeightung, Guttlebung, 4. 58.

6. 225 f.; bollanbische 5. 593 f. Sanbelsgericht von Tropes 4. 256. Sanbelstinnung, Varifer, 4. 255. Sanbelstinnung, Varifer, 4. 255. Sanbelstrecht von Barcelona 4. 149. hannover, bas haus, auf bem engl. Throne

416, 505 f. Sans von Ruftrin f. Jobann von Ruftrin. Sanfa 4. 57 f., 306, 332 f., 5. 82, 86; Urfprung u. innere Einrichtung 4. 708 f.; iprung u. imnere Ginteldung 4. 708 f.; Soulor beutified Stontor ber 3. 4. 708 f.; Soulor su Stergen 4. 712 ; un Beligge 4. 710 f.; Soulor su Stergen 4. 712 ; un Beligge 6. 710 f.; Su Stongoros beut 1. 70 f.; Soulor su Stuffightered ber Belbie 4. 713; Banifeat. 26diff 7. 4. 7. 7 Grid 9 fl. 1, bou Storiogen Elevit mit ber 5. 4. 608 f.; bie 0. 200 f. 20 am Bororte nenerdinge Treue gelobenbe am Borotte neuerdungs Tereit gelobende Gefandte abrüfuniger unte demiglieber A. 5, 83; die H. gegen Johann D. Täne-mart B. 247 f.; im Vunde mit Gulfab Bass 5, 251; Erscheiner der honsent. Klotte an der seinbl. Kille A. 5, 261; die H. m. Binde mit Janemark gegen bie S. im Hunde mit Zaisemart gegen Zchweben S. 681 f., Berhandign, Kaifer Zerbinand's II. mit der H. 6. 33 f., 36; Kerfall der H. 5. 243 f., 652 f.; Ende d. hanient. Mach: in England 5. 579 f.; Kerfall der H. in den Riederlanden 5. 590; in den nord. Elaaten 5. 616, 646, Janspurt (4. 725); Jansenuriffondolie 6. 713.

Sparalo III. Gerotano lort Gatter, xom gauser, source, engl., xomital, e. 3-8, 815.
Dorn Nonregeri, S. 415, 422.
Darablo Mille I. Chille Strill.
Gerount, Graf, b', Gomernare v. Rouner, Double, Tologo, G. 722.
G. 112, 124.
Outcourt, Marquilo b', frangif. Bothdafter.
Durcourt, Marquilo b', frangif. Bothdafter.

in Mabrid, 6. 413. arbegg, öfterreich. Abelegefchlecht, 6. 661. arbenberg, Friedr. Aug. von, 6. 635.

angelfachf. Darfner 4. 228. hariri, arab. Dichter, 3. 571.

parmonielehre, Begrind, ber mobern.,4.594. Saro, Luis de, 6. 114, 128. Sarrach, Jiabella Katharina von, Gemahl. Albrecht's von Wallenstein, 6, 24, arrach, Graf Rarl von, Minifter Raifer Berbinand's II., 6, 24.

Darrach, Graf (um 1700), 6, 416, Barrach, öfterr. Minister (um 1740), 6, 554.

Darun al Rafchid, Abalif, 8, 233, 236, 239

245; ber Bauer u. ber Giel vor &. 3. 234 f., A. 8. 235; Gefanbte &.'s vor Rarl 5. %r. A. 8. 237; Wefanbidaft Karl's b. %r. an ihn 8. 574. Aarun, ber Tulunibe, 8. 250. Harve, Billiam Krst, 5. 581, A. 5. 582. garvon, relitiam, nrzi, s. 581, A. 6. 582. Harwood, engl. Barlamentsmitgl., 6. 363. Harzburg bei Goslar 8. 509 f. Halan, Sohn All's, Khalif, 8. 207, 209, Halan, erkt. satimid Emixauf Sisilien, 8. 452. hajan, Cobn bes Bujeb 3bn Cheffa, 3. 255.

Salan, goln ber Enfer 3, 213. Spalan, anab. Dichter 8, 213. Salan von Ulubad 4, 668. Salan von Blubad el Damairi, Stifter ber Kflassinen, 8, 566 f. Salan Ibn Kennus, Stammfürft ber Ebris

Salan Jon semus, Stammurtt der Editen, 4. 107. Hafan Jon Numan, arab, Keldberr, 8. 210. Hafan Jon Jeib in Tadbaritan 8. 240. Hafan Baida von Algier 5. 389. Lafan Kaida von Bosnien 5. 694. Hafan Utgroßvater Wobammed 8. 8. 181. Safdimije, Refibeng bes Abul Abbas, 8. 232. haerulf, Ronig von Dublin, 4. 181.

Daje, Edlacht an ber, 3. 832. Safenbuhl bei Golfheim, Echlacht am (1298), 4. 312. abbeim, foreifchit. Gefchlecht, 8. 187.

Dasterigh, engl. Parlamentemitglieb, 6. Baffan f. Dafan.

garjan 1. Gajan. Haffe, Austlina, Eängerin, C. 721. Haffe, Joh. Ab., Kapellmeister, C. 721. Haffenbed, Schlacht bei (1757), C. 597. Haffings, Chilacht von (1966), U. 442, 444. Haftings, normann. Zeckönig, U. 38, 398, 430 f. rraid Hibetand, ftandinav. König (S. Saftings, normann. Sectonig, 8. 398, 430 f. Jahrfg.), 8. 410; 3. 6 Leiche wird durch Saftings, Warren, Generatgomerneur von Konig King berbrantt A. 3. 113.

Sengalen, 6. 70s f., A. 6. 70s.

Sabjeto, taifert, wenterm im op 1945.

6. 72, 74, 78.
Sabfeld, Karl Friedrich Graf von, 6. 624.
Saugrid, Kriedr Bill, Graf von, 6. 624.
Saulen, Friedrich von, Binnefanger, 4. 37.
Saulen, built, Briefer, 4. 361.
Sausmann, Kif., Etabtpfarrer in Boiden,

5. 170. 181. Sausmeier ber frant. Ronige 3. 296 f.

Saulschein i. Occolampadius. Saulschein i. Occolampadius. Saulschein, Cancred von, f. Tancred von d. Savada 6. 615. Savelberg, Weihum, 8. 478; Einzichung besselberg, Stephan, Dichter, 4. 851.

Dawte, Edward, engl. Abmirgf. 6, 583, 618.

bon Cordova, 4. 114 f. Danti f. Efpanola. Debraiiche Grammatit, erfte, 5. 134.

Sebrider 4. 224, 263, Specific 1, 224, 263, Specific 1, 224, 263, Specific 1, 201, Konfiftenialrath, 6. 708, Sebigas, arab. Proving, 8. 180.
Sebuga, Gemahlin des Grafen Dietrich wu

fürften Jagiello von Lithauen (Ronig Blabislam's II. von Polen), 4. 458, 628 f., 632, 643, Debwig, Derzogin v. Edmaben, 8. 495. Debwig, Tochter Friebr. 's b. Canfimuthigen, Mebtiffin von Quedlinburg, 4. 436

acoulint oon Liebtinourg, 4, 436.

kobing of feon ore bon Doffiein, Gemald,

sart's X. Gustan's b. Edinoben, 6, 308.

Seem, Tabib and Jan be, Maler, 6, 316.

Seemstert, Jasob Sendritson, 6, 591.

Sectioning, germanische, 8, 24; Endyag

eines D. S. A. B. 23.

parada, gilerr. Minifer (im 1740), 6, 584.

dareilon, Genral des engl. Parlaments, de 188, 291.

dareilon, Genral des engl. Parlaments, de 188, 291.

dareilon, Genral des engl. Parlaments, de 188, 291.

dareilon, Genral de 188, 291.

dareilon, de 3. 345, die feben beuitmen verrigine a. 545, 628; Deere im 16. Jahrh. 5. 202 f.; Deermefen im Jojähr, Kriege 6. 25 f.: im Lager ber faiferl. Soldatesta A. 6. Erricht, bes englifden ber battite 8. 431; ftebenbes Geer in England banns 8, 431; nthembes heer in Anglan 6, 390; nthembes heer in Frontice of the 190; franzol. 200; fr bier mit Sandgranate A. 6. 228; - bollanbifde Garben Bilbelm's III. A ablian bijde varoen Remorm 1911. a. 6. 391; — Hertweim in Destruction unter Maria Therefia 6. 626; — poliniface H. im 17. Jahrd. 6. 293 f.; — ilfeded H. im 17. Jahrd. 6. 293 f.; etchended Hoerin Brandenburg Premisen 6. 310 f.; Ausbildung des H. d. durch etc. 6. 310 f., "Rudsilbung bet 8.0 s burch bet 6.0 foroben Surfrighten 6. 312 f. 20, unter Arichita Billetin I. 0. 603 f.; from Striengard A. 6. 501; 5. unter Berket. Striengard A. 6. 501; 5. unter Berket. Striengard A. 6. 501; 6. unter Berket. Striengard A. 6. 601; 6. unter Greek. Striengard A. 6. 671; 6. 675; unt. 8. 675; unt. 9. 675; unt 605; unter Ratharina II. A. 6. 647;—
das sid wed is concerning the heart Russian Adolf
6. 43; — Türkei: Jantischaren aus
Ende des 17. Jahre. A. 5. 340; — Herrichtung in Ungarn 4. 640. Degius, Alexander, Sumanift, 5, 123, 129. Deibe, Schlacht bei (1859), 5, 615. Deibed 5, 309.

Deibelberg, Gründung, 8. 626; Schlof &. 330; Dof beffelben A. 5. 331; Zeritor. b. Schloffes (1689) 6. 400; Ruinen bes Otto-Beinrichsbaues A. 6. 103 ; Univerfitat 4. 428, 5. 667, 6. 378; Umperfitatis

Seidentsjum, Untergang, 3. 162. Seider All, Mark bon Meisson, 6. 703 f. Seiderbord, Sommand, D. Seideld, 6. 403. Seidbronn, Nathbaus au, A. 5. 679;— Reicherformprogramm on S. 5. 190; Pund von D. (1633) 6. 57, 69. Seilge in ber drift), Sittle 3. 162, 164,

4. 9 f .: Beiligfprechung 8. 537.

Beilige Liga f. Lique. Deilige Erte ber Germanen 8. 106. Beiliger Lee, Schlacht bei Rlofter (1568),

468 Beiliges Romifches Reich, Urfprung ber Benennung, 8. 485. Beimburg, Dr. Gregor, 4. 379, 388, 391.

Beimbal, german. Gott, 3. 19. Deimfrieben in Schweben 4. 266. Seimliche Acht, beintliche Gerichte, f. Feme. Seimfen, die drei Rönige ju, 4. 332, Beimfuchung, Tochter von ber, 6. 270.

Bein, Beter (Biet), Bigeabmiral ber Weftinb. Sanbelegefellichaft, 6. 106, 134. Beinrich I. ber Fintler (Bogler), beuticher

gu Berbun 8, 494, A. 8, 493, einrich III., Gohn Raifer Ronrab's II. Seinrich III.

beuticher Raifer, 3, 419, 453, 500, 502 bis 505, 4, 295, A, 8, 503, Beinrich IV., Sohn bes Bor., beuticher

Rubolf von Schwaben 3, 519, A. 3, 520, Deinrich von Chambaigue, Ronig v. Jerus Beinrich V., Sohn bes Bor., benifcher Raifer, falem, 3, 655, 4, 192. 3. 523—525, 532 [., 535, 633] A. 3. 556. Scintin, Seriog D. Kârnten, 4.313—315, cintid VI., Sohn Kaifer Friedrich I., 322, 424. beutliger Raifer, 8.40, 646, 648, 655—659. Scintid (Genrique) I., Könlg von Kafti-1. 45, 183 [., A. 3. 668; Berjöhn. mit] [len, 4. 134] Scinrich VI.,

4. 193. Veintid (VII.), Sohn Kaifer Artebrich's II., Oerzog von Schwaben, deutscher Künig u. Reichberneier. 3. 663 f., 671 f., 678, 4. 296; König d. Eizillen 3. 663; Zod 8. 672, Ceiarld, VII. von Arrenburg, deutsche Kaifer, 4. 39, 314—318, 367, 408, 462, 467, 471, 489, 502, A. 4. 315; before

Ruite, 7. 0.7, 0.17-018, 0017, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005,

Beinrich, latein. Raifer, 8. 667. Beinrich, Cobn Raifer Deinrich's I., Bergog von Babern, 8. 476-478, 482, 484. Beinrich II. ber Bauter, herzog von Babern, 8. 487-489, 4. 284.

Beinrich ber Schwarze, Bergog von Babern, 8. 524. 603.

Beinrich ber Stolze, Cobn bes Bor., Derzog von Bapern u. Cachien, Martgraf von

Toscana, 8. 603-607, 686. Deinrich ber Löwe, Sohn bes Bor., Sergog Scintrid ber Löwe, Sohn bes Bor., Orasa von Bahern. Sadjet u. Brauntidnetig. 8. 606—609, 623 f., 627, 633 f., 639 f., 644 f., 649, 656—658, 4. 268, 220 f., 274, 429; vor Friebrick I. auf b. Britche-toge u. Grittat A. 8. 633; vor Barbe-volet B. 645, A. 8. 656; 2 entimal ju-Brauntidnetig A. 8. 633. Scintrid, Sohn Chris Des Grandictor von

Bapern, Bergog bon Rieberbapern, 8. 684,

Beinrich bon Branbenburg, Surft ber Bebeller, 4. 438. Beinrich, Cohn Ctto's IV, mit bem Pfeil

Martgraf von Brandenburg, 4. 489 f. Beinrich, Bergog bon Braunichweig. Bolfenbuttel († 1568), 5. 265, 278, 282,

287, 306, 316. Beinrid, Graf von Burgund, 4. 150, Geinrich I. Beauclere (Clericus), Schn Bilhelm's bes Eroberers, König v. Eng.

Land, 3. 449, 525, 598, 4.155 f., 158-161. Beinrich II. Blantagenet, Cobn Gottfried's eiferig II. Pelancagenet, Soyn 887, Burggraf von Meifen († 1146), 4. 374. 8615, 4. 161, 164—189, 222, 226, 229, Seinrich III. von Reife Rouen (alt. Lin.), 233, 235, 5, 592; fein Cicael A. 4, 187.

einrig 111., Sogn Jogann 8 ogue Land, König von England, 4. 212—220, 238 f., 244—248, 511, 710; vom Erzbischof Ed-mund Rich von Canterbury mit der Ex-fommunifation bedroht T. 4. 216; Grab-

mal in Weftminfter A. 4. 220. Beinrich IV., Cohn bes Bergogs Johann von Lancafter, Ronig pon England, 4.

von Editalier, xonig von Enganue, -532 f.; Tyrontheliejung A. 4, 533, Ecintrid V., Cohn bes Bor., Ronth von England, 4, 535 f., 534-637, 572, 574; am Earge Ridard's H. A. 4, 535, Scintrid VI., Cohn bes Bor., Ronig von England, 4, 535-544, 580, 575, 582, 586,

wagtane 4. 058-044, 550, 575, 582, 585, \$\phi\$trid VII. au\$ bem \$\phi\$trid \text{Valor}, \$90tig ben \text{Unit}, \$\phi\$trid \text{Unit}, \$\phi\$trid \text{Valor}, \$90tig ben \text{Unit}, \$\phi\$trid \text{Unit}, \$\phi\$trid \text{Valor}, \$\phi\$tr

Railer, 8, 394 f., 441, 469—474, Germidal, Rönig v. Frantreich, 8, 995 f. 475 f., 698, A. 8, 473 f. nod v. Eige Feittridal, Rönig von iber die Ungaran A. 3, 473 f. nod v. Eige Feittridal, Robin franzi I., Rönig von iber die Ungaran A. 3, 473 f. fentreich, 8, 909 f., 382, 409, 416, 422 f. et al., 484 f. et

492—494, 530, 574; im Kloster St. Biti Deinrich III., der sehte Salois, Bruber gu Berdun B. 491 A. B. 493. Rarl's IX., König von Frantreldh, S. fuirich III., Sohn Kaifer Komrad's II., 543—553, A. B. 383; Hofsda unter H. III.

4. 48, 193 f., A. 3. 658; Berfon. mit lien, 4. 134. Richard Lowenhers 3. 655, 4. 194, A. Seinrich von Rafillien, Gefahrte Rourabin's

von Dobenftaufen, 8, 681 Beinrich II. Traftamara, Cobn Alfone' XI. von Raftilien, Ronig von Raftilien, 4.

526, 568 f., 602, 604 f. Seinrich III., Sohn Johann's I., Aönig v. Raftilien, 4, 606, 5, 7. Peinrich IV., Sohn Johann's II., König

einrich ber Erlauchte, Mart. Weißen 4. 297, 301 f., 430. Deinrich, Cohn Mibrechi's b. Ilnartig., 4, 303. heinrich von Raffau, Cohn Johann's v. R., 5. 458.

Beinrich bon Raffau, Cobn Withelm's bon R., 5. 458, 506. Deinrich I., Ronigo, Ravarra, 4. 139, 596.

heinrich II., Cohn Jean b'Albret's, Ronig bon Ravarra, 4. 597. von Navarra, 4, 597.

einrich III., Sohn Anton's von Bourbon,
König von Navarra, 5, 424, 434; wird
König von Frankreich 4, 597. S. heinrich IV. von Frankreich,
heinrich, Ebotriten fürft, 4, 438.
heinrich, Sohn Deinrich's des Löwen, Lerz.

bon Litteburg, Bfalggraf bei Rhein, 8. Seinrich, Marfgraf von Bortugal, 4. 143. Deinrich Darfgraf von Bortugal, 4. 143. Deinrich ber Seefahrer, Bring, Sohn Jo-

bann's I. von Bortugal, 4. 599, 5. 35 f., 4. 297, 300 f., 426. Beinrich III., Bergog von Brabant, 3. Seinrich (Bentiaue), Kardin.-Jufant, Eruber pon Liffabon, 5, 514; Ronig v. Bortugal

5. 516 f. Deinrich, 4 Bring bon Brenten, geinrich, geing von grenven, Stader Ariebrich's d. Gr., 6. 600, 600... 610. 613 f., 619, 652 f., 656, A. 6. 615. Seinrich von Neu H.-Blauen (ping, Lin.), Großtomihur des Teutichen Ordens, fiegt

bei Blowcze (1331) 4. 452 Cobn Beinrich von Reng-Blauen (alt. Lin.), Rom:

thur bon Cdivet († 1429), 4. 454; Doch meifter bes Deutichen Orbens 4. 456. Seimich II. von Reuß Plauen (att. Lin.), Burggraf von Meißen († 1146), 4. 374. Burggraf von Deifen († 1182), 4. 436.

Printish, Sohn des Bor., 3, 599, 4, 172, Hintish V. (†1564) und VI. († 1568) von 1831, 187, 2293; Primung durch den Villegen († 1842) Primung durch den Villegen († 1842) Primung III., Sohn Jodann's ohne Land, Ludollingers, derzog von Sachlen, 3.

390-39:

Son-392. Feinrich, Bruber Georg's bes Bartigen von Cachien, Statthalter von Friedland, 4. 437, 5. 280 f., 288. Seinrich von Cauer, Bergog, 4. 440. Beinrich I. ber Bartige, Bergog v. Schleften (Breelan), Großfürft bon Aratau, 4.

Sciurich II. ber Fromme, Sohn bes Bor., Sersog von Echlefien, S. 675, 4, 71, 72, 282 f.; Tod A. 4, 73. Sciurich III., Sohn des Bor., Sersog von Edleffen Liegnis u. Glogau, 4. 28: Beinrich IV., Bergog v. Schlefien (Breslau

4. 263; trennt fich bom poin. Reiche 4. 626; Gurft bon Rleinpolen 4. 627. Beinrich XI., Derzog v. Schleffen-Liegnis, ō. 654.

Beinrid, Graf von Comerin, 4. 274 f. nimmt Walbemar II. gefaugen A. 4. 273, Deinrich von Sendomir, Sohn Boles-law's III. von Poten, 4. 280 f. Deinrich, Prinz von Sizilien, Bruder Kaifer Kourab's IV. († 1253), 3. 678. Deinrich von Monumorench, Marichall Tam-

ville, f. Montmorency. Deinrich, Bifchof von Angeburg, 3. 506. Deinrich von Berchtesgaben, Bifchof von

Beinrich von Deißen (Frauenlob) 4. 37, A. 4. 35. Deinrich ber Leittrer, Baumeifter, 4. 55

Beinrich ber Schreiber, Minnefänger, 4. 47. Geinrich ber Teichner, Dichter, 4. 38. "Beinrich, ber arme", von hartmann von Mue 4. 34. Beinrich 3afo mirgott, Bergog v. Babern

u. Ceiterreich, 8. 607, 623, 627. Ceinrich Julius, Dersog v. Braunschu. (†1618), Schaufpieldicht, 5. 667 f., 6. 626. Deinrich Lafim ir, Statth. Friesl., 6. 420. Deinrich Darimilian pon Bavern.

bifdof-Aurfürft von Köln, 6. 379 f. Seinrich Rafpe, Landgraf von Thüringen, Gegentönig, 8. 676—678, 685, 4. 302. Leinrich Stuart, Sohn Jatob's (111.), Beinrich Belf, baur. Graf, 8. 385. Deinfius, Anton, holland. Rathepenfionar,

6. 399, 406, 414, 420, 436, Deinfine, Taniel, Gelehrter, 6. 142, A. 6. 143. Deinfine, Ritolans, Gelehrter, 6. 142, 289.

Deifter, faifert. General, 6. 342, 424, 432. bel (german. Götterfage) 8. 18, 90 Beld, Matthias, Stangler Raifer Rarl's V., 5, 278,

Gelbengebicht f. Epos. Delbenlieber ber Germanen 3, 178. Helbenfage, nordischerman, 4. 36. Helbenfage, nordischerman, 4. 36. Helben, Sechhacht am (1673), 6. 243. Helena, St., Andedung der Infel, 5. 57. Kelena, Gemachtin Johann's VI. Patäologus, 4. 661.

Seleng, Gemablin bes Bergogs Beinrich b. Braunichweig-Lüneburg, 4. 274. Selena, Gem. Bela's II. v. Ungarn, 4. 286. Belfenftein, Graf Utrich b. (um 1370), 4. 331. Velfenfein, Graf von, Befehlshaber von Beinsberg (152b), 3. 189. Leinsberg (162b), 5.

Bellas f. Griechenlanb Bellebarben A. 4. 717 (30 u. 31). Bellichius, fcmed. Daupimann, 6. 643.

Selluland f. Labrador. Seim aus bem 12. u. 13. Jahrh. A. 3. 551 (22 n. 23); arab. Seim A. 4. 705

oos (vz n. 23); arab. Actum A. 4, 705 (1); ülit. A. 4. 675 (d). Actumidis, Editheriager Alboini 8, 3, 124 f., Delmolb, Aoberpricher B. Edunationis, 4, 271. Actumidis, Huiseriidi, 5, 324. Actolic, Gelicher Bollatol's 8, 504 f.; — hier neue 5, 300 ffccus 6, 674. Neits Marth hom her Moster 6, 434 f. ban ber, Maler, 6. 145 f. Delfi, Barth. Delvetier, Boll, 8. 22. Delvetins, Philojoph, 6. 669, 672 f.

Commertin, Telix, 5, 102.

Comminglet), Edidado bei (1500), 5, 96, 57, 84, 122.

Commission, Commercia, Commer XXXII 
 Dennight, Haffishere 5, Mangeltadien, 3, 86, 421.
 Denmeters, Graffidaft, 8, 68.
 Oranten belagert (1629) 8, 106.
 Denmeter 5, 200.
 Denmeter 1629 8, 106.
 Denriette pon Branbenburg, erfte Gem. bes Großen Rurfürften, 6. 540. Denriette von Frantreid, Gem. Rarl's I. A 6. 167. Benriette Abelbeib bon Biemont, Gem. Gerbinand Maria's bon Bapern, 6. 555. denriette Anna, engl. Prinsessin, Gen. des dersogs Philipp von Erfeans, 6. 262. Denriques f. Heinrich I. von Rastitien. "Hoptamoron" der Margarethe von Naparra 5. 413. Ocptarchie 8, 86, 428 f. herafleonas, Mitregent b. byjantin. Raifers Ronftantin III., 8. 152 f. Geraffius, byjantin. Raifer, 8. 130, 152, 189, 201, Dergt 4, 698 herberstein, Georg von, 5, 101. Spidderd, Holling von, 5, 104. 4, 259. Sperberstein, Graf, Bildofd, Laibad, 6, 655. Hilliam (Auch) Mohammed's 3, 188. Peter 1867, 6. 30. Lethenille, öherreich, General, 6. 432, herbort von Friplar, Dichter, 4. 35. herculaneum wieder aufgedech 6. 680. hereward, angelfachf. Rationalbeld, 3. 446. heringsfang in ben Rieberlanden 5. 449. Berluin, Ritter, 8, 449. Dermanbab, fpan, Glabtebunb, 5. 6-8. Dermanfried, Ron. b. Thüringer, 8. 90, 118 f. biner, Bergogo. Schwaben, 8. 469, 477. hermann, herzog bon Comaben, Bewerber Octmann, Brider deri, Erni's v. Schwaben, Sing-Idéliu am Poang-de 4. 87. Oct 1216, 4. 10, 47, 49. Octmann, Cefdichilpriter, 8. 548. Octmann, Cefdichilpriter, 8. 548. Octmann, Cefdichilpriter, 8. 58.

hermogenes, Batriarch, 5. 644. Dermunduren, german, Bolfsftamm, 8. 56, 99. 118.

hernandez, Garcia, Arst, 5. 40. hernandez, Gregorio, 6. 132. "hero nub Leander" bes Mufaus 8. 288. Derobot 5, 29. herrenbund in Böhmen 4. 839

Grunberg 4, 394 ; bufitifder &. 4, 356, 365, Grünberg 4.394; buittiger 9. 4.386; 366. Gerrenbaufen, Bindniß b. (1728), 6. 516 f. Gerrenz, Untonio de, Gefghafifar., 6. 606. Gerrenz, Grannibo de. Talder, 6. 607. Gerrenz, Jana de, Gaumeifler, 5. 606. Gerribuiter 6. 632. Geridgel, 3. Witronom, 6. 686.

Berjer, Landhauptleute in Morwegen, 8. 411. Ocrtha, german. Göttin, S. 19, 106; Derthafee auf Rügen S. 106, 108, A. S. 109. Derpberg, Ewald Friedrich Graf von, preuß.

Minifter, 6. 588, 616, 662, 666.

Dergogenbuich von Friedrich Deinrich von Dranien belagert (1629) 6, 106.

Deffen Domburg, Landgraficaft, 6, 634. Debbufine (Johann Tilemann) 5, 666 f. Define, Deline Cobanus, 5, 130, 154. Defindius, Gloffarien bes, 3, 288. Dettin, Echlacht bei (1696), 6. 355 Deutgen (Dausichein) f. Occolampabius.

Specific 3, 472, 4, 438.
Specific 3, 472, 4, 438.
Specific 3, 472, 4, 438.
Specific 3, 14; Specific and 1, 16; Specific and 1, 14; Specific and 1,

Oberft bon ber, Bertheibiger bon Rolberg, 6. 606.

Notecta, d. 800 vou, 5. 293. Hended, dans vou, 5. 293. Henvood, Jasper, engl. Tichter, 5. 582. Her, de, holiand. Ebelmann, 5. 508. Historia f. Irland; Horen. Meer 8. 85. Hibalgos, niederer Abel in Spanien, 5. 377.

Dierarchie, bie romifche, 3. 166, 537, 4, 699. hierium, Rongil im Balafte (754), 3, 276. hieronumianer (Lollarben, Brilber bom gemeinfamen Leben) 4. 530 f., 535, 729.

cereford, Millad von, 4, 28.

Jularius von Motieris R. 149.

J

Gillisleben, Chlacht bei Rlofter (1850),

Simbercourt, b'. Minifter Sarl's b. Rübnen. hermann Billing, herzog von Gadfen, birichberg im Riefengebirge, Opferfelfen bei,

3. 476, 486.

Sermantidat, Solads bei (1412), 4. 661; Hirlborg, Tunding, Bert, Globalt, 5. 336.

Sermantida (Ermanted), König ber Cit Hirlborg, Ent. Globalter, 5. 335 f.

Sermantia (Cindustrial), Song set 21 Sifection of Surface and Settlement of Son bes Sets[gothenlinis] Satol.

Sermangin I, Straintia, Satol.

Sermangin S, Satriard, S. 644.

Sermangin S, Satriard, S. 644.

Sermangin S, Satriard, S. 644.

Sidoan II., Shalif von Gorbona, 4. 107 f., Sollianvilder Mrich 6. 136 f. Sollianvilder Mrich 6. Sollianvilder Mrich 6. 136 f. 13

ipaniola f. Efpanola. Sittin, Schlacht bei (1187), \$. 650. Hilbir (Lord), angelsäch. Titel, 4. 268. Hilbirtaif (german, Gollerfage) \$. 18. Sobbema, Reinbert, Reler, 6. 146. Hobbes, Thomas, engl. Philosoph, 6. 218 f.,

Dovors, Lavomae, engt. Kyntolophy, 6. 218 J., 269, 454. Hocher, Johann Bauf, Hoffanzser, 6. 342. Hochtich, Ueberfall bei (1758), 6. 606 f.; Daun u. Landon vor d. Schlacht A. 6. 607. Sochmeifter 8. 690.

Dochrenaiffance in Italien 5. 68. Dochft, Colacht bei (1622), 6. 18,

O. 42: 1. Oöchfetter, Ambrofius, Kaufm., 5. 84, 87. Sobaliten, Tivan der, 8. 182. Oödur, german. Gott, 8. 18, 20. Ope von Hoenega, fächf. Hofvetbiger, 6.11f. Hoecks, Partei in Holland, 4. 401.

Soel von Armorita 3. 423. Doffmann v. Doffmannsmalban, Chriftian, Dichter, 6. 540.

Sofiiches Leben u. Gillen im Mittelalter

4. 42 f.; Sofleben in Frantreid umer Ludwig XIV. 6. 251 f. Dofmann, Friedrich und Abam Ferdinand, herren bon Strechau, 5. 662. hofnarren 4. 725.

Dofma, Chlacht bei (1274), 4. 610. Dogarth, William, Maler, 6. 684, A. 6. 684. Dogarth, Bulliam, Maler, 6, 644, A. 6, 684, Ogerbeels, Bentionar von Ceoden, 6, 104. Dogatte, 2a, Sectifoliach bet Rap (1635), 6, 198; (1692) 6, 395 f., A. 6, 395. Obbenberg, Secrificalt, 4, 425, Obbenberg, Schladb bet (1075), 8, 510. Obbenleis, Buttart v., Minnelianger, 4, 325. Obbenleis, Buttart v., Minnelianger, 4, 325. Obbenleis, Buttart v., Minnelianger, 4, 326.

hobenheim, Frangista von, Gemablin Rurl

Gugen's von Würtemberg, 6. 536. Oobenlobe, Vall burtemberg, 6. 536. Oobenlobe, Vall burd d. Hürftenth., 3. 28. Oobenlobe, Haf, nieberl, Feldberr, 5. 519, 524. Oobenlobe, Kirl, döhm, Feldberr im 30jabe.

Artege, 8. 8. Hobenstaufen, Zeitalter der, 8. 605 f.; An-fänge der Jehde zwischen den H. und Beisen 3. 603 f., 606; Aussschung 2. 657; Wiederausbruch des Streites 2.662;

oos, colorcumontal ore circles a serieles appearance interesting ber D. 8. 678 f.; — Jerftörung der Burg D. (1525) 5. 185.
Cobengoltern, Graffdaft, 685; die Grafen den D. als Burggrafen den Kürnderg 4.
443 f.; Martgrafen u. Kurfürften den

Branbenburg 4, 444 f.
Soble Pirming 4, 58.
Oojeba, Allonjo be, 5, 46 f., 49, 52.
Solbad, Baron, Philoloph, 6, 669, 672 f.
Solbein, Oans, her Reliere, Maler, 4, 738.
Official, Oans, her Reliere, Maler, 4, 738. Bolbein, Sans, ber Reinere, Maler, 4, 785. Bolbein, Sans, ber Jungere, Maler, 5, 834 f., 482, A, 5, 321; aus feinem Tobtentang A, 5, 337.

olberg, Lubwig, Luftfpielbichier, 6. 640.

Solitified, Chronift, 5, 587. Solt, failert. General, 6, 54, 60. Dottot. Robert, 4, 231. Dolland, Graffdaft, 8, 685, 4, 322, 396, 426 f. ber Freiheitstrieg 5. 448 f., 505 f., 519 f.; Bund gwifchen G. u. Geeland (1575) 5. 507, 510; D. und ber Rathspenfionar 5. 696; Friede mit England (1654) 6. 202; E. bon Ludwig XIV. sberwäligt 6. 236; E. H. nach Bilhelm's III. Tode 6. 420 f.; Wilhelm IV. Erbstatthalter 6. 574; S. im 18. Jahrh. 6. 662; im amerikan Freiheitskriege 6. 695; — die Holländer in Brafilien 6. 134 f.; auf Formosa 6. 139; in Japan 6. 139 f.; in Nordamerika 6. 136; - holland. Entdedungereifen im

6. 136; — souand, Enterungsereier in 17. Jahrh, 6. 140 f; — bolland, Artest-ichiffe and dem 17. Jahrh, A. 6. 137. (Bergl, auch Riederlande.) Sotiandischoftindische Tompagnie 5. 583 f. Hollandischundische Reich 6. 136 f.

Belebming ber Bergoge bon B. mit Edlesmig 4. 616.

Bolm, Ludwig, Dichter, 6, 716.

Solzapfel, Melanber von, taijerl. Genetal im 30 jabr. Kriege, 6. 80. Holzschneidefunft 5. 332; in Frankreich im 16. 3ahrh. 5. 410. Solsichucher, Baumeifter, 5. 330.

Dolzichub, Dietrich, der falsche Katser Fried-rich, 4. 311. Homberg, Synode zu (1526), 5. 212. Homonna (Homonnah), Druget von, 6. 11.

. 86. over, 1, 108, 200. Opportus II., Gegenpaph († 1072), 8, 506. D. Eugund, Sergo D. Burgund, Sergo D. Bur

mator. 5. 663. Sontheim, Johann bon, Erier'icher Beib-

Doofd, Beter, Diftorifer, 6. 142. Ron Doogstraten, Repermeifter, 5. 185, 146. auf Doofer, Richard, Brediger u. Staaterechts Dugo

lebrer, 5, 581.

teber, 5, 581, 500rn, Ag, 6, 140, Soorn, Ag, 6, 140, Soorn, Bülüpb von Montmorencu Rivelle, Soord, Bülüpb von Montmorencu Rivelle, Sobiela, Midsel de l', frang, Nangler, 5, 428, 438 f., A. 5, 433, Sopton, Malph, 6, 178, 184 f. Soord, gabener, 6 Goberne Porde, Soord, addenner, 6 Goberne Porde, Soord, addenner, 6 Goberne Porde, Soord, Malph, 6, 178, 184 f. Soord, addenner, 6 Goberne Porde, Soord, Malph, 6, 178, 184 f. Soord, addenner, 6 Goberner, 6

Borich, ban. Ronig, 8. 410. Borige (Lite) 8. 16, 100, 344, 545, 4. 719,

Doring, berf. König, 8, 130.
Dormul, berf. König, 8, 242.
Dormul, Berf. S. 242.
Milham von Berica. 6, 688.
Milham von Berica. 6, 688.

Dorn, Seinrich, ichwed. General (um 1878), Dulba, german. Göttin, 8. 19. 6. 322. Dulba, gernan. Golftin, B. 19. 6. 197. Dorn, Graf, Führer ber ichwed. Partei ber Hiller, peruß. General im Siebenjähr.

Duben (unter Moolf Friedrich), 6. 643.

hofius, Ctanislaus, Bifchof von Rulm, 5. 621, 638. Sofpitalbrüber (fpat. Deutscher Orben) 8. 690.

hofpitaliter, Orben ber, 8, 322, 540. Sofpitaliter v. Berufalem (fpat, Johanniter)

8. 689, 4. 140 f. Soffeinis (3smaeliten), mohammedaniide Cette, 8. 567. Sotham, John, Bejehlshaberv, Sull, 6. 176. Sotomann, Frang, frang. Jurift, 5. 542, 565.

ă. 592. howard, Katharina, Gem. heinrich's VIII. von England, 5. 480, A. 5. 480.
Soward of Effingsam, Lord Rarl, Admiral
unter Elisabeth, 5. 537—540, 570.
Sowe, engl. Admiral, 6. 696.

Dowe, engl. General im ameritan. Greibeite

\$\text{Description to no. 6. 466.}\$
\$\text{Dount Rammerprofibent bon. 6. 466.}\$
\$\text{Dount Rammerprofibent bon. 6. 466.}\$
\$\text{Double f. with rol. 8. 525.}\$
\$\text{Double f. Sobert. Octage Der Kormanible.}\$
\$\text{Double f. Sobert. Oct.}\$
\$\text{Double f. Sobert.}\$
\$\text{Double f. Sobert. Oct.}\$
\$\text{Double f. Sobert.}\$
\$\text{Dou

"Stoiveras San. Anteres d. 214. Sublonsdai. Sublonstirage d. 569, 578. Holdensdai. Gelelichaft 6. 417. Hoekea, Hurtal 4. 117. Hoekea, Jueros von, 4. 601. Hort, Graf Albert, 5. 694. Justina, driftl. Estade, 8. 204. 

or regentiquat natura o bon aecout o spif, 96; erice A. 6.32; evilente d. 100 f; Kuffebung des Grits von A. 6.21; kuffebung des Grits von Grits des Grits von Grits des Grits von Grits des Grits de

Hugin (german. Götterjage) 8. 18. Corvinus, König von Ungarel. Hugund 3. Sunt von Bordeau 8. 395, 400, 402; König b. Jtalien 8. 402. Huronen 6. 228.

Sugo ber Comarge, Bruber Bergog Anbolf'e

Frantrer i. Sohn Ongo's des Beiten.
Jerigg von Frantren. Sohn Ongo's des Beiten.
Lerigg von Frantren. Sohn d. Brand D. Brand D. Brand D. Breithsbader von wurde.
Lerigg von Frantren. D. Brand D Sugo Capet.

Sugo bon Lufignan, Graf von La Marche, f. Mard.

h. Zutru, Ougo, Graf von Paris, 8. 486. Ougo, Graf von Tours († 836), 8. 368. Ougo, Pfalygraf von Tübingen, 8. 636. Ougo, natürî. Sohn Karl's d. Gr., Abt.

Sugo bon Glaviant, Gefchichtichr., 8. 548 Dugonet, Minifter Rarl's bes Riibnen, 4. 400. Dugues, Befangon, Genfer Barteiführer,

Striege, 6. 594, 612

Bilbing in Teitifd and 6, 120, 122; be bentifore Dumanitien 5, 122 f.; bit Jumanitien in Erflirt 5, 130, 132; Jumanitien bin England 6, 475; in Aranfreid 6, 410; in Italien 5, 81 f.; in Yoline 16, 12; my Yoline 5, 120; in Zyantien 5, 12; my Yoline 5, 14; my Yoline 5, 14; my Yoline 16, 14; my Yoline David, Bhilofoph u. Gefdichtichr.,

6. 674, 685 f Sumena, Aben, Anführ. b. Moriscos, 5. 390. humfred, Cohn Tanered's von Sauteville, Graf von Apulien, 8. 453. Sumieres, Satob be, Gouverneur ber Bi-carbie, 5. 544.

Dumiliaten 8. 322 hundeamt in Mailand 4. 491 f. Sundertichaft bei ben Germanen 8, 100, 102. Sundred (gebn Eithings) 8, 432.

lofung des hunn, Oftreiches 8. 83 f. bunnuguren (lingarn) 8. 84.

bon Siebenbürgen, 4. 645-647; Guber-nator von Ungarn 4. 372, 382, 647 f., 681 f.; sein Schloß bei Labeg in Sieben-bürgen A. 4. 634.

Sungabi, Matthias Corvinus, f. Matthias

Donburas, Entdecf. der Bai von, 5. 51.
Dugo, Graf, Metter Lubwig's (des Sohnes Dus, Johann, 4. 346 f., A. 4. 347; bor don Bolo), Regent von Riederburgundben, den Bidligen A. 4. 549; Merderent, auf den Bidligen A. 540; Merderent, auf den Bidligen A. 540; Merderent, auf den Bidligen Bidlig bem Scheiterhaufen 4. 352, A. 4

maren, 3. 254. Dufein Pafda, türk. Keldherr, 6. 336, 344. Dufein Soft, Ufurpator von Thowaresmien (Chiwa), 4. 691. Dufiten unter Wengel 4. 356 f.; erfter Krenz-

Omiten unter Evenige 4, 4, 366; sweiter 4, 366; sweiter 4, 366; sweiter 4, 366; stierter 4, 366; bit letten zwei Arendagige 4, 368 f; Ariebitd der Erteitbare gegen die H. 4, 432; h. in der Mart Brandentburg 4, 444; Quigen (hausigein) f. Occolompadius.

Sutchinfou, Gouverneur von Raffachuffetts, 6, 690.

Bitte, Bartei ber, in Comeben 6, 643.

Ditt., Hartel der, in Schweden 6. 643. Dutten, Frowin von 6. 177. Dutten, Daris von, 6. 152. Dutten, Daris von, 6. 152. Dutten, Brilly don, 6. 86, 132 f., 152—158. Dutten, Illrich von, 6. 6, 132 f. Puttenfit bei Grant, den Germann, 6. 153. Grant den Grant, den Grant von Germann, 6. 154. Dutten f. 154. Dut 

Sylacomplus (Martin Bulbfeemuller) 5. 51. hindfort, Lord, engl. Gefandter bei Grieb: rich b. Gr., 6. 560. Supatia 8. 162; Tob berfelben A. 8. 163.

Oppatius, Reffe Des bygantin. Raifere Anafra fius, 8. 131, 145 f. Oupogothen 3, 23.

3berien (Spanien) 8. 6, 220. Joerus (Ebraiti) 8. 0, 220. John Nijda, arab. Sauger, 8. 214. John Nijds, Dichter, 8. 242. John al Arabi, Statthalter von Saragofia,

36n MI Mutas, Dichter, 8. 256 yon ni 2011(3), 210(er, 8, 20).
Id Aggijad, Bez, M. Multaualfil's, 8, 248.
Id Tshadbaff, sadi von Kalencia, 4, 130.
Id (dolbidgot, Botauifer, 8, 270.
Id (dolbidgot, Botauifer, 8, 270.
Id (dolbidgot, Botauifer, 8, 202.
Id (dolbidgot, 8).
I

Jon Scraig, arab. Sänger, S. 213. Jon Jedun, Dichter, C. 152. Jonol Faraddi, Gefchichtscher, S. 271. Ibrahim (Abraham), Religion J. s in Ara-

bien 3. 194. 3brahim, Abalif, 8. 228. 3brabim, Cohn Tafchfin's, lest. Moraviben-

berricher, 4. 132. Ibrahim, Sultan aus der fünsten afghan. Tynahie, 4. 698. Ibrahim, Zohn Ahmed d. L., Sultan, 6. 335.

Abrahim, Großbegier Coliman's II, bes

3da, Gem. Derzog Lindolf's v. Edwaben, 8, 477.

3biaques, Quan, 5. 518.

Afthiafar, Befehlsh, v. Jerufalem, S. 590. Jugvar, Sohn Ragnar Lodbrof's, S. 428. Jaacins, Exach, S. 306. Jada 18. 66; Etadhighiir sq. 3. 67 185; Juneviller, v. 186. Jan. Jacob 18. 574. Janchins, dugantin. Paritard, S. 561. Janchins, dugantin. Paritard, S. 561. Juneviller, dugantin. Paritard, S. 561. Juniques, Garcia, Euter d. Rorles Sando, S. 509, 656, 654, 659, 666. S. 509, 665. 659, 666. S. 509, 665. 659, 666.

6. 266. 3gor, Cobn Rurif's, Grofffirft von Rugland, 3. 460 f. 3gor, Bruber Bfewolod's II., Groffilrft b.

Riew, 4. 292. Itonobulen (Bilberdiener) 3. 276. Itonoflaften (Bilberfturmer) 8. 276.

M. Artsan 4. 68.
Mchefter, Michard von. Großrichter, 4. 186.
Mchefter, St. darbar von. Großrichter, 5. 186.
Mchefter, St. darbar von. Großrichter, 6. 460.
Mchefter, Mchefter, 6. 186.
Mchefter, Mchefter, 6. 186.
Mchefter, Mchefter, 6. 186.
Mchefter, Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
Mchefter, 186.
M

Jllesbash, Stephan, ungar, Balatin, 5. 698. Bifirch, Saus in, worin die Rapitulation bon Strafburg unterzeichnet wurde (1681)
A. 6. 250.
3llo f. 3low.

Juminaten 6. 708. Juprien bei Beginn ber Bollerwanderung 8. 6; Rieberlaffung flavifcher Stamme in

3. 8. 120. 31om (3llo), öfterreich Feldmarichall , 4. 3mamal 8. 2tt, 282.

Imhof, Sans, Nürnb. Batrizier, 5. 33t. Imma, Tochter Karl's d. Gr., 8. 362; J. und Einhard A. 8. 353. 3mola 4. 5to. 3mprobifatoren bei ben Arabern 8. 183 f.:

Improbledorell vet oen manuten (\*).

3. in der Eldfie A. 3. 183.
3mra 'I Kais, arab. Lichter, 3. 184, 213.
3ma, König von Wessler, 3. 424 f.
3modderta, fagenbaste Justel, 5. 516.
3mdependeuten, protestant. Sette i. England,

5. 576, 6. 18t f. Index librorum prohibitorum 5, 341,

Index librorum prohibitorum 0. av., 20thabili 6. 704.
Indien bei Beginn ber Kölfermanber. 8. 8; Einfall ber Mongolen 4. 80 f., 2 limer 9. Mig nach 3. 4. 602; Gerifenthium in 3. 5. 26; Perientfligerei A. 4. 101; Meffer ernte A. 4. 101; Kerfer mit 3. infliter thum u. Mittellier 6. 26. f.; Servegemach 6. 5. 26 f.; Servegemach 6. 5. 26 f.; Servegering 6. 3. 26 f.; Servegering 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6 thum n. Betterafter 4, 26, 1; Sections nach J. 5, 25 f.; das hortugief, J. 5, 514 f.; ind. portugief, Handel 5, 818; erfte Fahrten der Niederländer nach J. 5, 592; J. unter den Großmoguls 6, 697 f.; das engl. Reich in J. 6, 697 f.

Induftrie [. Gewerbe. 3fles, Gemablin Ramiro's II. von Ara-

gotten, 4. 138. Jief de Caftro [. Caftro. Juge I., Sdrig von Vortvege, 4. 260 f. Juge, Gegenfönig in Kortwegen, 4. 262. Juge Bardbon, König w. Nortwegen, 4. 262. Juge Lardbon, König von Schweden, 3. 414, 4. 260 Juge ber Jüngere, Ronig b. Comeben, 4. 264.

Jugeborg, Bem. bes Königs Ring, S. 113. Jugeborg, Tochter Walbemar's IV. von Educ mart, 4. 617. Ingeborg, Tochter Kladimir's Wonomach

von Riem, Gemablin Sinnt Lawarb's, 4. 269, 291.

Jugeborg, Comefter Runt's VI. von Tane mart, zweite Gemahlin Philipp's II. August von Frantreich, 4. 240 f. Ingeborg, Gemahlin Magnus' VII. von

gogeorg, Gemagnii Magniis VII. bon Norwegen, 4. 608. Angeborg, Tochler Halon's VI. von Norwegen, Gemachtin Heryog Erichs von Sidermannland, 4. 609, 611. Ingeborg, Bruderstocher Halon's VI. von

Rorwegen, Gemablin Derzog Balbemar's 3rmengarb, Gemahl. Raifer Lubioig's bes von Finnland, 4. 609. Frommen, 3. 360.

Simigues, Garcia, Bater D. Avings Camdo Junigues, Garcia, Bater D. Avings Camdo bon Nabarra, 3. 266. Sunnocens III., Bapir, 3. 598, 604, 621. Junocens III., Bapir, († 1216), 3. 466, 540, 559, 572, 660, 662—666, 4. 7, 9, 18, 141, 144, 198, 200, 202 [r., 207, 210 f.,

237 f., 240, 5. 840; läßt bas Kreus gegen die Albigenser predigen A. 4. 287. Innocens IV., Bapit, 4. 216, 252, 296-298,

A. 6. 358

3nnocens XII., Bapft, 6. 413, 418.

Annusen A.1., Sapt, 6, 413, 418.
Innungen f. Gilben.
Inquifition 3, 496, 4, 13 f., 22, 5, 9 f.,
340 f.; vor den beinf. Richtern A. 5, 10;
Rhiftirung von Kebern 3, Echetterhaufen
A. 5, 11; Inquifitionstributale in Frantreich 4. 252. Inquifitoren, Die brei, in Benebig 5, 404.

3mfchab, arab. Bortragemeife, 8. 183. injeln ber Geligen f. Nanarien. Infittutionen bes Bajus 8, 148. Inftrumentalmufil im 14. 11. 16. Jahrh.

4. 739. Interbitt 8. 167 f.; in Danemart 4. 278; England mit bem 3. belegt 4. 201; 3. gegen Bolen 8, 53t f.

gegen Bolen 3. 53t 3nterim, Mugsburger (1548), 5. 304-306; Leipziger (1548) 5. 806.

Interludes (Amifchenipiele) in Gnal. 5, 582 Interregnum 3. 686, 4. 295 f.; Raubritter, Bauern u. Stabte mahr. befielb. 4. 304 f. Inveftitur burch Laien, Berbot ber, 8. 514

Juncititur burd Laien, Ecrhot Der, 8, 514 1, 525; — Juncitiun; it. 3, 66, 514, 524 [1, 528] : in Ungland 4, 160, 200 [ Jolanida, aperic Gen. Sairje-Archivin's II. Jolanido, Germölin Dei International Sairje-Beter und Goutrena, 8, 667; Dann Min-breas' II. bon lingarn 4, 288. Jolanido, Germölin Sairje-Branding Jolanido, Germölin Sairje-Branding Jolanido, Germölin Silbarob, 18, 261, Jon, Grisildon's Der Silbarob, 4, 261, Jon, Grisildon's possible sairy 18, 1861.

Jonifche Infeln von Mohammed II. in Belit genommen 4. 684.

Tottog. frangof. Rieberlaffungen in, 6. 228. Traf 8. 199, 561

Gran (Berfien), 3lfbanat, 4. 688 f. (@. auch Berfiett.)

auch Petren.) Jrene (Maria), Tochler bes bus. Kaifers Jiaal Angelus, Gemahlin des Raifers Bhilipp von Schwaben, 3. 659 f. Brene, Gemablin bes bygantin. Raifers

Sreie, Gemagini des objantin, kaifers Leo IV., 3. 233, 245, 278 f., 281, 339. Irene, Gemaglin des dygantin. Kaifers Jo-hannes Kantaluzenos, 4. 661. grene, Mutt. Kaif, Konftantin's XI., 4.664. Frene (Grinija), Gem. des Jaren Feodor von Mukland, 5. 640 f. Freton, Meitergeneral, 6. 184, 189, 195, 210.

Brifde Miniaturmalerei 3. 174.

Acidic Miniaturmalerei 3. 174.

Zitanis (Hobb, 6. 374.

Zitanis (Hibernia) 3. 85. 4. 177; ältehe (Hibernia) 3. 85. 4. 177; Acidion b. atten Tren 4. 178; Beinführ. des Chrittenthums 4. 178; Ctroberung burch perintid II. 4. 178; Acid Miniatur State (Ctroberung Ctroberung Ctrober 4. 531; Multiallo unter Filpmaurice 5. 526, 570; unter Filpgerald Grafen bon Tesmond 5. 570; 3. unter Heinrich VIII. 5. 482; Auftrand unter Dugh O'Reille 5. 572; Thomas Wentworth in 3. 6. 160; Auftand von 164t C. 174; Unterschoff durch Gromvell C. 195 f.; Auftand gegen Wilhelm III. von Cranten (1689) C. 391 f.; Huffande feit 1692 C. 394.

Porriegert, Gemahlin Herzog Vsteldemar o Jemengare, vernant, Aufre kaubeng v von Jimfalland, 4. 609.

Ingaflefien, Richhoerclaumfung 31 (1106), Jemengard, Gemahlin der Gert von Jeres, 3. 623.

Ingalen, Marfillus von, 4. (28.
Ingaled Jakoske, Kuigh d. Schoekert, 3. 410, Jimfald, Jückse, Soffe, So

33aar 11. Angette, objant. Majer († 1204). 8. 569, 650, 654, 659, 666. Ijaaf Ihn Sib Pajan, Rabbiner 11. Afrenom, 8. 569. Ijaaf I. Komnenus, bysantin. Kaifer (bis 1059), 8. 556. Ijaaf Komnenus, Sohn d. bysantin. Kaifes

Judi Romienis, Sonio Spantin Aspara Alexius I., König don Eydern († 1191). 3. 558 f., 654 f. 192. Jadeau don Bayern, Gemahlin Karl's VI. von Frantr., f. 536, 570, 572, 574 f., 589. Jjadella, Stadt auf Chaftola, S. 46 f. Jjadella, Gemahlin Kalfer Friedrich's II.,

Jiabella von Bortugal, Gemablin Raijer Rarl's V., 5, 516. Jiabella von Bortugal, Gemablin Bhilipp's

bes Guten von Burgund, 4. 397. Ifabella von Barwid, Gemahlin bes berg. Georg von Clarence, 4, 543. Jabella (Elifabeth), Gem. Chriftian's II. von Danemart, 5, 248. Jabella, Gemahlin des Grafen Sugo von

Jabella, Semaguin des Grafen Suge den Lamarche, dann Johann's ohne Land von England, 4. 198. Jabella von Frankreich, Gem. Eduard's II.

von England, 4. 515 f., 520 f., 561. Jabella von Frantreich, Wem. Richard's II. von England, 4, 531, 571. 3fabella von hennegau, erfie Gemabin Bhilipp's II. Muguft von Frantreid,

. 236, 240.

37. 250, 240. Jabella von Karma, Gemahlin Erzberzog Joseph's II. von Desterreich, Sohned der Maria Theresia, C. 630, 653. Jadella von Kastilien, Gemahl. des Prinzen Alfone von Bortugal, 5. 20: Nami Emanuel's b. Gr. bon Portugal 5. 21, 112. Ifabella die Ratholifche b. Raftitien, Ronigin von Spanien, Gemahlin Ferdinand des Kathol. von Aragonien, 4. 548, 580, 603, 608, 5. 5 f., 20 f., 40, 51, A. 5 n. Tb. 4; Gradmal in der Kathedrale zu Granada A. 5. 21.

Biabella von Bortugal, Gem. Philipp's II. von Spanien, 5. 488.

3fabella (Elifabeth), sweite Gemablin Phi-lipp's II, pon Spanien, 5, 432, 439, 440. 3fabella (Elifabeth), Gem. Philipp's IV. bon Chanien 6. 114.

3fabella von Gigilien, Gem. Labielane' IV. von Ilngarn, 4. 635 f. Ifabella v. Frantreich, Gemablin Giovannl Galeaggo's III, Bisconti von Mai-

Gand, 4. 492. Jiabella, Gem. Job. Bapolya's, 5. 283. Jiabella Clara Eugenia von Spanien, Gemahlin Craberroy Mirocch's v. Sefter

Jiauriiche Tonastie in Bysanz 3. 274. Isca Damnoniorum (Ereter) 3. 85. Jiebrand, Bolf, 5. 246.

Indor von Milet, Baumeifter, 8. 149. Fidor, Diatonus (ber faliche Demetrins). 5, 644.

36fer (Sibir), Stadt, 5. 646, 648. 38fam, Gründung 5. 179; Bedeutung bei Allorice 8. 186; Blütezeit 8. 209 f.; Kriege mit Byjany 8. 244 f.; Riebergang 8.247 f., 561 f.; driftl. Reiche im Rampfe gegen den 3. auf der pyren. Salbinfel 8. 261 f.; der 3. in Afrika 8. 665 f.; islamitische Reiche in Sprien 8. 565.

Jelamit. Aultur 3, 211 f., 239 f., 267 f 381amtt. Aufter 3, 211 f., 239 f., 250 f., 568 f.; Einwirtung frember Gemente auf den 3. 8. 239 f.; die istamit. Develogie 8. 242; Berbälinis zum Judenthum. u. Evifenthum 8. 177 f.; Einfluß auf die allgemeine Kultur u. Gefilung 8. 178.

Jetand, Entbedung, 8, 411, 420; bie Norsmannen in J. 8, 420 f.; Sieg der Reformation auf J. 5, 267. Jomael, Stammvater der Araber, 8. 190. Jomael, Suttan von Damastus, 8. 693. Jomael Jon Djafar Affadil 8. 211, 566. Jomael Soft, Schaft von Perfien, 4. 696.

5. 381.

36maeliten, ichuttide Gette, 3. 211 f., 566 ; Bufammentunft ber 3. A. 8. 567. smail, Emir bon Budgara, 3. 252. Somail, Großvegier Gult. Mahmud's, 6.523.

9. 491. Kindri Jou Haufal, El, Geograph, 8. 270. Kindri Jou Haufal, El, Geograph, 8. 270. Statien bei Beginn der Bolletwanderung 8. 4; von Radugais bedroht 8. 46; Edocater König von 13. 8. 68; Teodocita Grenol Radugais Salainellung der Gothen Grenol Radugais Salainellung der Gothen in 3. 3. 94; Untergang b. Gothenreiches in 3. 3. 134-142; Belifar in 3. 8. 135; Theobebert bon Muftrafien berheert Dber. ttalien 3, 138; 3, bon ben Gothen unter Totilas wieber erobert 3, 140; Franfen n. Ptlemannen unter Leutharis u. Buecelinns falten in 3. ein 8. 142; 3. wirb bugantinischen Reiches 3. 142; Einfall der Langobarben 3. 122 f., 142; 3. wöhr rend ber Austofnug der karoling. Herrichaft 3. 397 f.; Etreit um die italienische Arone nach Karl's bes Tiden Tobe & 366; die Caragenen in J. 8. 259 f., 398 f., 452; Einfälle der Normannen 8.

398 f.; wormann. Schiffe an der italien. Rüste A. 8. 397; nugar. Horben in J. 3. 400, A. 3. 401; die Normannen in Ilmeritalien 3. 435; Landung norman nischer Abenteurer A. 3. 451; Städte Intertialier 3, 433; Canbung norman nijfort Bhentuerr A, 3, 451; Ediber republiken 8, 611 1; Bieberberhelt, bes Afningerichs Q, 3, 629; Q, 3mr Jett Muffer Deitnich VII. 4, 516; Don 1275 ble 1515 4, 457 f.; Die italien, Briege Phantims 5, 198 f., 221 f., 231 f., 277 f., 284, 286, 382 f.; Die italien, Propingen Der fiber Der Sprace State Company of the Company of th 284, 286, 382]; die talten. Provingen ber span. Romarche unter Bellibe II. 4. 5.78 [1, 3. in der gweiten Sassifie des 1. 6. 3abrb. 6. 399 [.] Rechallint hu Genatien unter Billibe III. 6. 57 [.] 5. 3ur Beit Lübbrig & XIV. den Brankrich G. 201 [.] im Scital de Russifier. 6. 680 [.] datungsschafter Russifier de Genaties. Genaties Sassifier Sulling de Russifier Bullen der Boltermander. 8. 1. Guilted, d. indien. 52 yra de 6. 39; — Ret 1. grio u. 1. Eithe Sassifier. 8. 201 [.] daten.

lichfeit im 15. u. 16. Jahrh, 5. 64; — Entdedungsfahrten ber Italiener nach b. Westen 5. 84 f.; — bibende Runst im t5, 11. t6, Jahrfi, 5, 67 f.; goth, Bau-werte 4, 54; Späthgothif 4, 734; Re-natffaucefiti 4, 735 f.; Bautunst im t6. Jahrh. 5. 351; - Malerei im 13. 11. 14. 3afrb. 4. 737; um 15. 3afrb. 4. 737; 138 f.; Walertei und Bülberei in bet anotien hålfte bod 16. 3afrb. 5. 351 f.; — Wu fit im 16. 3afrb. 6. 335; bit tattern. Eper 6. 264; bit Eper im 18. 3afrb. 6. 581; — Glerea fur om 12. 5afrb. 6. 561; — Glerea fur om 12. 5afrb. 6. 564; — Zelfatturli um 15. u. 16. 3afrb. 6. 564; — Zelfatturli um 15. u. 16. 3afrb. 6. 564; — Selfatturli um 15. u. 16. 3afrb. 6. 564; — Selfatturli um 15. u. 16. 3afrb. 6. 564; — Selffen fur fur fur ver Selenburg 5. 61 f.; — Welffen fur fur fur ver Selenburg 5. 61 f.; — Welffen fur fir im 15. u. 15. 3afrb. 6. 61 f.; ur bet ver determ Selfre 61 f.; — Wiffenichaften im 15. u.
16. Jahrh. 5. 61 f.; in der zweiten Sölfte
des 16. Jahrh. 5. 319 f.; geiltige Bildung
im 18. Jahrh. 6. 631.
3til, dauptstadt der Chagaren, 3. 458.

Stoga, tatar. Gottheit, 4, 86.

hig, Müngbächter, 6, 610. war, König von Limerid, 4, 179. war Bia, herr von Gröneborg, 4. bar Bibfabme, flandinab. Ronig, 3. 410.

3dat ustigame, janonnad. sonig, s. 110. Jorca, Martgraffacit, S. 398. Jorn, Schlack bei (1590), S. 555; Sein-rich IV. dei J. T. 5. 556. Jwan I. Kalita, Birder Jurij's d. Mosfau, Großfürft von Rufiland († 1840), 4.682f. Jwau II. Zwanowilfd, Bruder Eincon vatt II. Imanomitich, Bruber Gimeon Imanomitich's († 1359), Großfürft von

Woodfast 4 652 3man (Johann) III. (I.) Baffiffewitich b. Juan (Johann) III. (I.) Washiijewitin o. Große (or Giurdiaere, Großiifit) e. Mis-land († 1603). 4. 653 f.; 5. 243, 623; Eelbheeridere von gang Mußand 4. 654 f.; Einzug in Kajan A. 4. 655. Juan IV. (II.) Basifiliantifi der Schredtick, Sohn Washiij IV., Jar v. Ruß.

(† 1584), 5, 578, 624 f., 630, 634 f., 646-648, A. S. 625; finnifche Sauberer prophezeien ihm ben naben Tob A. 5. 627. 3wan Bruber Bar Feodor's III., 6. 475. 3man (III.), Cohn Anna Leopoldowna's (Smallor, and General, d. 648.) Jore am Jisepot 4 : 267. Jopadom 8. 255. A. 6. 522; von Timur Grobert (1389) 4. 691; Reichenz v. Bertien, Joein, Kitter der Zaselrunde, 3. 424;

Dichtung 4. 32, 35. 35fligochit, Gurft von Tegenco, 5, 363.

Jablonoigebirge 6. 474 Jabionety, Bifchof ber Bohm. Brilber, 6.332.

Jacobi, Friedrich Beinrich, 8, 707. Jacopo von Carrara 1. 342. Jacquerie 4. 566.

Jacques Bonhomme, Epottname ber frangof. Bauern, 4. 566.

Jagd bei ben Germanen 3. ta; in Tentich Jago det den Germanien B. 13; in Zeutido-land im 16. Jahri, 5. de 15; J.c.i des James de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand Auffie (634), 8. 201, tatert. Grefshand 4. 22 f.; — Jageborn James, Calladi von (1669), 5. 436, J. 3. 173 (27); — Jageborn 5. 99. Jaues G. 1. Jagellon: Zaneline in Jacobol I., Zohn Ewistoslaw's, ruff, Groß-Bolera 4. 630 f.; Emb der 5. 629, 634 Jägernbort, Dergagthum, von Brankenburg Grevotten, 6. 684 f.

erworben, 5. 684 f. agerndorf, Groß-, Edlacht b. (1757), 6. 596

Jagiello (Jagello), Sohn Clijerd's, Gros-fürst von Litbauen, 4. 493 f., 430; König von Volen 4. 339, 360, 630. (S. auch Bladislaw II., König von Poien, Jago, San (Apostel Jacobus), 4. 110.

Jago, Ct., in Galicien, Baltfahrtsort, 5. 115. Jago, St., in Enatemaia v. Jago, St., in Enatemaia v. Jago, St., in Enatemaia v. Jago fi Jatob von Aragonien. Trben von, 3. Jago bi Compositella, St., Erbentseichen A. 3. 691 (9).

durg, 5. 280. Jahja, Enkel Saman's, 8. 252. Jahja, Sohn Ali Motawattit's, Ahalif von Corbova, 4. 115 f.

Jahja, Emir von Toledo, 4. 118. Jahja Alfadir, Emir von Balencia, 4 180. Jahia Jon Ganta, maur. Eberfelbh, 4, 140. Jafob, St., Erben von, f. Jago, Jafob, St., Echlacht bet (1444), 4, 417 f., 582, A. 4, 417.

3afob (Janme, Jago) I. ber Groberer, Ronig Jatob (Jahme, Jago) 1. dec setobetes, noung von Aragonien, 4. 141 f., 600. Jatob II., König von Aragonien, 4. 602, 604; König von Sizilien 4. 466, 469, 601 f. Jatob, Martgraf von Baben, 4. 385 f.

Jacob, Wartarra von Baben, 4. 386, f. Jacob, Wartarra von Baben, 4. 386, f. Jacob III., König von Gupern, 4. 508. Jacob III., König von Gupern, 4. 508. Jacob III., König von Gupern, 4. 508. Jacob II., Edwid von Gungland, 5. 673 f., 6. 10, 12, 18, 21 f., 150-153, 154, 165 f., 5. 6. 10, 13. Jacob III. (Jacob v. Bort), Bruh, Sart's II., Mönig v. Gungla, 6. 233, 860, 363-86, 368, 360, 363-86, 368 f., 380 f., 383-386, 392-393, 410, 48.

A. 6. 371. Jatob (III.), Cohn b. Bor., engl. Braten

bent, 5. 416, 435, 505, 571. 3afob, Cheim Alfons' III. von Aragonien, Aönig von Mattorea, 4. 468, 601. Jafob, Pring von Nordhalland, 4. 278, Jafob I., König von Schottland, 4.

552, 5, 484.

3atob II., König von Schottiand, 4, 552, 3atob III., König von Schottiand, 4, 552, 3atob IV., König von Schottiand, 4, 546, 652, 5, 483.

502, 8. 403. Jachb V., Sohn des Bor., König v. Schotl-land, 5. 412, 422, 479, 483 f. Jatob VI., Sohn der Maria Ernart, König von Schottland, 5. 500, 502, 527 f., 532, 576; als König von England f. Jakob I.

bon England. Jatob VII., König von Schottland, f. Jatob II. von England. Jatob (VIII.), König v. Schottland, f. Karl Eduard Stuart.

Eduard Stuart.

3ado, Erz, hif do f von Trier, 4. 388 f.

3ado H nu v. Holing v. Eduarden, 3. 418.

3adoba n. Holina, Geni, John, Stiffentis

von Jilidisklere Berg, 4. 427, 5. 686.

3atu, Bruber Bajich's I., 4. 656.

3atu H Ruber Bajich's I., 4. 656.

3atu H Rubertis Bajich's I., 4. 656.

3atu H June Etti bagrilubet die Gerrichaft

ber Saffariben A. 250.

Jafuten 6. 474. Jafutef, Stadt, 6. 474. Jaiovatich, Sieg Joh. Humadi's bei, 4. 681.

Jamaifa (Jamave) 5, 45, 47, 6, 202. Jamguischel, Khan von Aftrachan, 5, 624. Jamniper, Wenzel, Juwefier, 5, 837.

Jammiger, Boan von Akradan, 5, 624. Jammiger, Bengel, Juvotier, 5, 325. Jamaten, Berberflamm, 8, 228. Jamitden, 4, 675, 675, 898; Kooffedeedung derielben A. 4, 675, (b. u. c); 3, and dem Ende des 17, Jahrh, A. 6, 340; Jamitdaerumifit 4, 41.

Janfau (Janfowis), Schlacht bei (1645), 6.78. Janow, bohm. Reformator, 5. 346. Janfen, Corneiius, Bifchof von Utrecht, 6. 271, A. 6, 270.

271, A. G. 270. Jansenismus in Fraukr. 6. 271 f., 444, 511. Janus, österreich, Oberft, 6. 608 f. Japan (Tichi von Bipango) 4. 108; Einführ. des Buddhismus 4. 78; die Hollander in 3. 6. 139 f.

Bari, Burbe in Rorwegen u. Echweben, 8. 411, 414,

Jaroslam, Cohn Bladimir's b. (Br., ruff.

Großfürft, 8. 412, 463, 4. 291. Jaroslaw, Sohn Jfaslaw's III., 4. 292. Jaroslaw II., Sohn Wiewolod's III., Jürft boll Romgorob, 4. 294. Jarobiam, Bruber Alexander Remifi's, Groß

Jaroslaw, First von Lichernigon, 4. 291. Jaroslaw, Fürst von Lichernigon, 4. 291. Jaffy, Schlacht bei (1659), 6. 388; Friebe bon 3. (1792) 6. 666.

auer, Bergogthum, 4. 325, 830. Jaureguy, Juan, 5. 520. lava 6. 136.

Jaworeti, Stephan, Leiter bes ruff. Dber-

firchenrathes, 6, 498. Japhaba, flav. Gottheit, 8, 120. Japme f. Jakob von Aragonien. Jasygien 4, 286. ean, Et., be Laune, Rongil gu (1162), 4.272.

Beffrens, engi. Oberrichter, 6. 873 f., 888. Bebnba, Rabbi ben, Gelehrter, 8. 578. Zelaleddin'iche Zeitrechnung 3. 564. Zemmingen, Schlacht bei (1569), 5. 469. Zena, Ami, 4. 437.

dena (Stabt), Iluiberfitat, 5. 324, 6, 528, Benifchehr, Chlacht von, 4. 685.

Bennings, Carah, Sofbame ber Ronigin Kuna von England, et. 419. Jenkein, Joh., Erzbischof von Brag, 4. 338, Jermal Limothelew (Limotelew), Rosalen hetman, 5. 647 f.; 3, im Rample gegen Kutschum-Khan A. 5. 647.

Jerusalem, Königreich, 8. 592 f. Jerusalem (Stabt) 8. 565, 694;

ber Rreuginge A. 8. 598; Bland, (Echiuß); ore strenginge A. 5.095; stands. (2011g); Culterfedungsfriefs B. 505; (wabesfriefe A. B. 695; Wolcher el-Affa 4.152; Emar Mofchee A. B. 209; — 3. 0. Chostocol II. erflitmi B. 152; b. Emar cingenomien (587) B. 209; f.; Chard's Chingui T. B. 208; Antunfi der Arensfahrer vor J. B. 590, A. 8. 591; 3. bon b. Rreugfahrern erobert (1099) 8. 590 f.; bon Calabin erobert (1187) 3. 650.

Berufalem, Affifen von (Gefesbuch), 8. 592. Berufalem, Das befreite, " Taffo's 5. 66. "Jerufalem, das befreite," Taffo's 5. 66. Jerufalem, Joh. Friedr. Wilh., Konfiftorial»

gerijalem, Joh. Kreor. 28110., Monnit prifibent, 6. 706, 740. Jerufalem, Sohn bes Vor., 6. 719. Jesbegerb II., perf. Sönig, 8. 228. Jesbegerb III., perf. Sönig, 8. 209 f. Jesbegerb III., perf. Sönig, 8. 130. Jespent, Johann, 4. 336.

Sefenik, Johann, 4, 356.
Jefenoto, Jeffeniko bon, 6, 16.
Jefenoto, Jeffeniko bon, 6, 16.
Jefiben, ajiat, Boffstamm, 4, 14.
Jefilenn, ajiat, Boffstamm, 4, 14.
Jefilenn, ajiat, Boffstamm, 5, 340.
Jefilen Gittenispre 5, 340.
Jefilen Gittenispre 5, 344; Jefile BadziLeine Gittenispre 5, 344; Jefile BadziLeine Jeffenispre 5, 344; Jefilens 5, 343; Jefilens 5, 344; Jefilens 5, 343; Jefilens 5, 344; 
Jefuten bemödtigen fich des Unterrichts-vefeuts in Frankreich 6. 265 f.; Jefuten in Grag 5. 699 f.; in Lyng 5. 692; in Volen 5. 638 f.; in Prag 5. 663; in Siebenbütgen 5. 694; in Dyrnau 5. 698, 697 f .; in Wien 5, 662; -- Tract A.

3. 540 (t2): — Ansschung des Crdens Johann III., König von Polen, [, Sobidurch Clemens XIV. 6. 628, 678 f.; est. Johann,
Ausschung in Frankrisch 6. 668; Berr
Johann J. Der Untechte, König v. Portru
teribung and Report 6. 573 f.; and Parmal
gal, 4, 5951, 606, 5. 24.

\*\*Roll, Bohann H. Crart ich, Sobin, Roll, R 3. 540 (12): — Anifectung des Crèents (Sobann III., Bônig den Belen, I. Zebiden Kirl, C. 628, 678 f.;
Mußebung in Frankrich (6. 668; 2krr.)
Rußebung in Frankrich (6. 668; 2krr.)
Rußebung in Frankrich (6. 668; 2krr.)
Rußebung in Frankrich (6. 668; 2krr.)
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Robant, R. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Son, D. Bort., S. 214, 1. 5.
Robann I. Robant, R. 214, 1. 5.
Robann I. Robant, R. 214, 1. 5.
Robann I. Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 214, 1. 5.
Robant, R. 21

Jefuitenftil f. Barodftil. Beur (Eramen) 4. 33.

geng (zeamen) \*. 35. gendotija, crite Gemathin Beter's b. (Gr. von Kukland, 6. 476, 496. geid I., Khalif, 8. 297, 216, 214. geid II., Khalif, 8. 227. zeid III., Khalif, 8. 228. zoachim I., Kurf. v. Braudenburg, 5. 80 f.,

Joachim I., Rurf. v. Brandenburg, 5. so f., 159, 152, 169, 165, 280, 664, A. 5. 281. Joachim II., Surflirft von Brandenburg, 5. 289, 2841, 301, 6841, A. 5. 685, Joachim, Patriards von Wostan, 6. 475. Joachim Krnf., Nartgard von Branden-burg-Ansboach, 5. 682, 685.

oachim Griebrich, Abminifirator bon Magdeb., 5.684; Rurf. v. Brandenb. 6.308.

Zoachimethal 6, 86. Zoachimethaler, Münze, 4, 59. Zoafaph, Mönch (Zohannes Kantaluzenos),

4 662

4. 662, Jobagnet, ungar. Neidebarone, 4. 642, Jobin, Bernhard, 5. 588, Jobelle, Etchban, Zidder, 5. 412 f. Johan, Airle D. Ada (a. Arnber Mobert's ton Mingu, Naing bon Neapel, 4. 318, Johann London von Annau, Kangaria, A. 18. Johann L. Noinig v. Bragonien, 6. 613, Johann L. Noinig v. Bragonien, 6. 613, Johann L. Noinig v. Bragonien, 6. 613, Johann L. Noinig v. Bragonien, 6. 614, J. Noinig v. Bragonien, 6. 614,

u. Ravarra, 4. 139, 470, 596, 663, Johann, Derr von Biscapa, 5. 7. Johann, Sohn Kaijer Deinrich's VII., mit

ber Graffchaft Luremburg belehnt, 4. 315, A. 4. 317; Ronig von Bohmen 4. 316, 318-320, 322 f., 452, 502, 523, 661. Johann, Martgraf bon Brandenburg :

Aulmbach, 5, 122. Johann von Bretagne 4, 512. Johann, Abnig der Bulgaren, 8, 559.

Johann König ber Bulgaren, 3. 559. Johann ber Unerfürsdene, Sersog v. Burgaund, 4. 396, 572, 574. Johann, Zohn Chriftian's I., König von Dänemart, 4. 624, 5. 95, 244, 6. 248. Zodann, Bruder Chriftian's III. v. Zänemart, 5. 615.

Johann ohne Land, Ronig von England 3. 663, 4. 7, 184, 188—190, 194 f., 197—211, 223, 236, 239, 511, A. 4. 201; beschwört den Baronen Rache 4. 209,

A. 4. 2tt; fein Siegel A. 4. 209. A. 4. 211; jein Sieget A. 4. 209. Johann von Hinnland, Stieffender Erich's XIV, v. Schweden, 5. 630, 632f. Johann der Gute, König v. Frankreich, 4. 524, 562 f.; Gefangennahme bei Man-pertnis A. 4. 565; Zod 4. 667. Jedann von Gent. Graf von Lancaster

und Leicefter, Brins, f. Lancaster. Johann, Oerson v. Görlib, Sohn Raifer Karl's IV., 4. 334, 840 f., 396, 142. Johann v. Brienne, König v. Jernfalem,

3. 667 f., 4. 38. Johann I., Ronig von Raftilien, 4. 598 f., 605 f. Johann II., König von Raftilien, 4. 530,

606, 5. 6. Johann, jfingerer Bruber Cancho's IV. p.

472, 512, 519 f., 596. Johattn II., herzog von Albret, Ronig von

Rabarra, f. Albret. Johann II., Burggr. b. Afrnb., 4. 418. Johann III., Burgg. v. Aürnb., 4. 348, 448. Johann der Alchymik, Sohn des Burggr. 

5. 280. Johann von Cachfen : Lauenburg, Cobn Gergog Albrecht's I. von Cachfen, 4. 430.

Johann Barriciba, Bergog b. Edmaben. 4. 314, 424. 3. 300, 7. 200. Raffau 6. 134 f., A. 360, 7. 200. Raffau 6. 134 f., A. 660, 134 f., A. 660, 135 f

Johann, Cohn Berbinand's bes Ratholifchen

Sobann VIII., Seph. 3, 377, 379 f., 382, 399, 400, 402 f. 3, 389, 400, 402 f. 3, 402 f

350 f., 417, 444, 464. Johann von Gaeta, Nardinal (Bauft Gelafius II.). 3. 527.

Johann, Rarbinal, papftt. Bifar, 3. 637.

Johann, Erzbifgof von Mains, 4. 341, 36hann, Erzbifgof von Mains, 4. 341, 343 f., 350. Johann, Priefter (Unglisan, 4. 67; Sage bom Erzbrifter 3. 5. 27, 31, 35, 58, Johann von Avila 5. 340.

Johann von Gelt 3, 540, Johann von Salifar 4, 231, Johann von Köln, Baumeister, 4, 58 f.

Johann von Stun, Baumerner, 4. 30 f. Johann von Oxford, Grofrichter, 4. 186. Johann von Brocida, 8. 688. Johann von Salisburg, Staatsmann, Gefdicklichreiber u. Philosoph, 4. 280 f.

Johann (Rinderath) v. (Cber ) Bejel 5. 139 f.

Johann Aubert von Goch (. Goch).
Johann Aubert von Goch (. Goch).
Johann I Albrecht, Schnafimit's IV.,
Adnig von Bolen, 4. 633, 680 f.
Johann Albrecht, Erzbischef von Magde-

burg, 5, 309. Robain Cicero, Martar, von Branben-

308ann Arcero, Marige, von Granden-burg, 4, 446. 30kann Onfas 4, 659. 20kann Frift v. Sadhjen-Ascimar, Sohn Sers, Johann Hriedrich's des Mittleren von Sachjen, 5, 669, 6, 28, 30 f. 30kann Friedrich, Sohn Derz, Georg's

on Braunfdweig Lüneburg, Dergog bon Dannover, 6, 468 f., 526, 528, 538. Johann Friedrich ber Großmuthige, Rur-

Johann Georg bon Brandenburg, Cobn Joachim Friedrich's von Br., Bischof v. Scholl Strakburg, 5. 676, 685; Markgraf von Johanna, Jägernborf, 6. 15, 18. Gem. B

30hann Georg I., Aurfürft von Cachfen, 6, 11, 15, 21, 46, 48, 54, 60,

Johann Romnenus, Bruber Raifer 3fant's R. (1059), 8, 556, 558. Johann Komnenus (Ralo: Johannes), Cota

Alexiud' I. († 1143), byzantin. Raifer, 3, 558, 4, 286,

(† 1891), 4. 661 f., 673. Johann VII. Balaologus, byjantin. Raifer

Johann Bhilipp, Ergbifchof Rurfürft von Rains, f. Econborn, Johann Eigismund, Rurf. v. Branden.

burg, 5. 685-688. Johann Sigismund, Cohn Johann's III. bon Echweben, Ronig von Bolen unb Schweden, a. 636-688. Johann III. Cobiesti, Konig v. Bolen,

i, Sobiesti. Johann Tzimisces f. Tzimisces. Johann Bilhelm, Sohn Wilhelm's I., Derz, v. Jülich: Kleve-Berg, 5,686; i. Cobicefi.

4. 645. Johann Bildelm vom Artyfeld, 645. Johann Bildelm vom Arryfeld, 6,666!
Johann Bildelm, Bright v. Röln, 4. 379. Brim ar, 8. 659. Brim ar

Johanna, Gem. Raifer Bengel'e, 4, 339.

Johanna vom Nather Bengel 4, 4.339. Johanna vom Angoulfme, Gemahlin Zo-bann's ohne Cand, Königé v. England. dam Hogo's von Lufgnan, Greiex von La Marche, 4, 247. Johanna (Jane) Grey, Gem, des Grein-Dudlen, Königin von England, i. Gren.

Johanna von Rabarra, Gem. Bhilipb's IV bes Coonen von Frantreid, 4. 139.

554, 560, 596.
30hanna, Tochter Ludwig's XI. v. Frankt., Gem. Ludwig's XII. v. Frankt., 4. 882.
30hanna, Tochter Philipp's V. von Frankt.

Johanna die Wahnsinnige von Kastilien. Gem. Philipp's des Schönen von Sester reich, S. 20—23, 112, 169, 195 f.; an der Leiche ihres Gemahl's A. S. 23. Johanna, Gemahl, bes Grofiberzoge Frang Maria be' Mebici, 5, 400. Johanna II. von Ravarra, Tochter Lub-

wig's X. von Frantr., Gem. Des Grafen Bhilipp III, v. Evreur, 4, 139, 560, 596. Johanna, Tochler Johann's bes Ginten D.

Sohanna, Todier Johann's des swiers 1. Krantreid, dem. Kart's des Böfen 100 Kantra, 4. 562.
Zodanna d. Radvarra, Zodier Heinrigh II. de Wilfert von R., Gemahlin Anton's 2. Bourbon, Lerzogs von Bendom, 4. 567.
Zodanna I., Königni von Readel, Gem. des Andreas (Con Kart Nobert's 100.

Ingarn), 4. 462, 467, 640 f., 643. Johanna H., Honigin v. Reapel, 4. 469, 603. Johanna Beltraneja, natüri. Zechter kein-rich's IV. von Raftitlen, Gein, Alfons V. bes Afrifaners pon Bortuagl. 4. 600.

606, 5. 5. Johanna, Tocht, Ednard's II, von Engl., Gemahlin bes Ronigs David Bruce Don Schottland, 4. 521.

obanna, Tocht, Deinrich's II. v. England, Gem. Wilbelm's II. v. Cigitien, 3.652. Johanna, Bapftin, 3. 400,

Johanna Benriques, Gem. Johann's IL.

Johannes, Brafett v. Nappadotien, 3, 145. 30hannes, bus. Abmiral (um 715), 3, 245. Johannes, Batriard von Ronftantinopel, 3. 287. 4. 281. Johannes, Cistercienser Wönch, Lapellan Kaiser Heinrich's VII. 4. 318. Johannes Diaconus A. 460. Johannes Grammaticus A. 284. Šohannes Grammaticus 3, 284, Johannes don Winterthur, Chronift, 3, 652, Johannes one Winterthur, Chronift, 3, 652, Johanniterothen 3, 669, 689, 4, 250, 438, 558, 660, 665, 5, 228, 389, John, Et., Citer, 6, 170, John, Et., Cord Penrix, f. Volingbrofe, John's E. f. Caffee in Cambridge 4, 550, John's, Et., College in Cambridge 4. 550. John 6, Et., Conege in Communing 7, 1000, Johnson, Camuel, 6, 685, A, 6, 685, Spoice, Cornet, 6, 188; nimmi Karl I. b. England gefangen A. 6, 189. Soinville, Jean Sire de, Geschichtschr., 4, 33, A, 4, 32, 33, A. 4, 32.
Somblug, b. Republit, 8, 415.
Somas, Graphiflor born Ribards, 4, 607 1.
Somas, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 162, 287, T. 5, 325.
Somes, Junia, 5, 1.54, 1.54, 1.55, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, 1.54, Jorga, Land, 4. 66. Jofeph I., Cohn Raifer Leopold's I., beutich. Raifer, 6. 352, 409, 416, 422, 431 f., 438, 485, 524, 542, A. 6, 433; por Landau A. 6, 423 3ofeph II., Cohn Raifer Frang' I., beuticher Raifer, 6, 652-660, 664-666, A. 6, 657 : 3. 11. und Raunis A. 6. 655; Bufammenlunft mit Bapft Bius VI. A. 6. 659. Joseph, Batriard, von Bayer, G. 2016, Softer, J. Cremblay, Fater, J. Cremblay, Fater, J. Cremblay, Sater, J. Cop. Soften, Batriard, von Wosfau, G. 471 f. Joseph Clemens von Bayern, Erzhischof-Rurfürft von Roln, 6. 380, 418. Jojeph Emannel v. Bortugal 6. 676, 678. von Bahern, Aurprinz, 6, 409, 412 f. Jojeph Friedrich, Brinz v. Sachfen-Sith-burghaufen, 6, 598 f. Jofeph Karl Emanuel von Pfatz-Sutzbach 6. 516. Jofepha bon Bayern, gweite Gem. Raifer Jojeph's II., 6. 630, 655. Jojepha, Tochier Maria Therefia's, 6. 630. Jonas von Roburg, Bring, 6. 664. Joht, Martgraf von Mabren, 4. 336, 340 f., 344 f., 442 f. Botunen, Jotunbeim (german. Götterfage) 3. 16. Journal des savans 6. 254. Jobinus, röm. Gegenfaijer, 3. 60. Jovieberg (St. Bernhard) 8. 328.

Jopeufe, Admiral, 5. 546-Joyouse entrée 5. 454 f.; Aufhebung 6. 665. Juan d'Auftria, natitri. Cobn Raif Rari's V. 3. 390, 392, 394—397, 402, 510—512, A. 5, 395, icine Milman A. 5, 394, 30aund Multica, Don, natirit. Zohn Heit-lipp's IV. von Spanien, han. 3cliberr, Juftinian II., bygantiu. Kaifer, 3. 183, 6. 118, 234, 408. Juan be Bilbao f. Bilbao. Buan Alvares be Tolebo, Ergbifchof von Quant Monrey & Tofelo, Arhifidef von Burgos, 5, 340. Quana v. Rafittien I. Johanna d. Wahni-Janafuk, Asan, 5, 868. Andelfelt (Andikum) 4. 7. Ander Machaeles, Calimatika, 5, 579. Quana Matchalie, cpifiques Gedigt, 4, 31. Quana Matchalie, cpifiques Gedigt, 4, 31. Quana Matchalie, cpifiques Gedigt, 224 f., 227, 40 Semultic des Gandels B. 156. . 62 f.; als Bermittler ber Belb- unb 4. 62.7; als sermitter ber Gelds into Bechfelgefchäfte 4. 62 f., 255 f., 5. 84; von Theodorich d. Gr. beschützt 8. 91 f.; durch Karl IV. von Bohmen begünftigt 4. 325 f.; Antlagen gegen die 3. 8. 572, 574; — Judenverfolgungen 8. 572, 574. Buron, Bifchof von London, 6. 192. Inenafu, herricher von Japan, 6, 139. Borten, Boltofiamm, 8, 457.

Johannes - Rantafusenos. Juden von Ludwig I. d. Gr. aus lingarn Rabrijaus, Adrijaus, Adrija Juden, Sage vom ewigen, 5. 329. Indith, Gemablin Raifer Endwigs bes fr., 8. 361 f., 364, 367. Juel, Rife, ban. Abmiral, 6. 321. Jugenbunterricht 5. 129. Julfeft 8. 109. Julian, westgoth, Graf, 3, 226. Julian Maria, Gemuhlin Friedrich's V. von Tanemart, 6, 642. Julianns, Echapmeifter Inftinian's, 3. 150. Julianus Apofrata, rom. Raifer, 3. 28, 115 161, 176. Juniusbriefe 6. 689. Junter 8. 647. Burij (Georg) von Mostau, Groffürft von Rufland, 4. 652. Buffien ber Meltere, Botanifer, 6. 675. 3uffuf (Bufuf), Ctatthatter von Bagra (738). 12 227 Inffuf, Ctatthalter, ber Abbafiben in Cpa Juffuf, Serticher von Biblichapur, 5. 55. Juffuf, Derricher von Biblichapur, 5. 55. Juffuf Abu Jatub, Seid, Mohadeufürft, randen, 4. 118 f., 121. Juliuf Ihn Beitt, Gründer der Dynastie d. Hertoben, 3. 166 f. Juliuf Pasica 6. 336. Insten ihn 6. 336. ustices itinerant in England 4. 186 Jufticia, bochfter Staategerichtehof in Mragonien, 4. 148 f., 602. Justin v. Rassau, natirt. Sohn With. '8 I., Bertheidiger von Breda, 5. 523, 6. to6. Justina, weström. Kaiserin, 8. 40.

R. baufer in London 6. 450; R. monopol in Breugen 6. 620, 662. Ragul, Echlacht am (1770), 6. 651. Rabina, Königin ber Mauren, 8. 210. Rabir, Al, f. Wohammed al Kahir. Kaida, Berbündeter Rapan's, 4. 74. Rairo (Rahira) 3, 203, 270, 565, 611, 695, 5, 27; Hodifaule 3, 271, 569; Jubustrie 3, 241; Woscheen 4, 153; Hof u. Winaret ber Moschee Ibn Tuliun A, L. 247; Gräber ber Manitutenfuttane A. 4. 693 : - Abalifat bon St. 8, 228. Billich, Belagerung (1610) A. 5, 686; pon Rairwan, arab. Rotonie in Afrita, 8, 210; Rhatifat 8. 228, 237, 56t; 566. Raifer (Miniatur des 9. Jahrh.) A. 8. 173 (1); das röm. Kaiferthum Karl's d. Gr. 3. 337 f.; Rampf swiften Bapftibum u. 3. 337 ).; namp jutiden kapptigum il. Kaiserthum 3. 511 f., 4. 6 f.; Heitiett. der Kaiserwahl durch die Goldene Bulle 4. 327 f.; Berfall des röm. german, Kaiserthums 4. 699. Aungrium vou Erreath 9, Mr.

Mungingen, Romrad von, Hochmeiter des Antievo, Entlann von Neapyten, 4, 685.

Teufigen Erdens, 4, 454, 820,

Jungingen, Iltrid von, Hochmeiter des Antievo, Entlann von Neapyten, 4, 685.

Raietonier 4, 221.

Raietonier 4, 221. Ralenberg, High bon, 4, 725. Ralenbergeform Gregor's XIII. 5, 349 f., 676, 690; Einführung bes Gregorian. Ralenbers in Sachjen C. 470; — Ralenber | Surt | (secog) bon McDalan, becpfurit bond Milland, 4, 65, 8 | Settlebilger bon (Sind) | Settlebilger bon (Sind) | Settlebilger bond (Sind) | Settlebilger Ralifd, Friede v. (1343), 4. 452; Schlacht bei K. (1706) 6. 484. Kalka, Schlacht an der (1224), 4. 69, 293. Rattan, turt. Schith, A. 4. 675 (f). Rattitein, Chriftian Ludwig von, Dberft (enthamptet 1672), 6. 311 f. Ralfftein, Oberft von, Erzieher Friedrich's bes Großen, 6, 549. Ralfum von Leuchtmar, Romitian, Ergieber bes Gragen Rurfürften, 6. 283. Ralfutta 6. 449 Rallinitos aus Beliopolis 8. 218. Rallifius, Andronifus, Gelehrter, 4. 733. Ralmar, Schloß, A. 4. 621; Königsgemach barin A. 5. 635; Ralmar. Statuten 5. 636; Ralmar. Union 4. 612, 621-624, 5, 244. Ralo:Johannes f. Johann Romnenns. Ratptadnus (Calef), Fluß, 8. 651. Surin, Su Rambala 4. 102. Rambalu (Befing), Refideng bon China, 4. 6. 332-336; 1 (1666) 6. 336. Jutta, Schwägerin König Walbemar's von Schweben, 4. 610. Juben, Balthafar, frangof. Haupimann, 6.89. Ranifdia von ben Türten erobert (1600) 5.691. Ranonen f. Gefchüte. Ranonifer, Ranonifitmen 8. 537. Juweliertednit, beutfche, gur Beit ber Re-formation 5. 337. Ranonifation 8. 537. Ranonifches Recht 8. 516; in Ungarn 4. 284.

Ranffu al Ghawri, Guitan bon Acgypten,

Rant, Immanuel, Philosoph, 6. 708 f., 711, T. 6. 705.

5, 384.

574; — Jubenversolgungen 8, 572, 574.
586; aus der Jett der Arensschiere A. 3. Kaab, arob. Dichter, 3, 213.
573; im Teutschland 3, 574; in Agach space, arob. Nationalheiligthum, 3, 186, Kontatusenes, Johannes, byzantin, Kaifer, 4, 204, 661 f., 673—675.

8. 574, 4. 190, 20t f., 231 f., 512, T. 190, 194, A. 8. 185.
4. 189; in Vertugal 5. 25; in Naverma Radder (Gddom), Hriede ju (t534), 5. 270. Rantetngends, Anatháns, dysantin. Kaifer, 3. 227, 5. 18; die Raddola 8. 589, 6. 134.

Rantatugenos, Manuel, Gurft bes Beloponues. 4. 662.

Rantalugenos, Theobora, Gemahl. Des Comanenfultane Urchan, 4. 673. Rantemir, Demetrine, Bojewobe b. Molban,

6 488

Ranton, Stabt, 5. 59. Rantone, Die 13 alten, ber Schweis 4. 422.

aus der Agia Sopdia zu Konftantinopel A. 3. 173 (28); aus San Bitale in Na-venna A. 3. 173 (29); vom Lome zu Gostar A. 3. 551 (18); französische K. (12. Jahrh.) A. 3. 551 (19).

Rapitel ber bifchoft. Rirche 3. 537. Rapitol u. Forum gu Rom A. 8, 87. Rapitulare 8, 589.

Rapitularien, Uriprung b. Ramens, 8, 297; R. Rarl's b. Gr. 8. 343; Galichung ber R. 3. 369.

Rappadoffen 3. 565. Rappel, Landfrieden von (1529), 5.
240; Schlacht bei R. (1531) 5. 240.
Raptical f. Riptical. Lanbfrieben von (1529), 5. 220,

Rapusiner 3. 822, 536, 542, 5. 339, A. 8. 540 (8); — Rapusinerinnen 3. 538.
Rapverdische Inseln, Entbedung, 5. 36.
Rarabinters (Arfebusiere) 6. 27.

Rarabichahiffar 4. 672. Rarabichatagh (ichwarze Berge) 4. 671. Raralitahi, Tataren von, 4. 68. Raralorum, Sauptstadt ber Mongolen, 4.

74, 78, 86, Raramanien, Emirat, 4. 672. Stara Mufiaja, Großvegier (+ 1683), 6, 344,

346 f., 351. Rara Muftafa lanbet auf Rorfu (1716) 6, 515. Rarbinal, Gerleitung bes Ramens, 8, 512.

Narbinat, gerterlung ber Rumene, 6, 312. Narbis, Arriche von (1661), 6, 300. Narelen, finn. Bolfsstamm, 8, 458. Narens, flab. Tempelbegirt 311, 4, 272. Nariben 5, 44 f; Aarliche Ee 5, 48. Nartie Mejrat, türftigte Reiterlange, A. 4.

675 (m). Rati (I.) ber Große (Charlemagne) 3. 301, 313, 323-358, 426 f., 572, 574, 4. 58, Karl Tb. 8.; Sandidrift A. 8. 354; feine Ge Tb. 8.; Çenblárif A. 8. 30.; (etm. Kront A. 173. (3) 4.30.; (in: definert, Erother u. Gerchief ab. A. 3. 30.; (Wint, and ber yelt (#. 9. b. Gr. A. 3. 30.; (Wint, and ber yelt (#. 9. b. Gr. A. 3. 30.; (w); Swiftigfeiten mit feinem Bruder Rari-haum 8. 320.; 15. Milleiherfreit 3. 324.; (in: Böftit 8. 322.); 76tbjdge 8. 326.; 325.); 78tbjdge 8. 326. 329. (3) 51. 325.; R. führ eine ber beltigen Under Sangen ble Eachjein 8. 326. 329. (3) 51. 325. (3) 61 61 61 52. (3) 62. (3) 62. (3) 62. (4) 61 61 61 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. (4) 62. A. 8. 327; Eingug in Bavia A. 3. 329; Ronig b. Franten u. Langobarben, in Rom Nonig of Arthitest Angiovarent, in and 1897. I thigh mit Audobig Al. von Frankreich in 3. 292; Gefandlifchaft der hont. Arches tutfit mit Audobig Al. von Frankreich in 3. 293, 330; R. in Spanien 3. 262, 3361; Peronne 4. 584, A. 4. 583. Gründung der hont. Arch 3. 262, 264; Rarf., dänischer Bring, 4. 273. gegen Zhafilio II. von Bapern 3, 335 i.; Karf., Persog von Turasso, f. Karl III., gggar 1.2-dahluo 11. 5001 doubert 6. 352. 1, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 261. 2, 2 A. 3. 237; Rrönung jum Raifer 8. 338, A. 8. 837; R. 6 rom. Raiferthum 3. 337 f.; von Warten 3. 340; R. beobachtet bas 19-5, 200 ft. 231, 237, 243, 350-368, Sarl I. Sedie beirsteheidsban T. 4. 882, 237, 243, 350-368, Sarl I. Sedie beirsteheidsban T. 4. 882, 237, 243, 350-368, Sarl I. Sedie beirsteheidsban T. 4. 882, 237, 243, 350-368, Sarl I. Sedie beirsteheidsban T. 4. 882, 237, 243, 350-368, Sarl I. Sedie S lette Unternehmungen 8. 389 f.; Erricht. von Marten 3. 340; K. beobachtet bas Herannahen normannischer Raubschiffe 8.

bon Gelehrten n. Geithlichen A. 3. 317; Narl VI., Sohn des Bor., König d. Aranl. Begrind. dom Allorifchilen B. 321 f.; R. reich, 4. 310, 332, 536, 538, 570 f. in feiner Hoffchile A. 3. 349; Künfte Kart VII., Sohn des Bor., Somin dom in feiner Soficule A. 3. 349; Riinfte 3, 350 f.; Bamilienleben 3, 351 f.; Berfonlichfeit u. Lebensweife 8. 352 f.; Enbe

Renticut. 4. 5.3
Randon. 2bonnes, Gefeichichfer., 5. 322.
Randon. 2bonnes, Gefeichichfer. 2bonnes, Gefeichichfer. 2bonnes, Gefeichichfer. 2bonnes, Gefeichichfer. 2bonnes, Gefeichichfer. 2bonnes, Gefeic Verdeninge Günther's von Edworzsburg Rart I. von Raftillen (Raifer Rant V.)
A. 4. 323; in Edward 1. Rart I., Rains pon Sparten.
leith bie Goldene Pulle 4. 327 f., A. 4. Rart, Pera, p. Rurt a. B., Soft Mangle 18.
252; Serchalten gagen ble Edword 4. 331 von Wolen, 6.60,
ble 534; in Edword 4. 334, A. 4. 335; Xart, Pera, p. word 18.
Eerfoninfeliet 4. 335; R. mid Metruara (10. Sahri), 3. 396.
4. 732, A. 4. 731; Weife nach Frantzeich Sart, Pera, von Edword (15. Sahri), 3.
4. 335; Zuo 4. 386; Zenthan in Word 4. 3312. A. 4. 826. Rarl V., Cohn Johanna's b. Bahnfinnigen,

St. 4., Com adjunta v. Rönig von Spanten, beutscher Saiser u. Rönig von Spanten, 3. 689. 4. 526, 5. 23, 458, 476, 688; Persönlichteit 5. 159, A. 5. 139, 183 u. Tb. 4.; R. und die Seutschießen Reformation 5. 139 f.; Rrönung 5. 158; erste Masregeln gegen Luther 5. 159 f.; erfter tialien, Krieg 5. 202, 205 f.; aweiter 5. 221 f., 231 f.; K. in Italien 5. 236 f.; Doppelfrömung 311 Bologna 5. 237; K. 2 oppetiteminis 31 volopita 8. 227; N. Arti D. Naderine, Petiggs D. Suburner, and bem Neighbarg in Ningdoming (1800) Brader Gentrick bom Guilet, in Novalessen.

undtingen unit frontreich u. der Alleit 4. 562—564, 566, 566, A. 4. 527.

5. 276; dritter tailer, und dritter fift, Nort der Volle, Edwid de Son, Song don Verte (18. 277); Jing age, Algier 5. 284; Manarra, 4. 594.

vierte in A. Kreig, 5. 284, 285; Verhalten Rarel, I. don Milyun, Britter Ludwing i IX. gegen bie Broteftanten in ben Rieberlanben gegent die Evertraum.

5.07 (.: Tündnik mit Deriga) Brothe ben

5.07 (.: Tündnik mit Deriga) Brothe ben

5.07 (.: Tündnik mit Deriga) Brothe

Sadien 3. 290 (.; gg. Cadien 5. 298 (.)

Radnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Tündnidobe u. Josi 5. 500 (.) Rocht von Radnik

Rocht 6. (.) Rocht von Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Rocht (.) Rocht (.) Rocht

Ro

\$52, 409, 412, 438, 440, 494, 496, 513 f., 521, 524, 542, 553 f. arl VII. (Rarl Albert, Rurf. v. Bovern),

Cobn Mag II. Emanuel's, beuticher Raif. und Ronig bon Bohmen, 6. 556, 561 f., 565, 568, 638, A. 6, 561. Rarl pon Bourbon, Rarbinal, j. Rarl X.

bon Franfreich. arl von Braunfdweig, Bring, fallt

bei Hochfirch, 6. 606. Karl, herzog von Brannschweig, 6. 612, 632 f., 708. Karl der Rühne (R. von Charolais), Sohn Philipp's des Guten von Burgund, her-30g von Burgund, 4. 397 f., 419 f., 452, 508, 548, 584 - 586, 5. 112, A. 4. 397; bei Nanch A. 4 399; Zusammen-tunft mit Ludwig XI. von Frankreich in

1815; bor dem hattamentsgerial A. 6.
1911; dintrighting 6. 191 f., A. 6. 186.
Rarl II., König bon England, 4. 512, 6.
195 f., 209 f., 234, 237, 248, 359—368.
A. 6. 381; auf dem Sterbedette A. 6. 368.

Franfreich, 4. 418, 536, 538 f., 573, 575 bis 582, 5. 199.

| folialistic II. Rebermburch 8. 352 f.; vance | ph bez. o. 197. |
8. 388 f.; Emtumal su Rendritura d. M. Sart, Eosin be Sor., 4. 583. |
A. 8. 388; — M. in ber Eage 8. 355 f., Sart VIII., Eosin Eudwig 8 XI., Seing b. 4. 30; Ceiligbrechung 8. 637, |
Brankrich, 4. 404, 470, 488, 499, 409, ard, Eosin Rarif 8 b. Gr., 8. 334 f., 888. |
310, 387—389, 685, A. 4. 587; cmpling

Sart, Derzog von Vohringen (16. Jahns). 4. 342. Sart IV., Derzog von Vohringen, 6. 56. 68. 108, 125, 128, 234, 242, 244. Sart V., Derzog von Vohringen, 6. 24. Sart soo, 382, 400, A. 6. 347. Sart won Cohringen, diererich, Jelberr (unter Waria Thereich), 6. 562, 564 l. Mab 567-570, 574, 594, 596, 600 f. erfter Rarl von Lothringen, Kardinal, Bifchof von

Det (1592), 5, 676. Rarl von Mantua u. Montferrat 6. 269.

bon Frantreid, Ronig bon Reapel u. Sigilien, 3. 679-682, 687-689, 695 f., 4. 33, 248, 252, 306, 457, 466, 471.

and Rart III. von Spanien.) Rarl, Cohn Railer Ferbinand's I., Ergbergog von Juner-Defterreich, 5. 470. 689 f., 693

Karl von Cefterreich, Pring, General im 7 jähr, Kriege, 6. 601. Karl, Kurfürft von der Pfalz († 1685), 6. 878.

Rarl. Cobn Lothar's, Ronig b. Brobence.

Sart, Sohn Bothar's, Ronig b. Brodenic, 3, 375 [.
Rarl III., Ors. b. Saboben, 5. 276, 40:
Rarl VII. Sertersfon, Sohn Serter's, König von Schoeden, 4. 284, 8art VIII. Sohnig be Edipteden, 4. 613, 624, 8art VIII. Rönig b. Edipteden, 5. 630, 637 [., 643, 645, 6. 39, 805, Tb. 6.

Karl X. Gustav, König von Schweden, 6. 202, 205, 290, 298 f., A. 6. 295 u. Tb. 6.; Krönung A. 6. 293. Rari XI., Konig von Schweben, 6. 248, 303 f., A. 6. 217 u. 305. Rari XII., König von Schweben, 6. 491 bis

487, A. 6. 487; Uebergang über die Duna 6. 482, A. 6. 483; die Schweden mit fein. Leiche bei Friedrichshall T. 6. 488.

Act don Balois, Bruder Philipp's IV. von Frantreich, j. Balois. Karl, Hrzog von Biana, Infant von Ravarra. Sohn Johann's II. von Aragonien, 4. 608.

Rarl Atbert, Surffirft von Babern, f. VII., Maifer. Rart Mieganber, Bergog bon Birttem

berg, 6. 635. arl Mugnft bon Bfalg : Bweibriiden

Rarl Augult von Pfatz : Jweibtliden R. 3. 393 f.; autopung foht in Jiaften S. 397 f. Rarl Augult v. Sach fen Weimar 6, 668, Aardingifer Sageutreis 4. 30, 33, 35. Aard Rugult v. Sach fen Weimar 6, 668, Aardingifer Sageutreis 4. 30, 33, 35.

Rart Emannel I., Sohn Emannel Phili-bert's († 1630), Bergog von Caboben, 5. 402 f., fl. 10, 88.

3. 402 f., U. 11, 88 chm Richer Min Matthodin ert vermose e. 1922. 45. A. 3. 5. 440 (t.) externost, 6, 112, 249 bon Cabopen: Received in Vermose 6, 621. 812 (t.) externost (f. 1773), 6, 566, 681. 841 (E. 112, 42), 430 (t.) externost (f. 1773), 6, 65, 681. 841 (t.) externost (f. 1773), 6, 660, 681. 842 (t.) externost (f. 1773), 6, 660, 681. 842 (t.) externost (f. 1773), 6, 660, 681. 842 (t.) externost (f. 1773), 6, 660, 681. Cohn bes Großen Anrfürften, 6. 318.

576.

Rarl Gu ftab bon Bfalg-Rlecburg 6, 79 288-290. (C. auch Rarl X. Guftan, Ronig

von Echweben.)

Karl Leoveld, Serzog von Mecklenburg-Schwerin, 6, 489, 633. Karl Lubwig von Knupfalz, Sohn des Pfalzgrafen Friedrich V., 6, 74, 83, 164, 253, 377 f.

202, 377 f.
Sarl Martell, Sohn Pipin's v. Herikal,
3, 299 f., 316, A. 8, 299; in d. Ediladit
bei Poitiers A. 8, 301.
Rarl Martell, Sohn Karl's II. v. Reapel,

467, 636,

Rart Reter Ulrich (Peter III. Jedoro-witich), Sohn Auna Betrowna's u. Der-gog Karl Friedrich's v. Dolfiein-Gottorp, Rarl Philipp, Bergog von Julich Berg und Rurfurft v. ber Bfalg, 6. 468, 516,

558 697 Rart Philipp, Cohn Rarl's IX. v. Conme: ben , 5. 644 f.

Karlmann, Sohn pipin v ver Amgen, 304, 313, 323 f. Karlmann, Sohn Lidwig's bed Stammlers, König von Hantreid, 3. 380—382 Karlmann, Sohn Lidwig's bed Teutichen, König von Italien, 8. 377—389, 400. Rarlowit, Friede von (1699), 6. 358, 424. Karlsbad (Karlshaus), Grandung, 4. 330.

Rarisruhe 6. 543, 636. Rartsichute in Stuttgart 6. 636, 710. Rartfiadt, Geftung an ber Rulpa, 5. 694. 169, 179, 186, 191, 250.

169, 179, 180, 191, 200.
Rarstein, Hestung, 4. 325, 362, A. 4. 363.
Rarmat (Hamdan Idu Richath) 8. 254.
Rarmaten, islamit, Sette, 3. 253 f.
Rarmetiter 8, 322, 540, 4. 12, 5. 340, A. 3, 540 (11).

Arnten, Herzogihum, 3. 488, 506, 685, 4. 298 f., 310, 424; Riebertaff, fau. Stämme 3. 120; Protesiantism. in K. 5. 662. Rärntnische Linie des Haufes Pabeb. 4. 425. Rarntnifche Darf 8, 480.

arolinger, Jetialter der, 8. 278 f.; Karov ling, Zugalis 2. 304; hödfere Many der Radiand, & Codere Cigmund's II. v. Volen, fetben 8. 328 f.; Einten n. Jerfall des Sarot. Mendes 8. 389 f.; Karol. Theile rende in 9, ess K. 3. (Edith); Kulint-leden yar geit des Zefalls 3. 386 f., 160 f.; Rungang des Karol. Zerrigher Jammed 8. 385 f.; Twick der betuiffen Beratt Kafte Kaiter Kaiter Klieger's II. Jammed 8. 385 f.; Twick der betuiffen Beratt Kafte Zericht's VII., Gemahlun

Rarolinger 3, 385 f.; Ende der beutschen Rarolinger 3, 385 f.; Ende der franz. K. 3, 393 f.; Anflösung der Karol. Herrischaft in Italien 3, 397 f.

von Hasan 3bn Ruman erobert 3. 210. Karthause bei Grenoble 3. 539. Karthauser 8. 322, 539, A. 8. 540 (4).

Rafimbeg 5. 242,

Rafium, Sternwarte am Bufe bes, 8. 240. Rasr:el-Rebir f. Alfaffar.

Kagiet, Augarten in, 6. 634; Museum 6, 634; Schlacht bei K. (1677) 6. 244. Kasiben, Reim bei den, 3. 183. Kasipton, flav. Kolf, 3. 120, 580. Kasitien, Königreich, 4. 106, 116; Ursprung

bes Ramens 4. 124; vom 9. bis 18. 3ahrh. 4. 125 f.; mit Aragonien bereinigt 4. 180 f.; Umfang in ber zweiten Batfie bes 180 f.; Impang in der gweiten Hatie des 18. Jahrh. 4. 695; Thronftreit zwischen Beter d. Grausamen u. Heinrich Trasta-mara 4. 626, 668 f., 604; R. von 1284 bis 1474 4. 604 f.; unter Ferdinand n. | Mais 9-21 | Mijon, Pring v. Readel, Sarl & Bobert 1, Knip v. 4-67, 683, 687 [1] | Mills | Mi Bouardie 5, 377 f.

4. 681 f.
Rataja, dimel. Proviny, 4. 94.
Rataja dimel. Weltkarte 5. 31.
Ratalouien, Wactgarffdaft, 4. 106, 137 f.;
Empörung (1640) 6. 112; Unterwerfung
(174) 6. 440.
Ratalouifde Compagnie 4. 659 f.
Ratajon, Titel ber bypaniin. Elatthalter
in Unteritalien, 8. 492.
Gasharer analytic Sette 4. 18, 18.

Ratharer, gnofitiche Sefte, 4. 13, 18. Katharina, Tocht, Ludwig's I. v. Ungarn

Ratharina, 92.), 4, 309.

Ratharina, Tochter bes Infanten Chuard van Bortingal, Gem. Johann's von Bra-ganza, 5. 516. Ratharina, Toditer Derzog Wartislaw's v. hinterpommiern, Mitter Rönig Christoph's

III. bon Danemart, 4. 629.

Rati's von Ralabrien, 4. 318. Ratharina von Rabarra, Gemahlin 30-hann's II. von Albret, 4. 139, 596, 5.

198, 434. Ratharina, Tochter Des Burgarafen Fried-

Natioartius, Logier des Sutiggrafen Fred-rich V. von Rürnberg, 4. 413. Katharina, Tochter Kailer Karl's IV., Ge-mahlin Herzog Rindolf's IV. v Dester-reich, 4. 328; dann Gem. Etto's IV. bon Branbenburg 4. 330.

Ratharina, Gemablin Johann Rafimir's b. Pfalg: Riceburg, 6. 287.

von Burgund, Gemahin Johann's III. b. Bortugal, 5. 514. Ratharina I., gweite Gem. Beter's b. Gr., Raiferin von Rugland, 6. 488, 492,

494, 517 f., A. 6. 518, Ratharina II. (von Anhalt-Berbft), Gem.

rich's b. Streitbaren v. Sachfen, 4. 432. Ratharina, Tochter Bhilipp's II. v. Spanicu,

xoning v. pourn n. everyphiri d. Lugaden, 1, eventare.
4. 874, 466, 683, 684; fein Grahmal in Astherina do ovard, Gemahlin Heinich's
der Antheroefe zu Arafau A. 4. 683.
Rasimir, Sohn des Bor., Prätenbent der Antherina Gern., dein., deinen, deinrich's VIII.
ungar. Arone, 4. 680.
ben Einzland, j. Harr. Ratharina Barr, Gem. Deinrich's VIII. von England, f. Barr. Ratholifche Liga v. Milnden (1609) 5, 683,

701, 6. 11,

Ratholigismus, Unterfchieb b. Arianismus 8. 75; Berfolg, burch hunerich 8. 82; perbrangt ben Arianismus in Burgund 8. 76; von ben Besigothen angenommen 3, 78; im westgoth. Reiche in Spanien jur Staatereligion erftart 3. 222, A. 8. 220; wird bei ben Langobarben gur berrichenben Rirche 3. 308; Scheibung in pertygenden Kirge 3, 308; Scheddung in die römigig u. griechigh fathol. Kirche 3, 505, 543 f., 556; Reugründ. der fathol. Rirche 5, 339 f., die Katholiten in Eng-land unter Etifabeth 5, 675 f; Beginu der fathol. Reaftion unter Kaifer Ru-doff II. 3, 672 f.

Rattunbruderei in Breuken 6. 622.

Ratianoriacres in Prespen 6, 627 Rahianer, Helbhaupimann Herdinaud's I. von Defierreich, 5, 277, Rauen (Kowno) 4, 452; Erstitumung durch ben Deutschen A. 4, 447. Raufbeuren 4. 707

Rauffahrer, Abfahrt eines R.s im Mitteis alter A. 5. 25. Rauffmann, Angelifa, Malerin, 6, 722.

Raufleute im Mittelalter 4. 714, 716. Raufungen, Rung von, 4. 433 f., A. 4. 433. Raufajus 8. 81. Raunis (um 1701) 6. 416.

atharer, gnobitishe Sette, 4. 18, 18, 18, 180 auch (um 1701) 6. 416. 416. 416 daftering, Decky, Undwig of 1. 1 lingstern Roume, Deveney Auton Airly von, Graf Landern, General Company, Landern Landern, General Company, Landern Landern, General Company, Confere Mubell's 1. 10 in Hospital Company, Conference Company

Rajgan, Emir, 4. 690,

Ragiten (Dauptlinge) 5. 44. Reimann, Chriftian, Rirchenliebbicht., 6.540,

Keifer, Reinhard, Komponift, 6. 542. Reiftut (Kunitut), Bruder Oljierd's von Lithauen, 4. 453, 630 f. Reith, Chriftoph von, Lentnant, 6. 550.

XLRrith, Georg v., Lordmaridall, 6, 619, 660. | Stimbe, chinef., Gelekrier, 4, 77.

Rrith, Jardo von, prenk Helbmaridall, 6, Sini-fdishent, chinef. Cambeifadh, 4, 96.

Reich aus b. Anjang de 6, Jachel, A. 3, Sipper und Rilper 6, 19.

Tr3 (26); and 8 b. Artick Gelekrieffert (12.

Jachy) A. 8, 651 (8); and b. 14. Jachel.

(Gelekrier Carde.) A. 4. 717 (4). Retterthaler, Daniel, 5. 837. Relten 4. 177, 178; Druiden ber R. 8. 106. elteit 4, 177, 178; Arntoen oer s. o. 200, 4. 178; Tobtenbestattung 8, 113; fett. Sprache 4, 28; Einfluß der fett. Tichtung auf die engl. Literatur 4, 225 f.; auf die französische 4, 31; felt. Bewohner Irlands nach bem Daupflingefine giebenb A. 4. 177. Reltiberer 3, 220. Remengeh (breifait, arab. Bioline) A. 4.705 (26); Bogen bagu A. 4. 705 (26). Remeny, Johann, Burft von Giebenburgen, 6. 338 Rempen, Schlacht bei (1642), 6. 76. Rempen, Thomas von, 5. 140. Rempten, Rtofter, 3. 320; Ctabt 4. 707. Renneth Mae Albin, Scotenfonia, 8, 434, 4. 221 f.; Enbe bes Saufes & in Schottlanb 4. 514. 551. Rent, Ronigreich, 8. 424. Rent, Graf Ebmund b., Cheim Eduard's III. von England († 1830), 4, 521. Rent, Lord (um 1587), 5, 633 f. Repter, Johann, 5, 672, 691, 6, 452; bei Katfer Rudoff II. A. 5, 672. Retbela, Schlacht in der Ebene von (680), 8. 209 f. Rerman, Stadt, 8. 250, 255. Rerpen, Dito b., Grogmeifter bes Deutichen Orbene, 8. 690. L'roche, 3, 690.
Reid, Provinty in Transopanien, 4, 690.
Reid, Etadt, 4, 690 f., 696.
Reiferiang, Reinispungeprobe) 3, 105.
Reifelsborf, Schladt bet (1740), 6, 570;
ber alte Defiguer bet R. A. 6, 669.
Ret (Chima), Hampfiedd b. Chowaresmien, Net (Logina), Hander 16, 1900 arenineri, 1911.
4. 691 f.; 1900 Tinut geritoriilder, 5. 486.
Rett, Mobert, engl. Juiurgenteriilder, 5. 486.
Rettifmundsssin, Mais, Wegent d. Schweben.
Rettifmundsssin, Nais, Wegent d. Schweben.
Rettifmundssin, Nais, Wegent d. Schweben.
Rettifmundssin, Nais, Wegent d. Schweben.
Rettiffmundssin, Wegent d. Schweben.
Rettiffmundssin, Wegent d. Schweben.
Rettiffmundssin, Wegent d. Schweben.
Rettiffmundssin, Wegent d. Schweben Rettter, Gotthard von, Romthur v. Jellin, setter, wortgate own, vontgate 8, geruit, stronenspiel 4, 51; steel 66,08 8, 552.

Sept. (Spiretiter) 8, 642, 4, 12 f.; tim: deformented by the setting of t ben Rieberlanden A. 5. 457. Rerholm bon b. Edmeden erob. (1610) 5.614. sergolin den de Scholeren ero (1610) 2.614. Seheiten, die ersten, 8. 199 f.; Reich der Rh. im 9. Jahrh. K. 8. (Schluft); Thettung desjebb 3. 227 f.; a bendland. Khatifat Rhevenhfiller, Frang Chriftoph von, Difto rifer, 6. 529. Rhebenhüller, öfterreich. Beneral, 6. 562, 565. Rhitenen, tatar. Ctamm, 4. 68. Rhiefl, Melchior, Starbinal, 5. 691 f., 700 f., 6, 6, A. 6, 6. Rhofand, Rhalifat bott, 8, 251 f. Rhorafan, Rhalifat, 8. 228, 237 f., 4. 698. Rhorafan, Stadt, 3. 562, 4. 691. Rig-Bufor-gomid, Oberhaupt der Affaffinen, 8, 567. Riburg f. Ruburg. Ridg matran f. Chesmaforan. Micl, Univerfitat, 6. 528; Lanbtag git R. (1584) 5. 262.

King's Bench 4 186.

Rierburg, Ronrab von, 8. 631. Rierin, Urfunde von (Bipin'iche Schenfung), 3. 310; - Reicheverfammt. ju R. 8. 310. Kiew, Großfürstenthum, 3. 463, 4. 291. Kiew, Stadt, 8. 458—160, Kitia a. d. Donau 4. 590. Rinderfrengginge 3. 668 f. Rindertaufe, Ginfilhrung ber, 3. 165.

Riptichat (Raptichat), golbene Borbe bon, Rirche: Eutwidt, Des Biberftreits gwifden 3, 89; bie driftl. R. nach b. Botterwanber. 8. 160 f.; machfenbes llebergewicht ber R. fiber ben Staat 8. 466; firchl. Bu-R. fiber ben Staat 8. 466; firchl. Bu-ftanbe gur Beit ber front, Raifer 8. 536 f.; Spaltung ber chriftl. R, in bie lateiipan. Rirchenreform 5. 9 f. Rirchenbußen 8. 547. Rirdenftaat, Anfang u. Grund, 3. 810 f .: Beit ber Beformation 5. 180. Rirdenvifitationen, furfachfifche, 5. 212 f. Domanen unterworfen 4. 677. Rleines (Barebone.) Barlament 6, 200. Plein-Rumanien 4. 286. Rteinpolen 4. 280, 626 f. Rleift, Chriftian Ewalb b., Dichter, 6 668,715 Ricopatra 8, 161. Rleph, Langobardentonig, 3. 124. Rtephthen 6. 834.

Rtiffow, Colacht bei (1702), 6, 452. Riopion, Square vol. (1702), 8, 452. Riopion, Priedr. Glieb, 6, 618, 633, 640, 712, 714 f., T. 6, 705. Riofict 8, 170 f., 638; Pfiege der Billen-schaften in den N. 18, 320, A. 8, 321; Einfluß der Preugsüge auf die Rl. 3, 322. Berfall ber Rloftergucht 8. 321 : Mumachien ber RI, in Spanien unter Bhitipp II. 5. 604; Einzichung ber Rt. in Defterreid unter Joseph II. 6. 659. Riofterchronif von Ct. Gallen 3. 408. 1.; Spallung der drivil, s. it de late: skopteraronit dom ≥1. wauern s. 409. nilde (form.) u. griednisch (dapsmitt.) s. Rioletergelidisch s. 537 i 500. 547 f., 506. fitch. Juliander vom Rioletrichulten s. 320—322. 1200—1400 d. 6-f.; De tat fe. s. nub die Riudikon, Schädat bei (föld), 5. 644. neue Alldung s. 115. f. b f. gegenüber Rauppen s. 645, 4. 42 f. b b m Gland zu Mingang der Stifflickaters Anaben, 5, 674cb von (fels), 5. 645. into L. 1891. bie 9. in Teuiste. Anneantachfonigh. Derman. 1891. bie 9. in Teuiste. Anneantachfonigh. Derman. 1891. bie 9. in Teuiste. Anneantachfonigh. Derman. 1891. bie 9. in Robbert, Mibrers, evangel. Theology, 8. is 18. in Teuiste. Mibroris, evangel. Theology, 8. is 18. in Teuiste. Derman. 1891. in Teuiste. Derman. 1891. in Teuiste. 1891. in Teuist 623; — in England im 16. Johrb. 5. Rn. vor Waria Etnertő. 498, A. 5.47; A. 47; — in Araulterich: ber gallifan. l'ein Zöghnüsel A. 5. 494. R. 6. 291 f., 6. 199; Gründ. Der janglich. Knut. Söhn Gerne des Miren. 3. 414. Scharften et gelt Eubody S. XIV. 6. [18. 200] Knut. L. Der Großen. 2 Aramaci, Paranteria jan. Leit Eubody S. XIV. 6. [18. 200] Knut. L. Der Großen. 2 Aramaci, Strothe ben Tele 6. 666; — rulfider B. 625 f. [28] Knut. L. Der Großen im Mannach (18. 200) Knut. L. Der Großen im Mannach (18. 200) Knut. Ben Großen Rnnt III., Ronig von Danemart, 3. 419, 4. 266. Rnut VI., Cohn Batbemar's bes Groben. Ronig von Danemart, 4. 240, 273 f., 281. Runt, Cobn Batbemar's 11, p. Panemart, Ctatthalter bon Blefingen, 4. 277. führer, 4. 266. Anut, Cobn Grich's IX. des Beiligen, König von Schweben, 4. 264. Anut Johanns son, erfter Goffunger fonig, 4. 265. fibrung bon Rebern gum Scheiterhaufen Lirdentled, evanget., 5, 326 f., 657, 6, 539 f; Anut Laward, Bergog bon Schlesvig. A. 5, 11; Aberbrennungen A. 4, 13; in Rirdentrecht 8, 646. (Eibfültand), Renig ber Obobrien. irdenistat, A. 1845, E. 1856, E. 264, 268 f., 291.
udhernibat, Kuflang u. Grund, A. 310 f.; 264, 268 f., 291.
udhernd der Aussis, der Karaling, Derr-schaft A. 397, 899 f.; zur ziet Gregor d'All.
A. 612 f.; von 1273—1516 4. 457 f.; in Anuston, Tertel, Warldau, 4. 611. Robab, perf. Ronig, 3. 129 Robilowitich, Mitojd, 4. 676. Roblens, Friede zu (860), 3. 376. Koburger, Buchdruder, 5. 122, 832. Roch, Johann (Wimpina), 5. 146. Noa, Johann (estmpina), 4, 146. Röcher, arab., A. 4, 705 (12); türl. K. A. 4, 675 (1); R. aus d. t5. Jahrts. A. 4. 717 (28); dazu gehörige Boizen A. 4. 717 (29). Rirderiyudi, dreifilide, 8, 167 f. Rirdalvo of Grange, Pord, 5, 501. Rirdalvo of Grange, Pord, 5, 501. Rirde, Perco, cugl. Cheft, 6, 372. Lidgebucht, Seefchacht in her (1677), 6, 321. Rod, Jürgen , Bürgermeifter von Ralmo, 5, 262. regreum, excupant in ver (1677), 6, 321. Roent, Jan. Gouberneine v. Niederländisch (Niederlandisch 160), 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 200 Richertupus im 14. u. 15. Sabrh, 4. 723.
Richerobaumagn 4. 142. 5. 87.
Richerobaumagn 4. 142. 5. 87.
Richerobaumagn 4. 142. 5. 87.
Richericher Selfgle ber Geblen mad, 3. 4. 264.
26; bir bijaantin. Radat in Ri. burd ble Rober, perbeden 8. 218; 81. bon ben Richer Gebreden 8. 218; 81. bon ben Richer Riche Roleid In 1895. Roleid In Daffun, Anfitand des, 3. 265f. Rolgiat, türt. Armichirm mit Erienband-ichub, A. 4. 675 (g). Rollin, Schlacht bei (1757), 6. 594 f.; Friedrich b. Gr. nach ber Echlacht von R. A. 6. 595. Rolln a. b. Spree 4. 439, 445 f. Rollonitich, Leopold von, Bilchof, 6. 345. | Kitha o. D. Donan 4. 590. | Stitch of the first of the Notimann, Lettortille, Editionalitée, Santanamire, Solin (Colonial am Rheiti S. 46, 6, 685; Handelsverbindungen 4, 707 f.; Handiborott 4, 718; — Kitchen 5, 115; Zom 4, 52, T. 4, 55; Judemperfogung 8, 875; — Ariede (1505) 5, 109; Reichetag (1512) Rlingenberg'iche Chronit 4. 416. Rlinger, Maximilian, 6. 718.

Rlinggraf, breug. Gefanbter in Bien, 6, 587.

Rlingsor 4. 47 f

5. 110; Reiebendongere (1580) 5. 820; Romad, halbender Kaifer Ariebrich's 1., Ronfulu, Infili. ber, v. Julinian bernichtet Reformationebertund hermann's b. Bied.

10. 1867, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1 (1688) 6. 379 f.; - Rer Ronfoberation bon 1367 4. 615; - Rer Malericule 4. 788; - Rer Stadtrecht 4. 718.

Kölnische Grogate in London 1 1997. Kölnische Mart, Minzgewicht, 4. 60,708,716. Koloman, Sohn Andreas' II. v. Ungarn, Kön. v. Galigien († 1241), 4. 288 – 290.

Rotoman, Ronig b. Ungarn († 1114), 8 535, 586, 4. 284. Rolomna. Ediladit bei (1238), 4. 70, 294.

Roloniatpolitit, fpanifche, 5, 873 f. Rolonien, engtifche, in Amerita 6 410 f

Nolomien, englide, in Ameria 6 410 f.
Solomien Dom Genema gi Gibbo bes 13, 3afr.
4 495 f.
Solomien Dom Genema gi Gibbo bes 13, 3afr.
4 495 f.
Solomien Dom Genema gi Gibbo bes 13, 3afr.
6 410 f.
Solomien Dom Genema gi Gibbo bes 13, 3afr.
6 410 f.
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. 10 f. tr. bes Wolands
Solomien Der Walfer, Z. 10 f. tr. bes Wola

Romobianten, engl., in Deutschland 5. 657. Rompaß 8. 452, 612, 4. 63, 704. Konfession, die Angeburgliche, 5. 287 f. Ronfoberationen in Bolen 4. 633.

Rongo 5, 86. Roniah f. Jeonium. Koniecpoleti, polu. Magnatenfamilie, 6,291. Roniecpolati, poln. Groftronfelbherr, legt

Königsegg, öferrt. General, C. 521, 524, 554. Ronjtantin XII. Baläologus (Dragades ob. Oragoses). letter bu. Kaifer. 4. 664

Addigseftik, stopet, 7, 31-8, 365, 365, 367, 582, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697, 3697 Ronigemart, Graf Johann Chriftian von. fcweb. Gen. im 30 jahr. Sr., 6. 78-80.

Bonigsminge 4. 59. Rönigsminge 4. 59. Rönigsfruhf zu Menie 4. 315, A. 4. 339. Rönigsbunferfaul, Abtomm. v.(1726), 6.517. Rönigsbun bei ben Germanen 3. 157 f;

bei ben Gothen 3. 24. 57; bei ben Banbalen 3, 57; — Urfprung ber Konigs-familien 8, 157; Stellung bes Königs im Mittelalter 3, 544.

Roning, Beter, 4. 556. Ronfordat, Baicler (1447), 4, 379 f .; Biener (Michaffenburger, 1448) 4. 880; Wormier

(1122) 4. 160. Ronfordienformel (1677) 5. 678 f. Ronrad I, bon Franten, beuticher Raifer, 3. 390-392, 468, A. 3. 391. Ronrad II, ber Salier, beuticher Raifer, 8.

418, 497-502, 596. Ronrad III. b. Cobenftaufe (ber Baiblinger),

benticher Raifer, 8. 524, 527, 608, 608 f., Sonrad IV., Sobn Raifer Friedrich's II., beuticher Kaifer, 8. 673, 676, 678, 4. 48. Konrad ber Flingere, Graf von Franken,

Bruder Raifer Ronrab's II., 8. 497, 502. Ronrad, Cobn Raifer Briedrich's I., Der= og von Granten u. Martgraf von Mont-

ferrat, 8. 640, 655, 4. 192 f. mrab, Gohn Ratier Beinrich's IV., Rönig Ronrad, Cohn Ratier pein bon Stallen, 3. 522.

Ronrad, Graf bon Worms, herzog bon

Muftrirte Beltgeichichte VIII.

beim, 8. 660. Rourad v. Bittelebach, Ergbifch. v. Daing,

Ronftantin (VIII.), Cobn Romanus' 1,

Lecapenus, byjantin. Raifer (bis 945),

semucopoisti, poin. Grostronichberr, [egt]
ble Heimig Albed, an G. 291.
Kiniggridy, Kisthum, 6. 350.
Koniggridy, Kisthum, 6. 351.
Koniggridy, Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 350.
Kisthum, 6. 35

Königsegg, Max Friedrich, Aurfürst von Konstantin XI., bygantin. Kaiser, 8. 556 Köln. 1. Maximilian Friedrich. bis 658.

fen Beimar, 6. 715. Ronftantin, Ronig bon Schottl., 8. 435.

Ronftantina, Gemahl. bes byzant. Raifers Mauritius, 3. 151.

Britishmert, Kourad Christoph D., A. 6, 356. | Kountament, Springhmert, Graf Citte Bildelin, D., Solin Mantitud, A. 151. |
Solinghmert, Graf Citte Bildelin, D., Solin Mantitud, B. 151. |
Solinghmert, Graf Citte Bildelin, D., Solin Mantitud, Christopher C. Springhmert, Graf  Christopher ber beil. Gergius u. Bacchus 8. 174; Sophientirche (Agia Sophia) 8. 149 f., 174, A. 4. 657; Durchichnitt berfelben 174, A. 4. 657; Durchichnitt berselben A. 3. 147; Würfelfapitäl aus ber Agia Sophia A. 3. 173 (28); Stulptur aus berfelb. A. 8. 178 (12); Mofaitbilber barin A. 8. 178 (7, 8 u. 9); Theotolosfirche A. 3. 286; — Konzil (381) 3. 16t; Rila-Mufftand (532) 3. 145 f.; R. von den Bulgaren bedrout (558) 3. 142 f.; von ben Arabern belagert (668-675) 8. 218; zweite Belagerung burch bie Mostemin (717-718) 8. 218 f.; Rieberlage ber Mufelmanner vor R. (717) 3. 245; Kon-Mulcimanner vor n. (117) a. 225, Ava-gil im Balafte Herium gegenüber von K. (764) S. 276; von Harun al Mafchid belagert (782) S. 233; von den Norman-nen betroft (866) S. 420; Muffen vor K. (907) S. 460; (941) S. 461; Erobenen bedron (866) 8. 420; Mujen vor 8. (907) 8. 46; Erober rung durch die Arctijschere (1204) 8. 665 f., A. 3. 665; Einnahme durch Michael Balaiciquis (1261) 8. 667; von Bulge belagert 4. 679; von Michael Balaiciquis (1261) 8. 667; von Wille Belagert 4. 668, 680; von Mohammed II. belagert 10. erober (1273) 4. 388 500 f. 500 f. 666 f.

obert (1453) 4. 388, 500, 508, 666 f., 682; Einzug Mohammed's II. A. 4. 669; wird Hauptfadt des osman. Neiches 4. 670; Revolution (1648) 6. 335 f.; Friede d. 9. 9. (1678) 6. 844; Blid auf R. A. 8. 127.

ROntad, Graf von tworms, Artisgo von B. A. (16/3/10-24), but was a cut was a

Kontrad, Sohn Deinrich's II. des Frommen, Rombentionsbarfament (unter Karl II. bon Derzog von Schlesien-Glogau, 4. 283. England) 6. 393.

Det in, a. (1984)
3. 632 f., 637, 642, 646.
Sonrad den Mar durg, Reperrichter, 4. 10. 1, 14, 22 f.; in Teutichtand A. 4. 15.
Norrad den Ceiterreich, Teutichtand A. 4. 15.
Antal des Ceiterreich, Teutichtand A. 15.
Antal des Ceiterre

3801100Fft, s. 200.

Romanna, Minn, Gelfchichider, S. 266, 4, 24. Rompanna I. 202.

Romanna, Minn, Gelfchichider, S. 266, 4, 24. Rompanna I. 202.

Romanna, Minn, Gelfchichider, S. 266, 4, 24. Rompanna I. 202.

Romanna, Minn, Gelfchichider, S. 266, 4, 24. Rompanna I. 202.

Romanna, Minn, Gelfchichider, S. 262, 100.

Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, Romanna, R

Rornia, Chtacht bei (1738), 6. 624. Rorm, Schlagt bet (1739), 6. 524. Koron, benezian. Thor gu, A. 8. 357. Lorfita 8. 398, 452; Aufftand (feit 1730) 6. 681; bon Genna an Frankreich ab-getreten 6. 681.

getreten 18, 681. Roczbut, Reffe Bitold's, 4, 362 f. Rofaten 5, 620, 639; Don'iche 5, 625; utrainische 6, 291 f., 486 f.; K. in Si-birien 6, 474; Rosatenland am Tniepr omiantin XI., bygantin. Kaijer, 8. 556
bls 558.
romiantin XII. Baldologus (Dragades) ob.
romosos), lejter byg Raijer, 4. 664,
romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, romosos, rom

Murab's IV., 6. 384.

Roffowa, Schlacht von (1389), 4. 674, 676; (1446) 4. 648, 682. Roffopopolie (Amielfeld) 4. 648. Rofter (Reocorus), Johann, Gefchichtichr.,

Rofinit, Rongil von, f. Konftang. 59; ale Rotidin 5. 56 f.; von ben Collandern er-3, 5. 388; obert (1663) 6. 137. Reutralitatevertrag von

(1645), 6. 78. Rowno f. Rauen. Royminec, Synobe von (1555), 5. 621. Rrafft, Adam, Hildhauer, 5. 331. Rrafit 8. 120, 4. 296, 298 J., 310, 424; Proteinntismus in Kr. 5. 662.

Rrafau, Gürftenthum, 4. 280 f. Rratau, Herienthum, 4. 250 1, 250 1, 87calau (Scladt), fönigliches Schloß gu, A. 4. 625; Martiplah A. 6. 467; Grabmal König Kafimit's IV. von Holen in der Kathebrale A. 4. 633; Bertrag von Kr.

(1525) 4. 456. Rrafus I., Alleinherricher Bolens, 3. 529. Rrafinsti, Bijdof von Ramienec, 6. 661.

Rrasnojarst, Sidol bok Athetet, S. Rrasnojarst, Stadt, S. 474. Rras, ichwed. General, S. 14. Rreds, Konrad, Baumeister, S. 380. Rrechting, Wiedertäuser, S. 278 f. Rrebensidrant aus bem Enbe bes 16. 3abrb. A. 5. 75 (4). Breditbanten, fandwirthichafti., in Breugen

6. 620.

Krefeld, Schlacht bei (1758), 6. 603. Kreitmatr., Kangler Max Joseph's von Babern, 6. 638. Rremer, Gerhard, f. Mercator.

Kreml ju Mostau 4. 652 f., A. 4. 652. Kreß, Johann, Propit, 5. 126. Kreig bon ben Gotben beimgesucht 8. 26; geht an die Araber verloren (825) \$ 246, 283; von Ricephorus II. Photas erobert

8. 555. (S. auch Kandia.) Kreuz (t2. Jahrh.) A. 8. 551 (5). Kreuzbulle 4. 858.

Rreuggige, Beitalter ber, 8. 553 f.; Uripr. reuginge, gertalter ver, s. 525, 1. itript.
des Ammeis 3, 585, Urjaden 8, 585, f.;
Beginn 3, 581 f.; Bordaufer des eriten
Freuginges 8, 585 f.; eriter Kreuging 8,
581 f.; feine Führer A. 8, 587; Kreugfabrer in Ungarn 3, 586, 4, 284, 287;
Aufyhlanz, des Kreugsdanners auf d. Maiern ber erob, Cladt A. 8. 589; Anfunft b. Kreugfahrer vor Jerufalem 8. 590, A. o. Arcustagrer vor geruidem 3. 599, A. 5. 691; Abt Bernbard von Clairvaug predigt in Speyer d. Areuz 3. 610, A. S. 609; zwelter Areuzzug 3. 610 f.; dritter 3. 649 f.; bietter 3. 648 f.; fiedenter 3. 693 f.; fiedenter 3. 695 f.; Midtehr ber Kreinschrer aus Ruftus, pruntvollere Gestaltung, 8. 642. Paläfitina T. S. 692; die Mittelmere: Kum, herf. Landichaft, 8. 567. lander, jur Beit der Arcussige K. S. Ruma, Kluf, 4. 286. (Edluß); tonftantinopolitan. Rreussug 8. 664 f.; lateinifder 8. 666; tuncfiider 8. 696; benegianifcher 8. 613, 665 f.; Kinderfreugilige 3. 668 f.; Folgen der Annibert, Konig der Langobarden, 3. 309. Kreugilige 3. 676, 1683, 696 f.; Einfluß Annigunde, Gem. Kaller heinrich's II., auf ben handel der europ, Kinnentländer 3. 494, 498. 4. 706; auf bas geiftige Leben in Europa Runigunde, Gem. Albrecht's b. Bapern 4. 25; auf die Riofier 8. 322. Munchen, 4. 402.

Rriegemeien bei ben Germanen 8. 14, 111; unier According der 3. 395, rachisches der 765 men. 4. 300.
3. 347; Dagantinisses 3. 347; Denlische Anntquande son Cientecqu, weete Gemalin 3. 547; in Verandenburg ib sum Groft.

Rufflichen 6. 306]; det den noch und
4. 300.
[40. 80ffcm 8. 347; id Serfeissführung Munitumld, Gosh des Turtjund. 3. 123]. bes te. Jahrh. 5. 202 f. (Bergl. auch Deermefen.)

Rrim (Taurien) B. 84; von b. Gothen unterworfen 3. 26; Rhanat 4. 654; von Mo-hammed II. erobert (1475) 4. 684; in Rufland einverleibt 6, 663 f.

Kriwe: Kriweito, lith. Oberpriefter, 4. 629. Kroaten (Chorwaten) 8. 120, 457, 530, 4. 284, 286 f., 674.

284, 200 f., 604. Aroaliet 5. 226 f. Kroczta, Schlacht bei (1789), 6. 524. Kroiffenbrunn auf bem Marchfelbe, Schlacht

bei (1260), 4. 298. Rroja, Jeftung, 4. 682-684; von Do-hammed II, erobert (1478) 4. 684.

Krot, herzog von Böhmen, 3, 532. Kronborg bei helfingor 6, 22, A. 6, 298. Krone Karl's bes Gr. A. 3, 855 (d); Kr. bes Ronftantin Monomachos A. 8. (14); eiferne Rr. 6, 306; Rr. des heil. Stephan A. 8, 173 (16) u. 4, 289 (1); ungar. Aroninfignien 4, 284, A. 8, 178 (16 u. 17).

Rrone, Ritterbund mit ber, 4. 381. Rronleuchter aus bem 15. 3abrb. A. 4

Krumnus, König ber Lulgaren, 8. 282. Kruptocalviniften 5 670 f. Ktefiphon (Madain) von den Arabern ein-

genommen 3, 200. Ruafding 6. 139.

Minicang 6. 183.

Minicang 6. 183.

Minicang 6. 183.

Minicang 6. 183.

Minicang 184.

Minicang

A. 4. 77 Rubaf, Befiung, 6. 29t. Rufa, Griinbung, 8. 200, 203; Gip ber arab. Dichtfunft 8. 242.

Anh, Enfel Caman's, 8. 252. Anhiftan 8. 567. Rubimann, Cuirinus, 6. 530.

Rnjavien, poin. Fürstenth., 4. 280f., 627. Rulitow, Echlacht vor (1880), 4. 658. Rulm 4. 448; Rer Land 4. 282, 484.

Rulturgeichichte f. unter ben einzelnen gan. Rufnacht 4. 409 f.

ulturgelmoste I. untet von eingestien nam "nuppnagt 8. aus 7.
deben 11. Böltern fulturgelsjändt. Tädeln: Nutelbo IIv Modellin, acab. Jeidberr, 8.
diggarlinige Periode A. 8. 173 ; roman.
218, 251.
Veriode A. 8. sol; rasd. Periode A. 4. Suthan, Oberfonig der Knumanen, 4. 290 [.
705; gold. Berlode A. 4. 717; Kenalj. Kutiden 5. 651.
jance A. 5. 752. hutturl. Umgeldelinnagen Kulidurf Koinardidi, Friede von (1774). infolge der Adlferwander. 8. 1951.; bus. 6. 654. Kultur zur Zeit des Alberfireites 8. Kulfgium, Khan von Sibir, 5. 647 f. 236 f.; Kulfutreben zur Zeit des Zer Khuteg, Grafen von, 4. 408.

bie Rulturentwidlung von Mitteleuropa ore mitatenivituing von Artifeleitopa (1200—1400) 4. 6 [.; Rullurzuffände Europa's im 14. u. 15. Jahrh. 4. 699f.; Rullurleben der Nraber, Berfer u. Juden 8. 568 f.; Rullurzuffände in Inner-nifen 4. 79 f. Pullyrishing China. Rulturiteffung Ching's 4.

Ginfluß ber berf, auf bie grab, Ruitur 3, 240,

Ruma, Hinfs, 4. 286. Rumanen 4. 284, 286, 290 f., 294, 635; Betehrung zum Christenshum 4. 643. Runersborj, Schlacht bei (1759), 6. 608 f.

Runigunde, zweite Gemablin Ottotar's II.

mationszell 5. 830 [.; in der zwell. Galfle des 16. Jahrh. 5. 656.; nach dem 30 jähr. Kriege 6. 542 f.; im Beltaller Friedrich's 

Runft, weifie, 4, 14. Runfte, bie fieben freien, 8. 176.

Nunt, reconstruction (North Condition), Hert. 6, 488.
Rrige and der Menatssacett A. 5. 75 Kinste, des seems (19—23), Rrummstad and d. 12, Lobek, A. 5. 51 (6); and d. 15, Logek, A. 4. 717 (2), Green müddler f. Bagler, A. 4. 717 (2), Green müddler f. Bagler, Bagler, A. 3. 357; Munigenerde in Teutle and d. 10 in 16, 20 kgdr. 4. 719, 5. 386 f., and in 16, 386; f. and j. Munit. 581.5 veullés Aunfalisserel aur Het des Reformation 5. 385; fran 36, Unite bardwert im 16. Jahrd. 5. 410; Aunite Jahrd. 5. 74. unifittist, Ilmidjoung in der, 6. 689, upa, Refoldwörung des, 3. 535. Unifittist, Ilmidjoung in der, 6. 689, 16. Jahrd. 5. 342; in Frantretch im 16. Jahrd. 5. 342; in Frantretch im 16. Jahrd. 5. 342; in Frantretch im 16. Jahrd. 5. 410. Unifitist, der George 1, Friedrich Willbelm von Brandenung.

Runfifritit, Ilmidwung in ber, 6, 685.

Surfürfen, die fieden, 3. 686, 4. 327 f., 5. 77; Aurfürfentollegium 4. 307. Aurland 4. 448, 5. 628. Aurpfal, f. Pfal3. Anriadien 4. 482. (E. Cachien.)

Aultumifch, Bater bes Suleiman (Stifters Aurzes Bartament 6. 168 f. bes Reiches von Jonium), 3. 564. Ruichto, Stephan, 4. 292.

Labiau, Bertrag von (1656), 6. 295-297. Labourbonnais, Gonverneur der Jufel Man

ritins, 6. 699. Labrador (Selluland) 5. 33, 30. La Brupere, Bean be, 6. 253, 266 f., A.

La Chaife, Beichtvater Lubivig's XIV.

6. 274 Lactis, Chlacht am Berge (552), 3. 141 f. Labislaus, Cobn Rarl's III, bes Rleinen v. Reapel, Ronig v. Reapel u. Ungarn.

b. Reapel, Rong v. Reavel u. Linguis. 4. 345, 468 f., 643, 645. Ladisland I. der Heilige, Sohn Bela's 1., König von Ungarn, 3. 535, 4. 284, 286, A. 4. 289 (12); L. Gradfirche A. 4.

289 (7). uadislaus II. Sohn Bela's II., König von Ungarn, 4. 286 f. Ladislaus III., Sohn Emerich's, König v.

ningunde, spiect Gemahlin Ottofar's II.

von Bob men, 4. 300.

uniqunde, spiect Gemahlin Dibofar's II.

dobislaus IV. der Aumane, Sodi Entlayunde von Eifenherg, zweite Gemahlin

klierech's des Unartigen von Weißen.

Cohn Wencestaw's II, von Bohmen u. Bolen († 1806), Ronig v. Ilngarn, 4. 688.

xong von ingari u. Boomen († 1457). 4. 372—374, 381 f. 392, 425, 432, 435, 646—649, 5. 693. Cadislaus VII. († 1516), König v. Ungare, 1. Ritabislaw II. von Töhmen. Ladogalanal 6. 494, 519.

in England Lafronen (Diebsinlein, Marianen) 5, 54, in England Lafavette, Marichall Karl's VII. v. Frant-

reich, 4, 586. Lafapette, Grafin v., Romanichrififtellerin, 6. 257.

5. 566; unter 5. 254 f.; im Lafontaine, Jean be, B. 692, 694 f. 6, 257. La Galiffoniere, Gouverneur v. Frangonid.

Canada, 6, 582. Lagos, Seelchlachl bei (1759), 6, 613. La hape de Launad, Tireftor der preus. Domanenverwaltung, 6. 620.

La Dogue, Rap, f. Dogue. Lalen B. 587; Antheil ber B. an ber Rirfe 5. 115 f.

Baln-Calvos, faftil. Geichlecht, 4. 128. Lairbs, hobe Abelige in Schonland, 4. 222,

Lairo, 1909.
5. 483.
Lais lyriques 4. 3t.
Lath Tolendal, franzof. Befehlshaber in Chindien, 6. 702.

6, 209, Lambert bon Berbfelb, Weichichtidreiber.

8. 513, 518, 548 f. Lambert, Minorit, 5. 212. Lamboy, faiferl. General, 6. 76. Lamego, Reichstag zu (1143), 4. 143. Rurst 4. 292. Gargien, Surrice 5. 101, 6, 343 f., 351; ciu Au-rucze aus dem Gerre Töföly's A. 6, 346. Ruroerein 4, 321, 328

Lamolhe-Beneton, François de Salignac de, 6. 252, 443 f., A. 6. 443. Lamolbe Guyon, Marie de, 6. 443.

Lamolic Gupan, Marie de, 6, 443.

Lampredi, der Föloffe, 4, 38.

Lamtinas, Etamin der Sanhadija, 4, 11s.

Lancatier, Jamille, 4, 519 f.; auf dem engl. Thorne 4, 52 f.; femde 4, 542.

Lancatier, Heinfeld der Gerinde der Ger

 Lancaller, Oerzog Johann von (gen. Bring)
 Bannob, Witter Gilbert von, 4. 837.

 von Gent)
 Gohn Edward's III. von (nep. lannob, Ant' von, Biefing von Reapet, Andb. 4. 268–268, 280, 322, 344, 569.
 B. 269, 280, 210, 222.

 4. Ancaller, I. Donnes von, 4. 316, 319.
 Lannob, Bonn, General, 3. 464.

 Vancaller (P. Tolkinghen, B. 344.
 Mangelor, John von, 4. 277.

 Vancaller, Tolkinghen, B. 344.

 Vancaller, Tolkinghen, B. 344.

 Vancaller, B. 284.

 Vancaller, B. 285.

 Vancaller, B. 285.

 Vancaller, B. 285.

 Vancaller, B. 284.

 Vancaller, B. 284.

 Vancaller, B. 284.

 Vancaller, B. 285.

 Vancaller, B. 285.

 Vancaller, B. 284.

 Vancaller, B. 284.</t

Lanbau, Mittertag ju (1522), 5, 174; 2. v. rom. Ronig Jojeph eingenommen (1702) 6. 422; 3ofeph por 2. A. 6. 423. Laubbebe, Eteuer, 4. 446. Landbuch ber Martgraficaft Brandeuburg

Lanbenberg, Beringer von, Landvogt, 4.

409-4t1. Landeshut, Schlacht bei (1760), 6. 611. Canbebdut, Ediadi fel. (1769), 6. 611. Yayurbum (Chapenne) 3. 6. Anabeochemung arti 171. Solbmen 4.325, Yandrichen S. 20. 171. Yayurbum (Chapenne) 3. 6. Yandrichen S. 204, 672, 4. 56, 327]; C. Yara, Geri Micro von, 4. 134. Yandrichen S. 204, 672, 4. 56, 327]; C. Yara, Geri Micro von, 4. 134. Yayurbum (Yandrichen S. 204), Yandrichen Yandric

2Bengel's 4. 336. Lanbfarten ber alten Megitaner 5. 856. Landmeifter bes Beutichen Orbens 8. 691. Lanbo, Michele be. 4. 472.

Landrath, Ginführung bes Titels, in Breu-Ben 6. 462.

gent 10. 402.
Landrech, Aligem, Preuß., 6. 620, 623.
Landrech, Betagerung von (1543), 5. 285;
vom Prinzen Eingen befag. (1712) 6. 440.
Landriano, Iberfall bei (1529), 5. 232.
Landsberg a. d. VI. 4. 438. Landsberg, Dietrich von, Ritter, 8. 644. Landshut 4, 426; Schtoß ju L. 5. 830; L.cr Krieg 5. 109.

Landtage, englische (Steuer), 6, 897, 508. Landwirthichaft unter Rarl b. Gr. 8. 846; im 13. bis 16. 3ohrh. 4. 68; in Teutich : l'and im 16. Jahrh. 5. 650 f.; nach b. Lauenburg (Stabi), nieberfächt. 30 jähr. Kriege 6. 627; in Defterreid 5 (1622), 6. 23. unier Maria Therfia 6. 626 f.; in Preu: Lauffenburg, Herrichaft, 4. 426. unter María Therefio 6, 826 f.; in Breu 2 Canffenburg, Aertfoleft, 4, 428.
fen unter Friedrich Süllecim I. 6, 809.
Sozi, unter Friedrich G. 807.
Sozi, unter Griedrich G. 807.
Sozi, unter Lang, Matthaus, Erabifchof pon Salaburg.

5. 714.
20age. Johann, Meformator in Cjifdan, Yange, Johann, Mendeller, Sanger, Johann, Mendeller, Sanger, San bes Cangobaro, Annuarité de Righter, boil 36 Gergagen mitter ber Righter, boil 36 Gergagen mitter ber Righter, boil 36 Gergagen mitter ber Righter, ber 126; Ridmitter gergen bei bejamtin. Herre Bagen Berlieft Greichter Greichter, Stample gegen bie bejamtin. Herre Bagen, Betisthamm 3, 139. 2021, Stample 134; bei Langa Be. 238; — Langabart, Lobert Bagen, Berlieft Greichteil, Bernarte Greicht, Bernarte Greic

3. 307. Langlide, Schlacht bei (1868), 5. 502. Langton, Stephen, Ergbifchof von Canterburn, 4. 200, 203, 206 f., 218. Langue d'oc u. Langue d'oui 4. 28. Ranguedoc 4. 244, 256, 6. 222.

Langen (12. u. 18. 3ahrh.) A. 8. 551 (25. 26 H. 27).

Langenreiter (Langiers) 6. 27. La Blace, Aftronom, 6, 675. La Blatalanber 5. 378.

Lappen, finn. Bolfoftamm, 8. 458. Lapurbum (Bayonne) 3. 6.

2. sbund Raifer Rart's IV. 4. 331 ; Ronig Lasch, ruff. General (um 1785), 6. 520 f., 523.

Lascy, Frang Moris Graf von, öfterreich. Lasty, Hang Arcty Graf von, opericing. Keldmaridalf, 6. 610 f., 686. Lastaris, gricch, Gelebrte, 4. 738. Lastaris, Johannes, 5. 410 f. Laffen, Unfreie, 8. 344. Laffo, Crlando di (Poland de Lattre), Rom-

ponift, 5. 453; Dentmal gu München A. 5. 458.

Lateiner (Kreusfahrer) 8. 588, 666. Lateinisches Raiserthum 8. 666 f., 693; — Lat. Kirche J. röm. Kirche; — Lat. Kreuse

Beit 8, 176; — lat. Literatur ber beibn. Beit 8, 176; — lat. Sprace als Rirden: 5. 92, 99, 292; Lateran, Konzil im (1512—1517), 4. 466,

School Series 5. 108.

Sandbirtsche, beutige, 5. 92, 99, 209; Voiceon, Rougil lin (1012—12...),
Sandbirtsche, beutige, 5. 92, 99, 209; Voiceon, Rougil lin (1012—12...),
Sandbirtsche, Shang cine Sandherian T. 6. 104 animet, 2007, 5. 480.

77; V. gann Ringriff portidend A. 6. 203; Varint, Brunetto, Selectre, 4. 39 f.
T. 6. 224; Midminetalpie ber Q. unb Voiter, Modarb ber, Romponil, 5. 453.

T. 6. 224; Midminetalpie ber Q. unb Voiter, Modarb ber, Romponil, 5. 453.

Sandbirton, Eddadir ki (1677), 6. 321.

Vandbirthe, Wadth ber, in Teutifiquand in Value Company of the Compan

Laubon, Frang von, öfterreich. Felbherr, 6, 604, 606, 608 611, 613, 656, 664; L. u. Taun vor ber Schlacht A. 6, 607.

Lauenburg, Bergogthum, 4. 276, 429.

"Laurin, König," Dichtung, 4. 36. Laufig B. 604, 4. 302, 334, 841, 344, 6. 16. Laufiper, wend. Bolfsstamm, 8. 580. Caute 5. 352.

Le Clere, Saupt ber Reformirten in Deaux,

5, 415 Lebertanone ber fcmeb. Artifferie A. 6. 43. Langerie Mae Reil, Soiig v. Irland, 4. 179. Leberberarbeitung bei ben Arabert 8. 268. Lapide, hippolytus a, f. Chenntip, Bog. Bhil., Lee, Erfinder d. Strumpfwirterfinhis, 5. 580.

geet, Erinoer d. Serumpintrerfinnis, a Reeds, Stabt, 6, 447. Lefebre f. Jaber, Beter. Lefott, Franz, 6, 477 f. Legaten, pöpfiliche, 8, 516. Leguand, Schlach bei (1176), 8, 642. Legras, Bittive, Mitftifterin ber Barmbers.

Echweftern, 6. 270. Lehnin, Rlofter, 4. 438 f. Lehnftuhl aus bem Enbe bes 18. 3ahrh.

2chnfuhl aus dem Ende des 16, Jahrfa. A. 4, 71 (8); aus dem Antagrafie des 17, Jahrfa. A. 5, 75 (5).
2chnüberlen 8. 645, 4, 699; Uriprung 3, 100; Ginrichtung 3, 344; Umgefallung 8, 369 f.; in England 3, 445; in 19cropeger 8, 41; Echnöbauern 8, 545; Echnömättner 8, 546; Echnöbauern 8, 546; Chindisele Schotzald II. 8, 501 f.; Zehnöselehe Kontrald II. 8, gerichte 3, 547; oberfter Lehnshof in

Lebranftalten, arabifche, 8. 271

Lebranfatten, arabifde, 8. 271. Lethrödiung, beutide, ur gett ber Refor-mation 5. 227; englide, in ber zweiten Hiller a. 247; hard. 6. 466. Lebradibt, preuß, Fribmarthall, 6. 567, 596. Lebragnidge ff. 8. 44, 454 f., 5. 96; bei d. Germanen 8. 16; Anflinge 8. 407; in Rußland K. 641; — Auffedbung in Boene 6. 637; in Desterreid, 6. 688; in Preußen 6. 620.

6. 620. Leibnis, Gottfr. Wilhelm, 6. 248, 458, 494, 504, 535—537, A. 6. 537; jein Rohnfals in Cannover A. 6. 356. Leicejter, Lord Wobert Dubley, Graf von, 5. 498, 503, 525 f., 537, 568, A. 5. 537 Leibred aus Bayern 3, 350.

Lectore and Lagren 8, 350.
Leighton, Dr. Alexander, 6, 162.
Leiningen, Emidoo von, 8, 631.
Leinter, Königerich, 4, 179 f.
Leinwandfabritation in Frankreich 4, 257.

Leimondhabritation in Frankreich 4, 287, Erbjag, Janbelsplog, 4, 708; Ilmierfüldt 4, 317, 431, 6, 128; Ritolaifonie 5, 118; öftonom. Sogietät 6, 632; Tistonia Juther A, 5, 151; L. im erchen Biertel bes 18, Jahrh. 6, 713; — L.et Püdiere-bertin, 6, 714; L.et Jutinia (1485), 5, 306; L.et Roupert (1681), 6, 46; L.et William (1486), 48, 713; L.et Jutinia (1486), 48, 714; L.et Jutinia (1486), 714

Leinuferth 6. 86; Verloum 6. 330. Lejondufub, Margaretha, Gent. Gustab Basa's, 5. 268. Lemiglus, Crarch, 8. 306. Lema, Juli, 6. 474. L'Enfant, Jatob, reform. Theolog, 6. 528.

XLIV Leo, bygantin. Architeft, Mathematikr u.
Alftronom, 3. 284 [1, 290.
Leo Egurus & General, 190.
Leo Egurus & General, 190.
Leofic, Geraf von Architeft, 190.
Leofic, Geraf von Architeft, 190.
Leofic, Geraf von Architeft, 190.
Leofic, Geraf von Charl Colodini's b. Beffer,
Leofic, Geraf von Charl Colodini's b. Beffer,
Leofic, Colodini's Leofic, 190.
Leofic, Geraf von Charleston, 190.
Leofic, Geraf von 440. 444. Leolf, Morber Ebmund's I. von England, 8, 485.

Leonardo, derr der Jonischen Inteln, 4. 684. Leonardo da Binci, Maler, 4. 739, 5. 62, 72 f., 201, 408, Tb. 5. Leoninische Stadi (Kom) 8. 260. Leoniora von Radarra, Todl. Johann's it. von Aragonien, Gem. Graf Gafton's v. Foir u. Barn, 4. 596.

Leopoid II., Cohn Maria Therefia's, beuticher

A. 6. 503. Verpoli, Erbyring, 6, 568, 567 [. Scopold, Oergog v. Coldringen († 1729), Water Franz Siechon's, Stouerber um die polin. Krone, 6, 468, 564. Verpoli (Radenberger), Warfer, v. D. é herrerigi (Minf. des 12. Jahrh.), 4, 286. Verpolid der Berigeipie (Robend), Derson d. Erherreid, mil Kapern belehnt & 4606. Verpolid der Berigeipie (Robend), Verpolid der Berigeipie (Robend), Verpolid der Berigeipie (Robend), Verpolid der Berigeipie (Robend), Verpolid (Robend),

Leopold, ichweb. Dichter, 6. 643. Leopold Friedrich v. Anhalt-Rothen 6.710. Leopold Bilbeim, Cohn Raifer Ferblnand's II., Bijchof v. Dalberfiadt, Bremen und Donabrud, 6. 38, 70, 74 f., 78 f. Leopold Bilbelm, Ergherg., Deutschmeister,

von Baleto II. ervoert 4. obe; getoglig von L. (1571) 5. 399 (5). Lepel's Horn A. 4. 289 (5). Lertda, Emirat, 4. 117. Lertda, Stadt, von Ludvig, Sohn Kart's d. Gr., erobert 3. 262; Schlacht bei L. (1003) 4. 112.

Berma, Grang Gomes be Canboval n Rojas, Herry von S. 600, 6, 37, 89, A. 6, 59. Le Sage, René, Edriftheller, 6, 258. Lesdos von d. Altren erobert 4, 688. Lesdos von d. Altren erobert 4, 688. Lesdos, Bleirer, Baumeister, 5, 409. Lescuret, Bistantist, 4, 594.

(745) 3. 316.

Ledzczineff, Ctanislaus, Honig v. Bolen, f. Clanislaus Leszczinefi. Leizet I., Ronig v. Boien (um 760), 8. 530. Leoni, Königreich, S. 266, 4. 106. Leoni (Stadi), Groberung und Zerftörung (988), 4. 110; Meicksverfammt. 4. 126. Leiget, Sobia Karmit's des Gerechten d. Polen, 4. 281.

fürft von Krafau († 1227), 4. 281 f. Leizef Czerny (ber Schwarze) von Sierabz, Derzog v. Bolen (Rrafau), 4. 288, 627. Betten , f

Lettres de cachet 6, 223, Leuchier (12, Jahrh.) A. 8, 551 (3).

opoid II., Soin Maria Therefia's, deutider Leva, Schlacht bei (1208), 4. 261. Ruifer, 6. 666: Großherzog von Toscang Levantebandel Benedigs 6, 387 f. compute, Sohn Ratice Rati's VI., 6. 515. Scoulantide Compagnit 6, 225. Scoulantide Compagnit 6, Levantintide Compagnie 6, 225.

561 f.; L. Saxonum 8. 836. Legington, Schlacht bei (1775), 6. 690

Lecington, Schlach bei (1776), 6. 690. Expben, Pelagerung (1674), 6. 606 f.; Univerfild 8. 607, 6. 142; — Walerschule bon C. 6. 146 f.
Lepden, Johann von f. Bodoit.
Levan, Antonio de, 6. 207, 222.
Levan, Antonio de, 6. 207

Lettrerich, 4. 312, 314 f., 320, 408, 412, 561.

412, 561.

412, 561.

412, 561.

412, 561.

413, 561.

414, 561.

415, 561.

415, 561.

416, 561.

417, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 561.

418, 5

Liegnit, Octoglium, 4, 283, 330. Liegnit (Sabl), Schlacht bei (1241), 8, 678, 4, 72, A, 4, 78; (1634) 6, 68; (1760) 6, 611.

mano p. 1.1., eringo p. seucermot, eterment | 9. 0.11. upo p. 0.1. 
Eigitt, german. voiteitamm, a. 25. Eigitt-german. voiteitamm, a. 25. Eigitt-Euremburg, Graf, 4. 578. Ligue du bien publique (1465) 4. 584; 2. vom Gambrai (1508) 4. 510, 592; pein. Eiga in Statien (1511) 4. 510, 592; 2. voit Gognac (1526) 5. 210, 225; pein. 

Limofin, Leonard, Emailmater, 5. 410. Etinolin (Lindum), Stadi, 3, 86; Nathebrale 4, 232; Judenhaus A. 4, 281; Judenberfolgung 4, 190, 231 f.; Schlach bet L. (1141) 4, 165; (1217) 4, 212; Barlament von L. (1301) 4, 315.

gartament von 2. (1801) 4. 515. Lindholm, Hricke 3u (1895), 4. 620. Lindhan, Lord, 5. 500, 502. Lingarb, Geichichtichreiber, 8. 426. Lingarbes, Kangelredner, 6. 271. Lingua rustica 3. 622, 4. 28. Lingua rustica 3. 622, 9. 20. Linf, Geiffl. in Attenburg, 5. 181. Linne, Karl, Botanifer, 6. 643. Linfengiäfer, Effindung der, 4. 26. Linva, König der Beftgalfen, 8. 221 f. Ling, Friede von (1649), 6. 350. Cionel von Clarence, Bring, Cohn Eduard's III. von England, 4, 527. Lipan, Riederlage der Taboriten bei (1434).

4. 365. 4. 368. Lipez, Schlacht bet (1216), 4. 293. Lipomani, papitl. Legat, 5. 621. Lippen, Johann, 5. 591. Lippi, Filippo, 4. 478.

Lippi, Filippo, 4, 475.
Lippid, Branberh. Dofjuhe, 5, 684.
Lipfius, Juffius, Gelehrter, 6, 142.
Lipfius, Juffius, Gelehrter, 6, 142.
Liffabon 8, 262; Univertifid 4, 597; Handel
5, 515 [, 7] Riederlaff, Deutliger, Ruffleits
5, 86; Q. von Alfons Deinrich I. von
Bortugal crob, (1479), 444; Q. im 18.
Jahr, A. 5, 517; Grobeben (1755) 6, 677.
Pfilips (Michiga), 4, 683.

Lit de justice 6, 120. Lit f. Dorige.

Stier i. Dorige. Biteraur; griech, u. latein. L. der heibn. Beil S. 176; Anfange ber chrifti. L. S. 176; bygant in. L. gur Zeit des Kitderstreites S. 287 f.; L. gur Zeit des Arginfalds des Karolingerreiches S. 407 f.; inls des Aardingerreiches 8. 407 f.; ilb liche L. 8. 576; angeliäch L. 4. 227 f.; L. im Helalter der Clioser Stribe L. 8. 498 f; — den liche L. 6. 406 f. 8. 498 f; — den liche L. 6. 406 f. 8. 457; im 16. Jack 6. 336 f., 656 f.; nach dem sojähr. Ariese 6. 588 f.; diagogog. L. im Gettalter Ficke iche 6. 69r. 6. 710; fcdone 2. im Heller Ariebich d. 60r. 6. 712 f.; aller Friedrich's b. Gr. 6. 712 f.; — en gilfche Literatur bis jum 12. Jahib. 4. 88, 225 f.: Einftuß d. felt. Dichrung 4. 225 f.; bie engl. 8. bom 12. bis 14. 3abrb. 4. 88; im 14. u. 15. Jahrh. 4. 58; sur Zeit Ethjabeld's 5.482 f.; im 18. Jahrh. 6. 683 f.; — fran 3 f. 2. bis gam 15. Jahrh. 4. 28 f.; ihr Einfluf anf die deutsche x. bes Mittelalters 4. 81; Am fange ber frang. Profa 4. 33; frangoi. 452 f.; - portugief. 2. im 16. 3ahrb. 5. 607 f.; - Anfange ber ruff. 2 5. 607 f.; — Anjange Der rujj. 2. mare Elifabeth 6. 578; — floven, C. 5. 662; — fpan. 2. im 16. Jahrh. 5. 667. Elihanen bis Ende bes 15. Jahrh. 4. 628 f.; mit Bolen vereinigt 4. 630.

| Commercial Commercia

reich, \$. 380. Liutgard, Gemahlin bes Grafen Konrad bon Worms, 8. 477.

Liutigen, flab. Bolt. 4. 438. Lutigen, Jas. Bolf. 4. 438.

Sengueulle, Pergod von Misson, de Last, Lucit, El., Noher im Bishum Chur, 3.320.

Lutivrand, Bon, der Cangdo, 3. 300, 309 f. Congneville, Pergodi von, Gemahlin des Lucius II., Apolt, 3. 622.

Lutivrand, Bon, der Cangdo, 3. 460.

Bon, d. 122—124, 271 f.

Lucit, El., Noher im Bishum Chur, 3.320.

Lutigen, Jac. Bon, der Cangdo, 6. 123. Lucit, El., Noher im Bishum Chur, 3.320.

Lutigen, Jac. Bon, der Cangdo, 3. 460.

Bon, de Cangdo von Churdon, de Cangd

Liulward von Berrelli, Rangler Kart's bes Diden, 8. 381 f., 384, 388. Liven, finn. Boltsftamm, 3. 458.

Liver, finn. Bottshamm, 3, 458.
Livin, er beit, 4, 178.
Liviner Thel 4, 417.
Liviner Thele 4, 417.
Liviner Thele 4, 417.
Liviner Thele 5, 458.
Liviner Thele 5,

einigt B. 488. Liborno 4. 484, 486; Sanbelshafen 5. 400. Libre (Livra gallica), frangof. Munge, 4. 61; — Libre Sterling 4. 61.

Livres des métiers d'Étienne Boileau 4.255. Liapudin, Jewbotija, Gemablin Beter's b. Or., 6. 476, 496.

Ljapunom, Brotop, Wojewobe von Rjafan, 5. 642, 644.

5. 642, 644. Ljapinov, Jadari, Bruber bed Bor., 5. 644. Ljapinov, Jadari, Bruberidiacht von, 4. 126. Ljevellun, Jüffi von Bjales, 4. 212. 512. Loo, Brolog der Ipan. Schaufpiele, 5. 611. Loonly, Agracia de, 5. 19. Looblowith, döhm. Abelsgeichischt, 5. 692, 698. Lobtowis, doan. noeisgeigiegiegi, 5. 692, 698. Lobtowis, Kiffas don, 4. 347. Lobtowis, Kiffa Benşef v., Minister Kaifer Leopold's I., 6. 236, 244, 341 f. Lobtowis, Hoento von, 6. 6.

Sobrous, Joenno son, a. Sobrous, Joenno son and Sobrous, Lochlain (Mormannen) 4. 179. Lode, John, Ctaaterechtelebr. n. Bhilojoph, 6. 410, 454, A. 6. 454. Robi, Ctabt, 4. 317; Bertrag von 2. (1455)

4. 506

4. 006.

Aborn, Baptina bon, 5. 207.

Logan, Friebrid bon, 6. 626, 526, 540.

Logan, Friebrid bon, 6. 626, 526, 540.

Logan Bailton, 18 90m 5. 72.

Lobengtin, Zidung, 8. 424, 4. 227.

Lobenfeit, Rofbar bon, 6. 540.

Lobbide, Treffich and ber (1261), 4. 278. Lofi, german. Gott, 8, 20, 22,

Lombardus, Beter, 4. 24. Lombardus, Beter, 4. 24. Lombon (Londinium) 8, 85, 4. 168 f. Beftmarft 4. 234; Mittelbuuft der engl Boltswirthichaft 6. 449 f.; das ursprüngt. Gebäude ber Bant von England A. 6. 397; Bladfriars Theater 5. 584; alteste ältefte Borje A. 5. 681; bas Fortune Theater, Golben Lane Barbican, A. 5. 588; Roln. Gildhalle 4. 709 f.; das alte Globe-Theater 5. 586, A. 5. 583; atte London-brilde zur Beit Karl's II. A. 6. 446; das urfprüngl. Oft-India House A. 5. 580; Parlamentsgebaube aus ber Zeit Karl's I. A. 6. 170; St. Pauls-Kathebrale 6. 451, A. 6. 451; Stabihof 4. 234, 710, A. 5. 87; Tower 8. 444, A. 4. 645; Weftminfterfirche 4. 232; Bittes hallpalaft 6. 164, A. 6. 201; - L. wird Refibeng 8. 482; Jubenhege 4. 190, 282; bemagog. Umtriebe unter Richard Löwenherz 4. 196; Reichsbergamming (1170)
4. 172; Reichslag (1265) 4. 219; Spnobe
(1382) 4. 346; die Handen in L. 4. 234;
Rontor der Hand 4. 709 f.; der große
Brand (1566) 6. 360, A. 6. 589; Straßenbeleicht. 4. 24 256; die herzeichten. beleucht, 6, 449; Raffeebaufer u. Bertungen 6, 450; L. im 17. Jahrh. A. 6, 155. Londonderry, Stadt, 6, 392.

Lonbon-Gagette 6. 450. Longdamh, Bild. von Chp. 4. 190, 194 f. Longdamh, Bild. von Chp. 4. 190, 194 f. Longdamh, Chilliam, Cichter, 4. 38. Longdamh, Chilliam, Cichter, 4. 38. Longobarden f. Langobarden. Longueville, Dunois, herzog von, frangoi.

Beibherr (um 1518), 4. 593.

Lord, Kloster, 4. 707, 5. 186. Lord f. Plasorb; Lords (hoher Adel in Eng-land) 5. 478; Lords of articles 5. 483,

466 554 400, 004. Lorrain, Claube, f. Claube Lorrain. Lorris, Bettrag von (1248), 4. 247. Lorish, Kloster, 8. 320, 379; Borhalle besselb. A. 3. 322; Ler Urfundend. 3. 408.

Log, Graf von, fachf. Wefanbter in Baris, 6. 581

Loftwikhiel, Schlacht bei (1644), 6. 181. Lothar I., Sohn Ludwig's des Frommen, röm. Kalfer u. Kön. v. Jtalien († 856),

8. 360—363, 367, 375, 398, A. 3. 363. Lothar III., Sohn Ludwig's IV., König v. Kraufreich († 986), 3. 396, 488.

Colhar v. Eutphinburg, Oersog v. Sachjen 10. Dentscher Satiscr († 1187), 3. 524, 526, 532, 603 f., 4. 268 f., 438, 698, A. 3. 603. Lothar II., Sobn Jugo's von Probence, Lothar II., Sogn Duge e von Provence. Aonig von Italien († 950), 8. 402. Lothar, Sohn heinrich's des Löwen, 8. 657. Lotharingisches Meich 8. 886 f., 389.

Uriprung bes

Solbringen (Cothactingten), Uriprump des Kammen 8. 375; föltels find an Rrant-retig an 3. 391; nober mit Zeutjödand-bereinigt 8. 394 f., 477; Tebellung in Dorr u. Rieberck. 3. 396, 503; Dobelt-bes beutjöden Raifers über 2. 3. 503, 506, 524, 611; Derzgothum 4. 598, 422, 585; Jenupolen in 2. (155.298, 422, 585; Jenupolen in 2. (155.298, 422, 5201), Romboudil, 6. 68.

Spito in Defterreich 6, 625 f. Louisburg bon b. Englanbern erobert (1744)

574, 582; (1758) 6, 614. Louifiana 6. 228, 510, 615. Londois, Marquis bon, frang. Minister, 6, 220, 223, 229 f., 246 f., 400, 402, A. 6, 248.

| Scharfen | Dictorminator. | Scharfen | Dictorminator. |

Löwen, Ritterbund mit dem, 4. 336. Löwen, Orden vom ungebändigten, 5. 592. Löwendal, General des Marichalls Morib von Cachfen, 6. 574.

Löwenhaupt, ichwed. General, 6. 486 f. Löwenhaupt, ichwed. General, 6. 486 f. Löwenhof der Alhambra 5. 14, A. 4. 153. Löwenhitter (Löwler), Abelsbund, 4. 401. Löwenhicht, Grafen von, 4. 386.

4. 58, 306, 713. 5. 86, 88 f.; Éining Sarlé IV. A. 4. 835; Jirigen Sullen-Jubies I. (Rarollinger), Rönig D. Frantinover 6. 235 f.; Giraciniphe 5. 260 f.; blubbing J. (Rarollinger), Rönig D. Frantinover 6. 232; Friebr von V. (1629) 6. 86, 183; r. U.c. Elaborited 4. 718. 2000 grantinover 6. 253 f. State of the Sulley III. Creek Jubies B. Grantinover 6. 253 f. State of the Sulley III. Creek Jubies B. Grantinover 6. 253 f. State of the Sulley III. Creek J. State of Sulley III. Creek J. Sulley III. Creek J. State of Sulley III. State of Sulle

Bor., 6, 122—124, 271 f.

2000, Witherfun, 6, 134,

2000, Witherfun, 6, 134,

2000, Witherfun, 6, 134,

2000, Witherfun, 6, 134,

2000, Witherfun, 130, 130,

2000, Witherfun, 130, von Mähren, 5. 663.

Luber, Beter, humanift, 5. 122, Lubewig, Peter von, Geschichtichr. 6. 537. Lubolfinger, sachs. Geschlecht, 8. 890. Lubovico Moro, Persog von Mailand, f.

Cforja.

Lubivig ber Fromme (I. als Raifer und Ronig von Frantreich), († 840), Cohn Rarl's bes Gr., 8, 353 f.; nach Spanien Aari's des Gr., A. 383 f.; nach Spaniten entlands 3. 262; König dom Antitanten 3. 331, 334, 340; röm. Kaiter 3, 389 f., 460; Kröning 3. 869; Mitriufr feiner Södne 3. 381 f.; Kirchendigk 3. 363, A. 3. 389; Fride 3. 364; Pillonik A. 3. 362. Ludvig d. Tentifor (4876), Sodin utodogis des frommen, König dom Bayern und des frommen, König dom Bayern und

bentider Konig, 8, 360 f., 364 f., 367, 375—379, A. & 379. Ludwig der Jüngere († 882), Sohn Ludwig des Dennichen, 8, 377, 380 f.

Lubwig (II. ale Raffer), († 875),

Tolbar's 1., röm. Kalfert, († 876), Sohn Jalaiten, S. 375, 377, 398 f., 452. Ludwig (III. als Kalfer), († 938), Sohn König Bofo's v. Kiederburgundien, König bes Arelat. Reiches, 3. 382, 386; Ronig bon Jtalien und rom. Raifer, 3. 400 f. udwig das Rind († 911), Cobn Arnulf bon Rarnten, beuticher Ronig, 3. 389 f.,

401, A. 3. 392, Unboig der Baper (IV. als Kaller), († 1847), Sohn Unbrig's de Strengen, Dergog d. Gapern, Vilagor († 1847), Sohn Unbrig's de Strengen, Dergog d. Gapern, Vilagor († 1848), 187, 412 f., 424, 426, 440, 448, 471, 490, 522, A. 4. 322; Musiciph, mil Kriebr. (II. dem Schönen, 489), A. 4. 322; Musiciph, Musiciph, G. 229, 538, Ohder († 1848), 1848, 1849, A. 4. 322, Ohder († 1848), A. 4. 322; Musiciph, Musiciph, G. 229, 538, Ohder († 1848), A. 4. 322, Ohder († 1848), Ohder († 1848)

Lubwig. Martgraf bon Baben. 6. 840. 852-355, 403 f., 422-424, 427 f., 436, A. 6. 354; bei Calanfemen A. 6. 355.

Endroig I. (von Bittelebach) b. Rehlleimer († 1231), Cobn Otto's bon Bittelebach, Dergog von Eapern, S. 684, 4, 428. Ludwig II, der Strenge von Sberbayern u. der Pfals († 1294), Sohn Cito's des Erfauchten, 8. 681, 684, 4. 297, 301

v. Bavern Ingoshadt, 4. 342 f., 386, 428. Endwig VIII. der Bucklige v. Babern, Sohn Ludwig's des Bärt. († 1445), 4. 386. Ludwig IX. der Reiche v. Bayern: Lands-hut († 1479), 4. 385, 390, 392, 394. Ludwig V. der Aeltere von Sberbayern

Lubmia († 1861), Cohn Raifer Ludwig's IV., Martgraf bon Branbenburg, 4. 820,

Brantreich, 4. 572. Ludwig XI., Sohn Karl's VII., König v. Frantreich, 4. 34, 392, 398 f., 418, 420, 495, 539, 543, 582—586, 593 f., 5. 199; 3416, ammentunft mit Karl bem Rühnen in Beronne 4. 584, A. 4. 568; L. XI. bor b. Rafig b. Rarbinale Balue A. 4. 586. Lubwig XII. (Bergog bon Orleans), Ronig

bon Franfr., 4. 470, 500, 510, 587, 589 bis 598, 5. 109; in Italien A. 4. 589; bei Agnadello A. 4. 591. Andwig XIII., Cohn Beinrich's IV., Konig

fdreitet mit seinem herre den Nont Gerands frankeicht, 2006, 210, 282, 276, 415.

Ingreicht mit seinem herre den Nont Gerands frankeicht, 2006, 210, 282, 276, 415.

Ingreicht, 2006, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, 282, 210, Stanger mit oem speriger met gere sperigerinen 6. 22: Percer's um ble benjider Knijertone 6. 22: Sewert in the speriger knijertone 6. 22: Sewert in the speriger in the speries in the speriger in the speries in the sper

Subvig Soft bes Got. 6. 252. Ludvig XV., Rentel Ludvig & XIV., Kön. von Frantreich, 6. 444, 609. 567, 585 f. Ludvig XVI., König v. Frantreich, 6. 694. Lubwig, Landgraf b. Deffen (um 1450),

4. 386, 485. Ludwig V., VII , VIII. u. IX. v. Seffen-Darmfradt 6. 634. Ludwig bon Raffau,

von N., 5. 458, 461, 468, 468 f., 472, 506. Lubwig bon Tarent, Gemahl ber Ronigin Johanna I. b. Reapel, 4. 467 f. Lubwig I., Bergog bon Anjou, Cobn 30: hanu's bes Guten bou Franfreich, Ronig

bon Reapel, 4. 567, 570. Lubwig II. von Anjou, Konig v. Reapel, 4. 468 f

fürft von der Pfalz, 4. 384. Ludwig V. v. d. Pfalz, f. 1544) 5. 175, 192. Ludwig VI. von Auryfalz († 1543), Sofin Friedrich's III. v. d. Pfalz, 5. 668, 674.

Lubwig ber Schwarze, Bfalggraf v. Belbeng u. Bweibrilden († 1489), 4. 385 f. Lubwig, Bring bon Caboben (1469),

4. 508.

Libmig, Cohn Bhilipp's V. v. Cpanien, 6. bib f. Ludwig I. ber Bartige, Landgraf v. Thuringen, 8. 503, 510.

Lubmig Bilbelm b. Baben Baben 6. 636. Lubwigsburg 6. 635; Borgellanfabrit 6. 636. Lubwigstuft 6. 633. Luftballon 6. 675.

Lügenfeth 8. 368.

Lugovallum (Cartiste) 3. 85. Luis, Infant bon Bortugal, Bruber 30-hann's III., 5, 516.

Luife, Gemablin Friedrich's V. b. Dane: mart, 6. 640. Luife bou Caboben, Gemablin Rarl's bon

reich Cupern, 3. 655.

Lufignan, Buibo bon, Ron. bon Berufalem, 8. 650, 4. 192; Ronig bon Copern, 8. 655, 4. 508. Sohn Bilhelm's Lufignan, Sugo bon, Graf bon La Marche,

March Lufignan, Beter D., Kon. D. Enpern, 4. 693. Lufitaner, S. 220, 4. 143. Lufitanien S. 220; Rieberlaff, ber Alanen

in 2. 8. 51. Qufiber 8. 472. Luftfpiel in England unter Glifabeth 5. 583; gur Beit der letten Ctuarte 6. 452;

4. 400; .
2. Librota III. bon Kinjeu, Normay .
4. 409, 603. Cifians. Edipoger Rati's Capture by Cap putation in Leibzig (1519) 5. 149 f., A. 5. 151; bie Universitäten über bie Leipg. anston, vralidaft, 4. 247, 585. und Nedabettier mit L. 6, 188 f., L. 6, segeri L. 5. 155; Auftralie der Baner Bandein (1. Reflibbon. bulle 5. 156 f.; Berdremung berfelden Madein (1. Reflibbon. bulle 5. 156 f.; Berdremung berfelden Madeine 5. 34; N. gruppe 5. 29. 5. 158, A. 5. 157; erfte Wakregelin Madenowie, Beter von 4. 352. Sart's V. gegen L. 5. 159 f.; L. 2. Refle Maderno, Baumeister, 5. 351. nach Worms 5, 161 f.; L. vor d. Reichs- Madonna, Colsichniberet von Beit Stok. tage in Worms 5, 162, 166, A. 5, 168; A. 4, 717 (32); Sixtinische M. 5, 72.

L. u. bie Neichstommission 5, 165; Act gegen L. 5, 166; L. 8 Abhührung nach ber Wartburg 5, 168, A. 5, 167; L. auf ber Wartburg 5, 168, A. 5, 189; Hitch überfepnug 5. 168, 216; Deimtebr 5. 170; Unfange ber fircht. Reugeftalt. 5. 178 f. Recheitathung d. 179; L. & Berlobungtu. Trautinge A. 5, 178; Herlobungtu. Trautinge A. 5, 178; Hoden u. Schulwifilationen in Kursachsen L. Schulwifilationen in Kursachsen 5, 212 f.: vitilationen in Burjadjen 5, 212 f.: Gbaratterijih 5, 216 f.; 2. im Strie Gbaratterijih 5, 216 f.; 2. im Strie Geipräd, mit Buringti in Wardura 8, 233 f., A. 5, 235; Stugsburg, Burkriun 5, 238 f.; V. 6 Serbienite um bie beatte Eprady 6, 326 f. um bo8 exbengel, Stroen tieb 5, 236 f.; Tob 5, 292; Nilomb 4, 5, 179; Griunerungen an Y. A. 5, 111; Teatment in Vacarus A. 5, 241 Dentmal in Worms A. 5. 291.

Lutter am Barenb., Chlacht bei (1626), 6.51. Lutternberg, Schlach bei (1762), 6, 614. Lübelliein, Nuinen von, A. 4, 385. Lübelliein, Grafen von, 4, 384 f.; Lijde, fehbe 4, 384. Lüben, Schlacht bei (1632), 6, 84 f.; Sultandari, Schlacht bei (1632), 6, 84 f.; Sultandari

Abolf-Dentmal bei &. A. 6. 56. Rootsetentinal det &, A. 6, 56. Luremburg, Grafschaft, S. 686; herzop-thum 4. 815, 826, 896. Luremburg, Stadt, von d. Franzosen ein-geschlossen (1681), 6. 248; crobert (1684)

7. 129. Lupnes, Albert de, 6. 94—97. Luşern 4. 412, 424; L.cr Morbnacht 4. 418. Luşkara, Schlacht bel (1702), 6. 422. Lumberg, Tldemann von, 4. 234. Lupnar, Graf. 6. 653. Lube, Julel, 4. 274.

Loor, Jinlet, 4.23; Jubenbepe 4.
1907, Aniberfität, 4.23; Jubenbepe 4.
1907, Tapfifth 8. 675, 4. 216; Ronfil (1246) 8. 675 f.; — Arme von C. 4. 18.
Lyonne, Minifert Ludwig's XIV., 6. 220.
Lyons, Billiam, Tefth, 8. 455.
Lyoffch Boeffe in Teatfoliand im 13.

prife Boelie in Teutschland im 13. Jahrs. 4. 32 j. jun Zeit der Kleimanie 6. 322; im 16. Jahrs. 5. 657; nach dem 30jähr. Kriege 6. 333; — moordranzist. im 13. Jahrs. 4. 32 f.; südfranzist. im 13. Jahrs. 4. 32 f.; findfranzist. m. 12. u. 13. Jahrs. 4. 29 f.; franzist. im 15. und 16. Jahrs. 6. 412 f.; — tuttien. um 15. und 16. Jahrs. 6. 64; — vortu gief. und fpan. im 16. 3abrh. S. 607. Luiura, Johann bon, 4. 879

Daabar f. Malabar.

Maak, Schlacht an ber (900), S. 389. Maastricht, Einnahme (1579), S. 519; von Friedrich Heinrich von Oranien belogen (1632) G. 110; Schlacht bei M. (175) 6. 574.

Maatsuifer, Jan, Generalgouverneur von Riederland. Indien, 6. 137. Mabillon, gelehrter Benediftiner, 6. 26. Mabufe, Maler, f. Goffaert, Jan. Macao 5. 514.

Macbeth, fcott. Ronig, 4. 222. Macchiavelli, Nicolo, 4, 406, 465 f., 480.
5, 68, 65, 466, T. 5, 399; Friedrich's
b. Gr. "Antimacchiavell" 8, 552.
Macdonalds von Glencoe, fcott. Clan. 6. 391.

Macebo, Jeinit, 6. 289 Maday, Sugh, engl. Oberft, 6. 891. Macleob, engl. General in Indien, 6. 704. Macon, Grafichaft, 4. 247, 585.

Wabrano, Lucio de, 5. 12.

Wabras von den Arangolen gethört (1747)

Wabras von derfildere, 8. 200.

Wabrid von Water (1874)

Wabras (Water (1874)

Wabras (1874)

Wabras (Water (1874)

Wabras Mabytos (Maitos) von ben Comanen ein-

genommen 4. 662.

Mafra, Riofter, 6, 676, A. 6, 676. Magalhaes, Fernäo dei, f. Magellan, Magdalena von Frankreich, Mutter des Konigs Franz Phöbus von Navarra,

4. 596.

Magdalena von Aranfreich, Gemaßt.
2- Madu., Jalob, Secflore, 5. 592.

Magdalena von Allich-Alre-Berg.
2- Madu., Jalob, Secflorer, 5. 592.

Magdalena von Allich-Alre-Berg.
2- Madu., Jalob, Secflorer, 5. 592.

Magdalena v. Brateri, Gem. Briebrich's IV.

Magdalena v. Bavern, Gem. Briebrich's IV.

Malland, Slabt. 8. 4: Tom 4.

bon Aurpfals, 5. 688. Dagdalenentoliegium in Erford 4. 550

Wagsdefenenfelitejum in Crforb 4, 550.
Wagsdefung, Crysbishum, 3, 478, 4, 488, 5, 684; Qanbelsblaß 4, 708; Reformation in W. 5, 181, 281; Ethershamb argen bas Mugsde, Quietim 5, 306; Mail seam 38, (1850) 6, 507; Ruffill Worth 200; W. 6, 309; Yall (1851) 6, 447, A. 88, 75 mb belonger (1651) 6, 447, A. 88, 75 mb belonger (1651) 6, 447, A. 6. 45; Fall u. Berftorung 6. 46 f.; DR. bon Brandenburg in Bent genommen 6. 312; - Der Stabtrecht 4. 718.

6. 312; — M.er Stabtrecht 4. 718. Möghetrig, ber böhmiche, 3. 583. Manellan (Magalhofd), Gerbinand, 5. 58 f., 17. 5. 37. Magalone, die fchine, Boltsbuch, 4. 54. Magis 6. 707 f. Magna Charla, bie englitche, 4. 208 f., 212, 214, 216, 219, 549; Schriftprobehart 4. 400. Saint Zehannsch

218, 214, 216, 219, 549; Schriftprobe berf, A. 4. 209; König Johann ohne Kand befamstr die M. Ch. A. 4. 207. Wagmaten, hoher Abel in Poten und Ungarn, 4. 284, 626, 634. Magnatentafet, ungar, Reichefenat, 4. 284.

Magnefia (Mibin) 4. 681. Ragnetismus, Entbedung bes, 5. 581; - thierifder DR. 6. 707,

Ragnetnabet, Benupung ber, bei b. Schiff. fabrt 5, 84.

Magnus IV., Kön. v. Norwegen, 4. 260, 270. Magnus V., König v. Korwegen, 4. 261 f. Magnus VI. Lagabätters, König v. Nor-

562, 571. Bahmub II., Sultan (12. Jahrh.), 8. 594. Rahmub Euttan von Malakka, 5. 59. Rahmub I., Reffe Ahmed's III., Osmanen-juitan, 6. 522, 651.

eines floven. Kirchenwesens in M. 3. 344, 368, 5. 225; Brotestantismus in M. 5. 668; lathol. Realtion 5. 692 f.; Sieg der Stände 5. 698; potit. und firch. Realtion 6. 16; Friedrich d. Gr.

Malfone, Edilact bel (1648), 6, 190. Malfelter 3, 199, 348. Maliand, Waffdafr (Lombardel), 3, 504. Maliand, Etabt. 3, 4; Tom 4, 493, A. 4, 733; M. bon Theodorid b. Gr. be-felt 2, 60, 201 United stockers. 9. 755; M. Dill Lycoborty D. Wt. of the fest 8. 89; bon Uraias erobert 8. 138; sur Zeit Kaifer Friedrich's I. 8. 616 f.; bon Friedrich I. erobert (1158 n. 1162) 3. 628 f. : Gingng Griebrich's I. 3. 3. 628 1.; Wingin Griebrich H. 3. 680, A. 3. 689; R. gegen Griebrich H. 3. 674; bon 1273 bis 1516 4. 689 f.; gur Beit Saiger Ceinrich VII. 4. 816 f., 521; gur Geit Zubeig XII. bon Frantreich 4. 689; bon Quotina XII. bon Frantreich Ceinrich VII. 4. 889; bon Cubrich XII. 590; bon Crantreich Ceinrich VII. 4. 890; bon Charletin College ben Raifertiden erobert (1521) 5. 205 f.; unter fpan. Berrichaft 5. 878; unter Maria Therefia 6. 681.

3, 672; (1859) 4, 328;

Majelütsbrief, der böhmische, 5. 698; Be-willig, durch Rudoif II. A. 5. 699; Auf-heb, durch Ferdinand II. 6. 16, A. 6. 17.

Augunts VI. Lagabätters, nonig v.

Wagnus V. Lagabätters, noni

4. 609 —611; [cin Grabmal in b. Mitter: Watamen, Audulingson, c. 21. bolmsfirde au Eudofolm A. 4. 611.

Wagnus, Prinz, Cohn Birger's II. bon Radrell, Metropolit bon Woolau, 5. 626.

Ragnus II. Gridsfon, Cohn Presso Grids' Matchonider Dengin ber Willermanner, Dengin D. Edwichen II. Wermegen, 4. 609—612, 614; [cin Matchonider Zunaftie im busantin. Melde Illerad A 4 an

u. Normegen, 4. 609—612, 614, [cit] Malabar (Waabor) 4. 101 f. Elegár A. 4. 618.
Magnus bon Chgotlanb, Etiefrucher Malaga, Miriat, 4. 117 f. Malaga, Citat, 5. 117 f. Malaga, Citat, 6. 117 f. Malaga, Citat, 7. 117 f. Malag lanb († 1093), 4. 156, 222; Unterwers-

4. 165, 222. Malbon, Chlacht bel, 4. 228

Matebrande, Bhilofoph, 6. 268.

Malet (Ronig), Titet, 3. 565 Malet Abet, Bruder des Sultans Saladin von Regypten, 8, 650. Matet Schah f. Melitschah.

Matere Coup 1. Activipus.

Materel, busantinifde, 3. 174, 290, 4. 787,

A. 3. 288 u. 289; jur Jett Karl's b. Gr. 8.

350, 4. 737; im 14. u. 15. Jahrh. 4. 787 350, 4. 737; tm 14. tt. 15. 30arp. 4. 737; tm 14. tt. 15. 30arp. 4. 736; tt. Befglen in the revien Bålte bes 17. 30arp. 6. 147 f; in Teulidual in 10. 151 12. 30arp. 8. 552; tm 14. bls 16. 30arp. 4. 7387; tm 3ert ber 14. bls 16. 30arp. 4. 7387; tm 3ert bettet Bålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im bet austette Bålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 30arp. 5. 656 f; im Mattatter Gålfe bes 16. 50arp. 5. Palite des 18. Janvis, 5. 656 1; im Seitaiter Scirchtig's D. 8r. 6, 722; — flandrifche 6, 147 f.; — in Frant reid im 16. Japris, 5. 410; aur Gru Petnitch's IV. 5. 566; aur Geit Und-mig's XIV. 6. 254 f.; im Beitaiter der Suifitat. 6. 668 f.; — bollandliche. Mutfür, 6. 668 f.; — bolfámblighe. in ber erfielen Aghfie beb 17. Jabrib, 6. 148 f.; — in Italien im 18. ii. 14. Ar38 f., 5. 66 f.; in ber ameiten Agifie beb 16. Nacht, 5. 83 f.; — nieber-lânblighe im 16. Jabrib, 5. 400, 482; — iii. ≥ pa mi 16. Jabrib, 5. 400, 482; — iii. ≥ pa niem im 16. Sabrib, 5. 606; uniter Mithib II. 6. Jabrib, 5. 606; uniter

Malefpint, Marchefe Alberto, Dichter, 4. 88. Matherbe, Frang von, Dichter, 5. 566, A. 5, 565 Dalle, Ctementine be, Gemabtin Conde's.

Matta Therefia 6, 661,
Mailmonibes, Millfoldh, 14, 236, 248.
Mailmon, Millfoldh, 14, 236, 248.
Mailmon, Millfoldh, 26, 248.
Mailmon, M

Marlborough u. Bring Gugen bei DR.

Bisibumsfehde Maltefer-Ritter 3. 689. (1461-1468) 4. 391; Heberfall b. 1462 Maltgahn, Freiherr von, preuß. Gefandter

fabri 5, 34.

Wagani, german, Gori, 8, 18.

Wagani, C. Sonig ber Wefiggelben

Waganis S. Control of Sonig Ber Wefiggelben

Waganis S. Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

Walland

W

bon Cabopen-Carignan, 6. 855. Manco Capac (pernan, Retigionelebre), 5. 368.

Manco Capac, Aruber Atahnalpa's, 5. 370 j. Mandeville, Ritter, 5. 38. Mandidu unterwerfen China 4. 658.

Manfreb, Ronig von Ctailien, & 677-681; Zob A. S. 680.

Tob A. 3. 680.
Mangalore, friche jut (1784), 6. 704.
Mantla 6. 615.
Mantlu, Godin Zull's, Großthau ber Mongolen, 4. 70, 74. 55. 224, 687 f.
Mantlu, Godin Zull's, Großthau ber Mongolen, 4. 70, 74. 55. 224, 687 f.
Mannerfoldt, Jehilt, 6. 290.
Manubeim 6. 548, 687.
Mantla 6. 548, 687.

Manfard, Jul. Hard., Baumeister, 6, 255. Ransbotter, Karin (Katharina), Gemahi. Erich's XIV. von Schweden, 5, 632 f. Mansfeld, Grafschaft, 3, 685.

Mansfeid, Graf bont, Generalfapitan ber Mieberlande, 5. 508.
Mansfeld, Gräfin Agnes von, 5. 675.
Mansfeld, Graf Albrechtv., 5. 296, 302, 306.
Ransfeld, Graf Ernil von († 1626), 6. 6,

8, 14, 18, 20-22, 28-31, 45, 105, 154, A. 6, 29.

land († 10193), 4. 166, 222; unretwert A. G. 29. Hung A. 4. 165, 223. Manfeld, doper von, 3. 526, Walcount IV., König d. Schottland († 1165), Annfeld, Graf, Vertrauler Kalier Leo. Manfeld, Graf, Vertrauler Kalier Leo. Manfeld, d. 165, 223. Maldon, Schlach Leo. Manfeld, d. 238. Manfeld, d. p. preuß, Brigadegeneral, 6. 594.

Manfur, Camanibe (961), 3 562.

Manjur, A1, Khalif, l. Abu Djafar al M. Margaretha, Schwefter Philipp's IV. von Manjur, Hümmerer, Erbauer von Es Sá-hitel, S. 270.

Anbrea, Maler und Rupfer-Mantegua, Anbrea, ftecher, 5. 68, 332.

Mantel und Tegenfilde 5. 612. Manteuffel, Abelsgeschiecht, 4. 620. Mantna, beabsichtigtes Kongil (1837)

276; Erfürmung (1629) 6. 107; Man-tuan. Erbfolgestreit 6. 37, 102, 107 f. Manuel (Emanuel) I. (Romnene), bygantin.

Raifer, 8. 558 f., 610, 4. 267. Manuel II. Cataologus, Cohn Johann's VI. bus. Raifer, 4. 534, 662-664, 677, 679 f.

peraffius, 3. 201. Peanuel, Helberr des byzantin. Kaifers Theophilus, 8. 284 f. Manuel, griech. Gelehrter, 4. 788. Manuelo, jud. Dichter, 8. 576.

Manutins, Albus, Buchbruder, 5. 123, A.

mammtuns, nions, bungoriucer, d. 123, d. td., 5 123, War, Grei bon, Brubert a debt., 25 22, War, Grei bon, 2 Maradas, fpan Feldherr, 6. 18, 16, 59. Marano von ben Benegianern weggenomm. (1542) 6. 86.

Marabebt, Mange, 4. 59. Marabier (Mahren) 8. 120.

Marbach, Bunb gu (1405), 4. 843. Marbob, Martomannenfürft, 8, 24, 66, 123. Marborano 8, 672.

Marburg, Uniberfitat, 5. 324; Religion8-gelprach swiichen Luther u. Zwingli 5. 233 f., A 5. 285.

235 [., A 6. 250. Raifer, S. 22. Warrel, St., Abtet, S. 601. Warrel, Stephan, Brevot der Parifer Kaufmannichaft, 4. 564 f.; Tob 4. 566, A. 4. 567.

Marteflus II. (Cervino), Bapft, 5. 346, 349. March (Marche), Graf Edmund bon, 4. 584 f., 540. Parch, Graf Eduard von, f. Eduard IV.

March, Graf Gebonen England.

March, Graf Sugo be ia, 4. 198. Rarch, Sugo von Lufignan, Graf von La,

Marchaben, Führer ber Brabanzonen Richard's I. von England, 4. 196. Märchensammlungen, arabische, 8. 571.

Marco, San, Riofter in Fiorenz, 4. 482. Marcolini, Graf, Erzleber Friedrich Au-gust's III. (I.) von Sachjen, 8. 682.

Martustiat in Benedig A. 4. 603. Marbefeldt, General, 6. 484. Marbyl von Turente erobert (1658) 6. 128. Martyl (Pari don, f. Mortlmer, Roger. Warfa (Martha), Mutter Michael Koma-

now's, 5, 645.

Margaretha v. Colland, Gemahlin Raifer von Ep Ludwig's IV. des Babern, 4. 822. 6. 234, Margaretha v. Desterreich, Gem. Ottofar's Margarit,

bon Bohmen, 4. 297, 300. Margaretha v. England, Gem. Johann's, Cohnes bes berjogs v. Brabant, 4. 228. Margaretha bon Glanbern, Gem. Bhilipp's bes Rubnen bon Burgund, 4. 896. Margaretha (von Port), Gemablin Rart's

bes Ruhnen bon Burgund, 4. 543. Margaretha, Gemahlin Chriftoph's 1. bon Danemart, 4. 278.

Margaretha, Tocht. Balbem.'s IV. b. Dane: argaretha, Loui, walvem, 91v.o. Lune-mark, Gem. Haton's VIII. v. Norwegen, 4. 609, 612, 615; Regentin v. Tänem. u. Norw. 4. 616 f.; erwartet den An-griff der Bitalienbrüder A. 4. 619; Tod 622

Margaretha, Tochter Ludwig's VII. von Frantreich, Gem. des Bringen Beinrich bon England, Sohnes Beinrich's II., 4, 183, 185, 229,

bon England, 4. 589, 541 - 543; ber-traut ihren Cobn Ebuard einem Rauber

an 4. 542, A. 4. 543. Margaretha, Tochter Bhilipp's V. von Frankreich, Gem. Ludwig's von Flanbern, 4. 861.

Margaretha, Gemablin Lubwig's IX, von Frantreid, 4. 246 f. Margaretha bon Baiots, Tocht. Ratharina's

von Medici, Gemahl, Deinrich's IV, von Frantreich, 5. 439, 546, A. 5. 439. largaretha von der Saale, Gem. Land-Margaretha graf Bhilipp's bes Großmüthigen bon Deffen, 5. 285. Margaretha bon Balois, Echwester Frang' I.

von Frantreich, Gemablin bes Derzogs Franz von Alengon, fpater König Dein-rich's II. von Ravarra, 4. 597, 5.

Schottland, Gein. Erich's, Sohnes von Ragnus VI. v. Rorwegen, 4. 224. Margaretha von Rorwegen, Bringeffin, Bringeffin, Tochter Grich's, bes Cobnes bon Dag-

nus VI., 4. 224, 514. Margaretha, Tochter Ralfer Rari's IV., Bem, bes Burggrafen Johann III. von

Rarnberg, 4. 443. Margaretha bon Defterreich, Tante Raif.

Margaretha bon Cenerretty, Lunic auffer karl's V., 5. 159, 232.
Margaretha von Parma, natüri. Tochter Kaifer Karl's V., Gemahl. Alexander's K.

Margarius V.

Margheld, Eddagli auf dem (1278),
310, 424, 638.

Mardomer, Frankenfiikh, 3. 69.

Mardomer, Frankenfiikh, 3. 69.

Mardomer, Frankenfiikh, 3. 69.

Mardomer, Hankenfiikh, 3.

von Thuringen, 4. 301, 303; nimmt Abichieb von ihren Gohnen A. 4. 308. Margaretha Friedfuila, Tocht. Inge's bes Illngern von Schweben, Gemabtin Ragnus' III. von Rorwegen, bann Rieis Swension's bon Danem., 4. 260, 264, 268. Margaretha Maultaid, Tochter Dein-

rich's bon Rarnten, 4. 322, 340, 424, 440. Margaretha Thereiia, Tocht. Bhilipp'slV. von Spanien, Gem. Ratfer Leopold's I.,

oon Spatter, well Raifer Leopold's 1., 6. 234, 409. Margarit, Bebro de, 5. 47. Waria, Mutter Jefu, A. 8. 178 (8); Haus der M. in Oveto 8. 166; epheliches Marienbild (ruff. Nationalhellight.) 4.292. Daria, Gem. Raifer Manuel's I., 8. 559. Maria (Brene), Gemahl. Ratfer Bhilipp's

artie Crefty, Genagi, Aufre Popier von Schoelen von Schoelen, S. 660 f. artig, Tocht, Ludvigles I. des Großen von Bayern, Gem Aufr, Felebrich Christian's Ungarn u. Polen, Gem. Kaifer State von Sachen, Gen. 681, 631, 656, mund's 4. 389 f., 442, 682. (S. auch Maria Blanca Sforga von Naciand. bon Chivaben, 8. 660 f. Maria, Tocht. Ludwig's I. bes Großen von Maria Rer bon Ilngarn.)

Maria bon Burgund, Tochter Rarl's bes Ribnen, Gem. Raifer Magimilton's I.,

A. 398, 400, 585, 5, 112.
Raria, Schwester Bhilipp's II. v. Spanien, Gem. Kalfer Marimilian's II., 5, 659.
Raria von Brabant, Gemablin Ludwig's bes Strengen von Oberbayern, 4. 301, 426,

Maria, Gemahl, bes Bringen Arthur bon

Engiand, 5. 20f. ; bann Beinrid'&VIII. von England 5. 475.

Raria die Ratholiiche (die blutige M.), Tochter Heinrich's VIII., Königin von England, Gem. Philipp's II. v. Spanien 5. 291, 807, 820, 382 f., 476, 480, 484, 487 f., A. 5. 489; Rudfehr rom. tathe lifcher Brataten gur Beit ber bintigen St. A. 5. 490.

A. 5, 490, Maria bon Modena, Gemahlin Jafob's v. Port (3. II. von England), 6, 363. Maria, Tochter Jafob's II. von England, Gem. Withelm's III. von Oranten, 6 245, 364, 376, 380, 388 f., 896, 398, 419, A. 6, 387. Maria, Tochter Chilipp's II. Auguh's von

Frantreid, 4. 198. Maria von Mediri, Ronigin von Frantreid.

f. Mebiri. Maria bon Gavoben, Gem. Lubwig's XIV. varia von Savoyen, Sein, Lavoya v. 1900 bon Franfreich, 6, 444. Maria, Nichte Jivan's IV. von Rusiand, Gem. des Prinzen Wagnus v. Holkein.

Rarl von Defterreich, bes Cobnet Ferdinand's I., 5. 690. Maria, Gem. bes Bergogs Wartislam von

Sinterpommern, 4. 617. Maria, Tochter Joieph Emanuel's, Gem. Dom Bebro's, Ronigin von Bortugal. 6. 678.

Daria bon Buife, Gemahlin 3atob's V. bon Schottland, 5. 412, 422. Maria I. von Stallien, Gem. Martin's L. von Aragonien, Königs von Stailien,

Gemablin Ronig Rart's III. von Reapel

Maria Anna, Gem. Auffürft Marimi lian's L. von Bayern, 6. 585. Maria Anna, Gemaßt, Karl Albert's von Babern, 6. 556. Maria Unna bon Breugen, Gem. Johann

Eigismund's von Branbenburg. 5 608 f Maria Anna von Babern, Gem. Lubwig's. bes Cobnes Lubwig's XIV, pon Aran?

Dei Sonne Laubeig vart. bung bemahin Brita Anna bon Defterreich, Gemahin Bhitipp's IV. v. Spanien , 6, 234 f., 408. Raria Anna Sophia, Gem. Ragimi

itan Jojeph's bon Bapern, 6. 581. Lubwig's XVI. von Franfreich, 6. 630 Maria Antonia, Gem. bes Rurf. Mag Emanuel bon Bapern. 6. 409, 555.

gweite Gem. Raifer Marimil.'s I., 5.112. Maria Chriftine, Tocht, bes Ergbering! Rarl von Cefterreich, Gem. Gigibmunb

Bathorn's, 5. 695. Raria Chriftine, Tocht. Maria Therefia's. wusta Cornine, Logi, Maria Ebereka i. Semahin Pergog Albert's von Sachen (Sohnes Friedrich August's II.), 6. 630. Naria Eleonore von Julick-Arevellerg. Sem. Dergog Albrecht Friedrich's von Preußen, 5. 666.

bon Spanien, 6. 408.

Maria Quife, Tochter Bictor Mmabeus' II. bon Cabopen, Gem. Philipp's V. von Spanien, 6. 418, 424.

Maria Quije bon Chanien, Gemablin bes

Naria Luije von Spanien, Semajin o. 6.630, Braria Magdalena, Trzbergogin, Multi-Fredinand's II. von Toecana, 6. 68. Naria Stuart, Sönigin von Scholland. 5. 422, 484 f., 494—503, 526—534, A. 5. 496; in Sheffeld A. 5. 627; ichnobri ihre Antheilnahme an Babington's Miten-

ihre Ambelinabmic an Pabinaton's Citterial ob A, 5.33; [tele Numerbide A, 5.93.]
Waria Therefta. Zodier Whilip's IV.
Don Thainer. Dem. Lubolg's XIV.
Brantreto, 6. 128, 234, 251, 274.
Waria Therefia bon Deherted, Zodier
Radier Sartis VI., 6. 515, 555-558,
565-563, 565-555, 561, 6675,
bor bem ungar. Weidelage 6, 561, T.
6, 555;— Wariaf Derein-Chewn 8, as-

6. 555; - Maria-Therefia-Orben 6. 595. Mariana, Beluit, 6. 528. Marianen (Labronen, Diebsinfeln) 5. 54.

Mariano ba Ghennasjano 4. 482, 486. Mariagell in Cteiermart 4. 674.

Marienburg S. 69t f., 4, 450, 452, 454, 456; Plan A. 4, 450; Konventremier der M. A. 4, 450; Konventremier der M. A. 4, 450; Konventremier, Doppethentelteld aus Alofter,

A. 8. 551 (8)

Diarignano, Echlacht von (t515), 5. .tt1 f.

Frang I. hatt feine Reiterei mahrenb ber Racht gum Angriff bereit T. 5. 109. Marignola, Johannes, papitt. Legat, 4. 104. gueville, 4. 560; hinrichlung A. 4. 559. Marillae, Ludwig, Marichall, 6. 108 f. Marillae, Michel, Großfiegelbewahrer, 6,108. Marina, Gefährtin bes Cortes, 5. 358, 861. Marini, Giambattifta, Dichler, 5. 851. Rarinus 5. 351, 607, 6. 256, Marinus Dueio, Gefehrter, 5. 12, Marinus, Papft († 884), 3. 382. Marinus bon Tyrus 5. 38 f.

Mariopol, Stadt, 6. 669. Maripaur, Romanidrififieller, 6, 669. Mart, Mingewicht, 4. 60 f. Mart, gemeine (Milmenbe), 5, 96, 99, 186

Bart, gemeine (annence), a. 36, 39, 180. Barten, Girnichiung von, burch karl d. Gr. 3. 340, 343; 311 Jeil Cito's I. S. 480; Martgrafen S. 340, 343; Martmannen S. 340; Martoerfaffung bei den Ger-manen S. 101 f.

Martiand (Balbland) 5, 33. Marfio a. b. Befer 3. 326. Marfomannen 8, 22, 56 f. M friege (167—181) 8, 22. 56 f., 98, 832; Martie 4. 255 f.; Marttrecht 4. 714. Martusbibliothet in Benebig 4. Martnefirche in Benebig 3. 552.

Martborough, John Churchill, Derzog von, 6. 369, 372, 385, 419 f., 422, 427-429,

6. 369, 312, 365, 419 f., 422, 427—429, 434, 438 f., 485; Örring II. Derring Engen bei Malphamet A. 6. 439; M. und Aring Engen bei Malphamet A. 6. 455, 563 f. Warton. Gerinoph, Dichier, 5. 563 f. Warton. Gelich Sta, 6. 285, A. 6. 221. Warmande, Eduach bei, 4. 286, A. 6. 321. Warmande, Eduach bei, 4. 280 f. Millegonde, Martin, Philipp, Derr bon G. Midegonde,

Wartens, Georg Friedr., Acholscherc, 6.711. Maturelien, Ariamon, Ergefer Veter's d. Mer, 6. 475. Maturelien, Obligation of Els. Maturelien, Obligation, Obligation

6, 170.

Martin, Benry, frangof. Siftorifer, 6, 585. Martina, Gem. Raifer Ronftantin's III., Martina, 6

Martineichti, Chlacht bei (1789), 6, 664. Martini, Gelebrter, 6. 629. Martinique, frangof. Aufiedlung, 6. 227; bon b. Englanbern erobert (1762) 6. 615.

Martinis, bou, faifert. Rath, 5, 698, 6, 4-6. Martinevogel, Ritterbund, 4, 331. Marthr, Betrus, Dumanift, 5, 12, 340, 428, 605. Marwis, Oberft von ber, 6. 885. Maryland, engl. Rolonie, 6, 163, 411. Majaceio bi San Giovanni, Maler, 4.

475, 738, 5. 68. Majaniello (Thomas Aniello) 6, 117. Maseod, Joh Jaf., Geichichtichreiber, 11. 537. Masendria, Schlacht bei (814), 3, 282. Maham, Lady (hill), 6, 438.

Maforien 4. 280 f., 627. Maffachufette 6. 162 f., 411, 690.

Raffilia f. Marieille. Raffillon, Bijchof bon Clermont, Rangel-

Maffillon, Bilgof von Liceinoni, Ango-redner, 6, 271, Maffini, Palazzo, in Rom 5, 69, Paffilja v. Colollas eingen. (703) 8, 244. Magmfinfter, Rlofter, o. 185. Raffps (Deffpe), Quintin, Maler, 5, 452. Majubi, arab. Reifenber, 4, 703. Matelief, Cornelius, Geefahrer, 5, 593. Materialismus in Frankreich 6, 672 f. Maternus Biporle, Sumanift, 5. 180. Maifrib, lothring. Graf (um 900), 8. 389.

Mathematit bei ben Arabern 3. 240, 270; in Deutschland im Beilalter Friedrich's b. Gr. 6. 712; in England bis gum 13. Jahrh. 4. 23t; in 3talien im 15. u. 16. Jahrh. 5. 62.

Pathefius. 306., Rirdenliederdichter, 5. 327, T. 5. 820. Mathias, M., Lelier d. brandenburg. Reitpolt, 6. 314.

Dathilbe, Gem. Raifer Deinrich's I., 8. 477. Plathilbe v. Dabeburg, Gem. Lubwig's II. bes Strengen bon Babern, 4. 308. Mathilde bon Flandern, Gem. Bilbeim's bes Eroberers bon England, 8, 441. Mathilbe, Gem. Deinrich's I. bon Eng-

tand, 4, 198, 160.
Mathiko bon England, Gem. Raifer Dein-rich's V., 3, 225, 4, 160 f.; dann Gem. Gollfried's bon Planiagenct, Grafen b. Anjon, 4, 161, 163 f. Mathiko bon England, Gem. des Perzygs Heinrich d. Löne von Sachjen, 3, 637,

645, 656,

Dathilbis, Todi. bes Martar. Bonifacins bon Toscana, Gem. Gottfried's bes Budl. bon Lothringen, 3. 505, 518, 625,

Warmande, Galachi bei, s.

Warmande, G.

Warmande, G.

Warmande, G.

Warmande, G.

Warmande, G.

Warma

4. 524, 563,

Raupertuis, Prafibent ber Berliner Afa-bemie, 6. 618. Mauren 8. 54, 128, 179, A. 4. 109; er-obern bie Rorbfufte von Afrifa 3. 210;

burch Mufa 3bn Anffelr unterworfen 3. 210, 219; Rart Martell gegen bie DR. 3. 300; Rarf b. Gr. gegen bie DR. 8. 330; bie DR. in Spanien 3, 228 f., 257; Rampie b. Chriften gegen biefelben 257; Rample d. Chriften gegen biefelben 3, 26f f., 4, 105 f.; Auszug spanisher Mitter gegen bie M. A. 4, 146 f.; Bernicht er Wiertradni in Spanien 5. 13 f.; Metrichaum in Hortugal 6. 25; in Spanien (1499) S. 18 f.; Austreibung aus Spanien 5. 600 f., A. 6. 601; — Waur. Bauftil 4, 56, 183 f. Maurelanien, Landung ber Banbalen, &. 54, A. S. 55.

Mauretanier (Mauren) 8. 54. Mauritane, Graf Dumbert von, 4. 184. Mauritius, byzantin, Kaifer, 3. 151. Mauritöstad 6. 134; Schlacht bei der M. (1640) 6. 134. Maurus, Rongregation bes beil., 6, 270,

Daufelhurm bei Bingen 3. 389. Maren, Gefangennahme bes Rind'ichen

Urmeeeorps bei (1759), 6, 609 f. Armercorps or (1709), 6, 609 f. Maxima Caosarionsis 3, 86, Wagimian, röm. Kaifer, 8, 86, Wagimian, Vifchof, A. 8, 146; fein Bijdoffssiuhi in der Kirche San Bilale zu Rasiuhi n der Kirche San Bilale zu Ras

benna A. S. 173 (24). Wingimitian I., Cohn Raifer Friedrich's III.,

agumitani., Som naiper atteoring sili., beutscher Kaiser, 4, 398, 398, 490, 518 406, 425, 456, 484, 486, 510, 587 f., 591—593, 5. 107 f., 149, 322, 6. 329, A. 5. 77 H. Tb. 4.; W. nub Maria in Gent A. 4. 401; critirant Cubstusification burg 4. 650 f., A. 4. 661; befiegt ben frangof. Ritter Claubius be Borre A. 5. 107; PR. & Triumphwagen nach Saus Burgimaier's Entwurf A. 5. 334. Maximilian II., Cohn Raifer Jerdinand's I.,

benticher Raifer, 5. 307, 468, 470, 579, 

Bapern, 6. 349, 352, 404, 418, 422-424, 427 f., 430, 434, 468, 555 f.; an ber Leiche feines Cohnes A. 6. 418; Clands bilb A. 6. 353,

6. 115 f., 119, 122—126, 128, 187, 202, 219 f., 259, 264, 266; Anna von Cester-reich u. Kardinal M. A. 6, 121. Magepba, Rofafenbetman, 6. 486 f. Magiar, Emporung bes, 3. 246.

Ragsolini be Brietio, Sploefter, 5, 146. Meaux, Stabt, 4, 536. Medant in Frankreich im Beitalter ber

Rufflat, 6, 515; in Jaluen in 15, 11, Noverjein, volumi, Somier, 6, 147, 16, Jakrb, 5, 62, Breeffendurg 3, 685; Rusbreit, der Refor-Arecht, von der, G, 665 f. malton in M, 6, 271; Edskenkein mit Neeting 3, 159, 345.
R. dethat 6, 36; R, von 1713—1755] Regerk, Ultrich (Abraham a Saneta Clara),

6. 683. Medlenburg, Jefte, Erfillemung burch Bris

bistam (1164), 3. 634. Mebellin, Ctabt in Mexito, 5. 366. Debeshamftebt (Beterborough), englifches

aus 6. 554; Palafi W. in Floren, A. 4.

175; Wedlecergadder in San Torengo y

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1293), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1293), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1293), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1293), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1293), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1393), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1393), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1393), 4. 310.

Weithord, Oraf von Gedy und Tirol

(1393), 4. 310.

Werodais, Arantentinin, Genambert der Gerodais

Werodais, Seofu Theodoret's bon Autro
fier, 3.

3. 294.

Rerobed, Sofu Thirperia's bon Renfrien,

3.

Riveria, d. 22.
Redict, Alexandro de', 4. 472.
Redict, Alexandro de', criter Persog von Florens, 5. 309 f., 455.
Redict, Bartolommeo de', Sohn Alexandro, Daube einer Berfchwörtung (1360), 4. 472.

Medici, Giuliano be'(+1478), Cohn Beter's, 4. 476-478.

Medici, Giuliano De' († 1516), Cohn Co-rento's Des Bradtlacn, 4, 482.

Mebici, Biulio (Bapft Clem. VII.), (†1534), natüri. Sohn des Bor., 4. 478. Medici, Johann von († 1461), jüngerer Sohn des ätteren Coftmo, 4. 476. Medici, Johann Gafton von († 1737), leht.

Großbergog bon Toscana, 6, 522, Mebici, Ratharina p., Tochler Lorengo's II.

A. 4. 479.

\*\*Rebbri, Vorengs II. be' († 1519), Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Vorengs II. be' († 1519), Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Vorengs II. be' († 1519), Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Vorengs II. be' († 1519), Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, Sers, Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, Sers, Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, Sers, Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, Cofin Parlé 5.

\*\*Rebbri, Derbri, Sers, 
meo's, 4. 472.

Medina Sidonia, Serzog (um 1640), 6. 114. Medina Talca, Schlacht bei, 4. 115. Median Kalca, Schlacht bei, 4. 115. Medianim Madiand) 3. 4. Medigin im Mittelalter 4. 22; bei den Arabern 3. 271; in Frankreich im 16.

3ahrh. 5. 411. Muftlar. 6. 675; in Bialien im 15. u. Debrejen, islamit, Conien, 6. 332 f.

Meghen, Graf, 5. 468 f. Rehadia 5. 309, 385; Schlacht bei M. (1738) 6. 524; (1788) 6. 664.

Meigret 5. 414.

Alle. Meinung, öffentliche, erfte Rundgebung

Meighthal, Arnold von, 4. 409—411. Meigar, Graf henriques von, 4. 603. Melitichah (Malet Schah), Selbichuten-

fultan, 3. 664, 4. 68 f.

Milatt, 3. 564, 4, 687, Welf a. d. Donau, Benebittinerabtei, 6. 643, A. 5. 689. Wellin de St. Gelais, Dichier, 5. 412. Weitschiedt, Schack bei (1078), 8, 520. Weius, apul. Ebelmann, 8. 453. Melufine, Die fcone, Dichtung, 8. 424, 4. 34. Memel von b. Ruffen befeht (1757) 6. 596. Memleben, Ruinen vom Rlofter, A. 8. 474.

Memteren, orangen 4. 707. Remmingen 4. 707.

Denboga, Bernarotto, span, Geranote in London, 5. 527 f., 530; in Paris 5. 547, 558, 555, 568. Mendoga, Diego de, Dichter, 5. 607. Mendoga, Franz, 5. 680.

Menidenopfer bei b. Germanen 3, 108; bei b. Lithauern 4, 629; in Merito 5, 856; in Beru 5, 368; bei b, Claven 3, 121. mer 8, 4, 472;
Wethin, crao. Etabt, 8, 187, 270; Kindt
Mohammed 5 and M. 5, 187, 185, A

189; M. 5 and W. 5, 187, 185, A

189; M. 5 and W. 5, 187, 185, A

189; M. 5 and W. 5 are Medical relegart;
Medical Association of Medical Research

Wethin Association of Medical Research

Wethin Association of Medical Research

Wethin Gettl, Orrago von Clarifs, box

Wethin Gettl,

Mapr von Kochel, Balthafar, Sührer der Medina Celi, Herzog v., Minister Kart's II. Meran, Graficaft, 3. 685.

auffländ. Bayern, 6. 430.

Bagarin (Builto Magarini), Kardinal, Middle Sidonia, Alfhonis Chercy de Christoff Remery, Gerguph, 5.

18, 18, 28, 28, 286, Kinn son Ecster (Bertind), Kardinal, Krassy von Stefelischer der um Sex. A. 5. 225.

Merhan-adworturors, Cefelischift der, 5.

577-579.

5077—579.

Wercia, Königreich, 3. 426.

Becroeur, Hergo von, 5. 558.

Becroeur, Hergo von, 5. 558.

Becro, Krant v., bayer, General im 30 jähr.

Ariege, 6. 76, 79.

Werch, Graf, Lallerf, General im poln,

Euccefionsfriege, 6. 521.

Berce, vob de fa. engl. Minister, 6. 388. Mere, Lovd de fa. engl. Minister, 6. 388. Meres, Franz, 5. 586. Mergentheim, Shidadi bei (1645), 6. 79. Merian, Matth., Aupferstecher, 6. 542. Merida, Schlacht bei (759), 3. 230; (1230)

4. 134. Berfantiffpftem 6. 224 f.; in Branbenburg-Breugen 6. 314, 602; in England 6. 412; in Rukland 6. 493 f.

3. 294.
Werowinger, frant. Königshaus, 3. 70 f.;
Königstis der M. 3. 302. A. 3. 304.
Königstig gur Leit der M. 3. 303.
A. 3. 291; das Frantenreich zur Zeit des
Berfalls der M. 3. 291 f.; Erfolden des
M. Schickflechts 3. 304; — Merowing. | Weisen, Bertolomino | de | Colm Nie | Weinung, offentliche, certle | Rundgebung | Ronnforth | Royal 
vom Mehopfer 8. 168. Meffen 3. 346, 4. 255 f. Meffenius, Bater u. Cohn, fcweb. Gelehrte.

6. 290. Meifias" Klopftod's 6. 714 Meffina 3, 688; bon ben Arabern erobert (831) 3, 260.

Mefins, Cuintin, f. Maffns. Metallbearbeilung in Teutichland jur Beit

der Reformation 5, 336 f. Metastasio, Bietro, 6, 681, T. 5, 399, Metfrid, Parteiflhrer unter Ludwig dem Frommen, 8. 363. Methodius, Batr. b. Ronftantinopel, 8. 284. Dethodius, ber beilige, Apoftel ber Glaven.

Michobuls, der beilige, Aboliel der Gladen.

3, 175, 408, 462.
Meliben, engl. Gefander in Gortugal, 6.
426; Merting (1703) 6. 426, 676.
Meß 8, 291 1; Meighang (1386) 4. 337;
Meß 8, 291 1; Meighang (1386) 4. 337;
Meß 9, 191 1; Meighang (1386) 3. 314.
Mejler, Georg, Guarenflüere, 5. 186.
Meudon, Schloß 31, 6. 256.
Meudon, Schloß 31, 6. 256.
Meudon, Schloß 31, 6. 256.

bon England, 4. 160.

bon England, 4. 160.

Menteroidi, erte, in England, 6. 550,

Mertic, Enthe Lie, 251, Eversei 5.351, F.

Menteroiding, 5. 53; Eversei 5.353, 7.

Menteroiding, 5. 53; Eversei 5.354; Meligion

1. Solieblenit 5. 354; f. 4. 555;

Meteroid, Sonerete, Serteir 5. 356;

Meteroid, Sonerete, Serteir 5. 356;

Menteroiding, 5. 556;

Menteroiding, 5. 556; meritan. Alterthilmer A. 5. 355.

Mertit f. Suitgilopochtli. Regeran, François be, Gefchichtfcreiber, 6

266, 289. Michael, Engel, 3. 163, 166. Michael I. Rhangabe, byjaniin. Raifer.

Michael II, Balbus (ber Ctammler), bus. Raifer, 3. 246, 282 f.; Enbe feiner Dp-

Katter, 3, 246, 282 I., Unor remer ay-native 3, 285.
Plichael III., Sohn bed Theophilus, buz. Katter, 3, 284 f., 287, 460, 543.
Plichael IV. ber Baphigaparter, byzantin. Kaiter, 3, 356.
Plichael VI. Kataphies, buz. Raifer, 3, 556.
Plichael VI. Stratioticus, buz. Raifer, 3, 556. Michael VII. Barapinaces, bygant. Raifer, 556

n. oygunati, autre, 658 f., 672. Richael, Sohn bes byz, Kaifers Androni-tus II. des Aelteren, 4, 660. Richael Komnenus, Fürst von Epirus, 8 667

Dichael (Bisniowiecti), Ronig v. Polen 6. 344, 467. Michael II. Br

mir, Groffürft von Rugland, 4. 293.

bon Rugland, 5. 644 f., 6. 471 f. Michael Der Tapfere, Bojewode Der Ba- Miron, Robert, Deput, von Baris, 6. 92.

Michilus (Molzer), Jatob, Dichter, 5. 322. Middetburg, Einnahme b. (1574), 5. 505 f. Middelfahrt, Schlacht bei (1535), 5. 264. Middlejer, Cranfield, Graf von, Lordichat-meister, 6. 154.

Mibgarbeichlange (german. Gotterfage) 8. 18, 20,

Dieczistam I., Ronig bon Polen, 3, 530; Standbild in ber "goldenen Rapelle" gu Bofen A. 4. 280.

Mittis, Aarl v., popiti. Kammerherr, 5. 148, Wilton, John, 6. 167, 193 f., 214 f., A. G. 215; bitlirt das "Berforene Paradies" A. 6. 212.

Milutin, Gerbentonig, 4. 656 Mimir (german, Gotterfage) 8. 18. Chlacht bei (1759), 6. 608. Mindomia, Egilagi bei (919), 4. 123. Muidowe, Großlicht von Litzauen, 4. 629. Nring, 20. dijnef. Dynacitie, 4. 104, 688, Mohammed II. Sultanickach, Sultan von

Mingeti, dinef. Raifer, 4. 78. Miniaturmalerei, irifde, 3.174; Miniaturen bes 9. Jahrh. A. 3. 173 (1 bis 4). Minimen, Orden ber, 3. 541 f., 4. 9. Minimen, Orden ber, 3. 541 f., 4. 9. gorob, 5, 641.

Dinifteriafen 3, 545.

Minne in ber Dichtfunft bes 18. 3ahrh.

bichtung 4. 87; Minnebienft ber Ritter 4. 46 f.; arab. Minnefänger 3. 181 bis 183, 214, 242; Minnehof von Cordova 8, 214; bou Damaetus 8, 214. Minnefota 6, 228.

Minorca von d. Engländern erobert (1708)

Minoriten 3, 538; 541 f. 8, 506—508. Richael VIII. Baldologus, Kaifer v. Ritda, Ains, Ains, Agricultum, d. 291 f. u. bygantin. Kaifer, I. 615, 667, 4. 501, Ains, Agricultum, d. 292 f. Richael, Eogh bes byg. Kaifers Androui: Midint (german. Gotterlage) I. 200. Miracles, Entwidlung der, 4. 38. Miranda, Sa de, Tichter, 5. 607. Mirandola, Graf Pico von, 4. 479, 481 f.,

Bniowiecti), König v. Polen , 5. 62, 64, 126. Micandula, Stadt, 4. 466. Bruder des Andreas v. Biladi: Mic Oldaffier, Subahdar von Bengalen,

6, 700-702. Richard Agressiantish von Auer, Großint Mr. kollen, Bruder bes Vor., 6, 702. Ben Richard, 6, 652. Richard, L. Feodorowitich Bomanov, Bar Richard, L. Feodorowitich Bomanov, Bar Michard, L. Feodorowitich Bomanov, Bar

Land fiberrumpelt (1202) 4. 198.

Authori der Lopfert, Logistode der als in Author, Novert, Lepni, von Hatte, v. v.. Altomith, Lapfillit, 6. ed., Miromith, Lapfillit, 6. ed., Miromith, Lapfillit, 6. ed., Miromith, Lapfillit, 6. ed., Miromith, Lapfillit, de Causia, Gegner v. Hus, d. 3301. Miragalha (de Causia, d. 3301. Miragalha (de Caus

5 874

Miffiffippigefellichaft (Compagnie d'occidont) 6, 510. Mitchell, John Andrew, engl. Gesandter in Bertint, 6, 587.

Mittelamerita f. Amerita.

Weight A. 4. 280.

\*\*Ricefistal II. Coin Belestan's I. Chrotry, Soning bon Weight S. 3. (Editus).

\*\*Street Stand II. 1. Soning The Street Stand Street Stre

Moing von von Morten I. Sommann, Wickeldam's H. Low Morten I. Som Morten

Bullenarier (.) Bull-imonacemente.
Bullenarier (.) Bull-imonacemente.
Bulleolauosti, (.ul), Abelsomiti, 6.475, 189.
Bulleolauosti, (.ul), Abelsomiti, 6.475, 189.
Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, (.ul), Bulleolauosti, 3. 1947, Esdaff tellet ang 8. 1911; Charatter 11. Lebensweise 8. 191 f.; M.'s Frauen 8. 191 f.; seine Bistonen 3. 192 f.; Ende 8. 190 f.; M.'s Lehre 8. 194 f.; M. u. sein Bost 3. 179 f.

Mohammed, Bruder ber Mifcha, 8. 205 f.

Chowaresmien, 4. 68. Mohammed III., Alaeddin, Sultan von Chowaresmien, 4. 68; seine Flucht 4. 69,

4. 69. Mohammed, ind. Großmogul, 6. 698. Mohammed, Sohn Abballah's, Sultan v. Maroflo, 5. 516. Mohammed I., Sohn Sultan Bajefid's I.,

inne in der Dichtfunft des 13. Jahrb. Doman en fultan, 4. 648, 679 f. 4. 27; Beit des Minnegelangs und der Mohammed II., Sohn Mutad's II., Co-Troubadouris 4. 27 f.; deutsche Witne-

666, 668-670, 674, 682 f., 5. 28, A. 4 685; Einzug in Konftantinopel A. 669; Tob 4. 684.

Mohammed III., Comanenjultan, 6. 834. Mohammed IV., Cohn Sultan Ibrahim's,

Mohammed al Emin, Rhalif, 3. 236. Mohammed Mit, Burft bon Tritfchinopoli,

6 700 Mohammed al Rabir, Rhalif von Bagbab, 8. 256.

Dohammed MI Mabbi Billah, Entel 216berthaman's III., Rhalif, 4. 112 f. Mohammeb al Rafr, Emir ber Mohaben, 4. 184.

Dobammed Barbaroffa, Emir v. Granada, 4, 605. Dohammeb Chobabenb, Schah v. Berfien, 5. 397.

Mohammed Girej, Rhan ber Rrimtataren, 5. 624. Mohammed 3bn Abballah, Sabichib, f. Ale

Mohammed 3bn Abberrhaman, Shalif von

2000ammed Joh Addergaman, Khali don Cordond, 4, 115. Mohammed Joh Khu Betr, Empör., 8, 206. Ridhammed Joh Albamar, Emit don Gra-nada, 4, 135, 165, 5, 16. Mohammed Joh Zadar, Grinder d. Khali-dat don Jedid, 8, 238. Mohammed Joh Wetman, Bruder Abdal-

malit's, 3, 244

Mobammed 3bn Guleiman, Relbberr Dut-Mohammed Ion Suleiman, Helopert Multichi's, 8, 250. Mohammed Ion Suleiman Ion Ali, Better des Khalifen Al Manjur, 8, 233. Mohammed Ion Tahir, Statthalter von Khorafan, 8, 250.

Mohammed Bafcha, Felbberr Gelim's I.,

5, 398,

Mondor-lichre Leibnig' 6, 535 f.
Moncado, Agua, 5, 540.
Mondo 8, 170; beim Riege u. Brildenbau
A. 3, 315; beim Riege u. Gillergienter 3,
539; Nondfoorben 3, 322, 538 f., 4,
9 f., 5, 339 f.; Wondforadger A. 3,
540, 541 u. 5, 115.
540, 541 u. 6, 116.
Moncentour, Geflodi bei (1569), 5, 436;
Hintribandlungen vor b. Ediladi A. 5, 435.
Mondelar, Pan. Genral, 6, 390.

Mondejar, Span. General, 5. 390. Mondejar, Soin bes Rhalifen Mohammed, Khalif, 3. 265.
Mondif, 4. Britder b. Khalifen Safam II.

bon Corbova, 4. 107. Monbragon, Bertheib, b. Midbelburg, 5. 506. Monembafia (Matvafia) von b. Benegianern

eingenommen (1690) 6. 358. Mongolei 4, 688. Mongolen 4, 65 f.; Gibe gegen Mitte bes 6. Jahrh. 3, 84; Dichingie Sthan u. feine

6. 3ang. 3. 84; 2 gungles soah ft. etne Rachfolert 4. 66 ft, 687 ft; Uebreichreit. der Kolga A. 4. 71; Ginfall in Rufland 4. 70, 293 ft; in Bolen 4. 70 ft, 626; in Schlefter 3. 675, 4. 70 ft, 283; in Ungarn 4. 73, 290; in Sibrien 4. 73; unterwerfen Sprien 4. 74; die R. in g\*

China 4. 70, 75 f.; Sitten u. Religion 4. 86 f.; mongel, Dungitte in China 4. 

Monitraus aus b. Anfang bes 14. 3ahrh.

Montanes, Juan, 6. 132.

Montanban, Belagerung von (1621), 6. 96 Montbelind (Mömelgarb), Graifd,, 6.247. Montbelind (Mömelgarb), Graifd, 6.247. Montbrun, Dugenottengeneral, 5. 541. Montbrun, Et. André de, Befehlshaber v. Randia, 6. 336.

Kanvia, 6 336, Wentral, 6, 614 f. Wontedin, Iranisii. General, 6, 614 f. Wontelar, franisii. General, 6, 247, 400. Wonte, 64, Sarbind, 5, 304, 306. Ronte Cassino, Beneditinertloster auf dem, 8, 170, 484, A, 8, 839. Wontecki, Bedesacidicidi in Berona, 8, 618.

Montefeltre, graff. Familie in Urbino, 4. 459, 465. Monte 3mperiale, faifert. Pfalg auf bem,

Simon von M., 4. 238 f., 244. Montfort, Johann von, 4. 668. Wontfort, Graf Simon IV. von, Hührer im Benchian. Kreuzinge, 3. 664, 666,

4. 21; Tob A. 4. 19. Montfort, Graf Simon von, Cohn bes Bor.

Wontfort, Graf Zimon von, Gohn bes Bor, Genvernert der Gabsogner, 4. 218 f., Bontgolffer, G. 675, A. 6, 675, Bontgolffer, G. 675, A. 6, 675, Bontgolffer, G. 675, A. 6, 675, Bontgommern, ameritan. Cherti, 6. 691. Brontief, Eddiadt bet (1486), 4. 509, 605. Wontjand, Graf Galon von, 4. 204. Wontfand, Graf Galon von, 4. 204. Brontfer, Gediadt bet (1486), 4. 584, 6. Brontfern, 6. 459, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584, 4. 584,

Montmartin 6, 635 f. Montmirail, Friebenetongreß gu (1169), 4. 172.

Wontone, Bracto de, Gondotteri, 4. 381. Nonvenlar 4. 266; Univertität 4. 23. Wontpenlier 4. 266; Univertität 4. 23. Wontpenlier, Anne Warte Conife don Der Wicksoff, Sip etner Pfalger, Efnic 4. 429. Wolderolfd, Hons Villager (Hinder, Eddhain, 5. 222, 623, A. 8. 33.) Icans, Bringeffin, Tochter Gafton's bon

D., 6. 125; lagt die Ranonen ber Baf- Mofellanus, Betrus, Reftor ber Univerfität tille auf b. fonial, Geer richten A 6. 127. Leipzig, 5. 149. Montpenfier, Builbert b., Generalftatthalter

1. 10.5.

Wont, George, Sergeg bon Misemaric, 6.
107, 205—210, A. 6, 208.

Wonntooth, Deriog Calob bon, natilet.
Scotu Karl's II. bon Grafanto, 6. 86, 200
807 ft, 871-575, A. 6, 308, 308

Wonterde, Chom 211, 3. 3.52.

Wonterde, Chom 211, 3. 3.52.

Wonterder, Com 211, 3. 3.52.

Wonterder, Com 212, 5. 439.

Wonterder, Com 313, 3.52.

Wonterder, Com 313, 3.52.

Wonterder, Com 313, 3.52.

Wonterder, Com 314, 3.52.

Wonterder, Com 315, 3.52.

Wordstorder, Com 315, 3.52.

Moral, Berfall ber, im Beitalter b. Mebi-ceer 4. 479 f.

Morabiben (Morabethen, Mimoraviben),

arab. Romadenftamm, 8. 566, 4.118 f., 132. Moravier 3, 98, 384, 630, Moray (Murray), Thomas Randolf, Graf

bon, Biej beverweier bon Echottlanb, 4. 517, 521, 551. Moray, Jalob (James) Stuart, Graf bon,

bis 500, 502 f. Morbaunt, engl. Schapmeifter, 6. 389 Mordnacht bon Lugern u. bon Bilrich 4. 413.

Worea (Peroponnes) 4. 653; Lamas All Pafcha in M. 6. 514. Woreo, Aragonese, 5. 551. Woreto, Agolin, Lichter, 6. 131. Woreville, Jugh de, 4. 178 f. Worgarten, Schlacht am (1315), 4. 412,

## Sport Camper of the Control of th Johann Georg's 1., 6. 465. Morib. Graf von Sachien (Marichall bon

Sachien), natürl. Sohn August's bes Starfen, 6. 520, 567, 570, 574, 580, A. 6. 581; bei Jontenan A. 6. 571.

Morit, Rarbinal, 6. 112, Morley 6, 208.

Morner, Delmar bon, Erzieher Guftab Abolf's, 6. 39. Moro, Criftoforo, Doge v. Benebig, 4. 508.

Rorone, Hier, mailand, Geheimfett., 5, 210, Morone, Kardinal, 5, 279, 318, 345, 671.
Vorofini, Francesco, venezian, Admiral, 6, 336, 357 f.
Worosov, Boris, Etzießer d. Baren Alexieje,

6, 472,

Morfinai, Elijabeth, malad. Bojarin, 4.646.

Cittemalb), 6. 540.

Mojen, Wilhelm b., Bringenrauber, 4. 494.

Mojer, Friedrich Karl von, Sobn des Holg., heff. Minister, 6. 634, 711. Mojer, Johann Jalob, wilritemberg, Landichaftetonfulent, Ctaaterechtiehrer, &

636, 710.
Möfer, Juftus, 6. 711, A. 6. 711.
Mofes von Lyon, Rabbi, 3. 580.

Rofes, Statue von Michelangelo, 5. 70,

Mosgame, Schlacht an ber (1195), 4. 28t. Mosheim, Johann Lorenz von, Kircher-bittorifer, 6. 538. Mosfau, Gründung, 4. 292; wird Haupt-ftadt v. Rußland 4. 652 f.; im 17. Jahrh.

A. 6, 479; b. Rreml A. 4, 652; Stamm-bane ber Romanows A. 6, 471; Troisfiglloster bei M. A. 6. 475; Deutiche in M. 5, 625; Syngil ber griech priental. Rirche (1666) 6. 473; Reichsverfammlung (1767) 6. 646.

Mostowitifche Sandelsgefellichaft 5. 578. Mostwitin, Jwan, 6. 474. Rofful, Khalifat, 3. 228. Rofful, Stadt, 3. 565.

Rotamib, Emir b. Cevilla, 4. 118, 120,152.

5. 591.

Mounteagle, Lord, 6. 151. Rountjon, Graf, Statthit, b. Irland, 5.572. Moura, Chriftobal, 5. 5t 8. Momafel, Rorangueleger, 3, 566.

Moye, Heberfall bei (1757), 6. 596.

Rozart, Solfa, Amad. 6, 721 f., A. 6, 721. Rozart, Solfa Amad. 6, 721 f., A. 6, 721. Rozas, Bolfskamn, 5, 373. Rhistaw, Sohn Bladimir's Monomach, Erchfirth von A. 201. Rhistam. Sohn Jástaw's II., Geokfürk

bon Ricm, 4. 292. Mitislam, Burft b. Efchernigow, 4.293f. Mitiblamblit, Gurft, 5. 644.

Muattala, Berbaltnif gu Mifcha, 8. 192, Muatrian, Scholler Diffman's, Khalif, 3. 199, 208, Muatria I., Better Diffman's, Khalif, 3. 204—207, 209, 216, 218, 244. Muatria II., Khalif, 3. 210. Scholler Box Will In Mos

Muchtarah, Sanptitabt bes Ali 36n Mo-bammed, 3. 253,

Müclich (Michlich), Sans, 5. 336 f. Milhtberg, Schlacht bel (1547), 5. 299 f. Mühldorf, Schlacht bei (1322), 4. 320.

Diibibaufen im Elfaß, Gefecht bei (1678),

Muhtabi, Khalif († 870), 3. 250. Muly, Hatimide, Khalif von Kairo, 3. 565. Muly, Hadawlat (Addaulah), Oberhaupt b. Bujiden, 3, 256, 56t. Ruttadir, Al, Khal. (†932), 8, 250, 254, 256. Ruttafi, Al, Khalif († 907), 8, 250, 256.

Mutch Mi, Rhatt († 907), 8. 250, 256, Mutch Abul Hald Saldem f. Abul Safdem, Mulch Saffan, fürit von Tunis, 5. 275, Mulch Moint, Sultan v. Marolfo, 5. 516, Müller, Friedrich (Waler Müller), Dichter,

Miller, Dans, von Bulgenbach, Bauerm anführer in Schwaben, 5, 184. Miller, Johann, aus Königeberg f. Regios montanus.

Milncheberg, Stabt, 4, 438, Milnchebulen, Gerlach Abolf von, hannes, Minifter, 6, 538.

Munbus, oftrom. Gelbherr, 3. 135. Munbaud, Bater Attila's, 3, 63.

Münfterberg, Beinrich bon, 4. 395.

Muntaner, Geichichtichreiber, 4. 659. Muntaffir, Abalif von Bogbob, 3. 248. Muntaffir, Abalif von Kairo, 3. 565. Münger, Thomas, 5. 170, 190—192, A. 5. 191; vor der Echafer von Frankerischer Jahren A. 5. 195. Müngsbefen im Mittelafter 4. 681. Münse

Küngusefen im Mittelafter 4, 58; Milnet auf 5, 26; Quitnianis 8, 3, 13; arod. 2016. Nithianis 8, 3, 13; arod. Mingen 3, 244; Müngen auf der Zeit Karl's 6, Ger. A. 3, 305 (6); Hortral des Popiles auf Müngen 2, 278; Ledy. Müngenisin 4, 61; Müngenisin 4, 60 f.; Müngenisin 4, 61; Müngenisin 4, 60 f.; Müngenisin 4, 61; Müngenisin 4, 60 f.; Müngenisin 4, 62; Müngenisin 4, 63; Müngenisin 4, 63; Müngenisin 4, 63; Müngenisin 4, 63; Müngenisin 6, 63;

716; Velorant. Nes Vaingrous 3 varone u. Brülaren in Frantrich 6. 86; William verdischeter. Im 30 jähr. Briege 6. 19; Musveg. au leichter W. Im 7 jähr. Artege 6. 602, 610; ber 20 Gulbenfuß 6. 626. Watrob I., Gohn Undon 8. Eshanchillan. 4. 662 f., 614; Tab 4. 676, A. 4. 677. Witrob III., Gohn Webbammeb 8 I., Des manchillan. 4. 371, 643, 646, 686.

materintian 4.371, 6441, 643, 644, 659, 631, 8507, 807 fb. Warch LH., Cohn Sciin's II., Obmanen inten, 5. 897, f. Warch LH., Cohn Church's I., Chanacterintiatan, 6. 534, f. Warch Church, 6. 534, f. Warch, Gohr ton Gelim's I. Bruber Mch. Warch, G. 
gien, 6. 665. Murten, Schlacht bei (1476), 4. 898, 422, A. 4. 421.

Murviebro v. Cib eingenomm. (1098) 4. 130. Mufa, Cohn Bajefib's 1., Demaneninitan, 4. 679. Mufa al Sabi f. Sabi.

unientatumand 6, 716. Mulieu in Alegandrien 3, 161. Mulie dis jum 18, Jahrh, 4, 40 f.; Tar-fell. einer Maufflährung im 11, Jahrh, A. 4, 41; P., im 14. u. 15, Jahrh, 4, 179 f.; — bei den Kraderin 3, 272; arab. Sängerinnen u. Lautenfäßgerinnen A. 3, 232; — W. im Tastikalan. arob. Sängetimenu. Lautenschäfgerinnen.
A. 3. 243; — M. in Zeutiss and Diete. Article (1986). State 
Alterior II al II a. (1964). A 1798 f.; der all. Daris Anorholfin, Matalic, gweite Gemahlin Sar (hen B. 1785) ans d. 18. Jahr, A. B. (2000's III., 6. 475. 18. (16. n. 16.) arablide A. A. 705 (22) Maidy, Edianti bel (1616), 6. 184 f.; 882 f.). Rat I. bel B. A. 6. 183. Matala, Genidonf. 3. 685.

Multial II., Edmannfultan, 6, 355 f. Ruftola III., türf. Enitan, 6, 531, Ruftola III., türf. Enitan, 6, 531, Ruftola III., türf. Enitan, 6, 531, Ruftola, 11, 4, 680; Rufjiand d., foliquet, 2, 571, Ruftola, Eruber d., Samannfultans Ru-rad II., Rüft von Racamanica, 4, 680, Ruftola, Eruber d., Samannica, 4, 680, Ruftola, Eruber d., Samannica, 4, 681, Ruftola, Eruber d., Samannica, 4, 681, Ruftola, G. 318, Racanger 4, 449, Racange

Muftafa, Cohn Coliman's II., 5. 397. Musici, Sohn Soltman's II., 5, 397, Musici, Seijer Soltman's II., 5, 389, 392, Musicia Seijer Soltman's II., 5, 389, 392, Musicia Seifea, Beglerbeg von Musmiti, Artherr Seitan Asicido II., 4, 686, Musicia Bejdea, Archberr Sultan Mohammich's IV., 6, 336, Musicia, M., Seifi von Bagdad, 3, 248, Musicia, Midit von Bagdad, 3, 248, Musicia, Musicia Del Musicia, Midit von Bagdad, 3, 246, Musicia, Midit von Bagdad, 3, 246, Musicia, Midit von Bagdad, 3, 246, Musicia, Midit von Bagdad, 4, 74,

Mufter aus b. 11. ober 12. Jahrh., Stoff mit einem, A. 3, 551 (14). Mufurns, Marlus, Gelehrter, 4, 733. Muta, Echladit bel, 3, 190. Mutabib, Al, Khalif, 3, 250, 255. Mutalli, Khalif, 3, 256.

Mutas, Al, Shalif, S. 248, 250. Rauralius, bysantin Raifer († 812), 3. 282. Mutiams Rufus (Konrad Muth), Cumanift, Rauralius, Phinifter der Raiferin Irene,

zwier, wartel oer, in Edmeeden 6, 642 f., Nabegero, Relleinber, 5, 601.

Whinold, Grib, M. Walthamb, 6, 2, 260, 233.

Whinold, Simborning bee, 6, 264.

Whinold, Simborning bee, 6, 264.

Whinold, Simborning bee, 6, 264.

Walter Carlot, Car Muftifer 3, 600, 602.

nommen (1572) 5, 472, nommen (1572) s. 472. Rabiga, arab. Dichter, S. 184. Rabasdy, Franz, Cofrichter, G. 341 f. Ridasdy, öfterreich. Reitergeneral, G. 594,

596, 601. Raddod entdedt 34fand 8. 420.

Nadvod entdectt Jsfand 8. 420, Nadir (Zamads Auf i Kdau), Schaft ven Berfien, 6. 622 f., 698. Nafels, Schlocht bei firsh, 4. 416, 425. Nagol, Waria, Gemoblin Iwan's IV. von Nukland, 5. 640, 642. Asharto, Torres, Libier, 5. 610. Nadiralfact bringen in Merit ein 5. 833 f. Nadiralfact bringen in Merit ein 5. 833 f.

Raillae, Thilibert von, Grobmeifter Des Johanniter: Drbens, 4, 678.

Aonannter-Ledends, 4, 673. Ralios, Albeetrage der Gothen bei, 3, 26. Raliwajto, Kofatenhetman, 5, 689. Ramur, Grafifdaft, 3, 685, 4, 396. Ramur, Eadst, von Ludwig XIV. erobert (1692) 6, 402.

Beding 6, 273 f.; Sectimbigung bereichen Recho (Rein), Baran, 5, 26, 29. Recho (Rein), The Recho (Rein), Refare, 5, 31. Renthiof. Felagerung bon (1644), 6, 179. Recho (Rein), Refare, 5, 31. Recho (Rein), Refare, 5, 31. Recho (Rein), Refare, 5, 31. Recho (Rein), Recho

voj XIV. A. 6. 223, English M. unter Lubwig XIV. A. 6. 233, Marit 1. det 18. A. 6. 233, Marit 1. det 18. A. 6. 233. Malitin, arab, Hebbert, 3. 218, Malitin, arab, Hebbert, 3. 218, 3. 232, 562.

must A. A. G. Sess.
Mustim, and H. Germ. Getterfage; S. 16, 20, Asifire. Guitten von Achdert, S. 252, 562.
Muspelbeim (germ. Götterfage) S. 16, 20, Asifire. Guitten von Achder Ahmed's I., Stanaen futten, G. 334.

Raturalientabinet, erftes, 5. 62. Jauanustensomet, eries, s. 62.

Authurvolgendscheit im basant. Reiche auf leiter Aufrechte im beschrieben des höhrer Krowber, erfte der Unterfeiten der Ausgeben des Vielerfaltung der Spediaber in Amerika, 26t bes Villerfeitens des Ausgeberschleiben der Aufrecht der Raturmiffenichaften im bngant. Reiche gur

Jahrh. 6. 686; — in Frantreich im Beitalter b. Aufflar. 6. 675; — in 3ta-lien im 15. u. 16. Jahrh. 5. 61 f.; im

18. Jahrh. 6. 681. Rahmer, von, Jugendfreund Friedrich's II. von Breußen, 6. 551. Naugard (Rowgord) 4. 712.

Raumburger Bertrag (1554) 5. 817. Plauvlia A. 6. 513; von Damad Ali Pajcha erobert (1715) 6. 514.

3, 281. Ravagero, Reifenber, 5. 601.

Ravigationsatte, englifche (1651), 6. 197,

Raarben bon Friedrich bon Tolebo einge- Raros, Derzogthum, von b. Eften erobert

(1566) 5. 389. Ray, Cornelius, 5. 591. Rayan, Kampi Rublat-Khans gegen, 4. 74, 88, A. 4. 75. Reander, Michael, 5. 326.

Reapel, Herzogthum, S. 451; Königreich S. 456; unter b. Cobenftaufen B. 671, 678; unter b. Anjon B. 68t f., 687—689, 4. 316; unter bem Saufe Aragonien u. siien 3. 689; von 1273—1515 4. 466 f.; Karl's VIII. v. Frantr. Jun nach R. 4. 587 f.; R. unter ipan. Derrichaft 4. 470, 592, 5. 378 f.; von d. Cesterreichern in Befit genommen 6. 431; Im Beltalter ber Mufflar. 6. 680.

Reapel (Reapolis), Stadt, 3. 4; von Be-tijar etobert 3. 186; von Totilas einge-nommen 3. 140; die unigar. Flotte vor R. A. 4. 641; von Ludvigg XII. v. Frank-relch erobert (1503) 4. 589 f.; Aufstand Wild (3 Sob) f. (2006).
Wild (3 m Riffert, arch. Elotthafter bearing of the Company of the Compa

Spatteri, 3. 255, 408.
Reibichis, Magdatene Sibylle von, Gräfin von Rochits, 6. 466.
Reibpera, Graf Bilthelm, ölierreich. Feld-marichalf. 6. 524, 558—560, 630,
Reise ergiebt sich an Friedrich b. Gr. (1741)

6. 560.

Rejem-Ebbin, Gultan v. Megopten, 3. 694. Ref. Jafob van, 5, 592. Refu i. Recho. Remanja, serb. Thuastie, 4, 674 f. Nomesis Theresiana 6, 628.

Aumens Inorosiana 6, 628, Kemeter, Sollerschaft, 8, 156, Renorus, engl. Geschichtscher, 4, 226, Recorus, f. Röster, Johann, Kepomul, der heilige (Johann v. Pomut), 4, 338 f., 6, 16.

4. 338 1., 6. 16. Repos, Julius, weltre, Maifer, 3. 66, 78. Repoen. Vierre, J. Trianet.
Reri, Lötiliph, Kombonili, 5. 352.
Reronom, Judan, 6. 473.
Rerthus, german. Göttin, 3. 19, 106,

Reftor, ruff. Beichichtichreiber, 8, 333, 457.

Reftorius, Batr. v. Konftantinopel, 3. 162. Retolig, Schlact bei (1619), 6, 8, Repelanal 6, 622. Reu-Amfterbam (bas fpatere Remport), erfte

Reuffen, Gottfried von, 4. 37. Reufundland, Entbedung, 5, 50; Ceegefecht bei R. (1755) 6, 582. Reugranaba 5. 373,

Renguinea 6. 140, 686. Reubäufel von ben Türfen erobert (1663) 6, 838 f.; pon b. Chriften erobert (1685) 6. 351 Reuberrnhut 6. 639.

Reuhof, Theodor von, 6, 681. Reufalifornien 5. 867. Reutarthago 8, 7.

Reumart 8, 609, 4, 845, 438, 440, 442, 445, 454, Reumart, Georg, Rirchenliedbichter, 6. 539.

Reumartt, Cip ein. pfalggraff. Linie, 4. 429. Reumerito 5. 867. Reunieberland 6. 136, 236. Reu-Drieans 6. 510 f. Reupiatonifche Coule 3. 176. Reurer, Bolferichaft, 8. 457. Reufchottland 6. 440.

Renfeeland 6. 140. Reufer, Mbam, 5. 668. Reufohl, Reichstag gu (1620), 6. 13. Reuipanien 5. 866 Reuftabt-Gbersmathe 6. 309. Meuftrien 8. 118, 291.

Revers, Graf von, in b. Schlacht bei Rito-polis (1396) 4. 678 f. Rarl bon, Bergog bon Mantua

(† 1637), 6. 107. Revil, engl. Abelsfamilie, 4. 543. Revil, George, engl. Kangler, 4. 540.

Rein-Aricio 6. 410. Rein-Pipmouth 6. 162. Reioton, Jiaal, 6. 453, A. 6. 453. Reioton Butler, Schlacht bei (1689), 6. 892. Dem Port, Bertreib. ber Collanber burch b.

Englander, 6. 410. (Bergl. Reu-Amsterd): Bibelungentied 8. 351, 4. 36, 6. 714; Attisa im R. 3. 58. Ricaragua von Gongalez erobert 5. 367.

Riccoli, Granber ber Marcian. Bibliothet, 4, 476.

Nicephorus Bruennius, Gelchichtichr., 3.560, Nicephorus Gregoras, Gelchichtichr., 3.560. Nickashaufen, Aufkand von (1476), 5.100. Ricolal, Chr. Fr., Buchbanbier, 6. 706,717. Ricuefa, ipan. Seefahrer, 5. 52. Ribaros (Drontheim) 3. 412; Ergbisthum

4. 261; Eroberung (1176) 4. 262. Riebuhr, Karfien, Reifender, 6. 641. Niederbabern (Bfalgbabern), Cergogthum,

3, 684, 4, 426,

3. 684, 4. 426. Ricberdeutschland, Reformation und Re-volution in, 5. 243 f. Ricberlande 5. 22, 112; die 17 Provinzen d. habsburg. R. 5. 448; Bertrag von 1548 5. 472; Arcticitisamip 518 aur Union Milomedia von den Geotien beimgeluch 3. bon Iltréat, 5. 505 [; 16] et allifichium; 25. 519 [.; Gngländer u. Nichertänder Milon, Gartiard von Wosfan, 6. 472 [., genn ble Jonn, Holte A. 5. 519; Univ. abdangaletisteriforung 5. 520; [ept. Milondolf, 200] adda 1. 42 [., genn ble Milondolf, Spainten, Spa 1634) 6. 110 f.; R. und Frantreich im Sampfe mit Spanien (1635-1648) 6. 111 f.; nieberland. fpan. Friebe (1648)

6. 118; die R. in der ersten Faltse des Miss, span. Seefadrer, 5. 49. 17. Jahrh. 6. 138; eleg d. Staaten Nieder, germ. Gott, 3. 29. dottel 4. 118; ersten erstenfalde.engl. Noon, Just. 4. 10. Seefting 6. 197 f.; guester 6 235 f. Artou (Merthus), germ. Göttin, 5. 19. dialtsepfaldele: Mitlange des Bro-Misseyskoulder. 8. 671.

Sectrice, 6, 1971; justice 6, 225); Sittou (Nettinus), germ. Mottin, 5, 19, islainsyfaighteit: Minlinge bes Free Billon, perl. 2lighteit, 3, 571; leftantifemus in ben 92, 5, 455 ft; Nild (Nild), ben ben Demourage of Skrichenerfaffung 5, 459; ber Billon: Mindeburt, Doddfulte 311, 5, 669, 6, 333. Mindeburt, Oodfulte 311, 5, eben A. 6. 103; — Staats wefen: Stadt u. Provinzialvervollung im 16. Bahrh. 5. 454; fürfiliche Gewalt 5. 454 f.; Berfasiung 5. 594 f.; Bolfewirthchaft u. Staateleben im letten Biertel bes 16. 3ahrb. 5. 589 f .; Steigen bes Reichthums 5. 594; Rolfswirthichafts-141; - Sanbel u. Gemerbe im 16. 3abrh. 5. 449f.; im lenten Biertel b. 16. 3abrh. 5. 589 f.; Geefahrten 5. 591 f.; Sabré, 5. 589 f.; Secfabrien 5. 591 f.; Noblies in Hagarn 4. 642."

Wenerde und Pilinemercher in D. erflem Wolflit, bober Robe in Agnala 5. 473,

Salife des 17. 3abré, 6. 141; Lands Sconlifée Zataren 4. 535, 5. 646.

tottifidat in in 6. 3abré, 5. 443 (1946) Rogern, Elifelen von Rightangfer Bis
Run in in 16. 3abré, 5. 420, 422; Novel

Run in 16. 3abré, 5. 420, 422; Novel

Run in 16. 3abré, 5. 420, 422; Novel

Run in 16. 3abré, 5. 420, 422; Novel

Romnollten 17. 3abré, 6. 1416; Novel

Romnollten 18. Detreda, 5. 555 f.

Romnollten 18. Detreda, 5. 555 f.

143 f.; Walferl im 16. 3abré, 5. 432 f.; Novel, 5. 156 f.

143 f.; Walferl in 16. 3abré, 5. 432 f.; Novel, 5. 156 f.

144 f.; Walferl in 16. 3abré, 5. 432 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 556 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 156 f.

156 f.; Novel, 5. 156 f.

157 f.; Novel, 5. 156 f.

157 f.; Novel, 5. 156 f.

158 300 n. 10 ber erften Saltle des 17. abere. 6. 1822. niederland. See-John 6. 142 f.; — Billen fan fen Nool, van der, Fabrer d. 1822. 1822. nieder de Nool, van der, Fabrer d. fleritalen Barri in Velgen, 6. 685. niederland Nool (flandriche) Materialus (Nool van Nool Magdeburg, 4. 488. niederlands) 2843, 830. 480. 4824.

Revil, Widarde, Canda Manister, 4. 240.

Reuburty, Ediladri bet (1643), 6. 175;

Reubu

Reaftion 6. 16 f. Riederfachfich-banifcher Arieg (1628-1629) 20 f Riels (Ritolaus) Cvenbejon, Ronig bon

Dateiden, Steinen, Sonig von Danenart, 4. 260, 264, 268, 270.
Rieifen, Claf, Statifi. v. Bergen, 4. 712.
Rieifon, Ingemar, dan. Ritter, 4. 610.
Rienam, Rittmeiter, 6. 66.
Riesto, herrnhutertolonie, 6. 633. Rieumpoort, Echlacht bei (1600), 5. 874;

(1653) 6. 198. Rifelheim (germ. Gotterfage) 3. 16, 20.

| Microborus II, Sub. Auf., 3, 236, 245, 281, Microborus II, Subcab, byjantin. Saier. | Slicoborus II, Subcab, byjantin. Saier. | Slicoborus II, Subcab, byjantin. Saier. | Slicoborus II, Subcab, byjantin. Saier. | Subcab, 144. | Subcab, byjantin. Saier. | Subcab, 144. | Subcab, byjantin. Saier. | Subcab, byjantin. Su (fla von (1801) 180-118-016, worden der (1801) 180-118-016, word von Volletingkam, Herzog v. Sonzif (282) 2. 12, 161, 163; greefte, Volletif, Graf von Volletingkam, Herzog v. Sonzif (287) 2. 279f., A. 2. 279; Hangle (1899), 4. 831. (1801) 180-18-016, worden von Control (1801) 180-18-016, dec. von b. Kreugschiern eingenommen (1997)
3. 589; von Itradan erob. (1330) 4. 672;
das griech. Kalierthum von R. 3. 667,
Ritelas, Sooh des Attradades, 3. 275.
Atterios Acominatus, Gefainticher, 3. 560,
Altito, Gegarer des Jatr. Riton, 6. 473.
Attilli, Groder, F. Holice, 6. 34, 4. 271.
Attilli, Groder, 1. Holice, 3. 634, 4. 271. Rifolal, Bhilipp, Rirdenlieberbichter, 5.327.

5. 472; Breibeitstampf bis sur Union Rifomebig von ben Gothen beimgefucht 3.

822, 364 Rinibe, @ Chlacht auf ben Ruinenfelbern bon (627), 8, 180, 152,

Mivernots, Marquis, frang. Gefanbter in Berlin, 6. 585. Rissa, Waffenfrillftand pon (1536), 5, 278,

Noailles, Bergog von, Statth, von Law guedoc, 6, 274, 404. Roailles, franzof, General im Cefterreid. Ervfolgefriege, 6, 565.

Roailles, Rarbinal-Erzbischof von Paris, 6, 444, 511. Roatun (german. Götterfage) 3. 20. Robiles in lingarn 4. 649

Rorbatbinger 8. 99, 826, 836. Rorbamerita f. Amerita. Rorbbaufen 3. 470. Nordifche Compagnic 6, 225

| Morbick Compagnic 6, 225, |
| Morbick Compagnic 6, 225, |
| Aorf., bis sum 13. Salata, 4, 229 f.; |
| Aorf., bis sum 15. Salata, 4, 229 f.; |
| Aorf., bis sum 15. Salata, 4, 607, i.m. 1560 5, 615 f.; im 17. Salata, 6, 227, i.m. 1560 5, 615 f.; 387, |
| Aorf. f.; im 18. Salata, 6, 218 f., 387, Salata, 6, 218 f., 387, |
| Morbicker Brice (1655—1660) 6, 228 f.; |
| Börblingen, Schotch bei (1634), 6, 68 f.; |
| Börblingen, Schotch bei (1634), 6, 68 f.; |
| Dealberthough Schotch at the control of th

b. Gelbatesta nach ber Echlacht A. 6, 69. Rorbmart, Martgraficaft, 3. 472, 480, 607. Nordvirginifche (meftengl.) Compagnie 6.

411 f. Rorfolf, Sugo Bigob, Graf v. (um 1173), 4. 184.

S. 394; jur Beit Dugo Capet's S. 396; unter Robert I. u. Bilbelm b. Eroberer S. 441 f., 596; wieber mit Frant:eich

vereinigt (1204) 4. 200, 236; Beinrich III. auf bie R. (1259) 4. 248; Berbrang, ber Englander (1449) 4. 539. Normannen und ihre Reichsgrundungen 8.

409 f.; Ginfalle in Irland 4. 179; in Spanlen 8. 259, 265; Rarl b. Gr. be-Spanien 3. 259, 265; Narl d. Gr. be obadiet dod derannaben ihrer Kanbidiffe A. 3. 34; M. denurubigen die franzöß, Allife A. 3. 371; Ginfälle in Krantreid B. 371 f. 382; die norman. Riotte dor Barlé A. 3. 373; Anfeld. in Frantreid 3. 393; Ginfälle in Anglead 3. 427 f.; in Zeutigland 3. 378; Runteten 3. 395, Ginaue in England 8. 375; in Reutschland 8. 427 f.; in Teutschland 8. 398; inormann. Schiffe an der italien. Line inormann. Echiffe an der italien. Line A. 3. 397; R. in Ulucitation 3. 438; normann. Abenteurer landen in Italien A. 3. 451.

Antinrgeididle: Die Rulturmiffion ber R. S. 419; Danbel 3, 267; Tobienbes frattung 3, 113; normann. Geefchlof aus fpaterer Beit A. 8. 415; - normann. Cagenfreis 4. 80, 32 f.

Rornen (german, Gotteriage) 3. 20 Noronfia, Bizeton. v. 3nd., 5, 515 († 1540). Roronfia, Attonfo, Bizeton. v. 3nd., 5, 608. Morrie. 3chn, Abmiral, 5, 568. Morrtoping, Reichstag von (1769), 6. 643. Rorth, Rationalotonom, 6. 455.

(1187), 4. 162 f.

Rorthampion, Reicheberfamml. in (1164),

Rorthumbertand, Ronigreid, 8. 425 f.; Oberappellationsgericht ju Colln a. b. Epree Graffchaft 4. 222.

orthums and the state of the st

609, 612; R. und Schweben mit Lünc-mart bereinigt 4, 621; am Ende bet 13. Jahr. 5, 244; Christian's II. Ber-juch auf M. 5, 258; Seig der Reforma-tion in M. 5, 258; Seig der Reforma-tion in M. 5, 258; Subensiehe 4, 190, Wostig, Graf, isch Keitergeneral, 6, 601; 96stig, Graf, isch Keitergeneral, 6, 601; 96stradommie (Rüchel de Vorter Launc), 411. Rotaras, Lufas, bygantin. Dbergeneral, 4. 665, 670.

97 oten 8, 272, 4. 40, 739.

Roves, Laura v., v. Betrarea gefeiert 4. 732. Cbo, Bificof von Baveng. 8. 444. Rovibagar (Raffia) 4. 674. Cbo, Erablicof von Canterbury,

Noviolagar (Nailia) 4. 674. Noviomagus (Boodroto) 8. 85. Yomala Ermila 6. 578, 591. Yomagord, Großitfienthum, 3. 463, 4. 292. Yomagord, Etabi, 8. 458, 4. 2911; Nomro-ber Canta 4. 1121. 8. 68, 243; The ber Canta 6. 1121. 8. 68, 243; The beam of the control of the control of the control Nummi gross (Wilnam) 4. 59; Nummus

Der Gibbiepublit A. 4. 683.

Aumair gross (Klingen) 4. 69; Nummur
Nureddin, Sultan von Sprieg.

Aumair gross (Klingen) 4. 69; Nummur
Nureddin, Sultan von Sprieg.

Aus D. 3. 121. 227: National frament
1409 18. 648; D. von den Tätten eine
1409 18. 648; D. von den Tätten ein
1409 18.

Ritgel, Rafpar, Schapmftr. in Rürnb., 5.182.

Dates, Titus, 6. 364. Dazaca, Ehal von, 5. 366, Ob, Fluß, 5. 677 f., 591.

4. 169 f.; (1176) 4. 186; Schlacht bei Obeid Milah Mohammed begründet v R. (1460) 4. 540. Bortle-Forciand, Seefchlacht (1662), 6. 198. Ober-Ammergauer Palfioneidel S. 228.

Werollostf 4, 222 of Schrick ben. Scholler School S

II. von England gelangen 4. 532.
Rorthumberland, Ger Bactvild, Derzog
von († 1533), 5. 486–485.
Rortwegen: Altelie Geldichte 3. 410–413.
Checoffereich um Erzbergogithum erhoben

Echotofifches Meer 6. 474. Odenheim (Edeghem), Johann, Mufiter, 4. 594, 739, 5. 453. Odlen, Edladt bei, 3. 428,

Decolampabius (Gauefchein), Johann, 5. 122, 173, 220, 821, T. 5. 820. C'Connor, Roberit, Oberfonig von Tara, 4. 180-182.

Sateth. 2. Grammitr. Sichter, S. 460: A. String, S. 460: S. String, S. 460: S. String, S. 460: S. 460: S. String, S. 460: S. 4

Nottingham, Lord, right, Estatisfict., 6.385 f. Debracifich, 8.1(dof), 5. 394.
Note, 2.6, 5. 439, 543.
Notes, C. 6, 4.39, 543.
Notes of Science and Corpus for time of the state of the sta

Cbo, Ergbiichof von Canterbury, 3. 436. Db, Ath von Clum, 3, 322. Chafter, König von Jialien, 8, 66 f., 86, 88, 90, 94, 99, 158; zwingt Romulus Auguitulus zur Riederleg, der Kalfer-würde A. 8, 67,

witter A. S. 84. Her 4. Surg von D. im Mitteialter A. 5. 288; Universität 4. 650; Bertrag von D. (1254) 4. 297; Nationalsomeut (1408) 4. 646; D. von den Tätten ein-genommen (1529) 5. 234; (1541) 5. 283;

| Claf Bunner Barte Derfer, 180 | Claf Bunner Barte Derfe, 180 | Claf Bunner Barte Derfe, 180 | Claf Bunner Barte Derfer, 180 | Claf Bunner Barte Bart

78, 290, 687 f. Plafdinger, Kötig v. Danemarf, 3.419. Elaf, Eofin Baralb's (des Sohnes von Erich I. von Tänemarf), Gegentönig in Tänemarf, 4. 270.

ruyci, rusipui, saipuii, airuiii, 3, 6, 50, 82, [Liaf], Sobin Quialb's (bes Sobine bon Ruboring, Saipui, Saipui, 8, 6, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81, 50, 81,

Digf I. Letgerlon, Roung b. 301 teger et al. 18, 412, 414, 416, 418.
Digf III. Her Heit et al. 2015 teger et al. 2015 te bon Mormegen, 3. 413.

Claf, Cobn Magnus' III., König b. Wer-nuggn, 4. 260. Claf V., Cobn Caton's VIII., König ben "Norwegen und Dänemart, 4. 612, 616. Claf III. Choolkonig, König b. Edya (16. Claf) L. Choolkonig, König b. Edya (16. Eds., Oxfoliat, Creshich'd v. Gran, 3. 698.

Diaja, Dalbidimefier Darun al Rafchib's, Dichterin, 8, 242.

Deland, Infel, 4. 614; Seefdlacht bet C. (1677) 6. 821.

Cladbes, Generalintend. Nubaum., 6.680. Cibraule, Cienone d', Gem. Georg Wif-betm's von Celle, 6, 464, 526, Ciben Barnecedin, Jan van d. 5, 525, 591, 6, 104 f., A. 6, 105. Cibendurg, Bista, 3, 478; Geoffic, 3, 688. Cibendurg, Gista, 2, 478; Geoffic, 3, 688. Cibendurgifice Twassite in Tanem. 4, 6234; Cibidal Lardon Chaum., dem. Timur's,

4. 690 f. Otea, Chriftobal be, 5. 366. Dieg, Better Rurit's, 3. 460; tanbet an ben Ruften ber Propontis A. 3. 457. Dieg, Cohn Smatoelam's. 3. 462.

Diga, Gem. 3gor's von Rugland, 8. 461. Dlinda von ben Rieberlandern erobert

(1631) 6. 134. Dliva, Ciftereienfer flofter, 4. 448; Friede bon D. (1660) 6. 800, 311.

von D. (1860) 6. 300, 311. Citvares, despor de Guyaman, Graf von, 5. 048, 505, 505, 6. 89 f., 107, 110 bis 114, 134, 154, A. 6. 173. Livier le Mauvois (le Dain), Barbier Ludwig's XI. von Frantreich, 4. 586. Cijierd, Großfürft v. Lithauen, 4. 433, 830.

Celmalerei 4. 738; in Stalien 5. 68. Dimebo, Rapian bes Cortes, 5. 363.

Dimity, Stadtichule zu, S. 118; Univerfität 6. 629; Schlacht bei D. (1241) 4. 78; D. von Friedrich d. Gr. belagert (1758) 6. 609 f.

Dinmpius, Morber b. Gillicho, 3. 47 f., 53.

Dmar I., Shatif, 8. 39, 191, 199—204; Einzug in Jerulalem T. 8. 203. Dmar II., Shatif, 8. 218, 227. Dmar, Reffe Djahi's, zn Mohammed's Ermordung ausgefandt 3, 186.

Omar Chiam, Dichter, 3, 571. Omar 3bn Rbu Rabia, arab, Minnefanger, 8, 214.

3. 214.

Chara You al Shatab 3. 186, 200.

Chara You Agilian, Suffland bet. 3. 205.

Chara You Agilian, Suffland bet. 3. 205.

Chara You all the state of the sta

Operette in Franfreich 6. 669; - Die ttalien. D. 6. 264; im 18. 3ahrh.

6 681 Opfer bei b. Germanen 3. 16, 108; D. plape

Opfer bei d. Germanen A. 16, 108; D. Pläte ber Calosen A. 21; D. Leiftu be hydrid-berg im Riefengebirge A. A. 121; D. der hebn. Lithauer A. 629, A. 4, 681. Ophit. Land. 3, 180. Dipt. Martin. Piditer, 6, 538 f., A. 6, 539. Oppele, Boijspender bes Parlaments von Mir. 5, 416, 166, 167, 178, 178, 278

Oppenheimer, Gith, 6. 635.

Dpritiding 5, 626. Opilo f. Colo. Cquendo, Antonio de, Admirat, 6. 112. Dranien, Grafichaft, 3. 685. Oranien, Grellung bes haufes, in ben

Diebertanben 5 596 Dranien, Friedrich Deinrich bon, Cobn Bilbelm's I. Des Schweigers, 5. 522,

6. 106, 110 f., 116, 284, 462. Oranien, Moris v., 6, 104—106, A. 6, 104. Oranien, Bhilibert von, 5. 231. Oranien, Billielm von, 1. Wilhelm I. von

Raffau. Dranien, Stattb. ber Rieberl. Oratorio del divino amore 5. 340. Cratorium, Kirchenmust, 5. 352. Oratorium Jesu, das frangos, 6. 270. "Orbis pictus" des A. Comenius 6. 529.

"Orbis pictus" bes M. Comenius 6, 529. 180 f. Orbitello pon b. Frangofen belagert (1646) Orbitelo, Rathebrale pon, 4, 460. 6, 116,

6. 116.
Crbelien S. 105. 4. 50, A. 4. 48.
Crben, getilitide, [. Wönder: getilitide Confidence, gettilitide 
tugiel. Geiepfammlung, 4. 600.

Orbono, Ronig von Oviebo (Afturien), 3. 264, 4. 122 f. 264, 4. [22], Chodo II., Schig Mifons III., Hift bot Gold Grieghtul's, Canonements, Chodo II., Schig von Leon u. Affautiet, Loman II., Schig A., School III., Schig v. Miturien, 4. 108, 123. Choolo III., Schig v. Miturien, 4. 108, 123. Choolo IV. Der Bele, Schig Alfans III., titr. Eufton, 6. 651. Choolo IV. De Miturien, 4. 123. Choolo IV. De Gold Miturien, 4. 123. Choolo IV. De G

Cerebro , Rirchenversammlung au (1529).

5. 254. Orellana, Frang, ipan. Eccfahrer, 5. 373. Oreftes, Bater d. Romulus Anguftulus, 3.66. Oreftes, Ctattb. in Alexandrien, 3. 162. Orgel 4. 789, 5. 842. Crientalen, Bebeutung bes Ramens, 3. 128.

Rantreich, 4. 251.

Digenes 3. 177.

Crinco 5. 4.8, 375.

Crinco 5. 4.8, 375.

Critico 6. 4.8 251.

Critico 6. 4.8 berhiat 4, 22; éclager, outro de Unia Decube, péclagering outro de pource influence (128) 6, 535, 56 f., bir élainbe (101) f., 6, 274.

Quingfout bon D. I. Str. 285, — bir Circland, Gildschie (138) 6, 243, 247.

Circland, Gildschie (Bartoite von, 6, 44.) Circland 4, 130, 231.2, 8, 243, 247.

Dictans, Frant pont, Eoph Branty 1. bon Circrimoun, Sreibert bon, ruff. Winifert, Arontfeld, 5, 286.

Grantfeid, 5. 288.

Crians, Constone, Bruber Lubwig's XIII.

Don Grantfeid, 6. 99, 108 f., 114, 125 f.

Crians, Organic Genetics own, Edwelter

Sart's II. Don England, 6. 382.

Crians, Organ Sart von. Gody Der

Grantfeid, 134, 498.

Grantfeid

Drieans, Bergog Bhilipp von, Bruber Lub-mig's XIV. († 1701), 6. 252, 378, 381, 444. Orleans, Bergog Bhilipp b., Conn bes Bor. († 1723), Regent b. Granfreich mahrend ber Minderjahrigfeit Lubwig's XV., 6.

509 f., A. 6, 511. Orlen, Barend van, Maler, 5, 452. Orlow, Gregor, Gunftling Ratharina's II., 6, 645, 653, 663,

Driow Tichesmensty, Mlerjej, 6. 645, 651 f. Orm's Somillen 4. 38. Orme, Philibert be I', Banmeifter, 5, 409.

Orniond, Graf, Statthalter in Irland, 6.

Trmond, derzon don, engl. Oberbeschlö-kaber in den Riederlanden, 6. 440. Ormung, Insel, 4. 102; Candung in D. A. 4. 103; Don b. Portugische eingenommen 5. 68; die Portugische eingenommen

Ernamente, arabifche, A. 4. 705 (30-34). Ernano, Berichioor. Des Marichalls, 6, 99 f. Cropeja , Graf , Minifter Rarf's II, bon Spanien, 6. 408.

Orphaniten (Baifen), Cette, 4. 863-365. Oricha, Schlacht an ber (1514), 5. 624. Oriein, Werner von, Sochmenter Des Deuts ichen Orbens, 4. 452.

igen Cedens, 4. 492.
Leftint rom, Jamilte, 4. 316 [., 498 [., 465.
Leftint rom, Jamilte, 4. 316 [., 498 [., 465.
Leftint rom, Jamilte, 4. 316 [., 498 [., 465.
Leftint, Jamilte, 4. 36.
Leftint, Jamilte, 4. 36.
Leftint, Jamilte, 4. 36.
Leftint, Jamilte, 4. 36.
Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Leftint, Lefti

Ortbinus Gratius, Magtiter, 5. 136. Derben, Abelegeichfecht, 4, 620. D'Huare, Tiernan, Derr bon Breffun, 4.

Ervilliers, b', frangoj. Abmiral, 6. 694.

Ceberga, Mutter Alfred's d. Gr., 3. 433; wefen 8. 95. 48; bor gleibt ihrem Sohne die fachf. Delden. Cfitia bon Marich erobert 8. 48; bon Belieber A. 3. 423.

Netrufopa, Entel Saman's, 3, 252. Chiander, Andreas, 5, 182, 666, T. 5, 320. Obto (Ophio, Christiania), 3, 413; Vieth. 4, 261; Schlacht bet D. (1161) 4, 261; (1240) 4, 262.

Deman, Edwiegerfohn Mobammed's, 8.199. Deman, Schreiber Abu Betr's, 3. 199. Doman, Gelbherr Balib's, 3. 218. Osman, Cobu Ertoghrul's, Osmanenemir,

6. 332 f.; — obman. Staatsrecht 4. 673. (Bergl. auch Türlen.) Obnabrid, Friede ju (1648), 6. 80, 82 f.

Elfian 6. 685. Dffuna, Derjog von, Bigetonig v. Reapel,

6. 89. Dfrabe, Abrian ban, Mater, 6. 146 f.

Ditern, Entftehung bes Ramens, 3, 21, 108. Elterrit, Entifenung des Kamenes, 3. 21, 108. Ceiterrich, Niederlaff, flabilder Eddmue in, 3. 120; O. 3um Erzherzogthum erdoben 8. 628, 684 f.; uniter Ertofar II. 4. 296 f.; wird habsdurgifd 4. 310; Albrecht von C. gegen Hiedrich III. 4. 392 f.; von Manthias Corvinus erobert 4. 402; dan Maximilian erworben 4, 403 f.; bon 1278 27agimina eindreut 4, 405 ; 30ti 1278 bis 1498 4, 423 f.; Baiternerhebungen du Anjang des 16, Jahrh. 5, tot f.; Protesiantism, in D. 5, 661 f.; sircht, u. ftand, Rämpse unter Audolf II, 5, 669 f.; nano, nampie unier Rudell II. 5. 689 f.; Aufliand gegen Rudolf II. 5. 697 f.; Sieg der Stände 5. 698; Schweden u. Franzofen gegen D. (1639—1640) C. 74 f.; 97anavett geget D. (1658—1705) 6. D. unter Propolb I. (1658—1705) 6. 927 f.; Aniohe pur Staatseinheit 6. 329; D. unter Karl VI. 6. 513 f.; öfter-reich. fürt. Krieg (1737 f.) 6. 524; D. reig.-intr. Mileg (1357 f.) 6. 524 f.; winter Maria Therefia 6. 553 f., 624 f.; öfterreich. Erbfolgefrieg 6. 555 f., 563 f., 566 f., 574; erster Schlei. Krieg 6. 555 f.; zweiter 6. 568 f.; der Siebenfähr. Krieg unter Maria Ibercita 6, 553 f., 624 f.; Cito Iv. orr welle, Sonn Dentring or bound of the Common Co

(1788 1, 19. 6,63). "Dits own Schwarz, Gehr Limbelt's, Ger-Zeiltranfaldet: Birch e mitter Waria Literia 6, 6,64: Strackmont C. Alleria 6,64: Company 1, 487. Literia 6, 6,64: Company 1, 6,64: C

Rinangen unter Maria Therefia 6. 625f . Rechiepfiege 6. 628 f.; Bolfewirthichaft 6. 626 f.; — Sanbel u. Indufitie unter Maria Therefia 6. 626; Landwirth

Citfriesland 6, 566. Citgothen 8, 25, 38, 4, 263; oftgoth, Reid Hermanrich's 8, 29 f.; das oftgoth, Reid in Italien unter Theodorich b. Gr. 3 87 f.; Enbe bes ofigoth. Reiches 3 142. Rulturgefdidte: Keiturgefdicte: Staatseinrichtungen 3. 93 f.; firchl. Bolitit 3. 91, 95; Rechtspflege u. Finangverwaftung 3. 95; Kriegle

lifar eingenommen 3. 136; Gerichlacht bei C. (849) 3. 260. Dit-India-Douje. bas urfprilngliche, in

Loudon A. 5. 580. Dftindien, Die Bortugiefen in, 5. 55; Anfauge der niederland, herrichaft 5. 592 f.: bie Franzolen in D. 6. 226; Begrand des engl. Reiches in D. 6. 697 f. Liundiche Compagnie, die englische, 8. 880,

6, 448 f.; die frangofifche 6, 226; bit bollandifche 6, 136 f. Cftjaten 5. 648. Ceittiche Reiche Guropa's bis Allen

Ecultide Greine Europa's dis 3mm 13. Jahré A. 279 f.; don der gweiten Kille des 18. dis 3mm Ende des 15. Jahré. 4 625 f.; lm 16. Jahré. 5. 615 f.; im 17. u. 18. Jahré. 6. 291 f. 467 f., 519 f. Chimannen 8. 409. 4. 179.

Dirmart, baperifche (Defterreich), 8, 335, 480, 487, Dinart, fachfifche (Laufis), 4. 430, 472.

Ditromijdes (Griechifdes) Reich f. Bujantinisches Reich. Ditrorog, Johann von, 5. 618, 621. Ditseprovingen geben Schweben verloren

4. 470, 684. Orrepjem, Gregor, ruff. Mond, 5. 641 f. Orichatow von den Ruffen erodert (1788) 6. 664; Erstürmung A. 6. 665. Driftie, Rtofter ber beil., im Gliaß 3. 320. Ditmachau, Gefecht bet (1741), 6. 558.

Ditto I, d'orose, Sohn Anifer Peimid'el, beutscher Laifer u. König d'Atlanta, 3. 403, 415, 472, 475–486, 555, Th 3: ant der Nordse S. 478, A. 3, 479; schlan bie Ungarn am Lech 8. 483 f., A. 8. 483. Otto II., Cohn bes Bor., beuticher Raifer. 3. 290, 396, 462, 464, 486-488; rettet fich aus b. Sanben ber Griechen 3. 485,

A. S. 489. A. 3. 499.

Stto III., Sohn bes Bor., deutscher Kaiket.

3. 488—492, 580, 585, 4, 111, 267, 284:
an der Gruft Karl's d. Gr. 3. 354, T.

3. 354; wirft den Römern ihre Unterent por 8 492, A. 8. 487; am Grabe bei beil. Abalbert A. 8. 491.

Sultur Des Beitalters ber Ditomen 8. 495 f.; Die Gewalt ber Bifcofe 8. 496; Canbel 3. 496; Runft 8. 495; Literatur

3. 495 f. Dtio IV. ber Beife, Cobn Beinrich's bes

Ctio - Baulet. LVII

graf von Branbenburg, 4, 438. tto II., Marigraf v. Brandenburg, 4, 438.

Rieber Burgund, 3. 396. Otto, Sahn Ratier Friedrich's I., mit Burgund in. Aries beleigtt 3, 640, 685. Otto, fehter Graf von Burgund († 1808),

Otto, Graf von Dibenburg, 5. 246. Dito, Cobit Micegislaw's von Bolen, Dergog von Grofpolen, 4. 281. Otto ber Griauchte, ber Liudotfinger, Cer-

| Cite | Rectified | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 jog von Cachfen, 3. 389 f. Dtio, Martgraf von Gufa, 3, 509.

Dubenarbe, Schlacht bei (1708), 6, 436. Dueffant, Schlacht bei (1778), 6, 694. Durique, Schlacht bei (1739), 4, 143. Duftrumeel, Chlacht bei [1567), 5. 464. Duftuneet, Sajiani et 11994, v. 484. Ovando, Nifalaus de, 5, 49 f. Oviedo, Grindung, 3, 261; — Reich von D. (Afautien) 3, 229, 4, 106, 122 f.

Dviedo, Weichichtidreiber, 5, 605. Dvifa, Gemahlin Johann's ohne Land von England, 4, 198. Dwen, Cohn Urian's, brit. Cagentonig,

4. 225.

4. 220. Diven, Bönig van Gwent (Walce), 3. 434. Drc. Torben, ban. Gebelmann, 5. 249. Drenftjerna, doweb, Bomilie, 6. 288 f. Drenftjerna, Apel. (doweb. Reichstangler, 6. 54, 57, 288 – 290, Tb. 6. Cernftjerna, Johann, Sahn b. Bor., 6. 80.

Orford 4, 230 f.; Allerfeefens u. Ragdastenentallegium 4, 550; Univerfitat 4, 28; — Provisionen von D. (1258) 4, 218.

Padero, Durarte, 5, 58.
Hadreo, Aranciko, Maler, 6, 1st.
Hadreo, Aranciko, Maler, 6, 1st.
Hadreo, Aranciko, Waler, 6, 1st.
Hadreo, Aranciko, Waler, 6, 1st.
Hadreo, Paranciko, Waler, 6, 1st.
Hadreo, Paranciko, Waler, 6, 1st.
Hadreo, Paranciko, Bobberto, 66.
Hadreo, Green, Hadreo, Hadreo

Muftrirte Beltgefdichte VIII.

Ctto von Wittelsbach, Benderelsbin des Pafafilina von d. Perfern crobert (3. 130; Voormersgels) Ctto. A. A. Steffer von Edition von Albert von Edition von Albert von Edition 
Baletich, Stephan bon, 4. 350. Balffy, ungar. Balatin, 6. 561. Denburg, 4, 449.

Otto IV, mit dem Pfeif, Warfard von Branchenburg, 4, 489; beim Ergebünder der Auftrag dem Erschenburg, 4, 489; beim Ergebünder der Auftrag dem Erschenburg, 4, 489; beim Ergebünder der Auftrag dem Erschenburg, 4, 489; beim Ergebünder der Auftrag dem Franchenburg, 4, 480, 334, 427, 441.

Otto des Ann. Indiverse der Erschenburg, der Schenbert der Granchenburg, 4, 480, 334, 427, 441.

Otto des Ann. Indiverse der Erschenburg, der Schenbert der Granchenburg, 4, 480, 344, 427, 441.

Otto des Ann. Indiverse der Erschenburg, der Granchenburg, der Erschenburg, der Granchenburg, der Granchenb

Bambelona bon Gurich eingenommen 3.

78; von Rarl b. Gr. erftürint 8. 262; bon Cancho Garcias erobert 4. 138; Chlacht bei B. (1521) 5. 202, Banbelten 3. 148.

Banbulf, papftl. Legat in England, 4.

pantott, papit. regat in English. 2. 202 fr. 213 Attita, 6. 645, 663. Banin, Graf Attita, 6. 645, 663. Banin, Berte, 6. 651. Banniput, Schladt bei, 6. 699. Bannonten 3. 84; bei Beglinn ber Bölterbanber. 3. 6; bon b. Oftgalbeit beieht

6, 40. Babiergelb, dinefifches, 4. 93, A. 4. 93,

Bappenbeim, Graf, Bigereichemarfcall Rai-Pappenbelm, Stal, Sizercegemerigan sent fer Sigismund 8, 4, 352. Pappenheim, Gotifried Heinrich Graf von, 6, 30, 32, 44—46, 55 f., 110, A, 6, 31. Papth, Entliefs, des Teitels 3, 165; Grind-lage der weitl. Macht des Papftes 3, 278;

Uriprung berfelben 3. 309 f.; Bergraßer. bes Ginfluffes ber Bapfte 3. 166 f.: bas Bapftthum gur Beit bes Berfalls bes Raro lingerreiche 8. 405 f.; Entwickung det firchlichen Macht des Bapftebums 8. 466. Entwidlung ber bes Bapftfipes nach Lyan 3. 675; Ber-fall bes Bapftfhums 4. 699; fittl. Debung

| Badagajifée Eiteratur im Geitalter Greeb | Tank (1988) |

im Janbourg €t. Antoinc (1652) 6, 125 f.; uni. Under. XIV. 6, 230, 232; — Ariebo pon §t. (1229) 4, 245; (1763) 6, 615; — Ariendi uni. Jenin. IV. A. 5, 581; Agifilie 4, 570; Gariti 6, 270; Collego do France 5, 411, 564; Collego Louis-lo-france 5, 411, 564; Collego Rouis-lo-france 5, 411, 564; Collego Rouis-lo-6. 266, A. 6. 265; Findethaus 6. 270; Pandelsinnung 4. 255; Pafpital St. Louis 6. 270; Hôtel des Invalides 6. 230; heit, Rapelle Ludwig's IX. 4. 254; Junered berfelben A. 4. 253; Louvre 4. 242, 5. ortetoeit A. 255; Cobbre 4. 242, 6. 409, 6. 256, A. 4. 243 u. 5. 559; westt. Filigel besielben A. 5. 409; Eurembongs palasi 5. 566; Marinehospital 6. 270; Muttergotteshaus der barmherz. Schweit. 6, 270; Rotre- Dame-Rirche 4. 241 f., A. 4. 242 ; Barlament von B. f. Barlament ; 4.242; Bartament von E. 1, Partament, Bont Reuf und Quais am Laurbe gur Zeit Ludwig's XIV. A. 6. 231; Sirche ber Sorbonne A. 6. 91; Stadthaus 5. 408; Strabenbeiendnung 6. 232; aftefte Theater 6. 258; Theater français 6. 268; Tuiferien 5. 409, 566; Universität 3. 600, 4. 23, 242, U. 265; Paris, Matthäus, Geschickfox., 4. 230.

3. 337 f. Rabft. 3. 522, 525—527. Raiffalis II., Gegerpabft, 3.354,637 f.,640. Raffaro, Scefchiadt am Rap (1718), 6. 518. Baffarowis, Friede von (1718), 6. 513, 515. Baffau 4. 707; Biethum 3. 316, 478; Ber-

irag bon B. (1552) 5. 313; B. ben Dag Emanuel b. Babern erobert (1704) 6, 424. Emanuel D. Bagern ervortering, 9, 322. Raffianate Christi und Antidrift, aus Lufas Cranad's bed Metteren, A. 5. 187, Paffionebrüderschaft in Paris 5. 411 f., 6 258

Paffionsspiele in Deutschland 5, 328; Auf-führung eines B.3 im 16. Jahrh. A. 5, 327; B. in Eugland 5, 582; in Frant-

484, 486. Balras, Schlacht bei (1687). 6. 358

Bodhou, 6. 205.

Bodhou, 6. 205.

Bod, Dr. Cilo von, u. ble P. John Sher ber Zafelrunde, 3, 424;

Back, Dr. Cilo von, u. ble P. John Sher ber Zafelrunde, 3, 424;

Back, Dr. Cilo von, u. ble P. John Sher ber Zafelrunde, 3, 424;

Back, 233, 5, 224;

Badagogide Electatur im Beitatter Arch

Back, Mindowink, Mist, 5, 411, 442.

Back, Mist, 5, 411, 412.

Back, Mist, 5, 41

Baulet, Dichter, 6, 256. Sunitry 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 200 - 1, 2

Baulus Diaconus 8. 850. Baulus Gilentiarius 8, 287.

Paumgariner, Kaufmannsfamilie, 5. 86. Pavia B. 141, 624; Eertoja bei P. 4. 493, 736, A. 4. 785; Universität B. 617 f.; B von Svoafer eingenommen B. 66; von ben Langobarben belagert 8. 124; bon Rarl b. Gr. belagert 8. 826 f.; Eingug

Rari's b. Gr. A. 3. 829; Konsti (1423) 4. 855; Franz I. vor B. 5. 207 f.; Schlacht bei P. (1825) 5. 208; Plan berfelben K. 5. 209. Bar Julia (Beja), Stadt in Spanien, 8. 220.

Bayens, Graf Sugo b., Granber b. Tempel-

Sapens, Oraf Sugo D., Grimber D. Tempel-berren, 3, 690.

Sajmán, Geter, Grabifich bon Gran, 5.
702, 6. 11, 530.

Rassi, Bertfymbr, Bert, 4. 476 f., A. 4. 477.

Rassi, Grancesco bet, 4. 476.

Rassi, Ghalielmo Det, 4. 476, 478.

Rassi, Chappo bet, 4. 476.

Rassi, Chappo bet, 4. 476.

Pecalles, Grafidaft, 4. 221. Becquigny, Friede von (1476), 4. 539. Pedrarias, Statth. von Panama, 5. 368. Bebro I., Ron. b. Mragonien, 4. 21, 140 Bebro II. ber Ratholijde, Ronig von Mra-

gonien, 4, 14t. Bebro III., König von Aragonien u. Sistelien, 3, 679, 682, 688 f., 4, 186, 142, 466, 584, 690 f. Bebro IV., König v. Aragonien, 4, 504, 603.

Bebro ber Graufame, Ronig v. Raftilten, 4. 526, 568, 602, 604 f.; Tob A. 4. 605. Bebro I, ber Strenge, Rontg v. Bortugal,

6. 640.

Scrivedus, Mrchöolog, 6. 267.

Scriing (Kambalu) 4. 88, 90, 104, 688; talieri, 5. 367.; Netligno u. Chastientieri, Commercialis, 4. 88, 7, A. 4. 88; Trajantieri, 1. 11, Nebple, 8. 167.

Scriogus V. I. I. I., Nebple, 8. 167.

Scriogus V. Scriobo grillated bas Senigrethy Scrium, 180. 604, 8. 120.

Scriogus V. Scrivella, 267, Incadeur, 180. 604, 8. 120.

Miurien 3. 261,

Belbam, Denry, engl. Minifter, 6. 567 f., 582. Belbam, Sentry, engl. Skinifter, 6, 567 f., 582, \*Cuttium (Agram) b. Mintu crobert 3, 203, Sembrofe, Stidgarb bon Clare, Gird (gen. "Etrongbow"), (unn 169), 4, 180 f. \*Sembrofe, Send Stidgarb bon († 123), 4. \*Eembrofe, Stillstein Swartboll, Gend bon, 4 208, 212 f., 223, A. 4, 212, \*Penb, Sping bon Styrein, 3 4 26. \*Senn, Edillom, engl. Womfrof, 6. \*Senn, Edillom, Girlbore b. Sennighbanten, 6, 515, 417, A. 541. \*Sennighbanten, Gendere b. Sennighbanten, 6, 178. \*Sennighbanten, Gendere b. 178.

Bennington, Lordmebor, 6, 178. Vermington, voronavor, 6. 176. Vermingtonien 6. 410 f. Perpoli, bolognef. Familie, 4. 459. Verceforett, franzöf. Tichtung, 4. 227. Vercha, Graf von, 4. 212. Vercha, Graf von, 4. 212.

Berrch, engl. Hamite (Wrafen von Norts bumberland), 4. 540, 542; Aufftand ber-felben 4. 532 f. Berry Dothur (Helbfvorn), Deinrich, Graf von Northumberland, 4. 533 f. Perrch, Thomas, in der Pulververschwörung

151 Berch, Dichter, 6. 685. Bereiro, Julian bon, 4. 141.

Bergamum 8, 161.

Pernambuco, Belaggerung v. (1648), 6. 135. Bernkein, mäßr. Kdelsgeichlecht, 5. 663. Peronne, Stadt. 4. 884. Peroto, Günfiting Papft Alexander's VI.,

4. 464 Berpignan 4. 256; Gegentongil au B. 4.464;

Perrygiaan 4, 2005, Gegenionsit 31 V. 4, 404; P. von d. Krangolien erobert (1642) 6, 114. Berrault, Baumeister, 6, 256. Berrenot, Anton, f. Granvella. Berrenot, Kitol., Witniser Kaijer Karl's V.,

5. 457

Berrin, Romponit, 6. 264

Pers-Armenien 3, 128, 130. Perfien, Attita's Kriegszug nach, 3, 61; Die Reuperfer und ihr Einfluß auf das Abenblaub 3, 127 f.; neuperf. Reich unt. ben Caffaniben 3, 128 f.; unterliegt ben Rrabern 8. 180; Angriffe auf b. bigantin. Reich unter Chosroes II. u. Gieg bes Kaifers heraftins 8. 152; Umfang bes perf. Bleiches am Schlusse ber Bolter-manber. 8, 154; pon Cmar unteriocht 3. 200; bon Dichingis Shan übermattigt 4. 69; 3lthane in B. 4. 688 f.; B. im Bunbe mit Benedig gegen bie Turten 4. 508; B. von Timur erobert 4. 691; bie Timuriden in B. 4. 698; perf.-türt. Kriege 5. 884 f., 897; Celim I. gegen B. Nriege 8, 384 f., 891; Settim 1. gegen K. 5. 384; die Perferkriege Soliman's II. 5. 388; Murad III. gegen K. 5. 397; Beter d. Gr. gegen P. 6. 491 f.; B. unter Schaft Nadir 6. 622 f.

Satturgefdicht: 3. 568 f., 571; Einfluß der berl, auf die arab. Kultur 8. 240; neuperi, Dichtung 8. 571; neuperi, Pichtung 8. 571; neuperi, Konigstrach 111. Etreftre A. 8. 201. Berfliche Kriefe" Montedquien's 6. 669. 

6, 556. 6. dobb.
Berugii, Baldassare, Baumeister, 5. 69 f.
Bekcara, Marquis von. 5. 206 f., 210, 221.
Poso duro, Wilings, 4. 60.
Best, die Wongolen von (1241), 4. 290.
Best in Kom (1166) 3. 638; im Lager der

Grangofen in Tunis (1270) 3. 696, A. 8. 695.

8. 699.
Stein, Mongolenfeldherr, 4. 72.
Exter d. Courtenod, Lat. Kaifer, 8. 667.
Exter l. der Geoffe, Han dom Ruftland,
6. 470—496. A. 6. 499; Kildungdgung
6. 476 f.; Keldhilg gagen Aloue d. 476; Keldhild gagen
Extended and Mondolind Melie 6. 478 f.; Mildinge crite abetbländ, Neije 6. 478 [1; Amlänge der Mejormen 6. 489; der Nord, Kitej 6. 491 [1; Y. in ber Schlacht bei Pottoma, T. 6. 481; Krite gegen Verlien 6. 491 [1; Y. dermotlungsorden, 6. 492 [1; Volfs-methyldistopoliti 6. 493 [1; V. de Nord Weigel 6. 494, 496; Zod 6. 496. Vect 11., Kaifer d. Multand, 6. 494, 496,

518 f 518 f. Peter III. Keodorowitich, Kaifer von Ruß-land, C. 576, 678, 586, 618 f., 641, 644. Peter, Könige von Aragonien, Kafitlien

u. Portugal, f. Bebro. Beter bon Lufignan, Ronig bon Eppern

Serriero, Julian von, 4. 141.

Serrelation, Affrientium, 4. 291.

Serrelation, Affrien

Beter bon Chatre, Ergbifchof, 8. 598 f. Beter, Abt bon Clumb, 8, 601. Berfunos, flav. Gottheit, 8. 120 f., 4. 272, Beter (Richfpalter), Ergbifchof bon Daing,

4. 314 f. Beter bes Roches, Bifchof von Binchefter, 4. 213 f. Beter bon Bafel, Baumeifter, 4 55. Beter bon Blois, Gelehrter, Geheimichreiber

Beinrich's II. bon Engtand, 4. 250. Beter bon Bifa, Grammatifer, 3. 350. Beterborough, Lord, engl. Bevollmachtigter in Spanien, 6. 433, 518,

Beierlingen, Reichstag gu (1033), 8. 501. Betereburg, Ct., 6. 486, 494; B. u. Rem-faari A. 6. 491; Abmiralitat A. 6. 496; atabemie ber Biffenichaften 6. 494, 578;

Renes Balais A. 6. 577 Berrers, Alice, Maitreffe Eduard's III, von Beterstirche in Rom 4, 466, 5, 70, A. S.

71; Juneres A. 5, 73. Beterion, Lorenz u. Olab. 5, 252. Beterspfennig, der erite, 8, 428. Leterwardein, Ediladi, dei (1716), 6, 515. Potition of Right f. Bitte um Recht. Petit Johan Saintré, Ritterroman, 4. 84. Betra im Stein. Arabien 8. 189, A. 8. 161.

Retra im Stein. Arabien 3, 1894, A. 8, 161.
Vectoria, Arabiceto, 4, 40, 526, 439, 463, 449, 7311, T. 5, 599; Raif, Raif IV.
imb 9, 4, 732, A, 4, 731.
Retre, engl. Schitt, 6, 574, 385.
Vectifian, Edwick bon (1651), 5, 621.
Bertonella, Gettt, Ramon Berengar's IV.
bon Barcelona, 4, 188, 148.
Vectifian bon Since f. Sincid.

Petidengen, tatar. Nomadenstamm, 8. 387 f., 468, 462, 4. 284, 291. Rettau, Stadt, 4. 298. Bencer, Dr., Leibargt Kurfürft August's 1. von Sachien, 5. 670 f.

bon Sacyen, 9, 670 f. Beurbach, Georg von, 5, 126. Beutinger, Konrad, Humanift, 5, 128, 147. Beutinger, Konftange, 5, 133. Bezensteiner, Johann, 5, 162, 168. L'faffe bom Ralenberge, Boltebuch, 4. 87,725.

Riaffenbrief 4. 414. Piaffenbofen, Schlacht bei (1633), 6. 58. Pfahlbürger 8. 546; Aufbebung des Piahl-bürgerrechtes 4. 328, 831, 838.

Pfahigraben, Grenge bes rom, Gebiets gegen Plablgraben, Gerenke des rom. Gebeits gegen die Germanen. 3. 4, 281, 284 f., 426, 84 f., 200 n. 1278—1439 4. 428 f., 426, binismus in Aurpf. 5, 666 f., 674, 679, Krieg in der W. (1622) 6. 18 f.; 819, unter Katl Ludwig u. Kart 6. 577 f.; bie Frangolein iber W. (1689) 6. 399 f.

A. 6. 899; Rurpf, von 1690-1799 6. 637. Bfalsarafen B. 845, 479. Bfatrer 8, 837.

Bfaufer, Cofpred. Raifer Magimilian's II., å, 659. Piebbersbeim, Edlacht bei (1460), 4. 390. Bieffel, Gottlieb Ronrab, 6. 714.

Stefferente in Indien A. 4. 100.
Stefferforn, Johann, 5. 158.
Steiffer, Ceiur., Bauernführer, 5. 191 f.
Steide, Arabide, A. 4. 705 (18).
Steimen, Münge, 4. 58 f.; — der gemeint
St, deutlide Steidspierer, 5. 108, 110.
Sterbe, die ebernen, von G. Marro in
Benchigh A. 5. 614; Spierboopfer in Edwarden.
Bunding A. 5. 614; Spierboopfer in Edwarden.
Bunding A. Steidspierer, 5. 226.

Pfinging, Meldior, Dichter, 5. 826. Pflastering von Paris 4. 241. Pflug, Johann, 5. 289. Bflug, Julius, Bischof v. Naumburg, 5.304.

King, Julius, Kilmob B. Naimburg, 5.304. King D. Schaffertundle, Aglpar, 5.297,306. Kicing, Schanzen bel, 3.29. Kharas, herulifater Kelbberr, 3. 183. Kharomer, Frankenkonig, 3. 70. 4-bildochybia (Maldhebr), Stadt in Acissalien, 3. 868, 4.677. Philabelphia, Dauptftabt b. Benniplvanien.

6. 411; Kongreß (1774) 6. 690. Bhilanthropen, Anhänger Rouffeau's in Tentichland, 6. 710.

Bbilipp II, bon Baben Baben 6, 636. Buttipp it, bon Saben Saben is 5-88. Bhittip ber Rifine, Cofin Johann's bes Guten bon Frantreich, Derzog bon Bux-gund, 4. 596, 667, 570, 572, 580. Bhitipp der Gute, Sohn Johann's bes Uti-

erichrodenen, Derzog von Burgund, 4. 886, 892, 396 f., 427, 576, 588. Philipp. Graf v. Flandern, Rreuzfahrer,

4. 184—186, 236. Bhilipp I., König v. Frantreich, S. 696 f. Bhilipp II. Augult, König von Frantreich, S. 650, 652, 664, 660, 663, 4. 7, 186,

192-195, 197, 202-204, 235-242, 254 192-195, 197, 203-204, 235-222, 254
1, 511, A. 4, 239.
Spitipb III. ber Klüne, König D. Krantreich, 4, 136, 252, 306, 553 f.
Spitipb IV. ber Schöne, König von Krantreich u. Romarca, 6, 675, 692, 4, 139, 312, 314, 318, 488, 514 f., 517, 504 f., 596, 681; by C. Cange, König von Grant-

reich, 4. 560 f. Bhilipp VI. von Balois, Ronig von Frant-

Bhitipp VI. son Salois, Sonig son Krant. (Steffer, Allang, 4, 60, creic), 4, 322, 251—232, 561 [19]. Shirtip her Geofendlinge. Annipard bon State of Control of Contr

Shitips von Ravarra, Bruber Kart's bei Boien, 4. 620. Abriers, 6. 2021. Parties of Abriers, 7. 2021. Philips, König von Twegen, 4. 2021. Philips von Eparter, Freisig v. Parma Philips von Critens, Regent v. Frantieria, i. Cricions.

Shitips der Auftichtige († 1208). Soft Aubrief 217. Onn Aurylals, Sulfiffy von Eryfall, 4. 384, 386, 5. 127. Philips, Phil

Schlacht bei Ruborg 6. 300.

şgitipp din de şiniş, etoliket d. Lulinişeini, 6. 648. Çhilipp, Şürfi von Commern, 5. 271. Khilipp, Çerşoq von Savohen, 5. 276. Şhilipb, Entel Seientli's, Lönig v. Schwe-den, 4. 264. Şhilipb I. der Schöne von Desterreich u.

burg, 5, 682, Philipp, Bergog von Karnten, Krain und Seieremart, Erzbischof von Salgburg, 4. 297 [... 300, 309. Philipp Chriftop hvon Sotern, Erzbischof-

Rurfürft von Trier, 6. 58. Bhilipp Qubmig v. Pfalg-Reuburg 5. 685. Philipp Bilhelm bon Bfalg-Reuburg, Rurfürft von ber Bfalg, 6. 378, 637.

Bhilippa bon Solland, Gem. Eduard's III. von England, 4, 520, 522, 524. von England, 4, 520, 522, 524, 524, 525, 274. Philippinen 5, 54, 6, 615, 2861lippinen 5, 54, 6, 615, 2861lippinen 5, 8elandyhonisten. Philippinen f, Melandyhonisten.

obert 4. 674.

Bhilippsburg, Ginnahme burch Rarl V. b. Lothringen (1676), 6. 244. Philologie im bogantin. Reiche gur Beit bes Bilberfreites 3, 288; in Deitlichland

acabiice 8. 569; — in Deutician d'Biligliano, venezian, Feldhauptm., 4. 510, nach dem 30 jate, Reice 6. 528, 533 f.; Bilt, William, Braf von Chatham, 6. 654 in Reitalter Friedrich's b. Gr. 6. 706 f.; 592, 602, 610, 613, 613, 618, 688 f., 694,

im Gridalter Griebring's D. Wr. 6. 706 f.; 592, 602, 610, 613, 615, 688 f., 684, - in Angland bis gain 13. Aghth. 4. 250 f.; im 18. 3ahth, 6. 685 f.; 911, Relifium ber Alingert, Cofin bes Borr, in Brantfreid im 16. 3ahth, 5. 411; 6. 895, 703, A. 6. 703.

uniter Aprintia IV. 6. 265 f.; im Betiaher Bitti, Suica, 4. 474, 476.
20bung's XIV. 6. 267 f.; im Betiaher Bitti, Suica, 4. 474, 476.
20bung's XIV. 6. 267 f.; im Betiaher Bitti, Suica, 6. 474, 476.
20bung's XIV. 6. 361 f.; 5. 46.

William 15. 2. 16, Suhrh, 5. 46.

Photas, byjantin, Raifer, 8, 151. Cholius, Batriard pon Conftantinopel. 8.

285, 288, 459, 543. Bhofit f. Raturwiffenicaften.

Phyfiofraten 6, 672. Biacenza, Universität 4. 493; Kirchenver-fammlung (1095) 3. 584, 588; Schlacht bei B. (1746) 6. 570.

Biale Baida, türt. Grofabmir., 5,388 f.,892 Plater, poin. Königegeichiecht, 8. 530; Platern, poin. Königegeichiecht, 8. 530; herben aus 4. 628. Plater, Minge, 4. 60. Bieardie 4. 400. Bicardietn, Sette, 4. 361.

Riccolomini, Octavio, General im 80 jähr. Kriege, 6, 56, 64—66, 68, 75 f., A. 6, 54. Bicten, icholt, Boltsfiamm, 3, 85 f., 184, 434, 4, 177, 221; — Bictenwall 3, 85.

5. 400 f. (S. auch Savon.)
Bierlone, Pierre, 3. 622.
Pierluigi f., Farnefe, Pietro Luigi.

Biela Des Michelangelo 5. 70, A. 5. 76. Bietiemus 6, 530 f. Bifeniere 6. 27.

Bilgerfahrten 8. 681-584. Bilgervater 6, 162; Landung berf. A. 6.163, Bilgrim, Ergbifchof von Salgburg, 4, 237. Billau bon Guftab Abolf eingenommen

den, 4. 264, filtpb 1. der Sodne von Oefferreich ... gissen von Outpour Ausgart (1629), 6. 42. gissen von Oefferreich ... gissen von Outpour Ausgarts (1620), 6. 42. gissen von Outpour Ou

Biombino bon b. Frangol. erob.(1646) 6.116. Plétade française 5. 413.

Sibin von Ortflaf. Majorbomus, Ortflaf. Steleburt, 4. 476.

Stelburt, A. 298 i.

Spind. Surge (Skint), Schn Sart Wartell

Spind. Surge (Skint), Schn Sart Wartell

Spind. Surge (Skint), Schn Sart Wartell

Spind. Surge (Skint), Surgen bei Spinder

Sapie bod Sprachut 3. 302; thertifit ben

Sapie bod Sprachut 3. 303; speep bei Sungesbarben 3. 311; lepte Cebensyll

Spind. Schn Sart's b. Gr., Sinni bet

Spind. Schn

b. Br., 3. 334. Bipin, Cohn Ludwig's bes Frommen, Konig

b. Manitaniten († 888), 3, 360—364, 374 [] Soefie [. Zühittunit. Spilon. Sildsgraf. 4, 462.]
Suportis, Watermis, Jumanith, 5, 135.
Surifichiemer, Tobatinis, Redilin, 5, 122.
Surifichiemer, Tobatinis, Manitin, 5, 125.
128, 182, 333, A. 5, 123.
Surifichiemer, Tuliboli, Jumanith, 5, 125.
128, 182, 333, A. 5, 123.
Surifichiemer, Surifichied, Surimanith, 5, 125.
128, 182, 333, A. 5, 123.
Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichiemer, Surifichie p. Aquitatien († 638), 8. 360—364, 374 f. Pipino, Pfalggraf, 4. 462. Piporis, Maternus, Qumanift, 5. 130.

592, 602, 610, 618, 615, 688 f., 694, A. 6. 683. Bill, Billiam, ber Jüngere, Cohn bes Bor.,

Stilleburg 6, 582, 615.
Bitta, San Miguel de, Stadt, 5, 369.
Bitts II. (Enten Silvio de' Piccolomini),
Sapp. 4, 381, 391, 394, 464, 470, 481,
580, 583, 5, 114, 4, 4, 463.

DB0, B83, 6. 114, A. 4. 463. Bius III., Bapft, 4. 465. Bius IV. (Giov Ung. Medici), Papft, 5. 346, 347, 459, 569. Bius V. (Chisteri), Papft, 5. 340, 347,

Bins V. (Whisitert), Saph, 5, 340, 347, 392, 394, 396, 400, 405, 434, 439 f., 498, 503, 527, 534.
 Bins V.I. Saph, 6, 659, 651; Sujammentumit mit Salier Goleph II. A. 6, 659.
 Bijarro, Bater Des Polipinhent, 4, 470.
 Bijarro, Brans, Groberer D., Seru, 5, 868 f., A. 5, 368; j. def. Saphy Grobert G. Saphy G. Sap

Betchino, finorenti, getobauprini, 4, 173, 483, busteo, secondari, discondini, Gree Sibon et Gadu Bistero Juan 5, 371.

Bisterini, Gree Sibon et Gadu Bistero Juan 5, 371.

Bistero Gunni, Gree Sibon et Gadu Bistero Juan 5, 371.

Bistero Gunni, Gree Sibon et Gadu Bistero Juan 5, 371.

Bistero Gunni, Gree Sibon et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Sibon et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Sibon et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Bisto be General unt.

Bistero Gunni Gree Estado et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Estado et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Bisto be Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Bisto be Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gree Bisto Bisto Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Silver et Gunni Silver et Gunni 1, 350, 48.

Bistero Gunni Gunni Silver et 
Siegeulin wöhrend der Minderjäbrigfeir Galettinian; III. 3. 6.4. Alection, Todal. Belettinian; III. 3. 6.4. Alecticis, Georgeoff, 5. 591. Elanis, Handle, Hand

Rating (Kalaimi), Leegen bei (1767), 6, 701. Blaftt f. Bildbauertunft. Rialastrom, Enibedung, 5, 53. Blateanus, Petrus, Rettor der Zwidauer Schule, 5, 325.

Blateresco (Grubrenaiffance) in Spanien

Blateckeo (Grubrentijanec) in Spunss, 5,605 f.
Blato, griech, Bhiloloph, 5, 29.
Blato, Ingenieur, 5, 523.
Blatonijche Klademie in Florenz, 4, 476.
Blattner, Lorenz, Weiffenichmieh, 5, 336.
Blatel, Derfichaft, 4, 436.
Blateljcher Sanal 6, 622. Blectrubis, Gem. Bipin's D. Beriftal, 3. 299.

Bleifener Canb 4. 802.

Blestan i. Bftow. Blegen, Karl und Ludwig, Minifter Chrisfian's VI. von Danemart, 6, 640. Bletho, Gemisthus, Gelehrter, 4, 476.

ber Budlige, naturl. Cobn Rart's Bobiebrab, Georg, Ronig bon Bohmen, 4. 872—374, 382, 390, 393—396, 433 bis 435, 649 f., A. 4, 375. Boefie f. Dichtfunft.

Bole, Reginalb, Rarbinal, 5. 489 f.

Bolen, ftav, Bolt, 3. 120, 457; Ginführ. Polen (Land) 3. 524, 529 f.; Berleitung b. Ramens und attefte Beidichte 8. unter b. Biaften 8. 530; die erften Ronige Mitter berichter Gegen B. 3. 531; B. unter beuticher Derhoheit B. 532; die Wongolen in B. 4. 70; P. von 1142 bis 1271 4. 280 f.; Streit um das Pringipat 4. 28t f.; B. vom lebten Biertet bes 18. bis gum Ende bes 15. Jahrh. 4. 626 f.; poln. Fürftenthumer um 1279 4. 626 f.; B. unter ben Jagellonen 4. 339, 630 f. wird Wahlfonigreich 4. 632; unter ben letten Jagellouen 5. 617 f.; poln. lithaniche Berfass. 5. 617 f.; deutsche Stadtge-meinden in B. 5. 618; Ende der Jagel-lonen 5. 634; Krieg mit Rustand um Livland 5. 634 f.; B. unt. Sigismund III. 2:10100 0. 6341; 3. 1111. Eigtsmund 111. 5. 635 f.; Union mit Schweden 5. 636 f.; fathol. Reatton 5. 636 f.; pointeruf. Arteg(1609—1618) 5. 643—646; Waffentillstand mit Schweden (1618) 5. 646; Buft. Libolf gegen B. 6. 42: Berlanger. b. Waffenftillft. b. 1629 6. 72; Die letten Baffeillithn. v. 1629 6. 72; oie testen Bola's 6. 291 f.; sart X. Guifav von Schweben gegen B. 6. 293 f.; das poin. Decrivolen im 17. Jahrh. 6. 293 f.; das poin. feit d. Ausgange der Bafa's 6. 467 f.; unter Midael u. Johann III. 6. 467 f.; im Rord. Briege 6. 482 f., 488; poin. Cueceiftonetrieg (1733-1735) 6. 518 f.; B. unter Huguft II. b. Ctarten 6, 519 f.; guftande u. Varteitämpfe in der zweiten H. 519 f.; Buftande u. Parteitämpfe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. C. 648 f.; Königs-wahl in Wota A. C. 648; erste Theilung C. 648 f., 652 f.

Bolenta, Familie in Ravenna, 4. 459. Bolenta, Guibo Rovello ba, 4. 89. Bolenta, Guibo Rovello ba, 4. 89. Bolens, Georg von, Bifchof von Camland,

4. 456, 5. 183, Bolignae, Abbe, frangof. Gefandter in

Barfchan, 6. 468, Bolititer, Partei in Franfreich, 5. 542 f., 546, 556. Botitifche Berbrecher, erfte Beftimm, fiber

Muslieferung folder, 3. 376. Potizei, gebeime, in Frantreich 6. 223.

Loligiano, Angelo, Lumanift, 4. 479, 482. Boljanen f. Bolanen. Boljanowela, Bertrag bon (1634), 6, 291. Bollentia, Editadit bei (403), 3. 45. Bollich, Dr., Rettor b. Univerfitat Bitten

berg, 5. 143. Bollingen, Rlofter, 8. 820.

wolingen, Mojet, 8, 220. Kolo, Albrea, 4, 80, 5, 27. Kolo, Maffeo, 4, 80 f., 5, 27. Kolo, Maffeo, 4, 66, 76, 78 f., 81 f., 688, 5, 27, A, 4, 79; Abidjied det Gebrüder B. von Ronfiantinopei A. 4. 81.

Bolo, Ricolo, 4. 80 f., 5. 27. Boloct, Farstenthum, 4. 291 f. Boloct, Stable, von den Russen erobert (1663) 5. 634. Polotoger (fpater Rumanen) 4. 291 f., 294.

Boltatva, Schtacht bei (1709), 6. 487; Beter b. Gr. bei B. T. 6. 481. Poltrot be Merch, bugenott. Ebelmann,

Bolltol v. 5. 482. Bombal, Schaftlan Joseph de Carvolho, Warquist de, 6. 676 f., A. 6. 677. Bomefanien, prens. Landidass, 4. 448. Bommerellen, wend. Bolistfamm, 4. 477.

4. 450-452. Commern, Boltsframm, 8. 530; Ginführ.

bes Christenth, bei benfetben 3,532, 608. Commern, Bergogthum, 3, 604, 685, 4, 272-274, 280 f., 438, 440, 445 f.; 2018breitung der Reformation in P. 5. 271; B. von Gusiav Adolf erobert 6. 43 f.; Borpommern an Preußen abgetret. 6.490.

Kompadour, Marquife de, 6. 584, 667. Kompeji, Anidectung von, 6. 680. Kompejus, Neffe des byz. Kaifers Anasta-sius I., 3. 145 f.

Boniatowsti, Isabella, Gemahiin 3wan Clemens Branici's, 6, 649. Poniatoweti, Stanielaus, General, Bater Des letten Botentonige, 6. 649.

Poniatotoefi, Ctanielaus, letter Botentonia, 1. Stanielaus Poniatowett. Poniatowsti, idweb, Gefanbter in Ronftan-

tinopel, 6. 488.

Contdartrain, Graf, Finanzminister Lud-wig's XIV., 6, 402. Cont de Cé, Geschi am (1620), 6, 95. Bonte bi Balle, Chlacht bel (1268), 8, 681 Bontoife 4. 246, 257; Die Ctanbe in B. (1561) 5. 428.

ope, Mieganber, 6. 456, A. 6. 455. Rope, Ateganore, 8. 436, A. 6. 436. Töpelmann, Baumeifter, 6. 546. Korbenone, Sborico von, 4. 104. Boredt, flav. Gottheit, 4. 272. Borta, Ghacomo della, der Reitere, Bau-

meifter. 5. 851. Bortal aus bem 16. Jahrh. A. 5. 75 (1). Borta Rigra in Erier 8. 174; A. 8. 175. Borninari, Beatr., Geliebte Dante's, 4. 39.

Bortinnenla, Stadt, 4. 9. Bortland, Wefton Graf, Finangminifter Rarl's I. bon England, 6. 159. Portland, Lord Bentind, Graf v., f. Bentind. Portland, eugl. Minifter (1782), 6. 704. Bortoearrero, Rarbinal, 6. 426.

Portolongoue von ben Frangofen erobert (1646) G. 116. Porto novo, Sch

(1646) C. 116.

Korto nobo, Schlacht bet (1781), 6. 703.

Kort-Nobal, Albei von, 6. 271 f., A. 6. 273.

Kort-Moulth, Serzogin von Maitrefic Sart's II. von Engtand, 6. 368.

Bortliggt bis 1279 4. 143 f., Urlpring d.

Ramens 4. 143; R. von 1279 bis 1481

pramiens 4. 143; 35. bon 1279 of 1851 4. 597 f.; Umfang in der zweiten Sälfte des 13. Jahrh. 4. 595; A. von 1481 bis 1621 5. 24 f.; Entbedungssahrten der Bortugiesen an der Westliffte Afrika's Vottigleen an der Auguste artica o. 5.61; in Albamerita 5. 60; die Vottigsein in Chimdein 5. 656; unter Johann III. u. Schoftan 5. 6514; unt. Dan. Artichoft 6. 517; engl. Augustif auf Pt. (1689) 5. 668; Abfall bon Epanien 6. 118 f.; Spanien erfennt d. Unabhängle. teit an (1668) 6. 236; B, im Beitatter

ber Auftlärung 6. 676 f. Kalturgeschichte: Dichtfunft im 12. u. 13. Jahrh. 4. 150; im 16. Jahrh. 5. 607 f. Portugiesische Mitterorden 8. 692, 4. 141,

5. 24. Bortus, Die Kolonie, 3. 260. Bortus Cale (Porto) 4. 143. Boruffi, Bolfeftamm, 8. 23.

Portelin 6. 546, 658; arabifces 4. 704; B'fabrit in Berlin 6. 622. Boien, Stadt, 4. 281; Standbilder der Könige Miegistau u. Hoteslaw in der Goldenen Kapelle" A. 4. 280; Bisthum 8, 478,

Boibaretij, Rarft Dimitrij, 5, 644. Boile, dinef. Rame Berfiens, 4. 77. Boffe in Grantreich 6. 258.

Poffevino, Antonio, Beichtvat. Johann's III.

Policinia, Antonio, Beichtpat, Johann's III. von Schweben, 5. 635.
Polimelen bei den Arabern 8. 241; arab. Politice A. 8. 241; 3. in China 4. 94; altbernan. Polit 5. 368; das dentifae 4. um 1600 5. 85; brandenburg, Veilipoli 6. 814; das ichl. P. 6. 655; die Politic Vollten und 1600 führemark wied 6.65; die Politic Vollten Vollten von 1600 führemark wied Staateanftalt 6. 639; B. in England gu Enbe bes 17. 3abrh. 6. 448.

Bosiool, Bertrag von (1657), 5. 630. Potemfin, Gregor, 6. 663 f. Potentes in Ungarn 4. 642. Botjeidinbe, ruff. Truppentorper, 6, 476 f.

Botocti, poln. Magnatenfamilie, 6. 291,649. Bolocti, Joachim, 6, 651. Botsbam 6. 503; bas Reue Palais 6. 623, A. 6. 617; Ebilt von B. (1685) 6, 324;

Bertrag von B. (1693) 6. 459. Potter, Paulus, Maler, 6. 146. Bound Cafterling, Minggewicht, 4. 62.

862, 865; Spnobe (1421) 4. 861; Brager Bulle von 1455 4. 430; der Rentierfturz 6. 4 f., A. 6. 5; Pr. 1m 30 fate, Rrege 6. 86; Briebe (1635) 6. 70; Einnahme burch Graf Bönigkmart (1645) 6. 80; Sturm auf bie Reinfeire A. 6. 81; Schlackt bei Br. (1757) 6. 693 f.

Brager (Utraquiften) 4. 858, Bragmatifche Canttion Lubwig's IX. Frankreich (1268) 4. 250 f.; Kart's VII. bon Frankreich (1438) 4. 376, 580, 583; Raifer Albrecht's II. (1539) 4. 376, 380; Saifer Rarl's VI. (1713) 6. 496, 518 f., 556 f.

Braguerie in Frankreich 4, 538, 562. Praiaten in Ungarn 4, 284. Pramonfratenfer 3, 539, 5, 116, A, 8.

540 (9). Branger, Aussiellung am, A. 5, 79. Bratertatus, Bildof bon Rouen, 3. 294; Frebegunde an feinem Sterbebett 3. 294, A. 8. 293.

Braumen, malapifche, A. 6. 139. Breeienfen 6. 256 f.

Bredigermonche (Dominitaner) 3. 542. Predigermonche (Pominifanier) 3. 542. Predifeigerung au Anfi, des 16. Jahrh. 5. 58. Prenziani 4. 440, 6. 309; Vertrag von 1472 4. 445 f.; von 1478 4. 446. Prés, Josquin de, Romponifi, 4. 594, 739, 5. 453.

Bregott, Billiam, Oberft, 6. 690. Bregburg, Friede v. (1491), 4. 404; Reids-6. 703. Preburg, priese v. (1491), 4. 404; veriqos A. 6. 273. da (1647) 6. 350; (1741) 6. 666; da (1647) Maitreffe Breffs, beriodische, in England 6. 450, Freiton, Schlacht bet (1648), 6. 190, riprung d. Preußen, Volkstamm, 8. 23, 530, 4. 282;

Ginführ, bes Chrifteuth, bei beufeth. 4.448. Breugen, Land u. Leute im atten. 4. 447 f.: Arenggug Ottofar's II. bon Bobmen nach Grensing Citofar's II. von Wöhmen noch Er. 4. 299, A. 4. 299; ber Zeutigke Drben in g. 3. 689, 690 f., 4. 447 i.; M. with of in world!, Gezagethum 4. 454, 5. 182 f.; Melormation in g. 5. 182 f., Heologa, Girettigelein 5. 666; B. von Prandenburg erworben 5. 685; Goupe Contactal Mennehutors in g. 5. 811; Suldigung in Monlagberg A. 6. 315; Suldigung in Monlagberg A. 6. 499 f.; B. mitter Girettig Mill. G. 489 f.; B. mitter Girettig Mill. G. 489 f.; B. mitter Girettig Mill. G. 489 f.; B. mitter Girettig Milled in I. 6. 487 f.; B. mitter Green f. 680 f. 680 f.;

9. miter Firtheria Billetim I. 6. 497 L. Ummander. Der Edalburger Broteinnten 6. 502; P. im her Jülich-Berg ichen Erholenten 6. 502; P. im her Jülich-Berg ichen Erholenten 6. 506; P. im erholenten 6. 506; P. im erhölmen bet 6. 506; P. im Blünne bet 6. 506; P. im Blune Freichten 6. 505; P. im Blune Freichten 10. 505; P. im Blune Freichten 6. 505; P. im Blune Freichten 6. 505; P. im Blune Freichten 6. 505; P. im Blune Freichten 1. inn. grevelie 26. 1958; ; "vermelen iengarde bestehen A. 6. 501; Seernelen unter Briedrich d. Gr. 6. 622 f.; preuß-Jusanterie zur Zeit dessehen A. 6. 587; Barade unter Friedrich Little II. A. 6. 661; Justiz unter Friedrich Little unt. 6. 504; Rechtepflege unter Friedrich b. Gr. 6.628; Bottewirthichaftspolitit Fried.

rich Bilbelm's I. 6. 500, 502; Botts-wirthichaftspolitif Friedrich's b. Gr. 6 ibittigiggliegelitt Friedrig 8 d. Gr. 6.
621 f.; Gewerbe u. H. Handel unten Friedrich Wilthelm I. 6. 502; Gewerbe unter Friedrich d. Gr. 6. 622; Land-wirthschaft unter Friedrich Wilbelm I. 6. 500, 502; nuter Friedrich d. Gr. 6. 621; Ruuft unter Friedrich b. Gr. 6. 623; Bottebildung unter Friedrich Bitheim I. 6. 504; Biffenichaften unter Fried-rich b. Gr. 6. 623. Breußliche Bant 6. 622.

Brenkifder Dichterverein 6. 715.

Brimaticcio, Maler, 5. 410. Prima vista (Neufundland) 5. 60. Prima vista (Neufundland) 5. 60. Pring, der Schwarze, f. Schwarzer Bring. Pringenraud, der fächf., 4. 434, A. 4. 435. Pring-Ruprechts-Land 6. 411. Brior 8, 538.

Bribitegium bon Aragonien, Allgemeines (1283), 4. 601 f. Brobus, tom. Raifer, S. 114. Brobus, Reffe bes bys. Raifers Mnaftafins I.,

8. 145, Procida, Iniel, 8. 688, Procida, Johann von, f. Johann.

Procopius, Gem. des bygantinischen Kaisers Michael I., B. 282. Brocopius, Gegner d. Kaisers Lalens, B. 29. Procopius, bygantin, Geschichter., B. 136.

139, 150, 288; feine "Gothischen Tent-würdigfeiten" 3. 410. Brotop, Martgr. v. Möhren, 4. 840 f., 442. protop, martgr. b. magren, 4. 3401, 442. Protop ber Größe (Br. Hofty, Pr. Rafa), Historia der Kleine (Protupel), Husten-führer, 4. 364.

Frosponistich, Feofan, Letter des russischen Eberstredenrathes, 6. 498. Broles, Andreas, 5. 142. Bropt 3. 587. Brote, Jnsel, 8. 556.

Brote, Inici, a. boo. Protesius, Bilchof, 2. 162. Protesiantismus 5. 233, 238, 242; Brotesiantismus 5. 233, 238, 242; Brotesiantismus 6. 233, 238, 242; Brotesiantismus 6. testation der wongel. zu epeter (1829) 5. 233; Fortidetten in Cemmingen des Pr. in Deutichsand unter Ferdinand 1. und Maximitian II. 5. 656 f.; thoolog. Sepating, im deutschaft Pr. 5. 656 f.; Pr. in Deutich-Lesterreich 5. 661 f.; die Proteftanten in Cefterr. unter Maria Therefia 6. 628; Die fchlef, Brot. 6, 484 f.; proteftant, Geften in England 5. 676; tefiant, Getten in Engiano 3. 300, ber wefteuropaifche Pr. im Rampfe mit Spanien 5. 407 f.; Anfänge des Ar. in Frantreich 5. 416 f.; die erften Protestanten in Frantreich A. 5. 416; Mis-

manberung berfelben 6. 276; Mufange bes Br. in b. Rieberlanben 5. 455f.; Br. in Bolen 5. 620 f.; Huebreitung bes Br. in Chottland 5. 493 f.

treten 4. 585.

Btolemais (Atta, St. Jean d'Acre) f. Acre. Biotemaus, Geograph, 4. 177, 5. 26, 29 f., 88. Buerto Cabello, Stadt, 5. 878. Bufenbort, Samuel, 6. 305, 816, 878,

533 f., 537.

553 J., 557.

Sugari, Micro, Jenetjan, 6, 654.

Sugari, Micro, G., 254.

Sugari, Micro, G., 254.

Sudrai, Aginerier Zkodofius' II., ObjantiRaijerii, 8, 85, 95 J.,

Sullerii, Sulla Intelien. Olditer, 4, 479.

Sullanen, Mr. Gurlient, 8, 96.

Sullanen, Mr. Striger

Sullanen, Mr. Surlient, 8, 96.

Sullanen, Mr. Surlient, 8, 96.

Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, Mr. Sullanen, M

berfelben A. 6. 153. Bumbebitha, Coule gu, 8. 576. Buppentheater in Chanien 5. 610; Berfier.

Pyrenaliche Dalbinfel, Die Periobe b. Glan- Raimund, Graf von Cochburgund, 4. benetampte, 4, 105 f.; von ber gweiten 130, 143. Salfte bes 13. bis gum Enbe bes 15. Raimund IV., Graf v. Ct. Giffes u. Tou-Sahrh. 4. 595 f.; im Beitalter der Ent-bed. 5. 6 f.; im 16. Jahth. 5. 858 f., 518 f.; im 17. u. 18. Jahrh. 6. 87 f., 111 f., 407 f., 512 f.

Enthagoras 5, 29 Phiheas b. Majfilia, Geograph, 3. 23, 5. 32.

Quaden, german. Bolt, 8. 9, 56 f., 98. Quadribium 8. 176, 349. Quater, engl. Sette, 6. 195, 411.

Cnenones, Guenos be, taftilian, Ritter, 5.6. Quentin, Et., Ediladit bon (1557), 5. 382 f.

Chesnob, François, 6, 637, 672. Chesne, Du, françois, Abmiral, 6, 244. Chesnel, Janienit, 6, 444. Chesnel, Janienit, 6, 444. Chesnel, Marien, Golffeit, 5, 354, 858. Quiberon, Secidiacht in ber Bai von (1759), 6. 615. Quichuafprache 5. 368.

Quinault, Dichter, 6. 264. Quinfan (Cangelichenfu), chines. Stadt,

4. 96 f., 103 f., 5. 27. Quintovich, Crabt in ber Picarbie, 8. 872. Cuippu, aliperuan. Bilberichrift, 5. 368. Cuiroga, Erzbiichof von Totebo, 5. 380. Cuiroga, Baler, 6. 62. Quito, Reich von. 5. 869, 371.

Quipow, Abelsgeichtecht in b. Dart Branbenburg, 4. 442, 444.

Maab, Chlacht an ber (1044), 8. 503. Raab von ben Tfirfen eingenommen (1594) 5. 694. Raabs, Graf von, Burggraf v. Harnberg,

4. 443. Frommalika Sprace 4, 25.

Rabide-timaghanni J. Nebeb.

Ramito III., Abnig von Apintin (Con),
Antonia Value Barral, Abb v. Hills A. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 106, 123.

Ramito III., Abnig von Apintin (Con),
Tobert 3, 75; wird on Apintin (Con),
Tobert 3, 75; wird on Apintin (Con),
Tobert 3, 75; wird on Apintin (Con),
Tobert 4, 75; wird on Apintin (

ricteri 4. 585.

\*\*Rovonigalent 8. 638.

\*\*Rovonigalen Rabbinericulen 8, 575 f. Rabelais, Frans, 5, 418 f., 416, A. 5, 418, Rabener, Gottlieb Billb., 6, 714.

251 f.

235, 251 J. Raginbert, Dersog von Turin, 8. 809. Raginfried, Hausmeier v. Neuftrien, 5. 299. Ragnachar, Frantenjürli, 8. 72, 116. Ragnar Lodbrof, Lillugerlönig, 8. 410,

Tonie, Kreuzichrer, I. 887 f. A. 2. 518. Tonie, Kreuzichrer, I. 887 f. A. 3. 587. Raimund VI., Graf von Toutouie, 4. 21, 141, 188, 203, 238. Raimund VII., Graf v. Toutouie, 4. 21 f.,

238 f., 245. Raimund bon Bub, Abt, 8. 689. Raimund Berengar, Graf v Provence,

4. 216, 246. Rain, Schlacht bei (1632), 6 51.

Rainald, Ergbiichof v. Rotn, Rangler Raifer

| Ludder, engl. Sette, 6, 195, 411.
| Ludder, engl. Sette, 6, 195, 619.
| Ludariobecimaner, divid. Sette, 3, 161.
| Ludariobecimaner, divid. Sette, 3, 161.
| Luderiolis, 18, 181. bon Merit, 5, 365.
| Luderiolis, 18, 181. bon Merit, 5, 365.
| Luderiolista Sette, 18, 181. bon Merit, 6, 189.
| Luddingrad, 191. Sette, 18, 181. bon Merit, 18, 181. bon Merit, 181. bon M

Miriv. Secotiourgen (7 10: 10: 0.34), 310. Mideigu II., Brans, Airh v. Siebenbürgen († 1735), 6. 424, 432. Miliesu I., Georg, Airft v. Siebenbürgen († 1648), 6. 60, 78 f., 830, 837. Nateczy II., Georg, Sohn des Vor., Airft v. Siebenbürgen († 1660), 6. 297, 337 f.

Hatergo, Joseph, Soon Franz M. 3 11. († 1739), C. 524. Rateczb, Sigismund, firft v. Siebensbittgen († 1613), S. 702. Valdon, Oberrichter in St. Tomingo, S. 48, 50.

48, 50. Raleigh, Walther, Staalsmann und See-fahrer, 5. 568—570, 578 f., 581 f., 594, 6. 152, A. 5. 579. Ralsto, böhm, Gefdleckl, 6. 23.

Rambonillet, Marquife von, 5. 566, 6. 256. Ramee, La, f. Ramus. Ramboniut, J. Ramus. Ramice, La, i. Ramus. Ramilies, Schlacht bei (1706), 6. 430, Ramito I., Konig von Aragonien, 4.

138, 140. Ramiro II. ber Mondy, Ronig bon Aragonien, 4. 188, 141. Ramiro I., Ronig v. Miturien (Cpicho).

4. 122 Ramiro II.. Ronig bon Afturien (Leon),

4. 108, t24. Ramfer, Karl Wills, Dichter, 6. 662, 716, Ramnulf, Graf, Kön, v. Mquilanien, 8. 386. Ramon (Raimund) Berengar I., Marfgraf

Rappolificin, Berr von, 8, 651. Raron, herr von, 4, 419. Rastolnifi, ruff. Gelte, 6, 473. Raffia (Rovibagar) 4. 674.

Raftat, Friede von (1713), 6. 440. Rafumowstij, Grof Alerjej, 6. 576. Rasjen (Serbien) 4. 674. Rath der Unruhen, der niederländiiche, f. Blutrath

Magillert, Periso don Attrit, 8. 2019.

Magillrick, Amineric N. Sichilertia, 2. 209.

Magillrick, Amineric N. Sichilertia, 2. 209.

Magillrick, Amineric N. Sichilertia, 2. 209.

Magillrick, Amineric N. Sichilertia, 3. 2010.

Magillrick, Aminerick, A. 2010.

Matheway, Cercepthium, 4. 2010.

Magillick, 206. Wolfa, 6. 2017, 706.

Magillick, 206. Wolfa, 6. 2017, 706.

Magillick, 206. Wolfa, 6. 2017, 706.

Magillick, 206. Wolfa, 6. 2017, 706. ## Puppembeater in Sponient 5. 610; Berffer, Magintrick D. Antismeter 9. Sentiteta, 2.299.

\*\*Supper, Johann, von God 5. 199.

## Bupper, Johann, von God 5. 199.

## Bupper, Johann, von God 5. 199.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 767, 6. 211.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 767, 6. 211.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 767, 6. 211.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 768, 6. 211.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 768.

## Burtinater, Oke (engl., 6. 181.)

## Burt

Raule, Benjamin, 6. 314.

3, 171; Can Bitale 3, 174, A. 3, 149; Doppeffapitat baraus A. 3, 173 (29); Mojaifbilber in Can Bitale A. 8, 173 (5, 6): Bifchofeftubt bes Maximlanus in San Bitale A. 8, 173 (24); Judember-foigung in R. 8, 92; Eroberung burch Liutprand 8, 309; Schlacht bei R. (1512)

4. 592, 5. 110. Re, Infel, geht England berioren 4. 214. Reabing, Schiacht bei (871), 8. 428. ban. Ciegesfahne, 8. 431, Reafen,

Real, Minge, 4. 59. Realiften 4 231 Regifchulen 6. 709.

Reaumur 6. 675.

Rebeb, arab. Biebel, 8.183, A.4.705 (24 u.26).

Recalde, Martino, 5. 537. Receared I. der Katholliche, König d. Westegothen, 3. 221 f. Receared II., König d. Westgothen, 3. 223. Receased iI., König d. Westgothen, 3. 224.

Nechentunft bei ben Arekindiken, & 224. Recheftunft bei ben Arabern 3. 240. Recheftwefen: Kolts- 11. difentl. Necht bei den Germanen 3. 158 f.; Rechtspflege Theodorich's d. Gr. I. 98; im dyzantin. Reiche 3, 147 f., 287; unter Rari b. Gr. 3, 345; unter ben frant. Raifern 3, 546; in England 3. 432; in Spanien 4.148f in Breugen unter Friedrich Bilbelm 1. 6. 604; unter Friedrich b. Gr. 6. 628; in Defterreich unter Maria Therefia 6. 628 f. ; bohmiiches Recht 4.825; gemeines beutfches Recht 8. 546, 4. 24; fanonifches Recht 3. 546; Ginführung beffetben in Ungarn 4. 284: rom, Recht in Deutich-

land 4. 24. 5. 81; in Franfreich 4. 554. 5. 411; Leutschauer Rechtebuch 4, 642; isiamitifche Redustunde 3. 212. Rechiemiffenicaft im 13. Jahrh. 4. 24; in Deutich land nach b. Bojahr. Rriege C 528, 534; in Frankreich unter Ceinrich IV. 5. 565; jur Zeit Ludwig's XIV. 6. 266 f.

Recife, Infel, 6. 134 f. Redenit, Schlacht an ber (955), 8. 484.

Recufanten 5. 576.

Medarier, flav. Bolf, 3. 472. Redwald, König von Stangein, 3. 426. Reformation, die deutiche, 5. 139 f.; flädti-iche Unruben zur Zeit der R. A. 5. 181; R. in b. beutiden Comeis 5. 217 f.; Prebiger ber R. in b. Comeis A. 5. reconner der Bt. in d. Saivels A. 5. 217; Rt. 11, Revolution in Niederbentich-land u. in Standinavien 5. 243 f.; Er-gebnise der R. für den Frortschitt der menschie höchttung 6. 386; R. in Frankt. 5. 416 f.; In Eugland u. Schottland 5. 478 f.; in Livland 5, 629; - ber Gegenreformation 5. 839 f Seitalter

Regalien 8. 644.

Regeneburg 3. 379; Bisthum 3. 316, 478; Wittelpunft b. beutiden Canbels 4, 707; Rlofter Ct. Emmeran 3. 320; Rathhaus mit b. Reichstagefaal A. 6. 279; Reiche-104 (1166) 3. 627; (1422) 4. 362; (1471) 4. 396; (1594) 5. 676; (1597) 5. 677; (1603) 5. 680; (1608) 5. 682; (1613) 5. 700 f.; (1640) 6. 75 f.; (1653) 6. 277; (1663) 6. 278 f.; Bilritentag (1622) 6. 19; Auriflificntag (1650) 6. 38; Ediadi bei R. (1504) 5. 109; ber fathol, Con-berbund bon R. (1524) 5. 178; Reli-gionegesbrach zu R. (1541) 5. 279; faiferl. Deffaration bon 9t. (1541) 5. 279 f., 286. Regent eines Orbens 3. 538.

Reger 6. 635.

Regitinde, Gem. des Herzogs Burchard b. Schwafen, S. 469. Reginald, Graf von Bonlogne, 4. 203 f. Reginald, Erzbifchof v. Canterbury, 4. 200. Reginald, Erjbildof D. Contrevuty, v. 2005 Reginar for Ordringen S. 309 f., 469. Reginater, Vermonutenstersog, S. 372. Reginater, Vermonutenstersog, S. 372. Reginatering Code, Miller auf Sönflas, Reflequensibent S. 168 f., 404, 642; Urburg S. 164; Reflequensibent S. 168 f. (u. 2).

Regnier, Mathurin, Catirifer, 5. 566.

Reichsacht 3. 547. Reichsabel, ber hohe, jur Beit ber frant. Raifer 8. 545.

Reichsannalen (Bertin, Annalen), 3. 407 f. Reichearmee, beutiche, 6. 591, 598.

Reichsbomanen 3, 544. Reichefeft in Mains (1184) 3. 646 f., A.3.647. Reichshofgericht, beutiches, 8. 672.

Reichejuftigwefen, Streit um bas beutiche, 5, 680 f Reichetammergericht, beutiches, 5. 108, 110,

160, 6. 279 f. Reichetommerfnechte 4, 63. Reichetreife, Die gebn, in Deutschland 5. 160, 659

nensourg 4. 274 f. Articominifelbare und Reichsunmittelbare 3. 646. Reichsunmittelbare 3. 646. Reichsunmittelbare 3. 646. Reichstaft, druifder, 5. 108. Reichstaft, druifder, druiter Wagimillan I. 478, 682, 685.

Soll f.; Reichsteiormbroquamm von Beilbrom 5, 1905; Reichsteiormbroquamm von Beilbrom 5, 1905; Reichdrejormberjude tingen, 4, 398 f., 422, Karl's V. 5, 305.

Reichsregiment ju Rurnberg 5, 109, 160; Eturg bes R. 5 5, 176 f. Reicheritter, Mufftand ber, unter Frang b. Cidingen 5. 173 f.

Retdefenat (Magnatentafel) in Ungarn 4. 284.

Reichstände in Frankreich 5, 199. Reichstage, beutiche, 5, 104; bor bem R. A. 5, 106; die drei Reichstagskollegien 104, 674 Reiches u. Landetinge in Danemart 4. 267. Reichenitariat 4. 327.

Reichevogte 8, 470; faiferliche R. in Stalien 3. 636.

neite, preuß. Hauptlinge, 4. 448. Reim 8. 571; bei den beburn. Kalfiden 8. 183. Reimarus, hermann Samuei, 6. 706. Reimdronit von Köln 4. 37; R. Robert 28ace'6 4. 88. Reimer von Bimmerftebt 5. 246.

Reims 3. 46, 4. 265, 257; Rirchenver-Reinete Guch (Reinaert be Bot), Dichtung,

8. 548, 4. 32, 37, 5. 138, 327, 453. Reinbard, Unna, Bwingli's Frau, 5. 219, A. 5. 218

Reinhard, Martin, eb. Brediger, 5. 250. Reinhardebrunn, Riofter, 5. 191. Reinhold von Lithmarichen, Graf, 3, 684. Reinigungeeib 4. 50; Reinigungeprobe bei

8, 270. Reislaufer (Reifige) 4. 422. Reißmann, Mbam, Geldichtider. 5. 823

Reformirte 5, 240; reformirte Rirche in Reiterel im Bojahr, Rriege 6, 27; turt Frankreich um 1562 5, 429 f. Reiterlange (Rarti-Mebrat) A. 4.675 (m) Religion ber Araber por Dobammed 3.

184f., 194f., M. Abraham's (3brahim's) in Arabien 8. 194; Reuerungen burch Mohammed 8. 185 f.; betenbe Araber A. 3. 211; Spaltungen in der mobam-medanischen R. 3. 211 f.; R. d. Ger-manen 3. 161, tos f.; der Gothen 3. 24; der alten Tren 4. 178; der Lithauer 4. 629; der Merikaner 5. f.; ber Staven 8. 120 f.; ber Taren 4. 447 taren 4. 86, 95; — Berfall ber R. im Beitatter ber Medicer 4. 479 f.

Reiigionefriebe bon Rurnberg (1532) 5. Steilgemeister. 242; von Miggsbutg (1865) 5, 318 f.

Steilgemeistriege im deriffit. Wittelalter, der Sletereri, Griben (Sammern) der, 5, 432.

etc. 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 1865, 18

und au hitbeebeim A. 3. 551 (t u. 2).

Rem, Bartholomaus, 5, 84. Rembrandt van Rijn, Baul, Maler, 6, 148, A. 6, 145.

A. 6, 145. Memigiberg, Afofter, 8, 320. Remigius, Phiscof von Reims, 8, 70, 76. Remigius, hezenrichter, 5, 656. Remonstranten, niederländ, Religionspar-

tet, 6. 104. Remonstrang, die Grobe, 6. 172, 174. Remb, französ. Schahmeister, 4. 562. Rendisance der Bissenschaften u. Kände, Menaisance der Essisiensdaften u. Känfte, Beginn der Bertode der, B. 273, 4, 730; die Franzöl. R. 5. 407 1; die italien. M. in ihrer Bollendung 5. 61 1; Menaisance stit 4. 734 1, A. 5. 75. Renard, Roman du, 4. 82, Menard, Elmon, taiferl, Gejandter in London, 5. 468.

bon, d. 488.
Renato von Efte f. Efte.
Renatud, Begeilus, Schriftfeller, 3. 118.
Rénatudic, 20., Anflifter der Berichwör. von Amboile, 5. 424.
Rendsburg 4. 274 f.

Renfrem, Graficaft, 4. 221. Rent, Guido, Maler, 5. 352, 6. 148, A.

6. 351.

Renneberg, Graf, Rommandant von Graningen, 5. 519.
Renner, Gebicht, 4. 37.
Rennicht aus der zweiten Säfte des 1s.
Jahrb. A. 4. 117 (22); Rennihangen A.
4. 717 (23 u. 24) u. 5. 75 (12).

Renie, Ronigeftubi su, 4. 815, A. 4. 339. Repartimientos in Beftinb., 5, 48,366,369. Repgome, Eife von, 4. 24. Restitutioneebift (1629) 6. 37 f., 70. Res, Albert v. Gondi, Derzog v., Marical,

5. 443.

Res. Baul von Gondi, Derzog von, Rarbinal, G. 122, 124, 126, A. 6. 123; feine Tenfürdig feiter 6. 266.

Rehord, bon, breuß. General, 6. 586, 601.

Reuchin, Johannes, 4, 733, 5, 127 f., 134 f.; Reuchinniers, Sebe 5, 134 f. Reuchinniers, Sebe 5, 134 f. Reuchinnen Lubwig's XIV. 6, 246 f. Reuh, Grafichaft, 8, 685.

Reug. Blauen, Derren von, f. Deinrid. Reuß vstauen, gerren von, 7, gentrus. Reuß don Blauen, Graf (1450', 4, 483, Rentlingen, Schiacht bei (1877), 4, 382; R. von Ulrich von Württemberg eingegenommen (15:9) 5. 152.

Reval 4, 449; Bisthum 4, 276; R. von d. Ruffen eingenommen (1710) 6, 468. on Arman S. 106. Seringungsproce or ben Germann S. 106. Seringungston ben Germann S. 106. Seringungston State Seringungston Seringungs

Revolution, Die engliiche, 6. 149 f.; Die glorreiche Rt. 6. 383 f. Mbangabe, Michael, f. Michael I., bus, Raff.

Rhatten bei Beginn ber Bolfermanber, & 6; brei Bande in R. 4. 416. Rheben, Frang, Farft bon Siebenbflegen, 6. 337 f.

B. 33 ( ); die Franzofen am oberen M. (1632) 6. 68 f ; (1634) 6. 69 f .; — Pfalz-grafichaft bei R f. Plalz. Rbeingu, Kloffer, 3. 320. Rbeinfelben, Echlacht bei (1638), 6. 73. Rheinifcher Bund (1658) 6. 233 f., 278.

9theinifcher Ctabtebund 4, 57, 806, 338, 708. Rheinsberg, Friedrich II. bon Breußen all Kronvring in, 6, 552, A. 6, 551. Rbenifjöld, ichwed. General, 6, 484.

Rheticogebirge (9thon) 3 97.

belagert u. eingenommen (1522) 5 228 : Ceegefecht bei R. (1644) 6. 335, A. 6. 332.

Rips ab Tembor 4. 226. Riario, Rafaet, Kardinal, 4. 476. Ribeira, Quan be, 5. 600. Ribera, Don Enriquez Manrique be, f.

Silbao, Juan de. Rintquez Manrique de, f. Ribao, June de. Ribera, Jurepe de, f. Spagnofetto. Ricci, Jefuicemulifonat in China, 5. 845. Ricci, Darnay, Sefuttengaerat, 6. 668. Riccio, David, 5. 498 f.; Ermordung 5. 500. A. 5. 409

500, A. 5. 499. Rieciolini, Bernardin bon, 3. 541. Rich, Edmund, Ergb. bon Canterbury, bebroht Heinrich III. von England mit ber Extommunifation 4. 217, T. 4. 216. Richar, Bruber bes Ragnachar, 8. 72, 115. Richard, Graf von Averja, Fürft von Capua, 3. 454. Richard, Bruder Boso's von Burgun-dien, 3. 386. Richard, Graf v. Corn mallis, Cohn Jo-

bann's ohne Land v. England, beutider Rönig, 3. 686, 693, 4. 186, 214, 217, 219, 300 f., 304, 306.

Richard I. Löwenberg, Sohn Heinrich's II., Rönig von England, S. 599, 4. 42, 61, 222, 226, 284—236, 508; Aufstand geg. feinen Bater 4. 184 f., 187 f.; Ronig 189 f.; Bubenberfolgung 8. 574, 4. 231;

Rreuggug 3. 649 f., 652, 654 f., 657, 660, 664, 4. 190 f.; R. beidimpit die Rabne bes Bergogs Leopold von Cefterreich A. 4 bes Persons Leopericus and Legerrand a. 4. 194; 19; Berombung 4. 196, A. 4. 194; R. löft bir islamit, Geileln binrichten S. 654, A. 8. 655; Geinagenfaglt S. 655, A. 192 [.; Bertöbnung Boiler Peinrich's V. I. mit 98. 8. 655, 4. 194, A. 4. 198]; Midtehr 4. 194 [.; Zob 4. 198];

Grabmal zu Hontevault A. 4. 195.; Stidard II., Sohn des Schwarzen Prinzen, König v. England. 4 527 f., 532, 562, 57t. Richard III. (von York), König von Eng-

land, 5, 544 f. Richard, Sohn Eduard's IV. p. England. 644; Ermorbung 4. 545; ber faliche

Bring 9. 4. 546. Ricard I., Cohn Bilbelm's I. Langidwert

Richarbis, Gemablin Rarl's bes Diden, 8.

882, 384. Ricarbion, Cam., Romanichriftft., 6. 683. Stichbot, 21bt, 8. 374.

Richot, Abt. 8. 374.

Richeiten, Zean Armand du Bieffis de, 6.

22, 50, 57, 74, 77, 92, 97—102, 107

bis 110, 112, 114, 204, 238 ft, 270 ft, A.

6. 87; Rt. 11, Water Joseph A. 6, 99,

Richeiten, Louis François Armand du Pieffis, Dergog von, Narfchall, 6. 597

bis 599, 603.

ors 599, 603. Synd, der Sorbonne, 6, 92. Richier, Gem. Kart's des Kahlen, 8, 380. Richilde, Gem. Balduin's VI. von Flan-dern, 3, 598.

Richinga, Gem. Raifer Lothar's, 8. 606.

Ridmind, Sein, Kulfer Loughe b, 8, 606. Ridmind, Connitable bon, 4, 582. Ridmind, Leinrich von, 4, 548. (S. auch Deinrich III, von England.) Ridmind, Dergog von. Mitglieb d. engl. Oberhaufes (1778), 6, 694.

Oberhaules (1778), 6. 694

Richmer, röm. Qeetfliberr, 3. 36.

Richter, fahrende, in England, 4. 186.

"Michium, won 1378 4. 382; 38. dei Noth (1460) 4. 390; erbige 38. jwilden Defterr. H. Der Edwick (1474) 4. 398.

Richmer, röm. Befeldshader, 3. 64.

Richmer, ebon und Mittegent des Euin-

thila, 8. 223. Ricos hombres, hoher taftit. Abel, 4.148, 5.6. Ribania, Schlacht bei (1517), 5. 384. Ribel, Gottfried, engl. Großrichter, 4. 186.

Miding, Jiel, 4. 417. Riding, Rudolf, 4. 420. Ridolfi, italien. Bechsler, 5. 503. Riebeck, 1841, 6. 138. Riebeck, 1841, 6. 138.

##Edg. (#cf. hb. h. d. 52, A. 4. 4 53.
##enja, Cola bl, 4. 325, 460—463, A. 4.
##Ostrion, Obdidididrete, 3. 685.
##iming T. 4. 460.
##Enja Str. bl. Bader bet Bott., 4. 460, 4621.
##Enja Str. bl. Bader bet Bott., 4. 460, 4622.
##Enja Str. bl. Bader bet Bott., 4. 460, 4622.
##Enja Str. bl. Bader bet Bott., 4. 460, 4622.
##Enja Str. bl. Bader bet Bott., 4. 460, 4622.

| Miciaeburg, Echlacht bei (983), 3, 474. | Modambeau, Graf, 6, 695. | Miag 4, 449; bon Ghillan Wholf crebert | Modefort, Kriegabelnet, 6, 229. | Modefort, Kriegabelnet, 6, 229. | Modefortenthly Crepag François be fa, mer (1710) 8, 488; par 24th bes Nort. | Michielph, 6, 257. | Mic Rijb. 3an Cornelis joon, 5. 691

Rimbert, Schiller Ansgar's, 8. 474. Rimbert, Chiller Ansgar's, 8. 474. Rimtin (Ariminum) 8. 136, 188, 4. 510. Ring, König, f. Sigurd Ring. Ringburgen 8. 101.

Ringe ber Moaren 3. 334 Ringold, Grofflirft von Lithauen, 4. 629. Rintart, M., Kirchentiedbicht., 6, 539, 602. Rinteln, Univerfität, 6, 528.

Minureint, Giambattifta , papftl. Runtius

Ministent, Giamouting, papit. Antonin In Icland. 6. 196. Rimurelni, Ottavio, Komponist, 6. 264. Ripert, Listhum, 8. 478. Ripertda, Person Johann Bilhelm von, Minister Philipp's V. v. Spanirn, 6. 516 s.

Rippon, Baffenfillfand p. (1640), 6, 169, Ripuarier, frant. Bolfsstamm, 8. 52, 70. Riquet, frans. Ingenieur, 6. 225. Rift, Johann, Kirchentiebbichter, 6. 539.

Mil, Johann, strugenireomyret, o. o.s. Ritterbal 5. 592. Ritterbalber von Dobrin 8. 690. Ritterbalber 8. 831, 836. Ritter Christi in Breusen 8. 690; R. unferer tieben Brouen 8. 690 f.

Ritterorden, geiftliche, 8. 689 f.; portugief. 8. 692, 4. 141, 5. 24; fpanische 8. 692, 4. 132, 141, 5. 6-8; Trachten A. 8. 691,

Ritterichtacht bei Bouvines (1214) 4. 208 f. A. 4. 205. Ritterebausordnung, ichwebifche, 6. 40.

illerinum: Amjanges. 179; bei 0. Arabern 3. 180; Keime des driint. R. 8. 262; junifartige Gestalt. desseiben 8. 547 f.; R. jur Zeit Raifer Friedrich's I. 8. 646; Borhusen des Ritterstandes n. Aufnahme in benfelben 4. 42 f.; Bewehrung eines Ritters A. 8. 549; Ritterfchlag 4. 42f., A. 4. 42; Rampfibiete ber Ritter 8. 69 f., 4. 46 f.; Ritterburgen 4. 45, A. 4. 44 u. 159; Ritterfrauen 4. 46; Minne-bienft ber Ritter 4. 46 f.; Raubritter 4, 

Robert, Cohn Balbuin's V. b. Blanbern, 3 596, 598. Robert, Graf von Baris, Bruber Dbo's.

Dergog v. Francien († 1923), S. 293 f. Robert der Fromme, Sohn Dugo Capet's, Kodig v. Frankr. (1031), S. 500, 695. Robert, Sohn bes Bor., 3. 595. Robert, Graf von Artois, Bruber Lud-wig's IX. von Frantreich, 4. 248.

wigs 1.8. von Krantrea, 4. 248.
Robert I. von Anleis von von Acapel, 4.
316—318, 320, 467, 471, 496 f., A. 4. 467.
Robert (Rollo, Rolf, Proff). Serigo der Rormandie († 933). 8. 393 f., 411, 434.
Robert I. der Teniel. Perzog von der Ror-mandie († 1038). 8. 441, 596; fein Schloß

A. 4. 155; in ber Cage 4. 81, 226. Robert II., Cohn Bithelm's bes Eroberers. Bergog ber Rormanbie († 1134), 8. 446, 449,586f , 4.155 f.,158 f.; ertennt mahrend ber Schlacht feinen Bater A. 8. 447.

Robert I. Bruce, Ronig von Ecottlanb. f. Bruce. Robert II. Stuart, Ronig bon Schotlland,

4. 526, 551 f. Robert III., Cohn bes Borigen, Konig pon

Stobert III., Sofin des Borigen, Sönig von Chottland. 4 552.
Robert von Genf, Rardinal (Baph Clemens VIII.), 4 464.
Stobert, Bithof von Ulnsoln, 4. 25, 230.
Stobert, Bichof von Web, 5. 312.
Stobert, Benedittinsch zu Gilfang. 8. 539.
Stobert and Kanten, Ctiffer der Brümonsstobert and Kanten, Ctiffer der Brümonsftratenfer, 8. 539.

Robert Guiscard von Hauteville, Sohn Lancred's von H., Graf von Apullen, 3. 483 f., 458, 512, 521, 587; Landung sei-ner Flotte A. 3. 455.

tagerung (1627) 6. 100 f.; Lubwig XIII, u. Rickelieu vor La R. A. 6. 102; Beath and Charles vor La R. A. 6. 97; Jean Guiton teitet die Bertheidig. A. 6. 101. Roches, Beter bes, Bifchof von Winchefter,

4. 213 f. Rochefter, Lorens Sube, Graf von, engl. Grofichatmeifter, 6. 870, 875.

3rland, 6. 420. griand, v. 420. Rochith, Grafin von, f. Reibicult, Rochow, Weltgefchl, in Braubent, 4.444. Rochow, Friedrich Eberhard von, 6. 710. Rochingham, Marquis von, engl, Minister,

Noctingham, Marquis von, engl. Mimiler, C. 688, 699 f. Nococo C. 644, 668 f. Nocouled, Kran von, Erzicherin Friedrich Bilbelm's I. von Preuden, C. 497, 649. Nocrol, Echlach bei (1746), C. 574. Nocrol, Echlach bei (1648), C. 77, 116, A. 6, 117.

Roba, oba, be, Mitglied bes Ctaateraths in Briffel, 5. 608.

Roddah, arab. Sprachgebrechen, 8. 184. Roderid, König der Westgothen, 8. 1226 f. Roderid, König der Klestral, 6. 694 f. Rodoald, König der Langobarden, 8. 307, Rodostovond, Osmanen erob (1389) 4. 678. Robrigues, Cimon, portugief. Beinit, 5. 514. Roelas, Juan De las, Mater, 6. 131. Roger I., Cobn Robert Guiscard's, Dergog pon Abulien, 8. 456.

Roger I., Cohn Tanered's bon Sauteville, Rönig v. Sizilien, S. 4531., 456, 658. Roger II., Sohn des Bor, König v. Neavet u. Sizilien, S. 456, 604, 622, 625, 648. Roger, Anführer der Kataton. Compagnie,

Roagen, Einführung in Deutschland, 4.701. Roagendorf, öfterr. Abelogeschiecht, 5. 66t. Roagendorf, Wilhelm von, 5. 283.

Rohan, Bergog Denri von, Saupt der Suge-notten, 6. 9t f., 96, 98, 102. Rohillas, Alfghanenstamm, 6. 698. Rojas, Ajuftin De, 5. 612.

Rojenibe, flav. Göttimen, 8. 120. Rotycana, Joh. v., 4, 863 – 866, 872f., 890. | Botand (Criando), Ritter Sart's b. Gr., | B. 262, 331, 4. 30; — Nolambelied B. | 355, 4. 30; M. des Pfastin Kontad 4. | B5; Artofi's "Nasender R. B. 831, 356, 5. 66; Bojarbo's "Berliebter R." 5. 66; - Rolandefaulen 3. 331.

Roland, Rarbinallegat (Bapft Mlegand. III ).

8. 626, 630. Rolf f. Robert, Bergog ber Normandie. Rollenhagen, Georg, Dichter, 5. 826. Rollin, Refter b. Untberfitat Baris, 6 266 f.

Solit., Metter D. Innocettat spare, 0: 2061, Solit., Metter P. Ormandie. Som, Ellien im finitenden, 8. 11; Komerin bei ihrer Zoliette A. 8. 7; retlajöfés Teben im finitenden St. 12; Aunbel S. 13; Kultunft gritchilder Annihverte A. 8. 5; Elderbon S. 11; Theater im finitenden S. 11; Theater im finitenden S. 31; Theater in dealers in the finitenden S. 31; Theater in the finitenden S. 47 1; Herfor, ourch Martin 3, 48; 96, von Attila bedroht 8, 62; durch Gaiferich zerstört 8, 64, 80; die Bandalen in R. A. 8, 66; 98, von Mieimer eingenommen 8, 64; zweiter Raubzug ber Bandalen strifdgewiesen 8. 80; Einzug Theoborich's bes Gr. 8. 90, A. 8. 89; Einzug Velifar's (536) 8. 135; Velagerung durch die Gothen unter Biliges 3, 1985; Belifar's Kusfall 8, 1985, A. 8, 1977; R. von Totilas crobert, von Belifar zurückze-wonnen und abermals von Totilas eine genommen 8. 140; Rarfes in 92. 8. 141; ecomment 8. 140; Warfels in W. S. 141; bit @Grayene bor W. S. 260; M. bon Qeinrid IV, belag. 5. 22; M. Se Etellung in Whitelpanith bes mittediater. Lebens 3. 466; Kongil (1059) H. 512; 11074) 5. 514; (120) J. 650; Eterlingtierin D. Golonna u, Crifini 4. 515; Qeinrid VII. in M. 4. 515; K. 1515 Qeinrid VII. in M. 4. 515; X. 1515 Qeinrid VII. J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Braubit B. 365 1. 32 24; J. T. Tabilique Erfturmung und Plunberung burch bie

benissen Earligen Canbillechte (1327) 5, 223 f., Molamunde, Genn. Alboin's, S. 123—125. Mibbl, Marige, v. Gaben († 1391), 4.83—125. T. 5, 224, 2619 der Knuithänigstel im Wolste v. Antier Herberg, d. 123—125. Mibbl, Golin Antier M. Gelin G 

Romagna, Derzogithum, 4. 464, 510. Roman von Reußen 4. 297. Roman, Jirit von Bladmir u. Galizien (Palifah, 4. 812 ft, 293. Roman, der byzantinische, 3. 560;—

in Deutichlanb nach b. 30 jahr. Rriege

an Deut (d) and mach b, 30 jair, Sriege 6, 500 f., — in England 6, 457 f., im 18, 32656, 6.581, ...— in Yearn I; im 18, 32656, 6.581, ...— in Yearn I; im 3 jetulater ber Stuffstrung 6, 465; ...— in Spanien im 16, 33056, 5, 613 f. Roman do Erut 4, 228; R. du renard 4, 32; R. do la roso 4, 32; Whitatur barend A, 4, 31; R. do Hou (Mollo Mollo 
Romanifche Runftepoche 3. 495, A. 3. 551;

Romer, Johann v., biterr. General, G. 559.

ichule 5. 72. Romifde Berrichaft in Deutschland feit 1448

5, 114. Mömifche (latein.) Rirche 3. 505, 543 f., 556. Romifde Bhitofophie 3. 176.

Romuath, ber heil., 3, 539, Romuath, Erzbijchof, 3, 642, Romulus Angujulus, tociron, Kaifer, 3,

66. 78; von Oboafer gur Riederleg, ber Staifermurbe gegwungen 3. 66, A. 3. 67. Roncalifche Belber, Reichetag bajelbit (1158).

3, 629, Ronceval, Meberfall im Thale von, 3. 262, 831, A. 3, 261,

851, A. 5, 201.

Storiard, Bierre, Didjerr, 5, 412 f., A. 5, 412.

Stoole, Georg, engl. Sthmiraf, 6, 426, 433.

Boostele, Edjadu bei (1882), 4, 570.

Roque, Eant, Sap. 5, 59.

Roque, Eant, Sap. 5, 59.

Rojentreus, Chriftian von, 6, 708. Rojenfreuger 6. 708.

Mojemplitt, Dans, 5. 103, 137. Mojemplat, Riofter, 4. 312, Rosier des guerres Ludwig's XI. v. Frantreich 4. 586.

Roeflitte 4. 267; Dom A. 4. 269; Friede von R. (1658) 6. 298; R.r Brilber 4, 271, bon A. (1658) 6. 298; A. Prider 4, 271. Röstva (german, Gotterfage) 3. 20. Rösner, Bürgermeister von Thorn, 6. 520. Rosny, Minist. Johanna's d'Albret, 5. 440. Rosny, Maximilian v. Bethune, Marquis

Rotharts, Konig der Langodatoen, 3. 307. Mothart, Pfarrer in Görlig, 5. 182. Nothe, Johann, Chronift, 4. 296. Nothe n. Weiße, Parteten in Bygang, 8.131. Nothe Erde von Weisfaten 4. 726.

Römermonat 5, 160. Roife n. Weiße, Parteien in Byganz, 8.131. Romilda, Perzogin von Friaul, 3. 306. Römilde Bouldule 4. 736; röm. Waler: Stoffenburg a. d. Tanker 6. 186; R.cr

Brieden (1377) 4. 882. "Rother, Ronig", Gebicht, 4. 86. Bothfeld (Lügenfelb), Schlacht auf bem, 3. 362 f.

Rotribis, Tochter Rarl's b. Gr., 3. 280.

3. 28; | Reberfull flidstiger Sömer burtó | Stopolane, Elebiusphemablin Soliman S. I., Suprecia II., som der Vella, den soliman S. 1. 2000 |
Stefanson A. 3. 53; | Grandson Sömer burtó | Stopolane, Elebiusphemablin Soliman S. 1. 2000 |
Stefanson der Soliman S. 1. 2000 |
Stefanson Soliman So Resmital, Lewb., bohm. Dberftburggr., 5.230. Ruprecht, Bialggraf († 1504), Cowiegerfobn

Schwaben, Gegerlön, Kail, Heinrich & IV., 8. 506, 519 f.; Tod A. 8. 520, Rudolf I. von Jaddeurg, deutsche Kaifer, 4. 285, 296, 301, 304, 306—312, 409, 424, 635 f., A. 4. 309 n. Td. 4.; Vegrüß. Edmohen, Gegertiön, Rail, Çelirtid) s IV.

\$5.06, 191; Tob A. 3. 50;

lubol II. von Sobbeurg, Bruilfort Raifer,

\$4.283, 296, 501, 501, 506, 506-532, 409,

\$4.24, 6.35, I., A. 4. 500 n. Tb. 4. 20grills.

\$4.24, 6.35, I., A. 4. 500 n. Tb. 4. 20grills.

\$4.24, 6.35, I., A. 4. 500 n. Tb. 4. 20grills.

\$4.24, 6.35, I., A. 4. 500 n. Tb. 4. 20grills.

\$5.20bitchn Circle II. A. 4. 311; fidert b.

\$6.20bitchn Circle II. A. 4. 311; fidert b.

\$6.30bitchn A. 4. 4. 23; n. bre viete

\$6.30bitchn Circle II. A. 4. 4. 30; n. bre viete

\$6.30bitchn Circle II. A. 4. 4. 50; n. bre viete

\$6.30bitchn Circle II. A. 4. 4. 50; n. bre viete

\$6.30bitchn Circle II. A. 5. 612.

\$6.30bitchn Circle

Raifer 3. 395. Rubolf III. der Trage, König b. Burgund

Subolf III. Der Träge, König D. Burgum' († 1922). 8. 993, 600 f., 509 S. 509 S. 509 S. 509 Subolf, Dertyol bon Burguntb, König ben Frantfreich († 1936). 8. 394 S. 509 S. 509 S. 509 S. 500 S. 600 S.

Rubolf I. . Cohn Albrecht's II. pon Cachien-

Bittenberg, Derzog von Cachien Bitter-berg, 4. 430, 439-441. Rubolf II, von Cachien Bittenberg, Con:

bes Bor., 4. 430. Rubolf von Bahringen, Ergbifchof ben Maing, 3, 632. Rubolf, Bifchof v. Burgbnrg (10. Jahch.).

8, 359 Andolf, Bifchofv. Burgburg († 1495), 5.120. Rubolf von Ems, Dichter, 4. 35, 37. Rubolf August v. Braunichweig-Boffen-

bilttel 6. 464. Rueda, Lope de, fpan, Dichter, 5. 610. Rufinns, Kangler des Kaif, Arradius, 3. 42. Rufus, Publicius, 5. 122, 130. Ritfus, Bublicius, 5, 122, 130. Ritgen 4, 268, 270 f.; Einführ, b. Chrifters thums 3, 608, 4, 272.

Ruggiero bon Balermo 4. 89. Hugier, beutider Boltsftamm, 3. 29, 57,

Rugifas, Dunnenforig, 8. 58 f. Rugifas, Dunnenforig, 9. 58 f. Rugifas, Jafob van, Maler, 6. 147. Rum (1901), Neich von, f. Jeonium. Rumbold, Leiter d. Karnhaustomplots, 6. 388.

Rumpiangow, ruff, Felbberr, 6. 613, 651, 654, 660, 664. Rumpf, Bolfgang von, Minifter Raffer Rubolf's II., 5. 673. Rumiti-biffar 4, 664.

Rumpiparlament, das engl. (1648), 6. 190; Auflöfung 6. 198, A. 6. 200; Bieder-berufung 6. 207—209. | Samifice Bictio | Spire | S. 176, -3.57 | Spire | Sp Rundbogen, arabifder, A. 4. 705 (35).

337 f., 428. Ruprecht II, von der Pfalz 4. 338, 429. Ruprecht III. Klem von der Pfalz, deutscher

Raifer, 4. 341-344, 416, 429, 443, 497, A. 4. 343,

Bafilius II. befiegt 8. 556. 3. 457 f.; bie Rormannen in R. 8. 458; german. Urivrung des ruff. Staales 3. 459 f : R. von 1113—1263 4. 291 f .; um die Mitte des 13. Jahrh. K. 4. 293; Einfall der Mongolen 4. 79; R. in Ab-dangigfeit von d. Mongolen 4. 294; von 1264-1505 4. 652 f.; unter Baffilij IV u. 3man d. Edredi. (1505-1584) 5.622 f .: ruff. poln. Krieg um Livland 5, 634 f.; Kampf um R. 5, 640 f.; bas Zwifchenreich Arteg (1736 1.) 6, 523 1.; N. Unice utique beth 6, 575 f.; im 7 jähr. Kriege 6, 590, 604 f., 613 f.; unter Katharina II. 6, 644 f., 663; erwirdt Weihruhland 6, 653;

ruff. türf. Rrieg 1769 f. 6. 651 f., 654; Rulturgeichichte: Religion. Ginffibr. Rirche 5, 625 f .: Balmionntag in R. A. 640; Rirchenfpaltung 6, 472 f.; Anfange europaifder Rultur 5. 625; Gin: führ. ber driftl. Beitrechnung 6. 480; führ. der derifft, zeitrechnung d. svo, Eta als wei ein. dof: u. Bermaltungsordnung Berei's b. Ger. 6. 492 f.; Bollswirthschaftspolitit bestehen d. 493 f.; Bollswirthschaftspolitit bestehen d. 493 f.;
Deerweien unter Ruan IV. bem Schreit.
5. 625; immer Jar Alleziej 6. 472; russ.
Truppen unter Rallezin Cischebt A. 6.

Annual Contaction II A 6. 647.

Rufta Bifan (Ruftiabello) 4. 83. Ruftem, Großbester Soliman's II., 5. 397 f.

Mustum, peri, Keldberr, 3. 200.
Müstung, gothliche, aus der Mitte des 18.
Jahrh. A. 4. 717 (19); mongolische A. 4.
695; fürtliche A. 4. 675; R. Pododische
A. 3. 17; Maximilianische A. 5. 75 (11); Rennitange bagu A. 5. 75 (12). Ruthven, ichott. Lord, 5. 499 f., 528

Rutland (Roland) 8. 331. Rutland, Cohn Richard's von Port, Er-

morbung burch Lord Clifforb, A. 4. 841. Rutti, Cage bom, u. bon Bilbelm Tell 4. 408 f.; Bund auf bem Rt. A. 4. 407. Auf M. A. 4. 407.
\*\*Rutowski, Graf, natüri. Sohn Angu's b.
Starten, 6. 562, 569, 580, 587—589.
\*\*\*Rupsbroet, Briefter, 5. 27.
\*\*\*Rupsbroet, Briefter, 6. 146.

243 f., 300, 343, A. 6, 235. Ryswył, Schloß von, im 17. Jahrh. A. 6. 406; Friede von R. (1697) 6, 406, 460.

Ca be Miranda f. Miranda. 3, 200 f.

3. 200 f. Saadi, Dichter, 3. 571. Sadier, Land ber, 3. 180. Sabel, arabiiche, A. 4. 705 (17 u. 18). Sabine von Bayern, Gemachtin des Grafen

Lamoral von Camont, 5, 458. Cabinus, Gcorg, 5. 322. Gabor, armen. Rebell, 8, 244. Cabor, armen. Sabuliftan 4. 691. Cabur, Begier ber Beni Buje, 8. 271.

Cadur, Ceșier der Beni Aiji, S. 271.
Cadurrus, Omantin, Aeldderr, S. 308.
Cacatula, Ciadi, S. 366.
Cacatula, Ciadi, S. 366.
Cacatula, Cardinal, G. 200.
Cadheru, Anghaid Romanovan Jurigirus, Gem., Yoon's IV. des Screett, S. 224, 626.
Cadis, Quals, S. 182, 282, A. 5, 339.
Cadicien, albentifect Boll, S. 9, 116 ft., 316; Ittiswung des Ramens S. 116; Cincomit Des Cardinal Ca

mit b. Franten 3. 117; ichließen fich bem Buge ber Langobarben nach Italien an Juge der Langvontver nung Jauren an 8. 117, 124; Bohnfibe zu Ausgang der Bölferwander. 8. 98, 116 f.; Karl Martell gegen die S. 3. 300; der Sachjenbund 8. 326; Kriege Kari's b. Gr. gegen die S. 3. 326, 328, 330—332; lepte Erhebung S. 3. 385, 287, 300—302; lepte Erichung Sglisburd, Wilhelm Langichvert, Gual b. Sand, 287, 300—302; lepte Erichung Sglisburd, Wilhelm Langichvert, Gual b. Sand, 287, 388; lincorreitung, 3. 389; lincorreitun tismus bei benfelben 5. 663 f.

Alluftrirte Beltgeichichte VIII.

unter Deinrich I. 8. 468 f.; unter Otto b. Gr. 8. 475 f.; unter Dermann Billing 8. 477, 503; Empor. gegen Raifer Bein-rich IV. 8. 509 f., 517; unter Lothar bon Supplinburg 8. 524; unter Beinrich bem 8. 635; C. bon 1180-1493 3. 644, 685, 4. 301 f., 429 f.; die Wettiner 4. 430 f.; Reformation in Rurfachien 5. 181, 212 f.; im Bergogthum G. 5. 280; Erneftiner u. Albertiner 5. 288 f.; Befehung Rurn. Albertiner a. 288 | . Celebang Ruis fadfens durch Derzog Morit & 2.295 f.; Karl V. gegen S. 5. 298 f.; Kurfachlen unter Kurfürft August I. 5. 664 f.; Sieg ber luther. Rechtglaubigfeit in Anriachien 5. 670 f.; G. unter Chriftian I. u. Crell 5. 678; Anfpruche auf Julid-Aleve-Berg 3. 676; Ampride auf Julian Mederereig 5. 686—688; Auriachien (chieki fich der fathol, Liga an 6. 11 f.; S. mit Gustav Abolf verbünder 6. 47 f.; Aurjachen im 17. Jahrh. 6. 465 f.; unter Artedrich August I. d. Starken 6. 469 f.; Karl XII. in C. 6. 484 f.; G. unter Friedrich Mu-guft Ii. 6. 579 f.; im 7 jahr. Rriege 6. 587 f.; nach bemielben bis gur frangof. Revolution 6. 631 f.; - S. Lauenburg 4. 430; S. Merfeburg 6. 465; S. Raumburg: Beis 6. 465; C. Weißenfels 6. 465;

S. Wittenberg 4. 430. Sachlenfpiegel 3. 157, 4. 24, 307. Sächische goldene Bulle (1356) 4. 430. Sächische Kaifer 3. 468 f.

Cabiiten, tirt. Gefchlecht, 3. 255. Caboleto, Rarbinal-Bifchof, 4. 48t Saffah, MI, f. Abballah Abul Abbas. Saffariben 3. 250, 255, 561,

Saft, Reich ber, 4. 698. Sagaibatiduni, Beter, Detman ber ufrain. Stofaten, 6. 291. Sagan, Berrichaft, 4. 436. Cagittarius (Edilb), Dofprediger, 5. 670 f.

Sabar 4. 102. Cahraftani, MI, über bie Religion ber Araber 8, 194. Said f. Scib. Gaintes, Ereffen bei (1242), 4. 247.

Mulpick, Greffer, 6, 27.

Mulpid, Andel, Melferin, 6, 146.

Mulpit., Wichigh, Melferin, 6, 146.

Mulpit., Wichighed, 4, 466.

Mulpit., Wichighed, 4, 468.

Mulpit Saint Bol, frangol. Gelbberr im gweiten italien. Rriege Raifer Rarl's V., 5. 282. Sa-janifu, chinel. Stabt, 4. 96.

Sacjantju, guiter scior, 4, 100, Sajo, Schladt am (1211), 4, 78. Salabat Tichung, Jürt v. Hebrabab, 6, 699. Salaburg, Gerf, 6, 416. Salaba, Schladt in Glosh, 4, 119 f. Salaba, Saladat am Julife (1340), 4, 604. Salabin (Salabi-Eddir Juliju (300 Nuut), Cuttan kan Medikten u. Briten, 8, 100.

Sutan-Councillin 301 Apple), Gultan bon Agypten u. Sprien, 3, 179, 567, 648—650, 654 f., 664, 667, 4, 192; läßt die gefang. Ehrsten vorüberziehen T. 3, 649; — Saladma, Lichten vorüberziehen S. 3, 649; — Saladma, Lichten, 3, 242.

Salamanca, Univerfitat, 4. 23, 5. 13. Salantemen (Sjalantemen, Sjlantament), Bernicht. ber'osman. Flotte auf ber Donau bei (1456), 4.648; Schlacht bei G. (1691) 6. 354, A. 6. 355. Salbuba, Stadt in Spanien, 3. 220.

Salorida, Staor in Spatiett, 3, 220. Sond Seria, Sond Seria, Sond Seria, Selection, Feria, 1, Lecima, Saloridativity, 3, 398, 431; b. Lub Sandract, Joach, von, Raler, 6, 542. rigis [1, 6, 7, 100 il Inagaran erobert 4, 641, Sandbadar, teldiquit. Evofigitian, 4, 68. tvig I. d. Gr. von Ungarn erobert 4. 641. Salerno (Salernum), Stadt, 8. 4; Uni-versität 8. 617, 4. 23. Sales, Frang bon, 3. 540 f., 6. 270.

Salices, Schlacht ad, 8. 36. Salier, frant. Stamm, 8. 52, 70. Salisbury, Rathebrale gn, 4. 232.

4. 576.

3. 285; (907) 3. 460; (941) 3. 461; bon Cachien, Derzogthum und Rurfürftenthum Calisbury, Johann bon, Staalsmann, Ge-

Sattobury, Jogann von, Ernarbaum, vo-falchfiereber und Philosoph, 4. 230 f. Sattiche Weiere 3. 116, 4. 561 f. Sattiche Aufer, f. Kräntliche Kaiter. Salls-Marichins, v. Jandammann, 6.710. Salle, Laprific de la, franzöl, Abbé, 6. 266. Stolzen 3. 604; unter Albrecht d. Baren Salm, Graf Alfolaus von. 5. 230, 236; 3. 806; unter Peinrich d. Edwen 3. 607; im Rampfe gegen die Türten A. 5. 237, die Sachien gegen die Benden 3. 634, A. Salm, Graf (um 1700), 6. 416, Calmafine (Claudius Caumaife), Sumanift.

6. 215, 265, 289. Salomo, Ronig, 3. 180.

Calona von Mundus erobert 8, 135; Friebe (1671) 6, 336.

Calonichi 4. 506. Salons u. Aufflärung in Frantreich 6. 669. Salvador, San (Guanahani), Inicl., 5. 44. Salvador, San (Kahia), Stadt. 5, 515. Calvagi, genuef. Familie, 4. 497 f. Calvi, Ricolo, Baumeifter, 5. 351.

Salvit, Aftolo, Faumenjeer, s. 351.
Salvit, florentin, Kamille, 4. 484.
Salvius, Johann Abler, schwed. Diplomat, 6. 80, 288.
Salza, Sermann von, Hochmeister des Deutschen, 3. 670, 690, 4. 282,

448 f., A. 3, 690. Salsbund 6, 502. Salsburg 4, 707; Dom 6, 542; Gründ, bes Bisthums 3. 316: G.er Rirchenftreit 4. 298, 800; Bauernaufftanbe (1525) 5. 194;

Bertreib, ber S.er Protestanten 6, 502.
Salsunann, Babagog, 6, 710.
Salsundel 4, 438, 440, 6, 502.
Salsundel, astantiche Linie, 4, 301. Samaiten, Land, 4. 452, 454, 456. Caman 3. 252.

3. 635; umter gar Alexiej 6. 472; tun.
Tuppen unter Kulferin Cifabeta A. 6. Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 6. 706.
Sad. Theolog. 706.
Sad. Theolog. 8. 706.
Sad. Theolog. 8

3. 569). Sames, german. Gott, 8. 103. Samiand, Landichaft, 4. 448 f. Samo, Herzog von Böhmen, 8. 532. Samot. Gregor von, Erzbischof v. Kralan, 5, 621, Camorin, Reich, 5. 56.

Campfata, fpr. Stadt, 3. 543. Camion, Bernhardin, Ablagframer, 5. 218. Camund Frode, Cammler ber Edda, 8. 109, 422,

Sandes, Graf Bongalo, Stattbalter bon Galteten, 4. 124. Sando I., Comt Ramiro's I., Konig von

Mragonien, 4. 138, 140.
Sando I., Sohn Mamnro's II., Rönig bon Khurien, 4. 123 f.
Sando, 6. astiider Graf, 8. 375.
Sando, 6. astiider Graf, 8. 375.
Sando, 6. astiider Graf, 8. 375.
Sando, II., Sohn Ferdinand's I., Rönig

Sancho II., Sohn Ferdinand's I., König von Kastilien, 4. 126, 128. Sancho, Sohn Atfons' VI. v. Kastil., 4.121. Sancho IV., Sohn Atfons' X., König von Kastillen, 4. 136, 150, 554, 604. Sancho III. Wavor, König v. Kadarra

u. Kafitilien, 4. 106, 124 f., 138, 140. Sancho IV., König b. Ravarra, 4. 127, 138. Sancho, Onfel Aljons' IX. von Kajiilien, Rönig von Rabarra, 4. 186. Sancho VII., König von Ravarra, 4. 138. Sancho I. der Baueinfreund, König von

Bortugal, 4. 144. Cancho H., Ronig von Bortugal, 4, 145. gues, Ronig von Ravarra, 8. 266, 4.

106, 138 ancroit, Ergb. von Canterbury, 6. 376. Candoval, Rommand. v. Beracrus, 5. 363.

Candoval y Rojas, Frang Gomes be, Bergog Sandwichinfeln 6. 686.

San Gallo, Antonio ba, Baumeifter, 5. 69 f. Ganger am Berbiener A. 4. 29. Gangerfrieg auf b. Bartb. 4.47 f., A. 4. 49. Sanhadjah (Tuarets) 4. 118. Can Jago be Compostella, Groberung bon (994), 4, 110.

Santa Coloma, Bigefon. von Ratal., 6.113.

LXVI Cania Cris, Albaro Başan, Marquis de, Schachoustel, Oregor, Wejchwobe von Se-Schiegler, Killerbund, 4. 831, 838, 423.
Seath, 518, 517.
Schieffent, Derioglabum, S. 644 f., Einfeld Canta Cris, Inn. Jeliberr im niebertaut.
Schach Kinspelleft, 4. 620. Canta Cris, bar, helberr im niederländ, Schafer, die artad, Alademie in Rom, 4.642.
Cadafer, die artad, Alademie in Rom, 4.64. Rriege (1681), 6. 110. Canta Fe, Glabt, 5. 18. Canta Maura von Beneb, erob. (1502)4.686. Cantarem von Alfons Beinrich I. v. Bor-tugal erftilemt (1147) 4. 144; Echlacht bei G. (1184) 4. 132. Cantiago, Rillerorben von, 5, 6-8. Canuto, Barino, Geograph, 5, 82, 84. Caphrag, oftgoth. Decifuhrer, 8, 88. Sapriag, ongoly, Herfsamitie, 6, 482, 649. Sapieng, doin, Welfsamitie, 6, 482, 649. Sapienga, Univerfilät in Rom. 5, 69, Saporoger Kolaten 5, 620, 639. Saragofia, (Biadi) v. Curich eingenommen 8, 78; bon Rari b. Gr. erfifirm1 8. 262; gur Cauptfiabl von Aragonien erhoben 4. 140; Edlacht bei E. (1710) 6. 487. Earango, Doge von Benedig. 4. 502. e. 149 Journal of Section 4, 502.

Section 5 Jogs en Gerichia, 4, 502.

Section 5 Jogs en Gerichia 4, 502.

Section 5 Jogs en Gerichia 6, 502.

Section 6 Joseph 6, 602.

Section 6 Joseph 7, 603.

Section 7, 603.

S Carbinien im Befit ber Caragenen 8. 452; Bertreib. berfelben 8. 898; G. bon 3a. tob 11. von Erggonten erobert (1326) 4. 602 ; bon b. Spantern befest (1717) 6. 512. 602; von 0. Spantern vort, 4, 408. Cargane, Grafen von, 4, 408. Carmalen, Bolf, 8, 9, 28, 56, 84, 457. Carmalen 8 set, die Alirfen in S. 3, 129. Carnen, Cladd, 4, 407 f. Carolia, Gem. Kön, Geija's I. v. Ung., 8, 535. Carpepatal, Chlami bei (1524), 5, 234. Carpi, Paolo, reichichtichr., 5, 350, 598. Caruchan, Emiral, 4, 673, Carus, Gothenbauptling, 8. 48, 50 f. Carustij, Jwan, Rolatenhetman, 5. 644 f. Caffaniben, perf. Tonafite, 8. 128, 571. Cafirow, Bartholomaus, 5. 322. Catane, boie Engel, 8. 163. sitron, Bertholomäus, 5. 322.

burg, Wilkelm von.

burg, Wilkelm v Calire in Deulichland jur Beit b. Reformation a. 327; nam v. 30 juni. Receive 6. 510 f.; in 3'c an frei ch zur Zeit Seinerich's IV. 5. 566.
Callel, arabifcer, A. 4. 705 (22).
Capungen bed feil. Lubwig 4. 251 f.
Caubidi, Cohn Cult. Murab's I., 4.663,676. Sauerfioff, Enibedung, 6, 712. Sairb. Sauerfioff, Enibedung, 6, 712. Saulen vom Dome ju Gostar A, 8, 551 (18); franzöliche S, aus b. 12, Jahrh. A. S. 551 (19). Caumaife, Claubins, f. Calmafius. Saundare, etalories, f. Saunding Saunders, engl. Admiral, 6. 615. Sauhure, Geolog, 6. 675, Savage, John, 5. 630. Savannah, Sladt, 6. 564. Eavolin, 76m. Hountle, 4. 461, 463, Eavolin, 76m. Hountle, 4. 461, 461, 468, 588 f., 5. 76, A. 4. 481; Rinderumjug unter E. A. 4. 488; Tod A. 4. 487. Eavopen, Graficial, 3. 685; E.-Biemoni Saxnol, german. Gott, 3. 20, 326. Caro Giammaticus, ban. Befchichtichr. 3. 549, 4. 412. Sanba 4. 297.

3. 549, 4. 412.

Schopa 4. 297.

Schopa 1. 297.

Schopa 2. 297 A. 4. 505. Scala, Alberto bella, 4. 602 f. Scala, Can bella, 4. 502. Scala, Mafiino bella, 4. 502. Scala, Mafiino bella, 4. 502 f. Scalable (Sanlarem) 8. 220. Scatiger, Jofeph Juftus, Oumanift, 5. 410, 6. 142, 265. Scaliger, Julius Cafar, Dumanift, Bater bes Bor., 5. 410. Ecandiano, Graf, f. Bojarbo. Scangia (Etanbinablen) 8. 23, 67.

Scarlartt, Romponith, 6. 681.

Scarron, Baul, Itani, Edipler, 6. 291, 288.

Scrept A. 8. 173 (16 ul. 28); Sc. Rarl's

6. October A. 8. 173 (16 ul. 28); Sc. Rarl's

4. 76.

Gelbeit Guidelbeit Control (18 ul. 28); Sc. Rarl's

4. 76.

Gelbeit Guidelbeit Control (18 ul. 28); Sc. Rarl's

6. 76.

Gelbeit Guidelbeit Control (18 ul. 28); Sc. Rarl's

6. 76.

Gelbeit Guidelbeit Control (18 ul. 28); Sc. Rarl's

6. 76.

Schaferporfie in Engtand unter Glifabeth 5. 582; in Spanien u. Bortugal 5. 607. Cant Angel, Quis be, Schahlangter von Schafferipiele in Jtalien im 15. u. 16. Jahrb. Aragonien, 5. 41. Edafigotich, Graf, General Ballenftein's,

6. 68. Chaffgolich, Graf, Gürftbiichof von Breslau, 6. 602. Echaffbaufen 4. 422.

Schafzucht in England im 17. 3abrb, 6.447. Stahahebbin 4. 68, Schah Alum, Sohn bes ind. Großmogulb Alumgir, 6. 701,

Schab Didiban, inb. Grogmogul, 6. 698, Schabin-Giraj, Rhan in ber Rrim, 6. 664. Schabin-Schab (Titel) 8 561.

Echabroch, Cobn Timur's, 4. Schaflowitht, Grobor, Oberft b. Streligen,

Echanstu (Kanbu) 4. 87 f. Echafburg, Collacht bei (1662), 6. 358,

in Taufschand 5, 228, 1891, aus service.

Gederle, R. 30, Gemiller, 8, 712.
Gedefler, Qobann, 1. Angelus Ellefius,
Gedeibann, Greit Johnjage-Shan, 4, 70, 78.
Gemetau, Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Genetal, Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Gemuel, Reichgegraf, Gererad,
Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel, Gemuel in Teutfdlanb 5, 328. (Bal. gud Theater.) Scheith al Gebel f. Aller bom Berge. Echent von Echweineberg, Ronrab, Echentern. Marichall von Berg, f. Balbenburg, Bilbelm bon.

Ederllin b. Burtenbach, Cebaftian, Colonertihrer, 5 242, 293, 295, 654, A. 5. 293. Schreningen, Seeichlacht bei (1653), 6. 198. Schich Aley, Rhan von Kafan, 5. 624, 630. Edidialsfrauen (germ. Gotterfage) 8. 21. Schiefpulber 4. 26, 704.

4. 213; Ediff aus b. Beit Beinrich's III. v. England A. 4. 213; engl. Rriege. fchiffe aus b. aweiten Dalfte b. 17. 3abrb. joine aus d. meilen gattle d. 17. Jahrh. A. 6. 369; Rauffatreichiffe aus d. Jeil Ludwig's XIV. von Frantreich A. 6. 226; der "Derkules", franzöf. Fregatie, A. 6. 227; bolland. Briegsschiffe aus d. 17. Jahrh. A. 6. 137.

Editten, mobammeban. Religionspartei,

gehörig 4. 280 j.; trennt fich vom poln. Reiche 4. 626; deutsches Land 4. 626; Reformation in Schl. 5. 182; Schl. umer d. Krone Böhmen 5. 225 f.; Brotchestismus in Edl. 5. 663; Unterwerfung burch Cachien im 30 jahr. Rriege 6. 15; bie Reaftion 6. 16; die Protestanten in Schl. 6. 484 f., 557 f. Schlessiche Dichterichale, erfte, 6. 538 f.; gweite 6. 540; — erster schlessicher Arreg

aweite 6, 540; — eritet imicipace 2009, 555 f.; zweiter 6, 566 f.
Schledwig von Heinrich I. erobert 3, 474; Biethum 8, 478; Schl.iche Mark 3, 474, 499; Schl. wird den Herzögen von Heine

499; Edl. wird den Herziger von Helein zu Eeben ageben 4. 616; Erag Erick et VII. v. Tämemart um d. Kemscherhobett von Schl. 4. 622; f. Edd. wird erdt. Eeben des Graften Abolf um Hollein von Hollein abolf um Hollein abolf um Abolfein abolfein 4. 624; Edd. Abolfein Abolfein am Gmb des 15. Jahrh. S. 244; der Großer Allein am Ende des 15. Jahrh. S. 244; der Großer Alleiful in Edd. Edd. Golfein (1865) 6. 299 f.

Schleubermurfmaschine A. 4. 224. Schleubermurfmaschine A. 6. 16, 32, 59. Schild, Graf Andora, Kanifer, Kaifer Sigismund's, 4. 367, 371, 378. Schille, Georg, 5. 625.

Schloffer, Johann Georg, 6. 710. Schloger, Hug. Lubm., Gefchichifchr., 6.711. Bund 5, 239-241; Erweiterung 5, 274; Coderung 5, 284 f.; Schmalfald, Krieg

Edmeliau, preuß, General, 6, 586, 607, 609.

Edmettau, Amalie von (Barftin Galum), 707 6. 101.

Schmudggenftänbe, arab., A. 4. 705 (29).

Schneberg, Silberbergbau in, 5. 85.

Schnellendorf, Richn, Schloß, 6. 866; Berrtrag b. Ri.-Schn. (1741) 6. 866 f.

Schnebf, Erhard, evangel, Prediger, 5. 876. Schnepfenthal, Ergiehungsanftalt in, 6.710.

Schrifter i. Agricola. Schöffen S. 345. Schöffer, Beler, Budbruder, 4. 392; Zep-liorung feiner Buchbruderei in Raing 4.

892, A. 4. 893. Echolaftif 3, 542 f., 600 f., 4. 23 f., 160. 5. 116 f. Schomberg, Graf von, frangof. Diplomat gur Beit ber Religionetriege, 5. 447.

Schomberg, Graf Deinrich von, frangol. Marichall († 1632), 6. 109 f. Wartdeall († 1632). 6. 109 f. chomberg, Graf, Iranyjö. Wartdeall († 1690). 6. 234, 324, 383, 386, 392—394 edbomberg, Graf Meinharb von, Cohn et Ver., Erigog von Leinfter, 6. 393. Edboberg, Naridaall Evolf von, 5. 299 Edboberg, Johann Wolfspo, Grybidel-

0. woight Jujitiman's 1. in San Kilale Schonbrum v. 529.

14. Machine A. S. 178 (18); Ed., and Schonbrug, Friedrich von, Oberamisheum.

15. 11. Jahrf. A. 3. 551 (21); acab. mann von Findau, 4. 434.

Edilbe A. 4. 705 (9 u. 10); fühl. Ed. Schonen 4. 614, 616; Jatorel der Land

auf Sch. 4. 713.
Schönfeld, Bertrag im Alofter, 6. 565.
Schongauer, Martin, Maler, 5. 335.
Schöning, Heldmarfchall v., 6. 322, 335.
Schöning, Feldmarfchall v., 6. 322, 335. Chonthat, Benebitlinerttofter, 5. 186.

| Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue

3abrb. 5. 576 f. ; Erheb, gegen Rarl I. 6.165 f.; Unterwerfung burch Cromwell 6, 196 f.; Withelm III. von Oranien König 6, 388; Anfhand gegen deniclben (1689) 6, 390 f.; Auftiand Lord Mar's (1715) 6, 506, A. 6, 505; Iwafion Karl Ebnarb's (1745) 6. 572

wonarus (1749) 6, 572. Schraft auß b. 16, Jahrb. A. 4, 717 (9). Schrattenbach, Freibert von, 5, 691. Schreiberg, Siberauffind, auf b., 4, 437. Schreiber, Job. Georg, 6, 707. Schreiber, Rürnb. Patrizierfamilie, 5, 126.

Schrift, altgermanifche (Runen) 8. 109 f .; gothifche 3. 110; altperuaniiche f. Quippu; flavifche 8. 408; - Schriftiprache b. Germanen 3. 177 f; neuhochdeutsche 5, 826. Schubart, Daniel, Dichter, 6, 718. Schubmacher, Beter (Graf Greifenfeld),

6 303 Coujetij, ruff. Wirftenfamilie, 5, 624. Chujstij, Jwan, Bertheidiger von Bitom,

5. 634. Schulstij, Burft Stopin, 5. 624, 642 f. Schustij, Rurft Baffitij, 5. 640; gegen b. fatichen Demetrtus A. 5. 643; Bar bon

Rugland S. 642-644. Edulen bon Rarl b. Gr. angelegt 8. 318; arab. Chuleinrichtungen 3. 568 f.; hobe Sch in Spanien zur Jeit ber Arabers bertschaft 8. 272; jüdiche Sch. 8. 578 f.; Sch. für Burgertiche in England 4. 500; geistliche Sch. 5. 117 f.; in ber Sch. 8. 119; ber Humanismus in b. Seit ber Reformation 5. 325 f.; Die Sch. in Deutschland nach dem 30 jahr, Rriege Thereija 6, 628 f.; Ginffift, ber allgem.

Chulpflicht in Preugen 6. 504, 709. Chulenburg, fachf., bann benegian. Beneral, 6. 484, 515, 570. Schultemöbien 5, 328, 412.

Schulpforta, Burftenichnie gu, 5. 281. Schulvifitationen, furfachf., 5. 214. Echiliti, mongot. Großthan in China, 4. 688.

Schupp, Balthafar, 6. 640. Schuppen, Sigmund, 6. 184 f. Schurf, Dr. Hieronhmus, 5. 162.

Schit, Dofprediger, f. Cagittariue. Colip, Deinrich, Rapellmeifter, 6. 541, A. 6. 542.

Schutbürger 8. 546. Edjüpenfeste in Deutschland im 16. Jahrh. ě. 653 f.

Schutheilige 3, 164.

Schumalow, Mierander, 6. 576. Schumalow, Jwan, Bunftling ber Raiferin Etifabeth bon Rufland, 6. 576, 578,

Etifabeth von Nukland, 6. 576, 578.
Schumalon, Seter. 6. 576, 578.
Schumalon, Seter. 6. 576, 578.
Schumalon, Sotiskanna, 8. 28.
Schunden, Holskanna, 8. 28.
Schunden, Horzogfhum, 8. 477, 506, 620, 524, 684, 4. 301; Banernerhebung in Schumalon, (1524) 8. 184.
Schundenführiget 4. 24.

Comabifche Malericulen 4, 738; - Com.

Städtebund (1376) 4. 330 f., 336, 708; — Schwab. Bund (1468) 4. 402 f., 5. 152, 270,

Schwarzach, Schlacht bei Riofter (1854), 5. 317

Schwarzalfenheim (german. Götterfage) 8. 16. 20.

Comaryburg, Grafichaft, 3. 685. Schwarzenberg, Graf Abam von, Din. Ge-org Bitheim's v. Brandenb., 6.283 -285.

Schwarzenberg, Graf Ludwig von, 6. 34. Schwarzenberg, Jürft, Minister Kaifer Leo-pold's I., 6. 244. Schwarzer hammel, Dynaftie in Fars, 4. 691. Schwarzer Bring f. Eduard, Br. v. Bales. Schwarzert f. Melanchthon.

Cdmarger Tob 4. 824, 503, 521, 562, 612, 722 f.

Schwarzes Meer 8, 84; Die Gothen am Schw. Deer 8. 26.

Edmeben, Bolfsframm, 8. 409, 414 Edyweden: altefte Weichichte bis 1266 8. approent: attrie Gelgingte de 1200 3. | national 3, 9.2. | national 3, 9.2. | national 4, 9.3. | national 4, 9.3. | national 5, 9.3. | national 4, 9.3. | national 5, 9.3. | national 6, 
267; wirthichaftl. Aufichwung in b. Mitte bes 16. Jahrh. 5. 268; Com. um 1560 5. 616; in d. gweiten Balfte bes 16. Jahrh. 630 f.; ichwed. dan, Rrieg (1563 1570) 5. 631 f.; Cono. unter Johann III. 5. 635 f.; fathol. Reaftion 5, 635 f.; fcmeb. poln, Itnion 5, 636 f.; fcmeb. ruff. Krieg (1609-1617) 5. 643-645; Krieg mit Danemart (1611-1613) 5. 645; Baffenfillftand mit Bolen (1618) 5. 646 Conv. unter Buftan Abolf 6. 40 f.; bas idweb. Deer unter bemfelb. 6. 43; idweb. Lebertanone A. 6, 43; ber fdmeb. Rrieg zeortanonte A. 6, 43; der hambed. Artes blé gum Arteben von Arag (1633–1635) 6, 57 f.; (choved Franzof, Artes (1635 blé) 6, 64% 6 7 f.; (choved) Artildere am Rhein A. 6, 57; Schw. nuter Eveifine (1632–1646) 6, 287 f.; unter Karl K. Guffav 6, 293 f.; unt. Karl Kl. 6, 303 f.; bie Comeben in Branbenburg (1674 f.) 6. 318; Kriegebunduiß gegen Cow. (1698) 6. 481; Schiv. unter Rarl XII. u. ber Rord, Krieg 6. 4-1 f.; unter Friedrich 1. D. Deffen-Raffel 6. 578; unter Guftav III, 6. 642 f

Chwebt, Bertrag von (1718), 6. 489. Schweibnit, Derzogthum, 4, 325, 330, Schweinichen, Dans von, 5, 322, 654. Schweinit, Genoffe bes Pringenraubers

Raufungen, 4. 484. Eduveis von b. Granbung ber Gibgenoffen: ichaft bis gur Lobreifung bom Reiche 4. 407 f.; die Reformation in der beutichen Schm. (bis 1629) 5. 217 f.; Prediger ber

Reformation in ber Cow. A. 5. 217; bie Emicheibung 5. 240; - alte fcmeig. Bebirgetanone A. 5, 88; fcmeig. Cold truppen 5. 199, 202. Schwendi, Lagarus von, : berr, 5. 310, 659, 670.

Schweppermann, Sepfrieb, Ritter, 4. 320.

Schwerten ann. Zehried, Autres, 3. Sechwerten, Genfacht, 4. Schwerten, Genfacht, 4. Schwerten, Genfacht, 8. Sechwerten, Genfacht, 8. Sechwerten, Generalischwarchhall Genfacht, Genfacht, 6. Sechwerten, Genfacht, 5. Sechwerten, Genfacht, 5. Sechwerten, Genfacht, 5. Sechwerten, Genfacht, 5. Sechwerten, Genfacht, 6. Sechwer

Schweftern, barmbergige, f. Barmb. Edw.

Comes 4, 450. Echwegingen 6. 637.

Aronungojein von St. 2. 012. Seoten, Boltshamm, 3.55,, 164, 4.177, 221. Seotus, Duns, Echolofiiler, 3. 542. Seotus, Erigena, Johann, 1. Grigena. Serope, Richard, Grablichof v. Port, 4. 634.

Scubery, franzöf, Dichter, 6. 257. Scubo, Münze, 4. 69. Scultetus, pfalz. Hofprediger, 6. 13. Sevaldusfirche in Rürnberg A. 4. 331. Cebaftian, Ronig von Bortugal, 5, 514; auf

ebaftianue, rom Gegenfaifer, 8. 80 Cebaftos, Dauptft. bon Rleinarmenien,4.84. Cebfewar, perf. Burftenthum, 4. 691. Sebuftelin, Gabnavide, 3. 562. Sechia, Schlacht an der (1784), 6. 521.

Cecheftabte ber Cberlaufit 5. 302; Ceche-ftabtebund 5. 82.

und Rorwegen mit Tanemart vereinigt Gedenheim, Heberfall bei (1462), 4. 892.

4. 621; Schw, am Ende des 15. Jahrh. Sedan, Gefech bei (1641), 6. 114. 5. 244 f.; Ebriftan II. in Schw. 5, 248 f.; Sedefins, Letharys Marl's des Fahlen, 3, 574. die Reformation in Schweden 5, 252 f., Sedemwor, Rampfanf 5, (1585), 6.372,374. Sedjeftan ben Caffariben verliehen 3. 250. Geebaronien 4. 550, 554.

Geebandlung, Breußische, 6. 622. Geetonige ber Rormannen 3, 372. Gerland, Grafichaft, 3. 685, 4. 396. Seeland, niederl. fort auf Formofa, 6.139. Seclau, Johann von, 4. 356f., 359f., 362.
Seclenhofen, Arnold von, Erzbischof von Mains, 3. 631 f.
Setenbofen, Dubo von, 8. 632.

Seelempanberung, Lebre pon ber, 3. 580. Geerecht von Wisby 4, 58; bas moberne S. 6 694.

Seguier, Barlamentspraf, in Baris, 6.270.

Seid i. Zeid.
Seid jon Abubetr, Feldherr Juffuf Jon Tajahin's, 4, 120 f.
Seid Jon Mulcifad, arab. Gelehrter, 8 219,

Seibenbau, Ginführ. burch Juftinian, 3. 150; Geibeninduftrie ber Araber 4. 704; Ceibengucht u. . weberei in Franfreich 5. 563; Seibenweberei in Spanien im 16. Jahrh. 5. 602; Einführ. ber Geidenzucht in Breuben 6. 622,

Seibenfillder, Claus, Brofog der Laubs-fnechte, S. 224. Seibet Rupra 4. 120.

Gerf-eb-bin, Dabichi, Cheim Timur's, 4.690. Geignelan, Marauts be, Gobn Colbert's, Ceignelan, 6 392, 409. Geiftan 4. 698.

Settion menichlicher Rorber 5, 324. Gribit, Bans von, 5. 94. Gelbftverleugnungebill, Die englifche, 6.182.

Seque. A 3. 217; Sectioner relation than beautiful to 1.02. 0.02. 0.02. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. 0.03.

Gelim Dichthangir, Cohn Atbar's, inb. Grofmognt, 6. 697 f.

A. 4. 415.

Senbboten, driftliche, 8. 174 f., 319 f. Senbgerichte, geiftliche, 3. 496, 547. Senbgrafen (Senbboten) 8. 348 f., 378, 406. Schweinigen 6, 637. Schwei Genegal-Compagnie 3. 226.

Senegambien geht Frantr. verloren (1758) 6. 614. Genlis 4. 257; Friebe pon G. (1493) 4.

406, 587. Zens 4. 257; Ennobe von G. (1140) 8, 601. Ceniugliemus 6. 454. Septimanifche Broving 8, 79, 90, 230, 258.

ecolubeffinde in Rümberg A. 4. 331.

Scholbist in Rümberg A. 4. 331.

Scholbist in Rümberg A. 4. 331.

Scholbist in Rümberg A. 5. 314; auf Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 314; auf Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A. 5. 315.

Scholbist in Rümberg A.

Strai, Daupiftabt ber Bow. Dimnr jer-

Serapeion in Alexandrien 3, 39; Berftorung 3 161; Einfiedler bes G. 3, 170. Geraphinorben, Orbendzeichen A. 3. 691 (7). Gerbebare, Dunaftieder, in Gebfetvar 4. 691.

untermorfen 4. 676, 683.

Cerena, Gem. bes Stilicho, 3. 42, 48. Sergi, divide Bibbauer, 6. 43, 45. Gerggi, fivebe Bibbauer, 6. 643. Gergius III., Perzog von Readel, 3. 453. Gergius III., Paph, 3. 400, 402. Gerbun 3. 216. Gertun 3. 216.

Cerbebe, Michael, 5. 420, A. 5. 420. Servientes in Ungarn 4, 642.

Servience in lingain 4. 642.

Servien 8. 509, 541.

Sefia, Treffen an der (1524), 5. 206.

Sefia, Dergog von, 5. 555.

Seklidreiber, Gifg, Bildhauer, 5. 331.

Seridkenem, Limitrij, Ergblichef von Rowgrod, 5. 645.

Ceberin, ber beil., 8. 67, 175.

Seberus, Miczanber, röm. Ratfer, 3. 28. Sebigne, Arau von, 6. 266. Sevilla, Emirat, 4. 117 f.

Ecolia, Sabb. im Seig ber Sonbalen Segabert, Gefchickfür, 3. 548.

232; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

233; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

235; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

235; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

237; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

237; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

238; fein Zintfüllühglickern 6. 346.

239; fein Dinne ber Geochic Zintfüllühglickern 6. 346.

230; fein Zintfüllühglichern 6. 346.

230; fein Zintfüllühgli foute bon C. 5, 606, 6. 181 f.; Ber:

trag von S. (1729) 6. 517. Sewadichi, Maharattenfürft, 6. 698. Sewerier, slav. Bottsftamm, 3. 458. Seybith, Friedr. With. von, 6. 599 f., 605,

609, 614, A. 6. 599. Sehmonr, engl. Admiral (um 1588), 5.588 f. Cepmour, Eduard, Bergog von Comerfet, f. Comerfet.

h. Sourceet.

Semmour, Pord Schward, wirlt für Wisheim III. von Cranien 6. 384.

Semmour, Johanna, Gem. Heinfich's VIII.
von England, 5. 480, A. 5. 480.

Semmour, Thomas († 1549), 5. 486.

Sforga, Frang, Gelbherr u. Dergog b. Maitand († 1466), 4. 469, 174, 498 f., 506, A. 4. 494. Sforga , Frang , Cobn Ludovico Moro's,

Persog b. Mailand (ber lepte Sf., †1885). 4. 498, 5. 206, 210, 237, 276. Sforza, Galcazio Maria, Sopin des álteren Franz Sf., Persog b. Mailand († 1476),

4. 494.

Sforga, Johann Galeaggo, Sohn Galeaggo Maria's († 1494), 4, 494. Cforga, Ludovico Moro, Sohn bes alleren Frang Cf , Regent, bann Bergog b. Dais tand († 1510), 4. 420, 494 f., 588, 590. Sforga, Maria Bianca, gweite Germahlin Kaifer Waximitian's 1., 5. 112. Sforga. Maximitian, Sohn Lubovico Moro's,

Derzog v. Maitanb († 1580), 4. 593, 5.111 Chaftesbury, Anthony Mibien Cooper, Graf

von, 6, 363—367, 455, A. 6, 363. Spatespeare, Billiam, 5, 585f., A. 5, 585; Geburtshaus A. 5, 584; Bortäufer 5, 583 f.

Geburtsauns 4.0. 1884; Bortaufer 6. 1800 (Charpe, Pharrer in London, 6. 1874. Cheffield, Stadt, 6. 447. Cheffield, Stadt, 6. 684, Chirc (Geaffichaft) 8. 482. Chreweburh, Schlacht bei (1403), 4. 584.

Shreweburty, Schlacht bei (1403), 4. 684. on Lithauen, 4. 682 f. Shreweburty, Robert von Belesma, Graf Sigismund I., König von Polen, 5. 621,

bon, 4. 160.
Shrewebury, Lord, Bacter ber 2 Etuart, 5. 203, 526, 533. Stang-gangefu, chines. Stadt, 4. 96. Bachter ber Daria

Cibir f. 3ofer. Cibirien bon b. Mongolen erobert 4. 78; Weltsibirien von Jwan I. d. Gr. erobert 4. 656; Erober, durch d. Ruffen 5. 646 f.; die Rofafen in G. 6. 474.

Cibulla, Gemablin Gnibo's pon Lufignan, Ronigin von Berufalem, 8. 650. Cibplla, Gemahl, Robert's bes Teufele von

Stoula, decimal, anderit des cultius van der Vorm an oder, 4, 158 d. Sidulla, Gemadiin Johann Friedrich des Sides Sigonius, dumanii, 5, 348 f. Gerochmitispen von God fier, 5, 301. Sidulla, Gemadiin Aancrock's, Königin von

Cigilten, 3. 658,

bert's I., 3. 298, Siegbert, Cohn Theodorich's v. Burgundien, 3, 296,

maurend ber Kreussfige A. 4. 258; Alfons' X. von Raftillen 4. 304, A. 4. 301; Magnus' II. von Edweben und Rorwegen A. 4. 613; Andreas' II. von Ungarn an b. Bulla aurea A. 4, 289 (9); Anfelm's von Canterbury A. 4. 161,

Cigfrieb, dan, König (um 800), 3, 410. Eicgfried, dan, König (um 800), 3, 410. Eicgfried I., Erzd. von Wainz, Jührer eines Bilgerzugs nach Jeculalem (1064), 3, 581.

Filgeryuas nad zerusotem (1084), 3. 581, Eigfrich III., Crysb. Branis († 1249), 4. 302. Etegfrich (apr. 8. 351, 4. 36. Eira, Etadt, 4. 318, 471–473, 492; Firdenbergammiung (1423) 4. 355; E. bon Cosimo I. etobert (1556) 5. 400. Sierads, herrichaft in Aujavien, 4. 627. Cievers, Johann Jatob von, 6. 646.

Sieberebaufen, Schladt bei (1553), 5. 316. Sif, german. Gottin, 3. 20. Siffin, Gefechte auf b. Felbern bon (657), 3. 207.

Sigambrer, german. Bolteftamm, 8. 52. Sigismund, Cohn Raif. Rari's IV., beutider Ra ifer, Blarfgr. bon Branbenburg, Ron. von Ungarn, 4. 334, 339-341, 344, 417, 881; in Jailen 4. 344; i. in D. Wart (Einlamult, Echierte des Khalifen haften Brankenburg 4. 442; als König von Ungarn 4. 443, 454, 468, 643—645; geg. Etten der Araber S. 180 f.; der Einden D. Türten 4. 617—679, 681; deleini den 4. 99 f.; der Germanen 8. 13 f., 160, Burggrafen Griedrich bon Rurnberg mit Braubenburg 4. 444; auf b. Rongil gu Ronftang 4. 348-356, 369; geg. b. Dufiten 4. 356-360, 362, 364, 366, 432; betehnt b. Bettiner mil Cachien 4. 430; in Brag 4. 366; Romergug 4. 366 f., 474; Ber-ichwor, ber Raiferin Barbara 4. 368; Tob

4. 368; Bilbniß A. 4. 345. Sigismund, Ronig ber Burgunber, 8. 74—76, 90. Struder Bitomb's, Großlüff, Eiwaf, flav. Gott, 8. 120. Siglsmund, Bruder Bitomb's, Großlüff, Eiwafd, Arthumbert, 3. 440, 4.222. Don Lithauen, 4. 682 f. Siword, Richard, unter Heinrich III. von

5. 637.

Ciatuna am Matarfee 3, 409,

Siegbert, König ber ripuar Franten, 3. 70, Sitverius, Bapfi, 3. 166.
72, 115. Singert I., Sohn Chlotar's I., König von Simeon Jwanowitich, Grobfütst von Med-

Anfrafien, 8, 292.
Siegbert II. von Aufrafien, Sohn Tago
bert's I., 3, 298,
Gimmen, Gamb, Ch. falfche Eduard V.), 4.449. Simon bon ber Lippe, Graf, 5. 680.

Simon, St., Bergog bon, Maridall 232; feine Dentwürdigfeiten 6. 266. Maridall, 6

Stimontering, Selphan, 4. 644. Simontering, Selphan, 4. 644. Simpade, Erfalemung des daper.-fransol. Lagers det (1743), 6. 565. Simplicissimus, abenteuert., Noman, 6.540.

Simpliciffimus, abenturct., Moman, 6.146. Einiagedigs 23, 160. Eineus, Bruber Rurif, 8, 3, 465. Eingerigh, Gorb & Garus, 8, 51. Eingipiel, bürgert., in Frantreich 6, 669. Eingus, dinte, Santalfisch, 4, 87, 9, 96. Eingus, dinte, Santalfisch, 4, 468. Einstellen, Echlach bei, 4, 468. Einstellen, Echlach bei, 4, 468. Einstellen, Graf, Gierr. Minifert, 6, 584. Singribott, Graf, diett. Betutier, 6. 654. Sion (Lion), Berg in Böhmen, 4. 357, 366. Sipahi, türf. Reitercorps, 4. 674, 5. 398. Sippen dei den Germanen 8. 108 f. Sirmium, Stadt in Riederpannonicn, 3.

87; bon ben Gepiben gewonnen 8. 84. Sifebut, Ronig ber Weftgothen, 3. 222 f. Sifranh, König der Westgotten, 3. 223. Sisman, Fürst von Bulgarien, 4. 676. Sisman, hart, Samile, 4. 496. Sisman, Hanat, 4. 696. Sistan, Khanat, 4. 691. Sit, Schlacht am (1238), 4. 294.

Citherit, Ronig bon Baterforb, 4. 179. Sitomagus (Therford) 8. 85

4. 95 f.; ber Germanen 3. 13 f., 100, 165; ber Golenn 3. 24; ber Punnen 3. 30; im fintenden Wom 3. 11; sur Joit der frank, Railer 3. 46; f.; Eitemate-berbiff im 14. u. 15. Jahrb. 4. 74; in Italien im 15. u. 16. Jahrb. 4. 74; in Italien im 15. u. 16. Jahrb. 4. 44. Eitenated belinable von, f. Wockerden. Eitenated Whitander von, f. Wockerden. Eitenated Whitander von, f. Wockerden.

5, 202, 207.

von Lithau en, 4. 682 f.

sighemmat J., König von Volen, 5. 621,
624, Tb. 4.

sighemmat J., König von Volen, 5. 621,
624, Tb. 4.

singe von Timmer crobert 4. 694,
5. 618, 621, 630 f., 634.

sighemmat II. Waha, Sobin Johann's III.

sighemian III. Waha, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von Tumner crobert 4. 694, Sobin Johann's III.

since von

A. 0., 0.84. The state of the s 8. 259 f., 283, 452; arab. Bauten eri G. 4. 163; C. unter ben Rormannen & 454, 456; unter den Hobenstaufen 8.655 f., 671 f., 678 f.; durch Aarl von Anjou erobert 3.679 f.; Karl's Gewaltberrschaft und die fizitian. Besper 8.667 f.; beide 

Lanber bom 13. bis jum 15. 3ahrh. 4. 243 f.; Die itanbinav. Lanber am Enbe

243 f., die Antoniao, Lander am moc des 16, 244 f.; um 1566 5. 615 f., 630 f.; im 17. Jahrb. 6, 287 f., 299 f.; im 18. Jahrb. 6, 481 f. Eftipbon, engl. Generalmojor, 6, 182, 184 f. Eftien, german. Bolf. 3, 29, 37, 66. Etirnit (german. Golleriage) 8, 19.

Stiaven (Leibeigene) 8. 101, 545, 546; in Amerita 5, 374; Stlavenhandel 8, 572. Storina, Brang, 5, 626.

Stra, Statuten ber hanfeat. Rieberlaff. in Romgorod, 4. 713. Cfralinger (Gefimos) 8. 420.

Erdilinger (Chimos) S. 420.
Ertomm, Beter, Hdnitel, 5. 631.
Eluld (german, Gütterlage) S. 21.
Eluld (german, Gütterlage) S. 21.
Eluld (german, Gütterlanif).
Eluld (ser) S. 401.
Eluld (se

Ctute, Joh., Ergieber Guftav Abolf's, 6.89.

Sighöf, Dibrit, Erzbischof von Lund, Etatthalter in Schweden, 5. 249 f. Slavata, Wilbelm von, bohm. Statth, 5. 698, 6. 4-6, 59. Slavata-Roschumberg, Albert von, 6. 24.

Clavel 8. 119 f., 164, 467 f., 829 f., 608; älteste Wohnste 3. 120; Religion 3. 120 f.; Epferpläte 3. 121; Opferfetten bei Hirtchberg im Riefengebirge A. 3. 121; Einfälle in Teutschland 3. 378 f.; - Clavifde Darf 3, 898, 530.

Clavonien (Eprmien) 4. 286, 5. 226 f. Stavonten (Sytimten) 4. 220, 3. 220 f. Seledonus, Joh., Geichichtschaft, 3. 822. Sleipnir (german. Götterfage) 3. 18. Sleinis, Thomas, Junter, 5. 245 f. Stovenen, flav. Boll, 8. 120, 457; Sloven. Kirckenwesen 3. 408; Sloven. Literatur

5. 662. Clowater, flav. Bott, 3. 120. Sludi, Hürft Georg, 5. 626. Slups, Secfidlach bei (1340), 4. 522, 562. Emith, Abdm, Rationaldtonom, 6. 687. Emith, John, Jihrer der ersten Kolonisten in Birginia, 6. 162.

tn Stigtinu, S. 162. Emolenet, Stadt, von Cleg erobert 8. 463, im 12. Jabrh. 4. 291 f.; v. Walfitij IV. erobert (1514) 5. 624; von Sigmund III.

von Bolen belagert (1609) 5. 643 f; an Copbia Dorothea von Sannover, Gemabl. Bolen abgetreten 6. 472. Emout, Abrian, 6. 106.

Emprna 3. 565; von Timur erobert 4. 696. Enaton, ichott. Abelefamilie, 5. 576. Enellind, Billebrord, Mathematifer, 6. 141. Snorre Sturlejon, ieland, Dichter, 8.109, 422. Cordoba, 4. 107.

Cobiesti, Alleganber, 6. 484. Sobiesti, Act, Sohn des Holg., 6. 468, 484. Sobiesti, Johann, König von Polen, 6. 244, 344, 346, 349 f., 467 f., A. 6. 348 u. 358. Sobiesti, Konliantin, 6. 484. Cobicelaw, König v. Böhmen, 3. 538, 604. Societas literaria Rhenana 5. 127.

Cocinianer 5, 622, 625 f. Cocino, Saufto u. Lelio, 5. 622.

Coberini, Tommaio, 4. 476. Sobertoping, Reichstag gu (1595), 5. 637. Co fians, Abu, Gegner Dohammed's, 8. 186. Cobar, jub. Religionebuch, 8. 578, 580.

Soisons 8. 291 f., 294; Reichsbersammlung (752) 8. 303; (1201) 4. 241; Schlacht bet S. (486) 8. 70, 115; (928) 8. 394. Soisons, Kraf von, 6. 114. Solman, Turtmenenbäuptling, 3. 565. Cototora, Infel, von b. Bortugiefen bejett (1808) 5. 67.

(1568) 6. 67.
Solari, Sontini, Baumeifter, 6. 542,
Solbabia (Sudat), Hafenfiadt, 4. 80.
Solibus, Münze, 4. 88 f.
Solitowki, Jehut, 5. 638.
Soliman (Suleiman), Csmanenhäuptling,

4. 671. Soliman, Sohn Urchan's, 4. 662, 673. Soliman I., Sohn Bajefid's I., Comanen-jultan, 4. 679.

Coliman II. ber Große (ber Brachtige), Cobn

Celim's I., Comaneninitan, 5, 228, 231, 234, 384 f., 389, 670, 6, 355, A. 5, 385,

ffandinav. Bolfer 4. 259 f.; die ffandinav. Coliman III., Bruder Mohammed's IV., Cemanenfultan, 6. 353.

Lotingen 5. 336.
Solits, Juan be, span. Secfabrer, 5. 53.
Solitude, Echloß, 6. 636, A. 6. 631.
Solms, Graf (1688), 6. 386.

Colothurn 4. 422. Coltitom, ruff. Gelbherr, 6. 608, 610. Coltwebel, Alexander von, Burgermeifter

von Libed, 4. 276. Solwabmoor, Ediacht auf (1542), 5. 484. Comasca, Rongregation von, 5. 340, Comerfet, Bergog von, Regent unter Bein-rich VI. von England, 4. 539 f.; - ber

junge S. 4. 540, 542. Somerfet, Eduard Semmour, Derzog von († 1552), 5. 484-486.

Sonnenfels, Gelehrter, 6, 629. Sonoh, Dietrich bon, 5, 471. Soor, Schlacht bei (1745), 6, 569.

Sophia von Bapern, Gemahlin Kaifer Mengel's, 4. 339, 346, 356—358.
Sophia von Thüringen, Gemahlin Peinrid's II. von Brabant, 4. 302. Sobbia von ber Pfalg, Gem. Ernft Muguft's von Sannover, 6. 252, 416, 464, 526. Cobbia, Gemabtin Jwon's I. bes Großen von Rufland, 4. 654. Cobbia, Etieficwefter Beter's bes Großen,

6. 475 f., 480. Cophia v. Brandenburg, Gem. Chriftian's I.

bon Cadien, 5. 678. Cophia, Gemahlin Ronig Balbemar's von Sophia, Comefter Rart's XII, bon Echme-

ben, 6, 489. Cophia, Landgrafin v. Tharingen, 4. 47. Cophia Charlotte bon Cannover, Gem. Friedrich's III. (I.) v. Brandenb. Breugen,

6. 324, 460, 463, 526, 530, 535, 542.
Sophia Dorothea von Holliein Sonder-burg-Glüdeburg, zweite Gem. des Großen Aurfürfen von Braudenburg, 6. 326.
Sophia Dorothea von Celle, Gemahl. Georg Ludwig's bon bannover (Georg's I. bon England), 6. 464.

497 f., 549.

Cophia Eleonore bon Cocien, Gemabl. Georg's II. von Seffen-Tarmftadt, 6. 541.
ophia Magdafena von Brandenburg-Rulmbach, Gemabtin Chriftian's VI. von Tanemart, 6. 640.

Cophienlirde in Rorftantinopel f. Ronft. Sophen, flab. Boff, 3, 98, 120, 331. Sorbon, Robert von, 4. 23. Sorbonn, rheclog, Hafulidi in Paris, 4. 23: Ritch der S. A. 6, 91. Sorbello von Mantia, Tichter, 4. 38. Sortel (Sorcain), Agnes, Maitr. Karl's VII.

bon Frantreich, 4. 582. Coror von Ciena, Die fel., 8, 540. Correntum, Ctabt in Unteritation, 8, 4.

Coterini, Rarbinal, 5. 172. Aurfürft von Trier. 6, 58.

Coto, Tomingo u. Bedro be, 5. 605. Cotties, altfrang. Theaterpoff., 4.34, 5. 411.

Soubife, Sabrer ber Sugenotien, 6. 98. Soubife, Chartes von Roban, Falift von, frangof. Marichall, im 7 jahr. Kriege 6. 597—589, 608, 612, 614. Couches, bes, faiferl. General, 6. 244, 300,

838, 340. Cous a Continbo . Antonio . Bertheibiger bon Colombo (1656), 6. 157. Cogiales Clend im 14. u. 15. Jahrh. 4. 724. Spagneletto (Jusepe be Ribeta), Maler,

Spalatin, Georg, fachf. Cofprediger, 5. 143.

Spalbing, Theolog, 6, 706. Chanbau 4, 440.

für Rom gurudgewonnen 8, 51; Ginfoll 5. 6-8.

b. Beftgothen unt, Gurich 3, 78; einzelne Buftenuriche ben Weitaothen abgenommen Nuferintiale ben Evergotien abgenommen 3. 142; Untergang bes Befigothenreiches in Sp. 8. 220 f.; Indenverfolgungen 8. 223 f.; erster Ginfall ber Saragenen 8. 224; Tatil's gug nach Sp. 8. 219, 226; Landung der Araber 3, 225 f.; Grobe-rung durch die Araber 3, 226 f.; Grunbung bes ipanifden Rhatifats 8, 229 f. : Riebergang beffelben 8. 257 f.; Die chriftt. Reiche im Rampfe gegen ben 38lam S. 261 f.; Kriegezüge Kart's b. Gr. nach Sp. 8. 262, 330; Sp. von b. Normannen bedroht 8.265; Die Beriode ber laubens: fampfe 4. 105 f.; Auflof, bes Rhalifentampte 4. 106 f.; Auftol, des Ngatteris-reiches in Ep. 4. 116 f., fleinere Donaftien nach d. Zerfall desselben 4. 117 f.; die driftl. Neiche auf der span, halvinfel bom 9. dis zum 13. Johrf. 4. 122 f.; Auszug der Kämpfer gegen die Mauren A. 4. 125; die byren. Salbinfel von d. gweiten Galfie bes 13. bis jum letten Biertel des 15. Jahrh. 4. 595 f.; Sp. unter dem tathol. Rönigen 5. 5 f.; Entbedung Amerita's durch die Spanier 5. 37 f.; Rarl's V. Regiment in Cb. 5. 195 f.; bie ipan, herrichaft auf b. Jeftlande von Amerifa 5. 853 f.; Ep. und feine Rebentande unt Bhilipp II. 5.877 f.; Ep. gegen die Türten 5. 388 f., 892 f.; Ep. im Rampfe mit bem wefteurop. Bro teftantismus 5. 407 ; ber nieberland. Freiheitstrieg 5. 448 f., 505 f., 519 f.; span. Letrschaft in Bortugal 5. 517 f.; Unter-werfung Aragoniens 5. 518; lepte An-firengungen Sp. gegen England u. die Niederlaude 5. 567 f.; Ende Philipp's II. und Ausgang bes engl. und niebertanb. Rrieges 5, 573 f.; ipan. Ginfall in Tentich: land (1598, 5.680; Ep. unter Philipp III. 1629 6, 103 f.; ber fpan, nieberland, Arica bis 1626 6. 100 f.; Krieg in d. Rieber-landen (1631-1634) 6. 110 f.; Frant-reich u. Rieberlande im Kampfe mit Ep. (1635—1648) 6. 111 f.; ber span.onieders länd, Friede (1648) 6. 118; Ausgang des span.ofrangöf, Krieges (1648—1659) 6. 119 f., 126, 128; Porenaenfriede 6. 128; Seefrieg mit England 6, 202 f.; Bei-baltniß gu Ludwig XIV. 6. 234 f.; Anddittit zu Ludvig XIV. 6. 234 f.; An-erfennung der Undvöngigleit Portugale 6. 236; Sp. unt. Act II. (1669—1700) 6. 407 f.; die hom. Erbolge u., die großen. Wächte 6. 409 f.; han. Erbolgetirg 6. 419 f.; Sp. unter Büttipp V. 6. 12 f., bib f.; Sectrieg mit England (1739 f.) 6. 636 f.; Ed. m. Ertaller der Auflör. 6. 678 f.; im ameritan. Unabhängigleits-tries 6. 639 triege 6, 694.

Aulturgefdiete: Religiofe Etreitigfeiten jur Beit ber Weftgothen 3. 220 f.; ber Ratholigiemus wird Ctaatereligion 8. Natholiziemus wird Staatsectigion 8, 2221 f.; wachfend Eedeutung des Alerus 8, 222; die Airde während der Maurenbertschaft 4, 147 f.; die span, Nichensespun 5, 9 f.; Rulturleben der Chriften u. Araber bis zum 1d. Jahrh. 4, 147 f.; der Abel 4, 148; Nechtsieben 4, 148; f.; Die Cortes 4. 149; Befeftig, Der tonigt. Gewalt 5. 198; fpan. Rolonialpolitif 5. 373 f.: mirtbidaftl. Berfall 5. 597 Rinanamirtbichaft unter Rarl V. 5. 597 f. ginangwirtgiggart unter Auf v. 5. 597 f.; unter Philipp II. 5. 598, 600; Simang-lage unter Philipp III. 5. 600; Kotls-wirthid. im i. 5. dahig. 5. 600 f.; Sinter vie Biodifande 5. 602 f.; Hofu. Reichs-regier. unter Philipp II. 5. 380 f.; das Bolf gegen Ende bes 16. 3abrb. 5. 608 f. : Seene aus d. Bolfsteben A. 5. 605; goth. Bauwerfe in Sp. 4. 55 f.; Spätgothit 4. 784; fünftter. Höhe Sp. 8 5. 597 f.; Aunft im 16. Jahrd. 5. 605 f.; unter Philipp IV. 6. 129 f.; Dichttunst gur Beit ber Mauren 4. 160 f.; im 16. Jahrh. 5. 607; unter Philipp IV. 6. 129 f.; bobe Edulen sur Beit b. Araberherrichaft 3. 272; ber fumaniemus in Cp. 5. 12;

Spandent 4. of States of S

Chantider Erbfolgetrieg 6. 407 f., 414 f.; Rolgen 6. 441 f. Spanifches Rhalifat f. Abenblanb, Rhalifat. Sparfatra, Edlacht bei (1234), 4. 265.

Sparr, Otto von, taiferlicher General im Bo jahr. Rriege, 6. 65, 296, 313. Sparre, Grich, iduveb. Reichstangter, 5. 636.

Cpec, Friedrich v., Girchentiebbichter, 6, 540. Sperer A. 8 173 (20) n. 551 (25, 26 u. 27). Sperer (Spita) 3. 46; Dom 8. 502; Unterwerf. ber Cachienfürften bei Gp. (1076) \$\sigma\_1\$ \$\sigma\_2\$ \text{Constitution of U.S.}, \(\text{U(s)}\) \ \ \sigma\_2\$ \text{Note of 6.26}, \\ \\ \sigma\_2\$ \text{0.50}; \\ \text{Qubrus period figure} \] = \text{Universe} \\ \text{0.51}; \\ \text{Oping} \\ \text{(1.50)} \\ \text{0.51}; \\ \text{(1.50)} \\ \text{0.52}; \\ \t

Speifeordnungen 5, 87. Spener, Philipp Jafob, 6, 531, A. 6, 531, Spengler, Lazarus, Raihsichreiber in Rurn-

berg, 5, 182. Spenier, engt. Familie, 4. 619 f. Spenier, Edmund, 5. 582.

Spenier, Dugo, 4. 519. Speranis, Baul, Rirchentlebbichter, 5, 327. Spiegel, Deinrich, 6. 142. Spiegel, Maitrefie Anguft's bes Starten,

6 544 Spielwuth ber Germanen 8. 114. Cpiegbürger 3. 546.

Spinett 5. 852 Spinola, gennel. Familie, 4. 317, 496. Epinola, Ambrofins, fpan. Felbherr, 5. 574,

688, 6. 12, 17, 105, 152. Spinola von Tina, Bifchof, 6. 530. Spinoza, Baruch (Benedietus), 6. 268 f. 878 ; fein Dentmal im Daag A. 6. 269. Epira f. Speier

Spitthinlew II., Bergog von Bohmen, S. 533. Spittler, Ludwig Thimoth., 6. 711. Conbbergen 5. 691. Spipenflöppelei 5. 665

Epoteto 8, 898, 4, 492, Eponheim, Gottiried pou, 8, 631.

Eporenichlacht bei Buincaate (1513) 4. 593. Eport, faifert, General, 6. 342. Spoltiswood, John, Erzbijchof von St. Mit-brems, 5. 582, 6. 165 f.

Sprache, angeliachfiiche 4. 227; ber Araber prade, aftgetundinger 1. zer jedochettliche Gearbemberg, ölterreich, Minister, 6. 554. Isz; bartige 4. 28; englische 4. 225, 551. Earliebrache 5. 326; englische 4. 225, 551. Unterkung der franzische 50, 4. 28; die 110 der Enthelung der frangol, Spr. 4. 28; die wig XV., 6. 684. franzol, Spr. im 16. Jahrh. 5. 414; griech. Starowjerzh, ruff. Altglanbige, 6. 478. Epr. 4. 24; Entitehnng ber italien. Gpr. 4. 39; feftische Spr. 4. 28; fateinische 4. 24; portngiesische 4. 150; prevengalische 4. 28; roman. Sp.n. 4. 24; span. Spr. 4. - Eprachgefellichaften 6. 526, 534. 150:

Couillace, fpan, Minifter, 6, 679.

Satidat, Rhan von Sibir, 5, 648.
Staat und Rirde, Gunvidl. b. Biberftreits gwifden, unter Theodofius b. Gr. 8, 39.
Staatenbildungen, die Verrode neuer, 8,69 f.

Staatsanteine, erfte, 4. 582. Staatsanquifitoren in Benedig 4. 502, Staatsmeien im Mittelalter 3. 544 f.

Staatsweien im Mittelater 3. 544 f. Staatsweieniacht, Begründ ber mobernen, burch Wacchawell is, 63; Staatsleire in Deutschalb in Getaller Friedrich 5. 68, m. 6. 710 f.; Staatsweifenichalt in England unter Elikabeth 5. 681; im 18. John, 6. 686 in frankraf unter Elikabeth 5. 681; im 18. John, 6. 686 in frankraf unter Scheimen W. 5. 565; Jan 301; Endown, Gerk immen, Mittelater Schein, Gerk immen, 
Ctabtchroniten 5, 62 f Ctabte gur Beit bee Berfalle bee Parolinger-407; Städtegründungen burch Stein ber Weifen 4. 26, 6. 707. reiches 3. und b. Kreussigen 3. 698 f.; Et. im Seteinan, Archmartdal von, 6. 358, 452. Zai ma mrt 4, 267; bie deut idjen Et. Eleimada, Ennin von, 4. 555. während des Juncregnums 4. 304 f.; Seteinlöhen 6. 447; innere Ennindt, derfilen 4. 713 f.; bie Seteinlöhen 6. 447; innere Ennindt, derfilen 4. 713 f.; bie Seteinlöhen 53. 366 f. Et. im 16. 3, 3047. 5. 651 f.; Veden im Settlimeier, Mandritter, 4. 412. den Deutschen Et. 3. 635 f.; Sedatreer Setembelfambelant, frans., 5. 410. faffing im 7 artiert ed, unere Endung VI. Setein 6. 435, 440, 446, 6. doz.

8. 698; Aufschwung der St, in Frankreich Stendal, asfanische Linie, 4. 801. unter Undwig IX. 4. 265; Sädterepus Stenkli, König von Schweden, 3. 414. 4. biten in Frankreiche Bellif, ungarische 265 f.: seine Dynafte 3. 414. 4. 264. St. von Nart Wobert begulnistigt 4. 639, Steno, Rickete, Doge von Benedig, 4. 801. 642; — stadt. Artvilegien 4. 713 f. Stadtebund, banieicher, 4. 306 (f. and Hania); lombardischer (Veronesischer) 3. 612 f., 636, 638, 645; rheinischer 4. 57.

Ctabled, hermann von, Pfalgraf bei Rhein,

8. 626, 631.
Stahlbof in London 4. 234, 710, A. 5, 87.
Stahlindritte von Tamastus 4. 694.
Stamer, von, sächf. Kanster, 6. 579. Clamford, Jubenhege in, 4. 190.

Ctamfordbridge, Chlacht bei (1066), 3. 413, 442

Stanbartenichlacht (1137) 4. 162 f.

Standifche Macht in Deutschland im 15. Sabrh. 5. 79 f. Stangebro, Schlacht bet (1598), 5. 638. Stanhope, engl. Generat im fpan. Erbfolge-triege, 6. 415, 437 f.; Minifter 6. 506. Stanislaus Ledgezinsti, Ronig von Polen, 6. 484-486, 488, 520 f.

Stanislaus Boniatowsti, letter Bolentonig, 6. 649 f., 653. Stanitia, beil. Stanbarte b. Benben, 4.272. Cberhofmelfter Bis

Stanlen, William, Cherhofmelfte darb's III, von England, 4. 546. Stany, Stadt, 4. 407 Ciangen im Batitan gu Rom 5, 72.

Stapelrecht 4. 714, 5. 83 f. Staraja Ruffa, Schlacht bet (1614), 5. 645. Starhemberg, öfterreich, Abelogefcht., 5. 661. Starhemberg, Guido von, 6 332, 354, 422, Stephanus (Citenne), Nobert († 1559), Sowie 424, 437 f., 440.
Etarhemberg, Graf Midiger von, Bertheib.

Statifut 6. 711 Stauffacher, Werner, 4. 409 f. Stampis, Johann, 5. 142 f

Stavanger, Biethum, 4. 261. Stawutichane, Schlacht bei (1739), 6. 523, Formablednung, beurlige, gar Zeit der Re-formation 3. 327.

Seriablem ans b. 15. Jahrb. A. 4.717 (3).

Stehliger, freel, Stenmy, 4. 22.

Stehliger, Ediadn bei (1982), 3.488; Citoll.

reitet fid aus den hauben der Grieden

Eiter, Zeitungstraditeur, 6. 456.

Stehliger, freel, Seitungstraditeur, 6. 456.

Holf, 6. 56.

Steenbod, fdweb. General unter Rarl XII.,

Steeples (Clechoch) 4. 178. Stefano, Briefter, Mitverichworener Der Baggi, 4. 477 f. Steiermart, Riebertaff, flat. Stamme in,

3. 120; jum bergogthum erhoben 8. 644; Erbfreitigteiten nach bem Musfterben ber Babenberger 4. 296-298; bon Bela IV Böhmen erworben 4. 298 f.: unter den Stevin, Kingedmiraf Rob, Blate's, 6. 204. Sabsburgern 4. 810, 424; jum Ergbergog. thim erhoben 4. 883; von b. Osmanen in Wartemberg 5. 27 verwöftet 4. 681; Banernaufitande 5. Stig, Marichall, 4. 278.

Beinrich I. 3. 470 f.; Aufschwang ber Et. Setelnan, Schlacht bet (1633), 6. 60. nach b. Areuzistgen 3. 698 f.; St. in Steinan, Zetomarical von, 6. 358, 482.

Stephan, lothring, Graf, 3. 389. Stephan, Cohn Raifer Romanus' 1. Stephan, Sohn Raiter Armanus 1. 3.555. Stephan, Eohn Raifer Ludwig's IV. bes Bayern, Hersog von Riederbayern, 4. 330, 337, 427, 570. Stephan, Graf v. Blols, Kreusfahr., 8.587.

4. 161 f., 164. Stephan, Ronig von Bolen, f. Bathorn, Stephan, Sohn Cazar's, König von Ser-blen, 4. 676, 678 f., 682, Stephan von Siebenburgen, Huft,

Ctattbalter bon Reapel, 4. 467 Stephan I. ber Deilige, Konig v. Ungarn († 1038), 3. 535. 4. 284, A. 3. 584, 4. 289 (10) u. Tb. 3.; Taufe 4. 284, A. 4. 285; feine Rrone A. 3. 173 (15); Ent-

wendung ber Stephanetrone 4. 646, A. 4. 647; Stephaneidmert im Chabe bes Brager Domtapitels A. 4. 289 (4). 418, 442. Etobarte der Beziere u. Baicas A. 4. Stebban II., König von Ungarn (+ 1131), 676 (n). 3. 636, 4. 286, 291.

Stephan III., Sohn Geifa's II., König von Ungarn († 1173), 4. 287. Stephan (IV.), Sohn Bela's II., König von

Ungarn († 1163), 4. 286 f. Stepban V., Sohn Bela's IV., König von Ungarn († 272), 4. 283, 291, 296, 800, 635. Ппрагп (†:272), 4. 283, 291, 295, 500, 635. Бегьрап, Чбацага foon В we lbr., 4. 377. Бегьрап III., № ар ft. 3. 304, 310, 323 f. Бегьрап IV., № ар ft. 3. 360. Бегьрап V., № ар ft. 3. 382, 386, 388. Бегьрап VI., № ар ft. 3. 388, 899. Бегьрап № 61600 foon ⊕ 7 аппостыта, 4. 446.

Stephan bon Toure, Geneichall bon Anjon, 4. 189.

Stephansorben, Tracht, A. 3. 691 (1), Etephanus, ber heil., 3. 276. Etephanus (Crienne), Deinrich († 1520), Buchbruder. 5. 410.

Biens gegen Die Efirten (1683), 6. 347 Stephanus (Ettenne), Deinrich, Cohn bes bis 349, 356 f.; vermundet A. 6. 349. Bor., Buchbruder, 5. 410, 414. Eterben, bas große, von 1348-1350 4.6,723. Sterling, Livre, 4. 61.

Sternberg, Abam von, bobm. Cberftburg-graf, 6, 5. Sternberg, Jaroblam von, 4. 73. Sternberg, Graffin, 6. 581, 583. Sterne, Lorenz, 6. 684.

Sternfammer, engl. Gerichtshof, f. Beb. minfter. Stermwarte, erfte, in Guropa S. Etettin 4. 272; Sanbelefiabt 6. 527; Brid-benetongreß (1570) 5. 633 f., A. 5. 633;

Ct. bom Großen Rurfürften belagert (1677) 6, 321 f. Stenben, Friedrich Bilbelm bon, 6, 693, 695, A. 6, 696.

Steuermefen unter Juftinian 3, 148; im bus, Reiche jur Beit bes Bitderftreins 3, 287; Steuern ber Ebriften in Span. unter manr. Derrichaft 3, 230; ftabride Cteuern im Mittelatter 4, 720; Steuer bewilligungerecht ber Stanbe in Deutid land im 15. 3abrb. 5. 80; fichenbe Steuer in Branbenburg Breugen 6. 310 f.

Stifte, Stiftegeiftliche 8. 637; Stifteichulen in Warttemberg 5. 271, 325,

von El. (1499) 4. 548.
Elothis, fognamin. Grammatiter, 2. 288.
Elottelborf, Friede an (1524), 5. 263.
Elottoforn um bie Ritter des 16. 263.
A. 5. 267; föntgl. Edylos im 17. Jahr.
A. 6. 287; Grammaf des Königs Macmus I. Ladunda in der Allictredomfunde
A. 4. 611; El. von Margaretha von

Danemart belagert 4.618; v. Chriftian II. Stuttgart, Schloß in, 6. 636; Schloß Sutworow, Beter Alexis Wassillenvitsch Geral, von Zönemart belagert (1820) 5. 249. Struum, Gers, 636, A. 6. 631.
A. 5. 249; Etre Plutded (1820) 5. 249. Struum, Gers, Generaci im span-niebere, Schloßert, 6. 64.
A. 5. 249; Etre Plutded (1820) 6. 249. Struum, Gers, Generaci im span-niebere, Schloßert, 6. 64.
A. 5. 249; Etre Plutded (1820) 6. 249. Struum, Gers, Generaci im span-niebere, Schloßert, 6. 62.

Stortebeder, Ritolaus, 4. 620. Stoß, Beit, Bildhauer, 4. 719, 5. 331, A. 5. 321; feine Madonna A. 4. 717 (32). Stofel, Superint. in Birna, 5. 670 f. Strafen bei ben Germanen 3. 104f., 111 f. Etrafford, Lord Thomas Bentworth, Graf

von, 6. 160, 162, 167-172; wird gum Tobe geführt A. 6. 173. Stralfund, Sanfeftadt, 4. 306; ju Anfang bes 17. Jahrh. A. 6. 35; von Ballenftein belagert (1628) 6. 34, 36.

Stranbrecht in England 4. 196. Stranborgt in Eugland 9. 250.

Strafborg, Graf Otto von, 4. 412.

Strafborg, 46, 4.707, 5. 88; im 17. Jahrh,
A. 6. 246; Tomftrafe A. 5. 677; Reformation in Str. 5. 182; Etreli um Str.

(1592) 5. 676 f.; Wegnahme burch Lub-wig XIV. 6. 247 f.; Daus, worin die Rapitulat. unterzeichnet murbe A. 6. 250. Strafen bei b. Arabern 3. 241; in China 4, 78; in Teutichland im 16. 3ahrh. 5. 651 : in Merito 5. 856.

Strafenbeteuchtung in London 6, 449; in

Baris 6, 232, 4 Etragenzwang 4, 714. Etraubing 4, 426 f.

Etrauch, Bartbolomdus, 5. 299. Streblen, Friedrich's b, Gr. Lager bei (1761), 6. 613.

Streitart aus b. 13. 3ahrh. A. 8. 551 (28); türtifche (Tebet) A. 4. 675 (i); arabifche A. 4. 705 (16); arab. Streitfolben A. 4. 705 (15).

Streitberg, Ernft Ettowaleth von, 6. 80. Streitgen 5, 620, 6, 474-476; unter Beter b. Gr. A. 6, 477; letter Aufftanb 6, 480. Stribog, flav. Gott, 3. 120. Strobe, engl. Parlamentemitglieb, 6. 175

Stroganow, Gregor Anitjew, Jalob und Simon, ruff. Raufherren, 5. 646-648.

einen, iug. maugerren, d. 646—648. Stronghow f. Clare. Strogst, florentin. Jamilie, 4. 481, 484; Palafi Str. 4. 736. Struente, Joh. Kriedr., 6. 611 f., A. 6. 642. Strumpfwirterfingt 5. 580.

Strady, Orthi, 5, 644.
Stuart, das haus, gelangt auf den schott.
Thron 4, des hie lehten St. 6, 359 f;
Stury des haufes St. 6, 384 f,
Stury des haufes St. 6, 384 f,
Start, Educ, Oraf Lennor, f, Lennor,
Stuart, Jaleb, Graf Arran (d'Audigny)

f. Arran. Stuart, Jatob, Graf v. Moran f. Moran. Stuart, Raria, f. Maria Stuart. Stuart, Robert, f. Robert, Ron. v. Schottl.

Stuart, Architeft, 6. 685 Stubtrichter in Ungarn 4. 642 Stublmeibenburg von Marimilian I. pon

Stuhm, Gefecht bei (1629), 6. 42. Sture, Riels, Cohn Cvante Et.'s (+ 1567),

5 682 f. Sture, Sten, Reichsverweser von Schweden († 1508), 4. 618, 624, 5. 244, 246 f. Sture II., Sten, Sohn Svante Rieleson

(† 1503), 1. 613, 624, 6. 244, 220; Ettre II., Ern, Sohn Svente Picleson: Et. '4, Reichspertweier von Schweben († 1520), 5. 248. Sture, Svante, Sohn ded jüngeren Sten Et. († 1671), 5. 632. Sture, Svante Piclsson, Reichsbertweier v.

Schweben († 1512), 4. 613, 5. 247 f. Sturm, Abt von Fulba, 8, 317.

Doffgung) 5. 36. Sturm. und Trangperiobe 6. 718.

Eubetagebirge 8. 97. Gubfee, Entbedungen in ber, 6, 686. Sibleegefellichaft 6. 506 f.

Gübflaben 6. 353. Suentana, Rieberlage ber Sachfen bei (799),

Suffolt,

Euffolt.

Suffolt, Bergogin Maria von, Schwefter Beinrich's VIII. von England, 3. 484. Suffren, franzöl, Admiral, 6. 695, 703. Euger, Not v. St. Zenis, 3. 598 f., 4. 254. Eubm, Ulrich Friedrich von, fächl. poln. Gesandter in Verlin, 6. 552. Euibas, Worterbuch bes, 8. 288.

Cuibbert, driftl. Cenbbote, 8. 175, 320. Suidger, Biichof von Bamberg, 8. 604. Eninthila, Ronig ber Weftgothen, 8. 223. Eutol Emir, Erbauung von, 8. 270. Suleiman, Bruber Balid's 1 , Rhatif(† 717),

8, 218, 227, 245 3. 218, 221, 249.
Sulciman, Sohn Hicham's, 8. 232.
Sulciman, Sultan von Jeotium, 3. 564 f.
Sulciman, Osmanenfultane, f. Sottman,
Sulciman, Kröfeft v. Samarfand, 8. 238.
Sulciman Ben Sijad, Statthalter von

uteiman Ben Gijab, Statthalter bon Rhorafan und Cedichiftan, 8. 216. Aporalan uno ecocquian, 8, 216, Suleiman Hon Alvago, Pichter, 8, 266. Suleiman Hon Hondom's A. 113 f.; Kaalif von Cordova 4, 114. Sulfovote, Hondom's 4, 114. Sulfovote, Hondom's A. 114. Sulfovote, Hondom's A. 114. Sulfovote, Gard, fådd. Minifer, 6, 579. Sulfo, Wazimitian von Bethune, Marquis

Suttan, Titel, 8 256.

Suitan, Titel, 8 256.

Suitan, Titel, 8 256.

Cumenat (Cemenath: 4. 102. Sunde u. Gnade, Lehre von ber, 8. 165. Eunder, Lufas, f. Cranach. Sunderland, Minifter Rarl's II. und 3a-

fob's II. von England, 6, 368, 374, 384. Sunderland, Staatefefretar unter Ronigin Anna von England, 6. 438. Sunbermann, Dr., Synbif. ber Sanfa, 5.652. Eundgau 4. 355.

Sung, dinef. Tynaftie, 4. 76 f., 104, 688.

Cunno, Frantenfürft, 3. 70. Eunnie, Franchen, a. 10. 8. 331. Eura, Schule ju, S. 576. Eurahichas Taulah, Subahdar von Bengalen, 6. 700 f.

Surtur, german. Gott, 8, 20, Sufa 8, 129; Schlacht bei S. (1629) 6, 107; Friebe von S. (1629) 6, 102, 163. 102, 163.

Sufanne, Gem. bes Bergoge Rarl b. Bour-Sturm, John Bürgermeister von Straß-vurm, Johann, Philosog, 5. 225. Sturm Johann, Philosog, 5. 225. Sturm Goden, Philosog, 5. 225. Sturm Goden, Philosog, 5. 225.

Suffind von Trimberg, Argt, S. 576. Euftermann, Maler, 6. 147.

ruff. Gelbherr, 6. 6n4. Suns, General Ballenftein's, 6. 62. Svane, Bifchof von Secland, 6. 302.

Evantivolt, Serigo, v Somercfien, 4, 282, 448. (Bergl. auch Swatoplut.)
Svatera, Satta, 120, Svatera, Satta, 120, Svatera, Satta, 11665, 5, 632, Svatera, Satta, 149.

Even (Evenb) I. Gabelbart, Cobn barald's II. Btaugahn, Ronig von Tane-mart, 8, 412 f., 415 f., 436 f., 498. Sven, Sohn bes Jarl Daton von Thrand, 8, 413,

3. 412. Sven, Sohn Kanut's I., 3, 438, 440. Sven II. Eficiofon, Sohn Utfo's, König von Dänemark, 3. 418 f., 4. 266. Svend, Sohn Erio's II. von Tänemark, Sveno, Sohn Eric's II. von Panemart, Gegenfoling in Tainemart, 8. e33, 4. 270. Svendftrup, Schlacht bei (1534), 5. 262. Sverfer I., König d. Oftgothländer, 8. 414, 4. 264, 269. Sverfer II., Sohn Kart Sverferbion's,

Euerttand, Artereung ... Bott, 3, 28, 50 f., 56 f., 26, 269, 260, 277, 98 f., 117, 221, 356; Eureenland ... Bott, 3, 28, 50 f., 26, 26, 26, 26, 27, 30 f., 26, 27, 30 f., utaltar, Statth, bon Aberbibschan, 5. 385.

Lydoff, Michael de la Hole, Graf von,

Lydoff, Michael de la Hole, Graf von,

Lydoff, Graf von, Staatsmann unter Generald VI. von England, 4. 339.

Generald VI. von England, 4. 339.

Might, Oreason Mario von.

Swantibor, Dergog bon Bommern, 4. 442, Swantowit, flav. Gott, 8. 120, 4. 271 f.,

A. 8. 120.
Swart, be, holland. Geichaftsträger in St. Betersburg, 6. 576. Swatoptuf (Svatopolf, Svantopolf), Der-

gog von Cognier, 3. 553. Ewatopiut, Mährenfiirft, 3. 379, 387 f. Ewätoslaw, Sohn Jgor's, Großfürst von Ankland († 972), 3. 461 f. Ewätoslaw, Bruber Jaroslaw's II., Groß-fürst von Außland, 4. 294. Smieten, Gerbard ban, 6. 629.

Swift, Jonathan, 6. 457 f, A. 6. 457. Swint, Jonathan, 6. 457 f, A. 6. 457. Swintminde, Dafen, 6. 622. Swittigailo, Brud, Wkadislam' 8V. Jagiello

Chmmadus, Redner, 8. 176. Emmadus, Edwiegervater bes Boethius, 3. 92.

Spnefius, Bhilofoph, 8. 41. Cynob, ber birigirende, in Rugland 6, 493, Spnoben 8. 514, 547 ; Synobe bes Entfebens 3, 388, 399.

Spratus pon ben Franten erobert 8. 114; bon ben Arabern erobert (878) 3. 260 Sprien von Chobroce II. erobert 8, 130, 152; bon Abu Befr unterworfen 8, 199; von Omar erobert 8. 201; Erbbeben unter Ronftantin V. 8. 276; Die islamit. Retche

in G. 8. 565; bas Enttanat G. von b. Mongolen bezwungen 4, 74; Mamtufenfultane in G. 4. 698; Groberung burch bie Demanen 5, 384. Ehrmien (Clawonien) 4. 286 f.

Szalaufemen f. Salaufemen. Szalamfemen f. Salaufemen. Szathmar, Ronbent von (1711), 6. 432. Szechend, Baul, Erzbifchof von Ralocja, 6. 424.

galen, 6, 700 f.
Eurate im 17. Jahrh. A. 6. 449.
Eurate im 17. Jahrh. A. 6. 449.
Eurate im 17. Jahrh. A. 6. 449.
Eurate, Griel, Grieb, S. 162.
Eurate, Griel, in ber Schlach bei Biodem Statutalund, Grieb von (1606), 5,697, 6,334,
5. 483.

Gott, S. 20. Szegebin, Chlacht bei (1686), 6, 352.

Tabatstollegium Friedrich Bilbeim's I. von Breugen 6, 498, A. 6, 499.
Tabatsmonopol in Cefterreich 6, 626; in Breufen 6, 620, 662 Tabor, Berg bei Atta, von ben Rreugfahrern belagert 4. 288. Tabor, Dochebene, 4.857; Stadt in Bohmen

4. 858. Stiffi, Rubolf, 4. 417 f.; auf ber Gibl Sutri, Stadt, 3. 624, 4. 295; Rongil gu Taboriten, hufit. Partel, 4.367-366, 371 f.; bride A. 4. 417. Tabula Poutingeriana 5. 128.
Zoitenijten, Boguslaw Hrichetch von, Goup.
Zoitus über die Germanen 8, 13 f., 99.
Zoitus Wahal, Gradmochete in Mara, 6.
Zoitus, Sterk Wahal, Gradmochete in Mara, 6.
Zoitus, Todosumes, Whyliter 8, 602, 4, 88. Zoketiner 8, 640, 5, 339 f.
Ziber, Codosumes, Whyliter 8, 602, 4, 88. Zoketiner 8, 640, 5, 339 f.
Ziber, Christianus in Earli

Tafelrunde Des Ronigs Arthur 8. 424, 4. 226, A. S. 425.

Tag Des Grabens in Tolebo 8. 258 Tagespreffe in Deutschland im Zeitalter Taus, Gieg ber Dufiten bei (1431), 4. 864. Friedrich's b. Gr. 6. 712; Entwidlung Taufendmanner in Nowgorod 4. 654.

ber E. in England 6, 450. Zagina, Rieberlage ber Gothen bei, 8, 141. Der 24. 111 ungestellt der Gothen bei, 3. 141. Zamien von Zamien, Gereiger, 6. 252. Zamien, Dank, evangel, Prediger, 6. 252. Zohing, Dank, evangel, Prediger, 6.

Taibn (Taiti) 4. 90. Talf, Stadt in Arabien, 8. 187. Taifalen, Boltenamm, 8. 25. Taille, Grunds u. Berfonalfteuer in Frant-reich, 4. 255, 5. 199, 559, 6, 224. Tailleburg, Schlacht bei (1242), 4. 247.

Tailleier, normann, Mitter, 3. 442. Tai-tichu, Raifer von China, 4. 688. Tai-tiung, Raifer von China, 4. 77. Tationn, Ungarnfürft, 3. 534.

Talavera, Ergbifchof von Granaba, 5. 18. Talavera be la Renna, Schlacht bei (918), 4. 123; (949) 4. 128. Talbot, engl. Felbherr, 4, 589, 577, 582. Zalba, Anhanger Mohammed's, 8, 206.

Tallard, frangol. Maridall, 6. 423 f., 427 f.; Gefangennahme bei Cochitadt A. 6. 429. Talleprand, Benri be, Graf bon Chalais, 6, 100.

Talmub (Thalmub) 3. 578 f. Tamasp, Schah von Berfien (1523—1576), 5. 385, 397.

Tamasp. Cohn Chah Sufein's, Chah bon Berfien (bis 1732), 6. 491 f., 522 f. Tamasp Ruti Rhan f. Rabir.

Tamerlan f. Timur. Tamudichin (Dichingts-Aban) 4. 66. Tamutiri Rabicha, Gerricher von Samorin, ă. 56.

Tania (Ajon) 4, 56, 509, 5. 27. Tencin, Frau von, 6, 669. Tencin, Grau von, 6, 669. Tenceren, Graf von hauteville, Stammater Tendilla, Graf v. (Ende d. 16. Jahrd.), 5. 19. ber Grafen von Apulien, 8. 453. Zanrred von Sauteville, Rreugfahrer, 8.

587, A. S. 587. Tancred, Graf v. Lecca, Ronig v. Sigilien, 3. 682, 687 f., 4. 193 f. Zenochillan (Merito) 5. 834, 382; Tempel-Zang, dinel, Dynaltie, 4. 66, 77, 5. 26. anlage des groffen Cocalli 31 T. A. 5. 387. Zanger von Silebut erobert 8. 222; Schlackt Tentist, Schlacht in ber Ebene von, 4. 67 f.

bei T. (972) 4, 106, Tangermfinde 4, 830, 442, Tanhufer, Minnefanger, 4. 37. Tannenberg, Schlacht bei (1410), 4. 454,632.

Tanueri, Marcheje, neapol. Minister, 6.680. Tang 4. 42, A. 4. 40 II. 721. Tapissier, Discantist, 4. 594. Tar, arab. Schellentamburin, A. 4.705(28). Zarafa, arab, Dichter, 8. 184.

Zarafius, Barr.von Rouftant., 3.278 f., 287. Tarent im Befig ber Garagenen 3. 399, 452; Teftatte, Die englifche, 6. 363.

bon Gonfaloo be Corbova erobert (1502) 4, 470, 590. Tarifa von Cancho IV. von Raftil, erob.

(1292) 4. 604; Schlacht bei T. (1340) 4. 598. Tarif's Jug nach Spanien 3. 219, 226. Tarraro (Tarragona) 8. 220. Zarius bon Ricephorus II. erobert 8, 555. Tartaglia, Ricolo, Mathematifer, 5. 62. Tartiche aus dem 15. Jahrh. A. 4. 717 (22). Tafchfin, Sohn Mil Jon Taichfin's, 4. 132. Za-ichi, dinef. Rame ber Araber, 4. 77. Tasman, Abel. Scefabrer, 6. 140. Tasmanien (Banbiemenstand) 6. 140.

Zaffo, Torquato, 5. 65 f., T. 5. 899; bel Bittoria Colonna A. 5. 65.

Stitoria Cotonna A. A. 65.

Zatar, Rimanershirt, 4, 2-72.
Zatar, Simanershirt, 4, 2-73.
Zatar, Simanershirt, 4, 2-74.
Zatar, 5, 4-74.
Zatar, 6, 4-74.
Zatar, 6

Tate, engl. Abgeordneter, 6. 192 Tattenbach, (Graf Grasmus von, 6. 841 f.

Tatmpl, Shlacht bei (1352), 4. 414. Eaubden von Amfterbam f. Duwete,

Taunion, Belager, bon (1645), 6. 184 f. Taurien (Rrim) 3. 84.

Taufenbicon, Sans, 5. 668. Taufenb und eine Racht 3. 571.

434, 442 f.

Tabora, Martgraf von, 6. 677. Tebet, türk. Streitart, A. 4. 675 (i). Tegetmeier, Jafob, 5. 629. Teichner, Beinrich ber, Dichter, 4. 38. Teinturier 4. 594. Tejas, ofigoth. Sonig, 3, 141. Teleti, Dichael, ungar, Ebelmann, 6, 344.

"Telemach" Benelon's 6. 443. Televlogie, Grunblegung gur, 8. 289. Teligin, Schwiegerjohn Coligny's, 5. Tell, Wilhelm, 4. 408 f.; ber Tellichuß A. 4 411

Teller, Theolog, 6. 706. Lelles, Gabriel (Tirfo de Molina), Dichter, 5. 613.

Tellier, Le, Michael, frangof. Staatefefretar u. Rangler, 6. 220 Teltow, Banbichaft, 4.438; Rreis T. 6. 309.

Ection, Sanoigari, 4.438, 24768 2. 6. 30, 692 f.,
4. 256, 435, A. 3. 691 (3); Brosef gegen
bic T. in England (1308—1312) 4. 517;
Bernicht. des Eemplerordens in Frankr.
4. 556 f.; Buffed. in Bortugal 4. 597 f.
Temperamalerei 4. 737, 5. 68.

Teinple, Billiam, engl. Staatsmann, 6. 364, 455, Tenchebran, Schlacht bei (1106), 4, 159,

Lenbilla, Maria Bacheco, Grafin von, Ge-mablin Juan Babilla's, 5. 196 f. Tenerissa (Rivaria) 5, 29, Teniers b. J., David, Maler, 6, 148, Tenochtillan (Mexico) 5, 354, 362; Tempels

Teocalli, megifan, Tempel, 5, 355; T. gu Tenochtitlan A. 5, 357. Terburg (Berhard ter Bord), Maier, 6. 147. Termes, be, frangof. Marichall, 5. 383. Ternate, Rhebe von, A. 5. 593. Terouanne, Stadt in Gallien, 3. 46. Tertiarier, Briderichaft, 3. 538. Tergto f. Trita. Teiden, Friede von (1779), 6. 656.

Teffe, frangoi. Marichall, 6. 433 f Teftament,neues,im griech.llrtert 5.124,128. Teftri, Schlacht bei (687), 8. 298. Tetraritifche Wotben 3. 28.

144 Teufel (boie Engel) 3. 163; Teufelsglauben 4. 14; Teujelomauer am Main 3. 28. Teufin f. Tjamfin, Teutoburger 2Balb 8. 97

Teutonen, german. Bolfsftamm, 3, 14, 22. Teutonifirung in Bolen 4. 626 Legcarlepota, mexitan, Gottheit, 5, 354. Tegento, Staat in Merito, 5. 354. Teglam, Ronig von Rilgen, 4. 272.

georn (m. an. 3, op ee sorbstaans A. (and, 5, 432, 2), 44, 95; Jagden des Großfaans 4, 92 f.; Tantfmar, Halbrud, Kalf; Otto's I., 3, 476, Malt während der Jayd A. 4, 87; T. duitg . Tantfilo I., dezigg von Banern, 8, 119, 312 f., A. 4, 687; Jeltgetült der T. A. 4, 687; Lahfilo II., dezigg von Bahern, Erdebung die E. von d., Kulfen unterworfen 5, 624. gegen die frätt. Oberhodeit 8, 333, 335. Theater, erites beutides Doftheater 5. 657

Th. in England sur Zeit Elifabeth & 5.584 f.; unierd, lepten Suarts C. 431 f., 456; in Frankreich 4. 34; franzöf, Th.gefellichgiren 5. 411; älteste Th. in

Theobald, Cobn u. Mitregent Theobo's II. Theobalb (Thibant), Graf v. Champagne († 1146), 3, 599. Theobath III., Graf von Champagne, 3, 661,

4. 138

Theobald, Ery bifch. v. Canterburn, 4.166. Theobert, Sohn Theobo's II., Herzog ber Bojoarier, 8. 119. Theobat, Gothenfonig, 3. 135.

Theobelinbe, Gem.b. Mutharis, 3. 125 f., 806. Theodo I., Gerzog der Bojoarier, 8. 119. Theodo II., Gerzog der Bojoarier, 8. 119. Theodobald (Theudobald), Gerzog von Ales mannien, 3. 302.

Theodobald, Cohn Theodobert's v. Auftra-fien, 3. 292. Theodobert von Muftrafien, Cohn bes Theo-

dorich, 3. 292; fein Raubzug nach 3tairen 8. 188, 292. Theodobert bon Auftraffen, Gobn Chilbe-bert's II., 3. 295 f. Theobotostirche ju Bujang f.Ronftantinopel.

Theobomir, oftgotbifcher Ronig, Bater bei Theoborich, 3, 83, 87 f. Theodomir, weligoth. König, nimmt bir fathol. Religion an 3, 221. Theodor, Erzbijchof von Cauterbury, 8, 424.

Theobor Castaris L., Raifer bon Ritas, 8 667.

Theodor von Reubof, Ronig von Rorfile. f. Meubof Theobora, Gemablin Raifer Juftinian's I.

8. 124, 136, 143 f., 146, 166, A. S. 173 (6); mit Gefolge A. S. 144. Theobora, Gem Raifer Buftinian's II. 8.153. Theobora, Gem. Raifer Theophilus', 3.284 f. Theobora, Tochter Raifer Ronftantin's VIII.,

2 556 Theobora, Gattin bes Guinthila, 3. 223. Theoborich ber Große, Ronig ber Digothen, 3. 79, 88 f., 87-96, 119, 134, 158, 350; Einzug in Rom 3. 90, A. 8. 89; fein Balaft in Ravenna A. 3. 93; fein Grab-

mal bafelbit A. 8. 96 ; Th. in ber beutiden Delbenfage 3, 96. Theoborich I., König ber Beftgothen, 3. 60-62, 77, 88. Theoborich II., Sohn Thorismund's, König

ber Weitgothen, 3, 64, 77, 88. Theodorich, Cohn Chlodwig 6, König von Austrasien, 8, 72, 118 f., 291 f.

Allitrafien, S. 72, 118 f., 291 f. Theoborich III., König v. Reuftrien, S. 298. Theoborich IV., frant. König, S. 299 f. Theoborich, Sohn des frant. Königs Childerla, III., S. 304.

Theoborich von Burgundien, Sohn Childes bert's II., 3. 295 f. Theodorich, Graf, Jeldh, Karl's b. Gr., 3.335.

Tehel, Johann, S. 144; Eine 106 Antitheien Theodores, Bruder des byjantin. Kaliers gegen Luther S. 146; T. is Ablaktram A. Seraftius, \$, 152. Theobofia (Raffa) 4. 56.

Theobofia, Gem. Raller Leo's V., 3. 253. Theobofius, Bater Theobofius' b. Gr., boiegt bie Birten u. Geoten 3. 86. Theobofius I. der Große 3. 12, 37-41, 161, 168, A. 3. 39.

Theodofius II., oftröm. Raifer, 3. 47, 53, 58, 128, 133, 245, 274, 617.
Theodolif, gelehrter Gothe, 3. 850.

Theoftiftos, Rangler ber Raiferin Theodora. 8, 285,

Theologie, islamit., 3, 242, 569 f.; bie Erfurter 5, 140; evangelifche Th. in Deutichland gur Beit ber Reformation 5. 321; Butherifche Eb. nach b. 30 jabr. 5. 321; Eutherliche 2.5. nach 5. 301002. Kriege 6. 528; Th. 311 Ausgang b. Mittel altere 5. 127 f.; im Zeitalter Friedrich 5 b. Gr. 6. 706 f.; in Spanien im 16. Jahrh. 5. 604 f.

Theon, Philosoph u. Mathematiter, 3. 162, Theophano (Theophania), Gemahlin des Kaifers Raurafius, 3. 282. bes byjantin. Raifers

Theophano, Gem. bes b Romanus II., 3. 555 f.

Theophano, Techter bek Kaifers Micephorus II., Genn. Kaifer Chro's II., S. 200, Zhout N. Sonnas de, Teiler, S. 418.

Lecubiliale, Bug, Kaifer, R. 246, 2851, 290, Zhout N. Sonnas de, Teiler, S. 418.

Lecubiliale, Bugharton Micrandrien, B. 161.

Lecubiliale, Bugharton Micrandrien, B. 161.

Lecubiliale, Bugharton Micrandrien, B. 161.

Lecubiliale, Bugharton, B. 161.

Lecubiliale, Bugharton, B. 418.

Lecubiliale, Bugharton, Bugha 402, 480 [. 489]. Ebeophitus, byg. Kaifer, 3, 246, 283 [. 290, Theophylus, Buichof von Alexandrien, 3, 161. Theophodus, dugantin, Feldberr, 3 284. Theorbe and b. 17. Jadoth. A. 5, 75 (7). Therefia, Gem. des Marfgr. Ceinrich von Bortugal, 4. 143.

Therefia Runigunde, Gem. Mag II. Ema-nuel's von Babern, 6. 666. Thermometer 6. 675.

Therwingen (Befigothen) 8. 25; — Thus ringer) 3. 118.

Theffalonich von Murab II. erfrürmt 4. 680 f. Theiford, Ctabt. 8. 85.

Theubeker, Bergog von Bahern, 8. 309. Theubegifel, König der Wesigothen, 8. 221. Theubes, König der Wesigothen in Spanien, 8. 90, 221. Theubeald, Enfel Pipin's v. Peristal, 3. 299. Theubobald i. Theodobald. Theuerdanf, Ritterroman, 5, 107, 326, 832.

Thialfi (german. Götterfage) 3. 20. Thian, dinef, Gottbeil, 4, 78. Thiaffi (german. Götterfage) \$ 20. Thibaut i. Theobald.

Thiene, Gaetano de, 5. 340. Thierfabet 4. 32, 5. 326. Thietmar, jächf. Graf, 3. 472. Thietmar, Pilchof von Mexiedurg, 8. 495. Ehoten (Iniel), Riederlage der fpan. Flotte (Tirol, Graficaft, 4. 322, 324, 326, 6. 10. 424 – 426; Bauernauffände im 16. Jahrh.

bei (1631), 6. 110.
Zhomas, 9cra, Gaoupen (17. 30ch), 6.112,
Zhomas bon Rauino, Edolahiter, 3. 602,
Zhomas bon Rauino, Edolahiter, 3. 602,
Zhomas, Bildol son Bologna, 4. 379—381,
Zhomas, Bildol son Bologna, 4. 379—381,
Zhomas, mosfouni. Eccinianer, 5. 662,
Zhomas, mosfouni. Eccinianer, 5. 662,
Zhomas, mosfouni. Eccinianer, 5. 662,
Zhomas day Rappabother, Bogantin, Jelbo Sigliano Receller, Walter, 3. 74, 888, 75, 5,

Loomas, Hibrer des Auftandes in Effer (1379), 4. 628. Thomas, Fibrer des Auftandes in Effer (1379), 4. 628. Thomas Franz don Savopen-Carignan, Sohn Karl Emanuel's don Sav., 6. 366. Thomaschriften 5. 515. Thomasius, Chrn., 6. 531, 534 f., A. 6. 535.

Ahomigen, 4.231. Thomigen, James, Dichter, 6. 684. Thomgefide, arabifche, A. 4. 705 (5 u. 6). Thomadh, Ambreas von, 6. 8. Thor, german, Gott, 3. 20, A. 3, 21.

Thorfinn Nartfafna, Seefahrer, 3, 420, 5,33. Tobtenbeftattung bei ben Germanen, Retten Thoringer (Thuringer) 8, 118.

633, 4.629; I.B. T Villidad (172) 6, 520.
Thou (Thanans), Jacq. Aug. be, Geldjidtdjorciber, 5, 564.
Thou, Bran, Rug. be, Eohn bes Bor., 6,
114; with jum Zobe geilder A. 6, 115
Tyfaffen bei Beginn ber Boltermander. 5,
6; Riederlaff, der Goltermander. 20t., conDon Don Gunnen derwölfer & 59.

Thrafimund, Bandalentonig, 3. 82, 90. Turon (Miniatur des 9. Jahrh.) A. 3.173(4).

Aron (Miniatur ver v. 1940).
Thumas I. Thou.
T ### and ### an

Thuringer (Iboringer, Therwinger) 3. 56 f. Thuringifde Mart 3. 840.

Thurftopfer aus b. 12. Jahrh. A. 3. 551 (20); aus bem 16. Jahrh. A. 5. 75 (3). Thurmair (Abentinus), Johann, Gefchicht-

Wors, 6, 341 f.

ziecrius II. (uppimar), onzantin, Kaifer (698-705), S. 163. Tiberius, Sobn Kaif, Juftinian's II., S. 163, Tibet, Kriege Harun al Majchib's mit, S. 237. Tieonderoga, Schlach bet Fort (1768), 6.616. Tiefenbach, taiferl. General, 6. 14, 59. Tiepoli, venezian. Familie, 4. 501, 5. 408. Tiffis 4. 692. Tigranes, Thronbewerber in Armen., 8. 128.

Tilemann, Johann, f. Defhuffus. Tillemont, Geichichtichreiber, 6. 267.

Tildy, Johann Tferclaes Graf von, 6. 14, 18—21, 28, 31 f., 44, 47—49, A. 6. 30; vor Magdeburg A. 6. 45; an Lech zum Tode verwunde A. 6. 61.

Timurtaich, Beglerbeg, 4. 679. Linglith, ton. Leibwache in Danem., 3.418. Tintoretto, Jacopo, Maler, 5. 74.

Tioft 4. 46. Tippu Cabib, Cobn Beiber Mi's, 6. 703 f.

Tjamfin (Teufin), etoiger Friede von (1698). 5. 637, 640, Tjumen, Stadt, 5. 648. Tlacopan, Stadt in Merito, 5. 354. Tlalot, mexikan. Gottheit, 5. 364. Tlasfala mit Cortes verblinb.(1519) 5.860 f. Tobotet, Stadt, 5. 648. Töchler von b. Beimiuchung, Erben, 6. 270.

Tob, ichwarzer, 4. 8, 324, 508, 524, 562, 612, 722 f. Tobe, Arst, 6. 653.

Tobeeftrafe bei ben Germanen 3. 104. Thorismund, Ronig ber Beitgothen, 8, 77. Todtentang Sans Solbein's Des Jungeren' Thorn 4, 448 : erher Rriede von Th. (1411) 5, 336, A. 5, 337.

horn 4, 448; criter Aiche von Td. (1411) 3. 336, A. 5. 337, 4. 498, 416. 4. 546, 456, 659; Thex Villado (1724) 6. 520. Toggenburg, Grofen von, 4. 408, 416. bour (Thauman), Saca, Rug, be, Geldightistic Constitution, Saca, Sug, be, Geldightistic Constitution, Saca, Sug, be, Cohn bed Bor, S. Zeghrillen, Gmit Minmara, 3. 652 f. bour, Fann, Rug, De, Cohn bed Bor, 6. Zeghrillen, Gmit Minmara, 3. 652 f. Leghrillen, Gmit Minmara, 3. 652 f. Seghrillen, Gmit Minmara,

5. 064. Schlacht bei (1527), 5. 230. Tofmat, Bater des Setbichut, 8. 662. Tötölh, Emmerich, Sohn des Folg., Fürft bon Siebenbürgen, 6. 341,344—347,349,

351, 354, 358. Tötölh, Stephan, ungar. Graf, 6. 341. Tottamiich, Rhan von Aiptichat, 4. 692.

Tolerangebift Jojeph's II. 6. 658 f. Toloja f. Toutoufe. Zatran (Lectrianata, Saganta serialista (1968), Sere Ambrejewiiid, 6, 488, 494.
Zhurn, Graf Şeurich Marthad don, döğm. Zaitefen, Bolt in Merit, 5, 333, 386.
Jefdhert, 6, 689, 6, 8–8, 14, 90, 60, Zomitifon, Oberit, 6, 189.
A. 6, 50, Zomory, Hauf, Crysb. von Kalocja, 5, 229 f. Zümer, Graf Karf, Landeshaupimanı von Jomes, Bauf, Graf, Cand. 5, 648. Tolftoj, Beter Andrejewitich, 6. 488, 494. Tottefen, Bolf in Megifo, 5. 353, 856.

Lontunft f. Dufit.

Topeis, tilrfifche, A. 4. 675 (h).

Töpferarbeiten, eingelegte, ber Franten 8. Beit ber Reformation 5. 336.

To po, türf. Stamm, 3. 833. Torcy, Marquis b., Minift. Ludwig's XIV. 6 436

Torbefillas, Schloft, 5. 196 f. Torgau, Schlacht bei (4760), 6. 612; Fried-rich II. umarmi Bieten nach ber Schlacht

A. 6, 6tt. Torgbub 5, 389. Tories jur Beit Cromwell's 6, 195; parla-

mentar. Partei in England 6. 366, Torigiano, Bietro, Bilbhauer, 5. 482. Toro, Schlacht bei (1476), 5. 6. Torojage 4. 412. Torquemaba, Juan be, auf bem Bafeler

Ronail 4, 370. Torquemada, Thomas be, Beichtvater 3fa-bella's ber Ratholifchen, 5. 10 f.

Limothejew(Timofejew), Jermat, [Jermat. orus ser Natholithen, 5, 10 f. 2 imur (Limutent, Tametan), mongol. Torte, Natrino bella, 4, 489. Geo. Greyklan, 4, 697. Cort., Sapetane bella, 4, 489. Zorte, Nagagene bella, 4, 489. Zorte, Nagagene bella, 4, 489. National Cort. Sapetane della, 4, 489. Zorte, Nagagene bella, 4, 499. National Cort. Sapetane Sella, 4, 499. Nationa

Torres, Luigi, 5. 892. Torricella, Echlacht bei (1258), 8. 620. Torrington, Chlacht bei (1646), 6. 185. Zorrington, engl. Admiral, 6. 395. Torftenson, Leonhard (Cennart), Ichwed, Genecal, 6. 72, 76, 288, Tb. 6.; auf d. erobetten Schausen von Edien T. 6. 71,

Tortona v. Raifer Friedr. I. zerfiort 8, 624. Tortoja, Emirat. 4. 117. Tortoja, Stabt, v. Alfons VIII. erob. 4. 132.

Torting, Juniel, 6. 226. Tortinga, Juniel, 6. 226. Tortiner, erste Amwend. in England, 4. 517; A.-Mandat Bernado Bisconti's 4. 491, Tobcana, Martgraffchaft, 3. 398, 604, 607, vocana, Marraraffigalt, 8. 398, 604, 607, 4. 492; in d. zweiten Gälfte des 16. Jahrh. 5. 399 f.; wird Großberzogthum 5. 400; zur Zeit Ludwig's XIV. von Frankreich 6. 250; im Zeitalter der Aufflär. 6. 680 f. Toscanelli, Baul, Aftronom, 5. 39; feine Erbfarte A. 5. 39. Toscanische Baufdnie 4. 786.

Toftig, Graf von Northumbrien, 8, 440, 442. Toitas, oftgoth. Ronig, 8, 140, 167. Totonafen, meritan. Boltoftamm, 5, 359 f.

Tott, Afe, ichweb. General im 30 jahr. Rriege, 6. 48.

Rrige, 6. 48.
Zottleben, ruffi, Gen. im 7 jühr, Rr., 6, 611.
Zoul, Ediach bei, 3. 296.
Zoulon, Rriegsbafen, 6. 229.
Zouloule, Grafichaft, 3. 396. 4. 166, 245 f.
Zouloule, Golofal, Stabl, 5. 51, 72, 374.
4. 285 f., 553; Univerfiiat 4. 23; Kongit
(1229) 4. 22; Gründ, bes Patiaments 4 554

Touloufe, Graf von, natürl. Cohn Qub : wig's XIV., 6, 433. Touraine, Grafichaft, 4. 236, 248.

Tour D'Aubergne, Magbalene be la, Ge-mahlin Lorengo's be Medici, Bergogs bon Hrbino, 5, 421 Tournay (Doornit), Belager. (1656), 6. 128.

Tournosgroichen 4. 59, A. 4. 61 (4). Tours, Schlacht bei (782), 3. 227; Rirchen. verfammlung (1167) 4. 167. Tourville, frang. Abmiral, 6. 393, 395 bis

397, 404. Towais, arab. Eanger, 3. 213. Tower in London 3, 444, A. 4. 545. Townifead, Lord Charles, engl. Minifter,

6. 688.

Erapegunt, Raiferibum, 3. 667; bon Do-hammed II. erobert 4. 683. Trapegunt, Stadt, 3, 26. Trappiften 3, 589, A. 8, 541 (8 u. 4). Traquait, Lord, tonigl. Kommiffar unter Rart I., 6, 168. Traffaliffeus (Raifer Beno) 3. 60.

Traftamara, bas Baus, 4, 603.

Traftamara, Graf Beinrich von, f. Dein. Trutbert, driftl. Genbbote, 8, 175. rich II. von Raftillen.

Trantiohn, Baul von, Minister Raifer Ru- Tischeremissen von den Russen unterworfen boll's II., 5, 673. Travendalt, Kriebe von (1700), 6, 483. Tischertast, Stadt, 5, 625.

Treba f. Drogheda.

Treibfaurmein, Mary, 5. 322.

Trend, Frang von ber, Reiterffihrer, 6. 562 Trencfin, Schlacht bei (1708), 6. 432. Trencfin, Grafen von, 4. 638. Treifch, Aberlin. Baumelfter, 5. 330. Treuenbriegen (Brlegen) 4. 440. Trevijo, Mart, 4. 503, 505 f. Trianon, Golog, 6. 256.

Eribonian, Reichetangier unter Juftinian, 8. 145, 147 f., 150. Tribur am Rhein 8. 509, 517; Reichstag (867) 8. 384.

(867) 8. 384. Lutsetiner Rougi, Gröffming Zibinger Gröbe 3. 618. 1. 19. A. 4. 119. Lutsetinet, worlshamm, 3. articut: 1. de Zibentiner Rougi, Größe 3. de 200. erfic Chaum (1845 bis Zibinghar Gröbe 3. de 3 Trient: bas Tribentiner Rongii, Gröffming 310 f.; Berfammlung bes Rongils A 5. 311; Bertagung (1532) 5. 313; Golußberathungen (1562) 5, 845 f.

Detaifungen (1962) 5, 345 f.

Teirer 3, 63 dittelle Bauten 3, 174; Borta Laborbogan 4, 554, 5, 581.

Rigna 3, 174 A. 3, 175; Returmiled Laborbogan 4, 554, 5, 581.

Rigna 3, 174 A. 3, 175; Returmiled Laborbogan 4, 554, 5, 581.

Right 3, 174 A. 3, 175; Returmiled Laborbogan 4, 554, 5, 581.

Right 3, 174 A. 3, 175; Returmiled 2, 1901, Felborberic Choafter 8, 3, 85, 187.

Returner 4, 327; Returmiled 2, 4, 348.

Returneron, Gehlach bet (533), 8, 133.

Returneron, Gehlach bet (533), 8, 1

Triplealliang gwiften Solland, England u.

Schweben (1668) 6. 236 f. Tripolis 5. 385; von den Franzofen dom-bardirt (1685) 6. 250. Triquet (Bierre Repveu), Baumeist., 5. 201.

Triftan, Ritter ber Tafetrunde, 8. Triftaniage 4, 32, 35; Triftan u. Jiolbe (Dichtung 3, 424, 4, 227, Triftan, Sohn Ludwig's IX, von Frantreich, 4, 252.

Erithemlus (Eritheim), 306., Abt von Spon

beim, 5, 105, 111, 127 fr., 138, A. 5, 136. Trintisi, Teodore de, fpan. Bizefönig in Balermo, 6, 116. Trivium B. 176, 349.

bon, 4. 35. Erolle, Guftav, Ergbifchof von Upfala, 5. 248 f., 264.

Trommet. arab. (Darabuffeh), A. 4.705(28). Eromp, Martin van, holland. Abmirai, 6. 112 f., 198, 821 f., A. 6, 112. Trondhjem (Drontheim) 8, 412, 4. 261 f.

Trotha, Thilo von, fachi. Riller, 5. 300. Troubadours (Trouvères) 4. 29 f., 42, 228, A. 4. 30; Die Beit ber Er. u. bes Minne-gefangs 4. 27 f.

Tropes (Mugustobona) 8, 6; Defplat 4. 256 f.; Bertrag von Tr. (1420) 4, 536,575; Sanbelogewicht von Tr. 4. 286. Eruber, Brimus, 5. 662.

Trubestoj, Burft (Aufang bes 17. Jahrh.),

6. 644. Trubestoj, Gürft (um 1740), 6, 576. Eruchies von Balbburg f. Balbburg. Truntiucht ber Germanen 8.14; in Deutich. iand im 16. 3ahrh. 5. 654.

Erutbelter, Gelebrter, 5, 140, trum 11. Don Maittlen.

Zenderende von Mexito 5. 364.

Tenderelpiel in England unter Elijadebt Tenurov, Buder Mutt's, 8. 468.

Tenurelpiel in England unter Elijadebt Tenurov, Buder Mutt's, 8. 468.

5. 583; unt Zeit Der tejkene Fluaris 6. Iohden/Mor (Clanganor) 4. 57.

462; in Frantreid im Heinatte der Thabland, Schlagte (1514), 5. 384.

Tittlate, 6. 69; in Jatal ein im 15. u. Tidadeliu, Anobag gut (1421), 4. 361.

Landin, derechd, Artidere, 6. 685, 681.

Zeitade, Server ein Jener ein Server eine Server ein Serve

Treta (Tergity), Abam, Ballenftein'icher Tichernembel, Freiberr Erasmus von, öfter-General, 6. 65 f. reich. Barteifibrer, 5. 692, 6. 9. Tichernigom, Jürftenthum, 4. 291 f. Tichernitichem, ruff. General, 6. 618 f.

Lereinglungen, 194ar. - 3.22. (Electricity), Electricity (Inc. 1964), E Bairun), dinef. Dafenftabt, 4. 98 f., 103, 5. 27.

Tichorbabichi, Oberfter b. Janiticharen, 4.67 t. Tichuben (Finnen) 3, 458. Dibubi, Megibins, Diftorifer, 4. 408, 5.322. Tichnttiden 6. 474 Tidumaiden von ben Ruffen unterworfen

5. 625 Teu-ten (Abaren) 3. 333. Teu-ten (Abaren) 3. 333. Teu-tung (Thuan-11deu) f. Tschiuen- Lurnolen f. Tournogroschen.

Ifcheu : fu. Tuarets 4. 118, A. 4. 119.

5. 655; in Spanien 5. 602; — A handel 4. 720.

Lubor, engl. Königsgeichlecht, 4. 546.

Lubor, Owen. 4. 639.

Luborbogen 4. 651, 5. 581.

Lubun, Khan ber Avaren, 8. 335.

Tunefilder Kreuzing 3, 696. 3. 288. 3. 288. Zimis 3, 237, 566, 695 f., 4. 553. 5. 385. Zimises, Johannes, byzantin. Kaifer, 3. Einnahme burch Kart V. 5, 275, A. 5. 275.

Turtinst, Stadt, 5. 618.
Turtinst, Stadt, 5. 618.
Turtinst, Große, 5. 618.
Turtinst, Große, 5. 618.
Turtinst, Große, 618.
Turtinst, Große, 618.
Türtinst, Große, 618.
Türtinst, 618.
Türti 646 f.; Benedig gegen die T. 4. 506, 508; Raifer Albrecht II, gegen die T. 4. 371 f.

in Ronftantinopel (1453) 4. 358 türt, Ruftfilide A. 4. 675; Berbalinis litm nut. augumus 23. 4, 6/5; Secrasinis tim 4, 331 f., 6/7; Handelbyah 4. 5. 6. 503; da Schlach beit (1. (1247) 3, 6/7; Kelosumis Rech auf seiner Hobe 5, 381 f., mation in U. 5, 182; Bertrag von 888 f.; die Z. nuter Soliman II. in (1647) 6, 79. lingarn 5, 227 f., 234, 242; Türkentriege Mostener, usi. Landrecht, 6, 472, 483.

Ungarn (1566 f.) 5, 670; ber Türtenfries feil 1993 5. 676, 693 f.; Krieg um Kandic 6. 332 f.; die Christen in der Türke 6. 332 f.; das Sultanat im Sinten 6. 334 f.; erfter Türfenfrieg Leopold's I.(1662 bis 1664) 6, 337 f.; im faifert. Fetblager A. 6, 337; Türfenberrichaft in Ungern nach bem Frieben von Gifenburg 6. 340; nach bem Frieden von Elfenburg 6. 340; tüft-voln. Frieg (1672—1678) 6. 344; zweiter Auftentrieg Leopoid's I. (1683 bis 1689) 6. 311; die T. vor Bien (1683) 6. 346 f.; die Benegiamer gegen die T. (1684—1699) 6. 357 f.; Denkmünse auf ben Auftentrieg (1699) A. 6. 358; der venezian. ödierreid. Auftentlieg (1726—17216) 6. 1916 308; oet veneglan. onterreich. Lutentricis (1716—1718) 6, 514 f.; thtt. spert. Krieg (1726 f.) 6, 522 f.; tuff.-stirtlicher Rrieg (1736 f.) 6, 523 f.; ibterreich.-titt. Rrieg (1737 f.) 6, 524; tuff.-titt. Krieg (1739 f.) 6, 651 f., 654; Ruffland u. Defterreich gegen die Z. (1787 f.) 6, 664.

Eurtheim, Gefecht bei (1675), 6. 243. Turtiftan bon Timur erobert 4. 691. Turtmenen 4. 84.

Turfmenen 4. 84. Eurschg O'Comner, Obertön, in Ir., 4. 180, Turnbout, Schlacht bei (1597), 5. 573. Turntere 3. 548, 699, 4. 46; Jug eines Könlgs zum Rilterfeite A. 4. 27; Iteber-trichung des Blegespreites 4. 46, A. 4.

Turpin, Grabifchof von Reime, 8. 331. Eurzeilnen, Bolteftamm, 3. 29. Tuichi, Gobn Dichingis Rhan's, Rhan ber Golbenen Borbe, 4. 70, 689.

Emartto, Ronig von Oberferbien (Bosnien),

Zwartlo, Rönig vom Dverferbien (Bosnien).
4. 641, 681.
Zwer, Airftentbium, 4. 655.
Zwer, Airftentbium, 4. 655.
Zwer, Sind, Aufunand miter (1881), 4.528 f.;
W. Z. with erhoden A. 4. 529.
Zyr, german, Goit, 8. 20, 105.
Zyr, content, Richard Zalbot, Ortsog von,
Zhitik, von Jriand, 6. 335, 391, 394.
Zernan, Zeintenfoliegium, 6. 330; Ilaberriliat 6. 6229. Tyrone, Sugh D'Reille, Graf von, irifder

Sauptling, 5. 572.
Tyrcel, Jatob. Slalkmeister Richard's III.
von England, 4. 545.
Ligagn, Bruber Geflimer's, 3. 133.
Ligegs, Johannes, bygant. Grammatifer,

Einnahme burd Rarl V. 5, 275, A. 5, 275. 461 f., 496, 555 f., 56t. Zurban ber Sultane feit ber Eroberung Thurban, ben Domanen erobert

von Bygang A. 4, 675 (a).
Luccilinger, Beutider Bolfstamm, 3, 57,
Lucbetauer, Safssiamm in Spanien, 3, 220.
Lucenne, Latour Bicomie de (um 1596), libeld, die belden, Nachtebaploben, 8, 213,
Lucenne, Latour Bicomie de (um 1596), libeld, Emir von Tdgra, 3, 209 f. 9. 594. Mit 2011 Caption of August 1981 Capti

spaicemo, B. 116.
Tiringal, Baiter Almur's, Bechniffel ber Ub. arch Mullfuttunnent, A. 4, 705 (27).
Tribunts (Triutis), Iranisi, Statislater
Tribunts (Triutis), Iranisi, Statislater
Tribunts (Triutis), Iranisi, Statislater
Tribunts (Triutis), Iranisi, Statislater
Tribunts (Tribunts), Iranisi, Statislater
Tribunts (Tribunts), Iranisi, Statislater
Tribunts (Tribunts), Iranisi, Statislater
Tribunts (Tribunts), Iranisi, Statislater
Tribunts, Statislater
Tribunts

ftabt, 5. 100.

ulloa, Juan de, 5. 367. Ulloa, Juan de, 5. 367. Ulim 4. 331 f., 707; Handelsplay 5. 86; Schlacht bet U. (1247) 3. 677; Rejod mation in U. 5. 182; Bertrag von U.

im Mittelineer (1560-1574) 5. 388 f.; Ulrich, Dergog von Rarnten und Rrain ifter. Galcere A. 5. 392; Türkentrieg in: (†1269), 4. 298, 300,

Ulrich, Graf ben Blirttemberg (+ 1480), 4. 866, 892, 894.

586, 592, 394 Ulrich, Pergog von Würtlemberg († 1560), 5. 99f., 150, 152, 184f., 269f., 295, 806, A. 5. 184; demilihigt sich vor Karl V. 5. 295, A. 5. 297. Ulrich, Bischof von Halberstadt, 3. 644.

Mirich von Cedau, Ergbifchof von Calgburg, 4. 298, 300. Ulrich von Augeburg, Geheimichreiber Lud-

wig's IV. bes Babern, 4. n21. Illrich ber Edreiber, Runb, Burger,4. 332.

Illirid der Schreiber, Klind. Kürger, 4. 382. Illirie Cleonore den Edweden, Gem. Arieb-rich's (1.) von Leifen-Koffel, Königin von Schweden, 6. 490. Illier, Königreich, 4. 179, 18t. Ilmetriche Walerfaule 6. 68. Ilmutreg, Emir von Albin, 4. 673. Ilmatregige Verlammen (1888) 4. 851.

Entunit in ber neuen Beimat A. 4. 279; Einfälle in Teutichlond (907-910) 8. 389 einjaue in Teutimiono (907—910) 8. 389 bis 391; (924) 8. 470; (955) 8. 483; Einfälle in Krantretch 8. 894; ungar. Horben in Jialien 3. 400, A. 8. 401; U. unter d. Thnainie Arbab's bis 1181 8. 584 f.; Ginführ. bes Chriftenthums 8. 585, 4. 284; ungar. Alteribumer A. 4. 289; ungar, Kraninfignien 4. 284; Krane A. 4. 289 (1); Ecepter u. Mantel A. 8. 178 (16 u. 17); U. von 972-1270 4. 284 1.; Einfall der Mongalen (1241) 4. 70, 78; 11. von 1270—1516 4. 634 f., 839 f., 845, 426; die ungar. Flotte vor Reapel A. 4. 220, Die ungar, Alotte bei Reopel A. 4. Hen. 4. 126.
641: Coditron. U. 8 von Teutfol. 4. 8. 121.
Revol II. (egen U. 4. 681; Evifiell Indirections B. 841, A. 3, 641 (6); in unter Tools 5 and 11 and 12 and 12 and 12 and 13 and 14 and 1 unter Togfa 5. 101; U. ban ben Cabe-burgern erworben 5. 225 f.; bie Turten unter Caliman II. in U. 5. 227-230, bes fpan. Erbfalgetrieges 6. 424, 482; 11. und Maria Therefia 6. 560 f.; Gah-rungen unter Joseph 11. 6. 666.

Ungern, Reinhalb von, efiblanb. Lanbrath, 488.

Ungfban, tatar. Fürft, 4. 66 f. Unanad, Dans von, 5. 662, Ungri iMogharen) 3, 387 f.

9iorwegen 4. 612 f., 622 f.

Unioneprivilegien, gragonefifche, ban 1287

Intonspreyllegien, corgonepide, von 1287 4, 601 f.
Unitiarter (Anitrintarier) 5, 622.
Unitiarter (Anitrintarier) 5, 622.
Universidate 8, 161 f.; Entledeng 4, 251, 50 electrinian II., röm. Kaiter, 3, 39 f.
sectife 3, 271 de ul. fac il. sur Zeit der Kreizmation 5, 824; nod dem 190 jäär, 190 electrinian III., welten saiter, 3, 39 f.
skeizmation 5, 824; nod dem 190 jäär, 190 electrinian III., welten saiter, 3, 39 f.
60, 63.
Kriege 6, 228 f.; 11. in England im Selectrin, röm. Saiter, 3, 26.
15. Jahr A. 500; im Jaalien 3. 617 f.; Selectins, Seitmid, Atchäalog, 6, 267.
11. ju Paris 4, 242.

Nicid., Graf v. Wartiem berg († 1266), ldmi, Expisión von Bremen v. Hamburg, 182Ga. Gorense, Swammenif, S. 122 B. 564. Nicide Codin Geschaed's des Greiners, Graf Unruben, Math der, f. Blitreth. Den Wältrender († 1368), 4. 882, 383, Nicitariadis wiene, Neugraficitumg, 5. 360; [Kolok, Geridoft, 4. des

netrangsveten, vergenalting, a. 180; Salois, vergingelt, 4. 558.
In Tentifo in 183 ptr. Sett der Kefare Kaise, das house, selangt alte franzölisten in Tentifo in 183 ptr. fernand in 183

Untereberg bei Calgburg 8. 355. Unterwalben, freie Lanbichaft, 3. 685, 4. 408.

Unge, Goldmunge, 4. 60. Uplauber 4. 263. Uplaig 3. 409; Dom 4, 264, A. 4, 607;

Moraftein 4. 268 ; Univerfitat 4. 624, 6.40. Uraias, Reffe des Bitiges, S. 136, 138. Uranus, Entdectung des Planeten, 6. 686. Urban II., Papft, S. 311, 522, 584 f., 696 f.,

4, 156 Urban III., Papft, 3. 648 f. Urban IV., Papft, 3. 679 f., 686, 4. 7,

Umarkeg, Emir vom Ribin, 4. 673.
Unferliberteit ber Krick, Togma vom der 1, 300, 307.
Unifelberteit Br. 1804.
Uniferlië 3. 100, 3844, 4815.
Unigert (Agent, Megdpartn), Nachfomman Horen VIII, Kepli, 5. 406, 505.
Undern (Agent, Megdpartn), Nachfomman Horen VIII, Kepli, 5. 406, 505.
Undern Miller and Miller Miller Miller (Miller), Christope vom 1, 405.
Union North (Miller), Miller 
Urcantone ber Comeis, Die brei, 4. 407. Urdan, Cohn bes Comanenemits Coman

Cemaneniultan († 1859), 4. 661, 672 f. Urchan, osman. Bring († 1458), 4. 664. Urb (german. Götterfage) 8. 21. Uri, freie Lanbichaft, 3. 685, 4. 408. Uroich, ferb. Grafgupan (um 1180), 4. 286. Uroich V., Cabn Stephan Duichan's, Konia

troig V., Sahn Stephan Aufdan's, König ban Riederierhen, 4. 641, 674 f. Utwaca, Tochter Atforsk VI. von Kafitien, Gem. Ramund's von Burgund, dann des Königk Alfons I. von Aragonien, 4.130 f.

Urfus, Bergog von Benetia, 8. 809. Hebeg, Rhan ber Golbenen Barbe, 4. 652. Ufcatow, Direttor ber ruff. "Ranglei ber gebeimen Angelegenbeiten", 6. 678.

114, Johann Beter, Dichter, 6. 715.

Usbeten in Dichagatoi 4. 698. Uzeba, Bergog ban, Cahn bes Bergogs von Lerma, 6. 89.

Baaft, Ct., Annalen bon, 3. 408.

Balens, rom. Raifer, 3. 29, 84, 86, 128; Bufammentunft mit Athanarich A. 8. 27.

Ballière, Louife be ta, f. La Ballière. 180 ; Balois, Graficaft, 4. 558.

Balverbe, Raplan Bigarra's, Bijchof bon Cugeo, 5. 370 f.

Bandalen, german. Bolf, 8. 9, 29, 57, 121, 856; die Gotben gegen die B. I. 28; die B. in Gallien S. 46; Einfall in Svanien S. 50; von Vallia befiegt S. 51; bie B. gegen bas rom, Reich 8. 58 f.: gerftoren Rom 8. 64, 80, A. 8. 65: 21b scriperts Wom 3. 64, 80, A. 3. 65; Ab.
aug cincre K. joichte mit b., gemodjern Beulet
A. 3. 91; ametice Kaubajug eggen Kom
authdigewieler 38. 80; Cambung ber R.
in Airlio A. 3. 5.5 bas Kambulentreich
in Airlio A. 3. 65; Uniong befieben
aur Jeil Golictich 3. 81; Ende bes
K. techges in Airlio 3. 8. 81; Ende bes
K. techges in Airlio 3. 80–82, 128; f.;
ble B. beilchwinden aus der Gefolichte
3. 133 f.
133 f.

Banbaliemus 8. 64, 114. Baudalufien 3. 51. Raudemensfond (Tasmanien) 6, 140, Bank, Keuth, 6, 170, 198, 207, Bangianen, german, Bolishamm, 8, 186, Bar, Abarenhamm, 8, 333, Baranes V., perf. König, 8, 128, Borant, Ramilte, 4, 468,

Baraz, Graf, 5. 573. Bargas, Alonjo be, fpan. General, 5. 518. Bargas, Juan be, Brafibent bes nieberland.

Butraibs, 5, 466, 468. Butraibs, 5, 466, 468. Bargas, Lufe be, Majer, 6, 181. Baringer (Waringer) f. Warager. Barna (Barna), Schlacht bei (1444), 4. Barna (Barna), 6 632, 646 f., 681, Barnbüler 6. 635.

Barus, Cuinetilius, rom. Felbherr, 8, 22. Bajag, Schlacht bei (1442), 4. 681.

Rajallen 4. 344, 545. Baeca be Gama, porlugief, Ceefahrer, 5. 50, 55-57, A. 5. 58. Basconcellos, portugief. Ctaatefefr., 6. 114. Basconen (Basten) 3. 153, 220, 222 f. Base, arabifche, A. 4. 705 (1).

Basques, Mattea, Rabmetsfefr. Philipp's II. van Spanien, 5, 513 f. Baffp, Btutbad von (1562), 5, 430.

Bally, Ethicaber (1982), 6, 436.
Báler des Tades A. 3, 541 (2).
Bauban, Sédaftan Le Prefire de, 6, 230, 243 f., 247 f., 402, 405, 424, A. 6, 849. Baneelles, Baffenftillfland v. (1553), 5. 382, U. (1679) 5. 512, 594; Friede van U. Baub, Uriprung des Ramens, 4. 17. (1713) 6. 440; europ. Politif feit dem- Baudemont, Anton von, 4. 470.

Baubemont, Anton von, 4. 470. Baubewille 4. 42. Baugelas, Dichter, 6. 256. Baur, Schlaß von, 6. 220, A. 6. 219. Berelat, Bartament ju (1146), 8. 599.

Been, Cito de, f. Renius.

Rega, Garcilajo de la, Dichter, 5. 607.

Bega, Lape de, Dichter, 5. 12, 607, 612 f.,

A. 5. 612.

Bega, Sahagun de la, Cefchichtfchr., 5. 605.

Begetius Renatus, Edriftfieller, 8. 118. ergetus Arnatus, Sarrifferer, 3. 118. Beit, Graf von Plandern, 4. 564 f. Bela, Blasco Ruffez, 5. 872. Belasquez, Ritter Olego, 3. 692. Belasquez, Tiego, Etatihalter von Auba, 5. 53, 358, 866.

Belde gues be Silva, Diego, Maler, 6. 132. Belbe, Abrian ban be, Raler, 6. 146.

827 [1, 3, 244]. Il. 30nt Albulla (1999) 5.
618, A. 5. 619; your Iltredia (1179) 5.
6. 102, 394; Grainb. bertelken A. 5. 305.
6. 102, 394; Grainb. bertelken A. 5. 305.
6. 103, 304; Grainb. bertelken A. 5. 305.
6. 104; Grainb. bertelken A. 5. 305.
6. 104; Grainb. bertelken A. 5. 305.
6. 105; Grainb. bertelk in Balerma (um 1647), 6. 116.

möhlung bes Dogen mil dem Meere 4. 8. 6.77.

501. T. 4. 501; Strayfilon bes Dogen Slana, Galion de Joir, Britis von 1. Joir.

502. T. 4. 501; Strayfilon bes Dogen Slana, Galion de Joir, Britis von 1. Joir.

503. Jahrb. 3. 615 f.; de Stray, Jahre Sletting, Schebenapolici, 3. 608.

11. Zahrb. 3. 615 f.; de Stray, Jahre Sletting, Eshebnapolici, 3. 608.

12. Sahrb. 3. 615 f.; de Stray, Jahre Sletting, Eshebnapolici, 3. 608.

13. Sahrb. 3. 615 f.; de Stray, Jahre Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; 8. 3001 1275 Sletting, Lindverlidi us. 4. 23.

52. Straying 3. 613, 694 f.; Majer Egjathumo gegat S. 4. 345; St. (T 1144). S. 639, 632, 035. 0000 Sandpen-ggar die Commant 4, 605; St. 6 Crobe. Stirror Amabels I., 267-510 Univ. 200, gear B. 4. 680 f.; Arica atgar D. Lakira Bictor Amabels II., Derigg dom Sandpen-gear B. 4. 680 f.; Arica atgar D. Lakira Bictor Amabels II., Derigg dom Sandpen-(463—479). 6. 506, 506. 685 f. 38. 405 (mount of 1730). 6. 88, 249, 401 f., Derrifoldt in Oppern 4. 508 f.; St. 8 405,418.421,424 f.,430 f.,434,440,681. Madig and bem Aristande 4. 510: 200 Bictorin, Gold George Poblickande 5, 4. 895. wig XII. von Arantreich gegen 8. 4. 510, Stille ded 16. Jahrh. 5. 4031; B. gegen Biern, Ronsil ju (1817). 4. 508.

fiber Ceftercids und Spanien aur Zeit Bierne, Genn de Minittal, 4. 678.

Spilipp 8 III. 6. 881; Die Beneganer in Gerinderstallen 6. 857!; Die Peneganer in Gerinderstallen 6. 857!; Die Peneganer in Gerinderstallen 6. 857!; Die Peneganer in Gerinderstallen 6. 857!; Die Handle 1. 648.

Spilipp 8 III. 6. 81. 2016 (Senton.) 8 Gerinderstallen 6. 852.

Gerinderstallen 7 Gerinderstallen 6. 861.

Benett (Elawen 8. 120. 457. (Ggl. Benden.) 8 Gerinderstallen 6. 457.)

Beneziantide Baufduie 4, 736. Beneziantider Areuzzug 3, 613, 664 f. Benezuela, Entdeckung, 5, 49; die Deutschen in B. 5, 373. Beniero, Cebaftian, Abmiral, 5. 894. Benius (de Been), Cito, Maler, 6. 147. Benus, Mediceifche, 4. 475.

Bernie, Berotectige, 3, 443.

Bera Cug, Hila tria della, 5, 859, 866.

Bercellä, Schlacht bet (101 v. Chr.), 8, 14.

Berden, der Bluttag von (782), 8, 831 f.;

8, lommt an Hanvoer 6, 490.

Berdienstlichteit frommer Lebungen, Lehre

bertormitteler, hommet troungen, Legie bon ber, 4, 7. Berbun, Theilungsbertrag bon (843), 8, 358, 365 i., 398, A. 3, 365. Sere, Alberid be, engl. Kümmerer, 4, 163, Bere, Brang de, engl. Heldherr in d. Rieder-

landen, 5. 574. landen, 5. 574. Bere, Robert de, Graf v. Exford, 4. 530 f. Bereinigte Staalen v. Nordamerika 6. 696. Bergaadering, grooie (1651), 6. 118. Bergerto, Lardinal Paul, Humanist, 5.

122, 276, 840, 621, Beriehremittel bei b. Arabern 3. 241; 11m-

gefralt. im Berichrefeben burch b. Rreugsige 4. 66; Bertehr im 14. u. 15. Jahrh.
4. 702 f.; in England bis zum 18, Jahrh.
4. 238 f.; in Frankeich im 18. Jahrh.
4. 254 f.; im alten Merilo 5. 856 f.

Bermanbois, Grafichaft, 3. 396. Bermanbois, Graf Deribert von († 943), 3. 394 f.

Bermanbois, Graf Dugo ber Große bon, auf bem erften Rreuginge 3, 587 Berneuil, Chlacht bei (1424), 4. 576.

Bernia, Graf, 6, 264. Bernon, engl. Abmiral, 6, 564. Berona 3. 4, 4, 505; Gabbentmäler bet Sealiger A. 4, 505; Schlacht bei &. (404) 8, 45; (489) 8, 88; die Mart B.

1304 8. 48; (489) 8. 88; ote Mart B. 8. 480, 488. Beroneie, Kaolo, Maler, 5. 74, Tb. 5. Beroneier Klaufe, Hiebrich I. u. Cliv von Kullelsdach in der, 3. 626, A. 8. 627. Beroneiider (tombardlicher) Sisdiebund

Beroneffider (tombarblicher) Eräbtebund 8. 612 (1, 636—683, 645 tb.(1, 6. 463. Beronita, Schweifiuch der ibeil., 6. 463. Berronita, Waler, 4. 738, 5. 72. Betjaules 6. 253, 255; das Schloß 6. 255 f.; Terepenhomb deffelden A. 6. 256; ölter-rich-franzio, Eulindus dom B. (1756) 6. 365; Bertrag (1757) 6. 591; Artèbe

(1783) 6, 696.

Belprim, Schlacht bei 1999), B. 635, Sespucci, Amerigo, Secfabrer 11. Geograph, 5. 49 f., 65 f., T. 6, 87. († 1339), 4, 521, 490.

Bictorius, Betrus, Sumanift, 5. 848f., 400.

von Frantreich erworben 4. 562. Kiewille, La, franzöf, Aanzter, 6. 97. Biglins Kutia van Juichem, Präfett des geh. Naths in Brilfiel, 5. 457 f., 460,

Billavicioia, Edlacht bei (1665), 6. 234; (1710) 6, 438 Bille, françois be, Befehlshaber von Ran-bia, 6. 836. Billeharbouin, Maridall, 4. 33.

Billegardouin, waringail, 3, 33. Billemin, Ranonilus, 5, 442. Billena, Bacheco, Günfiling Heinrich's IV. von Kaltillen, 4, 606. Billenews, fraus, Gejandter in Konstan-tinopel (1738), 6, 528.

Billeron, Rangler unter Maria v. Medici, 6. 90, A. 5. 563. Billeron, frg. Marichall unter Ludwig XIV.,

6. 405, 421. 0. 408, 421. Killers, b., niederländ, Heldberr, 5. 468, Billiers, Georg, f. Budingham, Ellliers de l'Isle Adam, Pollips, Groß-melfer der Jobauniter, 5. 228. Billinghaulen, Schlacht bei (1760), 6. 612.

Bincent, Ct., Geefclacht beim Rap (1779), 6. 694.

6. 594. Sincenie, Gif, Lichter, 5, 603, 607, 610. Sincentio II., Lergog v. Mantua, 6, 107. Sincentius, Betrus, 5, 826. Binceny von Banta 5, 340. Binci, Leonardo Da, f. Leonardo.

Bincula, bella, Rarbinal (Papit Julius II.), 4. 488

4. 485, Sinch, Ass. Sinch, Ass. Sinch, Schladt bet (717), 3. 299, Sinchus (Cantabr. Sebirge) 3. 220, Vincam domin, phipli, Bulle, 6. 444, Sincis (Binca), Sertus de (Bierro delle Rigne), Kanjier Kaifer Friedrich's II. 3. 677, 4. 39.

Biniben (Wenben) 3, 120, Binnius (Cantabr. Gebirge) 3. 220. Lio, Thomas de, [. Cajetanus. Bipo i. Wipo.

Sips. 1. Estpo. Birglitins, Espit, 3. 166 f. Birginia, Befiedelung, 5. 578 f., 6. 162; Entwidlung der Kolonie 6. 411. Birneburg, Deinrich von, Erzbischof von Köln, 4. 52.

Birnes, Chrifioval De. fpan. Dichter, 5. 610. Retti, Gard von, 1. Siktonii, Giov. Ga. (Birine, Auffildung, Aricke von, 1998). Louis, 2010. Section of von, 1. Siktonii, Giov. Ga. (Birine, Alfoldung, Aricke von (1998). 5. 508, 572. (Bircanno, Eveldi, 1996). Section, 3. 416, 437. [hillian, 3. 6885]. Siktonii, malline, Hamilton, Hamilton, 3. 321. [hillian, 3. 681]. Section, 3. 416, 437. [hillian, 3. 6885]. Siktonii, malline, Hamilton, 4. 326, 432. [hillian, 3. 6885]. Siktonii, malline, Hamilton, 4. 326, 432. [hillian, 3. 6885]. Siktonii, malline, 4. 326, 432. [hillian, 3. 6885]. Si

Sisconii, Siovannii Saleazzo III. (Brai von Bertul), Sohn Saleazzo & II., Orrze von Walland († 1402), 4. 341,, 4254, lisconii, Johann Warta, Sohn des Ber., Orrzeg von Walland († 1412), 4. 435, Sisconii, Urchino, Sohn Saleazzo & I. († 1349), 4. 490. Sisconii Warto, Sohn Saleazzo & I.

(† 1329), 4. 490,

Bisconti, Matteo (Maffeo) I., Reffe Etto's. Signore von Mailand († 1322), 4. 312, 818, 320, 489 f., A. 4. 489. Bisconti, Matteo II., Cohn Stefano's, Reffe (Biobanni's († 1355), 4. 490 f.

Globanti's († 1350), 4. 4:00 f. Skeonti, Cilo, Exhlickof u. Signore von Walland, 4. 489. Skeonti, Shilipo Waria, Oruber Johann Waria's, Dergog von Walland († 1447), 4. 345, 366, 493 f., 506. Skeonti, Tebaldo, Eggat (um 1269), 4. 81.

Bitmichi, ungar. Magnat, 6. 841. Kitny, Elabi, 3. 599, 4. 257. Birty, Gouverneur d. Brobence, 6. 94, 110. Bitten der Faliorei der Danfa auf Schonen

4. 713.

4, 713.

Wilterfagl, den. Artminalgelehud, 3, 418.

Witterla, Grans, Joan, Qumanifi, 5, 12.

Witterla, Brens, Denn. Qumanifi, 5, 12.

Witterla, Brens, Denn. Qumanifi, 5, 12.

Wittel, Brens, Dentifert, 1116.

Wittel, Grander, Grander, 5, 34.

Wittel, Dren D., goldenen, 4, 397; Track
A. 3, 691 (39).

Woet, Barthel, Secrabbert/Milibert, 4, 712.

Woot, Barthel, Secrabbert/Milibert, 4, 712.

Bögelin, Kriegshauptmann Peter hagen bach's, 4, 412. Bogelweide, Walter von ber, f. Balter. Boglland von Aurlachjen erworben 5. 664.

Boiture, frangof. Dichter, 6. 256. Botterrecht, Wandlungen im, nach ber Bob

fermandering 3. 167. Bölferige gegen Mitte bes 6. Jahrs. 8. 24. Bölferwanderung 3. 9 f.: die Wettlage vor dem Beginn 3. 2; Vortäufer 3. 22; Beginn 8. 27 f.; Dochflut 3. 68 f.; bie verichiebenen Rationen bes Bolferftromes

3. 56 f.; Ergebniffe der B. 3. 10; tab turl, Umgefadt. infolge der B. 3. 155 f. Bollmar, Areugfahrer, S. 586. Bollsgerichte det der manten S. 104. Bolfsteben in Gtabt und Land im 14. und 15. 3abrb. 4. 722

Bolfelied, bas beutiche, 4. 37; jur Beit ber Reformation 5. 326; im 16. 3ahrh. 5. 657; englifche Bollelieber 4. 38; Bottsporfie in Grantreid 4. 34; iba-

nifche Bolfefteber 4. 150. Bolfenarren 4. 725. Bolfeichulmefen 5. 118.

Bolfsverfammlungen bei b. Germanen & 102. Bolfswirthicaftelebre in England im 18. Jahrh. 6. 686 f.; Bolfewirthichaftepolitif ber Rieberlande in ber erften Galfte bol 17. Jahrh. 6. 141; Boltemirtbicaft in Defterreich unter Maria Therefia 6. 626 f.:

Boltaire, François Marie Arouet de, 6. 552, 585, 598, 618, 637, 645, 660, 669 bis 672, A. 6. 671.

Borariberg 4. 425. Borbere Lanbe von Cefterreich 4. 336;

Borberofterreich 4, 408, 424. Bormart (Briegnib) 4, 438. Bortiger, Stammesfürft in Rent, 3, 86,423. Boriger, Stommestich in Krnt, 3, 86, 428.
Bortimer, Sobm bes Bortiger, 3, 423.
Boß, Job. Heimer, 3, 423.
Boß, Julie bom, 6, 661.
Boffing, John, 6, 542.
Boffing, John, bolland Besterer, 6, 142, 289.
Botter, Gimon, Polisian Gesterer, 6, 142, 289.
Botter, Gimon, Polisian Gesterer, 6, 142, 289.
Botter, Gimon, Polisian Boston, 300:18, 721.
Boulder, Friede von (1942), 3, 72.
Brient, Gornette be, Baumeiter, 6, 140.
Byte, Jubocus, Bittger zu Gent, 4, 738.

Baabtland a. 403. Baarbgelbers, boll. Golbner, 6. 104. Bace, Robert (Biffache, Guftachius), Troubadour, 4. 32, 86, 226. Baddah, arab. Dichter, 3. 214. Bade, engl. General, 6. 572.

Babbah, Rammertina bes Abalifen Sifcham, 4. 112; Dabidib bon Corbona 4. 114. 2Babftena, Riofter, 4. 623; Ronfittution bon

28. 5. 686.

Baffen b. Germanen 3. 14, 111; arabifche 8. 268, A. 8. 271 f., 4. 705 (7-21) u. 5. 17; bezantinische A. 6. 173 (18-29); 3. 11; vegantinique A. 4. 113 (18-29); mongolijdie A. 4. 675; auß bem 11.—13. Jahrh. A. 3. 55t (21-29); auß b. 15. Jahrh. A. 4. 717 (19-31); auß bem 17. Jahrh. A. 5. 688. Baffenichmiebefunft bei ben Arabern 3. 268; Dentiche 28 gur Beit ber Reformat. 5.836. 2Baffentrager (Miniatur Des 9. Jahrh.) A.

8. 173 (2 H. 3). Wagenaar 6. 141

wagenaar o. 181. Wagrechter Sil 4. 551. Wahlstatt bet Liegnip, Schlacht auf der (1241), 3. 676, 4. 253. Wahrjagerfinen der Germanen 3. 21.

Waiblinger f. Ghibellinen. Baifar, Ders. von Mquitanien, 3. 302, 312 f. Batt (Stephan ber Beilige) 8. 685.

Baifen, bufit. Bartet, f. Orphaniten. BBaiben von b. Turten erobert (1597) 5.694. Batefield, Schlacht bei (1460), 4. 541. Batuf, geifil. Giter in ber Turfei, 6. 332.

pon Roin, 5. 675 f.

Baldburg, Georg Truchfef von , 5. 176, 192, 194,

Balburg, Sehnrich Tendsieh von, 3. 682; fahrer, 3. 585 f., 4. 284. Sehnen Werten Balberd, Graf Georg Archer, von, preuß, Stalter von der Wogelweite, Lichter, 4. 58, Webigerd 3. 104. Weltschaftmachung Tendsche von, preuß, stalter von der Wogelweite, Lichter, 4. 58, Webigerd 3. 104. Weltschaftmachung Tendsche von Striege, 6. 386, 4. 6. 335.

Salbemar, Marfgraf von Branbenburg Baiter, Georg, ban. Cherft, 6. 802. Scibertren, Cage von ber, († 1319). 4. 440; ber falice 28. 4. 324, Baiters. Lucy, Maitreffe Rari's II. von Beichfelgefellschaft 5. 621. Balbemar, Martgraf von Branbenburg 440 f.; Eingug in Frantfurt a. D. A.4.441.

Balbemar I. ber Große, Cobn Rnut Lamard's, Ronig bon Danemart, 3. 644, 4. 269-273, 291. Balbemar II. ber Sieger, Ronig bon Dane-

mart, 4. 262, 274 f., 429, 438, 613; Hucht nach ber Schlacht von Bornboved A. 4. 275. Walbemar ber Blingere, Cohn bes Bor., 4. 274, 276 f.

Balbemar, Cobn Abel's v. Danem., 4. 278.

609, 611,

Balbenburg, Bithelm von, gen. Echenfern, Marichall von Berg, 5. 686.

Bond, Jührer der demotrat. Pariei in Befe Walbenier (Walbenier) 4. 16 f., 5.
giern, 6. 665.
Hickenks B. T. 4. 22.
Sdonbel, Joht von den, holl. Lichter, 6.142.
Sdolbe, Beter, I. Baldolbe.
Sdorben G. Stein von den, holl. Lichter, 6.142.
Sdorben G. Stein von den holl. Lichter, 6.142.
Sdorben G. Stein von den holl. Lichter, 6.142.

4. 846. Baibbeim, Buchthaus in, 6. 471

Wallenftein.

Balbliein, Maxim., Reffedes Bor., 6. 36, 65. Bartburg, Sangertrieg auf der, 4. 47 f., Balbliein, Bilbiein von, 6. 23. A. 4. 49; Lutherfinde auf der W. A. Balbus (Balbe), Betrus, 4. 15 f., 24, A. 5. 141 (6), 5. 141 (6),

Bales, Graffchaft, 4. 156; Rriegsjug 30bann's ohne Land in 28. 4. 202; Erober.

burch Chuard I. 4. 512: - Britts pont 28., Titel bes Thronfolgers in Engl., 4.512. Batballa (german, Gotterfage) 3, 16, 18. Batid I., Cohn Abdalmalif's, Abalif (+715), 3. 212-214, 218 f., 226 f.

Walid II., Rhalif (†744), 8. 214, 228. Balifer 4, 156.

Sall bes Schumen.

Sellater, Siltiam, Suffano una.

bis 13051, 4, 516,
Sistalada, rato Linkerin, 3, 214,
tistaland, Landolfafri, 3, 572,
Salutladfe, A. 5, 205.
Sistalerrob, Konrab von, Hochmeister bestellen Statement, Store Statement, Stateme Eddiet 6.64; De Sarteiet an IV. in County, ectoer attrancer securit 8, 9509-Sadiet 8.64; De Sarteiet an Wiener Infer to m Misland († 12:6), 4. 562. Soft 6. 59; 33.5 Eurs 6. 62. 611; Safili 1. Zimtrijenitá, Zobn Zimtri Soplating in Brag A. 6. 61; Solitadi 1. Sommelid Zondéré, Großirit von ber 23; John Generale A. 6. 63; 23.5 Misland († 1425), 4. 653.

A. 6. 70. Baller, Billiam, General bes engl, Barla: Bafilij IV. Jwanowitich, Cohn Jwan's III.,

beil. Grabe 3. 581 f. [1. Schufetti, Sunfatti, Sunfat, Rönig ber Weltgothen, 3. 51, 77. Baffergenien 5. 439, 471. Wallingford, Friede von (1163), 4. 164. Wallingford, Richard, 4. 231. Wallis, Enibeder von Tahiti, 6. 666.

Balpurgionacht, Entitehung ber. 8, 168. Be, german, Gott, 8, 16. Balfingham, engl. Staalsfefreiar, 5, 440, Bebell, Rarl Peinrich von, preuß, General,

531, 568. Balter ohne habe (von habenichis), Rreug. Beert, Cebald be, Geefahrer, 5, 592. fabrer, 3, 585 f., 4, 284, Beblau, Bertran von (1657). 6, 298.

Batter von Briente, Bergog von Athen Behrpflicht, allgemeine, 6. 503.

England, 6, 365.

Walworth, John, Lordmanor von London, erfticht Bat Tyler A. 4. 529. Bamba, König ber Beftgothen, 3. 224; Eintritt ine Rtofter 8, 224, A. 8. 223. Wan von Timur erfifirmt 4. 692.

2Banabeim (german. Gotterfage) 3. 16. Balbemar III., Cobn Chriftoph's II., Ronig Banda, Tochter Rratus' 1., Bolenfürftin, Baldemar II., Sont untrieppy all, sont Balmar IV. Atterbag, füngerer Sohn Bandal, A. Brofffior in Appenhagen, 6.303. Brandseder Bote f. Claubius, Matts. Sanes, 622 614—616.

EBarnachar, burgund. Sausmeier, 3, 297, 2Batbhaufer, Ronrad, bohm. Reformprediger, 2Barnen, german. Bolleftamm, 8, 119. Warnham 5. 123. Barnoto, Claus, liib. Abmiral, 5. 265.

ted lower in the control of the cont

Bart, Morber Raifer Atbrecht's 1.,

Bartenberg, von, Rath ber Regentin Cophia von Bohmen, 4. 357

Bartenberg, von Rolbe, Graf von, Minifter Griebrich's III. v. Branbenburg. Brenfen,

B. 460, 463. Wartensleben, General, 6, 664. Bartislaw f. Bratislaw. Bartislaw ford Gnibo von (um 1312), 4, 516. Barwid, Richard Beauchamp, Graf von, engl. Feldberr († 1439), 4. 578. Barwid, Richard Revil, Graf von, Reffe

ments, 6, 180 f. Balfanten 3, 642, 5, 115 f.; nach dem Basilian V. Schnistij, Jar von Nusland, becl. Grade 3, 581 f.

Bafferleilungen ber Araber 3. 270, 28afferprobe 4. 60. Batlingeland (Guanabani), Entbed., 5. 43.

6. 60%.

Wehrhaftmachung bei ben Germanen 3. 111.

Beibertreu, Cage von ber, 3. 606, A. 3.607. Beibani, Dichter, 3. 570.

England, 6, 366.

Settloant, Lander, A. 170.

Sather, Aliend, Pairizierfamilie, 5, 126.

Sather, Techno, Pairid, Partizier, 5, 127.

Sather, Techno, Pairid, Partizier, 5, 127.

Sather, Sather, Strand, Strand, Sather, Sathe Beinbau in Tentichland im 16. Jahrh. 5. 651; in ben Rieberlanden im 16. Jahrh.

5. 449; Weinausfuhr Franfreiche 4. 258. Beineberg von Raifer Ronrad III. erobert (1140) 3. 606; im Bauerntriege erfturmt

(1525) 5. 189; Florian Gever nach bem Siege A. 5. 187. Beife, Chrn., Schulmann u. Tichter, 6.541, Beife, Chen., Schulmann u. Tichter, 6.541, Beidhaupt, Abam, Professor, 6. 708. Beighaupt, Abam, Professor, 6. 708. Beige, Chen. Jetiz, Ingenbidriftit, 6.710.

200, 014, 014—010, Esanen, german, roglergopter, 3, 10.
TSchemar, Godin Birger, Jacks, König von Espaciare (Racinguel 3, 420, 450; 1; lanben Belfe in. Notice, Archiver in TSyars, 8, 131.
Schweben, Herzag von Jinnland, Sohn Wacker, Organis of Machine B. 458.
Walbemar, Persag von Jinnland, Sohn Wacker, Organis of Machine B. 458.
Walbemar, Persag von Jinnland, Sohn Wacker, Organis of Machine B. 458.
Walbemar, Organis of Machine B. 458.
Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Walbert M. Wal

4. 546 f.; thut Abbite A. 4. 547. in Jwidau, 5. 170. Sarreimme, Graf von, vor Eduard I. von Beifen Berge, Schlacht am (1620), 6. 14 f. England 4. 512, A. 4. 513.

Weißenburg a. Maros, Schlacht bei (1480), Werth, Johann von, baver. General, 6. 4. 684.

Beifen Cammels, Tunaftie des, 4. 688.
Bettleim, Grefen von, 4. 886.

Weiftappen, Pariei in Flandern, 4. 570. Bertheimer Bibeliberschung 6. 597. Weiftunig, Rillerroman, 5. 108, 322, 832. Welei von Etto von Gent eingenommen Beitgruffand fommt an Ausfand 6. 658. (1629) 6. 106; Elabifatte 4, W. 8. 5. 118.

Reft 11. der Junger 2. 636, 639. Exertainfort period 5.0, 827, Wellen 3. 836, 658, 4. 801; Liftpring de Beleftfantische Reich 3. 857, Warmens 3. 606; Anfahae ber Kebbe Belgothen 3. 25; innter Athonorich 3. 83, inviden den Hollen den und B. 3. 8. teelen auf die Seite der Kömer 3. 88; 608—606, inche Gebben jusificen B. und unter Atacich 3. 43, f.; Einfall in Gallien. 608-606; neue Bebben gwijden 29. unb Baiblingern 3. 686 ; 28. und Dobenfraufen berfohnt 8. 657; Bieberausbruch b. Strettes 8 662, 674.

Welfeeholy, Echlacht beim (1118), 3, 526. Welfifche Lande am Echluffe bes 17. Jahrh. 463 f.; bon 1735-1780 6. 632 f.

Welter, Bhilippine, 5. 659. bis 136; in Frautreich 6. 226 f. Welt, erfte Fahrt um bie, 5. 58 f.; erfie Bestmither mit bem Parlamenisbaufe im

holland, Weltumfegelung 5, 592 Beitdroniten 5. 62 f.; "Beltdronit" Ru-

Welteiche f. Piggbrafil. Weltgeifiliche 8. 687.

Welthandel, Bafis beff. im Mittefalt. 4.702. Wencestam f. Wengel.

exemerator. Exempt. Bernet. 3. 4268, 270—274, 438; Urspr. des Ramens S. 457; Bohnstigs S. 64, 98; Albrech der Kür gegen die B. 8. 608; Seinrich der Köwe gegen die B. 3. 634; Einführ. des Christen

Raifer, König von Bohmen u. Bolen, S. 528; mit der Laufis betehnt 3. 604. 4. 229, 332, 334-334, 346 f., 351, 356 f., Begilo, Erzbiichof von Magdeburg, 3. 510. 31, 442-44, 434, 492, 583, A. 4. 336, 128higd, engl. Hattendre, 6. 366. Bengel (Benceslaw), Sohn Wratislam's Libradulai in London 6. 164, A. 6. 201.

312 f., 315, 627, 638. Bengel III., Entel Ditotar's II. († 1806)

König von Böhmen u. (als Ladislaus V.) Bibemir, König ber Ofigothen, S. 78. von Unaarn, 4. 313, 638. Bibliö, Gefecht auf d. Eife des (1612), 5. 645.

Bengel, Stiefbruder Rari's IV. v. Bohmen, Dergog von Lugemburg, 4. 326. Wengel von Bafferburg 3. 535.

Wengla, Baumeister, 4, 55, Berdanda (german, Götterfage) 3, 21, Berdanda (german, Götterfage) 3, 21, Berdenberg, Grafen von, 4, 402, 427, Berdenberg, Graf Heltz von, 5, 194,

bon Rantes, 8. 376. Berner, Graf, faiferl. Ctatthalter in ber Lombarbei, 4. 818. Berner von Eppenftein, Ergbijchof von

Mains, 4. 300, 307. Werner von Cabeburg, Ergbifd, bon Etraß:

burg, 4. Bos. Werner, Abraham Gottlob, 6, 712.

Wernide, Chriftian, 6. 541.

3. 856; wefigoth. Reich im fildl. Gallien Wilhelm III., herzog von Bayern-Münden 3. 81; die W. von Attius befriegt 3. 99; († 1485). 4. 427. Piteberg, des wefigoth. Steiches 8. 77; Wilhelm IV., herzog von Bayern († 1860). dilobuig 3, 72, 79; welgoth, Reich in Wilhelm (5, 166, 230, 290. Chanten 8, 51; Umfang 3, 152; Iluter (5, 682. Wells, Rathebrate 3u, 4. 232. gang 8 220 f.; Die W. in Schweben 4.263. Weitendifte Compagnie in Colland 6. 134 gang 8 220 f.; Die 23, in Echweben 4.263.

> 3ahrb. A. 4. 549; 23.-Abtei 8. 441. 4. 213, 232, 234; Inneres berfelben A 4. 233; Rapelle Beinrich's VII. ju 28 4. 551; Grabmal Eduard's des Befennere in 28. A. 4. 169; Grabmal Ceinrich's III. A. 4. 220; Grabmal ber Ronigin Elifabeth A. 5. 576; Die Sterntammer 4. 548, 5. 474, 'A. 5. 476; Reichberfammlung gu B. (1225) 4. 213; Spnobe (1648 f.)

mit ber Laufis belehnt 3. 604. bon Bohmen, Dergog bon Bohmen, 3. Biborg, Barlament gu (1820), 4. 613;

(1689) 6. 353.

Month our Security, 4, 318, 638.
23.bijs, Gefect and d. utie oregions, 4, 50.0 Exempt IV, ber Raule, König von Töhmen Arbutund (Exitutind), Möndy au Corvey, 2000.
3, 410, 472 f., 483, 486, 495. 8. 410, 472 f., 483, 486, 495. Wied, hermann von, Bifchof bon Baderborn,

5. 271 ; Ergbifchof von Roln 5.282,287,295. 5.21; ktgorfund von ein 4.322, 201, 200. Birdemann, Applian, 6. 645. Birdertaufer (Anabapirfien) 5. 271 f., 456; por b. Bifdgof von Münfter A. 5. 273; in Tivol 5. 662.

Bieland, Chriftoph Mart., 6, 715, T. 6, 705.

Retroken, 5, 506.
Rethen, 5, 506.
Retret, gute, 5, 115 f.
Retruct, Bruder des Martgrafen Lambert
itele Graben A. 6, 341; Felledber 6, 548; Borfe 6, 626; Burgibeater 6, 629; Grrenanfialt, Josephinum 6. 660; Raristirche 6. 543; allgemein. Rrantenbaus 6. 660; Rormatichule , Reathanbelsatabemie 6. perfitat 4, 424 f., 6, 629; Briebe pon Es. Bitbelm II, b. Baftarb, Cobn Robert's I. b

(1261) 4. 298; (1506) 5, 110; (1735) 6, 521; Ronfordat (1448) 5, 114; Guiter Coliman vor W. (1448) 5. 236; die Af-fen vor W. (1683) 6. 346 f.; die Entjeg-thlacht 6. 248, 349 f.; Einzug der Se-freier A. 6. 351; Bilndniß von W. (1689) 6. 390, 399 Biener Reuftabt, Reichstag gu (1458),4.399.

Biesloch, Schlacht bei (1622), 6, 18. Wifrid der Daarige, Martgraf von Barco-lona († 907), 4, 137.

Hauteville, Graf von Apulien, L. 482. Bittlefm II., Sohn Roger's I. von Apulies. Herzog von Apulien, S. 456. Bittelm, Derg. v. Bad. (um 1663), 6. 230,

Bilbelm bon Rieber ba bern , Cobn Raifer Lubwig's IV, bes Babern († 1377), 4. 427. († 1485), 4. 427, Bilbeim IV., herzog von Babern († 1550).

Bilheim I. ber Groberer, Bergog ben ber

Rormanbie, Ronig v. Engtanb (+ 1067), 8. 440—412, 444—450, 596, 598, Tb. 8. Ende 3. 449; Begrabniß A. 3. 449; Reiterftaudbild in Falatie A. 8. 450. Setternationio in Halaire A. S. 435. Bitheim II. Aufus der Rolbe), Sohn bei Kor., König von England († 1100), S. 449, 586, 4. 165—188, 160; Ermerdung 4. 158, A. 4. 187. Bilheim III., König von England, i. Subelm III., Satitudier, der Kriedeland

Bilbelm, Cobn Deinrich's I. von England

Bilbelm, Dergog von 341ich : Riebe Beig († 1592), S. 2+2, 284 f., 423, 685 f. Wilbeim I. baften, Marigraf v. Deißen († 1407),

Bilbeim II., Cohn Friedrich's b. Strengen († 1425), 4. 431 f. Bilbeim, Graf von Montpellier (um

Bilbeim, Graf von Montpellter (bm. 1147), 4. 132. Bilbeim v. Raffau, Cobn Johann's von 91., Bater bes Folgenben, 5. 458

Bithelm I. ber Edweiger von Raffan-Dranien, Statthalter ber Rie berlanbe, 5. 320, 435 f., 458-466, 468-472, 505-508, 510-512, 519-521, 6. 147, A. 5. 461; Ermerb. 5. 621 f., A. 5. 523. Bilhelm II. von Cranien, Cobn Griebrich Deinrich's, Clatth. b. Rieberl., 6. 116, 118.

Bubelm III. v. Cranien, Cohn bes Cor., Etaliballer ber Riebertanbe, Ronig bon England und Chottland, 6. 118, 262, 238, 240, 318, 364, 380-400, 402-406, 228, 240, 318, 384, 389—400, 402—405, 414, 416 f., 462, 662, A. 6, 377 n. 357; Erbeb, aum Etatlbaiter u. Generalfarian A. 6, 241; empfängt bis Nachudt bon b. Geburt des Prinzer von Wolfe. A. 6, 379; Eingug in London 6, 386, A. 6, 379; Eingug in London 6, 386, A. 6, 382; holland. Garben 28.3 ill. A. 6. 391

Bilhelm IV. Rarl Beinrich Brife. Johann Bitbelm Grifo's von Raffau-Diet, Erbftaith, ber Riebert., 6. 574, 662. Komalifaile, Kedlandersstaum.
Ses Rendenniel A. 6.24; Kriter.
Teh, Erhanb. br Riederl, 6. 512, sone fandbild Krins Ergarie von Savosen Wilkem V., Chatth. der Riederl, 6. 662; A. 6. 421; Edult zu Et. Erieban S. Sittlem I. Angsfürert, Erisg von Savosen Gandenwenninkium G. 660; Univ.

Roman Die († 942), 8. 396.

Bitheim III., Sohn Friedrich's b. Streit-432 f., 435 f. Bilbelm von Cachien-Altenburg, Abmini-

ftrajor bon Ruriachien, 5, 678. Bitbeim pon Sachi . 2Beim. (um 1631) 6, 49.

Bilbelm Langidwert, Graf bon Calis. burb, f. Saiisburb. Bitbelm, Graf v. Schaumburg, 6. 615.

Bilifeim d. Löne, König v. Schottland († 1211), 4. 184—186, 222, Bilifeim, Gobin des Wartgr. Bernhard v. Septimanien († 830), 8. 374 f. Bilifeim I. der Böfe, Sohn Noger's II., König v. Sijilien († 1186), 8. 458, 825.

Bithelm II., Ronig von Sigilien († 1189), 8. 456, 648, 652, 657. Withelm (III.), Sohn Tanered's v. Sigilien

(† um 1195), 8. 658. Bithelm, Landgraf von Thuringen, f.

Bithelm III., Bergog von Sachien, Bifchelm, Bifchof von Luttich, 3. 516. Bithelm v. Brandenburg, Martgraf, Erg-

biichof von Miga, 5. 629 f. Bilhelm, Bilchof von Straßburg, 5. 190. Bilhelm, Meifter, Maler, 4. 738. Bithelm von Rewburg f. Newburg. wilhelm von Send, Baumeiber, 4. 232. Bithelm v. Tyrus, Gefchichtschr., 8. 590, 651. "Bubeim v. Drange", Gebicht, 4. 35. Bilbelm Friedrich, Santhalter von Friestand und Groningen, 6. 118.

Bithelmine v. Bapreuth, Schwefter Fried. Bithelmine, Comefter Friebr. Withelm'sIL.

pon Breuben, 6. 662. Bitbetmine Erneft ine pon Danemart

Gemahlin Rarl's von Rurpfals, 6. 378. Bithelmshohe bei Raffel 6. 634. Bithelmsthal, Chlacht bei (1762), 6. 614.

820, 426

320, 426. Billigis, Erzblichof v. Mainz, 3. 489 f. Billitür der Sachlen in der Jips 4. 642. Billoughby, Dugh, Seefahrer, 5. 577 f. Bills, engl. General, 6. 505.

Bimpira (Johann Roch) 5, 146, 238. Windelmann, Johann Joachim, 6, 711 f.; jein Tentmal in Stendal A. 6, 712.

Bintfer jur Beit Eduard's III. A. 4. 511. Bintred f. Bifrid. Binfried f. Bonifacius.

Winihar, goth. Stammesfürft, 3. 33. Wintelried, Arnold von, 4. 415 f.; bei Sempach A. 4. 415. Binfingar f. Rormannen u. Wifinger.

28inland (Amerita) 8. 420, 5. 83. Binter, engl. Abmiral, 5. 538 f. 2Binterfelbt, Dans Rari von, preuß. Jelb-

Teniels, Derzog von der Normandie, f. Wishby 4. 333; Dandel im Mittelatier 4. Wishleim 4. does Novert's III. von d. Normandie († 1128), 4. 159.

Wilhelm, Cody Leopol'd VIII. D. Frommen, Derzog von Defterret'd († 1406), 4. 4. 4. 615; — Secreti von VIII. d. 4. 614; — Secreti von VIII. d. 4. 615; — Secreti von VIII. d. 614; d. 614; — Secreti von VIII. d. 614; d. 614; — Secreti von VIII. d. 614; d.

Bilbeim III., Sohn Friedrich's d. Strett. Bislica, Staint v., poin. Gefeyduch, 4. 628. baren, Hergog von Sachjen, Landziaf Islsmar, Danfeladh, 4. 306. von Thiringen († 1482), 4. 374, 386, Bislinovecch, Richarl, i, Wich, Kön. v. Pol.

12. u. 13. Jahrh. 4, 23 f.; tm drutt...
Mechdande im 14. und 15. Jahrh. 4.
730; arabliche 28. unter ben erften
Dmeijaden 8. 212 f.; unter b. Abbailde
8. 239 f.; sur Jett des Riederganges
6. des debtdiche Abglistes 8. 268, 270 f.;
vom 10. bis 12. Jahrh. 8. 568 f.; B. im
Cautistica im Destaiter per Diomen Deutichland im Beitalter ber Ditonen 8. 495 f.; jur Beit ber frant. Raifer 8. 542 f., 548 f.; im 15. 3abrb. 5. 120 f.: 542 f., 548 f.; mn 15. Jabrh. 5. 120 f.; mach 5. 321 f.; mach 5. 30 f. Mcformation 5. 321 f.; mach 5. 30 f. Mcformation 5. 321 f.; mach 5. 30 f. Mcformation 5. 32 f. Mcformation 18. 321.; im 1.8. 326.; 6. 685.;; im bestaus.
 7 cantret di mi 1.8. 326.; 4. 594; im Edistation Donies 4. 627.
 16. 326.; 5. 410.; immer Schand V.; Edistia, Breundhi Ubala 6. 3. 533.
 5. 54.; immer Ludouk XIV. 6. 826.; Edischerisfeiten, moral, im Ubal. 6. 456.; im Schalter ber Auffär. 6. 675; im Bodennac, bir Ramen ber. 3. 103.
 7 statien im 18. 16. 136.; 5. 6.1; Edischen Gebon, Edischen, Chin, im ber gweiten Odithe bes 16. 3267.
 8 19.; in 16 ms Wite Set and ben im 386.; emplaint ber Günberter A. 3. 17.
 8 19.; in 16 ms Wite Set and ben im 386.; emplaint ber Günberter A. 3. 17.

in Spanien unter Ferdmand u. Jia-bella 5. 12 f.; im 16. Jahrh. 5. 604 f. Biffingso, Schiacht auf (1:67), 4. 264. Biftache, Troubadour, f. Bacc. Bisinowledi, Abam, poln. Magnat, 5. 641.

Rible (imibidal, Schlach bet (1762), 6, 614. In Sisyanoviccif, Abont, poin, Ragnat, 5, 641. In Stite, Godin, 601, 3, 16. In Stite, John, 6, 689. In Stite, John, 6, 689. In Stite, Schlack, Francisco, Salak, 6, 6, 134. In Stite, Salak, 6, 163, 193. In Stite, Salak, 6, 163, 193. In Stite of Stite, Salak, 6, 163, 193. In Stite of Stite of Stite, Salak, 6, 163, 193. In Stite of Stite of Stite, Salak, 6, 163, 193. In Stite of St

4. 362, 458 f., 630 f., 653. Birfen, Rit., Burgermitr. v. Amfterd., 6.478. Bitt, Corneitus be, Bruber bes Joig., Bolfgang, Pfalggraf von Zweibrfiden († Momitrai, C. 130, 199, 240, 242. Bitt, Jan be, holdand, Authopenfrondr, C. Bolfgang, Bilbelm, Pfalggraf v. Neuburg

### 1811. Ann De, holdand, Malspernionur, 6. [201] [ang Willellen, Waltgord D. Memburg Williams, Jingder, Jin

Bittenbach, Thomas, 5, 218, Wittenberg 6, 81; Warftpiah mit d. Luthers-denfmal A. 5, 141 (1); Universität 4, 437, 5, 142, 324; Unruhen (1521) 5, 1691; Kapitulation (1547) 5, 300 f., 664.

Billerich, Bonig ber Wefigothen, 8. 222. Biltifiod, Schlacht bei (1635), 6. 72; Baner bei 29. A. 6. 71. Bjatlifchen, flav. Bolfsftanım, 3, 458, 461,

Bladimir (Botobimir, Gusdal), Groß-fürstenthum, 3. 463, 4. 291 f., 294. Biadimir ber Große, Sohn Swatostaw's, Großfürft v. Rugiand († 1015), 8. 461 f. Bladimir II. Monomach, Sohn Wiewo-Bladimir II.

lod's, Groffürft von Rugiand († 1125), 8. 463, 4. 291. Bladimir, Cohn b. Großfürften Georg III.

König von Böhmen († 1457), f. Ladis-laus VI. von Ungarn. Schmist's IV. von Boien, König v. Böhmen und (als Ladis-laus VII.) v. Ungarn († 1516), 4. 396, 404, 456, 650, 5. 112, 225, 227. Blabistam, Bruber Ditofar's II. v. Böhmen,

Martgraf von Mahren († 1247), 8. 684, 4. 296. Biadislaw I., Bergog b. Bolen († 1102).

3, 532, 9, 572. Maddislaw II., Sohn Boteklaw's III. von Bolen, Hark von Kratau u. Schlessen, Herzog von Bolen (bis 1146, † 1162), 3, 611, 4. 280 f. Bladislaw II.

Bladieiam, Cobn Bergog Dito's v. Groß. polen, Burft von Ralifd (nm 1210), 4. 282. Bladistam III. Lastonogi (Dunnbein),

Cohn Diecalstam's, Großfürft v. Rratau († 1231), 4 29t f. Bladistam (IV.) I. Lotietet, Bergog von Rujawien, König von Bolen († 1838),

4. 627, 629.

Bladistam II. (Jagiello), Groffürft von Lithauen, Ronig von Bolen († 1434), 4. 345, 453 f., 630 f. Bladislaw (VI.) III., Gobn bes Bor. Ronig von Bolen u. (als Labislaus V.

von Ungarn († 1444), 4. 868, 871 f.,

von ungarn († 1444), 4. 5089, 371 f., 632, 646 f., 681. Wladislaw IV., Sohn Sigismund's III. von Polen u. Schweden, König v. Holl († 1688), 5. 638, 644, 646, 6. 291 f. Wladislaw, Könige von Ungarn, f. Las bistaus.

ber erften Baifte bes t7. 3ahrh. 6. 141 f .: Boblgemuth, Dichael, Maler, 4. 788, 5. 332, 334.

Boiwoben (Bojewoben), flav. Garften, 8. 529, 4. 642. Woia, Schiachi bet (1705), 6. 484; poln. Könlaswahl in V. A. 6. 648. Wolf, Hieromanus, Philolog, 5. 822.

Bolf, Dierongmus, Philotog, s. 822. Bolfe, James, engl. Generat, 6. 615. Bolfenbuttel, Bibliothef zu, 6. 464. Bolfenschießen, Ritter von, 4. 409. Wolfereborf, Rommand, von Torgau, 6,609. Bolff, Chrn., Bhilofoph, 6. 504, 536 f.

Bottgang, Gurft v. Anhalt-Berbft (Refor-mationsgeit), 5. 233.

reng 4. 472. Bollin i. Julin. Böllner, Johann Christoph von, 6. 662. Bolochier, Bolfoftamm, 3. 84. 2Bolodimir, Groffürftenthum, f. Bladimir,

Wotlen, Thomas, Kardinal u. engl. Kang-ler, 5. 202, 475—478; Prunf in seinem Hausweien A. 5. 477. Wdiuspa, Theil der Edda, 8. 109.

roonipa, Lotti oer Evoa, 8, 109. Mood, engl. Dichter, 6, 685. Woodcote, Stadt, 3, 85. Worcefter, bom Grabm. König Johann's ohne Land in, A. 4, 201; Schlach bei W. (1651) 6, 196 f.

Borne, Eroberung von (1162), 3. 634. Borms von ben Sunnen gerflort 3. 61 Jubenverfoigung 3. 575; Ponsil (1076) . 516; Ronforbat (1122) 8. 528, 4. 160; 3. 16; Lontocda (1122) 3. 623, 4. 160; Hickettaa (1179) 3. 644; Riebertaga (1388) 4. 338; Reidstaga (1499) 5. 108; (1500) 5. 109; (1509) 5. 110; (1509) 5. 109; (1509) 5. 110; (1521) 5. 1601; Plan von B. A. 5. 161; Jehde Frant v. Eddingeri mit By. (1515) 5. 194; Wormfer Editt (1521) 5. 166, 172, 211f.;

werigionegepraa (1640) s. 275; Geringa von B. (1743) 6. 55. Borougow, ficht Michael, ruff. Groß-tangler, ficht, S. 628. Borotinsti, Rürft, S. 628. Borringen, Ediacht bei (1288), 4. 718. Korkla, Schiacht an der (1399), 4. 631. Botan f. Woban. Wou, Gerhard be, Glodengieger, 5. 387.

Boupermann, Bhilipp, Maler, 6, 147. Boylech, Abalbert, j. Adalbert Edrangel, Karl Gnjav, Graf von, ichwed. Feldmarich, 6, 78 f., 318, 320, A, 6, 79. Brangel, Waldemar, Bruder des Box., Brangel, Balbemar, Brifchweb. General, 6. 320.

Bratislaw, Oerzog von Böhmen (10. Jahrh.), 3, 472. Bratislaw II., Çerzog v. Böhmen († 1092),

8, 531, 533,

Bratislam, Graf,

Yondon, 6. 416.

Fren, Gr., 406.

Fren, Gr., 406.

Friberg, Inifert. General, 5. 302.

Friedold, Sohn Mittellam's bon Fiete, fürft. v. Norogorob (um 1132), 4. 291.

Friedold, Frint Eleg. Green, fürft bon Fiete, fürft pon Mittanb

Jahrandon III. Graffitier pon Mittanb

Blewolob III., Großfürst von Rustand Amatschart, 2006. († 1213), 4. 293. Butalchin, König von Servien, 4. 676. Butowitich, Bladto, Anführer b. Boenier auf b. 21mfelfelbe (13n9), 4. 676. Bulfen, ichmed.Rommand. v. Etettin, 6.821.

Bulffen, Luben von, preuß. Rammerrath, 6 462

Bulfnot, Cohn bes Grafen Godwin von Beffer, 8, 440. Bulfram, Apoftel bei ben Friefen, 8. 815. Bulfftan's Reifebeichreibungen 4. 38.

Buffkan's Reifebefdreibungen 4. 38. Bull, Baer des ferd. Deipoten Georg Brantootifd, 4. 682. Bullenweer, Joachum, 5. 256. Bullenweer, Jurgen, Bürgermeiher von Tilberf, 5. 255 f., A. 5. 255; Eurs 5. 264 f.; lept Tertheiby, von Julbeder Mygordbreit A. 5. 265; Ende 3. 265 f. Bunnenftein, Graf Wolf von Stein gn.

Bunich, preuß. General, 6. 609. Buodan (Buotan) f. Boban. Barben, Lanthofmeifter von, 6. 635. Bürttemberg, Grafichaft. 8. 685, 4. 301; Bauernerbebung (1525) 5. 165: Ende 5.

192; Biedererober, für Bergog Ulrich VI. 5. 269 f.; Reformation in 23. 5. 270 f., 3. 200 f.; negermation in e. 3. 2. 2. 1., 36 (e. c. 1). Anfluere of Wooleman, John Miller, delty, 100 (e. c. 1). 200 (e. c. 1). 30 (e. c. 1).

What, Thomas, Auffnand unter, 5. 188 f. LSpbrangen, Landwehr in Preußen, 6. 308. Wycliffe f. Wieliffe.

Xalisco 5, 367. Authu (Schautu), Stabt, 4. 87 f. Kantu (Schautu), Stabt, 4. 87 f. Kanten, Bertrag zu (1614), 5. 688. Katios 5. 196; Erfürmung (1522) 5. 198. Kaver, Pring, Regent von Sachien währ. b. Minderjahrigt. gibr. Huguft's Ill., 6,632 Kaver, Frang, Befnit, 5. 342, 345, 514 f. Renil, Blug, 5. 15.

Xeres be la Frontera, Echlacht bei (711), 2 226

Beres be la Guabiana, Echlacht bei (1283), 4. 135

Ticotencatl, Bauptl, von Tlastala, 5, 360. Eimena, Gemahl. Des Ctd, 4. 121, 128, 180. Eimeneg, Rarbinal, 5. 7, 10, 19, 23, 195 f., A. 5. 13.

Rimenes, Gonzalo, Grunder von Canta Ge be Bogota, 5. 278.

Paffa, mongol. Gefetbuch, 4. 66. Patagan, arab. Dotch, A. 4. 705 (21). Pemen, arab. Brovins, 3. 180.

Metiglonsgespräd (1840) 5. 273; Vertrga Anglinger, nord. Avnigkaeichfecht, 8. 410. Ziffern, arabilde, 8. 240, 272. von B. (1748) 6. 8. (1748) 6. (1848) 7. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. (1848) 8. ( Port, bas baus, auf bem engl. Throne 4. 542-546.

Port, Edmund von († 1402), 4. 532 Port, Glifabeth von, Gem, Beinrich's VII. Port. Bergog Jalob bon, Brnber Rarl's II

von England, f. Jatob II. von England Port, Dergog Richard bon, engl Etatth in Frankreich u. in Irland († 1460), 4 539f. orflown, Kapitulation (1781), 6, 695. onug, Eduard, Dichter, 6, 684.

illen, dinef. Ennafrie, 4. 76, 104, 688. Dufatan 5. 53, 367. Dufte, Can, Rlofter, 5. 820. Pujuf f. Juffuf.

3. 53., 303., 303. Bratislam (Alrit ber C bodriten, 8. 634. ] 3ab, Chlacht am (686), 8 212 ; (750) 8.228. Bratislam (Bartislam), Seryog v. Hinter-Holmerteg in Ungarn 5. 101. Hogegan, bulger. Antiberc, 8. 142, Bratislam, Graf, tailert. Gelaudter in Hachards, Kaph, 3. 363, 310. Jagat, Abballah et, Oheim Boabbit's, 5. 17. Zahara erobert (1481) 5. 16. Zahlzeichen, arabijche, 8. 240, 272. Zahra, Schlacht bei (1071), 8. 557.

Babringer, Gürftengefchlecht, 8. 624, 684 f., 4, 408. Baitun f. Tichiuen-ticheu-fu.

Sapotpa Baporoger i. b. Wilitärgrenge angefieb. 6.658. Bara, Ctabt, 3, 665, 4, 286, 503.

Bbigniem(Cbigniem) Bolenfürft, 3,524,532. 3borowsti, poln. Abelsfamilie, 3. 636. Jebid, Ahatifat von, 3. 228, 238. Jedinen, Goldmünzen, 4. 59. Jedefias, Leibarat Karl's d. Kablen, 8. 877. Bebena, Tochter Georg Bobiebrab's, Gem. Derjog 2Bufelm's von Cachien, 4 435. Beblig, Rarl Abraham von, preuß, Rultus-

minifter, 6. 709. Bohn, Rath ber, in Benedig 5. 403 f. Belinter Pfennig, Abgabe, 5. 470, 598. Beib (Cetb), Anführer ber Moblemin, fallt Buftiga, Balthafar be, fpan. Gefandter in bei Mitta 3, 190. Brag, 6, 69.

gemain, Luftlager bei (1730), 6.05. Survan, 6.05. Settrechnung, drift, Chrilberung in Ringia (1840), 4.05. Settrechnung, drift, Chrilberung in Ringia (1840), 4.05. Set Wodammebaner, 3. 188, 203; felelebbrif (1845), 5.05. Settlager (1847), 4.43; felelebrif (1845), 5.05. Settlager (1846), 5.05.

engl. Beit. 6. 450; erfie ruff. Beitung 6. 494. Beith, Biethum. 3. 478. Bengg, Die Türten gegen (1593), 5. 694.

Benti, Emadeddin, Burft von Mojul, 8. 594. Bweitampf gwijchen freien Mannern bei b. Beno, oftrom. Ratfer, 8. 60, 80, 86 Antonio, venegian. General (um 1694), 6, 358

Beno, Bietro, venes. Gen. (14. 3ahrh.), 4.508. Bentha, Chlacht bei (1697), 6. 856.

Befen, Bhilipp von, 6. 538, 540. went, Rapitulation bon Rlofter (1767).

8. 597, 603. Berlan f. Ceylon, Bradat Aflah, Aghlabitenfürft, 8. 260. Bamba (Theil pon Cochin-China) 4. 100. Bremompel von Rujamien 4. 283. Bierotin (Berotin), mabr. Abelegeichlecht,

Friedl, Atlan. Stowney, 40. 100.

Friedlich, 1 and Friedlich, 1 and Friedlich, 1 and 
Binnia, Klofter, 4, 488. Binnfannen (16 Jahrh.) A 4, 717 (14 u. 18). Binsbauern 8 844, 5. 96. Rinefuß im Mittelalger 4. 62 f.: firth!

Binfenverbot 5. 84. Bingenborf, Wraf Lubwig von, 6, 582 f. 310, german Gott, 8. 20, A. 3. 18. Bron, Ronigreid, in Dunfter 5. Bion (Gion) Berg in Bohmen, 4. 857,366. Bipangu (Bipon, Dichispanstut), Infel, 4. 100, 103, 5 27.

Rigin, Müngen, 4 59.

Blofanen, Bolteframm, 3, 530, Bnaim 6, 86. Bobel, Meldior, Bifch, von Birgburg, 5.668. Soe, Gem. Des Raifers Leo VI., 8, 556. Boe, Tocht. Raifer Ronftantin's VIII., 8, 556.

Bobatr, arab. Dichter, 8. 184. Boltiemeti, Ctanislam, poin, Aronfelbben, 5. 643 f

| Samoratone, (Force, a. 306. | Social Linguistics, a. 410. 504. |
| Samorat, 19. 304. | Somorat, beautin. Geldindift, s. 360. |
| Samorat, beautin. Geldindift, s. 360. |
| Samorat, beautin. Geldindift, s. 360. |
| Somorat, beautin. Geldind 

Bringvar von Abmed Roprili erobert (1664) 6 340.

Bibopak, Edladit am (1705), 6. 432. Bubetr, Befährte Mohammed's, 8. 206. Buderrobt 4. 700, 704, 5. 46, 374. Bug 4. 414, 424.

Butchem, Biglius Avita ban, f. Bigliml. Bungmen i. .. amiliennamen. Bunfibnd Gitenne Botteau's 4. 255. Binite f. Gilben.

Jack Serve, Animer ver Inderent, junt Inderende in Stange, Survey, von Schotter von Andere Verlage, d. 1902.

Zich, Empörung des Aliden, gegen Hicham Junna, Juan de, Großtomthur von Kafter (758) B. 227.

Iten, S. 188.

Junna, Junn de, Großtomthur von Kafter in Junna, Junn de, Großtomthur von Kafter in Junna, Junna de, Großtomthur von Kafter in Junna der Schott, Junna der Schott, Junna der Schott, Junna der Schott in June 2005 der Schott in June 2

tapitan ber Rieberlande, 5. 505-508.

Buiphen, Bergogthum Getbern und, bom Gerzogth. Burgund erworben 4. 397. 3meibruden, Gip emer pfalggraft, Linie, 4. 429.

Bermanen A. 3, 105; gericht. Im. 4, 50.
Imeites Gesicht 8, 21.
Imentiboth, Sohn Arnulf's von Karnen König von Lothringen, 3, 388, 389.
Imeter, Reinmar von, Dichter, 4, 47.

Biordau, Stadifchule ju, 5. 118; Unruben (1521) 5. 169 f. Bioinger in Dresben 6. 545; Auguft ber Starte ordnet d. Smingerbau an A. 6. 545.

8mingli, Ulrich (Gulbreich), 5. 176, 217 f., A. 5. 219; feine Frau A. 5. 218; Reis-gionegesprach mit Luther in Marburg 5. 288 f., A. 5. 235; Husbreit, ber om. ichen Reformation 5. 220; Tob 5. 240, A.S. 241. Zwing-Uri, Beste, 4. 409. Zwischenreich f. Interregnum. Zwischenspiele f. Entromosos u. Interludes.

Brodif Rachte 8. 21.

## Mamen- und Sachregister

## Beschichte der Neuesten Zeit.

## Von der französischen Revolution von 1789 bis gur Wiederherstellung des Deutschen Reiches.

(Illuftrirte Weltgeschichte VII. und VIII. Band.)

nd und Ne find unter N - O und Ce unter O - ft und lie unter U gu fuchen. Diejenigen Worter, die man unter C nicht findet, mogen unter K aufgefindt werben. Die fette arabifich Biffer (7) zeigt ben Band, die gemöhnliche arabifiche (629) die Seite an. A. bedeutet Kabilbinug. T. D. Titelible, T. T. Tonbille, K. Ratte.

Maden, Kongref gu (1818), 7. 629, 650. Afgbaniftan, ruff. Bolitif in, 8. 60; bie Abarca, Don Joaquin, Bifcof von Leon, Kighanen von ben Englanbern befampft 8, 80 f., 86.

Abb el Raber. Rabplenbaubtling, 8.65, 174 bis 176, 179 f., 840, A. S. 181. Abberrahman, Sultan v. Maroffo, 8. 179 f. Abdul Agig, tfirt. Gultan, 8. 417. Abdul Dedichid, tfirt. Gultan, 8. 64, 66,

356-858, 417. Abet, Karl von, baver, Minister, 8.127,212. Abensberg, Schlacht bei (1809), 7. 497. Abercromby, Sir Ralph, engl. Feldberr,

7. 386, Georg Gorbon, Lord, engl. Minister, 7. 648, 666, 8. 21, 355, 365. Abessinier, 8. 481 f.; ber engl. Feldzug in

Abborrers, Bartei in England, 7. 663. Abispall, Graf von. f. D'Donnell. About, Edmund, Schriftfteller, 8. 638.

About, Comund, Schriftletter, S. 538. Abrantes, Grego don, f. Junot.
Abultr, Sechslandt bei (1798), 7. 282—266, A. 7. 265; Landbildach bei A. (1799) 7. 270; Schlacht bei A. (1801) 7. 837.
A. 8. 557.

A. S. 527.

Rdenthad, Ostmald, Maler, S. 552, 568.

Rdymed, Distagra, Walfas von Atton, 7. 268.

Rdymed Distagra, Walfas von Atton, 7. 268.

Rdymed Distagra, Walfas von Atton, 8. 64.

Rdymed Distagra, Walfas von Mida, 8. 64.

Rdymed Distagra, Barpuban Balfas, 8. 64.

Rdymed, Bellenthiet Edammi's, 8. 80 f.

Rdymed, Bellenthiet Edammi's, 8. 80 f.

Rderbas in ben Retenighert Estager 7. 625.

Rcce, Et. Jean b', 1 Atton.

Balt, 2070, angl. Gelanbter in Belgien,

8. 25. 8. 25. Kdam, Lisle, Johannitergroßmftr., 7. 316. Kdams, John Quincy, Bräfident der Berein. Staaten von Amerika, 7. 622, 625. Addington, Lord, engl. Minister, 7. 324, 336. Abel in Deutichland nach Auflöjung bes

Reiches 7. 864; in Frantreich im 18. Jahrh. 7.11f.; Resdeng eines groben herrn A. 7. 13; Einführung erdlicher Abelstitel in Frantreich 7. 460; A. in

Inuftrirte Beltgefcichte VIII.

Mfinger, Bernhard, Bilbhauer, 8. 554. Agronomijche Gefellich, in Barichau 8. 411 f. Ragenomilde Gelekte in Warfchau S. 411.
Ragenomilde Gelekte in Barfchau S. 411.
Rafeer in Be. 7. 583 f. Rempf publisher
Franzjeln und Wamilten A. 584;
Bulammenbrich der franzis derrichatit
(1.381 f. 1969). Webend Wile S. 51.
Wilsensunkenich des lift. daybt. Rrieges
605 385, 373 91, 409 f. 413, 496, 603, 605, 75, 8.

8. 564.

o. Dos. Khremberg, Perzog von, 7, 546. Khrens, Privatdozent in Göttingen, 8, 113. Kignan, St., franz, Gefandter in Weimar, 27, 593.

Miguillon, herzog von, Abgeordn. ber frang. Ratianalveriammlung, 7. 79. Minsworth, James, Romanichriftftell., 8.530.

Mindsorth, James, Nomanisstrifteld, 8.590. Algier, franzöl. Expedition argen (1880.)
A. 7. 209; Auffland (1792) 7. 211.
Albamit, imgariche, 8. 131.
Albamit, imgariche, 8. 132.
Albamit, imgariche, 8. 132.
Albamit, imgariche, 8. 132.
Albamit, 1741, Nollenbung der Todorung durch Mittend, 18. 174.
Albamit, 18. Blada den Namina, 7. 246, 640 f.
Albamit, 18. Blada den Namina, 7. 246, 640 f.
Albamit, 18. Blada den Kaleike, 1. Badia.
Albamit, 18. Blada den Kaleike, 1. Badia.

parte bor n. 11799 . 288 f., n. Dop Jbrabim Kajfda erftidirmt (1832) S. 54. Atmediched, Eroberung (1853), S. 374. Atfalow, Serget, Dichter, S. 542. Alabama, Beitritt zu ben Bereinigten Staaten, 7. 625.

Miba be Tormes, Schlacht bei (1809), 7. 486.

des Erzherz, Karl, 8. 217, 393,441,450,443. Albrecht, Pring von Preußen, Bruber Friedrich Wilhelm's IV., 8. 228.

bie 453, 472, 476-478, 500, 508, 521 f., 515-548, 505 f. 553, 559, 661-563, 566, 568, 572 f. 580, 592, 594, 596 f. 566, 568, 572 f. 580, 592, 594, 596 file 409, 540, A. 7. 477 u. Tb. 7.; 9t. und Briebrich Billbelm III. am Sarge Frieb-

Mleganber III., Raifer b. Rufland, 8. 565. Alexandrien bon Bonaparte erobert (1798) 7. 260 f.; Rapitulation (1801) 7. 838. Mlegis, Bilibalb (Garing), Schriftfteller,

S. D29. Mifteri, Mittorio, Dichter, S. 338 f. Mifteri, Mittorio, Dichter, S. 338 f. Michael XII., Sohn ber Königin Jahella, König bon Spantier, S. 487, 563, 565. Migler, franzöl, Erpebliton acquet (1830, 7. 565; Erquigo er granzölen in M. A. 7. 687; Erquigo er granzölen in M. A. 7. 687; Erquigo er Granzölen in M. A. 7. 687; Erquigo er Groberting burch Construction of the Construction 8. 529.

8. 59.

8. 59.

Ri Palda, Großpezier Abbil Medigib's, 8. 357.

Rilianz, b. Dellige (1815), 7. 615 f.; Epoche der Dell. M. (1815–1850) 7. 627 f. 21111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 25111, 

bds, 8. 129, 139.
Riengaun, Gefech bei (1806), 7. 428.
Rithorp, Biscount, engl. Minifter, 8. 101.
Rifablotjismus 8. 429, 583.
Ribards, foun General, 7. 453.
Ribards, foun General, 7. 463.
Ribards, General, 8. 504.
Ribensieben I., Genraci, 8. 504.
Ribensieben I., G

| Wertlag Dorf, 7, 2010 | Management of the Company 
Amaranibe, St., Frau von, 7, 155 f. Ambreg, Wilhelm, Waler, 8, 558. Am Ambre, dierreid, General, 7, 266—508. Amerika, Entvoldfung d. Aereinigten Staa-tein v. A., 78-221, Europe, v. Gulfona 7, 622 f.; Prieg mil England (1812) 7, 623; d. Ellacheringer 7, 628; t. Subreik. Der Hoan, Rolonten 7, 632 f.; Errei zwichen. ichen England u. Rufland in Ruffild. 21. ionen unglano u. Auspina in Auffliguer, Standarder, J. Santon and J. S. So. de Francisco de Constantia, T. S. So. de Francisco de Constantia, C. S. So. de Francisco de Constantia, C. S. So. de Con Trattin ort Section. Staget bon More uttrage, mettan, wereta, 5, 478, americal in Article von 1870, 533, facts fittering, Rumpf for (1870), 8, 914, bet Exectinizien Staaten K. 8, 462; bis fittols, Grof Nart von, Printer Cubbing's Sepublifer in Mittel und Educarria XVIII., 7, 32, 58, 1, 58, 67, 70, 169, 8, 478, 1; — bis anadometria XVIII., 7, 32, 58, 1, 58, 67, 70, 169, 8, 478, 1; — bis anadometria XVIII., 7, 32, 58, 1, 58, 67, 70, 169, 8, 478, 1; — bis anadometria XVIII., 7, 32, 58, 1, 58, 67, 70, 169, 697, 649, (6, and Mart X. Marmay V. Martin, X. Martin, X. Marmay V. Martin, X. M 8. 478 f.; - bie angloamerifan. Lyrif 8. 531; Roman u. Rovelle 8. 533.

Mmiens, Friede v. (1802), 7. 339 f.; Schlacht Mrgobiepo, Schlacht bel (1809), 7. 486. bei M. (1870) N. 515

Amon von b. Englanbern gerhort 8. 377. Ampfing. Treffen bei (1800), 7. 318. Amiterbam, fonigt. Chlos, A. S. 5. Mmurland 8, 374.

Amutand S. 314.

Rimburt, Re-trebard von (von Gerbarbt),
Schrifflicher, S. 292.

Rindarliem, 306. Nacho pon, 7, 202, 204.

Rincona im Banu S. 76, A. S. 75; the Mianti D. den Englament betämpt S. 504.

Ricongolen in R. S. 74, 76; Selogramy Rijnarte 7, 59, 188; 163, 202, A. 7. 99,

Rindarliem, 302; Colem von M. A. S. 78, Milor, Schiadat bet, 7, 488.

Rinderlen, Sonia Charles, S. 202, 204.

Rinderlen, Sonia Charles, S. 203, 204.

Rinderlen, Sonia Charles, S. 203, 204.

Rinderlen, Sonia Charles, S. 204.

Rinderlen, Sonia Charles, S. 205.

Rinderlen, Sonia Charles, Sonia Charles, S. 205.

Rinderlen, Sonia Charles, Sonia Charles, Sonia Charles, Sonia Charles, Sonia Charles, Soni

Andrian-Edutburg, Freihert, S. 151. Angell, Seint, von, Maler, S. 558. Angells, Andrian de, Borfischer des va-tifan, Konjik, S. 491. Angouleme, Dergogin Marta Therefia von, Angouleme, Dergogin Marta Therefia von, Angouleme, Dergog von, Sohn Kart's X., ingouleme, Dergog von, Sohn Kart's X.,

Anhalt-Rothen 7, 499.

Anfwics, Graf, boin. Landbote, 7. 188 f. Rainen, weig, soin. Sainosee, 7, 1831. Muereberg, Weaf, Sommandent von E Raifen Rigneber 8 Millen, Schweier Antion Krabergsoon Celetrich Universitätische Verlag von, 12 doout. Raifen Rignes von Celetrich Universitätische Verlag von, 12 doout. Rainen, Roinbe von Cealern, 8, 1141. Ruinen, Roinbe von Cealern, 8, 1141.

Antonell, Kardinal, papftl. Ctaatsfefreiar, Auerswald, Dans Abolf Erdmann von, 8, 306, 402. General, Bruber des preuß. Minifters,

8. 306, 402. Antonio, Infant, Obeim Jerdinand's VII. von Epanien, 7. 470, 472. Anlwerden A. 8. 21.

Arabi, nanonus, unter, S. 564. Arago, Emanuel, S. 199. Araus, Ratusforicer, 7. 655,

Arago, Emanuet, 8. 199.

Arago, Trans, Rottinfortder, 7. 655,
8. 188, 199—201, 204.

Arafifdeyen, Graf, 7. 327, 329.

Arafifdeyen, Graf, 7. 329.

Arafifdeyen, 7. 329.

Arafifdeye

Arbeiterpationiem in Baris S. 206. Arbuilmot, engl. Gefandter in Konstantis-nobel, T. 444. Archer, Wifs, S. 321. Archimatobo, Generalobiutant, T. 329 f. Architeftur I. Bautunsi.

Moniettut i. Soutenin.

Mrefie jure füng. Ereffen bei (1st4), 7. 598. Augube, Octogin von Sach fen Koburg,
Mredie, Kampf auf der Bridde von (1796),
7. 292. Ponnparte auf der Brüdde von
M. A. 7. 293.

Mulaire, St., Gerd, fennsi, Gelander in

Rronin, Fraident des frans, hohen Gertrigisbofes, 8, 334 f.
Rrena, forf. Abvofat, 7, 213, 250, 344 f.
Rrenanderg, Schiof, 8, 319, A, 8, 318.
Rrgenfon, 6, 7, 635.

Example 1, 5. 325—331, 338, 340, 361 bis 363, A. S. 329. Ernbt, Gruft Morth, 7. 412, 541, 561, 564, 628, 631, S. 134, 232, 285, 524, 526,

Minim, preuß. General, 7, 426, Arnim, Kadim von, Lidder, 8, 625. Sernim, Kellind von, 8, 625. Sernim, Kellind von, 8, 625. Sernim, Kellind von, 8, 625. Dabul, Brans Rolf (Gracdus), 7, 223. Dabul, Brans Rolf (Gracdus), 7, 223. Serlick, Brinker, 8, 137, 144, 220, 228, Bacclodi, Hickin Cilia, Comecher Repolations, Company, 123.

preun. 201111902. 253 f., 261. Arnim Strif. preuß. Minister, S. 226. Arnoldi, Vischof von Trier, S. 138. Arnewaldt, b., hannov Gebeimrath, 7. 350. Arrighetti, ital. Abelefamille, 7. 48,

Mrright, Derzog von Babua, frang, General,

Grantr.

Michaffenburg, Rampf bei (1866). Almanetidung, Rampi der (1908), d. 402. Modoff, doch, preuß. General, S. 254. Kien, die Auffen in, S. 373 f. Kanit, Kdam Kort, S. 411. Asperu, Editach der (1809), 7. 503 f.; Erzberzog Kart der R. T. 7. 504.

Mubry, Mitglied bes Wohlfahrtsausfouffes,

7, 216. Rutio, Martin d', Tepulirter der frang. Rationalversammt., 7, 54. Rutland, Lord, Gouvernerv Judien, 8, 60. Mubh (Cube), Ronigreich, 8, 375 f. Huerbach, Bertholb, Edrififtelter, 8. 529.

Muereperg, Burft (1806), 7. 391. Muereperg, Graf, Kommandant von Bien (1848), 8. 250 f. Muersperg, Graf Ant. Mlegand, b., f. Gran.

Zog, 422. Auffenberg, ofterreich, General, 7. 269. Aufflärung 7. 8. Augereau, Beter Arans, Dersog v. Caling-tione, frans, Marichall, 7. 28, 231 f.,

244 f., 250, 300, 332, 344, 370, 403, 406, 425, 428, 440, 461, 483, 661, 590. Rugier, Bithelm, Schrifffeller, S. 538. Muguft, Bring bon Leuchtenberg. Leuchtenberg.

Auguft, Bring von Breuken, 7. 426. Auguft v. Warttemberg, Bring, 8. 448, Mugufte,

Breufen, S. 282. Mugufte, Dergogin von Cachfen : Roburg,

Stom, 8, 73

Mulich, 3of., ungar. General, 8. 291, 293 f., Mumale, Bergog von, Cohn Louis Philipp's, Barniutin 8.

nhacucho, Schlacht bei (1824), 7 Rymar, frang, General, 8, 172,

Bacciochi, Batquale, Schwager Rapeleon Bonaparte's, 7. 307, 877. Bach, frangof, Gefandter in Regensburg.

7. 410. Baderlaben, bor ben Barifer (1795), A. 7. 163.

Badajos, Friede von (1801), 7. 838; B. von Soult erobert (1811) 7. 490; von Wellington erstürmt (1812) 7, 490.

Wellington erstütumt (1812) 7, 490.
Edden 7, 361, 363; Kündusts mit Frankreich (1806) 7, 382; Erdebung gam Großberzogthum 7, 631; B. im Johre 148
8, 211 1.; Echilverbelung der Kepubliciner 1848 8, 230; neuer Auffrandberejuch Errube's B. 276; Mufrahr 1849 B.
284 1. her vereil, Keldust dem 1849 B.

Bahabur, Großmogul bon Dethi, 8. 375 f. Batllet-Latour, Braf, f. Latour. Bailly, Jean Cilvain, Brafibent ber frange

Bating, Jean Subaun, propient ser 1800ag. Rationalberfammi., 7. 82—54, 86 L. 70 f., 74, 103, 145, A. 7. 83, Edith, engl. General, 7. 336, 538, 628, Bathmin, Michael, 8, 243, 283, 410. Batho, Graf Cefare, farb. Minister, 8, 154, 802.

Ballefteros, fpan. Infurgentenführer. 7. 482. Balogh, Janos, ungar. Deputirter, 8. 216. Baltger, Bith. Eb., 8. 140. Battger, Both. Eb., 8. 140. Battger, Both. Eb., 8. 140. Bamberg, Daupt der gemäßigten Republicaner, 8. 268.

faner, 8. 208. Bante, nordameritan. General, 8. 468. Bapaume, Gefecht bei (1871), 8. 516. Baraguap b' hilliers, frangof. General, 7.

Mueriadd, Arriso von, f. Tavoust, Muriter, S. 220, 226, Mueriandd, Milrob von, breuß, Minifer, S. 250, 226, Mueriandd, Oand Abolf Trdmann von, General, S. 237, i. Mueriandd, Muolf von, Oberpröfib, von Aberbard, verklicht, Munifer, S. 261, 242, Mustiniter, S. 261, 261, Mustiniter, S. 261, 261, Mustiniter, S. 261, 261, Mustiniter, S. 261, Mustiniter,

gebenden Serjammil, 7, 102, 109, 111, 126 f., 140, 144.
Barbes, frans, Sojialifi, 8, 188, 204, 234.
Barbes, fraugit, Édufilheffer, 8, 537.
Barbier de Timan, Be, frans, Momiral, 8, 404.
Starbiert, Derft, 8, 74.
Bartlay de Tolly, ruff, Beldberr, 7, 550 bis

562, 570 f., 673, 590, 598, 609, Barb, Jeftung, 7. 311 f.

Barbeleben, Mitgrunder bes Tugenbbunbes. 7. 541. Barbell, abeifin. Gefandter nach Baris, 8. 482.

. Court l'em ortg, stint, s. 425, autreu, oethin, seiendre noch Baris, s. 422.

demoblin König Billheim's von Germalin Konig G

8, 52, Barnave, Abgeordn. der frangof, Rational-berfamml., 7. 77 f., 94, 96, 98, 100,

121, 145,

Barthelemb, Mitglieb bes frang. Direter-riums, 7, 242, 244,

Barthelemp, Jean Jacques, Schriftfieller, Beecher-Stome, Barriet, 8. 460, 533. 8, 537. Bartholdy, preuß. Generalfonjul in Rom,

Barantoweti 8. 36, 43 Bajel, Friede von (1795), 7, 167. Baffen im Nartifterifege 8, 83 f. Baffano, herzog von, f. Maret. Baffermann, Friedr. Dan., Buchhändter, 8, 212, 276, 848. Baffeville, französ. Geschäftsträger in Rom,

7. 230, 234. Baftide 7. 656, 658. Baftidefturm 7. 66 f., A 7. 65. Batanlice Republit 7. 167, 252, 344, 378.

Batthpani, Graf Rafimir, ungar, Minifter, 8. 152, 296.

Dattigeni Morg. 2006. Pafifecti Bellinsch, Ethfarion, Schriftleffer, f. 1622.

Bettigeni, Grof, Mitglied des ungarifden
Bettigeni, General, T. 2006.

Bluck, Bartel der franzif, gefeggebenden
Betfammir, T. 101.

Baubin, Ronventsmitglieb, 7. 169. Baubin, Koncentsmitgites, 4, 169. Baubin, franzsi. Abgeorbn. (1881), 8, 835. Baubry, Hauf., Mafer, 8, 586. Bauer, Bruno, Khilosoph, 8, 262. Bauer, Edgar, Schriftheller, 8, 262, 267.

Dautri in Frantici di voi D. Recolution Delicobere, [pan 7.20 [.] franții Banecnijani bei 18. Den, 301., poi 3ahră, A. 7.22] Defreliun ber D. in 290, 292, 29 Deferreid S. 244 [.] D. in Wolen Denary B. 270, 7. 184; rui[i]de B. S. 408 [. A. Denba, 280]

8, 409. Bauernfelb, Eb. b., Luftipielbichter, 8. 529. Baufunft ber neuesten Beit 8, 523, 553 f. Baumont, Gefecht bei (1870), 8, 511. Baumwollen-Anbau in Amerika 7, 625.

Baumvolfen-Sindau in Amerita 7. 626. Baunf, Christian, S. 139. Bauffet, Graf 7. 022. Baupen, Schodet bet (1813), 7. 670 f. Bahpanne, Kardinai, 7. 662. Bahpanne, Kardinai, 7. 662. Bahpanne, Kardinai, 7. 662. Bahpanne, Kardinai, 7. 663. Bahpanne, Kardinai, 7. 684. Berjahden (1815) 7. 884. Bergrüßer, dans de Bergrüßer, ffihr. einer Berfaffung 7. 631; B. im Jahre 1848 8. 211 f.; nach 1849 8. 354. Bahlen, Kapitulation ber Franzofen bei

Baylen, Rapinulation ber Franzolen bei (1808), 7. 404. Bourbonen im, 7. 469. Bayonne, bie hon. Bourbonen im, 7. 469. Bayonne, bie hon. Bourlight, 8. 475—477. bo6, 606—501., 151., A. 5. 506. Bayon, S. E. Gimonit, 8. 185. 408. Bayonne, S. Gimonit, 8. 185. 409. Bayon, S. E. Gimonit, 8. 185. Bayonne, S. Gimonit, 8. 186. Bayonne, S. Gimpillo, 8. 110. Bayonne, S. Bayonn

Beauharnals, Alexander Biomite de, frans. General, 7. 79, 143, 169. Beauharnals, Claude de, Senator, Befter von Josephinens erstem Gemahl, 7. 408.

bon Jolephinens critem Gemohl, 7, 408. Beaubarnist, Gugen, 7, 218, 257, 379. Bigtönig bon Juslien 7, 377, 408, 408, 408, 408, 402, 502, 510, 518, 523, 550, 566 ff.; Serago bon Reudstenberg, führt b. Gichiblar, 601, 608, 8, 319. Beaubarnist, Sortenie, Gemoßin Subbig Bonaparts, 7, 218, 307, 369, 404, 526, 608, 8, 391; Seragojin bon St. Sen 8.

72, 819-321, A. 8, 819. Beauharnais, (Marie Rofe) Josephine Taicher de la Pagerie, Bicomtesse de, Laiges ; Stephanie, Gemahlin bes aubarnats, Stephanie, Gemahlin bes

1. Beauharnais, Stephanie, Gemablin des Pringen (fpäteren Großherzogs) Karl von Baden, 7. 408. Beaulieu, öfterreich. General, 7. 226 bis

228, 230. Beaune la Rolande, Gefecht bei (1870),

S. 516. Beauregard, General der südl. Konfödera-tion von Amerika, S. 461 f., 465. Bebel, August, Sozialdemotrat, S. 561. Becher, Migsl. der deutscher Reichstragent-

Bebeau, Marie Alphonfe, frangof. General, 8, 333, 336.

Beethoven, Ludwig van, 8. 543, 548, A. 8. 548.

Beets, Ritolaus, Schriftfteller, 8, 583. Befreiungefriege, Die beutschen, 7, 575 f. Begas, Reinhold, Bildhauer, 8, 554. Befir, El, Cheifh, 7. 266. Beleredi, Graf, öfterreich, Minifter, 8. 437. Belfort, Betagerung bon (1870), 8. 616;

llebergabe 8. 621. Belgien, Feldzug in (1814), 7. 603 f.; B. mit holland gum Königr, b. Nieberlande

vereinigt 7. 620; Abfall von Solland 8. 8. 26; Die neuefte Beit 8. 563. Belinetu, Biffarion, Schriftfteller, 8. 542

Belliard, frangof. General, 7. 337. Belling, preuß. Dberft, 7. 429. Bellini, Bincengo, Romponift, 8. 545.

Bellmann, Improvijator, 7. 198.
Bellmann, Jmprovijator, 7. 198.
Bellman, derzog von, f. Bletor.
Beliedere, span. Ingenentenssister, 7. 480.
Bem, Joi., poin. General, 8. 40, 251 f.,
290, 292, 298—300.

8. 140, 259 f. Benbemann, Chuard, Maler, 8, 552,

Bentham, Jeremias, 8. 104, 184 f. Bentivoglio, Oberft, 8. 71. Benvenuti, Rarbinal, 8. 71 f.

Benvenutt, Karbinal, S. 71 f.
Béranger, Sierre Jean de, Dichter, S.
822, 384, 537, A. 8, 537.
Berade, Tanglé, Tepuittier, 7, 662.
Berchet, Giovannt, Dichter, S. 539 f.
Berends, Julius, Hilbert der Betliner Kodtalen, S. 220—222, 224, 227, 267, 269. Beresford, Regent von Bortugal, 7. 684. Beresina, Uebergang ber Frangofen über bie, 7. 554 f.

Berg, Derzog von, f. Murat. Berg, Graf, ruff, General, S. 44, 416 f. Berg, von, preuß. Abgeordneter, S. 270. Bergara, Bertrag von (1889), S. 88. Berger, Seineprafett, S. 339.

Bergarc, Seinteprüfett, 8, 339.

Bergaporteb ber fennjöl, gielgegbenben Berginning frenning frenning frenning frenning frening Bergaporteb berginning frenning frening Bergaporteb berginning frening 2181; Barritabentampf am 18. Mars 1888; Milaub-Barramen 7. 103, 110, 121, 126 f., 8. 222; Lawritabentambr vor em Köllin. 162, 156 f., 169 f., 169 f., 169 f., 169 f., 160 f., 1846 8. 284 f.; poirt. Spreine 8. 229 f.; Biton, Beter, Gersog won Kurland, 7. 197.

Rollsberlommingen 8. 226; (imbrach) Billodherother, 200, 8th.) von, pretti.

In dos Jenghaus om 14. Junt 1848 8. Bentral, 7. 175, 192.

Smilletberlot om 21. Hugalt 1848 8. Bentral, 7. 175, 192.

Rimiterberlot om 21. Hugalt 1848 8. Bentral, 7. 187, 437—40, 444, 946, 228 f.; Richeiteraufruhr om 16. Etober 491—498, 200—502, 206, 181 f., 221, 1848 8. 268 f.; ther bentral r. Rongate bentral 1848 8. 268; Stroutt own 31. Chober mit Wapston III. mad per Eddacht et 1848 8. 268 f.; Certingung ber Raintant Comm. S. 17, 8. 495. Winifiction(6 om 2). Unjuly 1848 8. 1086, 425, 466, 437–440, 444, 456, 268 1; Richelteraultrid om 18. Eliboter 491–496, 300–309, 206, 1818, 193, 1848 8. 268 f.; ber čemefret. Bongref 563–569; A. 8. 427; Quiammentreffer 1848 8. 268 f.; Bertegung ber National € 560 π. 8. 127; Quiammentreffer 1848 8. 268 f.; Bertegung ber National € 560 π. 8. 127; A. 8. 417, T. 8. 495. bertemming nod Paradeculus 8. 271, William, frans, General, 7, 496.

275 : Ginrilden Brangel's 8, 272 : Ente maffnung ber Burgeribehr 8. 272 f.; B. in Belagerungeguftanb erffart 8. 273 f.; in Beragerungsgunand ernatt 8, 200 j., Auflöhung der Rationalversammlung 8, 274 f.; Hürftenfongreß 1850 8, 347; Hürftenbesuche in B. 8, 564; Kongreß (1878) 8, 564; — Brandenburger Thor 8, 549; Campo Canto 8. 551 f.; Runftge: werbemufeum 8. 560, A. 8. 560; Balais Ronig Bilbelm's A. 8. 421; bas tonigl.

Schloß A. S. 211. Berlioz, Deftor, Romponift, S. 545. Bermudez, Zea, span. Minifier, S. 82—84. 5 f.; B. gum unabhang. Staate ertlärt Bernadotte, Jean Baptifie, frans. Maridall, 8. 20 f.; Entwicklung unter Leopold I. Rurft von Bonte Corpo. 7. 287. 244. etmaouter, 3can sapilie, frans. Wathgall, Bifti bon Boute Gorbo, 7. 287, 244, 257 f., 281, 296 f., 352, 370, 382, 384, 391, 394 f., 589 f., 593, 403, 406, 421, 424, 427, 429, 431 f., 439, 455—458, 461, 474, 510, 514; Broupting bon Edjucter 7, 488, 548, 578 f., 581 bis

583, 586. Bernete, Schlacht bei (1809), 7. 608. Bernetti, Kardinal, Staatsieftretär Gregor's XVI., 8, 71, 73.

76. franzis General, 7. 337.
g. preuß. Devit, 7. 429.
g. Elinenzo, Komponiii, 8. 515.
n. Juris J

Benebet, Ludwig pon, öfterreich, Feldzeug- Foulon († 1789), 7. 67, 74.
meister, 8. 394—396, 441—444, 446, 448, Berthier, Alexander, Kurft von Reufchatel

Bestarabien mit Muhand vereinigt 7. 262, bestieres, Jean Boptife, herzog d. Jitzen, beitres, Gean Boptife, herzog d. Jitzen, trans. Warthaul 7. 370, 382, 399, 408, 481, 474, 500, 550, 570, Bethmann-Hollmeg, Worth Aug. von 1. 238, 383; brenh. Minister 8. 421. Bettier und Schelme in Frankreich vor der Recollution 7. 22 f. Beurnonville, Graf bon , frangof. General, 7. 600.

Beuft, Friedrich Gerb., fachf. Minifter, 8. 283, 354, 430, 434; öfterr. Minifter 8. 500, 564. Beville, Oberftleutnant b., Abjutant Louis

Rapoleon's, 8. 331 f., 340. Beyer, preuß. General, 8. 441, 451 f., 504, 512.

504, 512. Behlam, Schlacht bei (1832), 8. 54. Behme, Karl Friedrich Graf von, preuß, Kabineibrath, 7. 406, 418, 438, 442, 532, 534; Minifer 7. 631.

Biefve, Eduard be, Maler, 8. 556. Bieliusti, poin. Landtagemaricall, 7. 183.

Bilbhauertunft ber neueften Beit 8, 523, 550, 554. Biffaud-Barennes 7, 103, 110, 121, 126 f.,

1\*

201818, Edriffieller, J. Gotthell.

Sjörnfon, Hydroffiere, Edriffieller, S. 535.

Blofe, engl. Gentral, 7. 480, 490.

Blane, Louis, S. 187-188, 192, 200 f.,
203 f., 206, 209, 824.

Blonnes, Barte in Hirnghap, S. 478.

Blonnest, engl. Gentrabmirol, 7. 266.

Blanoul, Eunis Hug, G. Egialift, 7. 655,
S. 188, 204, 824. Bigius, Edriftfteller, f. Gotthelf.

8. 188, 204, 524. Blafer, Guftab, Bildbauer, S. 554. Blafowip, Torf bei Anstertip, 7. 895. Bleibtren, Georg, Moler, S. 559. Blenter, Ludwig, Ffibrer ber pfals. Infurreftion, 8.

Bleifington, Grafin Marie, Edriftftellerin. 8 532

Blittereborf, Friedrich Freiherr bon, bad. Minifter, S. 146. Blucher, Gebhard Lebrecht bon, Burft bon Wohlftott, 7, 166, 419, 421 f., 424-438, 445, 501, 503, 506, 534, 566, 568-571, 579 f., 584-586, 588-590, 592-599, 603, 606, 609-612, 614, 616 f., A. 7, 429; Bl. und fein Generatitob A. 7, 569;

429; 21. und jein Generalfiod A. 7. 569; Yl. an ber Koşbad A. 7. 575; Heinberg aang bei Gaub A. 7. 595; bei Ligny T. 7. 668; Bl. und Bellington bei La belle Allionee 7. 614, A. 7. 615. Piliono, Arg. 6. 370. Pilione, Eleen Scenien, Schriftigler, 8. 835.

Blum, Robert, S. 230, 235, 251, 253. Binmenau, Artifferiefampi bei (1866), S.450 Blumemab, Grillicretampi bet (1866), 5.460.
Blumemab, Gron, Bariter, A. 7.20.
Blumer, ruff. General, S. 54.
Beage, Edwalpieler, S. 200.
Bedder S. 59, 874, 654.
Bedd, Magnit bon, Bhilolog, 7. 542.
Bedd, Magnit bon, Bhilolog, 7. 542.
Beddin, Rineld, Brill bon, Periolog, Brillier, Pobellapining, Grill bon, Prott. Smither, Bedding, Grill bon, Prott. Smither, Bedding, Grill bon, Prott. Smither, Scholler, S. 598.
Bedding, Bonnica, S. 50.
Bedding, B

Bohmen , nationale Bewegung (1847), 8. 150 f.

150 f.

Sportinger, Silectrick, Sourmalift, S. 247.

Sportinger, Silectrick, Sourmalift, S. 546.

Spoil, Sitter to, T., 257.

Spoil, Sitter to, T., 257.

Spoil, T. 164. 216.

Spoil to, T. 164. 216.

Spoil to, T. 164. 216.

Spoil to, Silectrick, S. 260.

Bomarlund, Eroberung (1854), S. 361 f. Bombelles, Graf, S. 241. Bommel, Corn. Rich. Ann. van, Viscos von Littich, S. 10, 12. Bon, franz, General, 7. 262, 268.

Bonaparte (Buonaparle), Die Familie, 7 207, 8. 818 f.; B.'fcb Familienftalut 7. 403 f.

Bonaparte, Gtifa, Edwefter Roppleon's I. Gemahlin bes Rurften Bataugle Bacciochi. Gemagun ves jurien passaurt vactioni, Kürftin von Lucca, Grocherzogin von Toscano, 7. 207 f., 307, 377, 408, 46t f.; Gräfin von Campignano 8. 319. onoparie, Hieronduns, Bruder Navo-

Bondarte, Rateline, Echwester Ropo-leon's I., Gemohin Joochin Murai's, 7, 207, 307, 357, 374, 403, 8, 319.

Bonoparte, Latilia, Mutter Rapoleon's I. 7. 207, 8. 818.

7. 207, 8. 318. Songari, (Karl) Louis Aapoleon, Sonn König Ludwig's von Holland, 8. 70—72, 174, 179, 320, 1. Jugend 8, 320, 311, flandsberfud in Stroßburg 8, 320, A. 8. 321; Schilberbebung in Louisgne 8. 8. 821; Sofferoreung in Loniogne 3, 179, 821 f., A. 8, 323; Gefangenicati in Ham 8, 322 f.; in die Nationalverianimiung gewählt 8, 205, 209 f.; Präfibent der franz, Republit 8, 210, 317 f., 324 f., A. S. 838; romifche Expedition 8, 314, 325 f.; Botichaft bom 31. Cf1. 1849 8. 326; ber Staatsftreich vom 2. Teg. 18318. 331f.; Napoleon, Pring-Pröfibent, 8. 336f.; die Compague von Paris 355, A. 8. 337; Rundreife durch die Pro-vingen 8. 338 f.: Napoleon III. Kaifer 8. 389 f., 366, 369-371, 374, Tb. 8.; ber Rrimfrieg S. 355 f., 858; Reibeirathung 5. 388 f. ; bas Attental Erfint's 8, 384 f. Intervention in ber Reuenburger Angelegenheit 8. 386; Parteinahme für Italien 8. 389—392; Reujahregruß 1859 Janica 3. 289—392; Renjagregruß 1899 8. 391 f., T. 8. 389; Der itatien, Krieg (1889) 8. 394—399; Einmischung in die Berbälintsse Jaaliend 8. 398—404, 406; Expedition gegen die Trusen in Evrien 8. 417; Einmischung in den ofterreich. preuß. Ronflitt (1866) 8. 438 offertein, preih, wonfelt (1800) 5. 300 bis 440, 446, 450; Expedition nad Merito 8. 474 f.; N.'s Begebrlichfelt 8. 498 f.; liberale Schwenfung 8. 496 f.; ber Arieg bon 1870 S. 500-502, 506, 510-512; Bufammentreffen mit Bismard nach ber Schlacht bei Ceban S. 512, A.

S. 511; Tob S. 563. onaporte, Louis Rapoleon, Cohn Ropo-Liann Bongborle teon's III., S. 506, 563.

Bonoparte. onoparte, Lucian, Bruber Rarl Archibiatonus gu Ajaccio, 7, 207, Bonaparte, Lucian, Bruber Napoleon's I., 7. 207 f., 212 f., 292, 296 f., 300—302, 304, 333, 368, 408 f., 461, 525 f., 614, 8, 818 f.

Bonaparte, Ludwig, Brnber Rapoleon's I.

Bousporte, Eubrig, Ernber Mappicen's I., Rönig bom Pollonb, 7. 207, 209, 216, 368 f., 376, 403 f., 436, 514, 526 f., 8. 318, 323, A. 7, 403. Comparte. Mappicen, 7. 109, 160, 166, 266 f.; differations in Mjaccio A. 7, 209; Sugenb 7, 207 f.; Umirrebe auf Sorfida. 209 f.; differations in Mjaccio A. 7, 209; Sugenb 7, 207 f.; Umirrebe auf Sorfida. 1. 2091. 20. DOT ZOUIDO 7. 148, 2218.; 2. 2011. BRINGES 7. 248 : Eprochion gegen Section 7. 248. 2. 2001. Excellent 8. 2011. Excellent 8. 2011. Excellent 8. 2011. Excellent 9. 2011. Ex Daft in Untibes 7. 214; Erbebition gegen Bieberausbruch bes Avalitionefrieges 7 309 f.; Hebergang fiber ben Großen Et. 309 1; Itoergang uber den Groven e., Bernsbad 7, 310 ft. T. 7, 303; Marengo 7, 312 ft.; Friede mit England (von Amiens) 7, 338 ft., B. Regem der italien. Republit 7, 343; Proteftor der belwei, Bepublit 7, 344; Mordonichi 21. 7. 341 f.; Milentat bom 24. Des. 1800 Bonn, Univerfitat, 7. 681. 7 345 f. A. 7. 345; die fonulariiche Liftatur 7. 346 f.; B. Konful auflebens keil 7. 347; der fonular. Hof in den Tuilerien 7. 348; Biederausdruch des Arteges mit England 7. 349 f.; Ropatifienverschworung 7. 352 f.; Ermordung Enghten & 7. 355 f.; Safularijationen u. Mediatifirungen in Dentschland 7. 360f.; bas Roiferthum 7. 865 f.; Broftomirung Rapoleon's I. als Raifer 7. 867 f.; Albais die Kaifer A. 7. 369; Lebens Gortlevicz, poln. Unterleutnant, 8. 32. ordnung bes Kaifers 7. 370 f.; Scham Börne, Ludw, Schriftfteller, 8. 120, 122, 34. itellungen und Hulbgungen 7. 871 f.; Bornemann, Wilfs., preuk. Winsher, 8. 22. 

Breiburg 7. 899 f.; Eroberung den Reabel 7. 400 f.; Barifer Bertrag bom 3. Mars 1806 7. 400 f.; ber Abeindund 7. 408 f.; Sern Abeindund 7. 408 f.; Sena und Muerhabt 7. 422 f.; 413 f.; Jene und merjadt 7. 422 f.; Menolon in Berlin 7. 484 f.; ble Rominemoliperre 7. 487; Eddach bet Prevale. Eglou 7. 489 f.; Eddach bet Prevale. Mellern 18. 486 f.; Busammentunft mit Anter Microuber L. auf bem Riemen 7. 449 f.; Briebe von Tiffit 7. 461 f.; bas Rapoleonide Raiferthum auf ber Abpe frum Racht, 7. 491 f.; bas Rapoleonide Raiferthum auf ber Abpe frum Racht, 7. 491 f.; Ropoleon in Jialien (1807) 7. 461 f. Sermalinis mit bem Bosch Magif. 4591; Rupoten in Jianum Bapk. 7. 461 f.; Betwürfniß mit dem Bapk. 7. 462 f.; Besetzung Bortugals 7. 463 f.; Spaniens Münungen 7. 465 f.; Rapotem and Karl IV. bon Spaniers A. 7. 471; Unit Karl IV. bon Spaniers A. 7. 471; Unitifron. der ipan. Bourbonen 7. 471; Berluft Borlingals 7. 476; Radocleon in Erfurt 7. 476 f.; Sberfand der Artis-nalitäten 7. 479 f.; der Arieg in Spanier 7. 480 f.; Erhebung Defterreichs im Jahre 1. 480 ).; Urbeding Ocherreichs im Jahr 1809 7. 483 f.; Abpen 7. 808 f.; Bagram 7. 510 f.; Napoleon am Wogen for Ediacht A. 7. 809; Der Echönberumer (Biener) Kriede 7. 516 f.; Schelbung 500 Nobelphine 7. 521 f.; Josephine ber Antilindigung ber Schelbung A. 7. 883; the Sherreich, Ocient B. 1. 808 Kombrote. ble Bittretid, Geirald in. des Bestleren.

on Gentamelie our 7.89 f.; Bemitoule gegen Mopeleon 7. 80 f.; Bemitoule gegen Mopeleon 7. 80 f.; Benifoule Gelplay G. 4.86 f.; Mopeleon in Drusben 7. 500, A. 7. 50 f.; Broßelon 1. 500 f. A. 7. 505; Brilljohnstellogang der Breuben mid Multigan 6. 50 f. 4. 7. 505; Brilljohnstellogang der Breuben mid Multigang 6. 50 f.; Mopeleon der 6 bung in ber Bai bon St. Juan bei Cannel A. 7. 607; Baterloo 7. 611 f.; Ende ber bunbert Tage 7. 614 f.; Untergang bes Bonapartenthums 7. 617 f.; Ginichiffung Rapoleon's auf bem Rorthumberland A. 7. 618; Tob 7. 618; Heberführung ber Hiche bon St. Belena nach Baris & 132, 177.

Bonoparte (Jofeph Rarl Paul) Rapoleon, Bring, Cohn hieronymus B.'s, 8. 362, 891, 896,

Bonaparte, Mapoleon Lubwig, Sohn König Ludwig's von Polland, Großherzog von Berg, 7, 473.

Benaparte, Bauline, Edwefter Rapo-leon's I., Huftin Borgheje, 7, 207, 807, 403, 608, 8, 819. Bonaparte, Bictor Rapoleon, 8, 568. Bonaparlismus 8. 817.

Bonheur, Rofe, Malerin, S. 857. Bonin, Eduard bon, preuß, General, S. 861, 448, 448; preuß. Rriegeminifter 8. 860,

Bonin, Friedrich Rarl von, preug. Minifter, 8. 265 f., 268

(18 donn e. 2.5, 1800 Donn, anterental, e. 281.
43; de fonliaride Bonnet, franzis, Genenat, 7. 490.
29. Konful auf Lebens.
Bonnet, de, Bonnet der franzis Gelandsonitate, foi no den des in Worfenstellerung des Bonnets, franzis, Gelandser und dem Kopper, 7. 349; (1900) des in Wonter, franzis, Gelandser und dem Kopper, 7. 349; (1900) des in Wohles, des Generations de

Borbeaug, Dergog Deinr, von, f. Chambord. Borgbefe, Burft Camillo, 7. 462. Borgbefe, Furft Mauline, f. Bonaparte. Bauline.

Borne, Ludw., Sonit Americanaut, 8, 23.
Borne, Ludw., Sonitfieller, 8, 129, 122, 527.
Bornemann, Wilfs., preuß. Minister, 8, 220.
Borodino, Schlach bet (1812), 7, 550 f.
Borhell, bon, preuß. General, 7, 446, 566, 568, 682 f.

391 1.; Aufterith 7. 393 1.; Nopoteon gettent 8. Dos. am Borachn Der School, 7. 7. 393; [Vodent, Warie Jos, franzis, General, 8. Jusommentant mit Roifer Rons and, 863, 266.
Der School, 7. 396, A. 7. 397; Schow, Botton, Sertefer Paeras, 7. 345, 298. brunner Bettrag 7. 398 f.; Friede von Bouffers, Gröfin von, 7. 18.

7. 660; — Die fpanischen B. in Bayonne (1808) 7. 469 f.; Enithronung 7. 471 f.; Rudfehr 7. 620; verlieren ben fpanischen Thron 8, 487. Bourcier, frangöfiicher General, 7. 294. Bourdon, frangöfiicher Deputirier, 7. 158. Bourgoing, Baron Baut, frangöfischer Gefanbter in St. Betersburg, 8. 27. Bourmont, frang. Marichall, 7. 656, 8. 95, 169. Bourquenen, Frang. Bibliomat, 8, 866. 2009 1. Luteris. Boggaris, Martos, 7. 642. Bradvogel, Emil, Tramendichter, 8. 629. Braddon, Marp, Schriftkellerin, 8. 632. Bragg, General ber norbameritan. Eüdftaaten, 8. 465, 468. cahms, Johannes, Komponift, 8. 544. T. S. 543. Brandenburg, Friebrich Bith, Graf von, reanocourig, Heteria Beith, Graf von, preiß, General, 7. 994; preiß, Miniferb, 264, 270 [., 346, 349, A. S. 271.
Stanield, Graf, voln, Kronleidherr, 7. 180.
Brafillen, Proflamitung der Unaböngigfeit von Bortugal, 7. 684; Miffitimmung S. 93; Abdantlung Dom Bedro 6 I. S. 94; Milian, mit Urugaw und der Megentita.
Mepublit S. 478 f.; der Kritg gegen
Waragung S. 479 f. Braunichwelg, Entthronung ber Dynaftie Br. burd Rabojeon L. 7. 436. Braunfcweig, Revolte (1830), 8. 111 f.; Br. nach 1849 8. 853. Brautgug in Die Rirche A. 7. 28. Bravo-Durillo, Gongales, fpan. Minifter, 8. 484, 486. Brea, frangof. General, 8, 208. Breby, öfterreich. General, 8. 249. Brenbel, Albert Beinr., Maler, 8. 558.

Brentano, Clemens, Dichter, 8. 525. Brentano, Loreny, Abvotat, Mitglied ber beutiden Rationalverfammtung, 8. 285. Breecia bon Dabnau bombarbirt 8. 812 f. Cresiau, Rapitulation (1896), 7, 484.
Brefeuit, Baron be, Minigher Lubuigs Burbeslag, ber deutige, 7, 621; Aufstein, Jules Maier, 8, 357.
Bretonilder Rub in Haris 7, 77, 87.
Bretonilder Rub in Haris 7, 78, 87.
Bretonilder Rub in Haris 7, 78, 87.
Bretonilder Rub in Haris 7, 87.
Bretonilder Rub in Haris 8, 857.
Bretonilder Rub 1, 858.
Bretonil erreiouiquet Riub in Paris 7. 77, 87, Prezé, Warquis von, franzőf, Großcere-montenmeifter, 7. 43, 58. Briand, franzőf, General, 8, 515. Brieg, Rapitulation (1806), 7. 434. Brienne, Egladt bet (1814), 7. 595. Bright, engl. Minifter, 8. 482. Brigibo, operreich. General, 7. 232. Brignole, Giacomo, Doge von Genua, 7. 240. Srignole, Giacomo, Doge von Cenua, 7. 240. Brill, Preils, Begeochieter, 8. 266. Brillot, Jean Vierre, 7. 42, 75, 100, 102—104, 106, 126. Bripte, preils, Dauptmann, 7. 434. Brody, Edmingetlandt in, 7. 546. Broglie, Waridall won, 7. 57 [. 67. Broglie, Waridall won, 7. 57 [. 67. Broglie, S. Broglie, Achille Charles Leonce Bictor. Sergog bon, Minifter Louis Bhilipp's, 8, 162, 166, 171 f., 174, 324. Bronitoweti 8. 82 Bronte f. Currer-Beal. Brongell, Gefecht bei (1850), 8. 350. Brosboll f. Etlar, 665, 8, 109. Brown, John, 8, 469. Browne, Charles, f. Warb.

Bouille - Capmany. Boulone, Saldbertebung Couls Appeleon 8, Britseright, ichnotic, point. Geheimbund, S. 179, 231, A. S. 232.
Bourbalt, franzöflicher General, S. 606, Britseright, S. 202–264, 266.
Bourbons, Müdlehr nach Granfreich (1812) Britseright, Franzöflicher B. Britseright, Franzöflicher Britseright, Franzöflich Maridall, 7, 254, 284 f., 304, 316, 370, Bugaco, Schlacht bei ber Rarthaufe (1810), Brunnet, (angó), General, 7, 241.

Brunnews Savon Philipp bon, rul,
induct in London, 8, 65.

Brüffel, das fönigl, Echieb, A. S. 12;
Butantel, Graf, foliand. General, S. 13;
Univertität 8, 26; — Recolution (1850)

S. 14 [...18 Zambfant & Bannestate)

S. 14 [...18 Zambfant & Bannestate)

S. 541. | Mat. | N. 469 Buches, Bhil. Benj. Jos., franz. Rammers Cabrera, prafibent, 8. 204. 86, 68 Buchhandler, fliegende, 8. 255. Caeault, Buchhols, preut. Gefandter in Barichau, Diagors, pring. 7. 181—183. Bubberg, ruff. Minifter, 7. 407, 442, 462. Bubblimeper-Beiring 8. 255. Buell, nordamerian. General, 8. 465. Butan, fotolunterian, Serieda, & 312, 175, 179 f., 193—195, 209, A. S. 193; nach ber Schlach an ber John T. S. 178. Butareft, Friede von (1812), 7. 548. Bulgarien als suscräner Staat von der Braun, Grof, in Bonn, 8. 188. Braun (aus Köelin), Migl. ber deutschen Bull-Aun, Gefecht am (1861), 8. 461 f. Rationalderfammtung, 8. 224. Bull-Run, Gefreda an (1861), S. 461 f.

Bullow, Herberth Bullsein von, Oraf von Cagliorite 7, 27.

Dennewit, Preifs, General, 7, 445 f., Cagliofire 7, 27.

Dennewit, Preifs, General, 7, 445 f., Cagliofire 7, 27.

Dennewit, Preifs, General, 7, 445 f., Cagliofire 7, 27.

Dennewit, Preifs, General, 7, 445 f., Cagliorite 7, 27.

Calland, Francis General, 7, 259

Bullow, Advisor Special Company of Cagliorite 7, 27.

Calland, Francis General, 7, 259

Calland, Carlon, Carl Bulow, Deinrich bon, preug. Staatsmann, 8. 21. Bulow-Cummerow, Ernft bon, 8. 142. Bulwer, Edward Lytton, Echriftfteller, 8. 682. Bumaga, Prophet in Rabplien, 8. 180. Bund ber Jungen 7. 636. Bund, bentider, 7. 621; Reformverfuche und, beufiser, 7. 621; Reformserfued; 619, A. 7. 307; 8. 430 f., 440; — Rordbeuffer (1800) (dambon, Mitglieb de franzél, Rational-7. 414 f.; (1866) S. 436 f.; Etgel beis-leiben A. 8. 430; Mitchell, S. 102; Kuf-leiben A. 8. 431; Mitchell, S. 102; Gambridge, Chrigg von, Sofn Georg's III. Berhana (1848) S. 224 f.; Bischrichtelie.

ung 1850 S. 346 f.; der deutiche B. Dannoer S. 114.
nach 1849 S. 383; Blucht nach Augsburg Cambriele, franz. General, S. 516.
S. 456; — Bundedsagspalais in Iran. Cameron, engl. Koniti in Abeffinien, S. 483.
furt a. M. A. S. 111. Sunfan, Edwar, Bart Zoffas von , preuk.
Sunfan, Edwar, Bart Zoffas von , preuk.
Sunfan, Edwar, Bart Zoffas von , preuk.
Sunfan, Bart Blieger, Girifbrung biefer Benennung in Ganib, Laci Freiher von, Preuß, Minter.

Promiet, Gefecto dei (1800), S. 380.

Brougham, Herring, Grantiso Lavier de, [panisher Lavier de, Grantiso Lavier de, Grantis

Buteniew, ruffifder Gefanbter in Ron-

ftantinopei, 8. 56. Butler, norbameritanifcher General, 8. 465 f., 470. Burhomben, Friedr. Bilh. Graf, ruff. Ge-neral, 7. 198, 391 f., 394-396, 439, 457.

Byrou, Lord Georg Gordon, 7. 641 f., 8. A. 8. 17.

8 91 Ramon . Rarliftengeneral , 8, 86, 68 f.

Gacault, François, franzöf. Gesandter in Rom, 7. 221. Cabis, die Cortes in (1810), 7. 486 f.; C. von Maricall Sictor belagert 7. 486, 492.

Cabore, Bergog von, f. Champagny. Caboina, italien, General, 8. 494. Caboubal, Georg, Führer ber Chouans, 7. 168, 304, 354 f., 357; Bethaftung A.

7. 858. Caffarelli, Aug., franz. General, 7. 396. Caffarelli, Louis Marie Joseph Mazimi-lian, franz. General, 7. 259.

, Caillard, frangof. Gefandter in Berlin,

Calame, Aifgander, Mafer, 8. 657. Calber, engl. Admiral, 7. 367 f. Calbero, Schlacht bet (1800), 7. 387. Calboun, 304n, 8. 408. Calomatde, Graf, Han. Minifer, 8. 30—82. Calomat, Charles de, 7. 32, 34—86. Cambaceres, Jean Zacques Agab de, herzog von Parma, 7. 306, 309, 817 l., 356, 866-869, 875, 403, 514, 522 f., 600, 619, A. 7, 307.

Blegertening - Quirus Zeilier's, 7, 160.
Blügerfening 1, Benits Bleitey, Gurren Zeilier's, 7, 160.
Blügerfening 1, Benits Bleitey, Gurren Zeilier's, 7, 160.
Blügerfening 1 Entit Steffen and Muffolium 1, 2012, 160.
Blügerfen and 1 Ecutifoliand mach Muffolium 2, 7, 448, 163 f., 644 f., 665, A. 7, 665.
Bedieger 3, 364.

' Capobifirias, griech. Regent, 7. 648.

Garbairinis, grief. Megent, 7, 648.
Gappont, Girn, S. 33.
Gappont, Girn, S. 34.
Gargaiana, G. Galfagh, Girn, S. 35.
Gargaiana, G. Galfagh, G. Gappont, G. Gargaiana, G. Galfagh, G. Galfagh, G. Galfagh, G. Gargaiana, G. Gadad, G. Gargaiana, G. Ga

Garlos VII., Ipan. Prizerbent, 1. Montemotin.

Garlos VII., Ipan. Prizerbent, 8. 563.

Garlos VIII., Ipan. Prizerbent, 9. 564.

Garlos VIII., 1pan. Prizerbent, 9. 564.

5. 836. Carretto, Marchele bel, Minister, 8. 77. Carrler, Konventsmitgl., 7. 126, 148, 160f. Carstens, Asmus Jafob, Maler, 8. 649. Carta de Ley, die portugies, 8. 98. Carteaux, Jean François, frangof. General, 7. 213 f.

Caffagnae, franzöl. Bublizift, 8. 499. Caffam, Schlacht bei (1799), 7. 276. Caftanos, span. Insurgentenflihrer, 7. 474,

480. Caftel, öfterreich, Sauptmann, 8. 250, Maftel Franco, Schlacht bei (1805), 7. 387. Caftelnau, Graf, Abjutant Rapoleon's Ill.,

Cavaignac, Gugen, frang. General, S. 206,

doz 1., 405, A. S. 393. CamulportGaupur), Bekpelelen(1857), S.376. Caplus, Derzog von, 7. 67. Cazies, Jacques Ant. Warie de, Abgeordn. der frans. Rationalverfammi., 7. 76.

Gentralbermaltungerath für bie Lander be6 Rheinbundes 7. 567.

Centrumepartei bes beutiden Reichetage 8. 562.

Charriften, bie engl., 8. 106 f. Chartran, frangol, General, 7, 619. 

Chafteler, Gabr. Marquis von, öfterreich. Generat, 7, 496, 499. Chateaubriand, Franç. Mug. Bicomte de, Schriftkeller, 7, 637, 662, 8, 170, 822,

536, A. S. 536. Chateauneuf, Gefecht bei (1870), S. 514. S. 477.
Galti, Ghambattling, Tribier, S. 388.
Galtiglione, Edidadt bei (1796), 7. 231.
Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtiglione, Galtigli Chateau: Thierry, Echlacht bel (1814), 7. 596.

Chinoc, Rhanat, S. 374; ruff. Expedition 8. 226. Colombey, Gefech Det (1870), S. 608. Detrictle S. 664. Gefech Det (1870), S. 608. Gefech Det (1870), S. 608. Der franz, Kationaterrammit, 1, 10.
Gerfart, Effidik der Austral anflätt ber, Molovidt, Joseph, vollt. General, S. 30.
Annatteid, 7, 650.
Genralgeroult, (Inflegung der provijor., in Feutlickand), (Inflegung der provijor.), in General, S. 416.
Generalgementlungsseit, blie die Generalgementler, Etampolis Germann, 2008.

gog bon, 7. 257 Chotfeut. Brastin, Charl. Lanre Sugo Theob.

Holera B. 28, 171. Cholera B. 28, 171. Cholet, Riederlage der Bendeer bei (1793),

S. 502. Geratti, Ginl., Bilbaner, 7, 345. Geratti, Ginl., Bilbaner, 7, 345. Geratti, Ginl., Rin. Giocadi, 7, 42. Geratti, Ginl. Rin. Giocadi, 7, 42. Geratti, Ginl. Rin. Giocadi, 7, 42. Geratti, Ginl. Rin. Giocadi, 7, 43. Geratin. Rin. Ginl. R

Champagny, Eraf Jean Babt. Rompire be, Chruloto. Stephan Meganbrowitjd, tuff. Press, verson von Cabore, 7, 403, 462 [., 472, General, 8, 300, 266, 650, 650, 650, 650, 650]

Eintra, Konbention von (1808), 7. 475. Eisalpinische Republit 7. 240, 246, 233,

276, 314 f., 342. Cispadanische Republik 7. 246. Ciudad Robrigo von Wellington erftürst

S. 846. 2021 Ricolas Marguerite, 7. Charloire, Gemahin Ruiter Mariminan s. Claret, L. 150 L. 156, 220, 226, 236. Don Merito, N. 476 f. A. S. 473. Claret, Gater, Eckstbater der Romana 222-244, 247, 310, 367 f., 619, A. Sartineriburger Koncention (1906) 7. 437. Machinel II. don Education, Ortogo for Herica, S. Claret, S beim IV, bon England. Elarendon, Georg Bill, Fred., Lord, engl. Minister, S. 356, 359, 870 f., 390, sot. Claret, Bater, Beichtvater ber Königin Nabella II. don Spanien, S. 485, 487.

Clerte, Barlier Rogewith, . . 225. Clerbaux, Regergeneral auf hapit, 7.342. Clerb, Diener Ludwig's XVI., 7.1105, 184. Clindant, franzo, General, 8. 021. Elinquali, rungol, wentrui, o. 221. (1009, 2100 daris), 7. 89, 103, 126, 182. (108vis, Dorf bel Jena, 7. 423. (1016), 61., A. 7. 459. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (1017), 81. (101

Cobengl, Graf Lubwig, 7. 197, 246, 248 f.,

S17—320, 381, 495. Gobenst, Graf Bhilipp, 7, 272. Code civil 7, 366; C. Napoléon 7, 209, 277. Gobrington, Lord Edward, engl. Abmiral,

Cohneto, Bubtistis, 8, 256, 270.
Cohech, Bubtistis, 8, 256, 270.
Coto-Parbor, Gelecht bei (1864), 8, 470.
Colectidge, Samuel, Olcher, 8, 550.
Coletta, italien. General, 7, 685.
Colleg, Lord Garret, Graf von Mornington, Mornington.

Collin, öfterreich. General, 8. 156 f. Gblaramenti, Rarbinal (Babit Bins VII.), Gollingwood, Drob. engl. Whitting, 7, 289.

Gbleradeo, Wolfrenhillhand D. (1796), 7, 228.

Gbleradeo, Wolfrenhillhand D. (1796), 7, 228.

Gblind, Selliam William, General Marie, Romenthemity, Seneral Warter, Semeral Marie, 10, 100, 103, 126, 148, 184.

Gaodigner, Gugen, frans. General, s. 200, Supercase, Southernance, South

Colombed, Gefraf Det (1.212), S. 200. Coloma-Cefari 7, 212. Colomados, Bartei in Uruguah, 8. 478. Columbia, Republif, 7, 633. Combes, franzof. Oberft, 8, 74.

Comonfort, Ignagio, Brafibent von Rerite, 8, 473

5. 473.
Gomte, August, S. 188 f.
Condo, Span. General, S. 487.
Condo, Span. General, S. 487.
Condo, Eudwig Sofesh Bring von, Campt
ber frang. Emigranien, 7. 168.
Condorret, Circondit, 7, 126.

Ghaffin, Boumeffer, S. 549.

Gheitinen August, Ering von Haften, Schriften August, Ering von Eparten, Ering Gonfeiene, Heiter, S. 534.

Gard D. Christin Zoring V. Zohn D. Serzoge Ghriften, Schriften Dentition, Schriften Dentition, Bartet in Epanten, S. 53.

Gard Christing, Schriften Schriften, Schriften Schriften, Schriften Schriften, Schriften Schriften, Schriften Schriften, Schriften 
Coppyn, Baron be, S. 18. A. S. 19. Corban b'Armont, Marie-Anne Charlotte be, 7. 140, A. 7. 140.

7. 140, A. 7. 140. "Gorbelier, ber alte", Journal Desmoulins', Dansig, Freisaat, 7. 181. (1807) 7. 434, 445 f. 7. 151.
Gorbeliers, Stub ber, 7. 88, 108, 110.
Gormenin, Steen be, 8. 170.
Gormenin, Steet bon, Maler, 8. 184, 219, 551 [1, 556, A. 8. 134 u. 551.
Gormbodis, Osob Gharles, Sightfonig bon Yelonb, 7. 822; Minifer 7. 859.
Gormbodis, Bill. Mann, Graf von, engl.
Momital, 7. 888.

Momiral, 7. 388. Coronini, öfierreich. General, 8. 444 Sarvanii, Sterracia, Gentral, S. 444.

Goverte, Birgermeiniertun off sending, S. 503.

Governe, Birgermeiniertun off sending, S. 503.

Governing, (Edith, Raader), Schriffit, S. 52.

Governing, (Edith, Raader), Schriffit, S. 52.

Governing, (Edith, Raader), Schriffit, S. 52.

Governing, (Edith, Raader), S. 119.

Governing, (Edith, Raader), Governing, Governing, C. 2016, C. 119.

Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing, Governing,

Courbière, L'Homme de, General, Kom-mandant von Graudenz, 7, 434, Courier, Baul, Schristfieller, 8, 587, Couthon, Georg (Ariftides), Konventémitgl.,

7. 102, 126, 139, 146, 156, 158 f. Cowley, Lord, 8, 399. Graomie, Treffen bel (1814), 7, 597. Gröhl Joher Ind Er, mobiler 8, 398.
Gremer, Jacobus Jan. Grefield, 8, 516.
Gremer, Jacobus Jan. Grefield, 8, 516.
Gremer, Jacobus Jan. Grefield, 8, 533.
Gremetur, Jacobus Jan. Grefield, 8, 603.

Triffaldt, Aentraljetrear, 8, 403.
Erffaldt, Aeddinaf, 8, 315.
Etome, John, Maler, 8, 557.
Elanyl, Lodist, ungar. Minifer, 8, 296, 300.
Techanic Cubires, franz, General, 8, 74, 76.
Eucha, Don Gregorio de la, ipan. General, 7. 484, 486.

8. 418. 5. 418. Enftine, Abam Philipp Graf, frang. General, 7. 124, 143; Empfang in Maing 7. 124, A. 7. 123.

Euftossa, Ediacht b. (1848), 8. 309; (1866) 8, 453.

8. 403.

There are England abgetreten 8. 564.

The Et., Gouvion, I. Gouvion,
Gantotybli, Jüli; Aldom, 7. 381, 396,
407, 662, 8. 30 ft, 34—36, 38, 40—46.

Gereth, Johann, 8. 138, 40.

Gereth, Johann, 8. 138, 40.

Daenbeis, herm. Wilh., holland. General, 7. 284, 844. 7. 284, 344.
Dahimann, Krof. Friedr. Christoph, 7. 657,
6. 128, 232, 237, 237, 285, 345,
Dahn, Setty, Schrifter, 8. 629.
Daine, belg. General, 8, 25,
Daine, belg. General, 8, 26,
Dalberg, Karl Freiherr von, Vrimas der
bentigen Kircke u. Kurerglanzier, 7. 363,

409 f., 412; Großberg, bon Brantfurt 7. 409 f., 412; Großberg, bon Frankfurt 7.
598, A. 7. 88-ffc bes Bor, 7. 600.
Dalgerg, Burd, Reffc bes Bor, 7. 600.
Dalgerg, Burd, S., Schriffteller, S. 834.
Dalbouler, Serb, S. 60.
Dalmaiere, Percay bon, 1. Soult.
Damas, neapolitan. General, 7. 401.
Damas, neapolitan. General, S. 290, 292
Damlainel, magar. General, S. 290, 292
Damlainel, magar. General, S. 290, 292
Dalling, S. 626, 500.
Dalling, S. 626, 500.

fciff A 7. 626. Dampierre, Marquis pon. 7. 96.

Dammemont, Charles Marie Eraf, frank.
General, S. 175.
Beneral, S. 175.
Biemart, die Engländer vor Kopenhagen
7. 435 f.; dän. Aruppen 1806 A. 7. 487;
Bundesezetution in Holstein S. 431 f.;
ber Schiedug-Hollein sche Kriegs, 433 f.;

Berhalten im Rriege von 1870 8. 608; Deffalines, Jalob, Regergeneral auf Dapti,

Dantican, General, 7, 170.
Dantical General,

113 f., 120 f., 126 f., 184, 136-138, 142, 146 f., 151 f., A. 7, 79; Tob A. 7. 153. 7. 454; Eroberung

(1607) 7. 434, 446 f.
Danisja, Gergog von, f. Cefebrer.
Targo, Dorf im Raufalus, 8, 51 f.
Dorthe, frans, Rommunit, 7, 225
Darth, Graf Pierre Ant. Bruno, frans.
General, 7, 550.
Daubigm, Ghartel, Waler, 8, 557.
Dauben, Mifons, Eductificitier, 8, 588.
Daument, Mifons, Eductificitier, 8, 588.
Daument, Mifons, Eductificitier, 8, 588.

Daumesnil, Bierre, frang. General, 8. 164.

550, 568, 572, 582, 584, 593, 616, 650, A. 7, 497,

Deat, Frang, 8. 152, 247 f., 289, 429. Debrecgin 8, 294.

Lebry, Jean, frons. Gesanbterauf b. Longreß zu Rastatt, 7. 249, 275. Lecaen, Charles Matth. Jib. Graf von, franzöl. General, 7. 319. Lecams, Kikrander, Maler, 8. 556.

Percases, Gile Bergog von, frang, Minifter, 7, 650 f. Pechamps, Graf, frang, Minifter, 8, 192 bon ber, hannob. Webeimrath,

Decres, Denis Bergog von, frang. Abmiral,

Delacroig, Engen, Maler, 8. 555. Delacrofe, Baul, Maler, 8. 555. Delavigne, Cafimir, Dichter, 8. 557. Delebelle, franzöf. General, 7. 242. Delegation, Berein in Warfchau, S. 411 f. Beleffert, franzof. Abgeordneter, 7. 659. Eelfose, Mug. S. 18. Delhit, Australia

Demagogenverfolgungen 7. 631. Ermbindfi, Scinrid, holm, Greeral, 8, 38 bis 40, 42 f., 290 f., 299.
Tembondfi 8, 38.
Tembondfi 8, 36.
Temophilus f. Rotter.
Temorpille 7, 345.

8, 521. Deniffow, ruff, General, 7, 187, 190, 276.

| Seniffon, rulf, General, 7, 187, 180, 276, | Section |

118f.; Mitliftung bes deil. Möm. Mclickel 7. abs f.; Editlaritationen und Webla-nittunger. 3:60-885; Imrez Ruhfand-nach der Auflöhung des Melches 7. ass.; Som. Mclicke 7. 469; Suber des Schl. Mom. Mclicke 7. 469; Suber des Schl. Mom. Mclicke 7. 410; Sampf und högli Kruchkel 7. 415; Gröchung Orfettericks 1869 7. 499 f.; Breußens Gripartung 7. 2391; Artiblijarischlagus der Kernsen und Muffen 1818 7. 557 f.; Mampl der größen Millana acent be Maulentilike derrichtig Milian gegen die Napoleonische Derrschaft Miliang gegen die Napoleonische Derrschaft 7. 575 f.; Befreiung 7. 593 f.; Errich-tung des Teutschen Bundes 7. 621; Epoche ber beiligen Allians 1815-1830 7. 627 f.; D. jur Beit bes Deutichen Bundes (1816 D. jur Zeit des Beutschen Bundes (1815) bis 1866 k. 7. (Schiub); Etwegungen 1880 f. 8. 111 f.; die Weartion 8. 123 f.; polittliche Cypti 8. 148 f.; dos Eturmjahr 1848 8. 211 f.; die Protifortific Erittal-gewall 8. 283 f.; dos preiß, Märzminific-stima 8. 283 f.; dos preiß, Märzminific-tion 8. 283 f.; dos preiß, Märzminificrium 8. 253 f.; Aufruhr in ber Bfala unb in Baben 8, 284 f. ; bie Reaftion 8. 341f.; bas Treifonigsbindnif 8. 341 f.; Felb-sug 1849 in ber Pfals und in Baden 8. 342 f.; Biederherstellung des Lundestages 342]; Betoreperficung des Bunostages 8. 346 f.; Rengeftaltung 8. 421 f.; ber Rordbeutiche Bund 8. 406 f.; der Rrieg mit Frankreich (1870) 8. 500 f.; die frang. Rriegserflarung im Reichstage bes Rorb. beutiden Bunbes A. S. bot; Bieberauf-richtung bes beutiden Raiferreiches 8.

Beifening der Friedenspraliminarien gu Berfailles A. S. 521; die neuefte Beit 8. 561 f., 564 f.; — Bautunft 8. 558 f.; Bilbhauerfunft 8. 550, 554; Literatur 8. 524 f.; Malerei S. 550 f., 555 f., 558 f. Deutschland, bas junge, 8. 127, 524; Dichter

495 f., 517; Broflamirung bes beutichen Raiferreiches 8. 518 f., T. 8. 518; Unter-

bes jungen D. 8. 527 f. Devaux, belg. Teputitrer, 8. 22. Devm, Graf, 8. 150. Tesimalsphem 7. 146.

Degloffen, Graf Lurel, 8. 152. Dialefthichlung, die beutsche, 8. 528 f. Dialefthichlung, die Gempecinado), span. In-

2103, Wattin (t Empetinabo), pan. In-ingenemilbert. 7. 482, 490. 2103, Sactific, Meler, 8. 556. 2103, Borfitto, meritan Meneral, 8. 476 f. 210thunil ber nenelen Seit: angloomeri-tanide 8. 531 l.; Saniide 8. 534 f.; Semijde 8. 524 l.; englide 8. 536 f.; Iransbilde 8. 535 f.; italiemide 8. 536 f.; Iransbilde 8. 535 f.; italiemide 8. 536 f.; niederländiche 8. 638 f.; norwegische 8. 635 f.; österreichische 8. 627; ruffische 8. 641 f.; schwedische 8. 634; spanische 8.

540; ungarifche 8. 536; plamifche 8. 538 f.; — Dialettbichinng 8. 528 f. Ermfert, Derft, Rommanbant von Belfort, Didens, Charles (Bog), Schriftfteller, 8, 8, 521.

Domit bon Schill befeht (1809) 7. 502. Donaufürftenthamer, ruff, Bolitif in ben, 8. 58; Belehung burch Rubland (1858) 8. 338; Raumung S. 360 f.

, Graf Muguft Deinr. Derm. bon, Dönhoff 8. 268.

Doppet, François Amebie, frang. General, 7. 214

7. 24.
27. Dermerg, Chrift gerb. 2811b, Rajpar bon, 7. 591.
28. Thermerg, Chrift gerb. 2811b, Rajpar bon, 7. 591.
28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 28. Sept. 29. Sept. 28. Sept. 29. Sept. 29

Dreug, Gefecht bei (1870), 8 514. Drofte gu Bifdering, Freiherr Clemens Auguft, Ergbifchof von Roln, 8. 180 f., 187, A. S. 189.

565, 571, 462, Dropien, Joh. Guft., S. 285. Trufen im Libanon S. 417. Dichaufi, ind. Königreich, S. 376. Dichelal-Eddin, Lehrer Schampt's, S. 50 Dubarry, Madame, Maitreffe Ludwig's XV., Dubienta, Colacht bei (1792), 7. 177.

Dubreton, frangof. General, 7. 492. Duca, Baron, öfterreich, heerführer, 7. 577. Duca, Chef ber öfterr. Geheimpoliget, 7. 578. Dudwis, Arnold, beuticher Reichsminifter, 8. 235.

Dudworth, Gir John Thomas, englischer Abmiral, 7. 444. Nomital, 4. 444. Ducos, Noger, Abvotat, Mitglied des Direk-toriums, 7. 292, 297 f., 300, 302 f. Ducpetiaux S. 18. Ducrot, frand. General, 8. 818.

Dubem, Konventsmitglieb, 7. 164. Tuban, Konventsmitglieb, 7. 164. Tumanoir, franz. Schiffefapitan, 7. 890. Tumas, Alegander, Schriftfeller, 8. 637 f. Dumas, Alegander, Sohn, 8. 538. Dumas, Graf Matthieu, franzof. General,

Dundas, engl. Minifter, 7. 322. Dundas, Sir James, engl. Abmiral, 8. 868. Dunin, Martin bon, Ergbifchof bon Bofen

Dubont, Bierre, frans, Beneral, 7, 474.

 Tragetidam,
 Sieberlage (1981).
 7.60.
 Parker,
 Rerich (1881).
 7.81.
 Merchanter,
 8.85.
 Parker,
 Rerich (1881).
 Rerich (1881).
 8.82.
 Parker,
 Rerich (1881).
 Resident (1882).
 Resident (1882).
 Resident (1882).

Egalite, Burger, f. Orleans, Louis Philipp, Drug, Gefch bet (1870), 8-314.
Drolle 318 (fiftering, Breither (General Magailt, Cephificpe) pour Rolls, 8-130.
Drolle 4, 3can Bopt., Pollmeriker in Certain Michael 1, 3can Bopt., Pollmeriker in Certain Bussel, Gerindott, 3can Mondat in Grittingen, Schoff, 7-36, 128, 225 (Schemberl, 3ch. den, 3c

222, 254. 223, 234. Cichiann, preuß. Minister, S. 221, 265. Cichiādet, Ģergog v., f. Beauharnais, Eugen. Cinbeder Bertrag (1830) S. 119 f. Cinsteder, Graf Dettev, fächf. Minister, S. 115 f.

Gifenbahn, erfte, in ben Berein. Staaten 7. 626. Gifenftud, groeiter Bigeprafibent b. beutichen

Rationalversammlung, 8. 284. Giferne Rrone, Orben, 7. 877. eiferne Krone, Croen, 7. 566, 8. 602. Eiben, Anfel, 7. 601. Eiberzoglühmer f. Schlesvig-Holfein, Eibing, Einbrid zwiichen Frantreich und Perfien zu (1807), 7. 445. Eibfonvention (1803) 7. 352.

Minifter, S. 2009. Etanistas, franz. Eldbingen. Schaab bet (1802), 7, 382.
Tulour, Billetin Ceiner, fewels. General, Ugin, 2009, engl. Bevollmach. in China, Openeral, 7, 214.
Tuloum Jerus Cana Franz. Coquille, franz.
General, 7, 214.

Eliot, George (Mary Linne Evans), Schrift.

ftellerin, 8. 632. Etifa, Huffin von Lucca, Großherzogin b. Toscana, f. Bonaparte, Etifa. Etifabeth von Frantreid, Bringeffin,

7. 334.
Tumoart, franzöf, Abgeordneter, 7. 243.
Tumont, belg. Bildof, 8. 663.
Tumourte, Bartel Pranzois, 7. 166.
122, 124, 124, 128, 138, 178 f., 364.
Tillo Bartel Pranzois, 7. 166.
Tuncombe, Zbomas, engl. Parlamensimi, 200 Mills and 3. 7. 831.
Tuncombe, Zbomas, engl. Parlamensimi, 200 Mills and 3. 7. 831.
Tumourte, 200 millogr, 7. 322.

Elfaß an Deutschland abgetreten (1871) 8.

nnb Gweien, S. 131, A. S. 131, C. 131, A. S. 131,

Emmerich, Anbreas, Oberft. 7. 806. Empecinabo, el, f. Diag. Martin.

Dupont von der Eure, Jacques Charles,
1, trans, Minifert, S. 162 f., 166, 176,
199—201.
Düppeler Schausen, Grühltmung (1849), 81,
351; (1840), 8, 434, T. 8, 454,
Dupeat, Packel, Frans, Abgeordneter, 5, 208,
Dupupttru, Buill, Arg, f. 651,
Duronde, John C. S. 164,
Dupuptru, Buill, Arg, f. 651,
Duronde, John C. S. 164,
Duron, M. Gerez Cope von Genna, 7, 267,
Duro, W. Genna, 18, 267,
Duro, M. Genna, 18, 267,
Duro Rapoleon's I. gegen E. (1896) 7, 437; E. im J. 1807 7, 444; Expedition mad Waldperen (1809) 7, 513 f.; Beitritt jur Alliang gegen Napoleon 7, 675 f.; Krieg mit den Bereinigten Staaten (1812 f.) 7. 623; Bergrößer, burch ben Biener Rongreß 7. 620; E. nach den Rapoleonischen Kriegen 7. 668 f.; Parlamentsreform 7. 668 f.; 668 f.; Bartamentswahl 7. 668, A. 7. 668; Agitation 1829 f. 8. 99 f.; Reformgefetgeb. 8. 102; Emportommen bes Rabitalismus 8. 104 f.; ber Opium lrieg 8. 876 f.; ber Krimfrieg 8. 355 f.; Krieg mit Perfien (1856) 8. 874 f.; ber inbifche Aufftanb (1857) 8. 875 f.; ber inolige Mulland (1867) S. 375 f.; der engl.-franzöl. Arieg gegen China S. 377 f., 381 f.; Expedition nach Merito S. 474; Arieg gegen Abessinien S. 481; Reutralbität im Ariege von 1870 S. 503; die neueste

Beit 8. 564; — Literatur 8. 530 f. Raferet 8. 567 f. Ente, Rahel von, 8. 527. Entrajues von, 8. 527. Entrajues, Kraf b', 7. 241, 244. Edivős, Baron Joseph, 8. 184, 248, 585 Erbe, Saupt b. rothen Republifaner, 8 Erdmann, Emil, frang. Edriftfteller, 8. 639 Erfurt, berfprengie Truppen nach b. Schlach bon Jena in E. A. 7. 427; Rapitutation (1806) 7. 426; Raifertag (1808) 7. 476 [... Unionereichetag 8. 845 f.; Eröffent beffelben A. 8. 841.

- Literatur 8, 530 f.;

begleiben a. 3. 348. Ericfon, John, Ingenieur, B. 464. Erite, Bergog bon, I. Melgi. Eriwan von Bastewiisch eingenomm. (1887)

7. 647. Ernft II., herzog bon Sachien-Roburg, 8. 285, 518.

Ernif Ruguft, Bergog von Cumbertand, Bruber Bilbelm's IV. von England, Bruber Bilbelm's IV. von England, Spring von Hannover, S. 127 f. Cfoke, Benjamin Dermann, Maler, S 556. Escobedo, merifan, General, S. 477. Gecolquis, Don Juan, fpan. Ranonitus,

7. 467, 469. Eipartero, Don Balbomero, Graf von Lucjana, herzog von Bittoria, 8. 88 bis 90, 485, 488, A. 8. 69. Espinafie, Eiprit Charles Warie, franzöl.

Gugen Beaubarnais, Bigefonig b. Reapel,

f. Beaubarnais. 1. zeaugatrats.
(\*\*Tegen, der zeigen, der b Rapoleonifchen Rriege 7 879 f.; Mittel-europa im Sabre 1811 K. 7. (Schluft);

bem Frankfurter Frieden von 1871 K. Bieschi, Jojeph, 8. 174; F.'s Attentat A.

8. (Goluß.) 8. (Solus.) Evans, Mary Anne, J. Eliot. Evoramonie, Bertrag von (1634), 8. 97. Ewald, Prof. Georg Deinr, Aug. v., 8. 128. Exallados, Partet in Spanien, 7. 632, 636, S. 84 f.

Ercelmans, Remi 3of. 3fid., frang. Beneral,

7. 474, 608, Egnobles, Abelige jur Zeit der franz, Re-volution, 7. 142. Oplan, Preußich-, Schlacht bei (1807), 7, 439 f.; Murat's Angriff A. 7, 441. Eplert, Bifchof, Rutemann Friebr., 8. 140. Ennard, Bantier in Genf. 7. 641.

Fabbri, Graf, papftl. Minifter, 8, 309 f. Fabre D'Eglantine, Phil. Frang, Ragaire, Theaterdichter, 7. 108, 115, 126. Fabritarbeitengefe, das engl. (1884), 8, 102. Fabvier, Charl. Ric., frans. Cberk, 7, 641. Fableranh, Diditer, 8, 584. Faibberb, frans. General, 8, 516 f., 520. Failly, be, frans. General, 8, 506, 508.

Faldenftein f. Bogel von Saldenftein. alt, Abaib. , preuß. Ruitueminifter, 8. 562. Falloux, Berd. Alfr. Bierre be., frangof. Minifier, 8, 324. Fanti. fardin. General, 8, 402.

arragul, David, nordameritan. Commo-bore, 8, 465—470, A. 8, 465. bore, 8. 466—470, A. 8. 466. Farre, franz. General, 8. 515. Faure, Konventsmitglied, 7. 129. "Haufi" von Goethe 7. 541. Fauftin I. (Soulouque), Kaifer von Hapti,

8. 478. Favrat, Fr. Undr. v., preuß. General, 7. 190. Havre, Julius, 8. 835, 512, 520 f., 661. Happoult, frans. Gefandt. in Genua, 7. 240. Hagy, James, 8. 159. Februarrevolution 1848 8. 183 f., 189 f. Feber, Sefrelär in Regensburg, 7. 362. urg, Stubent, 8. 222, Feith, Rhijnvis, Dichter, 8. 538. Beldfirch, Schlacht bei (1799), 7. 274. Felinsti, Brof., Erzbifchof von Warfchau,

8. 412 Felir, Elifa Racel, f. Racel, Felire, Dergog von, f. Clarfe. Fenierbund 8. 482.

Genner von Gennenberg, Guhrer ber pfals. Infurrettion, 8. 284. Jeraub, frang. Deputirrer, 7. 164, 166. Jeran, frang. Oberft, 8. 329.

and, Bergog bon Braunichweig, preuß. Geldherr im Siebenfähr. Ariege, 7. 119 f., 122–124, 161, 607 f.; vor Balmy A. 7. 122. Berdinand IV. (I.), Sohn Karl's III. von

bon Spanten, 7. 467-472, 632f., 638 8. 80 f. 8. 80 7. Berbinand, Erzberzog, Grobberz, v. To 8 - cana, 7. 884 f., 502, 608, 621. Bere Champenoife, Gefecht b. (1814), 7. 598. berntorn, Anton, Bilbhauer, 8. 554. hernforn, Anton, Bildhauer, S. 554. herrara, Universität, S. 68. herry, franz, General, S. 328, 331, 497. hersen, Graf Arel von, 7. 94, 192—194, 200, 204, 468.

Beich, Jojeph, Rarbinal, 7, 207, 213, 370. 374, 404, 410, 524, 527 f., 8. 318. Befi, ruff. General, 8. 50. Reft bes bochften Wefens in Baris 7, 164;

Wobspierre am Tage besselben A. 7. 165. skrieties, Grof, siberreid, General, 8. 444. feth Alt, Schah von Berssen, 8. 599. skruethad, Allielm, Waler, 8. 599. skruitlat, Catone, Schristeller, 8. 598. skriitlat, Catone, Schristeller, 8. 538. klalin, Berssen, 596. dict., 396. Gottlieb, 7. 116, 541, 672, Å. 7. 541.

Alltitrirte Beltgeichichte VIII.

Renordnung nach d. Rapoleon. Ariegen Ficter, Jof., bad. Republikaner, S. 230, 286. 7. 603 f., 620 f.; Eewegungen feit der Ficanelmont, Karl Audio. Erof v., öftere. Julitredvlution S. 8 f.; Kulteleuropa n. Michierpräfibent, S. 240 f.

Bilangiert, Carlo, neapolitan, General, 8. 813 f.

indenftein, Graf (1808), 7, 540. indenftein, Graf, Flügeladjutant Ronig Bilheim's von Breugen, 8. 446, 448,

Bilbelm's bon Breußen, S. 418, 448, finnliche Literaturgelfülghof! S. 584, finnliche Literaturgelfülghof! S. 584, finnliche Literaturgelfülghof! S. 684, finnlich Literaturgelfülgen, 7. 456 f.; S. mit Mußland bereimig! 7. 620, fixmont, Edgeworth bon, 1. Edgeworth, flüghof. Dr., Wazi, S. 216. Edgeworth, John, 7. 626, flüghoffend, Pellogi bon Little-Rock, 8. 492.

pherbert, Laby Marie Anna, 7. 664 Fibjames, Sergog Eduard von, 8. 170. Klahault, Graf von, General, 8. 331. Flahout, Graf Aug. Charl. Jos., Gesandter in Berlin, 8. 42

in beriin, 3.42. Klandrin, Jean, Maler, 8. 565. Klaffian, Gattan de Ragis von, französischer Staatsmann, 8. 29. Flandert, Euskav, Schriftsteller, 5. 588.

30hn, 8, 549. Harmann, Bleffelles, Borftand ber Barifer Raufmann-fcaft, 7. 68.

Heuriot, Waire von Paris, 7, 152. Heuriot, Waire von Paris, 7, 162. Heurus, Schlachl bei (1794), 7, 166. Kleuru, Emil, Adjutant Louis Rapoleon's. 8. 328, 340.

Flies, von , preuß. General , 8. 441 , 452. Flocon, Ferb., frang. Bubligift, 8. 199, 200 f. hiorens, Briede von, 7. 820, 3000, 3000 Italien 8. 406. Riores, Präfident von Uruguay, 8. 478 f.

Fioriba, bas fpan. St. von ben Berein. Staaten erworben 7. 623, Blotow, Friebr. von , Romponift , 8. 547. Blottwell , Eb. Beinr. , preuß. Minifter, 8. 141, 421 f.

Ripgare - Carlen . Emilie . Schriftftellerin. 8. 584. Sollenius, Abelf u. Rart, 7. 680 f. Folh, frang. Oberft, 8. 62. Jong Junfan 8. 880.

Bontalnebleau A. 7. 521; Bundniß von F. awifden Franfreich u. Tanemart (1807) 7. 456; Bertrag awifden Franfreich aminem Branteid u. Tenemort (1807) 7. 468; Bertrog auslichen Frontreich und Spanien (1807) 7. 463; Rontorbat bon R. (1818) 7. 827; Gentanes, Sonis Brarquis, Brößbent bes gefehgerbend nöberes in Brantt, 7. 366; Fronteina, Thereice, 7. 148, 158, 159, 128. Borry, Bröberic, frans, General, 8. 384, 884, 475;

Forfter, Georg, Raturforicher, 7. 124.

144, 156, 160 f. Jourier, Rarl, 8. 186 f.

Bourqueux, frans. Inanzminifter, 7. 36. For, Charles James, engl. Minifter, 7. 389, 349, 404 f., 408, 444, A. 7. 406, Boy, Maxim. Sebaft., franz. General, 7. 489, 492, Ara Diavolo (Michel Begga) 7, 278 f., 402.

7. 470, 472, 8. 61. Franch, Buchhändler, 8. 124.

grandy, Sudganier, S. 128.
Frantfurt a. R., Mediatifirung (1806) 7.
411; Atlentat (1833) S. 123 f.; Eurum auf die Konfladierunde A. 8. 125; Septemberauffiand (1848) 8. 236 f.; Hüfteitag (1863) S. 430 f.; Einver-leibung in Preuken 8. 455; Friede von

(1871) S. 521 f.; — Bunbestagspalais
A. S. 111; Baulestrage S. 229, A. S. 231,
Trantreid, Revolution u. Bequebit 1739
bis 1795, 7. 3 f.; Uriaden ber franzöf,
Revolution 7. 6, f.; ittera. Bemegung
jur Reit Quabulg's XV. u. XVI. 7. 6 f.;
itterar. Eatons 7. 6, A. 7. 5; Eaton
auß ber Mitlangsgeit ber Regierung Bubmar's XVI A. 7. h. Selchunger u. wig's XVI. A. 7. 6; Beziehungen zu Mordamerita 7. 8 f.; Erinnerungsme-baille auf die Allianz mit den Reusenglandstaaten A. 7. 8; innere Berhältniffe bor ber Revolution 7. 9 f.; bie brei Stanbe 7. 9 f.; Bertreter berfelben bri Sidnbe 7. 9 f.; Bertreter berfelben A. 7. 11; Geiftlichkeit im 18. Jahrh. 7. 9 f.; Webl 7. 11 f.; Refibeng eines großen herrn A. 7. 13; Brautzug in ble Attock A. 7. 23; ber Of im 18. Jahrh. 7. 23; ber Of im 18. Jahrh. 7. 14. 16 f.; Leben in b. Probins or d. Rebolution 7. 18 f.; Sandwert und Indultrie 7. 19 f.; Bartier ving dor d. Aredolution 7, 18 f.; Harifer wert und Indulfrie 7, 19 f.; Bartier Blumenmädigen A. 7, 20; Blafatam gläger A. 7, 21; Landbevölferung vor d. Revolution 7, 20 f.; franz. Bauern-baus des 18, Jahrb. A. 7, 22; Seitzern der d. Berodultion 7, 21 f., 36; Bettler der d. Berodultion 7, 21 f., 36; Bettler u. Scheime 7. 22 f.; Rauberbanden, Wildbieberel, Schmuggel 7. 24; Borge-ichichte b. Revolution 7. 25 f.; bas heer formen auß der Zeit Ludwig's XVI. A. 7. 27; Finangen vor b. Revolution 7. 80 f.; Ludwig XVI. u. Marie Antoinette 7. 31 f.; Berufung b. Rotablen 7. 34 f.; bie Generalftanbe 7. 36 f.; bas Barla-ment 7. 37; Berufung beffelben A. 7. 39; Ausbruch ber Revolution 7. 41 f.; bie Sungerenoth 7. 41; allgemeine Ge-ieplofigfeil 7. 41 f.; bie Bablen 7. 42f.; Eröffn. ber Generalftanbe 7. 48 f., 7. 45; die Nationalversammlung 7. 49 f.; der Schwur im Ballhaufe zu Berfalles 7. 52 f., A. 7. 55; die tönigl. Situng 7. 54, 56; Stimmung in Baris 7. 61 f.; Bafillefturm 7. 66 f., A. 7. 65; Sieg ber revolutionaren Bewegung 7. 69 f.; bie Emigranten 7. 70; ber Bauernfrieg 7. 71 f. Scene aus bem Mufftanb bes 7. 71 f., Scene aus dem Aufftand des Landvoltes A. 7. 75; die allgemeinen Menichenrechte 7. 58, 78 f.; Best des Regliments Flandern 7. 81; Aug der Weiber nach Wersailles 7. 81 f.; die tonftituirenbe Berfammlung 7. 86 f.; Reugestaltung burch die Rationalversammi, 7. 68 f.; Departemental Eintheilung 7. 7. 88 f.; Departemental Eintheitung c. 88; Bei der Konföderation 7. 90, 92, A. 7. 91; Bincht des Königs 7. 94 f.; Marchasting d. 1791 7. 99 f.; Modhills der Berfoliung D. 1791 7, 99 1,; ble gelegkedende Berfommlung und der Beglun der Kleinungen, 2016 f.; Stellung der Freiwilligen A. 7, 101 f.; Etellung der Freiwilligen A. 7, 101; Tulierierihurun 7, 110 f.; Meincambagne von 1792 7, 119 f., D. Nationalfonvent 7, 126 f.; Albidaf, des Konflighums u. Ronflituirung als Meyubilf 7, 127; Prosek u. Linichtung des Meyubilf 7, 127 (Prosek u. Linichtung des Meyubils 7, 128 f.) jeg u. Dinrichtung bes Ronigs 7. 129 f.; ach u. Jintidutung bei Rönigs 7, 129 i.;
reite Roulition Guropa's gegen & r. 7,
136; Eduredensmaßregeln 7, 136 i.;
Edufdial ber Rönigin 7, 136 i.;
Edufdial ber Rönigin 7, 136 i.;
Faultus
ber Bermunit 7, 146 i., A. 7, 147;
Bütgertrieg (1798) 7, 147 j.; ber Road
ittionsfrieg 7, 150 i.; Embe ber Rheim
combagn 7, 166 j.; Umbe bes Romentis
7, 172, bir fraugól. Rillütmonarden,
18 Wetchen u. Baddien (1786—1868) 7, thr Berben u. Badylen (1796—1808) 7.
206 f.; Rapolson Bonapater 7. 206 f.; bas Direttorium 7. 219 f.; transfl.
Zruppen zur zeit der Direttorialregierung A. 7. 228; der Arieg in Italien (1796) 7. 224, 226 f.; der oberbeutige Pedagu 7. 224 f.; Bornarid auf Belen 7. 226 f.; des Gathierte f. 236 f.; 7. 236 f.; Staatsstreich vom 4. Sept. 1797 7. 248 f.; Expedition nach Aegupten 1197 7. 243 f.; Expedition nad Regipten 7. 255 f.; aweiter Roalitionstrieg 7. 273 f.; Lage im Jahre 1799 7. 291 f.; das Konfulat 7. 303 f.; Berfassung des Jahres VIII. 7. 305 f.; Berwaltung u. Jahred VIII. 7. 805 f.; Gerwaltung u. Mechspfiege uniet d. Konjulat 7. 808 f.; Anbahn. bes Friedents mit England 7. 224; Wiederausbruch des Arcieges mit England 1803 7. 349; Moyaliflemort-schwörung (1803) 7. 352 f.; das Aniferthum 7. 365 f.; inner Exchöltnifficum 1805 7. 378; Soldaten Napoleon's

im Jahre 1806 A. 7. 379; bie britte Friedrich, Bring, Sohn Wilhelm's I. von Gambetta, Leon, 8. 497, 512, 514, 516, 563.
Soalition 7. 379 [... Kampl und find d. Kieberlinden, S. 13, 16, 18, 20. Gambler, engl. Momiral, 7. 469.
Vereifens 7. 481; dos Agoptionisies Griedrich VIII., derzog von Chieben von Gascher, Gascher Gascher, 1636, 7. 469.
Kallerthum auf der Tobe feiner Nacht Hollein-Naunlienburg, 8. 432, 435—435.
As 18, 18, 18, 20. Gambler, Gascher Gascher, 18, 20. Gambler, Gascher, Gascher Gascher, Gascher, Gascher Gascher, 18, 20. Gascher, Gascher Gascher, Ga 7. 480 f.; Erhebung Ochterreichs 1809 7. 493 f.; ber ruffische Feldgug 7. 545 f.; Rudgug aus Rufland 7. 554 f., A. 7. Rudzug aus Rubland 7, 554 f., A. 7. 555; bie deutschen Befreiungsschlachten 7, 557 f.; Rudlehr ber Bourbons 7. 599 f.; Die hunbert Tage 7. 606 f.; Die Reftauration und die Julirevolution 7. 649 f.; die Franzosen in Amona 8. 74, 76; das Bürgerkönigthum 8. 161 f.; die Februarrevolution 1848 8. 183 f., 189 f.; Einfegung ber provifor, Regierung 8. 200 f.; bie provifor, Regierung S. 202 f. Diftatur Cavaignat's S. 208 f.; Brafi-bentemmahl 8. 209 f.; ber Ctaateftreich u. bas gweite Raiferreich 8. 817 f.; ber Arimfrieg S. 855 f.; der engl.-franzöf. Krieg gegen China S. 377 f., 881 f.; Fr. nach dem Krimfriege S 883 f.; Defpotismus bes gwelten Raiferreiches Delpotismus des juvoiten Kailerreiches 8. 884 f.; der italieniche Arteg 1889 8. 894 f.; Runerion den Wissan n. Saboben 8. 398; Expedition nach Merito 8. 474 f.; Kriegsbitmunung egen Preuben 8. 497 f.; der Krieg mit Zeuischaub 6. 500 f.; Berfindigung der Republic (1870) 8. 512; die neuelte Leit 8. 561, 483 6. 686. 563, 565; - Literatur 8. 535 f.; Da-

Franktireurs, frangofifche, S. 514. Franfecty, bon, preut. General, S. 442, 447, 480, 508, 510.

Frank II., beuticher Katifer, 7. 167, 178, 178 f., 188, 281—264, 291, 308, 310, 315, 317 f., 320, 359 f., 362—364, 368, 372, 881 f., 391, 394, 396, 399 f., 408; Busammeistunft mit Rapoleon nach ber Chlacht von Aufterlin 7.896 f., A. 7.897; Rieberlegung ber Raifermurbe 7. 410; als

Grang Jofeph, Raifer von Cefterreich, 8.

Freibodenmanner 8, 459. Greiburg, Univerfitat, S. 123.

Freie Gemeinden 8. 139 f. Freiligrath, Ferb., Tichter, 8. 145, 528. Freiwillige, Stellung ber frangofifcen(1792). A. 7. 101: Husgug ber beutiden 1818

A. 7. 565 Freron , Louis Ctanielas , 7. 93, 126, 148, 161-164, 171-

Freund, Saupt ber Berliner Rabitalen, 8 267, 270. Freunde

Rlub) 7. 87

Briant, Gray 2. 837, 894, 440. Griaut, Bergog bon, f. Duroc.

bos, 512 f., 8, 111, Å. 7, 507.

Sricbrid Willekim III., Sönig bon Wreu
pen, 7, 119 f., 166, 176, 178, 183, 185

Geiper, Mercraf, S. 298, 296, 508

Sricbrid Willekim III., Sönig bon Wreu
periorid Willekim III., Sönig bon Wreu
pen, 7, 200, 801, 831, 883, 391, 406

106, 41 f., 418 f., 425, 433 f., debbart, Süderin, 8, 538.

106, 505, 507-600, 602, 508, 700, 705, 501,

1092, 934, 603, 603, 609, 617, 631, 636,

1064 f., 8, 29, 128 f., Å. 7, 829 mid D.

7, mit Micromber I. am Earge Greice,

101mg deb Willekim iII. Teutifig and mad Mah
101mg deb Willekim Side St. 611 and 101mg deb Willekim Side St. 611 and 182 and 182 and 183 an 200 8. 1311,; Gravoentinal A. 3. 146. Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, 8. 133 [., 141 [., 186, 211, 214, 218—221, 224, 227—229, 234, 236, 260, 266, 841, 135; bor ber Universität am 21. Mars 1848 A.S. 227; Linfprace an bie Berliner Burgerwehr in Beliebue S. 266, A. S. bie Albregbeputation in Canbiouci

T. 8. 495 u. 504. Fries, Prof. Jol Friedr., Philosoph, 7. 680. Friese, preuß. Rath, 7. 536. Brimont, Joh. Phil. Graf von, österreich. General, 7. 686, S. 71.

General, 7. 686, 8. 71. robel, Julius, Mitglied ber beutichen

Grang 20 f e pl. Saider von Cellerreid, 8. Grobel, Quitus, Witajito ber beutificen 21s, 283, 285, 297, 317, 349, 388, 389 Sidionalveriamming, 8. 29, 283, 286. bib 596, 439 1, 436, 459, 496, 603, 644, Freid, Gherreid, General, 7. 510. bit of the control of the c

Gunfgigerausichuf S. 230.

Burfrenberg, Debiatifirung ber Gurften bon, 411.

(Babienz, von, öherreich, Geldmarichall-leutnant, S. 433, 437, 439 f., 443, 450, Eadedulch, Scharmüpel bei (1813), 7. 582, Gaeta A. 7. 401; von Massen belagert (1806) 7. 401 f.; von den Eardiniern be-

ber Berliner Rabitalen, 5. lagert S. 403 f., A. S. 403. Berlaffung (Bretonifder Gagern, Friedrich bon, S. 230 f. Gagern, Dans bon, S. 233. Prepffinous, Graf, franz. Minifter, 7. 652. Gogern, Deinrichvon, 8. 214, 230, 232—234, Freihra, Gultov, Edriftlieller, 8. 628 f. 258, 275 f., 284, 285, A. S. 238. Friant, Graf Louis, franz. General, 7. Cagern, Max von, 8. 214. 238, 275 f., 284, 845, A. S. 238. Gagern, Mar von, S. 214. Gaines, Fort, S. 469 f. Gaidberg bei Weißenburg S. 507,

Friani, Artgog von. 1. Duroc.
Friedrich, Gelagering von (1849), 8. 351.
Griedrich d. Geragering von Cabrelland in Geragering von Gelagering von Gelagerin

7. 544. Gensonné, Armand, Girondift, 7. 128. Gens, Friedrich, 7. 435, 494, 8. 148, A. 8. 149.

267). Me Ebrésèputation in Ganelout!

8. 149.

8. 270, A. 8. 289; Exbi jum Zeutiden German, Ummondiung in ble figurifie Berselie Grand Gardine 
8. 279, 847, 886. erlach, Leopold von, preuß. General, & Berlach,

867, 886. Gerlache, Etienne Conft. be, belg. Abgeorbn.

8. 8, 12.

Germanos, Bildof von Patras, 7. 641.

Gerome, Jean Lon, Maler, 8. 556.

Gerono, Belogrumg von (1809), 7. 483.

Gersborff, von, 7. 679. Gersdorff, von, 7. o.19. Gerfel-Aul, Heftung, 8. b2. Gerfüder, Friedrich, Schriftheller, 8. 128. Gerolmus, Georg Gottfr., 8. 126, 128. Gefellicaft, patriotische, in Warschau 8.

Gefellichaft, patriotische, in Ba 35 f., 40, 43. Gefner, Galomon, Dichter, 7. 4.

Seinsburg, Schlacht bei (1863), 8. 467.
Geusau, preuß. General, 7. 438.
Gewerbe in Frankreich vor der Reselution 7. 19 f.; unter dem Kalferreich 7.878; in den Berein. Staaten 7.886.

Bewerbe-Edupverein, ber umgar. 

Gislifon, Edlacht bei (1847), 8. 160. Gitichin, Eclacht bei (1866), 8. 442. Giuft, Giuleppe, Dichter, 8. 540. Glabfone, engl. Minifter, 8. 462, 564. Glapre 7. 343. Glade", ruff. Zeitschrift, S. 542. Glogan, Kapitulation (1806), 7. 484. Glud. Chrph. von, Lomponift, S. 545. Gneisenau, August Reidhart von, 7. 447 f.

Gertienau, August Actogart von, 4.44 f., 506, 587, 551, 568, 572, 579, 594 f., 597, 603, 610 f., 614, 617, A. 7. 569; Grund Rettelbed in Kolberg A. 7. 447. Gobbelfgrop, niederländ. Aniifer, S. 16. Gobel, Jean Bapt. Jof., Erzbifchof bon

Baris. 7. 146. Barts, 7, 146.
Göben, August bon, preuß. General, 8, 88, 451 f., 504, 510, 515—517, A. 8, 516; bei St. Cuentin A. 8, 520.
Gebon, Ton Manuel, Herzog bon Alcubia, Friedensfürft, 7, 167, 332 f., 850, 468,

Friebensfürft, 7. 167, 332 f., 350, 468, 468–470, 472. Whiting, 2015. Whiting, 20 Boito, Gefecht bei (8. Mpril 1848), 8, 304;

Goito, Cefedi de (18. april 1500), 50. C. Gelavin, Erick (18. april 1500), 50. C. Gelavin, Erick (18. april 1500), 50. C. Gelavin, Tiff. Gelavier nach Jopan, Grimm, Jafob, 8, 128, 134, 232, A. 8, 127 ii. 134. Goluchowett, Graf Agenor, öfterr. Dinift.,

8. 428 f.

451, 476, 561. 401, 476, 501
Gonte, farifit, Danbender, S. 84, 86.
Gentligherow, Ywan, Schriftiteffer, S. 542.
Gera, Schlach bet (1809), 7, 503.
Gerat, Irans, Bultiaminifer, 7, 184.
Gerban, Pan. Cherl, S. 821.
Görgel, Kuthur, S. 288—800, A. S. 289.
Görret, Gofepb, 7, 828, S. 130 [.

Bortichaton, Burft Alex, Bruber bes Folg., ruff Staatsmann, 8.365 f., 899, 397, 416, Bortichaton, Hürft Michael, ruff, General, 8, 358, 366, 368; Statthalter v. Poien

8. 411 f. Gorticha foto , Burft Beter, ruff. General, 7. 449, b86.

Gorg, Graf, preuß. Gefandter auf bem Rongreß ju Raftatt, 7. 249, 276. Gorgfowll 8. 166. Gorzfowstt 8. 186. Gotha, das Rachparlament in, 8. 344 f. Goethe, Joh. Wolfgang von, 7. 4, 7, 124, 476, 541, 8. 624 f., A. 8. 526. Gothen, literar. Partei in Schweden, 8. 534.

Gotthard, St., Suworow's liebergang fiber ben, 7. 285 f., A. 7. 289; Teufelsbrude an der Gotthardftraße A. 7. 285;

Gottharb-Etfenbahn 8. 498, 566. Gotthelf, Jeremias (Bigius), Coriftfieller, 8 899

Göttingen, Unruben 1831 8. 113; Ausgug ber Studenten A. 8. 115. Got, Graf, Kommandant von Glap, 7. 434. Bos, öfterr. General, 8. 294.

Govone, italien. General, 8, 438.
Gower, Lord, engl. Bewollmächtigter in Memel, 7, 461.
Brabbe, ruff. General, 8, 50, 52, 298.
Grabow, Oberbürgermeister von Prenzlau,

8. 266, 268. Grabsti 8. 78.

Grach, Friedrich, preuß. Artillerieoffisier,

Gravelotte, Schlacht bei (1870), S. 510.

Constituter, S. 289.

Constituter, S. 289.

Constitute, Edicati bet (1870), S. 510.

Constitute, San Abmittal, 7, 390.

Constitute, 300.

318, 561. Grent, Jules, Brafibent ber frangof. Re-publit, 8, 497, 568.

Gren, Graf Charles, engl. Minifter, 7. 668, 670, 8. 21, 24, 100 f. Griechen, Rirchenftreit mit ben Lateinern, 8. 356 f.

5. 35b f. Griedenia bon ber türf. Herr-schaft 7. 639 f.; Konstitutrung bes König-reichs Hellas 7. 648; Gr. unter Georg I. 8. 418 f.

Grimm, Wilhelm, 8. 128, 134, A. 8, 127

и. 134. Bolg, Mug. Briebr. Graf von ber, preuß. Grifel, Sauptmann, 7. 224. Staatsmann, 7. 176, 178, 180, 443, Groben, bon ber, preuß. General, 8. 842f.,

340 f.

Wrodeni, Edfacht bet (1831), S. 38 f.

Wrodenisti, bolin, Eberth, 7, 188, 190.

Wrothen, Richstag au (1739), 7, 181 f.

Wrelmain, Sart Wilt, Georg von, preuß.

Weneral, 7, 537, S. 134,

Wrod, Yearn Station, Waler, S. 550.

Wrod, Paran Zenn Bapt, Louis, rangol,

Wroßbertern, Ediach bet (1818), 7, 581 f.

Wroßbertern, Ediach bet (1818), 7, 581 f.

Wroßbertern, Colit Warter, S. 376 f.

Wroßbertern, Chilen, Chilent, S. 376 f. 349 f.

527, A. 8, 527. Grundrechte, die deutschen, B. 235 f., 275 f.; Ausgebung B. 358. Grünne, Graf Aarl Ludw. b., Generaladju-

tant b. Raifere Grang Jofeph, 8. 394, 428. Grügner, Eduard, Maler, 8. 558. Guabeloube 7. 341.

Guabelupe Dibalgo, Friede b. (1848), 8. 478: Guabet, Marguerite Elie, Gironbift, 7. 126, 144,

## 48, 560 departs, General, 8. 294.

## 25, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, 144.

## 26, Buigot, Frang, frang. Beichichtichr., Bubli.

gift und Staatsmann, 8, 66, 162, 166, 171 f., 174, 176, 178, 181, 189—192, A. S. 177. Gulbengoffa, Dorf bei Leipsig, 7. 588

Gülhane, Pattijderif von (1839), 8. 65. Gulda, Hirls von Godidam, 8. 482. Gulfon, Ract, Waler, 8. 558 f. Gulfav III., König von Schweden, 7. 198 f., 201 f.; in Berathung mit feinen Brübern Rarl u. Friedrich A. 7. 198; Ermorbung

A. 7. 203. Buftab IV., Ronig bon Schweben, 7. 204, 380, 392, 399, 411, 445, 456-458. Bustow, Rarl, Edriftfteller, 8. 527.

Grant, Eir Lope, engl. Helbferr, 8, 882, Gupon, Nichard, ungar, General, 8, 299, Grant, Ulyfies, nordsamerikan. General, Gwaclior, Schlödis bet (1858), 8, 376, Brüffhent der Berein. Staaten, 8, 468, Gyulal, Gref Franz, öfferreid, Helbjeug-df f., 470–472, A. 8, 468. Mulal, Grof Frang, Sterreich, Beldzeuge meiffer, 8. 394 f. Grant, Frau, Gemahiin Tallepranb's, 7. Challen, Grant, Frau, Gemahiin Tallepranb's, 7. Challen, Graf Jgnaz, 7. 400, 588, 590, 596.

248, 362.

Ontellie, Borb, engl. Diplomat, 7, 334.

Ontellie, Borb, and General, 7, 502, 513.

Ontellier, Bord, Bord, Gribb, Willis, beutider, Goddinker, Gribb, Willis, Stomanidrifts, feller, 8, 229.

Dattoot 7. 168, Dattoot 1. 168, Date, Don Juan ban, S. 19. Daten, Don Juan ban, S. 19. Datero, Jacques, Komponift, S. 64, Datin Baida, Scrastier, S. 64, Da

Dalle, Schlacht ! berfitat 7. 435. Chlact bei (1806) , 7. 427; Unis

Salled, norbamerit. General, 8. 462, 464. Saller, Brang, Schapmeifter, 7. 252 f. Salm, Friedr. (Graf Münch-Bellinghaufen),

Dichter, 8. 527.
Dalsbandseichichte 7. 32, 37; bas beruch-tigte halsband A. 7. 37.
Danbacher Best (1882) 8, 122 f., A. 8. 121. Damburg von Davouft eingenommen (1818) 7. 572.

Dameln, Kapitulation (1806), 7, 484. Damerling, Robert, Dichter, 8, 528. Damilton, Lady Emma, 7, 264—266, 272,

277. Samilton, Lord William, 7, 278. Sammer, dän. Kapitän, 8, 436. Sammerftein, General von, 7, 538. Samjad-Bei 8, 49. anau, Echlacht bei (1813), 7. 592. Danbelsgefellichaft, ruff. ameritan., 8, 60, Danbelstriffs von 1857 8, 383.

Serven Assen Bernell, S. 18 (1998). Serven Assen Bernell, S. 18 (1998). Serven Assen Bernell, S. 18 (1998). Serven Bernell, S.

A. 443; Hertoria Bietin III. in Berathung mit H. u. Metternich A. 7. 837. Harbenberg, J. bon, Dichter, J. Novalis. Harbenbroet, Baron, S. 23. Harby, Haggenfehitän Netjon's, 7. 290. Häring J. Alexis.

Darring 1, enegte. Darnoncourt, öfterreich, General, 7. 192. Darrach, Graf, 8. 243. Darrach, Grafin Auguste von, Fürftin von

Liegnis, morganat. Gemahin Friedrich Bilihelm's III. von Preußen, 8. 132. Sarte, Emma, [. Hamilton, Lady, Harte, Francis Gret, Ed riftfieller, 8. 533. Dartig, Graf, 8. 308. Dartmann, Mitglied ber beutichen Rationals

Öartmann, Mitgiteber beutschen Mational-bertamntlung, 8. 251.
Dartmann, bon, General, 8. 564.
Dartmannsborf, Major, 7. 2002.
Dafdem, arab. Etamm, 8. 180.
Delenctere, Zoodann Betr., 8. 801er, 8. 552.
Delenctere, Zoodann, 7. 486, 499, 518.
Delenctere, Zoodann, 7. 486, 499, 518.
Delenctere, Zoodann, 7. 486, 499.
Delenctere, Delenctere, 7. 184.
Delenctere, Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere, 7. 184.
Delenctere

hat . humanum bom 21. Februar 18t6

H. 872 Dapfeld, Frang Lubm. Burft b., 7. 435, 56'. Capfeld, Graf Magimilian bon, 8. 871. Sauff, Bilbelm, Dichter, S. 529. Saugwit, Ebrn. Seint. Rarl Graf bon, preug. Minifter, 7. 179, 382, 392, 397 bis 400, 406, 414-416, 418, 438, 442 f., 532, A. 7, 899.

Sanfe, Graf, ruff. General, 8. 34. Sauhmann, Geineprofett, 8, 497. Sabelod, Gir Benry, engl. General, 8. 376.

Camfesburn, Lord, engl. Minift., 7. 824, 838.

Semréaburn, 20th, engl. Britist., 7, 824, 838, 54mmld. Egylishigh, 8, 491, 54mmld. Egylishigh, 8, 491, 54mmld. Egylishigh, 8, 491, 54mmld. Egylishigh, 8, 491, 54mmld. Egylishigh, 8, 521, 54mmld. Egylishigh, 8, 521, 54mmld. Egylishigh, 8, 521, 54mmld. Egylishigh, 8, 521, 54mmld. Egylishigh, 20mmld. Egylish

146, 151 f. Bebertiften, Bernichtung ber, 7, 151 f.

pekertillen, Bernichtung der, 7, 161 1.

derdiger, John Milhou Worlh, deutlicher, John Milhou William William William Milhou William Willia

lung ber Freiwilligen in Franfreich (1792) lung der Freiwingen in Frankreich (1792) A. 7. 10t; französische Arubben zur Zeit der Tirektorialregierung A. 7. 223; Soldaten Rapoleon's im Jahre 1805 A. 7. 879; das französische Geer unter Na-4. 379; das transpolice ever unter 9a-poleon 7. 460 f.; Albamarich der Sap-beurs und Garben A. 7. 545; öfter-reichifche Information aus der Zeit des Erzberzogs Karl A. 7. 227; das pol-nische Geer zu Erbe des 18. Jahrb. 7. 188 f.; voln. Senfenmänner A. 7. 189; bie preug. Armee 1806 7. 416 f., A. 7 417; Reorganisation des preuß. D. 8 7. 538 f.; Armeereorganisation durch König Bilbelm 8. 422 f.; russ. Truppen 1863 A. 8. 359; Gefecht gwischen rust. unbern 1883 S. 448. finto, faufas. Dorf, 6. 48—50. fingl. Meitere A. 8. 383; Ungarn: hirdickly, Karl Friedrich von, p. Egito-Gularen 1849 A. 8. 287.

Deibeng, Baier u. Cobn, Tramaitter, 8 584, Beilsberg, Treffen bei (1807), 7. 448, Deine, Deinrich, Didder, S. 187, 226, Deinip, Anton Friedrich von, preuß. Mis

peinrid, V. von Franfreich f. Chambord, Deinrich, König von Hapti, 7, 342. Deinrich, King der Riederlande, 8, 431, Deinrich,

nien, Schwager ber Ronigin 3fabella 11., 8 486

Deinrich. Bargermfir. v. Ronigeberg, 8. 135. Seinrich, Mirgermftr. v. Königsberg, S. 136. Seinrie, Momanidorifikelüer, S. 625. Seinr, Edwardschift, S. 204. 266, 263. Seien, E. J., Juiel, T. 61. Seiens, S. 174. 182, 189 f., 194 f., 197 f.; in ber Teputitientammer A. 8. 196.

fammer A. S. 199.

- Gefolond, Gemagelbandel, 7. 546; D. Gelondo, Medalifirum der Jäfrigen von Geraffichen von Gefolonde der Gemagelbander, 7. 546; D. Gemagelbander, 1841, Jan. 1848; Gemanner Gebentobe, Gemagelbander Gemagelba

Schas I. Griedenland.
Schortlides Republit, 7, 255 f., 343 f.
Schortlides Republit, 7, 255 f., 343 f.
Schortlides Republit, 7, 255 f., 343 f.
Schortlides Republit, 7, 154, 157 f.
Schortlid, Stanghold, 7, 159, 144, 157 f.
Schortlid, Stanghold, 7, 154, 157 f.
Schortlides Republikation Republikatio

Berwegh, Georg, 8, 145, 281, 528, Bergbero, braunfchm. General, 8, 112. Bergegowina unter bie Berwaltung Cefterreidie geftellt 8. 564.

Derzen, Alexander, 1. Jafander, Det, öfferreich, Keldzeugmeister, 8. 898 f. Det, heinrich, Waler, 8. 552. Det, Peter, Maler, 8. 552. Det, Peter, Maler, 8. 569. Deffen, Bergrößerung burch ben Wiener

Rongreb, 7.621; - D. Darmfiabt 7. 363; Bunbnig mit Granfreich (1805) 7. 382; Erhebung jum Großbergogibum 7. Einführing einer Berfaffung 7.631; D.-D. nach 1849 8. 353; — D.-Domburg an Brenken überlaffen 8. 455; — D.-Raffel 7. 863, 436; Unruhen 1830 8. 114; ber Konslift von 1850 8. 348 f., 352 f.; Ber-fasjungskonsist (1862) 8. 427 f.; Einver-

leibing in Breufen S. 455.
Dessen Bhilippeisal, Graf, Kommandant von Gaeta, 7. 401 f. Leitere, griech, Gebeimbund, 7. 640.

279, 422, 425 f. Senfe, Baul, Dichter, S. 528 f., A. S. 528, ibalgo, Ton Miguel, meritan. Briefter, 7. 633.

Dienfong, dinei. Raifer, 8. 377 f., 380, 382 f., A. S. 380. Dieronymus, Rouig von Weitfalen, f. Bonaparte, Sieronymins.

parte, Aieronymins. Maler, 8. 558. Silbebrandt, Ebuard, Maler, 8. 558. Sill, engl. General, 7. 484, 490. Siller, Gerbinand, Komponift, 8. 548. Siller, Johann, Sterreich, General, 7. 498 f., 504.

heinrich, Brius von Breuben, Bruder Codges, engl. Oberft, Konful in Kraguje-Friedrich's d. Gr., 7. 430. Definrich von Bourbon, Jufant von Spa-Defter, Andreas, 7. 496, 499, 514, 516, 518, mat, 8. 58. Hofer, Andreas, 7. 496, 499, 514, 516, 518, A. 7. 514.

Doffmann, Amabeus, Schriftfteller, 8. 525. Coffmann von Fallersleben, Aug. Beinr., Diffinann, von Gauce.
Dichier, 8. 145, 528.
Dofmann, bad. General, 8. 276, 284.
Dogland, Seefchlacht bei (1786), 7. 199,

Dobenlinden, Bertrag von (1800), 7, 317 f.; Moreau's Sieg bei H. (1800) 7, 818 f. Hobenlobe, Meblatifirung der Fürsten von,

S. 421, 499.

S. 421, 499. Sobengollern.Stamaringen, Bring Leopold bon, Sobn bed Bor., f. Leopold, Holbach, Baul Deinr. Tietr., Baron v., 7.7. Sentiol, Arangois, 7, 139, 144, 137—159, 20thod, Stant Joeint, Tierr. Paterns, 7, 77, 20th, Rememblemmilijar, 7, 145.
Sensis, Geins, filter. General, 8, 294, 296 [
Speptimblemer Rerloumitung, 8, 294, 296 [
Sperish, Geron, 18, 294, 296 [
Sperish, Geron, 18, 294, 296 [
Sperish, Geron, 19, 194, 297 [
Sperish, Geron, 194, 297 [
Sperish, Geron, 194, 297 [
Sperish, 194,

homburg, Mediatifir, ber Fürften bon, 7.411.

Johanniter, 7. 208, 283. Joms, Schlacht bei (1832), 8. 54. Ombicote, Riebertage ber Engländer bei (1793), 7. 150. Honduras, Staat, 7. 683.

Song Jang, Bater Song Sintfluen's, 8. 879. Song Sintfluen, dinef. Aufruhrer, 8. 878 bis 381. hood, Lord Samuel, engl. Abmiral, 7. 342. hoofer, nordamerilan. General, 8. 465 f. horn, Graf Clas Fredritson, 7. 202, 204.

born, preuß. General, 8. 442, 447 f. hornbofil, öfterr. Minifter, 8. 244. horft, von ber, fchlesw.-holftein. General, 8. 352

hortenfe, Ronigin von Solland, Gem, Dub wig Bonaparte's, f. Beaubarnais Dortenie, Sotvath, Michael, ungar. Minifter, 8, 294. Doucharb, Jean Ricolas, frang. General 7. 150.

houwald, Dramenbichter, 8, 526. Douimald, Aramenbodier, 8, 528. 5216, 5ruby, Herr. Gefanber in Berlin, 7, 494. Suber, franz. Republikaner, 8, 204. Oudner, Karon Joh. Alex., 8, 390 f. Subben, Sir James, engl. Gefandter in Turin, 8, 386.

Dubfonebaigefellichaft 8, 60. Oufeland, Chriftoph Wilh. v., Argt, 7, 542. Ougo, Bictor, 8. 336 f., 533, 538. Ouguenin, Corbeiter, 7. 108, 110 f. Oumatia, Belagerung von, 8. 479. Oumboldt, Alexander von, 8. 164, 229, A.

8. 134. Sumbolbt, 2Bilbelm bon, 7. 842, 604, 631. Dume, David, 7. 6. Dume, Jojeph, engl. Barlamentsmitglieb,

8, 108 Olice von Gartringen, preuß. General, Dunt; James, engl. Righter, 6.64.

Dintro, Italia, Dorf, S. 48—50.

Dirichfelb, Mart Griebrich von, preußider General, 5.52.

Dirichfelb, Mart Griebrich von, preußider General, 7.52.

Dirichfelb, Mor. von, Preuß. General, 5. 42.

Dirichfelb, Mor. von, Parrer in Michiffen, S. 162.

Dirichfelb, Mor. von, Marter in Michifen, S. 162.

Dirichfelb, Mor. von, Marter in Michifen, S. 162.

Dirichfelb, Mor. von, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Michifelb, Mor. von, Michifelb, Sünerwaffer, Gefecht bei (1866), 8. 442.

3bell, von, naff. Staatsrath, 7. 681. Jorahim Balda, Aboptiviohn Rebemed 21(1°8, 7. 642, 646, 8. 53—56, 62, 64, A. 8. 54.

3bfen, Denrit, Dramatifer, 8. 535. 3bftebt, Schlacht bei (1850), 8. 852. 3bpllen" Gefiner's 7. 4. "Jopinen" Gepiers 7. 4. 3fftanb, Dramenbigher, 8. 525.
ggelitröm, Graf, 7. 180 f., 186—188.
3lbefonio, San, im Part von, A. 8. 79;
Kriede von San I. (1796) 7. 484.
Illinois, Beitritt zu den Berein, Staaten,

7, 625. 3mmermann, Rart, Dichter, 8, 826. 3mperialismus in Frantreich 8. 817 f. ncropables 7. 162, A. 7. 161. Indiana, Beitritt ju ben Berein. Staaten, 7. 628.

Indien, Mufftanb gegen b. Englanber (1667), 8. 876 f. 3nduftrie f. Gewerbe.

Inoujerte i. Generee.
Infame, belg. Bartet, 8. 10.
Infamtabo, dersog bon, 7. 467 f., 472.
Ingemann, Bernh, Cohriftseller, 8. 534.
Ingerdsjeben, Oberft, Kommandant von
Küftrin, 7. 438.
Nigred, Jean Mugune, Waler, 8. 655.

Inferman, Solacht bei (1864), 8. 865 f. Inquifition, Aufheb. in Spanien, 7. 481-Internationale (Arbeiterassoziation) 8. 562. Intonti, neapolitan. Minifier, 8. 77.

3onifche Infein mit Griecheniand vereinig! 3rland 7. 822, 8. 99 f.

Grland, bas junge, 8. 109. Brving, Washington, Schriftfteller, 8. 533, A. 8. 538. Bfabella, Infantin, Schwefter Dem Mb-guel's von Bortugal, 8. 91, Ifabella II., Tochter Ferbinanb's VII., Ronigin bon Spanien, 8. 81-83, 90, 484-487

3fafgeg, Schlacht bei (1849), 8. 292 f., A

Ifenburg, Gurft von, 7. 593. Bofanber (Alexander Dergen), ruff. Schrift. fteller, 8. 410, 542. 3ft, Schlacht am (1809), 7. 499.

38lp. Schlacht an ber (1844), 8. 179. T.

38mail, Rhebiv von Megypten, 8. 419. Isnard, Girondift, 7. 126, 138, 144. Ifferfiadt, Dorf bet Jena, 7. 425. Iftrien, Perzog von, f. Bessières. Isturis, Ton Kavier, span. Miniker, 8.66. Italien: die italien (cisalpin.) Mepublik

natien. De taiten. (realpin.) verpolite zoopinite 2.2001. 7. 849 f., 1876 f.; Raicofoning durch Vas. Johnfon, Alvebro, Bigepräfibent der nord-poleon I. 7. 876 f.; der Arteg von 1805 ameritan. Union, S. 472. 7. 886 f.; die großen frang. Belchöleben hr. 3. 7.402 f. Erbeb. nach den Rapoleon. Kaaten, S. 472. Rriegen 7. 684 f.; Unruhen 1881 8. 67 f.; geheime Gefellichaften 8. 67 f.; Aufnahme in einen Geheimbund A. 8. 67; die italien. Brovingen Cesterreichs 8. 154 f.; natio-nale Erhebung 8. 301 f.; die Einigung 3.5 8. 890 f.; Krieg von 1859 8. 891 f.; Befreiung Mittelitaliens von der öfterreich. herrichaft 8. 896; Italien Ronig-reich 8. 404 f.; Septembertonvention mit Franfreich (1864) 8. 406; Schup- und Erupbundniß mit Preugen 8. 488; Die rom. Frage 8. 493 f.; Reutralität im Kriege von 1870 8. 508; — Literatur 8. 588 f. Italien, das junge, 8. 77 f., 154, 802. Italineti, Bürft, f. Suworow.

Sturbibe (Muguftin I.), Raifer bon Degito, 7. 633. Ihenplis, Graf, preuß. Minifter, 8, 425. Spftein, Joh. Abam von, bab. Abgeordneter,

8, 211, 214, 229. Ivelisich, zuff. General, 8, 50,

Jadmann, preuß. Contreadmiral, 8. 433. 3adion, Bort, 8. 465 f .: Angriff ber Unionsflotte auf Fort 3. und St. Philipp A. 8.467. Jacfon, engl. Bevollmächtigter in Ropen-bagen, 7. 456.

Jaction, ameritan. General (1816), 7. 623. Jaction, General ber fübl. Ronfoberation

bon Amerita, 8. 464.

von Amerika, 8, 464.

Jacobi, Baron, preuß, Gefandter auf dem Songreß au Kolnett, 7, 249.

Jacoby, Johann, 8, 136, 230, 270.

Jacquenlinet, franzöl, General, 8, 192.

Jaffo von Bonaparte ingenommen 7, 268,

Jagob, Protes, Minifer, 8, 426 f.

Jagob, Preuß, Minifer, 8, 426 f.

Jagob, Preuß, Minifer, 8, 426 f.

Jagob, Preuß, Minifer, 8, 426 f.

S. 134, 282, 237. Salobinerflub 7. 87, 98—102, 104, 160, 163 f., 292, 297; im S. A. 7. 87; — Salobinerflum in Ungarn 7. 167 f. Jang Siutidin 8. 880.

Jan ticharen, Bernichtung ber, 7. 645. Janfowsti, poln. Landbore (1798), 7. 184. Janfowsti, poln. General (1831), 8. 41, 43. Japan, Handelsvertrag mit dem deutschen Zollverein 8. 883; mit Außland 8. 874.

Jarte, Karl Ernft, Bubligift, 8. 148. Jarte, pommer icher Brediger, Großvater hans David Lubwig's von Yort, 7, 558. Agrocapnoti S. 418.

Jaffy, Friede von (1792), 7, 174. Jaucourt 7, 600. Jah, frangol. Abgeordneter, 7, 615. Jean Baul (Friedr. Richter), Schriftfteller,

7. 4, 116, 8, 829.
3. Cetter, Iranjoff, Sentier, S. 414.
3. Cetter, Iranjoff, Sentier, S. 415.
3. Cetter, Ir zov, zoz, 288, 293, 298 f., A. 8, 246. 3emapbes, Schlacht bei (1792), 7, 129. 3ena, Schlacht bei (1806), 7, 422 f., A. 7, 418; beripreugte Truppen in Erfurt A. 7, 427.

Biebereindringen in Defterreich 8. 150;

Joachim Friedrich, Lurfürft v. Branden-burg, 7. 632. Johnus, Aug., deutscher Reichsminifter,

8, 285

Johann, Ergbergog v. Desterreich, Cohn Raifer Leopold's II., 7, 218, 387, 892, 494, 496 f., 502, 509-511, 618, 8, 138; beuticher Reichebermefer 8. 234-286, 244,

246, 276, 284, 845, A. S. 285. Johann VI., König von Bortugal, 7. 833, 464, 684. Johann, Ronig bon Cachfen, 8. 431.

ftaaten, 8. 472.

Joinville, Ferdinand Lubwig Pring von, Cohn König Louis Philipp's . 8. 177, 179, 190, 828.

Bolai, Maurus, Chriftfteller, 8, 245, 535. Jolly, Ditgl. ber prov. Regier, in Belgien, 8, 18, A. 8, 19, Jordan, Spipefter, Brof, in Marburg, 8

114, 124, 126, ordao, portugief, General, 8. 96. ofeph II., beuticher Raifer, 7. 167, 174.

Sart's, 7, 502, 509, 8, 152, 30(c)\$ Bonngapetre, Sönig boom Reapel, 7, 401-408, 461; bom Spanient 7, 472 f. (6. and Bonnapart, 3)-670, 50(c)\$ Since Spanient 8, 272, 521, 260, 28, 287, 288, 287, 281, 601, A. 7, 509; bet Antilindigung ber Spreighten, Barret in Spanient, 7, 487, 3(c) Spreighten, Sparte in Spanient, 7, 487, 3(c) Spanient, 8, 286, 289, 280).

Joubert, Barthelemy Catherine, franzof, General, 7. 232, 237, 252, 281 f. Jonberthou, Wittive, Gemahlin Lucian Bonaparte's, 7. 368, 462.

Jounda f. Junot. Jourban, Jean Baptiste, frans. Marschall, 7. 150, 166, 168, 224f., 231, 274, 304,

870, 482, 484, 490, 600. Jourdan, Matthieu, 7. 98. Journale der franz. Revolutionszeit 7. 88.

Journale ber frans, Breodutionsgelt 7. 88. Junces, Benito, Kräffbert bon Mergito, S. 473—478. A. S. 477.
Jern ming luen, feisjert. Sommerpalaftern ming luen, feisjert. Sommerpalaftern, pan. Univergentenlührer. 7. 482. Julian, Poal. Univergentenlührer. 7. 482. Julian, Bublight, B. 220. 229.
Jung, Büber ber Berliner Rabitalen, B. 2261, 227 f., 270.
Jungferbern, B. 246.

Junifchlacht 1848 in Baris 8. 206, 208, A. 8, 207.

Junot, Persog von Abrantes, franz. Mar-fchall, 7. 214, 216, 228, 239, 267, 268, 870 f., 461, 468 f., 468, 475, 482 f., 870 f., 40 488, 508,

Junta, apoftol. Bartei in Spanien, 8, 80. Juft, St., Ant. Louis Leon be, 7, 126. 129, 151 f., 154, 156-158.

Jarosliawich, Konvention von (1848), 8. 227. **R**abylien, franz. Expedition acg., 8. 228, 830. Zachwell, Hirk, 7. 330. Zachy, Kriebe von (1792), 7. 174. Laire von Bonaparte eingenommen (1798) Rairo bon Bonaparte eingenommen (1798)

7. 262; Aufftanb (1798) 7. 266 f., A. 7. 267; Rapitulation (1801) 7. 337. Raticulation, Ediach bei (1794), 7. 166.

Ramineti 8, 156.

8, 879,

wieber in Spanien zugelassen, 7. 652; Rangler, papft. General, 8. 489. Aufbebung in Spanien 8. 487. Seletedt, fterft, 8. 36. Jandim, Kdrig von Krabel, 1. Murat. 8. 469.

Rapland mit England vereinigt 7. 620. Rapolna, Schlacht bet (1849), 8. 290. Rapultas, Wartchauer Bantler, 7. 187 f. Rarageorgiewitich, Alexander, Hark von Servien, 8. 418. Raraistatis, Liephenführer, 7. 646.

Raramfin, Rifolai ruff. Schriftft., 8, 641. Rarl, Bring bon Baben, 7. 408. Rarl, Bring bon Babern, 8. 451. Rarl, Cohn Friedrich Bilhelm's, herzog

von Braunschweig, S. 111 f., A. S. 112; Revolte gegen benfelben A. S. 113, Rarl X., König von Frankreich (K. von Artols, Bruber Ludwig's XVIII.), 7. 646, 652-656, 660, 662, A. 7. 658; Prönungsjug A. 7. 649.

Rari, Bergog von Medlenburg, 7. 648. Ruri, Erghergog von Defterreid, Sohn Raifer Leopold's II., faiferi. General-Feldmarichall, 7, 224 f., 231, 286—288, Syriomat (Mat. 4, 224 1, 231, 238—228, 274, 284—286, 290 f., 310, 319, 381, 386 f., 392, 418, 498 f., 497 f., 502, 504—506, 508—512, 524, 8, 22, A, 7, 493; bei Abpern T. 7, 504.

Rarl (von hobengollern Sigmaringen), Filirft v. Rumanten, S. 418, A.S. 418. Rarl XIII., Ronig v. Schweben, 7. 199 f.,

bon Schweben.

Bart, Rollig b. Wärttemberg, 8. 502. Karl Albert, König von Sarvinien, 8. 77, 155, 169, 302, 304 f., 807—809, 811 f., A. 8. 76.

811 f., A. 5. 76.
Ruf Anton, Rarft bon hohenzofferns Sigmaringen, f. hohenz. Sigm.
Ratl Auguft, bergog b. Sachien Beimar, 7. 422, 426, 428, 436, 508, 506, 628.
Ratl Emanuel II., König b. Sardinien,

7. 276, 288. Rarl Felig, Ronig v. Carbinien, 7. 636. Rarl Gerbinand, Dergog von Berry, f. Berry.

[. Berry,
Rari Friedrich, Ortsog von Baden, 7.
884, 408; Großertog 7. 495.
Art Bulle, ein Gred in mach 2.
884, 408; Großertog 7. 495.
Art Bulle, ein Gred in mach 2.
7. 417—419, 422—425, 436; A. 7. 419;
Bernumbung 7. 425, A. 7. 426.
Sartiflent, Wartei in Spanien, 8. 80 f.;
Rartiflentieg 8. 88 f.;
Bastiflentieg 8. 88 f.;
Bastiflentieg 8. 88 f.;
Sartiflentieg 8. 88 f.;

Karoline v. Braunichweig, Tochter Herzog Ferdinand's von Br., Gem. Georg's IV. von England, 7. 664 f.; Empfang in von England, 7, 684 f.; Emplang it London A. 7, 684 Karoline, Edwicker Marte Anloinette's, Bönigin von Readel, Gemackim Archi-nand 8 l., 7, 266, 278, 877 f., 400 f. Raroline Bondbarte, Gemodilin Joachim Murat's, f. Bonsparte, Karoline, Barts, Peftung, A. 8, 269; Riedrigae Mu-rawicke 8 vor R. (1885) S. 869; R. von tambicke 8 vor R. (1885) S. 869; R. von

Murawiew erobert (1856) 8. 869.

Ania Cuaranja (. Theodoros. Rafi-Wollah, Murichid, 8, 48 f. Ratharina II., Kaijerin von Rukland, 7. 174—176, 196—199, 201, 278, 478, 8.540.

Katt, Friedr. Karl von, 7. 501, 508. Rapbad, Schlacht an der (1813), 7. 580; Bilicher an der K. A. 7. 575. Kaufalus, die Muffen im, 8. 47 f.; fautas, Bergbewohner A. 8. 49; fautas, Waffen fpiele A. 8. 47; ber beilige Rrieg im R.

8. 51 f. Raulbach, Bilhelm von, Maler, 8. 552, 556, A. 8. 556. Oberhoffangler, 7. 106, 178, 248.

228, 370, 395, 408, 461. Rellermann. François Ctienne, Cohn bes Borigen, franz. General, 7, 314. Rellersperg, Baron, S. 394. Remempt, Baron Siegmund, Schriftfteller,

Reratro, be, Altersprafibent ber frang, legis- Rniagewics, Rart, poin. General, 8. 36. latiben Berlammlung von 1849, 8. 325. Rnichanin, Steph, Betrow., ferb. General, Kergolay, Gröfin, S. 169. Kerner, Juftinus, Dichter, S. 526. Kerfaint, Konventsmitglied, 7. 127.

Rienmaher, öfterreich, Feldmarie naut, 7. 318, 391, 507 f., 512. Kilinsti, poln. Agitator, 7. 187 f. Ringsleb, Charles, Schriftfteller, S. 530. Lintel, General, Kommandant von Inns-brud, 7. 496.

print, 7, 496.
Hird, Bottirio, Lieter, 8, 344, 528.
Hird, Wolfrick, Cherth, 8, 344, 528.
Hird, Bottirio, Cherth, 8, 364, 528.
Hird, Dearlio, Lieter, 18, 504, 507.
Hird, Dearlio, Lieter, 19, 504, 507.
Hird, Diagrachide, also pullider Ratter Solottonia, Teobo, 7, 641 f.
In Rufand 8, 417; — Stickenfterti ber Roloward, Kraf, öfterreich, General, 7, 394, Ratteire, Weirchen im Critical, 8, 365; ...
John, 507.

Merubult, 7, 283, pour horn Francischer der Folytigken, unif Bolfchafter in Maris, 7, 881. freiter 7, 279; fermülrink mit Mapoleton Bolgson, Mierch, Zichler, 8, 542. 7, 462 f.; bon Murat crobert (1818) 7, Sommunitemus 8, 188 f. 608; Linnusken and her Guitterodutton sommunitemus 9, 188 f. 608; Linnusken and her Delterreicher 8, 7, 222 f. 711. Sammunitemus of Delterreicher 8, 7, 222 f. 711. Sammunitemus of Delterreicher 8, 7, 292 f. 7, 91. A. 8, 73; Silus IX, N. 302 f.; bie pölpfi. 7, 99—92, A. 7, 91. die Millorition bom 22, Mpill 1888 N. Rong, dinief, Strias, Bruber bes Maijers (inter Millorition bom 22, Mpill 1888 N. 2008, dinief, Strias, Bruber bes Maijers 8. 88 f.; Einmarich der Delictreicher 8, 7, 222 f.
11.; Sammachiph offereiche Zruppen Kondiberation, Jeel der, in Baris (1790)
11.; Sammachiph offereiche, Zruppen Kondiberation, Jeel der, in Baris (1790)
11.; Sammachiph offereiche, Jeel Lander, Jeel La Bologna 8. 898; Unichluß an Carbinien 8. 399; Umfturg bes R.s 8. 401 f.; Untergang 8. 489 f., 494 f. Rirchmann, bon, preuß, Abgeordneter, 8.

265, 268,

Rirrweiler, Gefecht bei (1794), 7. 430. Riefaluby, Rarolv, ungar. Dichter, 8. 535. Rister, preuß. Minister, 8. 265. Rif, Gustav, Bildhauer, 8. 554. Riffingen, Gefecht bei (1866), 8. 462.

Miditung in der Auflis 5.49; der Itrage (Santimentaliperte 7, 437, 437, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7, 438, 7

Rlaufewis, Dauptmann Rarl von, 7. 587, 564. Rorinth (in Amerita), Schlacht bei (1862), Rieber, Jean Bapt., frans, General, 7, 148, 262, 266, 268, 270 f., 393 f., A. 7, 336. Rieinbeufide, polit. Harlei, 8, 276, 278. Leift, Franz Kafimir von, General, Rom-

manbant von Magdeburg, 7. 434. Kleift, Heinrich von, Dichter, 7. 541, 8. 525. Rteift von Rollendorf, Einil Friedrich Giaf,

Strict of Addition, and Attention and S. See, 1989, See 1981, See

Rlewis, An. Bilb. von, Mitgl. d. preuß. 3mmebitattommiffion, 7, 534.

Reals, engl. Admiral, 7. 474.
Reith, Lord, engl. Admiral, 7. 336 f., 617. Plingter, Prebr. May von, 7. 118.
Rellermann, François Christoph von, Bergag Klinke, prenh. Pionnier, 8. 434.
von Balmy, frans. Bartifold, 7. 122 f., Rlopftod, Priedr. Goldlieb, 7. 4, 116, 118.

Riofter, Auftebung im Margau S. 1897; in Bortugal S. 97; in Spanien S. 86. Riot, Johann Baptifte von, f. Cloop. Klubs in Paris 3 nr Nevolutionszeit 7. 87 f.

Seutresperg euroni, 8, 394.

Kenten, Petron Eigmund, Schriftetter,
Steit, Oeriso Ebuard von, Sohn Georg's III.

Senti, Oeriso Eduard von, Sohn Georg's III.

Senti, Georg, ungar, Eneral, 8, 291, 369.

Kentida, Beitritt zu den Berein. Staaten,
Renduda, Beitritt zu den Berein. Staaten,
Renduda den Ber

8, 299 Anobel, pfalg. Lehrer, 8. 124. Anobeleborff, General, preug. Gefanbter in

Rod, Baul be, Schriftfteller, 8. 588.

Rindfo, Geslacht bet (1921).

Rindfo, Geslacht bet (1921).

Rod, Vaul ex.

Rod, V

Roberg, Berthéthjaung D. (1807), 7. 446 f. Robing, Echlach bet (1849), 8. 351. Rolar, 366, Edirifiketer, 8. 185. Roller, Rubolf, Waler, 8. 558. Rollerta (Relontaj), Huge, poin. Patriot, 7. 177, 186, 191 f.

A. 8. 449. Königinhof, Erfisirmung (1866), 8. 444.

Rönigeberg, Erbuidiging 1840 8, 134; Rullberg, Schriftheller, S, 534. Univerfielt 8, 138. Rontorde mit Beig en 8, 8 f.; mit Frankr, Runft der neueften Zeit 8, 528 f., 549 f.;

Raifer Mieganders I., 7, 163, 289 f., 327, 331, 392, 395, 449 f., 644, 8, 28, 80, 32 f. A. S. 31,

8, 465 Rorner, Theobor, Dichter, 8. 524-526, 564,

Alenje, Leo von, Baumesster, 8. 554. Anstehlen, griech. Rüber, 7. 160. Kaber, 7. 160. Anstehlen, griech. Rüber, 7. 160. Anstehlen, griech. Rüber, 7. 160. Anstehlen, griech. Rüber, 7. 160. Anstehlen, griech. Andere der Griecher, Griebung zum Größerzogithum, Kossilt, Budwig, 8. 152, 215, 256, 2471., 8.

251, 287-291, 294-800, 410, 535, A. 8, 215; - Roffuthnoten 8, 298. Roftichiefeti, Thabb., f. Roeciusgto.

Rotiduben, Bictor Baulowitid Gurft, ruff. Minifter, 7. 452, 567. weiniffer, e. 452, 567. Rottwis, Baron bon, Schwiegervater Greis-fenau's, 7. 448, S. 139. Rogebue, Aug. Friedr. Ferd. von, Schrift-fieller, 7. 629 f., 8. 525.

Kradivis, Kammerjunter von, Schwag Blücher's, 7. 429. Kradivis, Beneral, 7. 611. Kratau, Preisaat, 7. 620. 8. 156 f. "Kratelere", Berliner Bipblatt, 8. 255. Rammerjunter bon . Genpager

Brafineti, poin. General, 8. 80. Rraufe, Berliner Buchbruder, 8, 221 Rrauenid, Oberburgermeifter von Berlin, 8, 225. Rrauf, Bhil. Freiherr pon, ofterr, Minifter.

8. 244, 291. Rray, Baron, öfterr. Fetdzeugmeister, 7. 276, 279, 281 f., 310 f., 315 f., 318. Rremi in Mostau 7, 552.

Rreml in Mostau 7. 552. Rremlier, öhterr. Reichstag in (1846), 8. 253, 276, 278, 291. Rresnowis, Dorf bei Austerlis, 7. 394. Rreta, Erhebung gegen die türk. Herrickaft, 8, 419, Rreut, ruff. General, 8. 44.

Rreuger, Ronradin, Romponift, 8. 846. Rreug, Orden bom Gifernen, 7. 565, 8. 502. Rriege. Saubt ber rothen Republifaner. Rrimfrieg 8. 355 f.; bie Grogmachte nach b.

Rr. 8. 373 f. Kroaten 8. 246; Wiberstand gegen Ungarn 8, 248

Rrondod, von, preuß, General, S. 504, 507. Scin, Dom, S. 137.

Ritche, die griechijder, als politischer Battor Roloforera, Grondonera, Gro

Rummacher, Friedr. Abolf, 7. 542. Rrufemart, Briedr. Mbolf, 7. 542. Rrufemart, Briedr. Bild. Ludw, v., preuk. Gefandler in Paris, 7. 560. Krhlow, Iwan, ruff. Habelbichter, 8. 541.

Rublid, bans, öfterr, Reichstagsabgeorbn.,

Aufuljewic, Jwan, 8. 242. Rulcwischa, Schlacht bei (1829), 7. 647.

7. 320 f., 327 f.; mit Cefterreich S. 387 f. R. im Leben S. 660. Ronftantin, Grofffirft von Rufland, Bruber Runfigandwert S. 860; Runfigewerte mufeum in Berfin A. S. 560, Rupferftecherfunft 8. 860.

Labanow, Burft, ruff. Diplomat (1807),

Labmirault, frangofifder General, 8. 506 La Farina, fardin. Bebollmacht, in Par lermo, 8. 400.

Lagrange, Brafett bes Barifer Stadthaufes, 8. 197, 201.

8. 818, 866, 898, 406.
Lamarque, Mazim. Graf, franzof. Genes Lebas, Konventsmitglied, 7. 126, 158.

A. 7, 121. Lambel, Abgeordn, ber frangol. Rational-

Derfammtung, 7. 89. 2009, 509; Dethog don Malt-lameer, giftif, 8. 180 f. Lamberg, Graf Frang Hill. von, öftere. Beldmarshallleitnant, 8. 248.

Lambert, Graf, Statthalter von Bolen, Leclere, Bictor Eman., frangof. General,

"Lampe, Die ewige", Berliner Wipblatt,

Landau von Gerbinand bon Braunichweig belagert (1798) 7. 161. Landgrafenberg bei Jena 7. 428. Landt, neapolitan. General, 8. 400. Landfeer, Edvin, Maler, 8. 559. Landsbut, Schlacht bei (1809), 7. 497.

| Candbuir. Guladt bet (1809), 7. 497.
| Candbuir. Gundlium in Weigelen 7. 564.
| Canger. Gurillitelier. J. Galen. Serial. Segion. Brigl. beutide. 7. 584.
| Cangeron. Gurill. General. 7. 584.
| Sept. 1. 18 Magnif bet Completed (1815)
| 7. 500. A. 2. 589.
| Cangbana, S. G. B. Baumeifter, S. 649.
| Candbuir. Gundlium of the State of the State of the State of the State of State

588; L. 8 migrif det Schonereto (1815) 7. 590, A. 7. 589. Langhans, J. G., Baumeister, 8. 549. Langiewicz, Mardan, Ottator in Polen, 8. 413 fr., A. 8. 414. Langlet, Mitgl. des Rathes der Alten,

Langa, neapolitan, General, 8. 400. Langa, italien, Minifter, 8. 494. Laon von Blücher befeht (1814) 7. 597. Laptace, Graf Pierre Simon, Aftronom,

2. 1984. [Tanys]. Miniter, 7, 96.

Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing and Septing

Laroche-Goucauth , Narquis bon, Gegarci , Gemes, alligaethi, General, S. Sz., Laroche-Goucauth , Narquis bon, Gegarci , Gemes, alligaethi, General, S. Sz., Laroche, Allica , Geldach bet (1814), 7, 506. Laroche, Alon Variano de, Schiffe, S. 184, 527. Laroche, Jacob bon, General, Allica bon, General, Saloch bon, General, Sal

Lagrange, Fricte de Barrier Stabthaufel, Semeral, 7, 481, 827.

La Grange, Gricte de Barrier Stabthaufel, Samue, Gentral, 5, 481, 827.

La Grange, Hitchrid Gälar, Tristher Raifer Sauler, hiterrid, General, 7, 518.

Labatpe, Hitchrid Gälar, Tristher Raifer Sauled, Gefaft de (1866), 8, 482.

Ricandre J. von Bulland, 7, 283 f., Sauler, hoten, Gentral, 8, 304, 308.

Lalamke, franzisi, Admirat, 8. 64.
Lalamke, franzisi, Admirat, 8. 64.
Laddin-Zofenhaf, Graf Pheoph. Gérard, 7.
Of., 75, 75, 75, 85, 109.
Lamarmara, Alfond de, farbin. General, Laman, Addm., ruff, Gefandetr nach Japan,

Zamardine, Baugin. over 1 (1919) over 2 (2004) reinberteinigitet. 1 (25) 356.

Zamardine, Bifons be, B. 191, 190, 193, 250-001, 194 (1910) over 2 (2004) reinberteinigitet. 2 (2004) reinberteinigitet

806, 848, 866, 869; Bergog bon Blat-

7. 807, 833, 840-842, 848. Lecointre 7. 156. Lecourbe, frangof. General, 7. 286 f.

Lebeau, franz. General, 8. 199. Lebodymokit, Graf, 8. 36, 41. Lebru-Mollin, Alexander August, 8. 192,

198—201,203 f., 2t0,324—326, A.S. 325, Lee, Robert Edmund, General der sübl. Konfoderation von Amerika, S. 464 f., 467, 470 f., A. S. 464. Lefebure (Lefebre), François Jol., Sergog, von Dausig, frans. Marichall, 7. 296, 300, 370, 403, 446, 461, 480, 497, 499,

514, 516, 550. Lefebore Desnouettes, frang. General, 7.584.

Lefid, frangol. General, S. 520. Legenbre, Konventsmitglieb, 7, 103, 108, 126, 154, 159.

Lebarbn, Mrst, 7. 144. Lebrbach, Graf , öfterreich. Gefanbter , 7.

183, 249, 274. Leibeigenichaft, Aufhebung in Bapern, 7. 495; Leibeigene in Rußland 8. 408 f.; Aufhebung der Leibeigenichaft in Rußl.

Leoben, Friedenspralim. bon (1797), 7. 288.

Leoparbi, Graf Glacomo, Dichter, 8. 589. Leopold II., beuticher Ralfer, 7, 99, 118f., 174 F

Leopold, Großbergog bon Baben, 8. 123, 284 f., 344, 346. Leopold I. (Bring bon Cachjen Roburg),

Ronig bon Betgien, 7. 648, 665, 8. 22-26, 103, A. S. 23; Gingug in Bruffel Leopold II., Ronig von Belgien, 8. 563 f., 566.

Leopolb, Erbpring von Cobengollern= Eigmaringen, 8. 488, 498 f.

Leroup, Bierre, S. 186. Leroup, Bierre, S. 186. Leroup de St. Arnaud f. Arnaud. Lesgdier, Bollsfiamm im Kaulajus, S. 47 f.; Porf der L. A. S. 51.

Leffeps, Ferbinand von, 8. 816. Leifing, Gotth. Ephr., 7. 8. Leffing, Karl Friedrich, Maler, 8. 682. L'Eftorg, Unt. Wilh. bon, preuß. General,

7. 439 f., 449. Letourneur, Charles François Honori, Mitglieb des Direttoriums, 7. 217, 220, 242. Leu, St., Graf von (König Ludvig Rapo feon von Collanb), 7. 825.

leon von Louiano, 4. oxo. Leu, Et., herzogin von, f. hortenfe. Leu, Beter, 8. 159. Leuchtenberg, Brinz August von, Gemahl Maria's da Gloria von Bortugat, 8. 22, 98. Leuchtenberg, Derjog Gugen bon, f. Beaubarnais, Gugen.

Rate, Engen. Abgeordneter, 7. 164. Levoteo, Kampf bei (1866), 8. 458. Lewis, engl. Schriftfteller, 8. 580. Leven, Graf von der, 7. 410, 593. Leps, Benbrit, Maler, 8. 557, Liabières, Frau bon, 8. 881. Liancourt, Bergog bon, 7, 61, 68. Liang Afah 8, 879 f.

Libett, Publigift, S. 156 f. Liberale, politifche Partel in Frankreich, 7. 649 f.; ber deutsche Liberalismus 8. 144 f, 212 f., 563 f. Libri-Bagnano, Graf, 8. 9, 11, 1 Lichnowsky, Hurh Felix, 8. 287 f. Lichtfreunde 8. 139 f.

Ledertwolftwis, Gefect bei (1813), 7. 586; Monarchenhiget bet L. 7. 590. Lechtenstein, Kürft Johann von, 7. 280, 314, 998 fr, 400, 511 f., 517 f., 599. Lechtenstein, Hierreich, General (1859), 8.

894-396. Lieb, bas, und feine Deifter 8. 548. Liegnip, Burftin von, f. Sarrach, Hug. von. Lieven, Graf, ruff. Gefandter in Berlin, 7. 550.

4. dou. Chladt bei (1815), 7. 609 f. Ligun; Schacht bei (1815), 7. 609 f. Ligurische Republik 7. 240, 842, 877. Liteborn, Oberkleutnant, 7. 202. Lite, Graf von, f. Lubwig XVIII, Lima, Tom Krancisco be, brafislantscher

7. 299.

Canipinals, Denis Graf, Konbentsmittgleb, 7. 131.

Stanfe, Graf, Oerzog von Wonterello,
Konnes, Jean, Oerzog von Wonterello,
Konnes, Oerzog Wiener Rongres. 7. 604. Linden, ban ber, Mitglied ber proviforifchen Regierung bon Belgien, 8, 18, A. 8. 19.

Linden b'hoogborfi, Baron ban ber, 8. 15 f.

in Ranton, 8. 377. Lipona, Grafin bon. (Raroline Bonaparte),

8. 319.

S. 455. 456. 1830 S. 92; von Silaffor belegt [Anton Contemporal], R. 2001. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 201

(1832) 8, 96,

8. 543.

5. 643. Sterotur in England im 18. Jahrh 7. 6; literar. Bewegung in Frankreich zur Zeit Lubwig's XV. u. XVI. 7. 6 f.; Gegenfad zwifchen Leipzigern und Schweizern 7. 8 f.; — L. ber neuesten Beit 8, 523 f.; ameritanische 8, 581, 582, 583; bänische 8, 584 f.; beuische 8, 581, 583; jennische 8, 580-582; finnische 8, 586 f.; talienische 8, 586 f.; rangottale 8, 555 f.; inatertings 8, 555 f.; inevertains 6, 555 f.; inevertains 6, 555 f.; inevertains 8, 554; inguestide 8, 560; ungartide 8, 554; ibantide 8, 565; ungartide 8, 555; idintide 8, 564.
Rithauen, Auftand in (1881), 8, 42.

Liverpool, Robert Bants Jentinfon, Lord, 7. 665 f.

Plauber, Generalfapitan bon Ratalonien, Debug, Donalinfel, 7, 504 f., 509.

Robou, Donalinfel, 7, 504 f., 509.

Robou, Opena, Don, 1, 38cuton, Suderno S, Cadrano 
8, 248,

Loijon, frangof. General, 7. 448. Lolibofel, preuß. General, 7. 430. Lombard, preuß. Kabinetbrath, 7. 418, 420, 582, 584.

Donbardei v, den Kranzofen erobert (1796) 7. 227 f.; von Scherreich in Besip ge-nommen 7. 608; Erhebung von t848 8. 201 f.; von Ocsterr. an Napoteon III. abgetreten und von biefem an Cardinien überlaffen 8. 897.

Lomenie von Brienne, Etienne Charles be, Erzbifchof von Touloufe, 7. 36-38. Conbon , ondon, Friedenspräliminarien swiften England und Frantreich (1801) 7. 338; Bertrag (1830) S. 21 f., 24 f.; 2.cr Bertrag (1834) S. 84 f., 96; 2.cr Cuadrupelalian; (1840) S. 65; 2.cr Pro-lofoll vom S. Mei 1852 S. 382; bom 24. Mai 1852 S. 385; Universität S. toz. Londonberry, Marquis von, f. Caftlereagh. Longfellow, Denry Babsworth, Dichter,

581 Longwood auf St. Delena 7, 618. Lonnrot, Elias, Schriftfteller, 8, 584. Lootoul Mountain, Schlacht bei (1863),

8. 468. Lopes, meritan, Oberft, 8, 477. Lopes, Franz Solano, Sohn b. Holg., Praf. bon Paraguah, B. 478—480, A. S. 479. Lopes, Karl Anton, Diftator bon Paraguah,

8. 478. Lorences, frangof. General, 8, 474. Lorping, Albert, Romponift, 8, 545

an Belliquians 8, 822. Souchet, Konventismitglieb, 7, 168. Souchet, Konventismitglieb, 7, 168. Souch, Baron, Jean, Minister, 8, 162, 166. South, Dr., 7, 142 f.
Louis Berbinand, Kring von Kreußen, 7, 882, 418, 421 f., 634, 684, A. 7, 421.
Louis Rapoleon J. Bonaparte, Louis

Manoleon Louis Bhilipp bon Orlians (Barger

Egalite) f. Orleans.

Egaliti) i. Oricans.

ouis Bhilipp (Seriog von Chartres, ipater Person von Cricans, Sohn des Burgers Egaliti), König von Francreich, 7, 100, 655, 658–660, 662, 8, 13 f., 21 f., 66, 71, 74, 77, 79, 100, 129, 186, 161 f., 166, 714, 182, 189 f., 321–323, 327, A. 8, 167; oui dem Begg jum Stadie Annie A. 7, 681, Whichurus, 8, 144 f., 681, Whichurus, 8, 144 f. baufe A. 7. 661; Abbantung 8. 194 f .: Flucht 8. 195 f.

Rationalversammi., 8. 286. Löwen, philosoph. Kollegium zu, 8. 7 f., 10. Lift, Friedrich, 8, 118. Lowenstein, Aurft von, 7. 362. Lisgt, Frang, Romponift, 8. 545, T. Lowenstein, Mediatifirung b. Fürften von,

Lubedi, Burit, poln. Finangminifter, 8. Lprit f. Dichtlund.

32, 84, 86. Lubieneti, Thomas Graf, poln. General, 8. 38 f

Lubowicafi, Bargermeifter bon Baricau, 8 88 Lucabou, Oberft, Rommanbant b. Rolberg,

7. 484, 447. Queas, frangol. Chiffstapitan, 7. 890. Luchefi-Balli, Graf Deftor, 8. 170. Luchefini, Girolamo Marouis, preus, Diblo-

mat, 7. 176, 189, 192, 362, 377, 406, 415, 435, 437 f.
Queia, Canta, Schlacht bei (t848), 8, 305.

von Cefterreich, f. Gfte. Ludwig I., Ronig von Bapern, 7. 64t, Ludwig 1., Ronig bon 8. 212, 55t f. Ludwig II., König v. Bahern, 8. 502, 518. Ludwig XVI., König von Frantreich, 7. 8t f., A. 7. 28; die tönigl. Sihung 1789 Juni 1789 b. Rationalverfammi. am 23. Junt 1789

7. 54, 56; Berfuch einer Berfohnung mit d. Rationalversammi. 7. 69 f.; Besuch in Paris 7. 70 f.; Ankunft in Paris T. 7. 69; Uebersiedelung nach d. Tuile-1. 1. 29; deortjeecting nago 2. Little-rienpalafte 7. 84; L. 26taf fic mit feiner Familie bem Bolle 7. 84, A. 7. 85; Flucht 7. 94 f.; bor ber Bridte in Ba-rennes A. 7. 95; in der Brairte zu Barennes A. 7. 95; jo der Brairte zu Barennes A. 7. 97; Holgen der Hucht-7. 98 f.; L. unter dem Bolle und den 3afobinern 7. 108, A. 7. 106; verläßt bie Zuiterien A. 7. 118; mit feiner Familie im Temple 7. 115 f., A. 7. 117; Brogest bes Ronigs 7. 129 f.; L. por bem Ronvent A. 7. 125; Malesherbes por 9. A. vent A. 1. 120; Ralesperdes vor W. A. 7. 131; Kernutheliung 7. 134 f.; L. nimmt Abschied von seiner Hamilie A. 7. 138; Tod 7. 134 f.; nächse Hore Hamilie A. 80; Nich 7. 136 f.; Edicial seiner Kinder 7. 132 f.

Ludwig XVII., Cohn des Bor., 7. 188, 158. Ludwig XVIII. (Graf pon Liffe), Ronio 

Lothringen, Abtretung von Teutschlothringen Ludwig, Erzbergog v. Defterreich, Obeim an Deutschland 8. 522. Raifer Ferdinand's I., 8. 149, 217. Raifer Ferdinand's I., S. 149, 217. Lubwig Bonaparte, Ronig v. Dolland,

f. Bonaparte, Ludwig. Luts I., Dom, Sohn Maria's ba Gloria König bon Bortugal, 8. 98. Quife bon Medlenburg-Strelis,

Louileite (, Oullotine, Deniffina bon Spanfreich an he Lukea, Kardinal, 7, 234. gerteien (2, 333), von Franfreich an hie Lukea, Kardinal, 7, 234. gerteien (2, 333), von Franfreich an ble Luffe, Kardinal, 7, 234. gerteien (Books and he Luffe), de Bereiln. Estauten vertauft 7, 850, (22; jühren (Großgörschen), Schlacht bei (1813), Beitriff zu den Verein. Estauten (3, 23), (3, 68), (3, 68).

Lugern, Gieg ber Mitramontanen (1845)

somenstein, Mediatistiung d. Harsen von.

7, 411.
20wics, Johanna Kafkin von. Gem. des Conf., Alliniste, S. 108.
20wick, John Sanstantin, S. 22.
20wick, Berk, Holls. Kinamanistantin.

Maanen, Cornelius Jelix van, holland. Minifter, 8. 9—12, 18, 20. Maaßen, R. G., preuß, Generalfteuerdirek., 8. 117, A. 8. 118; Minifter S. 119. Mac Ciellan, norbameritan. General, 8.

3040 detenn, notoametitan. General, 8. 464, 471.
Macdonald, Chienne Jacques Joseph Mic., Crsog son Tarent, frons. Maridall, 7. 272, 276, 278—281, 319, 403, 461, 502, 511 f., 500, 509, 571, 579 f., 583, 580, 594, 597 f., 600, 607.
Maciejoniec. Ediadi bei (1794), 7. 184, Maciejoniec.

A. 7. 195.

Rad, Rarl Freiherr von, öfterreich. Jeldmarichalleutnant, 7. 136, 266, 272, 382,
884 f.; R.'s Kapitulation 7, 386 f., A.

8, 481.

Magdeburg, Kapitulation (1806), 7. 488. Magellan, frangoj. Konful in Aegypten, 7. 257.

7. 257.

Ragento, Ædiadit bei (1859), 8. 394 f.

Ragna, Bern. Piterre, franz, General, 8. 322, 329 f., 383—384, 386, 340.

Ragnane, Terffen bei (1799), 7. 276.

Ragnus, Gunzb, Maler, 8. 582.

Rajter, Sherr. Bublish, 8. 240.

Rahmud II., thft. Guitan, 7. 640, 645 f., 8. 583—55, 61, A. 8. 55; Ende S. 63 f., A. 8. 63;

A. S. 68.

Maiba, Chlacht bei (1806), 7. 402 Maigefebe in Breufen (1878) 8. 562. Mailand nach 1830 8. 184; Revolution Mailand nach 1830 S. 184; Repolution 1848 S. 808 f.; Einzug Rabenty's (1848) 8. 309; M.er Detret Rapoleon's L. gegen England (1807) 7. 462.

Mailbe, Abgeorbn. ber frang. gefehgebenb. Berfammlung, 7. 106. Maillard, Parifer Gerichtsbiener, 7. 82 f., 98. 120

Maine, Beitritt au ben Berein, Staaten, 7. 625.

Maing von Cuftine befest (1792) 7. 124; Empfang Cuftine's A. 7. 123; DR. an emplang Guitine's A. 7. 123; R. an bie Franzolen ausgeliefert (1797) 7. 246; Rapoleon I. in M. (1804) 7. 872.
Wallon, Nic. Jof. Warquits, franz. Maridan, 7. 571, 646, 662.
Wallice, Graf Joseph de, Schriftheller, 8.

8. 370.

Malereid, Abolf, 8. 186.

Malereid der neuerien Heits. 823; deutide

Malereid der neuerien Heits. 823; deutide

Mablereide des deutides des deutides des deutides deu

Maiert, Lauve grançois de, franzof. General, 18, 1840. Maleville, Leon de, franz. Minifier, 8. 324. Malmaifon, Schlob, 7. 522. Raimoe, Baffenfillstand don (1848), 8.

236, 350.

Malo Jaroslamecs. bei (1812), 7. 564. Malotti, preuß. General, 8. 450,

Malouet, Abgeordn. ber frang. Rational-berfammlung, 7. 76. Malta bon Bonaparte eingenommen (1798) 7. 258 f.; an Rufland abgetreten 7.

316; von ben Englandern erobett (1801) 7. 326, 331; ben Johannitern gurud.

7. 620. Rarianne von Homburg, Gem. des Prinzen Ammiani . Acrenzio della Vovere, Graf, polyfil. Wintifeer, S. 154, 306, 309 f. Maniafeer, 25 ff., Erfeding der M. edies (1798) A. 7. 267; Rampf polyfaen Pranzen mid M. A. 7. 280 ff. Natural Composition of Maniager (1870), S. 104, A. 8. 509. Manmone, neapolit. Industrial Composition of Maniager (1870), S. 104, A. 8. 509. Maniager (1870), S. 104, A. 8. 509. Mariager (1870), S. 1

370 f., 386 f., 421. Millbrer, 7. 278, Wartian, Si., Marquis, frangof. Gefandter in Bertin, 7. 561, 568. Mantua A. 7. 229; von Bonaparte belagert Marfaner, Seinrich, Aomponist, 8. 546, (1796) 7. 228-232, 234 : Rapitulation A.

Mannel, Jaeques Antoine, frang. Abgeorbn.

Manuel, Pierre Zoulés, Jasobiner, 7, 111.

Manuel, Pierre Zoulés, Jasobiner, 7, 111.

Manuel, Pierre Galv de, franz. Mengangan, 186, 170, 172.

Martignac, Pierre Galv de, franz. Mengangan, 186, 170, 172.

Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Martignac, Mart

Marabut, Dorf in Meguplen, 7. 260; Warabut, Lory in Regipten, 7, 260; Bontaparts bei M. A. 7, 261. Warat, Jean Baul, 7, 75, 88, 98, 99, 115, 120, 126—128, 138—140, 161, 122, A. 7, 99; auf ber Rednerbligne A. 7, 127; Tod 7, 140, A. 7, 141. Warbach, Effech bei (1809), 7, 507.

Marboeuf, Graf. Ctatthalter bon Rorfita. 7. 207 f.

Marder, preuß. Minifter, 8, 261, 268, Marengo, Schlacht bon (1800), 7. 312 f.

Mareotis-Cee 7, 837, Marefcot, frang. Inipettor, 7, 870. Maret, Sugues Bernard, Dergog bon Maret, Dugues Bernard, De Baffano, 7, 408, 560. Marfori, Don Carlos, 8. 486 f.

Maria bon Babern, Gemabien Frang' II. bon Reavel, 8. 899, 404.

Maria I., Ronigin von Bortugal, 7. 338. Maria II. da Gloria, Tochter bes Ralfers Dom Bedro I. von Brafilien, Königin von Bortugal, 7. 634, 8. 91—94, 96—98.

Don Portugal, 4. 634, 8. 91-94, 96-98. Maria Antoinette, Tochter Maria The-resia, Gem. Ludwig's XVI. von Frant-reich, 7. 32, 37, 46, 86, A. 7. 29; etc. safet die Erword. der Prinzessin Camnaute vie etmoto, ver veingessin vanns poatupion, 2:70fer, 8. 820. bolle A. 7, 121; bor dem Recolutionis — Ratuksendes, Gras, tuss. Gesandler in tribunal A. 7, 143; Brozes und Tod Quodes B. 21, 28. Raupas, von, Polizehräfett von Paris, Iristo Gerichine, bon Woopes Gern — Raupas, von, Polizehräfett von Paris, Iristo Gerner Gerner — Raupas, von, Polizehräfett von Paris, Iristo Gerner Gerner — Raupas, von, Polizehräfett von Paris, Iristo Gerner Gerner — Raupas, von, Polizehräfett von Paris, Iristo Gerner — Raupas, Iristo Gerner — Raupas, Iristo Gerner — Raupas, Iristo Gerner — Raupas, Iristo Gerner — Raupas

Maria Chriftine bon Reapel, Gem.

Martia Chriftine von Neopel, Gem. 8, 330—352;
Rechland's VII. von Spainen, S. 80 Marcroad, Negergeneral auf Hall, 7, 341.
f. Negentin 8, 83—80, 169, 484; VII. Von Spainen, S. 80 Marcroad, S. Regreneral auf Hall, 7, 341.
f. Negentin 8, 83—80, 169, 484; VII. Von Spainen, S. 80.
Martia Hall Spainen, S. 80.
Marti

Wafet, Claube Franzols de, franzöl. Ges Maria Luife, 3weife Gem. Raboleon's I., Wazimitian II., Aönig von Bayern, 8.
7. 182–1824, 598, 600 f., 820, 8. 71, 422, 528.
Raciville, Even de, franz, Minifec, 8. 1824.
A. 7. 828.

Maria Quife, Schwefter Ferdinand's VII. Mand bon (1848), 8.
Borftoß Rapoleon's Bearia Ringian Rogentin bon Spanien, Gent.

Borftoß Rapoleon's Bearia Allie, Infantin bon Spanien, Gent.

Bes Dergogs von Wontben fier, S. 488.

ocs decays on Arne entier, 8.488.
Raria Luffe bon Parma, Gem. Raff's IV.
bon Spanien, 7. 332 f., 466, 470, 472.
Maria Therefia (batter Decayagin bon Magoulimo), Tochter Quobig's XVI., 7.164.
Maria Therefia bon Bourbon, Infantin b.

Spanien, Gem. Don Manuel Goboy's,

gegeben 7. 338; mit England bereinigt Rarianne bom homburg, Gem. Des Bringen 7, 620.

Marraft, Armand, frang. Bublig., 8.192,200 f. preuß, Minifter, S. 271, 349 f., 352 f., Marthat, Freberid, Schriftsteller, S. 532.
370 f., 385 f., 427.
Anthone, neapolit. Anfilhrer, 7. 278.
in Berlin, 7. 561, 568.

T. S. 543. Marfeillaife 7. 109.

Mars la Tour, Erftilrmung (1870), 8. 508. Martainville, fransoj. Journalist, 7. 160,

Martinique, frangof. Rolonie, 7. 838, 841. Marimowitich, Saupt ber Bewegung in 19, 93, 99, Ungarn (1794), 7, 168. 161, 212, Marvel, J. (Donald Michell), Echrifticeler,

8 888

R. 175.

Raffena, André, Herzog von Rivoli, Fürst von Eklingen, franz. Marickall, 7. 282, 237, 253, 274, 281, 284, 286, 288, 290, 310—312, 315 f., 319, 370, 386 f., 401 bis 403, 461, 486, 488-490, 497, 505, 510 f., A. 7. 489; Mildzug nach Ciubab Robrigo

T. 7. 479.
Raffenbach, Chr. v., preuß. Oberft, 7.420,428.
Refferano, Octoba bon, 7. 463.
Rahmann, Karl, 7. 629.

Mafforin, Schlacht bei (1849), 8. 299 Maftai-Ferretti, Johannes Maria, Rarbinal, f. Bins IX.

Rathen, ungar, Freicorpoführer, 8. 288. Mathy, Mitglied der beuischen Rationals versammtung, 8. 232, 345. Matthieu, Sefretar Tallegrand's, 7. 362. Matthion, Dichter, 8. 52b.

8, 330 -332.

Maximitian, Bruber Grang Jofeph's bon

Cefterreich, Raifer von Megito, 8. 475 bis 477, A. S. 478.

Majmi, Grzberzog von Desterreich (1809), 7. 504. Rappu, Schlacht bei (1818), 7. 633. Razimi, Gulfeppe, 8. 78, 154, 302, 305, 809—811, 815, 885, 402 f., 410, 493, A. 8. 77.

Meabe, norbamerifan. General, 8. 467, 470. Medfenburg 7. 361; 3um Großperzogisum erhoben 7. 621; nach 1849 8. 363. Medaille jur Erinnerung an die Allianz Frankreichs mit den Neu-Englandstaaten A. 7. 8.

Debiationsafte (1803) 7. 844. Rediatifirung ber fleinen beutiden welt-lichen Reicheftanbe 7, 860-363.

Sammen, Geren abglent greichen Grein, Mcias, Midel Baron non, ölterteidider Menrael, 7, 276, 280, 282, 310—514. Melbourne, Lord Billiam Lamb, engl. Milifers, 8, 101 1, 107 ft., A. 8, 109. Melegnano, Schladt bet (1889), 8, 393. Melins, Guidel bet (1889), 8, 393. Melins, Guidel bet (1899), 8, 292. Mellins, Guidel bet (1899), 8, 292. Mellins, Guidel Bet (1899), 8, 292. Mellins, Guidel Guidel Bet (1899), 8, 293. Mellins, françois Guidel, Derrojo Don Lobi mil Guidel, Guidel Bet (1899), 8, 203. Mellins, françois Guidel, Derrojo Don Lobi mil Guidel Guidel Bet (1899), 8, 203. Mellins, françois Guidel, Derrojo Don Lobi mil Guidel 
bon Rufland ju (1802), 7. 361; Friedrich Bitbetm III, in DR. 7. 441 f. Menabrea, Italien. General und Minifier, 8, 489, 494,

Mendelssohn Bartholdy, Felly, Komponist, S. 134, 544, 548, T. S. 543. Mendigabal, Juan Albaregy, Span. Minister, N. 86.

Mengen, öfterreich. General, 8. 72. Mengs, Rafael, Maler, 8. 649. Menig bei Aufterlit 7. 894, 896. Menotti, Ciro, 8, 68 f.

S. 853.
Marvill, homber, Arcicorphilibrer, 7.446,584.
Mart, Rarl, Cozialdemortat, 18. 582.
Maslara won ben Frangoien terobert (1835)
N. 176.
Naffena, Andri, Herson Stindell, 7. 282;
Staffena, Morit, Gergog von Nivoti, Bürlin von Etitungen, franz, Marthall von Etitungen, Franzilika Reiter der allgemeinen M. (1789), 7. 85, 7. 86, 187, 282.

(1789) 1. 58, 78 f. Menfohitow, Harft Alexander Gergius, 8. 356—358, 362—364, A. S. 367. Menedorff, Freicorpeführer, 7. 584. Renedorff Bouilly, Graf, öfterr. Minifter,

N 497 Mentana, Garibaldi bei, 8. 489. Mengel, Abotf, Maler, 8. 556, 558, A.

558 Merd, beutider Reideminifter, 8, 285. Merry, Graf, öfterr. Gefanbter in Baris. 7. 86

Mercy D'Argenteau, Graf, nieberlanb. Dofmarichall, 8. 18.

marichall, S. 13.
Rectime, Brosber, Schriftheller, S. 587.
Rectino, Geronimo, Dan, Jiniuspanimo,
filhere, 7. 482, Sactifientfilhere S. 583.
Rectiu von Diebenbolen, Mitgl. ber frank,
Nationalberdammiung, 7. 127.
Rectin von Douat, Phil. Mit. Geaf, Dierectivo ber fransfölichen Spephilit, 7. 244,

Meffenhaufer, Bengel, öfterreich. Bubligift, Mitrailleufen 8. 496. 8. 240, 251-253. Reifing, Bombarbement (1848), 8. 313.

Meter-Raf 7. 146. Metternich, Graf Georg, 7. 249, 274. Wetternich, Mediatifirung b. Reichsgrafen,

7. 411. "Rongr. den Glemens, here "Rolle, Bolle, Bo | Comparison of the Comparison

Meberbeer, Giacomo, Romponift, 8, 547.

A, 8. 134 tt. 547, Meyerheim, Eduard, Maler, 8. 5: Regerheim, Baul, Maier, 8. 558. Rega, be, ban. General, 8. 433. Maler, 8. 552 Miaconsti, poin, Landbote, 7. 182,

Martis, hoin. Sandovic. 1822.
Riantis, Grichenführer, 7. 642, 648.
Richael, ruff. Größfürst, Bruber Kaiser Alegander's I., 7. 644, 8. 38 f. Richael, ruff. Größfürst, Bruder Kaiser Alegander's II., 8. 864.

Dichailowsti, Chef ber poin. geheimen Repolutionepolizei, 8. 413. Richalometi bei bem Frantfurter Attentat

1833 S. 124. Mickel, frans, Abgeordn., S. 380, 335. Michelet, Jules, 8, 191. Michelia Chuard, Raplan, Gefretar bes

Ergbifd. Drofte gu Bifdering, 8. 131. Michelfen, ruff. General, 7, 438 f., 444. Mieroslamefi, Lubw., 8, 156, 226 f., 285,

818, 848 f., 411, 418 f. Sig., 445 [... 47, 475].
Pignet, Franz, 7, 685, 687, 8, 172.
Pignet, Dom, Gobn König Johann's VI.
bon Bortugal, König von Borlugal, 7,
634, 8, 85, 91 f., 97, A, 8, 93.
Piloskovski, polit. Briefer, 8, 415.
Rilan Obrenoviti

Dilbe, preug. Minifter, 8. 257, 261,

Miller, von, preuß, General, S. 286. Millet, Jean, Waier, S. 557. Mill-Spring, Schlacht bet (1862), S. 465. Okiloradowich, Michael Andrejewitich Graf,

ruff. Setbberr, 7. 552, 570. Diloich Obrenowitich, Garft bon Cerbien, 7. 640, 8. 58, 418. Mimaut, frang. Generalfonful in Mieran-

brien, 8. 56. Mina, fpan. General, 7. 482, 8. 85 f. Mingbetti, italienifder Minifter, 8. 406,

518, 564.

Braf von, 7. 47—50, 52, 56—58, 69, 77, 80, 84—87, 90, 93 f., 206, A. 7. 51. Miraflores, Marquis von, 8. 85. Miramon, merifan. General, 8. 478 f., 477. Miranda, frang. General, 7. 186.

Witandu, prans. General, 1, 186. Mitanda, megifan. Baler, 8, 474. Mišiei, italien. Parriot, 8, 69. Miffiefih, frans. Admiral, 7, 387. Miffionary Midge, Schlacht bei (1863), 8, 468.

Diffffippi, Fluß, Entbedung, 7. 622. Biffffippi, Glaat, Beitritt ju ben Berein.

Mittelamerita, Republit ber berein, Staa-

ten von, 7. 633. Mittermaier, Brof. Rarl Jof. Unt., 8. 229.

Mohrungen, Ereffen bei (1807), 7. 489. Mofranoweti, poin. General, 7. 187 f.,

8, 176.

Möllbaufen, Balbuin, Schriftfteller, 8. 529. Moitte, Delmuit von, 8. 62, 441, 444, 456, 501, 504, 512, A. 8. 443, T. 8. 495. Momoro, Partier Buchender, 7. 146, 152. Momero, Parlier Buchender, 7, 146, 182. Monarchenigles del Lleckrivol finit 7, 500. Wonce, Von Abrien Jeannof, Sersog v. Goneglano, franzis, Wardfoll, 7, 346, 370, 408, 474, 482, 600. Mondy, direc, General, 8, 450. Wong, Gospard, Machematiler, 7, 115, 21, 267, Wontier I, Mercinae.

Monnier, frangof. General, 7. 310, 318. Monnier, Cophie, Geilebre Mirabeau's, 7, 49, Ronroe, James, Brafibent ber Berein. Staaten bon Rotbamerifa, 7. 628, 625,

A. 7. 625. Montaiembert, Graf Rarl von, 8. 325 Montalivet, Graf Marthe Camille, frang. Montalivet, Graf Marthe Camille, frang. Minister, S. 166, 170. Montanelli, Grof., S. 38. Montanban, frang. General, S. 382.

(1871), 8, 517, A. 8, 517, Montboiffer, Graf, 7, 40. Montbollo, Friede von (1797), 7, 289; Echtacht bei M. (1800) 7, 312; Gefecht bei M. (1859) 8, 394. Bolizeiprafibent von Montecuccoli, Graf, Maricall ber öfterr.

1015, 204. Justius, Polizetprassibent von Krinttoit, Aussige von Lecture, S. 220, 254. Krillis, Alfr., Ectuus Graf, frans. General, f. 4. 622, 256. Mirabou, Honore Godrief Sictor Riquetti, Gartof VI.), 8. 59.

Montenegro 8. 58, 856, 418. Monterau, Treffen bei (1814), 7. 596. Montesquieu, Charles be Gecondat, Baron be. 7. 7. 18.

Dentesquiou, François Xavier Marc-An-toine, Abbi, 7, 600. Montes, Lvia, 8, 212.

Montmirail, Chlacht bei (1814), 7. 596. Mitre, Brafibent ber Argentin. Republit, Montmorency, Dergog von, Mitglied ber 8. 479. frang. Rationatversamml., 7. 89.

Montmorench, Marquis, franzöf, Bewol-mächt, beim Kongr, von Berona, 7. 687. Montpensier, Herzog Anton Marie Bhil. Ludw. von, Sohn König Louis Philtop's,

A. 7. 225. Morelli, italien. Leutnant, 7. 635

Mornington, Lord Garret Colley, Graf D.,

Bater Bellington's, 7. 488. Rorny, Graf Rari, 8. 330 - 382, 838, A. 8. 331. Morone, Gefretar Gregor's XVI., 8. 70.

Mortemart, Herzgo von, franz, Gefander in St. Petersburg, 7, 654, 656 f. Mortier, Eduard Ad. Cof., Jos., Perzog v. Treviso, franz, Maridall, 7, 359–332,

370, 391, 403, 436, 449, 461, 490, 530, 596—598, 600, 8, 174, A, 7, 351, Bostau, Ravoleon in, 7. 882 f.; Svend (1812) 7. 553, A. 7. 563. Mostwa, Kürft von der, f. Nety. Rosie, Mitglied der deutschen Kationals

berfammtung, 8. 251. Mosqua, Mitgrunder bes Tugenbbunbes,

7. 541. Mos, F. Ch. A. D., preuß. Finanzminifter, 8. 119, A. 8. 119. Moulins, General, Migl. des franz. Direk

toriums, 7. 292, 298. Mounier, Jean Joj., Abgeordn. ber frang. Rationalberjammlung, 7. 58, 58, 76,

88, 86.
Routon, Georg, Herzog von Lobau, frang. Rarichall, 7. 408, 612, 8. 168, 172.
Routon-Duvernet, franz, General, 7. 619.
Rufffing, Frieder, Artl Jecto, von, preiß.
Gelanbeer in Routantinopel, 7. 647. Montauban, franz. Generat, 8. soz.
Mont Noron, Beichieb, des (1870), 8. 516.
Geindier in Kontauninger, 1. soz.
Montbelfard, Ammy an der Lifaine bei Middod, Lufte, Schriftfiellerin, 8. 880.
Midster, v., preuß. Anitalsminif., 3. 184.
Midster, v., preuß. Anitalsminif., 3. 184. Muley Soliman, Sultan vanitht, 7, 448. Mulgacoe, Konfantin John Lord, 7, 448. Mulgacoe, Konfantin John Lord, 7, 284. Müller, Abam, Schriftieller, 8, 148. Küller, Joh Gottbard, Kupfersteder, 8, 360. Müller, Johannes von, Geichichtschriet.

7. 435, 500. Rüller, Withelm, Dichter, 7. 641, 8. 527. Rüller (Lindenmüller), Leiter des Berliner Lindenflubs, 8. 256, 263. Millner, Dramenbichier, 8, 825. Multaluii (Douwes Deffer), Schriftheller,

R. 583 Ründ-Bellinghaufen, Graf, f. Caim. Ründener Maleridule 8, 551 f.

Mindengras, Raifergufammentunft in (1883), 8, 148; Schiacht bei M. (1866) 8, 442

Nounical S. (1964) Graf, baher. Mi-Rounicals, 196, 495, 686, A. 7, 495. Runnishade, Battele Artinal of francis. Mentral, 8, 222. Rount, Microso, Calett, 8, 639.

Etaten, 1, 223. Meilongion.
Mijourisdombromis 7, 628, 8, 459.
Mijourisdombromis 8, 114, 98finfter, Graf, brands Mijourisdombroms Mijourisdombromis Mijourisdombromis Mijourisdombromis Mijourisdombromis Mijourisdombromis Mijourisdombromis Mijourisdombroms Mijouri

Mural, Lucian, 8, 319, 824. Murawiero, Graf Michael, ruff. General, N. 416

Murawiem, Graf Rifolaus, ruff, General, 8, 56, 869, 874. Mutillo, Bravo, fpan. Staalsmann, f. Brabo.

Murfchiben 8. 48. Murviebro von Guchel erobert (1811) 7. 490. Duscabins 7. 160 f.; im Tulleriengarten A. 7. 161.

Dufit ber neueften Beil 8, 543 f. Duffa Bafca, Rommandant von Giliftria, 361.

Muffet, Alfred be, Dichter, 8. 537. Muftafa Baicha 7. 270 f. Rutius, bon, preuß. General, 8. 448.

Rabielat 8. 82. Radimow, Baul Stephanow., ruff. Abmi-

ral, 8, 859, 867. Rachod, Schlacht bei (1866), 8, 444. Rachparlament in Gotha 8, 344. Ragy Sandor, ungar. General, 8, 298, 300, Ranting, Friede von (1842), 8, 377 f.; Sauplstadt der Taiping 8, 380 f. Ransonty, Etienne Antoine Marie Cham-

namount, etterne untone warte goams, pion, Graf, fran, General, 7.51, 600. Rapfer, Str Charles, engl. Abmiral, 8. 66, 95 f., 362, 365, A. 5. 522. Rapier, Str Wobert, engl. Oberbefehlshabet in Abelfinien, 8. 483. Rapoleon I., Kaifer, 7. 385 f. (S. Bona-

Rapoleon I., Nather, 1. 385 f. (S. Bona-parte, Agh.) Rapoleon II., f. deichitadt. Rapoleon III., Kaifer, 8. 340 f. (S. Bo-naparte, Louis Rap.) Rapoleoniide Idee in Frankt. 8. 317 f. Rarbonne, Graf Ludwig, franzöl. General,

7. 461, 550.

Rassa, Bündnis mit Frankreich (1806) Reubelleussen in der franz. Literatur 8. 537. 7. 382; Erbe, dum Dezgoghum 7. 411; Reuhof, Tebodor vom, 7. 206. Einführung einer Berfosjung 7. 631; Reumfüß, Gelech bei (1709), 7. 429.

(1859–1871), 8. 389 f. Rationalfouvent, ber franzöf., 7. 125 f., 217; Ende 7. 172. Rationaliberate Partei 8. 456. Rationalverein, ber beutsche, 8. 421;

ber italienifche 8, 816.

Rationalberfammlung, Die be ut f che (1848), 8. 231 f.; die öfterreich, Frage in ber R. 8. 275 f.; die Raiferwahl 8. 277 f.; Bruch awiichen Breugen und ber R. 8. 283; innere Auflölung ber R. 8. 285 f.; Rach-fpiel in Stuttgart 8. 286; bas Rachpar-

ipiet in Sulffgart 8, 286; das Nachpariament in Golfa 8, 344 f. Nationalveriammlung, die fran 1,571fd e. (1789), 7, 49 f.; die Jührer 7, 76 f.; Nachfibung vom 4. Aug. 1789 7, 79 f., A. 7, 77; Uedersiedelung nach Bacis 7, 84 f.; die fonsituirende Berjammlung 7.

86 f.; die gefengebende Berfamml. 7. 101 f. Rationalbersammlung, die preußische, gur Bereinbarung der Bersassung 8. 257 f. Rationalwerkstätten, die franz., 8. 204 f.;

Muflofung 8. 208. Rapmer, Ottwig Anton Leopold bon, preuß. General, 7. 558, 562,

Rapmer, bon, preuß. Sauptmann (1848), 8. 259 f.

Rauton, Bargermeifter von Berlin, 8, 221. Raumert, Bilbr. ber Berl. Rabitalen, 8,254. Ravarino, Seeichlacht von (1827), 7. 645 f., A. 7. 647.

ventreit gur ortren woaition gegen Frantreid 7. 881; Abronentfehung ber Bourbons 7. 400 f.; R. an König Kredi and IV. (1.) apträdageher 7. 609; Authand bon 1820 7. 635; R. unter Kredinand II. 8. 77; Aufftand 1848 8. 306; der Staatstreich von 1848 8. 306.; R. unter Frang II. 8. 399 f.; Bufammen-bruch ber bourbon, herrichaft 8. 401; R. bon Cardinien anneftirt 8. 402 f. Reapel (Stabt), Strafentampf (1799), A

Reder, Jacques, 7, 30—34, 36, 38—40, 44, 46 f., 50, 53 f., 56—58, 84, 98, 311, A. 7, 85. Reerwinden, Schlacht bei (1793), 7. 186. Reibhardt, von, ruff. General, 8. 52. Reibhart von Gneisenau, Baler Gneisenau's,

7. 277

7. 447. Reipperg, Graf Albrecht Abam, 7. 608 f.

Reiffe, Rapitulation (1807), 7. 434.

| Reffic, Raphtinklation (1807), 7, 434. | Specialized, Span, Ref. 18, 407. |
| Reflow, Deratic, 7, 215 f., 226, 238, 260 | Novaria, Edically tel. (1819), 8, 512, A. 380, A. 7, 284; S. bort Ropenhagur, 7, 2001. | Edically tel. (1819), 8, 512, A. 500 | Tericalgar, 7, 390, T. 2, 729. |
| Remouts, Octage bon, Cohn Schila Souis Spondard, Span, T. 2, 7, 285. | Remouts, Octage bon, Cohn, Schila, Span, Spa

Resbit, Frau berm., Gemablin Relion's, 7. 265.

Reffeirobe, Graf Rarl Rob., ruff. Rangler. Refeitode, Gerg wart 1800., ruft, Ranger.
7. 578, 599, 604, 8. 28, 860, 370.
Reitelbed, Joachim, Nathöherr in Kolberg.
7. 446—48; R. und Gneijenau in Kolberg.
A. 7. 447.
Reienburg, Breußen entlagt der Soubertineidt über, 8. 385 f.

7. 461, 550.
Rardi, Aboolat, 8. 69.
Rarwag, Don Kamon Maria, Dergop ben Reufdatent, Arangoid von, 7. 244, 251, 258.
Ratencia, 8. 90, 283, 484—486.
Rafireddin, Schaft von Perfien, 8. 374.

| Consider the Control of the Contro

490, 517, 550, 564, 569—571, 579, 583 f., 588, 590, 600, 607, 611 f., 619, A. 7. 885; Rudtehraus Ruhl, 7, 556, A. 7, 556. Ricaragua, Staat, 7, 633, 8, 478. Richolfon, engl. General, 8. 876.

Ricolini, Giovanni, Dichter, 8, 539. Riebuhr, Barthold Georg, Historiter, 7. 584, 542.

Rieberianbe, Bereinigung von Belgien u. Holland jum Königr. ber, 7, 620; Abfall Belgiens von Holland 8, 6 f.; — niederständ, Literatur 8, 633 f.; Malerei 8,557 f. Riel, Abolf, frangof. General, 8. 315, 366, 894-896.

Riellon, Oberftleutnant, belg. Infurgentenführer, 8. 19 f. Riemcewicz, Julian, 8. 84 f.

Riemen, Bujammentunft Rapoleon's mit

Alexander I, auf dem, 7. 449 f. Riemojowsti, Bonaventura, 8. 44. Riemojowsti, Wincenty, 8. 86. Rienburg, Kapitulation (1806), 7. 434. Rightingale, Wiß Florence, 8. 364. Rihlissen, Bartel in Außland, 8. 542, 565.

ntguiren, Patret in Anglano, S. 542, 665. Rifolajends, Keftung, S. 374. Rifolans, Jürk v. Wontenegro, S. 418. Rifolans I., Bruder Alegander's I., Anier von Aufland, T. 644—647, 654, S. 27 f. 30, 46 f., 182, 149, 161, 279, 297, 300, 346 f., 383, 489, 566, 366, 409, 800, 848 A. S. 29.

Roiffeelle S. 513. Roer, Bring von. S. 236. Rorbenfföld, Entdeder der nordöstl. Durch-fahrt. S. 566.

Rorbbeuticher Bund (1806) 7. 414f .: (1866) 8. 456 f.; Giegel beffelben A. 8. 457. Porbifcher Reutralitatebund (1801) 7. 825. Rormann, Karl Friedr. Lebr. Graf, württem-berg. General, 7. 673, 690, 641. Rormegen von Danemart an Schweben ab-

getreten (1814) 7. 593; Berjonalunion mil Schweben 7. 620; Literatur 8, 585. Roffentin, Gefecht bei (1806), 7. 431.

| Mollentin. Gefect bet (1806), 7, 431, golith, Gwar Hai, Eubon, Jerth. Don, Ro-jutant Clincer's, 7, 422, 596, 611. Motis, Sant ison, 7, 506. Sotablen, Berujung Der (1787), 7, 84 f. Squart, Gefect bet (1870), 8, 511. Spoulart, Gefect bet (1870), 8, 511. Spoulart, Ge, Derbehtergi, Pather, 8, 525. Motara, Editodi bet (1819), 8, 812, A. 8, 811.

Rürnberg 7. 443; Mediatifirung 7. 411. Rharty, Baul, Führer bes Befter Opposi-fitionsflubs, 8. 245, 251.

Dbernit, General von, 8. 504. Dberfelt, Gefecht bei (1864), 8, 433. Obrenowisch, Dichael, Milan u. Milofd,

1. unter 27.
Dbrot, Ropfgeld d. ruff. Bauern, 8. 408 f.
Dcaka, Schlacht bei (1809), 7. 486.
Dchs, Beter, Oberzunftmeister in Basel, 7.
247, 258.

Ochfenbein, Illrich, 8. 169. D'Connell, Daniel, 7. 667, 8. 100 f., 109, A. 8, 101.

O'Connor, Feargus, 8, 108. Odeffa, Bombardement (1884), 8, 361. Donnell, Leopold, Graf von Abitpal, fpan, General und Minifter, 7. 682, 8

ipan. General und Miniter, 7, 632, 8, 484–487; nimmt die Uniterscriping Marofol's entgegen A, 7, 486.
Bohjeus, Griechenführer, 7, 641.
D'Harill, ipan. Aricasminificr, 7, 471.
D'en, tönigl. Schoß A, 8, 147; O, von Görgei erobert 8, 296 f.

Offenbach, Jean Jacques, Romponift, 8. 645. D Bara, engl. General, 7. 214. Chio, Beitritt gu b. Berein. Staaten, 7. 622.

Chie, Bettritt zu B. Berein. Etaaten, 7. 622. Celeinflädiger, Mdom, Tolleipe, 8. 634. Eten, Corenz, 7. 629, 630. Olbenburg 7. 685; zum Großerzogithum erdoben 7. 621; noch 1849 8. 853. Olibier, franz Minifler. 8. 949, 499f, 511. Climite, Boniferragen von 1890, 8. 348 f. Climiten, General, 7. 694. Clieniba, Edilacti bei (1853), 8. 859.

Diteringa, Echaent der (1863), 8, 859. Duer Hafgha, tileft, Betübert, 8, 356, 358, 361, 366, 369, 418. Duer Brione Bassa, 7, 642. Luke Tom's Hate, 8, 459 f. Dos. Gesech bei (1849), 8, 344. Der der italienischen Nachstafister 8, 546;

romantifche D. 8. 546; Cituationeoper ber Reuromantifer 8. 546 f. Opiumfrieg 8. 376 f. Oporto bon Coult erfturmi 7. 483; Mufflanb

(1830) 8. 92; Befebung burch Dom Bebro (1832) 8. 95. (1832) 8. 96. Drangelogen in England 8, 102 f. Oranien, Bring Wilhelm von, f. Wilbelm, Oranien-Julba, Fürstenthum, in Frankreich einverleibt 7. 436.

ber Orient nach bem Rrimfriege 8. 407 f. oer Erfein war ben krimttege G. 3016. Cricans, Schlach bei (1870), S. 515. Cricans, Abelaide von, f. Abelaide Cricans, Derzogin Selene von, f. Helene. Cricans, Douis Philipp, Perzog v. (Bürger Egatic), 7. 47, 57, 62, 84, 86, 100, 182,

bes Bor., f. Louis Bhilipp, Ronig von Ogford, Univerfitat, 8. 102. Aranfreich.

Orfini, Graf Felig, S. 384 f. Oriega, meritan. General, S. 475. Osfar II., Königvon Schweden, S. 634, 564.

178 1, Bundurk mit Mukland und England geng für Anfreich 7, 244 1, öftert. Infanterie aus der Zeit des Erzieriges zur A. 7, 227; Artebe vom Gampo Bormio 7, 246 1, ber zuweite Spalltines feig gezem Frankreis A. 278, 409 1, Briede von Luncville 7, 819 1, Bereing des Erzierities Eaflyng in Welfauf 7, 361, erhält der Briedinker Briede 7, 361, erhält der Briedinker Briede 7, 361, erhält der Briedinker Frankreis Angelein Frankreis 7, 811 1, Griede von Breiburg 7, 899 1, Griede von Wireburg 7, 899 1, Griede von Wielen 7, 487 1, Filmangsternt von 1811 7, 509; Beitritt zur Großen Milans, Total 7. 517 1.; genangparen von 1001 77. 520: Beitritt zur Größen Milanz gegen Napoleon 7. 575 f.; Bergrößerung durch den Wiener Kongreß 7. 621; Se. als Schirmvogt Jatliens 8. 67 f.; Ein-marich in den Kirchenstaat 8. 71 f.; Sammelplat öfterreichifder Truppen A. 8. 75; Rationalitätserregungen in ben Bantutine, ruff. General, 8. 298. öfterreichischen gandern 8. 147 f.; De. Bantier Baft 7. 290. 8. 78; Sationalitätherequingen in den Manutine, rui). General, 8, 299.

Observielighen, Subbern B. 147; C.C. Santrer Was R. 200.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 187; [Construct Was R. 200.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 187; [Spoil, Bocquarte, 7, 206 f., 209—218, 218.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 187; [Spoil, Bocquarte, 7, 206 f., 209—218, 218.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 187; [Spoil, Bocquarte, 7, 206 f., 209—218, 218.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (20); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (21); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (21); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (22); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (23); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8. (24); Ginzerteisung Krafant 8, 200.

8 364 f., 870; Ronfordat v. 1855 8. 887 f.; 364 [, 310; Nontoral v. 1855 8, 387].; innere Lage 1858 8, 388; ber Krieg gegen Sarbinien 1859 8, 398 f.; Berfaffinugsepperimente 8, 428 f.; ber Krieg gegen Breufen (1866) S. 440 f.; Russicheiben aus bem Deutschen Bunde 8, 454; Ren tralitat im Rriege bon 1870 8. 508; öfterreid. Dichter 8. 526 f.

Ditrolenta, Schlacht bei (1831), 8. 38 f.,

Ditrotting, Supraga (A. S. 41, Chromosti, Graf Annon, polin, Landesburgflag, S. 55 f., 44, 46.
Ditrovsti, Graf Tomaß, poin, Kronfchabmeister, 7, 177.
Otranto, Herzsen von, f. Kouché.
Waese Fast Macron Don, biterreichticher

Ott , Beter Rart Baron bon , öfterreichifder General, 7. 280, 312 f. Dettingen. Medigtifirung ber Afirften pon,

4. 411. Certingen Ballerstein, Ludw. Kraft Ernst Kirft von, bahr. Wintster, S. 212. Dito Bring von Topern, König von Griechtend, 7. 648, S. 22, 418 f. Otto, frang. Unterkändler in London, 7. 388. Otto, Kpolder, 7. 630.

Dube f. Hubh.

Onbinot, Charl. Ricol., Bergog bon Reggio, frang. Maricall, 8, 200, 289, 391, 403,

 

 Craniem Rulba, Adrit von. 7. 418, 424—426.

 Crebener, frans. Deets, 7. 836.

 Crebener, frank Deets, 7. 848.

 Criente, Bernoldfungen imitest f., 8.83f.;

 General. Gogin bes Borr. 8. 31f.

 325, 334

Dueffant, Seefchlacht auf der Hohe von (1794), 7. te7. Duftremont, Gräfin d', morganat. Gemah-Cricians, Origin Genera von, 1. Detene. Luitermont, Wahin F., morgania, Genat Cricians, Louis Bhilips, Oergap b. (Bürger Gapatic), 7, 47, 57, 62, 84, 86, 100, 182, L44, f., A. 7, 47, 57, 62, 84, 86, 100, 182, Cricians, Louis Bhilips, Dergog D., Cohn Creecter, Reight bei (1864), 8, 483,

Frantreids.

Grant Smily voil voil voil Baris.

The Comment Devils Philips voil, Gran Uniquife voil, A. S. 184.

Grant Konig Quoils Philips, S. 1196.

H. Sac., Graf Lubro. Middly, poin. General, B. 34.1, 40.

Science, Arabinal, 7. 526, 528.

Crione, Graf Malfilipsinife, ruff. Rolatens and figure, 7. 588.

Croquietta, Geffech bet (1872), S. 585. Babua, Bergog bon, f. Arright. Bablen, Graf, ruff. Boligeiminifter, 7, 827.

329-331

Balen, Billiam, 8. 105. Balfn, Graf, Statthalter bon Benetien, 8. 303. Batitao, Graf, frang. Minifter, 8, 611.

Ballavicini, ital. Oberft, 8. 406. Ballavicino, Marchefe, Brodiftator bon Reapel, 8. 402.

Balm. Johann, Buchhandler, 7, 412; Tob A. 7, 412. A. 7. 412. Raima, pāpķtī. Hausprālat, 8. 310. Palmertion. Henry John Temple, Lord, 7. 666, 8. 36, 57, 66, 85, 169, 308, 389, 866, 370 f., 481 f., A. 8. 365.

Baluban-Miller, Breberit, Schriftfteller. 8, 534,

Bampelona, Rapitulation bon (1818), 7. 492. Bane bon Greno, neapolit. Banbitenfub-rer, 7. 402. Banin, Graf, ruff, Bisefangler, 7, 827, 829.

voetier A. 7. 99; Buumenmadogen A. 7. 20; Melatanfishäger A. 7. 21; Emeute auf dem Pont-Reul (1788) 7. 47, A. 7. 49; ider 12, Juli 1789 7. 44 f.; Bohille-fiurm 7. 66 f., A. 7. 65; Buftände dei Ausdruch der Revolution 7. 73 l.; Geft der Konsportation (1790) 7. 30 f., A. 7. 91; Revolte auf bem Marbfelbe (1791) 7. 98 f.; Tuilerienfturm am 10. Hug. 7. 98 1. Zuitertenflurm om 10. Aug. 1792 7. 110. ble Eeptembermelecten (1792 7. 1201.; Sabreefelet deš 10. Aug. 1793 7. 140 f.; Auffiend des 20. 1793 7. 140 f.; Auffiend des 20. 1795 7. 164 f. A. 7. 165; dom 5. Cft. 1795 7. 164 f. A. 7. 165; dom 5. Cft. 1795 7. 164 f. A. 7. 165; dom 5. Cft. 1795 7. 179 J. 1795 7. 179 J. 7. 171; Borb u. Etitenlöngfeit 1736–1796 7. 220 f.; dow 6. The Wadertabern (1795) A. 7. 165; Bubscholm 8. A. 7. 165; Bubscholm 8. Aucropables im Tuileriengarten A. 7. 161; Bertrag bom 2. Mars 1806 7, 405 [. 443; Vertrag vom Kres, Irans, Acutinant, S. 196 1.

2. Mars 1806 7, 405 [. 443; Vertrögene Bertre, Gaimir, T. 657 [. S. 7. 182 rung unter Appleon 1. 7, 450 Chiadi 166 [. 171, A. S. 188.

3. Mars 1806 7, 405 [. 463] de Perer Bertrag (166 [. 171, A. S. 188.

3. Mars 1806 7, 405 [. 463] de Perer Bertrag (166 [. 171] A. S. 188.

3. Mars 1806 7, 405 [. 467] de Perer Bertrag (166 [. 171] A. S. 188.

3. Mars 1806 7, 405 [. 467] de Perer Bertrag (166 [. 171] A. S. 188.

3. Mars 1806 7, 405 [. 467] de Perer Bertrag (166 [. 467] de Perer Bertrag (166 [. 477] de Perer Bertrag (166 [. 467] de Perer Bertrag (166 [. 467 Briede (1815) 7.616 f.; die Julirevolution Berowsti, Fort, 8, 374.
1830 7. 656 f.: Befestigung S. 177; die Berowsti, russ. General, 8, 59, 374. gereck (1899), 1.001, on continuous sciences, 1901, o. 3., 1800, 1866 f.; Refeliging 8. 177; bie Berowstf, ruff, General, 8. 59, 374. Gebruartvolution 1848 8. 188 f.; Er: Perry, amerikan. Kommodore, 7. 628, oberung des Edictous Coul. 8. 196 f.; 8. 374. Pilladerung der Tullerien 8. 197; die Berjand, fardin, Admirai, 8. 101, 404, 488.

Sunifchlacht 1848 8, 206, 208, A. 8, 207; Revolte vom 13, Juni 1849 8. 826; 30 Duftrieausftellung 1855 8.384; ber (britte) Barifer Friede (1856) 8. 870 f., 889 f.: Ber Konterengen vom 26. Mai 1867 8. 886; Belagerung (1870) 8. 618 f., 620 f.; Bombarbement (1871) 8. 616; Eingeber Seutschen (1871) 8. 621; die gereichaft der Kommune 8. 661; — Austerliebrude 7. 460; Friedensftraße 7. 460; Julifaule 8. 176; Mabelaineftrche 7. 460. 5. 549; bas Balais-Ropal bei Musbruch 3. 049, dus Antis-Isotal Del Russian Der franzö, Mesolution 7. 62 f.; Pête Lachaise 7. 460; Blab Ludwig's XV. A. 7. 41; der Tempte 7. 115, A. 7. 116; Die Tullerfeit im Jahre 1799 A. 7. 305; Universität 7. 460; Bendome «Saule A. 8 817

Baris, Graf bon, f. Orleans, Phil. bon. Barter, Gir Dube, engl. Abmirat (1801), 7. 325.

Barfer, engl. Abmiral (1884), 8. 85. Barlament bon Baris 7. 88. Barlamentswahl in Engl. 7. 668, A. 7. 668. Barma ber Raiferin Marte Luife fiber-wiefen 7. 620; Abfepung bes Saufes

Bourbon 8, 398. Barma, Derzog von, f. Cambaceres. Bareborf, Waffenftillftand von (1800), 7.3ts. Barthenopäijche Republik 7. 271 f., 277 f.

Sartiennobilde Wennitt Till 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1, 477 1,

Baul und Birginie" 7. 4. Baulee, frans, Armeelielerant, 7. 461. Baulucci, Marchefe, Gouverneur v. Rigs.

Bauluct, Brachet, Gouverneur v. Riss. 7, 809.

Roumborf bei Echini (7. 800.

Boumborf bei Schwig (7. 800.

Bours (8. 80.

Bour

ba Gioria S. 96 1; 2010mit A. S. 25.

chro II. Zom, Gohn be Ser, Raidt
non Traillien, S. 94, 479.

Que Y. 2 com. Gohn Sucrise 5 to Glock

Sect. Ett. 30, 564, S. 10, 107

bit 10, 160, A. 7, 667.

Getting, Gricke non (1661), S. 382.

cellifier, Minobel Quen Queanes, francis
General, S. 180, 366 1, 569, A. S. 567.

Getting, 7, 655, M. 150, 386 1, 569, A. S. 567.

General, S. 180, 366 1, 569, A. S. 567.

General, S. 180, 366 1, 569, A. S. 567.

General, S. 180, 366 1, 569, A. S. 567. Bemberton, General, Bertheib. von Bidle

burg. 8, 468. Benaranda, Derzog von, 8. 384. Bendichab, Aufftand im (1857), 8. 375 f-Bentini, papill. Sauspratat, 8. 306. Bebe, Bilb., neapolitan. General, 7.635f., 8. 304, 306 f. Berry, Thomas, Schriftfteller, 8. 530.

Beregel, Mor., ungar. General, 8. 209 f. 292, 299 f. Bere Duchesne", Journal Debert's, 7.

126. 138. Beres, frans, Leutnant, 8, 196 f.

Berfien, ruff. Bolitit in, 8. 59; Krieg mit Bolen: Königreich B. nach ben Grenzen von! England (1856) 8, 374 f. 1680 u., 1772 u., mit Angabe der Thei-

Berfigny, Jean Gilbert Biet. Fialin, Bicomte bon, 8. 320 f., 324, 381, 338, 840. Berfifche Briefe" Montesquieu's 7. 7. Beru 7. 688.

Beftel, Dberftleutnant, 8. 506. Beter, herzog von Oldenburg, 7. 646. Betersburg, Balaftverichwörung (1801), 7. 327 f.; ber fatferliche Binierpaigft A.

Betersburg (in Amerita), Belagerung (1864), 8. 470 f. Betersborff, Freicorpsführer, 7. 568.

Betion, Mitglieb ber franz, Rationalbers fammi., 7, 42, 78, 96, 98, 100, 104, 108 f., 111, 121, 126, 130, 144.
Betit, franz, General, 7, 601.

Betofp, Ateganber, Dichier, 8, 245, 635, Beuder, Eduard von, General, beuticher

Beuder, Eduard von, General, beuticher Reichsmittlier, R. 283, 256, 642 f. Beymann, Komuandant von Ropenhagen (1807), 7. 456. Begga, Wickel, I. Fra Diavolo. Brigittlier, Geliadt bei (1809), 7. 497. Bials, Iulitabr 1849, 8. 284 f., 842 f. Bigge, Gullan, Schriffletter, 8. 086. Bigger, Baut, 8. 120, 282, 627.

Pforbten, Bubm. Rarl Beinr. von ber, baber.

Biccini, Romponift, 8. 545.

| Special Romponils, 8, 546. | Special Romponils, 8, 546. |
| 164-168-208, 241, 244, 554-567; | Special Romponils Ro

Bierce, Frantlin, Prafibent ber Berein. Staaten von Norbamerita, 8, 459. Bieron, bab. Oberfi, 8, 284.

Bietismus 7. 3. Bilat, Jofeph, 8. 148.

#Hat, 3d(sph, S. 148.
#Hat 3d(sph, S. 148.
#Hat 3d(sph, Sart, Sart)
#Hat 3d(sph, Sart)
#Hat 3d(s 322 f., 336, 338, 380, 387, 404. Bittsburg Danbing, Schlacht bei (1862),

8. 465. VI., Bapft, 7. 230, 252 f., 279. Bius

Surum ber Verüfern anf V. 7. 612, 614, Regmantifer Santtion Rarifs IV. v. Spanier (1787), 8. 576, Rainf (1. 610) Suntantion Rarifs IV. v. Spanier (1787), 8. 51, Rainf (1. 610) Suntantion (1787), 8. 51, Rainf (1787), Rainf (1787), Rainf (1787), Rainf (1787), 8. 51, Rainf (1787), Rai

getman, 4. 564, 584. Bleffing, Blügermeister von Lübed, 7. 431. Bletinfg, B. td. Bletind, Delfar, Waler, 8. 666. Blewna, Bestürmung, 8. 564. Bobol, Esplürmung von (1866), 8. 442. Boe, Edgar Allan, Dichter, 8. 631.

Boijchwis, Baffenitillftanb von (1813), 7.573.

oten: Konigerein B. niad sen sprengen bon 1680 in 1772 u. mit Angade der Thei-lungslinien bon 1772, 1793 und 1796. K. 7. 181; der Ilutergang B. 8. 7. 1781; Berfaljung dom 3. Mai 1791 7. 1774; Enmarich der Tenefan (1798) 7. 1794; inveite Theilung 7. 180 f.: Sulfande 1793 7. 184 f.: Cerdenung (1794) 7. 1865, f.; polntiche Senfenmänner 7. 187, A. 7. 189; Bemegung unter ben Bolen 1806 7. 438 f .: britte Theilung 7. 196 f.; B. mit Ruß-land vereinigt 7. 620; Lufftand 1830 8. 27 f.; bie poin. Emigration (1832) 8. 46; Aufnahme ber Emigranien im Auslande A. 8. 46; B. ruff. Broving 8. 46; der poln. demotratische Berein in Paris 8. poin. ocmorratique verein in Haris 8. 46, 410; Auffland 1846 S. 156 f.; In-furrettion 1848 S. 226 f.; B. nach dem Krimfriege S. 407 f.; der internationale Revolutionsperein S. 410 f.; Ruffifistrung

98 8 8 416 f

Botespajer, russ. Dichter, 8. 541. Botignac, Farit Jules Auguste Armand Marie de, 7. 354 f., 367, 648, 665 f., 656, 658, 8. 164.

606, 606, 5. 104, Bolignac, Grafin Jules von, 7. 32, 46, 70. Boliget des Erften Konfuls 7. 846. Bolicenberg, ungar. General, 8. 291, 298. Bommern, das ichwed., tommt an Breußen

who natiotist 7. 640.
Whetispeaus, fran, Ignenicutoffigier, 7. 685.
Whitelemen 7. 641.
Whitispo, Et., Hort, 8. 468 f., A. 8.
Whitispo, Et., Hort, 8. 468 f., A. 8.
Whitispo, Et., Sort, 
Borter, nordameritan. Rommodore, 8. 467 f.

7. 483 f.; B. geht Rapoleon verloren 7. 476; Rudfehr ber alten Ronigsfamilie 7. 620; B. nach den Rapoleon. Kriegen 7. 684: Ebronftreit 8. 91 f.

Botsbam, Bertrag bon (1805), 7. 382 f., 448 f. Botter, Louis be, S. 6, 8—14, 16, 18, 20 f., A. S. 19.

Strafenpreffe in Berlin 1848 8. 264 f.

Bolitit 7. 178 f.; Einmarich ber Breußen in Bolen (1793) 7. 179 f.; Erwerbungen bei ber zweiten Theilung Bolens 7. 180 f.; Einschretten in Bolen 1794 7. 188 f.; Erwerbungen bei ber britten Theilung Groechungen bet ber britten Theilungs bolens 7, 196 1., entfoldburgen noch bem Eunevuller Firthen 7, 260—283; Petertleigung ander bei theilung generater of 7, 281 1, 287 1, ber Barriter Jan 1, 281 1, 287 1, ber Barriter Jan 1, 281 1, 287 1, ber Barriter Jan 1, 281 1, 287 1, ber Darriter Jan 1, 281 1, 287 1, ber Leitung 1, 287 1, ber franz 1 Etnin's Reformen 7. 886 f.; Recognilation bes Secretioners 7. 808 j.; Bennbe-lung ber Gemilther 7. 406 f.; Frühlighers-felbug 1818 7. 507 f.; Glenemient Vage 1818 7. 607 f.; Grebourg ber Groving Recupier 3. 600 f.; Grebourg bes Perus. Soltes Gegen Robotton 7. 502 f.; Rerigestillung 7. 504 f.; Der Gefreiungstrieg 4. 576 f.; Gegen Segolotton 3. 500 f.; Der Germanner Songrés Gegen Gegolotton 3. 500 f.; Der Germanner Songrés 7. 604 f., 621; Einführung der Brobin-gialverfaffung 7. 631; Stimmung 1830 8. 117; der Bollverein 8. 117 f.; ebangel. Union (1834) 8, 128; Emportommen Des Ultramontanismus 8, 129 f.; das Jahr 1840 8. 182 f.; Friedrich Bilbetm IV. (1842) 8, 136 f.; Gieg ber Ultramontanen 8. 187; Religionspatent (1847) 8, 140; 5. 187, detigionspatent (1847) 8. 140); Batent bom 3. Jebruar 1847 8. 140 f.; Patent bom 3. Jebruar 1847 8. 142 f.; Pr. im Jahre 1848 8. 218 f.; ber Krieg in Schiesbig-Solften (1848) 8. 236; daß Wärzministerium 1848 8. 253 f.; die Rationalberfammi. jur Ber-einbar. ber Berfaff. B. 257 f.; das Minifterium Muerewald-Danfemann 8. 260 f.; oppositionelle Momente 8. 261 f.; Das Minifierium Pfuel 8, 264 f.: Bruch gwie iden Rrone und Rationatperfammlung 8. 265 f.; das Miniflerium Brandenburg 8. 270 f.; die oftropirte Berfaffung 8. 275; Brud swiichen Br. und ber deutiden Rationalver(ammlung 8. 283; Unruhen in der Kheinprovuig 8. 284; das Dreifönigs-blindnig 8. 34t f.; Reaftion nach 1849 8. 32s f.; Berhatten während des Krim-8. 353 f., Sergaten wagrend des krim-frieges 8. 360, 364 f.; die Neuenburger Angelegenbeit 8. 385 f.; Berhalten im öfterreich.-italien. Kriege 8. 397 f.; die neue Kera 8. 421 f.; die Armeereorganifation 8. 422 f.; ber Ronflitt 8. 424 f.; Br.s beutiche Boitt! 8. 426 f.; Stellung ju bem Bunbesreform : Brojette 8, 431 ber Rrieg gegen Defterreich (1866) 8. 440 f.; Seinverled, von Seisen-Homburg, Seisen-Kaffel, Dannover, Raffau, Frantf. a. M. u. Schlewig-Politein 8. 465; die Indender ist die Indender intät 8. 465; der Aufturkampf 8. 562.

Brice, Richard, 8, 106. Priefter, die unbeeibigten, in Frantrich 7. 92 f.; Teftete gegen biefelben 7, 104. Brieftlen, Jojeph, 8. 105.

taggeglander, S. 370.

Wrondynstf, Joni. General, S.38 - 40, 42 - 44.

Wronio, Hielett, 7, 278.

Wrotall, Mrightet, 7, 386.

Wrotelthoutiften, englische Bartel, S. 110.

Wroubon, Beter, S. 188, 2006, A. 8, 187.

Wroubon, Seter, S. 188, 2006, A. 8, 187.

Wroubon, Seter, S. 188, 2006, A. 8, 187.

Wroubon, Subbidge N. 17, 32, 98, 332.

Brover, Bitterteissischer General, 7, 282.

Brower, Bitterteissischer General, 7, 282.

Bruns, Mobert Gruft, Tudier, S. 145, 537. Breighereits S. 120, 122 f.
Breigh, Wajor, R. 22, 122 f.
Breigh, Wajor, R. 22, 122 f.
Breigh, Streighertlitung gegen Granfteigh
1792 7, 119; bie Meineambagne 7, 119 f.,
Budier, Gierreidider General, R. 292,
1722 f., 100, 146 f.; Beefglef in ber Bidder-Wajdin, Mitt, S. 272.

Buebla de 108 Angelos, die Franzolen bor, Mautenfeld, ruff. General, 7. 182.

Rabeaux, Franz, Witglied der deutlichen Mittiger, Laboug, Rusle, 8. 586.

Richter, General, R. 286.

Richter, General, R. 286.

Richter, General, Richter, Read, State, S

Bpramiben , Chlace 7, 2-2, A. 7, 263.

Quadrupelallians, Londoner (1840), 8. 65 f. Quatrebras, Schiacht bel (1815), 7. 609 f. Quentin, St., Schlacht vol (1871), 8. 5009 3. 6. 503. Quentin, St., Schlacht bei (1871), 8. 509, Redwiß, Osfar von, Dichter, 8. 528. A 8. 520. Rees, van, Schriftfeller, 8. 534.

A. 8. 820. Querelle 7, 854. Queretaro, Belagerung bon (1867), 8. 477. Quefada, Don Bincente Genaro be, fpan.

Queral, 8. 80, 84 f. Quiberon, Datbiniel, 7. 168. Quinet, Edgar, Dichter, 8. 191, 537. Quintana, Don Manuel Jose, span, Dichter,

487. Quiftorp, bon, breuß. Leutnant, 7. 502.

Raab, Edlacht bei (1809), 7. 509. Raben, Bithelm, f. Corvinus. Rabenhorft bon, fachf. Minifter, 8. 283. Rachet, Glifa (Felig), Schaufpielerin, 8. 537.

Konig Bilbelm's von Kreuben, 8, 800, Rohimiul, Alirin Ruife, 5, 544, Rohimil, Aliri Riifael, 8, 34, 38, Reglan, History James Perny Someriel, Lord, 8, 861, 867, A. 8, 381, 867, A. 8, 381, 867, A. 8, 381, 867, Royalbean, Fraug. Roter, 7, 374, Ragulea, Öregap von, J. Warmont, Wall, Rart, Waler, 8, 869, Railer, Cycybright, 8, 246, 267, Railer, Cycybrigh, 8, 246, 267, Railer, Cycybright, 8, 246, 267, Railer, Cycybright, 8, 246, 267, Railer, Raile

f. Bonaparte, gat.

Raspail, François Bincent, 8. 204, 210, Raffam, Dormugd, 8. 483. Raftatt, Bonabarte in. 7. 247 f.: Ronarch

(1797) 7. 248 f.; Gefanbienmorb 7. 274 f A. 7. 275; Hebergabe 1849 8. 844. Rajumowsti, Bilrft Unbrei, ruff. Gefanbter in Bien, 7. 444, 604. Rasibn, Schiacht bel (1809), 7. 503.

Ratassi, farbin. Minifter, 8. 398, 405 f., 489.

Reden, won, Mitgl. ber beutschen Rational-

berfammlung, 8. 283. Rebing, Alops bon, Daupt ber Mitichweiger, 7, 843,

Reformbantete 8, 190, A, 8, 189. Regenöburg A, 7, 358; Reichstag (1801) 7.

820; R. burch Cannes erfturmt (1809) 7. 498

Reggio pon Rennier erobert (1806) 7, 401; R. bon Garibalbi eingenommen (1860) 8. 401.

Reggio, Bergog bon, f. Oubinot. Regnault be Gt. Jean b'Ungein, Auguft Dichel Graf, frang, General, 8. 195, 394. Regnier, Clanbe Antonin, Mitgiteb bes Rathes ber Alten, 7. 297.

Reb, Brafibent ber beutichen Rationaiver fammlung, 8. 286 Reichardt, Johann, Romponift, 8. 548

Reichenbach, Bertrag bon (1813), 7. 576 f. Reichenbach, Graf, preuß. Abgeordneter, Reichenbach, Grafin Emille, Maitreffe bes Rurfilrften Bilbelm von Raffet, 8. 114.

| Madel. | Allia (Tell.) | Edualviettin, 8.37. |
| Macfanist, Greffen de (1794), 7. 151. |
| Macfanist, Greffen de (1794), 7. 151. |
| Macfanist, Greffen de (1794), 7. 151. |
| Machet, Iranjo, General, 7. 526. |
| Machet, Iranjo, General (1801), 7. 307. |
| Machet, Iranjo, General (1801), 7. 307. |
| Machet, Iranjo, General (1807), 8. 128. |
| Machet, Iranjo, General (1807), 8. 128. |
| Machet, Iranjo, General (1807), 7. 461. |
| Machet, Iranjo, General (1807), 8. 128. |
| Machet, Iran Reichehoffen, Schiacht bei (1870), 8. 607. Reichftabt, Bergog bon, Cohn Rapoteon's I.,

Netigionshaent, das dreuk, (1847), 8. 140 Ketigionshaent, das dreuk, (1847), 8. 140 Kemulat, Krançols Marie Charles Graf, T. 667, 660, 8. 172, 176. Kenault, frans, General, 8. 336. Kenault, Cácitle, 7. 104. Nejájid Mehenned Pajága 7. 642, 646 f.,

8. 64-66, 58, Rethel, Alfred, Waler, 8. 652, Reubell, frang, Generai, 7. 513, Reuter, Fris, Schriftfeller, 8. 628 f., A. 8. 629.

A. S. 5.29.
Reveillon, franz. Papierfabrikant, 7. 61.
Reventlow-Preep, Graf, Statthalter in Schleswig-Politein, S. 351 f. Revolutionstribunal in Paris (1792) 7.

115, 136, 138, Revolutioneverein, Internationaler, 8. 410. Rembell, Jean Bapt., Muglied der frang. Direttorialregierung, 7. 78, 126, 220, 78, 126, 220,

28t; 242 f., 251, 292. Repbet, frans. General, 8, 829. Reporter, Graf Jean Louis Ebeneger, General, 7, 262, 268, 337, 387, 401 f., 550, 581–583, 590.

550, 581-585, 590. Michigan 7. 364, 372, 408-412, 454, 584; Im Jahre 1810 K. 7. (Schuß); Auffoling 7. 593. Michigan (1792-1795) 7. 119 f., 123 f., 166 f.; Abtreung bes tinten

Rheitugers an Frantreich 7. 389 f. Rhigas, Konftantin, Dichter, 7, 640. Rhobus, Erheb. gegen die türk. herrichaft,

8, 419,

Nauhan, Frankonsigner, 8, 256.

Nauhan, Den Fithusbocent in God-tingen, 8, 118, 124.

Rudhen, Jos. Cthm. von, Exsbischof von Biten, 8, 387.

Richer, hierreich, Kannie de (1862), 8, 464; Ein-Richer, hierreich, Kullish, 8, 240.

288 f., 291.

288 1. 291.
Stintern, preuß. Minister, 8. 279.
Stiviter, Warquis von, 7. 384, 387.
Stivoll, Ergog von, f. Ansfera.
Soberiot, franzö. Gefandere auf dem Løngers ju Malatt, 7. 249, 275.
Sobert, Eepold. Waler, 8. 686.
Soberts, engl. Wilkionär, 8. 886.

Robespierre, Muguftin Bon Jojeph, 7. 126, 158 f., 214. Robespierre, Marimilian Marie 3fibore,

8.78, 98-104, 106, 115, 126-129, 138f., 142, 151 f., 154-159, 214, A. 7, 78; am Tage bes Seites bes bochften Beiens 7. 164, A. 7. 166; im Caate bes Bott-fahrtsausichuffes 7. 159, A. 7. 167.

Robinsonaben 7. 4. Rochambeau, Donatien Marie Joieph be Bimeur, Bicomte be, frangos. General,

7. 842. Rochefort, frangof. Dberft, 8. 828, 335. Modefort, frangól. Oberft, 8. 328, 335. Modefort, deraf. Schriftelder. 8. 512. Modeno, bon, preuß. Minifer. 8. 128, 142. Moden, bon, preuß. Omaridadl. 8. 141 f. Mod. per hellige, ju Trier 8. 138, A. 5. 139. Mobertus, Preuß. Minifert, 8. 261, 266, 282. Mobertus, Porf bei Jena, 7. 423.

mann, 7. 111 f., 306, 308, 344, 347. Sobit, fpan. General, 8. 85, 97. Robio, neapolitan. Banbenchef, 7. 402. Roggenbach, Freiherr von, bad. Minifter,

618

Rogier, Charles, Mitgl. ber prov, Regier, von Beigien, S. 18, 20, A. S. 19. Roban, Kardinal Fürft, Bifchof von Straß

burg, 7, 10, 87. Roban, Bring, General, 7, 387. Roban, Pringeffin, 7, 355 f. Rojaslinten S. 479. Rojaslinten S. 479. Roland de la Platière, Jean Marie Bap-tiste, 7. 102, 106, 114, 129, 145. Roland, Manon Jeanne, Gem. des Soc.

7. 102, 139, 145; Gran M. und bie

4. 102, 139, 140; syran W. und vie Girondiffen A. 7. 103. Nom: die röm. Republik (1798) 7. 252 f., 272; 379; 38. bon d. Franzoien deien (1806) 7. 462; dem franz, Kajferreiche einverleibt 7. 626; an den Papk zurückgegeben 7, 621; Mufftanb ber Romagna (1831) 8. 69 f.; Bieberberftell. b. papiti. (1831) 8, 891, 20rectestifen. 8, 9apin.
Herrichaft 8, 72 f.; Bins I.X. 8, 302 f.;
Ungriff auf den päpftl. Palaft (1818) 8.
310, A. 8, 301, Erricht. der röm. Bubilt (1848) 8, 309 f.; Befegung R.f.
burch die Kranzofen (1849) 8, 314 f., 825 f.; Rüdlehr b. Papftes am 12. Apr. 1850 A. 8. 818; Seitigsprech ber 27 japan. Märtyrer 8. 405; R. von b. Fransofen geräumt 8. 406; bie rom. Frage (1870) 8. 498; Befinnahme R. burd Bictor Emanuel (1870) 8. 494; R. Daupt ftabt bes Ronigreichs Statien 8. 494; Martipias bes Shetto A. S. 69; ber Batitan A. S. 491; im Batifan A. S. 489. om, König bon, Sohn Rapoleon's L. Rom ,

7. 525. Romaana, Mufftanb in ber (1831), S. 69 f. Roman ber Ameritaner 8. 633; ber bentide 8. 524 f., 529; ber engliche 8. 832; ber frangofifche 8. 637 f. ; in Rugland 8. 542. Romana, Marquis de la, han. General, 7, 457, 468, 474, 480, 483. Romano, Liborio, 8, 401. Romaniller, die deutichen, 8, 526; die engr

lifche Romantit 8. 530 f.; Die Romantit in Frankreich 8. 535 f.; in Italien 8. 539; in der Malerei 8. 551, 555; in d. reinen Mufit 8. 543 f.; die romant. Oper 8. 546 f. Romberg, preuß. General, 7, 433. Romer, Friedr. bon, württemb. Minifter-prafibent, 8. 286. Romiiches Reich, Deiliges, Auflojung, 7.

358 f.

Rofenberg, General, 7, 286 f., 290, 511 f Rofenfrang, nordamerit, General, S. 468. Rofily, frang. Abmiral, 7. 388. Roifi, Graf Bellegrino, papftlicher Minifter,

8 310 Roffignol, Jean Antoine, Ronventotom-miffar, 7. 346. Rolfint, Gloachimo, Komponift, 8. 545 f., A. 8. 545.

Roffiod, Hebergang Guworow's über ben, 7, 288-290.

Roftoptichin, Febor Graf, 7. 547, 552-554. 8, 261.

8. 261.

8. 261.

8. 8016, Pottt, Bartel in Bolen, 8. 411.

8016er, Chri. v. v. vrvib. Whiller, 8. 411.

8016er, Chri. v. v. vrvib. Whiller, 8. 411.

8016fdlb, Whoper Minlen, 7. 509.

801eted, Ant von, 8. 128 1, 131.

801eted, Ant. Woler, 8. 502.

801eter, Christ, 1001.

801eter, Christ, 201eter, 1001.

801eter, Christ, 201eter, 7. 516.

801eter, Tang, 201eter, 7. 516.

7. 852 f. Roper-Collard, Bierre Baul, 8. 178. Rosfa Canbor, ungar. Rauberhauptmann, 288

Rubinftein, Anton, Romponift, 8. 544, T. S. 543.

T. 8. 543. Subner, Stubent, 8. 124. Süchef, Friedr. Wiff, Bhil. von, preuß. General, 7. 406, 417—419, 421—424, 442, 447, 634.

Rudert, Friedrich, Dichter, 7. 564, 8, 134,

Rübiger, Febor Waffiljewitsch Graf, russ.
Subiger, Febor Waffiljewitsch Graf, russ.
Generat, 8, 38, 41, 298, 300.
Rubloss, gebeimer Kablineibrath in Dannover, 7, 350. nober, 7. 3800. Ruffo, Fabricio, Kardinal, 7. 277 f., 402. Rufawina, öfterreich, General, 8. 299. Rumänen 8. 153 f.

Mumänen 8. 159 f. Mumänien 8. 418, 564. Mumänipun, Hifft, ruff, Minifter, 7. 547 f. Mumbold, rugil, Krifben in Hamburg, 7.381. Mumboldit Eingä, Amit der Eiths, 8. 60. Munge, Elabirati in Petriti, 8. 221. Muffell, Lerd's Hogh, rugil. Minifter, 7. 667, 670, 8. 1011, 110, 585 f., 366, 482, A.

meiterle, 8. 479.

meiterle, 8. 479.

mountha, Warquis von, 7. 684, 8. 98.

mountha, Barquis von, 7. 684, 8. 98.

mountha, Levi John, engl. Minister, 7. 667, 8. 611.

mountha, Levi John, engl. Minister, 7. 667, 8. 611.

mountha, Barquis von, 7. 684, 8. 98.

mo Rufland: ber fcweb. ruff. Rrieg (1788-90) bund (1801) 7. 325; Balaikurcidnötung in E. Betrisburg (1801) 7. 327; Balaikurcidnötung in E. Betrisburg (1801) 7. 327; Balaikurcidnötüng gen Grantzid, 7. 371; Balaikurcidnötüng gen Grantzid, 7. 371; Balaikurcidnötüng gen Grantzid, 8. 371; Balaikurcidnötüng gen Grantzidnötüng 
theiligung an ben beutiden Befreiungs Gan Miguel, fpan. Minifter, 7. 638. Irtegen 7. 375 f.; Bergrößerungen biret Gen Calvodor, Staat, 8. 633. ben Biener Kongreß 7. 620; ber ruff., San Sebaitian von Wellington erstillernt titter. Arieg 1828 7. 646 f.; die Buffen (1618) 7. 492.

ven weinert ungger 4. e20; der till, e ben Sessitian ben Wellington erstiftent intf. Arieg 1828 7. 646; i. bie Ruffen (1819 7. 492). im Antolus 8. 47 f.; Gorifdritte ber Sen Stefano, Friede von (1878), 8. 664, tuff. Crientpolitik 8. 88 f.; Streit Band, George (Baronin Aurora Tubebant), aufligen Angland u. R. in Ruff., Amerika 8. 888, A. 8. 888.

8. 60; ber Rrimfrieg 8. 858 f.; ruff. Truppen im Jahre 1858 A. 8. 359; Gefecht swischen ruff. und engl. Reiterei A. 8, 363; Die Ruffen in Mfien 8, 378 f R. nach bem Rrimtriege 8. 407 f.; Mufbebung ber Leibeigenichaft 8. 409 f.; rus. Bauern A. 8. 409; die griechische Kirche als polit. Hallor in R. 8. 417; Reutratität im Kriege von 1870 8. 503;

ventratiat im Artege von 1870 S. 508; die neueste Beit S. 564 s.; — Anfänge der russ. Literatur S. 540 f.; Slavo-philen und Sapaduiti S. 541 f. Russan, Mamint Rapoleon's I., 7.267, 356.

Robinsti, poln. General, 8. 45 f. Rye, ban, General, 8. 351.

Rylejem, ruff. Dichter, 8. 541. Ryll 8, 418.

Ryffel, fachf. General, 7. 590. Rzewusti, Severin, poln. Kronfeldherr, 7. 176. Rzonca 8. 418.

Caalfelb, Schlacht bei (1806), 7. 421 f. Saarbruden, Angriff ber Frangofen auf (1870), 8, 506 f.

(1879), 5. 3016 f.; Saabeton, Hon. Minister, 7. 332. Sachsen 7. 436 f.; sum Königreich erhoben 7. 437; die Leckerreicher in S. (1809) 7. 506 f.; die jächt-polnissieh Frage auf d. Wiener Kongreß 7. 804 f.; Wirren 0. Beiener Rongers 2. 604 f.; Ebreten 1830 8. 114 f.; Ereigniffe bon 1849 8. 288 f.; S. nach 1849 8. 354; — E.: Beimar jum Großberzoglhum erhoben 7. 621; Einführ. einer Berfaff. 7. 681; — C. Mitenburg, G. Roburg, C. Meiningen

und 6.-Beimar nach 1849 8. 353. Sachfen in Giebenbilrgen 8. 158.

Sadjentamm, Rampf in ber, am 4. Aug. 1809 7. 516, A. 7. 515.
Sacile, Schlacht bet (1809), 7. 502.
Sacile, Schlacht bet (1809), 7. 502.
Sacilen, Tob. Willb, Hills, Hill, W., ruff. General, 7. 288, 579 f., 588, 590, 592, 594, 596, 8. 39.

Caboiva, Chlacht bei (1866), 8. 446 f. Caint-Georges, Direttor ber frang. Ratio-nalbruderei, 8. 832.

nalbruderei, 8. 832;
61.08cmain, fronz, Artegsminister, 7. 82.
61.03clate, franz, General, 7. 440.
61.03clate, Bartisterny, 8. 358.
61.03cmagues 7. 108.
61.03cmagues 7. 108.
61.03cm, Derjogin von, f. Beauharnais, Joren, Derjogin von, f. Statister, Bernarbin de, 7. 4.
62.03cm. Derjogin von, f. Statister, Bernarbin de, 7. 4.
62.03cm. Bernarbin de, 7. 4.
62.03cm. Bernarbin de, 7. 4.
62.03cm. Bernarbin de, 7. 4.

Sainte-Beuve, Charles, Schriftfteller, 8. 537. Satularifation ber beutichen geifil. herr-

icaften 7. 860-868. Salama, Bilchof von Abeifinien, 8. 482. Salamanca, Schlacht bei (1812), 7. 490.

8. 538, A. 8. 538. Cand, Parl, 7. 680.

Canber, Borfigenber bes Wiener Arbeiterbereins, 8, 238, Candog-Rollin, preuß, Gefandter in Baris,

7. 257.
Santotinfin, chinef. Oberfeibherr, 8. 382.
Sansculotten 7. 104.
Sansculottiben 7. 146.

Canig Mina, Diftator von Merito, 8. 474. Santaroja, Graf, Dittator in Sarbinien, 7. 636, 641.

6.050, 041.

Canta Teodora, Herzog von, 7.400.

Santerre, Ant. Jos., 7.98 f., 108, 110 f.,
121, 126, 134, 138, 148, 303.

Sapadniti, Illerar. Partet in Rufiland, 8. 541 f.

8, 541 [.

S. 541 [.

Seragoffa, Beingerung 1808—1809, 7, 474, 482 [., Å, 7, 476.

Kartapffa, 7, 124; Grantreid's Helbaug agen S. (1793) 7, 212; Regrofferung durch D. Wilserner Rounger F. 260; rebourd b. Beithern Rounger F. 260; rebourd ble Helbaug and S. 17, 18, 184 [.

Rübert 8, 304 [.] Frieg agen Deflerteid 1848 8, 304 [.] Frieg agen Deflerteid 1848 8, 304 [.] Stephen Linguister B. 200 [.] 402 f.; Septemberkonvention mit Frankt. (1864) 8, 406; Reutrasität im Kriege von 1870 und Einnahme von Rom 8, 494. Carbou, Bielorien, Cdriftfteller, 8. 588.

Sarton, Gribten, Satifficat, c. Sarsfield, Freicorpsfilprer, 7. 568. Zarsfield, span. General, S. 85. Sartorius, Admiral, S. 94. Satidan bei Austerlig 7. 394, 396.

Sauden, bon, preuß. Landtagsabgeordneter, 8, 135, 143 Caule, Jatobiner, 7, 98.

gefanbter, 8, 440.

Cabopen tommt wieber an Sarbinien 7. sarogen fommt wieder an Sarbinien 7. 820; an Frankreid adhetreten 8. 398. Schachowstol, Harit, 8. 37. Schadow, Gottfried, Bildhauer, 8. 550. Schadow, Milbelm, Nafer, 8. 561 f. Schadow, Graf, Historick, General, 8. 301 f.

394, 396, Schagung, Andreas, 8, 154. Schampl, Dauptling ber Tichetichengen, 8, 48-52, A, 8, 50.

Schaper, Brig, Bilbhauer, 8, 554.

Schentenborf, Dar bon, Dichter, 7. 564,

8. 526. Scherenberg, Friedrich, Dichter, 8. 528. Scherer, Barth. Louis Jof., frang. General, 7, 226, 276,

Schidialstragobie ber Deutschen 8. 524-526. Chievelbein, Friebr. Anton, Bilbhauer, 8. 554.

Schilber, ruff. General, 8. 361. Schill, Jerb. bon, 7. 445-447, 501 f., A. 7. 501.

Edilling, Johannes, Bilbhauer, 8, 554. Chimmelpennind, Rütger Jan, holl. Staats.

Chinderfannes 7. 344, 378, 404.
Chinderhannes 7. 360.
Chindel, Karl Friedrich, Baumeifter, 8. 553, A. 8. 134 u. 552.
Chirmer, Johann Wilhelm, Maler, 8. 552. Chifchtow, Brafibent ber ruff. Atabemie, Schlabrenborf, Graf Guftab bon, 7. 846 f.,

- Galarentbort, Graf wulfab von, 7. 346 f., 8, 183.
Golfegt, St. 252
Golfegt, Graft, St. 253
Golfert, Graft, St. 253
Golfert, Graft, Graft, St. 253
Golfert, Graft, Graft, St. 253
Golfert, Graft, Graft

ber Chleswig . Dolfteinifche Rrieg (1864) 8. 432 f.; Gimberleib, int Breugen 8. 456. Schild, Graf Franz, bsterreich, General, 8, 289 f., 298, 299, 396. Schlözer, August Lubwig von, 7. 4.

Schmerling, Anton Ritter von, beutscher Reichsminifter, B. 235 f., 276, 276, 429,

Schmettau, Fernande von, 7. 563. Schmettau, Graf Friedr. Bilb. Rarl, 7. 424. Schmidt, Erbauer ber ersten frangofischen Guillotne, 7. 143. Schmidt, beutscher Kriegsforrespondent in

Spanien, 8. 568. Schmidt Bhijetbed, Juftus von, Prafibent bes braunichw. Geheimrarbstollegiums, 8, 112,

Schmitt, Prafibent bes öfterr. Reichstags [1848], 8, 244. Schmuggel in Frantreich por ber Revolution

7. 546

Schnedenburger, Mag, Dichter, 8. 133, 502, Schnedenburger, Anton, Jührer ber Boraribergilden Infugrenien, 7. 499.
Schnere, Julius, Maler, 8. 562,
Schöler, General, Kommand, von Hameln,

7. 434. Schomburg, Burgermeifter von Kaffel, 8. 114. Schon, Deinr. Theod. von, preuß. Staate-mann, 7. 534, 586 f., 560, 567, 8. 135 f.,

7. 590, A. 7. 589. Scontein, Johann Lut., Arst, A. 8. 134. Schopf, nordameritan. General, 8. 465.

Schorn, Rail, Maler, 8. 552, 559.

verfammlung, 8. 286 verfammlung, 8, 288.
Schraber, Julius, Ander, 8, 552, 559.
Schramm, preuß. Abgordneter, 8, 268 f.
Schramm, preuß. Abgordneter, 8, 268 f.
Schrifter, ber weiße (1794), 7, 168.
Schrötter, Preuß. Amiler, 8, 552.
Schrötter, Preuß. Amiler, 8, 552.
Schrötter, Preuß. Amiler, 7, 488, 586.

7. 4. Chubert, Frang, Romponift, 8. 544, 548,

Schubichah, Schah v. Afghaniftan, 8. 60. Edutowety, Bafili, ruff. Edriftfteller, N 541

7, 399, 604. Echulenburg-Rehnert, Graf, Gouverneur b.

Berlin, 7, 436.

Schiller, Mitglied b. beutiden Reichbregent-icaft, 8. 286. Couls, Berliner Badermeifter, 8. 272.

Schulze, Ernft, Dichter, 8, 526. Schumann, Robert, Rombonift, 8, 544, 548. Schufelta, Frang, öfterreich, Reichstags-abgeordneter, 8, 251.

Chufter, Privatdocent in Gottingen, 8. 113. Gerrurier (Gerurier), frangof.

Schupmaunicalt, Errichtung ber Berliner, 7. 232, 234. 248. 276, 297, 300, 374. 8. 262, Serban, frangof. Minifter, 7. 114, 122.

Schiller, Friedr. von, 7. 4, 116, 118, 541, Schuwalow, Graf Baul, 7. 522, 578.

8. 524 f.; Frier des 100jähr. Geburts Schwals, Gultas, Dichter, 8. 526.

1ag8 8, 422.

emprongue Lugare 8, 566 f.

Chounthaler, Ludwig, Klibbauer, 8, 554.

Chounthaler, Mitgründer der Kowitlow (cetting, Angelere, 8, 366.

Chounts, Mitgründer der Kowitlow (cetting, Angelere, 8, 366.

Chounts, Marie Cophile, Schriftsiellerin, Schriftsiellerin, Sarie Cophile (1866), 8, 462. 8. 584.

Cowarge Bruber 7. 630. Schwarzenberg, Mediatifirung ber Garften bon, 7. 411.

Schwarzenberg, Garft Ebmund von, öfterr. General, 8. 894-896.

Echwarzenberg, Fürft Fetix Ludwig Joh. Friedr. von, öfterreich. Minifter, 8. 243, 253, 276 f., 291, 309, 341, 345 f., 348

bis 360, 352 f. Echwargenberg, Friedr. pon, Ergbifchof pon Brag, 8, 887.

stig, 5, 581. Edwarenberg, Filtft Karl Bhilipp bon, öfterrelch, Feldberr, 7, 382, 494, 522, 524, 554, 550, 577—579, 688, 595 809, 609 f., A. 7, 578; Rheinsbergang bes hauptheeres ber Alliirten unter S. (1814) A. 7. 595.

Schwarger, biterreid. Minifter, 8, 244, 246. Schwechat, Rampf bei (1848), 8, 262, 288. Schweben, Die Rataftrophe Guftap's III. wancasan, samny out 11040, 5, 202, 2081. Etagmart-Mullet 8, 159.
dipobert bit Ranjartophe dimbar 8 III. Elemantably, Octuria, Muler, 8, 560.
7, 156 [7, 28citrit] gur britten Roulliton elieratous fi, poln. General, 7, 158.
agien grantich of 3, 300; fiduore. Diserve Electric, Burl Jacho bon, 7, 181–183.
fion (1607) 7, 445; 6, 1807 unto 1808.
Gleich, Mober dimanuel Jorich, 7, 455; 6, 1807 unto 1808.
Gleich, Mober dimanuel Jorich, 7, 456; 162, 177, 259.
Gleich bem Stierer, Songré 7, 489; 60–85, 61, 77, 126, 132, 177, 259.
Gleich bem Stierer, Songré 7, 489; 7, 449.
Gleich and bem Stierer, Songré 7, 489; 7, 489.
Gleich and bem Stierer, Songré 7, 489; 7, 489. Beitritt jur Mlliang b. Weftmachte (1855)

emelbrit, Kahltmiation (1866), 7, 484.

Mepublifaner, S. 230, 470.

Mepublifaner, S. 230, 470.

Mepublif. 7, 230.

Mepublif. 10, 18.

Mepublif. 10, 18.

Mepublif. 10, 18.

Mepublif. 10, 18.

Mepublifaner, S. 230.

Mepub 8. 870; — Literatur 8. 634. Schweidnit, Rapitulation (1806), 7. 484. Schweig, Umwaublung in die helvetische

7. 24; in Broby 7. 546; auf Belgolaub Cowerin, preuß, General, 7, 198-196. Schwerin-Bubar, Graf Marimilion, preuß.

Minifter, N. 144, 220, 226, 282, 258, 346, 422, A. 8. 423. Schwetichte, Rarl Guftan, Buchhandler, 8. 140.

Schwind, Moris von, Maler, 8. 556. Scitoweti, Erabifchof von Gran, 8. 387. Ceott, Balter, Edriftfteller, 8. 530, A. 8, 530. Scott, General ber norbameritan, Union,

8. 461 f., 464,

Schinkrunn, Bertrag von (1805) 7. 398 f., Schibe, Gugen, Scriftfteller, S. 538.
443, 500; Friede von Sch. (Wien, 1809) Scatsfield (Hoftel), Charles, Momaniscrifts.
7. 516 f.; die Glorierte in Sch. A. S. 157.
Schönefeld, Langeron's Angriff bei (1813), Sebaltani, Oprace François de la Porta, Graf, frangof. Marichall und Minifter,

oral, fronzol. Ractical uno Actifict. 7. 408, 444, 466, 683, 655, 659, 8. 23, 36, 42, 162, 178, 190. Cedafodol. Belagerung v. (1854), 8. 868 f., 366 f.; Buch von S. A. 8. 356. Сесив, Вагоп, 8. 15 f. Седап, Schlacht bei (1870), 8. 611 f.

Sebiniegli, Graf Jojeph, ofterr. Boligei-minifter, 8, 148, 216. Seeichute (engl. Literatur) 8. 523, 530 f.

Segur, Graf Louis Phil., 7, 870. Seibenfilder, Friedr, Rarl Theod., Abvotat in Gottingen, 8. 113. Selim III., turt. Gultan, 7. 174, 266, 408,

444, 646. Semmes, Kapitan der Alabama, 8, 469. Semmes, Kapitan der Alabama, 8, 469. Ernüstonlult, das organische, in Frantreich (1804) 7, 366 f.

Ceptembermebeleien in Baris (1792) 7. 120f. Edulendurg, Friedrich Albert Graf bon, Gerben, Biberftand gegen Ungarn, 8. 246, 287.

Gerbien 8. 58, 418; wird unabhangig 8, 564.

Sercognani, Oberft, 8. 70, 72. Sectrognant, Doetl, S. 70, 72.

Sectrognant von den Engländern erobert (1799) T. 836, 488; Salaft Tippu
Salb's yn S. A. 7. 336.

Sectrano y Domingues, Don Francisco,
Oetjog de la Torte, fran. Marjdall,
B. 480–488, 563, A. B. 487.

Marichall,

Serviles, Partei in Spanien, 7. 467. Seftini, italien. Dichter, 8. 540. Sethe, prens. Oberftaatsanwalt, 8. 272.

Seyblis, Abjutant Port's, 7. 559 f. Seymour, Sir George Samilton, engl. Gefandter in St. Petersburg, 8. 355

f., 860. f., 560.
Schmott, engl. Abmiral, S. 378.
Schüller, Petry Dyffle, Pichier, S. 531.
Sberban, nordamerit, Keitergeneral, S. 470.
Sberman, Billiam T., nordamerifan.
General, S. 470—472, A. S. 471.
Shofield, nordamerifan. General, S. 470.
Stao Zihandrich S. 350.

Sicherheiteafte, fdmed,Reicheftatut, 7. 1991.

Sicherbeitsausichuf in Paris (1793) 7.135. Sibi-Mahomet. Cohn des Gultans Ab-berrahman von Marotto, 8. 179. Ciebenburgen 8. 153, 288. Ciebener Bunb (1832) 8. 158.

Siebenpfeiffer, Bubligift, 8, 120, 122 f. Giegel bes Rordbeurichen Bunbes A. S. 457. Siegwart-Miller 8. 159.

Sigel (Gigl), Frang, murttemb. Leutnant, Republitaner, 8. 230, 470.

8. 185 f. Simon, Barifer Schuster, 7. 153, 159. Simon, Aug. heinr., Mitgl. ber beutichen Rationalversammlung, 8. 142, 237; Mitglied ber beutichen Reichbregenischaft

8. 286 Simonitid, Graf, ruff. Gefanbter in Berfien, 8. 59.

Simons, preuß. Minifter, 8. 422. Simpion, James, engl. General, 8. 367. Simfon, Eduard, Brafibent ber beutiden

Simion, Conard, Prayornt der deutyden Nationalverfammlung, S. 275—278, 280, 345, 353, 502, A. S. 277. Siniäwin, ruff. Abmiral, 7. 408, 444, 464, Sinope, Kernichtung des türt. Geichwaderts

bei (1853), 8. 359. etillen 7. 635; Aniurrettion von 1848 8. 306; Bieberunterwerfung 8. 318 f.; Garibaldi's Lug nach S. 8 400; S. von Sardinien annettit 8. 402 f.

Cfalib. Eroberung öfterreichifcher Gefcupe burd die Breugen bei (1866), 8. 444, A. N 445.

8. 445.
Gandinavien, die Borgänge 1807—1811 in,
7. 455 f. (Bergit, auch Tämmart, Norwegen, Schweden.)
Standtin, ruff. Gordelapitän, 7. 330.
Starietin, rufi. General, 8. 292.
Cliabenfrage in den Betein. Staaten von America 7. 622—625, 8. 456 f.; Aufled.

ber Ctlaverei in Rorbamerita 8, 466; Abichaffung der Staverei in ben engl. Rolonien 8, 102, Strypnedt, Jan Bonega, poln. General, 8. 26, 87-48; bon poln. Truppen begrüßt A. 8, 89.

Claventongreß in Brag (1848) 8, 242 f. Slavophilen, literar. Bartei in Rufland,

8, 541 f.

8. 641 f.
Giomaten S. 155, 287.
Emala, Utebriali Der (1843), S. 179.
Emila, Albom, Matienaldonom, S. 104.
Emith, Sidney, engl. Admiral, 7. 266,
271, 394, 401 f., 464.
Emith, Bader (Cinto), Educitive, S. 354.
Emolenk, Eddadi dei (1812), 7. 650 i.

Smolta, 'Frang, Bigeprafibent bes öfterreich. Reichstage (1848), 8. 244.

Cobrier 8. 200. Goben, Graf Julius bon, 7. 412. Cobn, Rari, Maler, 8. 552. Soiron - Talma

Borparlaments, 8. 230, 282, Sotolnis, Dorf bei Aufterlis, 7. 898 f. Solages, Graf, 7. 67. Solana, Marquis de la, Generaltapitan von Andalufien u. Cabis, 7. 465, 468.

Cotferino, Echlacht bei (1869), 8. 396 f.,

A. 8. 597.

Soligane, General, 8. 95.

Soligane, General, 8. 95.

Soligane, General, 8. 95.

Soligane, General, 8. 96.

Soligane, General, 8. 96.

Soligane, General, 8. 96.

Soligane, General, 8. 96.

Soligane, General, 9. 96.

Soligane, 9. 96. Sottut, Graf Roman, 8. 86.

Combreuit, Gouberneur ber Barifer Inva-tiden, 7. 121,

tiben, 7. 121.
Sombreuit, Graf, Albrer eines franz, Eurigarutencops, 7. 168 f.
Someriet, Sipton James Henry, 1. Ragian.
Somno Sicrra, Bab ber, 7. 480.
Somnoroftor, Gelegib bei (1874), 8. 668.
Sonberdund in der Schweiz 8. 109 f. Conderbundefrieg 8. 160. Congis, frang. Infpettor, 7. 870.

Sophie, & 215, 217. Ergbergogin von Defterreich, 8. 215, 217. Soto, de, Entdeder des Miffisphi, 7. 622. Soubam, franzöf, General, 7. 492. Soulie, Frederic, Schrifthester, 8. 537. Soulougne, Regergeneral, 1. Haufin.

Couriguteres, Journalift, 7. 16t Southen, Robert, Dichter, 8. 530. Souza, Frau von, 8. 381. Sowinsta, Generalin, 8. 411. Cogiathemofratie 8. 561 f.

Sogialiemus S. 1850.
Spanibau, Repitulation (1806), 7. 433.
Spanich, Repitulation (1806), 7. 435.
Spanich, Brantried (1807), 7. 464.
Entilung au Frantried (1807), 7. 464.
Settlung au Frantried (1807), 7. 480.
Sofeh Angeleon Sinig von Spanien
7. 4721.; Rapeleon in Spanien 7. 480.
Spanien Sinig von Spanien
7. 480.
Spanien Sinig von Spanien
7. 480.
Spanien Sinig von Spanien
8. 586.
Spanien Sinig von Spanien
8. 586.
Spanien Station Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien
8. 586.
Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanie Befreiung von ber franz, herrschaft 7.
492; Rüdtehr ber alten Kontgesamtlie
7. 620; Ep. nach ben Rapoleonischen
Rriegen 7. 632 f.; Regentschaft in der Beftung Geo be Urgel 7. 636 f.; Rud-febr ber Berbannten 8. 79 f.; Ronigin

Chriftine 8. 80 f.; Kartiftentrieg (1833 f.) 8. 83 f., A. 8. 87: Jiabella II. 8. 90; Expedition nach Mexito 8. 474, 486; Bufammenbruch bes Bourbonenthrones Ass. f. Typebition gegen Marotto 8. 485, bie blinde Realtion 8. 486 f.; die neuefte Beit 8. 683; — Literatur 8. 540.
Sparre, Marf., 7. 429.
Spaur, Graf, baher. Gefandter in Rom,

Spaur, 6 Spedbacher, 3ofeph, 7. 496, 499, 514,

Spedter, Deto, Maler, 8. 556.

Speransty, Graf Dichael, ruff. Minifter, 7. 452, 546 f. Spichern, Rambf auf ben Soben von (1870).

8. 507 f., A. 8. 507. Spiegel, Freiherr von, Ergbifchof von Roln, 129, A. 8, 129.

5. 129, A. S. 129.
Spielsbagen, Kriebrid, Schriftsteller, 8. 529.
Spielmann, Baron, 7. 178 f.
Spinn, Expisichof von Korinth, 7. 321.
Spienty, Agron, 8. 287.
Spohr, Ludvig, Romponiff, 8. 544, 546.
Sportful, Addison, 8. companiff

Spontini, Galparo, Romponifi, 8. 545. Spottfplbania, Rampfe in (1864), 8. 470; Bertreibung der Konföderirten aus Sp.

A. S. 469 Sprengporten, ruff. General, 7. 816, Sprewis, Abotf von, 7. 636. Staattiche Berhaltniffe, Ungufriedenheit mit

Alluftrirte Beltoeididte VIII.

576, 578. Stadion, öfterr. General, 8. 394, 396. Stabte in Bolen 7. 185.

8. 536.

Stågemann, Hefebr, Mugust bont, brenkCiacismann in, Didier, 7. 534, 8. 526.

Ciall, Bred, Griebe, Jul., 8. 279, 347.

Cianh, ber britte, 7. 42f.; bie brie Glänbe in Frankricht 7. 9 f.; Bettrete ber Ci.
A. 7. 111.

Cianhope, Daby Chher, 8. 62; the BettlenIdiofs im Cibanon A. 8. 61.

Canthiaus Mugust. Bolis von Bolent, 7.

Canthiaus Mugust. 280-18 von Bolent, 7.

178 f., 176 f., 181, 183 f., 188, 191, 197, A. 7, 177.

tanich, engl. Minifter, S. 102, 108. Stanich, Erforicher bes Congo, S. 566. Staps, Friedrich, 7. 517. Steenjen, General, Kommandaut v. Reific,

7. 434. 

Etch., Huntyn., Ceiri (aus Breidau), Preuß. wogse.
8, 262 [.
Betinder, von, preuß. General, 8, 157.
Betindrid, Gward, Waler, 8, 552.
Etchinder, 8, 552.
Etc

7. 21 f., 30.
Steuerberein, Riederfächf., 8. 120, 354.
Stewart, Lord, 7. 589, 604.
Stever, Waffenstillftand von (1800), 7. 319.

ftandbilde Guitos Thoff's A. 7, 201.
ztodmar, Baron bon, 8, 285, 287, 260.
Ztocgef, Gefecht bei (1831), 8, 37,
Etoffef, fran, Oberft, 8, 497.
Etoffet, Hibrer in 6, Bender, 7, 148, 168.
Ztory, boliabn. Bomiral, 7, 284.
Ztourdya, Rifer, ruif, Etaalsenth, 7, 830.
Ztradjan, engl. Bomiral, 7, 513. Stradmin, General, Rommandant v. Rien-burg, 7. 434.

Stratfund, Einnahme (1807), 7.457; Chill's Tob in Str. 7. 502, A. 7. 503. Strafburg, Mufftanbeverfuch Louis Raboleon

Ronaparte's, 8. 174, 320f., A. 8. 321; Bonaparte's, 8. 174, 320f., A. 8. 321; Belagerung u. Fall (1870) 8. 512; das neue Stadthaus und die Staatstanziei A. 7. 69. Strafmann, Saubt ber Berliner Rabitalen,

8. 267, 270. Stratford Canning, Lord, engl. Gefandter 

tag5 (1848), 8. 244, 248.

Soiron, Alex, von, Miglied des deutschen Stadion, Graf Franz, ökerreich, Minifer, Etroganow, rus, Minifer, 7. 462, 466.
Roparlaments, 8. 230, 282.
Solotins, Orf dei Ausertig, 7. 896 f.
Solotins, Orf dei Ausertig, 7. 896 f.
Solomes, Graf, 7. 67.

Zelanes, Graf, 7. 67. Stichebrin (Calintow), ruff. Cdriftft., 8.542.

CV

Stuart, engl. General, 7. 402. Stuart, Reitergeneral ber norbameritan.

Eldriner, von, öherr, Gelandter in Kou-kantinober, 8. 63.
Emiterbeim, General, 7. 461.
Etuttgart, bie beutighe Kationalverfamm-lung in, 8. 286.
Ethor, Bilgermeiter bon Dönabrild, 8. 128. Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, dinel, Raufmann, 8. 378.
Eugling, 200.
E Eftoflaven 8. 163.

Sue, Eugen, 8, 182, 885, 588. Suegfanal 8, 419, 518. Sublingen, Bertrag von (1808), 7. 352. Suteiman, Mörder Lieber's, 7. 385. Suleiman Pafcha 8. 564.

Sumpf f. Ebene. Sumter, Fort, 8. 461.

7, 506.

7, 108.

7, 108.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, 318.

8, Sutremann, Hommandant der Etdobelle den Ancona, 8, 70.
Sumoron-Alimitift, Graf Beter Alexei Weiter Meglichteit, Glüft Jacklindit, 7,198-196, 274, 276, 279—283, 289—291, A. 7.
279; G. 62 tderengan giber den Et. Gott-hard 7, 280—288, A. 7, 289.
Sureaberg noch den Kluffen eingenommen (185) 7, 457; Combardement (185)

Sienden, Grabertog, Susannia, Fabrera, Fabrera, Front, in Wartsurg, 7. 806.
Sternberg, Grof, in Wartsurg, 7. 806.
Sternberg, Grigander von, Bomanischtifteller, 8. 829.
Sterttin, Availatiotin (1806), 7. 433.
Sternern in Frankrich vor der Verdelliton
7. 21 f., 300. madderfäch, 8. 120, 354.
Sterlen, Griffeller, 8. 1820, 354.

Szecien, Graf Etephan, 8. 151 f., 245, 295, A. 8. 153. Szecien 8. 163.

Setver, Vsachenitülland von (1800), 7, 219, 296, A. 8, 153. Entité, Dermann, Waler, K. 502. Eticting, engl. Womitod, K. 328. Eticking, engl. Womitod, K. 328. Egleda, Pieter, B. 157. Etododom, Techfon vol. (1907), 7, 200. Etododom, Archédota, yn (1797), 7, 200. Edicipitaly mit d. Dermbaule u. Meiter, S. 532. Epidigati (30(eph Ejathmarh), Drama-flandbilde Medlow Robolf A. d. 201.

Tabat, Ausfuhr aus Amerita, 7. 625. Tafna, Bertrag von (1836), 8. 176. Tahir Bafca 8. 62. Taille, Steuer in Frantreich, 7. 21.

Taiping, bie, 8, 880. Tafu-Forts, in ben, A. 8, 881.

Taliperis, in Gen, A. 5. 381.

Kalavera la Menna, Schlach bei (1809),
7. 484; die Friedenspaule in der Schlacht
7. 484, A. 7. 485.

Kalifin, ruff. General, 7. 829.

Tall 7. 619.

Talleprand-Berigord, Rarl Morip Graf bou, 

162, 478.

Tanger, Friede von (1844), 8. 179. Tamu-Rathfambaulen, Ludwig von der, bant. General, 8. 236, 432, 604, 614 f., A. 8. 614. Tantia Topi, Mahoratte, 8. 376. Taotuang, chinciliwer Railer, 8. 377 f. Tarent, Bergog von, f. Macdonald. Taraet, Bertheidig, Ludwig's XVI., 7, 180. Targowics, Ronfiberation von, 7. 176 f. Tartu, Stadt, 8. 48. Tafcher de la Pagerie, Josephine Rofe, f.

Spiebhine Zauberbifchofebeim, Gefecht bei (1866), 8.

Taubert, Wilhelm, Komponift, 8, 548.

Tauenzien von Bittenberg, Friedr. Boles-law Emanuel Graf, 7. 197, 419, 421, 423, 679, 581, 683, 593, 603. Tauroggen, Konvention von (1812), 7. 558f. Taufenau, Rarf, 8. 239, 249, 251.
Tanfor, Gir, Führer ber Opposition bes englischen Oberhaufes, 7, 670.

Engelthoff, Wilhelm von, öfterr. Admiral, 8. 434, 483, A. 8. 454. Tegner, Ciaias, Dichter, 8. 584. Teimer, Martin, 7. 496, 499. Tetumfeh, Indianer Sauptling, 7. 623. Telegraph, ber elettrifte, 8. 212. Teleft, Graf, ungar. Gefandter in Baris,

8. 287, 290. Aufterlip, 7, 395. Temesbar, Schlach bei (1849), 8. 299. Tempte in Batis 7, 116, A. 7, 116; Ludwig XVI. und feine Familie im T. A.

7. 117. Temple, henry John, f. Baimerfton, Tenerani, Bietro, Bildhauer, 8, 560. Tenneffee, Beltritt ju ben Berein, Staaten,

7. 622. Tenmbjon, Alfred, Dichter, S. 530. Tembjon, Alfred, (1818) 7. 584. Terceitra, die Patrioten auf, S. 91 f. Terceitra, Derzog von, f. Billaffor. Terriorialmandate, franzöf, Papiergeld, 7, 234.
Terry, nordameritan. General, 8, 470.
Telek, Jean Bopt, Jiany. Minifer, 8, 182.
Tettenborn, Friedri, Anatopn, trifi, Cheft, Joseph Serial Despite Galamanca, 7, 487.
Tettenborn, Friedri, Anatopn, trifi, Cheft, 7, 489.
Tettana, Ceftlinta. des marottan. Lagers bor (1860), 8, 486.
Teleklebrida an d. danie.

vor (1860), 8, 485.

zeufelbride an d. Gotthardirahe in früherer Gefall 7, 286.

zeufft, Robold von Aegupten, 8, 664.

Zezel. Seefolaaft vor dem (1777), 7, 252.

Zhadenap, Evilliam, Schriftleiler, 8, 632.

Zheodor, König von Korfita, f., Reuhof,
Zheodoro II., Kalier von Abellinien, 8, 482 f

Theophilantbropie 7. 261. Theot, Ratharine, 7. 155, 158. Thermiboriften 7, 160, Theroigne be Mericourt 7. 75 f., 8t, 88,

564.
Thibaudeau, franz. Deputirter, 7, 172.
Thiele, Berliner Bürgerwehr-Major, 8 267.
Thielemann, Joh. Ab. von. General, 7, 506—508, 610, 612, 614.
Thielmann, Freicorphführer, 7, 584.

Thiers, Mboif, 7. 655-659, 8. 66, 132, 166, 170—174, 176—178, 181, 189 f., 193 f., 205, 322, 324, 333, 336, 497, 514, 521, 563, A. S. 175.

Thile, Bubm, Guft. von, preuß, Minifter, 8, 141.

Thomar, Schlacht bei (1884), 8. 97. Thomas, Ambroife, Komponift, 8. 547. Thomas, Emil, Direktor der franz, Natios nalwertftatten, 8. 206.

Annivermatica, S. 2005.
Thome, franz, Grenadier, 7. 300 f.
Thorwaldjen, Barthel, Bildhauer, 8. 550.
Thoubenot, franz, General, 7. 341.
Thuguit, Franz Maria von, ofters, Ranzier,

Tingub, frangof. Obgeordn. 8. 327. Tippu Cath, Eultan von Myfore, 7. 265, 336; fein Balaft ju Ceringapatnam A. 7. 336.

A. 1, 330. Triemont, Gefecht bei (1882), S. 25. Tirol, der Krieg von 1805, 7, 386 f.; Kuf-fiand der Tiroler 1809 7, 496 f.; dritte Erhebung derfelben (1809), 7, 514 f.; die Katalirophe in T. 7, 518 f.

Titel, Abichaffung ber, in Frantreich (1790)

7. 89 f. Tobitichau, Erfturmung (1866), 8. 450. Tobo, Bepa, Gem. Don Manuel Godon's,

Zolf, raif. General, 7. orr 1., ovo, 8. 37, 40.
Zolfenb, Genbrit, Dichter, 8. 633.
Zolfenb, Genbrit, Dichter, 8. 642.
Zolfenb, Graf Leo, Ederfilfeller, 8. 642.
Zolfenb, Graf Beter Alegandrowidisch, ruff.
Gefandter in Barls, 7. 472.
Zongfing, ble Franspolen in, 8. 586.
Zontunit f., Rufft.
Zongflömag, Gödach bet, 8. 380.
Zontunit f., Rufft. Tonnen-Mirabeau 7. 76

Topete, span. Admiral, 8, 487. Toreno, Graf, span. Minister, 8, 86. Tormassow, rust. General, 7, 187, 550. Torre, Dersog de la, s. Serrano.

Torrijos 8. 80. Toscana gum Königreich Errurien umge- Ubie, Statthalter von Ligre, 5. 200. bilbet 7. 280; erhölt das Erzbieth, Sals- ildaeth, Mario, Schriftieller, 8. 888-bilbet 7. 280; erhölt as Erzbieth, Sals- ildaeth, Mario, Schriftier, 7. 565; 8. 141. viter 4. 820; cryati vas express. Sug-burg und Verchtekgaben 7. 863; an Ers-bergog Ferdinand überwiesen 7. 621; Vorgänge 1848 8. 310 f.; Wiederber-seilung der Ordnung 8. 312 f.; Absel-des Haufe Lothringen 8. 3298; Anschluß

Tonrzel, Frau von, 7. 94, 96. Touffaint l'Ouverture 7. 840 f., A. 7. 841. Touffaint ("Queercute" , 340 11, 00.000. Teffallen an Griechenland abgetreten 8. Tradenberg, Bertrag bon (1813), 7. 2077 f. Zradelgart, Seedhady bet (1805), 7. 388 f.,

A. 7. 389. Erampnic, Mitgl. ber beutiden Rationalperfammlung, 8. 251. Traugutt, Romwald, 8. Trautenau, Chladt bet (1866), N. 443.

Trebbia, Gumorow's Gieg an ber (1799), Treilbard, Jean Bapt, Graf, 7, 249, 292, Erelat, frangof. Minifter, 8. 206. Trembidi, General, S. 34. Trembidi, General, S. 34. Trediov, General, S. 516. Trevijo, Derzog von, f. Mortler. Tribunat in Frankreich 7. 304; Aufhebung

7. 378, 459. Tribent, Echlacht bei (1809), Erier, Musftettung Des beil. Rodes, 8, 138.

Burfien bon, 7. 411.

Zburn und Tațië, Zbeob, Aari, Şürft, Zruguet 7, 212,
baur. General (1849), S. 343, 348, 350. Zidertiefien (Bbigbe) S. 47 f.
Zibennan, Ruchi, Multo, So.22,
Zieci, Gricbrid, Bilibauer, S. 550.
Zieci, Zirech, Gullifieller, S. 134, 552. Zifernighensby, Ritolai, Edriffiel., S. 542.

Qubi, Rommanbant von Gaete, 7. 272. Tiduenpi, Geeichlacht bei, 8. 377 Tidunglicht, chinef. Kalfex, 8. 888. Tudela, Schlackt bet (1808), 7. 450. Tugendbund 7. 541. Tullerien im Jahre 1799 A. 7. 808;

Tuilerienfturm am 10, Ang. 1792 7. 110 f., T. 7, 110. Tilmpling, von, preug. General, 8.224,506.

Tunis 8. 565. Lunis 8. 565. Turan S. 574. Turan 8. 374. Turansti, Marcell, 8. 248. Turgenew, Jwan, Schriftfteller, 8. 542,

ber türf .- agyptifche Rrieg (1881 f.) 8. 51 f.; Friede von Autajah 8, 55 f.; Ber-trag von Untiar-Steleffi 8, 56; Bieber-ausbruch bes turt. agupt. Rrieges 8, 60;

Ausbruch beffelben 8, 66; ber Krimfrieg 8, 355 f.; die T. nach bem Krimfriege 8, 417 f.; die neueste Beil 8, 564. Turfmanicai, Friede bon (1826), 7. 647. Turner, William, 8. 557.

Turnier, das leste, in Berlin 7. 647. Tunuti, Schlacht bei, 8. 479. Twain, Mart (Clemens), Schriftst., 8. 583. Tyffoweli, Johann, 8. 157. Taldirner, Cam. Erdmann, Mitglied ber provifor, Reglerung in Dreeben, 8. 283.

11hland, Ludwig, Dichter, 7. 565, 8. 232, 286, 526. Ilhiid, Leberecht, Brediger, S. 140, 260. Ilhrich, Rommandant von Strafburg, S. 512. Uteb-Rhias, grab, Stamm, 8, 180.

an Saddinien B. 399.

an Sadding, don, ruff, Artifleriegeneral, S. Ullied-Mines, arch, Stamm, S. 180.

Landing, Bondparte vor (1783), 7. 148, Ultramontalismus in Adjen S. 461;

215 f., A. 7, 215; Arjenal von T. A.

Tourd von d. Teutfchen befeht (1870) B. 515.

Tourd von d. Teutfchen befeht (1870) B. 515.

Spanien 8, 563. Uminsti, Jan Repomucen, poin. General,

8. 38, 41. Ungarn, Jalobinerthum in II. (1795), 7. 167 f.; Anfänge ber Rationalreform 8. 161 f.; erfter Schritt zur Bildung eines transleithantigen Neiches 8. 242; Errungerichaften 1848 S. 245; Widerfam der Serben und Kroaten 8. 246; Bwie-spalt zwischen Delterreich und U.S. 247 f.; Unabhängigfeitserklärung 8. 295 f. A. 8. 295; Riederwerfung U.S. 287 f.;

8. 290; Accormerping U.S. 8. 287 1.; — Literatur 8. 858. Union, coangel, in Breußen (1834) 8 1881, Union, ilberale, in Spainen, S. 484 f. Unionscricksing in Erfurt 8. 846 f; Eroffmung A. 8. 341. Union-Erickfif, Bertrag bon (1888), 8.

56 f., 148. Unruh, von, Brufibent b. preuß. Rationalperfammlung, S. 268, 270—273. Urban, öfterreich. General, S. 394. Urban, Berliner Thieraryt, S. 228.

lirqubart, David, 8. 67. Urquijo, Don Mariano Quis de, fpanifct Minister, 7. 832. Uruguap 7. 688, 8. 478. Ucedom., Graf, preuß. Diplomat, 8. 858,

865, 488. ber Maquierbo, geheimer Agent Don Manuel Goboy's in Baris, 7, 468,

Babier 7. 156, 158. Balage, Gironbift, 7. 144. Balbes, fpan, General, 8. 86 Saleric van Bender crobert (1811) 7. 490.
Salericia van Bender crobert (1811) 7. 490.
Salericia van Bender crobert (1811) 7. 490.
Salericia van Bender van

(ded. 8. 175, 179.
Sealles, Aron de 104, 8. 85.
Sallier, Ext. Graf, [can, Bolishafter in Perflix, 8. 86.
Sallier, Ext. Graf, [can, Bolishafter in Perflix, 8. 86.
Sallier, Ext. Graf, [can, Bolishafter]
Feiebrich Billierin II. 11. Herbland bon Brauntiancig por St. A. 7. 122.
Salima, Arzag von, 1. Kellermann.
Salulina-Gonz, Treffen bei 1812), 7. 851.
Sandamme, Bominique Jol., Iran, Gespell, 1814, 184, 484, 484, 187, 180, 873.

netal, 7, 484, 446, 487, 590, 572, Signon, W., Salmenier, 8, 587, Salm

Barga, Ratharina, 8. 153.

Barga, Ratharina, S. 153.

Battland Bartina, Battland Battland, Battland Battland, Bat

8. 454.

Benegas, fpan. General, 7. 486. Beneguela, Broffamirung ber Unabhangig-feit, 7. 683. Benug, Bartfer Chentwirth, 7. 168.

Rental, Martier Compositis, 8-17, 78-543.

Berdier, frans, General, 7, 474.

Berdier, frans, General, 7, 474.

166; politische Bereine in Bertin (1848) Soliaire, François Marie Arone to, 7.

Bergueiro, Dom, Führer der Opposition im brafilian. Senat, 8. 94. Berhuel, bolland. Bomiral, 7. 387, 404. Bermoni, Beliriii gu ben Berein. Staaten,

7. 622 7. 522.

Bernet, Horace, Maler, 8. 555, A. 8. 555.

Bernunft, Kultus ber, in Paris (1793), 7.

146; Feh der B. 7. 146, A. 7. 147.

Berona, Ermord. der Franzolen in (1797),

7. 238, A. 7. 239; Rongreß (1822) 7. 636 f., 666. Berfallies 7, 14, 16; der Schwur im Ball 7, 500, haus zu B. (1789) 7, 62 f. A. 7, 55; Wagram, Fürst von, f. Berthier. die Kalierprofitamation in B. (1871) 8. Wahhabiten 7, 642. bic Kailterproflamation in S. (1871) S. Bagram, Hirls von, f. Berthier.

18 1, T. S. 518; Grickenskyllämaterin Sadifiati, Hirls S. 1820.

S. 521; Edios A. 7, 15; Waffertlinfe; M. S. 538.

S. 521; Edios A. 7, 15; Waffertlinfe; M. S. 538.

S. 521; Edios A. 7, 15; Waffertlinfe; M. S. 538.

S. 521; Edios A. 7, 15; Waffertlinfe; M. S. 538.

S. 521; Edios A. 7, 15; Waffertlinfe; M. S. 538.

S. 521; Edios A. 7, 17.

Better, ungar. General, S. 291, 299.

Sticabaro, Geffed) von, S. 45.

Sticabaro, Geffed) von, S.

Regier. in Bologna, 8. 70 f.

Bictor, Declagerung bon (1863), 8. 467 f. Bictor, Decease von Belluto, frans. Mar-ichall, 7. 312 f., 403, 432, 447, 449, 480 f., 484–486, 492, 560, 590, 594. Bictor Amadeus III., König bon Sar-

binien, 7. 228, 240.

Bictor Emannel I., Ronig v. Carbinien, Ballis, felbftanbige Republit, 7. 344 7. 608, 685 f. Bictor Emanuel II., Ronig bon Carbinien,

Rent, 8. 108. ictoria, Bringes Robal bon England,

Bictoria, Bringen Ropal von England, Gem. bes Kronpringen Friedrich Bilbelm von Breugen, B. 386, 504, 560, A. 8. 387.

s. 387. Biellard, franz. Cenator, 8. 339. Bierzehnheiligen, Dorf bei Jena, 7. 423. Bierze, franzoff, Oberft, 8. 382. Bignon, B., Baumeifter,

Billebeuit, Generattontroleur ber Ginangen, 7. 36. Billele, Graf, frangofifder Minifter, 7. 651

his 658 Billeneuve, frangofifcher Mbmiral, 7. 266, 887-891.

Bimeiro, Schlacht bei (1808), 7. 475.

Blottler, frans. zeinistet, 6. 2005. Blamische Literatur 8. 538 f. Boget von Faldenstein, preuß. General, 8. 436, 451 f., 456, 506, A. 8. 451, T. 8. 495. Bogt, Kart, Mitglieb der deutschen Reichs-

regentschaft, 8. 286. Boigts-Rheet, General, 8. 504. Boltsfreund", Journal Marat's, 7. 126 f.

Bachau, Dorf bei Leipzig, 7. 586, 588. 

8. 548.

Bagram, Schlachl bei (1809), 7. 510 f.; Beltpoftverein 8. 566 Rapoleon am Morgen ber Schlachl A. Berber, August von. 7. 509.

Balbed, Bened. Frang Leo, Dbertribunalbraih, 8. 267, 260, 266, 267—269, 273. Balberfer, Graf, preuß. General, 8. 283. Walewstl, Graf Miczander, 8. 42, 351, 371, 398, A. 8. 371. Walter, Billiam, Diflator in Nicaragua,

8. 478.

Ballmoben-Gimborn , Belbmarical Graf bon, 7. 350-352, 582, 584, 636.

lation (1794) 7. 198; lleberial bes Belteberr (1805) 8. 88 f., A. 8. 33; [hall
bon W. (1831) 8. 44 f.; Sujammenthint
Stifolank I. unb Frana, Sojorb's (1806) 8.
8.49, A. S. 349; Etrafentumulle (1861)
8. 411 f.; Buildighe's Edolof A. 7. 178;
Universität S. 28, 46.
Wartburgfer (1877) 7. 628 f.; Doß Stuto
bo Br beim W. A. 7. 629.
Stationager (1877) 7. 628 f.; Doß Stuto
bo Br beim W. A. 7. 629.

Eiblibergang Blucher's bei

Bartenburg, El (1813), 7. 584. Bartensleben, Graf Aleganber von, 7. 424. Bafa, Pringeffin Carola, 8. 384. Bafbington, bas Rapitol in, A. S. 458; bas Beife Baus A. 8. 472.

Baffington, George, 7. 622, 625. Baffif Bafca, Bertheibiger bon Rars, 8. 869. Baterloo f. Belle-Alliance. Watrin frangofiicher General, 7, 281 f. Baltignies, Edlacht bei (1798), 7. 151. Bapborf, fächischer Depultrter, 8. 115. Bawre, Ereffen bei (1831), 8. 87.

Bincennes, Barifer Boltshaufen bor (1880), Bamrgedt, Thomas Graf, poln. General,

Sincent, St. 168. 58. 168. Surgebige Beber, Anf Machael Deb, A. 168. Sincent, St. edgladt au Borgebige Beber, Anf Machael Deb, A. 8. 164. A. 8. 164. Sincent, St. engl. Abmiral, 7. 288, Weber, Will, Cb., Prof. in Göttingen,

128. Beibig, Friebr. Lubwig, Ronreftor, 7. 680 f.; Pfarrer 8. 125 f.

Beibe, polit. Bartei in Bolen, 8. 411. Beigenburg, Schlacht bei (1870), 8. 807. Beiber Schreden (1794) 7. 168. Weifffife, bemaffnete Banben in Irfanb, 8, 101,

Beitling, Bilft., Saupt ber rothen Republi-taner, 8. 268 f. Bei Tichanghoei, 8. 380 f.

Weißel, nordameritan. General, 8. 471. Weider, Friedr. Gottlieb, 7. 631. Welder, Karl Theod., Mitgl. der deutschen

Mationalverfammi., 7. 681, 8. 128 f., Mationaiperjammt., 228, 261, 278, 256. Belben, Ludw. von, öfterr. Feldmaricali-leutinant, 8. 294. Belfaden, Johann, Schrifteller, 8. 536. Beliti-Luti. Bunduff wilden Spanien

und Ruftand at (1812), 7. 492.
Welleste, Richard Colley, Marquis von, Bruder Bellington's, Generalgouverneur von Indien, 7. 488.
Wellington von Talabera, Arihur Bellestey, Herzog von, engl., Feidberr und

Staalemann, 7. 836, 475, 484-486, 488-492, 594, 596, 604, 609-611, 614 915, 614, 637, 646, 666, 668, 670, 8.20 f., 28, 101, 110, A. 7, 488 u. 603; B. u. Bificher bei La Belle Miance 7, 614, A. 7. 615; 28. im Stragentumult 7. 670, A. 7, 669

Sletipoliperin S. 564.
Serber, Magnin bom, General, S. 507, 512, 516 f., A. S. 513.
Sterrid, Arriche son (1790), 7. 201.
Sterrid, Arriche son (1790), 7. 201.
Sterrid, Sterrid, Sterrid, 7. 385.
Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, Sterrid, St

8. 500 1.
Beffenberg, Freiherr Şeinr. von, Generals bilar in Konflans, 7. 604, 8. 130.
Beffenberg, 306, Bill. von, öfterreich, Minifter, 8. 244, 250.
Beftermann, Frans, 30f., Jalobiner, 7.
110—112, 148, 152.
Beffeldens, Springrich 7. 2454, 500, 584, 593.

Beftfalen, Ronigreid, 7, 454, 500, 584, 593,

7. 349.

392, 394

Bhittier, John. Dichter, 8, 531. Bhitmorth, Lord, engl. Gefandter in Baris,

Bieland, Christoph Martin, 7, 116, 476. Wieland, Christoph Martin, 7, 116, 476. Wielborett, poln. General, 7, 176. Bielopolsti, Marquis Alexander, 8, 38,

412 f., 416, A. 8. 413. Wien bon Rapoleon befest (1806) 7. 39t f 412 f., 100 .

412 f., 100 .

412 f., 100 .

412 f., 100 .

413 f., 100 .

414 f., 100 .

415 f. Edulgafte (1820) 7. 631 f.; Winner Blumbert, overteden Meneral, 8. 361. Indirecting, 1834, 8. 262; Warrenote Blumbert, overteden General, 8. 361. Indirecting tisself, 8. 261. State of the Management of the Mana

Bicfolowski, Graf. 8, 166. Beildenski, breif. Geheimer Rath, 7, 636. Bildbieberei in Frantreich vor ber Revolution 7. 24.

Bilbniß, Chiacht in ber (1864), 8. 470. Bilbelm bon Bapern, Bring, Cowieger. Biltgenftein,

Bilbeim, Deriog bon Brain dweig, Bruber Dergog bon Brain fcmeig, Bruber Dergog Rati's bon Br., 7. 593,

Bruder Oersog Rari's van im welfs. Editarntein, tudwo 18. Peter Afrik von 18., 7. 593.
611, 8, 112!
Milbelm IV. (Dersoa D. Glarence, Bruder Editel woll).
Georgis IV.), Roiled von England u.
Georgis IV.), Roiled von England u.
Georgis IV., Roiled von England u.

7. 538. Bilfie, Tavid, Maier, 8. 558 Billianis, Bith, Genwid, engl. Oberft, Bertheidiger von Rars, 8. 369.

Billifen, Bith. bon, preuß. General, 8. 227, 851 f. 427. 7, 349. 237, 351 ft. 427. 28ico-Rinntel, Reblatifreung ber Furften Billmer, Mitglied bes Wiener Arbeitercomites, 8. 239. Bilmington, Rapitulation von (1864), 8.470.

Billin, Uniberfität, S. 46. Billin, Uniberfität, S. 376. Billion, eigl. General, S. 376. Edition, John, Dichter, S. 530. Bimmer, Mitgl. des ungar.

ruff. General.

Birth, Johann. 8. 120, 122 f., 125. 28isticenus, Buft. Ab., 8. 140. Bitfodo, ungar. General, 8. 298, 300. Bisgomineft 8. 416. Wittowitich, bon, ruff. Befandter in Afaba:

niftan, 8, 60. Mebiaiifirung ber Gurften

bon, 7. 411. Bittgenftein, Ludiv. Ab. Reier Garft bon,

138, 142 f. Boinowitich, Graf, ruff, Abmiral, 7. 310. 

----

welberell, Etisab (Ensan Warner), Schriftschift, S. 583.
Werer, Sphaln von de, niederländ, A. 8. 561, Wildelmedick, S. 585.
Werer, Sphaln von de, niederländ, Kongreichter, S. 585.
Weberer, Sphaln von de, niederländ, Kongreichter, Sphaln, Sphaln von der Bereichter, Sphaln, Sphaln von der Welter W. 585.
Webereichter, Sphaln von der Welter Welter W. 585.
Webereichter, Sphaln von der Welter Welter W. 585.
Webereichter, Sphaln von der Welter We

Par Mohammed, Khan von Herat, S. 374. Parmouth, Lord, 7. 405, 407, 415. Peh Mingichin, Statthalter von Kanton,

8. 878. Delin 7. 412.

| Pelin 7. 412. |
| Pelin 7. 412. |
| Perin 7. 412. |
| Perin 7. 284 |
| Perin 8. 412. |
| Perin 9. 41

Bad, Franz von, öfterr. General, 7. 313. Zajonczeł, poln. General, 7. 186, 194, 196. Baliweti 8. 82 f.

Balivoti, Graf, 8. 36. Bamboni þápifliger Cberft, 8. 74. Bamoni þápifliger Alla Bamini, Graf, 8. 411. Banini, öfterreig, Kriegominister, 8. 240. Baftrom, General von, preußifder Minifter,

7. 438, 442, 582, 534. Bastrow, preuß. General (1870), 8, 504, 510. Bermubes, fpan. Minifter, 8. 82-84. Beblig, Joseph von, Dichter, 8. 627.

Beitrechnung ber frangof, Republit 7. 127, 146; Aufbebung ber republifan, 3. in Brankreid 7. 876. Leiter, Karl Friedrich, Komponist, 8. 548. Lidy, Graf Eugen von, 8. 288. Lidy, Graf Fred. von, Rommandant von

Benebig, 8, 808. Bieten, Dans Ernft Rarl Graf v., 7.610-612, 614. 616.

Sillerthaler, Bertreibung ber ebangel., aus Desterreich (1887) S. 148.
3ip, Miglieb ber bentschen Rationalver-

Reichsminifter 8, 285. [amml., 8, 237. Blitgeiftell, bon, Oberburgermeifter bon Bnaim, Baffenftiffanb (1809), 7- 511 f.: Schiacht bei gn. (1809) 7. 512. Bobel, bfterreich, General, 8. 894-396.

Bofinger Berein 8. 168. Bofinger Berein B. 2008.
Bola, Emil, Schriftheller, 8, 638.
Bollvetein, ber preußiche, 8, 117 f.; En weiterung jum beutichen B. S. 118 f.

854; Bollvereinsfrifts 8. 428; italien, B. 8. 302. Bonbofen, Konvention von (1839), 8. 26.

Sombofen, Komention von (1839), 8. 26.
Sonini, Berreich, Krigsminiffer, 8. 2016.
Soriid, Größent ber hon. Gortes, 8. 488.
Soriid a, Größent ber hon. Gortes, 8. 488.
Soriid a, Brond, Lon José, Lódher, 8. 408.
Sidotte, Seinr, Edmilfeller, 7. 482.
Sidotte, Seinr, Edmilfeller, 7. 482.
Sidotte, Seinr, Edmilfeller, 7. 482.
Sidosan, englan. General, 8. 493.
Sidosan, englan. General, 8. 473.
Simfie in Gronteck 9. 484.
Sidosan, englan. General, 8. 478.
Sidotte in Krontreich von ber Recolution 7. 19; i. Serice Blumennabhen A. 7.
20; Flatannfolger A. 7. 21.
Sidité, Große Frangolen bei (1729) 7.
Sidité, Große Frangolen bei (1729) 7.

| n.Chr. | Deutschland.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grossbritannien.                                                                                                                      | Nord- und osteuropäische Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789   | Friedrich Wilhelm II., König<br>von Preussen s. 1786. –<br>Hertzberg, Minister.<br>Oesterreich im Kriege mi<br>der Türkei.                                                                                                                                                           | Georg Prinz v. Wales,<br>t Regent.                                                                                                    | Katharina II., Kaiserin v. Russlands, 1762,<br>Stanislaus August, König v. Polen s. 1764,<br>Christian VII., König v. Dänemarks, 1766,<br>Gustav III., König v. Schweden s. 1771<br>Der Reichstag zu Stockholm setzt das neue                                                                                                            |
|        | Clemens v. Sachsen, Kur<br>fürst von Trier s. 1768<br>Hontheim, Minister, Ver<br>theidiger der Kirchen                                                                                                                                                                               | - Minister. Burke.<br>Fox. Sheridan.<br>-Bewegungen für eine<br>- Parlamentsreform                                                    | Reichsstatut "die Sicherheitsakte" fest,<br>gegen die Adelsprivilegien.<br>Bündniss Polens mit der Türkei und mit                                                                                                                                                                                                                        |
| 1790   | freiheit KoblenzResidenz<br>Joseph II. stirbt; sein Brude<br>Leopold II., Kaiser.<br>Bündniss Preussens mi<br>Polen und der Türkei.                                                                                                                                                  | r Stimmrecht. Burkeschreibtgegen t die franz. Revolu-                                                                                 | Austrag des russschwedischen Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1791   | Kongress zu Reichenbach<br>Ansbach u. Baireuth falle<br>an Preussen.<br>Die Zusammenknuft zu Pill<br>nitz von Leopold II. un-                                                                                                                                                        | tioni,Frankreich",<br>Steigende Agitation<br>für die franz, Revo-<br>lution,                                                          | Ignaz Potocki und Hugo Kollontai. Anfhebung des Liberum veto und der Konföderationen. Polen soll ein Erb- reich werden und die Krone nach dem                                                                                                                                                                                            |
| 1792   | Friedrich Wilhelm II. Franz II. Kaiser. Thugut, leitender Minister Der Berliner Vertrag 7 Felu                                                                                                                                                                                       | Der "Bund des ver-                                                                                                                    | Annahme dieser Verfassung am 3, Mai,<br>Russisch-türkischer Friede zu Jassy.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | zwischen Oesterreich in<br>Preussen. Frankreich er<br>klärt Oesterreich d. Krie;<br>20. April, Preussen a<br>Frankreich 27. Jun<br>Die "Rheincampagne"<br>Eroberung von Verdur<br>Die Kanonade von Valm<br>20. Sept. Rückzug de<br>Preussen. Der franz, te<br>ueral Custine in Mainz | Abrufung des engl.<br>Gesandtena Paris<br>Handelsvertrag mit<br>Russland.                                                             | Gustav IV., König von Schweden. Die Konföderation von Targowicz zur Wiederherstellung der alten poln. Ver- fassung und Einmarseh der Rossen in Polen. Vergeblicher Widerstand der Polen. Niederlageb. Dubienka. Betritt des Königs zur Targowiczer Konföde- ration. Aufhebung der Verfassung und Herrschaft der "Generalität" v. Brzesc. |
| 1793   | Frankreich. Die Klubisten in Mainz. Adam Lux u. Georg Forster Mainz von den Preussen ge                                                                                                                                                                                              | Gesandten Chan- velin aus London. Kriegserklärung des Nationalkonvents a. England 1. Febr. Pitt stiftet d. grosse L. europ. Koalition | Die Prenssen besetzen Westpolen. Der<br>Reichstag zu Grodno bewilligt 23. Sept.<br>die zweite Theilung Polens.<br>Russland nimmt Lithauen, Wolhynien,<br>Podolien, die Ukraine, 4000 [] M.<br>Preussen erhält Danzig, Thorn und                                                                                                          |
|        | Weissenburger Linien.<br>Einmarschd. Preussen i. Po<br>len. Wegnahme Danzige<br>Zweite Theilung Polen<br>zwischen Preussen un<br>Russland.                                                                                                                                           | s. i. Holland unt. dem<br>s Herzog von York.<br>dDie englische Flotte<br>beherrscht das                                               | über 1000 □ M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1794   | Preussischer Subsidienver<br>trag m. England im Haag<br>Erneuter Kampfin der Pfal<br>und im Elsass.                                                                                                                                                                                  | Seesieg b. Ouessant.                                                                                                                  | b. Raclawize. Die Sensenmänner. Aufstand in Warschau. Niederlage d. Polen<br>bei Rawka. Vergebliche Belagerung                                                                                                                                                                                                                           |
| `      | Schlacht bei Kaiserslauterr<br>Einführung des allgemeine<br>Landrechts in Preusser<br>Dritte Schlacht b. Kaisers<br>lautern.                                                                                                                                                         | vendéer. Weg-<br>nahme Korsika's                                                                                                      | 10. Okt. bei Maciejowice. Kosciuszko<br>gefangen. Erstürmung v. Praga durch<br>Suworow 3. Nov. Kapitalation von                                                                                                                                                                                                                          |
| 1795   | Der Friede zu Base<br>zwischen Preussen und<br>Frankreich am 5. Apri                                                                                                                                                                                                                 | l vischen Republik<br>dWegnahme Ceylon's                                                                                              | Russland, Preussen und Oesterreich ver-<br>einigen sich am 24. Oktober über die                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bhittier, John, Dichter, 8. 531. Bibitworth, Lord, engl. Gefanbter in Baris,

bon, 7. 411. Wieland, Chriftoph Martin, 7. 116, 476. Wielhorsti, poin. Generai, 7. 176.

Wielopoleti, Marquis Alexander, 8. 36, 412 f., 416, A. 8. 413.

- Anne Alexander, 8, 36, 184 (1997).

1. 416. A. 3010 Alexander, 8, 36, 184 (1997).

The bon Bopoleon belegt (1805) 7, 391 [1. 187].

The bon Bopoleon belegt (1805) 7, 391 [1. 187].

The bon B. (Eddinforman, 1806) 7, 391 [1. 187].

The bon B. (Eddinforman, 1806) 7, 391 [1. 187].

The bon B. (Eddinforman, 1806) 7, 391 [1. 187].

The content (1802) 7, 831 [1. 20].

The content (1802) 7, 831 [1. 20].

The internal (1804) 8, 126 [1. 20].

The internal (1804) 8, 126 [1. 20].

The internal (1804) 8, 241 [1. 20]. Wien von Rapoleon befest (1808) 7. 391 f (1848) S. 218 f.; De retreits Maiauffinds S. 211 f.; Midgang der Geldmartdan v. 2007 Arbeitrebusgung S. 218 f.; efter forn 288—292, 294. Mitterberbeitschap Celterefords 3.24 f.; Midgang Geldos, A. S. 99. Angustrevolte S. 246 f.; Ctiobertinffund Bilafons, Schoolst bet (1812), 7, 384. Magustrevolte S. 246 f.; Ctiobertinffund Bilafons, Schoolst bet (1812), 7, 384.

Wildbieberet in Frankfeld vor der Wessellichter in Argabet in Arga

Dis 108, 114, 127. Bitleim I., Aurstrick v. Deffen, 7, 436, 593. Bitleim II., Aurf v. Deffen, 8, 114, 297. Bitleim, Graf ju Lippe Bildeburg, 7, 538.

7. 638. Willie, David, Maler, 8. 558.

Billiams, Bilh. Fenwid, engl. Dberft, Bertheibiger bon Rars, 8, 869.

Wilmington, Rabitutation bon (1864), 5.470.

Landeever:

Binbifdgras, Fürft Alfred von, öfterreich. Gelbmaricall, 8. 218, 243, 251-258,

ruff. General,

Bittgenftein, bon, Oberburgermeifter bon Roln, 8, 221

Wohtfahrteausichuf in Baris (1793), 7. 136,

wetherell, Etisab. (Eusan Warner), Schrift feillerin, S. 633.
Weber, Sybbain van de, niederländ, A. S. 561.
Weberober, 6lptreich, Gentralfiabschef, 7.
Wegerober, 6lptreich, Gentralfiabschef, 7.
Wegerober, 6lptreich, Gentralfiabschef, 7.

Tong Gentralfiabschef, 7.

Par Mohammeb, Rhan von Berat, 8. 374. Parmouth, Lord, 7. 405, 407, 415. Beh Mingichin, Statthalter von Kanton, 8. 878.

S. 578.
Pritin 7. 412.
Port, Herjag von, Sohn Georg's III. von
Angland, 7. 284 f.
Port von Wartenburg, Dans David Ludvo.
Graf, hersik, General, 7. 428, 451 f., 540,
650, 540–568, 668, 078 f., 584, 588,
589, 540–588,
Ppilantt, Juft Afcrander, 7. 640.

Bach, Franz von, öfterr. General, 7. 313. Bajonczet, voin, General, 7. 186, 194, 196. Baliweli S. 82 f. Baluell, Graf, 8. 36.

amboni papfilider Oberft, 8. 74. Bamovefi, Graf. 8. 411. Banini , öfterreich. Kriegeminifter, 8. 240. Baftrow, General von, preugifcher Minifter,

7. 438, 442, 532, 584. Baftrow, preuß. General (1870), 8. 504, 510. Bea Bermubes, fpan. Minifter, 8. 82-84. Beblip, Joseph von, Dichter, 8, 527.

Beitrechnung ber frangol. Republit 7. 127, 146; Anthebung ber republitan, 8. in

146; nittgebung ver repuvitan. 3. in Frantreich 7. 376. Leiter, Karl Friedrich, Komponift, 8. 548. Lichy, Graf Engen von, 8. 288. Lichy, Graf Ferd. von, Rommandant von Benebig, 8. 808. Bieten, Sans Ernft Rarl Graf v., 7.610-612,

614, 616. Billerthaler, Bertreibung ber evangel., aus Defterreich (1887) 8. 148.

Bip, Mitgileb ber beutiden Rationalperamml., 8, 237. Bnaim, Waffenfitfffanb (1809), 7. 511 f.:

Soliacht bei In. (1809) 7. 511
Sobil, Sterreich, General, 8. 394—396.

Join, Emil, Schriftseller, 8. 538.
Bollverein, der preußische, 8. 117 f.; Erweiterung zum deutschen 3. 8. 118 f., 854; Bollvereinstrifts 8. 428; — der italien. B. 8. 302. Aonhofen, Konbention bon (1833), 8. 26.

| n.Chr. | Deutschland.                                                                                                  | Grossbritannien.                                                                 | Nord- und osteuropäische Staaten.                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789   | von Preussen s. 1786. —                                                                                       | 1760.<br>Georg Prinz v. Wales,                                                   | Katharina II., Kaiserin v. Russlands, 1762<br>Stanislaus August, König v. Polen s. 1764<br>Christian VII., König v. Dänemarks, 1766<br>Gustav III., König v. Schweden s. 1771 |
|        | der Türkei.<br>Clemens v. Sachsen, Kur-<br>fürst von Trier s. 1768.<br>Hontheim, Minister, Ver-               | William Pitt d. J.,<br>Minister. Burke.<br>Fox. Sheridan.<br>Bewegungen für eine | Der Reichstag zu Stockholm setzt das nem<br>Reichsstatut "die Sicherheitsakte" fest<br>gegen die Adelsprivilegien.                                                            |
|        | theidiger der Kirchen-                                                                                        |                                                                                  | Bündniss Polens mit der Türkei und mi<br>Preussen.                                                                                                                            |
| 1790   | freiheit.KoblenzResidenz,<br>Joseph II. stirbt; sein Bruder<br>Leopold II., Kaiser.<br>Bündniss Preussens mit | Stimmrecht.<br>Burkeschreibtgegen                                                | Austrag des russ,-schwedischen Krieges                                                                                                                                        |
|        | Polen und der Türkei.                                                                                         | tion die Enwiter                                                                 | Reform der polnischen Verfassung.                                                                                                                                             |
| 1791   |                                                                                                               | tion i.Frankreich".<br>Steigende Agitation<br>für die franz Revo-                | Aufhebung des Liberum veto und de<br>Konföderationen. Polen soll ein Erb                                                                                                      |
|        | nitz von Leopold II. und<br>Friedrich Wilhelm II.                                                             | lution.<br>Die Gesellschaften f                                                  | reich werden und die Krone nach den<br>Tode des Königs an Kursachsen fallen                                                                                                   |
| 1792   |                                                                                                               |                                                                                  | Annahme dieser Verfassung am 3. Mai                                                                                                                                           |
| 1102   | Thugut, leitender Minister,<br>Der Berliner Vertrag 7. Febr<br>zwischen Oesterreich und                       | Der "Bund des ver-<br>einigten Irland".<br>Einberufung der Mi-                   | Russisch-türkischer Friede zu Jassy,<br>GustavIII.v.Schwedenermordet 16. März<br>Gustav IV., König von Schweden.                                                              |
|        | zwischen Oesterreich und                                                                                      | lizen durch Pitt.                                                                | Die Konföderation von Targowicz zu                                                                                                                                            |
|        | Preussen. Frankreich er-<br>klart Oesterreich d. Krieg                                                        | Abruiung des engi.                                                               | Wiederherstellung der alten poln. Ver                                                                                                                                         |
|        | 20. April, Preussen an<br>Frankreich 27. Juni.<br>Die "Rheincampagne".                                        | Handelsvertrag mit<br>Russland.                                                  | fassung und Einmarsch der Russen in<br>Polen. Vergeblicher Widerstand de<br>Polen, Niederlage b. Dubienka. Beitrit                                                            |
|        | Eroberung von Verdun,                                                                                         |                                                                                  | des Königs zur Targowiczer Konföde                                                                                                                                            |
|        | Die Kanonade von Valmy<br>20. Sept. Rückzng der<br>Preussen. Der franz. Ge-                                   |                                                                                  | ration. Aufhebung der Verfassung und<br>Herrschaft der "Generalität" v. Brzesc                                                                                                |
|        | neral Custine in Mainz.                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| 1793   |                                                                                                               |                                                                                  | Russland's Vertrag mit Preussen über die                                                                                                                                      |
|        | Frankreich. Die Klubisten in Mainz.                                                                           | Gesandten Chau-<br>velin aus London.                                             | zweite Theilung Polens 23. Jan. 1793<br>Die Preussen besetzen Westpolen. De                                                                                                   |
|        | Adam Lux u. Georg Forster.                                                                                    | Kriegserklärung des                                                              | Reichstag zu Grodno bewilligt 23. Sept                                                                                                                                        |
|        | Mainz von den Preussen ge-                                                                                    | Nationalkonvents                                                                 | die zweite Theilung Polens.                                                                                                                                                   |
|        | bei Pirmasenz u. Kaisers-                                                                                     | Pitt stiftet d.grosse                                                            | Russland nimmt Lithauen, Wolhynich<br>Podolien, die Ukraine, 4000 M.                                                                                                          |
|        | lautern. Die Kämpfe a.d.                                                                                      | europ. Koalition                                                                 | Preussen erhält Danzig, Thorn und                                                                                                                                             |
|        | Weissenburger Linien.<br>Einmarschd. Preussen i. Po-                                                          | geg. Frankreich.                                                                 | Grosspolen, Posen, Gnesen und Kalisch<br>über 1000 M.                                                                                                                         |
|        | len. Wegnahme Danzigs.                                                                                        |                                                                                  | uner 1000 Line.                                                                                                                                                               |
|        | Zweite Theilung Polens                                                                                        | Herzog von York.                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|        | zwischen Preussen und<br>Russland.                                                                            | Die englische Flotte<br>beherrscht das                                           | Nationale Erhebung Polens 1794.                                                                                                                                               |
|        | Tuesianu.                                                                                                     | Mittelmeer.                                                                      | Kosciuszko Diktator. Siegreiches Treffer                                                                                                                                      |
| 1794   | Preussischer Subsidienver-<br>trag m. England im Haag.                                                        |                                                                                  | b. Raclawize. Die Sensenmänner. Auf<br>stand in Warschau. Niederlaged. Polei                                                                                                  |
|        | Erneuter Kampfinder Pfalz                                                                                     |                                                                                  | bei Rawka. Vergebliche Belagerung                                                                                                                                             |
|        | und im Elsass.                                                                                                | Seesieg b. Ouessant.                                                             | von Warschau durch die Preussen.                                                                                                                                              |
|        | Schlacht bei Kaiserslautern.<br>Einführung des allgemeinen                                                    |                                                                                  | Suworow's Sieg bei Brzesc 19. Sept. u. an<br>10. Okt. bei Maciejowice. Kosciuszko                                                                                             |
| 4      | Landrechts in Preussen                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
|        | Dritte Schlacht b. Kaisers-                                                                                   |                                                                                  | Suworow 3. Nov. Kapitulation voi                                                                                                                                              |
| 1795   | lautern.<br>Der Friede zu Basel                                                                               | Krieg mit der bata-<br>vischen Republik.                                         | Warschau 4. November.<br>Russland, Preussen und Oesterreich ver                                                                                                               |
| 1100   | zwischen Preussen und                                                                                         | Wegnalime Ceylon's                                                               | einigen sich am 24. Oktober über die                                                                                                                                          |
|        | Frankreich am 5, April.                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                               |

|                       | Spanien und Portugal.                         | Grossbritannien.                                         | Nord- und osteuropäisch<br>Staaten.              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Manuel Godoy, Herzog                          | Aufstand in Irland. Eine                                 | Katharina II., Kaiserin vo                       |
| d in der Vendée.      | v. Alcudia, wird zum                          | französische Landung                                     | Russland, + 17. Nov.                             |
| stenverschwörung.     | "Friedensfürsten" er-                         | unter Hoche misslingt.                                   | Paul L, Kaiser v. Russland                       |
| lub von Clichy.       | nannt regiert Spanien                         | Siegd. Admirals Jervis über                              | Russisch-persischer Kried                        |
| Sinne.                | unumschränkt.                                 | die spanische Flotte unter                               | Paul I. zum Grossmeister                         |
|                       | Schutz-u.Trutzbündniss                        | Cordova 14. Febr. 1797.                                  | Malteserordens erwähl                            |
| (18. Fructidor V.).   | Spanione mit Frank-                           | Nelson's vergebl. Angriffauf                             | Beitritt Russlands zur Kon                       |
| aftung der reaktio-   | reich zu San Ildefonso                        | d. Insel Teneriffa 24 Juli.                              | lition govern Frankasial                         |
| iums. Carnot ent-     | 5, Okt. 1796.                                 | Admiral Duncan vernichtet                                | Vantagemit das Talkreigi                         |
| e deportirt.          | Kriegserklärung a. Eng-                       | die Flotte d. batav. Repu-                               | russtürkische Flotte ver                         |
| he Departements.      | land Portugal ganz                            | blik unter Winter bei                                    | einigt im Mittelmeere.                           |
| no Dopanicament.      |                                               | Camperduin 11. Okt.                                      |                                                  |
| zug 1798. Malta       | unter engl. Einflusse.                        |                                                          | Wegnahme der Jon. Inseln                         |
| genommen. Sieg        | Die spanische Flotte bei                      | Aufstand Irlands v. Frank-                               | Unglücklicheruss u.eng                           |
| it) ü. d. Mamluken    | Cap St. Vincent ge-                           | reich unterstützt, unter-                                | Expedition geg. d. batav                         |
| Juli. Vernichtung     | schlagen,flüchtet nach                        | drückt durch Cornwallis.                                 | Republik. Feldzug in                             |
| Aug. unter Brueys.    | Cadiz 19. Febr. 1797.                         | Nelson's Seesieg b. Abukir                               | Italien u. d. Schweiz unte                       |
| ankreich.             | Cadiz blockirt.                               | 1. Aug. 1798.                                            | Suworow und Korsakow                             |
|                       | Minorca u. Trinidad von                       | Nelson in Neapel (1799).                                 | Paul I. tritt v. der Koalition                   |
| n.                    | den Engländern ge-                            | Kanitulation von Allemane                                | zurück.                                          |
| n Tabor.              |                                               |                                                          | Suworow in Ungnade                               |
| Acre. Auckmarsch      | Spanien tritt Louisiana                       | Eroberung v. Mysore durch                                | 1 10. 2081 1000.                                 |
|                       |                                               | Wellesley (Wellington).                                  | Der nordische Neutralitäts                       |
| Heimkehr 12.Okt.      | Ernennung d. Friedens-                        | Zerwürfniss mit Danemark                                 | bund zwischen Russland                           |
| umaire (9. Nov.)      | fürst. Godoy z. Genera-                       | wegen d. Durchsuchungs-                                  | Schweden, Dänemark une                           |
|                       | lissimus d. spanischen                        | rechtes neutraler Schiffe.                               | Preussen gegen England                           |
|                       | Armee und "Oberbe-                            | Malta anahant (1900)                                     | Gewaltthaten zur See.                            |
| nsul" und Regent.     | rather" des Königs.                           | Vereinigung des irischen                                 | Ermordung Paul's I.v.Russ                        |
| Lebrun.               | Infolge des Vertrages v.                      | Parlamentes mit dem                                      | land 23. März 1801.                              |
| Sieyes entworfen,     | Ildefonso erklärt Spa-                        | britischen (1800).                                       | Alexander I., Kaiser, Fried                      |
| h Abstimmung von      | nien an Portugal den                          | Vergeblicher Kampf für die                               | mit England 17. Juni une                         |
| nen — begründet       | Krieg, beendigt durch                         | Emancipation der Katho-                                  | mit Frankreich 8. Okt.                           |
| archie.               | d. Frieden v. Bajadoz                         | liken. Castlereagh.                                      | mit Spanien 5. Okt. 1801                         |
| (15. Juli 1801).      | B Tum: 1001                                   |                                                          |                                                  |
| ikanischen Kirche.    | Friede zwisch. Portugal                       | Pitt tritt a. d. Ministerium,                            |                                                  |
| nit d. I drket o.Okt. | n Frankreich 29 Sent                          | Addington an seine Stelle.                               | bundes (1802).                                   |
| 802). Bonaparte       | Dontage twitt/ Juguana als                    | Nelson vor Kopenhagen.                                   |                                                  |
| infte Verfassung.     | Im Frieden zu Amiens                          | Vernichtung d. dänischen                                 | England 25. Juli 1803.                           |
| gestiftet 19. Mai.    | twitt Spanion die Insel                       | Flotte 2. April 1801.                                    | Russische Siege in Persien                       |
| ud Spanien (1802).    | Trinidad an Engl. ab.                         | Durch d. Frieden v. Amiens                               | Georgien russisch.                               |
| ffentlicht.           |                                               |                                                          | Erste russische Erdumsege                        |
| ch und England.       | Spanien gänzlich ab-                          | Trinidad, soll Malta ab-                                 | lung unter Krusenster<br>1803-1806.              |
|                       | hängig v. Frankreich,                         | treten.                                                  | 1803—1806.                                       |
| al Pichegen 1804      | zahlt Subsidien.<br>Krieg Spaniens mit Eng-   |                                                          | Russland tritt mit Schwede                       |
| inghien 21. Marz.     | Krieg Spaniens mit Eng-                       | m. Frankreich. Besetzung                                 |                                                  |
| der Franzosen         | land. Niederlage der                          | Hannovers durch d. Fran-                                 |                                                  |
| g durch den Papst     | spanischen Flotte unt.                        | zosen unter Mortier 1803.                                | zwischen Alexander I. u                          |
| ig durch dell's apac  | Gravina bei Trafalgar                         |                                                          | Friedrich Wilhelm III.                           |
| nischen Kalenders.    | 1805.                                         | stimmt die Auflösung der                                 | Die Schlacht bei Austerlitz                      |
|                       | n                                             | hannöverschen Armec.                                     | Trennung der russ. v. de                         |
| logne.                | Portugal verweigert den                       | Bildung d. königl. deutschen                             | österr. Armee u. Rückzug                         |
| ter Villeneuve bei    | Anschluss an die Han-                         | (hannöverschen) Legion                                   | Erhebung Polens. Napoleon                        |
| en (1805).            | delssperre g. England.                        | unter Wallmoden.                                         | in Warschau (1806).                              |
| unn aus die Ent-      | Vertrag zwisch. Spanien                       | Pitt tritt wieder ins Ministe-                           | Schlacht b. Pultusk 26, Dez                      |
| Neapel 27. Dez.       | u. Frankreich wegen                           | rium ein und bildet                                      | Russisch-türkischer Krieg                        |
| ut 31. März 1806.     | Theilung Portugals zu                         |                                                          | Niederlage des russpreuss                        |
| oleon erlässt von     | Fontainebleau 27.Okt.                         | gegen Frankreich.                                        | Heeres bei PreussEyla                            |
| et gegen England      |                                               | Nelson siegt bei Trafalgar                               | und bei Friedland. Zu                            |
|                       | durch die Franzosen                           | und fällt 21. Okt. 1805.                                 | sammenkunftNapoleon's                            |
| Holland 5. Juni.      | unter Junot (1807).                           | Pitt stirbt d. 23. Jan. und                              | Alexander's u. Friedric                          |
|                       | Flucht der königlichen                        | Fox d. 23. Sept. 1806,                                   | Wilhelm's III.,a.d. Nieme                        |
| Berg (1806).          | 13 '1' 1 D '1'                                |                                                          |                                                  |
| Persien zu Elbing     | Abdankung Karls TV                            | Canning leitender Minister.<br>Beschiessung Kopenhagens. | Weigensphilimme Dra-1                            |
| tainebleau 31. Okt.   | C. (4000)                                     | Descriessung Aopennagens.                                | Arregserkiarung Aussland                         |
| tainebleau 31. Okt.   |                                               |                                                          |                                                  |
|                       | von Spanien (1808).<br>Joseph Napoleon, König | wegiunfung a. damschen                                   | an England u. Schweder<br>Einmarsch der Russen i |

|      | Preussen.                                                                                                                      | Grossbritannien.          | Russland. Schweden. Dänemark.                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1808 | Preussens Erstarkung.                                                                                                          | rlische Hülfsheere        | Reformen in Russland.                                                                                                                                             |
|      | Die Reorganisation des pre                                                                                                     | nter Wellesley u. Moore   | Michael Speranski, Ministerd. Innern                                                                                                                              |
|      | Hardenberg.                                                                                                                    | n Portugal. Junot wird    | Friedrich VI., König von Dänemark                                                                                                                                 |
|      | Die Immediatkommission                                                                                                         | ur Kapitulation von Cin-  | Eroberung Finnlands durch d. Russen                                                                                                                               |
|      | Freiherr vom Stein.                                                                                                            | ra und zur Raumung        | Dioberung I minantis durend. Itussen                                                                                                                              |
|      | D' Curl. 1 10 M.                                                                                                               | on Portugal gezwungen     | Besetzung v. Torneå u. d. Ålandsinseln<br>Thronumwälzung in Schweden.                                                                                             |
|      | Fichte's Reden an die deut                                                                                                     | 0. Aug. 1808.             |                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                |                           | Gustav IV. wird zur Abdankung                                                                                                                                     |
|      | Scharnhorst und Gneisena                                                                                                       | ore geg. Soult b. Coruña  | genöthigt 13. März 1809.                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                   |
| 1809 | Der Tugendbund in Kön<br>Gründnungd Universität Be                                                                             | miesiey siegt b. Talavera | Russschwed. Friede zu Frederiks                                                                                                                                   |
|      | Gründungd. Universität Be                                                                                                      | ther victor 28, Juli 1809 | hamm 17. Sept. 1809,<br>Finnland russisch.<br>Russtürk.Krieg. Eroberung v.Ismail<br>Russland m. Frankreich g. Oesterreich<br>Der Friede v. Paris zwisch. Schweder |
|      | Aufstandsversuchei Norde                                                                                                       | Talana and the wellington | Finnland russisch.                                                                                                                                                |
|      | Katte, Dörnberg, Ferd.v.Sc                                                                                                     | Tanavera, vertreibt die   | Russtürk.Krieg. Eroberung v.Ismail                                                                                                                                |
|      | sund, † 25. Mai. Herzog                                                                                                        | ada Euglanda mit da       | Russland m. Frankreich g. Oesterreich<br>Der Friede v. Paris zwisch. Schweder                                                                                     |
|      |                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                   |
| 1810 | Tod der Königin Luise                                                                                                          | olendo allas untes Vano   | und Frankreich o. Jan Deitrit                                                                                                                                     |
|      | Hardenberg leitender Mit                                                                                                       | eons Herrschaft stehen    |                                                                                                                                                                   |
|      | Seine Reformgesetze.                                                                                                           | len Häfen                 | 130ELI dile. Marsenari Dormario 100 / I I III                                                                                                                     |
|      | Verordnung über die Ver                                                                                                        | runglückte Expedition n   | v. Pontecorvo) zum Kronprinzen v                                                                                                                                  |
|      | obersten Staatsbehörde                                                                                                         | Walcheren unt. Chathan    | Schweden erwant 20, Aug. 1810                                                                                                                                     |
|      | Edikt über die Einanzen                                                                                                        | vonno Montiniono Com      | Schweden erklart England Krieg.                                                                                                                                   |
|      | 24. Nov Aufhebung                                                                                                              | al. St. Domingo erober    | Die russische Zonorunung v. 31. Dez                                                                                                                               |
|      | u. Einziehung der geistl                                                                                                       | 809.                      | gegen die Kontinentalsperre.                                                                                                                                      |
|      | Gewerbefreiheit.                                                                                                               | nnings Rücktritt.         | Russischer Protest geg. d. Annektirun                                                                                                                             |
|      | Claigh milesige Restonerus                                                                                                     | .1 1 301 1                | Oldenburgs durch Napoleon (Marz                                                                                                                                   |
| 1811 | Das desctz v. 10, Dept. et k                                                                                                   | Answärtigen.              | Entzweiung Russlands mit Frankreich                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                |                           | Friede zu Bukarest zwischen Russland                                                                                                                              |
| 1812 | Errichtung d. Generalkou                                                                                                       | gnahme v. Guadeloupe      | 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                            |
|      | "Organ der Nation" 16                                                                                                          | sle Bourbon, Isle de      | Waffenbund zu Petersburg zwische                                                                                                                                  |
|      | Das Gensdarmerie-Edikt                                                                                                         | France (1810).            |                                                                                                                                                                   |
|      | Bündniss mit Frankreich                                                                                                        | lavia auf Java besetz     | Friede Russlands und Schwedens z                                                                                                                                  |
|      | General Vork's Vantral                                                                                                         | 1811).                    | Orehro mit England 1819                                                                                                                                           |
|      | land am 24. Februar.  General York's Neutral mit den Russen b. Tauros                                                          | Prinzregent übernimm      | Russ. Ultimatum a. Frankreich 27. Apr                                                                                                                             |
| 1813 |                                                                                                                                |                           | Einmarsch d. Franzosen i. Russland                                                                                                                                |
| 10.0 | Die Ständeversammlung                                                                                                          | ieg mit den Vereinigter   | uebergang der Grossen Armee übe<br>den Niemen. Besetzung von Wilns<br>Die Schlacht bei Smolensk 17. Aus                                                           |
|      | berg, 5,-9. Febr., besc                                                                                                        | staaten von Amerika.      | den Niemen. Besetzung von Wilms                                                                                                                                   |
|      | allgemeine Volksbewaff                                                                                                         | ede mit Schweden und      | Die Schlacht bei Smolensk 17. Aug                                                                                                                                 |
|      | Waffenbund mit Russland                                                                                                        | Russlandz.Orebro 18.Jun   | I Mutusow ernatt den Oberbeient                                                                                                                                   |
|      | 1. März. Der König i                                                                                                           | 1812.                     | Schlacht bei borodino 1. Sept.                                                                                                                                    |
|      | Stiftung d. Eisern. Kreuz                                                                                                      | bsidienvertrage mi        | Besetzung v. Moskau d. d. Franzose                                                                                                                                |
|      | Erhebung des preussisch                                                                                                        | Schweden, Preussen und    | 14. Sept. Der Brand von Moska                                                                                                                                     |
|      | Aufruf des Königs "An I                                                                                                        |                           | (Itostopsetili) 1020. Bept.                                                                                                                                       |
|      | Die Schlachten bei Gross                                                                                                       | 4. Juni 1813.             | Trucking act Transcore to. Oat.                                                                                                                                   |
|      | 21 Mai Waffenstillst                                                                                                           | tritt zur grossen Allianz | Der Uebergang über die Bereszina be<br>Studianka 25. Nov.                                                                                                         |
|      | Patritt Oesterraiche zu                                                                                                        |                           | Konvention von Tauroggen 30. Dez                                                                                                                                  |
|      | Beitritt Oesterreichs zu<br>Der Vertrag von Trache<br>Die Schlachten bei Gros                                                  | rtgesetzter Krieg mit der | Ronvention von Tauroggen 50. Dez                                                                                                                                  |
|      | Der Vertrag von Tractie                                                                                                        | ereinigten Staaten.       | Bündniss v. Kalisch zwischen Russlan                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                | <b>(b)</b>                | did i reasion i. simili toto.                                                                                                                                     |
|      | 26. Aug. (Blücher).                                                                                                            | *                         | Einmarsch d. Russen in Norddeutsch                                                                                                                                |
|      | Siegreiches Treffen der                                                                                                        |                           | land, 11. Marz in Berlin.                                                                                                                                         |
|      | Schlachten bei Kulm                                                                                                            |                           | Vertrag zwischen Schweden und Eng                                                                                                                                 |
|      | York's Uebergang übe                                                                                                           |                           | land 3. Marz.                                                                                                                                                     |
|      | Vertrag von Ried: Baye                                                                                                         |                           | Schweden sendet ein Hülfsheer unte                                                                                                                                |
|      | Die Völkerschlacht bei                                                                                                         | A 1011                    | Calaidian and Daniel and Page                                                                                                                                     |
|      | Rückzug Napoleon's. Se                                                                                                         | 4. Aug. 1814.             | Subsidienvertrag Russlands mit Eng                                                                                                                                |
| 1814 | Der Uebergang der Ve                                                                                                           | ede zu Gent mit der       | land zu Reichenbach 15. Juni.                                                                                                                                     |
|      | Schwarzenberg bei Hünir                                                                                                        | d Dog 1914                | Bernadotte zwingt Danemark zun                                                                                                                                    |
| 1815 | Rückzug Napoleon's. Sc<br>Der Uebergang der Ve<br>Schwarzenberg bei Hünüi<br>Rückkehr Napoleon's vor<br>Archtung Napoleon's 15 | 4. Dez. 1814.             | Frieden von Kiel 14. Jan. 1814.                                                                                                                                   |
| -    | Aeclitung Napoleon's 1                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                |                           | 1 TT 1 1 1 TO 1 1 TT                                                                                                                                              |
|      | Verbannung Napoleon'                                                                                                           | 1                         | Helgolanda England, Vorpommers<br>an Preussen ab, erhält Lauenburg                                                                                                |

| Prossbritannien.                          | Russland, Schweden,<br>Dänemark. | Türkisches Reich.                             | Amerika.                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ewegungen für eine                        | Alexander I., Kaiser v.          | Mahmud II., Sultan seit                       | Madison, Präsident der                   |
| amentsreform und                          | Russland, stiftet zu             | 1808.                                         | Verein, Staaten von                      |
| en die "Korngesetze".                     | Paris die Heilige Al-            | Mehemed Ali Pascha von                        | Amerika, seit 1800.                      |
| ell, der grosse "Anf-                     | lianz mit Franz I. von           | According soit 1805                           | Die spanischen Kolonien,                 |
| ler", an der Spitze                       | Oesterreich und Frie-            | Krieg gegen die Wahha-                        | s. 1810 im Kampfe für                    |
| kathol. Vereins in                        | drich Wilhelm III.               | biten (1819).                                 | ihre Unabhängigkeit.                     |
| d                                         | von Preussen.                    | Seeräubereien u. Sklaven-                     |                                          |
| aitritt one Wailings                      | Otto v. Kotzebne's Ent-          | handel d. Barbaresken-                        | freier", Präsident von                   |
| inz verweigert.                           | deckungsfahrten in d.            | staaten Tunis, Tripolis                       | Venezuela.                               |
|                                           | Südsee (1815-1818).              |                                               | Die La Platastaaten kon-                 |
| ition gegen die Bar-<br>skenstaaten unter | Polen, russisches kon-           | und Algier.<br>Eine englisch-niederlän-       | stituiren sich als Argen-                |
| Exmouth (1816).                           | stitutionelles Erb-              | dische Flette enwinet                         |                                          |
| verfung d. Mahratten                      | königreich.                      | dische Flotte erzwingt<br>die Abschaffung des | tinische Republik 1816                   |
| stindien (1817).                          | Deutsche Kolonisten in           | Sklavenhandels. — Be-                         | Monroe Präsident d. Ver-                 |
| en wegen der Korn-                        | Russland und                     |                                               | einigten Staaten von                     |
| en wegen der korn-<br>tze.                | Geheime politische Ver-          | schiessung von Algier,                        | Amerika 1817.                            |
| arieraufstände.                           | eine in Russland und             | 28. Aug. 1816.<br>Der geheime Bruderbund      | Die Monroe-Doktrin.                      |
|                                           | Polen.                           | die Hetsintell and De                         |                                          |
| bung der Habeas-                          | Karl XIV. (Bernadotte),          | "dle Hetairie" zur Be-                        | Paraguay. Dr. Francis                    |
| usakte (1817).                            |                                  | freiung Griechenlands.                        | Diktator 1817.                           |
| -d-alfahatan                              | Konig von Schweden.              | Alexander Ypsilanti.                          | Befreiung Chile's durch                  |
| rdpolfahrten.                             |                                  | Empörung u. Fall des Ali                      | die Schlacht bei Maypu                   |
| Franklin, Parry (von                      |                                  | Pascha von Janina 1820.                       | 5. April 1818.                           |
| 3—1823).                                  |                                  | Erhebung der Griechen                         | Venezuela u. Neugranada                  |
|                                           |                                  | in der Moldau u. Wa-                          | vereinigen sich zur Re-                  |
|                                           |                                  | lachei nnter Ypsilanti,                       | publikColumbia (1819).                   |
| osse Massenversamm-                       | Aufhebung d. Leibeigen-          | 7. März, in Morea unter                       | Bolivar Diktator.                        |
| in Manchester. Zer-                       | schaft in Kurland, Liv-          | Kolokotroni und Mauro-                        | Befreiungskampf in Peru                  |
| ngung und blutige                         | land u. Esthland durch           |                                               | seit 1820.                               |
| atignng der Insurgen-                     | Kaiser Alexander.                | Griechenland für unab-                        | Mexico Kaiserreich, und                  |
| 18. Aug. 1819.                            | Gründnng der Universi-           |                                               | Iturbide als Augustin I                  |
| es Königs Georg III.                      | tät zu St. Petersburg            | mangig craimi cau a rada                      | Kaiser (1822).<br>Brasilien Kaiserreich. |
| IV., König (1820).                        | (1822).                          | 1. Jan. 1822.                                 | Brasilien Kaiserreich.                   |
|                                           | Aufhebung der Frei-              | Einsetzung einer National-                    | Dom Pedro, Kaiser 12. Ok-                |
| n die Königin Karo-                       | manrerlogen u. Mis-              | regierung.                                    | tober 1822.                              |
| Ihr Triumph und                           |                                  | Score go d. Critecinon antes                  | Mexico republikanischer                  |
| , 7. Aug 1821.                            | land (1822).                     | Miaulis und Kanaris.                          | Bundesstaat 1823.                        |
| mord Castlereagh's.                       | Zweite russische Erdum-          | Die Philhellenen.                             | Iturbide erschossen.                     |
| Aug. 1822.                                | segelung unter Kotze-            | Lord Byron und der                            | Guatemala, Honduras, Sar                 |
| Canning Minister                          | hne (1823-1826)                  | Genfer Eynard.                                | Salvador, Nicaragua u                    |
| A customer Comes                          | Tod Alexanders I. (1825).        | Niederwerfung d. Aufstan-                     | Costa Rica verbünder                     |
| Deliaile den Weiliere                     | Nikolana I Kaisar von            | des durch die Aegypter.                       | sich zur Republik de                     |
| Folitik der Heiligen                      | Dl.                              | Ibrahim Pascha in Morea                       | Vereinigten Staaten von                  |
| anz.                                      | Russland.                        | 25. Febr. 1825.                               | Mittalamarika (1893)                     |
|                                           | Russpersischer Krieg.            | THE COOLORP TON THESE TRACES                  | Völlige Befreiung v. Per                 |
| del (1824).                               | Das Petersburger Proto-          | heldenmüthiger Ver-                           | mit Hülfe Bolivar'                       |
| ennung der südameri-                      | koll, 4. April 1826.             | theidigung 23.Apr.1826.                       | (1824).                                  |
| schen Republiken.                         | man zwischen Russ-               | Vernichtung der Janit-                        | Oberperu konstituirt sic                 |
| setzung der Getreide-                     | man zwischen Luss-               | scharen in Konstan-                           | als selbständige Re                      |
| (1826).                                   | land und der Türkei,             | tinopel 14. Mai 1826.                         | 1.1/1. D.1/ (1.00f)                      |
| ensendung nach Por-                       |                                  | Intervention Englands,                        | John Quincy Adams, Pri                   |
|                                           | Eriwan von den Russen            | Frankreichs und Russ-                         | John Quinty Adams, I'm                   |
| g zu London mit                           | erobert, 13. Okt. 1827.          | land für die Griechen.                        | sident der Vereinigte                    |
| kreich und Russland                       |                                  | Seeschlacht bei Na-                           | Staaten von Amerik                       |
|                                           | Russpersischer Friede            | varino.                                       | (1825).                                  |
| uli 1827.                                 | zu Turkmanschai 22.              | vermentung d. edikisch-                       | Burgerkrieg in Columbi                   |
| les Premierministers                      | Febr. 1828.                      | ägyptischen Flotte                            | Die Gentransten gege                     |
| rpool. Canning an d.                      |                                  | durch die Verbündeten                         | die Föderalisten.                        |
| ze des Ministeriums                       |                                  | 20. Okt. 1827.                                |                                          |
| ril), † 8. Aug. 1827.                     | n                                | Ein französisches Heer                        | Zerfall der columbische                  |
|                                           | Russtürkischer Krieg.            | zwingt Ibrahim Pascha                         | Union.                                   |
| Okt. 1827.                                | Diebitsch "Sabalkanski".         | ana Panmuna Morone                            |                                          |
| limsterium Welling-                       | Der Friede zu Adria-             | 90 Aug 1898                                   |                                          |
| (1828).                                   | nopel zwischen Russ-             | Griechenland selbständig.                     | Venezuela trennt sich vo                 |
|                                           | land und der Türkei              | Uriecheniand seibständig.                     | Columbia (1829).                         |
| atholikenemancipa-<br>, 10. Juni 1829.    | 14. Sept. 1829.                  | Capodistrias, Regent.                         | Bolivar dankt ab, + 183                  |

|      | Deutschland, innie                                                                    | n.                 | Russland.                                         | Türkisches Reich.                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1000 | Developing Downward :                                                                 |                    | Guardinat Vanstantin                              | Wahmad II Sultan a 1909                                    |
| 1830 | Revolutionare Bewegungonig<br>besonders in Braunschum G                               |                    |                                                   | Mahmud II., Sultan s. 1808.<br>Griechenland als Königreich |
|      | Hannover, Hessen-Kasseweg                                                             | ung in             | Ausbruch der polni-                               | anerkannt, 24. April.                                      |
|      | Sacheen a Kinführung tu 1                                                             |                    | achen Davelution                                  | Ott Dames IV v. !- 1000                                    |
|      | Verfassungen. Anschluss Kurhessens an 7.Ju                                            | reform             | Militäraufstand in War-                           | Erhebung der Albanesen,                                    |
| 1831 |                                                                                       |                    | schau17.(29.)Nov.1830.                            | Bosnier, Montenegriner.                                    |
|      | Gneisenau + 24. August. die                                                           | irische            | Regierung, 4. Dez.                                | Die Emporung Menemed                                       |
|      | Gneisenau † 24. August. egim<br>Aufkommend. Radikalisu egim<br>Joh Wirth. Siehennfeit | at 1833.           | Ohlopicki, Diktator.                              | Ali's von Aegypten.<br>Einmarsch ein ägyptischen           |
|      |                                                                                       | onrue.             | Der Reichstag zu War-                             | Heeres unter Ibrahim in                                    |
| 1832 | Das Hambacher Fest. Skla<br>Der Gustav-Adolf-Vereit Ju                                | verei in           | schau erklärt d. Haus                             | Palästina, 29. Okt. 1831.                                  |
| 1833 | Gründung des deutschen Z, Ju                                                          | li 1833.           | Romanow des polni-                                | Wegnahme v. Gaza, Jaffa                                    |
| 1000 | vereins, 22. März.                                                                    | rgesetz,           | schen Thrones für ver-                            | und Jerusalem. Erstür-                                     |
|      | IN I.C A AA A A A A A A A A A A CLAS                                                  | Armen-             | lustig, 20. Jan. 1831.<br>Einsetzung eines Direk- | mung von Akre, 25. Mai                                     |
| 1834 | Ministerkonferenzen zu Wesst.                                                         | 9. Sept.           | toriums.                                          | 1832. Besetzung von Da-<br>maskus und Haleb.               |
|      |                                                                                       |                    | Fürst Radziwill, polni-                           | Ibrahim schlägt Reschid                                    |
|      | des Vereinsrechtes und<br>ständischen Befugnisse. Uni                                 | versität           | scher Oberfeldherr.                               | Pascha bei Konieh, 21                                      |
| 1835 | Frang I von Oostorroich                                                               |                    | Siege d. Polen bei Stocz-                         |                                                            |
|      | Ferdinand L, Kaiser. gen                                                              | aufge-             | Dobre, 17. Febr. 1831.                            | Der türkisch-ägypt. Friede<br>von Kutajah, 4. Mai 1833     |
|      | "Die Staatskonferenz". 28 V                                                           | Vilhelm,           | Sieg der Russen unter                             | Abtretung Syriens u. Kili                                  |
| 1836 | Baden, Nassau und Frank?                                                              | 1                  | Diebitsch b. Grochow,                             | kiens an Mehemed Ali.                                      |
|      | a. M. treten in den deutscin.                                                         |                    | 25. Febr. 1831.                                   | Der Vertrag von Unkiar                                     |
| 1837 | Zollverein. Auflösung der Personalu                                                   | en des             | Skrzynecki, polnischer                            | Skelessi, 8. Juli 1833.                                    |
| 1001 |                                                                                       |                    | Oberbefehlshaber.                                 | Unbedingte Abhängigkei<br>der Türkei von Russland          |
|      | Der Herzog von Cumberl                                                                |                    | Die Schlacht bei Ostro-                           | Das Schwarze Meer ein                                      |
|      |                                                                                       | coberto            | lenka, 26. Mai 1831.<br>Diebitsch stirbt an der   | 1 1 (1 11                                                  |
|      | Der Staatsstreich in Hanngerth                                                        | uni.               | Cholera, 10. Juni 1831.                           | Mehemed Ali vertreibt die                                  |
|      | Authebung d. verlass. 1. 4                                                            |                    | Paskewitsch, russ. Ober-                          | turkischen Desatzunger                                     |
|      | Entlassung der protestiren<br>sieben Göttinger Professon die                          | e Korn-            | feldherr, erstürmt                                | von Mekka und Medina<br>Wiederausbruchd.türkisch           |
|      |                                                                                       |                    |                                                   |                                                            |
|      | ten Ehen. Verhaftung Fre                                                              | ihandel.           | Armee nach Preussen.                              | Einmarsch der Türken unte                                  |
|      |                                                                                       | irischen           | 5. Okt. 1831.                                     | Hanz Lascha in Syricu                                      |
|      | Vischering, u. d. Erzbisch 838<br>von Posen, Dunin, er                                | Kanigin            |                                                   | 21. April 1839.<br>Die Schlacht von Nisih                  |
| 1838 | Emporkommen des Ul All                                                                |                    | 14. (26.) Febr. 1832                              | 94 Inni 1830                                               |
| 2000 |                                                                                       | 10. Febr.          | hebt die polnische Ver-                           | Mahmud II. † 1. Juli 1839                                  |
|      | Friedrich Wilhelm III.                                                                |                    | lassung au. Folet                                 | Abdul Medschid, Sultan.                                    |
|      | Preussen + (7. Juni). g mi                                                            | it China.          | russische Provinz.                                | Observe Desales Green                                      |
| 1840 | Friedrich Wilhelm IV, Könighan                                                        | en unter<br>1 1840 | tion beginnt.                                     | vezier.                                                    |
| 1911 | Eichhorn, Kultusminister.imec<br>Die Liehtfreunde. Uhlich u.                          | R. Peel.           |                                                   | Der Verrath des Kapuda<br>Pascha Achmed Fewzi              |
| 1011 | Wislicenus. 1.                                                                        |                    | Die Murschiden.                                   | Anslieferung d.türkische                                   |
| 1842 | Kölner Domhaufest, 3 Se un                                                            | Erlass             | Schamyl, Prophet und                              | Flotte an Mehemed Al                                       |
|      |                                                                                       | e, 2. Ma           | Tunici doi como                                   | Der Hattischerif v. Gu                                     |
|      | schüsse in Berlin, 18, Q                                                              | 26. Aug            | Kaukasiens im "Heili                              | hane, 3. Nov. 1839.                                        |
| 1811 | 300jähr. Jubelfeier der Ina,<br>versität Königsberg, 29. / Sik                        |                    |                                                   | e Die Londoner Quadrupe<br>allianz zwischen England        |
|      | Jubelfeier des,,heiligenRochind                                                       | 's durch           | Russen 1836. Expedition nach Chiw                 | Russland, Oesterreich                                      |
|      | zn Trier 18. Ang.                                                                     |                    | unter Perowski 1840                               | Preussen zum Schutze                                       |
| 1845 | Der Deutsch-Katholizismun                                                             | g de               | Kirchl. Unionsmassre                              | - Türkei, 15. Juli 1840.                                   |
|      |                                                                                       |                    | geln, Unterdrückun                                | g Eine englisch-österr. Flot                               |
|      | Bildung freier Gemeind Ve                                                             | kt 1839            | der nicht orthodoxe                               | n zwingt Mehemed Ali zu<br>Unterwerfung und Al             |
| 1846 | Offener Brief Christian's Vo.                                                         | At. 1010           | . Staatsangenorigen.                              | 71 77                                                      |
|      | v. Dänemark (8. Juli) u. Datio<br>sirungsversuche i. Schlese un                       | d für de           |                                                   | it und Arabien. Aegypte                                    |
|      | Holstein.                                                                             |                    | wechselndem Erfol                                 | g. wird erbliches Vizeköni                                 |
| 1817 | Das Verfassungspatent er K                                                            | ornzölle           | Aufstandsversuch de                               | thum, Nov. 1840.                                           |
|      | Preussen, 3. Februar, 16.                                                             |                    | Polen 1840.                                       | Das türkische Reich gel                                    |
|      | Der vereinigte Landtagade                                                             |                    |                                                   |                                                            |

#### erfolg und ihre Bewältigung (1848-1858).

Grossbritannien.

Russland.

Ruggiero Settimo. Aufstand . Jan.) erzwingt eine liberale

Italien.

Venedig 17. März. Proegierung: Manin. ailand 18. März.

rreicherunt. Radetzky in das Aufhebung der Navigareck". Parma, Modena frei. on Sardinien, das "Schwert Unterwerfung der Sikhs
öffnet den Befreiungskampf,
durch Sir Gough's Sieg and 24. März, siegt b. Gorto ederlage b. St. Lucia 6. Mai. Koalitionsministerium erklärt durch die Allokution ril seine Neutralität. Neapel: Aufhebung d.Ver-

mbardement d. Stadt 15. Mai. Ausbreitung des Katho- Eröffnung der Petersburg-Moskauer Eisens bei Custozza 25. Juli. ailand 9, Aug. u. Waffenstill-Kardinal Wiseman.

Lexpedition unter Perowski gegen Khokand.

Lexpedition unter Perowski gegen Khokand.

Wiederaufnahme d. Eroberungspläne gegen

Wiederaufnahme d. Eroberungspläne gegen h Gaëta 24, Nov. 1848.

cana. Fluchtd.Grossherzogs. ne des Krieges m. Oesterreich adetzky siegt bei Mortara u. färz. Karl Albert dankt ab. al II., König.

erfungSiziliens: Erstürmung

6. April 1849. 24. April) u. Eroberung von Kriegserklärung am 28. Franzosen u. Oudinot 3. Juli. iland zwischen Oesterreich Bombardementv.Odessa en 6. Aug.

edigs 24. Aug. 1849. lung der österreich. Macht bardei, in Modena, Parma , und der päpstlichen Herrirchenstaate.

und hierarchische Reaktion Staaten; nur Sardinien bleibt Einverleibung von Audh Alexander II., Kaiser. nal-liberalen Politik getreu.

avour 4. Nov. 1852. Kultusfreiheit, Ber feudalen Vorrechte. Auf-Klöster. iniens mit Frankreich und

Jan. 1855. angt den grossen Kirchenille bei der Aufhebung der Vertrag v. Tientsin mit

heiligten 26. Juli.

sardinischen Corps unter in die Krym 1855. diniens mit Oesterreich. liplomatischen Beziehungen. es sardinischen Gesandten

land: Der Aufstand O'Brien's 29. Juli. Erneuter Aufstand der

Erhebung der Jonischen Inseln.

tionsakte (1849). durch SirGough's Sieg bei Guzerate 21. Febr.

Stanley (Derby). bis 1853.

licismus.

zu London 1. Mai 1851. Ministerium Aberdeen. röm, Republik 9, Febr. 1849. R.Peel † 2.Jul.u. Wellington + 14. Sept. 1852. Krieg mit Birma. Pegu wird engl. Provinz. Regelung d.dänischen Frage 8. Mai 1853. u. der Türkei 12. März

1854. Krieg mit Russland.

März.

22. April. Erfolglose Expedition

Häfen in der Ostsee.

Palmerston.

7. Febr. 1856. Pariser Friede mit Russ-

Englisch - französische 1857.

Der indlsche Aufstand 10. Mai. Nena Sahib. China 27. Juni 1858. Bewältigung des indischen Aufstandes. Das Privilegium der Ost-

liens 12. Jan. Provisorische Repealbewegung in Ir- Erhebung der Moldan und Walachei gegen die russische Schutzherrschaft und die türkische Oberherrlichkeit (1848).

> Russisch-türkische Intervention und Niederwerfung des Aufstandes (1849).

> Russisch-türkischer Vertrag von Baltaliman, 28. April 1849, wegen gemeinschaftlicher Besetzung der Fürstenthümer.

> Ein Hülfscorps unter Paskewitsch gegen die Ungarn; die Waffenstreckung Görgei's bei Vilagos, 13. Aug.

Der Kaffernkrieg 1850 Beitritt zum Londoner Vertrag über die Integrität Dänemarks, 2. Aug. 1850,

bahn, 16. Aug. 1851.

die Türkei. Montenegro wird durch Russlands Schutz nnabhängig (1852) und die Forderung des Protektorates über alle griechischen Christen in der Türkei führt zum Kriege mit der Türkel. Besetzung der Donaufürstenthümer, 3. Juli 1853. Mazzinisten in Mittelitalien. Der Londoner Vertrag z. Vernichtung der türkischen Flotte im Hafen

von Sinope, 30. Nov. 1853.

Unterwerfung China's and Bochara's (1854). Bündniss m. Frankreich Krieg mit Frankreich und England 27. März 1854.

Vergebliche Belagerung von Silistria (Juni). Räumung der Donaufürstenthümer.

"Der Krymkrieg". Landung der Verbündeten in der Krym unter Marschall St. Arnaud und Lord

Die Schlacht an der Alma Raglan. 20. September. Napier's gegen Kron- Der Belagerungskrieg von Sebastopol.

stadt. Eroberung von Totleben, Canrobert, Pelissier. Bomarsund 16. Aug. Die Schlachten bei Balaklava, 25. Okt., und

bei Inkerman, 5. Nov. 1854. ostes in Rom 12. April 1850. Whigministerium unter Tod des Kaisers Nikolaus I. von Russland,

März 1855.

Die Erstürmung des Malakoff und der Fall Sebastopols, 8. Sept. 1855.

land 30. März 1856. Eroberung von Kars durch die Russen, 28. November.

Expedition geg. China Der (dritte) Pariser Friede, 30. Marz 1856. in welchem die Unverletzbarkeit der Türkei, Gleichberechtigung aller Christen (der Hat-Humayum), das gemeinschaftl. Protektorat der Grossmächte fiber die Donaufürstenthümer, die Neutralisirung des Schwarzen Meeres, Abtretung der Donaumündungen und eines Theiles von Bess-

arabien an die Moldau bestimmt wird. indischen Kompagnie Erwerbung des Amurlandes durch den Verwird aufgehoben und trag mit China zu Aigun, 25. Mai 1858. Indien in Kronbesitz Gefangennahme Schamyl's 6. Sept. 1859. verwandelt 1. Nov. Unterwerfung des Kaukasus.

|      | Preusser                                                                                                                                                                                     | Amerika.<br>Vereinigte Staaten von Amerika.                                                                                                                                          | Mittel- u. Süd-Amerika.                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1858 | Die neue Aera unter gung<br>Hohenzollern.—DasRet /<br>des Prinz-Regenten von                                                                                                                 | Der wirthschaftliche Gegensatz<br>zwisch. d. Nordstaaten (Schutz-<br>zoll) u. Südstaaten (Freihandel):                                                                               | Klerikale und Radicale.                                                                                                  |
| 1859 | Preussens Stellung zu den<br>reichischen Konflikt: Me                                                                                                                                        | Republikaner und Demokraten,<br>Die Sklavenfrage und die Abo-<br>litionisten                                                                                                         | Präsident Juares 1857<br>bis 1858.                                                                                       |
|      | 4. Juni. chen Das Wiedererwachen des Einigung des deutschnter Nationalverein, begr  Frankfurt a. M. Widerstand des Herrenkrma.                                                               | Abraham Lincoln, Präsident der<br>Union seit 1860.                                                                                                                                   | Diktator Miramon 1859.                                                                                                   |
|      | Reformbestrebungen de und<br>neuen Aera.                                                                                                                                                     | Abfall der Südstaaten v. der Union<br>u. Bildung einer Konföderation                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| 1861 | Tod des Königs Friedrich V und<br>Feierliche Krönung Ki<br>Königsberg, 18. Oktobüber<br>Die Armeer-corganisatiotstel-<br>zwischen Staatsregieru                                              | (18. Januar 1861).<br>Bürgerkrieg in Nordamerika:<br>Gefechty. Bull-Run 20. Juli 1861,                                                                                               |                                                                                                                          |
| 1862 | vertretung.                                                                                                                                                                                  | Reorganisation der Streitkräfte<br>des Nordens; Führung der<br>Landheere durch                                                                                                       |                                                                                                                          |
|      | tritt des Ministeriums<br>im März.<br>Otto von Bismarck-Schön<br>Minister.                                                                                                                   | Mac Olellan (1861—1862): frucht-<br>lose Kämpfe bei Richmond<br>25, Juni bis 1. Juli 1862.<br>General Halleck (1862—1863).                                                           |                                                                                                                          |
|      | Preussens deutsche Politi<br>tung des Zellvereins (186<br>in der hessischen Verfa<br>zu Gunsten der Elbhet<br>der Einverleibung Schl                                                         | Niederlage am Bull-Run 28. bis<br>30. Aug. 1862.<br>General Burnside 1862: vergeb-<br>licher Angriff gegen Frederiks-<br>burg 13. Dezember 1862.                                     |                                                                                                                          |
| 1863 | mark (30, März 1863).  Bundesexekution (beschl- Friedrich's VII. (14, N- Bündniss zwischen Preuss                                                                                            | Aufhebung der Sklaverei:<br>Präsident Lincoln's Proklamation<br>vom 1. Januar 1863.<br>General Hooker. Vergebliches                                                                  | zosen in Mexiko 1863                                                                                                     |
| 1864 | Der schleswig-hols<br>Erstärmung der Düppeler ank-<br>die Preussen unter Prich<br>18. April.<br>Waffenstillstand u. Fried nig-<br>Uchergen nach Alson Okt.                                   | Vorgehen bei Chancellorsville<br>2. Mai 1863.<br>Einnahme von Vicksburg durch                                                                                                        | Erzherzog Maximilian<br>Kaiser von Mexiko<br>12. Juni 1864.<br>Intervention der Ver                                      |
|      | Friede zu Wien, 30. Ok<br>Holstein und Lauenburnber                                                                                                                                          | Gettysburg. Operationen zur See: Kämpfe zwi- schen Merrimac und Monitor                                                                                                              |                                                                                                                          |
| 1865 | meinschaftliche Regieru<br>Die schleswig-holstelnis<br>Preussen und Oesterreit                                                                                                               | (1862). Einnahme von New-<br>Orleans durch Farragut 28. April                                                                                                                        | i                                                                                                                        |
| 1866 | Die Abstimmung am deut<br>aus dem Deutschen Bund<br>tion vom 15. Juli au Sions-<br>Der deutsche Krieg, 16.)6.<br>Entscheldungsschlacht<br>Waffenstillstand von Ni<br>Der Feldzug am Malu: Ti | 1862. Krieg gegen die Kaper<br>Ulysses Grant, Oberbefehlshaber<br>Entscheidende Operationen geger<br>die Doppelfestung Richmond<br>Petersburg.<br>General Sherman's Zug durch        | ·<br>1                                                                                                                   |
|      | salza, 29. Juni, und be<br>14. Juli. Separatfriede<br>deutschen Staaten, sow<br>abgeschlossen August b<br>Vereinigung von Schleswi<br>nover, Kurhessen, Nass                                 | Georgien über Savannah nack<br>Richmond zu, im Winter 1864<br>Fall von Richmond 3.—4. Apri<br>1865.<br>Kapitulation der Generale Le-<br>und Johnson.<br>Wiederherstellung der Union. | Rückzug der Franzose<br>aus Mexiko März 1867<br>Tod des Kaisers Maxie<br>milian 19. Juni 1867<br>Benito Juarez, Präsiden |
|      | Frankfurt a. M. mit Pt<br>Schutz- u. Trutzbündnisse z<br>und den deutschen Süd<br>Begründung des Norddeut                                                                                    | Ermordung des Präsidenten Lin<br>coln 14. April 1865.                                                                                                                                | 1                                                                                                                        |

| Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Russland und der Osten Europa's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g Garibaldi's nach Rom; ieine Niederlage durch die säpstlichen Truppen bei Mentana, 3. Nov. 1867. m erhält von Neuem eine iranzösische Besatzung. rufung eines allgemeinen Konzils nach Rom, 8. Dez. 1869. mahme des Dogmas von der abpstlichen Unfellbarkeit, 18. Jahl 1870. utralitäts - Erklärung des Königs Victor Emanuel zegenüber dem deutsch-französischen Kriege. zug der französischen Besatzung ans Rom. dienische Truppen unter Jeneral Cadorna rücken in en Kirchenstaat und nehnen Rom, September 1870. diskabstimmung im Kirchenstaat für den Anschluss ans Königseich Italien. rlegung der königlichen Residenz nach Rom, 30. Juni 1871. (thebung sämmtlicher Klöster. | O'Donnell (1866). Allgemeine Reaktion. Tiefe Gährung im Volke gegen das herrschende Regime. Ausbruch der Revolution in Cadiz (1868). Vertrei- bung d. Königin Isabella. Provisorische Regierung. Serrano, Regent. Nachdem Erbprinz Leo- pold von Hohenzollern von der Thronkandidatur zurückgetreten, wird der Herzog v. Aosta (zweiter Sohn v. Victor Emanuel) als Amadeus auf den Thron berufen. | Die Polnische National-Regierung und die Diktatoren Mieroslawski und Langiewicz. Niedergang d. Insurrektion i. Polen (1863).  Die Russifizirung Polens (1864). Ideen des Panslavismus. — Politische Bedeutung der griechischen Kirche. Befreiung Russlands von den lästigen Bedingungen des Pariser Friedens von 1856. Vorgehen in Asien; Eroberung von Chiwa.                                                                         |
| pstliche Encyclika vom 5. Februar 1875 erklärt alle neuen Kirchengesetze für ungültig. icktritt des Ministeriums Minghetti; neues Kabinet Depretis, 24. März 1876. sd. d. Königs Victor Emanuel. ironbesteigung seines Sohnes Humbert, 9. Jan. 1878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isabella, tritt als König<br>Alfons XII.die Regierung<br>an, 29. Dez. 1874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigmaringen auf den rumänischen Thron berufen wird. — In Serbien gelangt von Neuem Milosoh zur Herrschaft, welchem 1860 sein Sohn Michael III. folgt, der am 10. Juni ermordet wird. Ihm folgt Milan Obrenowitsch IV., König von Serbien seit 2. Juli 1882.  Allgemeine Verfassung f. d. Türkische Reich vom 24. Dez. 1876.  In Griechenland Revolution 1862: Vertreibung des Königs Otto; später Berufung des Frinzen Georg von Däne- |

## GESCHLECHTSTAFELN

# HERVORRAGENDSTEN EUROPÄISCHEN HERRSCHERHÄUSER.

Ferdinand II. (1619—1637). Perdinand III. (1637—1657). Haus Habsburg-Lothringen, •• Stranger Renard Stranger, Brander Stranger, Brander Stranger, Brander Stranger, Stranger Stranger, Stranger Ferdinand IV. (1633 als Eidam ihr stammt Karl Von Burgan († 1648). rom. König, † 165f). Albrecht von Bavern; von (4712-4745). Berr der span. Niederl. (+ 1634). (1612-1619). (4576—1612). (4576—1612). (1612—1619) Margaretha Theresia 👑 🛌 🐼 Karl II. (1663–1700, kinderles). Sein Tod führte den Spanischen Erbfolge-Lrieg berbei (4704-4744). 9 dans nadarrenda 0101—1881) Philipp IV. 1398-1624). 4621-1665). Infant Don Carlos 👑 🕳 🚅 Philipp III. erm. mitladwig IIV. Lespold I, von Oesterreich. (+1673), vermahlt mit

fürst v. Köln letzter fur-Marie Antoinette. verm. mit Ludwig IVI. guilletinirt (4793). von Frankreich, Franz V. von Modena Rainer Franz IV, von Modena Ferdinand Karl (+ 1806). Ernst, Sigismund, Joseph, Johann, Rainer Palatin v. Ungarn deutseb. Reichs- († 1833). 100 1 (1763—1794). Marie Amalie, 1478. a. Fredward v. Paras. (1793—1794) II. (1794—1794). (1794—1795) (4818—4819). († 4859.) refweser († 1817). Albrecht, reb. 1847. (+ 1847). Frais Co. Krais L. C.), Kaiser V. Oesterreich Ferdinand III. von Tossana Leopold II. von Toscana Frank Karl (\* 1848). († 1878). (4792 - (806 - (8E)). rerm. m. Napoleun I., Berzogin von Parma Marie Luise, 1815-1817).

A Frans Joseph I. Max, Karl Lodw. Undw. Victor. Ferdinand IV. v. Toscana. Kaiser 1, Heriko Kronpring Rudolf,

Letzter Grossherzog (entthroat 1860).

#### Königshänser Capet und Valois in Frankreich, Anjou in Neapel und Ungarn, mit ihren Verzweignin

Philipp II., der kühne (1270-1285). ᡚ LOLWIG IX., der Brilige (1226—1278), dierkter Spraus das 95f zum Könige ausgernfesse Brige Capet, Grafen von Francies. WEAT I. 701 Alljott, Kenig von Nespel (4266-4284), Bruder Ladwig's IX., des Beiligen.

DLUWIG X., der Tanker Philipp V., der lange Nari IV. (1322-1328) der leizte Capelinger. valois. BueH Diohann II., der Gute Philipp VI. (1328-1330). Karl Graf v. Valois († 1325). Karl Robert ton Ungara ROBERT, Karl Martell 100 togers WW Robert, Konig v. Krapel (4309-4343). Karl II. (1288—1309), termählt mit Naria, Tochter Stephan's V. von Engarn. (1308-1312). (1290-1295).

Joh. v. Durazzo.

Graf v. Gravina. Ludwig, Philipp V., der Schine (4285-4346).

Ludwig I. V. Anjou, Konig v. Neapel Philipp d. Kühne v. Burgund (1350-1356), † 1364 als kriegs 1363-1101). gelangener zu London.

(1361-1380)

houig von Frankreich.

Johanna, Königin 100 Xararra (1316-1319),

vermählt mit Graf Philipp v. Exreus.

(9FCF—19EF)

(1316—1322).

Ludw III. W René I. W Karl IV. G. (145-446), Assign. Respet Co. Joh. d. Unerschrockene (4106-4149), ermordet. 1382-1385, + 1395) vermablt mit honig Sigismand vermählt mit

Jagello 100 Lithauen.

Johanna I.

1. legare e. Polen (4382-4382). Ludwig I. d. Grosse Maria Hed wig

Eakelin Johanna I. r. Neapel, Gemahlin Andreas seiner Gemablie 1345 ermordet Andreas' von Ungarn, ermordet 4382. mil Wissen











Herzog von Bar u. Lothringen, dessen Familie Alfons V. von Aragon, später Rene (1386-1414). Ladislans (Jungeres Maus Anjea) schon seit 4382 lohanna II, testirte ihre Rechte erst Johanna II. (1111-113).

Ausprüche auf Neapel erhol.

(1483-1198), verm. mit Karl VIII.

Chedwig XI. Chedwig XII. Karl v. Angonlême

Hene

(164-163).

(1198-1515).

(† 1106).

Karl VII.

1919-191

(† 165).

(† 1496). Johann

Jingeres

W Ludw. III. W René I. W Karl IV.

+ 1180.

O Karl VI.

(1380-1122).

erm. 4 607 durch Joh. v. Bargund. Karl v. Orléans

Ludwig v. Orleans,

Lidwig II.

Karl v. Maine,

1382-1381).

(1381-1417.)

house von Frankreich

Relle (Renatus) II.

verm. m. Friedr. 1. Yaudemont.

Joianthe,

selzte Ludwig M. (HS1-1881) zum Erben seiner Kechte ein.

401

Philipp d. Gate (449-4167) Stifter d. Ordens vom Gold Vliess. Karl d. Kühne (4167-4177), fiel in d. Schlacht bei Nancy gegen

Berrog v. Lothringen (4473-4508). Barkang.

Maria, Erbin von Burgund († 4482),

René II. von Lottringen.

Tighted by Google



#### (Anjou) in England.

Dakob 1., König von "Grossbritannien" (1603—1623).

EJSZDBÜ († 1662), verm. mit Friedrick v. d. Pláz, Kön. v. Bölmen († 1632), 📆 Käfl I. (1625, onlauppet 1648), verm. m. Berirelle v. Fradkr

( rentrichen 1688, † 1784). ( 1660—1685). SOPDIC, Erbin v. Britannien, verm. mit Ernel August v. Banbover.

Cheng I. (1714-1737). Sophie Charlotte, Mary, vom.mi D Wilh. III. Y. Oranien (1608-1702). Chang (1702-7714). Proceeden († 1766).

TOGOTE II. (7725-7766). SOPALE DOTOURES, vom. m. Friedt. Milhelm I. v. Prousson. Karl Eduard, priendoni, grechtigen b. Calindon 1766 († 1785). Henry Kardfillad R. POIN. († 1807) in Und).

Priedrich Ludwig Pring von Wales († 1751).

(D Georg III. (4760—4820). Allguste, verm. mit Karl von Braunschweig.

Eduard Herzog V. Kent († 1820). (\$73607g IV. Friedrich Herzog v. York (\$7801)helm IV. (\$1820 - 1827). Ingleich Konig 100 Happover.

zugleich konig TOR Hannover.

Ty Georg V., König V. Hannover (enthered 1866, † 1878). Georg Herzog V. Cambridge. Co Victoria, Königin seit 1837. Laiserin von Indien seit 1876.

COP Ernst August, König v. Hannover (1837–1831). Adolf Herz. v.Cambridge, († 1830)

Karoling Mathilde (+ 4773), unglücklich verm. mit Christiau VII. von Danemark (4766—1808).

Ernst Herzog von Cumberland.

Albert Prinz von Wales. Ξ



## Das Haus Wittelsbach

からのないないできることを



## in der Pfalz und Bayern.

#### Otto von Wittelsbach-Scheyern, Plategraf von Bayern († 1188).

Ollo I., Herrog von Bayern 1180 († 1183). Koll'ad, Erzbischof von Mainz († 4200).

Otto d. J., Pfalzgraf von Bayern († 1189)

LIUWIG I., der beiheimer, erblicher Herzog, erwirbt die Pfalz a. Rh. 1214, ermordet 1231.

UIIO, Pfalzgraf, Norder des Konigs Philipp von Schwaben (1208). geachiel und geladtet 1209

## LudWig II., del Sitenge, Nerwy van dagera 1933, Pfalypraf a. Rh. und Norwy van Oberbayern 1935 († 1996); vermäht in 3. Ebe mit Nechtidis, Otto II., der Erlanchte, Pfalzgraf a. Nh. 1228. Herzog von Bajern 1231 († 1253).

Toebler haiser Rudolf's I., theilt Bayern mit seinem Bruder.

Haus Bayern.

Heinrich I., Berrog von Bayern 1213, von Niederbayern 1235 († 1290). vermählt mit Elisabeth, Tochter Bria's IV, von Engarn.

Otto III., könig 190 lingarn 1305-1308 († 1312).

Die Linie erlischt 1340

#### Haus Pfalz

Rudolf I., der Stammler, Berrog v. Oberbavern, entsagt 1:147 infolge einer abermaligen Theilung, behält aber die Pfalz († 4349); verm. m. Mechildis, Tochter des konigs Adolf von Jassan.

Adolf, Pfaligraf a. Rb.

(† 1327).

(† 4353).

Universität Beidelberg (4346).

(1333-1390). Stifter der

Ludwig V., Kurl. v. Brandenburg Stephan I.

Ruprecht II. (4390 - 4398).

vermählt mit Kaiser Karl IV.

Melnhard, Herzeg von Oberhayern. Graf v. Tirol; verm. m. Margarethe

von Osterreich († 1363).

Landshut Friedrich (+1393)

München († 4397). Johann Margarethe Maultasch, Erbin v. Tirol. (4322-4354), † 4366; wrm. m.

Landshut († 4375). Stephan II. Ingelstadt (F 4 H3).

(1334-1366).

(1369-1352).

LUI WIG (IV.) A. BAYEI, Iterzog v. Oberbasern, Kaiser (4314—4316). † 4367, verm. in 2. Ebe mit Nargareibe, Erbischter d. Grafen Bilbelm III. von Holland; erbl Niederbasern 1340

Ludwig, d. Römer, Auriursi v. Brandenburg Wilhelm I.,

Graf v. Helland bis 1356 (†1377).

Ludwig VII., d. Bärtige Isabelle, (†4635); rerm. m. Heinrich d. Reiche

RUDTECHT III., dentscher König (1800-1810), vermählt mit

Wilhelm II., Grafv. Holland: verm, mit Hargarethe, Forhte Philipp's d. kubnen v. Burgane Graf von Holland Albrecht, († 1404). Turbler haiser harl's IV vermable out hatharina, (1366-1377), + 1379 Korfurst v Brandenburg

Jacobaca, Erbin v. Helland (7 4536); ibre Lande fellen

4

Priedrich II., der Sanstwithige, † 1161.

Wilhelm III., der Tapfere, Landerst v. Thuringen. † 1482

ETISI, (1661-186), stiftet die Ernestinische Linie.

Johann der Beständige, (1525-1732). Friedrich III., der Weise, (1486-1525).

JODADA Friedrich II., d. Mittere, Herreg v. Cotta, godangen 3367, † 4393. Johann Wilhelm, Herrog v. Neimar, † 4373ne Johann Priedrich I., der Grossmüllige, verliert die Kurrurde und die Kurtunde 1517, † 1554

Johall, Merzog von Weimar, & 1605. Priedrich Wilhelm, Berrog von Altenborg, & 1602.

Ernst der Promme v. Gotha, + 1673. Bernhard v. Weimar, + 1639. Ernst v. Hildburghausen, Johann Ernst v. kabarg-Saalt. illell, Herrog v. Weimar, † 1662.

+ 1729, sp. K.-Gotha. Franz Josias, + 1761. + 4745, sp. Altenburg. Ernst Friedrich I. . - Anton Ulrich, 4 1563. Johann Ernst I. + 1683. 33 Bernd. v. Meiningen, Johann Ernst II. + 4707.

Georg + 1803.

Ernst Friedrich, + 1x00. Frang, + 1806. Ernst Friedrich III. Ernst Friedrich II. + 4765. - Bernh. Erich Freund, entragle 1866. Georg II., Herzog. Ernst August II., †4738. Ernst August I., † 1748.

Ferdinand, Ernst I., LIEGT. Berrog v. Altenburg (4826), † 4831. Bernhard

Leopold, der Belgier,

Avmig + 4865.

> Erust, Herzog, Moritz, Georg + 1833. entsagte 1848, + 1868.

geb. 1829. geb. 1848. Prinz-Gemahl Titularkonig ven England, + 1864. geb. 4826.

r. Portugal, geb. 4816. Alfred. Berrag v. Edinburgh, geb. 1846. racumtiver thronfolger in Koburg-Cotha,

Aldfold der Boherzle, Berzog zu Szeksen, Varkgraf zu Beissen, † 1500, siftet die Albertinische Linie.

Reinrich der Fromme, + 1524. Georg der Reiche od. Bärtige, † 1339.

August I., term. mit inns v. Danemark. (4533-4586), Christian I. (1586—1591). MOTILS, Bergog zu Sachsen, wird 1517 Kurfuret; erhielt in der siegreirhen Schlacht bei Sievershausen die Inderwunde 1333,

The Johann Georg I. (4644—4656)

Christian II. (4594—4644).

Herrog v. S. Leitz. Erlischt 4748. Herrag v.S.- Weisenfels Herrog v. S.- Merceburg. Christian. Erlischt 4738, Linie erlischt 1716. Johann Georg III. (4680 - 4694). Johann Georg II. (1656-1680).

August II., der Starke wird katholisch und 1697 Konig von Polen, Johann Georg IV., (4694-4694).

🏂 🍁 August III., König von Polen (1732—1763).

1, Trier. + 1812. letzter Kurfurst Berzeg v. Feschen. 4738-4763 Berzog von Kurland. Karl, + 4796 Friedrich Christian,

Max. + 1838. 🕿 Priedrich August I., der Gerechte, eit 1806 König 🕿 Anton (1827—18316). von Sachsen u. Berzog von Warschau, + 1827. Johann (1854—1873) Friedrich August II. (1821-1831).

Albert, Koure 1873, peb. 1828.

Georg, geb. 1833

geb. 1870. Johann Georg, geb. 4569. Friedrich August,

Albert,

Karl August, geb. 4848.

Karl Alexander, Gring.,

Karl Friedrich, † 1853.

(arl Allg., Grossbzg. 1847

48.58







#### Dietrich der Glückliche, Graf von Oldenburg († 1810).

| Christian I., Konig von Danemark, Schwerzig von Schler                         | Christian I., Kaige van Basenark, Schwiden und Aurregen, durch der Wahl des Beichrenkes (4488—4881); erster errähler Berney von Schlowig und Bolistin x. 4460; "vorig ungedocht" 4376. |                                                                                                                 | Gerhard der Streitbare, Graf von Oldenburg († 4560). Die Linie erlischt 1681. | ng († 4560). MOTITZ, Graf von Delmemberat († 4661).  Die Linie erlischt 1483.                     | ıt († 1464).<br>1483. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| JOHANN, König 100 Danemark u. Norwegen, Berrog v. Sehleswig-Bolstein († 4343). | n, Herzog v. Schleswig-Holstein († 4543).                                                                                                                                              | 🕏 Friedrich I., Veroog von Schlewig-Noblein s. 1881, König von Dinemark und Vervegen (1887—1889), 🕆 1888        | uig-Nolstein s. 1481, König von Dänemark                                      | 4 und Norwegen (4523—4528), † 4533.                                                               | J                     |
| Christian II., König v. Dänemark, Norwegen u. Schweden, abgeseit 4323.         | gen u. Schweden, abgeseitt 4323.                                                                                                                                                       | Königliche Linie: Holstein-Glückstadt.                                                                          | -Glückstadt.                                                                  | Herzogliche Linie: Holstein-Gottorp.                                                              | torp.                 |
| stirbt in Haft zu Sonderburg 4559                                              | _                                                                                                                                                                                      | $	ilde{	t Ghristian}  	ilde{	t III.}$ , König 1. Diaemark v. Norwegen († 1559); führt die Reformation ein 1536. | 559); führt die Reformation ein 1536.                                         | Adolf, Berzeg v. Schleswig-Belstein in Gottorp († 1586).                                          | 1586).                |
| Aeltere königliche (dänische) Linie                                            |                                                                                                                                                                                        | Jüngere königliche Linie (Sonderburg).                                                                          | ,                                                                             | Johann Adolf, Fürstbischof von Lübeck († 4646).                                                   |                       |
| Friedrich II. († 1388).                                                        | Johann der Jängere († 1622)                                                                                                                                                            | 622).                                                                                                           | ,                                                                             | Friedrich III. († 1559).                                                                          | }                     |
| christian IV. (1648).                                                          | Alexander, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg († 1627).                                                                                                                          | olstein-Sonderburg († 1627).                                                                                    |                                                                               | Christian Albrecht († 1694),                                                                      |                       |
| Friedrich III. († 1670).                                                       | Augustenburger Linie.                                                                                                                                                                  | Beck-Glücksburger Linie.                                                                                        | Russische Linie.                                                              | Bischöfliche Linie.                                                                               |                       |
| christian V. (1699).                                                           | Elusi Guntael († 1689).                                                                                                                                                                | August Philipp (+ 1673).                                                                                        | Friedrich IV. (+ 4702).                                                       | Christian August (+ 1726), Fürstbischof von Lübech.                                               | beck.                 |
| Friedrich IV. († 1730).                                                        | Friedrich Wilhelm († 4746).                                                                                                                                                            | Ludwig Friedrich († 1728).                                                                                      | Karl Friedrich († 4739).                                                      | Schwedische Linie. Oldenburger Linie.                                                             | Linie.                |
| Christian VI. († 1716).                                                        | Christian August († 1751).                                                                                                                                                             | Peter August († 4775).                                                                                          | Peter III., Kaiser                                                            | ,                                                                                                 |                       |
| Friedrich V. († 4766).                                                         | Friedrich Christian I. († 4794).                                                                                                                                                       | Karl Anton August († 1759).                                                                                     | r. Russland († 4762).                                                         | (4734 — 4774). von Anhalt-Zerbst.                                                                 | († 4763).             |
| Christian VII. Friedrich Fi († 1808). († 1805).                                | riedrich Christian II. Christian, krosprinz<br>(† 4814). v. Schweden († 1810).                                                                                                         | Friedrich Karl Ludwig († 1816).                                                                                 | Paul I., Kaiser v. Russland († 1804).                                         | Gustav III. 🕁 Karl XIII. Katharina II., Peter I. († 4792). († 4848). Kais, r. Massland. († 4829). | Peter I.,             |
| ♣ Friedrich VI. ♣ Christian VIII. († 1839). († 1839).                          | Christian Friedrich († 1869). († 1865).                                                                                                                                                | Wilhelm († 1834), verm. mit der<br>Enkelie Konig Friedrich's V                                                  | <b>*</b> Alexander I. <b>*</b> Nikolaus I. († 1825). († 1833).                | Gressherzog († 1837).  August, († 1837).  Gressherzog († 1853).                                   | Georg<br>(† 1812).    |

NIKOlaus, Herzeg von Lenchtenberg, Furst von Remanewski.

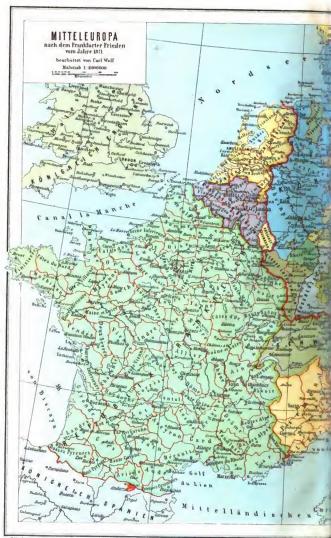

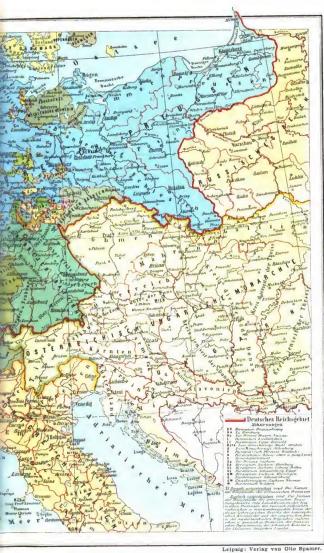



